





## Zeitschrift

für

# Bildende Kunst

Herausgegeben

pon

Prof. Dr. Carl von Lützow Bibliothekar der K. K. Akademie der Künste zu Wien.

Mit dem Beiblatt Kunftchronik

Dreiundzwanzigster Jahrgang



Ceipzig 1888 Verlag von E. U. Seemann.

Berlin: W. H. Kühl, Jägerftr. 73.





#### Inhaltsverzeichnis zum dreiundzwanzigsten Bande.

#### Tert.

| Biographien und Charakteristiken.              |                                                | Seite |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Seite                                          | Quellinus. Mitgeteilt bon Prof. Th.            |       |
| Ed. Jaf. v. Steinle. Bon B. Balentin 1 u. 33   | Levin 133.                                     | 171   |
| Friedrich Theodor Bifcher. Bon C. Lemde 93     | Windelmann und John Wilkes von Karl            |       |
| Bilhelm Dielich. Bon G. Buftmann 110           | Schüddekopf                                    | 138   |
| Louis Gallait 117                              | Bur Geschichte der Holzarchitektur in Holland. |       |
| Frit August Raulbach 125                       | Von Georg Galland                              | 160   |
| Gin moderner öfterreichifder Bildhauer (Mngl=  | Die Berliner Kunft unter Friedrich Wilhelm I.  |       |
| bef)                                           | Bon Paul Seidel                                | 185   |
| Abolf Schreyer. Bon Richard Graul 153          | Drhaden und Panisten von P. P. Rubens.         |       |
|                                                | Bon M. Rooses                                  | 246   |
| Moderne Bauten.                                | Regensburger Höfe. Bon C. Ih. Pohlig.          | 269   |
|                                                | Nikopolis. Bon L. H. Fischer                   | 293   |
| Architektonisches aus München II. Die neue     | Bur Wiederherstellung eines altserraresischen  |       |
| Synagoge. Bon H. E. von Berlepich 234          | Altarwerkes. Bon G. Frizzoni                   | 299   |
| Das neue Reichsmuseum in Amsterdam. Bon        | Das wiedererftandene Darmftädter Madonnen-     |       |
| Georg Galland 217. 241                         | bild. Bon L. Hofmann=Zeit                      | 302   |
| Das deutsche Buchhändlerhaus in Leipzig . 263  | Die Ruinen der Abtei St. Bavo in Gent .        | 317   |
| Bersteigerungen.                               | Apostelbalken und Triumphkreuz. Bon Fr.        |       |
|                                                | Küsthardt                                      | 322   |
| Daniel Penthers Nachlaß 59                     | 24 27 44                                       |       |
| Die Auftion Eggers in Bien 210                 | Ausstellungen.                                 |       |
|                                                | Die akademische Kunstausstellung in Ber-       |       |
| Kunstgeschichtliches.                          | lin I. II. Bon Ad. Rosenberg . 9.              | 43    |
| Die Raffaelporträts. Bon S. Belder 17          | Die Aquarellausstellung in Dresden. Bon        |       |
| Ein plämischer Reisealtar im Museum zu Ba-     | H. A. Lier                                     | 65    |
| lermo Bon Anton Springer 25                    | Die internationale Jubiläumsausstellung in     |       |
| Wiederum "Opus francigenum". Bon Dr.           | Wien. Bon Rob. Stiaffny 203.                   | 224   |
| S. Graf                                        | Die internationale Kunstausstellung in Mün=    |       |
| Bur Abwehr. (Opus francigenum.) Bon            | chen. Bon R. Muther I 284. 308.                | 329   |
| J. Reimers 123                                 | 22 1 6 6 5                                     |       |
| Architektonische Reisestudien. Bon R. Lachner. | Bücherschau.                                   |       |
| 2. Die oberschlesischen Holzkirchen 69         | Reisen in Lytien und Karien von D. Benn-       |       |
| Bur Geschichte des Torso vom Belvedere. Bon    | dorf und G. Niemann. Besprochen von            |       |
| Em. Löwh 74                                    | C. Lachner                                     | 30    |
| Die Gartenhäuser des Palazzo Giustiniani zu    | Rosenberg, Die Münchener Malerschule .         | 63    |
| Padua. Bon C. v. Fabriczy 82. 104              | Storm, Immensee, illustr. von hafemann         |       |
| Das Grabmal Friedrichs I. in Schleswig         | u. Kanoldt                                     | 64    |
| und das Edo Wimken=Denkmal in Jever 119        | Lütow, Die Kunstschätze Italiens               | 86    |
| Künstlerbriefe. 1. Zwei Briefe von Giulio      | Frz. Lenbachs zeitgenöffische Bildniffe        | 88    |
| Romano. Bon Ad. Benturi 121                    | Belferich, Reue Kunft                          | 89    |
| Die Rupertuslegende von Jac. Koebel zu         | W. Schmidt, Die Inkunabeln des Kupfer=         |       |
| Oppenheim. Bon Friedr. Schneider 130           | stiches im tgl. Kabinet in München. Be=        | N. I. |
| handschriftliche Bemerkungen von Erasmus       | sprochen von M. Lehrs                          | 146   |

|                                                                                                 | Geite |                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Handzeichnungen alter Meister im kgl. Rupfer-<br>fticklabinet zu München. Bon Anton<br>Springer |       | Lindenschmits Hutten im Streit mit französischen Gbelleuten | 92    |
| Gin frangösisches Prachtwerk über Tizian (G.                                                    |       | C. Gehrts                                                   | 124   |
| Lafenestre). Bon A. Springer                                                                    | 199   | Erganzungen jum Braunschweiger Galerie-                     |       |
| Denkmäler griechischer und römischer Skulp=                                                     |       | werk von Unger 149. 184. 216.                               | 293   |
| tur, unter Leitung von heinr. Brunn                                                             |       | Die Faffade des Florentiner Domes                           | 150   |
| herausgegeben von Frdr. Brudmann                                                                |       | R. Calbecott                                                |       |
| Besprochen von H. Hehdemann                                                                     | 237   | Noch einmal Rambergs Kirschensammlerin                      |       |
| Die Bau- und Runftdenfmäler ber Proving                                                         |       | (f. Jahrgang XXII.)                                         |       |
| Schleswig-Holftein. Besprochen von C.                                                           |       | Der Berein für Originalradirung in Berlin                   |       |
| Lachner                                                                                         |       | Einquartierung, von Rlaus Meyer                             |       |
| Eddinet                                                                                         | 010   | Schwüles Wetter, Radirung von B. Ziegler                    | 240   |
|                                                                                                 |       | Nachträge zu Nagler                                         | 315   |
| II                                                                                              |       | Die Brücke, Radirung von Karl Ernst                         |       |
| Motizen.                                                                                        |       | Morgenstern                                                 | 339   |
| Balachijche Postfutsche, Gemälde bon Ab.                                                        |       | Benus, den Amor aussendend, von A                           |       |
| Schrener                                                                                        |       | Bödlin                                                      | 340   |

### Derzeichnis der Abbildungen und Kunstbeilagen. Die mit † bezeichneten sind Einzelblätter.

| Die mit † bezeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | en find Einzelblätter.                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                     |
| Das Märchen vom Rhein und Müller Rad=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Studie von S. Zügel. (Desgl.) 58                                                          |
| lauf. Bon Ed. v. Steinle, Holgschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madonna von Tizian (Sammlung Penther),                                                    |
| pon A. Neumann 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Holzschnitt von R. Berthold 60                                                            |
| Baulus' Abichied von Petrus. Federzeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80.0100                                                                                   |
| pon Ed. v. Steinle 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Selbstporträt Lenbachs. (Sammlung Ben=                                                    |
| Jojua, Mond und Conne Stillstand gebie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14(22)                                                                                    |
| tend. Kreidezeichnung von Ed. v. Steinle 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tLandschaft von Ed. Kanoldt, aus Storms                                                   |
| Gruppe von Ad. Brütt, gezeichnet von Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Immensee. (Berlag von C. F. Amelang                                                       |
| Böttcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in Leipzig) 3u S. 64                                                                      |
| Die Trauer. Marmorstatue von Rob. Baer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rartoffelernte. Aquarell von S. Bartels.                                                  |
| wald, gezeichnet von Fr. Böttcher 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heliogravure von Dr. E. Albert. Zu G. 65                                                  |
| Ausgrabung der Sphing. Gemälde von Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leichenbegängnis bei fturmischem Better.                                                  |
| Koerner. Autotypie nach einer Tusch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aguarell von Walter Peterfen, Holz-                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schnitt von Raeseberg & Dertel 65                                                         |
| October 19 and 1 | Thur von der Holzkirche zu Lubom 70                                                       |
| Umrifzeichnungen der Porträts von Raffael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rirche zu Ponischowit 71                                                                  |
| the One attention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Torso vom Belvedere, nach dem Stich von                                                   |
| †Madonna mit Engeln, Mitteltafel eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eisenhout                                                                                 |
| niederländischen Reisealtars im Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zwei Zeichnungen des Torso vom Belvedere                                                  |
| zu Palermo. Holzschnitt von R. Bert=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von Heemsterd                                                                             |
| hold 3u S. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *Bildnis Pintoricchio's von Raffael 86                                                    |
| Holzkonstruktion eines Infischen Saufes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| (Aus Benndorf und Niemann, Rei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *Vom Grabmal des Bischofs Salutati. Von                                                   |
| sen in Lykien u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mino da Fiesole 87                                                                        |
| Ballachische Postfutsche. Gemälde von Abolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * Diefe beiden Abbildungen find dem Werfe<br>von C. v. Lütow, Die Kunstickhäfte Italiens, |
| Schreher, Radirung von Fr. Krofte=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berlag von J. Engelhorn, entnommen.                                                       |
| wit Zu S. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| Gelbstbildnis Cd. v. Steinle's. Holzschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fllrich von Hutten im Streit mit französis-                                               |
| von Seinide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Die drei Reiche der Belt. Nach einer Blei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lindenschmit im Leipziger Museum,                                                         |
| stiftzeichnung Ed. v. Steinle's 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Heliogravure von Dr. E. Albert. Zu G. 92                                                  |
| Der Feuerreiter. Gemälde von Friedr. Rall=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bildnis Fr. Th. Vischers 93                                                               |
| morgen, Zeichnung von Fr. Böttcher 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Palast Giustiniani in Padua. (Nach                                                    |
| Marich durch das heimatsdorf. Gruppe aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gunzenhauser). Holzschnitt von E. Helm 105                                                |
| bem Bildevon Rarl Röchling, gezeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grundriß des Palazzetto Cornaro in Padua 107                                              |
| von Fr. Böttcher 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beipzig im Jahre 1594. Federzeichnung von                                                 |
| Der Raucher. Studie von harburger. (Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wilhelm Dilich. Heliogravure von F.                                                       |
| Rofenberg, Münchener Malerichule) 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sanfstängl 3u G. 115                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |

|                                                                              | Sette |                                                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bildnis L. Gallaits. Holzschnitt von Räse=                                   |       | *"Bum Wappen von Flandern" von Fl.                                                               |       |
| berg & Ortel                                                                 | 117   | Willems Bu S.                                                                                    | 214   |
| Das Grabmal Friedrichs I. in Schleswig,                                      |       | * Diese Abbitdungen find dem Katalog ber                                                         |       |
| aufgenommen von Robert Schmidt .                                             | 119   | Sammlung Eggers entlehnt.                                                                        |       |
| †Bandel und Wiffenschaft. Zwei Bandgemälde                                   |       | †Im hafen von Amsterdam, Originalradi=                                                           |       |
| von Carl Gehrts. Holzschnitte von R.                                         |       | rung von R. Eschke. (Aus heft 2 der                                                              |       |
| Brend'amour Bu S.                                                            | 124   | Bublikationen des Vereins für Original-                                                          |       |
| †Weschwister. Gemälde von F. A. Raulbach,                                    |       | radirung) 3u S.                                                                                  | 215   |
| Radirung von Louis Kühn . Zu S.                                              | 125   | †Einquartierung. Gemälde von Klaus Meyer,                                                        |       |
| Bildnis Frit August Kaulbachs                                                | 125   | radirt, von E. Pickel Zu S.                                                                      | 216   |
| Kavalier und Zofe von Fritz Aug. Kaul=                                       |       | Der Rembrandtsaal im Reichsmuseum zu                                                             |       |
| bach                                                                         | 128   | Amsterdam                                                                                        | 217   |
| Fünf Abbildungen aus der Rupertuslegende                                     |       | Grundriß des ersten Stockes und des Erd=                                                         |       |
| (Berlag von Franz Kirchheim in Mainz)                                        |       | geschosses im Reichsmuseum zu Amster-                                                            | 220   |
| 130—                                                                         | -132  | Dam                                                                                              | 220   |
| Mittelstück aus der Gedenktafel für den Phy=                                 |       | Unsicht des Reichsmuseums. Holzschnitt von                                                       | 004   |
| siologen Purkinje von B. Myslbek,                                            |       | E. Helm                                                                                          | 221   |
| 3.0                                                                          | 143   | Der Frühling. Bronzestatuette von Hof=                                                           | 994   |
| Statue der Ergebenheit von B. Mystbek,                                       |       | mann, gezeichnet von J. Auchentaller<br>Borträt Grillparzers von Fr. Amerling,                   | 224   |
| 0 0                                                                          | 144   | gezeichnet von J. Auchentaller                                                                   | 224   |
| Büste Palacty's von B. Mystbek, gezeichnet                                   |       | Spazierritt am Strande von J. F. Verhas                                                          | 228   |
| bon G. Frank                                                                 | 145   | "Alter schützt vor Thorheit nicht" von J.                                                        | 220   |
| †Genuesischer Edelmann. Gemälde von A.                                       |       | Raufmann, gezeichnet von J. Auchen=                                                              |       |
| van Dha, Radirung von Louis Rühn                                             | 110   | taller                                                                                           | 229   |
|                                                                              | 149   | +3m Binde. Gemälde von Binea, radirt von                                                         |       |
| Die Fassade des Florentiner Domes. Holz-                                     | 151   | F. Krostewit 3u S.                                                                               | 230   |
| schnitt von E. Helm                                                          | 151   | Die neue Synagoge in München, Außen-                                                             |       |
| Raeseberg & Dertel                                                           | 153   | anficht, Grundriß und Inneres, gezeichnet                                                        |       |
| Fliehende Araber. Stigge von Ad. Schreher.                                   | 156   | von H. E. v. Berlepsch 234-                                                                      | -236  |
| Cine Bombe. Gemälde von Ad. Schreher,                                        | 200   | *Asklepios. Relief von Epidauros                                                                 | 238   |
| Holzschnitt von Raeseberg & Dertel                                           | 157   | *Archaischer Bronzekopf von der Akropolis in                                                     |       |
| Bignette nach Mart. Schongauer                                               | 159   | Athen                                                                                            | 240   |
| Holzhäuser in Holland                                                        | 161   | *Diese Abbildungen sind nach den photographis                                                    |       |
| Bon einem Holzhause in Utrecht                                               | 164   | ichen Tafeln des Werkes: Denkmäler griechiicher<br>und römischer Skulptur, herausgegeben von Fr. |       |
| Desgl. aus Delft                                                             | 165   | Brudmann (Berlagsanstalt für Kunft und Biffen-                                                   |       |
| Desgl. aus Beere 167.                                                        | 168   | schaft in München) mit Bewilligung des Ber-                                                      |       |
| Konsole von einem Hause in Utrecht                                           | 169   | legers angesertigt.                                                                              |       |
| handzeichnung eines unbefannten beutschen                                    |       | †Schwüles Wetter. Originalradirung von W.                                                        |       |
| Meisters                                                                     | 180   | Ziegler 3u S.                                                                                    | 240   |
| Die Dorfhochzeit. Von R. Caldecott                                           | 182   | Der Chrenfaal im Reichsmuseum zu Amster=                                                         | 044   |
| His first love. Von R. Caldecott                                             | 183   | dam                                                                                              | 244   |
| †Die Arbeiter des Beinbergs. Gemälde von                                     |       | Durchblid nach der Sammlung v. d. Hoop .                                                         | 245   |
| H. Sorgh, Radirung von L. Rühn                                               | 101   | Dryaden und Panisfen. Gemälde von P.                                                             |       |
| Zu S.                                                                        | 184   | P. Rubens, radirt von B. Linnig jr.                                                              | 946   |
| Friedrich Wilhelm I. Gemälde von A. Besne,                                   | 100   | ±Wilitärmilit (Die Bendan) von Sei                                                               | 246   |
| Holzschnitt von Kaeseberg & Dertel .                                         | 188   | †Militärmusik ("Die Banda") von Jos.<br>Engelhart, radirt von W. Woernle                         |       |
| Pesne mit seinen Töchtern. Gemälbe des                                       | 100   | Ru S.                                                                                            | 248   |
| Künstlers, geschnitten von R. Berthold                                       | 192   | "Im Borzimmer". Aquarell von B. Be=                                                              | 240   |
| Der Goldschmied Dinglinger. Gemälde von Besne, Holzschnitt von B. Heinicke . | 197   | dini, gezeichnet von J. Auchentaller                                                             | 252   |
| Handzeichnungen von Tizian 200.                                              | 201   | Porträt der Fürstin Sapieha von Leopold                                                          | 202   |
| Ländliches Genrebild von R. Waldmüller,                                      | 201   | Horovit, gezeichnet von J. Auchen=                                                               |       |
| gezeichnet von J. Auchentaller                                               | 203   | taller                                                                                           | 253   |
| Mutterliebe. Gruppe von H. Bitterlich, ge=                                   |       | †"Bor bem Dorfrichter" von Alexander Bi=                                                         |       |
| zeichnet von Auchentaller                                                    | 205   | hari, gezeichnet von J. Auchentaller                                                             |       |
| Garten der fonigl. Villa in Corfu. Bon Ludiv.                                |       | Zu S.                                                                                            | 257   |
| hans Fischer                                                                 | 207   | "Teich bei Rymwegen" von G. v. Canal,                                                            |       |
| Motiv bei Emden von C. Onken                                                 | 208   | gezeichnet von J. Auchentaller                                                                   | 261   |
| *Pferdeschwemme von Th. Schmitson                                            | 21.1  | †Das deutsche Buchhändlerhaus. Original=                                                         | 000   |
| *Im Trauerhause von Ed. Rurzbauer                                            | 212   | radirung von Bernh. Manufeld. Zu S.                                                              | 263   |

|                                                | Geite |                                                                               | Geite |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Brundrif des Buchhändlerhauses                 | 264   | Die Madonna bes Bürgermeifters Meyer.                                         |       |
| Durchschnitt desselben                         | 265   | Gemalbe bon S. Solbein b. 3., Belio-                                          |       |
| Unficht des großen Saales, gezeichnet von      |       | graviire von Dr. E. Albert . Zu S.                                            | 302   |
| Stragberger                                    | 267   | *Rirche zu Nordhackstädt                                                      | 307   |
| Sinter St. Oswald in Regensburg                | 269   | Eine schwierige Paffage. Gemälde von S                                        |       |
| Um Frauenbergel in Regensburg                  | 272   | König, Holzichnitt von R. Berthold                                            | 308   |
| Thon-Dittmerhof in Regensburg                  | 273   | Segelnäher. Gemalde von G. Ruehl, Solg=                                       |       |
| Thon-Dittmerhof mit den Arkaden in ihrem       |       | schnitt von Kaeseberg & Dertel                                                | 309   |
| ursprünglichen Zustande                        | 275   | *Aruzifix zu Fjelstrup                                                        | 314   |
| Am Römling in Regensburg                       | 276   | *Taufstein zu Munkbarup                                                       | 314   |
| bof der herrentrinkstube (linke Geite)         | 277   | *Kanzelfüllung in der Kirche zu Ketting                                       | 315   |
| bof der herrentrinkstube (rechte Ceite)        | 280   | *Aus dem Werke: Die Bau- und Kunftdenkmäler                                   |       |
| Schwabacher = ober Lerchenfelber Sof in        |       | der Proving Schleswig-Holftein, bearbeitet bon                                |       |
| Regensburg                                     | 281   | Dr. Richard Haupt. Kiel, Ernst Homann.<br>†Nach dem Diner. Gemälde von W. Lö= |       |
| Sinter ber Dreieinigskeitskirche in Regensburg | 283   | with, Rupferlichtbild von Dr. E. Albert                                       |       |
| 8 Solzschnitte und eine Zinkothpie nach        |       | Ru S.                                                                         | 329   |
| Zeichnungen von C. Th. Pohlig.)                |       | Ruinen der Abtei St. Bavo bei Gent. 5 Holz-                                   | 020   |
| Ropfftud, entworfen und gezeichnet von Frit    |       | schnitte von Ab. Cloß, nach Zeichnungen                                       |       |
| Bergen                                         | 284   | von B. Carstens 317-                                                          | 291   |
| Das Altmännerhaus zu Amsterdam. Gemälde        |       | Kopf des Crucifigus im Dom zu Halberstadt.                                    | -021  |
| von Liebermann                                 | 288   | Zeichnung von Fr. Küsthardt. Holz-                                            |       |
| 3m Krankenzimmer. Gemälde von Baron            |       | schiften R. Berthold                                                          | 322   |
| habermann, Tufchzeichnung von Frit             |       | Kreuzgruppe in Halberstadt. Zeichnungen von                                   | 022   |
| Bergen                                         | 289   | Fr. Küsthardt 323-                                                            | _325  |
| †Schäferscene. Gemäldevon Rajpar Neticher,     |       | Kreuzgruppe in Bechjelburg                                                    | 326   |
| Radirung von L. Kühn Zu S.                     | 293   | Desgl. aus der Marientirche in Freiberg .                                     | 327   |
| Schlachtfeld von Actium                        | 293   | Kruzifix der Liebfrauenfirche in Halberstadt .                                | 328   |
| Das Apollotheater zu Nikopolis                 | 293   | Das franke Prinzegchen, Gemälde von D.                                        |       |
| Stadtthor von Nifopolis                        | 294   | Erdmann, Holzichnitt von Raefeberg                                            |       |
| Sogenanntes Bad der Rleopatra zu Nikopolis     | 295   | & Dertel                                                                      | 333   |
| Ansicht des Ruinenfeldes von Nikopolis         | 296   | Un der Borfe, Gemalde von Brütt, Golg=                                        |       |
| Kleines Theater zu Nikopolis                   | 297   | schnitt von L. Gedan                                                          | 337   |
| (6 Zinkähungen nach Zeichnungen von H. L.      |       | Die Brücke. Originalradirung von C. E.                                        |       |
| Fifther.)                                      |       | Morgenstern 3u G.                                                             | 339   |
| Bunder des heil. Bincentius Ferrer. Bon        |       | Benus, ben Amor aussendend. Gemälde                                           |       |
| Fr. Coffa                                      | 300   | von A. Bödlin, radirtvon W. Woernle.                                          |       |
| Der heil. Bincentius Ferrer. Bon Fr. Coffa     | 301   | Zu S.                                                                         | 340   |
|                                                |       |                                                                               |       |



Ens Marchen bom Abem und Muller Radtant, von Eteinte

#### Eduard Jakob von Steinle.

Eine Charakteristik von Veit Valentin. Mit Illustrationen.



duard Steinle hat Frankjurt sast pünzig Zahre, dem Städelschen Institute sechsunddreißig Zahre angehört: so haben es beide jür eine Chrenpsticht gehalten, dem Meister ihre dankbare Erinnerung zu weihen. Das Städelsche Institut hat eine Ausstellung von Werfen des Meisters veranstaltet, die in solcher umfassenden Reichhaltigkeit wohl

faum wieder zustande kommen wird; die Bürgerschaft hat durch ungewöhnlich starten Benuch der Ausstellung ihre Teilnahme bewährt und damit zugleich ausgesprochen, wie sehr die Administration des Städelschen Institutes im Sinne der Bürgerschaft handelte, als sie die Ausstellung unternahm. Diese selbst hat eine bleibende Erinnerung in dem Kataloge gefunden, welcher in schöner Ausstattung und von bewährten Krästen gearbeitet, zugleich eine Ergänzung zu E. v. Burzbachs verdienstlichem Werfe: "Ein Madonnenmater unserer Zeit" (Wien 1879) bildet. Die weiterhin bei Erwähnung von Steintesschen Werfen in Klammern stehenden Jahlen sind die in dem Kataloge besindlichen Nummern, unter welchen die Werfe erwähnt werden.

Steinle hat jedoch eine weit über Frankfurt hinausreichende Bedeutung: als letzter einer Reihe großer Meister ragt er noch in die bedeutungsvolle Zeit hinein, in welcher

die Renentwicklung der denticken Malerei begonnen hat. Von ihr hat er die Über lieferung der Munitubung und der Kunftanschauung erhalten und sie trenlich bis in die Gegenwart bewahrt, ohne ich den Einwirkungen der jene ersten Auregungen umgestaltensten Einstussie zu verschließen, ohne aber auch diesen blindlings zu solgen und darüber teine Gigenart anizugeben. Tazu war diese zu entschieden durch die enge Verührung des jungeren Mersters mit den der alteren Generation angehörenden Bahnbrechern gesessigt worden

Eine solche enge Berührung fand zweimal statt, und zweimal hat sie einen ent icheiderden Sinstuft auf den jungen Rünstler ausgeübt. Die erste zeigte ihm die Richtung seiner Runstübung, die zweite eröffnete ihm das Feld seiner Thätigkeit.

Die erste Berührung fand in Rom statt. In dem Geburtsjahre Steinle's (1810) begann die merkwürdige Auswanderung jener deutschen Künstler nach Rom, welche dort, auf freierem Boden und unbeeinträchtigt von der an den deutschen Runststätten berrichenden Schabtomfirung, die Runft von Diefer außeren Zessel befreien, fie zugleich meder zum Ausdruck einer wirklichen, echten Empfindung machen und jo den Ausgleich zwisten der eigenen Aberzeugung in Leben und Glauben und ihren Runftschöpfungen finden wollten. Und nicht von einem Orte allein ging diese Bewegung aus: der Lübeder Dverbed tam mit dem Frantfurter Pjorr, dem Züricher Bogel von Wien aus nach Rom, der Tuffeldorfer Cornelius folgte 1811, nachdem er auf dem Wege dorthin in Frankfurt zwei Sahre verweilt hatte, der Berliner Philipp Beit traf 1815 ein und der Leipziger Edmorr von Carolsfeld 1818, die beiden letzteren wiederum von Wien aus, der Geburtsitadt Steinte's: in allen lebt die Empfindung, daß der Menich ein tüchtiger, geiftig und intilich hechitrebender sein und werden müsse, daß die Runft der wahre Ausdruck dieses Lebensgehaltes fei und daß zur Erreichung diefer Wahrheit der Runft auch die Runft form nicht scharf und energisch genug sein tonne. Daber die religiose Richtung, die mehriach, aber nicht notwendig, zu einer Berwechselung von Religion und Ronjession inbrie: daber im Gegenjatz zu der Flanheit in Form und Farbe, wie sie in der akademi ichen Richtung berrichte, die Energie im Kontur der Zeichnung, die Härte in der Farbe, vie Luft, sie gang zu umgeben und sich mit ber Zeichnung zu begnügen, oder sie wenigstens in altertümlich strenger und herber Beise zu behandeln.

In die von folcher Überzeugung erfüllten Kreise trat Steinle, so jung wie keiner seiner Borgänger ein: 1828 schickte den achtzehnjährigen sein Vater nach Rom. Dieser ichne war Kuprersiccher, hatte den Sohn auf die Wiener Atademie gethan, wo dieser nach herkömmtlicher, aber, wie es scheint, durch den Vater beeinflußter Weise, zeichnen Iernte: In illieber erbattenen Zeichnungen lassen deutlich die Strichsührung des in Linienmanier arbeitenden Kupferstechers erkennen. Als er in die Malklasse eintreten sollte, war kein Platz sei: so vertraute ihn der Vater dem gerade aus Rom zurückgesehrten Aupelwieser an, der dort von der Größe und Bedeutung der neuen Kichtung erfüllt worden war. Und Linie wurde nur den Vater, so bald er die Vichtigkeit des Umstandes ertanut hatte, die Veranlassung, den Sohn soson kerndet zu schieften. So wurde der Jüngling vor der an der Atademie herrschenden Richtung Fügers bewahrt. Er hat die Vichtung die Thumake bleibend zu schäben gewußt. Am 6. April 1881 schreibt der vierundsseiligfährige Greis, auf seine Entwickelung zurückschauend: "Es war eine Aumung vorte. In mit die rinh aus der Richtung Fügers heraussinhren wollte, und den die 1812 zur Stande mod die Erfenntnis des hohen Wertes der muttelalterlichen

Kunft angereiht."1) Je früher nun Steinle in die neue Richtung eintrat, nut am de größerer Entschiedenheit hat er sich die so zeitig gewonnene Uberzeugung oewahrt. In Kom fühlte er sich von Philipp Beit und noch mehr von Everbed angezogen mit einer in den innigsten Bertehr trat: die jüngst erschienenen Nachrichten, welche aus Anniten papieren geschöpft sind (Friedrich Overbed. Zein Leben und Schansen. Nach ienen Briesen und anderen Dofumenten des handschriftlichen Nachtasses geschntdert von Macgaret Howitt. Herausgegeben von Franz Vinder. 2 Bde. Freiburg i. B. Herder, 1880. legen davon wiederholt Zeugnis ab.

Zteinte blieb, eine nur turze Zeit danernde Reise nach Wien abgerechnet, zu welcher er durch den Tod seines Baters gezwungen wurde, bis 1833 in Italien Mit Overbeck arbeitete er in Affisi, als dieser dort sein berühmtes Frescobild "Tas Rosen wunder" malte: in des väterlichen Freundes Tenk und Schöpfungsweise sühlte sich Steinle so innig ein, daß in jener Zeit eine enge Verwandtschaft zwischen seinen und Everbecks Arbeiten besteht, ein Verhältnis, welches sich erst später änderte, als Steinle, von Everbeck entsernt, zum selbständigen Kunitter heranreiste. Ties geschah im Versolge der zweiten Berührung mit den älteren Meistern.

Rach Wien zurückgetehrt, fand er bei der dort herrschenden Annitrichtung teine We legenheit, sein Können in hervorragender Weise zu zeigen: fremd stand er in einer fremden 28elt. Die in Rom gelegten Reime hatten anderwärts Früchte getragen: um dieje lennen zu fernen, unternahm Steinle 1837 eine Reise nach Frantfurt und an den Ribein, den er abwarts bis Köln ging. In Frantfurt jand er Philipp Beit wieder, damals als Direttor bes Städelichen Inftituts und eben mit der Beendigung seines großen Aresco bitdes beschäftigt, welches die Einführung der Rünfte in Tentschland durch die Meligion darstellt. Gerade dieses Wert mit seiner symbolischen Auffassung und Wiedergabe eines historijchen Borganges, zugleich aber auch mit seiner religiösen Begeisterung, durch welche der Religion die führende Stelle in der Auftur und Kunstentwickelung angewiesen wurde, mußte auf Steinle nachhaltig wirten. Es mußte ihm aber auch zeigen, daß jur ihn, der von gleichem Beiste erfüllt war, bier im Westen Tentschlands der richtige Boden vorbereitet sei. Und in der That erhielt er hier den ersten größeren Auftrag, die Ausmatung der Rapetle auf Burg Abeined durch Projeffor Bethmann Hollweg. Der Rud weg führte ihn nach München, wo er im Hause von Görres eine weitere, für sein Schassen enticheidende Berührung hatte: er lernte den Momantiter Clemens Brentano, den Grant furter Dichter, tennen, und tnüpfte damit die Beziehung zu der Brentano'ichen Familie an, welche für Runft und Leben ihm ein dauernder foster Halt werden sollte. Steinle brachte jedoch noch weitere Aufträge mit, besonders für einige Raiserbilder für den Raijerjaal im Romer zu Frankfurt, der damals eine würdige Ausstattung erhielt. Dies führte Steinle, nachdem er 1838 bei Cornelius in München sich mit der Frescotechnit ver traut gemacht hatte, zu dem Entichlusse, gang nach grantfurt überzusiedeln, welches nun das Centrum seiner von dort aus vorzugsweise im ganzen Rheinlande sich ausdehnenden Thätigfeit wurde.

<sup>1)</sup> Diese und die solgenden Briesstellen sind, so weit nichts anderes bemerkt wird, den mir von ihrem Besiher gütigst zur Versäumg gestellten Briesen Steinle's an Herrn Arnold Stto Men rim Hamburg entnommen, mit welchem der Kunstler ebenso sehr durch versönliche Areundschart wie durch Abereinstimmung der Kunstanichauungen innig verbunden war. Trestliche Werte Steinle's sind im Bitte herrn A. D. Meners, der östers selbst Veranlassung und Gegenstand dazu gesten bat

Nun war Steinle der auf sich selbst angewiesene, selbständige Künftler geworden, der seinen Schrittes seinen eigenen Weg ging. Auf diesem schuf er nicht nur der Zahl, sondern auch der Art nach eine solche reiche Fülle von Werken, daß die Mannigfaltigkeit überraschen und das Wesicht auftommen lassen muß, als ob der einheitliche Charakter winer künstlerischen Natur nicht überalt vorhanden sei, als ob man es bei ihm mit versichiedenen, numer einander nicht recht in Verbindung stehenden Richtungen zu thun hätte. Eine ubarzere Beobachtung wird sedoch diesen einheitlichen Charakter erkennen lassen,



4 ... Abidico ven Petrn . Gederzeichnung von Steinle

wenn man das reiche Kunftgebiet des Meisters dem Wesen der einzelnen Schöpfungen entwechend gliedert und dadurch den inneren Vorgang seines Schässens zu durch kungen nicht.

Tie Leiting des Leiderspruchs, welcher sich zu ergeben scheint, wenn man einerseits wine luchtecken Schopungen voll ernster stiller Teierlichseit, andererseits seine erzählens den Leite voll padenditer dramatischer Krast und heiterster, reichster Lebensfülle be trachtet, liegt in der Eigenartigkeit seiner religiösen Anschauung. Das Göttliche, das Das ist bereim Weben nach so erhaben, daß es sedem Kampse, ja überhaupt jeder Be-



Jojua, Sonne und Mond Studdand gebietend. nreidezeichnung von Steinle in der Sammlung der f. f. Alademie der bitweiden Achibe in Wien

wegung, Die an einen jolchen erinnern fonnte, entzogen ift. Es trägt den Charafter eines ewig fich gleichbleibenden Zustandes der Ruhe, des fampflosen Berweitens in immer gleicher Hobe teierlichen Ernites und gänzlicher Handlungslofigteit: es ift besetigt durch tem Laiem, es wird angebetet oder es betet an. Ausgeschloffen ift somit jeglicher Wechsel, wie er das Erdische charafterifirt, dem gegenüber es in seiner Erhabenheit unnahbar bleibt. Steinle bildet hierin in Verbindung mit Overbed einen beachtenswerten Gegenfat au Cornelius: dicier tann fich bas 28alten ber Gottheit nicht anders denn als ein Sandeln Dinten, und die Thatlongten einer Heitigen ift nur ein Harren auf den Angenblid, in welchem die im Inneren arbeitende Begier nach Thätigteit hervorbrechen tann. Man denke an die Evangelisten in der Ludwigsfirche, besonders an den berühmten Lukas mit jemem gedantentieten Biet, der uns ahnen läft, daß die Minhe bald zur Thätigteit über gehen wird. Als Cornelius mit der Komposition der Entwürfe für die Ludwigsfirche beichattigt war, wollte er die Tarpiellung des Weltschöpfers Steinle übertragen, mußte ater beinen burchaus im Geifte Dverbeds gehaltenen Entwurg ablehnen: es war eine Anjanung vom Weren ber Gottheit, wie sie ber jeinigen nicht entsprach. Und als Dver beck den darauf von Cornclius jelbst gemachten Entwurf zu sehen befam, wußte er mit Roppichütteln nur zu jagen: "Gigen! Wunderbar!"; auch er jühlte, daß hier das Wejen Der Gottheit in einer ihm fremden Weise aufgesaßt war. Bgl. Förster, Cornelius II, S. 117 ff.) Die beiden Urteile ergangen einander vortrefftich, um diesen Grundunterjedied in der Auffagung der beiden Richtungen von dem Weigen der Gottheit flarzulegen.

In demietben Mage unn, in welchem fich Steinte von der Tarftellung des Gött lichen entgernt und gich der des Erdischen zuwendet, deren Weifen Wechsel und Bewegung, Handlung und Leidenschaft, Schmerz und Freude bleibt, in demselben Maße wirft auch seine fünstlerische Ratur die ihr durch den Gegenstand und durch die in ihm selbst lebende Uberzeugung auserlegte Tessel ab, und der Kern seines Wesens, der fich dort nur in thateuloser Teierlichkeit zu entfalten wagte, bricht hier lebensfrisch durch. Diese neme ureigenste Natur und jene der Überzeigung entspringende Selbstbeherrschung sind die Lach wine ganze ichöpjerische Thätigteit hindurch unverändert bleibenden Glemente Die beiden Richtungen lösen sich baher nicht etwa ab: fie leben naturgemäß miteinander und zu allen Zeiten in ihm, ja fie treten häufig bei größeren Kompositionen gleichzeitig nebens und miteinander auf, je nachdem es der Gegenstand verlangt. Go zeigt gleich bas eine große Wert Steinte's, die Fresten auf Burg Abeined, zwei größere Bilder über den Eingängen, die Bergpredigt (Nr. 84) und Chriftus in seiner Herrlichkeit, von den Berionen umgeben, durch deren Geschichte der Münftler die acht Zeligpreisungen ver lowert hat Ar. 93. In den beiden Hauptbildern, besonders im legtgenannten, waltet 2011libe Multe, besetigtes Tajein, in den acht Seligpreijungen bagegen Mr. 85 -92 7.5 hochite dramatische Achen. Der Rünftler hat den Wegenstand gegen die jonft übliche Louvinde Tagiellungsweise symbolisch ausgesaßt: statt eine, dem alltäglichen Leben un mut bar entnommene, nich fiets gleichartig wiederholende, von Ort und Beit unabhängige and Carum leicht allgemein verständliche Seene zu mahlen, greift er eine bestimmte einzelne Weichichte aus der Bibel heraus und giebt ihr die Aufgabe uns die allgemeingiltige Be deutung anzudeuten — das einzelne Geschehen, welches an Ort und Zeit gebunden war and in feinem Berlaufe um durch die bestimmten Perjonen ermöglicht wurde, foll sinn litält beite gant. Alem glinde atiger Handlungen vertreten. Go beitet der den schlafenden

Zaul beichutzende Tavid die Zaustmütigen Ar. 87, der sich nut iemen Bendern ver sohnende Loseph die Friedsertigen (Ar. 91 au. Bon machtiger Leidenschaut int beionder Woses erfullt, der, in der Ferne sein Boll um das goldenen Kalb tauzen sehend, di Westesstaseln zerschmettert (Ar. 88. 215): so äußert sich har die dramatucke Mraut ver Münstlers in der Wiedergabe einer leidenschaptlichen Kampsesnatur unbeschadet der gleich zeitigen Fähigfeit der Tarstellung friedvollster Ruhe des Taseins.

Zehr merfwürdig vereint erscheinen die beiden Richtungen auf manchen Madonnen bildern. 280 die Madonna feierlich religios erfaßt wird, da trägt fie jenen Charalter ber Thatlofigfeit, jenen Ausdruck des ewig gleichen Dazeins. Go in der Kimmelfahrt in Mein Henbach (Vir. 29), auf dem Andachtsbild in der Leonhardstriche in Frantinet (Vir 19), auf der Spenerer Domfahne (Ar. 18. Bei diesen beiden letzten Bildern gilt das gleiche auch jür das von der Madonna gehaltene Chriftnslind. Bang anders wird es, wenn der Künftler den religiösen Accent nur auf eine der beiden Gestalten legt: die andere wird dann frei, und die menschliche Anffassungsweise bricht in warmer Empsudung durch. Ties ist mehrsach der Fall, wenn die Madonna mit dem Kinde dargestellt wird: dann behalt meist die Madonna den firchlich-religiösen Charafter, das Rind aber ist von entzückender Lebenswahrheit und menschlicher Ummut. Go besonders bei den schönen Werten: Mia donna mit dem schlasenden Rinde (Rr. 78), Madonna unter den Blüten Rr. 80. Das umgelehrte Verhältnis tritt bei der Pieto ein (Nr. 157): hier ist es der Leichnam Chrifti, der in seiner kräftigen Realistik zur Busse mahnt, die Madonna aber ist die tlagende jammererfüllte Mutter geworden, die uns tief rühren würde, auch wenn sie nicht die Mutter des Heilands wäre. Bon beiden Perjonen aber das Religiösseierliche ab zustreifen, widerspricht der Natur Steinle's: fo bedeutsam es für diese ist, daß er sich wenigstens nach der einen Seite frei macht, um Plat für anmutige oder ergreisende menichtiche Schilderung zu gewinnen, so wenig vermag er es jo weit zu geben, daß er im Berfehre von Mutter und Rind den menschlich schönen Reig der Annut ausschließlich malte, wie es vor allem Raffael verstanden hat, ohne daß uns deshalb die Empfindung vor göttlichen Personen zu stehen verloren ginge, und wie es im Anschluß an diesen selbst Dverbect in seiner Madonna zu München erstrebte. Dier ist für Steinte die Grenze: bas er diese einhält, eröffnet einen flaren Blid in jeine Auffaffungsweise des Religiosen und zeigt die Fessel, die er sich selbst auserlegte, um dieser Auffassungsweise tren zu bleiben.

Bon Schöpfungen der rein retigiösen Richtung seien hier besonders die Engel chöre, die Erzengel und die Schutzengel im Chore des Kölner Domes erwähnt, die in der Benutzung des ungünstigen Raumes, in der Großartigkeit der Erscheinung und der wohlgelungenen Ausprägung der Individualitäten den Meister der retigiösen Kunst er tennen lassen (Nr. 6 11: 97 107. Zie stammen aus den Jahren 1843 die 1846. Ferner der Entwurf zu einem Altar im Frankfurter Dom mit dem heil. Bartholomäus 1867: Per 1852), die Heiligen an der Nordwand des Cuerschisses des Frankfurter Tomes, die Heiligen in der Apsis des Straßburger Mänsters (1877: Nr. 168: Abraham, Inaat, Inabel, der Entwurf für die Schloßtapelle zu Asisien 1886: Nr. 311), eine der tenten Arbeiten des Meisters, welche zugleich zeigt, wie diese Richtung gleichmaßig durch sein ganzes Schaffen geht. Der in Werten dieser Art vorwaltende Charafter reierlich rulnger Juständlichkeit hat zur Folge, daß die greßen Kirchenausmalungen Steinless der frieden suchenden Seele des Gläubigen entgegenkommen, daß ihnen aber der Eindruck übers wältigender, den Beschaner mitsortreißender Mönnumentalität abgeht, eine solche Wintung

wurde dem Weien jemer religiojen Überzengung wideriprochen, nicht aber seiner funstlerischen Begabung sich entzogen baben.

Aber anch irdische, nicht heitige Gestalten können den Ausdruck ruhigen Taseins gewinnen, wenn sie nicht um ihrer iethst willen erscheinen, sondern symbolische Bedeutung als Hinveis auf den bleibenden Charafter großer geschichtlicher Epochen gewinnen. Ein bochit bedeutungsvolles Wert dieser Art ist "Tas heilige römische Reich deutscher Nation", welches nach einem Holzschnitt in der Schedelschen Chronit das Mittelalter in weinen beiden großen Lichtern, dem Kaiser und dem Papste mit ihren Lebenskreisen, zu sammentaßt. In idealer, durch einen Strom geteilter Landschaft, deren eine Seite Burg und Stadt, deren andere dagegen Kirche und Kloster zeigt sie ist von Peter Becker in vollendeter Schönheit ausgesührt thront im Vordergrunde die Toppelwelt der irdischen und der tirchlichen Herrschaft auf Erden, in tresslicher Charafteristist der Personen und der durch sie repräsentirten Würden und Stände (1864: Nr. 145).

Gine foldhe Anigabe zu losen, liegt gang im Wesen der Bildfunft: einen lühnen Edritt jedoch macht dieje, wenn sie statt bleibender Bustande die Entwickelung ganger Epochen wiedergeben will. Hierin hatte Steinle in Philipp Beit ein leuchtendes Bor bild gefunden. Wahrend aber dieser die Wesamtenhoidelung seines Wegenstandes in ein emgiges Bild zusammendrängte, griff Steinle, als ihm die Aufgabe gestellt wurde, die Wande des Treppenhauses im Wallraff Richart Minjeum in Röln mit einer Darstellung der Munit und Multurentwickelung in Röln zu schildern, im Unschluß an die reicheren und architektonisch getrennten Wandflächen zu bem höchst jördernden Mittel die Wesamt aufgabe in vier Hauptepochen zu schildern, deren jede ein einheitlicheres und darum schärfer fich ausdrückendes Gepräge befitt. Go fam er im weientlichen über die Echwierigfeit weg das zeitlich weit auseinander fallende und darum im Charafter jehr verschieden artige Nacheinander in ein ränntliches, in einen Nahmen gefaßtes Nebeneinander umzuwandeln. Freilich trat hierdurch eine andere Echwierigkeit an ihn herau: er mußte auch Die neueste Beit mit hereinziehen, die in ihrer unmittelbaren Greifbarfeit einer mmboti ichen Daritellung ungünstig ist. Der Rünftler hat es daher vorgezogen hier diesen Grund jug beneite zu jegen und eine hijtorische Scene wiederzugeben: das, was man in joldem Kalle hijtorijche Trene nennt, eine möglichjt genaue Darjtellung des wirklich ge ichchenen Borganges moglichst wie er geschehen, mit Porträtsiguren und Tvilettenzwang, mußte hier wie anderwärts zur Alippe werden, an welcher der Weister zwar nicht icheiterte, die ihn aber doch an der freien Entfaltung seiner Rraft hemmte. Um bedeutenditen wirten daher die beiden großen Bilder an den Langjeiten, auf welchen der Emiritt der chriftlichen Bildung und die mittelalterliche Rultur geschildert werden, die Thattache und die Epochen, bei welchen das Herz des Meisters mit voller Hingebung ich beimijdt jublt. Ronftantin, dem die Erleuchtung zuteil wird, mit dem Rickblick auf die Aulturen, an welche die römigch chrijtliche Welt aufnüpste, Karl der Große mit dem Ausblid am die durch ihn testbegründete christliche Aultur im Abendlande auf dem ersten Bilde, der Beginn des Combanes und die scholastische Gelehrsamteit, ritterliches Patrizier tum und burgerlicher Welthandel auf dem zweiten Bilde geben die Sauptpuntte, an meldie iich das mitt latterliche Leben anreiht. Mit großer Runft hat es Steinle bier veritanden die einzelnen Gruppen durch handlung zu beleben, jo daß diese Bilder neben dem Beitiden Fresco treiftiche Beispiele jener symbolischen Malerei bieten, welche neben Behandlung berlangt und die daher in

guter Durchführung auch setten genug ist. Minder erfreut die griechtiche Nieuand med des vorigen Jahrhunderts, die sich als Komposition über eine außerlube Zusammen stellung kaum erhebt. Den Schluß bildet die Erhöhung der Kreuzblume über dem Giebel es südlichen Portals des Duerschiffes: Friedrich Wilhelm IV. hält die Weiherede. Eine aussührliche Schilderung giebt Wurzbach S. 85–94. (Ar. 21–25; 134–140. 176 (Fortsetung solgt.)



Ginple von Abolf Bintt.

Die akademische Kunstausstellung zu Berlin.

Mit Illustrationen.

I.

Wenn man noch vor zehn Jahren nicht mit Unrecht die Pedanterie, Das gabe Testhalten am Bergebrachten als einen der charatteristischen Büge einer deutschen Rumstausstellung bervorheben tonnte, hat sich Dieser Bug im Laufe der Jahre fast bis zur Untenntlich teit verwischt. Am ehesten ließe er fich noch in der Landschaftsmalerei ausfindig machen, wenn man deutsche Bilber mit dem Ange eines Frange fen betrachten oder doch nach frangöffichen Gefichtspuntten beurteilen Die Freude an der joig fältigen Durchbildung aller Einzel formen der Ratur gilt den Frangosen, deren neuere Landschaftsmalerei feit dem Beginn ihrer Entwickelung in erster Linie auf bas Festhalten einer starken Stimmung bei mehr ober min der stizzenhafter, summarisch andeu-Behandlung ausging, als pedantisch, die Neigung zu einer groß. artigen Auffassung der Natur, namentlich des Hochgebirges und des

Meeres, bei möglichst vorteilhafter, poetischer oder gar phantastischer Belenchtung als melo dramatisch, und beides zusammen erscheint ihnen als Standpunkt einer veralteten und verwerstichen Romantik. Sie, die auf ihren Historienbildern nicht vom Theater lostommen können, spielen sich der Natur gegenüber als Schwärmer für unbedingte Einsachkeit und Schlichtheit auf! Selbst ein Oswald Achenbach sindet nach diesen Grundiäßen keine Ginade vor ihren Augen, und doch möchten wir um keinen Preis diesen zug in der Gesamtphiniognomie unserer deutschen Landschaftsmalerei missen, welche wir mit Stolz nach wie vor die universellste von allen nennen dürsen, die ihre welterobernde und weltumsassende Wäckt immer

von neuem bewahrt. Im übrigen gieht auch fie ihren Lingen aus der Bewegung, welche alle Webiete unserer Aunst ergriffen hat und aller Orten Neuerungen hervorruft, die mit Gifer aufgenommen werden, deren Wert und wahre Bedeutung sich aber erst noch exproben muffen.

Wir durfen wehl fagen, daß unfere Runft fich in überraschend furzer Beit aller technichen Daritellungsmittel bemachtigt hat, in deren Sandhabung andere Nationen ihr boraufgeeilt waren. Bon ben Italienern bat jowohl die Plaftit als die Malerei die Birtuofitat in ber Behandlung des Stofflichen und die pridelnde Lebendigfeit in ber Wiebergabe bes tagliden Lebens, namentlich durch Terratotten und Bronzen, gelernt, von den Franzojen hat fie Die Borguge ber Hellmalerei, der Malerei in freier Luft und das Rörnchen Wahrbeit, welches die Impressionisten zu Tage gefordert haben, übernommen, ferner ben Mut Wegenstände, welche in Teutschland an ein tleines Format gebunden waren, auch in naturgroßem Magitabe barguftellen und alles, was das moderne Leben bietet, in den Bereich ihrer Schilderung ju gieben, ohne fich um die Wesetze einer Afthetit ober Runftlehre gu fummern, welche jede Gattung der Munft nach Form und Inhalt a priori definirt hat und Die Logit der Thatjachen ignoriren will. Frangosen und Engländer gemeinsam find auf die Ausbildung der dentichen Aquarelltedmit von Ginflug gewesen, wobei die lettere insofern thren eigenen Weg gegangen ift, als fie die Mitte zwischen allzu flüchtiger Detailbehandlung und dem ebenje ansechtbaren Wetteifer mit der Dimalerei zu halten weiß. Die beutsche Plastit ift insbesondere eifrig bemüht, ihren Echöpfungen durch mehr oder minder reiche Barbung, burch Tonung oder durch Polychromie ein lebensvolleres Aussehn oder ben Schein Des Lebens felbit zu geben. Bedanterie fann man der beutschen Kunft also nicht mehr zum Bormuri machen, und prude ift fie auch nicht. Piglhein hat Rachfolger gefunden. Richard Lotter in Berlin hat ein paar freche Cototten in Bonache ebenjo pitant gemalt wie die Grangoien, und Frang Doorat in München führt auf zwei großen Aguarellen nachte Kinder vor, die hier mit einem großen Jächer spielen, dort im Atelier eines Malers beffen Bild verberben. Wenn folde Geenen mit liebenswürdiger Naivetat bargestellt werben, läßt man ne fich gefallen; wenn aber die nadten Rinderförper nur dazu dienen, zu grellfarbigen Stoffen einen Montraft für blafirte Augen zu bilden, fo wird fich ein feines Gefühl von derartigen Erperimenten verlegt abwenden. Auch die jüngft von Schulte ausgestellte Rinderparodie "Mam und Eva" von 3. Moppay in München, der fonft in Raftellbildniffen von Rindern Uniprechendes leiftet und auch zu unferer Ausstellung ein fein burchgeführtes Porträt ber Monigin Luife beigesteuert hat, gehort in Diese Rategorie. Mit den Borteilen ber überlegenen Technik des Auslandes haben wir also auch manche Auswüchse mit in den Rauf nehmen muffen, und es wird vielleicht auch noch jo fommen, daß Leute, die nichts zu beilieren haben, weil fie noch nichts guftande gebracht, aus den Erfolgen der Pioniere, die unveriroren in ein ichlüpfriges Gebiet vorgedrungen find, den Mut schöpfen werden, für fri volen Ginnentigel und Salbweltewirtschaft einen noch größeren Plag in unserer Runft crobern zu wollen. Wir fonnen einem etwaigen Sturm mit solcher Tendeng ruhig entgegeniehen, weil ihm die elementare Araft fehlt. Die jungen herren, welche ihn anblajen, blenden wohl das Ange auf den ersten Blid durch ein Tenerwert von geistreich hingesprühten Il und Aguarellfarbentlectien; aber bem schillernden Farbenspiel fehlt ein folider Inhalt. Das Etudium des menichlichen Mörpers liegt, troß der enormen Fortichritte, die wir in dem letten Jahrzehnt gemacht haben, bei uns immer noch im Argen, und daß es so ift, mag jum Teil deran liegen, daß man ber beutichen Runft von verschiedenen Seiten einen Ruhmes ittel berauszuichlagen jucht, indem man ihre Zurüchaltung von Darstellungen des nachten menidtlichen Korpers preift. Wenn wir eine andere Meinung vertreten, wollen wir damit tomeswegs bem Unfug, welcher in den Parifer Salons mit der raffinirten Schauftellung nachter Modelle getrieben wird, das Wort reden. Wir betrachten folche Bilder nur als not wendig. Borfundien zur Lofung der höchsten Aufgaben der Malerei und wollen nichts dagegen einwenden, wenn aus Gründen der allgemeinen Sittlichteitsbegriffe, die in Paris andere ind els in Berlin, Tresden, München Stuttgart u. f. m., alle möglichen Borfichtsmaßregeln getraffen nerden, um mit Sulfe von Teigenblattern, Binden, Bandern und Edurgen jeden

Stein des Anftoges zu beseitigen. Die Notwendigteit jolder Borftudien bat unter Den jungeren Malern nur Rarl Stauffer von Bern erfannt, welcher ben nadten Alt eines jungen, wohlgebauten Mannes unter ber Form eines Gefreuzigten ausgestellt und banchen noch einige Radirungen geliefert hat, die auf dasselbe Biel, fich eine grundliche Menntnis bei menschlichen Körpersormen im unmittelbaren Anschluß an die Ratur ohne das Medium einer afademischen Überlieferung anzueignen, hinaustaufen. In dem Bitduis feiner Mitter und demjenigen des Landichaftsmalers Baron v. Gleichen Rugwurm hat er dann gezeigt, zu welch gunftigen Ergebniffen Diefer beständige, intime Berfehr mit ber Ratur führt. Wenn min damit vergleichen will, was das fonventionelle Atademiestudium ju Jage fordert, braucht man nur einen Blid auf "Neptuns Meerfahrt", ein lebendes Bild aus einer modernen Teerie von Otto Seit in München, auf eine halbnackte Lorelen von Mar Ming in Raits rube und die "Berehrung des Dionnfos", ein Bacchanal von C. A. Geiger in München ju werfen. Wir wollen nicht verfennen, daß folde Rompositionen eine gewisse Stilisirung ber Natur verlangen; aber diese Stilisirung darf nicht soweit gehen, daß das Raturportrat bis zur leeren Phrase verstüchtigt oder in eine manierirte Formensprache übersett wird, welche das gerade Begenteil von Natur ift. Bon letterem Borwurfe find die beiden großen Friese nicht jreizusprechen, welche, den Lebenslauf Raifer Wilhelms in allegorischer Form darstellend, zum Schmucke der Munft atademie am 90. Geburtstage des Raifers nach den Kompositionen Eduard Gejelsch abs von ihm und einigen feiner Schüler ausgeführt und jest der Runftausstellung einverleibt worden sind. Rach den ersten monumentalen Arbeiten des Rünftlers in der Herricherhalte des Beng hauses, namentlich nach dem römischen Triumphzuge in der Auppel, durfte man sich der Er wartung hingeben, daß fich durch Geselschap eine Wiederbelebung der monumentalen Malerci im Unschluß an die Großmeifter der italienischen Renaissance vollziehen und daß sich unter feinem Ginfluß eine in gleichem Beifte thätige Schule heranbilden murde. Bon einer jolchen ift jedoch noch feine Spur zu bemerten. Wenigstens stehen die Kompositionen Geselschaps auf der Ausstellung vereinzelt da, und Geselschap selbst ift in seinen späteren Arbeiten für die Berrscherhalte, namentlich in den großen Schildbogengemälden, mehr und mehr von dem zu erst betretenen Wege abgewichen, um sich immer enger an Cornelius anzuschließen. Da deffen gewaltige Subjektivität naturgemäß nicht Gegenstand ber Nachahmung sein fann, be schränkt sich lettere nur auf Außerlichkeiten, und dieser Weg führt entweder zur Abschwachung jener großartigen Formensprache oder zur Übertreibung. In lettere ift Befelschap auf jenen Friesen geraten, die überdies noch unter einem Mifgriff in der Bahl des Roftums leiden. In der Absicht vielleicht, nicht durch Bermischung realer Berfonlichkeiten mit allegorischen Wesen in jenen Ronflitt zu geraten, an welchem Bislicenus' Sauptbild im Raiserhause gu Goslar "Die Wiederaufrichtung des deutschen Raiserreichs" zu Grunde gegangen ift, hat Beselschap alle Figuren seiner Friese, die allegorischen wie die geschichtlichen, in eine gleiche Erscheinungsform gebracht, indem er sie mit einem von der griechischeromischen Antite abgeleiteten Koftum betleidete. Man darf billig fragen, ob Raifer Wilhelm und seinen Baladinen eine Ehre erwiesen wird, wenn man fie in der Tracht homerischer Gelden oder romi= scher Imperatoren erscheinen und insbesondere den greisen Raiser mit einem goldenen Lorbeertranz, halbentblößtem Oberförper und togaartigem Gewand, bald wie einen römischen Triumphator, bald wie einen Opferpriefter auftreten läßt.

Wir können an dieser durch und durch konventionellen Art von Jealistrung keinen Geschmad finden, zumal wenn, wie hier, jedermann bekannte und wohl vertraute Porträtzüge zu einer strengen Herbeit hinausstilistrt werden, die erkältend und befremdend wirtt, und überdies scheinen uns ehrwürdige Personen, deren geschichtliche Bedeutung zum Teil in der scharfen Ausprägung des nationalen Charakters liegt, am allerwenigsten in eine ihrer ganzen, an und sir sich doch auch monumentalen Erscheinung widersprechende, erborgte Hille gesteckt werden zu dürsen. Daß die moderne Kriegskracht, wenn sie nur richtig behandelt wird, auch einen monumentalen und selbst idealen Zug hat, beweisen die vier kolosialen bronzenen Reiter siguren des Königs von Sachsen, des beutschen Kronprinzen. Vismancks und Woltke's, welche Rudols Siemerking für das Leipziger Kriegerdenkmal geschässen hat, beweit

auch die von Robert Baerwald modellirte Kolossaftatue des Kaisers, welche für das Mriegerdentmal der Stadt Posen bestimmt ist. Aber was noch wichtiger ist als jener Widersipruch zwischen den Personen und dem Kostüm, ist die Frage, ob mit einem Zurückgreisen aus eine freilich historisch begründete, im vorigen Jahrhundert aber zu einer niedrigen



In Trange, Marmernatue von Nobert Baermale

Schmeichelei und selbst zu einem grotesfen Mißbranch ausgeartete Sitte der italienischen Renaissance wirklich eine Erneuerung unserer monumentalen Malerei erreicht werden kann und nicht vielmehr von Anschaumgen ausgegangen werden muß, welche tieser in der

Gegenwart wurzeln. Wenn wir, um unsere Gedanken, den neuen Inhalt unserer Zeit aus zudrücken, uns einer alken, nur noch von wenigen verstandenen und auch im Kreistauf der Zeiten ausgelebten Formenssprache bedienen wollen, laufen wir Gefahr, auch den neuen in vielem Betracht wertvolken Inhalt in dem alken Formenwesen zu verzetteln.

Berweilen wir noch einen Augenblick bei den eben erwähnten Werken der Plastik, deren Schöpfer nach unserer Ansicht den Konstitt zwischen allegorischen Wesen und realen Versonen ungleich besser getöft haben als (Vesetsichap, nicht durch Komspromisse des Kostüms,

undern durch das wirtiamere Fermentder Stileinheit, welche in diesen besonderen Fällen glücklicher Weise zugleich mit Größe des Stils identisch ist. Siemerings Germania, welche das Leipziger Kriegerdentmal tronen wird, ist noch vom vorigen Jahre in der Ausstellung an ihrem Plate geblieben, io daß sich ein Vergleich mit den vier Reiterstatuen, welche auf Vorsprüngen des Sociels ausgestellt werden sollen, aus unmittelbarer Nähe ermöglichen läßt, und da ergiebt inch denn das troitliche Resultat volltommener Übereinstimmung in der Formenbehandlung, deren, man mechte sagen idealischer Schwung die im Ginzelnen völlig realistischen, d. h. lebenstreuen Kentersiguren zu der allegorischen Figur der Germania emporgehoben hat. Gegen die Gestaltung der letzteren, mit welcher der Künstler eine Abweichung von dem lande lunigen Tuvise vernacht hat, ist mancherlei eingewendet worden. Man hat in der wuchtigen

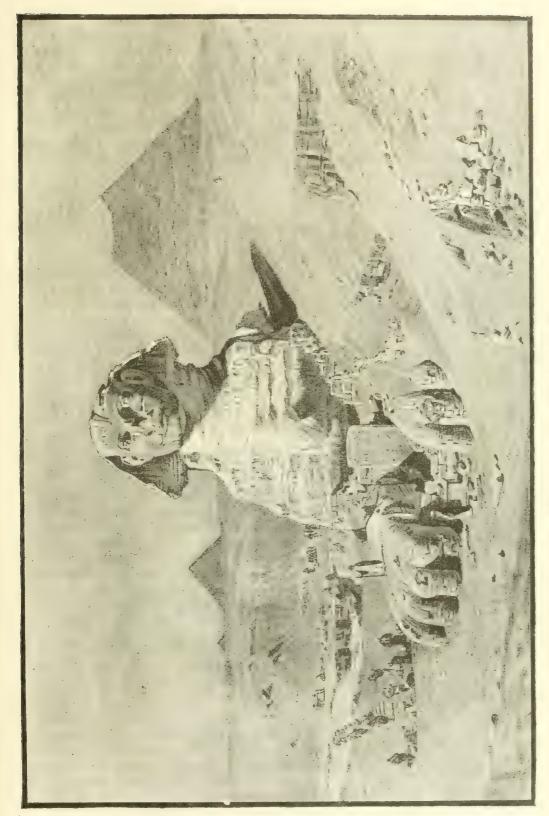

The Musicalium den Spham - Wemade wer every secured

Heldenjungfrau etwas Barbarisches, sogar Trientalisches sehen wollen. Jest aber wo wir sie mit den vier Societsiguren vergleichen tonnen, wird man sich nicht mehr der Einsicht verschließen dürsen, daß der Künstler über diese gewaltigen Reiter sein zarteres, eleganteres Wesen sehen konnte als diese gliederträftige Waltüre, ohne die Harmonie seiner Schöpfung arg zu beeinträchtigen. Als eine besondere Teinheit der Charasteristit wollen wir noch her vorheben, daß Siemering auch das Temperament und die Haltung der vier Rosse gewisser maßen mit der Grundstimmung ihrer Neiter in Sintlang gedracht hat. Robert Baers wald, ein junger Bildhauer, der sich bisher nur durch fleinere Arbeiten und Beteiligung an Konturrenzen betannt gemacht, hatte in seinem Kriegerdenkmal für Posen umgesehrt die Ausgabe dahin zu losen, daß die realistische Porträtsigur, die des Kaisers, die Krönung des Ganzen bildet, während allegorische Figuren den Sockel umgeben. Troßdem hier der Zwiespalt noch stärker ist, weil die Statue des Kaisers in Bronze gegossen wird, während die Sockelsiguren in Marmor ausgesichrt werden, ist auch hier durch gleichartige Behandlung der sichtbaren Korperteite wie der Gewandmassen in vollkommenes Gleichgewicht des idealen und des realistischen Moments erzielt worden.

Wenn ein Rünftler überhaupt jene bilbende Kraft besitzt, die man gemeiniglich als Etil bezeichnet, so wird diese Araft erft dann ihre höchfte Brobe bestehen, wenn fie auch das Widerstrebende unter ihre Machtvollkommenheit zwingt. Diese Brobe hat Baerwald eben so gut wie Siemering bestanden, und das ist für jeden Beobachter unserer Aunstwerhältnisse, der nicht nach utopischen Beaten ausblick, schon ein fehr erfreulicher Gewinn. Und noch nach einer anderen Seite haben die ausgestellten Arbeiten Baerwalbs, außer der Statue bes Raifers, noch die in Maxmor ausgeführte Personifitation der Trauer für das erwähnte Ariegerdentmal if. die Abbildung) und eine Bronzestatuette Er. Majestät, eine Bedeutung von allgemeinem Intereffe. Gie verkörpern gewiffermaßen ben Zusammenfluß ber Überlieferung bes monumentalen Stils und der realistischen Berbheit der Rauchschen Schule mit den auf feinere Individualisirung und mehr malerische Wirtung gerichteten Bestrebungen von Reinhold Begas, welcher den frommen Ranon der Rauchichen Schule durch die geniale Subjektivität und Wildheit Michelangelo's und die reizvolle Launenhaftigkeit und Rühnheit der Barod- und Nococofünftler erschütterte. Es ist streng genommen bas Höchste, was wir von der modernen deutschen Plastif verlangen durfen, wenn wir jehen, daß fie Monumentalität des Aus druckes mit seinem Individualisirungsvermögen, Geschmack ber Komposition mit der nach beutigen Begriffen absoluten Birtuofität ber Technif zu verbinden und zugleich auf dem Beviete der Genre und Idealplastik alle augenblicklich vorhandenen Ausdrucksformen zu be berrichen weiß. Wenn Reinhold Begas ber Kritif auch oft genug Beranlaffung giebt, bem fühnen Tlug feiner Phantafie, der nur allzuhäufig auch über das Maß zulässiger und begreif. licher Formenbildung hinauseilt, die Bügel anzulegen, jo darf man doch niemals feine nunmehr historisch begründete Bedeutung als eines Bahnbrechers bes Naturalismus und bes Individualismus in der Plaftit vergeffen. In feiner eigenen tunftlerifchen Individualität wirfen die treibenden und bestimmenden Rrafte leider nur fehr ungleich. Co ist auch der Eindruck feiner beiden in unferer Ausstellung befindlichen Arbeiten tein vollkommen befriedigender. Un der Bufte des Prinzen Bilhelm von Preußen imponirt die Schlagfertigteit in der Erjaffung des geistigen Moments außerordentlich; aber das Arrangement der unter ber rechten Schulter willfürlich abgeschnittenen Bruftpartie ift, auch wenn man malerische Wesichtspunkte im weitesten Sinne gelten läßt, geschmacklos. Unter ber Jahne ber indwiduellen Freiheit durfen doch nicht alle Willfürlichteiten und Thorheiten der Barockfunft nachgeahnt und übertrieben werden. Das zweite Bert von Begas ist in den Formen maßvoller gehalten, leidet aber an Untlarheit im Ausdruck bes ju Grunde liegenden Gedankens. Gin junges üppiges Weib ichwebt an bem ichlanken Stamme einer Balme empor, aus beren Blattern von Blasgloden gebildete Blütentrauben herabhängen. Im Begriff, die Krone gu erklimmen, biegt fich die Maid zurud, um einem Jungling, der ihr nachgeeilt ift, in leidenichaitlichem Ruffe zu begegnen. Rach der Absicht des Künftlers foll diese Gruppe eine Ber innlichung des elettrischen Juntens sein. Daß der Ruß einigermaßen für das Wesen der

Elektrizität bezeichnend sein kann, wollen wir gelten lassen, nicht aber für die hier in Betracht kommende Wirkung der elektrischen Krast, das Licht, und so ist diese Gruppe in Birklichkeit nur ein gefälliger Kandelaberschmuck, der vielleicht noch mehr an Reiz und Annut durch Mäßigung eines gewissen hier nicht näher anzudeutenden Körperteils gewonnen haben würde.

Wenn die überschäumende Rraft dieses Meisters bie und da zu Ausschneitungen führt, jo dürjen wir an einigen andern unter seinem Einflusse oder doch in seiner naturalistischen Richtung schaffenden Rünftlern gerade das feine Maghalten in der Formenbehandlung als ihren Sauptvorzug rühmen. Guftav Eberle in fteht hier in erfter Linie, welcher in ber nadten Marmorfigur einer Psyche ein wahres Ideal jungfräulicher Züchtigkeit und weiblicher Demut geschaffen und zugleich in der Bearbeitung des Marmors eine staunenswerte Gertigfeit entfaltet hat. Wir wollen bier die Frage nicht berühren, wie weit bier und bei abnlichen virtuofen Schöpfungen Des Meifels, 3. B. bei Paul Otto's fein charafterifirter und gludlich tomponirter Porträtstatue Chodowiecki's für die Borhalle des Museums, fremde Bande, etwa italienische Marmorarbeiter beteiligt und ob folde Unterstellungen, Die man oft genug hort, überhaupt begründet find. Bei Gberleins Pfnche liegt aber bas Sauptverbienst in der Erfindung, in der tiefen Bejeelung der lieblichen Buge, in der Haltung des fich teusch wie eine Blütenknospe zusammenschließenden Körpers, welche bas scheue Wesen bes garten Geelchens - mon benft an die anima blandula bes Badrian - auf das feinste charafterifirt. Diese Borguge hat bereits das vor drei Jahren ausgestellte Bipsmodell gehabt, und wenn fie jett in der Marmorausführung noch heller zu Toge getreten find, fo hat doch der Erfinder den wesentlichsten Anteil daran, nicht der Marmorarbeiter. Überdies tragt auch die Oberfläche des Marmors nicht das Gepräge jener kalten, mehr mit Formen spie lenden als in ihr Wefen eindringenden Birtuofität, welche die italienischen Marmorarbeiten tennzeichnet, und dadurch unterscheiden sich auch die gahlreichen Arbeiten der Meinplastit, welche unfere Ausstellung aufzuweisen hat, von den italienischen. Man hatte nachgerade daran verzweifelt, daß die deutsche Brongeinduftrie dermaleinft der frangofischen nahe ober gar gleich. fommen murde, und doch haben wir dieses Biel jett erreicht. Tabei sind aber nicht bloß die frangösischen Arbeiten, sondern in noch höherem Grade die italienischen von förderlichem Einfluß gewesen, und lettere haben unsere Rünftler jett bereits übertroffen. Neben den geift vollen, von fprühendem Leben erfüllten Schopfungen von August Sommer in Rom, der ichs Brongegruppen und Brongefiguren eingefendet hat, teils nach antifen Motiven: Cathr mit Amor, Centaur mit einer Schlange fampfend, Berme mit einer Bacchantin, teils aus dem modernen Leben herausgegriffen, von B. Cherlein, Joseph Uphues Bogenschitte, Trib Babow und Carl Bernewig feine Japanerin mit einem Fafan in polychromirter Bronze) nehmen fich die bekannten, von Ausstellung zu Ausstellung geschleppten Bronzegruppen: der Liebesgesang, die Abreise des Ausgehobenen und die Rücktehr des Soldaten von Constantino Barbella recht grob und handwertemäßig aus, wie fie ja auch fast fabritmäßig vervielfältigt werden. Die Firma Gladenbed und Sohn in Berlin hat das Verdienft, sehr wesentlich an der Förderung der Berliner Bronzetechnik geholfen zu haben. Ihre Bronzeguffe durch Bachsausschmelzung sind insbesondere von höchster Bolltommenheit.

Zu jener Gruppe maßvoller Naturalisten, die sich unter dem Einstuß von R. Begas und seiner Vorbilder entwickelt haben, gehört auch Adolf Brütt. Nach verschiedenen Leistungen mehr dekorativen Charakters ist ihm in diesem Jahre zum ersten Male ein glücklicher, volltommen bestiedigender Burf gelungen, und zwar sowohl in der Erfindung und in der Romposition der für Bronzeguß gedachten Gruppe, als auch in der Durchführung aller einzelnen Teile. (S. die Abbildung.) Es ist schon an und für sich nicht gewöhnlich, daß ein deutscher Bildhauer sich resolut von der Antike und der Allegorie lossagt und einen herzhaften Grüß ins moderne Leben thut. Der Kleinplastif hat das letztere schon zahlreicht Motive geboten, deren Aussührung wenigstens die Empfänglichteit des Publikums vorbereitet hat. Aber in naturgroßem Maßstabe sind dramatische Momente wie der von Brütt gewählte, wenn man von den Gruppen für Kriegerdenkmäler absieht, noch nicht in der neueren deutschen Plante

dargeitellt worden. Zu der originellen Exiindung gesellt sich in der Gruppe Brütts ein hoher Reiz der Formenbehandlung und eine große Sorgialt in der Ausführung, welche in den Händen und Fußen des von dem alten Fischer vor dem Extrinten im Seebade geretteten Madchens gipselt. Dabei ist das materische Element durchaus der plastischen Wirkung unter geordnet, was natürlich erst in der Bronzeaussührung zur vollen Geltung kommen wird. In gleicher Richtung bewegt sich auch die Thätigteit von Max Baumbach, dessen Habsigur eines durstigen Zechers noch in angenehmer Eximerung ist. Sowohl in ihr als auch in der gegenwärtig ausgestellten Gruppe eines Meleager mit seinem Hunde auf der Jagd und in dem anmutigen Porträtzelies zweier Knaben hat er ein schönes Talent für seine Individualisirung im naturalistischen Sinne befundet. Aber seine Fähigteiten dürsten sich erst im vollen Umsange entsalten, wenn er einmal vor eine große Ausgabe, sei es auch nur detorativer Gattung, gestellt würde

Wir haben oben als einen der Sauptvorzüge ber beutschen Landschaftsmalerei Die Universalität gerühmt, und dieser Borgug zeigt sich auch auf unserer Ausstellung, auf welcher Die Landichaft überhaupt die vornehmste Rolle spielt, im glänzenden Lichte. Der deutsche Maler hat den Mut eines Pioniers, der vor feinem Bagnis zurückichreckt, und zugleich das Blud des Entdeders. Eduard Hildebrandt, der Maler des Rosmos, hat zahlreiche Nachfolger gefunden, unter benen Ernft Rörner ber berufenfte und erfolgreichste ift Bon einer im Anjang Diefes Jahres unternommenen, Drei Monate langen Reife durch Agupten hat er einen reichen Vorrat von Studien mitgebracht, von benen er in verhältnismäßig furzer Zeit drei zu Bildern ausgestaltet hat, deren sorgsame Durchführung nicht durch die Schnelligteit des Schaffens beeinträchtigt worden ist. Das eine berselben, die "Ausgrabung der Sphing", hat ein doppeltes Interesse. Neben der glücklichen Löfung einer malerisch Schwierigen Aufgabe erhalten wir ein Bild, beffen Fixirung von Künftlerhand hier zum ersten Male erfolgt ift. Wohl hat man zu verschiedenen Zeiten den Berfuch gemacht, das gewaltige Abbild bes agnptischen Sonnengottes, von bem Buftenfand zu befreien. Aber es liegen uns nur ungenaue und einander widersprechende Berichte über die Ergebniffe dieser Unternehmungen vor. Immer wieder vollführten die Wiftenstürme ihre Totengraberarbeit, und erst seit Jahresfrist wird eine abermalige Löfung des Sphingrätsels versucht. Das Gemälde Körners (f. die Abbildung) zeigt uns den Stand der neuen Ausgrabungen im Februar D. 3. Bwijchen den nut Candsteinblocken tunftlich umtleideten Vorderpranten Des Sphinglowen, welche funfzig Juf; in der Länge meffen, hat man die auf dem Bilde fichtbaren Grundmauern eines Tempels gefunden. Un bessen Rudwand erhebt sich eine Granitstele mit einer Buidrift, aus welcher hervorgeht, daß bereits Tutmes IV. vor 3000 Jahren die Sphing ausgraben und wiederherstellen ließ. Der Zugang zu diesem Tempel scheint durch den rechten Borderfuß des Ungeheuers erfolgt zu fein. Mit Gulfe einer fleinen Gifenbahn mird der Cand, welden die Araber in Morben herausschleppen, weiter befordert. Das zweite ber Körnerschen Bilber, Die "Ruinen bes Tempels der Königin Hatasu bei Terrel Bachri", ist ebenfalls reich mit Figuren belebt, welche an der Ausgrabung des Tempels arbeiten ober mit ber Fortschaffung ber Trümmer beschäftigt find. Tritt hier mehr bas jachliche Interesse in den Bordergrund, so legt das dritte Bild Rorners, "Die Phramiden von Wizeh bei Morgenstimmung", im Bordergrunde das Nilufer mit wasserschepfenden Frauen und jenieits des Flusies das Platean mit den halb von Wolken verichleierten, wie eine Bata Morgana auftauchenden Pyramiden den Hauptaccent auf die Wirkung durch rein toloriftische Reize, auf die Teinheit der Luftkone und das Spiel des Lichts, dem es auch unter bem himmel Agnptens nicht an Mannigfaltigfeit und Wechfel gebricht. Bemertenswert ift auch hier die Betonung der Staffage, die, wie wir in einem zweiten Artitel seben werden, in der deutschen Landschaftsmalerei immer mehr an Bedeutung zunimmt.

Adolf Rosenberg.

#### Die Rafaelporträts.

Don Bermann Welder.

Mit Abbildung.

Ift tas Mündener Porträt ("Binto Altoviti", oder ift tas der Uffizien zu Florenz bas Bildnis Rafaels? Die erstere Ansicht wird von Hermann Grimm mit großer Entschiedenbeit behanptet; Die zweite glaube ich, gestütt auf den Ban des Schotzle über jeden Zweiset erboben zu baben.

Die Frage ist interessant genug. Beide Bildnisse sind grundverschieden. Der Kers Bindo's ist breitstirnig, mit vorgewöldtem, die Augenpartie überdedendem Strugerisse, zurückliegendem Untergesichte. Der Kopf des storentiner Bildes ist schmat mit seiner, sast geradeaussicigender Stiru; Augen und Nase beberrichen das Gesicht, Mund und Kinn treten gelinde vor. Er sind biernach die wichtigsten, die Physiognomie bestimmenden Motive sehr disserent, und es ist gewiß nicht gleichgüttig, ob wir uns den Gesist Nasaels in diesem oder in jenem Gesahe waltend zu denken baben.

Ich sühre die wesentlichsten, von beiden Zeiten beigebrachten Gründe vor. Da tie Untersuchungsmethode, deren ich mich bediente und die, wie ich hoffe, auch anderweitig in der Kunstritit verwendbar ist, von H. Grimm als unbrauchbar bezeichnet wird, so sei gestattet, auch über das von mir gesibte Versahren in Kürze zu berichten.

Das Anechengeruft des Ropfes wird von Matern wie von l'aien als das frundament ber Ropf und Gesichteform bezeichnet; wiederholt wurde von Bildbauern bei ihren Ent würfen, wenn nur unfidere Zeichnungen bes Ropfes vorlagen, ber Ediabel berangezogen, und bei einer Übermalung bes Rafaelfopfes ber Edule von Athen ift ber angebliche Rafaelfchabet benutt worden, Über bie Dide ber Weichteile, welche an ben verschiedenen Stellen bes Ropies ben Anochen decken - fagen wir furg: über Die "Santstärte" - batte mon nur gang unbestimmte Borftellungen, ja wir finden, bag felbft Anatomen bei gelegentlicher Gintragung Des Uneden: profits in ben hautumrig beibe Linien von ber Stirn bis gur Nasenbeinspige und von ber Dberlippe bis jum Rinn einsach parallel verlaufen laffen. Indem ich burch Meffungen an ber Leiche Die Schwankungen ber Sautstärfe langs ber Profillinie, Die mittleren Berte wie Die Extreme, bestimmte, ergab es fich, daß die durchschnittliche Sautstärke auf dem Scheitel etwa 5 mm, an ber Stirne 4, an ber Nasenwurgel 6, in ber Mitte ber Nasenbeine 3, an deren Spite 2, an Ober= und Unterlippe 11, am Kinn 8 mm beträgt. Da man nun Diefe Mittelwerte und für jeden berfelben die borfommenden Abweichungsgrenzen tennt, fo ift es durch das von mir ausgebildete Berfahren, 1) welches im wesentlichen in ber nachmeffung eines Bildes mittelft bes Anochens besteht, möglich, zu entscheiben, ob ein gegebener Schadelumrig und eine gegebene Sautlinie jufammengehören können ober nicht. Daß auch nicht gusammengebörige Umriftimen burd übereinstimmenden Bang Zusammengebörigteit vortäuschen können und bag bie Übereinstimmung für sich allein nur bie Möglichteit, vielleicht Babriceinlichkeit bes Zusammengeborens beweift, baß ferner bei wirklich zusammengeborigen Umriffen burd jehr abweichende Dickenverbaltniffe ber Weichteile Unsicherheit entsteben tonn, ift mir bekannt genug; boch fommen biefe Besichtspuntte in bem vorliegenden Falle nicht in Betracht. Aber nicht nur die Bewegungen, welche Die Profillinie nach verwärts und ruch warts macht, auch die in der fentrechten Dimenfion verlaufenden Magunterschiede (Stirn- und Nasenlänge, fentrechte Länge der Mund= und Kinnpartie) treten bei dem von mir ausgebil= Deten Berfahren fehr bestimmt hervor, und es werden Unterschiede mit Sicherheit festgestellt, Die bem an ben gerundeten Umriffen febr unficher meffenden Birkel burchaus entgeben.

<sup>1)</sup> I Schillers Schädel und Totenmaske. Braunichweig 1888. 3. 57 u. f. — II. Der Zwadel Rafaels und die Rafaelportrats. Archiv f Anthropologie, XV, 3. 417.

Wenn ich bei der Arage nach der Zusammengebrigkeit einer Totenmaste und eines Sie beis die Bergermond en beider, sodann die Profitunrisse ineinander ordnete und den Geng der Haufmanden und den Geng der Haufmanden der Kong der Haufmanden, die der Kong der

Mitt. fries Brichtene bin ich awebei ich betreffs ber Details durchaus auf die unter II eitnte Allandung verweifen nur zu dem Ergebnis gelangt, daß das in den Uffizien zu Thorenz besindliche Rasaelbisdnis mit dem Schädel in vollkommenster Beise stimmt, der Kopf das dur den Allen nedrisch andere Berkältnisse als der Schädel zeigt, immerbin aber als ein in freierer Behandlung ausgeführtes Nasaelbildnis gelten muß, während das sehr allemein als ein Schönpertrat Rasaels geschäpte, von H. Grimm als das "echte" oder "echteste" Rasaelbildnis gelten bestlig unvereinder ift.

Winden nur und zu der von Kimm gegebenen Kritik meines Verfahrens, !) se sinden wir hier und in anderweitigen den Gegenstand betreffenden Angaben desfelben Gelehrten tiefsemichneidende Wideriprücke, die osiendar se nach dem Bedürsnisse des seweitig zu Beweisenden ihre Entsiedung sanden. Er appellint in der Echtbeitsfrage der Rasaelperträts "als letzter, institiender Indanz" an den Schädel, 2) "der Beweis, welche Porträts die autbentischen sein, ist auf Grund seines Schädels und der mit diesem möglichen Bergleichungen sicher zu nibren": andererseits läßt er den Mater aus dem zu Porträtirenden "berausnehmen, was lieibenden Bert dat, dinzuthun, was er als Mensch und Künstler selbst ist," und daraus "eine neue Erscheinung sormen" ) und: "zu exalter Bergleichung bieten von Künstlern hergestellte Butenvär uterbaupt tem Materiat".

28:nn Grimm zu verfieben giebt, daß ich wohl allzu vertrauensselig versichere, daß sich Die Profillinie "mit Sicherheit" aus ber Dreiviertelstellung konftruiren laffe, fo verweise ich auf meine früheren Angaben. Es ist ja klar, daß die Möglichkeit einer hinlänglich sicheren Hindern eigung einer Treivierteluellung in tas Profit neben binreichentem Geschift tes Zeichners durchaus von der Bollfommenheit der von dem Maler gegebenen Modellirung abhängt. Ze mochte ich fur die Korrettbeit des Profile, welches man etwa zu bem von Grimm fo überaus wertgeschätten Bolgichnitte Basari's tonftruiren wollte, in welchem Die Schattirung nur durch wenige Striche angedeutet ift, allerdings nicht einstehen. Hebt fich aber ein Bild volltemmen und lebensvoll ab, fo bag ber Beschauer ein wirtliches Retief vor Augen gu balen claubt, so mußte ich nicht, wie ein guter Zeichner fo große Gebler machen sollte, bag mein Versahren illusorisch würde. Was speziell die Sicherheit der von mir veröffentlichten M. v. arch antangt, is babe id H, 424) crtfart, tag id feineswegs für tie ins einzelnste geent Merrettheit ber auf Tajel X und XI bargestellten Profittinien einsteben tonne. "Das pen .. Det il Diefer Linien ift das Wert meines Zeichners, Doch barf ich bervorbeben, bag ich, bevor ich jenen berangog, bei meinen eigenen, für ben Druck mir nicht genügenden Brofilirungsversuchen wefentlich Dieselben Ergebnisse erhielt." Ein sprechendes Zeugnis für Die Korrettheit des von mir Tafel X gegebenen Profils des Uffizienbildes liegt darin, daß zahl= reiche Beschauer besselben, benen das Driginal keineswegs fremd ist, gar nicht inne wurden, : 1 11. e. nicht mit einer Ropie, fondern mit einer Umzeichnung zu ihnn batten. Bei Un= ment meine De Beifelene unf Binto aber würde ber mögliche gebler ber Profitirung verschwinden genal : bat fitt nachn tichen Tiffereng zwischen Biltnis und Gobatel. Bei letterem ver-

tänft die Wesamtfront des Rieserapparates samt Kinn zinnlich zeint seint in noch in der einer Alucht mit der Stirnlinie; bei Binde ist das Unterzesicht nach und. in der in bitdet einen Winkel mit der Stirnlinie. Diesem erbebtichen Unterfahre und eine gar nicht in Betracht kommen, wenn die Prosillinie des Unterzeichte um eine in nach vorn oder nach rückwärts gelegt worden wäre.

Aber gesett, die von mir zu Bindo gegebene Proullinie balt in ileren B.

Zurücktreten nicht genau das rechte Maß, so kommen unierer Tiagn i nah tie zum allatinschiede zu fiatten, welche sich bei Fager, wie bei Prositivellung in glochet Wie und naunt bar ergeben: die sentrechten längen des Stirn, Nasen, Lippons und Ninnalschutt, und babe (II, S. 425) durch Zissen bewiesen was schon das Augenmaß ganz entsprechent in die liche Unterschiede auch ohne Prositirung zu Ungunten Bindo's entscheiden, indem den ullet egesicht, neben seiner Flucht nach rückwärts, eine beträchtliche Berkürzung in der senkrechten Timension besitzt, die dem Schädel Nasaels durchaus fremd ist.

Dine intessen auch nur anzudeuten, wo der Sehler liegen soll, erleit Weimm 2.147, "Ich bin mit dem von Welder konstruirten Prosite des Mündener Portrats nicht einer standen und hatte noch daran sest, daß Rasael sich selbst darans darzeitellt haben konne "Esscheint mir, daß hier, wie überall in Grimms Darstellung, sich mehr Belieben und vorgesaste Meinung, als nüchterne Kritik zu erkennen gebe.

Aber gang abgeseben von der Möglichteit einer binkinglich genauen Umzeichnung bat Brimm noch andere, pringipielle Bedenten. "- felbst wenn ber Bergleich mit bem Schadel", fo beißt es G. 145, "fie beide idas aller Abermalung entfleidete Ufrzienbild und den Belg fcmitt Bafari's) als echt beftätigte, fo wurde ich gegen Belder's Berfahren im Allgemeinen doch die Bedenken hegen, die ich nun aussprechen will." Sören wir! "Ich felbst hatte an ten Edutel als lette, entideitente Inftan; appellirt, ob angebliche Biltniffe Rafaels tiefen wirtlich barftellten ober nicht. Dabei batte ich niemals jedoch an eratte Meifungen gedacht, wie fie von Belder angestellt worden find, sondern nur an eine allgemeine Bergleichung ber Berbaltniffe, um jestzustellen, welches etwa ter Bau tes Ropies fei und wie Bobe und Breite ber einzelnen Partien fich zu einander verhalten. Mehr nicht." Run, so muß ich bier fragen. find erakte Meffungen weniger gut, als ungefähre Tatennirungen? Und ift das ibm Sowenig icheinende was Brimm fengestellt baben mochte, feststellbar obne genaue, tetaillirte Meffung : Bu welch vagen Ergebniffen Die "allgemeine Bergleichung" von Schädeln und Bildern auch durch "Sachverständige" führt, babe ich bei Schiller (I, 16 und 22, Note 1. und vorzug. lich bei Rafael (II, 418, Note 2) nachgewiesen. Wenn ich darum nach Millimetern meffe, fo glaube ich nicht entfernt, daß die meist mit gerundeten Grenzen ineinander übergehenden Wefichtsabschnitte genau auf den Millimeter fo groß feien. Aber man barf boch nicht etwa nach Bentimetern ober Fingerbreiten meffen, tenn fiets muß ber Magnab feinere Abteilungen besiten, als die Megbarkeit des Chieftes felbu reicht, man würde fonn einen guten Teil des Megbaren preisgeben.

Mit der Profisirung der Porträts und der Schädeleinzeichnung ist Grimm serner darum nicht einverstanden, weil die Maler, wie mein Kritiser auszusühren sucht, in weitgehendem Maße idealistren. Die Absicht des Malers "geht nicht dahin, meßbare Gleichheit mit dem Original, sondern nur Ähnlichkeit hervorzubringen." "Ieder Porträtmaler versährt so. Ie bedeutender er ist, um so unbesangener. Er reproduzirt einen Kopf, indem er ihn gleichsam zum zweitenmale schafft. Die Phantasie giebt ihr eigenes Werk. Sie ändert, sie seht zu, sie läßt sort. Der Künstler sucht seinem Werke eine gewisse ideale Einheit zu geben und opfert unbedenklich dassenige aus, was der reale Anblick der Natur dieser Absicht entgegenstellt." Ist das derselbe Autor, der soeben dem Schädel die letzte Entscheidung in der Echtheitssfrage zuserkannte, beim Porträtmaler mithin einen engen Anschluß an die Natur voraussehte und selbstverständlich forderte?

Ich barf auf die Frage nach der Aufgabe des Porträts, über nichte ich mid. 1. 3 der bon der Auffassung Grimm's weit abweichend, ausgesprochen habe, hier nicht näher eingehen. Allerdings foll bas Porträt teineswegs auf die Etnie der photographischen Ania (1000).

abzedlungt werden, durchans muß dasielbe teine bloße Kopie, sondern eine durch die Seele des Künstlers bindurchgegangene Schöping sein. Aber die Grenzen der berechtigten Idealissüng und sehr detiltate, und zweisellos entspricht es weder dem Bünschenswerten, noch auch der bereichenden übung, daß "jeder" Maler nach dem Programm H. Orimm's versahre. Ift auch die Absicht nicht zunachst auf "mechdate Gleichbeit" gerichtet, so würde doch jedenfalls auch die "Ahnlichteit" verloren gehen, wenn die Formen in dem von Grimm gebilligten Umfange angetastet würden Grimm verwechselt das Porträt, welches uns sagen soll, wie ein Mensch uns sieht, mit dem allegarischen Bildnis, welches zeigt, was sich aus einem Gesichte machen ant. Karitatur und zene ertromen Idealissungen sind die beiden Arten jener "Keuredigirung". Die Aufgabe des Porträts ist eine andere und bei ihm wird eine enge Relation zwischen dem "Fundamente der Gesichtsbildung" und der Hautlinie stets nachweisbar sein.

In feiner Beweiseinbrung nimmt Grimm auch auf zwei Bildnisse vom Papste Leo X. Bezug, die infolge von "Neuredigirung" wohl sehr verschiedene Prosile ergeben würden. "Das Beginnen, ein auf Grund der so gleichsam neuredigirten Natur gewonnenes Porträt aus Treiviertelansicht in ein Prosil zu verleten, das den Kopf nun so gebe, wie er wirtslich in Prosilansicht gewesen sei, kann zu nichts Sicherem sühren." Aber in seinem tritischen Siser hat Grimm ganz aus den Augen verloren, um was es sich eigentlich handelt. Ich erwarte ja nicht, das das von mir tonstruirte Prosilbild überall so aussällt, "wie der Kopf wirklich in Prosilansicht gewesen ist", sondern ich will nur ermitteln, wie es aussällt und ob dasselde sich mit dem Schädel verträgt, mit andern Worten, ob es ungesähr so nicht, wie der Hautumris aussah welcher den verliegenden Schädel deckte. Das ganz Sichere, zu welchem die Bergleichung führt, lautet dann, se nach der Lage des Falles:

Rnochen= und Sautlinie ftimmen vollkommen, der Maler hat, falls der Träger bes untersuchten Schabels es war, ber ihm geseffen, Die berechtigte Grenze bes Ibealifirens nicht überichritten, bas Porträt gebort ber bestimmten Berson mit einer Babricheinlichkeit au, bereu genaueres Mag von den übrigen Umftänden abhängt (fo bei dem Uffizienbilde). Oder: Die Übereinstimmung ift nur eine teilweife, und es kann ber Träger bes Schädels nur unter ber Berauslegung einer freieren Bebandlung (ober fpaterer Anderungen zum Bilbe geseisen baben (Schule von Uthen). Oder: Anochen= und Hautlinie find grundverschieden, beide geboren gang vericbiebenen Ippen bes Ropfbaues an, ein Anderer als ber Träger bes Schäbels bat Bu bem Bilde geseffen Bindo Altoviti). Niegends habe ich von meiner Methode versprochen, was Grimm von derselben voraussett. "Dasjenige Porträt" (fo lauten meine Worte, II, 422) "wirt als das naturwahrste bezeichnet werden muffen, bei welchem haut- und Anochenlinie am zwanglosesten fich zusammenfügen." Go mar die Berurteilung meines Berfahrens nur möglich burch migverständliche Unterschiebung einer Meinung, Die ich niemals begte; fie war nur möglich bei einem gang unbegründeten Bertrauen auf die Sicherheit "ungefährer Bergleichungen", einem ebenfo unbegründeten Migtrauen gegen methodisches, eraftes Borachen und bei einer Auffassung ber Aufgabe bes Portrate, Die glüdlicherweise nicht gutrifft.

Grimm's Berteidigung der durch Bottari begründeten und besonders durch den Stick Masael Morgbens verbreiteten Ansicht, daß "Bindo Altoviti" das Selbstporträt Rasaels lei, sieht von Haus aus auf schwachen Küßen. Sie gründet sich zunächst auf die angebliche Übereinstimmung des Bildes mit dem Schädel. Aber was kannte Grimm von diesem? Nichts mehr, als eine ganz unbestimmte Notiz eines bei Gelegenheit der Umsetzung der Gebeine Rasaels von Passavant an Philipp Beit in einem Wonneschauer geschriebenen Brieses, in welchem es heißt: "— die Stirne tritt über den Augen ziemlich vor". ") Wie sehr bestimmend diese Angabe sur Grimm gewesen, verrät sich bereits, wenn er bei seiner Schilsderung des Münchener Bildes? fast dieselben Worte gebraucht: Das Wangenprosil "zeigt eine start über dem Auge bervortretende Stirn". Aber wenn Kassaunt sehr richtig hinzussigte: die Stirn ist aber schmal, so ist dieselbe bei Bindo, was Grimm nicht hervorhebt, von aussälliger Breite. Welch abermaliger Widerspruch liegt in dieser hohen

Beiterbin frügt fich Grimm auf feine Deutung ber Berte Baigei .... . 1 a Bat. Altoviti fece il ritratto suo -". Aber bas unfidere, von Wolfmann un' con Erren :-nicht acceptirte Zeugnis, 1) welches bem Bilbe burch biefe Worte gegeben ift, nind ein; liejällig durch den bestimmten Widerspruch des Schädels. Den bodonen Wat bigt Gin . . . . ben von Basari zur Bita Rasaels gegebenen Golzschnitt. In Dieser Beziehung fant er ber ein in Pr. 3. 594, daß Diefer Helzschnitt, "wäre der echte Schädel sogar nicht vorl wor, wie Frage jur Entscheidung bringen tonnte", "Genau die Stellung des Rocies erlichen : in bier, wie bei bem Porträt ber Edule von Athen, wonach er mabriceintlich gezeilnet war :-(wogu bann bie Berujung auf ben Bolgidnitt?), ober, nach ber anderen Geite am not, beine sogenannten Bindo Attoviti." Mit letterem ift der Holzschnitt "von solder Ubereinnimmun. baß auf ben ersten Blid Jedem auffallen nung, Dieselbe Perfentichteit fei bier dargestellt nar Den. Der gleiche Rontour Der Raje, berfelbe volle Mund, das traftvolle Rinn, die friti. etwas vortretende Stirn." Wenn (Brimm es rügt, bag Baffavant bie Abnlichteit mit Bint. nicht gefunden babe, so muß ich eingesteben, daß es mir gang ebenso ergebt. 3d nute nicht den gleichen Kontour der Nafe, den Mund febr anders, im Hotzichnitt eine lange, bei Binde eine auffällig furze Dbertippe; bas Kinn bei beiten rundlich vorstebend, aber im Betzschnitte auf einem unverfürzten Unterfiefer, ber feine Spur jenes Schwindens nach ruchwarte geint. Nach ber letten Mitteilung Brimm's (144) stimmt ber Holzschnitt mit bem Minnebener Biete "besonders was die Modellirung des Anges sowie des Mundes antangt". In dem großen, glasigen Auge bes Bolgidnittes, in welchem man bas Bild eines bebabigen alten Gaftwirtes vermuten minde, das weit fleinere, überaus reizvolle Auge Bindo's wieder zu finden, ift mir unmöglich. Go bleibt nur die gleiche Ropfftellung, die boch, als etwas allenthalben wiederschrendes, nichts beweifen tann.

Die außererbentliche Wertschäusung, welche bem Basarischen Hotzschnitte von Seiten Grimm's zuteil wird, ift schlechthin unverständlich. Grimm sagt (144), daß er bei Prüsung samtlicher Porträts "als auf das allein Zuverlässige auf den Hotzschultt Basaris gekommen sei". Aber nicht nur erhält dieses Bilden seine Legitimation einzig durch Grimm's (nach Springer, a. a. S. 3. 77, irrtimtliche) Annahme, daß es nach dem Ropse in der Schule von Athen gearbeitet sei, sondern es würde bei seiner Kleinbeit und durchaus stizzenbasten Aussührung keine Aussicht zu irgend welcher sicheren Vergleichung bieten.

Bas nun Grimm's Festhalten an Bindo anlangt, so fcheint feine frühere Sicherheit beute allerdings erbeblich berabgemindert. Bezeichnete er bas Münchener Bild (Br. 3, 597, unumwunden als das "echte" (nicht, wie er heute fagt, als das "echteste", was viel weniger bedeutet), bie Fertigung eines guten Stiches besfelben munichend, welcher bas "echte Antlit Rafaels feit Sahrbunderten zum erstenmale wieder unverfalicht" also nicht "neu redigirt"?) "der Welt zeigen würde"; findet er, ber foeben ber weitestgebenden Becalifirung bas Wort geredet, bier aber plöglich einen durchaus realifischen Standpunkt einnimmt, in bem "bisherigen Bindo Altoviti einen Muftertopus für Rafaels Ropf", welcher bie nach "Bellori's ibealem Rezepte" gemachten Rafaelbildniffe verdrängen follte, fo klingt es fcon weit refer= virter, wenn er beute fagt 145 : "Meiner Anficht nach mure bas Münchener Gemalte immer noch für Rafael zu halten, und das Abweichende kann der Übermalung zugerechnet werden". Ein verschämter Übergang zur Bermerfung Bindo's liegt in dem Zugefiandnifie: "Doch ebedurfte bes Schatels nicht mehr, um mich migtrauffch zu maden, ba iden bie Cinripung (im Frestogrunde der Schule von Athen) "das charafteristische Siehverdrangen des Unterfiejers zeigte, bas bieje Partie bes Münchener Porträts beute als bedeutlich ericbeinen lift". womit freilich bas Schlugwort (147) in ftarkem Widerspruche fteht: "Ich bin mit bem von Welder konstruirten Profile des Münchener Portrate nicht einverftanden, und balte noch baren fest, daß Rafael sich selbst darauf dargestellt haben könne".

<sup>1) 21.</sup> Epringer, in Diefer Beitichrift, VIII, 76

Das die von mir tonstruirte Profittinie zu Binde, troß ber angeblichen Unsicherbeit und Unzuläsigfeit des Bergabrens ibm sehr unbequem ist, giebt Grimm an mehreren Stellen un-



Marael, Umven.



danie Allebili.

zw.identig zu erlenn n. "Das Gemätte bat zwei Eigenschaften, die Bedenten erregen. Erstens die A. fe, die nicht zum Ganzen paßt —. Die zweite bedentliche Eigenschaft ist bas Zurücktreten des unteren Teiles des Gesichtes vom Munde abwärts", webei Grimm bie nicht

minder bedenkliche Rleinbeit igeringe Bobe Des Untergefichtes gang übergehl. Tiefen Lebent lichen Eigenschaften gegenüber wurde man bie Anficht, bag bas Bild als basjenige Mital aemeint fei, nur unter ber Annahme, daß ber Mater fich gang enorme Abweichungen grantt babe (größere bei einem Portrat als anderwarts bei einer beiläufigen Aufnahme der bein nicht Figur, aufrecht erhalten tonnen. Das Bilt wurde bann allerdinge bie Zwitimmung Gewann ; nicht finden können, denn er fordert ja das "echte Antlig Rajaele", den unverflischten Raf. !topus. Immerbin lage die Sade anders, wenn als angebliches Rafaelportent nun cingi: und allein bas Mündener Bild vorbanden mare; es fonnte, bei sonftiger Reigung biergu, Die Meinung verteidigt werden, Rafael babe nun einmal mit jo tiefgebenden Abanderungen net ju porträtiren beliebt. Wenn nun aber neben dem Bindo ein zweites Rafaellitonis vorliegt, welches wie tas Uffizienbilt in allen Punkten genau jum Schatel pagt, fo ift tie frage nad bem "echtesten Rafaelbitoniffe" boch wohl entschieden. B. (Brimm fragt (147): "Barum foll Rafael, wenn er bei Bulius II. und Leo X. fo unbesangen seine Phantasie walten ließ, bei Darstellung seines eigenen Bildniffes anders verfabren sein?" Die einfache Antwort ift bod wohl die, daß er hier kein "Repräsentationsbild", kein Stanzenbild mit lebhaft be= wegten Figuren, fondern ein "Berträt" malte und die Anfgabe des Bortrats anders faßte als Bermann (Brimm. Das Rechte bat wohl Forfter!) getroffen wenn er fagt, bag aller bings "bie Seele ber Rafael'ichen Runft ber Ibealismus ift", daß er "bie Ericheinungen ber Birtlickfeit in eine Bobe bebt, we ibr idealer Bebalt freier zu Tage treten mußte" tag aber, wenn hier "die Gefahr einer Berflüchtigung der Individualität nahe liegt" — "Rafael Durch seinen Genius vor jeder Überschreitung ber Greugen bewahrt war", je bag "feine Bildnisse ungeachtet seiner geistigen Auffaffungsweise boch himmelweit von sogenannten Beatifirungen entfernt find".

Biel zu schaffen macht fich Grimm mit ben in ben Frestogrund ber Schule von Rafael "eigenbandig eingeritten Umriffen". Seine Erwähnung, baß "Welder Die Ginrigung nicht in Betracht gezogen", tonnte vermuten laffen, bag ich im anderen Galle andere geurteilt haben wurde oder daß die Einritzung meinen Ergebniffen ungunftig fei. Dies ift nicht der Kall. 3ch babe meine Berwerfung bes Bindo nicht auf die mangelnde Abereinstimmung mit dem Ropfe der Schule, sondern mit dem Ropfe Nafaels gegründet, und es berührt meine Beweisführung nicht, wenn Grimm Die Berschiedenheit Binto's und des Ropfes der Edule durch Berufung auf die Einrigung zu mildern fucht, wobei es immer eine arge Übertreibung bleibt, daß das "Abweichende der Übermalung zugerechnet werden fonne". Wenn Grimm anzunehmen icheint, bag bie Ginritung überall bas Maggebente, Abweichungen ber Malerei immer als nachträgliche, burch fremten Binfel berbeigeführte zu betrachten feien, fo zeigt bie mir verliegende vortreffliche Driginalphotographie, welche die Röpje Rafaels und Sedomas nabezu in Naturgroße giebt, bag ber Ginrigung Diefer bobe Wert nicht gutommt. Richt Die Einritung, sondern die Binfelführung fagt uns, was Rafael ichlieftich wollte. Der Rontour des Nasenrudens ift einmal mehr geradlinig, dann mit einer tiefen Ginziehung nach innen, welche die Nafenspite beerenartig vortreten läßt, eingerist. Welche dieser beiden einander widersprechenden Ginritungen ift bier Die maßgebende? Auch an anderen Stellen zeigt Die Cinrigung etwas Tastendes; Wangen- und Kinnkontour find toppelt eingeritt u. f. f. Tag Diefe Einritungen "das am Schadel fichtbare leife Sichvordrangen des Unterfiefers befta = tigen" (ber unfichere Benge ben flassischen!) und bag es ber Einrigung gegenüber "tes Schadels nicht mehr bedurfte", beweift nur, wie abgeneigt Brimm neuerdings der Heran= giehung bes Schädels ift.

Welche wichtigen Bedenken bat nun Grimm, wenn das Mündener Bild als Selbitver trät Rafaels nicht zu halten ist, gegen die Echtheit resp. Naturtreue des Uffizien bildes? Sigentliche Gründe sich nicht angegeben. Nennt Grimm dasselbe ein "als Rasaels eignes Bildnis nicht bezeugtes Porträt", so lasse ich es dabingestellt, ob die gegenteitige Angabe so vieler anderen Forscher so ganz aus der Luft gegriffen ist. Das Zengnis des Scha

Mille tad! deat zu manden bag tas llifizienbilt ichen vor 50 Jahren ftart übercettel in ter Alle zut neu mande lleerarbeitungen erjahren babe; man brauche nur bie
dit in Kir finde, und togar Fhotographien" zu vergleichen. Will man indes nicht
eigen der fein Ameling die Konteure gleich um singerbreit verschoben babe, so
bleibt gar lein Zweisel, daß Schäbel und Uffizienbild — mit oder ohne Übermalung — in
lie bestellten accentiummen, nabrend es auch der rücküchtsleseiten Übermalung nicht
eine fin ause, so große Tuferenzen zu seben, wie sie zwischen dem Schäbel und
ber in fein ause, so große Tuferenzen zu seben, wie sie zwischen dem Schäbel und
wie in feiner Meinung zu beharren, scheint mir in folgendem zu liegen.

I W em Millingegebante Grimm's, bag Rafael nicht ben grazilen, ichwachtichen Rortied in bedwen biebe, wie er etwa tem Uffizienbitte entiprechen wurde, sondern einen robusten But, bil in in Som Revie Binto's pagt: "Gin anderer Rerl muß zu Diesem Antlige gebort 2. 2. die idrindbigen, ichmalichultrigen Gestalten, welche wir, we mederne Maler Litt !: | Lefrachtet und ich an die totoffale Arbeitotraft erinnert, welche dem Manne von 100 1 30 .nt .n innen obnte, ber fann nicht zweifeln. bag ein tüchtiger Rörper ber Trager 21 11 18:29 nar" 595 . Wie tem feit ich fann nach fo manchem, was bie Photographien bes Schatels beutlich zeigen, nur guftimmen, wenn Brofeffor Schaaffhaufen, welcher ben (Bill tap fil Edugele gu untersuchen Gelegenbeit batte, bervorbebt, bag ber Echavel Rafaels in mehrsacher Beziehung an ben weiblichen Sabitus antlinge. Ich felbft habe, Da Die at 300 Et Belmoben fich berechnende Webirngröße für ein Genie von Rafaels Bedentung 1011 12 cung it, die Grage aufgewerfen (II, 3. 435 : "Wiebt er Zeichen tafür, bag ber Edatel Rafaels aus fehr bunnen Knochen beftand?" und ich glaube diefe Frage mit Ja beantworten zu muffen, mas allerdings mit einem robuften Steletbau nicht ftimmen wurde. 20 1: 18n Une pigt, in ber Geschteteil bee Schabele "febr fein und ebel gebilbet", binter ber Krangnaht eine leichte Ginfdnurung, "Stirn= und Scheitelhoder vortretend", am . . 'I : Ratiethef is in der Uneden "binn und etwas nach außen gefrümmt", Die doch-haupt fehlen". Die Stirn ift glatt und in der Begend der Brauenbogen ziemlich flach, 2 ! . Bint e's fant entwidelte Etirnbobten und ihnen entsprechente Bormot. bungen besaß. Der Kopfban des Münchener Bildes ift ein entschieden mannlicher. Bor allem ift berfelbe nicht ein burch Abanderungen bes Malers, durch "Bufeben bier, Fortlaffen bort", woraus fid niemals eine den Renner befriedigende Besamtform ergiebt, entstandenes Kompo= fitum, fondern er ift das völlig forreft und naturalififd topirte Abbild einer mir wohland the state of the second of walliger Stirnbildung und großen Stirnböhlen; niedriger, nach rudwärts weichender Be-- a try a seem, to inde nicht withhirlide tempeniren taft und die ven der 

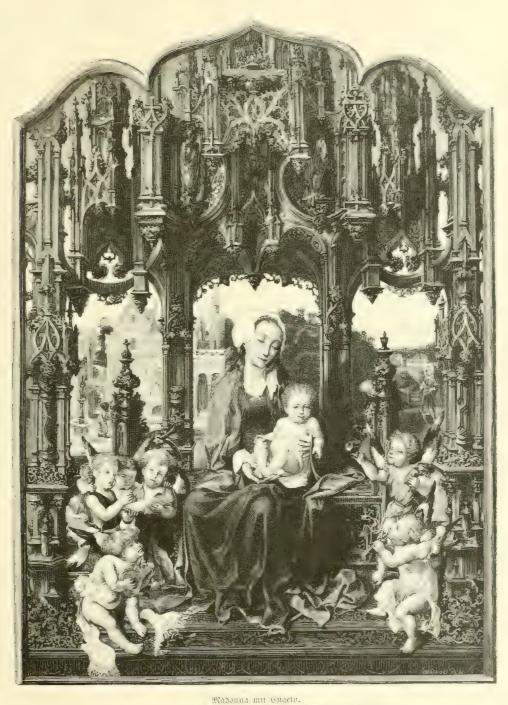

Materialet der medertando ben Meneritar im Mineem sa Paresa.



### Der niederländische Reisealtar im Museum zu Palermo.

Mit Abbildung.

Die Gemäldeabteilung des Palermitaner Museums nimmt unter den eisentlichen Galerien Europas nur einen untergeordneten Rang ein. Wer sich nicht sür die sizilische Malerer be sonders interessiet, wer es verschmäht, die Camuglio, Crescentio, Antonello (nicht der wohl befannte von Messina', Ainemolo, Rovelli eingehend zu studiren, sindet hier nur mäßigen Genuß. Dennoch birgt das Museum ein Aleinod, um welches es auch eine vornehme Staatsgalerie beneiden dürste. Das ist ein altstandrischer Reisealtar (Triptychon), mit der Madonna und der heil. Katharina und Dorothea als Hauptgegenstand der Tarstellung. Ter in den Maßen wie in der Aussiührung an eine Miniatur mahnende Altar hat seine Geschichte. Er besand sich in stüherer Zeit im Besisse des Duca di Masvagna und kam durch Schentung an das Museum. Selbstwerständlich war er damals auf Dürers Namen getaust worden. Wo in Italien sur ein nordisches Bild die nähere Bezeichnung sehlte, stellte sich siets dienst fertig der aute Dürer ein.

Tas Triptychon blieb anfangs wenig beachtet. Bor dem Umbau des Mujeums, welches in dem Aloster Divella untergebracht war, hingen die meisten Gemalde in fleinen, schlechtbeleuchteten Mönchszellen und konnten nur mühlam nach ihrem Werte gewürdigt werden. Ein deutscher Runftfreund wurde im Jahre 1868 auf den Reisealtar aufmerksam und wies seinen niederlandischen Ursprung nach. Er vergaß auch nicht, die große Echonheit bes Wertes laut zu preisen. Die Sache machte bei den Wintergaften Palermo's und auch in heimischen Rreifen Aufsehen. Mehrere Wochen lang erfreute fich das Mujeum eines ftarten Beinches und das "Endiche" Bild gahlreicher Bewunderer. Diese Borgange hatten eine gute dauernde Folge. Der Reisealtar erhielt nach dem Umbau des Museums einen bevorzugten Plat. Aber auch Ubelftande blieben nicht aus. Die Berehrer des reizenden Wertes wollten jofort einen berühmten Ramen hören, verlangten eine perfonliche Taufe besfelben. Der feine Renner mag dieje Laienlogit belächeln, welche ftets von ber Echonheit ber Schopfung auf die Große des Echopfers schließt. Gie wird aber wohl fo tange in Weltung bleiben, fo lange ber Bolfsglaube fich lebendig erhalt, daß alle bedeutenden Thaten in ber Weichichte von einigen wenigen auserkorenen helben ausgehen. Unserem kleinen Bilbe erging es nicht anders. Die Namen Jan van End, Memtine wurden der Reihe nach angerufen. Rur langjam und allmählich gelang es der genaueren Torichung dieje Legende zu zerstoren und einen weniger glanzenden Stammbaum als richtig festzustellen. Das Palermitaner Bild wird gegenwärtig auf Goffaert ober wie er fich auch nennt, Mabufe guruckgeführt. Ghe über bie Berechtigung Diefer Taufe gehandelt wird, ift es vielleicht ersprießlich, einfach zu schildern, was man auf dem Gemalde erblicht.

Der Palermitaner Reisealtar ist ein Flügelbild von bescheidensten Maßen. Bei ge schlossenen Flügeln gewahren wir, über beide Flügel sich ausbreitend, die Darstellung des Sündenfalles. Die Mitte des Raumes nimmt ein mächtiger, in zwei Aste auslausender Apseldaum ein, dessen Blätter in Form und Farbe an südlichen Buchs erinnern. Um den Stamm ringelt sich eine braunsgrünlich schllernde Schlange mit dem Apsel im Munde. Links vom Baum stehen eng umschlungen Adam und Eva. Zeder hat einen Arm um den Nacken des anderen gelegt. Sie bieten, wie sich die Leiber innig aneinander schmiegen, ein gar sessendes Bild eines zärtlichen Liebespaares. Adam greist mit der vorgestreckten Linken nach dem Apsel, welchen die Schlange andietet; Eva hält bereits die Frucht in der Hand. Sie hat die Beine getreuzt, während Adam einen Juß vor den andern stellt. Auch darin ossendart sich ein seiner psychologischer Zug. Adam hat einen sesten Stand, an dem Gatten das schmicasame, hingebende Weib ihren richtigsten Halt. Naams Noof zeigt lockiges Haar

Lieben beiter Baie Ballen inn beiter and beiter Bieben heiter beiner gleichjalls eine time bie der beiter gleichjalls eine time bie der beiter beiter gleichjalls eine time bie der beiter beiter beiter gleichjalls eine time bie der beiter be

Wine t Die Auftenfeiten der Stügel eine einzige Scene dem Beichauer vorführen, zeigen Die Berne Alle gefonderte Echilderungen. Das Mittelbild j. den Holzichnitt stellt die 21. Tram mit dem Soniftud auf dem Edwife bar, welches Engel mit Epiel und Gejang ver-Itzuli die Tem linken Aligel ift die heil. Ratharina, auf dem rechten die heil. Dorothea, beide 2 & Morting ones Engels gemalt. Durch ein Chorgestühl, welches fich in mehreren Bogen von 3. 12 m Stuget immit, wurd ein außerer Bujammenhang zwijchen ben drei Bilbern bewirft. Dir Mangerbien entielter fich das Chorgestuhl im Mittelbilde. Ebichon der Hauptichmud des Softernundes der Reiche entlehnt ift, wird doch nicht die Scene in das Innere der letteren mel im Der Meiteren Beit verlegt. Die Rudinllungen bes Westuhls find weggesallen, fo bag und ber ben tragenden Pieilern der Blid in das Freie fich öffnet. Pfeiler, wie das tromet. Beine eritemen im reichten ipatgotiichen Stile gehalten und in beltem Holztone milt. Der Runftler ichwelgte formlich in ber frausen Dinamentit ber Bolgschnigerei; er Marnit In Pfeiler fo vollfinnbig mit Biergliedern, daß jene die aufftrebende Schlantheit aligigen und den Eundruck ber Plumpheit uben murden, wenn nicht bie bielen Durchbrechungen und Unterschneibungen, bas vorspringende Sangewert u. f. w. wieder ben Schein bes 21. linder und Leichten wechten. Unter bem mittleren Bogen des Beftuhls fift auf einer 1119 eilmuchen Hetzbant Die Madonna mit dem Chriftustinde auf dem Echofie. Über nem eiten. im Salie ausgeschnittenen Gewande, welches auf dem Boden in tuitrigen Milt, asland, tragt fie einen gleichfalls roten Mantel. Rur ift ber Ion bes letteren . litter, in tas Grane spielend gehalten. Das blonde, herabiallende haar wird von 25 1 fing einen zusummengehalten und von einem weißen Schleiertuche überbeitt. Das Willet in Ing Ith, mit leife zugeipitem und vortretendem Rinn gezeichnet, zeigt eine runde, then, beite Wingen und tlemen Minnd. Die Madonna halt mit der Linten bas I bartiet and fit und ituit mit der Rechten feine beiden Terfen. Anmutig tam man die 2: Ogi It des Rindes nicht nennen. Ter große Ropf mit den Heinen Glotzaugen fist tief in ben Schultern, ber Bauch ift aufgetrieben; bei aller Soglichkeit ber Formen 11 11: in fleiner Engel am der Etnie des Weftuhles und blaft eifrig auf Blume 1 and the Land attac, id illernde Alugel, ben Ropper des Pieijers dedt teilweije ein bunner weißer Schleier, mahrend ber andere ein graues, furgarmeliges Rodchen tragt. Muf ber anderen Seite ift die Bahl ber mufigirenden Engel verdoppelt. Auf dem Boden touert ein fleiner Lautenschläger, binter ihm bat fich eine Sängergruppe aufgestellt. Der vorderste biefer Canger in rotem armellosen Rodden giebt mit ber einen Sand ben Takt und halt mit ber anderen, gemeinsam mit einem zweiten, in ein blaues Rleib gehüllten 2 : Britter Engel abiebt ben Nopi zwiichen bie beiben Ganger, and the Schultern gelegt beiden Arme um ihre Schultern gelegt

hat. Ten ehrlichen Sangeseiser lieft man auf allen drei Gesichtern. Ter Inpus diener sechs Engel zeigt mit dem Christinde die größte Verwandtschaft. Auch der ihnen int der Ropf in den Schultern, erscheint der Bauch etwas ausgetrieben, die Vacken spiß, die Roketurz und dreit. Tie Augen sind bald wie bei dem Christinde stechend, bald nur wie Schlitze behandelt. Sin Ausbund von Häßlichteit ist namentlich der Engel rechts mit der Blume in der Hand. Doch gilt von ihnen in noch höherem Maße als vom Christinde, daß die Wärme und Wahrhaftigkeit des Ausdruckes, die wundervar seine, an Miniaturen mahnende malerische Behandlung des Fleisches und der Gewänder die gemeinen Formen vollig vergessen läßt.

Einen besonderen Reiz verleiht dem Mittelbilde der Turchblid in das Treie zwischen den Pseilern des Chorgestühles. Links erhebt sich ein phantastischer Tempelbau, mit Vogen gängen, Giebel und einem spätgotischen Turme; den Play vor dem Tempel schmüdt ein Brunnen, aus dessen runder Schale in der Mitte eine mit einer Erzstatue getrönte Säute emporsteigt. Ein älterer Mann, auf einen Stab sich stügend hat die Tempelhalle verlassen und schreitet quer über den Platz. Ter Hintergrund rechts von der Madonna wird durch einen dichtbelandten Hügel ausgesüllt, welcher im dritten Vogen in offenes Land mit blauen Vergen in der Ferne übergeht. Das Weib mit dem Kopsbunde, welches hier herabtommt, dürste wohl nicht als die Stisterin des Vildes auszusassischen sein, Es erscheint vielmehr nicht allzu gewagt, dasselbe mit dem Manne vor dem Tempel in Jusammenhang zu bringen und in den beiden Gestalten Foachim und Anna zu vermuten.

Auf dem linken Flügel hat sich die hl. Katharina im Grase niedergelassen. Sie trägt eine Krone auf dem Haupte und darunter ein rotsamtenes, golddurchwirktes Tuch, über dem blauen Gewande einen weißen Mantel, welcher noch stärter als das Aleid der Madonna in brüchige Falten ausläuft. Mit der einen Hand hält sie einen reich gefaßten King empor, mit der anderen blättert sie in einem Buche, welches auf ihrem Schoße ruht. Ein kleiner Engel mit goldigen Ringeltocken sieht ihr zur Seite und blickt in das Buch. In Hinter grunde entfaltet sich eine reizende, mit wunderbarer Feinheit ausgeführte Landschaft. Über einen Fluß, an dessen User Weiber mit Wasschen beschäftigt sind, spannt sich eine Brücke. Tie Bäume zu beiden Seiten des Flusses, mit Laub von satter gelbgrüner Karbe wachsen all mählich immer dichter und bilden schließlich einen Hag, an dessen kain ein kleines Haus sieht. Der Giebel desselben reicht auf der einen Seite tief über einen angebauten Schuppen herab, wie man es öster auf alten niederländischen Vildern dargestellt sindet. An der Hausthüre sitzt eine Spinnerin, in eifrigem Gespräche mit einem Manne begriffen, welcher von einem weißhaarigen Hunde begleitet, aus jener heraustritt.

Auf der Gegenseite, also auf dem rechten Flügel sitt die hl. Dorothea, in weißem Kopstuche, einem gelögrünen enganschließenden Rocke und Pelzkragen. Das hemd kommt am Halfe als Krause zum Borschein. Die Heilige trägt eine goldene mit Rubinen und Saphiren geschmückte Halstette und hat auf ihrem Schoße rote und weiße Rosen ausgebreitet, welche sie über einen breiten Reisen zum Kranze windet. Ein kleiner Engel im hellroten Gewande steht neben ihr und reicht ihr eine Rose. Im Mittelgrunde ist ein gotischer Springbrunnen mit Statuen angebracht, um welchen Kinder spielen, weiter hinten erhebt sich auf bewaldetem Hügel eine turmreiche Burg.

Den fünstlerischen Wert des Reisealtärchens kann die Beschreibung nur versichern, nicht überzeugend darthun. Tenn den Hauptreiz verleiht ihm die malerische Behandlung, welche nur vom Ange genossen und gewürdigt werden kann. Man möchte glauben, der Meister kam von der Miniaturkunst her, so sicher bewegt er sich in den kleinen Berhältnissen, so treistich versteht er dei seinster Pinselsührung die Tone zu verschmetzen. Auch die helle Fardung des Fleisches erinnert an die Gewohnheiten der niederländischen Miniatoren. Das Geschmeide, die Letten, Kinge, Krone, Schwertgriffe sind mit vollendeter Jierlichteit wieder gegeben: doch verliert sich der Maler nicht in den Einzelheiten oder sieht in der Farbung gut zusammen, ihre helle Hatung dämpst das Braungelb des mächtigen Chorgestuhts, das seiner

jeits nie nielle mitten von den bei beimen und bluen Tonen der Landichaft abhobt. Der imftig, milligdie Eindruck nied derch die treiftiche Erbaltung des Wertes begünstigt. Hat in belde mit des nied des Applien erbeiten, in welchem der Reisealtar Jahrhunderte lang aufbewahrt wurde. Er im mit Eine Lollegen und mit Pergament überzogen, welchem gotifirende Drimmete afgewirt inn?

Die fild er. Boiter der Alters bing in dem Raften noch allerlei Echriftftide, jog. t stimmt. In the user hie Hertunit des Bildes Annichtuß geben wollten: eine turzgeioßte 25 amobil Incore " by a Mander, die Erflarung eines Runftfreundes, Wibson, vom Jahre 1-16. Diffe er Unte aller der Mindonna an Der Bails einer Tempelstatue Die Buchstaben "Gir" ale'n ble, und entlich ein jungeres Botum, laut welchem auf bem rechten Glügel bas E imm 1301 und die Morustel A vorhanden sein follten. Es ist mir und auch anderen Ben Brin leiter nicht gelungen, mit Gicherheit Datum und Lettern zu entziffern. Go bleiben mit 7,nn in Bezug auf den Ursprung des Gemaldes vorlaufig auf das Raten angewiesen. Illes Die Edule und die Beit der Entstehung herrscht nicht der geringste Bweisel. Die m. C. 11 mei le Abstammung giebt fich in allen Zigen beutlich lund. Wir stehen am Aus-Mret & r Endichen Schule. Auf Dieje geht Die gange Romposition gurud, namentlich Die arordnung des Hintergrundes, das Aberspringen des mittleren Planes, so daß unmittelbar unter den Siguren des Bordergrundes die ferne Landschaft beginnt, der Mangel an abgefinter Beriveline. Huch Die forgialtig liebevolle Durchführung aller Ginzelheiten eniftammt Der elenden Wurzel. Doch hat die frijche Naturwahrheit bereits eine 'eichte Einduße erlitten; in Anfang von Manierirtheit macht fich in den Bewegungen der Gestalten, im Galtemonife Altend, chem's wie der fatten Farbung der alteren Schule einzeine graue Tone beigefellt werden. Das Chorgestuhl zeigt die Formen der ipateften Gibtif, in den Bauten bes Sinternundes wird der eindringende Menaissancestil bemertbar. Gin niederlandischer Meister hat das Bild am Aniange des 16. Inbrhunderts geschaffen. Das ist eine seststebende Thatsache.

Aller welcher Meufter? Die Renner haben fich auf ben Namen Goffiaert, auch Mabufe ger unt, g einigt. Diefe Begeichnung geht auf Baagen gurud. Der beruhmte Runfttenner bitte men den Polermitaner Reifealtar nie gesehen, tannte aber eine freie Wiederholung Des Mittelbildes, welche fich in England Morthbrootgalerie befindet. Er begrüßte in derolllen en Wert Mabuie's. Als nun das Palermitaner Gemalde auftauchte, wurde felbitver undlich der gleiche Uriprung angenommen, auch das lettere auf Mabule's Namen getauft Unn ift freilich das englische Bild eine sehr freie Wiederholung. Nicht nur ericheint das Ul : itali! ndere disponirt, in der perspettivischen Bertiefung richtiger gezeichnet, nicht 13.1 1.311 der Eurchblid in die Landschaft hinter der Madonna: auch die Madonna, das In hiter, die Engelslewie zeigen Berichiedenheiten. Die Madonna hat nicht das längliche 1991. 1 2011 715 ivite Rinn, die geradlinig begrenzte Stirne wie auf dem Palermitaner alt i. . . Mali des Chriftustindes ift mehr gur Seite geneigt, seine Augen find gesentt, 24 141 14. 15. Menbaren andere Umriffe, erscheinen weniger guadratisch. Sat eine und 14.2 U. S no Lar. Gemalde geschaffen, jo lag gewiß ein langerer Zeitabstand zwischen den-11. 11. Fre & milien imlichteit freigert fich nicht zur Zoentität. Bon Mabufe besitzen wir " 11 1 1 1 28 14. Wie ftellt fich ber Reifealtar in Palermo zu benselben? Die spateren 2. . 1 . . . . . . . . . . . . . Durjen allerdings nicht unmittelbar zur Bergleichung berangezogen 11 11 1 1 1 2 1. mut in eriter Linie die Anbetung der heil, drei Ronige, zweimal mit name de la come de la leczeichnet, in Cuitle Homand in Betrocht. Gine gewiffe Abnlichteit 11. In the the patter erichemen icht mier, der Zwiichenraum zwiichen Raje und 14. 18 cl. 17, r. I nger, das Genicht nicht juch auslaufend, fondern in reinerem Sval 2000 2000 receipt begreugt und anfiallend rundluh gehildet. Auch die Borliebe für reiche architestonische Sintergrunde treffen wir bei Mabuse an, 3. B. in ber Berufung n dem Proger Tombilde jegt im Rudolfinum). Rur herr . Company of the common frater par und gewinnen Manmarwerte eine große

Bedeutung. Tiese Frende an üppigem architektonischen Schmucke, an einem reichen land schaftlichen Kintergrunde kehrt jedoch auch bei anderen niederländischen Meistern im Ansange des 16. Jahrhunderts z. B. bei Hendrik Bles wieder, wie denn überhaupt auch die Maler dieser Periode sich deutlich zu einer Gruppe zusammenschließen. Erst innerhalb dieser Gruppe scheiden sich die einzelnen Persönlichkeiten nach besonderen Merkmalen. Die Forschung ist in in den letzten Jahren ersolgreich bemüht gewesen, diese Scheidung vorzunehmen, aber mit ihrer Arbeit noch lange nicht zu Ende gekommen. Je mehr der Bikdervorrat anschwellt, über welchen wir versügen, eine desto größere Borsicht ist geboten. Und wer seinen Karel van Mander im Kopse hat, wird die Behutsamteit noch steigern. Biese Künstler, deren Ruhm van Mander verkündet, harren noch der Wiederbelebung und verlangen, daß man den Spuren ihrer Thätigkeit nachgeht. Möglicherweise gingen die Werke einzelner Künstler samtlich verloren; aber auch die Vahrscheinlichkeit bleibt bestehen, daß ihre Vilder unter anderen Kamen sich erhalten haben, daß Gemälde verschiedenen Ursprunges unter einer einzigen Bezeichnung zusammengesaßt werden.

Befannte und geläufige Namen üben bei ber Bestimmung ber Bilber eine gewaltige Anziehungsfraft aus. Waltet nicht bei dem Reisealtärchen ein ähnliches Verhältnis? Die Bründe, welche für Mabuje fprechen, jollen nicht unterschaft werden, die Familienverwandt ichaft bleibt unangefochten. Dennoch bleibt es wunderbar, daß nicht ein anderer Meister auf den Plan gebracht wurde, mit beffen Bildern der Reisealtar eine noch größere Ahnlichkeit darbietet, als mit den Schöpfungen Mabufe's. Jatob von Amfterdam, ober wie er auch jonjt heißt: Jakob van Dostzanen oder Jatob Cornelissen, ist gemeint. Allerdings hat die Weftatt Diefes Meisters eift jungft Tleifch und Blut gewonnen. Ginzelne Berfe waren zwar ichon lange bekannt und geschatt, hatten aber faliche Taufen empfangen. Dazu kam noch, daß er im Laufe eines längeren arbeitsamen Lebens die Malweise anderte, in jungeren Bitdern ein anderes Beficht zeigt, als in alteren Bemalden. Immerhin lagt fich gegenwärtig, Dant den Bemühungen Gisenmanns, Bode's, Jufti's und namentlich Scheibler's, seine fünftlerische Natur mit genügender Teutlichteit ertennen. Halt man den Reisealtar in Palermo mit dem Berliner Flügelaltar vom Jahre 1506 oder der Geburt Chrifti in Reavel vom Jahre 1512 zusammen, so überraicht die Gleichheit der Ropftypen in der Madonna und den Engeln und die Wiedertehr einzelner gewohnheitsmäßiger Buge, die Art 3. B. wie der Maler die Engel fleidet, ihre Augen bald schmal schlißt, bald glotig, fast stechend zeichnet. Auch das technische Berfahren, der pastose, unsäglich vollendende, an Email erinnernde Farbenauf trag ift hier und dort der gleiche. Gelbst in späteren Gemalben, wie in der Anbetung der Könige in Neuwied (1517), dem Dreieinigfeitsbilde in Raffel 1523, der Salome im Haag, dem Chriftophorus in Dresden u. f. w. ftogt man auf manche Einzelheiten, welche im Bater mitaner Reifealtar bevbachtet werden. Der Künftler hat den Baumschlag nicht verandert, er liebt nach wie bor, den landichaftlichen Sintergrund burch allerhand Bauten und geschäftige Menfchen zu beleben und erfreut fich an der forgfältigften Wiedergabe des Geschmeides. Dem Ropf Adams auf der Außenseite des Palermitaner Altars, so auffällig durch die turze Nase, langgezogene Augenbrauen, gedrehte Loden, begegnen wir wiederholt auf dem Raffeler Bilde der Dreieinigkeit; selbst der Ropf Christi auf dem Gemälde: Christus als Gartner (ebendort zeigt ein dem Adam verwandtes Gepräge. Auch von den flachen Franenstirnen fonnte fich Jatob von Amsterdam nie gang entfernen; und wenn er im Dreieiniakeitsbilde Abam und Eva schildert, giebt er deren nachtem Obertörper dieselben wellenartigen Umrisse, wie auf dem Außenflügel in Palermo.

Scheibler (Jahrbuch der königt. Preuß Annstsammt. III, 13 hat den künstlerischen Charatter der Meisters in solgender Weise beschrieben: Er ist in ruhigen Tarstellungen am meisten ansprechend. Un den Madonnenköpsen bemerkt man eine breite, platte Stirn mit gerader oberer Begrenzung, vom Thr zur Nase einen großen Albstand; die letztere ist kurz, der Mund klein, das Kinn etwas vortretend. Die Kindertöpse sind quadratisch, globäugig, von abschriebener Häßlichkeit, aber ausdrucksvoll, die Falten noch scharf modeklirt, kleinknitterig, das Kolorit warm, harmonisch, tieses Karmin und warmes Gründlan herrschen vor Man

Bo Bucherichan

me die glunder dien Beschreibung ier im Angeschte des Palermitaner Vildes verläft worden, so v. Lieuwig delt me sich mit dem Eindeucke, welchen dieses auf den Beschauer ausübt. Dit mit der zurücklichtung des Reinenlatung auf Jatob von Amsterdam das letzte Wort über seinen Urgerung derst der versen die Reiner entscheiden. Dem Forscher winkt bei der Einsterung delter Tunge noch eine weitere Aufgabe. Er sieht der Thatfacke gegenüber, daß weimalder Mahrt wird das Palermitaner Reisealtunchen, Werte der niederländischen Alein um? Seinmalerer, besonders häufig in italienischen Galerien angetrossen werden. Der Icht mit eine Muttliche Einsindr am Ende des 15. und Ansange des 16. Jahrhunderts liegt niche Weilden Urstlicher Einst niche Welchen danken diese von tieser liesten frühren Gempfindung getragenen, nur wunderl ver Feindert ausgesichrten Madonnendilder ihre größe Beliedtheit im Italien, welcher nichter nichtlichen Entspringen?

Anton Springer.

#### Bücherschau.

Reven in Cotien und Karien von Stto Beundorf und G. Niemann. Mit einer Karte von Heinrich Kierert, 49 Taseln und zahlreichen Illuftrationen im Tert. G. Gerold's Zobu, Wien 1884. Fol.

Die Dentmäler Yviens und Raxiens, welche dieses berverragende Wert behandelt, sor terten zwar schon lange die Ausmertsamkeit der Kunstgelehrten beraus, hatten sich aber bis auf unsere Zeit einer gründlichen Durchsorschung noch nicht zu ersreuen. Benndorf hat sich dankenswerte Ausgabe gestellt und such mit rastlosem Cifer die dortigen Kunstschüster Wissenschust zu erschließen.

Die oben bezeichnete Arbeit, welche in ibrer Borrete eine weitere Felge in Aussicht siellt, jerdert in manchertei Hinsicht die Ausmertiamteit der Leser beraus; sowoht der Archäeloge, der Aunsbisseriter, als auch der Geograph tann aus ihr großen Ausen zieben. Mit der Genissenbaitigteit des Urhundensammters dat Bennders alle ihm auf seiner Reise begegneten, tieber noch nicht betannten Inscristen, 134 an der Zahl, ausgenommen, vielsach deren Lieben unszeisillt und ihre oft schwer verständlichen Schristzeichen in gutes Griechisch übersetzt. Beist schwa allein diese Arbeit eine Fülle schwenwerter Ersolge aus, so erweitert sich jedoch der Arcis der Berdeinste durch die verschiedenartigen tunstbisserischen Funde, welche das Wert berzeichnet, und der mit ihrer Beschreibung verbundenen Bersuche, eine Reihe bisder nur un besiedigen getöster Probleme entgiltig auszustären. Auch versteht es Benndorf, den rein wöselst attieben Stess einen Reisebeschreibung verleibt. Er silhet uns ein zusammenbängendes Bild imer Erkelnisse vor, dem sich die einzelnen Funde nehnt den hieran getnüpsten wissenschaft lichen Untersuchungen einreihen.

Lim intten Insel Ebies, schiltert bann die Erlebnisse und Ersolge der Erpedition in Halitim intten Insel Ebies, schiltert bann die Erlebnisse und Ersolge der Erpedition in Haliting, Mor, Univer, Vervma, Mora, die mübevelle Fabrt nach dem reicken Fundorte Götz lift, ist die Wanderungen nach Matri, Pinara, Sidoma, Aanthos, Patara, Vetron, lift in ihr den Stidten der östlichen Gebirge, Ilos, Kadvanda und schließt mit der Beschreibung des Streifzuges durch Karien nach Smyrna.

Ihren Höhepunkt erreicht die Arbeit im IX. Kapitel mit dem Bersuche, die Borlitte im 1. I listen Gruber seitzustellen. Ihrer Gestalt und Architektur nach trenut sie L. v. si in L. of Generum: 1 Aelograber, 2 Sartopbage, 3 Pseitergraber und 4) griechische Gruber der ersten und zweiten Gruppe bestehen in Rackahmungen von V. v. officer, in vierte sigt jonen griechische Kormenclemente binzu und nur die dritte paßt ihren Ausbau dem Steinmaterial an.

And the same of them were Oblahern wird der Beweis angestreht, sie als eine Nachbil dur der Beneist auch liebet und auf Orund diefer durchaus

Bücherschau. 31

richtigen Anschauung Riemann bessen Redonstruktion. Da biese aber nur darin besieht, daß mit Beibehaltung aller Tetails die an den Gräbern in Stein imitirten Holzteile als solde wiedergegeben werden, ohne auf die Wandbildung Rücksicht zu nehmen, so erscheint es leicht begreistich, wenn Niemann siir einige Formen und Konstruktionsteile keine Erklärung zu geben weiß. Das meist slache Dach der lytischen Häuser deckte eine nicht unbeträchtliche Erdsschieht, nicht etwa um Schutz gegen Regen zu bieten, 1) — dasiir sehlt bei dem hohen Grabe technischer Bollendung des Hotzbaues sede Wahrscheinlichkeit, — sondern um den Einsluß der Hitz und Kälte von den Wohnräumen sern zu halten. So geschah es derzeit in Persien, und so geschieht es noch heute in vielen Gegenden am schwarzen Meere und in Kleinasien. I Toch was bätte die Erdschicht auf dem Dache allein vermocht, wenn die Wände nicht einen ühnlichen Schutz boten? Und so sinden sich denn auch in der That alle Anzeichen, welche auf lichen Schutz boten? Und so sinden sich denn auch in der That alle Anzeichen, welche auf



hotstonfientition eines lufinden Saute:

eine derartige Konstruktion schließen tassen, auf eine von Brettern eingesaßte Erde oder Lehmwand. Hierauf deutet das weit vorspringende Dach hin, das die Wände gegen Schlagregen schließte, serner die Konstruktion der Seitenwände mit ihren sonst nicht erklärsbaren Balkenstumpsen, welche hier als Zangen sür zwei benachbarte Riegelbakken anzusehen sind, und vor allem die auf Taset XIX erkennbare Innenseite eines Felograbes zu Pinara, an welcher den äußeren Balkenstumpsen entsprechend auch solche im Innern sichtbar sind. 3, Die Krümmung der Dachbalkenendigungen mit den scheinbar rätselhaften Keilen

2) Dieulafoy, L'art antique de la Perse. II, S. 46 u. 47.

<sup>1)</sup> Das besorgten vermutlich Ziegelsteine oder andere wasserseite Deckmaterialien, welche schon wegen der Vermehrung des Gewichts der Erdschicht durch Wasser durch aus ersorderlich waren.

<sup>3)</sup> Eine weitere Vestätigung hierfür giebt Niemann selbst, indem er — wie es wohl auch der Wirtslichseit entsprechen wird — die Balkenstumpse M (Fig. 5% in die Riegelbalken N tieser einschneiden läßt, als die höher liegenden durchgehenden Balken bei ihrer Auslagerung über L.

; ) 2mderdan

rupte al Teleration Edmand in Tenten fein, Deffen Ansfidrung in Bolg folder Reite be-Dupte, Du velerlich Die eine immants gehfemmte Balfte biefer Endigung and einem anereifteten holying benand. I Ale betandere Cigantiunlichleiten der infischen Wohnbaufer Tuffen neben ter Baltenbeite aus Muntbolgern in insbesondere bie Licht und Thurbiffnung n bei Baurtigfiete getten: benn bag bier felbst bei einer burchgebenben Baltentage über ben Thurstinen en von Loberen Stodwerten mit Woburaumen nicht bie Rebe fein tann, win ber Berbied ibrer Bobo mit ber bes unteren Geschoffes lebren, von ber jene ja taum Di Babte tite it viel mabricbeintider will und eine seitliche Abscheitung von Räumen er-Meinen, medind auch die verschiedenen neben einander liegenden Thuren ihre Berechtigung albielten tie and bas erbebeichwerte Dach wirtfame Stüten fant. Weitere Thur: und Licht einungen tommen an ben Yangeseiten nicht vor. Wir fügen ben Refonstruttionsversich eines intiiden Beiber bei, zu welchem wir bemerten, bag unferer Anficht nach an ben gelogrübern Die Admade etwas guiammengezogen wurde, daß alfo mabricbeintich die Raume im wirflichen Belubanie breiter maren. Das gefrimmte Ende der Balten und Edwellen, glauben wir, p er auch vericbiedenartig fenftrnirt; für die Schwelle burfte die Berbindung Sig. 1 bestanden ben, im die Ballen, welche bis an ibr außerstes Ende tragfabig bleiben mußten, fonnte eine Berlimeinig wie in Sig. 2 genigt baben. Das in der Ansicht seitwarts berausgeschnittene Stiid Band ift in unserer Zeichnung entsernt, um ben Schnitt burch bieselbe anzugeben, auch ideinen und die auf dem Dach liegenden Rabmbolger, die zur Begrenzung der Erbschicht bienen iellen, zu ichwach. Lotien batte fich eines entwicktten Ständerbaues zu erfreuen, der seinen Einfluß für lange Zeit auf Die Steinarchitektur übertrug.

Die zweite Gräbergattung, die Sartopbage, sind verbältnismäßig fleinere Dentmale und neben nets frei. Benndorf will in ihnen gleichfalls, wenn auch vertleinerte Rachabmungen eines toticken Haustopns erblicken. Wir können dieser Ansicht nur beitreten; die spistbogentermige Berdachung mit ihren Krummsparren und Kirstbalten, das Giebelseld nebst dem angedenteten Tachgebält können nicht willkürlich ersundene Tinge, können unmöglich ans dem verber besprechenen Hausschema oder gar aus den Kelsengräbern entsprungen sein; sie stellen eine eigene Gattung dar und sind mit einzelnen Felsgräbern bei Myra verwandt. Daß ihnen die Balkendecke aus aneinandergesügten Rundhölzern abgebt, rührt unseres Erachtens von der Anlage der Lichtöffnungen her, welche sich in ihren Giebelseldern versinden.

Berbättnismäßig wenige Gräber umjaßt die dritte Gattung, als deren vornehmster Ber treter das Harpvienmenument bei Kantbes gitt. Auch bier stimmen wir der Ansicht Bennderss vollständig bei, wenn er sür diese ausschließlich den Steinbau als Borbitd getten lassen will. Bei der sent übtichen geradezu peintichen Genauigteit, welche sich an den twischen Gräbern in der Nachabmung von Holztonstruktionen erkennen laßt, bliebe der von Tienlasov (1, 3.18) ausgestellte Umwandlungs oder richtiger Berwaschungsprozes, völlig unverständlich.

Eingehend berichtet Bennvorf serner über die von ihm angetroffenen plastischen Berte und nicht manch tehrreiche Bemerkung über die gegenwärtig in Aleinasien berischenden Zunmer ein. — Die toubaren Betiogravüren und vortresstichen Zeichnungen Niemanns tragen das Ihrige dazu bei, dem Werte, seinem reichen inneren Werte entsprechent, auch eine würdige angere Anshattung zu verleiben.

#### Motis.

Balachtiche Politutiche, Richtung von de, Arontewitz nach dem Gemalde von Adolf zu im Blindermen dieses Blatt, welches dies auf der vorjahrigen Berliner Ausstellung ist bei eine Bild des Exonberger Meisters wiedergebt, als Vorlaufer einer demnächst im der eine dem benachstere

<sup>!</sup> Um nur die Ondigung frumm eribeinen zu laffen, hat man gewiß nicht die Dachballen aus einem Stud berausgeschnitten, eine welche Wolzwerschwendung in nicht gut dentbar.

<sup>2</sup> Diese kommt vereinzelt auch an alteren Blodholzbauten in Bohmen vor







Setipbilonie von Gonard v. Steinte. Nach einer Bermitigeichnung

# Eduard Jakob von Steinle.

Eine Charakteristik von Veit Valentin.

Mit Illustrationen. (Schluß.)



u ihrer vollen Entsaltung tommt die symbolische Malerei, wenn der Künstler, nicht durch äußeren Zwang gehemmt, sich ganz seiner Ersinsdungskraft überlassen dars. Dann wird sie der echte Ausdruct seiner Denf und Empfindungsweise und läßt den Menschen wie den Künstler am flarsten erkennen. So war es bei Steinte der Fall, als er ganz

aus innerem Trange eine Komposition schuf, deren geistiger Gehalt uns den Kern seiner Weltaufsassung offenbart, deren Ausführung ihn nach der Seite der Größartigkeit und der Freiheit der Form auf der Höhe seiner Schöpfungsfrast zeigt und darthut, wie er auch die überwältigende Krast zügelloser Leidenschaft beherrscht hat. Es ist das Blatt: "Die drei Reiche der Welt." (S. die Abbildung.)

Steinle's religiöse Anschauung gründet sich in ihrer Form auf die mittelalterliche Scholastik. In dieser wurden, wie es Thomas von Aquino ausspricht und sestigett, als Luelle aller Sünden die concupiscentia oculi, die concupiscentia carnis und die superbia vitae betrachtet, die Augenlust, die Fleischeslust, die Hospifart des Lebens, von welchen, in eines anderer Wendang. Tante im Beginne jeiner Biston angesalten und vor deren Angris studitend er von Virgil in hoberem Anstrage gerettet wird (vergl. Wegele Tante Angris Leben und Werfe III. Anil, E. 142. Anch bei Steinle, der umacht wohl von Tante angeregt worden war, ich dann aber der strengeren scholastisch kirchteben Annassiung zuwandte, erichemt die Zunde in dieser dreisachen Tssendanng: vor ihr slichtet sich nacht mehr ein einzelner beitunmter Menich, dessen Perionlichkeit wir erit ibmbolich um Vedentung der Menichheit erweitern mitsen, sondern der in seiner Pervontelleit von vornderein unbeitummt gelassene, nach Seligseit trachtende Mensch mersbauet und imdet ieme Rettung der dem Krenze.

Ale Steinte 1851 von dem Hoftviller Dr. Lappenberg in Samburg aucht Gichen Larg, wie bei Wurgbach, Br. 1656 fieht eine Anfrage wegen Uberlaffung einer Arbeit abielt, antwortete er am 24. August (die Lappenbergischen Briefe find mir von Berrn Urneld Etto Meber in der von ihm gemachten Abjehrift mitgefeilt worden; ihre Ber ourmitebung erfolgt mit Erlandnis des jegigen Besigers, herrn Eberlandesgerichterate Dr. Lappenberg in Hamburg : "Ich babe ben Entwurf einer Komposition gemacht, un gefahr folgenden Inhalts. Man fieht von einer Hohe in ein weites Felienthal, bas im Grunde von einem Gluß durchzogen und mit Stadten bebaut ift; an der linten Seite auf einem Zeljenabsatze sieht das stebentopfige apokalyptische Tier mit der babyloni iden Buhlerin; an dem Echwange des Tieres arbeiten fich die Menschen in die Hobe, am das Weib zu verehren und aus ihrem dargereichten Becher zu trinten. Aus dem Thalgrunde von der Linten zur Rechten zieht der Zug des wilden Sägers, jein Troß, die Sunde, das gejagte 284d, und über dem, von der Mechten gegen die Wand bin, auf der das Tier, ein Jug beruhmter Liebender. Diefer Reigen wird von Mars und Benns an acinbri, ihnen jolgen Zemiramis, Tido, Alcopatra, Paris und Helena, Triftan und Siolde, Francessa von Rimini und andere mehr. Bang im Vordergrunde ist ein ein ramer Beter, der ein Meug feit umschlungen halt. Es find die drei Reiche der Welt: die Hoffart des Lebens, Angenluft, Fleischesluft, welche fich in den drei Gruppen aus Wechen als Gegenfat das Beichen des Heils." Dieser erste Entwurf, der das tlare O prage der unmittelbaren, genialen Erfindung trägt, befindet fich im Befipe des herrn 21 C. Mener, die fur Dr. Lappenberg in Zepia ausgeführte Komposition ift jest in der Saml maer Munithalle. Es scheint, daß bier manches Unmittelbare verloren gegangen ist. So befindet fich auf dem erften Entwurf der Beter in tiefem Schatten, der auf der matten Ausführung fehlt: es ift feine Frage, daß ber Beter im Schatten dem Grund g d'infen der Rettung und Glucht aus der ichtlernden Pracht der Gunde mehr entipricht als der Beter in vollem Lichte.

This de recht der inneriten Überzeugung Steinle's entiprungene Momposition hat der dem kamitler nicht ruben lassen: in seinem Nachlasse sand sich ein großes Blott welches 1855 entitanden it Ar. 267). Es ist eine mit Bleistut ausgezuhrte Um abeit laung, ne libe zugleich der seite und sichere Führung des Monturs in schöniter Werte und zusen Weiter zur Verzugung stand. Tieses Blatt gebt einige Abweichungen, von in dem ihr habe ledentungsvoll sind. Von den zur Buhlerin und ihrem Vecher wilder und den trutt der oberite nicht, wie auf den älteren Blättern, aus dem Vecher, et al. And wie und und erkennt die ichreckliche Achrieite des Glanzes der Sünde, die Fäulnis und das Gist. Dieser Anderung entspricht die andere: der Veter stücktet tot zu Stanzes wir dem bei den entgegentritt. Her liegt openbar eine Fort

bisdung des Grundgedankens vor: der das Arenz umklammernde Beter witk sich vor den visionär vor seiner Seele vorüberziehenden Berlockungen retten und jucht Schuß, indem er sich an das Arenz seistlammert; der von Christus Ausgenommene dagegen üt der des kehrte Sünder, welcher die Sünde genosien und ersahren hat, welcher in die Hohlben und Fäulnis ihres Wesens eingedrungen ist und nun vor dem Kerne der Sünde zurückhauernd, reuig zur Tugend zurücksehrt, wie der verlorene Sohn sich zum Bater zurück wendet. Der Gedanke ist dadurch offenbar tieser und einschneidender geworden; er ent halt eine positive Lehre und einen Hinweis auf die trostreiche Sicherheit der Errettung, er giebt die Ersällung, während dort die Schnsucht nach der Nettung ringt wer aber weiß, ob sie auch wirklich erreicht wird? Dieses wertvolle Blatt, welches uns die Kom position in ihrer vollendersten Durcharbeitung zeigt, ist zunächst in den Besitz des Herrn Leithelm Metzler übergegangen und nun Eigentum des Städelschen Institutes geworden.

Zeine reichite und dantbarfte Entfaltung findet aber des Rünftlers Begabung zu dramatischer Tarstellung auf dem historischen Gebiete, der Wiedergabe eines thatsächlich Weichehenen, wobei es gleichgiltig bleibt ob dieses in der Wirflichkeit der realen Welt sich ereignet hat oder ob es nur durch die Dichtung als ein als geschehen Gedachtes hingestellt wird. Um nächsten lag Steinle Die heilige Weichichte. Hierbei ist bemerkens wert, wie er da, wo ihm die volle Freiheit der Erfindung blieb, gerne Gegenstände wählte die sonst gar nicht oder doch nicht in solcher Art behandelt worden waren. So hat er ein treffliches Elbild geschaffen, welches die Unterredung Jeju mit Rifodemus darstellt: gesentten hauptes lauicht dieser, auf dem Boden sigend, den rätselhaften Worten des neben ihm halb liegend ausgestrecten, ihm bas Webeimnis ber geistigen Wiedergeburt verfündenden Heilandes (1864, Nr. 71: val. den Agnarellentwurf von 1863, Nr. 133). Bochst stimmungsvoll zeigt er Zest Machtwanderung mit den Jüngern, die im Tämmerlichte des gestirnten Himmels ruhig und in sich versenkt dahinziehen (Agnarell 1863, Nr. 141; großes Elbild 1868, Nr. 761. Lauschend und ausschauend tritt Maria Magbalena am Ditermorgen, mit dem Salbgefäß beim Morgenrot in den Garten um das Grab Christi aufzusuchen (großes Olbild 1856, Rr. 70). In dieser Richtung wurde Steinle durch seinen tunftsinnigen Freund, Herrn A. D. Meyer unterftugt, der dem Rinftler zwei interessante Aufgaben stellte. Das eine Blatt follte Jubal, den Ersinder der musikalischen Instrumente, und Ihnbalkain, den ersten Gisenschmied darstellen, das zweite die Ausschmückung ber Stiftshütte durch die von Gott dazu Auserlesenen, Bezaleel und Ahaliab oder, wie Steinle fie nach ber Bulgata nannte, Beselvel und Coliab. Beide Blätter, außerst fein gestimmte Agnarelle, gehören zu den Arbeiten der letten Jahre: Das erfte ift 1885, das zweite 1886 entstanden (Mr. 183 und 182: die Jahreszahlen find im Ratalog verwechselt). Uber das erstere schreibt Steinle 6. April 1885): "Ihr Auf trag zu Jubal und Thubalfain hat mich überrascht, und wenn ich ihn in Rota genommen, jo bin ich doch bei diefem Gegenstande noch auf der Suche nach einer Vermittlung. Rommt Zeit, fommt Rat! Merkwürdig ist mir, daß die ersten Rünftler Abkömmlinge von Rain sind - ob es daher fommt, daß unter den Rünftlern so wenig Einigteit herrscht? Es ist aber aus ihnen auch ein Henvorgegangen, den Gott hinveggenommen. Fast wird man versucht zwischen die Patriarchen einen Klünftler wie es Beethoven war, zu jegen, den die Gewalt der Tone und die Tenerjunken der Effen begeistert haben." Bei ber Übersendung am S. Mai 1885 heißt es: "Der große aber sparjame Bericht ber heiligen Schrift, in dem uns nur gejagt wird, daß der eine der Erfünder der mustfalischen

Snittumente, der andere aber ein Ebenichmied war, bat große Freiheit gestattet, welche ich aber nur bebr durftig zu benuten verftand. Aber urteilen Gie selbst und verurteilen Die nicht. Gedenfalls ift die Zeichnung ein nie gesehener Gegenstand nach Außerung von Benten, welche die Beichnung im Entrichen faben. Bleibt uns doch taum ein anderes Mittel Patriarchen zu d'arafteronien, als lange Barte und reiches Haar, und hatte ich ber der Berchmung immer das Weinht, als schlige Thubaltain den Tatt zu den Melodien des Subal woran fich in allen Beiten diefer Welt allerhand Betrachtungen fnüpfen laffen." Die Beicheidenbeit des Rumiters fand ihre schönfte Anertennung in dem zweiten Aufmag Aber ben Gegenitand ichreibt Steinle, drei Monate vor jeinem Tode, bei der Uberiendung am 19. Juni 1886: "Der Gegenstand hat zu meiner Uberraichung interessirt und hat fich als befannter erwiesen als ich porausietzte. Rachdem Wott felber dem Mojes Die für den Schnud der Stiftshutte fabigen Leute bestimmte, wird von dem einen, Boeleel, der Lenchter ausgeführt, und ein zweiter Arbeiter ift an der Bundeslade beichafugt. Gerate für die silbernen Ringe und die Guzinstrumente liegen umber. Rechts ign Collab am Webituhl und arbeitet an den Teppishen. Mojes fieht nachichend in der Mitte und halt einen beschriebenen Zettel in der Hand. In den Zelten sinden sich ein Weit mit Aindern, im anderen ein Priester, welcher die Gaben der frommen Inden ein iammelt u. j. w. Die Großartigkeit der Bücher Mojes hat mich außerordentlich intereffirt, und es ift wunderlich zu seben, was unsere beutigen Gelehrten aus der beitigen Schrift gemacht haben, und wie oft das Bolf, das Er fich erwählt, in Gokendienst verfiel. Und doch ift die Beichreibung all diefer Dinge von höchfter Einfachheit und Genauigfeit, daß man die Wort für Wort verfolgen fann. Die leuchtende Wolfe durfte nicht fehlen."

Aber auch bei den Werfen des historischen Gebietes wächst die Arast des Künstlers mit der größeren Freiheit von dem dogmatisch retigivsen Character des Stosses, so daß nur die Schopsungen Steinle's, welche sich an Legenden und Märchen, an Trama und Epos anichtießen, ganz besonders hoch stellen missen. Hier ersordert es die Reichhaltig beit des Gegenstandes, daß sich der Künstler nicht wohl mit einer einzigen Tarstellung begnügen kann: der Fortgang der Erzählung soll wiedergegeben werden und nicht etwa in inmbolischer Andentung, iondern in historischer Wiedergabe einer Reihe von Angen bischen, von welchen seder sein besonderes Recht in Anspruch nimmt. Gerade hier mußte die diehterische Begabung des Künstlers am selbständigsten sich zeigen, und sie hat es in hervorragender Weise gethan.

Will der Bildfünftler eine Meihe von Angenblicken zur Anschauung bringen, so siehen ihm zwei Wege zur Verfügung: er kann für seden besonderen Angenblick ein be sonderes Bild schaffen, und so eine Reihensolge selbständiger Bilder aneinanderreihen, wat aber er versucht es die verschiedenen Augenblicke auf einem einzigen Vilde zusammen. Andisen, wober er sich der Wiederholung derselben Person nicht entschlagen kann. Die net im Mittel hat seit Leising diese letztere Art entschieden verworsen, und es ist eine kantenenverte Thatiache, daß dieser Einsluß des großen Kritisers noch die zu den älteren Mittelsenverte Thatiache, daß dieser Einsluß des großen Kritisers noch die zu den älteren Mittelsenverte der neueren deutschen Walerei ungeschmalert tortdauerte: Cornelius, Overbeck Einstel, sich Fuhrich haben Entlen, welche aus selbständigen Blattern bestehen, ge ist nien. Twee stagische Kuntuß verliert der dem mit aller Kraft sich zum Wittelalter weit ihr Etenko auch der zweiten Art wieder zu. Wit dem besten der hierher ge lieugen Lesst bil eine Leinerken, daß die solgenichtige Theorie einseitig verurteilt, was das

The duct Mache den Welt. Rach einer Blegfriftziehnung von Ekonte im Etadelichen Anverge

Die irrengen Echranten der Logit überipringende Geme trefflich zu lofen versieht. Es with ber einer folden mehrorifichen Tarnellung gan; weientlich barauf ankommen, ob es Der Anneiter verlicht, jede der verlichtedenen Pretlichfeiten als ein in fich abgeschloffenes vianges er deinen zu laffen und zugleich alle diese verschiedenen Ortlichfeiten in ihrer weignutbeit boch is einheitlich und einge zuigmmenhangend zu geben, baß bas Bild als manges nicht den Lindrud des Beringelten und äußerlich Aneinandergereihten, jondern Den einer großen Gutheit bervorbringt. Steinle hat das nicht immer erreicht. Weder ut ranem Jugendwert aus dem Jahre 1828: Das Leben des heitigen Paulinus des Einfiedlers Nr. 193 noch auf dem Elbild: Die heilige Maria von Agypten (1849: Nr. 65) but et diese Edwierigseit geloft. In schönfter Weife gedoch uft es ihm in der mundervollen getuichten Zederzeichnung: Das Leben der beil. Euphroinne 1840: Nr. 220. gelungen, einem Werte, bas von Ednard Schäffer schön gestochen worden ift. Bier bilden Die Antunit des Brantigams und das Berlaffen des Baterhaufes, die Fahrt und die Berinchung auf dem Glufie, die Aufnahme ins Moiter, das Eindinm, die Trofung des Baters und der Tod der Euphrojume, ebenjoviele in fich abgeschlossene Zeenen, die dennoch in ungezwungeniter Weise miteinander verbunden find. Und wie trefflich weiß der Meister zu erzählen. Da inst vor dem Hauie, zu dem eben der reiche Freier beranzieht, ein armes Weib: zwiichen Reichtum und Armut hat Euphrofpne zu mählen - fie schreitet feit entichtoffen zum Saufe beraus und wählt die Urmut, die ihr in nicht einladender We statt fich zeigt. Als Monch vertleidet fährt sie auf dem Etrome dahin. Da treten die Berlockungen der Welt an fie heran. Der Künftler, der keine Zeit hat, hier hiftorisch zu erzahlen, deutet sie sombolisch durch fede Faune an, die auch unter der Rutte das ichone Weit erfennen. Richt minder iprechend find die Schlufgeenen geschildert. Go hat bier Steinte in Der That eine Aufgabe gelöft, welche bem Weien der Bilofunft gu undersprechen icheint, und die doch eine losbare ist. Mur möchte es eine der ichwierigsten m der Malerei bleiben, und eine Nachfolge auf diesem Wege eher ab als anzuraten fein.

Weit häufiger bagegen hat Steinle die erstere Urt gewählt, ohne doch auch hier auf Die Weigntwirfung aller Ginzeldarstellungen in einem Bangen zu verzichten. Go ist dies em Puntt, in welchem fich Steinle weientlich von seinen unmittelbaren Borgangern unter icheidet. Tiefe hatten in erster Linie die zeichnerische und inhaltliche Wirtung geder Eurzel Darftellung im Auge und rechneten auf die Bervielfältigung durch den Stich. Bei Steinle trut das maleriiche Element in den Vordergrund und zwar nicht nur jo, daß er über banpt toloriet, sondern gang besonders so, daß er die Ginzeldarstellungen miteinander grut port und fie von vornherein auf die gemeinschaftliche Wirlung von einem Wesichte auntt aus berechnet: hierbei tommt jowohl die Formen- als auch die Farbemvirlung in 2 1.111 Gerade nach diefer Zeite bin lagt fich ein Fortichreiten nicht verfennen: Die und Merring 1840 ift noch gezeichnet, desgleichen die heil. Margarita von Cortona 1848 Mr. 246. Die spateren Werte sind dagegen aquarellirt: Echneeweischen und Rosenrot 1868 26: 155), der Kammann von Benedig (1872: vgl Vir. 264; 332), Bargwal 1883 Mr. 177. Das crite dicici drei Werte jest fich aus einem größeren und je zwei and to und links umgebenden fleineren Blättern zusammen, die, jedes für sich geralimt, alle 200 i in in m großen Rahmen fich befinden. Bei den beiden letzten Werten ift die Mimi. " n raller, gu ten Sauptbildern treten Godelbilder, welche besonders bei Bar ichrift für bildende Runft: Runftchronif 1884, Nr. 34).

In diejen Werten, und noch mehr in den demielben Gedantentreite angehorenden Schöpfungen, welche die Märchen und Erzählungen von Clemens Brentano zum Gegen itande haben, zeigt uns ber Meister außer der auch sonft bei ihm hervortretenden scharzen und flaren Charafterisirung eine neue Zeite: den Humor. Und in der That war dieser in hohem Grade bei ihm ausgebildet, jo daß man ihn als die eine Grunditimmung jeines Wesens neben der anderen, der ernsten Religiosität, bezeichnen dars. Man betrachte das töftliche Blatt: die Begegnung der beiden Staatsschiffe am Binger Loch aus "Müller Madlauf" (1849: Nr. 247., beifen Sauptdarstellung von Randzeichnungen umgeben ift: in der Mitte die hochdramatische Scene, welche durch das Hinüberspringen der Staats tate von dem einen Schiffe auf das andere entsteht, auf den Seitenstreifen der Pring Mattefahl und die Königin mit ihren Staatstieren. Ferner die mehrsach in verichiedener Auffassung wiederholten "mehreren Wehmüller" Nr. 17. 260. 263.), in welchen Streis der wundervolle Ringeltanz der Alüffe im Mondschein (Rr. 14, 257, 265.), die Seenen von Radlauf und Amalega gehören (Rr. 15. 16. 258. 259. 412.), gleichfalls in manchertei Wiederholungen vorhanden: der Rünftler hat sich gerade mit diesen Westalten mit Borliebe beschäftigt. Besonders reizvoll aber erscheint der Humor in Blättern wie der Csterhase (Nr. 221), der auch vervielfältigt worden ift (Wurzbach C. 75), und in den Ge legenheitszeichnungen, durch welche er seinen Berkehr mit Freunden, besonders mit der Familie Brentano, jo finnig und liebenswürdig zu gestalten wußte. Dahin gehören das "Rind mit Zipfelmüße, tölnischer Pfeife und Saugstasche" (Ar. 448), ber Tang steneris ichen Geftügels Ber. 449), musigirende Safen (Ber. 452), der Herenschuß (Ber. 341). Bleichsam als Einfeitung zu Steinte's Freude am Märchen tann sein schönes Blatt "Die Märchenerzählerin" gelten, welches Hagen (Die deutsche Runft I. E. 376) so gründ lich migverstanden hat: Die Erzählerin, jagt er, jei "eine Bere, die durch ihre Geschichten Die Phantafie der Unschuld vergiftet. Die zuhörenden Rinder beben zum Teil, sie wenden fich vor Schmerz ab, aber fie horchen auf wider Willen in gespannter Ausmerksamkeit. Was ihnen mitgeteilt wird, ist angedeutet in einem blutigen Strauß, bei dem ein furcht bares Ungefüm fieh gegen den Mitter aufbäumt, in einem Regelichieben, bei dem der Abermut statt der Rugeln einen Menschenschädel handhabt und ihn auf Menschenknochen schleudert, die als Regel aufgestellt find." Ratürlich ist weder von einer Here noch von einer Bergiftung der Unschuld etwas bei Steinle: er zeigt die Wirkung, welche die er zählende Alte bei den Rindern durch die Märchen hervorbringt, indem er sie, damit wir wiffen was fie erzählt, in Arabesten über ber Gruppe erscheinen läßt. Da ift ber Tradjentöter, da ift, "Einer, der auszieht, um Grufeln zu lernen": was er nicht durch Regeln mit Menschenschädeln erreicht, das erreicht die Alte schon durch das Erzählen seiner Geschichte. Das Mittel, den Inhalt des Gesprochenen visionsartig erscheinen zu lassen, war bei den Meistern der neueren deutschen Malerei allgemein üblich.

Wer seine Gestalten so scharf charafterisiren kann, der nuß auch einen guten Blick sür die wirkliche Erscheinung der Menschen haben, der nuß auch söhig sein, außer der äußeren Erscheinung das innere Wesen des Menschen sestzuhalten, mit anderen Worten, der nuß auch ein guter Porträtist sein. Und Steinle war das in der That, ohne daß er diesen Zweig der Kunst anders als aus innerem Bedürsnis betrieben hätte: er schus das Porträt aus genauester Kenntnis des Menschen heraus. So konnte er von sich sagen: "Weine besten Porträts habe ich aus dem Gedächtnis gezeichnet" 23. Jan. 1880 Sines dieser besten Porträts ist jeht in den Besig des Städetschen Institutes über

acanizen das Bild des Amverstelbers Navpes (1852: Nr. 67), ein prächtiger Kopf, dessen im aus der Tiefe lenktendes Ange dem ausdruckvollen, von schwarzen Locken umrahmten weight den Jander der bedeutenden Pertoutiebleit verleiht. Ein anderes besonders der vorragendes Leeft vit die Zeptazeichnung (1878: Nr. 326), in welcher er die drei Meister Cornelius Beit und Tverbed vereingt, um ihren Charafter gleichsam hervorspringen zu laben, zeigt er nie im Anschanung der eben vor sich gehenden Aucht nach Agypten de aussien. Nach den beiligen Personen scheint Cornelius mit gespannteiter Ansmertsamteit vorgebengt, als ob er den Angenblick nicht erwarten konnte, das was er schant künstlerisch wiederzugeben. Nindiger und sint beobachtend ist Beit in den Anblick versenkt; Tverbeit ist wie in eine andere Leeft versenkt: die tiesste weltvergessende Frömmigteit spricht sich in seinem Antlik aus

Zo beter Steinle's Wirten trop der mannigfaltigen Gebiete, Die er betritt, froß Des idelindar itch wideriprechenden Charatters feiner Auffassungs und Darstellungsweise Josh Das Bild einer einheitlichen fünftleruichen Personlichteit, welche vor allem badurch an 3% großen Merfier älterer Zeiten erinnert, daß ihr fein Gebiet verschlossen war, das zu bedauen er sich getrieben fühlte. Als echter Poet verftand er es, die Poesie zu tom mandiren, und wenn er hier und da, wie wenn ihm der Auftrag zu teil wird, Zeichnungen für Bruntbecher zu entwerfen (Mr. 306 - 308), keinen Erfolg hat, weil er zu jehr Maler ift am tas Gebiet des Munithandwerfs in feiner Eigentümlichkeit erfassen zu können, jo ni er doch auch hier geift und erfindungsreich. Besonders aber hat er es verstanden, Den vielerlet Auftragen, die ihm wurden und die auf den größeren Teil seines fünstle rochen Britens inbaltlich bestimmenden Ginfluß ausübten, doch die jeinem Wegen inne wohnenden Grundstummungen einzuhauchen. Die Tiefe der religiösen Empfindung, der Einst und der Sumor, mit denen er Gedachtes und Erlebtes erfaßt, brechen überall her vor Wo er aber selbständig aus innerstem Antriebe schafft, wo er nicht auf äußere Anregungen antwortet, sondern selbst das Wort ergreift, um die Empfindung ausströmen zu laffen, die den Mern feines feelichen Lebens ausmacht, da mochte fie am richtigften als Die tiefe Sehnsucht nach Erloiung zu bezeichnen fein, wo sie religiöses Bewand annimmt, als die tiefe Zehnsucht nach einem außerhalb des eigenen Ich liegenden Bute, wo fie weltlichen Charafter tragt. Als schlagendes Beispiel der ersteren Stimmung sei hier noch der mit Recht berühmte Großpönitenziar genannt (1855: Nr. 117, 407, 408), der Kar Emat, der in Rom am Narrecitag fich zu einem Reuigen neigt und ihm das Ohr dar breist um zu hören, was ein Menschenohr sonst nicht hören darf, um den vorbehaltenen Zunden Troit und Verzeihung zu wenden. Als Beispiele der zweiten Art seien die Unrelichen Bilder erwähnt, die einen Schnuck der Schacklichen Galerie bilden, die aber sie h melviach wiederholt ind, der träumerijch in die Gerne ichauende Zurmer und der . 1 im Turme ipielende Geiger, Der feiner Sehnfucht eine Stimme verleiben fann, . Lend der andere um zu ichauen und immer wieder zu schauen vermag. Einen voll 1 lenen Ausbrud findet diefe Stimmung in den Beichnungen, welche die vier sten daritellen der Samann, der Schnitter, der Laubjammler bezeichnen die drei and the first of a den Winter aber wahlt der Munitler fich jelbit, wie er als Greis sunnend ... Bu Inn 1111 und berabichaut jur Staffelei: ba hat ein Engel Pinfel und Palette and the malt den Cripter am Rrenge. Der fiedzigfahrige Kinniter widmete das Blatt feinem Freunde Anton Brentano mit bem ichonen Conette Michelangelo's an Bong auf den Worten ichliegt:

Nicht Malen und nicht Meißeln ftillt mein Sehnen, Die Liebe nur, die, selbst den Tod nicht scheuend, Bom Ureuz die Arme uns entgegenbreitet.

Darf man die Stimmung, welche die Schnsucht nach Seelenfrieden durch eigene Kraft zu stillen sucht, als die klassische, jene andere aber, welche glaubt diese Schnsucht nur durch Hilfe, die von außen kommt, besriedigen zu können, als die romantische bezeichnen, so war Steinle auf seinem Gebiete ein vollendeter Vertreter der romantischen Stimmung.

Diese Richtung wird denn auch maßgebend für jeine Stellung innerhalb der Ent wicklung der neueren deutschen Malerei. Go wie er sich aus innerster Überzeugung der Seite anschlieft, welche im Gegensatz zu bem ihre erfte Epoche erfüllenden flassischen Beifte die offenbarungsgläubige und wunderfrohe Welt des Mittelalters wieder lebendig machen wollte, um wie jene erste Stuje die Runft mit neuem, wejensreichem Behalte zu erfüllen. jo geht er auch wie jene von der durch icharfen Kontur festbestimmten flaren Beichnung aus, die er zu hoher Meisterschaft bringt. Wie alle die großen Meister dieser neuen Michtung seit Carftens, haftet er nicht am Modell: frei und ohne zum Stifte zu greifen gestaltet er seine Rompositionen, und sobald er sie im Ropfe fertig hat, schreibt er sie ohne Abgern nieder. Aber keineswegs schafft er Gestalten, welchen die Lebenstraft gesehlt hätte: icharfen Anges beobachtet er alles, was ihn umgiebt, und jeder Bliet wird ihm ein Studium, jo daß er, sobald er zum Stifte greift, jene charaftervollen Gestalten, jenen lebens wahren, überzeugenden Ausdruck schafft, welcher feinen Schöpfungen einen realistischen Charafter im besten Sinne des Wortes verleiht. So bleibt er auch nicht unberührt von Der Umgeftaltung, welche seine Runft im langen Laufe seines Lebens erfährt: aber von sicherer fünstlerischer Uberzeugung ausgehend, von unentwegbarem Takte geleitet, weiß er sich das aus der großen Bewegung zu eigen zu machen, was sich mit seiner Natur verträgt, was er verarbeiten fann und was so ein Ergebnis seines inneren Entwicklungs ganges wird. Go zeigen Werke, wie die Tiburtinische Sibylle im Städelichen Institute (1848: Nr. 63), Maria Heinfuchung in Kartsruhe (1849: Nr. 66), Maria Magdatena am Oftermorgen in Franksurt bei Herrn Böhm (1856: Nr. 70), Jesu Nachtreise mit den Jüngern in Frankfurt bei der Familie Berthold (1868: Nr. 76) eine aufsteigende Linie in foloristischer Beziehung: Die schlichte ungesuchte, aber realistisch wahre Farbe bes ersten Bilbes wächst zu fraftiger Barme in bem zweiten; bas britte stellt fich schon ein koloristisches Problem, das die Frühdämmerung durchbrechende Morgenrot, während das vierte mit Glud die noch schwierigere Aufgabe löst, die Gestalten flar und bestimmt aus dem geheimnisvollen Dämmern einer Sternennacht hervortreten zu lassen. Und bennoch ist es nicht das foloristische Problem als solches, was den Rünstler reigt: Die Farbenstimmung ist zugleich so sehr aus der Natur des dargestellten Wegenstandes geboren, daß fie mit ihm eine untrennbare Ginheit bildet, welche die Empfindung der Not wendigseit erweckt. Wohl aber hat der Rünftler, dem Gange seiner Beit in gemessenem Schritte folgend, folche Motive in sich reifen lassen, welche auf einer Steigerung der Avloristif als ihrer Grundbedingung basiren, Motive, die er in älteren Zeiten eben um dieser Eigenschaft willen zurückgewiesen hätte. Niemals aber ließ er sich durch den Farben taumel verleiten nach einer realistischen Wahrheit zu streben, welche seine idealistische Freiheit beeinträchtigt hätte: überall ist ihm das Aunstmittel das dienende Element, nicht der Herrscher, welcher den Rünftler als willenlosen Stlaven mit sich fortreißt.

Zieinle steht somit in der Mitte der Eitreme, welche die sich überstürzende Ent wicklung der Maleret imieres Jahrhunderts gezeitigt hat. Die einseitige Betonung der Zeidmung unter Beiseiteschung oder Geringischaumg der Farbe sührt zur Gedanken maleret: Steinle bat dies vermieden, indem er allmablich zu reicherer Durchsührung der Pethnung und dann zu dem Nauarell übergung, welches meist jene wunderwolle Jartheit der Karbe zeigt, sene "Schwincht nach der Farbe", die seiner Grundempsindung so sehr ent iprach: Hand in Hand dannt geht die Gruppstung der einzelnen Seenen zu einem Ge samwild [Z. 19 1.]. Die einsetige Versotzung der toloristischen Entwickelung sührt über den tebenswahren Realismus zur Gensesarmut des Naturalismus: da alles Sichtbare Form und Karbe bat, so glaubt man alles sei malbar, dis sehtießlich das koloristische Erpertment überg bleibt, dei dessen virtnoser Losung der Gegenstand gänzlich gleichgiltig zu unzum sollte sich der Maler bemühen, ein bedeutendes Schieksal darzustellen, da ein nerwell Anbalt zu nur von dem Hauptinteresse des Lildes, der Farbenwirtung, allenten konntel Steinte dat die Karbe nie von dem Inhalte des Lildes gelöst, sie vielmeh, nut dem Charafter iemes Gegenstandes auss innigste zu verschmelzen gewußt.

Zo mochte eine genauere Betrachtung feiner Werte nicht nur ein Rüchblich auf eine argeichloffene, binter uns liegende Speche fein: fie vermag zugleich ein Ausblid in die Butunt zu jein, in dem Ginne, daß sie der Malerei wohl den Weg zeigen tonnte, auf welchem die jich zeriplitternden Richtungen unierer Zeit das rechte Maß zu finden. vormeelten: wie im fittlichen, jo bildet auch im tunftlerischen Schaffen die Waghaltung Die Grundlage eines gesunden Birtens. Die vielsach vorhandene Missachtung tücktiger Berchnung, die Uberichätzung der tolorijtischen Wirtung, das Aufinchen technischer Probleme, der Rudgang in der Behandlung bedeutungsvoller, das Berg und die Phantafie tief er grentender Gegenitände, die Freude an der Alltäglichkeit, der Banalität der Motive, und was das Schlimmite ift, die Vorsührung aus dem Zusammenhang geriffener, möglichst peisimultiich gestalteter Aufregungsseenen, denen gerade durch den Mangel an Zusammen bang eine tragische Wirtung verschloffen bleibt und die daher nur die niedrige Luft am Brudtichen und Rraffen reigen: find das nicht die beherrichenden Elemente, wie sie uns auf den neueren Ausstellungen in der größeren Bahl der Werte entgegentreten, und mare nacht überall bas Gegenteil bas Besiere? Da möchte ein Burudgreifen auf die großen Mafier der neueren deutschen Malerei gleich einem fraftigen Seilmittel wirten: nicht ein vol.1.5, welches Rachalmung Diejer Epoche ware, jo wie jest alle historijchen Epochen, eine rach der anderen und oft mehrere zugleich, in ihren äußerlichen Merkmalen nach: motort werden, jondern jo, daß das Große das jie bieten erjaßt, verarbeitet und im vierte der einenen Zeit lebendig gemacht würde. Freisich bedarf es dazu selbständig einunndender Rumitler, jolcher, die durch das Studium nicht ihre Eigenart verlieren, die und mehr dem Erleinten den Stempel des eigenen Weiens aufzuprägen versiehen, fo daß es ille Billes Ersentum wurd! Ein jolder Münftler, der auf dem Boden einer großen Bereit unt it Eig nes und Selbitandiges geichaffen hat, ift Etemle gewesen, und bas in . n . ihm i me bleibende Bedeutung in der Entwidelung der neueren Malerei ver leiht: er fann selbst wieder ein Leitstern für andere werden.

# Die akademische Kunstausstellung zu Verlin.

Mit Illustrationen.

II.

Die schnelle, auf Universalität abzielende Entwickelung ber mobernen Runft hat die Grenzen, welche früher die einzelnen Fächer der Plastik und insbesondere der Malerei von cinander trennten, fo gründlich verschoben oder gang beseitigt, daß man die Runstwerfe einer Ausstellung nicht mehr wie früher in abgeschlossene Gruppen teilen kann. Unsere Runft ift, freilich auf einem anderen Wege und von anderen Boraussetzungen ausgehend, zu dem selben Ergebnis gefommen wie Cornelius, der von den Fächern der lingt, von der "Fach malerei" nichts wissen wollte. Aus unserer durchaus realistisch oder naturalistisch gestimmten Runft entwickett fich zu unserem Erstannen allmählich bas Glaubensbetenntnis, bag ber Menich die Arone der Schöpfung ift, daß ein Bild, auf welchem nicht dem Menichen eine bedeutsame Aufgabe zugewiesen ift, einen wesentlichen Zweck seines Daseins verschlt. Es foll damit nicht gesagt fein, daß etwa ber reinen Landschaftsmalerei ber Garaus gemacht worden ift oder daß die Gefahr ihres Untergangs infolge eines deutlich erfennbaren Um ichwungs bennächst bevorsteht. Im Gegenteil zeigt sich, wie wir schon hervorgehoben haben, die Landschaft auf unserer Ausstellung so lebensträftig, daß auf lange Beit hinaus kein Berfall zu befürchten ist. Aber die Landschaft hat sich auf den Menschen konzentrirt: einmal, indem fie das Element individueller Stimmung mehr betonte, als je zuvor, und badurch wieder engere Fühlung mit dem Beschauer gewann, andererseits, indem sie Mensch und um gebende Natur bei gleichen Legirungsbestandteilen zu einem harmonischen Gangen verschmolz, Das man mit bem Bewebe eines Teppichs vergleichen tann. Es tommt beute nur noch felten vor, daß Künftler von Ruf Landschaften ausstellen, in welchen fümmerlich gezeichnete Figuren eine Art von Verlegenheitsstaffage bilden. Man giebt entweder ein reines landschaftliches Stimmungsbild oder man räumt ben Figuren bas gleiche Rocht wie ber Lanbichaft ein und behandelt fie demgemäß mit der Sorgfalt eines Genremalers oder doch fo, daß Land= schaft und Figuren, was die rein malerische Darstellung anbelangt, in völligem Ginflang stehen.

Diese in jedem Betracht förderliche Auseinandersetzung scheint sich, wenn wir nach dem Material unserer Ausstellung urteilen dürsen, so gründlich vollzogen zu haben, daß sür klägliche Zwitterschöpfungen hossentlich kein Raum mehr sein wird. Es ist keineswegs eine Errungenschaft unserer Zeit. A. Fr. Lessing und Fr. Preller haben diese Wahrheit bereits entbeckt, und die Brüder A. und D. Achendach haben sie in eine neue naturalistische Formel getleidet. Was jene in der Zeichnung der Figuren zu viel thaten, thaten die jüngeren Meister vielleicht zu wenig, und die jüngsten haben denn auch herausgesunden, daß zwischen jenen noch eine Mitte liegt, welche beiden Parteien gerecht wird. Unsere Zeit, die, im höchsten Grade der Ruhe bedürstig, auf allen Gebieten des Aultursebens nach Ausgleich strebt, kommt denn auch diesen Vermittlungsversuchen mit großer Teilnahme entgegen. Schnelter, als es sonst jungen Künstlern gelingt, haben Hans Hermann und Friedrich Kallmorgen — wir nennen nur zwei besonders hervorragende Namen — durch die überzeugende Wahrheit ihrer Schilderungen allgemeine Beachtung erzwungen und den Beweis erbracht, daß ihr Weg der richtige ist, auf welchem die neue Naturanschauung und Aussteich ihrer Kräste gelangen kann. Hermann trifft bisweisen auch neben das Ziel Aus dem einen

feiner Bilber, einer Partie von ben Walten Bliffingens, mo Großnutter und Entelin mit bem Bleichen der Waiche beichaftigt find, übermuchert bas an und für fich nicht gerade an-Biebende Architelturbild der roten Biegelbacher und der fahlen Sauferwande die auch nicht ubermanig intereifinten Siguren, jumal Die Beleuchtung fo neutral wie möglich ift. Auf der hollandischen Stichantnen" ift dagegen, vielleicht durch das schwimmende, gligernde Licht, Die Einbeit des Jons und das Wieichgewicht zwischen Figuren und Baufern, Gischterben und Etrafienvichter is gludlich erreicht, bag man taum glauben fann, mit ben gegenwärtigen Mitteln der realiftiich-naturaliftiichen Malerei fonne etwas Bollfommeneres erreicht werden. Bon ben brei Bilbern Mallmorgens behandeln zwei, ber "Teuerreiter" f. Die Abbilbung und der "blinde Ministant", bollandriche Motive. Das lettere wächft, ohne baß es etwa Daburch an Intereffe verlore, oder daß man jagen tonnte, ber Maler hatte feiner Araft gu piel gugemutet, bereits in das Genre (nach ber üblichen Alaffigiffrung hinein. Der alte Seemann, welcher fich durch Harmonitafpiel auf hollandischer Dorfftrage fein Brot erbettelt, und feine teilnahmvolle Buhorerichaft find bereits Charafterfiguren; aber die Umgebung watt immer noch felbitandig genug, um die Ronfurreng der Figuren bertragen zu fonnen. Man erfiebt aus Diefem Beifpiel, wie weit bei ber neuen Darftellungsart, Die ihren Edmerpuntt immer in dem Ausbruck bes rein Malerifchen fucht, die Charafteriftit bes Ginzelmeiens in ber Laudichaft geben fann, ohne bag bas Bange aus ben Jugen gerät. Der aberne Regulator wird auch in Dieser Richtung ber Malerei, wie in jeder anderen, der weichmat fein. Huch bei ber außersten Rachgiebigteit an die Grundfage bes Naturalismus werden wir uns nicht zu dem Dogma befennen dürfen, daß Alles, was ift, vernünstigerweife auch darstellbar ift, und unter Diesem Besichtspunfte wird Rallmorgens brittes Bild Beiderrmartt" mit unendlich vielen irdenen Töpfen und ebenfo langweiligen alten Weibern ernithaften Bedeuten unterliegen. Wir wollen bier nicht Munftstatistit treiben, sondern nur Das neu pulfirende Leben in unferer Runft charatterifiren, und beshalb begnugen wir uns, einige Gleiche und Rachitrebende auf Diefem Gebiet malerischer Darftellung zu nennen. wents und Rorner, welche Land und Leute, Gluß, Cand und Architektur Agyptens im Buimmenhang ichildern, haben wir ichen genannt. Auf gleichem Studienfelde, freilich mit gerungerer feleriftiicher Geichmeidigkeit, mit icharierer Betonung des alle Umriffe hart und idreif berverhebenden Connentichte, find Eugen Bradt in Berlin (Auf den Mninen von Sarmel bet Debron in Palaftina und Abolf von Medel in Raileruhe Die Borhut ber Narawane und Abend unter Palmen thatig. Herrmann Baifch und L. Dill bilden die Aiguren auf ihren hollandischen Strandlandichaften und venezianischen Marinen immer rundlicher und bedeutigmer aus, ersterer nicht immer mit glücklichem Gelingen. Ren ober Job jum erstenmale mit gutem Eriolge auf den Plan getreten find Julius Bodenftein in Bertin Abendftimmung auf ber Infel Entt mit bem Begrabnis eines Angeschwemmten auf Im Friedhof "Seimat fur Beimatlofe", Friedrich Stahl in München "Echluß der Saison", & Beriffe auf der Promenade bei finter Berbstesftimmung, Baul Coborg in Charlotten-Larg ber Berlin, Richard Gichte, ein Cohn des trefflichen Meifters des Seeftuds "Beimtelte ber Tijber beim Emiritt ber Alut" und "Markting in Rewinn, Cornwall"), Abolf 2. Mutter in Riffel, ein Schuler von Rolit, welcher lettere gleich seinem Lehrer D. Achen-1 b ich n ieit geraumer Beit zu den Bortampfern diefer Richtung ber Malerei gehört, Somret Lebeng, em Sohn Reit Friedrichs, Rudolf Sollgrowe "Glugubergang in Teutsche Die fred !". Deven nich im zweiter Linie Felix Poffart Blid auf Die Alhambrag, Abolf Typediener Berging in Girel, Carl Rahtjen Gijellandichaft vor bem Gewitter, Meters buft in Bien, ber ausgezeichnete Etimmungsmaler, und h. Liefegang in Duffel-: if anreiben, in zweiter Linie nicht eima beshalb, weil ihre Leiftungen hinter benen ber ttales enemben gurufter guruchteben, fondern weil die Figuren minder eingehend behandelt urt, bailt ne Mintroper der Gefantstummung oder zu einer das Interesse starter erregenden Sandlung vereinigt find.

Imit vereinnen nit den Überging zu der Landichaft im engeren, alten Sinne, die, nie mit ihn Lemertt haben, ungewehnlich reich und glanzend vertreten ist, und zwar diejenige



Ter Benerieiter Memalde von Briedrich Kattmorgen

Gattung der Landschaft, welche ihren Schwerpunkt in der poetischen Stimmung sucht, wobei ebensoscher romantische oder an sich poetische Motive, die dem Maler entgegenkommen, wie schlichte und reizlose Naturausschnitte gewählt werden. Realisten, welche, jeden Reiz der

Etimmung verichmabend, um Die nachte Natur in färglicher Ericheinungeform bieten, wie 3. B. Brion von Gleichen Mußwurm, treten fo vereinzelt auf, daß ihre Arbeiten nicht einmal Die Bedeutung eines Somptoms haben. Aus der großen Sahl der Stimmungspoeten beben wir vur Die Namen 3. Bengtein, 2. Bittreiber, C. Ludwig, A. Metener, 3 Bepien, A. Rormann, Sugo Darnaut, G. Biider, G. Leonhardi, S. Deiters, Gugen Ender und Balentin Muthe berber, weil diese Rünftler Arbeiten ausgestellt haben, in denen es ihnen mieder einmal gelungen ift, Die Quinteffeng ihres Wefens und Remens zu erich wien und zu einem aufs hochne gesteigerten Ausbruck zu bringen. Reber Diefer Namen bezeichnet eine Individualität, und es ift mabrlich tein geringer Bewinn aus einer Ausstellung, wenn wir diefer Reihe eine zweite von Namen junger Rünftler, welche bier jum erftenme! Proben nicht minder verheißungsvoller Individualität abgelegt haben, an die Zeite fiellen tornen. Grit Grebe in Tuffeldorf, ein ebenbürtiger Nebenbuhler Mormonne, wellber gleichfalls feine Motive von ben norwegischen Gunden und ben Lofoten balt. 28 Tegade in Tuffelderf am Bwijchenahner Gee bei berannahendem Gewittersturm), En! Buttle in München, deffen Auficht bes Tempels ber Minerva in Rom in ber Leuchtfrijt der Ande wie in der klaren, plaitischen Wirkung der Architekturformen dem besten Comold Albenbach gleichtemmt, Bellmuth Racher in Tuffelborf, Ednard Tenner in Ratternbe Landich it aus Gudholland), welcher jum erftenmal auf einer Berliner Ans hollung is imponirend aufgetreten ist, Max Hoenow in Berlin und die Marinemaler Carl C Edirm in Breslau und Beinrich Peterfen Angeln in Tuffelborf find fehr beachtens: werte Eribeinungen. Reben einer bis zur volltommenen Birtuofität ausgebildeten Technit, Die nicht nach groben Gietten baicht, fondern die intimen Reize der Natur auflucht, begegnen wir einem ernften, zielbewuften Etreben, beffen gefunde Grundlage voraussichtlich vor Ab wegen schützen wird.

Richt den gleichen hoffnungsvollen Ausblick gewährt uns eine Umichan auf dem Webiete der Genre und Bildnismalerei, soweit dieje Gader noch in der alten Weije fultivirt werden. Wir deuten dabei nicht an Künftler wie Guffom, Graf Harrach, L. Anaus, Alma-Tabema, welche fich durch eine große Bahl bervorragender oder gar meisterhafter Echöpfungen das Richt erwirtt haben, auch einmal etwas Veriehltes ober Minderwertiges oder doch ihrer Namen Umwürdiges ausstellen zu burfen, sondern an den Nachwuchs, welcher dermaleinft an die Stelle dieser geseierten Männer treten soll. Und da ist die Aussicht, wenn wir das Ergebnis diefer Ausstellung als einigermaßen ins Gewicht fallend zu Grunde legen dürfen, leine allzu ermutigende und freudige. Den Ruhm der alteren Tuffeldorfer Genremaler bilt Gerdinand Brütt mit brei novelliftisch zugestuchten, stellenweise etwas melodramatisch ! imponinten und nach dem alten duntlen Rezepte gemalten Bildern "Beim Auswanderungso winten", die "Eduldverichreibung" und "Zein erstes Trama" nur sehr muhsam aufrecht. Tie Trinsche ist entweder traurig oder theatralisch, und das Humoristische ist der Karitom gum Berweckieln abntich. Weitaus gludlicher in ber feinen, humeriftisch angehauchten Stummung und in der toloriftischen Holtung von der Atelierüberlieferung freier ift die Etraft, einer Mertimiliben, durch ihre Beischläge an Tangig erinnernden Etadt mit vier Armen in der Trackt des vorigen Jahrhunderts, die "Rachbarn" betitelt, von Carl A nulmit v. Lucien jr., deffen Jalent fich immer extreulicher und gefunder entwidelt. Gir Monten find mit bestem Erfolge August Holmberg, Suge von Habermann, Ludwig Berterns und Etto Griedrich eingetreten, letterer mit zwei bistorischen Genrebildern, n ile gen bwem gie rielt ihren Schwerpuntt in der Entjaltung glanzender Kostume und demen from eleffmeter Eichmolerer beitren, fondern durch Wahrheit, Echlichtheit und Starte der Empfritung gu und n gichen. Herterich hat eine Epifede aus ber Berteidigung von Lune Buth of the De Artong in im 3 die 1813 dargestellt, den spannungsvollen Moment, in dem ein un is Millin, Mimen's Anne Stegen, ben von den Manern berabichieftenden Berteidigern Die Etat, auf tummert im Die feindlichen Geicheffe, friiche Minnition bringt. Die Schile bieden bei beleinder, in einzelnen Momenten erichitterne, und die "Berbindung für int inde George, bie bie beit ju bieg gemilte Bild gebort, tann fich zu bem jeltenen Bu

jall, einmal ein geschichtliches Gemalde erhalten zu haben, das nicht theatraligh, jondern echt bramatijd ift, Glud winiden. Etto Friedrich hat eine ichen mehriach behandette Epijobe aus dem Leben der hl. Clijabeth, den Abichied von ihren Rindern, rein menichtich erfaßt, ohne allzugroßen Wert auf die toftimtliche Tolie zu legen, und seinen Bwed erreicht, ohne übermäßig in die Breite zu geben. Tadurch treten folde geschichtliche Taritellungen unierem Tenten und Empfinden ungleich naber, als wenn ein gewaltiger Apparat von großer Lem wand, zahlreichen Modellsiguren und pruntvollen Rostumen aufgeboten wird, wie ihn 3. B. Bugo Bogel in Berlin gebraucht hat, um einen fo einfachen, rein ceremoniellen Borgang zu veranschautichen wie das erste Abendmahl in beiderlei Gestalt, welches Ernst der Betenner, Herzog von Brannschweig und Lüneburg, mit seiner Familie und seinem Hosstaat von Urbanus Regins 15:30 zu Celle empfängt. Wenn das Ziel der historischen Materei in einer geschietten Gruppirung reich getleideter Gestalten, in einem forgfältigen Urrangement der Falten von Belgichanben und Frauentleidern und in einer jajtigen Binjeljuhrung zu erbliden ift, fo muß man Bogel bas Bengnis ausstellen, bag er bieses Ideal jo gut jur jeine Beit erreicht hat, wie einst Ih. Hildebrand, A. Cohn, Mude, Stilte, Pluddemann u. f. w. für die ihrige. In Wirklichfeit stehen aber Sistorienbilder dieses Schlages genau auf der= felben Stufe wie die tulturgeschichtlichen Romane und Epen von Julius Wolff: die Buttenideibentyrit auf die Malerei übertragen. - - August Solmberg glanzte auf der Ausstellung in doppelter Eigenschaft: als Bildnis- und Genremaler. Für das Genrebild, zwei greise Beiftliche, hohe Bürdenträger der Nirche, in traulicher Unterhaltung begriffen, hat der Rünftler einen für ihn ungewöhnlich großen Maßstab gewählt, wenn wir recht gesehen haben, über halbe Lebensgröße, und wir muffen im Gegenfaß zu anderen Anschauungen betennen, daß er, was die Charafteriftit der beiden Röpfe anbelangt, auf die es in erster Linie anfommt, hinter feinem Wollen nicht gurudgeblieben, in der Behandlung des Roftumlichen und des Beinverts fich aber von neuem als der gediegene Kolorist erwiesen hat, dem wir schon seit beinabe schn Rahren iteigende Unerfennung gollen. Ebenfo gludlich hat er die Kenerprobe des großen Magstabes auf einem lebensgroßen Bildniffe bes Pringregenten Luitvold von Bagern bestanden, welcher in der schwarzen Tracht der Ritter des Hubertusprdens und in ganger Figur, auf dem hintergrunde einer grünen Parklandichaft, bargestellt ist und als Minster plastijcher, fräftiger Behandlung inmitten einer reichen Lichtfülle und bei rücksichtstossenergischer Charafteriftit gelten fann. Es ftedt Große bes Stils in Diejem Bilde, etwas von Belaggneg, Rubens und ban ber Belft, was nicht allein auf das Roftum guruckzuführen ift. Sugo von Habermann ist in seinem "Arankenzimmer" einem Problem des Lichts nachgegangen: ein Aranter, der aufrecht in seinem Bette figt, das Saupt auf die Sand gestüttt, fodaß man pon seinem Antlig nichts sehen kann, blidt auf eine jugendliche Arankenpstegerin, welche ihm gegenüber auf einem Stuhle am Fenfter eingeschlafen ift. Durch die herabgelaffenen Borhänge flutet das Sonnenlicht in das Gemach und umfließt die beiden Figuren, die Mobel, die Geräte, den gangen Apparat der Krankenstube. In diesem Spiel des Lichts liegt der Sauptreig und die Sauptwirfung des Bildes. Es ist einer jener Bersuche, bei welchen ber Maler sich nicht auf die alten Meister und auf das an der Afademie und in den Galerien Erlernte verläßt, sondern nachzubilden sucht, was er mit eigenen Augen gesehen, an sich fein großes Runftwert oder Runftstud, aber ein Schritt vormarts zur befferen Erfenntnis und ein Beweis, daß man auch bei warmer Beleuchtung Figuren von Licht und Luft umfloffen plaftisch darftellen kann, was andere bisher nur bei kaltem Licht erreicht hatten.

Wenn der Gipfel der Bildnismalerei in der täuschenden Nachbildung eines weißen Atlastleides zu erblicken ist, würde München in den legten Jahren in der Ungarin Vilma Parlaghy eine hervorragende Porträtmalerin erzogen haben. Die Tame hat sich im Atelier von F. A. Kaulbach eine gewisse malerische Virtuosität angeeignet und auch gelernt, interessante Persönlichkeiten, wie sie z. B. selbst eine ist, auf Bildnissen pitant und sessent in Scene zu sesen. Wo sie aber nicht von ihrem Modell unterstützt wird, wie auf einem zweiten von ihr gemalten Tamenbildnisse unserer Ausstellung, bleibt sie, namentlich was die Zeich nung betrifft, selbst hinter mäßigen Ansprüchen zurück. In dem Kopf eines alten, müde

guimmengeumtenen herrn, ber fich taum ans bem unmotivirt ichwarzen hutergrunde fos mulin Inn, wied niemand eine Epur von dem Genergeiste erlennen, welcher einst das Urbild des Portrais den Eittator Ungarns Roffuth, bejeelte. Wahrend Fel. Parlaghn noch schwärzer malt als Jing hals und benbach zusammengenommen, fieht man im ibrigen einen wahren Seiblunger nach Luit und Licht walten, wobei fich freilich mancher übernimmt. Man rede mat mehr von tem Bopie ber Atademien und den Peruden der Atademifer! Der Bertirer Atademiediretter A. von Werner, ber in ber Halbsigur bes im Reichstag sprechenden Sauten Bismard noch der alten Malmethode in engftem Anichluf; an Die Wirfungen ber Ph. Bararhie feinen Tribut gegablt, marichirt mit zwei "Portratiftiggen", junge Madchen und Minder im Garten baritellend, welche ber Ratalog mit bem etwas fragwürdigen Reben titel "Pleins-air-Studie" belegt, an ber Spipe ber Fortschrittsleute, und feine gelebrigen Ednifer folgen ibm. Der Rotalog bat offenbar andeuten wollen, daß A. von Werner biese Studien im Freien (en plein air) bor ber Natur fertig gemalt hat, und bas ist gewiß ein sehr anerkennungswertes Bestreben. Aber Gines schickt sich nicht für Alle. A. v. Werner neigte ichon, bevor die En-plein-air-Malerei entdeckt worden war, zu emer fehr harten und bunten Malweise, und biese Eigentumlichteit hat fich in jenen Studien unter freiem himmel noch verftartt, ohne daß schatbarere Eigenschaften gewonnen worden maien. Bielleicht werben seine Schiller und die unter seinem Ginfluß arbeitenden, jüngeren Maler mehr Rugen aus ber neuen Lehre gieben. Angeichen find vorhanden Das Porträt Des Malers 21. Rafelowsth von Carl Sterry - Der alte Berr fitt gur Sommerszeit in einem Garten ift viel weicher und fluffiger behandelt als die robuften Bildnisschopfungen A. v. Werners, und felbst bas Portrat einer in einem Bart spazirenden, jungen Dame von Mobert Warthmüller ift trop der festen und harten Malerei immerhin als eine achtbare Leiftung Der Bildnismalerei in vollem Licht anzuerfennen, wenn man auch nicht verschweigen dari, daß es fich bier nur um die ersten Verfuche handelt. Die urplöglich den Maleraugen zugeführte Lichtfulle muß noch erft verarbeitet, der Strom muß erft in ein ruhiges, fest begrenztes Bett geleitet werden. Glüdlicher ist der eben genannte Rünftler in einem humoriftischen Genrebilde aus dem Einquartirungsleben der Soldaten Friedrichs des Großen, "der jungfte Retrut", gewesen. Unter biesen jungen Rrieges und Soldatenmalern wirft neben ber auf das Ruble, Bedachtige und Sachgemäße gerichteten Unterweifung A. v. Werners unverfennbar ber Einftuß Menzels. Aber es wird glicklicherweise keine blinde Nachahmung der geistreichen Eigenart Des Meisters und feine Ubertreibung feiner ohnehin auf Die Spite gestellten Charafteris frumgeweise, zu welcher fich fruher &. Starbing hatte verleiten laffen, ber aber inzwischen rund Studien in Paris, Nordfrantreich, Belgien und holland einen ficheren Grund für vigenen Bau gewonnen hat. Diese jungen Berliner Realisten suchen nach bem Borbilde Michgels nur einen engeren Unichluß an die Natur, ohne dabei in platten Naturalismus zu veriallen. Es liegt in ihren Arbeiten etwas von fest zugreisender Recheit, etwas, bas men ils eine ipezifiich berlinische Eigenichaft bezeichnen mochte, aber ohne ben Beigeschmad Des Probligen und Budringlichen. Der tuchtigfte unter Diejen jüngeren ift Carl Röchling, ein Militarmaler, ber fich ichon als Gehülfe A. v. Werners bei Panoramenarbeiten einen M.men gemacht bit Geine Manoverscene aus Baden, "der Marich durch das Beimatsdorf", und maldar nie die vorderste Gruppe der burchziehenden Arieger, zwei Spielleute mit einem Alter niedergeben i die Abbildung, ist von einer Lebensfülle durchströmt, welche nicht 2.a.d. mato mes gui immenaddiren von einzelnen Modellstudien erreicht werden fann, sondern Die nier ine einer ohten Runftlernatur emporquillt Unfere Beichnung tann mit ihren ein-1 Len Betteln mild Die Eumme von Wahrheit und humor, scharfer Beobachtung und schlag nutter Ernellung bei grefter Sicherheit der feloristischen Behandlung erichopfen, welche fin in bien beit Giguren vereinigt, Die unter grellem Sonnenichein in außerst gehobener Etimmurg in der Erige des Trupps die Toriftraße hinaufmarschiren. Das ist wieder vine In-1 ein-nir-Mitlerer ohne das unangenehme Michlige, Aichgraue und Ralte, was ben meinen dieset Berinde n. b anhaitet, und dabei verfahrt Rochling als Rolorist burchaus rodt radbig, infram er ichreibt wine Aiguren, im Gegeniaft zu 21 v. Werner, in sicherer

Sandschrift mit ziemlich setten Farben hin, so daß sie auch in der grellen Sonnenbeleuchtung törperhaft wirfen. Ein anderer unter den jüngeren Malern Berlins, Adolf Schlabig, in dessen Griftingsbildern jene oben erwähnte Recheit des Jugreisens dis zur Robeit und Strupellosigteit gesteigert war, hat sich jeht, unter dem Einstuß eines Pariser Aufenthalts, zu manierlicher Charaferistit abgeschlissen und zu ernsterer Naturdetrachtung gesammelt



Zer Marich durch das hermatsdorf. Gruppe aus dem Gemalde von ward Rochtung

"Das Morgenlied", welches Kinder in einer Schulstube singen, durch deren Feuster das Sonnenlicht voll hineinfällt, ist wieder eine jener Lusts und Lichtstudien in Innenräumen, zu denen F. v. Uhde und Walter Firse in Deutschland den Anstoß gegeben haben. Aber auch diesem Bilde muß man nachrühmen, daß es von den Eigentümlichteiten jener beiden Künstler, in kalten, grauen Tönen zu arbeiten, frei ist und deshalb viel natürlicher, uns gezwungener und im besten Sinne wahrer wirkt. Es liesert also auch den Beweis, daß die kalten, mehligen Lichter kein notwendiges Übel, tein unumgänglich notwendiges Behitel zur

Beitichrift für bildende Runft, XXIII.

Erreidung eines großen Bieles find, iendern nur eine Bwiichenstuse waren, die nun glüdlich aberwunden ift oder doch überwunden werden fann.

Brit von Ubde hatte in feinen letten Innenbildern, namentlich auf bem "Abend mabl ; mehr mehr mit Mangeln der Teibnit zu tampfen gehabt, jondern fein Wollen ju ungeichmelertem, durch teine Gesiel des Stoffs gehemmtem Ausbruck gebracht Seine "Bergeredigt" oder wie er das Bild felbst nennt: "Gelig find, die da geistlich arm find, denn das Himmelreich ift ihr", bezeichnet, wenn wir feine Absicht richtig ertaunt eder verftanden baben, gleich dem Chriftus, der die Rindlein zu fich tommen lint, den Anfang einer neuen Reibe von Berjuchen, Die hoffentlich zu einem ebenfo glich lichen Biel fabren werden, wie es mit dem "Abendmahl" erreicht worden ift. In Die Stelle Des gerchloffenen Raums, in welchem die Figuren, ohne an den Wanden oder an den Mobeln Leben zu bleiben, gingen und fanden, tritt nun die freie Ratur, und hier ift ein ungleich ichmierigeres Problem gu loien. Der Moter wurde ein Routinier sein, wenn ihm diese Louing auf den ersten Burf gelungen mare. Der Beichauer hat vor diesem Bilde noch nicht bas Geinbl eines großen unbeschräntten Raumes. Die lebensgroßen Figuren bon Bauern und Bauerinnen, von Mannern, Greifen und jungen Burichen, von Frauen, Madchen und Reindern, welche, bei Sonnenuntergang vom Seumachen heimtehrend, fich in andächtiger Chr jurcht vor dem auf einer Bant am Wege fügenden Seiland sammeln, ftogen fich noch zu bart im Raum, ruden fich und dem Seiland zu bicht auf den Leib und tommen auch mit bem hintergrunde in Nouflitt. Es ift viel rötlicher und braunlicher Dunft auf bem Bilbe, aber nicht gening Luft, um alle biefe Figuren gehorig auseinanderzubringen. Im Ginzelnen find die Mopfe wieder trefflich charafterifiet, die Besichter die Spiegel der mannigfachsten Regungen natver Temut, echter Herzenserhebung und Erbauung. Ift aber das Programm der ab joluten Bahrheit, der unerschutterlichen Aufrichtigfeit und des rudlichtslosen Kampfes gegen Die Schoniarberei nicht anders durchzusuhren, als indem man seine einzelnen Paragraphen an den haftichften Inpen des Menichengeschlechts demonitrirt? Bugegeben, daß die Arbeit Die Zuge des Menichen vergrobert, daß die Not des Lebens fie hählich macht, daß die hübichen Bauerndirnen von Angus und Bautier mehr loftumirte ftadtische Modellpuppen als echte Naturfinder find. Sollten unfere Dorfer aber in Wirklichkeit fo fehr aller Unmut und gierlichen Bildung der Gestalten bar sein, wie F. v. Uhde uns glauben machen will? Bir wollen ihm auch zugeben, daß er die Dunteffeng aus dem Durchschnitt zieht: aber felbst Die zufällige, Die banale Wahrheit wird zur Unnatur, zur Manier, wenn man nicht ihr ewiges Einerlei, den fich ohne Ende abspinnenden grauen Gaden der Alltäglichkeit durch farbige Puntte, durch die Strahlen einer freundlicheren Sonne unterbricht.

Inst tropdem die Bewegung, welche von & v. Uhde ausgegangen, eine bedeutungsvolle, frudtlare, ja notwendige ist, tann teinem Zweisel unterliegen. Neuerdings sind ihm wieder emige jange Künüter in München gesolgt, von denen wir nur als den entschlossensten Here mann Teub aus nennen wollen, welcher auf einem Bilde mit naturgroßen Figuren, Mädchen, Minnern und Kindern, die im Borübergeben an der Mariensaule in München ihre Andacht verrickten, einen Aussichnitt aus der lebendigen, zusälligen Wirtlichkeit gegeben und dabei seine Studien nach der Natur im Freien gut verwertet hat. Aber diese und andere Arsteiten ind immer noch tastende Bersuche, aus denen nur soviel erhellt, daß die Überzeugung, daß undere Kunst mit der neuen Tarstellungssorm auch einen neuen Inhalt gewinnen müsse immer weiter um sich greift.

Einzelne Kreise werden sich ireilich immer dagegen strauben, und nicht bloß kleine Genter und verwiegerte Weister in Amt und Wieden. Selbst ein Mann, der über ein so im anwerdes Wissen und Konnen versugt wie Ernst Hildebrand in Verlin, verschwendet eine unteredant ze Jumme von Zeit und Arbeitstraft, um uns auf einer riesengroßen, mit vartrenlich gezeichneten und sehr gestreich und lebendig christeriürten Figuren angesüllten Leinwund zu ichtbern, wie Tallin, die ruchtose Tochter des romischen Konigs Servius Tallius, ihren Wagenlenter antreibt, die schenden, sich hoch ausbaumenden Rosse über den zus die Strift zewersenen, naften Leichnum ihres ermordeten Baters zu jagen! Meisterhaft

in der Romposition, ungemein wirkungsvoll im Ausban, voll dramatischen Lebens und traitig in der Farbe; aber alle diese Vorzüge reichen nicht hin, um das Herz des Beschauers leb haster schlagen zu machen und eine andere wärmere Empfindung in ihm wachzurusen als Hochachtung vor dem Maler, der mit seinen großen Mitteln doch nur eine tleine Wirtung erreicht hat. Die große goldene Medaille hat er vollauf verdient; aber unsere Munst hat er um teinen Schritt weiter gebracht. Die Franzosen haben solche "großen Maschinen" schon seiter der die der ihren vierzig Jahren gemalt. Zest können wir es auch, und vielleicht noch besser. Sollen wir aber immer Nachahmer und bei unseren reichen Mitteln, bei so stolzen Krästen niemals Schöpfer, niemals Bahnbrecher sein?



suare roll H. Juset.
"Us Malabers, "Tie Mandener Malerichnie".



### Wiederum "opus francigenum".

Zur Begründung des bisherigen Gebrauchs dieses Terminus in der Kunstgeschichte.

Pon Dr. Bugo Graf.

Heiners bat in den ersten Heften des vorigen Jahrganges dieser Zeitschrift eine Sindie unter dem Titel "Seema novum" verössentlicht, deren erster Abschnitt sich die Ausgele stellt, die bisber in der Kunstgeschichte sibliche Auslegung des Ausdrucks opus franzissenum in der Sbrenit des Sberberrendissts St. Peter zu Wimpsen im Ibal als eine irretimtliche nachzuweisen. Bisber nämtlich erfannte man in diesem Ausdrucke die Bezeichnung des französischen Ursprunges der bei dem Neubau der Stiftstirche vom Jahre 1259 an zur Anwendung gedommenen frühgetischen Bauweise. Herr Reimers ist jedech der Aussicht, man babe diese Rachricht der Sbrenit von Wimpsen bisber bei weitem überschäft, und erhebt so zur den Verwurf, man babe Kolgerungen aus ihr gezogen, ohne zu prüsen, ob die Prämissen richtig waren, ohne zu prüsen, ob die Prämissen auch wirklich in ihr enthalten sei (S. 49).

Daran ichließt herr Reimers zunächft eine Auseinandersetzung, welche beweisen soll, bag Daumeifter ein Teutscher und fein Frangole gewesen sei. Allerdings ift bie Fassung ber untimbliden Nadricht 14 berart, bag fie beibe Möglickeiten guläßt; bennoch neigte fich bie Sentide Runftforidung von Anjang an der Annahme zu, daß an einen teutschen Baumeister zu benten fei, welcher fich Studien balber in Frankreich aufgebalten batte. Co findet ichen Die erfte Bemerkung, welche vom kunfigeschichtlichen Standpunkte aus an tiefe Nachricht ge-Infuit murre 4, in ihr nur einen "offenbaren Beweis, bag man auch im Mittelatter ichon Wert auf bas Reifen ber Rünftler im Anstand legte und Die Runft ber Frangofen fchagte." aren; Rugler erfannte in tem Austrud "opere francigeno - in frangösischer Beise - ein mid tiges Zeugnie bafur, bag bie Thatfache ber Überfiedelung bes fogenannten gotischen Bauvalt and Frantreich nach Tentichland auch von den Zeitgenoffen als selche aufgefaßt ward" 1, und fpricht an einem anderen Orte 4) nur von einem "in Frankreich gebildeten Deifter". derner auberte fich Echnaale ): "Daß jener Baumeister ein Frangose gewesen, ift nicht antimelbmen, ber Chronift murte es feinem Zwede gemaß erwähnt baben. Geine Bemerlung, Dir er ein bieglich aus Grantreich gefommen, beutet vielmehr auf einen beutschen Rünftler, 16 : m men Wert barauf legte, bag feine Studien frisch und nicht burch die erneuerten Ein-14.2 Deimat verwiicht waren." Auch Lübte verfieht die Nachricht fo, bag bas Bauwert

A transfer peritassimo archite turae artis latomo, qui tune noviter de villa Parisiensi e creativamente e pere I rancigeno basilicam ex sectis lapidibus construi jussit etc.

<sup>2</sup> m s. I ider in 700 2. Auflage der von ihm herausgegebenen "Beitrage sur feutichen Kunftan 100 krift fund 1807, E 71 Anm.

<sup>3)</sup> Rleine Schriften, I, 1853, G. 97 Unm. 1.

<sup>4</sup> Control on Francis, II, 1859, & 296.

<sup>1872, 3. 110.</sup> 

"von einem damals gerade von Paris zurfickgekehrten Architekten in frangofischer Weise errichtet worden fei.")

Co batte alfo ber Befampjung einer Anficht nicht bedurft, welche wohl vereinzelt besteben mag und mit Rücificht auf ben nachten Wortlant ber urtundlichen Nachricht auch burchans nicht obne Salt ift, während boch die allgemeine, durch die bervorragendfien Aunftschriftfteller von Anfang an bevorzugte und in dem Wortlaute der Urfunde wohl ebenfo begründete Unfict gerade diejenige ift, wosier Berr Reimers erft (Briende beignbringen sucht, als ob ibre bisberige Bertretung ohne folde geschehen wäre. Zeine Gründe aber find berart, bag fie bem gewählten Standpunkte irgendwelche Stütze nicht gewähren fönnen. Die dentsche Nationalität Des Baumeisters foll nämtich burch ben Manget eines Chorumganges und burch bie unter bliebene Anglithrung ber Strebebogen bis auf einen bezeugt werden; ein Franzose wurde bies anders gemacht baben. Es darf aber doch wohl angenommen werden, daß der Plan des Gebändes zwischen tem Baumeister und tem Stiftspropste Richard von Dietenbeim vereinbart murte, und daß der Zweit und das Bedürfnis des Unternehmens, ebenfo wie die Resten und die verfügbaren Mittel in Betracht gezogen wurden; betont boch auch ber Chronift ben außerordentlichen Aufwand, welchen der Ban erforderte. Es ist also burchaus nicht zu ermeisen, ob ter Mangel eines Chorumganges lediglich dem Ginne und ber Absicht bes Baumeisters jugufdreiben ift; und felbst wenn bies so ware, ginge hieraus nichts bezügtich seiner Rationalität hervor, da wir dem gleichen Mangel an gabtreichen frangöfischen Bamwerten jener Zeit begegnen, barunter selbst Ratbebraten wie Die zu Langres, Laon, Beziere, Poitiere, Carcaffonne, Thon u. f. w. und an Klofter- und Pfarrfirchen wie St. Trinite zu Caen, St. Nicolas ebendafelbst, Notre=Dame in Dijon u. a.

Auch bezüglich der unvollendet gebliebenen Strebebögen kann nicht so geurteilt werden wie es von dem Verfasser der Studie geschieht. Es scheint vielmehr, daß es äußere Umstände waren, welche die Bellendung des Strebewerkes verhinderten; dem die Pseiler, aus welchen die Strebebögen ruhen sollten, sind in der That in ersorderlicher Stärke und ganz übereinstimmend mit den betressenden Teilen des vollendeten Strebebogens zur Aussührung gekommen; 2) auch der Giebel über dem Südportale ist unvollendet geblieben und ward, gewiß nicht nach der ursprünglichen Absicht des Baumeisters, durch das Kranzgesimse horizontal abzgeschnitten; endlich ist auch der eine der beiden Osttürme, der an der Südseite des Chores gelegene, unvollendet und nur die zur Hospilhrung schließen, sei es durch den Tod des Meisters, sei es durch seinen Beggang, sei es durch Versiegen der Mittel oder andere hemmend einzgreisende Umstände. Man müßte zeigen können, daß keine derartige Störung eingetreten ist, ehe man den Baumeister der Unvorsichtigkeit zeihen dürste, wie dies Herr Reimers (S. 50) thut 3).

Größere Sorgsatt als bei diesen den Kern der Frage wenig berührenden Grörterungen nußte man von dem Bersasser der Studie jedoch bei der Begründung des Vorwurses erwarten, daß die dieher übliche Anstegung des Anstrucks opus franzigenum als französische Bauart oder französischer Baustil angenommen und angewendet worden sei ohne Prüfung der Prämissen, ob sie den Beweis auch enthielten, den man in dieser Nachricht zu sinden meinte. Der Borwurf richtet sich nicht nur gegen die Kunstsorscher, unter denen z. B. Schnaase die Ansicht aussprach, die Nachricht der Chronik von Wimpsen beweise, daß man sich hier völlig bewust war, daß der gotische Stil kein deutsches Erzeugnis sei, sondern aus Frankreich stamme; 4) er

<sup>1)</sup> Beschichte ber Architektur, 6. Aufl., II. 3. 137.

<sup>2)</sup> Dieser Bunkt ist bereits aussührlich von dem Beriaffer dieser Zeilen in seiner Schrift "Opustraneigenum", Stuttgart 1878, S. 13-15 u. Tas. II. erörtert worden.

<sup>3)</sup> Das Stiftsvermögen scheint zur vollen Ausstattung der Mirche nicht hingereicht zu haben; die Chronif berichtet e. 35 und 36, daß die beiden Seitenkapellen mit ihren Altaren, die Manzel und der zu ihren Füßen errichtete, nicht mehr vorhandene Kreuzaltar, die zur Bedienung dieser Altare ersorderlichen Präbenden, dann die Chorstühle und eine Anzahl Meßgewänder und Bucher von zwei Kollegiatsmitgliedern aus ihrem Privatvermogen gestistet wurden.

<sup>4)</sup> Geschichte der bild. Runfte, V. 3. 414.

tifft and Menner der mittelalterlichen Litteratur und Latinitat wie Mone, welcher zu ben Werten einer Kanalieno die Anmerkung macht: "es ist merkwindig, daß bier die gotische Stiffslucke ein iranterisches Wert genannt wird. Man bat webt darunter die französische Korm diese Banints zu versiehen."

Tiele Annolung lest Herr Reimers tie Theie entgegen, tas Wert opus sei in ter Bezutung Sult niemals gebraucht worden. Opus werde in bezug auf Bauwerke nur gebraucht eine der im die Technik stes Mauerwerks als Duaderbauf oder aber von dem ganzen Werke, Ine Rachalt auf Itil und Technik, niemals aber sür Stil. Einige dem Gloffarium von Tucanze entwommene Ettate sollen sodam den Beweis liesern, daß in solchem rein technischen June, and der Austruck opus francissenum in der Ebronik von Wimpsen genommen werden zurft, and bier sei nicht der Stil, sondern das Mauerwert gemeint, wie auch der Chronist ein eine der sodis lapidibus construi jussit, ans regetrecht behauenen Steinen; es sei "natur» em k. daß ein Ebronist des II. Jahrbunderts in Deutschland, wo nicht die Duadertechnik, sondern das Bruchteinmauerwert ursprünglich beimisch war, einen Ban ans Duadern ein pus Francischum neumen tennte, nach Krancien, dem Distrikte in Krantreich, in welchem zurch die eigentümtliche Beschapsenheit des Materials die Steinmestechnik sich zu besonderer Blüte entfaltet hatte."

Diese Anelegung laft fich indeffen mit dem Entwidelungsgange ber firchlichen Bantunft in Tentidland durchaus nicht in Ginflang bringen. Die Menntnis regelrechter Bearbeitung ber Steine gelangte iben in der lavolingischen Cpoche nach Deutschland; die Bafitika Einbarte in Steinbad im Commatte, 327 vollendet, besteht aus Willmauerwerl, welches mit behauenen Steinen in fergigtligem Berland verlieitet ift, fo bag ber augerliche Cindrud regelrechten Quaderwerfe entnebt. - Die Anwendung wirklichen Quaderwerfs neben Bruchsteingemäuer für Diejenigen Zeile, n elden eine Lefendere statische Auntrien zutemmt, wie der Cdenbildung und den Wandpfeilern, if tereits im 11. Jahrbundert üblich; if so beispielsweise an der von dem Cluniacenser Boppo, All von Stable, 10:30 bis 1042 erbauten Abteitirche von Limburg a. B.; fie ift in gleicher 25 ife wold auch für andere Werte voranszusepen, welche der ausgedehnten Bauthätigfeit Poppo's unterfrunden: jein Steinmeinneifter, magister lathomorum, in tem Stammflofter Stable wird mit Beletel verglichen. 11 Ein völliger Quaterbau ift ber noch erbaltene Turm ber Et, Peters und Paulelirche tee Aloftere Birfau, 1083 bie 1091 von Abt Wilbelm tem Celigen erbant, nelder ten Innigeenstiden Ginichtungen Die weiteste Berbreitung in Teutschland gab; Die auchiteltenuden Cinftune von hirfau reiden über Franken und Thuringen nach Cachfen und über Edwaben und Bapern bis nach Karnten. Ben Bedeutung war namentlich bas nach bem Belipiele Etung's von Abt Wilbelm eingeführte Institut ber Konversen ober Laienlauter, an welche im 12. Sabrbundert bas flöherliche Bauwesen mehr und mehr überging; es niet nicht obne ihr Bertienft sein, bag fich um jene Zeit ter Quaterbau in Deutschland immer neiter verbreitete unt, we es bas zur Bant liegende Material gestattete, gegen Eddug 200 12. Sabrbunderte bie Dberband erlangte. 3 Die von 1112 bis 1156 erbaute, auch sonft ein In eregende Stellung in tem Entwidelungogange ber romanischen Baufunft Deutsch-Land; einnelmente Chmigeenfer-Abteilirde zu laach in bereits ein vollständiger Duaderban. Ben Rimmer jubit felbft ten 1189 aus Duaderwerf neu erbanten Dom zu Würzburg an und a um ntirt fo jegen feine eigene Thefe. Geit ber Mitte bes 12. Jahrhunderts erscheinen tion gut in galbeiden Urfunten ter fütlichen und bftlichen Tentichtante bie lapieidae, Stein ..., r, in l'orimmter Unterichereung von ten caemontarii oter Maurern'), wodurch die weite Berligitime der Teifnit des regeliechten "Duaderwerts" zu jener Zeit eine fernere Bestätigung

<sup>11</sup> Land minimutan der farin ben ginderspoldigte 30 III. Nanteruhe 1863. E. S. Ann 1.

<sup>2) . . . , . . , 2 ·</sup> Cintair Coulifa in Steinlad, 1885 2. 21, u Zaf. III

<sup>1 -</sup> it , 1 - 6 gr. die beutralen Baufunft, 1871 - 3. 155

gewinnt. Es wird wohl feiner weiteren Ansührungen bedürsen, um zweiertei mit Bestimmtheit aussprechen zu können: daß erstlich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, als der Ehronist von Wimpsen schrieb, der Tuaderban in Teutschland nichts Reues, sondern eine längst bekannte und geübte Technik war; zweitens, daß diese Technik auch nicht mit dem Ter minus opus francigenum bezeichnet werden konnte, da ihre Einsührung auf anderen Wegen als von Francien her und, wie es scheint, besonders durch eluniacensische Einstüsse geschab.

Biel neuer bagegen als ber Quaderban war zu jener Zeit sowohl an fich als nament tich für Süddeutschland Diejenige Stilform ber Bantunft, welche man Die getische zu nennen pflegt, und welche nach den bente doch nicht mehr anzugweiselnden Ergebnissen der Runft. forfdung in ter That in Francien an tem Neubau ter Abteifirche von Et. Denis 1137 bis 1144 zuerst in die Erscheinung trat; Die Bezeichnung opus francigenum ift in Diesem Sinne eine vollfommen zutreffende. Die Frage aber, welchen Anlaß der Chronist haben kounte, die weitere Beftimmung ex seetis lapidibus bingugufügen, dürfte sich burch folgende Erwägung erledigen. Gie bildet nur eines unter ben berichiedenen Mertmalen, welche dem Begriffe opus francigenum gutommen, und ift beslath ber Erwähnung wert, weil ein in gotischer Beise burchgesübrter Ban, wie bie Stiftstirche in Bimpfen, mit gebündelten Pjeilern, mit dem Stab und Mag. werf ber Tenfter, bem Strebenwerf, ben Wimpergen und Biaten, wie allem figurtiden Edmunde denn boch an die Renntnis und Geschicklichkeit bes Baumeisters in bezug auf ben Stein : schnitt viel höhere Anforderungen stellt, als ein, wenn auch in Quaderwerk zu erstellender romanischer Bau. Der Chronist beutet durch diesen Ausdruck auf die Mübe und Sorgfalt bin, welche ber Steinschnitt an jenem Neubau erforberte. In abnlicher Beife, aber mit anderen Worten deutet der Mondy Gervafius auf denfelben Punkt in feinem Berichte über Das erfte gotische Bauwert Englands, ben von einem frangofischen Meister, Wilhelm von Gens, 1174 bis 1180 errichteten Chor ber Rathedrale in Canterbury, indem er anführt 1): "er (ber Baumeister lieferte auch ben gufammengetommenen Steinmeten Die Formen Schabtonen oder Riffe) zur Bearbeitung der Steine - formas quoque ad lapides formandos his qui convenerant sculptoribus tradidit." Dem entspricht sodann auch die weitere Beschreibung bes Chronisten von Wimpfen, indem er fortfährt: "Dieser Künftler nun machte eine Rirche von wunderbarer Architektur, innen und außen mit Bildwerken von Beiligen auss schmuckreichste verziert, (und machte) die Tenster und die Cauten gleichwie getriebene Arbeit (ad instar operis anagliei) mit vielem Schweiße und großem Rostenauswand, so wie es bis beute dem Anblid ber Menschen erscheint." Dieser Cat bietet eine Reibe von Merkmalen, welche ebenso wie der Ausdruck ex sectis lapidibus zur Erläuterung des Begriffes opus francigenum bienen, welcher lettere erft durch die Zusammenfassung aller gegebenen Merkmale seine volle Erflärung findet, wie sie eben aus dem laienhaften Berständnisse des Chronisten bervorgeben fonnte, Und wenn nun der Chronift seine Beschreibung mit den Worten schließt: "Go bewundern denn die Leute, welche von überallher zusammenkommen, dies so vorzügliche Werk (mirantur tam opus egregium), loben ben Rünftler, verehren ben Anccht Gottes Richard, freuen fich, ibn (over es?) geseben zu haben, und sein Rame wird weit und breit umberge= tragen und öfters auch von denen genannt, Die ihn nicht kennen", - fo ist es klar, daß der Gegenstand ber Bewunderung und bes Lobes, das opus egregium, nicht die Manertechnit, nicht die "regelmäßigen Duader" waren, sondern die kunftlerische Erscheinung des gangen Bertes mit feinem Aufbau, feiner Blieberung und feinem plaftifchen Schnucke, b. b. feine Bauart, fein Stil. Gin unbefangenes Berständnis und eine genaue Briifung ber urfundlicben Nachricht fann auch bezüglich bes Ausbruckes opus francigenum zu teinem anderen Ergebnisse führen, als bag feine Erklärung in ber Befamtheit ber von bem Chroniften gegebenen Mert male zu sinden ift, und daß es willfürlich mare, die Bemertung über ben Steinschnitt als feine einzige und vollständige Definition herauszugreisen und abzusondern. Der Ausdruck opus francigenum bezeichnet die Bauart ber Stiftstirche zu Wimpfen mit ber burch mübsamen

<sup>1)</sup> Gervasii Tractatus de combustione ac reparatione Cantuariensis ecclesiae, bei Twisden. Hist. Angl. Scr., col. 1289 sqq., insbéf. col. 1291.

Steinschutt erzielten Gliederung ibrei einzelnen Teite und ibrem reichen bildnerischen Schmuck, die gange "unnderbare Architettur", der Ausdruck des Chronisten wird auch sernerbin mit autem Grunde als Zeignis bafur gelten, baß man fich bert bewußt war, in einem Stile zu lauen, welcher seinen Ausgang von Francien nabm.

Wie jid bie Annarung bes herrn Reimers ichen an dem Magstabe ber Nachricht von Wimrien auem als unzureichent erweiß, so ist auch seine Theie von dem Gebrauche des Wertes pus uberhaupt unzutressent. So ist eine völlig willtstriche Ginschräntung seiner Bedeutung, daß es in bezug auf Banwerte nur entweder für die Technit oder aber von dem ganzen Werte, olne Ruchficht auf Stil und Technit, niemals aber für Stil gebraucht werde.

Das Wert opus bedentet, wie im allgemeinen, so auch in bezug auf Bauwerke, einerfeits die Arbeiteteilung, die Bantbätigteit, andererseits das Ergebnis der Arbeit, das Bauwerk, und zwar in letterem Sinne sewehl das Ganze als materielles Thjett wie auch qualitativ nach seiner technischen Aussildrung und seiner tünsterischen Gestalt und Erscheinung. In welchem Sinne das Wert im einzelnen Kalle gebraucht ist, ergiebt sich aus den erklärenden Busten in Korm von Epitheta und Appositionen. Hätte Gerr Reimers, den ja der von ihm erhobene Verwurf gegen die verdientesten Kunstsorscher zu einer besonders gewissenbasten Prüsiung seiner eigenen Prämissen verantasien nunfte, den Kreis seiner Umschau in der mittelzalterlichen Litteratur nicht gar so eng gezogen, so würde er die Unzulässigteit seiner These erkannt baben: es bätte sich ihm die Wahrnebmung aufdrängen missen, daß der Ausderuckspus in Bauberichten vom früheren Mittelalter an bis in die Epoche der Getit auch in Beziehung auf die struktive und kinülterische Gestalt von Vanwerten, also auf ihre Vanart, ihren Stil gebraucht wurde. Einige Beispiele mögen dies erbärten.

Über bie ven König Chiltebert I. um die Mitte des 6. Jahrhunderts bei Paris erhaute Kirche des beil. Vincentius und des beil. Kreuzes, num E. Germain des Près, giebt ein Schriftieller des 9. Jahrhunderts einen furzen Bericht i, in welchem der Ausbruck opus mirificum gerabezu in der Bedeutung "Bauart" gebraucht ist. Die Stelle lautet: "Es erscheint uns überundig, die wunderbare Banart dieser Kirche (rujus Basilicae opus mirificum) zu beidreiben, wie üe nämtlich von Kenüern erbellt, von welch tentbaren Marmorsäulen sie getragen, auf welch glänzende Weise die Decke mit vergoldetem Getäsel geziert war, und in welchem Schunde von Geldmalerei, einer Halle Christi würdig, die Wände schimmerten, indes unten das Paviment mit schönen Mustern bedeckt war. Tas Tach dieser Kirche, mit ichwer vergeldetem Kupser bedeckt, strabtte im Widerscheine des Sonnentichtes in so flammendem Glanze, daß es den Blick der Beschauer mit seiner übermäßigen Helle Uendete." Nach Ansührung des Gedichtes, welches Benantins Fortunatus dieser Kirche widmete, 2) und worin er sie über den Tempel Salomo's erhebt, fährt der Autor sort: "Nachstem wir diese über die Schönbeit der wunderbaren Banart unserer Kirche — de pulchritung ist operis Leckesiae nostrae — voransgeschießt baben" u. s. w.

Hier ift also eine ganze Reihe berjenigen Mertmale, welche bie fünstlerische Erscheinung, die Burnt, den Stil bes Gebündes ausmachen, unter ber Bezeichnung opus subsumirt, und die Remark ide Theie, welche bem Worte nur die Beziehung auf die Mauertechnit ober auf bas Luncat ehne Ruchückt auf Stil und Technit einrummen will, sindet hier eine volltemmene Widerlegung.

Ber dem Alte Eigit von Autra besitzen wir zwei Lebensbeschreibungen, Die eine in Der ersteren Schiller Cantitus verfaßt. In ber ersteren

Veres District Abbrits e 10 bei Mabulten, Acta 88, O. 8 B., Paris 1668, p. 252 ss. in Com Tarilla e qui sumite um des ribere nobis videtur superfluum, qualiter scilicet distincta tele in a particular marmorum fulta columnis, quove modo crispante camera compta contilis lapaces. Cas in partics, ut Christi decebat aulam, que decore nitebant pictura aurei columnis, in il contilis la partici de la partici decebat aulam, que decore nitebant pictura aurei columnis in terminale de la contilis au contentam solici abare sie flammigen rutillabat fulgore, quatenus internitare e contentam e chautesime.

with the A.A. Door bear Present

nun wird bericktet!, Eigit babe im Jahre 818) unter den beiden Chören der Satvater firche in Kulda je eine Krypta in prachtvoller Weise — magnitico opere untegen tapen, in der zweiten, metrischen Biographie gebraucht Candidus statt des letzteren Ausdrucks die Werte?): prachtvoll — in schöner Ausdrung, — magnisse — pulchro ordine, und giebt zur Erläuterung noch eine furze Beschreibung der räumtichen Gestattung der beiden Kropten mit Bögen und Pseitern, ihrer Erlenchtung durch senster und ihrer Ausstattung mit gemeigelten Attären. Die beiden Ausdrisse: duas eryptas magnisse opere conlocavit, und: magnisse erexit pulcro ordine eryptas decten sich; der Biograph giebt selbst die Ertlärung des Gebrauches, welchen er von dem Worte opus macht, die Reimerssche Desinition aber versagt auch sier vollständig.

Eine ber wichtigften baugeschichtlichen Rachrichten bietet befanntlich Die "alte Chronil" ber Abtei E. Benigne in Dijen binfichtlich bes Neubaues ber Abteitirche burch Wilhelm ben Yombarten in ben Jahren 1001 bis 1016. In ben einleitenden Gagen, welche ber Ban beschreibung vorausgehen, wird bas Wort opus in setgenden Berbindungen gebraucht: in cujus Basilicae miro opere bei tem wunterbaren Ban biefer Kirde; - artificiosi operis forma et stabilitas - Die Westatt und Stabilität (D. h. Renstruftion) Des funstreichen Bauwerfeo3); in der sich aufchließenden Beschreibung wird das den Mittelraum der Rotunde bildende viergeschoffige Offogen mit seinen 24 Canten und 32 Bögen in brei Cantenartaden und einer oberften Pfeiterartade ein opus elegans genannt; wie hier überall die Beziehung auf den Aufban und die Runftform des Gebändes flar vorliegt, so liegt auch dem Gebrauche des Bortes opus bei Rudolfus Glaber Die Beziehung auf Die gange architettonische Gestaltung zu Grunde, indem er in feiner Biographie des Abtes Bilhelm von der "in unvergleichlicher Bauart, imcomparabili opere, beinabe vollendeten Kirche" fpricht, 1) welcher Ausbrud in einer vorbergebenden Stelle mit tem hinweise auf Die eigentilmliche Aulage Des Baues begründet ift ... Die Reimero'iche Definition ift auch in Diesem Falle unanwendbar und durch die Beschreibung ber "Gestalt des funftvollen Wertes" birett widerlegt.

In gleichem Sinne bedient sich endlich auch Abt Suger von Et. Tenis des Wortes opus in dem Berichte über den Renbau des Chores seiner Abteilirche"): "Dies ganze berrliche Wert,

Arcubus atque interpositis hinc inde columnis Binas magnifice erexit pulcro ordine cryptas. Quarum prima quidem spectans intendit Eoum. Ternis luminibus oriens, ubi lucis ab axe Signifero pluvia tempestateque sonora Disjecta primum radios sol aureas orbi Terrigeno spargit unam quae continet aram Interius comptam, sanctorum rite patronum Reliquiis etc. etc.

- 3) Dachery, Spicilegium, Edit. II. Paris 1665. Tom I. p. 353 sqq. In cujus Basilicae miro opere Domnus Praesul expensas tribuendo ac columnas marmoreas ac lapideas undecunque adducendo et Reverendus Abbas magistros conducendo et ipsum opus dictando insudantes, dignum divino cultui templum construxerunt. Cujus artificiosi operis forma et stabilitas non inaniter quibusque minus edoctis ostenditur per literas etc.
- 4) Vita s. Guillelmi abb. Divion, auctore Glabro Rudolfo bei Mabilion, Acta 88, O. S. B. saec. VI. p. I. p. 294, c. 25. basilicam incomparabili opere paene expletam.
- 5) Ibid. c. 15. totius Galliae basilicis mirabiliorem atque propria positione incomparabilem perficere disponebat.
- 6) Sugerii liber de rebus gestis in administratione sua, cap. 28. De augmento superioris partis. totum illud\_magnificum opus, et in inferiore crypta et in superiore voltarum sublimitate, tot arcuum et columnarum distinctione variatum. J. P. Migne, Patrologiae curs. compl. Ser. II. tom. 186. col. 1229.

<sup>1)</sup> Vita S. Eigilis, c. 16, bei Mabillon, Acta SS. O. S. B. saec. IV. pars I. p. 237: In cadem vero ecclesia duas cryptas magnifico opere conlocavit, unam quae respicit solis ortum. alteram quae solis occasum intendit etc.

<sup>2)</sup> Vita metrica, c. 15. a. a. D., G. 252:

innell mit in ter Kropta als auch in der Erbabenbeit der oberen Gewölbe durch ben Birdiel se nicht Begen und Saufen mannigfaltig gestaltet." Die Hertickteit des Bertes besteht auch lier nicht blest in der Manertechnit, im regelrechten Sauderbau, sondern vor nem in der wechselvollen Gliederung und Anerdnung seiner Teile, in der Erbabenbeit des Aufbanes, als in den Clementen, welche den struktiven und kinstlerischen Charakter des Bertes, febren Still im erchitektenischen Sinne ansmachen.

Dr. Ufe, nenn es fich um Benwerte bantelt, die Beziehung des Wortes opus auf die wiere und miere Weiteltung des Wertes, auf seine Gliederung in allen Teilen und auf denen alsamten funfterischen Heltuse einem tonfianten Gebrauche der mittelalterlichen Litteratur aufpriedt, is dari auch der Ansdernat opus transigenum in diesem Sinne aufgesast werden; und is ist, wenn doch ben einer ungenägenden Prüfung der Prämissen die Rede sein mußte, der Bornung voll und einzig auf denjenigen zurück, der ibn erboben hat.





## Daniel Penthers 2Tachlaß.

Mit Abbildungen,

\*Es ist mehr als eine Sammlung, es ist ein sörmliches kleines Museum jeder Art von Kunst, was den Liebhabern in dem am 22. d. M. durch H. D. Miethte in Wien zur Anttion gelangenden Pentherschen Nachlaß dargeboten wird. Der Berjasser des eben erschienenen, reich illustrirten Ratalogs hat vollkommen Recht, wenn er sagt, daß die Sammlung des uns im Februar d. J. durch den Tod entrissenen Künstlers nicht nur für den Ernst, die Biel seitigkeit, den Geschmad und das Verständnis ihres ehemaligen Vesitzers beredtes Zeugnis ablegt, sondern auch ein gedrängtes Lebensbild desselben darstellt. "Tenn Taniel Penthers Leben" — so heißt es dort weiter — "war von der ersten Mannesblüte an dis zum Ende ganz und gar der Kunst geweiht. Der Kunst opserte er nicht nur jeden anderen Genuß, sondern er starb auch für dieselbe, indem ihn sein immer gesteigerter Sammeleiser jede Rückssicht auf seine Gesundheit verachten ließ; und mit welchem Troste die Kunst ihre ernsten Freunde zu sohnen vermag, dies lehrte noch der Sterbende, indem er unverwandt von seinem Schmerzenslager die Blicke auf zwei Lieblingsbilder dieser Sammlung gerichtet hielt, auf ein ihm von seinem Freunde Lendach verehrtes herrliches Frauenbildnis und auf die von ihm selbst entdeckte Tiziansche Madonna".

"Wie seine Sammlung, so zerfällt auch D. Penthers Leben und Wirken in zwei Teile, die allerdings wieder durch ein seites Band, die Liebe und das Streben zum Höchsten und Schönsten, miteinander verknüpft sind. Als Schüler der Münchener Atademie wehrte er sich mit mannhastem Fleiße gegen das niederdrückende (Besühl, das die Überlegenheit der alten Weister, die er jetzt genauer kennen lernte, ihm einslößte — und manches seiner eigenen Berke in dieser Sammlung, insbesondere seine Bildnisse sind vollgiltige Proben seines Könnens; — dann sand er, wenn er je sürchtete, mit eigener Araft seinem Ideale nicht genügen zu tönnen, mehr und mehr Ersat und Entschädigung im gründlichen Studium der Alten und in jenen Kopien ihrer Werte, von denen gleichsalts eine Auswahl in seinem Nach sass erhalten ist und von deren Wert ein Böcklin, Defregger, Lenbach und Makart hoch genug dachten, um sich solche gelegentlich als Geschenk von ihm auszubitten und ihm als Gegengeschent ihre eigenen Originalwerte und Stizzen zu überlassen, auf welche wir als Verlen der gegenwärtigen Sammlung ausmerksam machen dürsen".

"Indem Penther aber durch gewissenhastes Kopiren den alten Meistern die Züge ihrer Handschrift immer genauer absernte und immer tieser in die Geheimnisse ihrer Technit ein drang, erward er sich auch in der so verantwortungsvollen und schwierigen Kunst des Messtaurirens eine solche Sicherheit und Geschicklichteit, daß er sich mit dem glanzendsten, von allen Seiten anerkannten Ersolge der Aufgabe entledigen konnte, beschädigte oder verkannte Kunstwerke der Vergangenheit sowohl in den Sammlungen einzelner Kunstsreunde, als in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, der er als Kustos vorstand, und in der grästich Harrachschen Galerie, bei deren Renordnung ihn der Tod überrasichte, sür ein neues Leben zu retten".

"Bald gab es-übrigens keine Gemälbegalerie von einiger Bedeutung in Europa mehr, die Penther nicht durch gründliches Studium tennen gelernt hatte, und bald kaum mehr

uigend eine, sell'h so stotze wie diesenige des Louvre nicht ausgenommen, die nicht seinem Nor und Gutochten solgend, diese oder seine Richtigstellung eines senheren Fretums vor versammen latte. — some selbstandigen tritischen Arbeiten über die sürstlich Liechtensteinsche Guleite und die Er Petersburger Ermitage wurden von einem Lermotiess anerkannt — und in medreren Etrusgolerien zeugen heute alte Kunstwerte hohen Ranges von dem glück lieben und preimotiehen Forschen Frenden werden und kunstwerte hohen Kanges von dem glück lieben werd urermusklichen Forscherische, der Penther Jahr über den Rhein, nach dem Norden uber die Alpen und Purenaen trieb, um verschollene Schätze, der ganzen Kunstweit um Frende, wieder ans Licht zu sordern. Man mußte sehen, wie in den fremden St. Ner sehelt er erschien, Unnst und Antiquitätenhändler, Galeriebesitzer und andere ihn



g Cram. Famma. I was

ewir isten und zu Manf oder Tauich einluden, um zu begreifen, daß er auf einem von so tieler ist ihm obsessichten Gebiete noch alte Schähe sinden und erwerben konnte, wie die in obliem Mataloge nach den Bezeichnungen Benthers aufgesührten hervorragenden Bilder von die ihr voll in Michtern, besonders der oberitationischen, tostanischen und serraresischen Schulen."

I. Lerther ner von einem is heitigen Sammeleiser beseelt, daß er Mißtrauen gegen is klaucht it wes seden begte, der nicht selbst auch Sammler war. Und so umiassend mit klub Sammlerung, daß er, wie der vorliegende Katalog beweist, taum irgend ein Gebiet das kunst der des Kanngenertes unberuhrt ließ. Wie gludlich war er, Kunstverständigen das die und Stadt aus der das im gesenn, die uch allmablich ber ihm antspeicherten: Stulpturen der Kant aus der das im stennen, Künnungen, Kanen, Gerate, Arbeiten in edlem Metall, in Prouze, Austen, Neiner aus siehen, Ander, Miniaturen, Kächer, Neiner aus siehen aus Ledernbeiten, Küntellen, Anstrumente u. i. w.".

Man kann nur das lebhasteste Bedauern darüber ausdrücken, daß es nicht gelungen ist, den Berkaus aller dieser nach vielen Hunderten zählenden Gegenstände mit mehr Muße vorzubereiten und namentlich die wertvollen alten und modernen Gemätde in einem geeigneten Lotal würdig auszustellen, bevor sie unter dem Hammer des Anttionators zerstieben. Da das Wiener Münkler hans im Umbau begriffen ist, sehlt es leider sest dasür an seder passenden Räumlichteit. Wir sind daher und bei der Kürze der uns zur Versügung stehenden Zeit nur in der Lage, die



Belbirmmint genbachs Gammlung Bentber.

Angaben bes mit aller möglichen Sorgfalt gearbeiteten Ratalogs durch einige turze tritische Bemerkungen zu vervollständigen. Um dem Leser die Trientirung zu erleichtern, schließen wir dieselben der alphabetischen Keihenfolge der Katalognummern an.

Ten Reigen eröffnet eine hell a la Tiepolo stott gemalte Plasonbstizze von Altomonte (Martin Hohenberg), ein in Wolten schwebender Engel, von Heiligen umgeben (Ar. 1). - Es solgt ein seines Bildchen von Lukas Cranach d. A. (Ar. 291), Herodias mit dem Haupte des Johannes. — Ans der in der Sammlung besonders zahlreich vertretenen Reihe der italienischen Duattrocentisten stoßen wir zunächst auf ein kleines Tondo "mit einem in der Art des Lorenzo di Credi" gemalten Madonnenbitochen. — Tann tommen zwei Haupt

bilder ber Sammlung, Die beiden großen Werte von Doilo Dojfi, deren bereits in der Anniichrenif gedacht wurde. Es und zwei wohlerhaltene und charafteriftische Schöpfungen Des hochpoetischen jerrarefischen Meisters, Die jeder großeren offentlichen Galerie gur Bierbe gereichen wurden. Das erfte Mr. 36 stellt ben Wottervater Bens als den Schöpfer aller Weien in Geitalt eines Malers bar, welcher eben bamit beichaftigt ift, bunte Schmetterlinge zu malen. Wabrend er emijg an der Staffelei ichafft, naht Flora von rechtsher, neugierig, Die wunderbaren Weien zu ichauen. Aber ber Gotterbote, ber neben Beus Plat genommen bat winkt ihr mit an ben Minnb gelegtem Singer ab, ben Schopfungsalt nicht zu ftoren. Die eigentumliche Darstellung ift in ein wundersom prachtiges Rolorit getoucht. minder interessant ift das zweite Bild Nr. 37), eine Allegorie auf das Beldenleben des Ganton de Cour. "Ter beruhmte Ariegsmann liegt, als herfules dargestellt, unbefleidet auf einer Lowenhaut, ben Oberforper mit ber rechten Sand gestütt. Ligmaenhafte, groteste Signren in der Tracht der spanischen und schweizerischen Ariegsleute naben fich ihm, mit Micaswertzeugen bewainet, beschießen ihn, hauen und stechen nach ihm; er hat mehrere berielben in die unter ihm liegende Lowenhaut gewidelt, aus welcher fie fich loszumachen Die rechte Seite des Bildes bietet die Anficht auf eine Landschaft mit einer an einem Gebirge fich terraffenformig aufbauenden Stadt mit Raftellen, Rirchen und Palaften, an einem Tuffe gelegen". Das farbentiese gediegene Bild ift von einem alten vergoldeten Holgrahmen mit reicher Schnigerei umgeben - Die Nummernreihe führt uns hierauf zu einigen treiflichen Werten niederländischer Runft, welche im allgemeinen spärlich vertreten rit, zu einer ichonen Baumlandichaft von Cornelis Dubois und einem tuchtigen, voll bezeichneten Ban van hemeisen Chriftus, bas Areug haltend). - Tarauf begegnet uns das erste und sehr beachtenswerte spanische Bild. Auf die Acquisition von Werten der ipanischen Meister hatte ber Berftorbene ftets besonderes Gewicht gelegt und in vielen Gallen war seine Bemuhung von Erfolg. Go bei dem hier vorliegenden van Moteto, dat. 1657 Es ist ein Bild von etwas berber, aus Fragenhafte streifender Charafteriftit, das uns den Cinblid in die Wertstatt eines offenbar ins Clend geratenen Munftlers gewährt, der, von feiner in Lumpen gekleideten Familie umgeben, mit Malftod und Palette in den Sanden por der Staffelei figt. - Nachdem wir den beiden mannlichen Bildniffen von Moretto da Breseig, zwei vorzuglichen Werten bes ülbertonigen Meisters, unsere Reverenz gemacht und ie der Beachtung der Galerieverstände empjohlen haben, machen wir gleich wieder Salt vor zwei Bildern fpanischer Abkunft, welche von Penther als "Echule Murillo's" bezeichnet wurden und in der That dem Baubertreife bes großen Zevillaners nahe stehen. Es find zwei tleine Tarftellungen aus dem Stoffgebiete jener Bettler und Lumpen, die durch Murillo's Sand ihre tünstlerijde Bertlarung empjangen haben: auf dem einen Bildehen (Br. 141) find namentlich ein Betteljunge und ein Sund von entzudender Geinheit und Kraft der Garbe. 28'n illerspringen ein halbes Hundert Rummern, unter welchen fich manches andere tüchtige mmiiche und deutsche Bild befindet, um noch vor einigen Sauptwerten der italienischen Edulen einige Augenblide zu verweilen. Da jeffelt 3. B. das Portrat eines bartigen alten Man nes von (3), B. Tiepolo Rr. 185 unjeren Blid durch feine glanzende Technit und die in wenngen fein gufommentlingenden Tonen fich bewegende Tarbe. Dann stehen wir bor ber flemen reuben Madonna von Tigian Mr. 191, von der unjer Holgichnitt eine Anichauung aielt Jas Bildeben ift febr mitgenommen, aber echt. Das jagt genug, um die Runftfreunde gu rientiren. Auch ein fiart restaurirtes, aber gleichialls echtes Togenbifonis von Tigian undet fich por Mr. 192 . - Den Beichluft unferer Mufterung der alten Bilber mache ber dem Lienardo da Binci jugeidriebene Johannes der Taufer. Der verfierbene Penther trat mit dem gangen Gewicht feiner Aberzengung und Beredjamteit für die Benennung ein. Aller in Diefem Puntte tonnen wir ihm nicht folgen. Abrigens ift das Bild ein autes und interefinites Wert der tombardischen Ebule, übereinstimmend mit der Romposition, welche Charles Blin, in der "Histoire des peintres" im Abichnitt über Lionardo in Abbildung mitteilt. Die Landichaft des Bordergrundes mit ihren minutios ausgeführten Blumen und Milatern ermnert in die afmlieben Tetails der von Bernaggano ausgeführten Land.

Bücherschau 6:

schaft auf der großen "Jaufe Christi" von Cesare da Sesto beim Duca Scotti in Mailand; der Rops des Täusers hat Luinesten Charafter.

Unter den modernen Bilbern der Sammlung Penther stehen die Vildnisse von Lensbach in erster Linie, schon durch das Interesse, welches sich an die Targestellten knüpst. Ta sinden wir den schönen, durchgeistigten Prosittops Paul Hense's, das grämliche Forschersantlig Gottsried Sempers, ein prächtiges Porträt Arnold Böcklins voll männlicher Energie, eine Kreidezeichnung zu einem Vismarchporträt, ein sorgsältig durchgebildetes Porträt Liszts, ein Vildnis Passinis, dann die herrliche Selbstporträtstizze, von welcher die beigegebene, dem Ratalog entlehnte Zinkähung nur einen unvollkommenen Begriff giebt. Tazu fügen wir ein hochpoetisches, in tiese Farbenglut getauchtes Vild von Vöcklin: "Venus, in einer Landschaft ruhend, und der entstiehende Umor"; serner zwei Studien von Tesregger; eine schöne Stizze von Wasart, um auch in dieser Abeilung nur das Vorzüglichste namhaft zu machen.

Die reiche Sammlung der Antiquitäten erforderte einen besonderen Bericht, auf den wir des Raumes wegen verzichten müssen. Es existirt kaum ein Zweig der Aleinplastik, der Luzusindustrie, der Gerätbildnerei u. s. w., der da nicht durch einige seltene und schöne Stücke vertreten wäre. Wir betonen hier nur nochmals die schon in der Chronik hervorgehobene Sammlung der Schmucksachen, Ringe, Ketten u. dergl., die eine Fülle der zierlichsten und kunstvollsten Arbeiten, zum Teil aus der besten Zeit der Renaissance enthält. — Außerdem verdient auch die große Anzahl Pentherischen Kopien besondere Erwähnung; es besinden sich darunter einige von seltener Schönheit nach berühmten Vildern der in= und ausländischen Walerien.

Die Versteigerung dürfte mehrere Wochen in Anspruch nehmen und beschäftigt die Wiener Kunstkreise mit einer Lebhastigteit, die auf eine ungemein rege Beteiligung schließen läßt.

### Meue Prachtwerfe.

Die Münchener Malerschule in ihrer Entwidelung seit 1871. Bon Dr. Adolf Rosensberg. Mit 23 Aupfern und vielen Holzschnitten im Text. Leipzig, E. A. Seemann 1887. 81 S. 4°.

\* Das vorliegende, in Absassung und Ausstattung gleich ausprechende Buch verdankt feine Entstehung einem Impulse bes Munftvereins zu Hannover, ber es an Stelle bes fonft üblichen Rupferstichs seinen Mitgliedern zuführt. Wir könnten uns noch manche Bücher ähnlichen Inhalts benten, welche fich zu folden Zweden eigneten, in Bereinigung bes utile cum dulei, einer gefälligen Belchrung mit reicher Anschanung. Die Münchener Malerschule stellt fich freilich als ein besonders glücklich gewählter Wegenstand für eine berartige Behandlung bar. Denn fie macht, fo zu fagen, das tünftlerische Better in Deutschland. Geit bem Auftreten Piloty's, von beffen Aulmination (er trat 1874 nach W. v. Raulbachs Tod an die Spite der Münchener Afademie) Rosenbergs Darstellung ihren Ausgang nimmt, war der Stand der Dinge in München bereits mehreremal einem starken Wechsel der Unschauungen und Richtungen unterworfen, als beren Grundtenbeng fich ber Übergang vom hiftorischen Stil gum naturalistischen und neuerdings das Hervortreten manieristischer Erscheinungen wahrnehmen laft. Alle diese Spezialitäten mit ihren verschiedenen Abarten fehren nun eben in bem größeren Umtreise bes fünftlerischen Schaffens ber Gegenwart wieder. Wer sich in München orientirt, gewinnt dadurch zugleich einen Überblick über die ganze deutsche Runft und alle mit ihr zusammenhängenden Schulen.

Nach einer Charakteristik Piloty's und seines Nachsolgers Fr. A. Naulbach wirst Rosensberg zunächst einen Blick auf die älteren Münchener Genremaler und auf die dortige Landsschaftsmalerei und geht dann auf eine nähere Betrachtung der ersten, von Piloty herangebilsdeten Generation ein, deren Koryphäen Wakart, Lendach, Max, Tesregger aussührlich geschildert werden. Verwandte Erscheinungen, wie Matth. Schmid, Kurzbauer, E. Kau, Wopfner.

Aren in o reiher u.h. in den Grunder des Trecker Banerigenres an. Eine Gruppe jur v... his. I mit Auffilien kunftleritden Tendenzen, bilden der streng zeichnersich gesinnte Leit! mit duffin Tunder Tunder und der treifige Humorift Hugo Naussmann. — Dann v... in Die Neiter des histerichen Genreis, des Rostumfracks und Allustration: Adamo, Lovern untel. die Ungarn Liezen Maner, Benezur und Aler. Wagner, seiner T. Seiß, H. Lover, H. Mault ch. seine die volundie Molonie in der Schule Pilotnis mit Brandt an der Zopte. Dann eine Gruppe von Schulden und Tiermotern, die sich ebenfalls an Pilotnischer oder loser ansichtießen. — Besondere Abid nitte beauspruchen Lindenschmit und seine Zitule. Tiez und die Seinigen, endlich der Aubrer der jüngsten naturalistischen Richtung, Fr. v. Uhde, dessen Wurdigung in weziellem Bezug zu den religiosen Vildern unseiere Tage erfolgt. Rosenberg ertennt in den Werten dieser lepteren Art die Kennzeichen einer Bewe aum, "welche under Kunft zu einer neuen Richtungnstütung süber", der die Juhunft gehort.

In der Allustration des lehrreich und autegend geschriebenen Buches wechseln Taseln und Tertbilder, Radirung und Heliogravure, Helzichnitt und Imtagung miteinander ab, so das und der artalische Teil des Ganzen ein lebendiges Bild der mannichialtigen Bestreburgen der Gegenwart bildet. In seinem geschmackvollen Einbanddeckel empsiehlt sich das Buch namentlich als Gabe sur den Weishnachtstrich.

Immewee. Bon Theotor Storm. Alluftrirte Prachtausgabe mit 23 in Heliographic ausgeündrten Bildern nach 28. Hasemann und Professor Gowind Ranoldt. Lewzig, C. B. Amelangs Berlag.

G. Diese vornehme Seftgabe gu bem fiebzigften Geburtstage Theodor Storms ftellt fich in innerem Berte, in funftleriicher wie inpographischer Ausstattung der Prachtausgabe desselben Berlages von Smmermanns Nevelle "Aus bem Leben eines Tangenichts" wurdig an die Zeite. Rida minter reich prongt fie im Schmude wirtungsvoll abgetonter Seliograviren, auch hier begrußen wir in Edmund Ranoldt benfelben Runftler, ber mit bem Dichter in ber stimmungsvollen Schilberung ber Landichaft wetteifert - nur für benjenigen Teil ber Attnitention, welcher in harmonich geschloffenen Bildochen die Hohenpuntte der Sandlung dar fiellt, ift am Stelle Grot Johanns 28. Hafemann getreten. Der Alt bes finnigen Landichafters in an diesem Erte i ban vor zwei Sahren eingehend gedacht und hervorgehoben worden, wie es dem Runitler gelingt, dem Landibaitlichen einen romantiichen Zauber zu leiben, ohne in fentimentale Weichlichteit zu verfallen. Diefelbe Duftigfeit und Bartheit im Gebilde ber L'andibrit junden wir auch hier wieder, aber uns will es bedinten, als habe diesmal Ranoldt mit zu weichem Bergen ber berrlichen Dichtung nachgeichaffen. Doch vielleicht liegt es mit im Weien ber reproduzirenden Technik, wenn auf diesem und jenem Bilde ber Baumichlag zu m. Mig oder perblaien ericheint und die landichuftliche Tarftellung im ganzen eine fchwermutiger Minnt vermindte Wirtung ausabt.

Vertreritich hat der andere Alluitrator des Lertes ieine Aufgabe gelöst. Mit nachemeinsender Seele solgte er dem Gunge der schlickten und doch so wundersam ergreisenden
Tollings plued mit siederem Alicke die malerich Tarstellbare vom nur dichterisch Wirtsamen.
Tie Ehstelle und sein Reinhardt, der "Alte" besonders, sind aus dem Geiste der Stormsten Paull gelaiene Gestalten. Tibei wußte die Haiemann in so anheimelnde und stims
mer der Umselmer zu verlichen, dass ihre Cristeinung in der Phantasie des Beschauers
erz anzumisch gede mitzte Boritellung von den Hauptträgern der Kandlung verdrangt.
In in der Analite allabet im bevorzugter Plats auf dem Weihnachtsteich. Auch die
mitze den unteren zu von erler Schlichtheit











Beteinenbegangnis bei finrmiichem Wetter. Agnarell bon Walter Beteifen.

# Die Elquarellausstellung in Dresden.

Von H. A. Cier. Mit Abbildungen.



er die Entwickelung der Technit und den aus ihr hervorgehenden Umsichwung der künstlerischen Grundanschauungen geschichtlich zu versolgen liebt, dem bot die am 25. Sept. geschlossene Ausstellung von Aquarelsten, Pastellgemätden und Handzeichnungen im königlichen Polytechnitum zu Dresden eine kaum zu bewältigende Fülle von Studienmasterial. Ronnte er doch aus ihr einen annähernd vollständigen überblick über die Geschichte der Aquarellmalerei in Tentschland gewinnen

und sich Alarheit über die Ziele und Wege verschaffen, welche die modernsten Verstreter dieses Kunstzweiges ins Auge gesaßt haben. Bei solchen Beobachtungen mußte sich aber die Wahrnehmung entschieden hervordrängen, daß das Durchschnittsmaß technischen Bermögens bei den Künstlern unserer Tage ein beträchtlich höheres ist, als es noch vor einem Menschenalter selbst den ersten Meistern eigen zu sein pstegte. Zeigt sich dieser Fortschritt namentlich in den Werten unserer Waler, welche sich durchweg auf die Handhabung des Pinsels viel besser verstehen, als Cornelius und seine Zeitgenossen, so wird er wahrhaft überraschend, wenn wir die Leistungen der modernen Annarellisten mit denen ihrer Borgänger aus der Mitte unseres Jahrhunderts vergleichen. Die Verbesserung in der chemischen Zusammensehung der Farben, welche von England, dem Mutterlande der neueren Aquarellmalerei, ausgegangen ist, vor allem die

Erindent bei der Ausuchung des Nanarells, als man üt früher lannte. Die doch selbst der eberte Grundlag dieser Technik daß die Lichter auszusparen sind, oder hochstens durch Aus waiden erzeugt nerden dursen, langir in seiner Allgemeingultigkeit bestritten, da die eben genannte engliche Aum: in dem Pernanem Chinese White einen Farbitosi liesert, welcher nach den Bericherungen Sochweritandiger teine Beranderung durch die Zeit und sonstige einachte Einstließe erleider und destütt und destüttigen Bassender mit Techarben zu verbin dem mit die Meglichteit, die durchichtigen Basserien mit Techarben zu verbin den, welche früher aanzlich vernuchen wurden, so daß dem modernen Aquarellisten eine ebenso riche Palette zur Versingung sieht, wie sie der Chinaler seit langer Zeit besitzt.

Dieter an und ihr fich boch erfreulichen Erscheinung gegenüber stiegen jedoch beim Inremandern der Ausstellung unmer wieder gewisse Bedenken aus, wenn man iah, daß das Bewahtsein der technichen Sicherheit und Uberlegenheit in zahlreichen Källen den Mater versuhrt hatte, aus den dem Agnarell gesetzten natürlichen Schranten heraussintreten und Wirlungen zu ersneben, die auf anderen Wegen viel mühelvser und deshalb natürlicher zu erreichen sind.

Gerade bei einer Reibe der begabtesten Annitler war die Absicht zu bemerken, in In Annarell den Wertkamps mit dem Etbilde aufzunehmen und den Reiz höchster Farbigkeit, welche dieses zu entsalten gestattet, auch in jenem zu erzielen. Sie trat am deutlichsten in den Arbeiten der Italiener hervor, unter denen Gustavo Zimoni in Rom mit ieinen beiden arabiichen Interieurs und mit seinen Marttplatz in Elemeen dem er wähnten Ziele am nächsten gesommen war. Seine auf den ersten Blick blendend wirstenden Varadeissiche ließen undessen zwar auf eine bedeutende koloristische Arait schließen, bestriedigten aber keineswegs auf die Dauer, da sie inhaltlich entweder leer waren oder einen grellen Widerpruch zwischen der grauenvollen Zeene und der Farbenpracht der Tarstellung auswiesen.

Ubrigens halten fich Simoni und die meisten seiner italienischen Rollegen streng an Die Methode der ausgesparten Lichter, mahrend fie fich die Amvendung von Techfarben acitation. Bei den dentichen Müntlern und den ihnen nahestehenden Niederländern konnte man dagegen in vielen Jillen die Abwendung von dieser Borichrift bemerten. Doch zeigten gerade mehrere dieser gan; prei behandelten Bilder einen folchen Grad funftleri icher Turchermaung und Bejeelung des Wegenstandes, daß man fich vor die Notwendigteit genellt ial, entweder die Zwedtofigteit und Undurchführbarteit diefes Gebotes zu up in oder nich aus prinzipieller Berfrocktheit gegen die Schönheit des Wertes zu riellieben Bu die er Lage geriet man ; B. vor den beiden großen Landichaften des Mind entre Bur Bartele, welcher uch namentlich für feine Echilderung eines "Nebels 1 1 Ar pro" les let den Anhangern der alten Aonarellichule jo berüchtigten Dechweißes in i tim bilieben Mengen bedient bitte, mabrend et bei jeiner "Rartoffelernte auf Ruigen" 11 10 Alectoria not ciner matigen Ambendung dieter Farbitoffes ausgefommen ift. Die Buchung cours Bloss war namlich durc gand frappante, und man mußte fich jagen, daß in 1914 n. i. Microswell in am dom einen derjelben und die wunderbare Mraft der Studien ich der anderen mit den alten techanden Metteln nicht zu erzielen gewesen ware.

in von der eine als Bartels trag aber der Belgier Gustav Ten Tuhts am Schau. Wahrend wir bisher gerade von der Inn und der Zauberkeit zu vorlangen gewohnt waren und von allem

eine scharf umrissene Zeichnung als unbedingt nötige Grundlage betrachteten, sah man in den beiden Werken diejes Malers, einer "Flandrischen Hütte bei Regenwetter" und einer "Dorigaffe im Ottobernebel" auch nicht die Spur von einer Zeichnung. Hier waren die Farben scheinbar gan; zufällig auf das Papier geschmiert und erst nachtrag lich der oberflächliche Versuch gemacht, denselben eine gewisse germ zu geben. Gleich wohl mußte jeder unbesangene Buschauer gestehen, daß der Mater ein ungewöhnliches Beichiel besitht, und bag er trot seines auf die Spite getriebenen fliggirenden Berjahrens den Totaleindruck der Landschaft wiederzugeben versteht, wie je einer. Dabei war leicht ersichtlich, daß Den Tuyts jeine Bilder feineswegs als Stizzen angesehen wissen will, fondern daß er den Unspruch erhebt, fie als durchaus jertige Arbeiten anertannt zu jehen. In diejer Absicht liegt das Rene von Den Dunts Gemälden, nicht aber in ihrer Stigenhaftigteit, da befanntlich seit jeher das Agnarell benutzt worden ist, um einen flüchtigen Moment festzuhalten und als Unterlage für eine spätere ausgeführte Darstellung zu bienen. Selbstwerständlich sehlten die im eigentlichen Sinne als Stizzen zu betrachtenden Mauarelle nicht auf der Ausstellung. Man konnte jogar vorzügliche Broben derielben ichen, unter benen die Blätter der Tuffeldorfer Landschaftsmaler Undreas Achenbach, Teifer, Tücker und Aröner, des Müncheners Rettich, des Hamburgers Lutteroth und des Dresdeners Dehme hervorragendes Interesse gewährten.

Noch älter ist der Gebrauch, den ein Künstler wie Ludwig Richter von dem Aquarell zu machen pstegte. Einer seiner wärmsten Berehrer, Herr Cichorius aus Leipzig, hatte eine ganze Meihe von Driginalblättern des Meisters ausgestellt, aus denen tlar hervorging, daß Richter sich des Aquarells nur als eines sekundären Mittels zur Erhöhung der Wirkung bediente, weshalb er die Farbe nur leicht auftrug und vielfach nur einzelne Partien durch sie hervorhob. Einer Weiterbildung diese Bersahrens begegnen wir in den Arbeiten Paul Mohns, von denen namentlich die landschaftlichen Tarstellungen nach Wotiven der sächsischen Schweiz eine seine Naturempsindung verraten.

Die Verwendung des Aquarells für ausgeführte Vilder von gleicher Bedeutung wie die mit Öljarben hergestellten, hat in Teutschland zuerst Menzel in Aufnahme gebracht, doch hat er sich dabei, wie die ausgestellten Proben bewiesen, immer noch in den Grenzen eines kleinen Formates gehalten. Passini dagegen eröffnet die Reihe dersjenigen Künstler, welche innerhalb der dem Genrebilde vorgezeichneten Timensionen umfäng lichere Aquarelldarstellung zu schaffen pstegen. Er war in der Ausstellung mit drei Werken vertreten, von denen das neueste, "Absolution" betitelte, den Vergleich mit der wundervollen römischen Anabenschule aus der Galerie Meyer in Tresden nicht auszuhalten vermochte.

Ju den charakteristischen Merkmalen der Ausstellung muß aber in erster Linie das Herwortreten einer Reihe junger, disher wenig oder gar nicht befannter Talente gezählt werden. Zu diesen gehört Walter Petersen in Tüsseldors, ein Schüler Janssens, welcher mit seinem "Begräbnis bei Regemvetter" (S. die Abbild.) einen sühnen Griff in das Leben gethan und gleichzeitig in der Wahl der Farben (vorherrschend Grau) den für den Gegenstand am meisten entsprechenden Ton getroffen hat. Sbenso unbekümmert um die Anschau ungen einer herkömmlichen Schönmalerei zeigte sich Hans Herrmann aus Verlin in seiner "Fleischhalte in Middelburg" und in noch höherem Grade in seinem "Mulchmartt in Umsterdam". Nückte das erste dieser Aquarelle wegen seiner vorzüglichen Aussührung und treistlichen Perspektive selbst die Stimmen dersenigen zum Schweigen brungen, welche sich an den Gegenstand stießen, so gereiten vor dem zweiten sogar die Frennde eines

fraugen Realismus in einige Verlegenheit, da der Maler seine gauze Munst auf die Leiedergabe einer Menge von blauen Milchtübeln verwendet hatte, welche den ganzen Bordergrund des Marties einnehmen und sich allerdings is energisch von dem Hintersgrund abheben, daß der Eindruck des Freistehens im Raume auch dem blödesten Auge sichtbar wird.

Wenn das Sprichwort: "Biel Zeind, viel Chr" mahr ift, hat der Lübeder Gotthard Muhl jedenfalls die großte Ehre davon getragen. Es war ergöglich zu sehen, wie die biederen Tresdener fich über seine außerft flotten Pastellgemalde ereiferten, und die Ausbruche von Entrujung zu lesen, mit denen der Aritifer ihres Leibblattes den Fredler aus dem Tempel der Runft hinauszujagen bemüht war. Doch fanden fich vereinzelt auch jolche Stimmen, welche in diesen Bildern einen Glanzpunkt der Ausstellung finden wollten, und das Herbsibild gehörte zu den ersten Rummern der Ausstellung, welche Den Bermert: "Berfauft" zeigten. Nach unserer Meinung waren Ruhls Arbeiten feines wegs gleichwertig. Wirklich vortrefflich erschienen uns seine beiden Porträts der Madame Noch. Mihl malte fie einmal in figender Stellung, ohne Ropfbedeckung und mit einer ichwarzieidenen Robe befleidet; das anderemal gab er nur ihren mit einem hut bedeckten Ropi wieder. Beide Bilder find von einer Kraft und Tiefe der Charafteristif und er gielen mit einem geringen Aufwand von Mitteln eine jo mächtige Wirfung, daß wir mit Bewunderung von dem Talent des Runitlers erfüllt werden. Dasielbe ift bei dem Berbit bild der Gall, auf dem er uns einen Ausblid aus seinem Atelier in Paris auf Barten, Hinterhaufer und einen Teil einer Parallelftraße thun läßt. Sochite Jarbigleit, unge wohnliche Menntnis der Wejege ber Peripeftive und entschiedener Ginn für die Stimmung zeichnet diese mit der Technik der frangösischen Impressionisten gemalte Etudie vorteil batt aus. Dagegen ift das Gegenstück zu diesem Herbstibl, der Ausblick aus dem Atelier im Gunbjahr, ziemlich matt in der Farbe, die Aussicht über die Saufermaffen von Paris, von einer Lachwohnung aus aufgenommen, zwar mahr, aber poesielos, und die Studie nach einem weinenden Unaben von geradezu affenartiger Echeuftlichkeit. Offenbar verfügt Auhl über em ungewöhnliches Maß technischen Könnens, doch bedarf sein tünstlerischer Zum noch einer gewissen Läuterung, damit er sein Talent nicht an umwürdige Stoffe verichwendet. Wir wenigiens tonnen uns nicht von der Rotwendigfeit überzeugen, daß ber Raturalismus nur bem Saglichen huldigen folle, ba die Ratur doch überreich an Schönheiten ist für jeden, der ein offenes Auge besitzt.

Muhl handhabt den Pasiellstift mit einer Mühnheit und Freiheit, die man bei älteren Welten dieser Art nie zu iehen bekommt Bielmehr zeichnen sich die Meister des vorigen Irbehanderts, die diese Technik ausgebildet haben, die Liotard, Rosalba Carriera und welter, gerade durch ungemeine Sorgiamkeit und Genauigkeit der Aussührung aus. Tip der Pasielltechnik noch immer von tüchtigen Künstlern geübt wird, bewiesen zu Uner Portratz von Paul Rießling und Julius Scholy, welche zu den besten Auszum der Tresdener Abteilung gehorten.

Matten ich Anneterens von Arbeiten Dresdener Munitler seit Jahren geboten wird, ein irten femnte. Co schent daher Aussicht vorhanden zu sein, daß die Höffnungen, wollte die Aunfilerstaft zur die Belebung des Aunstinteresses und die Stärfung der moderen Jichtung in Tresden gerade an diese Aussiellung gelnupft hat, in nicht allzu kerner Zeit in Ersüllung gehen werden.

Jedenfalls hat die Wenvssenschaft bewiesen, daß sie über einen bedeutenden Fonds von Thatkraft verfügt und gewillt ist, der sächstichen Hauptstadt den Rang unter den übrigen deutschen Runstpläßen zu verschaffen, welcher ihr schon wegen ihrer reichen Runitsamm lungen gebührt. Wöge dieses Bestreben von Ersolg begleitet sein!

### 21rchiteftonische Reisestudien. 1)

Don Karl Cachner.

2. Die oberschlesischen Holzkirchen.
mit Abbisdungen.

Fern von den Hauptstraßen des wanderlustigen Publikums, sern von der Metropole mit ihren Aunstschäften, haben sich in dem stachen sandigen Thale der Cder, in der südöst lichen Ecke des Dentschen Reiches eine größere Anzahl von Holzstirchen erhalten,2) deren Kenntnis nicht nur für die Holzarchitektur von Belang ist, sondern auch für unsere gesamte Kunste und Kulturgeschichte entschiedenen Wert besitzt. Vilden sie doch die letzten Reste einer im frühen Mittelalter allerwärts gepflegten Bauweise und geben uns über diese selbst noch mancherlei interessante Ausschlässe.

Wir haben in einem früheren Auffage Diefer Zeitschrift auf Die Braunauer Holztirche hingewiesen und ihre Stellung zu den benachbarten oberschlesischen Schwestern fur; berührt. Wir betonten bei dieser Gelegenheit, daß trot ihrer augenscheinlichen äußeren Berwandtichaft fie doch ganglich verschiedenen Konitruttionsarten entsprungen seien, und schrieben diesen Umstand der Nationalität ihrer Erbauer zu. Während die deutschen Bolfsstämme, soweit sich ihre Bamveise zurückversolgen läßt und nicht Alpengebiete in Frage kommen, im allgemeinen sich des Ständerbaues bedienten, finden wir an den flavi ichen Wohn: und Mirchengebänden nur den Blockbau im Gebrauch. Darf man daber, unter Berücksichtigung dieses Umstandes, wohl von einer slavischen und germanischen Holzbaufonstruftion sprechen, so soll damit doch feineswegs gesagt sein, daß sie auch von jenen Bölkerschaften herrührten. Der Ständer- wie der Blockbau reichen bis in das grane Altertum zurück und wurden von den verschiedensten Rationen in Unwendung gebracht. Auch das höhere Alter der einen oder der anderen Konstruftionsmethode wird bamit nicht jestgestellt; für unsere engere Seimat läßt sich nur vermuten, daß der Blod ban dem Ständerhause vorausgegangen sei. Was sich heute noch bei dem Bordringen der Rultur in die schwer zugänglichen Urbistritte Amerika's oder anderer Kontinente abipielt, geschah auch ehemals; man lichtete die Wälder und benutte gleichzeitig das ge fällte Holz zur Herstellung der Wohnstätte. Daß man sich hierzu anfangs der einfachsten Ronftruktionsweisen bediente und ohne auf die Tragfähigkeit des Hotzes Rücksicht zu nehmen zunächst Stamm auf Stamm schichtete, darf wohl vorausgesett werden. Ohne funstwollen Verband oder scharffinnige Aufbaugesetze bedurfte es nur geringer Einschnitte an den Kreuzstellen und der Ausfüllung ihrer Lücken mittelst Moos und Lehm, um bin länglich dauerhafte Bande berzustellen, Bande, die dem nordischen Winter, den Ginflüssen von Wind und Wetter Widerstand zu bieten vermochten. Ehe man das Aufbauen einer

<sup>1)</sup> Bergl. Zeitschr., Jahrg. XXI, S. 164 ff.

<sup>2)</sup> Der "Mübezahl" v. J. 1871 führt gegen 200 Mirchen an., von denen aber inzwischen ichon viele durch steinerne ersett worden sind.

Lagit den Minner veritand, ebe man die Jubereitung ihres Bindemittels, des Mörtels, tanitels er anticket Lilm oder Him oder hotz der alleinige Banitori. Es liegt daher auch ganz mit der Anticket Lilm oder Hotz auf munder vorgeichrittener Kulturstufe sich noch der eiter Banneven bediehen, muthin im ganzen Titen Europa's der Blodbau bis hente his verland verblied. Wenn sich dersetbe außerdem auch in westlichen und nördlichen Weltgegegenden erhielt und dort iogar in mancherlei Formen weiter entwickelte, so ver vonlle er dies in erster Line seiner vorzuglichen Branchbarteit zur Herstellung warmer Wolfmanne und seiner Wederfrandssfähigteit gegen die heitigen Geburgssstürme.

Die obereckteischen Kireben, mit welchen wir uns in dieser Rummer naher beschäftig in wollen fund zunehweg als Blockbauten aufgezuhrt und bieten deshalb minder reiche Abrechslungen au Kenstruktionseigentumliebteiten; dasir ist ihr Wesamtausbau deito mann volliger und voll malericher Reize, wie auch ihre Anlage zu bedeutsamen fultur



internet in Forschungen Anlaß giebt. In Grundriß besteht aus zwei aneinandergesügten Rechtecken, das großere, im Westen besundliche, dient der Gemeinde, das kleinere, ostwärts alleiner, lergt von Chor, obnie sedoch seine Bedeutung durch irgend welche Erhöhung zu abuntliden, nichtin und wieder jugt sich wohl auch seiner Nordseite ein schmaler Za frühmaum auch der Weite und Rordseite des großeren Raumes liegen die Eingänge zu Glauf land auch internalier Vorläusehen.

In Ant in obligen mit maing stellen Zatteldachern und nach Diten und Westen im: 1911 in Geleider der ab Ta somtliche Aussenwande gleiche Hobe erreichen, so town, obligen der Geleichen in verschiedenen Arktlusien: sie sunden sieh aber in fanz siehe der ollst am den Gedelichten sortgesert und ernitten so einmat eine immater siehe Zahr des Plodwandabichlusses, zum andern erzielen sie eine im Lieben der Steffung An einzelnen Kurchen erhebt sich über dem Hauptraum in Taleite, wir ein wennen endet mindeltens eine Gedelssäche mit einer Tachnase, net bei eine manchmal eine Glode hangt. Besonders charafteristisch sind die Eingangshäuschen, die kleine Vorräume zu dem Gotteshause bilden; mittelst Steine einstellte Aretter verschalt, und auch

sie wie der Handton mit Satteldächern und Tachnasen ausgestattet und darch Hallen gange oder Alugdächer mit einander verbunden. Tiese eigenartigen An und Umbanten stehen ohne weiteren inneren Zusammenhang mit der eigentlichen Mitche: undem sie senzgleichsam als Kranz in halber Höhe einrahmen, sind sie es vorzugsweise, welche dem Banwerf das ihm innewohnende materische Gepräge verleihen. Über ihnen schüren sent rechte Bretterlagen die Kirchenwand, unter ihnen trägt die Blockwand teine weitere Hille, da sie der weit austadenden Mebdächer halber eines andern Schutzes gegen Schlagregen nicht bedarf.

Hervorragende Zierden der ganzen Anlage liefern die Glodentürme: durchweg stellen sie selbständige Bauwerfe dar, die in ihrer Unabhängigkeit nicht einmal zum Gottes-



At, 2 Some in Bonns in

hause eine gesetzmäßige Stellung innehalten; bald liegen sie an der Züd bald an der Nordseite und ihre Achsenrichtung ist in der Regel auch ganz willkürlich gewählt. Nur wenn sich der Turm unmittelbar der Kirche anschließt, wird die Mitte der Westseite sein bestimmter Platz; aber selbst dann bleibt er in losem Zusammenhang mit dem Hauptsgebäude und ersetzt höchstens das Borhäuschen an dieser Stelle. Ter Glockenturm in immer von quadratischer Grundsorm und als Ständerbau ausgesührt; der Höhe nach gliedert er sich in drei Teite: Stumps, Glockenstube und Tach. Der Stumps besitzt die Gestalt eines Obelissen, die Glockenstube die eines Würsels, das Dach besteht entweder aus einer Pyramide oder aus mehreren einander ausgesetzen und von Turchsichten unterbrochenen Zwiebeln. Lotrecht geschichtete Bretter verschalen die Außenseiten des Stumpses und der Glockenstube: letztere übertragt den Unterbau und wird in ihrer halben Höhe von Schalllöchern unterbrochen. Nur in wenigen Ausnahmen setz sich das Turmdach dem Stumps ohne dazwischengeschobene Glockentammer auf; dann kommen aber die

Edulled er unmittelbar unter dem Dach zu liegen. Den Eingang zum Glodenturm schuft wieder ein Borbäuschen von der ichon befannten Form.

Wir baben die Beiehreibung allgemein gehalten, weil sie in ihren Grundzügen für alle alteren Archen gilt: kommen Abweichungen vor, jo sind sie doch nur von unter geordneter Bedeutung. Erst im 17. Jahrhundert errichtete man einige Airchen, wie die im Hammer, nach dem Schema des lateinrichen Arenzes und sügte ihnen hin und wieder wohl auch Kapellenbauten au.

Ten erften Rang unter den oberichleisischen Kirchen nehmen jene von Lubom und Zurin ein, beide nach Angaben des "Rübezahls" im Jahre 1305 erbaut. Die erste ist mut einem Hallengang umgeben, die leptere von einem Flugdachtranz eingerahmt, sie vertreten also die wesentlichten Typen: dassielbe gilt von ihren Glodentürmen: der Lubomer tragt eine Glodentammer mut Durchsicht und Zwiedelhaube, der Zyriner, welcher augen iedeinlich das altere Schema wiedergiebt, endet mit einem Zeltdach. Bemerfenswerte Tatals, die an allen oberschlesischen Holztirchen zu den Seltenheiten zählen, dirgt nur tas Lubomer Gotteshaus: seine Thüren, deren eine Fig. I darstellt, zeichnen sich durch vergunelle Umrahmungen und seltsame Beschläge aus und weisen auf frühgotische Sin und dan. Im Innende Schalltocher halbrunde Schniswert die Kante eines Tectenbaltenz, am Turm haben die Schalltocher halbrunde Sissungen und die Schalbretter zierlich ausgesägte Spisen. Ein Beschel inr eine Anlage, in welcher der Glodenturm auf der Weitzielte der Kirche sich numittelbar neben sener besindet, liesert die Kirche zu Brzezie, deren Erbanungszeit der "Undezahl" mit 1331 angiedt; an ihr besinden sich noch geluppelte Fenster und auch einige mit gotischen Prosils und Bogenlinien eingerahmte Thüren.

Mit polingonalem Chorabschluß und angebantem Safristeiranm ist die Kirche von Pourichowers Kig. 2 ausgestattet: 1199 wird als ihr Geburtsjahr angegeben. Sie zählt zu den bemertenswerteiten Vertretern der oberichtesischen Holzbauftora, was sie zumeist einer neubrichentlich erst später angebanten, dreiseitigen Kapelle mit achtectigem Zeltdach, einer un den Safristeiranm juhrenden Freitreppe und einem weitvorspringenden Schleppdach am Chorraum verdanst. Weiter neunenswerte Holzstirchen besinden sich noch in Ied lownet, Mitulichüß, Priow, Vielschowiß, Bogutschüß und an anderen Orten in

Zind die oberichtesischen Hotztirchen schwen an und für sich durch ihren materischen Ausban ichapenswerte Schopfungen der heimischen Hotzbaufunst, so gewinnt ihre Bedentung noch mehr durch die eigentümtiche Stellung, welche ihnen in der Architekturgeichichte zukommt. Zwar sind sie von Slaven aufgesührt, allein, wie Hennig in seiner Weicht, die der Verlichen Hausen sichtig nachweist, deutschen Einstüssen entsprungen. Ehe die vandalischen Volksitamme ihre Wanderung nach dem Norden und Westen begannen, waten sie hier seihalt, und nichts ist natürlicher, als daß die ihnen nachrückenden Slaven die vorgesindene Banart, als die entwickeltere, weiter pslegten. Die geräumige germa nichte Hausen auch water, der die nut ihren Eugangshäuschen und ihrer den Himmelsrichtungen angepasten Ling gungte aber auch water, bei dem Vordringen des Christenthums, vollständig den Rohmmisch des Gottesdiensies: der Altar wurde in der ostlich gelegenen Vorhalle wateraltracht und diese allmahlich zu einem rechtertigen Chorraum erweitert, der andere zustag, Sillemaum zum Ansenbaltwort der Vemeinde bestimmt, der Vlockenturm aber, als in nicht Vestandteil, unabhangig von der Kirchenlage an passender Stelle aufgesührt.

<sup>&</sup>quot; Nillers burater in des Beri Geichichte Der Solibaufunft in Deutschland, II. Teil.

Fügt man das an der Nordseite belegene Eingangshäuschen und die teils sich frei ab hebenden, teils auf Pfosten ruhenden Flugdächer mit den durch Brüstungsgeländer ein gesaften Hallengängen noch hinzu, so steht die oberschlesische Holzkirche in ihrer älteren Gestalt sertig vor uns.

Demielben Nern sind auch die norwegischen Holzstirchen entsprossen: auch ihre Grund form besteht, wie bei der Wanger Rirche, aus einem größeren gundratischen Sallenraum mit angeichloffenem rechteckigen Chor, ebenfowenig fehlen die Eingangshäuschen und der bas Gotteshaus umgiehende Hallengang. Nur hat bas strengere Rlima bie offenen Umgänge verschloffen und der den Germanen innewohnende Runftsinn in Verbindung mit der fortgeschrittenen Rultur die gange Anlage architektonisch weiter ausgebildet. Ent fleidet man fie der fecten vielgestaltigen Dachreiter, der arkadenförmigen Tensteranlagen und entfernt das füdlich gelegene Eingangshäuschen, so bleibt die nämliche Urform übrig. Trothdem wurde man aber mit Unrecht von einer gegenseitigen Beeinflussung beider Mirchengruppen reden; wie wir schon früher betonten, stellen fich die norwegischen Enkel als entwickeltere Nachfommen der germanischen Halle dar. Den Blockbau haben fie, um den unbequemen Wirfungen des Schwindens des Holges zu entgehen, in einen Ständerbau umgewandelt, die Symmetrie der Gesamtanlage durch entsprechende Vorbanten oder richtiger Eingangshäuschen hergestellt und das Prinzip der Giebelabschlüffe auf jene übertragen; rechnet man die bewundernswerte Detailornamentif hinzu, so fällt die Bermutung. die nordischen Kirchenbauten könnten flavischen Einflüssen unterworfen gewesen sein, in fich zusammen. Ebensowenig fann aber von einer umgekehrten Einwirkung die Rebe sein; einer jolchen Voraussetzung sehlt schon deshalb jede innere Wahrscheinlichkeit, weil ichwerlich entwickeltere Formen mit Beibehaltung spezifischer Gigentumlichkeiten, wie es die Hallengänge und Eingangshäuschen sind, auf einfachere zurückgeführt worden wären, ohne gleichzeitig wesentliche Abweichungen nach sich zu ziehen. Der Prozeß, eine dem unkundigen Auge nicht leicht zu entziffernde Anlage auf ihre Urform zu analyfiren, ist womöglich noch ichwieriger als der umgefehrte Gang und für ein wenig fultivirtes Bolt geradezu unausführbar. Es bleibt daher nur die eine Annahme übrig, daß beide Kirchengruppen — und wir werden bei Gelegenheit auch die nordböhmischen, mährischen, aali zischen und ungarischen Holzfirchen in diesen Arcis hineinziehen — gemeinsamen Wurzeln, der germanischen Halle, entwachsen sind.

Durch ihre Einsachheit wächst die Bedeutung der oberschlessischen Holzstirchen, denn sie bestätigt die Vernutung, daß wir in ihnen reinere, also urtümlichere Nachbildungen der älteren germanischen Bauweise erblicken dürsen. Mögen sie daher in ihrem Schematismus weniger die Aufmertsamkeit auf sich lenken, als ihre norwegischen, und was viel zu wenig bekannt, als ihre höchst malerischen karpathischen Schwestern, so hat der Kunstsorscher um so mehr Anlaß vor ihnen Halt zu machen und sich ihrer Existenz, die sich vielleicht nur noch nach wenigen Jahren berechnet, zu freuen.

### Bur Beschichte des Torso vom Belvedere.

Pon Emanuel Comy.

Es icbeint beute feine Meinungsvericbiedenbeit barüber zu besteben, bag ber berübmte vatifanische Beraftesterie im Campe bi Fiere gefunden wurde. Die Einbelligfeit, mit welcher die Anteren, die in unferem Jahrhundert über das Runfinverf bandeln!, Dies berichten, und die Anistellungen zur Zeitbestimmung des Wertes, welche fast burchweg an Die Weichichte des Theaters des Pompejus aufnüpfen, das in Campo di Fiore ftand, laffen ertennen, als wie gesichert man biefen Jundort anfieht. Mittelbar oder unmittelbar geben alle Die Wenannten auf Bisconti gurud, aus beffen Werten fich zwei Stellen bierfur berangieben taien. Das eine Mal, Museo Pio-Clementino, II, 3. 16 ( 3. 72 Mail.) beißt es bei Beirredung tee auf Jai. 10 abgebildeten Terfe: "Fu trovato in campo di Fiore a tempi di Giulio II., giusta Pietro Assalti nelle note alla Metalloteca di Mercati p. 367; se così è, apparteneva forse al Teatro di Pompeo"; bas andere Mal, Opere varie, IV, E. 331 ff.: ,,et, s' il est vrai, comme on l' assure, que ce précieux fragment a été découvert, a Reme, vers la fin du XV, siecle, près du théatre de Pompée, aujourd'hui Campo di Fiore, il paraît très-probable que c'était justement à l'époque de Pompée, que cet artiste athénien florissait", baju: Jules II. avait fait placer ce fragment au jardin du Vatican, ainsi que l'Apollon et le Laocoon" 2c. Bisconti außert fich über ben Fundort weit zurückbaltender, als es die meisten der aus ibm icoppienden Autoren voraussegen laffen; binuchtlich der Jundzeit schwanten seine beiden Angaben aber geradezu, und dies fordert in verstarttem Mage zu einer Prüfung ber Quelle auf, ber er felbit seine Nachricht entnimmt. Da vie "Metalloteca di Mercati", auf welche er fich beruft, nicht zu bäufig in archäologische Bante gelangt fein Turfte, fo feien mir einige Bemertungen über Diefes Wert gestattet, Die auch für die Würdigung ber in bemielben enthaltenen Angaben nicht obne Belang fint. Der Berianer tesielben, Midvael Mercati (geboren 6. April 1541, gestorben Juni 1593), papillider Leibargt und Präselt ber vatikanischen Warten unter Pins V., Gregor XIII., Girtus V. guiammen 1566-901, batte im Belvedere, in der Näbe ber Laokovngruppe, eine mineralogische Sammlung aufgestellt, nach welcher er einem großen naturwiffenschaftlichen Werte, beffen einer Teil fich mit ter Beschreibung ter in terselben enthaltenen Dbjette beschäftigt, ben Ramen Metallotheca Vaticana gab. Es ergiebt fich aus Briefen, daß Diese Arbeit mindeftens bis auf 18 Jahre por feinem Tote gurudreicht; zu Beginn ter Regierung Girtus' V. (1585) mar fie vollendet. Doch erlebte Mercati die Beröffentlichung feines Werkes, bas mit Einidlug der für dagielbe gesteckenen Munjerplatten jertig vorlag, nicht; erft i. 3 1717 wurde es im Auftrage Ctemens XI., welcher bas Manuftript und die Rupfertageln gefauft batte, ten Je. Maria Yancisus mit ten von mir bier benutten Angaben über ten Autor berausregelen, begleitet von Anmerlungen, als beren Berfaffer Yancifine E. 16 Petrus Assaltus, Botanicae in Archigymnasio nostro Praelector, nennt. Das reich ausgestattete Foliowert ift, nie ern but, ausschlieblich mineralogischen Inhalte; bod fiebt fich Mercati im 3. Mapitel bes 10. Abschnittes ("armarium"), wo er bom parifchen Marmor handelt, veranlagt, Die miliji de nimitive Welegenbeit zu benuten 27 und einige ber vielgepriesenen antiken Rumsnwerte,

<sup>1 2</sup> die Annehrungen in meiner fürslich erichtenenen Sammlung der Zuichriten griechticher Bild finnet. E. 24° su Rr. 343

<sup>1.</sup> Per ut 2. 251. "Name um eac statuac, ac pleracque aliac în quodam atrio Vaticanorum Hortorum positae sint, Conclavia autem mihi attributa, ubi et Metallothecam habeo, illi atrio conun tem escriberem ditas invitavit, ut cum de marmore scriberem, facultatemque haberem praestate escriberem presentation de marmore scriberem facultatemque haberem praestate escriberem.

die in der Näbe seiner Metallothet ausgestellt waren, seinem Werke in Abbitdung beizugeben: es sind dies (3. 359) "Laocoon, Apollo, Antinous, statua item trunca", teptere eben der Terso, von dem er noch ganz besonders das ihm von den Künstlern gewidmete Studium berverbebt!).

Die Abbildungen, in welchen die vier Statuen in diefer positumen Ausgabe von Mercati's Wert erscheinen, find nach Zeichnungen 3. D. Campiglia's von Berschiedenen, ber Torfo von Move Gomier gestochen?): fie stammen alfo aus eben ber Beit ber Berausgabe. Co febtte nämlich, als Clemens XI. Manuftript und Rupfer erwarb, eine Angahl ber für Mercati von Unton Gifenbout 3) bergeftellten Rupferplatten und mußten durch Stiche nach den vorbandenen Abdrücken der alten Platten, für die vier Statuen aber durch gang neue Zeichnungen nach den Runftwerten felbst ersett werden, wozu überdies auf Wunsch bes Papstes ein Stich der "Kleopatra" tam, die von Mercati nicht mit aufgenommen worden war. Indeffen fanden fich fur; nach dem Erscheinen des Wertes nicht nur 15 vermigte Platten mit naturwiffenschaftlichen Dhietten, sondern auch weiterhin die vier Platten mit ben Eisenhoutschen Stiden der Statuen 1). Diefelben wurden fobann in einer 1719 berausgegebenen Appendix ad Metallothecam Vaticanam Michaelis Mercati nachgetragen. Der Etich Des Torfo von Gifenbout entbalt nun teine weitere Bemerkung, und auch Mercati fagt außer bem oben Citirten nichts mehr über benselben. Bahrend er in bem gur Erläuterung Der Tafeln bestimmten Terte zu den drei anderen Runfiwerten die Fundnachrichten beibringt i), febit jum Torfo überhaupt ein Text, vielmehr fügt Mercati, ber in der Aufführung der Runftwerte Die früher mitgeteilte Reihenfolge beibehalt, feinen Bemerkungen über den Antinous ein Schlugwort für den gangen Erfurs über die Statuen an. Es ift, wie Bisconti auch angiebt, Bietro Affalti, der Berfasser der Anmerkungen, von dem die auf die Abbil= dung des Torso beziigliche Note herriisrt: "Haec (sc. statua) cum in Campo Florae fuisset inventa, a Julio II. inter caeteras statuas in impluvio sub dio fuit collocata: verum Clemens XI. qua est in veterum monumentis reparandis ac tuendis propensione, ut aeris injuriis puerorumque insultibus subduceretur, sub propinquam porticum transterri, ac ferreis cancellis muniri jussit." Bir erschen hierans, wie wenig verläßlich Bisconti seine Quelle benutt hat; von einem Kunde unter Julius II., wie er im Museo Pio-Clementino berichtet, steht in ihr nichts; aber auch in den Opere varie, wo er Affalti genauer reproduzirt, geht er um ein gutes Stüd über bas, was biefer fagt, hinaus, wenn er angiebt, ber Fund sei gegen Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts gemacht worden. Es ift bas allem Unideine nach nichts als ein Schluß: ba bie Statue zu Beginn bes fechzehnten Jahrhunderts bereits vorhanden war, wird sie zu Ende des vorbergehenden gefunden worden fein.

2) Der Stich trägt die Überschrift: "Statua trunca vulgo Il Torso". — Auf dem Tronk steht die Künstlerinschrift des Apollonios.

<sup>1</sup> M. a. D.: "Vix quisquam paulo antiquitatis studiosior Romam venit, quin eas statuas cupide visat. Ex Trunca autem Statua (nam caeterae opertae, et clausae sunt, haec in propatulo) Pictores ad artis suae perfectionem exemplum nonnunquam sumunt, expressaque egregio artificio singula membra pingendo imitantur" a.

<sup>3)</sup> Über diesen Künstler, der neuerdings wieder besondere Beachtung gesunden hat, vgl. die Monographien von Nordhoff in den Jahrbüchern des Bereins von Altertumsfreunden im Meinlande, LXVII. E. 137 st., LXX, S 113 st., LXXVII. C. 142 st.; serner Jul. Lefsing, die Silberarbeiten des Anton Eisenhoit aus Barburg, Berlin 1881.

<sup>4)</sup> Es sind dies: appendix Z. 24: Laokoon, die Gruppe auf einem Postament aufgestellt, Überschrift LAOCOON. — S. 25: Apollo, in landschaftlichem Hintergrund (lange Gebäudesront an einem Bergabbang sich hinziehend). — S. 26: Antinous, auf rundem Postament in einer Nische, Überschrift: ANTINOVS. — S. 27: der Torso, geradeaus en face, auf dem Trons die Künstlerinschrift, Überschrift: STATVA TRVNCA E MARMORE PARIO.

<sup>5)</sup> Yaofoon: gef. unter Julius II. in den Muinen der Titusthermen, "quo loco nunc horti sunt Ecclesiae S. Petri ad Vincula"; dabei wird das Berdienst Felix de Fredie' hervorgehoben. Upollo: "Antii quod postea Neptunum appellatum est, repertus penes eundem Julium II. fuit prius quam Pontifex Maximus fieret, conlocatusque est in ejus Palatii hortis, quod prope Ecclesiam SS. Apostolorum est." — Antinouš: "Pauli III. Pontificatu extra Urbem inventus est, in hortis propinquis moli Adriani Imperatoris, ubi nunc S. Angeli est Arx."

# STATVA TRVNCA E MARMORE PARIO ΑΠΟΛΑωΝΙΌΣ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ AOHNAIOS EHOIEI

The state of the s

Indessen werden wir uns kaum damit begnügen können, Bisconti's Angabe an seiner Duelle kontrolirt zu baben und dann bei dieser selbst steben zu bleiben. Bei dem großen Abstande, welcher die Zeit Assalti's von dem von ihm berichteten Kattum trennt, könnte seine Angabe, salls sie isolirt sein sollte, sowerlich genügende Antorität besiben, um so mehr, als Mercati selbst, wie wir geschen haben, gerade zum Torso keine Bemerkung macht. Mialti nennt keine Duelle, und in dem, was er zu den Fundnachrichten bei den übrigen Statuen beibringt 1), sehe ich nichts, was auf eine solche sübren würde. Wir werden nach alledem, wie ich glaube, unsere Zustimmung zu seiner Angabe davon abbängig machen müssen, ob dieselbe auch von einer anderen Seite Unterstützung sindet.



3mer Etigen ben Geem teil im t aupfermilfebinet ja Berlin.

Betrachten wir, wie es wohl angezeigt ist, zunächst die zeitgenössische Litteratur, so giebt der etwas spätere Richardson 2) die Nachricht von der Ausstellung des Torso im Freien durch Julius II. und der Bersehung durch Clemens XI., doch sehlt die Fundnachricht. Die Bers

<sup>1)</sup> Er beschränkt sich, von der Mitteilung einiger die Statuen preisender Gedichte abgesehen, dars auf, zu den Angaben Mercati's über den Laokoon und Antinous die abweichenden Fundnachrichten Nardini's anzuführen, wobei er selbst sich für den von ihm kommentirten Autor entscheidet. — Nur dasür, daß der Laokoon bei der Legung der Fundamente sür die Rapelle Stae. Prudentianae gesunden wurde, derust er sich noch auf Kaspar Coelius, memorie de' nomi degli artesiei delle Pitture di Roma Der eigentliche Titel dieses in zwei Formaten Neapel 1632 erschienenen Wertes ist: L'abito di Cristo. Lasselbe ist mir nicht zugänglich gewesen.

<sup>2)</sup> Traité de la peinture. Amsterdam 1725, III, 2, 3. 522. Die Reise des jüngeren Richardion, auf dessen Auszeichnungen die Nachrichten zurückgehen, sand 1720 statt.

icana turdi Clemens "nell audito dell' appartamento d'Innocenzo VIII situato verso "tellie in" ift nebit tem von Midelangele tem Torio gezollten Lobe alles, was bie 1. 3. 1707 von der Libraria di Michelangelo e Pier Vincenzo Rossi beranggegebene Des rate in Roma antica a. 11, 3, 55 ff. berichtet Anofibrlich bebt endlich B. A. Maffei im der spositione gu Dom, de' Rosse's raccolta di statue 1704; die der Fürserge Clemens' XI. verdantte Ubertragung des Wertes in ben gedeckten Raum bervor; einen Gundort erwähnt er nicht, bajur aber finden wir jenen Geit ber Angabe Affatti's jund Richartjon's, ber für tie Auntzeit toch menigitens einen termanus ante quem bietet, bei ibm wieder, und zwar Dier mit Mennung ber Unelle. Er fagt E. 11 vom Jorio: "L'Albertini (de Vrb. Rom. cap, de coloss, crede che tosse quello di cui parla Ptinio (lib. 34 c. 8) che alzava da terra Anteo" Tagegen wentet Maffei ein, bag bamit bas Motiv bes Torfo nicht ftimme, fonic and, day die Munftlerinfdrijt Apollonies und nicht Botollet als Münftler nenne, und tabri jert: "Al medesimo Albertini dobbiamo la notizia della traslazione di lui fatta nel cortile di Belvedere per comando di Giulio II."; hieran schließt er die Uberführung durch Clemens 1. Bir werden alse fur die Ausstellung im Boje des Belvedere burch Julius II. auf dr. de Albertinis gewiesen, tessen Intino II. gewitmetes opusculum de mirabilibus Novae et ueteris Vrbis Romae i. 3. 1510 bei Mazochi erschien, aber bereits 1509 verfaßt war. Go vit nun allerdings ein Bretum, wenn Manjei bierbei bas Rapitet de colossis citirt; tte Etelle findet fich vielmehr in dem baranj jolgenden de statuis et pieturis. Der Unter fpricht im Anichlug an Die Nachrichten ber Alten, por allen bes Plirius, über Die Statuen im alten Rom und fagt babei: "fecit (sc. Polycletus) et duos pueros nudos ludentes et Mercurium atque Herculem Antheum a terra substinentem<sup>2</sup>), quem puto fuisse truncum fracti marmoris illius statuae marmoreae in Vaticanum a tua sanctitate translatae" (Bogen P, lette Seite). Es ift fein Zweifel möglich, daß Dies Die Stelle ift, auf nelde Maffei fich bezieht, und aus ihr gebt allerdings berver, bag bie Statue, von ber Albertini ipricht, von Inline II. in ben Batitan gebracht wurde. Doch bleibt bierbei bie Edwierigleit, wie Albertini dazu temmen tonnte, bei unserem rubenden Torso an einen mit Antaios ringenden Berattes zu benten und bann, bierven ausgebent, gegen bas Beugnis ber Rünftlerinid rift tiefes Werk als polykletisch anguseben. Massei mutet Albertini ein solches Borgeben ju: ich glaube Albertini gerechter werden zu fonnen, indem ich unten zeigen werde, daß der von ihm beschriebene "truncus" mit unserem Torso nichts zu thun hat.

Sehen wir also von dieser Angabe Albertini's, auf den sich Massei als seinen einzigen Gewährsmann stützt, ab und suchen wir nach einer anderen Duelle, auf welche die Fundsnachricht Asalti's zurückgeben könnte, so ergiebt sich die solgende aussällige Wahrnehmung. Um von den Werten über remische Altertümer zu schweigen, die der Zeit Julius' II. voranszehen, wie die Klavie Biende's, Pempenius Lactus', entbalten auch die bezüglichen Schristen die in die Mitte des sechzehnten Jahrbunderts nicht nur teine Angabe über die Kundumstände, sondern überbaupt teine Erwahnung des Torie selbit. Albertini nennt außer der oben answint illen Statue des Belvedere noch den Lactoon, über dessen im dritten Jahre von Julius' Reneung ersolgte Aussindung er aus eigener Anschaumg berichtet, den Apolle, die Benus mit der Inschwit VENERI selies SACRVM SALLVSTIA HELPIDVS sie und den Gommodus als Herkules. Aber weder in dem Kapitel über die Statuen, noch dort, wo er

<sup>.</sup> The periodic della collecte in forma, the resto suggetto all' inclemenza dell' aria; e a and inclemenza dell' aria; e a collecte consideration of the summer of the collected consideration of the summer of the gravitation of the production of the collected collecte

<sup>2 2</sup> to different and Marie reflegence Secart Blin, ANNIV, 56 (Hereulem qui Romae, 127 facata estimate 2 ff

There are a cartin bound, swette Zette ... New obmittam aliam statuam paulo post to the conference and cartering absolute appear campum flore a plebe Herculis cum puero uocatam: quam

vom Campo di Kiere und dem Pompejustbeater sprickt, sinde ich eine Andentung des Heraltestersseis; zum Belvedere erwähnt er bloß im allgemeinen, daß Julius II. zahlreiche Statuen dort ausgestellt babe. Übnlich ist es mit den solgenden Berten: Martiani (1523). Andr. Kulvie (1527, 1545), Kauno (1548) und auch noch Tuusrie Panvinie (1558); sie sagen zum Pompejustbeater überdaupt nichts von dort gesundenen Statuen, und die von ihnen gegebene Auszählung der Statuen im Belvedere umfaßt mehr oder minder vollständig dieselbe kanonische Auswahl: Nil, Tiber, Laesoon, Apollo, Antinous, Kleopatra, Benus und Kupido: der Terso erschein nicht darunter. Aldrandi üß es, der mit der ersten reicheren Mitteilung über den Antisenschaß Koms auch zuerst, soviel ich zu sehen vermag, über den Torso Rachzicht giebt und ihn unter den Statuen des Belvedere mit den solgenden Borten beschreibt in. A man dritta di questa cappella (d. i. der unbescheideren Benus) d un sorso grande di Hercole ignudo, assiso sopra un tronco del medesimo marmo: non ha testa, ne draccia, ne gambe. È stato questo dusto singularmente lodato da Michel' Angelo. Nella sua dasi ha queste lettere greche scritte

### ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΠΟΙΕΙ:

Aldroandi's Notiz enthält nichts barüber, wann und wo bie Statue gefunden murbe, noch seit wann fie fich im Belvedere befand; nur Die eine Thatsache läßt fie entnehmen, bag Der Torso zu Albroandi's Zeit bereits bort war. Und wenn man an die burch ihn verbürgte Nadricht von der Bewunderung, welche Michelangelo dem Berte gollte, die hoffnung fnipfen möchte, aus den über bas leben Diefes Rünftlers vorliegenden Daten, wenn auch indirett, über die früheren Schidfale Des Torfo's Aufflärung zu gewinnen, fo bat fich mir wenigstens Diese Hoffnung nicht erfüllt 2); vielleicht find andere, mit ben Quellen ber modernen Runftgeschichte Bertrautere, darin glücklicher. Lediglich auf dasselbe, was Aldroandi lebrt, führt, wie ich glaube, eine Stelle in Dem procemio della terza parte delle vite Des Basari (Floren; 1550), Deren Renntnis ich befreundeter Seite verdante. Es heißt barin nach einer Charafterifirung des Quattrocento (S. 557): "Bene lo trovaron poi dopo loro gli altri, nel ueder cauar fuora di terra certe anticaglie, citate da Plinio de le piu famose il Laocoonte, L'ercole, & il Torso grosso di bell' uedere, così la Venere, la Cleopatra, lo Apollo, & infinite altre." Das Sabr 1550, in welchem hiernach jedenfalls der Torso bereits vorhanden mar, ist dasjenige, auf welches auch nach Michaelis' Aussührungen ?) Die Beschreibungen antifer römischer Bildwerte bei Albroandi zurudgehen. In eben dieselbe Zeit führen uns aber auch die Erwähnung der Künftlerinschrift bei Smetins, ber in ben Jahren 1545-51 in Rom war und feine Antopfie ausdrücklich bervorbebt 1), und Ligorio 5), in bessen Reapeler Handschrift ber Torso mit ber Inschrift beschrieben wird. Wollte man aber daraus schließen, daß er eben damals erft auf= getaucht sein muffe, so ware es nicht nur auffällig, daß feiner der erwähnten Autoren Dieses Umitantes mit einem Worte gebenft, sondern es bleibt auch zu beachten, daß mit Alforoandi und Smetius überhaupt erst Die breitere und mehr bas Einzelne berücksichtigende Berzeich= nung ber in Rom erhaltenen antifen Denkmäler beginnt und speziell bem Torfo bas Lob Micbelangelo's eine bis babin vielleicht versagte Bürdigung geschaffen baben mochte. Denn ce muß betont werben, daß selbst noch geraume Zeit nach Albroandi der Torso in ber

tua sanctitas in aedibus palatinis collocauit apud Januam porticus super Viridarium cum Epitaphio PROCVL ESTE PROPHANI. Quae quidem est statua Commodi imperatoris imitantis Herculem Hylam puerum tenentem cum pelle leonis." Abbildungen de Rojft, Raccolta t. V. Bouillon, Muséell. 2, vgl. Beichreibung Roms, II, 2, 3. 226 ff.

<sup>1) 3. 120</sup> der Ausgabe von 1558,

<sup>2)</sup> Ziemlich wertlos scheint mir die Angabe Mariette's (Observations zu Condivi, XI.VII) über ein von ihm in der Galerie zu Florenz geschenes Wachsmodell, welches einen Entwurf Michelangelo's für die Restauration des Torso darstellte.

<sup>3)</sup> Archäologische Zeitung 1876, S. 152.

<sup>4)</sup> Seine Originalpapiere gingen bekanntlich größtenteils i. 3. 1558 durch Brand zu Grunde.

<sup>5)</sup> Bgl. Inschriften griech. Bildhauer Mr. 343 und 511.

remude Munun erte beidreibenten Litteratur übergangen wird . Und wenn gegen bas Ente tee fechgebuten und ten Beginn tee fiebzebuten Sabrbunderte ibn Beiffard und Meruta 2) ein buen is in die Abbangigleit des ersteren von Aldreandi bereits von Michaelis 3) fest= genellt werden und liege fich biefelbe für ben anderen nicht minder flar erweifen. weit der Emilie reicht, den Altreandis treffliches Wert auf Die Rolgegeit ubte, läßt fich baraus entnehmen, bag nech Gandrart Die Metig, welche er bem Torfo widmet, gleich anderen Davielbe, mas von ten beidreibenden, gilt ben ben Abbitoungewerten bes fechzehnten Sabrbunderte. Unter jenen Antifen, beren Ginwirtung fich in ben Etiden Mare Anton's und ber ibm nabestebenden Rünftler zu erfennen giebt , findet der Zerie feine Stelle, und ebenie laffen ibn Lafrerie's Speculum Romanae Lagubrentia und felbu ned die zu Ende des Jahrhunderts von g. Baccarins und 3. B. De Cavallerus berausgegebenen Sammlungen von Abbildungen antiter Statuen vermiffen. Unter Siefen Umffanden icheint ber Stich Gifenbout's in ber Metallotheca bes Mercati, ben Die Berausgeber appendix E. 5 wohl zu früh 1565 aufeben, ber aber jedenfalls vor 1585 entitanden ift, die Bedeutung der eiften Reproduktion des Runfiwerkes für fich beaufpruchen ju Diivien und treten Die an Die Beigabe ber Abbildung gefnüpften Werte Mercati's bem Beritandnie erit gang nabe: nur daß ber Zufall, welcher bie früheste Geschichte des Torfo's felbit für und ine Duntel bullt, auch tiefe Platte anderthalb Jahrbunderte begraben fein ließ, ebe er ibr an bas Licht zu tommen gestattete.

Zu den angesibrten Zeugnissen, welche das Verbandensein der Statue wenigstens in der Mitte des sechzebnten Jahrhunderts belegen, ist num aber in der jüngsten Zeit ein weisteres binzugekommen, welches sogar noch etwas böber binauf sührt. Der Freundlickseit Jare Springers' verdante ich bereits nach dem Abschusse der ebigen Untersuchungen — die Nachricht, daß sich unter den von ihm in dem Jahrbuch der königt, preußischen Kumsssammtungen, V 1881, Z. 327 si. besprechenen, jest in Berlin besindlichen Zeichnungen Hoemsterchs auch zwei Stizzen unseres Torso's besinden. Da, wie Springer a. a. L. Z. 328, Ann. I gezeigt bat, sich der Ausenthalt Hoemskerch's in Rom durch drei Jahre von 1836 ab erstrecht, so läßt sich biernach die Eristenz des Torso's noch um ein Jahrzehnt weiter binaus versolgen. Darüber binaus aber versagen, wie wir gesehen baben, die Mittel. Auch in der Litteratur der Folgezeit, so bei Franzini, Episcopius u. a., sindet sich, soviel ich sehen tonnte, nichts über die Fundumstände. Es wäre möglich, daß der Torso mit zu jenen Anzitten gehört, die um den Beginn des sechzehnten Jahrbunderts in Rom zum Vorschein tamen: nur gehricht es bierüber — da ich nicht glande, daß sich die angesibrten Werste Baseri's dassür verwerten lassen — an jeder Überlieserung.

Daß aber die Berning Massel's auf Albertini eine vollständig unbegründete ist, dassir 1.5t sich auch vesitiv der Nachweis erbringen, und es ist wieder Albreandi, der dies ermögeticht. Denn er beschreibt, als gleichialls im Belvederegarten besindlich, die solgende (Gruppe (S. 118): "Presso à Cleopatra giù in terra si uede un bel frammento di Hercole, che tiene Anteo in braccio per farlo à quel modo morire: perche essendo Anteo sigliuolo della terra, el toccare della terra, riprendea sorza: onde su Hercole sorzato à farlo a

<sup>1,</sup> Runder di mir, op der "Hercules", den Liabius in Rom 1547- 1555), Hercules Prodizius Z. 2-2 dei Ausaabe von 16000 im Velvedere obne nahere Angabe anführt, der Torfo ift. Noch in den Boldaschungen der Statuen des Belvedere dei Vernarde Gamucci, libri quattro dell' antichita della città di Roma (Roma) 1505 und Luigi Contarmo, l'antiquità, sito, chiese, corpi santi, relicultà state di Roma (Roma) (capel 1509) — Leptere eigentlich nur eine in Tialogform gegebene Parazio (150) (150) und Contarmo, l'antiquità (150) und Contarmo (150) und Cont

<sup>2 °</sup> слоно, Romanae Urbis tope graphia, I (1597), ≥ 12 i.; Meruta, cosmographia (1605), II. З. 1015.

<sup>3)</sup> Arch. Zeitung, 1876 S. 153.

<sup>1</sup> Jenest Arvoenie, l. 2 2 260 ... Auf der rechten Hand ist der allervortresslichste Mumpf eines von in und gest auf einem Stad ohne Novi, Just und Arme sitzet. Auf dem Piedestal sind diese von und fielen auf einem von

<sup>7 1 2 . . .</sup> on Untile in den Stichen Mar: Antons

ber beit De granger gatte auch Die Gute, Die Berftellung ber beiliegenden Abbilbung ju vermitteln.

quel modo morire sospeso da terra: L'Anteo non ha ne capo, ne braecia; e l'Hercole non ha le gambe"). Es besand sich also in der That, so wie Albertini es angiebt, eine fragmentirte Gruppe des mit Antaiss ringenden Herafles im Betvedere<sup>2</sup>), und nicht auf Seite Albertini's liegt ein Irrtum oder Misverständnis vor, sondern Massei, der überhaupt Albertini nur slüchtig benutzt zu baben scheint, hat die von diesem beschriebene Gruppe zu vorseitig mit dem Terse identifizirt. Die beiden Werke sind vielmehr bestimmt von einander versichieden, und damit vertiert die Stelle Albertini's seden Anspruch, sür die Geschichte des Ivrso's verwertet zu werden.

Aus dem Vorgebrachten wird man beurteilen können, welche Glaubwürdigkeit die ganz vereinzelte Angabe Affalti's verlangen darf, so lange wenigstens, als es nicht gelingt, ihr von anderer Seite eine Stüte zu verschaffen. Kaum zweiselbaft kann es indessen sein, daß sie Nachricht von der Ausstellung des Torso's im Betvedere einsach Massei entnimmt, welcher Affalti sicher ebenso gut vorgelegen hat wie Nichardson. Eine Snelle siir den anderen Teil, welcher den Fund im Campo di Kivre berichtet, bat sich überhaupt nicht aussindig machen lassen. Aber wenn wir gesehen baben, in welch bobem Maße gerade in der Geschichte der Torso sich klüchtigkeiten und willkürliche Interpretation an einander ketten und wie selbst ein P. A. Massei und weiterdin ein Bisconti davon nicht freizusprechen sind, so darf wenigstens die Vermutung ausgesprechen werden, daß auch die Nachricht über den Fundort auf einer Verwechselung mit dem anderen Herakles des Belvederegartens beruhe, der ja allerdings im Campo di Fiore gesunden wurde.

Noch sei zum Schlusse einer Bariante gedacht, die ich bisher unerwähnt gelassen babe, und die sich auf noch spätere Autoritäten als Assattis stütt. Ich entnehme dieselbe Pistolesi, der, nachdem er zum Torso die Fundnotiz Assattis mit Citirung der Metallotheca— in unvertennbarer Abbängigteit von Bisconti — mitgeteilt hat, hinzusügt (Vat. IV, 159), "Altri dicono si rinvenisse nelle terme di Caracalla; cosi il Vasi, e dietro ad esso il Nibby." Uni welche Stelle bei Basi sich dies bezieht, ist mir nicht ersichtlich. Dagegen spricht sich allerdings Nibby unzweidentig in dem von Pistolesi angegebenen Sinne aus, und zwar in einer Anmerkung zu seiner Ausgabe von Nardini's Roma antica III, l. VII, c. VI, S. 274 (Ausg. 1819)3); ob dies die von Pistolesi gemeinte Stelle ist, kann ich freilich nicht mit Sicherheit sagen, wenigstens wird Basi hier nicht als Gewährsmann bezeichnet. Da indessen sitt, so wird es nach allem im Vorstebenden Bemerkten keiner weiteren Erörterung bedürsen, daß hier einsach ein Irrtum vorliegt. Vielleicht — wie bereits an einer anderen Stelle ansgedeutet wurde — bat derselbe in einer Stelle Fea's seinen Anbalt, vielleicht aber handelt es sich auch um eine blose Klüchtigkeit.

<sup>1)</sup> Aus Aldroandi wiederholt die Notiz Contarino (vgl. über diesen die Ann. oben): "Presso a Cleopatra si uede in terra un' Hercole non intiero, il quale tiene in braccio Anteo, per dargli a quel modo la morte, il che credo che saper douete: Questo Anteo non ha capo" (S. 156 f.), serner Zandrart, Academie, I. 2, S. 35 (Beschreibung des Besvedere: "Bei dieser d. i. Cleopatra, sindet sich eine Statua, wie Hercules den Antaeum erdrucket. Denn nachdem jener mit diesem in Streit gerahten, und Antaeus von der Terra, als seiner Mutter, indem er auf ihr gestanden, Krast empsangen, hat Hercules ihm diesen Bortheil benehmen, und ihn, von der Erden aushebend, in den Armen erdrucken müssen. Hercules hat keine Beine, und Antaeus weder Kops noch Arme".

<sup>2.</sup> D. Jahn, Ber. d. jächs. Gesellich. 1868, E. 181 Ar. 27 hatte nach der Beschreibung Aldroandi's diese Gruppe vermutungsweise mit der im Coder Pighianus s. 206b abgebildeten identissiren wollen, was nach der aus diesem gegebenen Neproduktion bei Beger, Hercules Ethnicorum Ih. 16 nicht wahrscheinlich ist. Noch mehr gilt dies von dem Joentissirungsversuch Clarac's, musée III. S. C'XC' Bgl. zur Gruppe noch Justi, Windelmann, II, 1, E. 36.

<sup>3) ...</sup>In queste terme (b. i. den Caracallathermen) si sono trovati oggetti preziosi di arte in gran numero, frai quali si citano l'Ercole di Glicone, il torso di Belvedere, il Toro detto di Farnese, la celebre Flora" 2c.



# Die Gartenhäuser des Palazzo Giustiniani zu Padua.

Mit Abbildungen

Wahrent ber erften Balite bes fechzehnten Sahrbunderts lebte zu Padua in würdiger Muke Luigi Cornaro 1467, 1565 ober 66', ein Spröfting Des oblen benegianischen Gefdlechte, bas ber Mepublit vier Dogen, Copern eine Mönigin gegeben bat. 1) Gin Borfabr Mige, im Sabr 1363 wegen Totidlage aus Benedig verbaunt, batte fich in Padua anfäffig gemacht und eine Tochter ber angesehenen bortigen Familie De Legnamine gebeiratet. Dbwohl feither die Acht lange aufgehoben war, auch schon ber Bater Luigi's bas von jenem Berfahren verwirtte venezianische Patriziat wieder erlangt batte, scheint doch Borliebe, vielleicht auch tie Sorge für Bermaltung tes ererbten Grundbefiges ben Urentel an Babua gefeffelt zu baben, wo er feit feinem 25. Jahr unausgesetzt lebte. Nachdem er feine Gefund= beit, Die durd unbedachtes Ginftilrmen auf die Rraft ber Jugend fo bedentlich erschittert mar, tak er von feinem 35. bis 40. Jahr gefährlich tabinfiechte, burch Anderung feiner Lebensweise wieder hergestellt hatte, blieb er ber neuen Lebensführung, die barin bestand seine Natur forgiattig zu findiren und was ibr wohltbat stete zu beobachten, in allem aber Mäßigfeit malten gu laffen, mit seltener Ronfegueng treu und batte es ibr gu banken, bag er bas bechite Alter erreichte, bas bem Menschen beschieden ist und bis zum Tode ben vollen Besitz feiner Leibes : und Geiftesträfte bebielt. Go nimmt es denn auch nicht Wunder, wenn ibn feine Lebensphilosophie gleichsam jum Mägigfeiteapofiel einer Beit machte, beren Tenbengen nichts weniger als gerade nach dieser Geite bin neigten, wenn er nicht mude wurde, die Lebren feiner Lebeneführung zu preifen, fie in feinem berühmten Trattato della vita sobria an tem eigenen Beilpiel auseinanderzusegen und fo nachdriidlich zur Rachsolge zu em= pieblen, bag ibn icon bie Zeitgenoffen furg und gut mit bem Beinamen Vita sobria auszeichneten.

Indes war ihm die Pilege seines leiblichen Ichs nicht Selbstzwekt. Wenn er auch auf die relitiide Lauibahn, seinen Reigungen solgend oder durch die erwähnten Kamitienumstände verantast, verzichtet batte, süllte dech ebense vielseitige wie nütztiche Thätigkeit sein langes Leben auf das wirdigste aus. Bewandert in allen Fragen, welche die Landwirtschaft, Bewanderung und Entsumpiung, Deidantagen und Regulirungen betressen, hatte er auf seinen Gittern zu Codevige und Campagna in der Näbe von Padua wüse Ländereien kultursäbig, versumwite Landstrecken sruchtbar gemacht und blübende Kolonien darauf gegründet, so daß er sich rühmen konnte, d'aver dato in questo luogo a Dio altare e tempio et anime per alwarlo. Ebenseicht tag ihm die Krage der Lagunen und der Besestigung seiner Baterstadt Benedig am Herzen, und mandes Memeire, das er darüber an die Behörden derselben richtete und das uns erbatten ist, zeugt sür die Kenntnisse seines Bersasser in Mathematit und Kretraulik.

Wie auf biesen Gebieten des praktischen Lebens, so war Cornaro auch in Runst und Biffeni bait beite felbst ib itig, teils stells bageibert und zugänglich. Was Padua an barragenden Gestern besah, verkehrte in seinem gastisreien Hause, das er nach seinen eigenen die nauf Entwiesen batte erhauen und rings mit einem Garten umgeben lassen, dessen

<sup>?</sup> ober Eden. Berienlichfeit und ichriftielleriiche Thatigleit L. Cornaro's ist zu vergleichen: wur il unt it, veatur der Kenausanee Bo. II. & 55 n. 2. Anonimo di Morolli, ediz, Frizzoni &. 22 si., n. 16 f. n. 16 f. n. 16 n. anonimo di Morolli, ediz, Frizzoni &. 22 si., n. 16 f. n. 16 f. n. 16 n. 16

Bracht und Mannigfaltigkeit bas Stannen und Entzüden ter Besucher berverrief, und bas er zu einer Beimat aller Musen machte. Dort, in Räumen, Die gu schmuden neben anderen Runftlern Tigian felbst nicht verschmäht batte, fesselten bie Baste auregender Berkehr, scenische ober mufitalifde Aufführungen, beren Roften bisweilen ber Berr bes Saufes mit bestritt, hatte er bod, ein begeifterter Musikliebhaber, bis ins hochfte Alter seine fcone Stimme er= balten, und fonnte er fich bech rübmen, in seinem 83. Jahr noch una piacevolissima Comedia, tutta piena di honesti risi et piacevoli motti verfaßt zu haben. Wenn nun auch vermutlich in diesen Rünften die Leiftungen Cornaro's nicht die Stufe bes Dilettantismus über= fcritten, fo muß feine Begabung für Die Architektur nach ben fcbriftlichen und zum Teil auch monumentalen Zeugniffen, Die uns bafür überfommen find, fich weitaus über jenes Niveau erhoben baben. Denn selbst wenn das begeisterte Lob, das ihm Fr. Marcolini in seiner Wiemung des vierten Buches von Serliv's Architettura spendet, auf Rechnung des reichen Mäcens gesetzt werden wollte, so fällt bas Zengnis von Fachmannern wie der lettere (Libro VII cap. 3) und Balladio (I quattro Libri dell'Architettura, I. cap. 28) um fo schwerer in Die Wagschale, als fich insbesondere bas bes letteren auf eine rein technische Frage, nam= tich die Erfindung neuer Arten von Treppenanordnungen durch Cornaro bezieht. Überdies wiffen wir durch gleichzeitige Nachrichten, daß dieser sogar einen Traktat über Architektur ber= faßt batte, ber uns indes ebensowenig wie eine nabere Angabe seines Inhalts erhalten blieb.

Das glänzenoste Zeugnis jedoch der Vorliebe und des Verständnisses Cornaro's für die ideelle, über das bloße Bedürsnis der materiellen Existenz hinausgehende Bethätigung der Tührerin der übrigen Künste gewährt der Bau, welcher die Veranlassung zu vorliegender Studie bot, sowie das ungetrübte Freundschaftsverhältnis, in welchem der vornehme Patrizier mit dessen Schöpfer Giovanmaria Falconetto (1458—1534) lange Jahre hindurch dis zu seinem Tode unter demselben gastlichen Dache lebte. Was wir über Lebenslauf und Werse des Künstlers wissen, verdanken wir fast ausschließlich der kurzen Biographie, die ihm Vasari widmet. Da seine Angaben über die Künstler Venedigs und zum Teil auch der Terra ferma auf den Mitteilungen des zumeist dort lebenden Bildhauers und Dichters Danese Cattaneo von Carrara beruhen, so verdienen sie mehr Vertrauen als sene über die Kunst des sonstigen Oberitaliens. Was insbesondere Falconetto betrifft, kann man ihnen vollen Glauben beimessen: war ja doch Cattaneo wiederholt in Padua thätig, woselbst er auch 1573 starb, und kannte er doch Falconetto's Gönner persönlich, wie ein erhaltener Brief desselben an Cornard beweist (s. Temenza, Vite etc. Venezia 1778 S. 280).

Giammaria Falconetto entstammte einer Beroneser Künstlersamilie, die ihrer Vaterstadt seit Stesano da Zevio (geb. 1393) durch drei Generationen fünf Maler, wenn auch außer dem genannten don wenig Bedeutung, gegeben hatte. Bon seinem Bater in der Maserei unterrichtet, scheint doch die Vorliebe Falconetto's für die Architektur, und zwar zunächst für deren klassische Überreste früh sich gezeigt zu haben, wohl geweckt von dem Vorbild seines bezühmten Landsmannes Fra Giocondo, der ihm in der Aufnahme der antiken Bauwerke Verdnass vorangegangen war. Auch Falconetto maß und zeichnete dieselben (nach seinen Aus-

<sup>1)</sup> Im Leben Fra Giocondo's und Liberale's da Verona (ed. Milanesi V. S. 289 u. 318 ff.). Vas die auf Bafari folgenden Autoren, wie Dal Bozzo, Massei, Temenza, Milizia und neuerdings Selvatico und Nicci über Falconetto beibringen, läuft. — ganz vereinzelte verwendbare Angaben abgerechnet — entweder auf eine Kürzung oder auf rhetorisches Breittreten seiner Erzählung hinaus; wo sie einnal davon abweichen, erweisen sich ihre Nachrichten zumeist als salsch. Bon Gleichzeitigen erwähnen weder Searbeonius (De antiquitatibus Urbis l'atavii, 1560) noch Serlio oder Palladio Falconetto's, obwohl die beiden letteren der durch ihn für Cornaro ausgesührten Bauten gedenken. Erst Bernasconi bringt in den Studi sopra la storia della pittura italiana, Verona 1864, wertvolle selbständige Beiträge, die sich seboch sals ausschließlich auf die kritische Würdigung Falconetto's als Maler beziehen, indessen auch einige biographische Daten Basari's berichtigen Über des Künstlers Thätigseit als Waler ist sodaun noch zu vergleichen Erowe und Cavalcaselle's Geschichte der italienischen Malerei, Bd. V. S. 497 ff. und Lübke's Geschichte der italienischen Malerei, Bd. V. S. 497 ff. und Lübke's Geschichte der italienischen Malerei, Bd. V. S. 371 ff., wo besonders die von den ebengenannten Autoren nur kurz erwähnten neuausgedeckten Fressen des Meissers im Tom zu Verona aussichrlich gewürdigt werden.

nahmen sertigte (V. Caroto die Zeichnungen zu den Abhildungen von Torello Saraina's De engine et amplitudine civitatis Verenze, 1540-, und wanderte dann nach Rem, wo er zwelf Jahre hindurch, etwa bis 1490, sich dem Studium der Altertsümer in Architettur und Studtum widmete, un bis ins Meinste aufnahm, und Nachgrahungen veranstaltete, um die Grundpläne der einzelnen Bauwerte seinsellen und biernach — einer der ersten — Restautationen derielben sertigen zu können. Tabei soll er seine Nachforschungen über die ganze Campagna bis ins Neapetitanische und in das Herzegtum Spelete ausgedehnt und seinen Unterhalt gewonnen baben, indem er die Hälfte der Weche immer bei Matern arbeitete. In die Heimat zurückgelehrt wendete er sich der Materei zu, wehl aus Mangel an würdigen architektenischen Austrägen, wie wir denn dem 26 jahrigen Zeitraum seines Vereneser Ansentbalts wohl eine Anzahl von Tasel, und Bandgemälden, seinen kassachen materei von ihm berrührt, die gleichsalls durch ihn ausgemalte Kapelle S. Biagie in S. Nazaro e Celie sewie eine zweite in Strada della Vitteria zuschreiben.

Bezüglich ter eingebenderen Würdigung der malerischen Werte Falconette's, teren vornebmite die Dedenmalereien der genannten Rapelle E. Biagio 1493), Wandgemalte in ten beiden Seitenschiffen Des Domes (1503), und in Der ebemaligen Mirde G. Bietro Martire jest Pratorio del Vicco Maffei, ca. 1509-16 find, miffen wir auf die angegebenen Puellen verweisen. Es genüge bier für ibre allgemeine Charafterifiit anzusübren, bag fie fich in ben Grenzen ter Deferationsfunft bewegen und nicht gewöhnlichen Ginn für Raumglicberung mit Bilfe ber Linearverspettive betunden; in tem Aberwiegen der architettenischen Scheingliederungen über die figurtiche Darftellung verraten fie bie Bortiebe des Malers für die Bantung, in dem Formencharafter jener aber seinen Gifer für bie Nachbittung ber flafisieben Monumente, mabrent bie Figuren etwas angitlich ichwerfalliges, "blochmagiges" baben und bie sparsame Berwendung ber Karben bas Gros ber Deforation int flets grau in grau gebalten auf einen unausgebildeten toleriftischen Ginn febliegen läßt. Der Charatter ber Bebandlung, inobesondere Die Anwendung der verfürzten Untensicht in jener frühften größeren Arbeit Salconetto's in ber Rapelle E. Biagio läßt bie Uberlieferung, Die ibn als Eduler Melozzo's bezeichnet (Anon. di Morelli, ediz. Frizzoni, p. 22), um fo glaubhafter erscheinen, ale biefer Meister feit etwa 1478 in Rom beidbäftigt war, wo auch fralconette um Diefelbe Zeit weitte. Chenjo ftark war aber auch ber Ginflug Mantegna's auf Kalconetto (ben biefer übrigens mit ber gangen gleichzeitigen Beroneser Malerschule teilt), wenn er auch selbst in tem Moment, werin Das Borbitt Des Meiftere am leichtefien erreichbar scheint, nämlich in ber malerisch-beforaliven Nachbittung ber antifen Architettur und Efulptur, weit binter beffen reinem Gefühl für Mag und Germen gurudfiebt.

Der Aleiß, tenen die angesilbrten Werke Kalconetto's in Berona, sowie andere von Basari erwähnte, beute nicht mehr nadweisbare Arbeiten in Mantua und Dime ihre Entstehung tankten, sowint den Meister indes nicht abgebalten zu baben, wahrend der unruhigen Jahre, wo im Krieg der Liga von Cambrai zwischen Kaiser Maximilian und Benedig um den Besit der Terra sorma getämpst wurde und Berena von den Kaiserticken besett war 1509—1516), sich auch an politischen Umtrieben zu beteiligen, und bei der Bevölkerung der Beritadt Z. Zene, wo er wehnte und sich großer Beliebtheit ersrente, in Wert und Ibat für die Sache des Kaisers Propaganda zu machen. Dies trug ihm denn auch manchen Arleiteaustraz (u. a. sür die taiserticken Schilde an den össenktlichen Gebäuten, reichen Vohn sowie Gnaden und Privilegien ein. Als aber die Benezianer durch den Frieden wieder in Besit der Stadt kamen (1517), war er insolge davon gezwungen nach Trient zu sliehen, wo er ein Zeitlanz lete von seinen dert ausgesichten Maleieien kennen wir nichte mehr, die eine allgemeine Amnestie ihm die Rücktehr ins Baterland möglich machte.

Wirten Meifen verantliet bat, natt nach Berena zurüchziehren fich nach Patua zu wenten, nation nir mid 1. tod war er sein guter Stern, ber ibn bertbin geleitete. Denn bier sollte et ibm n brent ber letten I. wei seines Vebens vergönnt sein, wenistens einige Werte in ber Kunn zu il. wen, die seine Phantane, wenn auch bisber nur im Entwerfen großartiger Plane,

ftete beschäftigt batte, und es follte ibm gluden in ibnen vorzugeweise feinen Namen ber Nachwett zu überliefern. Der nachmalige Rardinal Bembo, ber fich 1521 vom Setretariat am päpftlichen Sof zu litterarischer Deuße nach Badua gurudgegogen batte, foll Falconette's Belanntschaft mit Cornaro vermittelt und Dieser an des Meisters gründlichen Renntnissen, Die er mit natürlicher Beredfamfeit mitzuteilen verftand, wie an feinem wißigen, lebensfroben Wefen fo viel Wefallen gefunden baben, daß er ihn zu feinem architettonischen Beirat erfor und alsbald famt feiner zahlreichen Familie in fein Haus aufnahm, wo jener nun bis zu feinem Tote (wie Bafari angiebt 21, nach unseren obigen Angaben jedoch bloß 13 ober im besten Salle 17 Sabre lang in ungetrübter Sarmonie und Freundschaft mit seinem Gonner lebte, "der ihn wie einen Bruder, ja wie fich felbst liebte" (Baf.). In feiner Gesellschaft unternahm er eine Reise nach Rom, bas er auch während seiner Beroneser Zeit wiederholt besucht batte, und weibte Cornaro, den die Aufnahmen und Restaurationspläne des Meisters gang für Die Antike begeistert batten, an Ort und Stelle in ihre genaue Renntnis ein. Als eine Frucht diefes Römerzuges ift benn auch die Ausführung ber beiden Ziergebäude angujeben, die wir gleich näber besprechen wollen und die, wohl furz nach der Rückfehr begonnen, 1524 vollendet wurden. In ihnen fam in Padua zuerst, und zwar später als anderswo, die Bauweise der goldenen Zeit zur Geltung. Denn so günstig sich auch in der frühen Renaiffance ber Boden Badua's für die Wiebererwedung des Altertums in Litteratur, wie in Malerei und Etulptur erwies - wer gedenkt nicht ber glanzenden Reihe ihrer Bahnbrecher von Petrarca bis Mantegna berab? - die Baufunft batte mit der Entwickelung ihrer Edwestern nicht gleichen Schritt zu halten, ja überhaupt nur eine halbwege bedeutende Edöpfung, Biagie Resetti's Loggia del Consiglio, bervorzubringen vermocht. Erst vom Auftreten Falconetto's datirt ihr höherer Aufschwung, wie denn in der Reihe der wenigen Ge= bäude, welche die Stadt aus der Zeit der Hochrenaissance aufzuweisen bat, den Bauten im Sofe des Balazzo Giustiniani unbestritten der Ehrenplat gebührt.

Wahrscheinlich hatte es der Meister auch nur dem Ruf, den ihm die glückliche Lösung Dieser Aufgabe verschafft haben mochte, zu banken, bag ibm in den letten Lebensjahren noch einige Aufträge für öffentliche Monumentalbauten zufloffen: er errichtete zwei ber Stadtthore von Patua (deffen Befestigungen unter tem Dukat Andrea Gritti's erweitert murden), Porta 3. Giovanni (1528) und Porta Cavenarela (1530) und baute das Hauptportal des Palazzo bel Capitanio gegen Biagga bei Signori aus (1532). Falconette folgt in Diefen Werken bem von Guglielmo Bergamasco gegebenen Borbild, ter in der Porta Portello (1518) zuerst das Motiv des römischen Triumphbogens für ein modernes Stadtthor angewendet hatte; allerdings mit dem Unterfchied, daß bier die Formen und Detorationsmotive der venezianischen Frührenaissance noch gleichsam austlingen, mabrend Falconetto's Thorbauten burchaus Die Sprache ber Bochrengiffance reben. Der nach seinen Planen begonnene Bau ber Dominikanertirche E. Maria belle grazie in Bango geriet wegen Mangel an Mitteln balb ins Stocken und murbe fpater im Barodftil ausgeführt; ein ähnliches Schickfal batten seine Entwürfe für Grabmäler zweier Mitglieder der Familie Cornaro: Der Königin von Copern und des Kardinals Marco für S. Salvatore zu Benedig. Welcher Anteil dem Meister an der Ornamentirung der Decke und vorderen Abschluswand ber Capp. Del Santo in E. Antonio zu Padna zukommt, bleibt zweiselhaft. Allerdings existirt der Kontrakt, der für diese Arbeiten am 28. Januar 1533 mit ihm abgeschlossen wurde; allein ba Falconetto schon im nächsten Jahre ftirbt, und die Decke erst nach 1540 durch Tiziano Minio ausgeführt wird (Bas. VII, 516), so ist wohl anzunehmen, der Tod habe ihn mitten bei den Entwürfen dazu ereitt, und es wird das Sauptverdienst an diesen letteren bem Jac. Sansovino bleiben muffen, ber ja bamals viel= jach für diesen Bau beschäftigt war. Auch bag Minio, dem Die Anoführung von allen Quellen beigemeffen wird, bei Falconetto's Tode erft 17 Jahre gahlte, fpricht dafür, daß bei Leb= zeiten bes letteren wohl nichts an der Arbeit geschab. (Edluß folgt.)

### Bücherschau.

Die Kunftichätze Italiens in geographisch historischer Übersicht geschildert von Carl von Lupow. Stuttgart, Verlag von 3. Engelhorn.

Der Umstand, daß der Berleger zum Weihnachtssest eine neue Ausgabe dieses mit ieltenem Reichtum ausgestatteten Prachtwertes veranstaltet bat, um dasselbe durch eine Er-

. . Agreet to ten World, by the Border to Rom

mäßigung bes frü heren Breifes um fast die Sälfte auch weniger bemittelten Runftfreunden gu= gänglich zu machen, giebt uns die willfommene Beranlas= jung, einen Blid auf die Gefamt= leistung zu werfen, was an diefer Stelle noch nicht geschehen ift. Rach der Gin= führung Lübte's. deffen Beurteilung sich jedoch nur auf zwei Lieferungen, ungefähr den zwölf= ten Teil bes Werkes, ftütte (f. Bd. XVIII, 3. 96 ff.), ist in Diefen Blättern, aus leicht begreiflichen Rüdfichten, mnr beiläufig auf bie Fortsetzung dessel= ben aufmertsam gemacht worden. Un= gefichts ber monu= mentalen Leistung des Berlegers und fdriftstelleri= ber ichen des Autors, die, trop des beicheibenen Titels. weit über den Wert

einer auf tompilatoriichen Studien beruhenden Periegese hinausgeht, ist ein erneutes Einzgeben auf diese nach Inhalt und tünftlerischer Begleitung desselben gleich imponirende Sch. vinna wohl gerechtiertigt.

Wenn wir oben den Ausdruck "Prachtwerk" gebraucht haben, so verbinde man damit nicht den Begriff einer Sammlung von mehr oder minder wertvollen Kunstblättern und Textilluftrationen, welche durch einen sich gefällig ausdmiegenden Text in Verbindung gebracht worden sind. Auch wern man den illustrivenden Schmud beiseite ließe, würde die Arbeit Bücherichan.

v. Lütows einen stattlichen Band ausmachen, und die Handlichkeit desselben würde viel leicht die kritischen Borarbeiten des Berfassers, die sich jetzt nur dem schärfer prüsenden Auge zu erkennen geben, in ein helleres Licht stellen. Wir wären dann um einen neuen

Führer durch Italien bereichert, der sich auch neben dem altbewährten, aber immer wissenschaft- licher werdenden "Cicerone" in Ehren behaupten würde. In der gegenwärtigen Form ersett das Werk freilich denen, die an der Scholle kleben bleiben müssen, die Reise ins hesperische Land, soweit sie Kunste

intereffen verfolgen würde, und für diejeni= gen, welche in der Lage find, diese Reise antreten zu können, ist es eine Borschule, welche von feinem ähnlichen Werf übertroffen wird. Giebt doch der Berfasser, ohne den fritischen Apparat blogzulegen, in feinen nach Landschaften grup= pirten Schilderungen Die Summe aller Forschungen wieder, welche in jungster Beit neues Licht über das Kunftschaffen und seinen Staliens gegenwärtigen Runftbefiß verbreitet haben. Gein Wert trägt auf dem Widmungsblatte nicht umsonst ben Ramen Giovanni Morelli's, wel cher in diesen Blättern zuerst das Licht seiner

"Phänomenologie der Kunft" hat leuchten lafsen und dessen Methode durch E. v. Lützow vielfach geistig vertiest worden ist, nachdem man ihr allzu schematisches Spiel



Bom Grabmal des Bijdiofs Catutati, von Mino da Fiejole. Dom zu Fiejole.

mit Außerlichkeiten vorgeworfen. Doch das ift nur ein Rüstzeug der Forschung, deren Ergebnisse C. v. Lüßow sier in der ihm eigenen wohlgerundeten Form der Darstellung niedergelegt hat, über welche nur diesenigen die Nase rümpsen, die über dem Ausspürren von

Sub iibn

inteinischen Mertmalen und den Urbebern der Aunstwerte den Sum für die Seele des Aunstwertes selbst und die Empfindung verloren haben, daß derjenige, der über Aunst idreibt, in seiner eigenen Tarstellung den Reiter eines Aunstwertes zu zeigen hat. Bei der jert zur Manier gewordenen Nachtasigteit der Form in verichtedenen funstwissenschaft lichen Werten, deren Autoren den Mangel an Fahigteit unter dem Vorwande, nicht ge ist meidiger und vopularer d. b. besser ihreiben zu wellen, verbergen, muß einmal die Notwendigteit einer simitterischen Tarstellungssorm in Schriften über Aunst nachdrücklich betom werden.

Neben jenem Ruftzeug einer faubernden und zugleich aufbauenden Aritit, welche man dem faliden Gogen glaubiger Amstanbetung ben Glorienichein vom Saupte reißt, aber auch manches verbergene, verfannte oder mifiachtete Wert seinem mahren Urheber zurückgiebt and ibm danut zu beherer Ehre verbilit, bat C. v. Lupow durch jeine Anordnung des Stons auch für die Betrachtung der geschichtlichen Entwickelung der italienischen Runft eine neue Methode zur Anwendung gebracht. Indem er feine Schilderung nach topographischen Weichtspuntten ordnet und demgemaß in acht Abschnitte Benedig und sein Runstgebiet; die Combarder mit Biement und Genua; die Etadte der Emilia von Piacenza bis Ravenna; Tostana; Umbrien und die Marten; Rom und Umgebung; Suditalien; Sicilien) gliederte, tonnte er buich Gerborhebung ber verschiedenen Stammescharattere, Die viel ftarter auf Die Individualität gablreicher Münftler eingewirft baben, als ihre Lehrer und Schulgenoffen, ein viel klareres Bild bon bem vielberzweigten und überaus mannigfaltigen Runftleben Italiens entwerfen, als es bisher den justematisch nach Edulquiammenhängen anordnenden Hittoritern gelungen ift. Darin liegt die wiffenichaftliche Bedeutung eines Wertes, beffen funitieriiche Ericheinung auf den ersten Blid mehr für das größere Bublitum berechnet zu sein scheint.

Bon den einzelnen neuen Ergebnissen fritischer Forschung wird das eine oder andere woht zu Ererterungen Anlaß geben. Zo z B. das manntiche Vildnis aus Nasiacls Jugend zeit in der Galerie Borghese zu Rom, welches wir als Probe für die vortreistiche Aussich rung der Holzschnitte, die das Wert zieren, mitteilen. Tas Vild, srüher dem Holbein, dann dem Perugino zugeschrieben, ist in seiner unteren Partie unvollendet geblieben und wird sett nach dem Borgange Morellis von Lübow sier Rassael in Anspruch genommen. Thue in die Weitherzigteit und den Auteritätsglanden von Erowe und Cavalcaselle zu versallen, wird man doch angesichts der Thatsache, daß Rassael viel stärter mit Atelierhisse gearbeitet, als man disher hat einräumen wollen, weniger steptisch versahren müssen. Zo wird E. v. Lubow vermutlich auch Rocht behalten, wenn er die Iweisel an der Echtheit des Toppelbildnisses des Navagero und Beazzani in der Galerie Doria-Pamfili aufgiebt.

Holzichmitte und Jintotypien würden, troß ihrer großen Jahl, den malerischen Reiz zahlrender Gemälde und plaitischer Kunstwerte nicht genügend zur Ausschauung gebracht haben, wenn nicht die Radirung ergänzend hinzugetreten wäre. Das ist denn auch in so reicher Julie geschehen, daß wir nicht weniger als 51 Radirungen zählen, welche von Künstlern wie W. Unger, Worde, Halm, Kraustopi, L. H. Fischer, F. Bottcher, T Raab u. a mit vit bewihrtem Geschiel. zum Teil mit außergewohnlichem Gelingen ausgesichtet worden sind. Alles in allem giebt das Wert nuch winem Inhalt wie nach seinen künstlerischen Bei wen die Zumme des derzeitigen Wissens und Konnens in historischer Taxisellung, Kritit und nachschrisender Thatigkeit

Krans Cenbachs zeitgenöffliche Bildniffe. Bierzig Heliograpuren von Dr. E. Albert. Manchen 1--7, Berlagsmitalt für Runft und Wiffenichaft, vormals Triedrich Brudsmann. Fol. in Leder geb.

Eine stalte Reihe von Herrichern, Staatsmannern und Juhrern im Reiche der Beister, v.n. oder Fragenzeitalten annutig begleitet und durch die Kunst des genialsten deutschen Bildmom ders der Bezenwart verherrlicht, in meisterhaften heliographischen Reproduktionen: Biiderschau. 59

wer könnte sich eine jesselndere und zugleich gewichtigere Publikation denken! Der Herzichlag der Epoche pulsirt darin; an jeder dargestellten Persönlichkeit von Bedeutung hängen Welterinnerungen; von allen Blättern spricht zu uns der Genius der modernen deutschen Runst, dessen Schwingen mächtig gewachsen sind im Schicksalage der Dinge.

Den Reigen eröffnet Raifer Wilhelms milbes, von Corgen erfülltes Greisenantin. "Werden sie zu bewahren wissen, was ich gegründet?" glauben wir zu horen. Dann er icheint die hochragende Westalt des deutschen Aronpringen, in der weißen Aurassierunisorm, den Teldherrnstab aufstühend, ruhig und siegesbewußt. Mit eigener Wehmut ruht das Ange auf diesen Bugen und tann es nicht fassen, daß über ihnen ein finfteres Berhängnis schweben foll. Ludwig I. und Pring Ludwig von Bapern mit feiner Familie folgen. Dann fesselt uns das fluge, seine Priesterprofil Leo's XIII., und unmittelbar nach ihm zeigt fich Bismards trenbergig ernft unter dem breiten Sut hervorschauendes Untlig, wie es Lenbach mit monumentaler Bucht für alle Ewigfeit festgestellt hat. Richard Wagner, Marco Minghetti, das weiche, jast ichwammige, wie ein Schaftiano del Piombo dreinschauende Bildnis Baul Bense's, Gladftone, Tollinger, List, Wilhelm Buich, Das schone Portrat Des Mapellmeisters Levi Schließen fich an, und mitten in diese Reihe friedlicher Größen ift auch Moltke's durchsurchter, tlar und ernst blidender Ropf hineingestellt. - "Ra, na, gang so schlimm fieht er benn boch nicht aus", außerte einmal ein naiver Bertiner aus bem Bublifum vor bem Lenbachschen Bitbe ber Nationalgalerie. Und der große Schlachtendenter felbit, ber gufällig in Civil auwefend war und die Außerung hörte, feste in feiner schlichten Weise töftlich bingu: "Lenbach will so etwas hineinlegen vom Helden, — was ich nicht habe."

Die Gaterie der weiblichen Vikonisse weist manches Blatt auf, dem geschichtliche Bedeutung mit Schönheit gepaart einen doppelten Wert verleihen, wie dem herrlichen Profisporträt der Königin Margarete von Italien. Bei den meisten genügt der erste Ansblick, um Jedermann zu seisen. Wenn ums die männlichen Vikonisse namentlich durch die Geistigteit des Ausdrucks imponiren, ist es in den weiblichen durchaus der vitale Reiz der Erscheinung, von welchem die Wirtung ausgeht. In den männlichen tritt der Künstler bedeutsam hervor, in den weiblichen der Mensch; in jenen die Individualität, in diesen die Gattung und zugleich die Schute. Manche von Lendachs weiblichen Porträts haben einen Matartschen Jug, nur daß sie in der Betonung sinnenfältiger Momente nicht so weit gehen wie der seurige Salzburger. Im Ganzen aber zeigt die Musterung von Lendachs Frauenschönheiten, daß es doch ein mehr wißiges als wahres Wort war, das einer unserer Wiener Mitarbeiter vor Jahren einmal fallen ließ: "Bon Lendach lasse ich mir meine Großmutter malen, aber nicht meine Geliebte."

Wenn sich ernste Kunstfreunde beiderlei Geschlechts an uns mit der Frage wenden würden, was wir ihnen denn von all den vielen empfehlenswerten Weihnachtsgeschenken dieses Jahr am allerwärmsten empsehlen, so möchten wir antworten: diese "Zeitgenössischen Bildnisse".

Runft. Bon Herman Helferich. Berlin, Berlag von & & P. Lehmann. 1887. 74. S. 8.

\*Bei der Lektüre dieser zuerst einzeln in der "Nation" erschienenen, dann in Broschürensiorm gesammelten Betrachtungen muß man die abgerissene, bisweiten sprunghaste Form und manche Bunderlichkeiten der Anschauungsweise des Autors mit in den Kauf nehmen: im Ganzen und Großen aber bietet die tleine Schrist einen geistwollen Beitrag zur Charatteristik der modernen deutschen Kunst und ihrer tonangebenden Meister, und wird gewiß von Vielen mit Genuß und Beisall gelesen werden.

Den Ausgangspunkt nimmt der Versasser bei Piloty's Tod, mit dem er die Reihe der großen Historienmaler sür geschlossen erachtet, und zugleich die der großen deutschen Akademics direktoren unseres Jahrhunderts. Cornetius, Raulbach, Piloty repräsentiren die drei Akte des Trama's, das sich endgiltig abgespielt hat. Die Charakteristik Piloty's ist vortressilch, wenn auch nicht in jedem Striche neu. Der Maler der "Unglücksfälle in Reiterstieseln"

the think the same of the same

Idminds Leitwort gebette nich Helferich zu denjenigen Kunftlern, "denen der Samt zul Sowe der Ullervengung ih". Hüberte ihn der Trang einmal über das toftumtliche Intereits der der ihr ihr ihr merden ieine Helder im Ausdernal übertrieben und pathetisch. Ein ergopiliebe beiget Later beiere Pilens "Columbus", der auf dem Verdeck feines Schries immitten von gunz wundervollem Tranvert frent und dem in diesem Augendtich die Kustern Treit femmt. Men nichts, das sie ihm in Sicht tommt. Wer nicht gerade Amerita entdeckt, macht solche Augen nicht".

War Polling ber Ausgeblung der angerblicklichen Sachtage in die solgende Napitel: "Pilotis Gie. Raf Polling ber Ausgeblund Kantbach, der elegante Eflektiker, die versoninzirte Telestiken die der Kantre, ihne Zachlichkeit is der einem underreit bien Telestich der Monterit Vente Versche der Kantre, ihne Zachlichkeit is der allem underreit bien Telestich die Einschmung eines ist den zum Treeftor der tonangebenden Abdennie in Frankliche der in gesche der kanntler der ihrer meglich dem, ragt Heberich. Entschieden: nein! "Lössele eines la traschen" bei der Kantreich "Tie Aranzosen, diese unruhigen Beute, haben in der Anglichten über Krunt sehr kannt ihre viel Rube Ponifin, Bedrun, Beimals hat die französischen demie "einen Maler des Chie, obgleich sie wahrhaftig Auswahl genug unter ihnen hätte in Arankreil, par eine vientliche Vehrselte an ibrem Unterradissinstitute engagiet. Tie Beamten für das bissentliche Kunstwohl entnimmt der Staat dort aus jener Klasse von Malern, die weniger Bertreter eines eigenartigen individuellen Talentes als solide Technifer von allgemein gebildeter Kunstanschauung sind."

Es folgt dann ein Gang durch die Berliner Jubiläumsausstellung v. J. 1886. Der Bers. beginnt ihn mit den Engländern, die ihm den ersten Ruhepunkt in dem Trubel des Biderm ihrs anwahren. Es doministen damals die Praraphaeliten der zweiten Gene ritien. deren Ites anwahren des doministen damals die Praraphaeliten der zweiten Gene ritien. deren Industriellung Burne Jones gemalt hat, und als deren gemein iamet Midelle. Die der Tusitellung, hertomers "Mis Katerina Grant", die indiante, letienstengefartige Mis Einen der Lamit mit". Die Perle der Ausstellung, hertomers "Mis Katerina Grant", die indian mit Beise mit den lendstenden dunkeln Augen, wird eingehend gewürdigt, aber allzu überschwänglich "herrlich wie die Frauengestalten des Phidias" genannt. Dem immen Saul liegt trop diese Inwels eine Rachwirtung anhaiten, gemischt aus Vornehm heit und Langweile.

Breudialt, withder, unterhaltlicher fieht es bei Den Diterreichern aus Beherich betent iben Song jum Epiclenden und Deferativen, im Gegenfane zu den ernften Mord deutschen, "bei denen die Runft sparfam gefät ift," die baber etwas "Rares, Belehrendes, Bolintungen des in ihr iehen und inden. "Wo in aller Welt Enden fich Diterreicher Ateliers einrichten, immer richten fie fie am iconften ein". Das Stillleben, die Landichaft vor juma Eligent Bettel, Edundler, Lichteniels, Dis gerliche Roftungeme bilben Die nicht n Batt nicht beutrgen Gerreichischen Runft, in welcher Matures Erbe fortwirft, wenn t hat in mit in ichen Anderen behannten will, bem Ruhm fei im Erbleichen Er nennt die "Fünf Sinne", die Lünetten für bas kunsthistorische Hosmuseum und die archi= tettonischen Entwürse. - In den Lünetten, in welchen bekanntlich die großen Maler der Bur much it in Pertrat vorgender und burch ihnen beigegebene Granergenalten haraftes rifirt werden, findet er, "trot ber Schwäche diefer Charafterifirung im allgemeinen, es boch bewundernswert, mit welcher Feinfühligkeit manches gegeben wurde: fo die Frau, welche neben Durer fitt; in dem blaugrunen Bewand und bem bleifarbenen weißen Schleier find wirklich die Farbenelemente Durers alle enthalten; und fur Matart ift hiermit die Biomit in bei . - Ber eingen interrenduche Cimutter, der neben Meitnet genannt werden konnte, ift der Bilbhauer Tilgner," fagt Helferich und weift an ihm nicht nur die originelle I der in bei bei beiten bei bereit bil ber ichtene Arbigheit nicht, id en durch das Arran ment 2. Al in the Elegicalisms Sie Individualität zu den afterifiren. Auch Emen und tin in generation ber fein marbeit, mi brend ber Beri, bem ichenen Salente Gran; Rumplere nicht gerecht wirb.

Bucherichau.

Nach einigen turzen Bemertungen über die Italiener, Die Birtuofen Der "pintoresten Mugenblicheideen" und die "mehr tüchtigen als malerischen" Cfandinavier, die fich mit ihren garten Grühlingstandschaften über den ihnen von der Ratur verjagten Wonnemonat hunvegtäuschen, werden wir dann wieder zur deutschen Runft zurückzesüllet. Der Grund ton, in dem von ihr gebandelt wird, ift tein sehr trojtlicher. Allen Richtungen, jagt Belie sich, die man wahrnehmen tann, der einfach darstellenden, der tritischen, wie der poetischen, haftet ein gemeinsamer Bug an: "das Gehlen der Raivetät". Um fühlbarften ift dieser Mangel an allen denjenigen Werten, "Die der Phantasie von rechtswegen bedürsen, die aus dem Wemitsteben entipringen". Und Uhde und seinen Rachsolgern "sehlt die sich hingebende Liebe gar Matur um ihrer jefbit millen; es jehlt ihnen ber gute Beift ber Unbejangenheit; jie ind nichts als eine Gruppe feiner Manieristen". "Gur die Uhdeschule giebt es nur die Belenchtung von rudwarts, jie anertennt nur geweißte Wande, jie tultivirt nur Gufbeden mit Biegelbelag, als Stuble nimmt fie nur die hollandischen Rohrstühle mit hoben Lehnen, Menschen existiren für sie nur mit blaffen Gesichtern, - und mit sehr großen Füßen". Wegen die "jeelijche Runft", wie fie 3. B. auf dem Bilde: "Laffet die Rindlein zu mir fommen" bei dem fleinen Rindchen im Mittelpunkte der Komposition entzückend hervortritt, verichließt fich ber Autor keineswegs. Un ber Sauptfigur bagegen findet er kein Gefallen. "Diefer Chriftus ward nur ein pestalogihaft tinderfreundlicher Padagog aus Sachjen". Sumpathijcher ist er ihm auf dem Abendmahl, das auch als Gauzes ein "Gemälde von jeuerlicher Wirtung" genannt wird. Die seinen materischen Talente, wie Holmberg, Harburger u. a. wiffen dem ftrengen Autor einigen Beifall abzuschmeicheln; vor dem temperamentvollen Albert Reller hat er ernsten Respett; ein Genrebisd von Schlabig: "Das Solo" notigt ihm wegen feiner naiven Bahrheit Die rudhaltloseste Bewunderung ab; unter ben Sistorienmalern wird Matejto, "ein vielleicht etwas barbarisches, aber startes Talent," mit tühmenswerter Unbesangenheit gewürdigt, mahrend der Berf. für Besellschap, "den Mann der pathetischen Phrase mit dem Gestus von Cornelius", die grausame Prozedur gewählt bat, feine "totgeborne Weije" in der "hiftorischen Abteilung" abzuhandeln. Bei der Bejpredung der "Borganger", die in der Inbifanmsausstellung ein jo jejjelndes Intermezzo bilbeten, fällt manches lesenswerte Wort über andere Kornphäen ber Berliner Schule: fo über Guftav Richter, Den Erben von Magnus, über Mengel, den Erben Arugers. Wenn Helferich vor Menzels "Arönungsbild", vor seinem "Überfall bei Hochkirch", vor seinen "Adreffen" die tiefste Chrfurcht bezeugt, wünschte er auf seinem "Marktplat in Berona" Dagegen "nicht mehr Geiftesreichtum entfaltet, als in der leibhaftigen Scene der Bahricheinlichfeit nach liegen kann", und fagt: "Das Bild, so interessant es auch in der Technik ist, macht auf mich den Eindruck, als hörte die Runft hier auf und fünge der Hogarth au". -Die "erstaunlichen" Porträts in fleinem Format von Anaus gablt er, wie natürlich, zu ben Glanzpunkten ber modernen Runft. Aber bie tieffte Sympathie fühlt ber Autor offenbar mit Bodtin. "Der Trojt und die Augenweide derer", — jagt er 🕟 "die die Darstellung nachter Wirtlichteiten wie den unwirklichen Spiritualismus und den akademisch angehanchten Ideas lismus gleichmäßig fliehen, ist Arnold Böcklin, das naturalistischephantastische Genie". Und Doch , and Bodlin ertrantte!" Neben Werfen von volltommener Schönheit, Die jein "Naturgefühl ohne Gleichen" offenbaren, bringt er Unbedeutendes und Andres, bas "an ber Grenze des Geniegbaren" liegt. "Zelten, stets vereinzelter, padt ihn auch bas einsach Echone. Dann freitich ist es gang und gar ruhrend, und nichts Lieblicheres tann man fich benten, als sein Bild des Cremiten in der Morgenandacht, das die Nationalgalerie so glücklich war in ihren Befip zu bringen". - "Es ift wie wenn Gra Filippo Die Band geführt hatte". Wie aber heraustommen aus diefer der vollen Wahrheit und Naivetät verluftig ge=

Wie aber herauskommen aus dieser der vollen Wahrheit und Naivetät versuftig gewordenen Kunst, deren hellste Gestirne von Flecken getrübt erscheinen? In einem Schlußtapitel, betitel "Unsere Ideale", sucht der Versasser diese Frage zu beantworten. Weg mit den Historienbildern, deren Inhalt uns nichts angeht, rust er aus; weg auch mit den kostümirten Genrescenen! Es sallen alle diesenigen, die nicht zu malen verstehen; denn der Ton ist es, der die Musik macht! Um Idealität sorgen wir nicht; sie wird nicht "gemacht", sie ist die Sept.

Relge einer Poteig. Giebt ein Temperament Die Natur an, int eine Personlichteit dem Betrichtenden eigen: Dann ergiebt fich ein Uberfchuft, welcher der Idealität zu gute kommt.

Tie Gennblage bleibt immer das eindringende Etndum der Natur. Das beweisen die aroken Evoden der Annitgeichichter Hellas, Italien und Holland. Den Poeten geben die Annitalisen, den Idealisen die Ebarafteristiker voraus. Das lehren in der modernen zeit die Franzoien und die Belgier. "Bei ihnen iehen wir, während Tentschland nur ein zelne fuhne Verinder und ivoradische Erverimentirer zeigt, den breiten Strom der Produktion in den Bahnen des eralten Naturindiums. Bei ihnen hat der Naturalismus, seit lingem einzehnigert, wir begrundet, ein ichen gleichsam staatlich anerkanntes Gepräge." Welch kontike Bluten und Fruchte dieser Stamm tragt, zeugen für Frantreich vor allen die Meister der "Schile von Fontamebleau", die Rousseau, Daubignu, Millet, Corot, "die an Gent und Riupsdiel glandten", emüg im Buche der Natur studirten, zugleich aber "alte livrichen Moltes zum klugen brachten". Und der Eriolg? Bei einer Versteigerung im Hotel Trouet, voriges Jahr, erreichte Prudhons Bild: "Tie Gerechtigkeit und die Rache", der Trouet voriges Jahr, erreichte Prudhons Bild: "Tie Gerechtigkeit und die Rache", der Troue aller breiten und hehen, allegorischen und historischen Kompositionen, den Preis von 8200 Francs; Millets Bild: "Landleute bei der Feldarbeit", der Typus der intimen naturalistischen Waleret, wurde dagegen mit

#### Motiz.

. Wilhelm Eindenschnuts "Mrich von Hutten im Streit mit franzosischen Edel leuten" Das Ampierinchbild, welches wir von Diejem Hauptwerte bes Münchener Meisters unferer heutigen Rummer beifügen, ift ber in bem borhergehenbem Befte besprochenen Edulderung ber Entwidelung ber Munchener Malerichule feit 1871 von Abolf Robenberg 1. entlebnt. Das frattliche Wert unferes Mitarbeiters enthält außer einer Angahl von Radi rungen, die unfern Lesern aus ber Zeitschrift befannt find, eine Reihe von wohlgelungenen Aupjerlichtbildern aus der Munitanitalt von Dr. E. Atbert in Minden, welche von bem Gertibeitt der reproduktiven Technik in Dentichland bas beite Zengnis ablegen. Borguglich gelungen ist u. a. die Nachbilbung der "Wirtshausscene" von Max Todt und der "Dorfpolitiker" von Anton Gerg. Das im Minjeum zu Leivzig befindliche Gemalde Linden ichmite i bildert die Scene, wie hutten, emport über die den Raifer Maximilian verunglumpienden Echmähreden ir uizwiicher Edelleute, mit denen er fich 1516 in einem Gastbaufe ju Biterbe guiammenf nd, jum Schwerte greut, ben erften fich zur Wehre fegenden Frangojen erfielt: und die ubrigen zu ihr Studt veranlagt. Meisterhait in der geichloffenen tolo: riften ben Wirhma, ift das Bild nicht minder ausgezeichnet durch die dramatische Lebendig feit ber Scene: insbesondere padend ift die leibenschaftliche Erregung des Verteidigers ber ritin illen Gbre, beilen ganger Norver per Born und Kampiesmut gu gittern icheint Das Bild murde 1869 gemalt und aus einem Bermolbtnis tur bas Beipziger Mulcum im Sahre 1873 angefauft.

11 / 1/2 1 26 (1/2 ) 1 / ( 0 % 2 mm)









## friedrich Theodor Discher.

Mit Bildnis.



11. September 1887 starb in Gmunden nach furzem Unwohlsein Friedrich Theodor von Bischer, der Nestor der deutschen Üsthetik, berühmt als Gelehrter, Schriftsteller und Dichter, ein Campeador aus den Zeiten des jungen Deutschlands, Erwählter des deutschen Parlaments von 1818, Borsechter des politischen und religiösen Liberalismus und als solcher geseiert, und auf gegnerischer Seite

ein Stein des Anstoßes von seinem ersten Auftreten an bis an sein Ende.

Am 30. Juni war er so Jahre alt geworden. Seine Berehrer von nah und fern und die Studenten des Polytechnikums feierten zu Stuttgart seinen Geburtstag in glänzenden und erhebenden Festen. Mit bewunderungswürdiger Rüstigfeit hatte er die geistigen und körperlichen Anstrengungen dieser Tage getragen. Ansprache um Ansprache, Nede um Nede erwiederte der Achtzigjährige frischweg mit freiem Wort, nun in seiner ungebrochenen geistigen Kraft und Energie zur Bewunderung hinreißend, nun durch seine Wilde und sene Beisheit, die vor dem Tode über ein langes, thätiges und schweres Leben zurückblickt, ergreisend und rührend. Als der Leste verließ er damals den Saal, als der Morgen schon grante. Bei dem wunderschönen Gartensest, das die Studenten des Polytechnikums dem noch immer wirfenden, verehrten Lehrer gaben, zeigte er wieder dieselbe Rüstigseit und Ausdauer.

Er hat danach im heißen Monat Juli in gewohnter Weise seine Vorträge beendet. In der Sommerfrische von Miesbach zog er sich bei der Abreise ein Umwohlsein zu. Er kam unwohl in Gmunden an. Erst wenige Stunden vor dem Tode wurde er sich durch die Zurückfunst seines Sohnes von einer Reise über die Gesährlichteit seines zu standes klar. Ungebrochenen Geistes schied er aus dem Leben, durch seine sessen Worte seine Lieben zur Fassung gegenüber dem Unabänderlichen des Menschenschickseinen.

Wenn auf Einen, jo past auf ihn Goethe's Gebicht "Cinlag":

, Hente fiel' ich meine Wache Ber des Paradieres Thor, Berff nicht grade, wie ich's mache, Kommit mir so verdachtig ver!" Nicht so vieles Federteien! Laß mich immer nur berein. Tenn ich bin ein Mensch gewesen, Und das heißt ein Nampser sein.

Sa, ein menichticher Streiter aus heißen, wichtigen Rampfestagen.

Bichtiges hat Bijcher als Gelehrter geleistet. Doch nicht als solcher im engeren Zinne hat er sich seine Ausnahmestellung errungen, die er in der Heimat Schwaben und im großen deutschen Baterlande einnahm. Er zählte eben zu den Hänptern des deutschen Dottrinarismus, zu den Gelehrten, welche aus der Bissenschaft heraus, und mit deren Bassen gerüstet, in den Kamps der Zeit eintraten, als es galt, gegen die sieg reich gewordenen rückläusigen Mächte der Romantif, Restauration und heitigen Allianziur den Fortichritt einzutreten, wissenschaftlichen Bahn tritisch zu belämpsen, nicht bloßtur die Schule, sondern auf das ganze Boltsteben in staatlicher, religiöser, sozialer und erhischer Beziehung zu wirten und dadurch neue Wege für neue Ziele zu gewinnen.

Unsere deutschen Gelehrtens und Schriftstellerpolitiker dieser Epoche haben keine änseren Shren und Ersolge aufzuweisen gehabt, wie ihre Vorgänger und Genossen in Frankreich, wie die Guizot, Thiers, Lamartine u. j. w., aber ihre Wirkung ist troudem bedeutend geweien und viel haben wir ihnen zu danken. Und zu diesem gelehrten, sür die Entwicklungen Tentschlands durch ihre Arbeiten und Kämpse so wichtigen Gesichlecht gehörte Vischer. Er war einer der letzten Häuptlinge desselben, dabei sein Leben lang, die zum letzten Hauch, ein immer gleich schneidiger und gesürchteter Versechter seiner Überzeugungen, sich selbst treu, eigenartig, selbständig, viel angeseindet, geschmäht, versolgt, immer erhobenen Hauptes seinen Weg gehend und davon nicht weichend — in solcher Weise einer der Merker sür das deutsche Volk. Das mußte anerkennen, wer auch sein Gegner war. Das gab ihm seine außerordentliche, weit über die Greuzen des Getebrientums und seiner wissenschaftlichen Einwirkung reichende Bedeutung.

Ariedrich Theodor Bijcher wurde wenige Tage vor dem Frieden von Tilfit, am 30. Juni 1807 in Ludwigsburg geboren. Württemberg genoß damals als Mheinbunditaat alle Borteile jeines Bundes mit Napoleon und gelangte auf den Bahnen jemes revolutionär anfräumenden Absolutismus, der doch mit der neuen Beit zusammen geben mußte, zu bedeutendem und für die Folge wichtigem Aufschwung. Gin tiefer Zwieipalt zwichen Nord und Süddentichland fand dabei politischen Ausdruck und hat lange ichablichit nachgewirtt. Ein Glüd nur, daß ber urdentiche Bolfscharafter, weder in Edwaben noch in Banern, burch bie frangofiiche Bundesgenoffenschaft beeinflußt wurde, und daß es feit Mopfied, Goethe, Schiller unmöglich war, über ben deutschen Meinstaater den Tentiden zu vergesien. Biichers Bater, Pfarrer in Ludwigsburg, war im glubender dentider Patriot, Salier des jo viel vergötterten Napoleon. Gein Cohn m ir feine Zufflappen getreten und hat fein Teil Arbeit und Verdienst an Deutschlands Cefuntung gehabt. Edon 1814 ftorb der Bater am Lagarettyphus. Der Kinabe wäre 2.11 Milet geword n. aber die beichrantten Familienverhaltniffe bestimmten Cberhard Boldte. Die gefragt wurde, zu dem Rat, lieber das stehere Brot zu erwählen, als das unich re I Runitlerlebens. Go fam Biicher 1811, gujammen mit David Friedrich Etring und imer Angabl anderer bedeutend gewordener Benoffen, auf das Geminar pon Blaub men, um protoftantocher Piarrer zu werden.

1825 bezog er das Seminar von Tübingen, das durch Schelling und Hegel damals besonders berühmt gewordene Stift. 1830 verließ er es nach einem ausgezeichneten Examen und wurde erst Vitar, dann 1831 Repetent im Seminar von Maulbronn. Schwabenland war berühmt durch seine Dichter, seine Philosophen, sein konstitutionelles Leben, seine Versassungskämpse. — Dichtung und Philosophie nahmen nach den Studien die Seele des jungen Theologen ein. Auch die Politik solgte.

In Frankreich triumphirte die Julirevolution und das Bürgerkönigtum löste die Mestauration ab. Liberalismus gegen Reaktion! Die granse Revolutionszeit, die blutige Raiserzeit war noch zu sehr in Aller Gedächtnis. Damals hatten die Männer des Schlacht seldes die Errungenschaften der voraufgegangenen Zeiten eingeheimst und hatte seder Soldat den Marschallstad im Tornister getragen. Des Schlachtengränels hatte man dann zur Vergeltung im eigenen Lande genug bekommen und war abgeschreckt. So be gann nun die Ara der Männer der Tribüne und der Feder, wo seder Redner und Schrist steller das Ministerportesenille, wie Macbeth den Dolch, vor sich in den Lüsten erblickte und wo die Künstler Revolution machten und die Vest von der Pariser Hochbühne aus mit ihren Kämpsen und Thaten erfüllten. Die Auftlärung erstand dabei in neuer glänzender Form und in aufregenden Kämpsen mit dem wissenschaftlich vertiesten und künstlerisch glänzend durch die Romantif ausgestatteten Ultramontanismus. Es war hochgehende See in den Geistern Frankreichs; frischer Wind, ost stürmisch, doch nie wilder Sturm . . . Im deutschen Bundesstaat ward es mehr zu einem Wind auf Teichen.

Doch auch hier brach die neue Bewegung durch und mannigsache Wirkung begann. Es sollte genug sein der alten Zeit. Junge, neue Zeit sollte beginnen. Auch in Deutsche land traten die Männer der Wissenschaft nun in Aussehen erregender und weithin wirsender Weise auf den Kampsplatz.

Die deutsche Bildung hatte seit Klopstock in unserer flassischen Dichterperiode ihre höchste Befriedigung in der Poefie gefunden, welche neue Ideale gegeben hatte. Zeit Schillers Tod und Goethe's Altern war aber die Führung der vorwärtsstrebenden Geifter von den Dichtern an die Philosophen übergegangen. Von Kant an hatten Fichte, Schelling, Hogel und Genoffen die neue Philosophie weitergeführt und waren dabei mit den bisherigen höchsten Anschauungen und Überzeugungen jo absolut umgefprungen, wie die Mächte der Revolution, des Kaiserreichs und der Restauration mit den alten politijchen Ordnungen, Staaten und Völkern umsprangen. Die Philosophen hatten sich in der Theorie über die Theologen zu den höchsten Weltrichtern aufgeschwungen. Gie erflärten Gott und Welt jeht erft gang richtig. Gie bewiesen Alles. Bas sie erklärten, wurde erst wirklich und wahr. Wenn es nötig war, konstruirten sie Die Welt und Geschichte aus dem Geift und der Entwicklung des absoluten Geistes. Gie unterwarfen jett Recht, Staat, Religion, Wefchichte, Ratur Der Brüfung. Segel hatte im Ganzen gefunden: was ist, ist als notwendig geworden, gut. Das junge Beschlecht, feine Nachfolger voran, zogen aber aus feinen Gagen nun andere Folgerungen. Es war nicht Alles aut, wie es war, aber es fonnte und follte anders, beffer werden. Die Beistesfreiheit, welche die deutsche Philosophie gegenüber den bisher gültigsten An schauungen errang, war groß. Ihr Selbstvertrauen und ihr Gefühl der Überlegenheit und Unfehlbarkeit Staunen erweckend.

Was von der Philosophie gatt, dehnte sich auf alle philosophisch angesaften Wissen

icharten aus. Die gelehrte Welt nahm die Stellung in Anspruch, welche früher die Theologie beamprucht batte.

Das junge Geichtecht, gewachten durch tolche Geritespreiheit und die sie begleitende Kritt, inch erullend mit der Aberzeugung von der Berlebtheit und dem verfimmernden Einfliss der noch berrichenden Prinzwien und Autoritäten, trat in Opposition gegen das Alte. Es sit immer in Umwalzungsepochen scharf negirend, radifal, von seiner Unsehl barteit überzeugt, weit es selber praltisch seine Theorien noch nicht durchzusuhren gehabt bat, und dabei von jenem Ebraciz beseelt, der die Welt bewegen will und dazu sein Licht nicht unter den Schessel stellen fann Spott und Sarfasmus sind beliebte Wassien. Der Parteifamps wird dadurch leidenschattlich. Er verantast trene Wassenbrücerschaft, aber auch Namaraderie. Sache und Perionen werden vermengt. Jum größen Parteifamps tommen die wissenschaftlichen Zweifampse. Sie werden zur Leidenschaft und dann nicht mehr nut Conrtonie ausgesochten, sondern auch bei geringtigigen Streittragen auf Leben und Tod. Die Feigen schenen dann visenen Kamps und siehen durch das Wist der Verteinmöning ihre Gegner zu vernichten. So war es zu allen Zeiten. So z. B., als Leisung jung war, so im jungen Europa und jungen Deutschland.

1832 machte Vischer seine erste größere Reise. Er ging nach Göttingen und Vertin, wo Hegel selbst nicht mehr lebte, aber seine Schule herrschte, und wo Schleiermacher den jungen Theologen anzog. In Tresden hörte er danach Tiect Faust und Macheth vortragen. Uber Wien gung er nach Tirol und Minchen. Bischer hatte seine Jugend jahre im Seminar verlebt. Nun sah er die weite Welt, ander Volt, ander Land, Kunstsiammlungen, große, ihn gewaltig ergreisende Gebirgsnatur, alles das unter dem Wehen der von der franzosischen Revolution, den belgischen, polusiehen und anderen Anstränden bewegten neuen Zeit, in den empfangtichien Jugendjahren, gehoben durch seinen Ersolg im Beruf, ein frischer, schneidiger, vielbegabter Geist.

Bon der Reise zurückgekehrt und 1833 zum Repetenten im Stift zu Tübingen er nannt, fand er in Tübingen frühere Freunde, darunter Strauß wieder. Und nun erswuchs aus diesem theologischen, von Hegel inspirirten Areise heraus eine Bewegung, die zu den wichtigsten der neuen Üra sich gestalten sollte. Hat diese neue Strömung auch micht das alte Strömbett der Theologie umzuändern vermocht, io wenig wie alle ahnlichen seit der Resoumenen wordungslos war sie nicht . . . . sie wirft noch weiter.

1835 erschien das Leben Jesu von Strauß: Baurs Kritif, Hegels Philosophie und der Geist der neuen Zeit hatten darin zusammengewirft.

Die Auflarung war wieder da, neu in Wehr und Bassen. Das Wert war, nebenbei bemerkt, ein Gegentund des demicken Protestantismus und der deutschen Kritik gegen wie demagogood modund en Edwarmereien aus dem romanischen ultramontanen Lager.

Straußens kühnes, die ganze wissenschaftliche und gebildete Welt in Aufregung versich alle Worgeben nebte auch am Buchen eine entscheidende Wirtung. Die philosophych auf nicht erthodor glandige Theologie butte inch dabei beruhigt, daß sie einteriich sum botisch auffaßte, was sie exoterisch als reine Wahrheit lehrte. Seit der Freund den Erne Viewennators und damit auch des Weintmers um seine Uberzeugung betreten ist. doszu ein kachiverung angeligter Beist wir Vieber, der nicht Wahrheit als Ziel gürtt um bie Aufriche und Ernele vonliet als bochite Tugend galt, sich nicht langer mit seinem Gewissen absinden.

Bor die Entscheidung gestellt, ins Pfarrleben einzutreten, fagte er fich, daß er kein

Geistlicher mehr sein könne. Er habititirte sich zu Tübingen als Privatdozent jür Asthetit und deutsche Litteratur.

Er war Tichter und begabt mit malerischem Sinn für die Erscheinung. Er hat ja mehrsach geklagt, daß es doch vielleicht sein eigentlicher Beruf gewesen wäre, dem Ahn herrn Peter Bischer, den eine Tradition in der Familie als solchen bezeichnete, als Künstler nachzustreben. Seine Toppelnatur als Künstler und fritisch scheidender, philosophisch alles zurecht legender und schulgemäß tehrender Geist paßte ganz zur Zeit, die selbst dies Toppelantlitz von Künstlertum und Virtuosenfrende und von Tokkrinarismus zeigte.

So zog es ihn zur Litteratur und bildenden Kunst. Es kam hinzu, daß diese seit dem Ausschwung der neuen Malerei in Frankreich und den sich daran schließenden ästher tischen Kämpsen und seit dem Ausschwung der Kunst in Deutschland durch König Ludwig 1. in Bayern die Gemüter ganz besonders bewegte.

In der Litteratur fühlte sich Bischer, wie diese ganze Zeit, besonders von Shakespeare angezogen. Da waren die Charattere, die frischen, tühnen, ungestümen zu den Hamletnaturen, da war die tecke, charatteristische Sprache, die Handlung, welche das junge thatendurstige Geschlecht nach Schillers und Goethe's klassischer Periode verlangte, während sie sich gegen Goethe's Altersdichtung sehte und dieselbe verwars. Für Bischer speziell wurde der zweite Teil des Faust, darin der greise Dichter im Geist des Alters jo viel Herrliches und Ewig Bahres niedergelegt hat, der Sündenbock als "frostig, alles gorisch, didaktisch, totzeborenes Kind einer welten Phantasie", wie er ihn 1538 nannte. Der alternde Dichter Vischer hat sich dann immer wieder mit dem alten Goethe auße einander zu setzen gesucht... Schon von Hausf her spukte übrigens dieser kritische Gegensah gegen den Faust in den betreffenden schwäbischen Kreisen.

Bijdher stand seinerseits mit seinen ästhetischen Neigungen und Überzeugungen mitten in den Strömungen der Zeit, speziell in denen des Liberalismus gegen die Kunststendenzen ultramontaner Romantif und machte sich bald zum fühnen und auch rücksichtstosen Vorkämpfer seiner Anschauungen.

Aber er kam nicht her von der Auschauung der Kunst, sondern als Kunstphilosoph von den Büchern, wie sast alle damaligen Üsthetiser.

Seine religiöse Überzengung wandelte sich. Er sah Gott nicht mehr nach der theologischen Auffassung über der Welt, sondern in der Welt. Auch ihm wurde das Menschliche das Göttliche, das Endliche das Unendliche. Es galt, Gott nicht mehr zu suchen in der Offenbarung der Theologie, sondern in seiner eignen Offenbarung, das ist in der Welt und in dem in der Geschichte sich entwickelnden Geist, wie er sich in Leben und Kunst ewig werdend manisositet. Bischer trat damit, gleich anderen Schütern Hegels, aus des Meisters Bahnen hinaus. Die Üsicheit hatte das Reich der Erscheinungen nach dieser Gottesanschauung hin zu untersuchen.

Dabei hatte Schelling wohl sehr großen Einfluß auf Vischer, wie sehr auch Hegel ihn hernach zu sich hinüberzog. Schelling hatte in seiner ersten Periode, unter dem Einstuß unserer tlassischen Tichtung, die Runft wegen ihrer Durchdringung von Geist und Natur als die höchste Weltossendung bezeichnet und sie höher gestellt als die Philosophie. Hegel hatte sich dagegen erklart. Gedante und Restexion habe die schöne Runft überstügelt, die Runft sei und bleibe sur uns nach ihrer höchsten Bestimmung ein Vergangenes. Das Naturschöne hatte Hegel ganz von seiner Asthetit ausgeschlessen. Den das Naturschöne "erscheint nur als ein Restex des dem Geiste angehörigen

Schonen, ale eine unvolltommene unvollständige Weise, eine Weise, die ihrer Substanz nach im Gesife enthalten ist."

Ter Meister hatte gesprochen, aber die Ing Hogelianer blieben nicht mehr beim Wort tog isten Meisters siehen. Und gerade Bricher mit seinem Natursium, darin er Weist zum Gesch im der Natur drang und mit der Natur lebte und webte und aus ihr beraus daratterisierte, wie seine Tichtung das in großartigster Weise zeigt, griff nun noer Hall und die ganze letze Spoche wieder auf die herrtichen Errungenschaften Herbote Natur gegen die er, wie ein Laotoon seiner Anschauungen gegen erstickende Abstrattionsichtungen rung. Weie die kantlucknischtungen rung.

Alles dies entwidelte fich zur vollen Gestaltung natürlich nicht mit einem Schlage, sondern allmählich.

Mit der Schrift "Aber das Erhabene und Komische, ein Beitrag zu der Philosophie des Schonen" indrie Bischer sich 1837 in die Nithetel ein und wurde schon im selben Jahr in Tübingen zum außerordentlichen Prosessor ernannt. Als Dozent hatte der grundlich als Vehrer und Redner geschulte, in diesem Zeitalter der Jean Paul Schwärmerei und des Borneichen und Heineschen Leizes mit With und Humor begabte Maan sogleich den größten Ersolg gehabt.

Ans der Theologie ausgetreten, horte er damit nicht auf, einer der streitbarsten Recken in dem Ramps zu sein, der seit Stransens Aritit und Ansturm wider die christliche Dogmatik entbrannt war. Vischer gebrauchte dafür die Form des Cssaps als neue Basse und trug dadurch den Streit in weitere Kreise, denen er denselben durch seine glanzende, icharse, pitante Tarstellungsweise zugänglich machte. So wurde er schnell für seine Widersacher und Feinde ein gefürchteter und gehaßter, weil populärer und einflußreicher Gegner. So z. B. eröffnete er gleich nach Strauß den Neigen in den 1838 neu erzhemenden Hallichen Labrbückern mit einem Ansiaß "Dr. Strauß und die Lentemberger", einer politischen, theologischen, vollswissenschaftlichen Studie, darin er unter anderm schlimm mit dem württembergischen Pietismus umsprang.

In Grantieich mare er durch iolibe Echrit eine wichtige politische Perionlichteit geworden und bem Erfelg mabtig getragen worden. Die Talente finden aber in Dentich land teinen welchen gunfugen Boden, ichnell zu wachfen. Biicher veripürte bei allen Gr tolgen ale Tog ut, wo es ihm ale Rithetiter für jeine neue Wiffenschaft haupträchlich tible. Of bat iich darüber selbit in dem joeben genannten Aufjan ausgesprochen, indem er &. noch floigetliche württembergriche Erziehung in Zeminaren charalterifirt, in der auch er seit seinem 14. Jahr erwachsen war. Durch jene der Weltbildung ermangelnde, an fich treifliche Schulbildung werbe der Beift wie mit eifernen Reifen gebunden. Bifcher ift in einstellen Ginn weiter dann eingetreten, die Universität von Tubingen nach Stutt gart zu verlegen: die Anaben, auf dem Lande ober in fleineren Städten, vielleicht in Empen abgeitzteffen erwalfien, wellen als Eindenten wenigitens zu ihrer Lebens ... jure to And grang n und Vorzuge einer großen Studt genießen. Er selbit war Und til i. f. d. in der undrudertibigen Zugend erwachten ohne Anichanung von bilden der Runft und von Theater, ohne die Anregungen von Oper, Ronzerten u. f. w. und all die Aben Manne, die der Autenthalt in einer geöfteren Stadt ichen durch Schon von Mein bin art vielle gibt. Er fam von der Buckeig fehrfamfeit.

Im Bildungsbrang, wie ihn seiner Beit auch Lessing verspürte, und wie er dem schul mäßig gebildeten aber nach äußerlicher Bildung zurüdgebliebenen Deutschen innewohnt und durch Goethe im Withelm Meister, leider schon zu dottrinär, idealisirt war, jo suchte Bijcher nicht bloß ein gründlicher Gelehrter, sondern auch eine harmonisch, männlich durchgebildete Perfonlichkeit nach Wesen wie nach Erscheinung zu werden. Manche seiner Gigenheiten ber fpateren Tage in Tracht und Auftreten hängen bamit zusammen. Dann aber wollte er als Afthetifer auch möglichst beste Anschauung von der Antife und der Renaissance gewinnen, nicht bloß im Studirzimmer, sondern im Zusammenhang mit Land und Leuten. In dem Geifte, in welchem der junge Herber Riga verließ und zur Sce nach Frankreich ging, trat Bifcher 1839 eine Reife an über Italien nach Griechenland. Der Wind ber Fremde sollte die Seminarlust gan; verwehen. Bur Kunstanschaufing wurden dem scharfen, das Charafteristische wunderbar padenden Beobachter nun füdlich Land und Meer und fremde, intereffante Bölfer fund. Auf dieser Reise nahm er sich vor, fortan Die alte Universitätssitte, im eigentlichen Ginne des Wortes Borlesungen zu halten, aufzugeben und auf dem Ratheder in freiem Bortrag zu lehren. Er hat das ouch durchgeführt und es zu der Meisterichaft gebracht, die seine Borträge fo belebend und eindringlich machte.

So hatte er sich zu dem Hauptwerf seines Lebens, seiner Kischeit gerüstet, hatte mit unglaublicher Arbeitskrast das ungeheure Gebiet, das er sich zu durcharbeiten vorgesett, durchstndirt und nun auch seine Anschanungen ausgedehnt. Im Jahre 1843 stellte er seinen Plan zu einer neuen Gliederung der Kischeit auf. Im Jahre 1844 zum ordentslichen Prosessor ernannt, hielt er eine Antrittsrede, in welcher er die neuen Linien seinen Kischeit in der Weise austegte, daß er die sämtlichen Universitätsdisziptinen von seinem ästhetischen Standpunkte aus durchmusterte. Er that das mit einem Übermut, den man ohne Kenntnis der damaligen Persönlichkeiten und intimeren Verhältnisse auf der Universität Tübingen nicht begreift.

Zum Schlusse trat er mit dem Schlagwort des Pantheismus seinen theologischen Widersachern entgegen und warf ihnen den Handschuh damit hin, daß er sie zum Kamps im Prinzip seiner vollen Feindschaft und seines Hasse versicherte. Unr nicht halb sein und scheinen! Farbe bekennen! — Es waren die Leidenschaften der Zeit, welche hinrissen und bald zu dem Austrag der Revolution führten.

Bischers scharse, durch Wis und Spott schlimm verwundende Kampsesweise — fritische Gänge nannte er ja seine gesammelten Aussätze, und Wassengänge waren sie meistens — hatten ihm längst zu den Freunden und Vewunderern viele Feinde oder Unzufriedene gemacht. Diese Kede und die Fehde, die sich daran knüpste, bewogen das württembergische Ministerium, den soeben ernannten Prosessor auf zwei Jahre von seinem Umt zu suspendiren. So war er ein Gemaßregelter und damit eine populäre Persön sichseit in seinem engeren und weiten Vaterlande. Vitter hat es ihn hinterher gereut, daß er diese Zurückstellung vom Amt hingenommen habe: Nücksichten auf die eben be gründete Familie hatten ihn dazu bestimmt. — Er benutzte die ihm unfreiwillig geswordene afademische Müße, um die ersten Vände seiner Ästhetif auszuarbeiten. 1846 erschien der 1. Teil, die Metaphysik des Schönen; der 2. Teil, die Lehre vom Natursschönen und der Phantasie, 1847 und 1848.

Gin eigenes Schictial hat dabei gewaltet. Zwiespältiges hat Lischers Wesen, sein Blück beherrscht, gehemmt, verzögert, verschoben, ihn nie den vollen Uranz des Er

jolges eireichen lassen. Seine eignen Anlagen und sein Charafter, sein Bildungsgang und die gange gen, speziell die dentichen und die dentichen gelehrten Verhältnisse trugen daran die Schuld.

Ein Tichter, wie er sich in seiner Dichtung gezeigt hat, ein Charafteristiler, wie er ter Natur und dem Leben gegenüber stand, ein Aunstissunger und Aunsthistoriter, wie er es ihr seine Zeit war, ein umsassender Weist, ein glanzender Schriftsteller welch ein Wert hatte er bei seiner Welchriamteit und mit dem Fleise, womit er das gesamte Webiet der asthetischen Erndeumung durchgearbeitet, welch eine Üsthetif hatte er schreiben können! Aus ein Lert sur Tas ganze dentsche Volt, sagen wir, zur Vergleichung, mit einer Löchtung, wie Ihrers Weschichte des Kaberreichs oder Macaulan's Weschichte von England.

Nethode als iemlietenistisch verichteen, als nach Popularität haschend vorgeworsen. Und seht wollte er als ordentlicher Prosessor, vielleicht noch besonders aus der Verbitterung der Suspendirung beraus, der Junit ein Wert zeigen, das auch ihre strengsten Arititer als zunitig philosophisches Meisterwert anertennen sollten. So schrieb er seine Asiaben im ihwersten philosophischen Stil, mit Erläuterungen derselben und mit Noten für weitere mündliche Ausschlangen.

Für die gelehrte Welt blied die beabsichtigte Wirkung nicht aus. Nie ist wieder Zweisel an iemer zuningen Meisterschaft erhoben worden. Aber dem dentichen Bolt ging damit viel verloren. Für alle, welche nicht Segels Philosophie und die dermaligen Airbeiter der Gegenwart grundlich kannten, ward Bischers erster Band, die Metaphusit des Schonen, em Buch mit sieden Siegeln. Der Beriafter sagt in der Borrede: "Ich werde wohl auch den Borwurf zu horen bekommen, daß mein Wert eine Zusammentugung iremder Gedanten sei; denn ich stelle nuch ganz auf die Schultern meiner Vorsganzer und gewinne meine Ergebnisse dadurch, daß ich sene bald miteinander streiten lasse, bald selbst widerlege, ergänze, die Folge aus den Bordersähen zeige, die sie mir hinterlassen haben."

Aber durch diese dialettische Methode, wie sie hier geübt wurde, wird Bischers Meta ohwitt iur den Belehrung und den beiten Weg zum Ziel inchenden, aber durch der und kreuzwege geinbeten, bier auf iremde Metaphnitt zurückgewiesenen, dort auf zufünttige Erzebnive banzewiesenen dunger der Nichetik verwirrend. Dabei sieht er sortwährend mit Gegnern kämpsen, die für ihn Schemen sind, weil er ihre Werke nicht kennt.

Annitter und Gebildete hatten unter Umitänden diesen ersten Band als zu schwer überspringen können. Doch die gewählte Paragraphenform machte auch die weiteren Bande mit ihrem ungeheuren Schats von Wissen, Weise, Characteristist von Natur, Weistes let in, Geschachte, Nande zu einem Schulduch statt zu einem nationalen Wert. Es blieb ihr weitigt geschrieben. Welch ein Sammer und Verlust!

Mittlerweile war das Jahr 1818 gekommen. Ter dentiche Liberalismus, verzweiselnd zu .2: Lundsstautlichen Regierungen, Tentichland zu geben, was Tentichlands ist, mußte ut 2: ruthe denken, um die Rechte des deutschen Bolles am Embet und Abschüttelung in des uns unwardigen absolutionischen und büreanfratrichen Regierungsspitems zu ge in mig 2 das i not noch den Arnbitem selbstverstandlich, ein einziger Bollesmann und Bart im Little i und ward, wie ebemalls selbstverstandlich ins deutsche Parlament nach Arnbitung : alle. Bul Sein nichmt und deutscher Antagonismus, viel Klubphrase, viel

Dottrinarismus war da bei bestem Willen, vollster Überzengung und wenig politisch praktischer Kenntnis beisammen. Bischer war nicht dazu geschässen, in diesem leidenschaft lichen Gewirr sich eine besondere Geltung zu erringen. Er war ein Gelehrter, Dozent und Künstler, der sich persönlich in seinen engeren Kreis einspann und weit er diesen beherrschte, auch darin gelten und dozirend herrschen wollte, der gründlich, methodisch und fortwährend fritisch prüste, der in seiner leicht verlechlichen Eigenart aus seiner Persönlichseit nicht heraustreten konnte und nie zus oder nachgeben mochte. In ganz neuen Fragen, wie sie jeden Tag aus dem Boden schossen, urteilen, frischweg mit dem Parteiwind segeln, durch Nachgiedisseit nach innen und durch rücksichtsloses Auf treten nach außen eine Führerstelle in der Partei sich gewinnen, das konnte und wollte er nicht.

In keiner Beziehung bestiedigt, weder mit andern noch sich selbst zusrieden, Unvernunft auf allen Seiten erblickend, zu gewissenhaft, um zurückzutreten, als die Verhältnisse ver wickelt und gesährlich wurden, hielt er im Parlament aus dis zu dessen Aussching in Stuttgart. Es verstand sich, daß es damals kein Mensch einer anderen Partei recht machen konnte, Vischer speziell auch nicht den Kadikalen.

Er trat wieder in seine Tübinger Prosessorthätigkeit zurück. Die Meaktion, die schmählichen Angrisse, die er mit seinen Freunden erlitt, waren nicht dazu angethan, seinen Charafter zu sänstigen. Aber das persönliche Gewicht, das er als Kämpser für Vernunst, Kritif und das Volkswohl zum Gelehrten hinzusügte, seine glänzende und schneidige Beredsamkeit, seine Kühnheit und grimmige Schärfe als Schriststeller in Verteidigung und Angriss machten ihn zu einem der Häupter der deutschen Politiker-Gelehrten, auf denen damals zum guten Teil die Weitersührung der vor der Hand gescheiterten Bestredungen beruhte. Die Wissenschaft war eine Hochburg, darin sich der kämpsende Liberalismus zurückzog. Viel haben wir in dieser Beziehung unseren Prosessoren-Polistikern, Gothaern und wie sie geheißen wurden, zu verdanken!

Natürlich sehlte es nicht an Anlaß zu Herbheit und Streit. Ein Wit, ein Satz bes Prosessors erregte in Tübingen, wie anderswo, gleich eine Bewegung, die nach der Residenz überschlug oder durchs Land ging. Es war die Zeit, wo z. B. der Prosessor von Reichtin-Meldegg in Heidelberg beim Ministerium denuneirt wurde, er habe im Rolleg Gott den Urnomaden genannt. Er hatte in der Ertlärung von Leibnit, von der Ur-Monade gesprochen.

1855 nahm Lischer eine Verufung an das Polytechnikum und die Universität von Zürich an. Mit Freuden nahm man ihn dort auf. Dort fühlte er sich nach den hei mischen Kämpsen und Aufregungen daheim frei. Er vollendete hier 1857 die Üsthetik, deren 3. Teil 1851—54 erschienen war.

Auch damit ist es ihm eigentümlich gegangen. Als das gewaltige Werk vollendet war, in welchem er die Welt der Erscheinungen in Natur, Bölferleben und Aunst durch gearbeitet hatte, war die philosophische Ara im Niedergang, die naturwissenschaftliche im Ausgang. Es ging Vischers Üsthetik in gewisser Hinsicht, wie der vollendeten Meistade. In Leben, Wissenschaft, Kunst war man in der Wandlung zu den neuen Bestrebungen. So gewaltig Vischer mit seiner Stimme durchzugreisen wußte in seinen Aussätzen, zu einer großen direkten Simwirkung auf die Kunst selbst hatte er es wegen der Form seiner Üsthetik nicht bringen können. Hätte er noch mitten unter den Künstlern gelebt und gewirkt! So lehrte er in Tübingen und Zürich mit ungeheurem Ersolg für die atademischen

Areise, doch die Minste gingen ihres 28egs, wie die Mode, auch wenn er sich gegen ihre Richtungen und Ausschreitungen erhob.

Anntich wie Friedrich der Greize, der auch ieben im siedenjährigen Krieg der alte Fris wurde, dieß Bischer übrigens, dainals erft 50 Jahre alt, sortan der Altmeister der Aibetik. Er betrachtete dieselbe, das soll nicht verschwiegen werden, als ein gleichsam ihm gehoriges Reich. Wer sich auf das Gebiet wagte, mochte sich vorsehen. In grimmigen Nampsen ietzte er sich mit manchem auseinander. Weniger Grimm und weniger icharie Gänge, mehr Nachsicht und statt Bernichtung hülfreiche Unterweisung hatten nicht geschadet, auch nicht der Bissenschaft. Allerdings war es sür ihn irriti rend, wie gerade damals mit dem neuen geschigen Umichwung in Deutschland die Üstheits wieder von den verschiedensten Seiten in Angriss genommen wurde, und um so irristirender, als er selber nun mit seinem ersten Teile nicht mehr zufrieden war und doch sich nicht entschließen konnte, seinem gewaltigen Bau gleich nach der Volkendung wieder ein neues Fundament zu unterbauen.

1866 wurde er von Zürich nach Tübingen zurückberusen: es war eine Chrensache im Zchwabenland, den charattervollen berühmten Gelehrten und Patrioten nicht länger im Ausland zu belassen, aber allerdings schade, daß nicht eine deutsche Alademie dem Gelehrten. Schrifteller, Dichter die Muße zu völlig freier Arbeit bot. Freilich, er war Tozent mit Leib und Seele. "Beschäftigung, die nie ermattet" war seine Freude, sein Leben: daß er der Wissenschaft diene, wie mur ein Mann dem heiligst Geachteten dienen tann, war sein Stolz: aber er hätte ihr ja doch dienen und dann mehr Zeit für nene, sier dichterische, eigentümliche Werfe, mit denen er in seinem Alter hervortrat, erübrigen können.

Er hatte sich bei seiner Zurückberusung nach Tibingen ausbedungen, auch am Polytechnikum in Stuttgart Vorträge zu halten. – Als beides zusammen sich als zu hindertich für ihn herausstellte und es sich darum handelte, Tübingen oder Stuttgart zum Virkungskreis zu wählen, entschied er sich nach schwerer Abwägung für Stuttgart, lehnte dann auch, als nun ein Rus ans Polytechnikum in Näunchen sam, diesen ab und blieb in der Heimat.

Hier hat er weiter gewirft mit Wort und Schrift, als Tozent, Welchrter, Patriot und Tichter, ein Mitter vom Geift, ein Vorsechter für das geistige und politische Leben seines Volles, von Freund und Feind als solcher anerkannt.

Weicht werden. Ungleich manchem Genogien der Augendtage, der sich grotlend und jehnvollend und wehrend, joll hier nicht auseinander gesetzt werden. Ungleich manchem Genogien der Augendtage, der sich grotlend und jehnvollend unruckzog, als die Zeit ihm nicht mehr wie früher lauschen wollte, wußte er sich dis zuseitzt im unablassiger, pilichtgetreuester Arbeit den alten Namen und Ruf zu wahren. Zeine Reten waren auch, je nachdem, Reden an die deutsche Nation, auf die man achtete; seine die Turanalerer verdammende Zimme wurde auch in Italien gehört. Er statuirte wir den Moten Erempel, wie die Zatirder der Renaissance: er socht, wenn es sein mußte, die ohlen religiosen und politischen Kämpse mit der alten grimmigen Zehneide wieder durch, er trat im dentsiben Zimm und gegen die Napoleomische Wirtschaft, die er haßte, mit der eine In Errafelle die Lee't mit einem Roman "Auch Einer", barod, aber bedeutend, gegen ein Ziram ungehend, nie es der tundige Kenner des Publikums, der wirken wollte

und nie zum Dutsend gezählt werden mochte, liebte; er gab dann noch 1882 seine We dichte heraus, voll von Packendem und Prächtigstem der Schilderung, von Tröstlichem, Tiesem, Gigenartigem.

Wie ein alter, unverzagter Held stand er vor dem Tode, unerschütterlich in seinen Überzeugungen, für die er sein arbeitsreiches, niemals leichtes und vollsonniges Leben hindurch gefämpst hatte. Und so ist er hinüberzegangen . . . .

In der Geschichte der Afthetik wird sein großes Werk dauern als Höhepunkt und Abschluß der gauzen voraufgegangenen Periode. Damit, daß danach andere geistige Strömungen eintraten, ist ein Werk nicht abgethan. Die großen Berge tauchen wieder empor, wenn man sern genug von dem Gebirge steht, daraus sie sich erheben. Dem ganzen Nanne aber haben wir Teutsche Dank zu weihen als einem der tapfersten Geistessstreiter für die Freiheit des Geistes und sür das Wohl und die Ehre des deutschen Volkes.

Stuttgart, im November 1887.

6. Lemde.



# Die Gartenhäuser des Palazzo Giustiniani zu Padua.

Mit Abbildungen

(Schluß.)

Bon zwei Bamwerten Falconetto's endlich ift und blog febriftliche Kunde erhalten geblieben. Bafari riebint feinen Entwurf fur ben prachtigen Palaft bes venegianischen Contottiere (Birot. Ervorgnan gu Djope, nörblich von Ubine bei (Bemona gelegen, beffen Ausindrung durch ten Tot tes Banberen im erften Beginn unterbrochen wurde; und Marcolini in der Widmung vom vierten Buche Gerlio's an Cornaro) erflärt Die ländliche Bebaufung Des legteren zu Anvignano Die Temenza fallichtich in Die Rabe von Trevilo, ftatt an Die engeneilden Büget verlett für "fo grokartig, bait fie würdig war, von einem Papit ober Maifer bewehnt zu werten." In Die Zeit Des erneren Baues wird auch ber Ausslug bes Meisters nach Pola in Africa zu fesen sein. Es zogen ihn babin bie Reste römischer Monumente, von tenen er Anfnahmen und Restaurationen sertigte, wie ihm ja Basari tas Berdienit guidreibt, guern überzeugende Retonstruttionen ber antiten Theater und Amphitheater verindt zu baben "Ja er lebte fo gang und gar in diefen lieblingeftudien, bag er fic auch nur mit ben groß utigften Entwürsen zu besaffen liebte, mochten fie auch bloß auf bem Parier bleiben, und trop allen Bitten nicht bagu gu bewegen war, gewöhnliche Mutbanten für Stadt und gand auszuführen." Db er für seinen Macen damit eine Ausnahme machte, und ob ibm Temenga Vite occ. p. 138) bie landlichen Bauten auf beffen Gutern ju Ceberigo und Campagna bei Padua mit Rocht guidreibt, barüber magen wir feine Bermutung, ba fie und nicht befannt fint. Indesfen werden fie von feinem anderen ber Echriftfieller, Die fich mit Salconetto beschäftigen, als beffen Wert erwähnt.

Wir baben uns nun mit tes Meiners volltommenfter Edbpfung, ten beiten (Bartenbaufern im Bei tes beutigen Balagge Minstiniani, einftigen Webnbaufes Luigi Cornare's etiens einze bender zu beideiftigen. Der biefem Aussage beigegebene Grundrift (E. 167 und Die nebenstehende Ansicht werden dem geneigten Lefer einen Überblick über die Gefamtheit for Antige gemobren. Die beiden Gebliebe nehmen zwei im Rechted aneinander ftogende Zuten ter Beier ein. Das tem Wohnbaus gegenübertiegente, also bie Michfeite jenes abschließende, giebt fich in Unlage, Charafter, Formenbehandlung und selbst im Material de der eigentliche Aitbau; et boiebt im Ertgeschoft ans einer offenen Balle, im Etod= r il Sainter aus einem einzigen geräumigen Gaat. Hiernach unterliegt es mobl from: Zweifel, tift er zu seenischen und musikalischen Aussübrungen, wie sie ber Bauherr zu veranstalten liebte, und in seinem unteren Raume zu zwanglos geselliger Bereinigung einer größeren Gesellschaft im Freien bestimmt war; benn nach zwei Seiten mündet der lettere in den Garten, der ihn noch heut umschließt und von deffen einft prad= tiger Unlage und die gleichzeitigen Quellen zu erzählen wiffen. Wir wollen bem Webaude ben ihm foon von Bafari, Gerlio und Palladio beigelegten Ramen ber "Loggia" laffen, zum Um bei um bem gneiten, gur Rechten bes aus ber Therburchiabrt in ben Bof Tretenben, tie in de "I vr." legeidnen. Er ift ties in ter That ein fleines, mit allen Erforder: riffin i. in in in in der Giffeng aus frittetes Webnblateden in zwei Stochwerten, bas nur Bart bir bir bir bei Miden beleiten achteitigen Mittelfaal, um ten fich bie fleineren Rubr ame latif purermen, fem ie burch bie nach brei Geiten offene Pfeilerballe, welche bie Front

des Thergeschoffes einnimmt, trot der kleinen Ausdehnung im ganzen, in die Sphäre der Monumentalität gehoben erscheint.



Ein Blid auf den Grundriß des Erdgeschoffes in (E. 107) wird den Leser davon überzengen, daß die symmetrische Ausgestaltung der Antage durch Anfügen eines der "Loggia" analogen Alicels an der Stelle bes jegigen Wohngebaudes beabuchtigt sein mußte, wofür ubrigens auch bie Fortiegung ber Bieiterartade zwiiden Loggia und Cafino, welche ben Berbindunger ing zwifden tem allein auf tiefem Weg zuganglichen Gaal tee Loggiabanes und ber Bierterballe bes Canne im Dbergeicbon tragt, nach ber Geite bes Wohnbaufes spricht. Dies leptere batte bann vermutlich über bem jest ben Nachbargarten bilbenden Areal ale Neubau aufgeführt werden, somit Die gange Anlage vorn bem Cafino gegensiber abschließen iollen, mabrent fich ringe um tiefelbe ter Marten, wie bent noch jum Teil, anddebnen mochte. Eb biefer rechtieitige klügel indes jemals eriffirte iwie Burdbardt im Cicerone angiebt , barnber fonnten wir in ben uns zugänglichen gleichzeitigen und fpaleren Quellen nirgende eine Andeutung auffinden. Bafari, Gerlie und Palladie fprechen immer nur bon einer Loggia, der Anonimo Di Merelli auch; boch meint Diefer barunter mabricheinlich bas Canno. Go viel ideint bagegen jeftzusteben, bag ber jegige Palazzo Binftiniani nicht jener Bau ift, ten Falconetto Bafari gujolge nach Bollendung ber Gartenbausbauten nach ten Angaben bes Bauberen aufführen follte; fondern bag wir in ibm vielmehr jenes altere Wohnbans Cornare's ver une baben, welches fich biefer nach bem Zenguis feines Entele Dicegna VI, 3. 752 ff. erbaut batte, balt nachtem er ten Entidlug gefaßt, fich in Patua niedergulaufen - alio jedenfalls lange bevor er Kalconetto tannte - und beffen Kaffade er iden im Babr 1511-12 durch Tizian unter Beibilfe von Dem, Campagnola mit Freeten batte ichmilden laffen, Die inder untergegangen find. Gener Balaftbau icheint überbaupt nicht in Angriff genommen werden zu fein; benn auch als Gerlio nicht lange vor oder nach tem Tote Ralconette's beifen Bauten für Cornaro fab ejedenfalls nach 1530, wo er nach Benedig tam, und vor 1540, wo er nach Granfreich auswanderte), finnt bas Bauptgebände ichon ober noch an feiner beutigen Stelle, ba jener bei Gelegenheit ber ausführlichen Beidreibung, Die er im siebenten Bud, Rap 3 von bem Cafine entwirft, von ter Loggia ale nella fronte del cortile belegen spricht, ber Gingang in ben hof also feben bamate, wie beut auch noch, durch die Einfahrt des Hauses geführt haben muß. 2) Nun ift aber eben= fowenig anzunehmen, Falconetto hatte bies lettere an feiner heutigen Stelle neu erbaut, als daß er die Hofanlage in ihrer jegigen Beife und nicht vielmehr mit dem Cafino in ber Mudiront und ben beiden loggien rechtes und lintofeite bisponirt baben würde, wenn nicht der Abbruch des alten und Aufbau eines neuen Webugebindes an der oben ichen angedeuteten Etelle beabsichtigt gewesen wäre.

Nach ihrem allgemeinen Stilcharakter sowohl, wie in der Behandlung der Formen im einzelnen tennzeichnen sich beide Bauten seinrt als die Schöpfungen eines an den Monumenten der römischen Architektur geschulten Meisters, der vielleicht nur zu stlavisch — besonders was das letztere Moment anlangt — an dem vitruvianischen Canon sesthält, dessen Unsehlbarkeit ja damals schon saut und immer sauter als das erste Gebot im künstlerischen Glaubensetenuntis der zeitzenössischen Architekten proklamirt wird. — Im Erdzeiches der "Loggia" bilden zwischen den sins Artaden Halbiäulen, die ein derisches vertrörites Gebält tragen, — ihnen entsprechend im oberen Stockwerk jonische Pilaster mit hohem Fries und einsachem Renselugeims, welche die von reichumrabmten Kenserössungen und Statuenstachnischen unterbrechene Wandlische teiten, — die architektenische Gliederung des Baues, der durchaus in

<sup>11</sup> Zule Crowe und Ewalzafelle's y ben Tixions I, Z. 108 ff. Ter Unonimo di Morelli giebt als 12 n. 2 l. 3 curelamo Padovano, genanut del Zanto an. Ta diefer mit den genanuten beiden (1912) un' an den Aroll nor Tuda del Tanto malte, so murd es fich bei der Ungabe des Uno num (1913) l'uni um die Nassinbrung der von Tixion entwordenen Ansadeniressen und nicht um (2012) l'uni um die Nassinbrung der von Tixion entwordenen Ansadeniressen und nicht um (2012) l'uni um die Orielumo bandeln si Crowe und Cavalcafelle's Geschichte der italienischen Malerei, Ph. V., (2014)

I in the immerit innunt in den Geislanungen, die Zerlie vom Coffind gielt, nur der Orumoris. Innufered mit des influsseit, nurbend kurrst und Turchikantt bloß. Phontaitegebilde und, was sich mill der in in der Sekteren auf Grundlage des entweder seinerweit ielbit au Ert und Stelle auf processen auf den kater nach Kranfreib mo ja dies leite Buch entstand überichtelten richtigen Grundliche die der Grundliche d

Steinmaterial, unten von gelblichgrauem, oben von warm gelbem Ton, aufgesührt, beziehungsweise an den Wandslächen verkleidet ist. Im Inneren zeigt die untere Halle eine der Außenseite entsprechende Gliederung in Steinarchitektur, mit dem Unterschied, daß Pilaster die Stelle
der Halbsäulen einnehmen und bloß ein einsacher Architrad den Übergang zu dem mit gematter und sukklirter Druamentirung bedeckten Deckengewölbe vermittelt. Der obere Saal dagegen scheint nie vollendet worden zu sein; denn seine Backseinwände sind unverputzt, und
von dem Holzgewölbe, das ihn decken sollte, ist nur das Gerippe vorhanden, durch dessen Lücken der Dachraum sichtbar wird. — Außer den Statuen Apollo's, Diana's und der Benus,
in den Rischen des Obergeschosses, und den gestügelten Genien des Rubmes in Hochreties,
die in Nachahmung römischer Triumphbögen die Zwickel der mittleren Artade im Erogeschos



füllen, welche überdies durch bas unverkröpft über sie hinlausende Gebält als Eingang ausgezeichnet ist, — außer den Masken der Schlußsteine und den Rosetten der Leibungen der Arkadenbögen, sowie den Rosetten und Stierschädeln in den Metopen sehlt dem Bau jegslicher Stulpturschmuck, was ihm in Verbindung mit den schlanken Verhältnissen, der etwas nüchternen Formengebung und ängstlichen, mageren Prosilirung vorwiegend den Charatter keuscher Strenge giebt.

Jener der Loggia ähnlich ift auch die Gliederung des Casino und der beiderseits daran schließenden Bogenarkaden; nur treten im Erdgeschoß an Stelle der Halbsäulen dorische Pilaster, die ebenso wie die jonischen des ersten Stockes an den Ecken verdoppelt sind. Das Material dagegen ist Backstein und für die Gliederungen Terrakotta; nur Sockelbank und Sind, Pilasterbasen und Mapitäle, Arkadenkämpser und Schlußsteine sind in gelblichem Stein ausgesührt. Die Wandstächen sind verputzt und im Erdgeschoß zu Seiten der Halb-

freiemidte, in welche bie Eingangsthur mündet, durch je eine jensterartig umrahmte Flachnische betebt. Die in den leisteren angebrachten Hochreliefgestalten Aeons und Diana's (?), die die Zwidel der Eingangsartade süllenden Siegesgenien, die Masten der Artadenschlußsteine und die Lewen- und Stiertopje zwischen Perlenseitens im Fries des Hauptgesimses bilden den einzigen plassischen Schmut des Angeren.

Ilis Edwerfer ber ngintiden Eintrimen, insbesondere ber Mifdenstatuen ber Loggia, ber Breideliguren über bem Eingang es bleibt zweifelbaft, ob bemjenigen ber Loggia ober bes Caine unt tee "Apollo's" i) in ter linten Riide am Caime nennt ter Anonomus tee Morelli einen Zuan Padoano, detto da Milan, discopolo del Gobbo, une fein neuester Rommentator vermutet unter tiefem Namen ten Patuaner Bitbner Giev. Maria Mosca. Aber tiefen bezeichnet ber genannte Auter, so oft er ibn ansübrt, fiete als "Zuan Maria Baboano" ober Miftre Zuan Maria"; überdies war er ein Schüler bes Paduaner Bilthauers Ageftino Zoppo, nicht des Mailanders Grift. Setari, it Gobbe. Dagegen stimmen die Attribute, Die ber Andnomus feinem Zuan Podoano giebt, viel eber auf ten Bilbbauer Giev. Dentone (wohl einen Sobn oder Bermandten des in Benedig beideliftigten, aber mabrideinlich tombardischen Meisters Antonio Dentone, von tem nur in Padua Arbeiten nachweisbar find und ber auch ale Eduter Selari's bezeichnet wird (Cicerone S. 432 u. 461; Perkins, Histor. Handbook, p. 344. Übrigene iceint ber bildneriiche Schmud an ber Leggia bem Stil und Material nach - jener verrat frante Antlange an tas Barotte, Diefes ift Stutto - einer fpateren Zeit anzuseheren und muß wohl als Erfat ber untergegangenen urfprünglichen Werte angesehen werden. Dagegen tragen die Stulpturen am Canno, besondere bie ichbenen Zwidelffauren ber Cingangeniiche, ben beterativ allegerisirenden Charafter ber padnanischen Bilobauerschule um die Mitte des Cinquecento, wie er fich vorzugeweise vom Stil Bac, Sansovine's beeinftuigt in ben Arbeiten ber beiben Minelli, Mesca's, Tig. Minic's, P. Stella's fundgiebt. Einem ber genannten Rünftler wird man auch ben Stuffofries weiß auf bellgrünem (Brunt) beignlegen baben, der ineben einem Terratottarelief über ber Thur ber Pfeilerballe bes erften Weldreifes, bas eine baedische Seene jum Gegenstand bat ben einzigen rein signirlichen Schmut in der Deteration ber Innenräume bilbet. Die flache Hoblteble am Spiegelgewölbe bes Zimmers I füllent, fiellt er in vielfiguriger lebendiger Komposition ten Triumphang eines remifden Imperatore bar.

Ter sentige Schund bes Inneren gebört jenem Tekrationsstil an, worin Stulte und Malerei, spürliche und ernamentale Metive in barmenischem Berein auftreten, einem Stil, ber in den Leggien Rassachs seine vollkemmenste Verkörperung sand. Daß der Künstler, der ihn entwarf, diese getannt baben mußte, leidet wohl keinen Zweiset; sür einige der Tecken ist indes in der Tisposition wie im Wechsel des Materials das Verbild der 1525 begonnenen Teterationearbeiten Gintio Romano's im Schloß zu Mantua unverkennbar. Da wir nun nissen, das Latenette vor dem Jahr 1524 Rom in Gesellschaft Cornare's besuchte, da serner der Anenime di Morelli die Anomalung mehrerer Gemacher des Casine ihm persönlich zuschreibt — unter der "Cappelletta" und der "Scala" desselben kann wohl nichts anderes als der achteitze Mittelraum und der Verraum VIII der ins Thergeschoß sübrenden Treppe zemeint sein, deren Techendeloration sich in der That unter allen Räumen am engsten dem

<sup>1)</sup> Z. nernt i.n eitickte ver Anenmus, eigentlich üt es, wie iden anaeichet, eine Aariellung is Mitter lett im Zielle von Chronos einnehmenden Gottes Aleen, und swar mit ganz unweient. In Mischellung is die Kallitung eines in der Galeite zu Modena beimel den spatromitchen Mit, is auch in die die Kanadiane überielt abgeb, der Benturi, von R. Galleria Chenie, zu die Z. Michiel die Kielle nammt aus dem Pesta des Marfarosen Ziarmondo d'este 1647-1732, zuwis zu Michiel die Kielle und ham nach dem Aussterlen deuer zwie 1752 in die estensiche in die die Kielle die Kielle die Lexibility von die Kielle die Kielle die Kielle die Kielle die Lexibility der Larus die Kielle di

Stit der Loggien auschließt, — so ist mit größter Wahrscheinlickeit die Ausschmückung sämtlicher Räume auf den Meister zurückzusiehren. And daß ibm noch in seinem letzten Lebensjahr eine Arbeit ähnlicher Art für die Kapelle des Heiligen in S. Antonio in Austrag zegeben wurde, sindet seine natürlichste Erklärung in dem Ruse, den er durch die gelungene Tetoration der Cornaro'schen Bauten erlangt baben mechte, sür deren Schönheit es wohl teines sprechenderen Arguments bedars, als daß sie sown von den Zeitgenossen auf rassacische Entwürse zurückzesührt ward. Was die Aussibrung insbesondere der Stukkoarbeiten anlangt, werden wir dassir auf Basari's Zeugnis bin zwei der Söhne Falconetto's, vor allem aber seinen späteren Schwiegersohn Bart. Midolfi aus Berona, von dem auch in seiner Baterstadt Arbeiten ähnlicher Art sich vorsinden sollen, anzunehmen haben, während sür die Matereien außer Falconetto noch Dom. Campagnola in Betracht kommt (die Stelle beim Anonimo, wo von dessen Arbeiten sür Cornaro die Rede ist, scheint indes eher aus das Wohnsham, den jesigen Pal. (Viustiniani, bezogen werden zu müssen, dessen Matereien nicht mehr eristiren.

Mur die Deckenornamentation aller Haupträume im Erdgeschoff Des Cafino (jene bes Dbergeschoffes scheinen überhaupt nie beforirt worden zu fein) und gum Teil auch ber Wand= fonud im achtedigen Mittelfaal besteht beute noch. Bon ber Bemalung ber Bände baben sich fouft noch im Borfaal VI und in den Seitengängen VII und VIII in Chiaroscuro ausgeführte Kigurenfriese erhalten; ob indes die jest mit einfarbigen Tönen oder Tapetenmustern bedeckten Wante ber Zimmer einst bemalt gewesen seien, ist nicht zu entscheiben. Die Decken find burch reiche Studprofilirungen in mannigfacher Weise in Gelber geteilt, beren größere ab= wechselnd mit gemalten oder ftudirten Tarftellungen (mythologische und allegorische Einzelgestalten wie größere Szenen, Tierkampfe) Mantenornament und Grottesten, Die fleineren mit Stuttomasten, Bafen und Rosetten auf farbigem Grunde, die Friese mit figurtichen Male= reien oder studirten Arabesten gefüllt sind, - alles in festlich beiterstem Farbenschmuck prangende Rleinode der Dekorationskunst der Hochrenaissance. Anspruchsvoller und noch reicher in Formen und Farben, wie es der Ausdelnung und Bestimmung des Raumes ent= fpricht, tritt uns die Deckendekoration der unteren Salle am Loggiabau entgegen: den mitt= leren Spiegel nehmen drei größere mythologische Darstellungen ein, von reichen malerischen und plastischen Gliederungen umrahmt, während die sich von jenem zu dem Architrav der Bandarditettur herabsentende Sohlteble in abwechselnd runden und achtedigen Rahmenfeldern, die durch die reigenoften farbigen Rantenornamente getrennt find, gemalte Ginzelgestalten ber olympischen Götter und ihre Tete-a-tête mit den von ihnen bevorzugten Kindern der Erde trägt. Nicht etwa die Trefflichkeit der Komposition, die Bobe der malerischen Aussührung, Die beide oft gu munichen laffen, verleiben Diefen Arbeiten ihren beben Wert; es ift ber eminente Sinn für die harmonische Ausschmuckung eines Ensembles, das feine Gefühl für die Birtung ber plaftischen und malerischen Momente berfelben, was den Beschauer unwiderstehlich fesselt und ihm die Überzeugung einflößt, er stehe hier vor einer der wenigen Meister= ichöpfungen, die uns aus einer großen Epoche erhalten geblieben find.

Leider kann er sich all' der Pracht und Schönheit nicht mehr in ungetrübtem Genuß erfreun. Die drei Jahrhunderte, seit denen das Werk besteht, sind an demselben nicht spurslos vorübergegangen, und mehr Schaden noch als der nagende Zahn der Zeit hat ihm die Gleichgüttigkeit und Sorglosigkeit seiner Bewohner zugesügt, indem sie dem beginnenden Versfall nicht im rechten Augenblick zu steuern wußte. So stehn wir denn heute bei manchen Partien der innern Dekoration nur mehr vor Ruinen und können sür andere den nicht sernen Zeitpunkt vorausbestimmen, wo auch sie ohne schübendes Singreisen zersallen werden. Und was im Innern mangelnde Sorge, das hat am Außern der seindliche Einfluß der Ratur zuwege gebracht, indem ihm das wenig wetterbeständige Steinmaterial gerade da erlag, wo es in Gliederungen und Trnamenten zu höchster Wirkung kommen sollte. — Wenn uns trozdem selbst aus der halbversallenen Schöpfung ein Hauch von jenem "Geist des wahren Otium eum dignitate, der heutzutage so selten geworden ist" anweht, und salls wir uns im rastlosen Hasen des modernen Lebens noch ein Gesübt sür die Reize jenes bewahrt baben,

and alabald fiegreich gefangen nimmt: is zeugt dies am treffendsten bafür, baß es auch nuberem Macen und seinem Münftler getang in ihr gemeinsames Bert einen Aunten ber Alamme einzustlichen, die allen echten Gebilden jener goldnen Zeit unvergängtichen Glanz und immer nen belebende Warme zu verleiben vermag.

July 1885. (6. von Jabricgn.

### Wilhelm Dilich.

Mit emem Ki pferlichtbilde.

Wer die Herausgabe der seit einigen Jahren in Heften ericheinenden "Beschreibenden Taritellung der alteren Bau- und Annstdentmaler des Königreichs Sachien" ausmertsamer verselgt bat, wird sich in jedem Heite aufs neue an den Ansichten jachsischer Städte ersreut biden, die mit der Bezeichnung "Facismile nach Tilichs Federzeichnung" dort veröffentlicht sind. Die Triginale dieser Abbildungen bilden einen Teil einer aus 138 Blatt bestehenden, von einem lateinischen Terte begleiteten Sammlung von Ansichten sachsischer Städte und Schlösser, die ursprünglich für den Kurfürsten Johann Georg I. gesertigt, jeht, in drei Bande vereinigt, in der loniglichen öffentlichen Bibliothet in Tresden ausbewahrt wird!

Der Zeichner dieser Blatter war der im Jahre 1655 in Dresden gestorbene tursurstlich iachsiede Oberlandbaumeister Wilhelm Dilich, Geograph, Geschichtschreiber, Jugenieur und Architelt.

Tie Thatigteit Titichs in Sachien bedarf noch durchaus der Erforschung. Wir wissen kann viel mehr, als daß er von 1625 dis 1655 in kursürstlich sächsischen Tiensten stand. Etwas besier sind wir über sein sicheres Leben unterrichtet.<sup>2</sup> Als Titich sich nach Sachien wandte, kam er aus seiner Heimat Heisen. Er war in Wabern als der Sohn des dortigen Piarrers geboren, wahrscheinlich in den ersten siedziger Jahren des 16. Jahrhunderts, hat sedensalls in Kassel die Lateinschule besucht und dann, seit 1591, in Marburg studirt (immatrikulirt den 5. Juli 1591). Sein Studium kann aber nur von kurzer Dauer gewesen sein, denn ihren 1532, wahrscheinlich gleich nach dem Regierungsantritt des Landgrafen Woris von Heisen August 1592, trat er in dessen Tienste als "Abreißer" Zeichner, wie er sich selbst und wie ihn auch der Landgraf anjangs nennt. Später war er als Geographus des Landgrafen thatig, die er in den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts in Ungnade siet.

Ginen genaueren Ginblick in die Beziehungen Dilichs zu seinem Landesherrn gewinnt man aus einem Attenheit des Staatsarchivs in Marburg. Es enthalt zwar teine sort-laufenden Atten, sondern nur eine Reihe auf Tilich bezüglicher Schriftstude aus den Jahren 1594 bis 1625, die erst später gesammelt sind, reicht aber aus, um zu zeigen, daß diese Beziehungen für beide Tetle ieht unbestriedigend waren. Kommnisse, Sammisse, Berluste auf Zeiten Tilichs, Ungebuld, Misterauen, Geiz, endlich gar Erbitterung und Grausamteit auf Seiten des Landgrasen.

Im Jahre 1597 ist Dilich damit beschäftigt, im Austrage des Landgrafen ein "Werkder Ringeleinen und Ternieren" zu zeichnen und in Aupfer zu stechen. Ge ist dies offen ten die Winteleinen der Krinzessen kan die der Kindtause der Prinzessin Eleisteth statzeinnen batten, welches dann 1598 in Rassel im Trud erschien. Da klagt ruckert it dem Landgreien, wie er bei der Arbeit ausgehalten werde. Junter Watrab von Bonneburg, an den er gewiesen worden sei, habe ihn nicht hinlänglich "verständigen" innen. Die "Kartellen" ihne Tommennen, well der Schlüsel zu dem sierklichen Gemach, werin nicht klanze nicht betommen, well der Schlüsel zu dem sierklichen Gemach, werin nicht klanze in den Hanne nicht bekammermeister geweien sei. Ter Kammermeister habe

ihn "mit losen, unnühen Worten abgesertiget", er habe dann den Schlüsset zwar getieset, aber die Kartellen hatten sich nicht vorgesunden. "Wäuß also das Wert die dahero unwolln kommen bleiben, zu meinem großen Schaden und Nachteil, süntemal je länger ich mit dem selben umbgehe, je mehr ich darüber zubußen muß, daraus dann beweistich, daß an mit tein Mangel erscheinen kann, oder müßte darvor angesehen werden, daß ich mich selbs zu hindern und das Geld und Unkosten mutwillig zuzuseßen ein Wolgesallen hätte".

In einem andern, ähnlichen Falle (undatirt), wo er wieder beauftragt ist, ein "In ventionwert" des Landgrosen in Aupser zu stechen, beschwert er sich, daß ihm der Schneider "die Aleidung, so zum Tornieren gehören", vorenthalte; die Boten, die er an ihn abgesandt habe, seien "mit seltsamen Worten heimgewiesen" worden ("er hätte warten müssen, bis ich tom men wäre, ich sollte auch harren, dis er sertig wäre"), "und bleibet also das ganz Wert des Schneiders halben liegen, da ich mein Arbeitsgesinde mit meiner so großen Angelegenheit und Beschwerung muß lassen müssig gehen".

Im Jahre 1607 erhielt Tilich vom Landgrafen den Austrag, ein großes Landtarten wert von Heisen zu zeichnen. Er sollte – wie es in seinem Patent vom 1. Zept. 1607 heist — "sowol generales als speciales tabulas unsers Kürstentumbs, Graf und Herrschaften und deren einverleibter Ambter, Bogteien, Gerichten, Kösen, Wälden, Vorhölzern, Stroms und Wassersschielten, Städten, Clöster, Schlösser und Wassersschielten, Städten, Clöster, Schlösser und Dörfer" versertigen. Der Plan wurde ihm bis ins Einzelnste vorgeschrieben, ein genaues Verzeichnis aller anzusertigenden Karten übergeben. Die Bevölterung wurde angewiesen, ihm dabei allen Vorschub zu leisten.

Ter Landgraf hatte wohl feine rechte Borstellung von der Schwierigkeit und Rostspieligfeit eines jolden, ohne alle Borarbeiten neu zu schaffenden Wertes. Dilich aber ging babei fehr gewiffenhaft zu Werte. Auf dem Lande nahm er überall die ältesten Bewohner zur Gestftellung ber Namen und Grenzen zu Silfe und hatte, während er im Freien arbeitete, tagelang oft zehn und mehr Personen aus der Umgegend zur Befragung bei sich. alles hielt auf und tostete viel. Echon nach Jahresfrist wurde daher der Landgraf ungedulbig. "Wäre gut, er hatte fich beffer getummelt", schreibt er eigenhändig an den Rand eines Berichtes vom Oftober 1608, worin Tilich bennächft 45 Tafeln abzuliesern verspricht und klagt, daß er durch das "widerwärtige Wetter" aufgehalten worden fei. Im Jahre barauf ift ber Landgraf mit ben hohen Zehrungsrechnungen Dilichs unzufrieden, fo baß biefer fich bereit erklärt, in Zukunft außer seiner Besolbung, die jährlich 100 Thaler betrug, "ein Bewiffes" zu nehmen, und zwar "bas Jahr über uf fich und einen Behülfen 200 Thaler vor Zehrung, Farben, Papper, Hufchlag, Ausbesserung der Instrumenten und was mehr zu seiner Bereitschaft gehörig sein möchte, neben bem Futter uf ein Pferb". Dies wurde ihm auch gewährt. Aber bas Werk machte beshalb feine ichnelleren Fortichritte, ber Landgraf wurde immer unzufriedener, sperrte dem Zeichner seinen Gold, worauf diefer die Arbeit vollends liegen ließ. Im Mai 1614 tlagt Dilich von Wabern aus, daß er "nunmehr fast viert= halb Jahr seiner Bestallung nicht habe recht fähig sein können", da ihm von 1611 noch die halbe, von 1613 noch die ganze Besoldung rückständig sei; "werde ich darob verursachet, zu mutmaßen, daß ich etwa mit der Arbeit einhalten und numehr hinfüro meines Dienftes er= laffen und also caffiret sein foll". Er bittet um bestimmte Auskunft, ob er mit der Arbeit fortsahren ober sie gang liegen lassen solle, macht aber barauf ausmerksam, bag im letteren Falle es beiser gewesen wäre, die Arbeit gar nicht anzusangen, denn alles, was bisher barauf gewendet worden sei, sei dann verloren. Wolle der Landgraf bennoch, daß die Ar= beit "abgeleget" werden folle, so bitte er, der Landgraf möge ihm "seinen Nachstand reichen" und "eine gnädige dimissionem, beren er fich anderer Orter, bahin ihn etwa Gott führen würde, gegen seinen numehr 22jährigen Dienst zu rühmen haben fonne, widersahren laffen". "G. &. (16. wolle boch - fo ichließt er - bermaleins meine arme Gelegenheit gnädigft beherzigen, mich aus dem Labyrinth, darinnen ich umblaufe, reißen und mir eine endliche resolutionem, wessen ich mich verhalten folle, widersahren laffen, auch dies mein unterthäniges Enchen in Wnaben annehmen, und nicht etwa vor einem Trug, wie mir leiber bis babero mehrerteils, wann ich E. T. G. meine Not getlaget, widerfahren".

Trei Jahre spater, im Zommer 1617 wiederholen sich diese Vorgänge, nur lautet Tilichs Terderung dresmal viel furzer und bestimmter. Da macht der Landgraf nachdem sich die Zache nun zehn Jahre bingezogen hat — einen Strich darunter, beauftragt seine Rammerräte. Titch "alles das, so er versertigt, wie auch alle concepta" abzusordern, "daß nicht das aeringste, so er berna b bei andern Fursten und Herren gebrauchen könnte, zurückteiben möge", und besiehlt, genaue Abrechnung mit ihm zu halten, damit man ersahre, ob er bisher zu viel Ser zu wertz empiangen babe. Als Tilich im Mai 1618 noch ohne Entscheidung ist, reicht er voll mals ein Zibreiben ein und sigst seinerseits eine Abrechnung bei, in der er nachzumerich sucht, dass die "sehrung", sur die er sährlich 200 Thaler bekommen, sich basd auf 400 Thaler bekausen habe; so sei ihm von seiner Weioldung nicht ein Thaler geblieben, im Gegen teil, er habe innerhalb von acht Jahren 1700 Thaler von seinem väterlichen Erbe zugesept.

Er wurde nun gwar nicht formlich feiner Stelle entjetzt, betam aber auch weber Sold noch Behrung, ja er murde jogar eine Beit lang in Soit gehalten, obgleich er - wohl im Commer 1618 - Die Arbeit aus freien Stüden wieder aufgenommen hatte. Wie erbittert der Landgraf auf ihn war, jo boch er ihn auch feiner Leiftungen wegen schäpte, zeigt am besten fein Schriftenwechsel mit den Rammerraten, als im Ottober 1618 ber Landmefferbienst in Raffel erledigt war und die Rammerrate ihm neben brei andern auch Dilich gu Diefer Stelle vergeschlagen hatten. Da erwidert ihnen der Landgraf, nachdem er sich über bie andern ausgesprochen hat: "Es ift zwar noch Dilichius borganden, beme mangelts an der Kunft, auch Kunde des Landes nicht, wie ihr wohl wiffet; ob er aber so treu als funftreich und fo fleißig als finnreich fein wolle und tonne, bas tonnen wir noch nicht aus feinen ante actis befinden. Wir haben woht vermerkt, daß ihn unfer Statthalter in unferm Abweien an ich gezogen und vielleicht ihne zu christophoriren und etwa bei uns wieder einanbrindern vorhabens sein mag. Eb es aber zu magen sein wölle, möchtet ihr Jost Mohrsen, auch Dr. Wolffen und anderer wohlbewährten Leut Bedenten darüber vernehmen, daß er, Ditichius, che gethan, daß er einen anpraesentirten Dienft leicht und ohne Mühe annehmen wird; wie er ihn aber verwalten werde, wird darnach bei ben Göttern stehen. Exporto crede Ruperto." Die Nammerrate antworten darauf: "Dillichii Perfon betreffend, ift es nicht ohne, bag er biefer Runft bermagen machtig, bag wir unfers Wiffens bemjelben leinen gleich achten ober vorziehen tonnen. Weil er aber wegen Nachläffigfeit hiebevor ben Sachen nicht ber Gebiehr vorgestanden, so will und nicht gebühren, E. T. G. beswegen ferner zu importuniren." Um Schluffe tommen fie noch einmal auf ihn gurud und ichreiben: "Db nun C. & G, unterdeffen fie wiederumb mit tüchtigen Leuten fich versehen, Tillichium eine But lang, woiern eiliertige oder ichwere Sachen vorfallen, gebrauchen und bemfelben einen aumum probationis, weil ihn ber hund einmal gebiffen, geben wollen, stehet zu beroselbigen guadigen Ertt aung", ftreichen aber biefen Cap als vorausfichtlich wirtungstos wieder weg.

Alber der Landgraf tonnte die Dienste Dilichs doch nicht entbehren. Im Jahre 1622 ift Titich wirflich als Landmeffer angestellt und bei den Bejestigungsarbeiten beschäftigt, Die Morns, ale Tilln's Einbruch brobte, in Marburg und Wanfried vornehmen ließ. Aber biefes neue Umt wurde fur ihn noch verhängnisvoller, als es je bas frühere gewesen war. 20th wenigen Wochen ichen wurde er angeschuldigt, feine Besugnis überschritten, ftatt seinen 2 nomenereienit beim Seitungsbau zu verrichten, "fich vor einen directorem Diefes Orts" Winited schulten und frut, wie der Landgraf besohlen hatte, so ichnell als moglich "das . 28 Wert in die erfte detension zu iegen und zu bringen", nur ein oder zwei Bollwerte it sintet, die andern liegen gelaufen zu haben. Es wurde eine Unterfuchungstommiffion 2001, and Tillich in bie fich zwar, so gut es ging, zu verteidigen: es half ihm aber 2018, Di Lindy if Hich babei, Dilich habe feinen Beicht "im geringsten nicht respectivet, icutern de liem mit Lugen getreten und diemeil was anderft feines eigenen Ropfes und will nie er nemmen", und befahl, "diefen Berachter bober Obrigfeit, und weil er uns plan i'm mornm tone Bubenitud, und eritlich zu Marpurg und nun allhier zu Wan ir > gett n, nonderm belich, und daß er nicht entlommen fonne, bingufegen, bis er uns trafent 31-lei der Geren Werth gur Etrafe erlegt und bezahlt habe, damit er ein andermal

hieraus terne und wisse, wie er jürstliche Besehle achten, respectiven, halten und exequiren folle". Alls Dilich darauf flagte, daß es ihm jest gang unmöglich fei, die Etraje zu be gablen, um Entlaffung aus der Saft und um Minderung und Aufichnt der Etraje bat, er widerte Morit: "Es ist lauter Halsstarrigkeit mit diesem Buben, und je mehr wir ibm auts thun, je weniger er mit Gutthunge uns zu recompensiren gedentet, und mag er Weld ichaffen oder, bis er solches geschafft, altdahin er verordnet, jigen bleiben." Er ließ ihm fogar androhen, er werde fich an feinen Grundbesit und fein ganges sonstiges Sab und But halten, und wirtlich wurde im August 1622 vom Gericht ein Verzeichnis von Tilichs Befittum aufgenommen. Die Frau, die mit acht Rindern zu Saufe faß, wie Titich felbit. ber im Gefängnis ertraufte, mandte fich wiederholt mit Gnadengesuchen an den Landgrafen. Bergebens, er blieb in Haft. Als die Fran im Juni 1623 wieder einen Berjuch machte, ihn loszubitten, und ben Landgrafen auf bas Erbe vertröftete, bas fie von ihrer "alten, ab gelebten Mutter" zu erwarten habe, wies fie der Landgraf hart ab und befahl, "die inquisition über diefes treulojen, meineidigen und doch halsstarrigen, widersetzlichen Berbrechers bona mobilia et immobilia paterna materna vel qualiacunque sint, ergehen zu laffen" und, wenn er es nicht anders haben wolle, ihn "mit Berluft seiner Chren landaus zu weisen". Dilich zahlte aber nicht, er erklärte, er konne den Landgrafen nur - was fast wie Sohn tlingt, ober gewiß ehrlich gemeint war — an seine in dem Inventarium verzeichneten, noch ungedruckten Berke weisen, man möge ihm gestatten, daß er versuche, in Frankfurt und Leipzig Berleger dafür zu suchen. Die Resolution des Landgrafen dazu lautet (22. Aug. 1623) "Ihro & G. wiffen hierauf ferners nichts zu thuen."

Endlich schlug aber boch die Stunde seiner Befreiung. Als im Oktober 1623 Tilly in Beffen eindrang, flüchtete Morits aus dem Lande, nachdem er seinen Sohn Wilhelm zum Generalstatthalter ernannt hatte, kehrte auch erft im Juni 1625 gurud, nachdem bas ligi: stifche Beer bas Land wieder geräumt hatte. In ber not und Berwirrung biefer Beit gelang es Dilich, mit den Seinen zu entkommen und sich nach Sachsen zu wenden. Als Morik nach seiner Rudtehr Davon hörte, als er ersuhr, daß Dilich "fich in Chursachiens und also potentioris Dienst eingeschleift, und die Feige gewiesen, und was er selbst zu erstatten und zu bezahlen versprochen, verschrieben und verbürget, wie ein Schelm nicht erlegt noch be-3ahlet" habe, ordnete er eine strenge Untersuchung an. Dilich hatte, und zwar auf Unord= nung der Kriegeräte, "beim Hofprofosen geseffen"; die Rammerrate behaupteten, weder mit seinem Bergehen, noch mit feiner Berftridung, Erledigung und Abreise das geringste zu thun gehabt zu haben. Der Landgraf ertlärte ihnen aber, daß fie mit dieser Entschuldigung nicht lostämen; er argwöhnte, und wohl mit Recht, fie hatten seine Flucht begunftigt. Wenn fie fich damit ausreden wollten, daß fie feinen Befehl gehabt hatten, ibn festzuhalten, fo verweise er sie auf die bei ihrer Bestallung übernommenen Pstichten. Er werde durch seinen "Generalaudienzirer" alles, mas in ber Sache schriftlich ergangen fei, einforbern laffen, und ba Dilich durch ihre Verwahrlosung entkommen sei, so möchten sie ihn nur entweder wieder zur Stelle schaffen oder gewärtig fein, daß ber Landgraf fich an ihnen schadlos halten und fie dadurch lehren werbe, "ein andermal besser und anderst auf ihres Berrn Sachen Achtung zu geben". In einer Nachschrift an den Rangler heißt es noch: "Er foll auch ungesparter Wahrheit, und wollte es auch endlich auf unsern Sohn Herrn Wilhelmen devolvirt werden, ben rechten Grund berichten, wie es mit Entfommen, aus Arreft gieben und Richtleiftung beffen, fo ber Schelm Dilichius versprochen, eigentlich zugangen".

Auch bei der unbefangensten Betrachtung aller dieser Vorgänge kann man sich des Ginsbruckes nicht erwehren, daß Dilich grausam behandelt worden sei; was er begangen ober versäumt hatte, steht in keinem Verhältnis zu der Leidenschaft, sa Wut, mit der der Landsgraf ihn verfolgte. Schuldlos wird er freilich nicht gewesen sein. Daß ihm seine wissenschaftlichen Studien und seine litterarischen Pläne sehr am Herzen lagen, gewiß oft mehr als die übernommenen Ansgaben und Verpstichtungen seines Amtes, ist wohl kein Zweisel. Bei seinen Vüchern mochte ihm wohler sein als draußen in Wind und Wetter beim Feldmessen. Er hatte sich aus seinem väterlichen Erbe einen reichen Vüchervorrat angeschaft. In dem

erwahnten Inventar seines Beitstums vom Jahre 1622 nimmt seine Büchersammlung nach Ind! und Wert bei weitem den ersten Plap ein. Sine Menge der wichtigsten geschichtlichen, acographisben, topographisben, mathematischen, architektonischen und kriegswissenschaftlichen Werte zweit zum Jent, auch Amstehucher, sind darin vorhanden. Zein Hausrat erscheint dagegen icht bescheiden, sast armielig.

In dem Berzeichnes iemer Hobe werden auch aufgeführt "fechzehn Stiede, in 8. inge Lunden, geschrieben, darzu Stlichtus der Autor ift, von allerhand Bifterien, von aftrenomi: iten und geographischen Gaden, welche er nach Frantiurt geschiett, baielbit bruden zu laffen". Gine beträchtliche Angahl feiner Schriften, fleinere und größere, ift benn auch im Drud er= illienen, linter Werte, Die er felbit mit Rarten, Planen, Städtebildern, Portrats illuftrirt batte. Um befannteiten ift feine Beruiche Chronit geworden, Die zuerft 1605 in Raffel beraustam 1), benmächft fein "Kriegsbuch", zuerft 1607 und 1608 in Raffel erschienen, ferner seine Perit Gigia, ein Lehrbuch vom Geftungeban, bas fein Gobn Sohann Wilhelm Dilich 1640 in Franklingt berausgab. Aber ichen in jüngeren Jahren hatte er mancherlei bruden laffen. Der Beschreibung ber Ringelrennen und Turniere von 1598 ift bereits oben gedacht. Gine Sorticrama davon, auf die Mitterspreie bei der Mindtanfe des Pringen Merig im August 1600 bezüglich, erichien in Raffel 1601. Im Jahre 1599 gab er eine Ungarische Chronica in Kaffel heraus, 1603 ebenda eine Beschreibung und Beschichte der Stadt Bremen, die er Dem Bremiden Rate midmete: Urbis Bremae et praefecturarum quas habet typus et chrenion. Jur Abiaijung der ungarijden Chronit veranlafte ihn natürlich die Teilnahme, die ber Turtentrieg in Ungarn, damats überalt fand, zur Abfaffung ber Beschreibung Bremens jedenfalls der Beinch, den Landgraf Morip 1601 auf einer Reife nach Solfiein den Sanfestädten gemacht und bei dem ihn Dilich wahrscheinlich begleitet hatte.

Seine ungebruckt gebliebenen Schriften aus ber hessischen Zeit sind fast sämtlich versoren. Bon einem Werke über Marburg, seine Universität und deren Lehrer besindet sich Handicknist nebst einem gedruckten Probebogen auf der Universitätsdibliothet in Marburg: Urbs et academia Marpurgensis succincte descripta. 2) Doch ist diese in Tuart, tann also teine von den sechschn sein, deren das Juventar gedeutt. Die tonigtiche Vibliothet in Tresden besight außer dem gleich im Eingange genannten topographischen Werte über Sachien nach eine Handschrift von ihm aus dem Jahre 1645: einen "Aurzen Unterricht, Boltwerte anzulegen" und einen "Unterricht zu dem Gebrauche beigesügten Instrumenti geometriei."

(in meiner Aberraichung habe ich nun tirzlich auch im Leipziger Natsarchiv eine illustriete Handichrift Tilichs aufgefunden, und zwar eine Handichrift, in der uns vielleicht seine früheste könstlerisch-schriftstellerische Leistung erhalten ift.

In Sommer 1594, als er alio noch nicht zwei Jahre im Tienste des Landgrafen war, beimd sich Tilich – damals vielleicht 2% Jahre alt – in Leipzig. Er hatte vom Landzurien einen längern Urlaub, wohl zu seiner weiteren Ausbildung, erhalten, denn schon im Januar 1594 ist er von Kassel abwesend, und der Landgraf läßt ihm schreiben ("an Wilsblumm Tilichium Abreisern": "Nachdem jezo etliche Sachen vorsallen, darzu wir deiner nicht entruten tonnen, so besehlen wir dir gnädiglich, daß du dich den nächsten erhebest und zu nus unbero tonnent, gerchielt dassenige, was wir dir besehlen werden, zu verrichten und seinern Viscola Ausentigen, und laß dich daran nichts verhindern." Tieses Schreiben war, die Sachen kar Anderschult Tilichs undekannt war, nach Wabern an den Vater gegangen, und Wiscola Ausendahrt vorsen war. In Son Sohn noch um langeren Urlaub gebeten, der ihm auch gewährt worden war. Im Sommer 1594 schieft nun Dilich dem Landgrafen von Leipzig aus eine Descriptio Lip und entstalbigt abermals sein langes Ausbleiden. Ta last ihm der Landgraf schreiten und Miscola 2 August ladern, wir zuwar deiner Person halben gerne horen,

<sup>1.</sup> The other per con Aniiah von Rochendorver im Centralblatt fur Bibliothefsweien Bo. 2,

<sup>2</sup> de une 1803 dis 1806 von Julius Caelar querft fludweile in vier Marburger Universitatse preparament, eine neumals 1807 als Gauses veröffentlicht.

h natifer ber ganoidriften ber fonigt, offentlichen Bibliothef zu Dresden, Bo. 1, E. 150.

daß es umb die zu mehrmalen von dir angezogene Ursachen anderst nicht, als du in jetzigem deinem Schreiben Andeutung thuest, im Grunde bewandt. Wir mögen dir aber nit verhalten, daß uns äußerlicher Bericht einkommen, daß du andern Herren deine opera practiren sollest, welches aber, da dem also wäre, wie wir dir gleichwohl noch zur Zeit nit zutrauen wollen), weil du zu unserm Tienst, Psticht und Bestallung bist, dir übel anstünde. Wie aber dem alten, und damit wir nit Ursache haben, unseren deiner Person halben geschöpsten Gedanten serner zu inhaeriren, so ersordern wir dich hiemit bei den Pstichten, damit du uns verwandt bist, auch bei Bermeidung unserer Ungnad, und besehlen dir mit gnädigem Ernst, daß du dich ohngesäumbt erstes Tages ohnausdteiblich bei uns gewisstich einstellest, demjenigen, worzu wir dich bestellen sassen, abwartest, und dardurch dich des Bersdachts, darinnen du bei uns gerathen bist, entnehmest." Schon hier, im zweiten Jahre seiner anutsichen Stellung am hesssischen Sose, sehen wir die ersten Borboten des Wistrauens und der Härte, mit der ihn der Landgraf später behandelte.

Die hier erwähnte Beschreibung Leipzigs nun ist es, die im Leipziger Ratsarchiv zu Tage gekommen ist. Es ist eine Handschrift von 28 Blatt in Folio, sehr sorgsättig und zierlich auf das seinste Briespapier jener Zeit geschrieden. Wasserzeichen: ein eintöpsiger Adler), unzweiselhaft die Originalhandschrift Dilichs. Der Titel lautet: Brevis Lipsiae descriptio per Wilhelmum Dilichium Waberanum Hassum anno MDXCIV. Das Wertchen ist dem Landgrafen Moritz gewidmet, die Widmung ebenfalls datirt: Lipsiae ao. S. M. MDXCIV. Der Einband — ein Pergamentband mit dem Leipziger Stadtwappen in Goldprägung und blaus und gelbseidenen Bindebändern — ist auß späterer Zeit: er trägt die Jahreszahl 1668. Wie die Handschrift in den Besitz des Leipziger Rates gekommen ist, ist nicht zu sagen. Nach der Jahreszahl des Einbandes zu schließen, scheint dies erst 1668 geschehen zu sein. Wurde sie dem Rate geschentt, so erhielt der Geber sicherlich dasür eine "Verehrung"; die Stadtkasserechnungen sind in älterer Zeit voll von solchen "Verehrungen" sür geschentte Bücher, Gedichte, Vinsistatien. Aber weder 1594 noch 1668 ist darin von Tilichs Schristen eine Spur zu sinden.

Der Text, in acht Napitel geteilt und in rhetorischem Latein geschrieben, hat keinen sonderlichen Wert. Er bewegt sich, wie die meisten Stadtbeschreibungen jener zeit, prosaische und poetische, in so allgemeinen Wendungen, daß er, mit veränderten Namen, zur Not auch auf manche andere Stadt passen würde. Wertvoller als der Text sind die Flustrationen: fünf saudere Tedat von der Westseite, gleich hinter dem Auhturm aufgenommen, links die Pfingstwiese mit Schüßenszelten; d. eine Abbildung der Stadt von der Westseite, von der Heißenburg der Pleißenburg, von der Petersbrücke aus gesehen; 4. ein Vrundriß der Pleißendurg; 5. eine Abbildung der Belagerung Leipzigs im Jahre 1547. Die letzt ist — ebenso wie der bekannte Aupferstich in der zweiten (illustrirten) Ausgabe von Hortleders "Teutschem Krieg" — mit Benutzung des großen Holzschnittes von 1547, der ättesten Abbildung Leipzigs, gezeichnet, nur daß auch hier wie in dem Aupferstiche namentlich durch andere Behandlung des Vorders und Hintergrundes, dem Vilde mehr Tiese gegeben ist.

Die zweite dieser fünf Abbildungen ist — in einer Heliogravüre von Hansstängl in München dem vorliegenden Aussage beigegeben. Das Blatt ist in mehrsacher Hinsicht interessant, einmal als eine der frühesten Abbildungen Leipzigs überhaupt — denn es giebt nur drei nennenswerte ältere Darstellungen der ganzen Stadt: den Holzschnitt von 1547², den Stich in dem großen Städtebuch von Bruhn und Hogenberg von 1572 und den Holzschnitt in Sebastian Münsters Cosmographen (seit 1573), —, sodann weil sie die Stadt von einer Seite zeigt, von der sie überhaupt nur sehr selten dargestellt worden ist. Die Seite, von der man am liebsten Städtebilder aufnahm, scheint die Südseite gewesen zu sein. Bon der Südseite aus erhielt man, wie man sagte, einen "Prospect in geographischer Situation",

<sup>1)</sup> Zu Pfingsten 1594 war Herzog Urich von Solstein, der damals "studierens halben fich in Leipzig aushielte", bei dem Leipziger Vogelschießen. Es gab da besonders viel "Kurzweil". Bgl. Bogels Leipziger Annalen, E. 300 und 336.

<sup>2)</sup> Berfleinert wiedergigeben in ber Acfizeitung für bas 8. beutsche Bundesichiefen. Leipzig, 1884.

ber neben ben Stadtplan gelogt, Die "Drientirung" im eigentlichsten Sinne bes Wortes und die Auffindung der einzelnen Gebäude am idmellsten ermöglichte. Leipzig ift aber ruemale idari von Guden aufgenommen werden, jondern jast immer von Gudosten. Bei neitem die meisten alteren Albisdungen, von dem Holzichnitt von 1547 an bis berab zu ben gabiloien Darftellungen aus bem 18. Sabrbundert, zeigen bie Stadt, wie man fie eigentlich von feinem Standpunkte aus jemals bat jeben tonnen, panoramaartig ausgebreitet, fo tag linte bie Pleifenburg, red is bas Reinhaus spoter bas Georgenhaus, an ber Stelle der beutigen Rreduanitalt das Bild abichlieft. Auf der Zeichnung Tilichs ist es gerade umgeleber: Inte liegt das Mernhaus, die Pleifenburg fait am rechten Rande, bazwijchen ichen wir die Eritmaner mit ihren Türmen. Bon einzelnen Gebanden find - in der Ninbtung von lints nach rechts - bentlich zu erfennen: Die Universitätscollegia, Die Pauliner= Inde mit ihrem Sachreiterchen und unmittelbar bavor ber Turm am Grimmischen Thore, Die Millaturge, dicht dabei das Turmchen des Turftenhauses, weiterhin der Pleifenturm, Die Thomastriche, endlich die Bariugerliche. Links von der Stadt fieht man die Brimmilbe Borftadt mit der Johannistirche. Die Saule im Bordergrunde mit der aufgerichteten Stemplatte ift bas jogenannte Mreng, einer ber beiden 1536 erneuerten Weichbildsteine, in denen das alte, weltliche Martt und Weichbildfren; und das Arngifir der chriftlichen Niede in eigentumlicher Berichmelzung erscheinen!) Ein dritter Umstand, der dem Bilde einen besondern Reiz giebt, ift die materische Behandlung desselben, wie sie teine der ölteren Arbitdungen Leipzigs weiter zeigt. Im Berdergrunde lints sehen wir im Schaften eines Baumes ein paar Eindenten, von benen der eine, am Boden sitzende lebhaft aus einem Buche vorlieft, der andere dem Borlefenden zuhört, rechts ebenfalls ein paar mannliche Figuren, am Boden gelagert, von benen die eine mit der Butte als Bauer, die andere mit dem abgelegten Edwert als Soldat gefennzeichnet ist. Taft noch mehr zeigt dieses Streben, über ten bloften Proipelt hinaus zu einem wirtlichen Bilde zu gelangen, die Tarftellung ber Stadt von der Westieite mit dem Bogelichiefen. Und Dieses Streben tennzeichnet die Stadtelilder Tilides überhaupt; man braucht nur feine heinische Chronik baraushin anzusehen.

Dies sührt uns wieder auf den Zeichner der Bilder zurück. Einen so bescheidenen Kunstwert diese Leipziger Blätter auch haben mögen, sichertich beansprucht in der ganzen Doppeltbätigteit Ditichs die timitlerische Seite dieselbe Auswertsamkeit wie seine gelehrte, ichtrificklerische. Zu es ist leicht moglich, daß er in seiner Jugend, troß seines gelehrten Bildungsganges, gern ganz auf den Künstler losgesteuert ware. In seinem Schrischen über Lewzig sind ibm die Vilder offenbar noch die Hauptsache, der topographische Tert mehr Beiwert. Dies geht deutlich aus der Widmung an den Landgrasen bervor, die geradezu mit einem Lebe der Mälerei beginnt, worin es heißt: Vist du Soldat, ist dir diese Nachanmerin der Natur ein Bergnügen, bist du Baumeister, ist sie dir eine Gehilfin (Si miles, juvat, si architectus, tecum laborat dase naturae imitatrix).

Ten mannigiaden tunititatritiiden Arbeiten, die uns die letten Jahre gebracht haben, wird ich uber turz oder lang auch einmal ein möglichst vollständiges Berzeichnis der zahlreichen Städtebilder auschließen müssen, die sich in den Topographien, Städtebüchern, Etranten und Reiewerten des 15, 16. und 17. Jahrhunderts vorsinden. In diesem wird dien und Titid vielt iehlen, im Gegenteil einen ehrenvellen Platz einnehmen. Hösentlich ersten wir tis tahm nach unberes über seine Thatigteit in Sachsen, die steilich, da sie sast 2013 in die steilt des dreifgagahrigen Krieges fällt, schwertich in großen Bauschopfungen zum Arzeitale ielsumen sem wird. Zein Nachielger in Sachsen war Wolf Caspar von Klengel.

. ett (13. (9. LEnftmann.

Sente pardiennien. Das antere frand und fieht noch heute an der Strafe nach Connemut.







#### Louis Gallait.

Mit Abbildungen.

Im Jahre 1843 machten zwei Bilder belgischer Maler in deutschen Landen das größte Anssehn. Biesve's "Kompromiß des niederlandischen Adels zur Abwehr der Inquisition" und Louis Gallaits "Abdantung Karls V." wirsten auf die Anschauung der deutschen Maler wie eine Cssendarung. Hatte doch in jener Jeit unsere Künstler eine wahre Sehnsucht ergrissen nach der wahrhaften Historienmalerei. Die tlassische und romantische Richtung schienen erschöpft, undesriedigt strebten die Maler aus der Genremalerei heraus. Aber das technische Können war, entsprechend der mangelhasten Erziehung, schwach, und vermochte es nicht, dem Ideal eine sinnfällige Wirtlichkeit zu verleihen. Da waren es die Werse Biesve's und Gallaits, welche den Veg zum Ziele wiesen, und mit einem Male wurde Belgien die Vilgerstätte deutscher Maler.

Louis Gallait, am 10. Marg 1810 in Tournai geboren, hatte mit seiner toloffalen "Abbankung", welche er kurz nach seiner Rücksehr von Paris im Jahre 1887 schuf, sich in bie vorderste Reihe der belgischen Maler geschwungen. Seine Anfänge waren schwierige gewesen; ursprünglich war er Schreiber, und es hatte ihm Mühe getostet, sich aus der Schulung seines Lebrers Henneguin, ber ein folgsamer Schüler Davids mar, zur Selbständigkeit bindurchzuringen. Dem Bilbe, bas ihm 1832 einen erften Preis eintrug, - es hängt in ber Genter Galerie und illustrirt bas Wort: "Gebt bem Raiser mas bes Raisers ift" - und mehr noch seinem Chriftus, der die Blinden heilt (1833, mertt man die Energie des aufftrebenben Talentes an. Das lettere Bild lehrt felbft bie Art feiner funftlerifden Befähigung erfennen. Es ift nicht Die Glut ursprünglicher Gigenheit, welche ben Rampf mit der Überlieferung führt, Selbständiges hinstellend, das zur Rachfolge zwingt; es ist der klare Sinn eines auf die Stimme ber Zeit achtsamen Geiftes, ber mit überzeugender Rraft, mas er als richtig erwählte, dem schwankenden Urteil einer bewegten Menge entgegenhält. Noch war bie Gärung ber revolutionären Zeit nicht verwunden, noch ftand ber Gefellschaft bas Bild thatfräftiger Manner, von heroifchem Glorienscheine vertlart, vor der Geele; aber auch die Reaftion forderte ihr Recht, verlangte nach den Wirren der Umwälzung nach behaglicher Rube: fie wollte gerührt, nicht wahrhaft ergriffen sein.

aber Montaigne's Bejud bei Jano dem Munftler zu ichnell fteigender Achtung verholfen. Die Wirfung feiner "Abbantung" aber war außerorbentlich. Mit geschickter Sand hatte er eine bunte Menge historischer Bestalten zu gemeinsamer Sandlung vereinigt. Mit der verftan-Digen Maßigung des raionnirenden Rünftlers hatte er eble herren und Damen wirtungsvoll gruppirt, mit prototollarischer Gewissenhaftigteit ein historisches Fattum aufgezeichnet, das den Beichauer zu historischen Betrachtungen lebendig anregte. War auch nicht ber Berinch gemacht, den Gegenstand pinchologisch zu vertiefen: Die virtuos geubte Runft ber Stoffmalerei Die ungezwungene Bewegtheit ber Beftalten, die ungewohnte Araft ihrer Charafterifit, der wirtungsvolle Glan; des Rolorits, das fraftige Antithesen im Bider iviel der Farben loft, thaten das ihre, um das mächtige Werk dem hiftorisch-epischen Bedürinis der Beitgenoffen entgegenzubringen. Die Abdantung war der erfte große Trumpf, den der Rünftler ausspielte, und zugleich ein Triumph damaliger Siftorienmalerei. 3m Aubel der Begeisterung genügte die vornehme Parade, wurde der melodramatische Ton überhort, das etteftische Gebahren des Rünftlers übersehen und nicht gemerft, wie hinter ber angenommenen Trodenheit des fachlichen Sifteriters, welcher die Blut jeelischer Empfindung abiichtlich zu dampfen ichien, eine klaffische Aber Davidicher Abkunft vernehmlich ichlug.

Die nachften Werte des Rünftlers, wie Egmonts Borbereitung zum Tode und eine "Bersuchung des beiligen Antonius" (1848) oder "Die Erstürmung Antiochiens", sind von minderer Bedeutung. Die Bruffeler Schützengilbe, welche Egmont und Hoorn die lette Ehre erweist" (1851 1) ift Gallaits zweites und lettes Sauptwert. Etwas wie eine bramatiiche Anwandlung wird in dem Bilbe bemertbar. Gin schwarzes Tuch beeft die langausgeftredten Leichname. Ungeschieft, wie zwei Dinge, welche rohe Gewalt auseinanderriß, find Die blutleeren Ropje mit ben schweren Augenliedern dem Rumpse angepaßt, Blut besudelt Die weißen Laten. Gallait hatte die Rühnheit des Starten, der des Graufigen nicht achtet: er hat nichts Lebendigeres geschaffen als Diese Toten in der unheimlichen Beleuchtung sparlicher Rergen. Schade, daß er den einmal angeschlagenen Ton nicht jestzuhalten mußte! Die beiden Schergen Alba's, die Wache stehen, die Manner, welche ihre Chrerbietung erweisen, treten auf wie ichlechte Schaufpieler, forgsam getleidet und mit pathetischen Weberben. Gallait that zu viel, als er den Montrast verschärsen wollte; er versiel in den Gehler Bandry's, ber, was Tavid ichlicht und groß in seinem toten Marat vollbracht hatte, in feiner Charlotte Cordan verdarb, und sein Wert läßt wie das des jüngeren Franzosen, trop allem Aleig des Pinfels und der Romposition, falt und gleichgultig. Theophile Gautier hatte Medit, als er ichrieb: Tout le talent qu'on peut acquerir avec du travail, du gout, du jugement et de la volonté, M. Gallait le possède. Benige Johre vergingen, und Gallaits Ruhm verklang. Reines seiner späteren Werte träftigte ihn im Andenten seiner Beitgenoffen, und als am 20. November des chen abgelaufenen Jahres die Runde feines Todes durch die Lande drang, tam fie merwartet wie die eines langit schon tot Geglanbten. Alber die Gleichgültigteit gegen einen Runftler, beffen Schaffen fur die Malerei unjeres Jahr= hunderts, beionders für die deutsche Malerei, von tiefgehender Bedeutung mar, indem er ben hiftoriichen Ginn wedte und das Recht farbiger Wirtung betonte, ift unverdient. Es ift bie Pflicht des historiters, die Bedeutung des Mannes nachfolgenden Geschlechtern zu erhalten.

<sup>!</sup> Kunftbifforiiche Bitderbogen I. Zupplement, Jai. 32.



# Das Grabmal friedrichs I. in Schleswig und das Edo-Wimken-Denkmal in Jever.

Mit Abbildung.

Der Architest Robert Schmidt hat fürzlich im Kommissionsverlag bei M. Hestling in Leipzig eine Federzeichnung nach dem Schleswiger Friedrichsdenkmal erscheinen lassen und sie mit einem kurzen Text begleitet. Sind diesem Text auch einige recht überstüssige Abschweisungen über die Berechtigung farbiger Skulptur eingestochten, so enthält er doch in knapper Form einiges von dem, was sich an historischen Nachrichten über das Denkmal erhalten hat. Die kunstgeschichtliche Stellung des Werkes aber im Bereiche deutscher Plastik hat Schmidt nicht erörtert. Unsere Bemerkungen betressen das Verhältnis des Friedrichsdentmals zu einem bekannteren und gewöhnlich überschätzten Werke, zu dem Edo-Wimken-Grabmat in Jever.

Das Grabmal König Friedrichs I. von Dänemart (gestorben 1533) ist im Jahre 1555 errichtet worden. Der Entwurf dazu wird dem an nordischen Fürstenhösen vielbeschäftigten Jacob Bink zugeschrieben, der 1568 oder 1569 (nicht 1560, wie Schmidt angiebt) starb. Die Ausstührung scheint eher von einem Amsterdamer Bildhauer berzurühren, als von einem gewissen Maitänder Caprara, als welchen andere Tuellen den Versertiger des Werkes bezeichnen. Das ganze Werk hat den Charafter niederländischer Frührenaissance.

Auf einer zweistusigen hohen Basis von rotbraunem geäderten Marmor erhebt sich der Sarstophag, dessen Unterbau zwei gedrungene Pseiler stügen. Nach oben schwillt er in breiter Ausstadung an und trägt eine mächtige Abdeckplatte, die als kräftiges Konsolgesims prosilirt, weit

vertritt und, wie bäufig an gleichzeitigen niederländischen Dentmälern, von lebensvoll modellirten Rarpatiden aus weißem Alabaster getragen wird. Die sechs weibtiden Figuren sind durch die beigegebenen Attribute als Allegorien der driftlichen Tugenden charakterisirt. Zwischen diesen Aiguren treten den kurzen Pseiterstützen des Sartopbagblockes aus niedrigen Postamenten vier Keine Todosgenien mit gesenkter Kadel vor. Aus der vorkragenden Abbechplatte endlich, deren glattes scharigeschwittenes Gesims nur durch keine Löwenköpfe in seiner Linienstrenge unter brochen ist, rubt aus marmornem Paradebett die lebensgroße Gestalt des Königs in voller Rüstung, die der Krone aus dem Haupt und die Hande zum Gebet gesaltet. An dem erhöhten Kopsende und zu Küßen des Kürsten sind weibtiche Gestalten ausgerichtet, die eine mit dem Wappenschild, die andere mit der messingenen Inschrifttasel.

An und sur sich betrachtet ein Wert von tresslicher Gesantwirkung, bervorragend durch ebenie flar durchtachte Lisposition wie durch masvolle Crnamentation, gewinnt dieses Wert ein erbobtes Interesse, wenn wir es mit dem später entstandenen Denkmal des letzten Friesensbauptlings Sto Wimten gestorben 1511) in Iever in Beziehung bringen, einem Monument, das in den Jahren 1561 bis 1564 errichtet wurde und das mit seinem weit wertvolleren Gehäuse in den Schlisbesten 3-5 der sechzigsten Abteilung von Ortweins Schesser Dentscher Renaissance Veirzig 1886 unter Hemiei's Leitung eine detaillirte Ausnahme ersahren bat (Bl. 27—40).

Die eingebende Bergleichung beider Werte lebrt in bem Jeverschen Denkmat eine Rach = bildung tes Schleswigschen beutlich erkennen. Die allgemeine tonftruftive Disposition ift Diefelbe geblieben; wir gewahren tiefelben arditettonischen Glieberungen, Diefelben Mittel bes Unibanes: bier wie bert bildet ber Gartopbagblod ben Rern bes Bangen, fragt Die Dectplatte weit vor und laffet auf Rarvatiten. Dag in Bever ter Kernblod in voller Maffigfeit auf ber Bass aufgemauert ift, bag bie vier Tobesgenien an ben Eden eine funttionelle Bebeutung its Trager erbalten, mabrent fie in Ecblemig ale teterativer Schmud bienten, bag fich ibnen noch zwei Genogen inmitten ber Seitenfronten bes Blodes zugesellten, bag endlich bas niedrige Barabebett burch einen boben Carg ersest ift, Diese und abuliche nur geringsugigen Anderungen fint obne wesentlichen Belang für Die Gesamterscheinung. Aber welcher Abstand in ber technijden Bebandtung, bei aller Bemühung tes unbefannten teutschen Bilbners -- für einen folden treten wir ein im Wegenfat zu Lübke Weich. D. Deutsch. Men. II- 296 und Bobe Welch. D. Deutsch. Plafiit, 234), welche bas Denfmal furgweg ben Arbeiten nieberländischer Rünftler guweisen?) originell zu ideinen, und das Borbitt zu "verbeffern"! Die Mangel beuticher Plaftit in jener Zeit treten in der abweichenden Behandlung der Figuren offenkundig zu Tage, fie find über Berbaltnis gedebnt, idematifc, fteij und unbeholfen, den flotigen Karnatiden gudem feblen die Attribute, welche in dem Schleswiger Borbitt Die Westalten gliidlich bewegen vgl. Die mittlere Caritas mit ben beiden Butti . Aber auch im Drnamentalen, und bier fuchte ber Reimitter feine Etarte, zeigt er fich als ein italianifirender Eflettiter ohne Tatt für die organische Buedmaßigteit ber überreich verwandten Motive. Und biefer übelangebrachte Bierat läßt Die besten Allfichten des Nachbildners als Miggriffe erscheinen. Mit weisem Bedacht batte ber Edurier tee Edblerwigiden Grabmale feine beforative Phantafie gezügelt, batte burch bie Hare Entargnung Des Tragenten jum Getragenen, burd ben Gegenfat einer ftrengen Architettenit jum plaftijden Beimert, und durch bie nachtruckliche Betonung ber borizontalen Wheterungen ten Cintruct vornehmer Rube erzielt - gang im Wegenteil beraubt ber Ropift fein Wert auch ber tonstruttiven Marbeit, vertümmert ober verrentt bie Berbaltniffe, indem er die vertitate Entwidelung im allgemeinen, wie in den fuitenden Gliederungen zu störender Giltung beingt. Diese Bemertungen mogen gu naberen Rachsprichungen über bie bis jest unbefannten Urheber beider Werke anregen. R. G.

An im Inen Teilen verbeiten finden fich Mefte ebemaliger Bergoldung. 2 Ine in Am it bit auch Tohne, Teut be Baufunt & 354.



Tries ans dem Grottenzimmer des Palagio det Je, gezeichnet von Gr Panteit

### Künstlerbriefe.

Mitgeteilt von 21. Denturi.

I.

Swei Briefe von Giulio Romano.

Es ist befannt, daß Giulio Romano in Beziehungen zu dem Estenfischen Sofe stand. da uns Campori in seiner Arazzeria Estense zur Menntnis bringt, daß der Künstler im Jahre 1535 auf Bestellung des Herzogs von Terrara die Beichnungen für die Gobelins machte, die von Ricolo und Battifta de' Rossi gewebt wurden, und 1547 wiederum andere Gobelinfompositionen entwarf, die dann in Seide und Gold ausgeführt worden find. Der Rardinal Jppolito II, von Este erhielt, wie ich bereits in einer Studie (II Cardinale Ippolito II. in Francia. Rivista Europea, v. XXIV, fasc. I, 1881) nachgewiesen habe, 1545 weitere Nartons von Giulio Romano für Tapeten, die vielleicht den Balast des Nardinals zu Fontainebleau, der heute unter dem Ramen "Sotel de Ferrara" befannt ift, schmückten. Aber die Beziehungen Biulio's zu dem Sofe beschränkten fich nicht nur hierauf, wie denn Giraldi ichon bemerft, daß ber Bergog 1535 ben Künftler mit ber Deforation feiner delizia, genannt das "Belvedere", beauftragte; Bafari fügt hinzu, daß fich an ihn Ercole II. von Gite betreffs des Reubaues eines Teiles des Raftells zu Terrara, der von einer Teuersbrunft zerftort war, wandte. Man glaubt zwar, daß Giulio nichts von diesen Dingen selbst ausgeführt hat, wohl aber fonnen die Beichnungen und Amweisungen, welche andere bei ber Arbeit leiteten, auf ihn gurudgehen. Beweis dafür ist ein von Ercole II. an den Gerzog von Mantua geschriebener Brief, wenn derselbe auch bei einer anderen Gelegenheit entstand. "Ich habe nicht gesehen, was Eure Excelleng mir vom Meister Giulio Romano schreibt", ichrieb er am 16. April 1537. "Ich bedarf seiner für gewisse Zimmer, von denen ich fehr munichte, daß fie zur Zeit fertig murden, daß ich fie noch in diesem Commer genießen fann, und ohne seine Unwesenheit laffen fie fich nicht fertig machen, bem Auftrage ent fprechend, den ich gegeben habe. Damit wird er für diefen gangen Monat beschäftigt fein und fteht bann gang gu ben Befehlen Gurer Creelleng". Wie aus Diefem Schreiben bervorgeht, war mehr die Unwesenheit als die eigene Thätigteit Giulio Romano's verlangt; und im Nebrigen würden die Gonzaga nicht gutwillig ihrem Maler längeren Urland ge geben haben.

Die zwei solgenden Briese zeigen uns Giulio Romano damit beschäftigt, abends Karstons für den Herzog von Ferrara zu zeichnen, die vermutlich für die Estensischen Gobelins versertiger bestimmt waren. Von einem ist der Gegenstand angegeben, nämlich: "Die abgesallenen Engel, welche den Himmel stürmen". Der Text der Briese lautet solgendermaßen:

Ilimo et Exmo Sr mio obsermo.

Lo piu presto che ho possuto espedirini del desegno dello assalto del Cielo lo ho mandato a V. Extia et pregandola mi perdoni sella (se ella) non e stata da me servita come lej meritaria

per il respetto del mio poco sapere & ancor per che mi e calata la vista per molti salassi & medi me m modo che con lo lume di candela dure gran fatica a vedere. È così queste notte sequente ha dati sequitando laltro ll'altro desegno & fra otto giorni mandaro laltro. È alla sua b. g. ha cha grazia humilmente li baso bacio la mano & melli ricomando (me le raccomando).

Axinij de Xbre MDXXXVIJ

De V. Extia

humile & fedel servitore Julio romano.

(auken) Allo Illimo et Exmo Si il Sr Duca di Ferrara patron obsermo Ferrara.

In Uberiehung:

Mein erlandsteiter und ersabenfter Herr, so schwell als es mir nur möglich war, babe ich Einer Erzeltenz die Jeichnung von der Erkurmung des Himmels übersandt, und bitte Tieselbe, mir zu verzeihen, wenn Ihr nicht so wie es Euch zulame, bedient worden seid, in Hinsicht auf mein geringes Können, und euch daraut, daß mit die Sehtraft durch viele Abertässe und viele Medikamente derart geschwächt nerzen ist, daß ich große Mübe aussiehe, bei Kerzenlicht zu arbeiten. So werde ich in diesen kommenzen Nachten die andere Zeichnung aussichten und binnen acht Tagen Euch senden. Ich empsehle mich Eurer Hild und lusse Euch demittig die Hand.

24 Dezember 1537.

Eurer Ercellenz unterthäniger und treuer Diener Julio romano.

Der zweite Brief lautet:

Illmo et Exmo Sie e patron mie sempre obsermo Pensandomi essere io medesmo il portatore del desegno Maximamente che per interesio del mio patrone Exmo mi convine venire fino a Ferrara & a Bologna, per causa del cattivo tempo & per essere mal sano mi sono indugiato finche sia meglior tempo. e ancora perche o (ho) inteso da Messer Alphonso servitore de V. Extia il tutto & non essendosi spedito da Mantova mi e parso meglio mandarlo per questi corrieri espedito da la cancellaria el quale V. Extia vedera stomene in questo mezo a pregar dio chel satisfacia a V. S. il quale quando non satisfacesi la prego la mi perdoni . vero e chio (che io) mi doglio non haver possuto haver comodita de farlo presente algliocchi (agli occhi) de S. Extia essendo certo che dal suo optimo iuditio sarej stato aiutato a servirla meglio. Altra scusa non ho pronta ne altro diro che gli bacio la mano et humilmente me li recomando.

De Mantova allj viij de Anno MDXXXViij.

De V. Extia

humile & fedel servitore
Julio romano.

außen) Allo Illimo e Exmo S r il si de Ferrara patron mio oss mo a Ferrara.

In Alberichung:

Mein erlandteiter und erhabeniter Her und Gönner. Da ich glaubte, selbst der Überbringer der Zeichnung sein zu mussen, zumal da es mir besonders im Interesse meines Erlauchteiten Herrn ge beten ihien, bis nach derrara und Bologna zu kommen, so habe ich es anläßlich des schlechten Betters und meines Umwohlichts auszeicheben, bis besseres Wetter sei. Da ich aber von Meiser Alphonso, dem Diener Eurer Excellenz, Alles ersahren und derselbe Mantua noch nicht verlassen hat, ist es mir besser eich denen, sie durch diesen von der Nauzlei genandten Kurier zu schieden, der Eure Excellenz sehen wird. Anzwerden bitte ich Gott, daß die Zeichnung Eure Excellenz beiriedige, und sollte sie es nicht thun, so beite ich eich, mir zu verzeinen. Wahr ist es, daß ich es betlage, nicht in der Lage gewesen zu sein, die selbs von Euren Ercellenz zu seinscht, daß ich von Euren einsichts zeinen Urtere untersität warden wäre, band besser zu bedienen. Eine andere Entschuldigung habe ich nicht bereit, noch sage ich anderes, sondern füsse Euch die Hand und empschle mich demütig.

Montha, am 5, des Salves 1575

Eurer Creellenz umerthaniger und freuer Diener Zulio romano



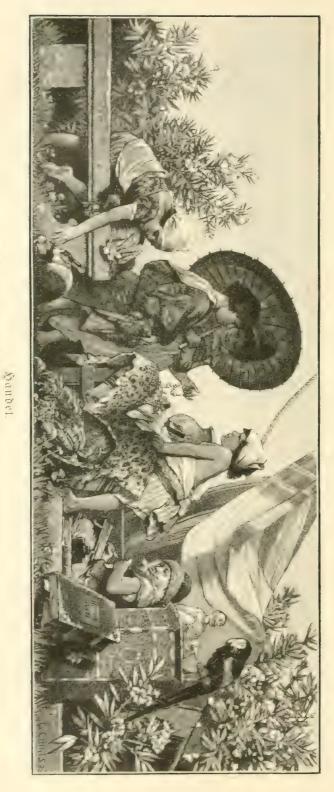

Bandgenidde von batt Gebris in bas central in Siverdore



Wissensche von Carl Gehrts im Cafe central in Duffelder.



# Zur Abwehr.

Μήτι δίκην δικάσης, ποὺν θμησοίν μίθον Θκοίσης. (Arijophanes.)

Im letten Novemberheft der Zeitschrift für bildende Kunst ist Herr Dr. Hugo Graf gegen eine von mir vor Jahressrist unter dem Titel "Seema novum" verössentlichte Arbeit in einer Weise aufgetreten, welche eine Erwiderung erheischt. Soweit es das rein Sachtiche anbetrisst, tönnte ich Herrn Dr. Hugo Graf öffentlich meinen Tank aussprechen. Dem in dem guten Glauben, mich zu bekämpfen, ist derselbe durch Jusammentragen von Beweis material für meine Auffassung eingetreten, wie es ein Anhänger meiner Anschauung nicht besser hätte thun können.

Es war im ersten Teile meiner Arbeit gesagt worden, die Nachricht des Burdhard de Hallis, daß die Stiftsfirche St. Peter zu Wimpfen i. Thal "opere francigeno" erbaut ici, muffe aus der Bahl der Beweise ausgeschieden werden, welche darthun follten, daß der gotische Bauftil von Frantreich nach Deutschland gekommen sei, weil opus francigenum nicht gotischer Stil heißen könne, da das Wort opus allein für Stil im Mittelalter nie gebraucht fei. - Damit habe ich aber doch gewiß nicht behauptet, daß die Bauentwickelung Frankreichs im Mittelalter auf Diejenige Deutschlands überhaupt feinen Ginfluß gehabt habe, wie Serr Dr. Sugo Graf in meinen Ausführungen gelesen haben will. Ich habe ausgeführt, das Wort opus bedeute, in Bezug auf ein Bauwerf gebraucht, niemals Stil allein, es bedeute ba entweder die Mauertechnik, wie opus Romanum, opus reticulatum, opus spicatum etc. ober aber es bedeute das gange Bamvert, ohne Rückficht auf Stil und Technit, d. h. das gange Bert mit allem, mas darin und darum ift, ohne fpeziell die Mauertechnit ober den Stil zu bezeichnen. Den Stil habe man im Mittelalter burch seema, genus aedificandi, genus compositionis etc. bezeichnet. Diese Aussührungen hatte ich durch eine beschräntte Angahl bon Beispielen aus ber mittelalterlichen Litteratur illustrirt, eine Angahl, Die fich gang erheblich vermehren läßt, die mir aber völlig ausreichend schien, weil ich mich ja nicht mit meiner Arbeit an Anjänger in unserer Wissenschaft wenden wollte. Dieser so einfache Sinn meiner Ausführungen ift aber boch Herrn Dr. Hugo Graf nicht verftanblich geworben, wie seine Auslassungen zeigen. Ich will daher hier versuchen, ihm bas, was ich gemeint habe, durch ein populäres Beispiel klar zu legen. Das lateinische Wort opus deckt sich im Begriff jo ziemlich mit unserem deutschen Worte Wert. Wenn nun heute jemand die Berrlichteit des Rolner Domes beschreiben wollte, feine majeftätische Große, sein wohlgesügtes Mauerwerk, seinen reichen inneren und äußeren Schmuck, so würde er das alles in dem furgen Ausdruck "ein hehres Wert" zusammenfassen können. Im Mittelalter wurde man in biesem Falle opus egregium etc. gesagt haben. — Wollte der Chronist die Art des Mauer: werks allein bezeichnen, so würde er dasselbe als Quadermauerwerf bezeichnen, welches man im Mittelaster ein opus ex sectis lapidibus, opus quadratis lapidibus etc. nannte. Wollte hingegen der Chronist diejenigen charafteristischen Mertmale des Baues nennen, welche in den verschiedensten Gegenden an den verschiedensten Bauten ebenfalls vorkommen, jo würde er Stil oder Bauart jagen muffen, wofür im Mittelalter Die Ausbrucke seema, genus aedificandi, genus compositionis sich gebilbet haben.

Herr Dr. Hugo Graf hat nun eine Anzahl mittelalterlicher Schriftsteller zusammensgetragen, in denen von reichgeschmückten Bauwerten gesprochen wird. Ein solches Bauwert wird dann opus genannt mit irgend welchem epitheton ornans, als mirum, pulerum, ele-

124 Notis.

gans etc und diese Beispiele sührt Herr Wraj gegen mich an. Eheu! rust derselbe aus, we bleibt bier die Reinversiche Teinition, daß opus das Mauerwert bedeute? Ten Ausstruck opus francigenum in der Chronit des Burdhard de Hallis habe ich auf das Mauerswert bezogen, da ausdrucklich dabei steht ex seetis lapicilibus, und in längerer Ausseinandersepung meine Aussauftung plausibel zu machen gesucht. Hat jemand eine bessere Ertlärung daiur, ich begrüße sie mit Freuden, nur Stil kann opus weder hier noch sonst wo heißen und daraus kan es in meiner Auseinandersehung au.

Wenn ich alio Herrn Dr. Graf dantbar sein muß für die Unterfrühung, welche berselbe, wenn auch invito animo, meiner Auffassung hat angedeihen lassen, so mussen ihm nicht minder alle fich verpflichtet fühlen, welche Die Baugeschichte Des Mittelalters intereffirt, bafür, baf er ein neues Rriterium der Gotil entdedt hat. Er fagt, die Chronif über Wimpfen berichte, der Baumeister babe die Rirche innen und außen mit Bildwerken der Beiligen auf Das Schmudreichfte gegiert, Diefes aber gehore gu ben Merfmalen Des opus francigenum, alio nach Graficher Anfiaffung zum gotischen Stil. Sagen wir mit Bergilius Maro: Forsan et haer olim meminisse juvabit. - In meiner Arbeit habe ich ausdrücklich hervorgehoben, daß der Tuaderban ichen vor Wimpjen in Dentichland vortomme. Wenn nun herr Dr. Graf auf mehr als einer Trucffeite fich geberdet, als ob ich das Wegenteil behauptet, so wird bas nach bem Ausgesührten nicht Wunder nehmen. -- Serr Dr. Hugo Graf fagt weiter, feine Auffassung vom opus francigenum sei deshalb richtig, weil Edmaase, Augler und Mone es jo verstanden baben. Rugler und Schnage, beren Bedeutung für die Runstgeschichte wir idmeelich von Beren Graf zu lernen brauchen, würden bestimmt bagegen protestiren, wenn fie noch lebten, daß etwas mahr fein muffe, weil fie es gefagt haben. Satte Berr Graf Dieje Manner bei ber Abjaffung feiner Schrift wider mich um Rat fragen konnen, ie würden ihm vielleicht mit Sora; zugerusen haben.... Versate din, quid ferre recusent, quid valeant humeri. - Für mich find die Alten über bas opus francigenum geschlossen.

Berlin, im Dezember 1887.

3. neimere.

### 27 ot i 3.

Z. — Handel und Wissenschaft, Wandgemälde von Carl Gehrts. Wir verweisen bezuglich dieser beiden Stücke des Wandschmucks in dem Casé Central zu Tüsseldorf auf die Bemertungen unieres Tüsseldorfer Korrespondenten in Nr. 11 der Kunstchrenit. Aus der Selbitbiographie, welche der Künstler in der "Kunst sür Alle" neuerdings verössentlicht bat, entnehmen wir, daß er am 11. Mai 1853 in St. Pauli bei Hamburg geboren wurde und in Weimar unter Brütt und Ginssow seinen ersten Kunstunterricht empfing. Sodann trat Gehrts in die Mattlasse von Albert Baur über, in welcher später auch sein jüngerer Bruder Zehannes seine tunstlerische Ausbildung empfing. Wesentliche materielle Forderung trückte den Brüdern der lebhaste Anteil, welchen Arnold Tito Meher, der befannte Hamburger Unssichmustung der Konschen Villa bei Altona (1873). Von Weimar wandte sich Gehrts nach Tusseldors, wo er seitdem eine fruchtbare, von verdienter Anerkennung begleitete Wirtsambeit entfaltet.







frit August Kaulbach.

Mit Illustrationen.



r vor einem Jahr an den Schausenstern der Münchener Aunsthandlungen vorüberging, wurde durch eine allerliebste Photographie gesesseltet: eine Allegorie der Fortuna, wie sie lächelnd dahinschwebt in der Begleitung senes borstigen Tieres, das seinen Namen für die Bezeichnung des unverdienten Glückes herleiht. Es war die letzte Arbeit, die von Fritz August Kaulbach zu sehen war. Bald darauf wurde er zum Direktor der Münchener Afademie ernaunt. In

dieser Ernennung lag gewissermaßen die amtliche Bestätigung dasür, daß der Geschmack an der Periode, die mit Piloty abschloß, endgültig zu Grabe getragen sei. Kein Mann wurde gewählt, der mit monumentalem Pinsel viele Tuadratmeter von Leinwand mit historischen Unglückssällen bedeckt hatte, sondern ein junger Künstler, von dem das große Publikum nicht viel mehr als die "Schützenlisel" kannte, jenes lustige Wirtshausschild auf der Theresienwiese, das eine überlebensgroße Kellnerin auf einem Biersasse darstellte, wie sie mit Rettigen in der Schütze und mit Maßkrügen in der Hand einherswankt. Alarich und alle Goten verhüllten klagend ihr Haupt. Kein Zweisel, die Histosrienmalerei war tot, — es lebe der Chie!

Als Maler des Chie, als künstlerischer Gourmé, ist Friz August Kaulbach wohl der bezeichnendste Bertreter der nach Pilotyschen Periode. Wie einst in Cornelius und in Piloty, spiegelt sich auch in ihm voll und ganz die Kunst seiner Zeit wieder: der virtuose Eklektizismus, das manieristische Anempfinden. Zwar gehört er nicht zu den Spezialisten, die sich in einseitiger Beschränkung auf die Nachahmung der Benezianer, der Niederländer oder der Holländer verlegt haben, dafür taucht er gleich dem seligen Christian Friedrich Wilhelm Ernst Dietrich protensartig bald in dieser bald in jener Waske auf und weiß — mag er die Züge Holbeins, Carlo Dolei's, van Dycks oder Watteau's

annehmen - boch uets modern, fiets grazios, fiets chie zu ericheinen, "Er ift wie ein Mann am Sarmonium, der nach Bedarf und Bunjeh die Regifter gieht; bas eine Mal brudt er an dem Knopf tur die vox humana, das andere Mal an dem für das tremolo; jo gebt er das Sahrbundert, beijen Stimme er nachgnahmen wünicht, den Meister, der ing den gewahlten Etoff ihm Anfinipfungspunfte bietet, aus bem Schatz feiner Remi mesengen bervot. Vortreiflich fennt er fein Instrument, er gieht die passenden Register. taft he virtuos durcheinander flingen, und der erleiene (Beschmad, mit dem er mählt, ist bem Staentum, seine Milichung der Stile fein Stil 1/4. Wer ihn gesehen, der fühlt, daß Diese Mischung von Altem und Modernem tief in Raulbachs Wefen begründet ift. Gein Mußeres gleicht einem alten Bilde. Mit seiner franklichen, vergilbten Gesichtsfarbe, seinem dunteln ipanischen Bart, seinem gleichgültigen Auge, aus dem das horazische nil admirari ipricht, und feiner vorstehenden und herabhängenden Unterlippe fieht er aus, als ob er ich ielbit nach Ligians Marl V fopirt bätte. Der Doppelname Friß August ruit josort die Erinnerung an das fächfische Rococo wach. Und dabei ist er im Austreten durchaus modern, em seiner Weltmann, ein geistreicher Arrangenr aller Münchener Rostumgeite, eine Sauptsehenswürdigkeit in der Minchener Gesellschaft.

Ichon seit Jahren gehörte er bekanntlich zu den Lieblingen der bitderkausenden Mreise. Als Sohn des Porträtmalers Friedrich Kaulbach, als Großnesse Wilhelm Kaulbachs am 2. Juni 1850 in Hannover geboren, hatte er den ersten künstlerischen Unterricht dei seinem Bater erhalten und war dann 1868 in die von Kreling geleitete Kürnberger Kunstichale eingetreten, wo er eine Zeitlang unter dem durch seine Chiemsee Idhillen bekannten Prosessor Raupp arbeitete. Rach Wünchen übergesiedelt, schloß er sich der von Diez vertretenen Richtung an und studirte schon damals mit größtem Giser die alten Koloristen, unter deren Einfluß er sich eine Geschmeidigkeit und Bielseitigkeit der Technik erwarb, die bald die Bewunderung auf allen Ausstellungen erregte.

Dabei waren es feineswegs weltbewegende Gedanken oder bedeutende Borgange die er schilderte, sondern harmloje Genrebilder à la Benschlag - Familien: und Liebesglud die ihn zuerft in weiteren Kreifen befannt machten. Go hat er das Blück einer jungen Mutter, die ihr Rind bei Sonnenschein und Blütenduft gärtlich an sich schmiegt, zweimal in wenig veränderter Weise in den Gemälden "Herzblättchen" und "Im Sonnenichem" verbildlicht. In dem Gemälde "Beim Förster" stellte er die Annäherung von zahmen Reben an die hübschen Rinder einer glücklichen Mutter in einnehmender Weise vor Augen, während er in dem für die Münchener Ausstellung 1879 vollendeten, jest in der Dresdener Galerie befindlichen "Maientag" die Schäferseenen a la Watteau mit gludlichem Briff wieder aufleben ließ. In einer andern Reihe folcher Genrebilder wurden junge Baare in dem beliebten Augenblid vorgeführt, in welchem fie sich das Weheimnis ibres Bergens offenbaren. In dem Bilde "Im Bondoir" ist er verlegen und sie mutig im Befennen ihrer Befühle. Auf einem anderen, "Ravalier und Zofe" 1873) versteht es dagegen der Mavalier dreift und gelbewußt seine Bergensiache zu vertreten, während Die Zoie die Beteuerungen des vornehmen Herrn mit anmutiger Befangenheit vernimmt. Ein drittes Liebespaar hat sich in tierfter Waldeinsamfeit niedergelassen, mahrend in dem Bild. "Quartett" vier in einer Gartenlaube singende Madchen vereinigt find. Die Stoffe ftreiften alfo gemlich bart an Die belannten Benichlagschen Banalitäten an. Aber fie

<sup>1) .:</sup> nin ime biefe Cape ben geiftreichen und außerft feinsunigen Effans über "Neue Runft" von Germann Geberth Berlin 1887.

waren völlig umgestaltet durch die vornehm blendende Technit, durch die wunderbare Eleganz und Flüssigkeit der Behandlung, die zarte Nüaneirung und Harmonie der Tone, die Frische und den Schmelz der Farbe, die der junge Weister von den Alten gelernt hatte.

Bielleicht noch mehr famen diese Borgüge in seinen Einzelziguren zur Weltung. Es gennate ihm vorwiegend die Einzelfigur, um das was er wollte zum Ausdruck zu bringen, und da ihm, seiner ganzen Anlage nach, das Anmutige, Liebliche näher lag als das Bewaltige, Ernste, so malte er meist junge Frauengestalten, bei denen er mit Borliebe das Roftum des 16. Jahrhunderts in seiner malerisch bestechenden Erscheinung verwertete. Welches Aufsehen machten nicht seine "Lautenschlägerinnen", besonders die 1877 vollendete "Träumerei" — die bekannte Renaissancedame in weißem Atlastleid, die mit der Mandoline im Arm in einem dämmerigen, mit Gobelins ausgeschlagenen Bemach auf einer Rubebant fift und die Bilder ihrer Phantafie an fich vorüber gleiten läßt — und das 1882 auf der Wiener Ausstellung vom Raifer von Ofterreich angefaufte ähnliche Gemälde worin er, an Tenerbach anknüpsend, ein junges Mädchen in antifer Gewandung zeigte, welches, eine Laute in den Händen, träumerisch vor sich hinblickt! Und noch mehr En thusiasmus erregten die Edelfräulein mit altdeutschem Barett, dunklem Samtkleid und langen Gretchenzöpfen, die er in zahlreichen Bariationen vom Stapel ließ. Bald haben fie die Augen aufgeschlagen, bald gesenkt; bald tragen sie einen glänzenden Deckelpokal, bald find die Hände gefaltet; bald ist ein Bächlein, bald eine Silberbirke im Hintergrund. Befanntlich ift unsere schnelllebige Beit sowohl für die Reize der bleichsüchtigen Träumerinnen als auch für die Borzüge der Rürnberger Patriziertöchter nicht mehr so empfänglich wie früher. Darum hat auch Raulbach sofort, als sich der Geschmack des Publikums an der Bolff'schen Butenscheibenlyrif abgefühlt hatte, diesen Stoffen den Rücken gefehrt und neuerdings in seinem Bruftbild der heiligen Cacilie Arm in Arm mit Carlo Dolci und Gabriel Max ein Ganzes von bestrickendem Liebreiz geschaffen.

Anch das Urteil über feine Bildniffe wird dadurch, daß er die Mode der "deutschen Mengissance" mitmachen mußte, leider einigermaßen beeinträchtigt. Db diese merkwürdige Sitte, sich im Rostim porträtiren zu lassen, durch die kunftgewerbliche Strömung der siebziger Sahre hervorgerusen wurde, ob sie mit den damals auftommenden Künstler toftumjeften zusammenhängt, oder ob fie ein Ergebnis der Bründerperiode war, als der neugebackene Adel jeine "Alhnengalerien" anlegte, in denen der Stammbaum zwar nicht bis auf Moses, aber wenigstens in die deutsche Ritterzeit zurückgeführt werden sollte, möge ein späterer Historifer ergründen. Jedenfalls gehören die von Raulbach in den fiebziger Jahren gemalten "Damen in altdentscher Tracht" zu den elegantesten Koftiimbildern, welche damals entstanden. Auch hier gab das Renaissancefostum dem Künstler Belegenheit, seine gange Virtuosität in der Darstellung der Stoffe zu entwickeln. Das schwarze Barett, das Schleierchen und Berlennetz, die grüngelbe Seide der Luffarmel, die gesteppten grauen Unterärmel, der Pluschbesatz am Schoft des dunkeln Meides, die altertümliche rote mit vielen Behängen versehene Tasche — alles das ist auf diesen Bild niffen meisterhaft durchgeführt. Nur zuweilen erinnert man sich, daß ein grüner Hintergrund à la Holbein, eine lateinisch geschriebene Jahreszahl und ein sorgfältig beigefügtes burgerliches Phantasiewappen bei Bildnissen doch nicht gang die psychologische Vertiefung erjegen fann. Glücklicherweise bewies der Künstler sosort, als diese Renaissancemasteraden aus der Mode kamen, daß er nicht minder imstande sei, die Reize der eleganten modernen Damentvilette zu verförpern. Besondere Bewunderung erregte befanntlich die "Junge Dame in rola Meid" auf der Winchener Ausstellung 1883, das Porträt seiner Schwester auf der Berliner Ausstellung 1884 und das Porträt der Prinzessin Gisela auf der Verliner Inditaumsausstellung 1886. Wie er fruher seine Virtuosität an Renaissausstellung der durche der gestat hatte, so zeigte er sie seigt an der technisch vollendeten Durchsührung der durchsuckungen Gazeitosse, der modernen Schmuckgegenstände u. s. w. Und mit welch erleienem Geschmack waren alle diese Ginzelheiten arrangirt: nicht so sühn, daß die Sache abentenerlich wäre, nicht so zahm, wie die Modistin es macht. Erst durch diese Arrangements sind der Toilette der Veltdame die letzten Feinheiten gegeben. Und



via tier und glofe, ben Aufe August gantlach

tron dieser virtuosen Behandtung des Beiwerks behauptet der Kops doch stets siegreich ieme Herrichaft über den umständlichen Apparat der Toilette wie über die luguriöse Umphung, in welche die Figuren gestellt sind. Zwar sind die Köpse gewöhnlich von einer Unabnischteit, wie sie nur berusenen Bildnismalern gestattet wird, aber dasür seiseln sie ille durch einen sein seelischen, pridelnd reizvollen Zug, den der Künstler aus sich selbst tineinlegt. Tenn Fris August Kaulbach hat das sentiment pour le genre seminin auf neiß in ganz zarter Andeutung in alle seine Frauenbilder senen undefinirbaren eitennen Ausdruck zu legen, den die Tamen der großen Welt mit den Tamen aus der tiellt Allxander Tumas des Jungeren gemein haben.

Teell reizend anmutige Zug macht fich auch in weinen Mädchenbildniffen geltend. Wie er eift lediglich der Frauenschonkeit in den höhern Ständen huldigt, ihr aber ein aus mans Jartheit und moderne Eleganz zu gesellen weiß, jo sind es auch hier immer Kinder aus den gebildeten und wohlhabenden Ständen, Kinder von vornehmer Annut und Reinheit, die er uns vorsührt. Während Tesregger in seinen Kinderbildern das köstlich undesangene, srohe und schalkhaste Wesen der Jugend meisterhaft zu schildern weiß, giebt Kaulbach besonders die Eleganz vornehm erzogener Kinder vortresslich wieder, wie seine auf einem Sessel zusammengedrängten zwei Mädchen auf der Münchener Ausstellung 1883 glänzend bewiesen. (Vergl. die Radirung.) In diesen Frauen und Mädchen bildnissen, mit denen er setzt fast ausschließtich sich beschäftigt, liegt seine Stärfe; hier ist er von unübertressstlicher Teinfühligkeit und in der Eleganz des maserischen Vortrags von keinem Zeitgenossen erreicht. Über auch im männlichen Porträt ist ihm mancher alückliche

Wurf gelungen. Insbesiondere zeichnen sich das Porträt seines Baters (1883) und das neuerdings für das Münchener Natshaus gemalte lebensgroße Bildnis des Prinzregenten Luitpold von Bahern im Kostüm des Hubertussordens durch interessante Borzüge in Ton und Anordnung aus.

Gin eigenartiger Zug seiner Begabung ist endlich die Ausgestaltung satiris scher und heiterer Ginfälle. Ich denke hier z.B. an seine reizvollen Fächerbilder, an



Ti. Aug. Mantbach al . Mimiod.

feine Reichnungen für das Rünftler "Mänchener heim" und für die "Bunte Mappe", an die zahlreichen Starifaturen für Ancipzei= tungen der Künftlergesell= schaft "Allotria" und an die reizende Ginladungs= farte, die er für das Münchener Künstlerfest 1886 entwarf, auf welcher Pring Karneval, von einer pikanten Bierette begleitet und von lachenden, jubeln= den Amoretten umganfelt, auf einem Schlitten daher= sauft.

So ist der Stoff=

freis, welchen Fritz August Raulbach beherrscht, durchaus fein enggezogener. Abgesehen bavon, daß in allem, was er schafft, die stilvolle Formgebung unsere Teilnahme ge winnt, wird er auch in der Vielseitigleit der Technif kann von einem andern über troffen. Stift, Breide, Feder, Bastell, DI, alle diese Arten der Maltechnik beherricht er. Insbesondere sind feine Baftelle von hervorragendem technischen Interesse, frisch und lebensvoll und von einem Esprit, dem selbst die Franzosen nichts ähnliches entgegensetzen tonnen. Freilich sind auch diese Werfe nur die Erzeugnisse eines Etlektikers. "Er hat etwas zu lange, etwas zu ausgiebig an den Brüften der Alten gelegen und fie denen der Ratur vorgezogen, und nun ist es, als ob der Eindruck der Ratur in der Priginalausgabe ihm abhanden gefommen, nur übersetzt sie ihm noch zugänglich wäre". Aus diesem Grunde giebt er in seinen Werken nicht bas, was wir Modernen auftreben. Denn nicht der geiftreichste Ton und der witzigste Pinselstrich, nicht das zarteste Erinnern ber alten Runfte fann zu einer Runft, die modern zu nennen, die Brude ichlagen. Aber er ift fein Spezialist, ist ein feiner Rünftler, ein Mann von Geschmack. Die Gesahr ist ausgeschlossen, daß unter seiner Führung alle Atademieschüler fortan etwa nur Busch flepper und Strauchdiebe malen oder das Land Tirol in ihren Bildern verherrlichen würden. Und in diesem Sinne ift er auf seinem neuen Bosten sicher der geeignetste Mann.

# Die Rupertuslegende von Jakob Roebel zu Oppenheim.

Min Abbildungen.



Abermale taucht ein verschollenes Bolksbuch!) aus dem Ansiang des 16. Jahrhunderts auf und wird in mustergültiger Wiedersgabe weiteren Kreisen zugängig gemacht. Es ist die Verdeutschung der Legende des fräntischen Fürstenschnes Rupert oder Ruprecht, dessen Namen mit jener Ansiedelung am Ausstuß der Nahe, Bingen gegenüber, verknüpft ist, wo im 12. Jahrhundert die berühmte Seberin Hidegard lebte. Auszeichnungen aus ihrem Kloster, die in dem auch kunstgeschichtlich bedeutenden Hildegardis Coder zu Wiesbaden niedergelegt sind, bilden den Kern der volkstümlich gesstalteten deutschen Legende, aus der Weltentsagung und opsermütiger Sinn in rührender Einsacheit uns entgegentlingen.

Das Bücklein in seiner schlichten Innigkeit mutet settsam an inmitten einer vielbewegten Zeit (1524). Noch mehr erweckt es die Ausmerksamkeit um seines Urhebers willen. Jakob Koebel nämlich,

dem wir es verdanken, gehört zu den merkwürdigen Männern aus dem Beginn der Reuzeit, der mit der gelehrten Bildung und der Thätigteit des Rechtskundigen die Übung der Truck-tunft und die Geschäfte des Berlegers verband; bei allem dem fand er Muße genug, um in



den verschiedensten Gebieten als Berfaffer teils gelehrter, teils volkstümlicher Schriften auf= gutreten. Die stimmungevolle Bearbeitung ber Rupertustegende ift gleichfalls fein Wert; Abdrucke berfelben find aber mit der Zeit fo selten geworden, daß man kaum Kenntnis von ber Schrift felbit batte. 3m Gangen find nur drei Drude davon befannt, von denen einer nicht näber nachzuweisen und nur ein einzi ger vollständig erbalten ift (3. 46). 3m Gifer für bas niedliche Boltsbuch baben nunmehr Berausgeber, Druder und Berleger fich verei: nigt und bieten eine allerliebste Biebergabe besselben. Die Legende selbst ift im Mus= brud bem Berfiandnis etwas näber gerückt worden, mabrend die Solzschnitte ber alten Ausgabe (mit Weglaffung eines berfelben) in der ursprünglichen Größe treu wiedergegeben find.

Koebel zeigt sich in Ausstatung seiner Drucke überhaupt als geschmackvoller Mann und erwarb sich durch Beigabe von bildlichen Darstellungen entschiedenes Berdienst. Seine vielseitige Bildung sührte ihn auch hierin

1) Die Legende des heiligen Herzog Ruprecht bei Bingen auf Et. Auprechtsberg leiblich raftend.

iber ben und gereudt von Zafob Mobel zu Opvenheim auf Montag nach St. Gregorien des heiligen Pap ibe, Zag Land M. D. XXIIII. Wiederzeigeben von Kranz Kall, neugedruckt von Karl Wallau und verlegt bei Vernz Leit Vernz Leit Vernz 1887. S. 17. S. u. 15. Abbildungen.

nach böheren Zielen. In Beibelberg geboren, empfing er bort afa= demischen Unterricht und erwarb Das Baccalaureat Der Artistenfakultät, wie beider Rechte. Bereits in feiner Baterftadt grundete er eine Druderei und nahm als Biicherzeichen (vgl. Gig. 1 u. 2) die Hausmarke feines Elternhaufes "zur Schleiereule" an, Die auch in Abwesenheit seines Ra= mens die Erzeugniffe feiner Breffe Als erstes Druckwerk fennzeichnet. gilt die 1489 erschienene Mensa philosophica. Bielbekannt ift fein Tifdzuchtbiidlein von 1492. Mit dem Anfang des 16. Jahrhunderts (1503?) zog er nach Oppenheim und übernahm in der damals be= dentenden Reichsstadt das Amt des Stadtschreibers. Seine Breffe mar daneben vielfältig beschäftigt; in rascher Folge erschienen theologische, juristische, historische, mathematische, naturwiffenschaftliche Werte, Bolts= budger, Tages= und Streitschriften (S. 43). Im Sinne Luthers wandte er sich u. a. mit einem offenen Brief an Rarl V.; fpater finden wir ihn bagegen in engster Beziehung zu ben Mainzer Theologen. Um die Leiden des Alters einigermaßen zu vergeffen, schrieb er zulett geistliche Trosischriften und ftarb 1533; feine Grabstätte in oder bei der Katharinenkirche zu Oppenheim ist leider verwischt.

Benn man siir Koebel das Berdienst des Formschneiders hat in Anspruch nehmen wollen, so kann dies
jedenfalls nicht für den ganzen Kreis
der von ihm verwandten bildtichen
Beigaben gelten. Berbürgt ist darüber nichts, und so weit hier überhaupt die Bermutung Platz greisen
kann, würden nur die geringeren Leistungen ihm zuzusprechen sein; seinem
Ruhm wäre damit nichts hinzugesügt.
Andere Holzstöcke, welche die Ansangsbuchstaben seines Namens tragen,
sind zwar eigens sür ihn und vielleicht
unter seinen Augen gesertigt, spre-

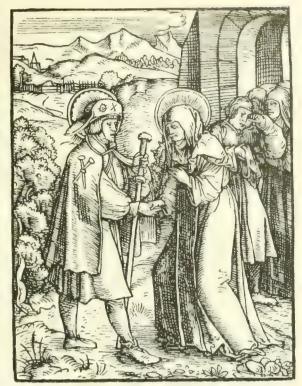

Sin. 3

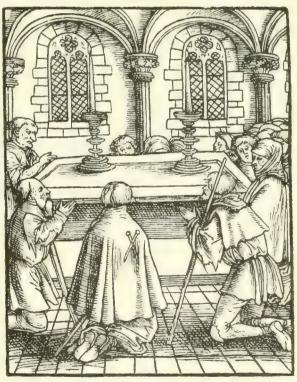

Rig 1

chen aber mit diesem rein juristisch=geschäftlichen Zeichen nicht für seine kinstlerische Urheberschaft. Bas die in der Aupertuslegende verwandten Holzstöcke betrifft, so weisen dieselben

nach der zeichnerücken, tostiimtichen und bandwertlichen Seite am meisten auf Strafburg hin. Dr. Aut freist (S. 46) diese Frage und nennt als Meister andeutungsweise Hans Wechtlin. Als angerer Grund fann dasür zwar die zuicht bloß S. 32, sondern auch S. 24 vorkommende Wiederhelung von getreuzten Pitgerfiaben Fig. 3 u. 4), deren bekanntlich Wechtlin uch als Meisterzeichens bediente, angerusen werden; da indes Wechtlins Name nach 1519 nicht mehr vorkommt, so miste die Ansertigung der Holzstöcke mindestens sint Jahre vor der Drudslegung erselgt sein, was nicht eben wahrscheinlich ist. Im übrigen bekunden die beglaubigten

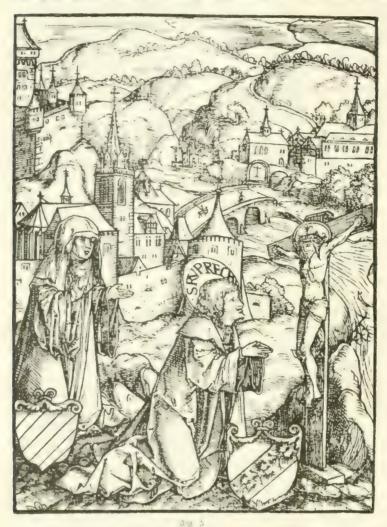

Arbeiten von Wecht= lin nach Zeichnung und Schnitt eine weit böbere Meisterschaft. Db die Annahme que läffig ift, bag ber Betrieb in Wechtlins Werfstätte nach seinem Tode weiter fortge= fest und feine Marte ferner geführt worden fei, muß febr be zweiselt werben. End. lich können auch die Bilgerftäbe febr wohl aus der Tracht ber bier abgebildeten Bil ger ohne jede Be= ziehung zu Wechtlin erflärt werben, und Das biirfte bas wahricheinlichere fein. 3m= merbin ift es wertvoll, Durch Diesen Rendruck eine Reibe von Borm= schnitten fennen zu lernen, die jest zum erstenmal wieder zugänglich werben. Gie treten zwar nicht aus tem Rreise ber gang= baren Erzeugniffe ber (Etrafburger?) füd= westbeutschen Hidi-

tung beraud: im einzelnen finden sich Ungelentigteiten in der Behandlung des Schnittes, ter Stricklagen u. f. f.: dagegen bezeugen andere Blätter entschiedenen Sinn für Naturaufsfasiung, wie das Titelbilt Tig. 5, das in der Landschaft die Ansicht von Vingen mit der treu niedergegebenen Pfarrtirche, die Burg Klopp samt den Besestigungen, die Nahebriicke und das Hilbegardiskloster jenseits ausweist,

Der in Schwalader Schrift bergestellte Reudruck lehnt sich in der Anordnung von Kriftliteriaristen und Dert in glücklicher Weise an das Borbild an und gewährt ohne Gesüttlicht das annutende Abbild eines Beltsbückleins, dessen Wiederersteben im Kreise unserer Kurft. wird Beiberieund sicher willkommen sein wird.

4, 11114

Briedrich Schneiber.



Mus dem Napitelfagt im Join ju Munfter

# handschriftliche Bemerkungen von Erasmus Quellinus.

Mitgeteilt von Prof. Theodor Cevin.

In der fgt. Universitäts=Bibliothek zu Bonn befindet sich ein Exemplar von Het Gulden Cabinet des Cornelis de Bie mit handschriftlichen Anmerkungen, welche schon um des Bersassers willen unsere Beachtung verdienen, aber auch bei näherer Prüfung auf ihren Gehalt der Mitteilung wert erscheinen.

Die Notiz auf der inneren Seite des Einbanddeckels: Ex libris E. J. Smeyers nennt uns als ebemaligen Besitzer des Buches einen Maler und Schriststeller von Meckeln, welcher nach der Angaben bei Immerzeel 1694 geboren und 1771 im Hospital daselbst gestorben ist und an den Werken Bibliotheca Belgica von Foppens und Vies et oeuvres des peintres etc. von Descamps als Mitarbeiter Anteil hat. Die von Immerzeel angegebenen Bornamen Gilles Joseph stehen mit den Ansangsbuchstaben E. J. nicht im Widerspruch, da Gilles die französische Form sür Egidius ist. Der Künstler, welcher drei volle Jahre bei Jan Frans van Douven, dem künstlerischen Beirat und Hosmaler Johann Wilhelms, zu Düsseldorf in der Lehre gestanden haben soll, ist nicht zu verwechseln mit Gilles Smeyers, geboren 1635 zu Meckeln und 1710 daselbst gestorben, von welchem die Galerie in Brüssel zwei umsangereiche Gemälde ausweist. Aber vermutlich ist er ein Sohn oder Nesse diese nicht ganz uns bedeutenden Malers.

Uns dem vorderen Schußblatte sindet sich setgende Notiz: alle de By geschreven noten, waer by een Q gestelt staet syn gecopieert uyt den boeck van de Bie toebehoorende aen Joannes Erasmus Quellien schilder van Antwerpen tot Mechelen gestorven, dewelke hy hier by met syn eygen hand geschreven had.

Wir haben es also nur mit Abschriften zu thun, welche Smepers von Originalnotizen tos Joh. Er. Quellinus aus einem demselben gehörigen Eremplar des Gulden Cabinet genommen hat. Quellinus, der Sohn des berühmten Erasmus und Schwiegerschn von Tavid Teniers, selbst Bater von elf Kindern, von welchen kein einziges sich der Kunst widmete, während er selbst doch achtzehn junge Künstler herandildete, ist am 1. Dezember 1634 zu Antwerpen getauft und am 11. März 1715 zu Mecheln gestorben. Wir können mit ziemslicher Sicherheit annehmen, daß er in der Zeit von 1655 bis 1660 in Italien gelebt und sich eits in Rom, Benedig, Reapel und klorenz ausgehalten hat. Für die Würdigung seiner Angaben ist das von Bedeutung. An der Thatsache zweiseln zu wollen, daß Smeyers wirklich eigenhändige Anmerkungen des Quellinus vor Augen gehabt habe, liegt kein Grund vor Kür die Genauigkeit der Abschriften spricht Korm und Inhalt. Neben den Anmerkungen der bezeichneten Art gehen noch die eigenen des Besitzers her. Bei der solgenden Zusammenstellung bleiben die Angaben, welche nur unbedingt bekannte und als richtig erwiesene Thatsachen wiederholen, unberücksichtigt.

1. 2. 57 Bilonie des Rubene. Um Rande bat Smevere zuerst bemerkt: coloniae ... p. 1100 ut alsi dieunt oriundus. Dann setzte er später setzende Rotiz des Quellinus darunter:

Den heer Secret de weert wiens moeder was de dochter van Philip Rubens eertyts soon in it was antwerpen heeft my gesydt dat syn grootvaeder eenige moyte had om't secretarisschap te krijgen, alsoo hy't was die tot keulen geboren was, endeniet P. Paulus synen broeder desen teghen woordighen Schilder Rubens, want tot keulen en is maer een lant geboren van desen stam, alsoo sijne ouders daer maer gevluchten waeren om eenige rusien die de stadt raekten van antwerpen.

Hierunter ietgt under die Bemertung von Emerere: hallueinatur in eo quellinus, verum enim est quod Pictor Rubenius sit natus coloniae agrippinae.

Zwischen der erfen und letten Anmertung bat sich also bei Smewers die Überzeugung celetigt, das Aubens in Meln geberen ift. Die Frage, wo Philipp und Peter Paul Rubens geberen und, tann nach Riegels Resums nicht mehr Gegenstand der Erörterung sein. Sie nied anch durch die Notiz von Quellinus in tein neues Licht gerückt. Dieselbe ist übrigens de zu iseien, das er selbs, nicht der Setretarius de Weert, den Schluß in Bezug auf Möln zielt. Bemerkenswert bleibt nur die sehr bestimmte Behauptung, daß der Familie Rubens zu Notn nur ein Kind geberen sei, was thatsächlich richtig ist. Der in der Kindheit versferbene Bartbelemp erblickte im Jahre 1581 zu Köln das Licht der Welt. Das wird von teiner Seite bestritten. Im Sinne des Quellinus ist indes diese Ausbegung nicht, denn die Traditien, der er setzte, nimmt bei dem einen Kinde zedensälls nur auf die am Leben zelliebenen Rücksicht. Gegen Siegen oder sier Antwerpen wird auch bier kein neuer Besneis erbracht.

- 2. S. 103, Cornelis Schut. Smehers teilt die Grabschrift aus St. Willebrord (Antwerven Bergerbeut mit, welche im Antwerpener Gemäldetatalog schon 1849 veröffentlicht in. Statt pot a ...n. inventionum copia, welches der Katalog durch et erklärt, giebt Smeders das richtige in. Der Sinnspruch Godt is ons schudt, den Smeders ansührt, während er im Katalog sehlt, gehört nach v. d. Branden (S. 765) nicht zur Grabschrift, sondern steht aus einer in die Mauer eingelassene schwarzen Tasel über seinem Grabe. Statt obiit 29 aprilis hat Smeyers 24 april. Beides ist nach Brandens Angabe, welcher den Künstler am in bierden laut, salich. Auch der auf dem Gradiein angegedene Todestag der Frau —24 Oktober 1654 schwint auf einem Irrtume zu beruhen, da v. d. Kranden den 29. Nosvember angiebt.
- 3. S. 110, Abraham Mathys. Smeyers: t'Antwerpen in de minderbroeders (Minoriten) kerck neven het autaer stuk van ons lievrouwe crooning is syn graf scrift als volgt.
- Ce felgt nun die Grabichrift, welche v. d. Branden S. 636 mitgeteilt bat, mit geringen eittezaurlifden Alweichungen. Bemerkenswert nur, daß Branden Matthysens und Smewers Mathyones zeleien bat. Latich in beides, wie Branden ausdrücklich bemerkt, da der Klinftler siete Matthys zei hnete. Gine zweite Unrichtigteit bebt derfelbe Schriftsteller bervor, die Angabe 2004. Zertemlers als des Tedestags ftatt des zweiten.
- 4. ©. 111, Bildnië des Adam Billacrts. Quellinus: filium habuit pictorem qui mecum habitavit Romae, gedoopt is Indiaen anno 1659. was gereform, valde diligens deliniator, dan anno 1663 a 4 (: qui cum in India fuerat:) is naer uytrecht gekeert, is daer met een jonk mens getrout, is ook catoliek geworden, schoon dat hy al tot syn jaeren ende grijs was, spelde wel op de luijt, had in Indien veel rarityten voor den gouverneur van de Hollanders geschildert.
- Sang der Zueniel bezieht sieht biese Anmerkung auf Abradam Willaerts, wenn es auch einem kinntler burch de Bie gewihmeten prosaischen Litzut Z 247 seine Meintlies zu baben scheint ober die Anmerkung bech wenigstens nicht an dieser setzten Stelle eingesigt hat. Noch in den neuesten Katalogen sindet sich 1613 u. 38. 111.2 unt 1671 de Tobespier, lesteres in dem Amberdamer Katalog mit einem

Fragezeichen. Nach einer Mitteilung des Herrn Archivars S. Muller ist die Angabe, daß der Künstler 1671 in Utrecht gestorben sei, unbedingt falsch, da er in den Sterberegistern dieser Stadt zwischen 1638 und 1690 nicht verkommt (1638 schenkte er nech ein Bild an das dertige St. Jobs-Spital). Dagegen wird die Angabe Immerzeels, bezw. de Bies, daß Abraham 1613 geboren ist, nach Muller von Kramm mit Unrecht in Zweisel gezogen. Versterer behauptet, daß Abraham Willaerts 1624 als Teken der Gilde eingetragen sei. Die Rechnung besagt aber nur, daß der Teken Avam Willaerts sür seinen Sohn Abraham die Gilde gewonnen bat. Muller bemerkt dazu: "Zwölf Jahre ist gewiß sehr jung, doch ist es nicht uns möglich, daß der alte Willaerts sogleich die ganze Summe sür seinen Sohn bezahlt bat, da sie sür ein Mitglied der Gilde billig war. Das Alter der Gildebrüder sinde ich nicht bestimmt: ein Dekan war aber selbstwerständlich älter."

Den Ausenthalt in "Indien" bestätigt de Bie Graf Morit, 1636-44 bolländischer Gouverneur in Brasilien, ließ ihn nach diesem Schriftsteller dorthin kommen und sandte ihn dann mit der Flotte nach Afrika, wo er den Zug nach der Stadt S. Paule in Angvola mitmachte. Dann kam er wieder in den Tienst des Gouverneurs zurück. Gegenüber dieser kestimmten Aussage ist die Bemerkung Kramms im Anbange unter Abraham W. unverständelich, nach welcher ihm die Bermutung beigeht, der Soldat, welcher mit dem Grasen Morit nach Brasilien ging, könnte mit dem Maler gleichen Namens ein und dieselbe Person sein.

Daß Willaerts den Taufnamen "Indiaen" in der Schilderbent erhielt, bedarf wohl taum des Hinweises. Sehr positiver Natur ist die Nachricht, daß er resormirt war und nach oder in Aussicht seiner Heirat mit einem jungen Mädden nech als Mann in höberen Jahren zur katholischen Religion übertrat. Bon seinen in Indien sür den Gouverneur gemalten zahlreichen rarityten ist unter seinem Namen wehl nichts auf uns gekommen. Nach Zeichsnungen von der Hand des valde diligens deliniator wäre zu serschen. Außer Abraham werden als Söhne des Adam noch erwähnt: 1) Cornelis, welcher 1622 als Kunstschler in die Lucasgilde zu Utrecht eingeschrieben wurde und 1636 an das St. Iobsshospital eine "schöne Laubschaft" von seiner Hand schenkte (Kramm nennt ihn: "de vermoedelijke zoon van Adam") und 2) Isack, welcher 1637 als Meister in die Gilde zu Utrecht aufgenommen wurde und 1693 am 24. Inni daselbst starb. Bon seiner Hand besindet sich eine Marine in dem Museum Kunstliesde. Beide können neben Abraham bei der Frage, welchen Sohn des Adam Duellinus im Auge hatte, nicht in Betracht kommen.

5. 3. 158, Petrus Tefta. Sucffinus: Anno 1650 is dito Testa verdroneken synde in den tiber gevist, ik hebbe diversche persoonen gesproken, die hem doot synde aldaer in syne swerte kleederen ghesien hebben, gelyck Gabron ende Hubertus Quellien etc. daer wirt verschyden van gesproken, sommighe dat hy par malheur, andere dat hy sig selfs sou verdroneken hebben.

Die Notiz beweist, daß die Zeitgenossen über die Frage, ob Selbstmord oder ein unsglücklicher Zusall das Ende des Künstlers berbeigesührt, durchaus im Zweisel waren. Die Bebauptung Nattis in einem Briese an Baldinucci, Testa babe freiwillig den Tod gesucht, gilt in der neueren Litteratur ohne Grund als erwiesen. Wertvoll ist die Anmerkung aber durch den Hinweis auf den Ausentbalt Gabrons und des Hubertus Tuellinus zu Rom im Jahre 1650. Riegel giebt den 28. Oktober 1619 als den Geburtstag von Willem Gabron an, während wir nur wissen, daß er an diesem Tage getaust wurde. Das Datum des Todes, welches Niegel offen 1) läßt, ist bei v. d. Branden (S. 1117) schon vermerkt. Gabron starb am 2. August 1678. Der Darmstädter Katalog hat die salschen Zahlen 1625—1679.

Hubertus Quellinus, der ausgezeichnete Kupferstecher, dem wir die Berbreitung der herrstichen Arbeiten seines Bruders Artus am Amsterdamer Rathause verdanten, wurde ern 1665 66 als Meister in die Lukasgilde zu Antwerpen aufgenommen. Jest dürsen wir mit Sicherheit annehmen, daß er nach seiner Rückehr aus Italien sich zunächst in Amsterdam niederließ,

<sup>1,</sup> Anm.: "Zein Todesjahr ist vis jest noch nicht ermittelt."

we er die eiste 1655 erschienene Ausgabe des großen Werkes vorbereitete und bis nach Erscheinen der zweiten, wesentlich vermehrten im Jahre 1663 verblieb. Bgl. Nr. 11 und 28.

6. 3. 221. Bildnie des Petrus Enapers. Emerers: Petrus Snayers a faiet le 11 de n. v. 1656 l'entrée de don Juan d'austria en la ville de Bruxelles, il estoit maistre de monst van der Meulen peintre de louis 14. und 3. 223 neben den Berfen: "Dit wist Albertus-en Prince Cardinael, die Snayers eel verstant" steht: als is geweest domesticus van lagie Luijsen in hun leven

Den Juan d'Auftria, der unebeliche Sohn Phitipps IV. von Maria Calderona, war 1656 - 59 Stattbalter der spanischen Niederlande. Faire l'entrée beißt, wie wohl kaum bemerkt zu werden brancht, das kinstlerische Arrangement beim Einzug des Stattbalters leiten.

7. ©. 229. Lucas ende Cornelis de Wael. Emercre: a Lucas is geboren tot antwerpen int jaer 1592; b) (Cornelis) is geboren int jaer 1593 hy is tot roomen in syn bed liggende van dem blixem doot geslaegen en men bevont aen hem dat hy een blauwe plack in het slag van syn hooft hadde.

Bier irrt Emevere in jedem Betracht.

Nach v. d. Branden ist Inkas geboren am 3. Mär; 1591 und Cornelis am 7. September 1592. Ein de Wael wurde allerdings zu Rom vom Blit erschlagen, aber seiner der beiden genounten, sendern der mit ihnen nicht verwandte Antoon und zwar im Jahre 1672. Dersielbe batte sich in Rom niedergelassen und versah die Landschaften Torregianis mit Staffage. Seine Nachtassenschaft kam an seinen Bruder und seine Schwestern nach Antwerpen (v. d. Branden, S. 665.)

8. ©. 240, Lufas van Uden. Ducllinus: synen vaeder was geweest den schilder van Elisabet koningin van Engekant, hy heeft eenen broeder gehadt die ook landtschapschilder was, geheeten Jacques, ende een suster die traude met erasmus Quellien van Luyek belthouwer.

An der Richtigkeit der auf den Bater bezüglichen Rotiz dürsen wir wohl kaum zweiseln, da es sich bier um eine direkte Familientradition bandelt. Freilich könnte dieselbe auch der Familieneitelkeit ihre Entstehung verdanken (vgl. Nr. 11). Nach v. d. Branden war Artus van Uden, der Bater des Lukas, Maler der Stadt Antwerpen und batte als solcher die ficktischen Hander anzustreichen und dergleichen bandwerksmäßige Arbeiten zu verrichten. Mit der im diese Aufgaben nur gerade ausreichenden Besäbigung würde er es kaum die zum Hoszumaler der Königin Clisabeth gebracht baben. Es bleibt weiterer Forschung vordebalten, einen thatsachtichen Anhalt sür die böhere Kunstthätigkeit des alten Uden aufzusuchen. Bei der Zubmissen der Arbeiten sür den Einzug des Erzberzogs Ernst von Titerreich im Jahre 1594 beteiligte sich der Meister, indem er auf die Herstellung einer Trophäe mit zwei wappenbalztenden Engeln und des Ibeaters auf dem großen Markt mitbet, das mit allegorischen Gesstalten vorziert werden sollte. Her konnte er als Unternehmer auftreten, so daß von der Art die Arbeiten kein Schuß auf seine Ibatigkeit unbedingt erlaubt ist. Roesses bezeichnet ibn intrigens ohne weiteres Eingehen auf die Frage als Landschaftsmaler.

Die Cristenz des schen fruber bei Ragter und Immerzeel angesübrten Bruders Jatob, nelden Kramm in einem 1641 ohne Bernamen in die Lutasgilde zu Antwerpen eingetragenen i Uden zu ertennen meint, wurde von dem Antwerpener Katalog (1872) bestritten. Arbeiten vieses Künstlers bleiben nachzuweisen.

- 9. S. 254, Jan van Beckhorst alias Lange Jan fuit vir philosophus, pingere inchoavit aetatis suae 22.
- 10. S. 257, Cornelio Poulenbourgh. Smehers: hy is geboren tot uytrecht 1586 or daer gestorven 1660 out synde 74 jaar.

Emeror irrt. Peelenburgh in am 12 August 1667 gestorben. 1664 war er nech Telen ber Gilbe.

11. S. 260, Erasmus Ducllinus. Ducllinus: voornaementlyck by den graef taxis tot Brussel 8 seer groote stukken, en die nog syn in't palys van synen soon den Prins van la ten ar troa by de paeters jesuiten in den hooghen autaer S: gregorius;

in't H. graf te jerusalem een verysenis, ende nog een daer ik het subject van vergeten heb etc.

Über tem Bitt: E. Q. obiit Ao. Dni 11 novemb. 1678.

Unter dem Bild:

©. 261. Erasmus, cujus pater Erasmus quellin Leodiensis sculptor unam habuit uxorem Elisabeth van Uden cujus Pater Reginae Elisabeth angliae pictor fuerat, undecim habuit proles, pictores Erasmum et Hubertum, et secundum natu Artum qui sine prole mortuus antwerpiae sculptor preclarus fuit, 2 filias nuptas sculptoribus, senior petro verbruggen, et Catharina francisco de saggere.

Th die im Besits der Thurn und Taris gewesenen oder besindlichen acht großen Stücke noch in Brüssel zu suchen sind, bleibt weiterer Nachsorschung vorbehalten. Daß Snellinus Bilder sür Goa und Jerusalem geliesert, ist interessant genug. Auch Rooses giebt den 11. Rovember als Todestag an, während der Meister nach den wohl auf sicheren Urtunden beruhenden Mitteilungen b. d. Brandens am 7. November gestorben und am 11. begraben ist.

In den sonst bekannten Angaben über die Familienverhältnisse ist nur die Bezeichnung des Hubertus als pietor bemerkenswert, da wir sonstige Nachrichten über seine Thätigkeit als Maler nicht baben, (vgl. Nr. 28). Der Bildhauer Saggere wird im Antwerpener Rataleg Sagbere genannt. In den Liggeren erscheint sein Name nicht. Er wird also seine künstlerische Thätigkeit außerhalb Antwerpens ausgesibt haben. Wegen des alten Uden vgl. Nr. 8.

S. 262. Neben Ivannes Erasmus Quellinus am Rande bemerkt Smepers: alias sederboom, geboren al 1635 gestorven den 11 meert Ao 1715. In Bezug auf das Gesburtsjahr irrt er. Der Künstler ist am 1. Dezember 1634 getauft. De Bie sagt, er sei 27 Jahr alt.

Man muß nun, um das richtige Datum bei ihm zu erhalten von 1661 abziehen, nicht von 1662, welches als Dructjahr des Buches angegeben ist. So ist auch Smeyers zu falschem Schluß gekommen. Der Bentname war bisher nicht bekannt und deutet auf hohen schlanken Buche (Ceder).

12. © 267. Bildnis des Joannes Cossiers. Quellinus: Noot (nooit) en (sic) heeft hy in italien geweest, heeft seer wel geschildert en gecoloreirt maer slecht geteekent, 'tgene hy aen syne kinderen ook op het laest van syn leven gesydt heeft hem gebroken te hebben hun dit recommanderende, alsoo hy onder andere dry soonen had die daer toe geneghen geweest hebben, dan daer naer ten halven uytgeschyden oft te vroeg gestorven syn.

Der Antwerpener Katalog (1872) sagt: On sait que cet artiste a voyagé. Auch v. d. Branden läßt ihn nach der Lehrzeit bei Corn. de Bos sich auf Reisen begeben und 1628 zurücktommen. Italien als Ziel derfelben ist durch die Notiz des Quellinus ausgeschlossen. Möglicherweise war er in Paris. Wahrscheinlicher ist, daß die Rachricht überhaupt der Begründung entbehrt. B. d. Branden urteilt über den Meister: Als kolorist verdiende Cossiers zulke onderscheiding (Bestellungen seitens des Königs von Spanien, des KardinalsInsanten und des Statthalters Leopold Wilhelm) niet. Als teekenaar dezat hij detere hoedanigheden. Er besindet sich also in direktem Widerspruch mit des Meisters Selbstschung und dem Urteil des Quellinus. Rooses wird ihm besser gerecht und betont die interessante Eigenart seiner Farbengebung in Grau und Schwarz.

13. S. 301. Bildnis des Jacques d'Arthois. Quellinus: morut a bruxelles au commencement du may 1686 agé de 73 ans.

Wir erhalten hier ein wichtiges, unbefanntes Datum. Als Todesjahr des Meisters wurde bisher 1665 angegeben. Bis zum Beweis der Unrichtigkeit werden wir der Angabe des Duellinus vollen Glauben beizumessen haben.

14. ©. 304. De Colonnen. Quellinué: (a. Q.) Agno Mitelli et ... Colona amici bolonienses, hic architecturas et ejus ornamenta, ille oes statuas et homines, et quasi semper simul pinxerunt, oculos fallunt pre vivacitate, neminem parem habuerunt meo tempore. Hisprum Rex eos ad se venire curat, mille duplices (dariiber pistolen) vel

depas l'ispanicas pro itivere selvens, qui multa in benretiro et in aliis locis mirabilia prinverunt, et escrit studui rotunditati et elationi et inventioni operum petrarum.

Diese einzeh wer Wintigung zweier und immerbin weniger befannter Rünstler burch innn britten von ielder Bedeutung verdient gewiß volle Beachtung.

15. 2. 317. Bitbnis des Nicelas de Helt Stocade. Cuellinus bat zwijchen Helt und Stocade des Wert alias gesetzt. Mit Sicherheit in daraus zu schließen, daß der ursprüngschl. Name des Meiners nur de Helt gelautet. Ob er den Zunamen der Schilderbent, oder nichtem anderen Umfande er ihn verdankt, bleibt babingestellt. (Schuft folgt.)

## Winckelmann und John Wilkes.

Don Karl Eduddetopf.

Unter ten Englandern, welche auf gabireiden Romfabrten zu bem papitlichen Antiquar in Beziehung traten, ibm ale Cicerone burch bie Bunder Rome folgten, bat Bindelmann Ginen ausgezeichnet, ber biefe (Bunft nicht fo febr zu verdienen scheint. Es ift ber "berüchtigte" John Willes, über begen Schichfale und Beziehungen zu Windelmann Jufti (11, 2, 295 ff.) gniammengefiellt bat, mas fich zumeift aus ten bäufigen und fichtlich intereffirten Erwähnungen in Windelmanns Freundesbriefen ergab. Gern glauben wir, bag ber entbufiaftische Lobredner ber Freibeit auf einen Demagegen gespannt mar, ber ber englischen Regierung schwere Berlegenbeiten bereitete und auf tie Bunft tes Boltes geftutt, bem Die Ramen "Bilfes" und "Liberty" eins waren, toch entlich als Lort Major von London über fie triumphirte; unbegreiflich bagegen, bag er bie grenntschaft eines Mannes rübmte, ber nichts von einem Brutus batte, und beifen bodenlose Lieberlichfeit ibm nicht entgeben tonnte. Währent Windelmann forn "tiefe inbespitable Nation" vermeidet, we er fann, und unter tem vertebrten, fierrischen Bolle nur "Steintoblenfeelen" findet, fieht er Bilter Anfunft mit Berlangen entgegen. "Benn er Befühl hat", fdreibt er an Stofd, "fo will ich Ihn unterrichten, wie ein folder Mann es verdient." Und Die perfontide Befanntichaft, welche freilich nur burch eine Woche gerfeeat nurte, muß tiefer Erwartung entsprochen baben; tenn bescheiten besit er nach ber ersten Begegnung, ihm gefallen zu haben; und rühmt sich seiner "Bekanntschaft, und ich kann sagen Arenntidait", Tage nachtem Wittes Rom wieder für immer verlaffen bat 1. Wie er auch in der Seige mit ibm in Berbindung geblieben und feine Abentener, über welche noch zu berichten fein wird, mit Intereffe begleitet, mag Jufti lehren.

Ein begreistliches Berlangen ersüllt uns, über dies Berhältnis auch den andern zu hören, und es muß Bunder nehmen, daß in der von John Almon herausgegebenen fünsbändigen Correspondence of the late John Wilkes, with his friends, printed from the original namuscripts Venden 1805) Windelmanns nur an einer Stelle gedacht wird, wo es sehr Lundig beiört? The famous albe Winekelman, superintendant of the antiquities of Rome, has sent me an antique sepulchral urn of alabaster. I have inscribed it to my dear Charles. Alter Almens Behanrums, daß er alle Nachtagrapiere Wilkes verwertet babe, erweist sich als völlig erdichtet, wenn wir die seit 1878 in den Mss. Addit. 30865 bis 30896 des Brit. Museums in 32 Bänden geordnete Correspondence and papers of John Wilkes durchmustern. Unter vielen wertvollen Urtunden zur Geschichte der Politif und Poesie des 18. Jahrhunderts sinden sich dort auch unbefannte Nachrichten von und über Wincksmann, welche troß ihres geringen saltischen Gehaltes willsommen sein mögen.

Di elm plant bas Bragment einer Autobiographie, in britter Berfon geschrieben, beren

<sup>1 25.</sup> Serfier, Lindelmanns Buche II, 315, 347.

<sup>2 1 7 11, 2001</sup> in der Kachidrut zu einem Briefe an Cotes aus Reapel vom 21 V. 1765. Ib kalktit in Uin obeida III, 67 und bei Zutt 5, 207, wo jedoch irrtumlich angegeben wird, daß Limbbermung der bei ein Abstree an Lötles geldenft habe. Val unten den 2. Brief

zweiter, größerer Teit (Ms. Add. 30865 B) den unfreiwilligen Aufentbalt Wiltes' in Frantreich und Italien 1764 bis 1765 umfaßt. Es ift bezeichnend für bes Schreibers Charatter und rechtfertigend für unfere Beurteilung, daß die Darstellung Diefer Reife, welche Biltes mit ben bedeutenoften Männern befannt machte, von dem Berbaltnis anbebt und völlig beberricht wird, welches ber Freiheitsbeld zu einer italienischen Tängerin unterhielt - ber Gertrude Corradini, über welche auch Bindelmann an die Freunde aussübrlicher berichtet, als man glauben möchte 1), und beren belles mains zu tüffen er auch in den unten folgenden Briefen nicht unterläßt. Das Intereffe, welches ber lettere an ihrer Erscheinung und bem fpäter auf fie fallenden Berdachte, im Colde ber englischen Regierung Willes' Papiere entwandt gu baben, nahm, mag es entschutdigen, wenn wir aus ber chnifden Schitderung Bittes' einige mitteitbare Rige beranebeben. She was, bebt seine Charafteristif an, the Aurelia Orestilla of antiquity, cujus practer formam nihil umquam bonus laudavit<sup>2</sup>. She was a perfect Grecian figure, cast in the mould of the Florentine Venus. Her whole form was the most perfect symmetry. Impartial heaven had not bestow'd on her a common share of understanding or wit, and of consequence her whole life had been sacrifie'd to the interests of others. In conversation she was childish and weak. Boulogna was her native place, Venice gave her education. She had danc'd very young on the stage at Venice, and had been for some time the favourite of the British consult here, Mr. Udney. Soon after he became certain of a bankruptcy, by his advice she left Italy, and made a tour to Paris, on the pretext of perfecting herself in dancing. Mr. Wilkes first saw her at Mr. Hope's, and was struck with so noble, gracefull a figure, as well as with an air of modesty, diffidence and timidity, which contrasted so admirably with the forwardness and insolence of the generality of the French females. It was impossible to counterfeit virtue and modesty in a more dextrous manner.

Weiter erjählt Wilter, daß er der Corradini zu Gejassen Botogna und Rom besuchte, über welches er solgendes Urteil fällt<sup>3</sup>): The entrance into Rome impresses an awe and veneration on a stranger. This impression however soon goes off by the converse of it's modern inhabitants. The Scipios and the Catos at first fill the mind, but they soon yield to Harlequin and Polichinelle. The ideas of heroic courage and love of country are continually recurring to the mind; but they are as perpetually vanishing at the view of a modern Roman. A mean, cronching servility, low bussionery, and an unmanly submission in every the merest trifle, which are directly discover'd in them, soon put to flight all the favourable prejudices their ancestry inspire.

Nach einigen oberstächtichen Austassungen über St. Peter fommt Wittes dann auf seine römischen Befanntschaften zu sprechen, Lord Abington in und Winckelmann. Der Passus über den letzteren mag hier vollständig stehen, eine Stelle ausgenommen, in welcher die beliebte Zote austritt. — "The Abbé Winckelman, secretary to the Vatican, and superintendant of all the antiquities of Rome, a gentleman of exquisite taste as well as sound learning, favour'd Mr. Wilkes frequently with his company, and attended him to the wonders of Roma antica et moderna. He saw besides the most ridiculous of all sights to an Englishman, a horse race on a pavement, without riders, and between thousands of people of both sexes, and all ages. At the opera, as in the rest of Italy, he observ'd that the parts of women were perform'd by men, Florence always excepted.

Corradini was of most of his parties. Abbé Winckelman had not the gaiety or

<sup>1)</sup> Förster II, 347. 357. 369 ff. 373.

<sup>2)</sup> Sallust. Catil. 15.

<sup>3)</sup> Wilkes muß auch öffentlich ähnliche Ansichten geäußert haben wogegen Winckelmann an Riedesel schreibt (Förster II, 404): "Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, das ungerechte Urteil des Wilkes zu berühren Dieser Mensch kennt die Nation nur durch die Franzosen in Italien, und ist mit keinem rechtschaffenen Manne bekannt geworden."

<sup>4)</sup> Falsch also Winstelmann (an Riedesel, Förster II, 347,: "Er war in Rom allein an mich aus England gewiesen."

callentry of a lively French Able, but he had ease and good breeding with a sufficient knowledge of the world. He was therefore in attentive to the httle eclipses the fair I alian made from time to time.

This was the more obliging, because he must no essartly pass such an interval very ill with the mother of Corradmi, who had as little conversation as beauty, so that he had no other entertainment but the luxuriant ideas of a brilliant imagination. There is one circumstance altogether extraordinary relative to this gentleman, undoubtedly the first antiquarian of our times. He was born a subject of the tyrant of Prussia, and has pass'd the greatest part of his life under the despotism of the Roman Pontifs; yet he has a heart glowing with the love of liberty, and sentiments worthy the freest republicks of antiquity, for, if I do not mistake, most of the modern republicks are degenerated into corrupt aristocraties."

Auf viele idienen Worte, welche fast mit dem beschämenden Indalt dieser Wilkesschen Memoiren versehnen und deutlich auf den Punkt weisen, wo die beiden Männer sich berührten, solgen bier die vier im Ms. Add. 30877, Fol. 37.45.65 und 30869 Fol. 146 ff. aufsbewahrten Briefe Windelmanns an Wilkes, getren nach der Handschrift.

1.

Rome ce 22 Febr 1765, <sup>1</sup>)

#### Monsieur

Je suis empressé de savoir si mes Voeux que j'ai fait pour Vous, ont été agrées du Ciel, si non pas par rapport au beau tems, au moins en ce qui regarde les autres accidens sinistres, dont le Voyage de Naples est presque toujours accompagné. Je Vous prie, Monsieur, de m'en donner part, pour mon repos

Voici une Lettre pour M. le Marquis Galliani, 2) dont le moindre éloge est celui du meilleur Traducteur & Commentateur de Vitruve: Vous lui trouverés ce gont raffiné, ce discernement exquis, à ce savoir bien digeré et approtondi que j'ai toujours admiré en lui. Je suis persuadé qu'il me saura gré de lui avoir procuré l'avantage de Votre connoissance, Lui qui en saura estimer toute la valeur, autant que je me vante de le faire.

A Vous. Monsieur, étant accoutumé d'entendre ces memes expressions des personnes qui Vous connoïssent, je ne dois repeter que je me sens un peu de vanité de l'acquisition que je crois avoir fait en Votre personne; daignés agréer un coeur sensible à l'amitié que je Vous offre. Une longue solitude, ou je restois abandonné à moi-même, m'a donné moyen d'étudier cette Vertu, dont tout le monde parle sans l'avoir connu; je l'ai étudié, comme l'on doit etudier une science, & l'amitié me tient lieu de l'amour, c'est-à-dire, elle devient passionné, delicate, & crois comme l'amour étant loin de l'objet a qui je me suis dedié. Je me suis enhardi à Vous faire cette declaration, sachant que souvent la liberté a été anciennement produite par l'amitié; temoin Aristogiton & son ami chez les Atheniens & Menalippus & son ami chez les Syracusains. Moi je ne suis pas habilité par la naissance de participer de l'une dans toute son étendue, mais Vous me pouvés communiquer l'autre, & ayant connu le defenseur de la liberté, je veux, ce qui depend de moi, devenir son ami.

Je baise les belles mains a Mdle Corradini, & Vous ne refuserés point, Monsieur, je crois, de les baiser de ma part. Je Vous felicite de sa compagnie par rapport a sa beauté & a son esprit; je regrette que Votre depart m'ait privé du moyen de Lui faire voir mon attention pour sa personne.

A M. Resa, mes tres humbles complimens. Je Lui mande La lettre telle que je l'ai requ de la poste. La voyant dechiré je m'en plaignis a mon Maitre, mais on me dit, qu'on ouvre toutes les lettres qui sont volumineux par un coin, pour voir, combien il y en a d'autres, pour les taxer.

Je suis avec un entier devouement

#### Monsieur

Votre tres-humble, tres-obeissant & très-devoué Serviteur Winckelmann au Palais Albani,

<sup>1</sup> Fon Milles' Sano: Received at Naples Feb 27, 1765,"

<sup>2 -</sup> al sum II, 1, 199.

<sup>.</sup> Eill er oben ermabnte nutter ber Corrabini.

- >

Rome ce 1)

#### Monsieur

Je n'ose pas meme vous demander pardon de mon silence, il en fandroit étalet trop de raisons, lesquelles peut être sans être soutenues de vive voix ne seront pas agrees. J'aime mieux me sonmettre aux sentimens d'humanite, que j'ai reconnu & que je respecte en Vous, & qui Vous font tourner les choses de leur meilleur coté. Je Vous regarderai toujours, Monsieur, tel que j'ai en le sort de Vous connoitre, en Vous reiterant les memes protestations d'estime & d'amitie que Vous merités par tant de regards,

L'Vrne sepulcrale dont Vous m'aves tait l'honneur de me charger est en plus la raison de mon silence; je n'en trouve encore telle qu'il faudroit pour y conserver la memoire d'un ami si cheri & si celebre, & pour La garder dans Votre Cabinet. Il me paroit que celles qu'on trouve en marbre sont trop communes & trop viles; il en faudroit d'albâtre ou de porphyre, mais d'en trouver d'antiques est trop difficile. J'y veillerai pour Vous, Monsieur, ou si Vous voulés, on pourroit faire travailler une Vrne moderne ou d'albâtre ou de porphyre, & pour Vous bien servir, je pourrois communiquer Votre idee a M. Jenkins,2) Votre patriote. Disposés en & de moi selon que Vous le trouverés bon.

Je Vous prie, Monsieur, de taire mes Complimens tres-affectionnes a Made Rosa & Mdle Corradini a la quelle je baise mille fois les belles mains, etant avec un continuel attachement

Monsieur Votre très-humble et très-obéissant Serviteur Winckelmann.

3.

Rome ce 13 May 1767, 3)

Je ne saurois Vous exprimer, Monsieur, combien de plaisir m'a fait la Lettre que Vous m'avés fait transmettre, me croyant deja effacé de Votre memoire. Je l'ai communiqué à Milord Spencer et à d'autres Anglois, qui encore se trouvent à Rome; & moi je l'ai lû et rélu, animé du même esprit de liberté que je sens vivément, sans l'avoir gouté; & j'y admire l'énergie des pensées & le poids des argumens.

Qu'y a-t-il de Votre Histoire d'Angleterre, & particulierément de celle de la Litterature Bri, tannique? 4) y pensés Vous encore? je desire d'en apprendre des nouvelles, par l'interêt que je prends à Votre gloire & à l'avantage qui en resultera au Public.

J'ai achevé mon grand Ouvrage, que j'annonce aux Amateurs dans les billets, dont je me prends la Liberté de Vous charger, étant persuadé que Vous les employerés à mon avantage.

J'ose encore Vous demander du sort la belle compagnie de voyage que Vous aviés choisi; si Vous en étes encore en possession, je Vous prie de lui faire mes grands complimens. Je suis d'ame & de cocur

Monsieur

Tout à Vous Winckelmann.

4.

Rome ce 22 Juillet 1767.

Dieu veuille combler de mille prosperités L'apōtre de La Liberté! Quelle est ma consolation de voir, pour ainsi dire, renaître le commerce étroitemenc lié à Rome dans un instant per l'harmonie des ames! Monsieur! Vous me renouvellés les plus raisonables momens de ma vie, des momens trop passagers, & meme interrompus par des visites importunes, mais qui m'ont rendu glorieux de moi-même, y ayant seu gagner votre amitié.

Je plain mon sort qui m'a privé du plaisir de Vous promener sur toutes les traces du terrain, ou nacquit le prototype de la liberté dont Vous defendés la copie. Ces traces semblent être encore fécondées de son ancien germe, lequel avec l'aide de L'imagination anime un coeur bien né: ca

- 1) Datum abgeriffen; von Wilfes' Hand: Receiv'd at Naples May 17, 1765. Bgl. Winckelmann an Riedefel (17, IV, 65.): "Wilfes hat mir nach einem Monate seines Ansenthalts zu Reapel geschrieben und eben so lange soll er auf meine Antwort warten."
  - 2) Bgl. Jufti II, 1, 319 ff.
  - 3) Bon Wilfes' Sand: Receiv'd at Paris May 30. 1767.
- 4 Bon der History of England ist nur eine Einleitung (wieder abgedruckt bei Almon V, 161 ff. pon der Litteraturgeschichte nichts erschienen

Beitidnift fur bildende Runft, XXIII.

a Rona il y a beaucoup qui commandent, & personne n'obert; & pour moi j'y respire une liberté, que c'u aurois pas pu trouver ailleurs. Voyes ou la moindre pensee de la liberté me transporte, au heu de Veus temoigner combien je suis penetre des expressions dont Vous me combles.

Je vous tends les plus vives temeteinnens de L'interet que Vous prenés à la reussite de mon enviage, lequel peut-etre ne dementita pas l'idée que Le Public en a concu. L'ayant fait imprimet a uses depens, le le vend aussi. A je souhaiterois de n'avoir pas besoin de passet par les mains des Libraires.

Je pourrois proposei M. Guys. Negotiant connu de Marseille & mon ann, dont je suis persuadé qu'il se chargera volontiers à depecher des exemplaires à Paris, & il aura soin du payement. L'y aura aussi assurement parmi les amateurs & vos amis quelqu'un qui ait de La correspondence avec M. Melon, secretaire de L'ambassade du Roi à Rome le quel, pour me faire du plaisir, servira L'un & les autres. Je m'y remets à Vous, Monsieur!

La personne dont Vous parles. , en partant de Naples, n'aura pas pris la route de Rome, & je n'en ai en aucune nouvelle. Elle étoit de la nature faite pour en être épris, mais les emportemens au moment de partir La decouvrirent. Avec tout cela, detachée de sa meme, si elle auroit etc un peu plus discrets dans ses caprices & depenses, le morceau étoit triand. & la tolie étoit pardonable.

Vous me faites esperer Votre histoire d'Angleterre, & moi je me flatte avec l'esperance d'en lire une partie imprimée & l'autre écrite de Vôtre main. & si Vous me confiés les anecdotes de Votre vie, j'en prendrai les éclaircissemens de son Auteur meme. Cela se fera à Paris, & si Vous le permettés au bois de Boulogne. Car ayant destiné de revoir ma patrie après douze ans d'absence, je ne suis pas loin de faire une excursion jusqu'à Paris, pour Vous embrasser; le voyage est fixé au printems prochain. Je conte d'aller à Naples à la fin de l'été, par ou j'attens Vos ordres.

Je Vous prie de faire mes très-humbles respets a Mdle Votre fille, à la santé de la quelle nous avons fait souvent des libations, & de me conter toujours parmi Vos plus zelés ami, étant de coeur & d'ame

Tout a Vous Winckelmann.

Les billets de mon Ouvrage ont ete envoye a M. L'abbé Barthelemy. Garde du Cabinet du Roi, à M. Mariette, et a M. Desmarets, Intendant des Manufactures; mais celui se trouve en campagne au Limosin chès le Duc de la Rochefoucault, & n'aura pu enroller des amateurs.

Je ne me souviens de Vous avoir parlé dans ma derniere d'une nouvelle edition & augmenté plus d'un tiers de mon Histoire de L'Art, dont ja suis occupé à present, laquelle doit servir en meme tems à la faire traduire en Anglois, puisque la traduction françoise 2) ne vaut pas un sou. Celui qui s'y est engagé, 3) en est capable, ayant deja traduit deux autres de mes Ouvrages, celui de L'Imitation des Anciens dans la Sculpture & dans la Peinture. & un Traité sur la capacité du sentiment du Beau dans L'Art. En meme je prepare des materiaux pour un Troisieme Tome des Monumens; mais il y faudra des années.

A Monsieur Monsieur Jean Wilkes. Dans la ruë des Saints peres

Paris.

<sup>1</sup> Die Corradini, welche Wilfes nach einem miklungenen Erpreffungsverluche in Reapel verlich

<sup>2)</sup> Histoire de l'art chez les anciens etc. (Amfterdam) 1766. II. 8".

<sup>-</sup> Seinrich Auchlt in London. Die genannten Uberfestungen find 1765 in London erichienen.



Gedenfiniel im Burlime

# Ein moderner österreichischer Bildhauer.

Mit Mlustrationen.

Auf den größeren Ausstellungen der letzten Jahre (in Wien, Berlin und a. a. D.) machte sich unter der Masse der Bildhauerarbeiten leichteren Genres oder detorativen Charatters, welche der Tag bringt, ein jüngerer österreichischer Künstler, Jos. B. Mystbet, durch den settenen Ernst der Ausstaliang und die ungemeine Gediegenheit der Durchsührung seiner Arbeiten bemerklich. Namenklich war es die umstehend abgebildete Statue der "Ergebensheit", welche ihm 1884 in Wien bei ihrer ersten Ausstellung als Modell allgemeinen Beisall und später nach der Aussihrung in Marmor den Reichelsschen Preis der Wiener Akademie nebst sonstigen Ehrenbezeugungen eintrug. Es dürste daher den Kunstsreunden willtommen sein, auch einige andere Arbeiten Mystbeks durch Abbildungen kennen zu lernen und die wichtigsten Taken aus seinem Lebensgange, sowie einige Mitkeilungen über die Reihensolge seiner hervorragenderen Schöpfungen zu erhalten.

Joj. B. Mystbet wurde 1848 in Prag geboren und begann, nach Absolvirung der Unterrealschule, dort seine Thätigteit zunächst als Schriftseher, bis ihn Beschäftigungstosigkeit und der innere Drang zur Kunst seinem jetzigen Beruse zusührten. Ohne jede weitere Schulung trat er 1863 in das Atelier des Bildhauers Thomas Seidan ein und verblieb dort drei Jahre, vorzugsweise mit ornamentalen Arbeiten beschäftigt, welche ihn zu Ende d. J. 1866 in Begleitung seines Meisters nach Wien sührten, wo Seidan u. a. bei der plastischen Ausschmückung des Arsenals mitthätig war. Nach seiner bald erfolgten Heintehr nach Prag arbeitete Wyslbek an der Drnamentit des spanischen Saals der dorztigen Burg und konnte sich auch sonst im bekorativen Tache bewähren.

Das Verdienst, die höhere Begabung des jungen Künstlers erkannt und ihn der figürstichen Vildhauerei zugesührt zu haben, gebührt seinem Landsmanne, dem Vildhauer Victav Levy, dessen Bekanntschaft Mystbet 1866 in Wien machte, als jener an den Vildhauerars beiten der Votivkirche thätig war. Nachdem derselbe 1867 sich in Prag angesiedelt hatte, trat Mystbet in sein Utelier ein, und vollendete während eines zweijährigen Zusammens wirkens mit diesem Meister seine tünstlerische Ausbildung. Sein erstes, in jene Zeit sallen des sigürtiches Wert ist das Medaillon: "Christus und die beiden Apostel der Slaven Christ und Method" für die neue Karolinenthaler Kirche.

Mit d. J. 1869 begann Myslbeks selbständige künstlerische Wirksamkeit. Er bezog zunächst ein Atelier in der Prager Atademie, gründete dann 1873 eine eigene Werkstatt und sah sich bald mit mehreren größeren Austrägen bedacht, deren tressliche Aussührung ihm die Gunst maßgebender Persönlichkeiten verschafite. So entstand die in Zinkguß ausgesührte Statue der Hygica für das Prießnisdenkmal in Gräsenberg; es solgten die ihm durch Pros. Zitek übertragenen allegorischen Figuren "Drama" und "Oper" für das czechische National theater in Prag, dann die Ziska-Monumente für die Städte Tabor und Cáslau, ein kleines Tenkmal sür Taus, die Gedenktasel sür den berühmten Prager Physiologen Purkinje, deren Mittelskück wir oben reproduziren, und vieles Andere.

Einen bedeutenden Einiuß auf die weitere Entwidelung von Mystbefs Talent übte fein Beinch der Parifer Weltausstellung d. J. 1878, welche ihn mit den Koruphäen der modernen Bildhauerkunft in Frankreich betannt machte. Ein Jahr darauf erhielt er den Austrag, an der plastischen Aussichmindung des Wiener Parlamentsgebäudes, bei welcher alle bervorragenderen bildnerischen Kraite Siterreichs in Wettbewerd traten, sich zu beteiligen. Die ichen erwahnte Statue der "Ergebenheit" i. die Abbildung) und ihr Gegenstüch, die



and their State on the de-

Definnungstreuch, waren Mirstlets Beiträge zu dieser umsassenden Arbeit. Sie zählen zu den gedichten und geistwollsten Tiguren in den die Attiten des Hansenschen Pracht bei trenden Statuenreihen, und man tann es nur bedauern, daß ihr hoher Ausstellungs.

11. 11. 11. 28. urd jung ihrer Borzüge beeinträchtigt.

25. den ubrigen großeren Werfen des Meisters aus den letten Jahren nennen wir: twon is trongischem Mirmor ausgeindrten Sartophag für Herrn Svagrovsky; das Grad denfinkt der den Letinnten ezechischen Publizisten Stadtovsky; die figürliche Ausschmückung der Attita und des Nijalites des stadtischen Armenhauses in Prag; die der Vorzeit Böhmens

entnommenen Gruppen (Libussa, Jaboj und Slavoj u. a.) sur die Ecturme der neuen Palachs Brücke in Prag: wozu noch von tleineren Arbeiten die Kigur eines heil. Josef, ein Kruzisir und eine emporschwebende Madonna kommen. Auch mehrere vorzugliche Portrats



Burt, Ballite . ben Mit lieb

lieferte Mystbet, wie die durch Ahnlichteit und treffende Charatteristit ausgezeichnete Buste Palachi's, welche wir in Abbildung beifügen.

Bor drei Jahren wurde Minstbek an die neu errichtete t. t. Aunstgewerbeschule in Pragberufen und ist an derselben gegenwärtig als Prosessor der Bildhauerei thatig. L.



Die Inkunabeln des Kupferstichs im königl. Kabinet zu München, von Dr. Wilhelm Schmidt. 6 S. Tert mit 13 Taseln Phototopien. gr. 4. München 1887, Verlags-anhalt für Kunft und Wissenschaft, Vormals Friedrich Bruchmann.

Unter tiefem Titel bat ter gelehrte Borftant tee Minchener Rabinete eine Schrift ver-Biffentlicht, Die ibm ben Dant aller Freunde Des alteren Aupferstiche ficbert. Bum erstenmal wird bier eine Angabt von Infunabeln Des Rupferstichs in Der ausgesprochenen Absicht publigirt, nicht bem mußigen Bergnugen ber Itonophilen und Raritätensammter zu bienen, sonbern nertvolles Material für unfere Kenntnis ber Urgeschichte bes Kupferstiche zu bieten. Ein von fadwerftandigiter Band geschriebener Tert, ber fich nicht nach ber Urt ber meiften abnlichen Lichterudpublitationen mit der durren Ungabe von Bartich und Baffavant-Citaten begnügt, iondern trop Inapper Saffung über viele Blatter Reuce bringt, erleichtert Das Berftantnie der Merroduttionen Dicielben umfaffen Arbeiten vom Meifter ber Spieltarten, bem Meifter bes beil, Crasmus, tem Meister von 1462 und einigen Anonomen, also durchweg (mit einer Ausnabme Blatter von Borläufern bes Meistere E.S. Der Mebrgabl nach fint es Sticke, bereu geringer Unnuwert noch niemand veranlagte, fie reprodugiren gu laffen, ja bie gum Teil felbit Bartich und Basiavant teiner Beschreibung wurdigten. Um so verdienstlicher ift ihre Berausgabe burch ben Berjaffer, ba man aus feiner Bublifation gum erftenmal eine beutliche Bor fiellung von ber fünftlerischen Eigenart einiger bislang fast unbefannter Stecher, namentlich des jegenannten Erasmus-Meisiers erbält, von welchem allein gegen 20 Blättchen aufgenommen fint. 3d glaube bem Inbalt ber trefftiden Edrift am besten gerocht werben gu tonnen, wenn ich die einzelnen Stiche der Reihe nach anführe und an dies oder jenes Blatt meine Bemerfungen fullpie.

Edmitt beginnt mit tem Meister ter Spieltarten, tem er bie Mummern 1 bis 4 feiner Bublitation guidreibt. 3d mochte nur Rr. 3 und 4 für eigenbandige Arbeiten biefes bedeutenden Künftlers halten. Nr. 1: die Madonna mit dem Kinderlaufftuhl und Nr. 2: die Madonna mit Blume und Bogel gebören ficher ber Richtung bes Meisters an, find aber tres der von B. Schmidt richtig betonten Netouchen für den Spielkarten=Meister felbst in der Beidnung zu fcmach. Berfaffer betont zwar in ber Ginleitung (S. 3) mit Recht, bag bie Unterideitung von Prigingl unt Ropie sehr schwierig sei, wo die Dentmäler so liidenbast und sporadisch erhalten find. Es fei icon ein Bewinn, wenn es gelingt, die auf einen be-Rimmten Meister gurudguführenden Blätter - ob Driginal ober Nachbilbung - unter biefem gabammengwitellen. 3ch meine aber, bag fich biefe Schwierigkeiten mit unserer sortschreitenten Menntnis der Dentmale überwinden laffen, und daß speziell vom Meister der Spielkarten Greits eine genugende Angabl von beglaubigten Blättern befannt ift, um neuentbedte auf ibre Bunderigteit gu feinem Wert bin prufen gu fonnen. Allein bas Kartenspiel bes Meifters auf ber ben Edmitt E. 4 ermabnte Schmerzensmann ber Sammlung Malcolm genügen, im in Merlichteit auszuschließen, ber unserer Publikation als Titelbild beigegebene Chrifins 32 Rregt in Germaniiden Museum fei ein "daratteriftisches Wert Des Meifters" (3. 1. B'nn in is elentes Madmert wie bas Rurnberger Rrugifer von berfetben Sant fein tonnte nie bie leriblen, von gartoftem Schönbeitoffen beseelten giguren bee Rartenspiele, bann tann Die bei beiler? Munifreichichte aubig bie ftinte ine Korn werfen, benn bann fint alle fitififichen Mitteren Im ach und er liefe fich alles vier nichts beweifen. Da ich bier gleich Eingange ben

Bücherschau. 117

einzigen Punkt berührt babe, wo ich mit den Ansichten des Berjasiers absolut nicht übereinstimmen kann, sei auch an dieser Stelle nebenbei erwähnt, daß ich an eine Beeinitusung des Spielkarten-Meisters durch den Meister E. S., wie sie Schmidt sür des ersteren Spätzeit annimmt, durchaus nicht zu glauben vermag. Wenn wir die Thätigkeit des Meisters der Spielkarten zwischen 1430 und 1450 annehmen und ibn zum Landsmann und Zeitgenossen des Stepban Locher machen – Schmidt hat dies mit guten Gründen im Reperterium sir Kunstweiter, X. S. 1281 nachzuweisen gesucht fo sehlen alle Belege sür seine Beziehungen zum Meister E. S. der erst um 1450 seine Thätigkeit begonnen baben dürste und sieder am Cherrhein arbeitete.

Unter Nr. 5 folgt eine unbeschriebene Spielkarte, die Schmidt dem Kopisten des Lebens Christi vom Erasmus-Meister im Germanischen Museum zuweist. Ich habe sie unabbängig von Schmidt im Katalog des Germanischen Museums, S. 20 demselben Stecher zugeschrieben, was vielleicht für die Nichtigkeit unserer übereinstimmenden Ansicht sprechen mag.

Hieran reibt sich der Meister des beit. Erasmus, dem Schmidt 20 Blätter (Pr. 6—25) zuschreibt. Mit alleiniger Ausnahme von Nr. 20, das mir von schwäckerer Hand scheint, tann ich dies nur bestätigen. Nr. 7: Christus am Kreuz ist in der That eine Bariante des Nürnberger Stiches P. III. 502. 18. Eine dritte in unwesentlichen Einzelheiten von beiden abweichende Bariante sach ich in Darmstadt, halte aber alle drei Stiche sür Arbeiten des Erasmus-Weisters (vergl. Katalog des German. Unseums, S. 22, Ann. 1). Bon Nr. 19: St. Michael besindet sich eine unbeschriedene gegenseitige Kopie (48:34 mm Bl.) im Berliner Kadinet, von der (Vregorsmesse Nr. 21 eine gegenseitige Wiederholung mit dem Buchstaden n über der Schulter Christi und gemustertem (statt gequaderten) Fußboden (71:50 mm Eins.) in der Albertina. Dieselbe ist gleichsalls unbeschrieben.

Die anenyme Darstellung des zwölfjährigen Jesustnaben im Tempel (Ar. 26 gebört nicht, wie Schwidt glaubt, in eine Folge mit den beiden Blätteben im Schedel-Koder (Elm. 456) der Münchener Hof= und Staatsbibliothek: Christus am Ölberg und Christus erscheint der Magdalena. Der Nahmen zeigt zwar ebenfalls ein rhombisches Muster, ist aber schmaler und von anderer Ferm als bei den genannten Sticken; auch ist die Darstellung nicht nach der entsprechenden des Erasmus-Meisters kopirt. Dagegen bat Schmidt die Abhängigkeit der beiden Blättchen der Staatsbibliothek von Nr. 8 und 10 seiner Publikation richtig erkannt, wie auch ihre Zusammengebörigkeit mit der Beweinung Ebrist im Germanischen Museum. Sehr zutressend sind auch seine Bemerkungen über den Stecher, den er nach der Legende über Christus als Gärtner am Niederrhein sucht. Die Technik spricht gleichfalls dasür. Übrigens halte auch ich den Jesusknaben im Tempel für eine Arbeit derselben Hand, welche die Folge in ähnlichen Zierrahmen nach dem Erasmus-Meister kopirte.

Ich übergebe die ungemein rohe Gregoromesse (Nr. 27), auf welche drei Sticke der Meisters von 1462 (Nr. 28—30) folgen. Die Abbildung von Nr. 28, der heil. Dreissaltigkeit, nach deren zweitem handschriftlich von 1462 datirten Exemplar der Meister seinen Namen erhalten hat, ist sehr verdienstlich, doppelt da bier zwei unzweiselhaft von derselben Hand herrührende Blätter: die Verkündigung und S. Katharina solgen. Man wird es nunsmehr leicht haben, mit Hilse dieser drei Specimina andere Arbeiten desselben Stechers in den übrigen Kabineten zu bestimmen. Eine gegenseitige Schrotschnittsopie nach Nr. 30, bei welcher die Heilige in eine Barbara verwandelt ist, besitzt das Münchener Kabinet (Lichtbruck in "Die srühesten und seltensten Denkmale des Holzs und Metallschnitts", Nr. 70. Bielleicht gehen beide Darstellungen auf ein verschollenes Original des SpielkartensMeisters zurück.

Den Schluß macht das Martyrium des heil. Erasmus (Nr. 31), in dessen Stecher Schmidt mit Recht einen niederrheinischen Nachahmer oder Ropisten des Meisters E 8 ertennt. Er schreibt demselben noch vier andere Blätter zu und schlägt für den Stecher nach dem be=

<sup>1)</sup> Das Driginal ist zwar nicht erhalten, aber die Nopie (Natalog des German. Museums 18. 25.) zeigt eine ganz andere Komposition Schmidt spricht von einem Holzschnitt mit der gleichen Tarstellung nach dem Driginal des Erasmus-Meisters in einem Horologium devotionis o. T. u. I. In der einzigen in Tresden vorhandenen Ausgabe dieses Buches enthalt der betreffende Holzschnitt eine von beiden Stichen ganz abweichende Darstellung.

148 Bucherichan.

Bentendien bavon, einer unbeidriebenen Bermablung Maria in ber Münchener Sof- und Staatsbibliethet, Die Begeichnung: Meister der Vermählung Mariae vor. Obwohl ich in ber Buweifung biefer funt Etiche an einen und benfelben Meifter gang mit Edmitt fibereinstimme, mochte id nich boch gegen bie Cinführung biefes ober eines anderen Ramens erflaren und gwar aus rein praftieden Gründen. Der Stecher bes Erasmus-Martoriums und der Bermablung Maria ift fein veriginater Klinftter, sendern ein giemtich ungeschickter Merin. Die inni von Schmitt citirten Stiche fint famtlich Revien nach bem Meiner E S. Bei bem Crasmus-Marterium, ber Madonna mit bem anbetenten Mond und ber Bermablung Maria liegen offenbar verschollene Priginale bes ES zu Grunde, und zwar ift bies nach Tpren und Germgebung fo augenfallig, bag man bie unbefannten Berbitter lediglich auf Grunt ter Revien als Arbeiten ber mittleren Zeit bes E S erfennen fann. Bei ber Bamablung Maria bandelt es fich vielleicht gar um eine Rempilation aus verschiedenen Stichen bes Meisters E S, benn bas Zimmer, welches ben hintergrund bilbet, ift nach bem 201 Bertindigung P. H. 50, 114 gleichseitig topirt. - Bedenfalls baben wir es also mit einem gang unselbstandigen Steder zu thun, beffen Arbeiten am beften ben Anonomen beigngoblen und, bis man bie Drigingle bagu entbedt. Golden untergeerbneten Größen aber einen Loenberen Meisternamen gu geben und ibnen neben bem Meister ber Spielkarten, bem Meister ber Liebesgarten, ben Meistern von 1446 und 1462, bem Meister bes beil, Erasmus, bem Meifter mit ben Schriftbandern, bem Meifter bes hausbuches ic. einen gesonderten Blag anzuweifen, biege die Runngeschichte unnötig tompligiren. Die Anordnung unserer Peintretraveurs fest obnedies icon von jedem, der fie benuten will, volaus, daß er ein gründlicher Spezialtenner ift. Gell er fich nun auch noch die Manieren des "Meifters ber Bermablung Maria" und seiner Zunstgenossen merken, um ihre Sticke an der richtigen Stelle zu fuchen, fo barf er fich mit nichts anderem befaffen als mit bem gründlichen Studium der altesten Stecher. Will man aber für jeden anonymen Stecher, bem man eine fleinere oder großere Angabl von Blattern zuweisen fann, einen besonderen Ramen einführen, fo muffen unbedingt alle unbezeichneten Stiche, gleichviet ob man ibre Rünftler kennt ober nicht, boppelt aufgeführt und an zweiter Stelle zu einer großen Rubrit: Anonyme vereinigt, überfichtlich nach Gegenständen geordnet werden. Rur fo wird auch bem Laien ein ichnelles Auffinden beffen, mas er sucht, ermöglicht. Db ein folder Peintre-Graveur die Biffenschaft fordert, ift freilich eine andere Frage.

Die vorstehenden Bemerkungen richten sich natürlich nicht gegen Schmidts Vorschlag, den U. Samerinen nach feiner Bermabtung Mariä zu taufen. Dieser Borschlag gab mir nur Antaß, mich im Prinzip gegen solche Neubenennungen, sosern sie nicht bringend notig sind, zu erklären.

Möchten doch bald die Vorstände anderer Kabinete dem Beispiele Wilhelm Schmidts iotgen und jene misachteten Blatter und Blätteben ibrer Sammlungen auf dem billigen Wege des Lichtdrucks vervielfältigen lassen, welche allein als Material für einen gedeihlichen Aussbau der Geschichte des Kupferstichs vor dem Meister E 8 dienen können! In erster Linie were dies von den greßen Wiener Sammlungen wiinschenswert, deren Schätze bisder noch auf teine Weise zum Gemeinaut der Kupferstichfreunde gemacht worden sind, wahrend Vonden, Paris, Amsterdam, Bertin, Mimden und Treeden wenigstens einen Teil ihrer Karissima und Unica publizirt baben. Ben der internationalen daltographischen Gesellschaft in gerade nach dieser Richtung hin feine Abhilfe zu erwarten, da dieselbe gezwungen ist, bei der Auswahl ihrer Blatter den Winschen der Liebbaber Rechnung zu tragen, ohne welche das kostspielige Unternehmen seine Rechnung nicht sinden würde.

Bas ichtiestlich die Lichterucke des im Übrigen trestlich ausgestatteten Buckes anlangt, so kann ich in Bedaucen darüber nicht unterdrücken, das die Makverbaltnisse der Driginale nicht genauer eingehalten sind. Es entsteht dadurch ein Berfchwimmen der seineren Schraffirungen, das dem Gesamteindruck der Blätter höchst ungünstig ist und das Studium ihrer Technik sehr erschwert. Auch das rauhe Papier ist in hohem Grade unvorteilhaft und sollte bei Repro-

in In the country of the in her combility Clim 662, and the 326





duftionen nach Sticken niemals Anwendung sinden, da es den scharfen Abdruck der Platten bindert. Die Nachbitdungen der beiden Blätter des Meisters der Spielkarten Ar. 3 und 4 geben von der Feinbeit der Driginale auch nicht die entsernteste Borstellung. Warum sucht man in solden Außerlichkeiten, im dicken, geschöpften Papier oder im Austegen der Lichtbrucke auf Untersatzbogen den Schein von Driginalen nachzuahmen, wenn man dassür eine scharfe und treue Wiedergabe der Sticke, wie sie auf glattem Papier möglich wäre, preiszieht! — Muß denn in Minchen alles "altdeutsch" sein?

# Ergänzungen zu dem Braunschweiger Haleriewerk von William Unger.

Im Anichtuß an die Reihe der Radirungen von Wiltiam Unger, welche wir vor nunmehr zwanzig Jahren veröffentlichten, werden wir unseren Lesern einige weitere gelungene Reproduttionen von bemertenswerten Gemalden der herzoglichen Galerie zu Brauuschweig vorführen, welche von der Hand des Münchener Stechers Louis Rühn herrühren.

Die nächste Veranlassung dazu bot der Umstand, daß die herzogliche Gemäldesammlung im Sommer vorigen Jahres endlich eine ihrem Werte und ihrer Bedeutung angemessene Untertunft gesunden hat.

Die Übersiedlung aus dem chemaligen Dominikanerklofter zu St. Paul in den neuen stattlichen Bau, das Werf des Wolfenbüttlers Osfar Sommer, vollzog sich nach langwierigen Schwierigkeiten mannigfachster Art. Schon im Jahre 1871 mar ber Gebanke an einen Nenbau jür die reichen Braunschweiger Schätze aufgetaucht, 1882 erst wurden die Architekten Braunichweiger Hertunit jum Wettbewerb eingeladen, 1886 endlich ber Bau vollendet. Das Mujeum ift im Florentiner Palaitstil ausgeführt, streckt sich etwas schwerfällig und lang aus, fchiebt an den Seiten zwei reicher gegliederte Pavillons vor, denen Freitreppen vorgelagert find. Das Erdaeichoff ift ruftigirt, das erfte Studwert zeigt in der Tenfterbehandlung den Wechfel von geraden und bogenförmigen Abschlüffen, während das zweite Stodwerk als niedriges halbgeichof fich darstellt und von einem träftig vortragenden Gesims abgeschlossen wird. Bum Edmude der Pavillonfaffaden hat das Albertische Motiv der bom Unfat des erften Stodwerkes bis jum Dachgefims durchgehenden Pilafter Unwendung gefunden, deren Streben nach oben ausflingt in den vier Statuen über dem Bestimse. Ginfachheit und Ruhe bestimmen die Be samterscheinung des neuen Museums und im Innern hat die verständigste Zweckdienlichteit das Wort; der Schmuck freilich ist etwas nüchtern, dürstig ausgesallen, wie das die tuappen Mittel, welche man für ihn ausgeworfen hatte, nicht anders erwarten ließen. Auf die Ginrichtung des Innern näher einzugehen, bersparen wir uns für eine andere Gelegenheit; es genüge an dieser Stelle die Bemertung, daß im Erdgeichof die Untiten, Werte mittelalter: licher und neuerer Plafrit sowie eine Angahl funftgewerblicher Gegenstände Aufstellung gefunden haben; im ersten Stock ift die Gemäldesammlung lichtvoll und übersichtlich geordnet, während der zweite Stod die übrigen Sammlungen, die vorgeschichtlichen Altertumer, die Majoliken und Smalten birgt.

Das diese Bemerkungen begleitende Blatt stellt eins der drei Bildnisse von der Hand van Dycks dar, deren sich die Braunschweiger Galerie rühmt (h. 1,085, dr. 0,905). Im iungst ausgegebenen Katalog des Museums 1887, sührt es die Rummer 125 und sindet sich in Miegels Heliogravürenwerk reproduzirt. Es galt erst für ein Selbstbildnis des Meisters und wurde dann, gleichfalls ohne Grund, umgetaust in ein Porträt des Marchese Antonio Brignole-Sale. Den Anschein nach haben wir es doch wohl mit einem unbekannten Genneier zu thun, wenn auch eine gewisse Berwandrichaft mit einem alteren Schwarzkunst blatt in Amsterdam, das die Aufschrift de Hervandrichaft wir einem alteren Schwarzkunst blatt in Amsterdam, das die Aufschrift de Hervandrichaft wir einem führt, bemerkt worden ist. Jur van Dycks vornehme, elegante und doch so chwatteristische Art der Vistuis malerei ist es ein trefsliches Beispiel.

# Die fassade des florentiner Domes.

Mit Abbildung.

In seiner Zeit baben wir über die Enthüllung dieses imposanten Bauwertes berichtet und versucht, den Gesamteindruck desselben zu schildern Kunstchronit XXII, Nr. 36). Wir kommen auf den Gegenstand zurück. Besser als es in Worten möglich ist, wird die beisgegebene Abbildung den Leser in den Stand seben, eine flare Borstellung von dem Ganzen zu bekommen. Bekanntlich hat der aussührende Architett, Prosessor E. de Fabris, die Beendigung des kolosisalen Unternehmens nicht erlebt, wohl aber über der Arbeit der Ent würse und der sorrschreitenden Aussührung die schneidigsten Kritiken nicht nur des Publiskums, sondern auch der Baukommission sich gesallen lassen müssen. Des Tadeluswerten mag man auch jest noch genug hier und da an der vollendeten Fassade entdeden: aber darüber ist man sich doch im allgemeinen einig, daß das Ganze nicht nur lobenswert ist, sondern auch würdig, den größen Kunstbauten aus der Bergangenheit der Arnostadt an die Seite gestellt zu werden. Bei der Benrteilung der vollendeten Fassade dars jedensalls nicht übersehen werden, daß hiermit eine Streitfrage zu Ende gesührt ist, welche Jahrhunderte lang die Gemüter bewegt hat.

Auf altstorentinischen Bildern und Zeichnungen, welche eine Ansicht des Tomplages entbalten, sieht man mitunter Varstellungen einer gotischen Fassade, welche nur etwa ein Tritteil der Höhe der Frontwand einnimmt. Bon dieser ersten, unvollendet gebliebenen Fassade welche man wohl auch, allerdings irrtümlicher Weise, die Fassade des Giotto nennt, spricht zuerst ein Totument vom Jahre 1357. Sie hat mehr als anderthald Jahrhunderte bestanden. Nachdem aber Leo B. Alberti für die ebenfalls vollendete gotische Fassade von S. Maria Novella einen Abschluß im Stil der Renaissance gesunden hatte, wurde im Jahr 1490 eine Konturrenz für die Vollendung der Tomsassade ausgeschrieben. Es ist interessant zu hören, daß an dieser Konturrenz außer Architecten von Verus auch Maler sich beteiligten, welche jene Kunst nur in den Hintergründen ihrer Figurenkompositionen erprobt hatten, nämlich Sandro Botticelli, Berrocchio, Filippino Lippi, Domenico del Ghirlandajo, u. a Lorenzo il Magnisico scheint bei der Entscheidung das persönliche Verdienst gehabt zu haben, daß das Projett im Sande verlies. Das Jahr 1515 sah eine Kulissendetoration der Fassade, das Vert des Jacopo Sansovino und des Andrea del Sarto, entworsen in Veranlassung des seierlichen Einzuges Papst Leo's X., wovon Basari aussührtich handelt.

Im Jahre 1588 ließ der Proveditore Benedetto Uguccioni die Statuen, welche die alte gotische Kassade schmückten, herunternehmen und veräußerte den Rest der umsangreichen Kassadendetoration, bestehend in Saulen, Nischen, Tabernateln, Kriesen, Mosaiten und sonstigem architettonischen Schmuck, — an den Mindestbietenden! So eilig hatte man es mit der Beseitigung und Vernichtung des ehrwürdigen Verkes; denn man wollte sossort eine neue Fassade im Geschmacke der Zeit. Und wenn eine solche damals auch nicht zur Ausssührung kam, so kann man sich doch noch an den Modellen satt sehen, welche jett noch in der Opera del Duomo ausbewahrt werden, und mit den wohlbekannten Namen Giovanni da Bologna, Ammanati, Bnontalenti, Tosio und Cigoli geziert sind. Die aussgedehnte, unbekleidete Ziegelstäche nahm sich nun nicht viel anders aus wie ein großer Schandsleck. Das empfand man auch, und als ein Jahr nach Zerstörung der gotischen Kassade die Stadt sich schmickte, um die Hochzeit ihres Großherzogs Ferdinand I. mit Christine von Lothringen sessischen, bedeckte man die Kassade mit einer riesigen

Leinwand, bemalt von Zucheri, Passignano u. a. Tiese aber ging alsbatd buchstäbtlich in die Lüste. Im Jahre 1633 ging man aufs neue daran, eine Konkurenz auszuschreiben. Die Fassade der Peterskirche in Rom war kurz vorher vollendet worden, und man kann sich vorstellen, daß die neuen Entwürse im Geschmack sener Zeit mit dem gotischen storentiner Bau wert nicht im mindesten harmonirten. Noch zweimal, in den Jahren 1661 und 1688, ist aus Anlaß sürstlicher Hochzeitssseierlichkeiten die Fassade mit einer bemalten Leinwand vershängt worden, und seitdem sind sast zweihundert Jahre verstossen, bis man den Tombau mit einer neuen Fassade zu würdigem Abschluß gebracht hat. Wie diese aussallen solle,



Der Alorentiner Tom.

darüber ist wieder sost dreißig Jahre hindurch verhandelt und gestritten worden. Im Jahre 1842 stellte der Architekt Niccold Matas einen Entwurf sür die Fassade aus, der mit den übrigen Marmordekorationen des Tomes stillstisch nicht eben sehr im Widerspruch stand und so allgemein gesiel, daß man auch sosort an die Aussührung des Projektes dachte. Taß dies nicht geschehen ist, dazu gab die Kritik des Matasschen Entwurses von seiten des Schweizer Architekten J. G. Müller den Anlaß, welcher sür seinen eigenen Konkurrenz entwurs von der Fassade des Tomes von Trvieto sich hatte inspiriren lassen. Im Jahre 1858 trat die erste Kommission zusammen — Toskana war damals noch größherzoglich — mit dem Zieke, eine Fassade zustande zu bringen, und da J. G. Müller gestorben war, hosite Matas noch immer für die seine. Nachdem nun 1860 Viktor Emanuel in Florenz eingezogen war, und bei dieser Gelegenheit auch den Grundskein sür die zukünstige Fassade

gelegt hatte, welch jumbelischen Aft er mit ber Bahlung von 100000 Franten zum Beften Des Mutunitswerfes begleitete, erichien endlich anderthalb Jahr später, im November 1861 Das Programm für die internationale Montureng. Rach Sahresfrift ging auch eine große Angahl Entwürfe ein, aber die verichiedenen ausgesetzten Preife gu 10080 Franten, \$400 Franten u. f. w. wurden niemandem guerfannt. 3m Jahr 1864 schrieb man eine neue Ronturreng aus, und hier endlich traf die Waht der Mommiffion den Glorentiner De Fabris, both jo, daß biejem nicht weniger als zwanzig wesentliche Abanderungen seines Planes zur Bilicht gemacht wurden. Das Schiedegericht hatte fich damit jelbst bas Urteil gesprochen, und es mußte eine neue Rommission eingesetzt werden, welche im Jahre 1867 mit vierzig Planen fich auseinanderzusetzen hatte. Der Entwurf bes Danen Petersen ftand auch bier wieder im Borbergrund. Geine Borguge maren ichon früher von dem Bildhauer Tupre, dem namhaftesten Künftler in den Rommissionen, mit Nachdruck hervorgehoben worden, aber endlich fiegte doch Te Fabris, freilich nicht ohne neue Korrekturen von der Kommiffion fich gefallen laffen zu muffen. Das war im Jahre 1875. Man fieht, die Ausführung felbst hat eine verhältnismäßig sehr furze Zeit in Anspruch genommen, und die Florentiner haben wohl Recht, wenn fie meinen, daß nach so viel Etreit und Bant es jest an ber Beit fei, fich des endlich zustande gefommenen Wertes zu freuen.

J. P. R.





# 21dolph Schreyer.

Mit Abbildungen.



er den Tannus kennt, kennt Eronberg. Am Ausgang des Gebirges lehnt es an einem Hügel, den das Schloß mit seinem alten schwer fälligen Turm krönt. Gelände lagern sich davor, führen hinaus zur weiten Mainebene, lassen Franksurt erkennen und ganz in der Ferne den schwachen Saum der Bergstraße. Der Drt selbst ist wie für Maler geschaffen. Krumme Gäßchen mit alten Häusern und moosigem Gemäner steigen auf und ab, bieten überall anziehende

Bilder. Kein Wunder, wenn Maler sich auf diesem schönen Erdsted niederließen, zu engem Kreise sich vereinten und eine kleine Kolonie für sich bildeten. Ter alte Dielmann, der vor zwei Jahren starb, war der Führer gewesen, ihm hatten Jüngere sich angesichtossen, Anton Burger, dieser nachgeborne Niederländer des 17. Jahrhunderts, vor allen. Die anderen Genossen, so hübsiches sie gelegentlich auch leisten, haben ihren Rusnicht über die Berge klingen hören. Und die Schuld daran haben sie selbst. Die Naturliebe, der Neiz eines freien Künstlertebens in einer Umgebung, die selbst den Laien malerisch anschlossen, hatte sie zusammengeführt und zusammengehalten, die Sigensium sie in setzsam abgeschlossene Zirkel neckte und bannte, in denen sie unbekümmert um das, was draußen in der Leeite lebt und wirkt, behagtich sich eintapselten, stotz auf ihren Pinsel und - vergessen von der argen Leelt, der der Leg in die Sactgäßchen moderner Kunstzu wiel ist.

Es war nach dem Ausbruch des französischen Krieges, als sich Adolf Schrener der Eronberger Kolonie zugesellte, den Genossen gegenüber ein vollendeter Meister von welt männisch umfassender Aunstbildung, die er dem langen Ausenthalt in der Fremde dautte. Schreners kecke Malweise, seine koloristische Meisterschaft und virtuose Unmittelbarteit der Darstellung war den Eronberger Landschaftern und Genremalern, die in kleinen harm

teien Bildehen mit liebevollem Fleiße und bescheidenen malerischen Mitteln sich ergingen, ein unerwartet Renes, dessen Einwirfung auf den Kreis der Tauniden freisich nur furz lebig war. Sie waren zu alt geworden in ihrer gemütlichen Routine, als daß es ihnen batte gelingen können dem beweglichen und merkwürdig frischen Eindringling das Gebeimmis seiner Kunft zu entlocken.

Schrener hatte bald den freundlichen Webirgsort lieb gewonnen: er faufte sich an und baute eine herrlich gelegene Villa zu einem reizvollen Künstlerheim um. Wenn er wintersüber in Paris, dem vornehmsten Schauplatz seiner Thätigkeit, in angestrengter Arbeit den Wünschen zahlreicher Besteller nachgekommen ist, dann zieht er im Frühsichr in seine deutsche Heinat, um den Sommer in Eronberg zu verbringen. Aber auch dahin solgen die eisrigsten der Bilderjäger, die amerikanischen Händler, und spornen den Meister zu rastloser Schöpfung an.

Ichrener stammt aus Franksurt a. M., hier wurde er 1528 geboren. Er erhielt eine sorgiättige Erziehung und besuchte die Zeichenschule des Städelschen Institutes. Das Pierd aber war von frühauf seine Passson, er studirte es mit innermüdlicher Hingabe, dis alle seine Gewohnheiten und alle Falten seiner Natur ihm so vertraut waren, daß er ipäter bei dem Entwurfe seiner zahlreichen Meiterbilder der vorbereitenden Studien vollständig zu entraten vermochte. Schreger lernte die hauptsächlichsten deutschen Gestitte teinen, aber auch an den Atademien von München und Tüsseldorf strebte er nach weiterer Ausbildung der Gaben, welche ihn zum Künstler bestimmten. In Tüsseldorf, antangs der sünsziger Jahre, traf er mit einem seltsam beanlagten Genossen Geiste, voll großartiger Einfälle, die seine lebendige Phantasie mit gewaltigen, wilden Vorsitellungen benurnhigten. Schmitsons malerische Erziehung war dilettantsisch gewesen, er dankte Schreyer gar manchen guten Rat, der den in romantischer Weise leicht aussichweisenden Maler mit seinen seurigen Tarstellungen oft unmöglicher Vorgänge aus dem Leben der Tiere zurückrief auf den gesunden Boden schlichter Naturbeobachtung.

Schmitsons toloristische Auffassung verriet indessen eine merkwürdige, in jenen Tagen nachhallender Romantit und philiftrofer Werftägigfeit höchst auffällige Empfänglich feit für lebhafte farbige Wirkungen. Das war es, was Schreher zu dem feltsamen, leider früh verichiedenen Menschen hinzog und ihn im Beharren auf der unabhängig von fünst terischer Schulmeisterei gefundenen Bahn bestärtte. Denn Schreher ist im Grunde Auto bibaft. Bon Jugend auf hatte er ben Blick auf bie malerische Gesamtwirkung in ber Erscheinung gerichtet. Mit wachsender Erfahrung und unter der Ginwirkung der kolo ruftischen Revolution, welche die Romantifer Frankreichs durchgeführt hatten, wurde allmählich das, was dem Werdenden ungewiß nur vorschwebte, zur vollen Uberzeugung, zum bindenden Wejetz feines Echaffens. Wo immer das Auge hinblidte auf die Mannig faltigkeit der Dinge, ce suchte vor allem und zuerft den farbigen Reiz, und diesen zum Hauptträger der fünftlerischen Empfindung zu machen, war und ist das vornehmite Biel nemer Munit. Tabei ift Echreners Phantafie von jo willfähriger Erreglichkeit, daß fie Die Auchtigften Eindrücke zum fünstlerisch harmonischen Bilde zu verdichten vermag. Richts in unbeitimmter, unflarer als die Entstehung eines Echregerschen Bildes. Auf gut Glud wari die Spachtel ein paar Tone auf die Leinwand, blau, oder und duntlere nichts als Massen ohne Form und Bedeutung. Gleichwie aber der sinnige Blick im itnichtigen Epiel ziehender Wolfen Gebilde schaut, wundersame, dann bis zur Bestimmtheit klare, so taucht auch im Bewustiein des dichtenden Munitlers bei der Empfindung der farbigen Reize die Borstellung erlebter Bevbachtungen auf, und was wie willkürtiches Spiel einer zerstreuten Hand erschien, gewinnt im Trange der Arbeit gegenständlichen Sinn und künstlerische Form. Daher die Unmittelbarkeit, mit der uns Schreyers Bilder ausprechen, daher freilich auch zuweiten eine gewisse Stizzenhaftigteit, die sie wie unsertig erscheinen läßt.

Der Rrimfrieg führte den Rünftler in der Begleitung des Fürsten von Thurn und Taxis in die Watachei, nach Ungarn und Südruftland. Hier gewann Schreger den fruchtbarften Boden. Er trat als Schlachtenmaler auf und malte mit realistischer Absicht unter anderem die "Schlacht bei Waghäusel" (Befitzer: Großberzog von Mectlenburg), die "Schlacht bei Comorn" (Besither: Bouilly-Mensdorf), endlich eins seiner hervor ragendsten und größten Werke: "Der Fürst von Taxis, verwundet bei Temesvar am 9. August 1849". Bielfach find die Anregungen, welche Schreger aus Diefer an Erleb nissen reichen Kriegsfahrt bewahrt hat; noch gegenwärtig entlehnt er diesen Erinnerungen hänfig die Motive zu Schildereien aus den Donauländern. Die entscheidende Richtung erhielt indessen der Künstler, als er von Baris aus, seiner zweiten Heimat, wo er tolmenden Bewinn fand, Afrika besinchte. Das war ja das gelobte Land der frangösischen Rünftler, seit der große Delacroix die orientalische Stoffwelt nach (Bros' ahnungsvollem Hinweis für die Runft wahrhaft entdeckt hatte. Decamps wurde in der prientalischen Natur von dem wilden Montraft der Lichter und Schatten, von der gewaltsamen Farbenpracht ge blendet. Marilhat hingegen fand eine stimmungsvolle Harmonie unter der tropischen Blut des füdlichen Himmels, er erblichte das Neue mit ruhigerem Auge, näherte fich mehr der schlichten Wirklichkeit. Der geistreiche Engene Fromentin, der liebenswürdige Bida und der noch unlängst wirksame Eindringling in das intime Leben der Drientalen, Buillaumet, diese bilden das Gesolge Marilhats, und sie sind es, neben denen unser Schreger einen hervorragenden Rang behauptet.

Es war im Jahre 1861, als Schrener von Frantreich aus Nordafrika besuchte, Was ihn interessiste war vor allem der Araber und sein Pserd. Mit dem scharsen Auge des Realisten ersähte er seinen Gegenstand, war unermüdlich in seinem Studium. Aber er blied nicht stehen bei der protokollarischen Gewissenhaftigkeit in der Aufnahme der Natur, poetisch seiner Sinn führte die Hand, lenkte sie hin auf den Ausdruck stimmungsvoller Innertichkeit: und jedes Bild, das er schus, war ein Inbellied in Farben auf die Herrtichkeit der orientalischen Welt. Schalkendes Lob lohnte sein Beginnen in Paris. Schon das große Bild, das uns den Fürsten von Taxis beritten darstellt, in dem Augenblick, da er verwundet wird, war auf dem Salon von 1863 ein Ereignis uns gewöhnlicher Art gewesen. Noch gewaltiger wirkten seine orientalischen Meisterwerte, und die, welche uns in den halbasiatischen Südosten Europas versezen.

Der geringfügigste Vorgang gewinnt in der Darstellung echt dramatische Araft und atmet individuelles Leben. Wie aufregend weiß er die Aufmerksamkeit eines "Vorpostens von Spahis" zu schildern, wie scheinen Roß und Reiter in dem einen Spähen nach dem Feinde aufzugehen! Und welche stürmische Bewegung zeigt uns die berühmte Artisleriecharge vom Jahre 1865. Das sechsspännige Geschütz macht im Galopp eine Wendung nach rechts. Da platzt ein Geschoß und trifft mit einem Splitter einen Reiter, der auf dem Zattel zusammensinkt, während sein Pserd im Riemenwerk sich jängt und stotpert. Über mit schwindelnder Schnelligkeit versolgen die anderen ihren Lauf und reißen Roß

und Reiter fort. Mit Recht wies man vor dem Bilde hin auf die echt französische Furie des Bortrags, und man begann Schreher als französischen Künstler zu seiern und auszuzeichnen. Ein anderes Bild sührt den Titel "Ter Schrecken": es gehört zu Schrehers originellsten und ergreisendsten Schöpfungen. Endlos dehnt sich die öde Ebene, der nur ein bleicher Lichtspreif am äußersten Ende des Horizonts einen matten Schein sendet. Ein Araber durchreitet sie. Da plöglich gewahrt er ein unheimliches Schauspiel: über dem verwesenden Korper des Herrn liegt ein Psierd dahingestreckt. Wie sein Rost den Geruch wittert, wirst es sich mit ungestimmen Sprunge zur Seite, bäumt sich aus, sträubt seine Mähne, bläht die Rüstern und peitscht die Lust mit den Border füßen. Hielte der Reiter es nicht zurück: wie ein Psielt würde das geängstigte Tier sort



Eftige ju dem 1/2 ,,21 och auf der Alubt von Moolph Eliener.

itierzen in rasender Eile! Und man sühlt, wie es leidenschaftlich austocht in der Brust des Arabers, man ahnt die Rachegedanten, die ihn bei dem Anblick durchzucken. Wit unwergleichticher Bravour hat der Künstler diese Scene ersast, die Verwirrung des Angenblickes, die wilde Bestürzung spricht sich aus in der malerischen Behandlung: Far den und Formen haben gewissermaßen Teil an der ungestümen Bewegung, sie verzichten auf die klare Bestimmtheit, um den Eindruck des unmittelbar Empfundenen mur um so energischer, um so anschaulicher wiederzugeben: sie packen und sprühen Leben.

Richt minder spannend weiß uns Schreger mit den Schreden der Wüste auf einem anderen Bilde betannt zu machen. Auf einem Besuche bei dem Künstler im verstossenen Hrbs sahen wir ein ungewöhnlich großes Araberbild, das, wenn ihm auch die letzte nachbetsende Pstege sehlte, doch nahezu vollendet auf der Stassel stand. Wie ein unendliches Meer breitet sich die Wüste in wogenden Sandwellen aus, die Abendsonne bestreicht sie und spielt mit goldigen Restegen in den sturmausgewühlten Furchen der eisenhaltigen Erde. Trei Araber sind eben auf die Nähe eines Löwen ausmerksam ge worden und auch die Pierde sind unruhig geworden, erheben die Köpse, schnausend,

augstwoll bewegt. Gerade dieses Bild gewährt einen guten Einblick in die timitleriichen Grundsätze Schieners, die er gern in launiger Rede an seinen Verten entwickett. Zeine malerische Theorie leiht von der Musik die verdeutlichenden Begriffe. Die tieben Tone im Vilde, welche vornehmlich den Gruppen des Vordergrundes eignen, bilden den Vah



im Tongemälde, sie geben ihm Körper und Halt und fordern als Kontrast und Lösung zugleich die feck vorspringenden Lichter und lebhasten Farbenblitze, die gleich hohen Tis kantnoten die Gipfelpunkte der in Mitteltönen gehaltenen Melodie darstellen. So spitt sich alles im Gemälde zu einem blühenden Farbenbouquet zu, dessen Reiz unser Auge zuerst besticht. Auch die ganze Komposition bekundet diese einheitliche Absicht. Bei dem

eben angeführten Araberbilde ist der Kops des vordersten Arabers im vollsten Licht, in ihm erreicht die Farbenstala ihren Höhepunkt, wie er auch den Mittelpunkt in der Gruppirung bildet; die harmonische Vermittelung stellen die weniger intensiven Farben der übrigen Araber in ihrer reichen, malerischen Tracht dar. — Ein gutes Stück berechmender Virtuosität freilich steckt in diesen Verken, die erst dann deutlich zu Tage tritt, wenn wir ihren wundersam harmonischen Eindruck zu zergliedern, kritisch zu zerspflücken beginnen. Aber die geistreiche Manier ist so innig aus der schöpferischen Phantasie geboren, wirtt so selbstlos und ungetrübt, daß die wohlerwogene Absicht gegen die Kraft der Ersindung verschwindet.

Wir Tentichen find boch im Farbenschen zumeist noch recht ftumpfe und nüchterne Weiellen. Dem Prientmaler freilich räumen wir das Vorrecht ein, mit blendenden Untitheien in Karben ju fpielen. Wir stellen uns den Suden so farbenfroh und farbenreich wie möglich por, aber wir sträuben uns in unserer unmittelbaren Umgebung der Farbe gerade ins Gesicht zu sehen. Alles muß gran und flan ausschauen, und ist es recht nüchtern und werktägig, bann gilt es als gesunder Realismus. Da find ja faft die Tageshelden moderner Runft, die überzeugungsmutigen Impressionisten toleranter! Zie geben fich alle erdenfliche Mühe, Farben zu jehen und Farben zu malen, aber fie tommen über das Buntjeben nicht hinans und find mur konfeenent, wenn fie Schreber in Baris einen "malerischen" Maler heißen! Gewiß auch unsere nordische Welt birgt des farbigen Reizes die Fülle, Boctlin zeigt es, der bescheidene Spitzweg selbst, der so fern stand von allem renommistischen Eclatmachen und Eclatmalen, wußte davon und ver riet in manchen seiner seingestimmten Landschaftsbildeben, wie zurt und flar die Farbe ieine Sinne traf. Auch Schreger beschräuft sich nicht auf das rein orientalische Stoffachiet. Wo er nur hinblidte, fand er die Beispiele für seine Theorie, was er nur auf faßte, wurde unter seiner Sand zum farbenprangenden Bilde. Gins der Werfe, die fein größter Stolz sind, - es ist in seinem Eronberger Atelier - ift ein kleines mahrhaft poetifches Pleingirbildchen: ein wunderbar flaver himmel mit weißgespachtelten Wolfen ipannt sich über eine reizende Landschaft, vorn mit einem stillen Wasser, bessen not: dürftige Uberbrückung ein Zug Walachen zu Pjerd betritt. Gerade die walachischen und rujfischen Schildereien, nachft den Araber Reiterbildern sein Lieblingsgebiet, ragen hervor durch poetische Farbenwirfung. Aber wir haben schon an einigen Araberbildern gejehen, welche Sorgfalt der Rünftler auch auf den gegenständlichen Inhalt der Werte tegt. Er will erzählen, will den Beschauer in Mitleidenschaft ziehen, ihn auregen zu nachschaffender Betrachtung. Die Wejahr lag jo nabe für den Pferdezeichner und Farbenvirtuvsen, die rein malerische Wirfung, die technische Runftsertigkeit allein ins Feld zu führen und auf die Mithitse der Phantofie zu verzichten. Dieses Streben, auch durch den Gedanken zu jesseln, tritt recht deutlich hervor in dem berühmten "Berlassenen" im Luxembourg. Der Borwurf ist überaus einfach und tropdem mächtig ergreifend. Ein Echimmel neben einem Wagen, der Juhrmann tot und tot das andere Pferd. Der Schimmel hat von dem Befährt losgeriffen was er fonnte, nur die Rette, die ihn an Die Deichjel feffelt, konnte er nicht sprengen. Run steht er verlassen in der Ginfamfeit, auf die leichte Schneeflocken niederfallen, daß wir Mitleid empfinden fur das arme Dier. Es liegt eine wunderbare Stimmung auf dem Bilde, der noch fein Beschauer jich entzog. Andere Darstellungen aus demselben Stoffgebiet haben durch die reproduerrenden Rünfte und Techniten eine weite Berbreitung gefunden, jo der "Warengug,

der vom Schneegestöber aufgehalten wird", der "Brennende Pierdestall", "Valachische Pserde, von Wölfen erschreckt": hierher gehört auch die "walachische Post in den süng ziger Jahren", welche wir fürzlich in einer Radirung von Fr. Mrostewig veröffentlichten.

Schrever zählt zu den meistbeschäftigten unserer Münstler. In der ganzen Welt, in Amerika zumal, selbst im Trient sinden sich die Zeugen seines Talentes. Bald hatte der Münstler die Meisterschaft gewonnen: als virtuoser Zeichner, als sinniger Molorit und als ein Techniker ohne Gleichen. Neigung und fremde Bestellung beschräntte den Umfang seiner Molive. Er wird nicht müde, wieder und wieder auf sie zurückzuschauen, und immer weiß er ihnen den Reiz der Nenheit zu verleihen. Aber dieses zur Gewohn heit gewordene Zurückzeisen auf ein und dieselbe Weise hat den Gang seiner künstlerischen Entwickelung verdeckt, macht es ungemein schwer den inneren Wandel seiner Aunst tlar zu erkennen. Der Künstler der sechziger Jahre ist schon der vollendete Meister von heute. Ter Umsang seiner Thätigkeit hat sich seitdem erweitert, ihr Gehalt ist derselbe geblieben, und weder seine Phantasse noch seine Hand zeigt Zpuren der Ermüdung.

Richard Grant





# Jur Geschichte der Holzarchitektur in Holland.

Don Georg Galland.

Mit Minitrationen.

Erasmus verglich einst die hollandische Metropole, Amsterdam, mit einem unter udischen Walde, auf deffen Baumwipfeln die Menschen gleich Dohlen und Araben wohnten. Er tonnte Diesen originellen Bergleich auch auf andere Ortschaften seines sumpfreichen Baterlandes ausdelmen. Holland lieferte zu jeder Zeit den Beweis, daß sein notwendig ites Baumaterial nicht auch fein nächstliegendes war, daß der wichtigften Forderung des Bodens nicht unmittelbar durch die Verhältnisse dieses Bodens entsprochen wurde. Wenn aber anderwärts nur das reiche Borhandensein heimischen Holymaterials die Pftege bes Holzbaues hervorgerufen hat, fo bilbeten die Gegenden am Buiberfee 1) von vieier Regel eine beachtenswerte Ausnahme. Das hing äußerlich mit dem Handelsgenie des niederländischen Raufmanns zusammen, der nicht bloß für seine eigenen Produtte den lohnenditen Abjat auf dem Wege des Exports zu erreichen, jondern der namentlich für den Import die billigsten Cuellen aufzuspüren und für sich auszubenten wußte. So enthanden frühzeitig die großen Holzmärfte Hollands. Ja, es gab im Mittelalter feinen Ert von irgendwelchem Anschen an den Usern des Zuiderzees, der Maas- und Rhein mundungen, der nicht in dem Banholze eins der wichtigften Handelsobjekte schätzte.2) Und da diefe Hauptgewässer durch ein Ret; von Ranalen mit allen Teilen des Landes in Berbindung franden, jo bejag das Land die Möglichfeit, leicht und ohne erheblichen Roftenaufwand den ungeheneren Bedarf an Bolgern zu beden, ben allein Schiffsbau, Mühlenban und Waijerban erforderten. Hierbei fann die Wahrscheinlichfeit, daß auch Holland einft in gewissen Sumpf- und Wiesenstreden ausgedehnte Wälder besessen habe. nur eine untergeordnete Rolle spielen. Mogen Die Namen gahlreicher Dorfer in Groningen und Friesland mit der gemeinsamen Endung wolde oder woude that lächtlich auf die frühere Griften; von Waldungen schließen laffen, so bleibt doch die Frage offen, ob hier nicht an bloges Geftrüpp (biesbosch) zu denken sei. Gerade in jenen Provinzen wird man heute vergeblich nach Überresten von Holzarchitektur suchen. Die Namen anderer Drijchaften, wie 's Herzogenbosch und 's Gravenhage, weisen baraufhin, in weffen Besit sich die immerhin kleine Zahl der Jagdgehölze befand, in einem Lande, das jo viele Edelleute bejag und jo wenig Gelegenheit bot, um ritterliche Painonen zu befriedigen.

<sup>:</sup> m fatich, den Flexo Locus erraften Schriftieller, der nut dem einfrigen Middelfes und em Lieber, der Schriften und Kordgreuze der alten Arieien von Westergo und Costergo bildete, . 11 fur . 2 zu nannen

<sup>2</sup> Bun Ron, n. Blimbte ber Rieberlande Damburg 1833.

<sup>3</sup> Per A. J. Act., in M. Munafis Bydragen voor Vaderlandsche Gesch en Oudheidkunde. 1837

Alle holländischen Aulturhistorifer begegnen sich in der Ansicht, daß auch der Hoch ban in nordniederländischen Ortschaften noch zur Blütezeit des Mittelalters im Großen und Ganzen Holzbau gewesen sei. Gine Holzstadt ist heute noch Zaandam, der Haupt ort des merkwürdigen Zaanlandes, in welchem die Bäume durch Mühlen ersetzt icheinen, Zaandam, das dem Einen wie ein einziger Holzmarkt, dem Anderen wie ein riesiges



8th, 1. Soldnans in Amsterdom um 1500.



Rig. 2 Badhaus in Middelburg

Piahldori der germanischen Urzeit erscheint. Der erst unter Napoleon I. zur Stadt erhobene Ort bildet auch für Holland eine einzige Erscheinung. Seine Schisswerite, seine Sägemühlen arbeiten für die Bedürsnisse des ganzen Landes: in seinen heutigen einsachen Giebelhäuschen, die durch grünen, seltener roten Anstrich is ganz reizvoll wirken, tritt sicherlich eine traditionelle Konstruktionsweise zu Tage, die ganz ähnlich dersenigen ist, welche wir unten näher kennen ternen werden. Diese Bauten gehören dem 18. und

<sup>1</sup> In Amsterdam wurden einst nach A. 28. Beißmann (het Amsterdamsche Woonhuis - die Holzbäufer, wie die Schiffe, mit Theer überstrichen.

19 Jahrhundert an: der Eurm 1) der im Jahre 16:10 errichteten neuen Kirche, die Hütte Peters der in ihren beiden Kämmerchen und etwa noch ein hübsch geschnitzter Sturzriegel von 1654 an einem unweit jener Hütte gelegenen Hause – bilden wohl alles, was von älterer Holzarchitettur in dem durch den großen Jaren weltbefannten Orte erhalten geblieben ist.

Für das übrige Holland haben wir eine gang allmähliche Abnahme des Holzbaues icit der Spätzeit des Mittelatters zu tonstatiren. In den östlichen Teilen des Landes vollzog sich diese Erscheinung früher und rascher, als in den westlichen. Dort verschaffte man fich pon dem benachbarten Bentheim fehr beguem den Hauftein, dort fand fich reich lich Thonerde zur Ziegelfabritation, und wir wissen, daß eine Stadt wie Rampen schon in der ersten Salfte des 11. Sahrhunderts eine eigene Ziegelei und Kalfbrennerei besaß. Schon im Jahre 1313 kam in Kampen eine Bauordnung auf, die fich auf Stein- und Holzhäuser bezog, und die noch in demselben Jahrhundert erneuert wurde. 2) Im Westen, in den "Wafferlandern", fonnten dagegen weder die Schrecken immer wiederfehrender Fenersbrünfte, noch der wachsende Wohlstand der Bürger mehr bewirken, als daß man zunachst die Gestungen mit ihren Rastellen und Türmen (blokhuizen), die Rirchen, die Stadthäufer, welche erst feit dem 15. Sahrhundert an Straßeneden und auf freien Plägen angelegt wurden, massiv aufführte Gelbst bei ansehnlichen Bürgerhäusern hielt man bis jum Beginn des neuen Zeitalters an dem traditionellen Holzbau in der Regel fest. Diese eigenartigen Verhältnisse aber können weniger durch äußere als durch innere Grunde geichaffen worden sein. Die inneren Gründe find zweisellos berzuleiten aus der eigentümlichen Anlage des altholtändischen Wohngebändes und der damit verbundenen Edmierigteit ber Belenchtung bes Innern. Die Liefe biefes Saufes steht nämlich zur Front in einem äußerst ungünstigen Verhältnis, das sich, wie begreiflich, aus der chemaligen Beichaffenheit Des Dortigen Bodens ergab. Auch Die emzelnen Wohnräume gestalteten sich naturgemäß so tief, daß Gensteröffnungen von gewöhnlicher Unsdehnung mur ein höchst spärtiches Licht spenden würden. Dieser Ubelstand war freitich durch teine Bortehrung vollig zu beseitigen, man barf jagen glicklicherweise, ba er befanntlich bie Quelle jenes frimmungsvollen Hellduntels war, das wir in den Malereien eines Rembrandt, Oftade u. A. bewundern.

Eine Steinfassade aber hätte hier die relativ beste Lösung der Frage der Beleuchtung ausgeschlossen. Tenn da Holz mehr Tragtraft als Mauerwert besitzt, so tann ein massiwer Pieiter durch einen vertital gestellten Balten (Ständer) von weit geringerem Umsang erietzt werden. Und eben durch diesen Ersatz erhielten damals die Lichtössungen sede nur wünschenswerte Ausdehnung, wie dies aus der umstehenden Retonstruktionssstizze eines Amsierdamer Bürgerhauses von ca. 1500 hervorgeht (Fig. 1). So nuckte sich der Ständerbau, oder wenigstens die Holzsassische gegenüber der Steinfassade, ganz von ielbst empsehlen und namentlich in engen Straßen, deren Bewohner sonst, bei den kläg lichen künstlichen Beleuchtungsmitteln früherer Zeiten, nur zu häusig mit dem geringsten Maß von Licht hätten vorlieb nehmen müssen.

Dieser niederländische Ständerbau nun unterscheidet sich von dem benachbarten

<sup>1</sup> Jun James 1693 remannt.

<sup>2</sup> J. van Issoninek en J. Nanninga - Uiterdyk, Bydragen tot de Gesch van Over-Yssel II, p. 202 ff.

niederjächzischen Fachwertsbau im Wesentlichen darin, daß, statt der Manerung der Schache und der unwerhüllten Holzsonstruftion, Bretterlagen das ganze Holzgerüst verlleiden, mit Ausnahme dersenigen Balken, welche zu dem Rahmenwert der Fenster und Eingänge gehören. Gemeinsam haben beide Erscheinungen, was die Front betrisst, in der Regel die Form des Giebels, die Austragungen und die Berwendung deforirter Kopsbänder oder Konsolen, Eigentümlichkeiten, die indes an der niedersächsischen Holzsassabet teils weit tonsequenter, teils fünstlerisch mannigsattiger ausgebildet vortommen.

Vollständig erhaltene Holzgebäude gehören auf nordniederländischem Boden schon jeit Dezennien zu den Seltenheiten. In Herzogenbusch sah man noch im Jahre 1833, am Martte, Hajen 20. mehrere intereffante Exemplare. 1) Zwei davon hießen im Bolts munde het Klaverblad und het Hazewindje.2) In Umsterdam, wo einst Joost van den Bondel in einem Holzhauschen gewohnt hatte, exiftirt heute noch ein ichlichtes Holz gebände mit vorgelragtem Giebel im Begijnenhofe, während ein anderes Saus am Bee-Diff, acaenüber der St. Clois Rapelle, starf verändert ist. Wie lekteres, jo besitkt auch ein mit drei Borfragungen verschenes Echaus am Zijdam zu Alfmaar noch seine alten Berichalungsbretter. In Enkhungen besteht noch ein alter viereckiger Glockenturm aus Holz (1519 : ähnliche hölzerne Glodenhäuser gab es in Herzogenbusch (1523, und in Haarlem (1479), neben der St. Bavofirche, bis zum Jahre 1804. Das intereffanteste Beispiel aber ist das stattliche Packbaus in der Straße "Lange Delft" zu Middelburg, der jeeländischen Sauptstadt, beisen heutige Giebelfront allerdings nicht das Dri gingt, sondern eine Refonstruftion der ursprünglichen Fassade ist. Weriger selten begegnet man derartigen Dentmälern in den jüdlichen Riederlanden (namentlich Mecheln), und es scheint, daß einst eine Beeinflussung von Guben her stattgefunden habe, obwohl ein Beweis für die Posteriorität des fünstlerisch entwickelten seelandisch hollandischen Holzbaues, gegenüber dem belgischen, heute wohl kaum zu erbringen ist.

Ms Blütezeit dieses nordniederländischen Holzbaues wird man, auf Grund von Abbildungen in älteren topographischen Werten, das 15. Jahrhundert und die ersten Tezennien des 16. Jahrhunderts seithalten dürsen. In die letztere Periode gehört unzweiselhaft das erwähnte spätgotische Packhaus zu Middelburg. Tieser interessante Ttänder riegelbau mit Bretterverschalung ist mehrstödig und besitzt einen überhängenden Fassadengiebel mit Aleebogenausschnitt (Fig. 2). Seine Ühnlichkeit mit dem belgischen Holzbauthpus") der Zeit wird Iedem aussalten. Gleich dem Giebelgeschost ist das mittlere Geschost ausgetragt. Tie derben Araghölzer, die einsach abgesast sind, ziehen sich mit stacher Kurve sehr ties herunter und bedecten die Ständer völlig, welchen sie ausgenagelt sind. Nur das mittelste Ropsband der obern Reihe hat eine sigürliche Verzierung in Form einer Statuette erhalten: einen St. Petrus, der mit Vibel und Schlüssel unter einem gotischen Baldachin steht. Die Verschalungsbretter, welche auch die Valkentöpse verkleiden, sind durch abwechselnd rundliche und ectige Rinnen belebt. Veachtung verdienen die eigenartigen Fensterbrüstungen am Mittel und Viebelgeschost, ebenso die ausgedehnten Lichtössenden Fensterbrüstungen am Mittel und Viebelgeschos, ebenso die ausgedehnten

<sup>1</sup> S. C. Teith a a. D.

<sup>2)</sup> Chr. Busten-Suet, Het land van Rembrandt 1881. I. 3 463.

<sup>3) 3</sup>d verweise auf die Guiftrationen, die fich in 3. 3 von Riendnds Documents classes de l'art dans les Pays-Bas etc. (Bruffel, 1880 ff.) und in Zeemanns befannten Bilderbogen finden.

verschiedenen Stellen aufgenagelten Simslatten mit ihrem schlichten gotischen Profit etwas Besonderes. —

Roch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts traten für die niederländischen Provinzen Verhältnisse ein, welche den Baumeister bestimmten, von dem homogen konstruirten Etänderban Abstand zu nehmen und in zahlreichen Fällen einen Kompromiß mit dem



Steinban zu schließen. Jedenfalls hörte der Solz= ban damals feineswegs auf, wie van Campen, der geistwolle Historifer, in feiner vaterländischen Charafterfunde meint, in= dem er angiebt, daß die Teuergefährlichkeit Grund war, daß "de houden huizen overal in de steden plaats voor steenen gebouwen maakten". Dieje Teuer gefährlichkeit hatte schon lange vorher in ben Städ= ten immer wiederkehrende Berordnungen bervorge rufen, die fich indes bloß auf die Bedachung der Webande bezogen. Statt Stroh oder Schilf wur den bereits im 14. und 15. Jahrhundert gebrannte Steine für die Dacher vor geschrieben 1). Selbst eine von Raiser Rarl V. für Die Stadt Amersfoort ge gebene Verordnung vom Sabre 1544 bezieht fich lediglich auf die Dachdeckung und droht dem Zuwiderhandelnden mit

der Strase von 10 Carolus-Gulden und des Abbruchs der unvorschriftsmäßigen Arbeit2). Auch untersagten wohl die Behörden, in den Binnenstädten Fabrikationsgebände seuer-

<sup>1) 3.</sup> B. in der Stadt Amersfoort in den Jahren 1441, 1464, 1465 u. s. s., vgl. Abr. van Bemmel, beschryving der Stad Amersfoort. (1760). Interessant ist die "Ordonnantie, gemaeckt by Hendrick Graat van Nassan, op de Timmering der afgebrande Huysen en Hofsteden binnen de Stadt Breda", (Stadt Archiv, eine Folge des Stadtbrandes von 1534.

<sup>2)</sup> van Bemmel a. a. D

gefährlicher Art zu errichten. Bon einem Berbot des Holzbaues aber ist damals noch nirgends die Rede.

Rur aus innern Gründen konnte daher, vor der Mitte des 16. Jahrhunderts, eine Um- resp. Rengestaltung des Bürgerhauses zu Gunsten des Steinbaues eingetreten sein. Die niederländischen Provinzen besanden sich unter der thatkräftigen Herrschatt Raris V. und waren, unmittelbar nach den Unruhen und Schrecknissen des Mittelalters,

in eine Periode der Rube und des Wohlstandes getreten. Difenbar anderten fich in jenem Zeitalter an vielen Orten Die überaus ungunftigen Bodenverhältniffe: jumpfreiche Gegenden wurden nutbar gemacht, Stadte wurden erweitert. Solland hat nicht mit einem Male joine uriprüngliche injutare Beichaffenheit verloren und ist nicht zu unferer Zeit erst plötzlich als ein Kontinent erstanden. 1) Die Etragen breiter anle gen und den Bürgerhäusern eine größere Schauseite gewähren zu fönnen, war ichon eine Errungenschaft des 16.

Jahrhunderts. Tadurch schwand für die letztern die Schwierigkeit der Lichtfrage, atso die oben geschilderte Hauptveranlassung für das Fortbestehen des mittels alterlichen Ständerbaues. Vinr am Untergeschoß ems prahl es sich aus jenem Grunde, noch die herkömms



Sig. 4. Bon dem ehemaligen Rafepadhaufe in Dein (15).

liche Holzkonstruktion beizubehalten.

Diese charatteristische Untergeschoß mit seiner doppelten Kensterreihe tenuzeichnet sich schon von außen als Bestibül. An der Hinterwand desselben sieht man Thür und Kenster des Erdgeschosses, sowie darüber die Fenster eines niedrigen Zwischengeschosses, zu welchem man auf einer zur Rechten oder zur Linken des Borraumes emporsteigenden Wendeltreppe gelangt. Diese Anlage ist auch auf den gleichzeitigen homogenen Steinban übergegangen und hat sich hier namentlich in den Ertschaften Nordhollands, z. B. Amiterdam.

<sup>1,</sup> Edon im Mittelalter begann die Bedeichung von Wewanern

Horn, Edam, Dudewater vielfach tonservirt. An den hier in Frage tommenden Bauten aber hat die ursprüngliche Erdgeschoß-Anlage in den meisten Fällen später eine Beränderung ersahren. Um nämlich das hellerleuchtete Bestibült, sür sich abgesondert, als Geschäftstofal verwenden zu tönnen, hat man den innern Jugang zu den obern Stockwerten tassirt und dasür eine nach der Straße mündende, gerade aussteigende Treppe geschassen (vgl. Kig. 3). Ju Wohnzwecken eignete sich der schwer heizbare Vorraum nicht. Augenscheinlich hatte auch zu einer Zeit, da man in Holland der Ausstattung der Vohnstuben zum ersten Mate größere Beachtung zuwandte, die Frage der Erwärmung eine Rolle gespielt. Tem Luzus guter, oft kunstwoll gebildeter Kamine im Innern konnte offenbar nur eine massive, in widem Stein errichtete Fassade entsprechen. Auch dieser Umstand hatte zur Verdrügung des Ständerbaues beitragen müssen.

Tagegen trat für die Erhaltung der Holzschriftenstruction am Untergeschöß noch ein zweiter Faktor hinzu: der deforative Zweck, der dort sür sich allein den Ausschlag geben konnte, wo die Renaissance dem holländischen Meister das Füllhorn ihres deforativen Reichtums össente. Tenn zieht man die Mangelhaftigkeit der Hausschuft der Zeit in Betracht, serner die Sprödigkeit des heimischen Ziegelmaterials, das zu primitiven Zierbildungen zwang, da sich der holländische Thon zu Terrakotten und Formsteinen wenig brauchbar erweist, und erwägt man dagegen die allgemeine Beliebtheit der Holzplastit — so begreist man es wohl, wenn der holländische Architeft in sener Beibehaltung der Holzarchitektur am Untergeschoß der Fassade ost bloß die Gelegenheit zur Ausschmückung gesucht hat. Vildeten doch die Ständer mit ihrer wirkungsvollen Konsolenreihe ein Rahmenwert der Fenster, dem durch die gewandte Hand des Holzschnibers der Charakter zierlicher Eleganz verliehen werden konnte.

Nährs beweist uns dies besser, als das leider vor einigen Jahren abgebrochene Räsepackhaus zu Telft 1537, dessen kunstwolke Holzteile das reich und prächtig geschnitzte Rahmenwerf der Fenster - heute im Reichsmuseum zu Amsterdam gesehen werden. Einst gehörte dieses interessante Gebände am Kornmarkt, das auf seinem Schilde die Bezeichnung "het wapen van Ceulen" trug, zu den stolzesten Bürgerhäusern der Stadt: es wurde im Jahre 1610 sogar von dem Bürgermeister bewohnt. Die er haltenen Fenster lassen wohl auf einen entsprechenden Luxus, der im Innern geherricht hatte, schließen. Diese Fenster sind insolge ihrer ungleichen Breite entweder durch zwei oder durch drei Psosten geteilt. Die übrigen Teile des Rahmenwerts sind völlig schlicht geblieben. Die Psosten dagegen (Fig. 4) entsprechen in ihrer annutigen Gestalt von Zäulchen, in ihrer reichen Gliederung und phantasievollen Ausschmückung mit Masten von Tieren, Blattwert und Nedaillons, dem üppigen Delorationsstil oberitatienischer Krührenaissane, wie ihn ganz ähnlich die niederländischen Maler und Graveure der Zeit auf zahlreichen Gemälden und Stichen vorsühren.

Um uns über die Konstruktion des Ständer-Untergeschosses jener Mischbauten Marheit zu verschaffen, müssen wir uns an andere Beispiele halten, von denen uns indes teins detorativ so besriedigt wie die im Reichsmuseum ausbewahrten Teile des Telster Hauses. In der Regel bietet dies Untergeschoß im Großen und Ganzen nichts anderes, als der entsprechende Fasiadenteil der ältern homogenen Holzbauten. Tasselbe ist ge

<sup>1</sup>º Buern abgebildet in: Afbeeldingen van onde best, gebouwen, uitg, d. de Maatschappy tot bevordering der Beuwk te Amsterdam

wöhntich, wenig über der Mitte, durch einen Horizontalbatten geteilt, in welchen die obern und untern Ständer eingezapft sind. Toch kommen auch durchgehende Ständer vor, in welche dann die Sturzriegel der obern und untern Öffnungen eingezapft sind. Tiefe Ihür- und Fensterdssinungen nehmen den Raum zwischen den genannten Konstruktions hölzern sait vollständig in Anspruch. Den Abschluß des Untergeschosses bildet endlich die von den Kraghölzern getragene Schwelle des zweiten, massiv autgesichrten Stockwerts Fig. 3.

28as die Verzierung des Ständergeschosses betrifft, so hat der Architett größere Sorgsatt in der Regel nur den Araghötzern und der zugehörigen Schwelle zugewandt.



Hiervon macht also das fostbare Rahmenwert der oben geschilderten Telpter Tenster an scheinend allein eine Ausnahme, denn die sonst erhaltenen Ginfassungen der alten Tenster sind schlicht und für uns interesselves. Über den Eingängen trist man wenigstens in einzelnen Fällen dekorirte Holme. So besitzt eine kleine Thür in Monnikendam (Straat Nordeinde) vom Jahre 1611 einen Sturzriegel mit einem Genrebild im Relies, zwei Männer darstellend, die eine Auch sortreiben, und zu beiden Seiten, innerhalb Kartnichen, die Inschwist: Looft Godt-Boven Al. Ferner sieht man auch am Eingang des Käsepad hauses zu Tudewater (1611) einen Sturzriegel mit einem Kielbogenausschnitt, geschmückt sowohl an der Bogenstäche durch eingeschnittene Müster, als auch an der Vorder stäche durch ein sigürliches Relies, welches zwei allegorische Frauengestalten mit Krenz und Schwert, vermutlich "Glaube" und "Gerechtigkeit", vorstellt.

Größere Mannigfaltigkeit tritt uns in der Verzierung der obern Saumschwelle,

namentlich aber in den Formen der Nopibänder oder Konfolen entgegen. An den ättern Beispielen entsprechen die genannten Teile gewöhnlich der Einfachheit des Übrigen, die Schwelle zeigt bloß Absasung der Unterlante. Später erhielt die letztere hänfig die seine Gliederung des antiken Steingebälts oder mitunter, falls sie nur eine schmate Bild itäche bot, den Schmuck eines lausenden Truaments. Eingeschnittene Inschriften moralisirender oder sonitiger Art sinden sich dagegen an den Saumschwellen niemals!). Die Battenköpse sichtießen sich mit dem Prosit ihrer Stirnsläche in der Regel dem der Kopfsbänder unmittelbar an, dies deshalb, weil die Auskragung gewöhnlich nicht bedeutend tit ca. 0,30—0,40 m) und die Kopsbänder bei ihrer beträchtlichen Höhe (selten unter 1 m nicht gut von dem Maximum der Breite einbüßen können. Sichertich erhalten wir dadurch von der Solidität der Konstruktion einen guten Begriff.



Einfache Saumichwellen und Kraghölzer finden wir an Wohnhäusern in Beere, Middelburg (Pottenmartt), Baltbommel (Waterstraat) und Amersfoort (Lievevronwenstr.). Hier begegnen wir noch der gotifirenden Ausbildung jener Teile, die dem Holzmaterial seine charakteristisch berbe Wirfung läßt. Allerdings feben wir an dem Beispiel aus Beere, welches Tig. 5 illustrirt, die Ropfbänder schwächer als üb lich geformt. Dem Sturzriegel und dem Ständer ift als Kenfterrahmen eine feine runde Leiste (3, Stab) angesetzt. Die Gefimslatte mit ihren seltsamen flachen Kröpfen, die sich als Fensterbrüftung unter der Ropfbänderreihe hinzieht, nimmt sich wie eine Konzession an die Renaissance aus. Diese Konzession tritt an einem Hause zu Herzogenbusch (Fischmarkt) baburch noch deutlicher hervor, daß die obere Schwelle in der Art eines antifen Gebälfs gegliedert

ist. Um hierzu nun die Breitseite des Balkens verwenden zu können, hat der Architekt zu einer eigenartigen Konstruktion mit Amvendung von Füllbretkern — Zuflucht genommen, die unsere Zeichnung (Fig. 6) zu veranschaulichen versucht. Die konkav geschweisten Kopibänder, mit Nasen beietzt, repräsentiren eine noch ausgeprägt gotische Gestaltungsweise. Einen weitern Schritt in der Entwickelung dieses Übergangs sints unternehmen wir mit einem Hause im Beere, welches dem oben erwähnten Gedande benachbart ist. Hier hat man die Kraghölzer als eine Wittelstuss zwischen gotischen Koppbändern und Renaissance-Konsolen anzusehen (Fig. 7); im übrigen beschränkt inch auch an diesem Beispiel die Berzierung auf die übliche breite Absalung der Kanten. Hingegen besitzt die in antitusirender Weise gegliederte Saumschwelle mit ihrer Konsolchenreihe einen seinern architektonischen Charakter.

<sup>1:</sup> Un Steiniriefen bieten die Haarlemer Saifaden eine fleine Auswahl von Justwriften.

<sup>2</sup> Gegenüler bem Stadthaufe gelegen.

Die zulest erwähnte Renaissance-Konsole ist nun diesenige Form des Kragholzes, welche sich an allen reicher gestalteten Gebänden von 1600—1620 ca. vorsindet. Erwähnt seien: das annutige Käsepachaus zu Dudewater (1611), mehrere Giebelgebände an den Grachten

Bijdam und Luttif Dudorp gu Alfmaar (1609 20', ein Haus an dem Plats "Rende" zu Ut= recht (1602) und das hübiche 28ohnaebände in der Boorstraat berjelben Stadt 1619). An dem Hotzunterban des ältern Utrechter Webandes jehen wir gleichzeitig die jog. Metaltornamentit in hoch jter Entfaltung: denn nicht allein Die stattlichen Ronfolen, Die Bal fentöpfe, auch die breiten Unter= flächen der Schwelle sind mit jener charafteristischen Klachornamentif der nordischen Hochrenaissance überzogen Big. St. Die Bildfläche der Schwelle enthält an beiben Utrechter Säusern Big. 3 und 8) ein antifes Bandornament, welches über den Balfenföpfen durch Jacetten unterbrochen ift. Un beiden Beispielen besitzen fer= ner die Konsolen den Charafter von vertifal gestellten Stüten. Sie laffen Ropf, Mittelteil und Kuß (Löwentlaue) mit Sodel er fennen. In dem einen Falle wird der Ropf bloß durch schräge Platten und Rehle gebildet, die den bauchigen Mittelteil mit dem Balfentopf verfnüpfen. In dem andern Falle nähert sich die Ronjole noch weit mehr jener Spezialform des antifen Trägers, der Herme, da hier wirkliche Häupter, männliche und weibliche Röpfe oder



Big. 5 Rontole bon einem Same in Utre bt 1602

Löwenmasten von energischer Modellirung, mit ionischen Mapitälen befrönt, das Balkenwerf tragen. Besitzen aber diese Konsolen, in ihrer Eigenschaft als Stützen, den Charafter architestonischer Strenge, so lassen die ähnlich gestalteten Konsolen vom Untergeichoß des Käsepackhauses zu Dudewater gerade diese Strenge vermissen. Hier sind näm lich die Köpse teils jugendlicher, teils ältlicher Engel nicht bloß stark bewegt, sondern auch mit Flügeln versehen. Man hat dieser Erscheinung eine tiese symbolische Bedeutung

zu Grunde gelegt is, und es mag zugegeben werden, daß es mit der Frömmigkeit der alten Hollander zusammenhing, wenn sie ihre Wohnstätten von schwebenden Engeln gestützt und behütet aussassen, daß hier also die eigentümliche Übertragung einer religiösen Anschaumug auf die Architektur vortiege. Ferner muß erwähnt werden, daß die Balkenstopie an den Hünkern zu Ondewater und Alkmaar, nach dem Vorbilde des Steinsbanes, architravirt sind. Sehr gering waren die Vorkragungen an den Amsterdamer Häusern der Zeit. Sin besonders hübicher Repräsentant derselben war bis vor Jahren in der Varmoestraat (Ecke Ondebrugsteeg) zu sehen. Seine abgebrochenen Holzteile beswahrt heute das Reichsmuseum. Hier ist die Vermittelung des Untergeschosses mit dem ziehnernen Oberbau tediglich durch die konver geschweiste Saumschwelle hergestellt. Ein prächtiges lausendes Ornament bildet den Schmuck des Schwellbalkens. Die reichgeschnitzten stachen Kraghölzer kann man gleichzeitig als Deforationen der Fensterpfosten resp. Ständer betrachten.

Wiewohl unser letzten Betrachtungen die Fassadengestaltung in jenem Mischban mit einer Ausnahme — nur soweit berücksichtigen konnten, als sie sich aus erhaltenen Bauwerken für uns heute ergiebt, so sieht man doch daraus schon, daß sie eine nicht geringe Jierlichteit und Mannigsaltigkeit der Formen nachzuweisen vermag. Chemals waren die Grachten Umsterdams, Alsmaars u. a. Ortschaften von Neihen solcher ausmutigen Wohngebäude eingesaßt, die unterhalb aus Holz, oberhalb aus Ziegeln mit Hausteinteilen errichtet waren.

Diese Grachten mit ihrem trüben Wasser, mit dem Gewinnnel von Masten der Schiffe und Rähne und mit ihren Baumreihen am Ufer - fie verbreiten, zumal bei bewölftem Himmel, Duntelheit in ihrer nächsten Umgebung. Bier war jene leichte Holzfonstruftion des Untergeschosses durchaus am Plate. . . . Aber als die reichgewordenen Umsterdamer Handelsherren des 17. Jahrhunderts für ihre Wohnhäuser das vornehme Exterieur statt licher Steinfassaden wünschten, da löste der Architekt diese Ausgabe und zugleich die Licht jrage einfach dadurch, daß er dem maffiven Erdgeschoß riefige Tenfter gab. Er trat vefinitiv eine Trennung zwijchen dem homogenen Wohnhause und dem Geschäfts= hause, welches auf das hölzerne, besser beleuchtete Erdgeschoft doch nicht Berzicht leisten tounte, ein: eine Trennung, die sich thatsächlich bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Die letztere Anlage behielt den früheren Borflur als Bazar, Werkstatt u. dergl., die erftere beschräntte sich nunmehr auf einen schmalen Korridor. Beide Gattungen von Anlagen find unter den Amsterdamer Bürgerhäusern S. de Kensers und Ph. Bingboons' vertreten. Die ungehenerlich ausgedehnten Fenster aber, welche namentlich Bingboons, ber Banmeister ber Umsterdamer Plutotratie, schuf, schlossen jedes schöne Berhältnis an der Fassade von selbst aus. Und doch fand sein Borbild rasch in allen größern Ortichaiten um jo lebhajtere Nachalmung, als um die Mitte des Jahrhunderts die städti ichen Behörden thatsächlich, aus Gründen der Tenersgesahr, Verbote nicht allein gegen den Neubau, sondern auch gegen die Wiederherstellung von Holzhäusern richteten?). Damit war der Holzbau in Holland am Ende seiner Entwickelung angelangt und gleichzeitig der Strund zu beschleunigtem Berfall ber bestehenden Schöpfungen gelegt. Nur als Surrogat von Sandtem bediente man fich noch ferner für gewiffe Konftrultionsteile an Steinfaffaden,

<sup>1 3</sup>m Nederlandschen Kunstboden.

<sup>2,</sup> In Amersjoort im Jahre 1645; van Bemmel a. a. C.

namentlich für start ausladende Konsolen an Gebälten Beurspoort zu Amsterdam, Rat hans zu Haarlem u. j. w. , des Holzmaterials, dessen Erhaltung das dortige zenchte Klima ersahrungsgemäß ganz außerordentlich begünstigt. — Der Projandan bildet nur ein Kapitel für die Betrachtung des Holzbaues in Holland. Will man diesen tünst lerisch und konstruktiv erschöpfend würdigen, so muß man auch einerseits den Werken der Kleinarchitektur, den geschnisten Chorschranken, Gestühlen und Kanzeln der Kirchen, andererseits den Holzgewöld und Turmhelmkonstruktionen holländischer Meister, die ja in lesteren Aufgaben die Lehrer Europa's während der Barock und Zopszeit waren, Beachtung schenken.

Umsterdam.

# Handschriftliche Bemerkungen von Erasmus Quellinus.

Mitgeteilt von Prof. Theodor Cevin.

#### Echluß.)

16. ©. 330. Lanfranci. Suchers: Gioannes Lanfranchi parmà oriundus, hic dum esset hannibalis Caraccii discipulus. Aº 1607 magister egrotaret, incidit vetus testamentum simul cum sixto baldalocchi condiscipulo suo, et magistro dedicaverunt, optime pinxit et deliniavit — Antwerpiae in Ecclesia S: Dominici extat pictura ab eo nempe Gioanni Lanfranchi S: Maria donans effigiem S: Dominici, etiam Romae in Sacristia extra

Db sich noch heute in der S. Pauls- oder Dominikanerkirche zu Antwerpen ein solches Bild befindet, vermochte ich bis jest nicht sestzusiellen. Bekannt ist, das Kaiser Joseph das Original von Carabaggio, die h. Jungfran übergiebt dem h. Dominikus Rosenkräuze zum Berteilen, aus dieser Kirche nach Wien bringen und an die Stelle eine Kopie setzen ließ. Die Angaben über das gemeinsam mit Badalocchio berausgegebene Werk nach Rassacls bliblischen Darstellungen in den Loggien sind zutressend.

- 17. C. 339. Joannes Gijt.
- 1) Smeyers: alias Gautvinck.
- 2) Quellinue: sine moderatione luminis vel diei singulas res, precipué mortuas bestias, et res inanimatas maxima vi magistré pinxit; habuit Boel discipulum, quem Snyders docuit de ordinarià stirpe.
  - Ad 1. Daß Fijt in der Schilderbent den Namen gautvinck erhalten, war, so viel ich weiß, bisher nicht bekannt. Der Bentname selbst wird von Houbraken II.

    3. 349 (Ausg. v. 1753) ohne den Träger ausgeführt.
  - Ad 2. Was bis jett nur als Vermutung ausgesprochen worden ist, daß Voel der Schüler von Fijt war, findet hier seine Bestätigung. Die Beurteilung ist interessant: "ohne Abschwächung des Sonnens und Tageslichts".
- 18. 349. Franciscus de Neve. Quellinus; alias het bloosaerken stirf tot Brussel. Der Bentuame war bisher ebenso wenig bekannt wie die Thatsacke, daß der Künstler in Brüffel gestorben ist.
- 19. 3. 367. Gaspar van Eucl. Cucllinus: hy is nystekende geweest in syne jonkhydt in zee battalikens kalmten vol gallykens principael die te genna geschildert waeren ende geordonneirt van Cornelis de Wael-anders waeren syn mannekens te weten op de voorgronden wat styf van actie en postuer, waeters en locht en wat flauw waeterverfachtigh, en als onvoldaen, maer syn kasteeltiens en al wat van veers gesien wirt by naer ombeterlyk soo ront en saght wist hy alles te houden, hy heeft ook in Spagnien

geweest op't lest van syn leven heeft hy by poosen een frenesie gehadt, soo dat dit uyt syn schilderyen en teekeninghen wel kost gemerekt worden. hy sterft tot Brussel 1670 jongman zynde, hy had ook eenen broeder Nicolaes die ook redelyk schilder was in teekeninghen van soldaeten en battalikens.

Nach van den Branden ist der Künstler 167% zu Brüssel gestorben. Db diese Angabe aus urkundlicher Beglaubigung ober nur auf der Aussage der Erben vom 27. Mai 1687, daß Kasper vor 12 oder 14 Jahren zu Brüssel gestorben sei, beruht, ist nicht ersichtlich. Daß der Meister in Italien und Spanien gewesen, war bisher nicht bekannt. In öffentlichen Galerien sind die zeit nur die drei Bitder zu Madrid nachgewiesen. Db sich die Mitwirkung des Corn. de Wact darin erkennen läßt, bliebe zu prüsen. Auch die Mitteilung von dem Einstusse des intermittirenden Wahnsinns auf die Arbeiten des Meisters bietet vielleicht eins mal den Anbalt zur Feststellung der Autorschaft.

Bei ter Notiz über Nicotaes scheint Quellinus zu übersehen, daß de Bie diesem Rünftler S. 388 ein eigenes Gedicht gewidmet hat.

- 20. 3. 370. Brannes de Duyts. Cucllinus: was seer schoon van talie en tronie, middelbaer in den konst.
- 21. S. 392. Antonius Goebouw. Smehers: hy was te voren jesuiet geweest. Bisber nicht befannt.
- 22. 3.35. Bittnis tee Gaspar te Bitte. Ducllinus: Gaspar de Witte alias de grondel sterft Ao. 1681... meert van een apoplexie tot Antwerpen, hy was in synen tyt den besten schilder van lantschappen van Antwerpen volghens myn advies, principael als hij niet heel groot en schilderde, volgde seer de mode van glauwde lorenoys.

Der Bentname dürste bisber unbekannt geblieben sein. Wenn Descamps auch nicht unbedingt Recht bat, daß der Meister nur Landschaften von tleinem Format gemalt habe (s. Kat. Antwerp. S. 143), so kommt doch sein Kunstvermögen, wie es Suellinus in so weit gehender Anerkennung charafterisirt, nur in solchen Arbeiten voll zur Geltung. Daß glauwde lorenoys Claude Lorrain bedeutet, bedarf wohl kaum des Hinweises.

23. ©. 453. Lucas Borstermans ten enten. Suctlinus: (a Q) Lucas Vosterman den ouden geboren tot Bommel by uytrecht is gestorven tot antwerpen Ao. 1675, was soo arm dat hy veel jaeren van de schilderskaemer onderhouden wirt, heeft lank in Engelandt gewoont by den graef van Arondel, wiens soon die naerdant Cardinael geworden is ontrent drij maenden naer de doot van dito vosterman desen L. Vosterman teekende soo wel met de pen dat van Deyk (sic) hem heeft gepresenteert van den hooft tot de voeten uyt te schilderen voor eenen nackten halven Christus die hy geteekent had naer een schilderij van Rubens, hy schoen van de groote melancolie op't lest te suffen, hy woonde op een kaemer teghen over 't Clooster van de swert susters, waer hy aen dochter in had die hem tot lesten toe diende, de oorsaek van syn gebreck was eenighe banckroeten, ende dat 15 a 16 jaeren voor syn doot syn gesigt soo verswakte, dat hy niet meer en sagh te snyden, d'was mijnen vrint, en dit wete ik alles van hem.

Zunächst ist Wert zu legen auf die Bersicherung des Duellinus, daß Vorsterman sein Freund war, und er das alles von ihm ersahren hätte. Freilich kounten sich diese Mitteizungen nicht auf den Zeitpunkt des Todes erstrecken. Und gerade hier erhalten wir eine von der bisberigen sehr erheblich abweichende Angabe. In den Liggeren sindet man in der Abzechnung von 1666,67 unter den dootschulden solgenden Bermert: Borstermanns gl. 3. 4. Reben den Namen sesten die Herausgeber in Klammern: Lucas Vorsterman I. plaetsnyder. Aus Grund dessen sindet sich auch bei Hymans, dem maßgebendsten Biegraphen des großen Künstlers, die Angabe: Il vécut sans doute jusqu'en 1667, car le payement d'une somme de 3 florins 4 sous est sait à son intention, cette même année, comme "dette mortuaire" etc. (Grav. de l'école de Rubens S. 226).

Gegenüber der entgegenstehenden Behauptung des Duellinus ist es nun feineswegs erwiesen, daß sich der Bermert in den Liggeren auf den alteren Borsterman bezieht. Bann der jungere, der übrigens 1651 52, nicht, wie bei Hymans offenbar insotge eines Drucksehters steht,

1661 als Meister in die Gilbe aufgenommen wurde, gestorben ist, wissen wir nicht; aus den Liggeren läßt sich der Tod eines zweiten Borsterman nicht nachweisen. In der Jahreszahl konnte Onellinus irren, in den Angaben über die in äußerster Dürstigkeit verbrachte letzte Lebenszeit des Künstlers gewiß nicht. Für einen, der viele Jahre wegen seiner Armut von der Genosseit naterhalten wurde, ist wohl überhaupt keine Totenschuld bezahlt worden. Es erscheint daber ganz glaublich, daß sich der betressende Bermert in den Liggeren auf den jüngeren Borsterman, jedensalls aber mehr als wahrscheinlich, daß er sich nicht auf den alten bezieht. Auch die Bemerkung über den Sohn des Grasen Arundel, welcher drei Monate nach dem Tode Borstermans zum Kardinal erhoben wurde, bietet sier die Glaubwürdigteit des Duellinus Gewähr. Benn auch nicht im Jahre 1675, so wurde dech Philipp Rorsett 1677 kreirt. Bielleicht schrieb Duellinus versehentlich "Monate" statt "Jahre".

Endlich fällt die bis auf die unbedingte Richtigkeit des angegebenen Zeitpunttes gewißt nicht zu bezweiselnde Nachricht ins Gewicht, er babe 15 bis 16 Jahre ver seinem Tode das Augenlicht bis zu einem Grade eingebüßt, daß er zur Arbeit nicht mehr säbig war. Sein letzes Wert entstand während der Jahre 1666 und 67, die mächtige Platte der Inauguration Karls II. zu Gent (Humans 1. c. 226). Ziehen wir 15 von 1667, dem bisher augenommenen Sterbejahr ab, so würde sich 1652 als Endtermin der Thätigkeit ergeben. Freitich bleibt auch bei der Berechnung des Duellinus noch eine Dissernz von 6 bis 7 Jahren, da der Abschluß der Thätigkeit danach um 1660 anzusehen wäre. Aber es liegt kein Zwang in der Annahme, daß Quellinus die Zahlen aus dem Gedächtnis etwas zu hoch griff und mit 10 bis 11 Jahren das richtigere getroffen hätte.

Bas wir über die Geistestrankheit des Künstlers ersahren, ist in behem Maße geeignet, die Annahme von Hymans, es habe sich bei dem disviamento del mio intagliatore in dem Briefe des Rubens an van Been (l. c. 195, um eine geistige Störung des Borsterman geshandelt, zur Gewißheit zu erheben. Was in späteren Jahren als chronisches Leiden auftrat, konnte sich vorher schon in Somptomen akuter und wieder verschwindender Art äußeren.

Schließlich beseitigt Quellinus auch die Zweisel an der Dauer und Kontinuität des Aufenthaltes in England, sowie an der intimen Verbindung mit dem Grasen Arundel. Welche Bewandtnis es mit der Darstellung des van Dyck hat, vermag ich zur Zeit noch nicht anzugeben.

24. S. 476. Boetius Adams Bolswert. Quellinus unter der Zeile Plaedt-snijder van Antwerpen etc.: Boetius uytuma van de Stadt Bolswert in vrieslandt.

Es wird hier ein neuer Familienname für die Bolswerts vgl. Ar. 25) angegeben. Bei Schelte ist berselbe zwischen Schelte und Abams übergeschrieben, also ber letztere Rame in seinem Rechte belassen. Das Richtige dürste mit der Annahme getroffen sein, daß Boetius und Schelte die Söhne des Abam Untuma aus Bolswert sind.

25. S. 476. Schelte Adams Bolswert.

Quellinus: 1) uytuma übergeschrieben zwischen Schelte und Abams und a vor Bolswert,

2) Desen had maer een oogh op d'andert lagh altydt een groote swerte plaester, ende noghtans sneed hy soo fraije dinghen onder andere een groote plaet naer de teekeningh van Erasmus quellinus anno 1652, dit was van syn leste wereken, dit wirt gemaekt ter eeren van Leopoldus broeder ende soon van den keyser die toen gouverneur van de nederlanden was, dese print is van 4 folia aen een; hy was lank van persoon seer discreet en verstandigh; ende seer godtvreesende gestorven jonckman synde, maer soo ik meen diep in de 70 jaer out, hy is overleden den 12 decemb. t'savonts Ao. 1659.

Daß wir uns von nun ab einen der größten Aupferstecher aller Zeiten mit einem schwarzen Pflaster auf dem Auge vorzustellen haben, ift für die Kunstgeschichte immerhin mehr als eine bloße Kuriosität. Jeder moderne Augenarzt würde dem Künstler wohl die Arbeit gänzlich untersagt baben, und wir mussen ihn ob seiner Leistungsfähigteit nunmehr geradezu anstaunen.

Ware die mit Borbehalt gegebene Nachricht des Quellinus, daß er als hoher Siebziger gestorben, zuverlässig, so hätte man danach das Geburtsjahr weiter zurückzudatiren, als es bisher angenommen worden ist (1586). Die Angabe des Sterbetages ergänzt unsere Wissen-

schaft, daß er im Menat Dezember starb. Den erwähnten Stich hebt auch Hymans (l. c. 353) mit den Werten berver: Il n'est pas dans l'oeuvre de Bolswert de planche plus correcte ni plus vigoureuse. Il n'en est pas de plus rare. Tie Platte besindet sich nech im Besise des Nates der Stadt Gent.

- 26. 3. 477. Scannes Baptifia Barbe. Sucllinus: dito Barbé was seer leelyck van tronie, maer had een dochter die de reputatie had de schoonste van Antwerpen te syn. sy sneed ook seer wel met het graveerijser.
- 27.  $\gtrsim$  485. Mattens Mercaen. Suctimus: Daer is tot franckfort nog eenen meester genaemt Meriaen die aldaer tegenwoordig den besten is, schilderende veel in't groot, ik heb syn konst gesien als ik uyt italien komende aldaer passeirde, hy was een verstandigh beleeft man, had op de markt een nieuw schoon huys gebout, hy heeft voor den keyser differente schoone schilderijen gemaekt, onder al heb ik daer gesien den keyser te paert soo groot als't leven.

Es bandelt sich um Matthäns Merian den jüngeren, geb. 1621 zu Basel, gest. 1687 zu Franksurt a. M. Das erwähnte Bildnis dürste eins und dasselbe sein mit dem großen Reiterporträt Leopolds I., welches früber im Belvedere ausgestellt war. Zwar wurde der Künster zur Ansertigung nach Wien berusen, dech kann er es wohl in seiner Werkstatt zu Franksurt vollendet haben. Vielleicht sah Duellinus auch nur eine Wiederholung.

28. 1) ©. 504. Aertus Duellinus. (a Q) 3 fratres, Erassmus Artus alias corpus, Hubertus alias sarasyn pictor universalis excellit Architecturâ pingendâ, alter artus sive Arnoldus Quellien cognatus et discipulus superioris qui et junior dicitur natus a S. Truijen, Antwerpiae habitans.

Benätigt wird von Houbraken der Bentname corpus, welchen Artus I., — unbekannt ist sarasyn, welchen Hubertus sührte. Schon unter Ar. 11 wurde hervorgehoben, daß die Thätige keit des Hubertus als Maler bisber keine Erwähnung gesunden hat; hier wird dieselbe noch näher bestimmt: Hubertus hat sich als Architekturmaler hervorgethan. Als vierter neben den drei Brüdern wird der Better Artus Quellinus erwähnt, welchem de Bie S. 554 ein eigenes Gedicht gewidmet hat (vgl. No. 34).

- E. 505. Bildnis Des Artus Quellinus.
- 2) dito Artus Quellinus stirf tot antwerpen int jaer ons heeren 1668 den 24. augusti R. I. P.

Es wird sonst der 23. August angegeben. In dem Katalog von Antwerpen heißt es: Notre statuaire mourut le 23 suivant, nachdem vorhergegangen: Sa semme décéda le 12 sévrier 1668. Es scheint hier nur ein lapsus vorzusiegen. R. I. P. selbstverständlich = requiescat in pace.

29. S. 507. Bertholet Flemael. Quellinus: hic maxime excellit in modestia, antiquarum statuarum modo, atque optimé deliniat.

Ein interessantes und wohl zu unterschreibendes Urteil. Modestia dürfte am besten mit "klassische Ruhe" wiederzugeben sein.

- 30. S. 509. Perelle. Quellinus: hic in suis excellit.
- 31. S. 511. Bildnis des Petrus de Jode. Quellinus: hic Arnoldum habuit filium qui etiam aliquo modo bene incidit, erat optimae spei, sed juvenis moritur.

Wenn man breißig Jahre alt geworden ist, kann man wohl kaum als juvenis sterben. Die Biographen lassen Arnold 1636 geboren werden. Aus den Ausschriften seiner Sticke ergiebt sich, daß er 1666 zur Zeit der großen Feuersbrunkt in London war und daselbst 1667 noch ein Blatt nach Cerreggio gestochen hat, — wenn die betressenden Angaben bei Andresen, Hantbuch sir Aupsersticksammler I, 718 zutressen. Wir müssen daber an der Richtigkeit der von Duellinus gemachten Anmerkung zweiseln oder annehmen, daß Arnold später geboren ist.

32. S. 517. Guiliam Gabron. Quellinus: alias toetsteen.

Naturaliter pingit et observat bonam econoniam in observando lumine.

Der Bentname "Probirstein" ift eine immerbin annehmbare Zugabe zu ter mageren

Biographie des Künstlers. Denfelben Bentnamen führte der Antwerpener Gotoschmied Barto-tomans de Riemer.

33. 3. 518. Caret Emanuel Bifet. (a Q vivis coloribus nitidé vivaciter, molliter pingit précipue in parvis effigiebus hujus prima uxor fuit pietrix filia lucae van Uden pictoris regionum, maria nomine, Antverpiensis, secunda mechliniensis ex qua unum habet filium, hie Carolus optime solvitur, piger est, ita ut sepe sternat in longam lucem.

Die Angaben stimmen mit den von v. d. Branden über diesen tresslichen Künstler publizirten Lebensnachrichten überein, so daß wir es auch für glaubwürdig batten dürsen, daß er sur seine Arbeiten hohe Preise erbiett und seiner Fautheit namentlich im Bette bis zu weit vorgerückter Tageszeit gefröhnt habe.

34. 3.530. Beeter Berbruggen. Quellinus: artem hie a Quellino Antverpiensi addidicit, ejus sororem duxit, apud quam habuit preter filias quatuor filios, quorum duo sculptores senior petrus altare majus S: Dominici fecit antverpiae, nune nempe anno jubilei romae studet, alter frater Henricus optima etiam habet principia. Ao. 1675.

Unterm Bildnis S. 531.

filium Petrum max. spei. imo ex nunc inter bonos tenetur, Ao. 1675 nempi jubilei Romam profectus.

Wenn diese Anmerkung nichts wesentlich Neues enthält, so geht bech zunächt daraus berver, daß sie im Jahre 1675 niedergeschrieben ist, und es bleibt zum mindesten wahrscheintich, wenn auch keineswegs gewiß, daß alle übrigen Anmerkungen in dem von Smeyers sürseine Abschriften benutzten Cremplar derselben Zeit ihre Entstehung verdanken. Auch die bissher wohl nicht bekannte Nachricht, daß der Sohn in diesem Jahre sich zu Rom aushielt, könnte gelegentlich ihre Bedeutung erhalten.

35. ©. 554. Hertus Cuellinus den Jenghen. Cuellinus: arnoldus quellinus den jonghen hie apud cognatum artem addidicit, et postquam esset nuptus cum filia gabron profectus est Amstelodamum, et cognatum quellinum adiit, ut etiam in marmore impararet sculpere, quod antea nunquam fecerat, mansitque ibi 2 annis, quo tempore quellinus cognatus ejus docuit eum, ita ut postea multa marmorea efficeret opera, que valde laudabilia, prout antverpie in beginagio altare S: annae, ubi cognatus ejus J. Erasmus Quellinus junior pictor picturam fecit, et preter hec alia multa.

Bgl. zu diefer Anmerkung Ur. 28. Die Autorschaft der hier erwähnten Arbeit ist befannt.

Auf dem rückwärtigen Schutblatte sind zusammengestellt: Notae quellinianae exteros pictores concernentes.

Ich teile sie mit, wenn sie auch von geringerem sachtichen Interesse sind. Ihrer Form nach und durch die Beurteilung, die ein Künstler an anderen Künstlern übt, verdienen sie doch unsere Beachtung.

36. Lucas Cranach borghemeester van wittenbergh vermaert schilder, leefde ten tyde van Carolus 5 den kyser, dien hy seer konstigh in't 'profiel gekonterfyt hebbende uyt onthouden, en dit geschonken hebbende aen den keyser heeft soo veel verworven dat hem wirt toe gesydt zen gracie die hy soude vraeghen, en versogt hebbende in't leven te moghen houden den keurvorst van Saxen, heeft hem dit den keyser vergont.

Sandrart erzählt bekanntlich, daß, "als Raiser Karl V. den Kursürst Johann Friedrich gesangen nahm, Kranach vor ihn kommen mußte, da er den Künstler sehr gnädig empfing und beschenkte". Daß Kranach den Kaiser aus dem Gedächtnis) gemalt habe — er hat ihn 1509 als Knaben gemalt — bezw. daß ein Bildnis des Kaisers von Kranachs Hand irgendwe vorbanden ist, welches auf diese Angabe zurückzessührt werden könnte, ist mir nicht bekannt. Die Freiheit verdankte der Kursürst nicht dem Werke des Künstlers, sondern der politischen Schwenkung des Morits von Sachsen.

37 u. 38. Pietro della Veccia venetus filiam nicolai Reinieri pictoris duxit, optime imitatus est Pordenonis modum, celerrime pinxit.

quo tempore Venetum primus erat Petrus Liberi venetus, tam inventione quam deliniatione excelluit.

39. Carolus Marattus qui vulgo Carlutio nominatur rong post mortem Petri Cortonae optimus sui seculi tenetur qui Ao. 1675 rome in templo S: Mariae della rotonda suis sumptibus epitaphia Raphaelis d'Urbinas, et Hannibalis Caraccii construxit eodem anno quo Berninus prostravit Raphaelis palatium quod sibi in Burgo Rome edificaverat.

Maratti ließ durch Paole Naldini eine Bisste Rassacks ansertigen, welche mit der bei Passavant I. 561 mitgeteilten Inschrift über dem Grabe des Urbinaten ausgestellt wurde.

So viel mir erinnertich, ist auch die Thatsache befannt, daß die Buste Annibate Carraci's auf Maratti's Berantassung ausgestellt wurde. Beide Busten kamen 1820 mit mehreren aus veren ins Rapitotinische Museum. Auch die Angabe über die Zerstörung des Raffaelhauses, welches niedergerissen wurde, um Platz sir die Kolonnaden zu schaffen, ist richtig.

40. Die go de Arrois den besten in synen tyt in spagnien vermaert alzoo hy met den konink Philippus den 2 opquamp naer Carolus 5, als schilder van dito prins en naemaels konink van spagnien, hie nominatur in vita Caroli 5.

Diego de Arrono, berühmter Miniaturmaler, ftarb 1551, als Philipp II. 24 Jahre alt war. Auch Calvete de Guela, welcher die Reisen dieses Fürsten beschrieb, sagt von dem Künftler, daß er in seinem Fache unter den Zeitgenoffen nicht seines Gleichen hatte.

- 41. Carolus Roetherd schilder van alderley levende beestiens int clyn.
- Daß es sich um Karl Ruthart handelt, bedarf wohl faum tes Hinveises.
- 42. Carlo Loth van Munchen in beyerlandt optime deliniat et magistré pingit, optimi ingenii patrem pictorem habuit.
  - 43. Josephus Werner alias Adonis in miniatur primus sui seculi.

Miniatur-Arbeiten dieses Meisters befanden sich in dem Kabinet Johann Wilhelms zu Tüsselders und sind 1733 nach Mannheim, später von dort nach München gekommen.

Zein Bentname war wohl bisher nicht bekannt. Man möchte denselben sir Ironie halten, wenn man das von Ficquet gestochene Bildnis bei Descamps vergleicht. (Denselben Bentnamen sübrte Kornelis de Bruin). Von 1696 bis 1707 führte er im Bechsel mit A. Terwesten das Metterat der neuen Berliner Akademie,





### Bücherschau.

Handzeichnungen alter Meister im k. Rupkerstich-Kabinet zu München. Herausgegeben von W. Schmidt. Unveränderliche Phototypie-Reproduktion von Fried. Bruckmanns artistischer Anstalk. Folio. 1884—1887.

Bor etwa dreißig Jahren gab der Buchhändler M Mavizza in München ein Seft Photographien nach Handzeichnungen aus dem f. Nabinet heraus. Bielleicht haben noch aftere Sachgenoffen Diese Blatter in ber Erinnerung. Damals mar bas Studium ber Sandzeichnungen in Deutschland wenig verbreitet, die Anschaffung halbwegs brauchbarer Reproduttionen mit nicht geringen Schwierigfeiten verbunden. Wohl hatten fich der Aupferftich und die Lithographie schon frühzeitig bemüht, Sandzeichnungen nachzubilden. Teils tamen aber diefe Amitationen schon wegen ihres hohen Preises nur in wenige Sande, teils er wiesen fie fich nicht treu genug, um zu vergleichenden Studien verwendet zu werden. Hoffnungsvoll begrüßten wir die Erfindung der Photographie, welche uns aus allen Röten beireien follte. Sie hat auch unsere Erwartungen erfüllt, nur freitich nicht gleich auf den erften Stufen ihrer Entwicklung, sondern erft nachdem fie eine lange Methe von Rinder. trantheiten durchgemacht hatte. Man muß eine folde alte Photographic aus Navizza's Berlag neben ein Blatt aus Brudmanns artiftischer Anstalt legen, um des riefigen Fortschrittes in dem Reproduktionsversahren inne zu werden. Gine gauze Welt liegt bazwijchen. Brudmanns Ruf ist langst fest begründet, seine Leistungsfähigteit allgemein anertaunt. Man fiellt an die Werte, welche aus seiner Unstalt hervorgehen, nicht gewöhnliche Forderungen. Alber felbst die am höchsten gespannten hat er in dem neuesten Unternehmen noch übertroffen. Hier scheint kein weiterer Fortschritt mehr möglich, eine noch größere Treue in der Wiedergabe der Driginate faum erreichbar. Insbesondere die in mehreren Farben ge drudten Photogravuren verbinden mit der Eigenschaft eines volltommen genauen Sacsimiles noch eine tünftlerische Schonheit, wie fie in abnlichen Reproduktionen fast niemals angetroffen wurde. Gin Uberblid über die bisher erichienenen vier Lieferungen wird bas Gejagte nur bestätigen.

Den Grundstock des Mänchener Rabinets bildet die Mannheimer tursurstliche Samm lung, welche 1799 nach Mänchen übertragen wurde. Leider sehlen genauere Nachrichten über die Geschichte dieses alteren Rabinets, wann und wie es zusammengetragen wurde. Nur das Eine wissen wir, daß bereits in der Mannheimer Sammlung der Lowenanteil auf die Italiener kam. So ist es auch in München geblieben.

Unter den italienischen Handzeichnungen verdienen folgende besonderer Ermähnung: Domenico Chirlandajo's mit der Feder gezeichneter Entwurf zu einer Freske: Taufe eines Jünglings von einem Bischof in einer romischen Basilita. Die beiden Gruppen in den Eden des Bordergrundes sind namentlich für Chirlandajo's Formengebung charakteristisch: wie denn überhaupt das Blatt sast alle Stizzen an Schönheit überragt, welche wir von dem Florentiner Meister besiten.

Besonders reich ist Fra Bartolommeo vertreten. Feder, Areides und Rötelseichnungen wechseln ab. Wenn die nackten Kindergruppen schwarze Areide mit weiß gehöhten Lichtern bekunden, wie frästig der Meister den tostlichen Rassaclischen Lutten vorgearbeitet hat, wie nahe er diesem hinsichtlich der frischen Lebenssielle der Gestalten steht, so liesert ein großer Frauenkopf im Profil mit Kopsichleier und Kinntuch den Beweis, daß sich

unter den Handen eines großen Künstlers Junigteit des Ausdrucks mit vollkommener Linienschonheit harmonisch einigen tann. Im Ausschlage des großen klaren Auges, in der leisen Bewegung der Lippen liegt ein Reiz, der jedem Betrachter unvergeßtich bleibt, gleichzeitig spricht aber aus den sein gezogenen Umrissen die lauterste Anmut.

Die drei Großmeister der italienischen Malerei sind in der Münchener Sammlung nicht gleichmäßig bedacht. Bon Leonardo liegt nur ein Blatt vor, unbedingt echt, ba es aber nur Zeichnungen von Maschinen enthält, von geringerer tünftlerischer Bedeutung. Michelangelo's Studie nach Maffaccio, der h. Petrus aus dem Binsgrofchen in der Brancaccitavelle, besitst allerdings so wenig wie das ähnliche Blatt in der Alberting eine außere Beglaubigung. Die Nachricht bei Bafari, daß Michelangelo und so viele andere Rünftler nach Maffaccio's Fresten gezeichnet haben, bot ben wichtigften Fingerzeig. Diefer wies auf den richtigen Mann, wie die mertwürdig feste Geberführung und geradezu plastisch modellirte Gewandung zeigt. Auffällig erscheint nur, daß sich unter den Federstrichen eine Borgeichnung in Rotel birgt. Der Gebrauch des Rötels ift sonst Michelangelo's Jugendarbeiten fremd. Das zweite auf Michelangelo geschriebene Blatt, eine Landschaftsstudie, unten mit ber Teder gezeichnete Schiffer in einem Nahn, oben Ruinen aus ber Campagna in Rotel, entzicht fich bei feinem trubseligen Zustande ber genaueren Bestimmung des Meisters. Die Raffaelischen Zeichnungen bes Münchner Rabinets find bereits wiederholt beiprochen und ihrem Werte gemäß gewürdigt worden. Das eine Blatt, auf beiden Seiten von Raffael benugt, fällt in bas Jahr 1508 und enthält zwei Stiggen gur Disputa. Nur Die eine, des h. Ambrofius, tam nicht in ber Freste gur Bermendung, der andere Modellatt, ein twiender Jüngling mit gefalteten Sanden und nach oben gerichtetem Ropfe, blieb unbenutt. Auf bem Entwurse im Städelschen Museum erkennt man noch die Stelle, die ihm im Bilde eingeräumt werden follte; der dritte iniende Jüngling hinter Bapft Gregor ift gemeint. Der alte Vermert auf dem Blatte, Raffael habe die Gestalt nach Signorelli topirt, ift natürlich ein leeres Wort. Beibe Figuren find ursprünglich mit bem Gilberftift gezeichnet gewesen und wurden, was jo häufig geschah, nachträglich (nicht von Maffael selbst) mit der Feber aufgefrischt. Die dritte Zeichnung mußte, wenn fie von Raffaels Sand berrührt, in seine letten Jahre verlegt werden. Gie ftellt, flüchtig mit ber Feber entworfen, Den Tod eines heiligen Bijchofs bar. Derfelbe ruht auf feinem Sterbebette, umringt von Tranernden und auch von Krüppeln und Kranken, welche durch die Berührung des heiligen Leibes Heitung von ihren Leiden erhoffen. Es find fast lauter aus der späteren Maffaelischen Runft befannte Geftatten: Die Mutter mit einem Unäblein auf den Armen, mahrend fie ein zweites Rind an der Sand führt, der Lahme, der in schmerzliches Nachdenten Bersunfene u. f. w. Namentlich die Teppichtartons haben viele Grunde beigesteuert. Dieser Umstand, dann bie schwache Zeichnung der Sände und Füße, die mechanisch kopirten Ropstypen machen es wahrscheinlich, daß dieser Entwurf zu einem größeren Bilde zwar in Raffaels Beise, aber nicht von seiner Sand geschaffen wurde.

Bon Tizian besitzt die Mänchener Sammlung einige prächtige Fels- und Waldstücke. Die Zeichnung der Rückseite (Masken, nackte Figuren, ein Torso, dessen Fuß in einen Geiertops ausläust) hat aber mit Tizian nichts zu thun. Diesem großen Realisten stehen iothe Entwürse sern; übrigens weist auch die Technit auf einen anderen Ursprungsort als Benedig: dagegen dürste der Johannes der Täuser von Annibale Caracci eher der venezianischen Schule zuzuweisen sein.

In der deutschen Abteilung nimmt zunächst das Blatt eines Anonhmus (früher auf Mair von Landshut getaust, wahrscheinlich der schwädischen Schule angehörig, aus dem 15. Juhrhunderte unsere Ausmertsamteit in Anspruch. Es darf als ein gutes Beispiel von dem eigen Jusammenhauge der dramatischen Spiele mit den bildenden Künsten angerusen werden. Der Maler sührt uns die "Brücken" der ersteren unmittelbar vor Augen, verteilt die Szenen der Paissonsgeschichte in die verschiedenen Linien und Geschosse von Baulichsteiten, geradeso wie in den dramatischen Spielen sich die mannigsachen Handlungen in den einzelnen Titern oder Brücken abspielten. Ter schmale Mittelbau zeigt unten das Gesängnis

Bücherichau. 179

der beiden Schächer, darüber auf einem vorspringenden Balken wird Christus vorgeinbrt, weiter oben gegeißelt. Im Unterbau ist unten die Innagoge angebracht, darüber in einem offenen Erkerbau wird die Tornentrönung vollzogen. Gine bessere Illustration eines alten Passionsspieles, als sie hier vorliegt, tann man sich nicht denken. Zeht man aber an die Stelle der wirklichen Baugerüste regelmäßige Nahmen, so tritt die bei Flügelaltären übliche Anordnung der Bilder lebendig vor die Augen. (Bergl. die Abbildung Z. 180.)

Die Blätter von Dürer, dem jüngeren Holbein, Altdorfer, Lukas van Lenden, Brueghel geben zu keinen befonderen Bemertungen Anlaß; nur bei dem detorativ behandelten Lands tuchtstampf (Entwurf zu einem Glasgemälde?), welcher das Monogramm Türers führt, erheben fich Bweifel gegen die Tatirung aus den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts und jelbst gegen den Dürerschen Ursprung. Die Behandlung des Laubes ftimmt nicht mit der bei Dürer soust üblichen Weise. Die technische Reproduktion ber Blatter ift wie immer tadellos. Besonders gelungen erscheint die Wiedergabe des Königs Heinrich VIII. von Bolbein. Die Porträtstudie, auf rotlich grauem Papier mit der Mreibe ausgeführt, Die Lippen, das Innere der Ohren, die Augenwinkel leicht gefärbt, läßt die häßlichen Büge des Königs mit padender Lebendigfeit schauen. Geschmeichelt hat der Künftler dem Konige nicht, die brutale Sinnlichkeit desselben tommt gum offensten Ausbruck. Das Studium Dieses Blattes ift daher nicht nur Aunstfreunden, sondern auch Sistorifern augelegentlich zu empfehlen. Ginen prächtigen Charattertopf bietet auch (Mreide mit Rotel) Bendrit Golgius. Doch follten alle Blätter, von welchen teils die vollendete Neproduktion, teils der tünstlerische Wert des Driginals den Betrachter fesselt, angeführt werden, fo bliebe kaum etwas anderes übrig, als die Mehrzahl der in den vier Lieferungen publizirten Zeichnungen ein fach aufzugählen. Es foll auch nicht ben ausführlichen Erläuterungen, welche ber Beraus geber für fpater zugejagt hat, vorgegriffen werben. Wir heben daher nur noch zwei Meifter wegen ihrer besonders reichen Vertretung im Münchener Rabinet hervor: Rembrandt und Claude Lorrain. Gine icharfe Aritit wird wohl eine genauere Sichtung vornehmen; nicht alle Blätter, namentlich nicht die forgfältig ausgeführten aquarellirten tragen den fichern Stempel Rembrandtichen Ursprungs. Doch tommt eine ftattliche Summe toftlicher Driginal ftiggen zusammen. Außer einzelnen Entwürsen zu Gemalben, 3. B. zu dem Mattabaerbild (fog. Schwur des Bigta) in Stockholm, ju einer Beschneidung Christi, Anbetung ber Ronige u. f. w. fernen wir auch Studien gang intimer Art fennen. Wir bliden in Die Berkstätte des Meisters. Er fann feinen Augenblid muffig geben; das bekunden ichon die vielen Bilder, welche er, offenbar ohne um die Abnahme sich zu tummern, schuf, um fünstlerische Probleme zu lösen. Davon legen auch die Efizzen Beugnis ab. Er fitt an ber Staffelei und entwirft raich bas Bild feiner Frau mit dem Rinde auf dem Urme. Geine Mutter liegt frant im Bette. Im Augenblid hat er fie aufs Papier gezaubert und nicht schlechthin eine Arante, sondern eine recht geduldige Frau, die mit ineinandergelegten Sanden ftille harrt und hofft oder die fich auf die Band ftutt, forgenvoll die Wedanten schweisen läßt. Und dann wieder ein lesendes Mädchen am Tenfter, ein Rind in der Wiege. Es find augenblidliche Ginfälle, rasch mit der Teder oder mit dem Pinfel dem Papiere anver= trant, scheinbar oft nur ein Gefrigel von Linien, eine Masse von Alecksen. Salt man bas Blatt etwas weiter von fich, dann baut fich allmählich ein formliches Bild auf, Lichter und Schatten lofen fich ab, bas Bange bekommt einen farbigen Schein, die Menschen sprechen, die Röpfe empfangen Ausdrud. Bu beobachten, wie fich hinter dem Bufälligen und Will fürlichen eine feste Absicht, volle Rlarheit und Sicherheit birgt, ift eine Gundgrube des Benuffes für das Auge, welches allerdings erft dafür erzogen werden nuff.

Die Rembrandtblätter entstammen sast alle der alten Mannheimer Sammlung, die Landschaftsstizzen Claude Lorrains dagegen aus der Sammlung Artaria's. In der Reproduktion dieser teils getuschten und mit Mötel übergangenen teils aquarellirten Federzeichnungen wurden der Photogravüre die schwersten Ausgaben gestellt. Sie hat sie glänzend getöft. Niemals macht sich eine Farbe ungebührlich geltend, überall werden die Übergange von Ton zu Ton sließend wiederzegeben. Sehr gläcklich ist das stücktige Besahren der

180 Bücherichau

Papieritäche mit dem Pinfel nachgeahmt. Einzelne dieser Blätter enthalten einsache Naturstudien, in anderen bemerkt man bereits den Ansatz zu wohlerwogenen Kompositionen. Die

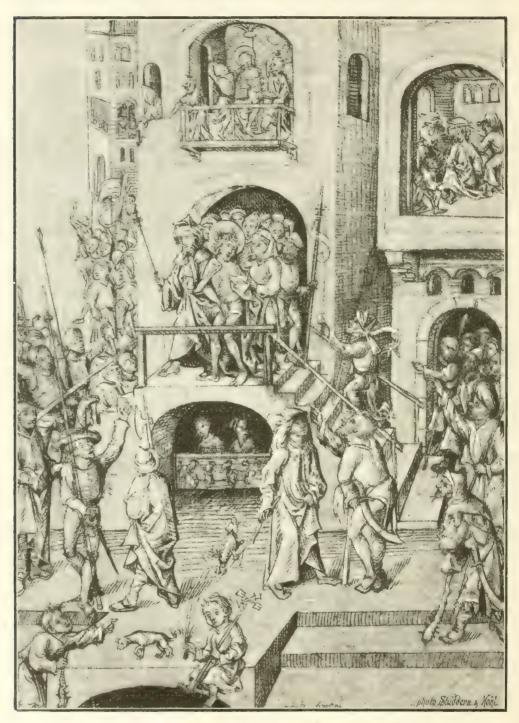

gandzeichnung eines unbefannten beutiden Merftets. n. Am ferftichkabmet in Minden.

ersteren besitzen einen besonderen Reiz. Anspruchslos gehalten, der Campagna, der mittelitalienischen Scelisse meistens entlehnt, offenbaren sie uns schon durch die Wahl der Motive den eigentumlichen Schonheitssum des Meisters. Wir ersehen, welche Linienzuge er an den

fernen Bergen im hintergrunde liebt, welche Beiteinsarten, welche Baumigmen er inem Bedächtnis einprägt. Wir begrufen jie wie alte Befannte fodann in feinen Bematten. Taft zierlich ichtangeln fich die Gluffe durch die Landichaft, in fauften Bisaungen fehlugen jich die Buchten. Auch die Aquadutte, die Ruinen, mit welchen er io gern ieme Bilder i bmudt, ichten nicht. Noch viele andere Meister, viele andere Blatter tonnten wir aufzahlen und Schildern, wie fie die Phantagie des Betrachters auregen und ein gang vertrauft bes, inniges Berhältnis mit der Rünftlerwelt vermitteln. Den Remern fagen wir nichts Renes. Inie wissen den hohen Genaß, welchen die eingehende Betrachtung gerade der Sandzeichnungen gewährt, vollauf zu murbigen. Unter ben funftfreundlichen Laien ift aber, bem Simmel jei es getlagt, die Renntnis der Handzeichnungen noch viel zu wenig verbreitet. wurde fich ihnen eine Welegenheit bieten, ihre Runftliebe zu beweisen. Der Untauf eines Brachtwertes, an welchem der Buchbinder das Beste leistet, einmal im Jahre, zur Weihnachts zeit, zum Geburtstage that es nicht. Auch nicht die Anlage eines Albums mit wohlseilen italienischen Photographien — sie sind auch danach - nach einigen Dupend altbetannter Unfichten und Gemälde, den immer wiedertehrenden gleichen Trophaen einer vierwochent lichen Reise in Italien. Rur durch stetige Erweiterung und Bertiefung der Runfttemumifie gewinnt die Runftliebe Araft und Dauer. Wir bewundern noch heute den mertwürdig scharjen tunftlerischen Blid ber alten "amateurs". Wir wijfen auch, wie fie benfelben fich erworben haben. Durch emfiges Studium ber Handzeichnungen. Damals waren die lenteren nur eng begrengten Rreifen zugänglich, daher auch die Bahl der wirklichen Liebhaber nur eine tleine Minderheit bildete. Gegenwärtig tonnen fich weitere Areise biese Kenntnis mubelos verschaffen. Wir wollen hoffen, daß fie die Gelegenheit nicht unbenunt werden vorüberstreichen laffen. Die Kunstwissenschaft wird erst dann wirtlich gedeihen, wenn sie sich auf eine weite Gemeinde wahrer Liebhaber zu ftüten vermag.

M. Epringer.

## Randolph Caldecott.

Mit Abbildungen.

Vor doppelter Jahresfrist, am 12. Februar 1886, schloß der englische Zeichner und Humorist Nandolph Caldecott die Augen. Elf turze Jahre fünstlerischer Thatigteit batten seinen Ruf in alle Welt verbreitet. Sein Humor war so kerngesund, sein Auge so scharf, sein Husge so scharf, sein Husge so scharf, sein Husges so scharf, sein Berz so warm und im Ausdruck des Empsundenen die Hand so anserverdentlich geschickt, daß seine Werte unmittelbar zündeten und seden ihm zum Freunde machten, der sie erblickte. Und wie leibhaftig wußte er nicht, was die lebendige Phantasie ihm vorspiegelte, wiederzugeben, welch seinen poetischen Sinn verraten nicht seine Schilderungen aus dem ländlichen Leben! Wie überzeugend wußte er die Charattere zur Sprache zu bringen und mit welcher Liebens würdigteit zeichnete er die minniglichen Schonen Albions! Caldecotts Afsimilationstalent war außerordentlich. Als Flusstrator schlüpst er sörmlich in die Haut seiner Autoren, so klardungen der Absichten und brachte sie erlauternd, nachschaffend zu deutlichem Ausdruck. Häte ihn die gütige Natur nicht so glänzend ausgestattet mit den Gaben des Künstlers, gewiß hätte er sich als sinniger Schriftsteller hervorgethan. Aber Caldecott hat sich auch als Ölmaler und Vildung erworben.

Randolph Caldecott wurde am 22. März 1846 als der Sohn eines Rechnungsjührers in Chester geboren. Schon als Schultnabe trat sein Zeichentalent bervor, und er war der Stolz seiner Lehrer. Mehr als der zeichnerischen Unterweisung dantte er eigener Bemühung, dem unermüdlichen Naturstudium. Indessen that ihn sein Bater in ein Bautgeschäft zur Lehre; aber Caldecott sand Zeit, seinen Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen. Im Jahre 1867 kam er, noch immer als Clerk, nach Manchester, und hier begonn er mit seinen Zeichs

nungen in tokalen Blattern, wie "Will o' the Wisp", und im "Sphing" vor die Šisentlichskeit zu treten. Sein Ehrgeiz aber war, Mitarbeiter am "Punch" zu werden. Erst mit Beginn seiner wirtlichen Künstlerlausbahn, seit er 1872 nach London übergesiedelt war, gelangte er an das Ziel seiner Wünschen. In London widmete sich Caldecott erneuerten Studien, und erzielte auch mit einigen plastischen Werten verdienten Beisalt. Sein Hauptbethätigungsseld wurde indessen die Alustration. Sie spielt vorwiegend in der Zeit des Is Jahrhunderts: Gillran, Nowlandson, Cruifshant sehrten ihn den äußeren Zuschnitt, Mode und Manier der Zeit. Den sehrhasten, satirischen Ton sener Borgänger ließ er bei Seite: Caldecotts Ilustration ist allein beherrscht von unschuldiger Komik. Für mannigsache Zeitschristen, auch sür amerikanische, wurde er thätig und unternahm Künstlersahrten nach unserem Kontinent. Baron Bruno and other Fairy Stories von Louisa Morgan war



His first love. Bon Caldecott.

ein Hauptwert von Caldecotts Illustrationskunst (1875); gleichzeitig führte er die berühmten Illustrationen zu Washington Irvings Sketches aus, und batd darauf machten die Illusstrationen zu desselben Dichters Old Christmas und Bracebridge Hall seinen Namen zu einem der allerpopulärsten. Die Verleger begannen um seine Gunst für ihre Journale zu buhlen. Tem "Graphic" gelang es, den Löwenteil seiner Zeichnungen zu verössentlichen. Caldecotts Christmas Numbers sur diese Zeitschrist: Grandsathers Christmas Visitors, Monaco papers, The house that Jack built, John Gilpin und manche andere Illustrationssfolgen haben eine außerordentliche Verbreitung gefunden.

Als Maler zeichnete sich Calbecott in seinen lesten Lebensjahren aus; was er 1883 und 1884 ausgestellt hatte, Schildereien aus dem Jagde und Sportleben, spricht für seine große Begabung. Schade, daß der Tod ihn so zeitig hinwegries. Teils zu seiner Erholung, teils um eine Reihe Scenes in America für den "Graphic" vorzubereiten, segelte er 1886 nach Jiorida, wo er nach wenigen Wochen starb.



Die Doribechzeit. Etudie zu "Bracebridge Hall" von Caldecett

270ch einmal Rambergs "Kirjchenjammlerin". Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. Wider Erwarten hat mein kleiner Beitrag auf S. 319 des vorigen Jahrgangs dieser Zeitichrift über einen Aupferstich Rambergs, die Airschensammlerin, Anregung gegeben, noch etwas weiter dem versührerischen Stoffe nachzugehen. Es wird darum ein Nachtrag nötig. Herrn E. Herder in Eustirchen verdanke ich die solgenden Nachrichten und bin ihm dasür zu bestem Danke verpstichtet:

Der Stoff ist in Frantreich nämlich außer von Torat auch von Grecourt in seinen Oeuvres diverses ebenfalls unter dem Titel Les cerises behandelt. Nouvelle édition. Londres. Tom. V, p. 39. Die Geschichte spielt hier bei einem Certain Seigneur, — le nom n'importe guère — auf einem Schloß. Der inrannische Besitzer zwingt die sechzehnsjährige Tochter des Pächters, Marciolle mit Namen, vor den Blicken von nachbarlichen Edetleuten die ausgestreuten Kirschen unbekteidet zweimal aufzulesen. Zum Schluß auch hier die moralische Wendung. Nur 248 Verse sehr glatter Art umsassen, unterscheidet sich die Erzählung Grecourts von dersenigen Dorats nur durch das größere Vohlgesallen am Gemeinen. Einstuß aus Heinsche hat Grecourt nicht gehabt.

Von dem erwähnten Bervalde de Verville giebt es mehrere Ausgaben. Die beste ist diesenige von Paul Lacroix (Le Bibliophile Jacob). Sie erschien in Paris bei Charles Gosselin 1841. Im achten Kapitel, das überschrieben ist: Le moyen de parvenir steht unsere Kirschensgeschichte. Die Stereotopptatten dieser Ausgabe sind im Vesitz von G. Charpentier in Paris, der dieselben ohne Jahreszahl noch heute abdruckt.

Eine andere neuere Ausgabe des Berville tam in zwei Bänden 1870 1873 bei Leon Billem in Paris heraus. Bergriffen. Dazu als Nachtrag: Contes en vers, imités du moyen de parvenir. 1874.

Geplant und in Borbereitung ist noch eine neue kritische Ausgabe für eine Folge: Les Conteurs frang is seitens der Librairie des bibliophiles in Paris.

Ich glaube durch diese Notizen meinen wissenschaftlichen Brüdern von der romanischen Philologie einen Dienst zu erweisen; die Ausgaben find in Deutschland gewiß sehr unbekannt.

Außerdem süge ich noch hinzu, daß nach Heinste noch einmal der Stoff poetisch in Teutschland verwertet wurde und zwar von E. R. Alamer Schmidt. Das Fragment, welches das Ausschütten des Körbchens nicht mehr aufweist, sindet sich in den "Erzählungen aus der Geschichte der Attäonischen Nachtommen". Verlin 1789, Verlag der tonigt, preußischen atademischen Aunst und Buchhandlung.

Jum Schluß sei noch ein Wertchen der Französin Elisabeth Sophie Chévon geb. 1648, gest. 1711 genannt, das den Titel sührt: Los cerises renversées, poëme héroi-comique; es gesiel betanntlich dem großen Rousseau sehr und erschien 1717. Ja ins Lateinische ubersente es ein jugendlicher Geist als "Cerasa eversa." Aber der Titel sührte irre. Tas Gedicht hat gar nichts mit den Kirschen der Grecourt, Torat, Heinse zu thun. In gespreizter Weise der Batrachomyomachie verspottet es die homerische Kunst, indem es uns berichtet, wie einmal der Wagen zweier junger Tamen die Kirschtörbe einiger Torsbewohner umgefahren habe und wie dann der Schaden durch den Ritter Damon mit einem halben Thaler wieder gut gemacht worden sei.

Die Borgeschichte einzelner Novellen zu ergründen, heißt oft in ein rechtes Wespennett stechen. Richard Rade.







## Die Berliner Kunst unter friedrich Wilhelm I.1)

Don Paul Seidel.

Mit Abbildungen.

I. Das Verhältnis des Rönigs zu den bildenden Rünften.

"La jeune noblesse, qui se vouait aux armes, crut dévoyer en étudiant, ils regardèrent l'ignorance comme un titre de mérite et le savoir comme une pédanterie absurde. La même raison fit que les arts libéraux tombèrent en décadence: l'Académie des Peintres cessa; Pesne qui était le directeur quitta les tableaux pour les portraits."

friedrich der Große.



er Tod König Friedrichs I. am 25. Februar 1713 war für die Vertiner Künstlerwelt, welche sich unter dem Großen Kursürsten und ihm, dem ersten Könige Preußens, zu einer bedeutenden Kolonie entwickelt hatte, ein schwerer Schlag. Der Strich, welchen der neue König Friedrich Wilhelm I. durch den Hosetat zog, nahm den meisten von ihnen die Pensionen und nur eine kleine Anzahl wurde mit verringerten Gehältern wieder angestellt. Die Einkünste der Afademie der Künste wurden auf

200 Thaler herabgesetzt, so daß damit der Entwickelung der Künste in Berlin die Lebens bedingungen abgeschnitten wurden. Das erscheint heute dem ferner Stehenden wie eine Maß regel von unglaublicher Härte, eingegeben von einer banausischen Gesinnungsart; aber wer mit der Geschichte Preußens näher befannt ist, wird bereitwillig zugestehen, daß Friedrich Wilhelm das einzig Richtige gethan hat, insofern er im Interesse seines Landes auf den Ruhm eines Besörderers und Schützers der schönen Künste verzichtete, für die auf dem mageren märkischen Boden augenblicklich kein Platz und keine Krast zu sinden war.

Trotz alledem war Friedrich Withelm I. nicht ein Feind der Kunft, wie so vielsach angenommen wird; im Gegenteil, sie spielt in seinem einsachen, geregelten, allem Prunke abholden Leben keine geringe Rolle. Führte er doch selbst Pinsel und Palette! Freilich erscheinen unserem Auge die zahlreichen Vilder und Kopien von seiner Hand heute ungeheuerlich, wenn wir den Maßstab der Kunstkritif an sie aulegen. Wer aber weiß, daß

<sup>1)</sup> Für diese Arbeit wurden hauptsächlich benutzt: die Akten des Web. Staatsarchives, des Königl. Hausarchives und die Msa. 60 e russica der Königl. Vibliothet in Berlin. Außerdem Heinetens Nach richten von Künstlern und Kunstsachen; Nicolai's Beschreibung von Berlin und Potsdam; und Konigs Versuch einer historischen Schilderung . . . der Stadt Berlin.

diese Vilder die Erzeugnisse eines Gichtfranken sind, der sich über die fürchterlichsten Schmerzen hinwegzutäuschen suchte, der wird sie nicht ohne eine gewisse Rührung betrachten. "In tormentis pinxit", in dieser seiner gewöhnlichen Bezeichnung der Bilder liegt ein tieser Sinn, in Schmerzen war die Kunst ihm Freundin und Troft.

Es giebt eine ganze Reihe mehr oder weniger beglaubigter Anekdoten über die Aunstthätigkeit des Königs und über seine eigene Ansicht darüber, welche hier nicht am Plaze sind; ich lasse hier nur einen Brief des Königs an die verwitwete Fürstin Radziwill folgen, in welchem er ihr eins seiner Bilder zum Geschenke macht:

"Un die verw. Fürftin v. Radziwill.

Ew. Liebben haben vergangenes Jahr die Güte gehabt, mich mit einem von deroselben gemachten Wilde, so überans schön it, zu regaliren, welches Ich allezeit als ein Andenken werth halten werde. Hier hat sich auch ein gewisser kled Mahler gesunden, von dessen Arbeit Ich Ew. Lbd. eine Probeschieft. Ich weiß wohl, daß solche keinen anderen Werth hat, als den Ihm Ew. Lbd. emplaisance geben würden. Es dient mir wenigstens zu einer Gelegenheit, Ew. Lbd. zu bezeugen, daß Ich mit bessonderer Consideration und estime seh ze.

Ptom. d 12. April 1734."

Sehen wir auch von dieser eigenhändigen Aunstthätigkeit des Königs ab, so bleiben uns noch eine ganze Reihe von Thatsachen, welche uns seine große, allerdings etwas grobstörnige Aunstliebe befunden. Er beschäftigte eine nicht geringe Auzahl von Bildnismalern, da er sein und seiner Familie Bildnisse gern zu verschenken pstegte; ja ihn auf geschickte Art um sein Bildniss zu bitten, war ein Mittel, sich bei ihm in Gunst zu seisen. In allen Schlössern, welche er zu bewohnen pflegte, widmete er ein Zimmer den Bildnissen seiner Familie. Die Porträts seiner Generale wurden in Potsdam nach der Altersstlasse ausgestellt: starb einer derselben, so kam sein Abbild in die "Totenkammer".

Der Rönig faufte auch eine beträchtliche Anzahl von Bildern, wie aus einer Reihe von Nachrichten in der Sammlung der Minuten im Geheimen Staatsarchiv in Berlin hervorgeht, und feine Gesandten, namentlich der Gesandte in Solland, Quiscius, mußten regelmäßige Berichte über ben Runftmarkt abstatten. Als charafteristische Probe aus Diefer Korrespondeng fei nur folgendes erwähnt: Der Gefandte Luiseius erhielt am 19. Juli 1737 Befehl, 47 im "beiliegenden" Rataloge angemerfte Gemälde aus ber Sammlung des verstorbenen Bürgermeisters im Haag van Huls zu besehen und zu prüfen. Um 27. August, nachdem wohl sein Bericht eingegangen war, wird er beauftragt, für 2000 Thaler Gemälde zu faufen, und zwar nur "Stude von hollandischem gout, auch die etwas Speculatifes haben, aber feine italienischen Stücke". "Diejenigen Piecen, jo Ihr vor Mich fauffet, muffen auch recht gut, jedoch nicht eben die Roftbarften und Thenersten jenn und will ich lieber viele, doch gute Stücke haben, als wenige und jehr theure. Ihr jollt diesem nach alles gehörig besorgen". Der Besandte fandte bann im Dezember desselben Jahres zwei Listen mit "Echildereien" nach Berlin und erhielt für dieselben am 18. Januar 1738, nachdem fie der Rönig für gut befunden, 3856 Bulden ausbezahlt. Unch scheint es ber König sehr gerne gesehen zu haben, wenn man ihm Gemälde schenkte, denn die Minuten registriren eine gange Reihe von Dantschreiben für derartige Geschenke.

Zo trug Friedrich Wilhelm frästig dazu bei, die Gemäldesammlung in den könig lichen Schlossen zu vergrößern, und zwar waren es, wie wir gesehen haben, die niederständischen Meister, welche er bevorzugte, wie er ja überhaupt für alle holländischen Einrichtungen eine große Vorliebe zeigte. Über die Gemälde in der Galerie des Schlosses

in Berlin sieß er sich im Jahre 1735 von dem Grasen Gotter im Berein mit dem Maler Belau einen Bericht abstatten, dessen Wortlaut wir mitteilen:

"Auf Ew. Königlichen Majestät gegebene allergnäbigste Erlaubniß und Besehl habe ich mit dem Mahter Belau die Gallerie in Augenschein genommen und genau examinirt, mithin tann versichern, daß diese Collection außer einigen untergemischen Copien gewiß aus so schonen auserleienen und tost baren Gemälden besteht, als ein großer Herr in der Welt haben kann, und zwar besinden sich daben Stücke von den größten Italienischen Meistern, insonderheit einige von Correggio, so in Italien große Summen kosten würden, überhaupt ist diese Vildersammlung wenigstens etliche Tonnen Goldes werth.

Rur zu bedauern ist, daß etliche Stücke durch einen darüber gezogenen Firnis großen Schaden genommen; von vielen anderen aber, so am Fenster hangen, oder woraus sonsten die Sonne sallen tann, durch derselben Hige die beste Farbe ausgesogen und sie unscheindar gemacht worden, welches letztere aber leicht sür's Künstige zu verhüten stünde, wenn wie es wohl mentirte, vor die Fensier Borbänge von schleckter Leinwand und zum Ausrollen gemacht und dadurch zugleich die Blendung des Lichts benommen, solglich die Gemälde selbst besser in ihren jour gesetzt werden könnten.

Berlin, den 22. Geptember 1735.

von Gotter."

Der Rönig giebt daraufhin Befehl, daß Borhänge gemacht werden jollen.

Eine große Meinung von des Königs Kunstliebhaberei erweckt auf den ersten Anblick auch die Korrespondenz mit dem Gesandten von Borck in London. Hinterher stellt sich die Sache freilich anders heraus. So schreibt der Gesandte einmal (1734-35):

"Ich habe dem Stallmeister Sainson eine Schilberen mitgegeben, welche ein unbekannter Mahler gemachet. Wie ich nun hoffe, daß selbige nach Eurer Königl. Maj. Gusto sehn wird, so werde ich mich bemühen, von der Art mehrere zu erhalten. Es gibt auch allhier noch etliche Stücke, welche besonders eurieuse sind. Sobald eine gute und sichere Gelegenheit sich hervorthut, werde ich nicht verabsäumen, ein zweites Vild, welches gleich dem vorigen en histoire gemachet ist, zu überschicken we." - " . . . Es ist das dritte Gemälde, welches nunmehro abgegangen, und stellet eine rahre Englische Landschafft vor, worinnen die annuthige Gegend und Lage des Orts, den Es abbildet, so nahe als die Runst der Natur kommen kann, von einem ungenannten Mahler abgeschildert ist. Es ist noch eins vorhanden welches dazu gehört und Ich bald habhafft zu werden, Hossmung habe we."

An einer anderen Stelle klagt der Gesandte über die Gesahr, daß man faliche Ropien anstatt der Driginale bekomme, da letztere nur in wenig Händen seien. Der König schreibt hinwiederum an seinen Gesandten:

"Ich habe gerne aus Eurem ... ersehen, daß Ihr mit einer bequehmen Gelegenheit ein artig Gemählbe von einem berühmten Meister abgeschickt. Ich bin begierig zu sehen, ob Ihr meinen goitt getrossen. Es machen mir dergleichen Piecen ben meinem ihigen Zustand doch einige Vergnügung. Wenn Ihr borten ferner etwas Schönes findet, so Ihr meiner attention würdig achtet, so wird es mir lieb sehn, wenn Ihr mir dergleichen sendet ze."

In einem anderen Schreiben heißt es:

"Die Statue ist mir richtig gesandt und gefällt mir die Façon und Arbeit. Ihr werdet besorgt sehn noch einige zu verschaffen. Sie müssen aber so gut gemachet und von einem guten Meister sehn. Dem Splittgerber habe ich besohlen Euch 192 V 4 Schill. zu übermachen, davon könnt Ihr Eure Vorsschüsse vergüten, auch dem guten Freund 1) ein douceur geben."

Man wird begierig, wenn man solche Anszeichnungen findet, die Namen der Maler und Bildhauer, für deren Werke so hohe Preise bezahlt wurden, zu erfahren; in diesem Falle führte die Nachsorschung zu einer argen Entfäuschung. Aus einem mit "sicherer Gelegenheit" gekommenen Briese des Gesandten erhellt nämtich, daß alle diese Gemälde und Statuen berühmter oder unbekannter Meister — große Rekruten bedeuteten. Es war lediglich auf eine Täuschung abgesehen für den Fall, daß etwa ein mit "unsicherer Gelegenheit" beförderter Brief in falsche Hände geriet. Dem Könige scheint das Versteckenspiel ganz besonderen Spaß gemacht zu haben.

<sup>1)</sup> Dieser ungenannte "gute Freund" ipielt in der Morreipondenz eine große Rolle und erbalt oft bedeutende Trinkgelber.

Die Aufsicht über die Gemälde in den königlichen Schlössern hatte bei Friedrichs I. Tode der "Hosmaler und Aunstwerwahrer der sämmtlichen Königlichen Schilderenen" Christoph Boseph Berner, der sie am 27. Juni 1713 dem Kammerherrn und Stallsmeister von Schwerin auszusolgen hatte, unter dessen Direktion sie den Hosmalern Weidemann und Marx zur Konservirung übergeben wurden.

Chenjo wie die Bermehrung seiner Gemäldesammlung lag dem Könige die Bereicherung



Briedrich Wilhelm I. Rach dem Gemalde von Antoine Besne.

seiner Sammlung von Zeichnungen alter Meister am Herzen, und wenn es uns auch an Nachrichten darüber sehlt, in welcher Weise die Sammlung, welche den Grundstock der Sammlung von Handseichnungen im kgl. Aupserstichkabinet bildet, zusammengebracht wurde, so sind wir doch insossen glücklicher daran als bei den Gemälden, daß wir noch heute sedes aus dieser Sammlung stammende Blatt als solches erkennen können. Unter der großen Menge von Unbedeutendem zeichnet sich eine Reihe hervorragender Zeichnungen alter deutscher Meister aus, wie Altdorfer 3 Blatt), Aldegrever (1 Blatt), H. B. Grien

(3 Blatt), H. S. Beham (2 Blatt), Lucas Cranach (4 Blatt), Hans Holbein d. A. (2 Blatt), Hans von Kulmbach (2 Blatt), Martin Schongauer (1 Blatt), Hans Leon-hard Schäuffelein (1 Blatt) u. a. 1)

Auch Aupferstiche scheint der König gesammelt zu haben, wie aus einzelnen Versmerken in den Akten des Staatsarchivs hervorgeht. Doch läßt sich Genaueres über den Umsang der Sammlung nicht feststellen.

Im Jahre 1739 sucht der König größere Mengen von Aupserstichen aus Paris zu erlangen und giebt im Einzelnen genau die Beschaffenheit an, welche dieselben haben sollen. Doch ist nicht recht ersichtlich, zu welchem Zwecke sie dienen sollen, der König erwähnt nur, daß er sie als Modelle gebrauchen wolle, vielleicht als Zeichenvorlagen sür seine Kinder. Sie sollen historische Gegenstände darstellen, gleichviel ob aus der Geschichte, der Bibel oder der Fabel, nur sollen nicht zu viele Personen auf ihnen dars gestellt sein, auch sollen es die besten sein und von den besten Meistern, welche der Gessandte Chambrier austreiben kann. Nachdem den König die erste Probe von 19 Stichen nicht besriedigte, weil die Figuren zu klein waren, schickt der Gesandte auf erneute Mahnung hin am 18. September d. J. eine neue Sendung, für die er 95 livres 2 sols in Anrechnung bringt.

Es ist bekannt, daß der König alle seine Kinder Zeichnen lehren ließ und diese Beschäftigung für eine sehr nützliche und bildende Ausfüllung der Mußestunden hielt.

#### II. Die Rünftlerwelt unter Friedrich Wilhelm I.

Mach Friedrichs I. Tode gingen die meisten Künftler, welche bisher bei Sofe Beschäftigung gefunden hatten, ins Ausland. Da sie meistens aus der Fremde zugewandert waren, wird ihnen der Abschied nicht allzuschwer geworden sein. Nur wenige blieben und suchten sich in die veränderte Lage, so gut es ging, zu sügen. Die hervorragenden Architeften und Bildhauer gingen alle fort von Berlin, denn der junge König sette die zahlreichen Luxusbauten seines Baters nicht fort und beschränkte sich ausschließlich auf Nuthauten, welche einer fünftlerischen Kraft fein genügendes Feld der Thätigkeit boten. Im Zusammenhange damit stand der Mangel an größeren Aufgaben für Bildhauer; zu nennen ist hier höchstens das Denkmal, welches Friedrich Wilhelm I. dem Großen Aurfürsten in Rathenow segen ließ und bessen Ausführung dem 1716 jum Hofbildhauer ernannten Künftler Bartholomäus Damar gegen eine Entschädigung von 4500 Thaler sowie freie Lieserung des Materials und der Arbeitsfräfte am 12. Tebruar 1736 kontraktlich anvertraut wurde.2) Der Luftgarten in Berlin, welcher unter dem Großen Kurfürsten und Friedrich I. sich zu einem förmlichen Statuenmuseum entwickelt hatte, wurde zerstört und zu einem Paradeplat umgeschaffen. Die Arbeiten, welche der König den Augsburger und Berliner Goldschmieden auftrug, haben im Grunde wohl nur den Zweck einer soliden Rapitalsanlage aber keine größere künstlerische Bedeutung gehabt, und Friedrich der Große erfannte diese Absicht seines Baters vollkommen, als er die meisten dieser Silberarbeiten in Zeiten ber Not einfach wieder einschmelzen ließ.

<sup>1)</sup> Eine Reihe von Zeichnungen dieser Sammlung sind von F. C. Krüger gestochen worden unter dem Titel: "Eine Sammlung Kupserstiche nach verschiedenen Handzeichnungen Berühmter Meister zu sinden in Berlin ben F. C. Krüger, wohnhafft in der Königstraße neben dem Gouvernement im Deserschen Hause." — D. J. Fol

<sup>2)</sup> Nach Bergan, Baus und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg ist das Denkmal von I. G. Glume ausgeführt, jener Bertrag also nicht zur Ausstührung gekommen.

Giner näheren Betrachtung wert aber erscheinen immerhin die zeichnenden Künstler dieser Zeit in Berlin, da die gesteigerte Nachstrage nach Bildnissen sie einigermaßen für den Aussall an großen Ausgaben entschädigte. An erster Stelle ist hier der Maler zu nennen, der für die Kunst des 18. Jahrhunderts in Berlin und im ganzen nördlichen Deutschland eine historische Bedeutung erlangt hat: Antoine Pesne.

Antoine Pesne stammt aus einer alten Künstlersamilie, aus der besonders sein Großontel, der Kupserstecher Jean Pesne und der Onkel seiner Mutter, Charles de la Fosse, zu nennen sind. Er wurde am 23. Mai 1683 in Paris geboren als Sohn des Malers Ihomas Pesne, der auch sein erster Lehrer war, ihn aber später seinem Großonkel Charles de la Fosse anvertrante. Am 1. September 1703 gewann unser Antoine den großen römischen Preis und in den nächsten Jahren sehen wir ihn in Italien, wo er in Rom, Neapel und zum Schluß in Benedig sich weiter bildete. Hier hatte er Gelegenheit, den preußischen Gesandten Baron von Aniphausen zu malen, der das Bild der seiner Rücksehr dem König Friedrich I. zeigte. Diesem gesiel es dermaßen, daß er Pesne als Hosmaler nach Berlin berief. Dem Ruse Folge leistend, tras der Künstler in Begleitung der Familie seiner Fran, der Malersamilie Dubuisson, im Frühjahr 1710 in Berlin ein.

Von der Thätigkeit Pesne's unter Friedrich I. ist wenig zu verichten. Von historischem Interesse ist nur die Stizze zu einer Tarstellung der Bründung des Schwarzen Adlerordens, welche in unseren Tagen von A. von Werner als Schmuck des Napitelsaales vom Schwarzen Adler im königlichen Schlosse zu Verlin zur Aussiührung gebracht ist.

Friedrich Wilhelm bestätigte Pesne in jeiner Stellung als ersten Sofmaler, jetzte aber seine Befoldung auf 600 Thaler herunter. Die Sauptthätigkeit des Rünftlers beftand im Malen von Bildniffen. Go malte er im Jahre 1715 bas befannte in Charlottenburg befindliche Bild, welches Friedrich den Großen als dreijährigen Anaben die Trommel rührend mit seiner Schwester Wilhelmine barftellt. In rajcher Folge besorgt seine Batette jodann die Bildnisse sämtlicher Angehörigen der königlichen Familie und eine Reihe militärischer und wissenschaftlicher Größen der Zeit, die so umfassend ift, daß man aus ihr einen intereffanten Überblick über die damalige vornehme Welt Berlins gewinnt. Sein Eigenbildnis, als Familienstück mit Frau und zwei Rindern, malte er im Jahre 1718. Dasjelbe befindet fich im Neuen Palais zu Botsdam. Gin mehrere Jahrzehnte später (1754 gemaltes Selbstbildnis, das wir in Holzschnitt wiedergeben zeigt den Meister in Gesellschaft seiner beiden Töchter. Dieses Bemalde, das nicht bie geringste Spur von Altersichwäche verrät, vielmehr zu den vollendetsten Schöpfungen des Meisters gehört, befindet sich im Besitz eines Nachkommens der zur Rechten des Beichauers sitzenden Tochter, des f. f. Oberitlieutenants v. Berfs in Schemnit, deffen Güte wir die Mitteilung einer photographischen Aufnahme verdanken.

Bon Pesne's sonstigen Vildern aus dieser Zeit seien der heilige Dominikus und der Schutzengel in der katholischen Mirche zu Potsdam um deswillen hervorgehoben, weil sie Weichente des Königs waren und der damalige Psarrer, Pater Bruns, die Geschichte der Schentung in solgender originellen und den König charafterisirenden Weise in seinem Tagebuche werewigt hat:

<sup>1)</sup> Bon Siesem Münftler werde ich demnächst eine eingehende Biographie bringen.

<sup>2,</sup> Biarrarchiv der fatholischen Gemeinde in Botsbam

.... Hoc eodem anno 1739 Rex Ecclesiam nostram novam visitabat, et officio divino, h. c. Comioni post prandium adsistebat, imo postulans sibi librum meum nobiscum cantabat Salve Regina germanice post comionem cantari solitum. Qua occasione petebam a Rege duo Altaria lateralia, pro quibus advertibiliter liqueram spatium, quod Rex mox advertebat, petito meo deferebat, jubebatque ut curarem fieri duo Altaria tam pretiosa, prout vellem etc. Proinde secundum delineationem a me factam aedificata, illuminata, deaurata, sumptibus regiis perfecta sunt: Unum S. Rosarii cum effigie B. V. Mariae, parvuli Jesu et. S. Dominici, et alterum S. Angeli Custodis cum cliente etc. Imagines pinxit D. Antonius Pesne, Gallus, Catholicus, primarius Pictor Regis; erat hic pretiosus nimis, ideoque volebam ad parcendum sumptibus casdem curare pingi per alium: quod dum Regi proponebam, respondebat mihi subridens:

"Pater mi! num ergo non habeo pecuniam? volo, quod imagines sint pretiosae. Ego solvo. D. Pesne illas pinget, cui ipse committam etc." Perfectis imaginibus attuli Regi computum pro ambabus à 500 Thir. Rex statim me praesente subscribebat: "D. Pesne recogitet, quod imagines sint pro Ecclesia Catholica, habebit 400 Thir." Quos et accepit. Quanti de reliquo constiterint hae Altaria et ipsa nova Ecclesia, determinare non possum, quia si Operarii monstrabant computum a me subscriptum, quod ad placitum meum omnia sint reddita et perfecta, ipsis solvebatur a Commissario Regis etc.

1740 Rex duobus circiter mensibus ante mortem suam ultima vice dignatus est visitare, quam, quia jam erat hydropicus, per brachia sustentans duxi in Ecclesiam, ut videret duo nova Altaria etc. Omnia approbabat. Omnia ipsi placebant.

Auf den Bericht des Paters, welche Darstellungen er für die Vilder wünsche, vom 11. März 1739, defretirte der König: "Pesne möchte es doch mahlen und recht was Hübsches mahlen, auch machen, daß es bald fertig würde."

Mitglied der Berliner Atademie ist Pesne, wie es scheint, erst später geworden. Er soll die Aussorderung, in die Atademie einzutreten, abgelehnt haben, weil er nicht unter der Tirestion Weidemanns stehen wollte, und er wird in den Berliner Adresbüchern auch nie als Mitglied der Asademie ausgesührt. In den Adresbüchern erscheint er übershaupt erst 1732, in welchem Jahre er auch solgendes interessante Gesuch an den König richtete, um denselben zu veranlassen, seine Pension zu erhöhen und ihn zum Tirestor der Asademie zu ernennen:

#### Allerdurchlauchtigfter ic.

Mis Ew. Königt. Majeftat die hohe Gnade gehabt, mich nach Engelland um der Englischen Pringeffinnen Porträts zu mablen reifen zu laffen, haben Diefelbe ben meiner Burudtunft, wegen ber auf dieser Reise gehabten Arbeit und Untosten mich zu indemnisiren, zu meiner ordinairen Pension von 600 Thirn, mir annoch 200 Thir. Jährlich auf gewisse Jahre allergnädigst zuzulegen, wovor allers unterthänigsten Dant abstatte. Da aber dieje jestgesehte Zeit bennahe verflossen; als nehme die Fren heit, Cw. M. M. in aller Unterthänigfeit zu bitten, Gie wollen allergnädigft geruhen, meine Besoldung mit nur gedachten 200 Thir, ju verstärten und die beständige Geniegung derselben mir in Gnade zu laffen. Ich werde dadurch je lenger je mehr angefrischet werden alle mögliche Mittel zu finden, Cw. R. M. sowohl, als der lehrbegierigen Jugend dero Landen, allerunterthänigste und ersprießliche Dienste zu leiften. Dieferwegen auch, und um Gelegenheit zu haben, das Talent, jo ich von dem allerhöchsten Bott empfangen zu üben, und mitzutheilen, nehme ich die Frenheit ben Em. M M. in allerunterthänigit unmaßgebigen Borichlag ju bringen: daß wenn diejelbe allergnädigit geruben wollen, mich als Director der Mahler und Bildhauer Runft Akademie jo althier auf der Neufradt über den Stall belegen zu ernennen werde ich mich mit bem barauf assignirten Fond und Besolbung begnügen und mich verbinden, felbige auf eben den Guß wie die Academie gu Bien und Tresden gu feten und gu dirigiren auch das gange Jahr durch 4 Tage in jeder Boche nach einem Modelle zeichnen laffen und ber Jugend jum besten ein beständiges Auge auf ihre Arbeit zu haben, in übrigen diese Function, welche ich vorzustehen mich im Stande finde, umfo mehr da ich die Bnade habe Ew. R. M. erster Sofmabler gu fenn, Solderaeftalt verfeben, wie es einen getreuen Diener ber mehr die gloire feines allergnädigften Königs und das gemeine Beste als seinen eigenen Aupen suchet, gutommt. Dabero, und in Erwegung diefes zu Ew. R. M. ich das allerunterthänigste Vertrauen habe, Diefelbe werden biefer Academie welche berart mit allen nothigen Studen versehen ift, um geschiedte Leute allhier zu machen. Falls Em. A. M. meinen gethanen allerunterthänigften Borichlag allergnädigft agreiren. alsdann auch die daseiost nöthige unumgängliche Reparationen ingleichen weil sowohl Winter als Sommer barin gearbeitet wurde, berfelben 7 à 8 haufen holg accordiren, mir aber, weil baselbft abgelegen wohnen müßte, zu meinem soulagement das Futter auf 2 Pferde in Gnaden schenken. Getrofte mich allergnädigster Erhörung und verharre

Allerdurchlauchtigfter Em. Königl. Majeftat

allerunterthanigster treu und gehorsamster Diener Untoine Besne.

Berlin, den 18. November 1732.

Der König genehmigte das Gesuch, und der Oberstallmeister von Schwerin wurde mittelst Schreiben vom 29. Dezember 1732 von dieser Ernennung Pesne's zum "Direktor der Mahler und Bildhauer Kunft Academie" benachrichtigt und augewiesen, das Nötige

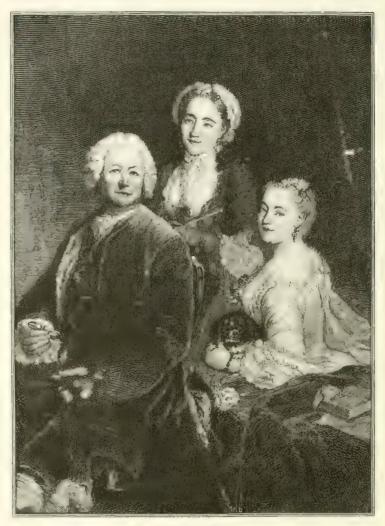

Beene mit feinen Tochtern.

zu veranlassen, auch einen Kostenanschlag wegen der Reparatur der Zimmer einzusenden.

In den Adreftbüchern wird, wie gesagt, von dieser Ernennung keine Notiz gesnommen; in derselben wird Weidemann bis zum Jahre 1751 als Direktor aufgeführt, während Pesne in der Abteilung dieser Anstalt erst in seinem Todesjahr 1757 genannt wird, in welchem eine gründliche Umwandlung der Afademie vorgenommen zu sein scheint.

Besser sind wir über Pesne's Verhältnis zur Pariser Afademie durch die Sitzungsprotokolle derselben unterrichtet. Am 26. November 1718 beschließt die Akademie, den preußischen Hosmaler Antoine Pesne auf Grund einiger eingesandten Vilder die Vewerbung um die Mitgliedschaft zu gestatten, und am 27. Inti 1720 ihn auf Grund des von ihm eingesandten Vildes "Telila, dem Simson die Locten schneidend" in ihren Kreis aufzunehmen. Als nun Pesne von König Friedrich Withelm I. im Jahre 1723 den Auftrag besam, nach England zu gehen, um dort die Vildnisse der töniglichen Familie zu malen, benutzte er diese Gelegenheit, um seine Laterstadt zu besuchen und dort am 30. Tstober 1723 seinen Sit in der Asademie einzunehmen. Nachdem er den darauf folgenden Winter in London zugebracht hatte, sehrte er im Frühjahr 1724 über Paris nach Bersin zurück.

Fragen wir uns, was Pesne bewegen kounte, Paris, wo die Aunst in höchster Blüte stand, zu verlassen, um an dem kunskarmen Strande der Spree, sern von der Heinen Chrgeiz suchen; er wollte in Berlin lieber der Erste als in Paris der zweite sein. In Berlin, dessen politische Bedeutung von Jahr zu Jahr zunahm, spielte er eine hervorragende Rolle, da es an jeglichem Wettbewerb mangelte, er vielmehr der einzige war, der die Malerei wirklich als Kunst betrieb und hochhielt. Wohl nie hat ein Maler so viele gefrönte Häupter durch seinen Pinsel verewigt, wie er. Die von ihm darges stellten Personen sind meistens sehr charakteristisch ausgesäßt, das Koloritist sein zusammens gestimmt, die Köpfe sorgfältig durchgebildet und modellirt; aber die große Menge Atelierbilder und Wiederholungen, welche unter seinem Namen herumgehen, haben seinem Ruse geschadet, nicht minder die Leichtsertigkeit, mit der er seine Hintergründe behandelte, so zwar, daß sie bei kast allen seinen Vildern später einer völligen Ernenerung be durften.

Antoine Pesne ist der einzige Maler unter Friedrich Wilhelm I., welcher sür die Kunstgeschichte von Bedeutung ist, die andern können nur ein lokales Interesse de anspruchen. Persönlich nache stand Pesne der Familie seines Schwiegervaters dem Baptiste Gapot Dubuisson, welcher mit drei Söhnen und zwei noch unverheirateten Töchtern seinen Schwiegersohn nach Berlin begleitete. Dubuisson war ein Schüler von Monnoper und malte gleich diesem Blumen und Fruchtstücke, zu welchen Pesne zuweilen die Staffage besorgte; auch arbeitete er insolge einer Empsehlung Pesne's an den Grasen Flemming für August den Starken, der ihn nach Warschan sandte, wo er im Alter von 75 Jahren gestorben sein soll.

Dubuissons drei Söhne Emanuel (geb. 1699), Augustin (geb. 1700) und Andreas (geb. 1705) widmeten sich ebenfalls der Malerei und wurden die Schüler ihres Schwagers. Der älteste war Porträtmaler und vielsach beschäftigt in Pesne's Wertstatt. Befannter wurde sein Bruder Augustin durch die zahlreichen detorativen Blumen- und Fruchtstücke (Superporten), welche sich von ihm in den töniglichen Schlössern in Rheinsberg und Potsdam erhalten haben. Auch half er wiederholt seinem Schwager Pesne, wenn es sich darum handelte, dessen Gemälde mit Blumen und Früchten auszustatten. Er starb noch vor seinem Bruder im Jahre 1771. Der jüngste Bruder Andreas blieb der Kunst nicht tren, sondern kehrte nach Neapel zurück, wo er in den Camaldulenserorden eintrat, dessen General er im Jahre 1775 war unter dem Namen Pater Ambrosius.

<sup>1)</sup> Heineken erwähnt noch als Begleiter Pesne's nach Berlin einen Blumenmaler Stephan Page, ebenfalls ein Schüler Monnopers, der aber frühzeitig gestorben sein soll.

Als der einzige Landichaftsmaler dieser Zeit in Berlin erscheint Carl Sylva Dubois, geboren 1665 in Brüssel, welcher erit nach einem bewegten Leben als Soldat und Ballettänzer zu Pinsel und Palette griss. Insolge des Todes Friedrichs I. wurde seine Stellung als Hostanzmeister wenig tohnend und er suchte einen Nebenverdienst durch Ausbildung seines malerischen Talentes zu gewinnen. Seine wenig anziehenden Landschaften sind zahlreich in den Schlössern von Charlottenburg, Potsdam und Schwedt a. D. erhalten; am interessanteiten sind immerhin diesenigen, in welchen seine Freunde Pesne und späterhin auch Anobelsdorff die Staffagen gemalt haben. Dubois starb am 5. Juli 1753 in Köpenick im Hause seiner dort verheirateten Tochter.

Bei Friedrich Wilhelms Neigung zur Jagd war es natürlich, daß die Tiermaler iehr von ihm geschäht wurden. Unter diesen ist an erster Stelle Paul Carl Lengebe zu nennen, welcher, 1664 in Nürnberg geboren, im Jahre 1668 mit seinem Bater, dem berühmten Eisenichneider Gottsried Lengebe, nach Berlin sam. Als sein Hauptwerf ersicheint die ihm zugeschriebene Apotheose des Großen Kursürsten im großen Saale des Stadtschlosses in Potsdam. Im Jahre 1718 malte er in Tessau die Jagden des alten Tessauers, welche Pesne mit den Bildnissen der ganzen Hosgesellschaft versah. In Ruch mehrere Meiterbildnisse haben sich erhalten, bei denen Lengebe das Pserd, Pesne aber das Bildnis gemalt hat.

In einem ausgesprochenem Gegensate zu Pesne stand der Ticektor der königlichen Akademie, Friedrich Wilhelm Weidemann (geb. 1665 zu Tsterdurg in der Altmard). Während Pesne der Liebling der Tamen am Hose war wegen seiner geschickten Art sie zu verschönern und ihre Reize und Toiletten ins beste Licht zu setzen, war Weidemann beim Könige beliebter wegen der militärisch steisen Haltung seiner Figuren und wegen seiner Wohlseilheit. Er behielt nach dem Tode Friedrichs L eine Pension von 600 Thkru. und mußte den König zuweilen beim Malen unterstützen, indem er die Figuren vorzeichnete, während der Bombardier Fuhrmann die Farben mischen und der Maler Abelfinger (alias Altenfinger) sonstige Handreichung thun mußte. Mit letzterem Künstler zu sammen malte er auch mehrere Bildnisse der großen Grenadiere des Königs. Seine in den königlichen Ichlössern zahlreich erhaltenen Bildnisse der königlichen Familie und der Generale Friedrich Leithelms I. sind ohne fünstlerischen Leert; doch machte er sich als Tirestor der Atademie verdient durch seine Bemühungen, die kümmerlichen Reste berselben zusammen zu halten.

Als Künstler von etwas größerer Bedeutung war der Schwede Johann Harper. Im Jahre 1688 in Stockholm geboren, lernte er unter Martin Mytens und David Grast. Bon Lübeck aus, wo er vom Jahre 1709 an mit Ismael Mengs zusammen gearbeitet hatte, kam er 1712 nach Berlin an den Hof Friedrichs I., gerade rechtzeitig, um mit seinen Kollegen zusammen den Tod dieses kunstsinnigen Fürsten zu betrauern. Im Jahre 1716 zum Hofs und Kadinetsmaler ernannt, malte er namentlich zahlreiche Miniaturs und andere kleine Bildnisse in emailartigen Farben, von denen sich noch mehrere erhalten haben. Unter Friedrich dem Großen wurde er auch mit größeren

<sup>1</sup> Leiter fund diese interessanten Bitder augenblidtlich nicht zugänglich, da sie, wie mir in Dessan musstellt wurde, ausgerollt und und der Restauration entgegenharren

<sup>2 681</sup> i Mantenfiel ichreibt am 22. Marz 1776 an den Arondringen über die Damenbiknisse Fernes, des "Apelles de Ferlin": "Ils sont tons très connaissables, quoiqu'ils soient en meme temps infiniment plus heaux que les originaux"

Aufgaben beschäftigt, so namentlich bei dem neuen Flügel des Charlottenburger Schlosses und in Sanssouci, wo er mit Pesne zusammen einige Deckengemätde versertigte. Er starb am 4. Tezember 1746 in Potsdam.

Als ein Pesne besonders nahe stehender Maler sei hier noch Joachim Martin Falbe genannt (geb. 1711 in Vertin), welcher 15 Jahre lang in der Vertstatt Pesne's thätig war und dessen Hand in vielen Vildern seines Meisters erkennbar ist. Auch eine ganze Reihe von Radirungen sind von ihm erhalten.

Vervollständigen wir diese kurze Etizze des künstlerischen Lebens unter Friedrich Wilhelm I. noch durch zwei Kontrakte, welche der König mit den beiden Malern Tegen (auch Tägen und Hubert schloß, um einen Einblick in die materielle Stellung der Waler zu gewinnen.

Im Jahre 1730 bestellte der König bei seinem Ausenthalte in Pommersselden bei dem dortigen Landschafts= und Historienmaler Degen einige Bilder und fnüpst mit ihm Berhandlungen über seine Übersiedelung nach Potsdam an:

"Z. Königt. Maj. haben ersehen, was der Mahter Tegen zu Pommersselden allerunterthänigst unterm 20. Tec. vorgestellet. Beilen Ihnen nun zu allerznädigsten Gesallen gereichen würde, wenn Er sobald möglich kommen wollte, so lassen Sie demselben hierdunch bekannt machen, daß er zu Pots dam wohl versorgt sein solle und wollen Sie ihm eine Jährliche Pension geben, davor er nur alle Jahr 12 Stüde mahlen soll, und was er außerdem machet, soll ihm besonders bezahlet werden. Es soll also derselbe nur verichten, wieviel Er jährlich haben will, wie S. Königt Maj. demselben auch freistellen, es auf ein zwen oder mehr Jahre zu probiren, und seinen Sie versichert, daß er sodann nicht wieder wegzuziehen verlangen wird, worüber Sie seine Erklärung sordersamst erwarten.

Berlin, 5. Januar 1731."

Nach erfolgter Erklärung des Rünftlers läßt der Rönig ihm antworten:

"S. Königl. Maj. in Preußen lassen Mabler zu Pommersselbe auf seine gethane Erklärung vom 20 ten Jan. zur ferneren Resolution ertheisen, wie sie auf sein Berlangen ihm jedes Stück, so er recht machet, billig mäßig bezahlen, ihm freh Quartier geben, auch wöchentlich die verlangten 4 Gulden Reinl. oder 3 Thr. 12 Gr. Kostgeld reichen lassen wollen; Ingleichen soll er auch die Reuse und Transport Kosten bezahlet bekommen, und wird also Er. Königl. Maj. lieb sein, wenn er bald anhere kömmt, und meldet zu welcher Zeit er hier zu sein gedenket.

Botsbam, den 2. Gebr 1731.

Tr. 23."

Dismar Dägen war aus Holland gebürtig und ist gegen 1751 verstorben. Im Militärwaisenhause in Potsdam besinden sich eine ganze Anzahl, zum Teil bezeichneter Bilder von ihm, darunter Darstellungen von Schlachten des Großen Kurfürsten, welche er im Auftrage Friedrich Wilhelms gemalt hat.

Der Kontraft, welchen der König am 16. Mai 1739 mit dem Bildnismaler Thomas Hubert (geb. 1700 auf der Festung Rheinsels) schloß, ist ausführlicher und zeigt das eingehende Interesse des Königs an diesen Fragen:

"Berichreibung auf was Conditiones dennach S. K. Maj. resolvirt haben, daß der Hoss Mahler Hubert sein und der Seinigen Wohnung hier in Potsdam etabliren soll, um zu deroselben Dienst in seiner Kunft jederzeit bereit und gegenwärtig zu sein. So haben Allerhöchstdieselben ihm dagegen nach stehende Conditiones allgdast accordiret, nehmlich:

- 1. Soll derselbe diesenigen 300 Ihr. jährliches Gehalt, welche der Mabler King bisher aus der General Dom. Casse gehabt, von nächstkünstigen Trinitatis an zur Besolbung bekommen.
- 2. Wenn S. N. M. von demjelben Portraits mahlen lassen, soll ihn solche seine Arbeit besonders und zwar nachstehender Maßen bezahlt werden als: 1)

<sup>1)</sup> Die in Klammern ftebenden Babten find die ursprünglich von hubert geforderten Preife.

Vor eine Copie in Lebensgröße . . . . 50 Ihlr. Vor ein Anieitüd zu copieren . . . . . 20 "

- 3. Bergeinnen und erlauben E. N. M. demjelben, daß er neben der Arbeit, welche dieselbe ihm auf geben werden, auch von Privat Perjonen, es jen in Potsdam oder in Berlin, oder aber vom Lande Arbeit annehmen und ich damit erwerben tonne. Zedoch versteht es sich von jelbsten, daß wenn E. N. M. thm etwas zu arbeiten geben, oder jeines Dienstes verlangen, dieses aller Privat Arbeit vorgezogen und zuerit jertig geschafft werden muß.
- 4. Tamit er auch um jeviel beiler subsistiren und sich etwas erwerben könne, so seinen Höchstdieselben Alleignadigit zufrieden, daß derselbe allsährlich die Monate Juny, July, Augusti und Septembri über, wenn S. K. M. von Potsdam abwesend seinen, sich in Berlin aushalten und daselbst einigen Vertrenst inchen möge. Die übrigen S. Monate des Jahres aber muß derselbe schlechterdings in Potsdam oder wohn dieselbige ihm sonst haben wollen, sich aushalten und arbeiten, auch zu dero Beiert sedesmahl parat seinn.
  - 5. Zu welchem Ende er benn hier in Potsbam sein ordentsicher Domicilium haben und sich mit den Seinigen hier etabliren. übrigens auch in allem und jedem Stücke sich dergestalt betragen muß, wie es einem Ehrlichen Fleißigen und Weschickten Hoss Mahter eignet und gebühret.

Untundlich ed ed.

Poted. 10. Man 1739."

Subert hat gablreiche Bildniffe hinterlaffen und ftarb erft im Sahre 1779.

Wenn die Aufzählung einer großen Zahl mittelmäßiger Künstler irgend welche Beweistraft hätte, so könnte dieselbe mit Leichtigkeit bedeutend vermehrt werden, aber das bisher Angeführte erscheint mehr als genügend, um einen Einblick in den Zustand zu gewähren, in welchem sich die Malerei unter Friedrich Wilhelm I. besand.

Unter den Anpferstechern, welche in Berlin zu dieser Zeit lebten, ist nur einer von wirtlicher Bedeutung, ja er ist jogar im Gegensaß zu vielen anderen Künstlern, welche der Lotalpatriotismus übermäßig verherrlicht hat, unterschätzt und fast unbefannt geblieben. Johann Georg Bolffgang ift der einzige Rünftler diefer Zeit, bei dem fich eine Chrenrettung verlohnte. Er entstammt einer alten Rünftlerfamilie: sein Großvater, Andreas Wolfigang, war Maler in Chemnits und fein Bater, Georg Andreas, wurde 1631 ebendort geboren. Dieser tam zu seiner Ausbildung als Goldschmied nach Augsburg, widmete sich aber bald ausschließlich der Aupferstecherkunft, in der ihn Matthäus Rujel unterwies. Geine beiden Cohne, Andreas Matthaus, geboren 1662, und unfer Johann Georg, geboren 1664 in Angsburg, ternten gleichfalls Diese Runft beim Bater und gingen 1684 zu ihrer weiteren Ausbildung nach Holland. Bei einem Ausfluge nach London wurden jie von einem algierischen Seerauber gejangen genommen und ertebten wunderbare Echicifale in Algier am Sofe des Ben. Glücklich zurückgefehrt, halfen fie ihrem Bater in Augsburg bei besien Arbeiten, und Johann Georg fopirte namentlich zu seinem Studium mehrere Stiche Gdelinks. Durch diese Blätter murbe die Anymertjamfeit König Friedrichs I. erregt, der ihn im Jahre 1704 nach Berlin berief zusammen mit dem Rupserstecher Heiß, nachdem der Rönig sich beim Kurfürsten und der Stadt Angsburg für sie und ihrer Familie ungehinderten Abzug verwandt hatte. Am 29. Juni 1705 wird ihm die Penfion des verstorbenen Malers de Clerck von 200 Ihlru. verlieben. Wolfigang fand in Berlin reiche Arbeit vor; er mußte die Aronungszeremonie Des erften Ronigs und die Trauerzeremonie der ersten Rönigin in Aupfer stechen, und nach dem Tode Friedrichs I. betraute ihn Friedrich Wilhelm I., der die Leichenfeierlich: totten teines Baters mit außerstem Glanz hatte begehen laffen, mit einem Prachtwerke uber dieielben, welches 1723 vollendet war und für welches er am 6. Mai dieses Jahres Die Zumme von 1970 Thaler 11 Groschen 11 Pfennige liquidirte. Es haften diesen umbangreichen Aupierwerten alle Gehler und die Langweiligkeit derartiger Darstellungen an, aber als Aupferstecher steht Wolfsgang auf einer Hohe, die alle gleichzeitigen Munstler in Berlin bei Weitem überragt. Die Anzahl der von ihm gestochenen Bildnisse aus Hoffs und Gelehrtenkreisen ist sehr bedeutend und die besten seiner Blatter sind die zahl reichen nach Pesne gestochenen Bildnisse. Darunter ist sein Hauptblatt das Bildnis des berühmten Dresdener Goldschmiedes Melchior Dinglunger vom Jahre 1722, das ihn geradezu als hervorragenden Stecher zeigt. Er ist der würdige Vorläuser Georg



Der Goldichmied Dinglinger. Gemalde von Boone, Stidt von Joh. Georg Wolngang.

Friedrich Schmidts, und da Wolffgang Lehrer der Ampferstechkunde an der Afademie war, an welcher auch Schmidt seine Studien machte, betrachte ich ihn auch als den Lehrer dieses Künstlers. Bon Busch, der bisher als Lehrer Schmidts bezeichnet wird, konnte letzterer nichts mehr lernen, da er diesen Stümper weit übertraf, sondern er arbeitete nur für ihn und verbesserte dessen Platten des Geldverdienstes halber, da Busch eine ausgebreitete Kundschaft besaß, die der junge unbekannte Künstler namentlich während seiner sechssährigen Tienstzeit als Soldat sich nucht erwerben konnte. Inham Georg starb am 21. Tezember 1744 in Berlin in seinem 80. Lebenssähre.

Überschauen wir zum Schliß die Künstlerwelt in der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I., so sinden wir nur zwei Namen, welche wert sind, von der Kunstgeschichte im weiteren Sinne verzeichnet zu werden, Antoine Pesne und Ishann Georg Wolffsgang: die andere Schar hat nur eine lokale Bedeutung für preußische Spezialgeschichte. Pesne und Wolfigang stammen beide noch aus der Zeit des ersten Königs und beide sind noch in die Tienste des dritten Königs von Preußen getreten, in denen namentlich Pesne schon unter dem Kronprinzen eine neue Blütezeit erlebte und teilweise Ersüllung der Träume und Ideale sand, welche ihm beim Gintritt in die Tienste des ersten Königs von Preußen vorgeschwebt haben mögen. Unter Friedrich Wilhelm noch, aber am Hofe des Kronprinzen in Rheinsberg gezeitigt, knospete inzwischen ein neues fünstlerisches Talent, das bedeutendste, welches das 18. Jahrhundert in Verlin zur Neise gebracht hat, und doppelt wertvoll für uns, weil es auf märkischem Boden erstanden und stark geworden ist: Georg Wenceslans von Knobelsdorff.



# Ein französisches Prachtwerk über Tizian.1)

Mit Abbildungen.

Die vom "Hause Duantin" herausgegebenen funsthistorischen Prachtwerke bilden, um einen kausmännischen Ausdruck zu gebrauchen, eine "Spezialität" unserer Litteratur. Obschon oder vielleicht weil in französischer Sprache geschrieben, gehören sie dem Bücherweltsmarkte an und sind in allen Ländern Europa's gleich heimisch. Sie locken durch ihre glanzende Ausstatung, durch die Fülle der beigegebenen Ausstrationen und bestiedigen auch in der Regel durch den sorgsättig gearbeiteten Text. Dieser verliert sich niemals in ein geistreiches Spiel mit Worten, prunkt nicht mit verblüssenden Einsällen, sucht vielmehr in gesälliger Form auch wissenschaftlichen Forderungen gerecht zu werden. Taher stammt der Ersolg der Duantinschen Verlagswerke, welcher den Mitbewerb anderer Länder nicht weuig erschwert, ja beinahe ausschließt.

In Deutschland dürften fich unseres Wiffens vielleicht nur Lützows Runftschätze Italiens, gleich ausgezeichnet durch die Gediegenheit des Textes wie die Schönheit der Illustrationen, eines ahnlichen Erfolges ruhmen. Es war ein guter Gedanke und gludlicher Briff, auch Tizian bem Kreise ber Prachtpublikationen einzureihen. Unter ben großen Meistern Staliens erfreut fich Tizian heutzutage der reichsten Boltstümlichkeit. Bor Raffoel und Michelangelo ziehen die Laien respektvoll den Sut; unmittelbaren Genuf bieten ihnen doch zumeist nur Tizians Schöpfungen. Und auch den Künstlern und der Mehrzahl der Kunftgebildeten fteht Tigian, der wesentlich durch die Garbe wirtt, als Maler unserem Schonheits: finne nichts Fremdes zumutet, naber als die meisten anderen Italiener des 16. Jahrhunderts. Tizian war befanntlich ber weltflügste Rünftler. Er offenbarte auch barin jeine Alugheit daß er vorwiegend Gestalten schuf, von denen er voraussetzen durfte, daß jie ihre Unziehungsfraft behalten werben, jo lange es lebensfrohe, finnlich gefunde Menichen giebt. Packende 28ahrheit, flammende Schonheit, lobernde Leidenschaft, behagtlicher Naturgenuff verlieren nies mals ihren Reiz. Um Tigian zu verstehen, bedarf es feiner langeren Borbereitung; feine Werte werden unmittelbar genoffen, erfreuen das Auge und erquiden das Herz. Buversichtlich kann man erwarten, daß auch das neueste, ihm gewidmete Buch in weite Rreise

Bei Schriften dieser Art, welche auch auf das Ange wirken wollen, spielt die Illustration naturgemäß eine hervorragende Rolle. Die Fülle derselben in "Tizian" läßt nichts zu wänschen übrig. Außer einem halben Hundert selbständiger Abbildungen empfangen wir über achtzig eigentliche Textillustrationen: die Radirung, die Heliogravüre, der Holzschnitt und die Jinfägung, alle Arten moderner Reproduktion wurden benutzt, für die Gemälbe vorwiegend die Radirung und die Heliogravüre, für die Textillustrationen die Jinkographie. Der Wert der Abbildungen wechselt. Bei einzelnen Radirungen hakten wir gern einen weniger stumpsen Ton im Schatten gesehen; die Heliogravüren aus der Wertstätte Tujardins erscheinen zuweilen etwas verblasen. Im Ganzen und Größen ersüllen sie ihren Iwect und bringen die Schöpfungen Tizians dem Auge in angenehmer Weise näher. Sehr zu loben ist die größe Zahl landschaftlicher Zeichnungen, bald nach alten Stichen, bald nach den Triginalen, welche uns in dem Duantinschen Buche geboten werden. Tie alten Stecher

bringen und großen Beifall finden wird.

<sup>1)</sup> La vie et l'oeuvre de Titien par Georges Lafenestre Folio. Paris, Quantin

besaßen für Tizians Natur ein bessers Berstandnis als mancher moderne Kunstforscher. Sie hatten den hohen Wert dieser meistens mit der Feder gezeichneten Stizzen richtig erkannt und wie vortresstich sie in Tizians eigentümliche Kunstweise einsühren, geahnt. Bon rechts wegen sollte jede Schilderung Tizians mit dem Mapitel: Tizian als Landschaftsmaler besginnen. Das ist nicht genug, daß man Tizians Borliebe für seine heimatliche Natur hervorhebt und die Schönheit seiner landschaftlichen Sintergründe preist. Tizian war der erste Maler, welcher in der Landschaft ein wichtiges Erregungsmittel bestimmter menschlicher Empfindungen entdeckte und in ihr menschliche Stimmungen sich wiederspiegeln ließ,



Bandgeichnung von Tigian. Cammlung Malcolm

so daß eine unauflösliche Einheit zwischen dem einen und dem anderen Elemente geschaffen wurde. Nur auf diese Art war es ihm möglich, seinen muthologischen Schilderungen einen an die Antike erinnernden Hauch zu verseihen, obschon seine Gestalten durchaus nicht den durch die Plastit vermittelten Charafter der Antike an sich tragen. Das vollkommene Einsleben mit der Natur versetzt seine Figuren in eine ideale Welt.

Den Tert zu dem Prachtwerke schrieb Georges Lafenestre, ein in der französischen Kunstlitteratur wohl befannter, durch mannigsache Schristen bereits bewährter Autor. Lasenestre erklart in der Borrede, daß er keine neuen Forschungen angestellt habe, sondern sich damit begnüge, die Resultate der bewährtesten neueren Historiker in klarverständiger Weise zusammenzusassen. Er stützt sich vornehmlich aus Erowe und Cavalcaselle. Diesen

folgt er in der Anordnung des Stoffes wie im Werentlichen auch in der Bantzelung der einzelnen Werte. Eine Aritit seiner Anfichten fiele daher in vielen Pantten mit ner Aritit Crowe's und Cavalcaselles zusammen. Diese letztere zu liesern, ist hier nicht der rechte Drt, jest nicht die rechte Zeit. Lasenestre bleibt immerhin das Berdiener immutiger Erzählung, ansprechender Schilderung und flarer, stets maswoller und ost weinsimmiger Be-



urteilung des großen Meisters

Mit dieser Auerkennung konnten wir die Auzeige des Quantmichen Prachtwerkes schließen, wenn nicht die Gelegenheit verlochte, noch einen Punkt zur Sprache zu bringen, an welchem die künftige Tiziansorschung nicht vorbeigehen dari. Laseneitze bringt auf 3.67 die unter dem Namen Concert champetre befannte Zeichnung, jest im Besitze Mr. Matcolms. Um Saume eines Waldgestrüppes hat sich ein Mann auf einem Holzstamme niedergelassen,

-3 -

ein Sirte, nach ben Schafen, Die zu feinen Gugen lagern, zu ichließen. Er halt eine Bag geige und einen Gidelbogen in den Sanden und blidt auf eine ihm gegenübersigende Romphe, welche foeben die Stote vom Munde abgefest hat. Die Nomphe ift bis auf ein um die Suften gewundenes Tuch nacht und zeigt dem Beschauer den Ruden. Unch ber Sirte hat nacte Beine und Arme. Lafenestre halt offenbar die Zeichnung für ein Wert Tizians. jonit hatte er fie nicht jeinem Buche einverleibt. Bei bem Besitzer führt fie aber ben Namen Giorgione's. Unter Dieser Bezeichnung wurde sie auch 1879 in Paris ausgestellt und von Braun (Rr. 191 photographirt. Auf Giorgione leitete den Blid der Renner Die vollstandige Gleichheit der Mymphe mit der Frauenfigur in dem Gemälde Giorgione's im Loubre (Mr. 39): das Ronzert. Bier figen zwei Jünglinge und ein nachtes Madchen am Saume eines Waldchens in mustalischer Unterhaltung begriffen, während seinvärts eine stattliche Numphe an einem Brunnen fieht und Wasser aus bemfelben in einem Aruge ichopft. nachte sitzende Madden bedt fich mit der Rimphe auf der Malcolmichen Beichnung. Wem gehört die lettere an? Wenn man die Dolomiten im hintergrunde in bas Auge faßt. ferner die Behandlung des Baumstammes und des Laubes, welche die gleiche ift, wie auf allen anderen Landichaftsstigzen Tigians, die Zeichnung der Wade des hirten mit den befonders ftart entwickelten rudwartigen Musteln, welche in den Figuren des Bebirgssohnes Tigian regelmäßig wiederkehrt, Die etwas gespreizte große Bebe, gleichsalls ein Merkmal ber Tigianichen Sand und eine Erinnerung an bie in ben Alpen gewonnenen Jugend= eindrücke (vergl. das Parisurteil im Louvre, Br. 452, die heimfehrende Gerde in der Alberting, Br. 283 u. a., jo tann es teinem Zweifel unterliegen, daß Die Mascolmiche Zeichmung auf Tig ian geschrieben werben nuß. Sat er nun fur Dieselbe eine Figur aus bem Gemalde Giorgione's entlehnt? Wunderbarerweise ware Dieses nicht bas einzige Plagiat. Lermolieff Die Werte italienischer Meister, S. 190) hat gang richtig erfannt, daß der Jünglingstopf mit bem frausen Lodenhaar auf Tigians Freste in ber Scuola bel Santo (ber beil. Antonius heilt den todwunden Sohn wiederkehrt. War Tizian wirklich in fo großem Mage Kopift? Wenn er es aber nicht war, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als ihm auch das Rongert im Louvre guguschreiben. Die Beichnung ber Baume hat einen entschieden Tigianiichen Charafter, das Motiv der heimfehrenden Berbe ift gleichfalls ein bei Tigian beliebtes, Die Körperformen endlich der nachten Rymphe am Brunnen, die Zeichnung ihres Fußes bringt unwillfürlich die Benus auf der Federzeichnung des Parisurteils im Louvre in das Wedachtnis. Auch mit ber Benus im berühmten Bilde ber Borghesegolerie, ber jog. himmlischen und irdischen Liebe, ift die Berwandtschaft unverkennbar.

Mit der kunsthistorischen Bestimmung der beiden Konzerte Giorgione's in der Pittigalerie und im Louvre ist es bisher nicht zum besten bestellt. Crowe und Cavalcaselle sinden das Pittikonzert sür Giorgione besonders charafteristisch, Lermolies schließt aus mehreren Mertmalen, daß es unmöglich ein Wert des Malers von Castelsranco sein könne. Tas Konzert im Louvre, welches Crowe und Cavalcaselle offenbar in einer Stunde schlimmster Laune angesehen haben, welches sie lüstern, plebesisch, gedankenlos schimpsen, möchten sie einem Nachahmer des Sebastiano del Piombo zuschieben. Lermoliess halt das "herrliche Idull" dagegen sür eine der schönsten Schöpfungen Giorgione's. Kun taucht ein dritte Möglichkeit aus. Gehort die Malcolmsche Zeichnung, welche sich ganz und gar wie ein erster Entwurf zu der Komposition im Louvre ansieht, in der That Tizian an, so möchte man auf das leptere Bild die Worte anwenden, mit welchen Lermoliess seine Kritit des Pittikonzertes ichließt: "Würde nan das (arz entstellte, übermalte) Gemälde von der Maske besreien, die es verbeckt, so dürste hier wohl ein Jugendwerk Tizians zu Tage kommen."

21. Springer.



## Die internationale Jubiläumsausstellung in Wien.

Mit Abbildungen.

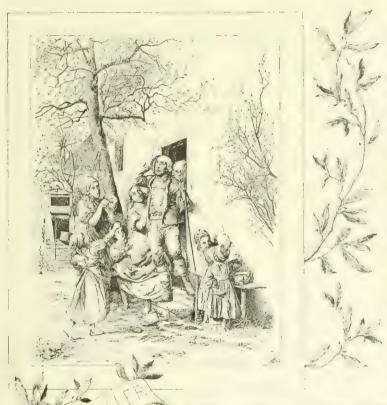

Die Beinnun= aen lonaler Dankbarteit, welche die 28iener Rünftlerschaft gegen über dem nicht nur obersten, sondern that = jächlich ersten Mäcen des Reiches befeelen und den Plan der Jubelausstellung rei= fen ließen, legten auch den Gedanken nahe, die Musterung über die moderne Runft mit einem geschicht= lichen Rückblicke über die ofterreichische Production innerhalb Megierungszeit Raifer Franz Josefs zu eröffnen, um ben als Rern sich die übrige Ausstellung fristallisiren sollte. Eo der urfprüngliche

Anschlag: allein hart im Raume stießen sich wieder einmal die Sachen, und gegenüber dem Webote, zunächst den reich-

haltigen Einlauf an neuerer und neuester Kunst in dem auch nach der ausgiedigen Erweiterung verhältnismäßig beschräntten Künstlerhause gastlich unterzubringen, verlor die retrospektive Abreilung Schritt sür Schritt an Terrain und sah sich schließlich als eine Art Titelvignette, Kopsteiste des Unternehmens, an nicht viel mehr als vier Wände gedrückt. Wir sind

teberisch genug, diesen Ausgang der Tinge nicht einmal zu betlagen, sei es auch nur, um gegen die augenblicklich allerwärts um sich greisende Übung, Ausstellungen grundmodernen Charafters mit einem historischen Puße zu verbrämen, in den Borhösen derselben den Beschauer durch ein geschichtliches Rolleg hindurchzuguälen, bescheidene Berwahrung einzulegen. Einer auf breitester Grundlage aufgebauten historischen Ausstellung, wie jener unvergessenen des Jahres 1877, die zur Einweihungsseier des neuen Gebäudes der Wiener Afademie mehr denn anderthalb Jahrhunderte österreichischer Runst vor dem Beschauer entrollte, eignet ein wissenschaft zuch auf erziehliches Berdienst, das teines Rühmens bedarf: auch auf funst gewerblichem Gebiete, wo die geschichtliche Kontinuität im Gauzen seltener unterbrochen ist, die

Raden fich in flavorem Gluffe hin und widerspinnen, mag Altes und Renes fich mit Erfolg zu gemeinigmer Herrichau verbrüdern. Die Kreise jedoch, an deren Adresse sich unsere Runftausstellungen richten, wollen genießen und nicht belehrt werden. Bur Die Runftimpelei, die ja, weiß Gott, bereits üppig genug ins Rraut geschoffen ift, schmarost einen ielden, immer mehr ober minder in den Anhang verwiesenen Stegreiftursus durch, während der Appetit des großen Publitums ersahrungsgemaß nach Musittorjos und geschmackvollen Einlagen ahnlicher Urt weit eher stünde. Für den ehrlich naiven Runftfreund bleibt es aber eine harte Jumutung, fich Wand an Wand mit den Erzeugniffen des jüngsten Tages und jenen einer vergangenen, oder noch schlimmer halbvergangenen und darum hiftorich noch nicht abgeffarten Beit, wie eben auf unserer Ansstellung, auseinanderzuseten. Man tann doch, um fofort auf diese zu exemplifiziren, feinem unter ihnen es sonderlich verargen, wenn er etwa von den bauerlichen Prachtfiguren und dem lebendig getreuen Romerici Des Pajinger Rirchteins bei München auf Karl Gr. Emiths "In der Rirche" tommend, por Waldmüllers "Perchtolosdorfer Hochzeit" bem Attichluß eines länd= lichen Schauspiels, bei bem die Schauspieler Tableau bilben, beizuwohnen vermeint! Bom Annoter ju ichweigen, der durch das gesteigerte Sochgefühl seiner technischen Aberlegenheit in der Pietätlofigkeit gegen die Altvordern - zumal wo der Leibmaler fehlt, dem er fich zu tief verschuldet weiß, um undantbar zu werden - nur bestärft wird. Zedoch auch wer Durch historische Brillen zu jehen gewohnt ift, wird seine liebe Not haben, bei folder Ronfrontation ber Alten und Modernften beibe mit gleichem, b. h. fehr verschiedenem Maßstabe zu messen, - um jo mehr wenn ein Bruch mit der Tradition zutage steht, wie in der ofterreichischen Runft Diefes Abschnittes, Die nach dem Ausleben der durch Beter Arafft gepflangten bodenftändigen Wiener Genremalerei eines Danhauser, Fendi, Waldmüller in ben funfziger Jahren fich immer entschiedener fremden Ginftuffen in Die Arme zu werfen begann. Das gesegnete Regiment bes geseierten Herrschers macht eben Epoche in ber ofterreichischen Aunftgeschichte, aber hochstens in der Architektur bildet es eine folche. Aberichlagt man die Summe dieser rein pringipiellen Bedenten und örtlichen Schwierigkeiten, fo muß man nur um fo unumwundenere Anertennung der kommiffarischen Thätigkeit Albert 31gs zollen, der als bewahrter Renner vaterländischer Runft es gleichwohl zuwege gebracht hat, auf ber gegonnten Scholle uns wenigstens die hauptmeifter biefer vierzig Jahre in einer Auswahl bedeutsamer, öffentlich teilweise noch nicht ober felten gesehener Schöpfungen vor-3uführen 1

Unter ben in Die bezeichnete Periode noch aus dem Vormärz hernberragenden Spipen ber altwiener Schule - Die ausgestellten Werte stammen zumeist aus Dieser ihrer Glangzeit - hat 28 ald multer feine Wirtung auch beute noch verbrieft. Nur läft fein roffiges Carnut, ber beständige Ausdruck einer von Wesundheit strogenden Unschuld, ber Simmel voller Beigen, ber über allen seinen Bilbern hängt, ihn in Rinderbarftellungen wie ber herzigen "Chriftbescherung" erquidlicher ericheinen, als in der berühmten "Sochzeit" und dem "Erwachen zum neuen Leben" i d. Abbildung), wo aller gemütliche Meichtum uns über die Abwesenheit jeder icharieren Charafteristit und den hierdurch hervorgerusenen Gindruck der Leere nicht hinweg tröften will. Gleich einer Illuftration zu einem Gebichte Joh. Gabr. Seidls mutet uns bie taufrische "Raft im Balbe" an. Derfelbe leiber etwas giftig grune Baumichlag begegnet uns unfaglich gart abgetont auf der "Muine von Schönbrunn", einer Landschaftsminiatur von belifatestem Schmelz. Ausgesprochen bas Borbild von Elfenbeinminiaturen, beren hohe Leiftungefähigfeit übrigens das ausgestellte Gelbstbildnis Daffingers belegt, berraten zwat fleinere Porträts Des Meisters. Nach ihm behagt uns aus Der Gruppe Der Genremaler Allb. Schindler am meiften in bem ftimmungsvollen " Rreuggang" und bem bom annahrigien humor eifüllten, leider unvollendeten Aguarell "Auf der Schießstätte"; in

<sup>1.</sup> Le Ser Accer A Ags rührt auch die iden ausgehattete "Tentschrift" bei, welche die illufrirte tus il 2. Lu-siellungstataloges bevorwortet und in großen Zigen den Entwidelungsgang der Wiener wern beit zum Megierungsantritte des Maifers zeichnet: das Titelblatt des Kataloges bat mit beitwirt einzum ware Kail Mangen intworfen

seinen gern sentimental angehauchten Soldatenbildchen erweist er sich als der nach Arasist zweitälteste Ahne unseres unermüdlichen Fr. Friedlander "Die vier Temperamente", "Hauskonzert"), beiläusig bemertt, neben den Armeelieseranten, wohl eines der wenigen Civilisten Mitteleuropa's, die von einem Zukunststriege einen Gewinn gewartigen dürsen: neue

Invaliden. Launia beobachtete der Gendi Schüler Joh. Gr. Tremt feine "Grobnleichnamsprozession"; Reiters "Raffeefochin" zeigt althollandische Ginfluffe bereits mit beinabe ebenso feinem Berftandnis und fongenialer Rachempfindung verarbeitet wie des Weimaraners Max Thedn goldtöniges Rücheninterieur im deutschen Saale. In Danhausers Spuren wandelte der Wald. müller. Schüler Löffler : Radimuo mit feiner "Unterbrochenen Berlobung". Der "Dfterreichische Landfeer" Gr. Ganermann ift burch eine luftige Jugend. arbeit "Ter Postillon" - von dem Spitweg gelernt haben fonnte - und zwei auch landschaftlich anziehende Rapi talftucke feiner reifften Beit, bas "Scheibenichießen" und bie "Schmiede", gut vertreten. Da Meister Bettentofen fernblieb, muß man sich an dem Widerscheine feiner Runft in den jonnigen Bildden Joh. Gualbert Raffalts und Strafgidmandtners genug laffen.

Bon den beiden Landschaftern, die als Schulhäupter am Eingang unserer Periode stehen, gelangt Thom. Ender in zwei italienischen Landschaften besser zur Geltung als Fr. Steinfeld mit einem dürftigen Alpensee. Auf bescheisdenem Raume erzielt Ant. Hansch in einer Hochgebirgstandschaft hervische Auftassung, indes Halausta mit seinem "Mainthale" dicht an Lessing heransrückt. Selteny's "Insel St. Paul" bringt den großzügigen Schilderer der Atlantis in Erinnerung, der klassicisrende Marko kommt mit einem prächs



, Mitterliele", Gruppe von San Bitterlid.

tigen Blick auf Rom und einem Poussinichen Ideallandschäftchen zu Ehren; Höger, Ign. Raisalt, Feid, Böscher, Holzer reihen sich an. Im Porträtsache nimmt Amerling nicht bloß den Seniorenrang ein. Turch eindringendes physiognomisches Berständnis und warmes Siumato ragt der Grillparzertops (im Besitz der Stadt Wien) hervor; wir bringen davon im nächsten Hest eine Reproduktion; das Aniestück des greisen Thorwaldsen läßt die Konturen der Persönlichkeit zu spießbürgerlich weich zersließen, um sich mit den kernhaft großen Bildnissen von Pet. Heß in der Neuen Pinakothek und Walerie Schack in München meisen zu konnen. Die beiden tüchtigen Anabenporträts des Kaisers und des Fürsten Schwarzenberg in einer freilich kulissenmäßigen Landschaft

find ichon darum interessant, weil sie überliefern, welche harmlose Borstellung man in ben Bierzigergahren von der Tagesticht Malerei hegte. Auch Kriehuber, Schropberg, Umlauf, Nigner, Rahl — diesen in seinem letten Bildnisse mit noch unsertigen Handen

bat man Gelegenheit als Portrotiften ichaten zu fernen. Das in venezianischer Farben alut ichimmernde Frühmert "Barisurteil" deutet wenigstens in den eigentlichen Schöpfungsbereich Mabts hinüber; ber Geift seiner Schule ipricht sich in zwei anmutigen Deckenentwürfen Ed. Bitterlichs aus. Die neudentiche Munft trieb in Ofterreich einen ftolgen Seiteniproß, und bis nach Tirol und Borarlberg hinein schlugen die Wellen ber fatholischen Momantit, wie uns auf ber Aussiellung Gr. Platiners Agnarellstiggen zu Mirchenfresten und des Bregengers Gebhard Tlat' intereffante Tajel: "Fra Angelico, die Madonna malend" belehren. Bon Gubrich fieht man den lieblichen "Bang Mariens über das Bebirge", "Jatob und Rabet", ben toloriftijd reichen "Chriftus auf dem Wege nach bem Elberg" und ben in ber Barte des Bortrags an Die Frescomanier ftreifenden Spätling "Der Graf von Habsburg". Die Cornelianer Leop. Schulz Befreiung Friedrichs des Schönen und Chriftian Muben Echtacht bei Lipan) erscheinen als Träger bes Geschichtsbildes, Rupelwieser & "Betender Mojes" vergegenwartigt den monumentalen Hohendrang der Richtung. Karl Blaas Beilige Ratharina, von Engeln getragen), Bonaventura Emler (Paradies vertreten Die zweite Generation des heimischen Nagarenertums, in welchem der Bug des öfterreichischen Naturells auf die blübende Sinnlichteit des Farbenlebens bereits unaufhaltfam zum Durchnicht zum Segen des Nartonstils, der nur gerade joviel Farbe vertrug wie die Alosierbrüder von E. Jijdoro auf der mageren Palette hatten. Daß mit der Hedichra von der Wiener Afademie die neuchriftelnde Ara einsetzt, betont eine der fürstlich Sobenloheichen Cammlung entlehnte Folge ausgezeichneter Blatter Dverbecks und Jut. Schnorrs, unter benen nur die "Auffindung Mofis" bes Ersteren in ihrer augenfälligen Nachahmung Turers und drei martig hingesetzte Tederzeichnungen Edmorrs zur Bibel bervorgehoben feien. Natürlich fehlt hier nicht der Bollblut Biener Schwind, beffen Bleis itiggen gur Glija bethlegende mahrhaft unverwelflichen Echonheitszauber atmen und ber lette Epigone dieser Frühtunst des Jahrhunderts, Ed. Jak. Steinle !! Aquarellmadonna; Beichnungen.

Die erften Regungen kosmopolitischen Beiftes, Die ja nicht bloß in ber öfterreichischen Runft den Unbruch der Reuzeit ankündigen, laßt die Ausstellung in zwei an sich nicht gerade bedeutenden Bildern des Amerling Schülers Berbsthoffer beripuren, die, Paris 1840 und 1846 datirt, die Muster der Geschichtsromantit eines Nic. Robert-Fleury u. A. getreulich wiederspiegeln. Mit seiner lebhaft gestimmten, aber in der Zeichnung unzulänglichen "Beraussorderung" (1872 geraten wir vollends in modernes Jahrwasser. Da wären Czermat und B. Roller zu begrüßen, die bei Gaffait gewinnreiche Lehrjahre verlebt, Bühlmaner, ber Rud, Roller in Burich aufgesucht. Der geniale Alth. Grottger, ben man mit Recht Chopin verglichen, nimmt uns wieder einmal mit seinem Kartonchtlus "Lituania" gefangen und leitet zu einem Säuflein jung verblichener Talente über: bem liebenswürdigen Rurgbauer Abgewiesener Freier , Buft. Rung, einem ihm verwandten Erzählertalent, S. Echühln, ben Echteich inspirirte, dem Matejto Schuler Lipinsti, Marie von Parmentier. Laufbergers "Partie aus dem Prater" wirft im Aquarell farbiger als im Dibilde; auch Em. Stodlers völlig bisomäßige Aguarelle verlautbaren in nichts, daß der treffliche Künftler, dem Eng. v. Blaas manches danken mag, noch unter Thom. Ender feine Laufbahn begonnen. Ter Riabfinder ber modernen öfterreichischen Landschaft, Allb. Bimmermann, ift burch ben "Sturm im Hochgebirge" von befannt großartigem Burf reprasentirt. Gleich einem fteinernen Gafte ichaut Feuerbachs römisches Frauenbildnis in die fremde Umgebung, auch in der breiten Modellirung, der sonoren Farbengebung, dem großartigen Impafto sich plastischer Birfung nabernd. Mafart tommt mit einem Rococoportrat und ben "Beiden Freundinnen" entidieden zu furg, nur die in Duft und Garbe gitternde "Giefta am hofe der Medici" ift von feinem eigensten Benius getränkt. Um fo reicher erscheint Canon bedacht: auf bie Unleruber Beit geht die gabme "Bajadere" gurud, der man unbedentlich einen Gouvernauten

posten anvertrauen konnte: Rubens und Tizian haben den Annüker, der ja einen Großver schleiß mit den Tonschonheiten der Alken betrieb, zu der "Auhenden Benus" begenkert in dem Hausaktar mit der thronenden Madonna überseht er eine Komposition des Meriters des Todes Maria in die Bellineske Mundart; tuchtig ist das Portrat eines Brener Kunschtritters; am meisten er selbst ist er immer noch in der "Loge Johannis". Der emzige



wicten ber fomglichen Siller in Gorffe Gon Laciote Sim. 2011:

Mud. Alt endlich durfte es wagen, sich in der historischen Abteilung und zugleich unter den Modernen zu zeigen, ja auf der ersteren von einer neuen Seite: als Elmaler. In der That, das prächtige Bischen der Prager Themtirche (1843 läst es bedauern, daß er sich jo ausschließend auf das Aquarell zurückgezogen, dessen Technit er übrigens 1855 in der "Ansicht von Wien" und schon weit früher bekanntlich in kaum geringerem Grade meisterte als heute in zwei Salzburger Prospetten.

Bas sich an Plastif in den Rahmen der Ausstellung eingliedern ließ, Statuetten und Buften von Marchesi, Bauer, Cesar, Gasser, Fernkorn — ein reduzirter Bronzeabguß

seines herrlichen St. Georg – eine Medaillentollettion aus der Wiener Münzstatte mit jenen Joi. Tan. Bohms an der Spite, dient lediglich zur Allustration der bikdnerischen Thätigteit in den ersten Regierungssahren des Kaisers. Ihr neuester Ausschung ist auss innigste mit der großen Bandewegung verknipst, die das Stadterweiterungsdekret (1858 ins Leben riei. Die altesten Wahrzeichen der architectonischen Verzüngung Wiens — das glorreichste Kapitel in der Geschichte des kaiserlichen Kunstregime's die Alklerchenselder Kirche, das Arsend, das Franz Foseisthor, veranschaulicht eine Anzahl photographischer Reprodut tionen: vor den Triginalrissen und Aquarellansichten der Monumentalbauten Ferstels, Zchmidts, Hansens, Hasendurers, Wielemans werden wir noch einmal in jene Werdezeit zurückverieht, die nun bereits Gegenwart geworden.



Mone bei Emben, von C. Onten

In die Besprechung der Modernen übertretend, wenden wir uns zunächft dem Genre und dem Zeitgemalde zu — die Gattungen stießen freilich oft genug in einander — um die Breitieite unseres Berichtes abzuschließen. Sieht man von den bereits in den Hafen der Berliner Nationalgalerie und anderer öffentlichen Sammlungen eingelausenen Werten, wie den von den letzten größeren Ausstellungen her betannten Wanderbildern ab, so drängt isch die Bevbachtung auf, daß gerade die Meister, deren Namen schon zum eisernen Auwentar der neuesten Kunstgeschichte gehoren, dem rüstigen Nachwuchs gegenüber nicht immer das Teld behaupten und daß die Flagge vielsach die Ware decken muß. Vater Homer halt in mehr als einem Saale sein Schläschen.

Bautiers "Bange Stunde" lädt uns in die Arankenstube eines schwarzwalder Bauernhauses. Auf einem vor den Altoven gerudten Lehnstuhl figt, in Rissen und Deden ge-

bettet, die Hausfran, welcher der greise Landarzt mit beforgter Meiene die Bulsschläge gablt. Anachaltenen Atems laufcht die Familienrunde: Der junge Chewirt mit dem strammen Altesten zur Seite, die pflegende Schwester zu Baupten der Aranten, mit Mühe ihr Schluchden erstidend, Großmütterchen, bas die beiden Jüngsten betraut, die bildhübsche Magd in der Thüröffnung, die nicht einmal waat mit der schon aufgenommenen Schurze nach den naffen Wimpern zu fahren. Mit gewohntem Geschief hat der Rünftler den jruchtbarften Moment der Situation ergriffen, - wenn nur die Palette sich dienstwilliger bezeigt hatte. Allein die Modellierung ist flau, das Rolorit traftloser als — die Patientin, die neben einer vorübergehenden Thumacht nur an einer allerdings schmerzlichen Berzeichnung der so wehmutig auf den Gatten gehefteten Angen zu leiden scheint. Daß die anheimelnde Wohnftube mit Bandspind und Rachelosen sehr echt geraten, ein Paar Rernsiguren wie der vertrauenerweckende Dorfmeditus und das frijde Edwarzwaldfind an der Pforte ergogen, davon ift bei Bautier füglich fein Aushebens zu machen. Auch bor ben "Schachspielern" mag man sich an den lebensvollen Gestalten der Hochwürden und seines Bartners, des Dorjnotabeln gütlich thun, ohne daß darum dem Bildchen das "cachet" der Meisterhand nachzurühmen wäre - von einem Bergleich mit Meiffonier zu schweigen.

Bie Bautier, befigt Defregger das Geheimnis, den Betrachter in sein Bild hinein zugiehen, uns zum Chorus der dargestellten Handlung zu machen. Lacht auf dem Salon. tiroler die gange Leinwand, so lächelt in dem "Teierabend auf der Alm" die halbe und wir mit ihr; die Kosten des Spaßes traat diesmal ein tappischer Alpler, ein sogenannter "Simmler", der, von seiner Umviderstehlichkeit überzeugt, unter verschmittedummem Schmunzeln jich für den Sonntag schon macht. Wieder bietet der Meister eine Galerie seiner tostlichen, freilich großenteils nicht zum erften Male gesehenen Bufterthaler Inpen, eine reizvolle Rinderepijode im Mittelgrunde: ein Bube dem Schwesterchen, das Hagebutten zu einem Arange aufzieht, andachtig auf die Finger blidend — jedoch die summarische Aussührung, die die jeffelnde Scene nur notdurftig marfiert, läßt uns halbbefriedigt von dem Bilde scheiden. Diese gerade im Genresache übel angebrachte Bernachlässigung der malerischen Toilette, Die Pinfelstenographie, mit der neuestens manche Große Die technische Seite absertigt, wie ausgesungene Tenore ihren Part mehr iprechen als beeinträchtigt auch den Wert der gut erzählten "Schuldverschreibung" des Düjjeldorjers &. Brutt. Als gewiegter Rulturschilderer bewährt fich Botelmann des Reuen in feinem "Nordfriesijchen Begräbnis". Scharf seten sich die wetterharten Charattertopje der männlichen Leidtragenden, die berweinten, von schwarzen Sauben und weißen Schleiern umfange. nen Gesichter der Frauen von der durchsichtig tühlen Frühlingsluft der Marichen ab junangenehm nur das harte Indigorot im Carnati; das herb Berschloffene, die urtumliche Stammestraft leiht auch ihrer Trauer eine tiefe Rejonang, die mit einem helleren Jone nur der Anabendjor, der aus unbekümmerter Bruft fein Lied herausschmettert, durchbricht. B. Menerheim macht und zu Beugen ber heiteren Begegnung einer auf bem Spazierritt durch den Wald begriffenen Gutsherrichaft mit einem Zigennerlager. Gin Ruänel brauner Rinder balgt fich um die von der jungen Gran gespendeten Müngen, indes der hauptmann der Bande ihrem Gemahl feinen Bunfch nach einem Glimmftengel in beredter Geberdeniprache fundgiebt. Hie und da schlägt der Einfluß alterer Bilder von Anaus vor; Die draftische Pantomimit des Wandervoltes aber hat der Rünftler wie in der "Wildenbude" (1874) zuverläffig nur dank seiner klassischen Tierstudien — eine Tigersamilie fand auf der Ausstellung einen leider höchst ungünstigen Plat — so lebendig zu belauschen permodit.

Laßt man die jungdeutschen Realisten Revue passiren, so wächst im Sintergrunde nur das Piedestal Altmeister Menzels. Mag er in der Schmiede zu Gastein einkehren oder das Bild einer Bauernprozession auf die Leinwand wersen, mag er das Badeleben am Kissinger Wärmekessel oder auf der Terrasse eines Kurgartens als kaustischer Beobachter seischlaten, mag er aus dem Jahrhundert des großen Krieges und der Allongeperücke stoffliche Anregung schöpfen — überall dient ihm der unsehlbare Duktus seiner Hand, der den

Pulsichlag jedes Organismus zu behorchen versteht, und der malerische Reiz, über ben er im Aquarell freilich in sehr viel höherem Grade als im Ölgemälde gebietet, nur als Mittel



jum ,'weit: ben innersten Lebensgrund seiner Menschen aufzudecken, den Genius des Bolkes, ber Evoche, des Lokals in ihnen und der Scenerie zu entbinden. Fortsetzung folgt.)

### Die Zluftion Eggers in Wien.

Mit Abbildungen.

Wer von Wien aus nach Vöskau oder nach einer anderen entfernteren Station der Sübbahn sährt, der sieht kinks vom Bahnhof Baden einen kleinen Ort mit Park und Schloß liegen, von dessen Turm nicht selten die schwarzweißrote Fahne weht. Es ist Leesdorf, der gegenwärtige Besit des Herrn Theodor Eggers, eines deutschen Neichsangehörigen geborenen Hamburgers), der hier seit längeren Jahren seinen ständigen Aufenthalt genommen hat. In den Räumen des Schlosses, nur den Freunden des Eigentümers zugänglich, war dis vor kurzem die gewählte Sammlung moderner Gemälde aufgestellt, welche Ende dieses Monats in Wien durch H. D. Wiethte unter den Hammer kommen soll.

Wir haben bereits in mehreren, den Inhalt der Sammlung und ihren prächtigen Ratalog im Allgemeinen schildernden Notizen auf das bevorstehende Ereignis hingewiesen und wollen beute etwas näher auf die Hauptkampsobjekte der Auktion eingehen, von denen mehrere den Lesern hierbei in Abbildungen vorgesührt werden.

Von einigen wenigen Werken altitalienischer und niederländischer Meister, Kopien nach alten Gemälden, Aupserstichen und Stulpturen abgesehen, umfaßt der zur Auktion gelangende Kunstbesitz des Herrn Eggers nur Schöpsungen von Malern des lausenden Jahrhunderts, und zwar von Meistern der deutschen, öfterreichischen, italienischen, spanischen, französischen, skandinavischen und niederländischen Schulen. Man sieht es der Auswahl an, daß sie von dem feinsten Geschmacke getroffen wurde, und daß der glücklichen Hand, welche nach dem Besten griff, auch die hinreichenden Mittel zu Gebote standen, um von den Koryphäen die glänzendsten Werke erringen zu können.

Co haben wir in erster Linie 21. von Pettentofen, den unübertroffenen Meister ber Biener Genremalerei, noch niemals in einer fo großen und fostbaren Reihe von Verlen vereinigt gesehen, wie sie uns in den 24 Bildern der Sammlung Eggers vor Augen tritt. Der geiftvolle Naturalist fann bier nach allen Seiten bin studirt und gewürdigt werben, vornehmlich in jenen kleinen reizenden Schilderungen des Marktlebens der ungarischen Bauern, welche feine Spezialität bilben. Drei ber Pettentofenichen Gemalbe ftammen aus der Galerie Gfell. - Diefelbe Provenienzmarte tragen die drei tojtbaren Bilber des un= vergeßlichen Tentwart Schmitson ("Dürstende Rühe", "Die Pferdeschwemme" und "Die Flößer"), gleich ftart im Rolorit wie in der fesselnden Lebendigfeit der Naturbeobachtung (f. d. Abbilbung). Sie wären alle drei würdig, in unsere großen öffentlichen Galerien überzugeben. - Dasselbe munschten wir bem herrlichen figurenreichen Bilde des frühverstorbenen Ed. Aurzbauer: "Im Trauerhause" (f. d. Albbildung), einer seiner letzten und an malerischen wie an geiftigen Dualitäten bedeutenbsten Schöpfungen, die ihren richtigen Plag im Biener Belvedere fande. - Bon berühmten Diterreichern find ferner R. Alt, mit einem feiner feltenen Elbilder (Tempel des Antoninus und der Fauftina), Q. Paffini, der ftets gern gesehene Aquarellift, mit einer buftigen Mädchengestalt im Blumengarten, dann Makart, B. May, C. Marto, 3. Marat, Eugen Zettel, alle mit hochft charatteristischen Werten ihrer beften Jahre vertreten.

Die nordbeutschen Schulen werden vor allem burch die Hauptmeister der Tüsselborser Genres und Landschaftsmalerei glänzend repräsentirt. Ginen reizvolleren Anaus als den vom Jahre 1879 datirten "Kinderreigen" haben wir faum noch gesehen. Bier ganz nackte Buben und ein nur mit dem Hemden betleidetes Mädchen tanzen einen Ringeltanz. Man kann sich nichts Lieblicheres, in Zeichnung und Farbe Frischeres und Freundlicheres denken.

Im Lianerbaire, ren Co. unerbance Comminio Cade

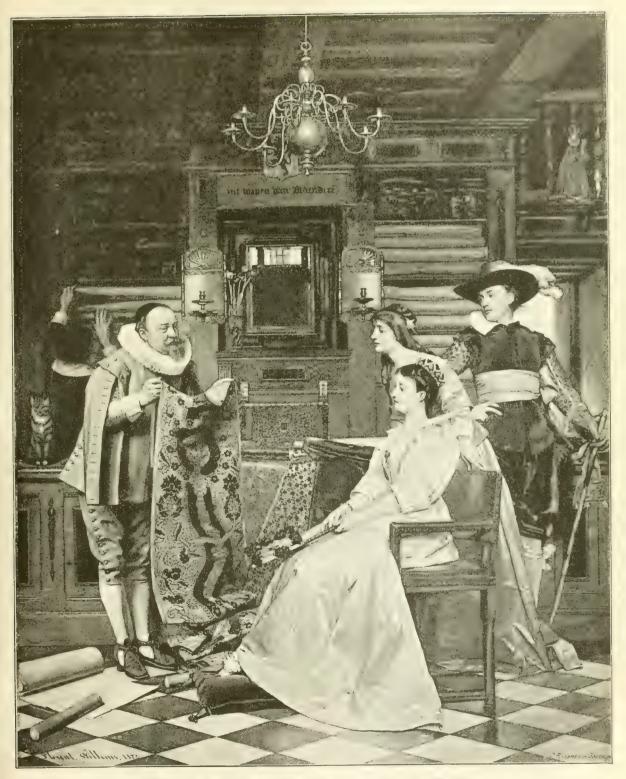

"Jum Wappen von Alandern", por 31 28.1.em. Grundlung Gart

Tazu tommt noch ein zweites tleines Vild des Meisters, die sorgsättig ausgeführte Stizze zu den "Kalichipietern" in Tüsseldori. Ter stets wilktommene Benj. Bautier präsentirt sich uns in drei Werten: "Hohe Zeche", "Maler auf der Studienreise" und "Schwerer Ansiang", von denen wir dem letzteren die Palme reichen möchten. Es ist ein köstliches Stück echter Stimmungsmalerei von delitatester Aussährung und freundlichstem Ton. — Unter den älteren Tüsseldorser Landschaftern verdient C. F. Lessing den Bortritt, mit seiner "Landschaft mit Schmugglern" vom Jahre 1864, einer jener durch die schlichte Größe der Naturaussang imponirenden Rompositionen, wie sie der Meister den mittels und nords deutschen Gegenden dem Gebiete der Eisel namentlich) abzugewinnen wußte. — Taran reihen sich die Gebrüder Achenbach mit nicht weniger als sieben Gemälden, von denen auf Andreas sünf aus den sünziger dis siedziger Jahren, darunter mehrere seiner charatteristischen Strandsbilder aus den Viederlanden salten, während Sswald namentlich durch eine sonnige Landssichaft von der Küste bei Sorrent schön vertreten ist.

Ben den übrigen Landschaftern oder der Landschaft verwandten Meistern seien hier gleich angeschlossen: Eduard Hildebrandt "Madura" und "Sonnenuntergang auf Censon"), Gleichen-Russwurm "Ser Rehwechsel", hoher Buchenwald in Herbststimmung), Huge Anorr ""See im norwegischen Hochtande"), Josef Brandt "Polnische Fuhrwerte auf einer Landstraße" und Charles Franzois Daubigun "Torf an einem Flusse" vom Jahre 1870). Tas letzgenannte Bild, ein Motiv der alterschlichtesten Art, das durch Farbenkraft und Geist zu brillanter Wirkung gebracht ist, repräsentirt den Meister in der glücklichsten Weise.

Unter den dentschen Figurenbildern erwähnen wir noch: Karl von Piloty's "Bürgermädden in altdentscher Tracht", welches das Talent des Künstlers weit angenehmer veranschaulicht als viele seiner pomphasien Historiengemäsde; serner den reizenden tleinen "Rürnberger Pserdemartt" von Wilhelm Diez mit seinem bunten Getreibe und der turmreichen Stadtsilhouette im Hintergrunde, und wenden uns jest den ausländischen Genrebildern zu, welche einen besonders wertvollen Bestandteil der Sammlung vilden.

Mit offentundiger Borliebe hat Herr Eggers die modernen Italiener tultivirt. erster Stelle ift hier das "die Rechtsfrage" betitelte Bild von Luigi Bufi zu nennen, welches aus Anlaß seiner Ausstellung in Mailand mit bem Staatspreise ausgezeichnet wurde, und Die Cigenschaften ber neueren italienischen Genremalerei, scharfe Detailbeobachtung und blübendes Rolorit, in ansprechendster Beise zur Schau trägt. Die Scene führt uns in Das Bimmer eines Mechtsanwalts, welcher den drei bei ihm erschienenen Bersonen, einer jungen Dame in Trauer und ihrem Elternpaar, die Folgen einer nicht rechtsgiltig geschloffenen Che auseinandersett. Dieser Borgang ift mit folder Sicherheit aufgefaßt und in fo fein abgestufter Charafteristit durchgesührt, daß der Berjasser der Borrede des Ratalogs mit Recht fagen fonnte, das Bitd "veranlaffe den Beschauer unwillfürlich, in Gedanten den Roman vollends auszuspinnen, der hier in feinem Schlußkapitel illustrirt erscheint." Andere treffliche Bilber find von bem Florentiner Tito Conti, von Binea und von Bolbini, Der einmal ernftlich als Mivale Meiffoniers gepriesen wurde, zu verzeichnen. - Gur bie frangofifche Benremalerei treten Toulemouche und Gichel, für die spanische Schule der stets geistreiche Fortung mit einer von Roibet staffirten "Bartie aus der Alhambra" in Die Schranten. - Den Schluft unserer Blumenlese mögen die Riederlander machen, die wieder mit einem besonders gahlreichen und erlesenen Rontingent auftreten. In seinem bollen Blang ericheint Florent Billems namentlich in dem anmutigen Roftumftud "Zum Bappen von Alandern", das une in das jo betitelte Weschäft eines Seidenhändlers führt und hier Die beite Gelegenheit bietet, die Birtuofität des Meisters in der Wiedergabe der dort aufgespeicherten Storie zu bewundern j. d. Abbildung). In dem Seidenhändler, der eben zwei anwesenden Lornehmen Tamen und einem Ravalier einen toftbaren Damaststoff vorzeigt, hat sich ber Rünftler felbst porträtirt. Auch Josef Lies, Alfred Stevens, herman Ten Rate, 28. Beri Luar und der Bruffeler Marinemaler P. J. Clays haben ihr Bestes beigestenert, um den Mulm der Edhule aufrecht zu erhalten. Ein besonders tiefes Rompliment verdient Der bei nus menig befannte Charles Berbat fur fein gang meisterhaftes Bild einer Rage,





Motigen 215

die eben im Begriffe steht, zwei hinter einem Sad verstedte ichmausende Mauschen in ihrer Behaglichteit zu steren: ein Stück sein beobachteter Tiernatur von bravourmaßiger Ausunbrung.

Seit der Versteigerung der Galerie Gsell hat sich den Kunststranden in Wen taum eine zweite so reiche und tostbare Auswahl moderner Meisterwerte zum Kanse dingeboten. Bleiben die altgemeinen Verhältnisse so günstig, wie sie sich beim Beginn des Truhlings antassen, so dürsen wir uns auf einen lebhasten Liebhabertamps gesaft machen.

L

#### Motizen.

1. Der Verein fur Originalradirung in Berlin hat furz vor Beihnachten bas zweite Beit jeiner Erzengnijfe durch Bermittelung des Beschäftsleiters Baul Bette ebendort in Die Welt gefandt. B. Mannfeld bat das Blatt mit dem Inhaltsverzeichnis durch eine gart ausgeführte und trefflich gezeichnete Bignette geschmudt: oben im Rechted erblicht mon einen Strafenprojpett Berlins mit Ausblid auf die Nationalgalerie; an der linten Zeite ist ein stattlicher Buich von hoben Wiejengrafern, unten burch ein Bappen ber Etadt Berlin abgeschloffen, angebracht. Darunter hängen an flatternden Bändern eine fertige Radirplatte mit einem Lorbeerzweig und bie gur Berftellung berfelben nötigen Berfgeuge und Stoffe: Radirnadeln, Lampe, Walze, Sauce, Wachs, Bange und Grabstichel, alles in buntem Durch einander zur Erde fallend. Der Lorbeerzweig foll den einzelnen Berfertigern der acht nachsolgenden Platten nicht vorenthalten werden. M. Eichke hat das Titelblatt des Heites mit einem fleinen, gut ausgeführten Blatte "Hafen bon Amfterdam" geschmudt. Die berichiedenartige Behandlung von Luft und Baffer, der traftige Gesamtton verrät fogleich Die mit der Tedmif vertraute Band. Der bide Qualm, welcher ben Echifisichloten entsteigt, hatte vielleicht etwas mehr Rundung gewinnen tonnen, auch ist die wünschenswerte Rlarheit nicht überall erreicht. Wir geben bas tleine Blatt bem Bejte bei, um eine Probe ber Leiftungen unferen Leiern vorzufihren. - Sans Gude hat mit einem "Motive vom Boden fee" eine vortreffliche Arbeit guftande gebracht. Die Technit gemahnt etwas an die Kreide ftiftzeichnung: behutsam ist Strich an Strich, gewöhnlich turz abgebrochen, gesetzt und von ber Saure gleichmäßig ftart herausgehoben. Dieje Beichnung giebt im Berein mit ben ge wischten warmen braunen Tonen einen fein abgeftuften bunklen Borbergrund, von bem fich Die lichten Tone der weit sich hinftreckenden Zee, der angrenzenden Bergkette und des darüber hängenden Himmels wirfungsvoll abheben. Das Blatt ift gang vorzüglich gedruckt. — Ernft Sildebrandt macht Gebrauch von allen Mitteln, Die der Radirtunft zu Gebote fiehen, und versteht es, dieselben am rechten Orte auszunuten. Er führt uns ein Liebespaar in Renaissancetracht in einem Parke vor. Die bringliche Frage bes Mannes ift speben gefallen, und gespannt lauscht er auf die entscheidende Antwort der verschämt mit einem Rosenzweige spielenden Jungfrau oder Witwe. Die Stoife und das Tleisch sind charatteristisch behandelt: auf die Nebensachen, 3. B. den Baumschlag, ift weniger Nachbruck gelegt. Der helle Sintergrund macht die forgfältig gezeichneten, aber nicht allzu anmutigen Figuren plaftisch, fo daß auch dieses Blatt in seiner Gesamtwirtung harmonisch ist. Das nächste, von T. von Mamete herrührend, weist eine Gebirgstandschaft "Motiv von der Maloja" auf und ist bis auf die etwas untlare Felspartie jenseit des Gebirgsweges recht charatteristisch in der Wirtung. Die Luftperspektive hat der Künstler durch trästiges Betonen des Bordergrundes und gang zarte Strichelung in der fernen Felswand treffend wiedergegeben; bei ersterem hat sich die Zäure an manchen Stellen recht tief eingebiffen, jo daß die Einzelheiten zum Teil verschwunden find. - Bon S. Nohnert rührt eine Landichaft "Motiv aus der Mart" her, welche mit zu den besten Leistungen der Berliner Radirtunft gezählt werden muß. Eine Berbstlandschaft gegen Abend mit ein paar Baumen, Weiher mit Schilf und einer Rate, aus deren Schornstein ein leichter Rauchstreisen gerade aufsteigt. Es liegt ein gewisser seierlicher Ton in diesem Blatte. Die Rontur beginnt im Abendoammer zu verschwummen, eine traumerische 216 Notigen.

Stille und beimliche Einfamteit umichwebt bas Bange. - Ein bochft mertwürdiges Blatt bringt wiederum 2d. Mengel, bas die Bezeichnung "Stille Teilnahme" wombalich noch ratielbaiter macht. Eine überaus charatteristisch gezeichnete weibliche Figur von etwas idmologermutterlichem Habitus starrt gespannt und finster brütend vor sich hin; hinter ihr eriebeinen zwei andere mit nicht minder parzenhaft dufteren Mienen, beide gang leicht angedeutet, wie Bisionen. Man wird angesichts dieser Bestalten lebhaft an den Schwurgerichts faat erinnert. Bieder zeigt fich, wie wenig Menzel geneigt ift, feine weiblichen Westalten mit Liebreiz zu umtleiden. Er icheint dies jo angittich zu vermeiden, daß man in der That bem Gedanten Raum geben tonnte, Die Darstellung Des Unmutigen entziehe fich seinem Etijte vollig. Auch die neueste (16.) Liegerung des großen Menzelwerts, welche berrliche Studien aus den vierziger Sahren enthalt, legt bafür Bengnis ab. Mengel giebt feinen Frauengestalten keine Liebenswürdigkeit, keine Liebebedürftigkeit mit; alle haben harte, ftrenge, fast unversobnliche Büge; scharje Blide und bittere Worte, aber teine sugen Liebes tone und schmeichelnden Bitten icheinen von ihnen ausgeben zu tonnen. Welch eine liebloje Runft, Die abiichtlich alles Barte, Weiche vermeidet und nur das Berbe, Bittere aus den Menidenblitten zieht! Toher tommt es, daß, wer fich lange mit Menzel beschäftigt hat, nur eine einseitige Befriedigung fühlt. Bon ber fünftlerischen Sohe, auf ber er fast bereinsamt ift, fieht ber tiefernft blidende Runftler die Menichen wie mit dem Ange des Staatsanwalts und ift eber geneigt, angutlagen, als zu entichuldigen, ober zu verschärfen als zu verichonen. Freilich werden auch die Borgüge Mengelicher Runft sofort offenbar, wenn man ein Blatt von anderer Sand bagegen balt. - Es folgt ein tleines Genrebild "Große Walche" von M. Seemann, das im Wegensatz zu jenem unsertig und verschwommen wirtt. Der Künftler dieses Blattes ift noch nicht Berr der Technit; er weiß selbst mit ungähligen Strichen die Form nicht deutlich herauszuheben, wie die duntle Band des hintergrundes beweift, von der man nicht sagen kann, ob sie einen Wald oder eine Mauer oder vielleicht ctmas anderes barftellen foll. Das Figurchen, welches die Bufche feiner Ruppe im Brunnentroge reinigt, ift sichtlich mit Liebe gezeichnet; doch erscheint das Blatt reizlos, weil es ihm am Hellduntel mangelt, abgesehen von den untlaren Formen. Den Beschluß macht ein als tuchtiger Zeichner befannter, auf naturalistischen Bahnen wandelnder Rünftler: &. Starbing, ber einen jungen Elegant und zwei Damen bom Balleit mit gewohntem Weschied darstellt. Das Blatt ift nicht ohne pitanten Reig.

1. Singuartirung, Radirung von E. Pickel nach einem Gemälde von Claus Mever. Ter glückliche Nebenbuhler der niederlandischen Kabinettsmaler, eines Pieter de Hood, Jan van der Meer und Netscher, ist mit dem in unserer Radirung wiedergegebenen Borwurse dem Lieblingsgediete seiner fünstlerischen Thätigkeit untren geworden. Die Borzüge seiner Kunst aber, das Erreben nach psychologischer Bertiefung eines schlichten Borganges, die Feinheit einer vorwiegend mit kühlen Tönen in lichtem Scheine wirkenden Malerci, sind auch auf unserem Bilde deutlich. Der nachschaffende Künstler, ein noch junger in Rinnberg wohnhaster Stecher, hatte es schwer, den Charatter dieser lichten und doch energischen Walerei seitzuhalten; aber es ist ihm trop einer etwas weichlichen Behandlung gelungen, den allgemeinen Eindruck des Bildes gut wiederzugeben und den seinen Humor vieser Küchenplauderei zum sprechenden Ausdruck zu bringen.

Ergänzungen zu dem Braunschweiger Galeriewerk von W. Unger!). 2. Die Altene des Weinbergs von Hendrit Martensz Sorgh if 1669 oder 1670. Der Künstler, welder aus Rotterdam stammte und als ein Schuler Teniers d. j. gilt, hat auch von Cstade's und Brouwers malerischer Art gelernt. Zeine Schilderung der biblischen Parabet zeichnet u.h aus durch Markeit der Komposition und des Kolorits. Die Charatteristit der einzelnen Figuren ist frisch und lebendig. Das Original, 0,505 m breit, 0,66 m hoch, (Nr. 307 des venen Kutologs 1857 trägt die Bezeichnung H. M. Sorgh 1665 und ist aus Holz gemalt.

<sup>1</sup> Metre zu bem a Beite beigefügten Rabirung

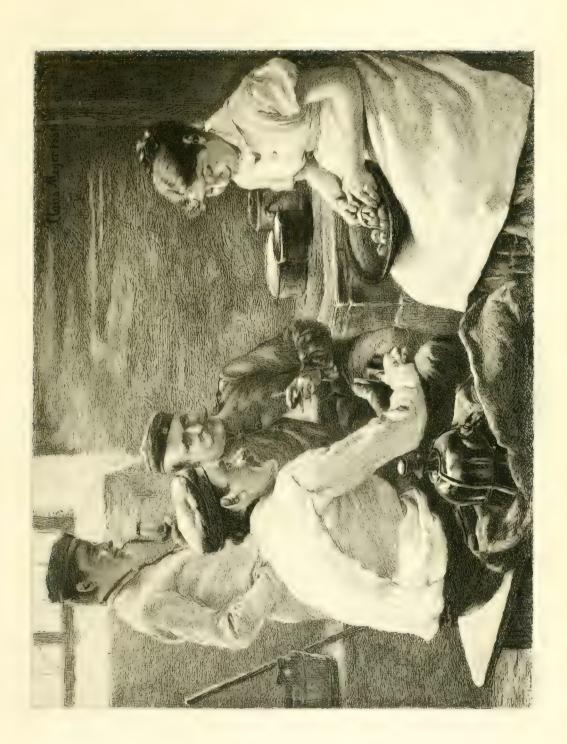





Let Remtrandfaat im Reid nur eine et Univerdam

# Das neue Reichsmuseum zu Umsterdam.

Von Georg Galland. Mit Illuftrationen.



miterdam ist mit der Bollendung seines Reichsmuseums an der Stadhonderstade in eine neue Ara getreten. Richt die tönigliche Residenz, der Sitz der Reichsbehörden, das Heim des hollandischen Adels, nicht der anmutig gelegene Haag, welcher mit seiner Waldes und Meeresnähe den Fremden so anziehend erscheint, ist zu der höch sten Ehre berusen worden, die das Land der Cranier zur Zeit zu

vergeben hatte. Diese bildet übrigens nicht den ersten ungewöhnlichen Vorzug, dessen sich die Handelsmetropole im Lause der Jahrhunderte zu ersteuen gehabt. Schon in der zeit ihrer Aleinheit, als man von Amsterdams äußerstem Weiten nach der Titgrenze, vom Singel nach dem Aloveniersburgwal, in wenigen Minuten gelangen konnte, sügte Marimikian l. dem städtischen Wappen — die Kaiserstrone, das Symbol der Weltherrschaft, hinzu. Erst ein volles Sätulum später traf sie Anstalten, sich zu dieser Herrschaft würdig vorzubereiten. Und unter den Leuten, die herbeieilten, um in dem srischen Strome des städtischen Aus schwungs ihre Kräste zu stählen, war der junge Utrechter Vikthauer Hendrit de Renzer einer der rüftigsten. De Kenzer hat seine neue Heimat mit Rirchen, Turmbauten, Handelspalästen und Wohnhäusern geschmücht und ihr dadurch erit den Stanz und das Ansdelspalästen und Wohnhäusern geschmücht und ihr dadurch erit den Stanz und das Ansdelspaläste, die ihrem Reichtum bis dahin gesehlt hatten.

<sup>1</sup> H. Counclisz de Renger war nicht Stadtbaumeister von Amsterdam, sondern er betleisete ben Samals 1505 erst geschaffenen Posten eines Stads Steenbouwers. Dr war bler vermutlich seit bem Albe 1501 ansagig.

ins Ungeheure wuchs, als Amsterdam um die Mitte des 17. Jahrhunderts die Handelszgeschäfte Europa's mit Dit und Westindien besorzte, da wurde dieser einzigen Handelszmachtstellung entsprochen durch ein ebenso einziges Mathaus, das die begeisterten Zeitzgenossen der Baumeister van Campen und Stalpert das achte Weltwunder nannten. Die auch zuvor die Frage nach dem Baustil für den neuen Stadtpalast ebenso leidenschäftlich erwogen wurde, wie neuerdings im Interesse des neuen Neichsmuseums? Ich bezweiste es. Der klassischen Richtung neigten in dem damaligen internationalen Handelszorte die einflußreichsten und vornehmsten Geister zu. Was hätte neben dem ruhmredigen Dichter des Gysbrecht van Amstel und dem reichen Aristotraten van Campen wohl der ichtlichte Rembrandt mit seinem Anhang bei wichtigen öffentlichen Kunstsragen bedeuten können?

Wie haben sich doch die Verhältnisse in der Amstelstadt geändert! Wem wäre es ehemals möglich erschienen, daß der strenge Renaissancepalast im städtischen Sentrum durch einen abgelegenen gotischen Museumsdau überboten werden würde? Aber ganz anders waren auch die Eindrücke, die der Besucher noch vor Dezennien auf diesem Boden empfangen hatte. Seitdem aus dem alten Votermarkt ein Rembrandtplein geworden, seitdem hinter dem Schmutz des östlichen Ghetto's ein herrliches Theaterviertel und im Siden der annutige Vondelpark entstanden sind, seitdem eine Universität Gelehrte, eine Kunstafademie Künstler herandildet, hat die Physiognomie der Stadt und des öffentlichen Lebens ihre originelle Einseitigkeit zu Gunsten einer echt großstädtischen Mannigsaltigkeit der Erscheinungen verloren. Der Besitz eines Nationalmuseums hat endlich der alten Hauptstadt auch wirklich das geistige Ansehen als Haupt des Landes verschafft, das ihr einst, zur Zeit ihrer höchsten Handelsblüte im 17. Jahrhundert, von Ortschaften wie Dordrecht, Haarlem und Leyden mit Recht bestritten ward.

Die Borgeschichte des neuen Reichsmuseums ift nicht minder interessont als der Berlauf der Banausführung, die eigentlich noch heute nicht als abgeschloffen betrachtet werden darf. Nachdem die erste internationale Konfurrenz!) zu Anfang der sechziger Sahre ohne Regultat für Diese Ausführung verlaufen war, erfolgte im Sahre 1876, unter der Agide des damals begründeten Rollegiums der Rijksadviseurs, welchem die Erhaltung Der alten Runftbenfmäler oblag, eine neue Konfurrenz, Die Dieses Mal im engsten Breise, zwiichen drei holländischen Architeften, Empers in Amsterdam, Bogel in's Bravenhage und Eberion in Arnhem, entichieden wurde. Eunpers siegte mit einem Renaissanceprojeft, einem wirtlichen Renaissanceprojett, nach welchem die 135 m lange Museumsfront mit Pilaster reihen geschmücht werden sollte. Bielleicht war es der Respett vor van Campen und seinen gegenwärtigen Bewunderern, der dem Gotiter, dem Schüler Biollet le Ducs, den Formen apparat ber Untife in die Sand nötigte und ihn zwang, seine im tiefen Berzen ichlummernden Ideen nur in Form einer schüchternen Bariation dem Hauptentwurf beizulegen, um juäter bei der Ausführung darauf fußen zu können. Ohne daß wir uns zur Richtung des Meisters befennen, wollen wir ihm doch darin gern beistimmen, daß die altholländriche Architektur in der Beriode ihrer vollen Eigenart die Pilaftergliederung ver Giebeltaffade in der Regel verichmäht, und daß auch S. de Renzer in jeinen früheren

<sup>.</sup> Lang, in Miniten ertielt dabei den erften, der damals noch wenig befannte P. J. H. Cun-

Jahren, wie der malerische Hof des Oftindischen Hauses (1606 beweist, der antikisiren den Richtung noch keineswegs gehuldigt hat <sup>1</sup>).

So erweist sich denn das neue Reichsmusenm in allen Teilen als das Wert eines



hollandischen Gotifers, der sich, bewogen durch die Thatsache, daß die nationale Runft

<sup>1</sup> Die tostanische Säulenhalle der prüheren Börse (1608—1611) ergab sich wohl aus dem Programm der Ausgabe.

jeines Vaterlandes nicht im 13, iondern im 16. und 17. Jahrhundert geblüht, auch den wateren Renaissanzeiormen uncht vollig verschlossen hat. Nicht allein, daß das hauptiachlich vorkommende Tenstermotiv einem bekannten Bauwerse von ca. 1530, dem Hause Waarten van Rosinm in Jaktbommet, entlehnt ist, sondern auch in den Profilen, namentlich in der sarbigen Behandlung der Fassaden, in der Belebung der Backtein flachen durch Hausteinstreisen, sehen wir, daß Euwers der heimischen Renaissance eine weientliche Konzesston gemacht hat, die sreitich nicht ausreicht, um der Gesamtschöpfung jenen mittekalterlichen Stempel zu nehmen, der uns eben nur die wahre Gesinnung und Alberzengung des Menters enthallt. Gotisch sind sämtliche Giebelsormen, mittekalterlich ist der Ebarakter der beiden 62 m hohen Frontturme, die mit der Schwersälligkeit der alts



Erdgeichoft des Reichsmufenms zu Umsterdam.

niederländichen Bestiebts wetteisern, die aber dem Mittelban eine außerordentliche Monn mentalität verteihen: und endich hat der hier gewählte Kinndbogen naturgemäß auch zu romanischen Antlangen, die sich vorzugsweise an den Pseiterbitdungen verschiedener Inneuranne zeigen, gesührt. Die vier Einsahrten in der Hauptachie leiten durch eine dreischiffige, 71 m lange, überwölbte Passage nach einem großen jenseitigen Platze, der im Stile früherer Jahrhunderte gärtnerisch und mit den Refonstruttionen tleinerer alt vellundischer Banantagen architektonisch geschmücht werden soll und teilweise schon ge istmuckt ist. Die südliche Hinterseite und die beiden Seitenstügel des Mitseums haben beseinstante Fassage, isaltungen nicht erhalten. Da die Hauptgeschößkräume dieser Rebensiatto von Stellsch beitigen, so sind hier die großen sensterloten Wauerstächen zu um



Das Reichsmufeum zu Umfterdam.

iangreichen Wanddarstellungen, zur Ansnahme hellfarbiger Thousgraffiti bestimmt, an deren Aussührung in Mettacher Fliesen man noch gegenwärtig arbeitet. Ühnliche Sgraffiti sind bereits am vorderen Mittelbau, zur Füllung des gotischen Hauptgiebels und der oberen Turmstächen angeordnet.

Damit baben wir uns ber Aussichmuchung ber Taffaben genähert, Die bei aller Mannigjaltigkeit doch völlig einheitlich gedacht ist. In dieser Ausschmückung beruht, wie wir gleich erfennen werden, der moralische Saupteffett der ganzen Bauschöpfung. Gemäß dem von Anfang an gewählten Programm tonnte es sich hier nur um eine Apotheoje ber niederländischen Vergangenheit handeln, als beren ruhmvollste That die hollandische Malerei des 17. Jahrhunderis aufgefaßt ift. Projeffor 18. Sturm und der Bitdhauer & Bermenten, erfterer ein in Amsterdam anfässiger Diterreicher, letzterer ein Belgier, baben dieje Aufgabe gemeinschaftlich gelöst: nur ein fleinerer oder wenigstens minder bedeutender Zeit der plastischen Arbeiten fiel dem Hollander Bart van Sove zu. Bon Bermenten ift auch die gefligette Viftoria 1), die fich auf die Giebelspise des nationalen Annittempels herniedergelassen hat, nicht die antife Böttin, die den siegreichen Krieger fturmijch begrüft, iondern die Vittoria des friedlichen Geiftesschaffens, zu beren Gugen "Arbeit" und "Bejectung" - an der Giebelbasis — sitzen, ein gestügeltes Weib mit fanften, lächelnden Zügen, das der altniederländischen Runft und den 26 funstfreundlichen, als Perjonifitationen vorgeführten Städten der freien Provinzen Suldigung darbringt. In den beiden Reliefs dicht unter dem Giebel wird die Abernahme und die Ubergabe des Gebändes durch den Minseumsarchitetten verherrlicht (1876 und 1885). Vor den Strebepfeilern des Mittelbaues stehen "Aunft" und "Geschichte" unter Baldachinen. Um deutlichsten aber kommt der Grundgedanke der gesamten Ausselmückung auf dem unteren Triefe, der sich über den vier Traveen der Durchsahrt hinzieht, zum Ausdruck, indem hier die getronte niederländische "Magd" von ihrem Throne herab, auf deffen Stufen fich "Wahrheit" und "Schönheit" (!) gelagert und an beffen Seiten "Weisheit" und "Gerechtigkeit" stehen, ihren berühmtesten Meistern Lorbeer spendet, die sich zur Rechten und zur Linken in vier Gruppen nähern. Die Borführung zweier idealen In terieurs, eines Malerateliers und einer Banhütte, bildet den Abschluß dieses im träftigsten Sochrelief gemeißelten Griejes.

Weiter sept sich die Gedankenwelt dieser Tekorationen an den vorderen Flügelbauten und den drei Nebenseiten sort. Überall erbtiekt man innerhald der rundbogigen Fensterbetrönungen und der Tachsenstergiedelchen die Namen oder die Reliesbüssen der ausgezeichnetsten holländischen Maler, Ampserstecher und Aunstschriftsteller als Füllungen, die teils in Haustein, teils in sarbigem Thone hergestellt sind. Ankerdem wird die Hinteriront den statuarischen Schmud von fürstlichen Persönlichteiten erhalten, welche wit dem srühen Mittelaster auf die niederländische Aunst einen sördernden Sinstnß ausgesibt haben. Und daran werden sich endlich die sichon erwähnten umfangreichen Zgraffundarstellungen der oberen Manerstächen der drei Nebensassaden schließen. Für diesen Bilderentlus sind vorzugsweise Episoden aus der niederländischen Aunstgeschichte gewahlt, die teils geeignet erscheinen, auf einzelne Künstlergrößen und Kunstgeschsichte gewahlt, die teils geeignet erscheinen, auf einzelne Künstlergrößen und Kunstgenossensichauten ein strahlendes Licht zu wersen, teils die Entstehung der berühmtesten Kunst dentmater des Landes verherrlichen. Die ganze Westseite mit ihren vier Feldern, die

<sup>1]</sup> bir Abjug diele, Brongenatue bennoet fich in der Chrengaleite des Mufeums

einzige der Nebenseiten, deren Bollendung demnächst bevorsteht, ist der Gloriszirung Amsterdams eingeräumt. Ein Festzug, gebildet aus allen Persönlichkeiten, die nicht bloß von der Vokalgeschichte, sondern selbst von der Beltgeschichte geseiert seit Floris V., dem krästigsten Förderer des Städtewesens im holländischen Mittelalter, die Bahn der glücklichen Handelsmetropole getreuzt haben, bewegt sich hier vor dem Siegeswagen der mit der Kaiserkrone geschmückten Amstelstadt. Und nach diesem Triumph der Hauptsstadt setz sich die Huldigung, welche der geistigen Kultur der niederländischen Bergangenheit in diesem Pantheon zu teil wird, unter Hervorhebung neuer Gesichtspunkte auch im Innern, zunächst in der größen Borhalle des Hauptgeschosses, sort.

In dieser Borhalte nehmen fünf prächtige Glasmalereien, 1) drei große und zwei fleine Tenster, die Ausmerksamkeit besonders in Auspruch. Mit ihrem reichen, gedanken vollen Inhalt und der Brillang und Schönheit ihrer Farben erwecken fie Stimmung und Weihe, jene für die Betrachtung von Runftwerfen, feien diese auch die naturalistiichen Werte der alten Hollander, jo unerläftlichen Borbedingungen. Diese Salle in der Sauptachie stellt zugleich die Berbindung zwischen den beiden um Lichthose gruppirten Baliten der Untage her, da doch diese Baliten im Erdgeschoß, durch die Durchjahrt getrennt, jede für fich von der Straße aus zugänglich ift. Das linke Untergeschoß besitzt die Spezialbezeichnung Niederländisches Museum. Es führt uns in einer Reihe von Salen und Rammern die Entwickelung des hollandischen Innenbaues und der Zimmerausstattung und in dem öftlichen Binnenhoje eine hollandische Ruhmeshalle vor, dient also vorzugsweise dem architektur- und kriegsgeschichtlichen Interesse. rechte Untergeschoft enthält dagegen verschiedene Abteilungen. Der Bordersaal ist für vorübergebende funjigewerbliche Ausstellungen bestimmt, die Gate an der Weitseite bilden das "Prentenfabinet", an welches sich die in einem besonderen Anbau untergebrachte Bibliothek schließt, und hinter dem Binnenhof mit seiner Sammlung von Gipsabguffen liegen einige Räume, die als Unnere teils zur Bildersammlung, teils zum Nieberländischen Museum zu betrachten find. In den höchsten Regionen des Gebändes haben die beiden Reichstehranstalten für Zeichenfunft und Aunstgewerbe (Rijks Normaalschool und Rijksschool voor Kunstnijverhoid) nicht gerade beneidenswert gelegene Ainle gefunden.

1) Bon W. 3 Dixon in London gesertigt

Edlug jolgt



# Die internationale Jubiläumsausstellung in Wien.

Mit Abbildungen.

#### Gortfegung.

Die in Mengels Bahnen weitergeben, werden darum gut daran thun, sich vorläufig auf Die Tarstellung rubiger Justandlichteit zu beschränten, denn in bewegteren Momenten wird

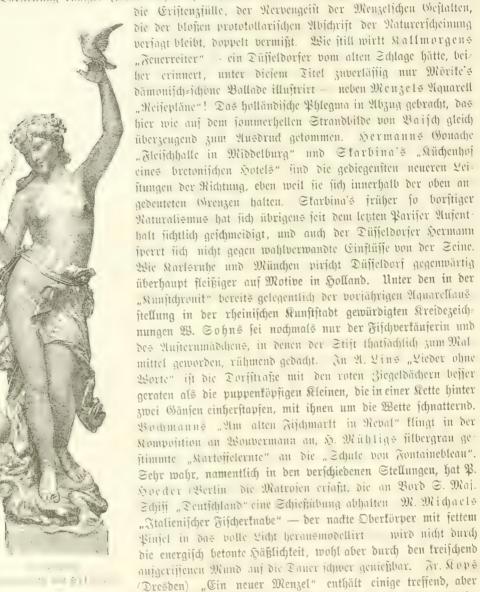

nicht die in is gedemn tvoll charatterisierte Ausstellungsbeincher gleich im Vordergrunde dring, wie ein befeidigend blaues Beintleid auf: Menzel selbst man tann das Gesühl wicht nuterdrachen ware der Vorwurf doch noch etwas besser gelungen.

Das Prinzip der Freilicht: und Luftmalerei hat in der deutschen Abteilung keine neuen Trophäen aufzuweisen. Uhde's christliche Theorenie, W. Fixte's "Morgenandacht" und "Sonntagsschule", E. S. smiths "In der Kirche" packen den Beschauer durch die Un mittelbarteit der Typen; die Extenutnis aber kann nicht ausbleiben, daß dieses jüngste Lusministengeschlecht in seinem heißen Drange nach richtig Sehen über primitive Gesetze der Optik hinausschießt. Wag die Stude oder der Saal auch noch so srisch geweißt sein, die Holzbanke und die Beine der Rohrstühlte ihre Natursarbe die längste Zeit eingebüßt haben, der Ziegelsußboden oder die Dielen von noch so großen Holzpantosseln ausgetreten worden sein, das immer durch eine verhältnismäßig tleine Seitenössung einströmende Licht besitzt zu keiner Tagesstunde unserer Breiten die Intensität, um alle Schattenmassen aufzuzehren und jede einzelne Figur zu einem gläsernen Peter Schlemihl zu stempeln. Die Subsettivität der Nethaut auch dieser



Brillparier, nich dem Elgemalde bon Gr. Amerling

hochbegabten Künftlergruppe, die die Wirtlichteit in der Tasche zu haben wahnt, straft sich besonders empfindlich dort Lügen, wo der Blick durch das Tenster auf ein Stück Außenwelt sallen kann und dieses dann gleich oder minder start als der Junenraum belenchtet erscheint. Der Berliner A. Schlabiß, ein gemäßigter Anhänger des Programms, hat demselben diesen empirischen Grundsatz noch nicht geopsert; in seinem "Morgenlied" blist das hellste Licht von dem Endehen Wiesenplan im Hintergrunde auf, dringt gedämpst und gebrochen in das Schulzimmer, wo dann seder Gestalt zum Nechte ihrer Körperlichteit verholsen wird. Leichter wird der Eindruck der natürlichen Atmosphäre gewonnen, wenn die dargestellte Scene im Freien spielt, wie auf Fr. Stahls "Schluß der Zaison", ein Bild, das uns in seinem harsmonischen Gran bis zur Täuschung mit der Herbststimmung und dem Blättergeraschel des Münchener Koss und englischen Gartens umfängt; untünstlerisch nur die wie bei Schlittgen direkt aus dem Modesournal bezogene, schneidermäßige Eleganz der schütter gewordenen Badegesellschaft. Klaus Meyer ("Die Bürsler") andererseits hat schon sein Studium der alten Holländer vor den Geschren des Extrems bewahrt.

Mertwirdig nun - ber Wegenfatz wurde ichon von anderer Seite hervorgehoben aber freilich auch historisch begreiftich, wie hartnädig die alteren Runftler bes Landes, bas bie Geburtsfratte unferer hellmalerei geworben, jum größeren Teile noch in die "Schwarzjeberei" verbohrt zu fein icheinen. S. Battenburg in Amsterdam beichieft die Ausstellung mit zwei Interieurs, von benen bas eine zwar im Sintergrunde ben offenen Sausflur 4. de Hoods ausweift, jouft aber vollig in einer appetitlichen warmbraunen Sauce idwimmt, wahrend bas andere in feinem grunlichem Besamtton an die Reftere eines Romerglaies mabnt. Erft der um nahezu zwei Generationen jüngere 28. Tholen Baag), Schuler B 3. C. Gabriete, bequemt fich in einem Marktbilde zu einigen Zugeftand= niffen an bas neue Malinftem. Dag aber biefes innerhalb ber belgifchen Schule, bie gegenwärtig nur eine Proving ber Parifer, fid bereits Die offizielle Unertennung errungen, bezeugt die Mehrzahl des halben Sundert, zumeist schon in Museen geborgener Werte, Die, in Der ersten Aprilwoche eingelangt, einen neu erbauten Annexsaal fullen. Gelbst Allir. Stevens, bem feine Jahre bas Richt geben murben, tonfervativ zu fein, läßt fich von der frisch aufsteigenden Brise anwehen. Aber der Schliff seiner Mache hat darum an Glang nichts perforen und Barifer Eau-de-mille-fleurs buftet auf bem bom Bruffeler Dufeum gesandten Bilde "Die Witwe" felbst aus ben virtuos gemalten Blumentopfen im Borbergrunde. Die junge rotblonde Dame, Die in einem gegen bas Meer belegenen Bartden, einen Gangling auf bem Schofe, melancholisch in Die Weite ftarrt, tann unfer Beileib nur in mäßigem Grade weden; über furz ober lang wird fie nicht nur für Trost, sondern mahricheinlich auch fur einen Trofter empfänglich fein. Gehr fein bevbachtet ber am Gartenverichtag tehnende, schmächtig wie eine Gerte aufgeschoffene Junge, der feurigen Blickes die Bewegungen zweier auf ber Gee bei behängten himmel vor bem Binde lavirender Rutter verjotgt. Bon bem betannten Lindermaler 3. F. Berhas hat gleichfalls bas Bruffeler Mujeum ein Koloffalbild hergelichen (f. die Abb.), "Spazierritt an der Kuste": vier lebensgroße Madchen auf drei lebensgroßen Gfeln von Schifferfindern über den naffen Strand geleitet, im Mittelgrunde Die übrige Besellschaft; jede einzelne Bestalt aus der umfliegenden gartgrauen Riegenluft bis zur greifbaren Bestimmtheit herausgearbeitet. Die Auffaffung, nicht fo fehr Uhde's, als ihres gemeinsamen Stammbaters Courbets, findet an L. H. W. Frederic einen talentvollen Rachfolger. Gein "Begrabnisschmaus" (Genter Museum) zeigt Die bauerlichen Leichengafte um einen im Freien aufgestellten Tisch versammelt, bas "Bater unfer" betend, che fie nach ben Suppennäpfen langen. Der helle harte Tag bescheint die tlobigen Gesichter, die der Nampf mit der Scholle, die Not des niederen Daseins mit ichrun-Digen Furthen durchpfligt hat, — la terre, aber doch nicht so trostlos ausschließlich von der Nachtseite gesehen, wie bei Bola, denn die ehrliche Trauer, die in ihnen nachzittert, wirft einen vertlärenden Schimmer über die gemeinen Sanpter. Die Typen geben unverfalichtes Mamland wieder, der außerste Ropf zur Linken könnte einem verbauerten Rach= jahr des Jodocus Bydts angehören; im Rolorit jedoch diffoniren die blautohlfarbigen Blufen im Borberplan zu ichrill mit ben fastiggrünen Baumwipfeln bes Mittelgrundes. Geschmadvoll in ber sonnigen Wirfung, aber von einförmiger Charatteristit find 3. Manne's "Edule fpielende Rinder".

Neben der in der doppelten Majestär geistwoller Schönheit thronenden Lichtgestalt der "Miß kate Grant" nimmt sich ihr Reisegesährte, Hertomers Genredild "Es kommt jesmand" eine Bäuerin halt mit ihren vier Flachstöpsen nuter dem Vordach ihres Husichau) mit seinem rosig verblasenen Carnat besremdend genug aus. Da die Kunst jenstitz des Kanals durch teine anderen Ölbilder auf der Ausstellung vertreten ist, heben wir leich aus dem Agnarellalbum der Königin Frank Dadd's "Sonntagsmorgen" — der Kuchgung eines steisseinenen Kleinstädters zwischen seinen beiden turzbehosten, schlank wie Kineale gewachsenen Jungen, denen die am Gartenzaume angelangte Rachbarssamilie alsbald nachtsalen wird — seines Tidenssichen Humors willen und John Gilberts schneidigen "Trompeter der tonigt. Inkgarde" neben seinem sich bäumenden Fuchse hervor. Fügt mon noch W. M. Whilie's seintenige "Ausladung von Nohlenschiffsen" und L. J. Woods

Projectt aus Beauvais mit der Nathedrale hinzu, so kann man über den Rest der neun undfünfzig Blätter als Mittelgut, das teilweise Vorlagen einer Aquarellschule bedentlich ähnelt, ohne sonderliche kritische Gewissensbeschwerde das Kreuz machen.

In Ungarn hat bas neue foloriftische Eredo fich bereits eine anschnliche Gemeinde er obert und seine Einflusse sidern bis zu den Kreisen durch, die im Großen und Gaugen noch an der überlieferten Malweise festhalten. Die Darstellung von Juneuraumen laborirt gewohnlich an der schon bei den deutschen Hellmalern gerügten Unwahrscheinlichteit. Das Dachftüben, in welchem "Der Beighals" 2. Rarcfan's feine Goldiüchse gusammenicharit, wird trot des fleinen Gitterfenfters von einer fo breiten Lichtwelle durchflutet, daß man in eine Laterne zu bliden meint. Tolnan's "Sterbende Ronne" ift ein schwacher Abtlatich von 28. Firle's "Morgenandacht". Mit Vorliebe aber und unleugbarem Talent wird das Plein-air in feiner eigentlichen finpathralen Bedeutung gepflegt, die zumeist Raturgröße der Figuren mit fich bringt. 3. Rostoviczs "Ein füßer Bissen" — eine Bauerndirne reicht einem neben ihr im Melonenfeld gelagerten Burichen, ber fie verliebt anschmachtet, bas steischige Mittelstück einer Wassermelone — ward augenscheinlich durch Bastien Lepage angeregt. Nicht minder impressionistisch geben sich Baftaghs Bortrat einer Dame, die im sengenden Mittagsbrande auf einer Gartenbant fift, und Margitan's flott beobachteter, aber ichen in ben zu großen Röpfen an die Karikatur streifender "Unwiderstehlicher" - ein Dandy weidet fich an bem bedeutenden Eindruck, den er auf feine Banknachbarin, eine Kinderbonne ausübt; die weiblichen Modelle diefer modernen Baalsanbeter mit ber Palette find gemeiniglich fo arm an Reizen ihres Geschlichtes, daß es ihnen thatjächlich auf die Sommersproffen nicht mehr angutommen braucht, die ihnen aus ben epferfreudig bewilligten Sitnungen erbluben burften. Rimnache "Spielende Rinder" und die drei meisterlichen Genredarstellungen Ludw. Ebnere aus bem ungarischen Dorfleben, an der Grenze der Landschaft stehend, beweisen, wie fich bas Broblem naturwahrer Beleuchtung auch mit vollendetem fünstlerischen Taft und ohne jede revolutionare Notarde löfen läft. Ebners "Geflügelmartt" und "Heimfehr von der Ernte" - in bem "Unfall auf bem Martte" burch ichen geworbene Pferbe ift ber Saupt= vorgang zu tief in den Hintergrund verlegt rechnen wir zusolge ihrer gesunden Charatteriftit, der immer aus dem Bollen ichöpfenden, eine runde Bildwirtung herausichälenden Auffaffung zu ben erften Bierden ber Gattung auf der Ausstellung. Bettentofen hat in bem an der Münchener Ufademie gebildeten Rünftler einen in feiner Selbständigfeit doppelt murdigen Repoten gefunden. Gin fraftiges Biegelrot, dem fich gern ein lichtes Blau in den We wändern paart, schlägt die foloristische Dominante an, die auffallig aber sicher auch nur zufällig an jene Rallmorgens erinnert. Bor diesem hat Ebner die weichere malerische Empfindung voraus, während er im Relief der Modellirung hinter ihm zurückbleibt.

Ungarische Zigeuner, die mit der atavitischen Kultur in handgreifliche Berührung getommen, treten "bor bem Dorfrichter" auf Alex. Bihari's ausgezeichnetem Sittenbilde als Beschuldigte auf; ber Rläger, ein junger Bauer, blickt mit der ganzen Berachtung des Bollbürgers auf den Paria, der an der Spige feiner Rapelle Das corpus delicti einer ftattgehabten Echlagerei, feine gerbrochene Fiedel vorweift (f. die im nächften Befte folgende Abbildung). Es ift eine gemalte Dorfgeschichte, vom Erdgeruch ber Realität überströmend, aber gugleich burch bie ftraff zusammengenommene Komposition, die sprechenden, jedoch nicht autrirten Chargen, den aus dem warmen Braun der Zigeunerhaut entwickelten Generalton zum ochten Runftwert emporgeläutert. Solche Früchte zeitigt die Münchener Schule, zu deren Bannerträgern ja ichon durch mehr als ein Geschlecht magnarische Rünftler gablen; obwohl fie mit 3. Benegur in die Budapester Atademie eingezogen, gravitiren die jüngeren Talente gum großen Teile noch immer nach der Jarstadt, wo nicht nach Paris, und diesem Umstande dantt es die in vornehmer Auswahl vom Landesverein für bildende Runft in Budapoft zusammengestellte Abteilung, daß ihr technisches Durchschnitteniveau jenes der eisleithanischen beträchtlich übersteigt. das in der Fremde gereifte Können widmet fich in löblichem fünstlerischen Patriotismus beis nahe unverfürzt der Schilberung des heimischen "Globus" und seiner burch das Stud Halbafien, das in ihr noch gahrt - so pittoresten Kultur B. Bago bringt es in seinen

"Anchtlingen" eine deutsche Familie ersährt die Gastsreundschaft eines ungarischen Bauernhauses zu einigen ergreisenden Accenten: in ungarischer Lesart giebt D. Korokungai das unverwüstliche Motiv des Trunkenbolds, der im Wirtshause von Weib und Kind ab geholt wird. "In der Torfschenke" Em. Revész' tanzt ein kreuzsideler Alter, offenbar schon "jehnder beschädigt", zum Gaudium der übrigen Gäste ein Czardassolo. Peske's kartosselzischmausende Jungens sind eine gar nicht üble Reminiscenz an Murillo. Zwei tresslichen



Zujets hat die harte Palette des Minntaczy, Schülers J. Agghazh nicht die volle Wirkung abgewonnen. Über das Medaillonbild von Horowih "Ter Erügeborene" ist hingegen die ganze Poesie jungen Etternglüdes ausgegossen: aus dustigem Heldunkel taucht der bleiche Kopi der Wöchmerin hervor, die dem über das Bett gelehnten Gatten den tleinen Stammbalter weist. Ter sichere Geschmad des Kunstlers verrät sich schon in dem bescheidenen Maßstade und den hierdurch bedingten Halbsiguren, der Verbannung alles überstüssigen Tetails, das die Intimität der Scene nur vergröbert hätte. Lad. Kimnachs "Zwei Schwes

stern" - eine franke Magdalena beichtet einer Ronne ist bei analoger Anordnung naturalistischer gehalten, ohne daß der seelische Ausdruck einen ahnlichen Wärmegrad erreichte. P. Bags macht uns mit dem Atelier des Bildhauers Strobl betannt, dem eben eine viel genannte Pester Soubrette zu ihrer auch ausgestellten Büste — das Wort im emphatischen Sinne — sist; eine andere Ausgabe dieses Ateliers und des modellirenden Künstlers ist bei H. Temple zu erfragen, den Strobl seinerseits wieder ausgehauen. So scheinen die Herren sich zu einer wechselseitigen Ruhmesversicherung verschworen zu haben und die Selbst

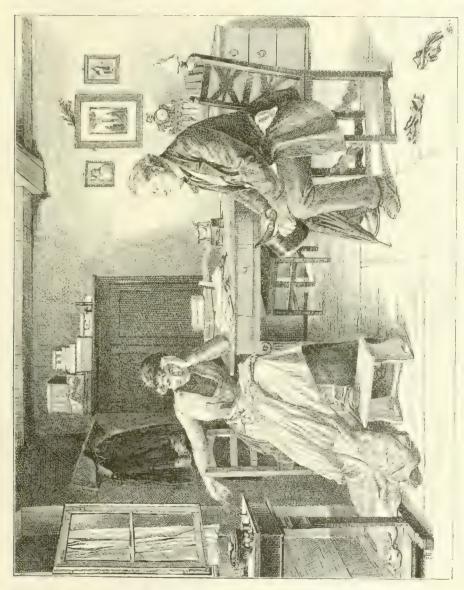

ter ichilit ver Thathett mabt," Elgeniste von 3. Kanfmann.

herrlichkeit der ungarischen Kunft wird zur Selbstverherrlichung; allein auch in diesem ausschweisenden Eigenkult hört man die frästige nationale Ader schlagen.

Im italienischen Saale bildet Giac. Favretto's "Auf der Promenade", dessen Ruf schon von der vorsährigen Exposition in Benedig datirt, den hervorragendsten Anziehungspunkt. In der That sind die guten Geister der italienischen Kunst — es giebt deren nicht viele — in dem Bilde des zu früh verewigten Benezianers lebendig geworden. Jede einzelne Figur bewegt sich leibhaftig in diesem behaglichen Schlenderforso vor Sausovino's Loggietta, der gleich einem Andante auf und nieder wogt: auch das Kolorit in seinem getüpselten und gerupsten Austrag

mahnt an ein Geigenpizzicato. Gine warme Spatnachmittagbeleuchtung halt die bunte Tonwelt zusammen und predigt wieder einmal die Möglichteit einer auch asthetisch erfreulichen Wirkung Des Plein-air, für Die Ettore Dito's "Mingel Mingel Reibe" mit seinen plaftisch hingesetzten Rinderfigurden ein anderes Spezimen liefert. Geradezu zur Sarlefinsjade wird Diefe Buntichedialeit, durch teine weise Lichtfrimmung gemildert, auf den Bildern ber Florentiner B. Zor= rini und Calosci; die Rünftler icheinen gudem burch vieles Atlasmalen jedes andere Stoffgefühl verloren zu haben und tleiden nicht nur ihre Menschen in eine gleifende Seidenhaut, jondern alles was da trencht und fleucht; fo Torrini in seinem "Besuch bei der Umme" drolligerweise — zwei Enten. Chierici wieder leidet an einem violetten Carnat, Ant. Rotta an einer Schwäche für Porzellan. E. Rotta's "Galeerenstlaven" bieten ein Paar gut gesehene Bagno inpen: fein "Gischmarft" fällt nur durch die schweren Atelierschatten aus dem Chor heraus. Andreotti's und Bortignoni's Ravaliere des 17. Jahrhunderts in ihren ewigen Ledertollers, grungammtenen Unichojen, Stulpenstiefeln, roten und gelben Schärpen, blonden Be rücken - alles jo blant geträuselt, gebügelt und gewichst - haben das Bischen fünstleriichen Geistes, das fie beseffen, heute schon aufgegeben. Gine namentlich in der zeichnerischen Turchbildung aniprechende Gestalt giebt Binea mit dem drallen, in einem Gemusegarten beschäf: tigten Rudbendragoner, in beijen Roden fich der Windstoff verjängt (f. die Radirung). Über einen breiteren Pinfel als die meiften Norditaliener verfügt Nob Bordignon, der ben berben venezianischen Boltsjargon zu treffen weiß; 3. B. in dem Bilde "Hungrig" feine Mutter, im offenen Sausflur fitend, reicht dem vom Bruder herbeigetragenen Jungften die Bruft'. Ang, dall'Eca Bianca (Berona) hat von der Straßenede ein nicht gerade erbauliches Sujet aufgelesen: ein Lebemann im britten Grade der Berwesung mit einer Dirne schäfernd, wornber die "Laftermauler" ber Siesta haltenden Rachbarn ihre Glossen austauschen. Ungewöhnliches leiftet der Bolognese B. Bedini im Aquarell: seine Modedanchen im Rostum des Directoire, der Buissier mit dem Incronablehut "im Borgimmer" if, die Albb. im nächsten Seft sind nicht nur prächtige Beittypen, fondern erzielen auch bei dunnftuffigftem Bortrag, der eine große Sicherheit der Sand voraussett, durch geronnene Tone einen erstaunlichen malerischen Guett.

Unter den spanischen Gaften verdienen zwei Sittenbilder nach ihrem spezifischen funft= lerischen Bewichte hober bewertet zu werden als die weitläufigen Sistorien aus dem Ma Driber Mujeum. Der "Preisverteilung im Rinderaspl zu Balencia" von Joje Bentliure n Gil in Rom liegt gewiß fein spannender Borgang zu Grunde. Gin tleines, von der Mlaffenvorsteherin, einer Ronne, auf einen Stuhl gestelltes Madchen sagt vor einem geist: lichen Burdentrager und einer ftadtischen Commitat, die die Prüfung abnehmen, in Gegen wart gahlreicher Kinderfreunde eben ihr Carmen auf; zwei Geffelreihen von Rleinen im Hintergrunde bringen ber Eraminandin eine zumeist geteilte Ausmertsamteit entgegen. Denn ber Abend buntelt ichon in ben Gaal herein, bas Licht einzelner entzündeter Armleuchter ftreitet mit der Dammerung, der Atem der Anwesenden in dem überfüllten Saale, der Duft bei umbergestreuten Blumen, ber Kergendunft gieht fich gu Schwaden gusammen, bie die gobelinbehangenen Wände und ben Ausblick in ben anftogenden bereits wöllig beleuchteten Saal verschleiern. Diese Luftperspettive allein bescheinigt ichon die Begabung des Rünftlers, die sich übrigens auch in der feinen Rünneirung der Rindertöpfe - einzelne find ireilich dirett Belazquez entlehnt - ehrenvoll bethätigt. "Die Frohnleichnamsprozession" Mas n Fon devilla's in Barcelona zeichnet überaus lebendig die mit der finnlichsten Beltluft verschwifterte gedantentrage Bigotterie ber spanischen Provinzialen. Die vom Ruden gesehene, im Bordergrunde inbrunftig auf die Anie gesuntene Echone, im roten Umhangtuch nber weißem Meide, mit hoben Absaten an den Schuben harrt offenbar schon ungeduldig des Augenblicks, Da sie sich wieder wird erheben fonnen. Dicht vor ihr halten funf Bauern Die Etungen des Baldachins und sehen in ihrem dumpfen Ceremonienglauben, innerlich wöllig teilnahmlos den Priester das Sochamt am Altare des braunen Wunderherrgotts verrichten. Geputtes Bolt richt unter bem Geleite wehender Rirchenjahnen die Etraße herauf, besett Tenfter und Etrofenbaltone, von denen Teppiche und Ticher niederwallen. Es herricht ein Farbengewühl auf ber Leinwand, das durch das weiche Element von Luft und Licht wieder fünft=





ferifch gebandigt erscheint. Richt bas gange Bild, wohl aber eine Reihe von Einzelstudien burften unmittelbar im Freien entworfen worden fein. Blog a prima in einem traftigen Brau ift Unceta's y Lopez (Saragojja) spannenhobes Bilochen "stürafficiangriff" bingeftrichen, aber von angerordentlicher Furia ber Bewegung. Zwei befannte Madrider Rünftler Man. Ramirez und Cajado del Alijal, deffen "Gloden von Suesca" noch von der letten Biener Internationalen ber in bester Erinnerung stehen, haben sich mit berglich unbedeutenben Leiftungen eingefunden (Die Heinen Schäfer; Ophelia). Mic. De Madrago's Manalanficht aus Benedig hat beifies Rolorit, wirtt aber durch die übertriebenen Resterlichter fledig. Madrazo, felbst aus einer Malersamilie stammend, die sich bereits mehrerer Ahnen berühmen bart, ift ber Reffe Fortung's. Dieser blieb auf ber Ausstellung leiber unvertreten, boch meldet fich fein weitverzweigter Ginfluß unverfennbar in des Neapolitaners Dom. Morelli geistvoll hingetuschter Tarbenftigge "Webet Mahomeds vor der Schlacht", dem Abeffyniertopi des Franco y Salinas und endlich dem Aquarell "Der Dieb" von Unt. Fabris in Barcelona. Es ist ein prachtvoller orientalischer Rassemensch, den die heilige Hermandad eines der Raubstaaten offenbar weil er nur einer von den fleinen war nicht laufen ließ, sondern mit Sals. Sand und Jufichellen an die Prangermaner tettete, während bas gestohlene Armband zu seinen Säupten blinkt. Die glühende Tropenlust Algiers oder Marotto's brutet über dem offenen Plat und steigert die dem Befesselten ichon durch die Halsspange bereitete Atemnot. Die Aquarelltednik hat sich hier durch die Leuchtkraft der Lotaljarben, den Schmelz ber Salbtinten, Die gegenständliche Wahrheit der bunten Tuchgewänder zur vollendeten Bildwirfung erhoben und es schmälert das Berdienst des von einem fo ftarten Rönnen zeugenden Wertes der vielleicht nur von einem Bufall berbeigeführte Umstand nicht weiter, daß eine beinahe durchaus gleichlautende Figur fich als Krieger auf Kortuny's "Erinnerung an Marokto" (Salon 1886) findet.

Im öfterreichischen Genre fällt ber Preis bem "Marionettentheater" von Eugen v. Blaas zu: eine Schar jugendlicher Zöglinge und schon gesetzterer Backfische wird in einem italies nischem Alosterpensionate mit diesem unschuldigen Schauspiel regalirt. Die Tasel sprudelt von Frohfinn in Gegenstand wie Kolorit. Biel betlatscht wird auch die forettenhafte, unfäglich geleckt vorgetragene "Ninetta" des Künstlers, eine üppige, im Driginal wohl schwerlich so tnochenweiche und mit einer breiartigen Mustulatur behaftete "Lavandaja" der Lagunenstadt. die wir übrigens schon auf einem alterem Bilde von Blaas "Liebeständelei" bei einem Stellbichein mit ihrem Gondoliere — er ift der erste nicht — betreten haben. Paffin i's Aqua= rell "Absolution" ift durch seinen novellistischen Reiz und das sein gesponnene Gelldunkel angiehend; ber über ben Altan eines Balaggo gelehnten, in ben Ranal blidenden "jungen Benegianerin" möchte man hingegen eine reichere foloriftische Aussteuer gönnen. Fr. Ruben's Binterbilder aus Benedig mit Staffage im Roftime des vorigen Jahrhunderts heimeln durch ihre Pietro Longhi'iche Gemütlichteit an Der Trieftiner Buif. Bariton "Der Berlobungs= ring"; "Luftige Chronit" gahlt gang zur venegianischen Schule. Bu einem farbenfatten Banorama von Land und Leuten des ichonen Bongan's erhebt fich der "Pferdemarkt in Bischofshofen" von Jul. von Blaas, der auch mit brei Genrebildchen, namentlich einer niedlichen Busarenhumoreste beweist, daß er über seine Domane, das Pferdeportrat, hinauszuwachsen verstehe. Der in Paris gebildete Krafauer J. Malczewski wandelt mit gediegener, von Wereschaginscher Tendenzhascherei freier Charafteristif die verschiedenen Typen eines auf ber Deportation nach Sibirien raftenden Gefangenenzuges ab. In Siemirabati's romifchem Sommernachtstraum - ein an einem Grabmale ber Bia Appia niedergelaffenes Liebespaar betrachtet ein in die Hand des Jünglings geschwirrtes "Glühwürmchen" — webt echt lyrische Stimmung; das Figurliche spricht aber minder an als die Landichaft und die borgüglich gezeichneten Monumente ber Graberstrafe. Gegen Die Sellmalerei berhalten sich die ofterreichischen Künftler vorläufig entschieden ablehnend. Direttem Plein-air begegnen wir -- von den ipater zu besprechenden Bilbern Bernagits und Golbs abgesehen - nur bei Ruben (Lagunenblick) wie den durch die Münchener Schule gegangenen A. Ritz berger "Bajcherinidyste" und L. Lerch; des letteren Toppelporträt "Meine Estern", ein rober Aussichnitt aus der Wirtlichteit, giebt eine richtige Inkunabelprobe der Freilicht= malerei.

Die Bahl ber fleinen Genrebilden ift Legion auf der Ausstellung. In der öfterreichi= iden Abreilung stellt das Cadre die bereits in unserem "Munstdronit". Berichte erwähnte Runftlergruppe, die mit der malerijden Entdedung Wiens in der That einen Treffer gesogen. Es ift ja tein Titanengeschlecht, bas ba mit einem neuen Evangelium beraufstürmte, nicht am "Capua der Geister" berauscht es sich zu Triumphen einer sinnenumschmeichelnden Runft. Aber wieder einmal bewährt fich an ihnen die "Gintehr in das Boltstum" als Befundbrunnen Gie inden das Aleinleben der Großftadt auf, das als eine Art Kulturinfel noch manchen originellen Baterbrauch mahrt, ben eine graufam nivellirende Bilbung bon ben Soben ber Wesellschaft hinveggespult; und indem fie fich auch fünstlerisch einwohnen in die Horizontenge ber Boistadt, vergilt ihnen biese mit einem naturvollen Arom, einem Reichtum individuellen Ausdrudes, einer Berdichtung des perfonlichen Gehalts ihrer Darftellungen, ben fie auf anderem Boden nicht fo leichten Raufes gewonnen hatten. Technisch haben Die Herren noch mancherlei zu lernen, schon um den Spitnamen ber "Schwarztunftler" - Gevatter stand ein Wiener Runfthändler, in deffen Attord sie teilweise arbeiten - abzustreisen, mit dem fie bisher thatjächlich - Tarbe betennen. Gleich ihr Hauptbild, Gifela's "Zaufschmaus", leibet an brandigem Rolorit und tritt hinter bem "Dienstmädchenbureau" bes Rünftlers auf ber letten Jahresausstellung — bem auch bie "Lotterieschwestern" nicht gleichtommen - in ben Schotten. A. Müller, C. Zewn, E. Nowaf, 3. Raufmann find die übrigen Richtungsgenoffen, unter denen zumal der lettere seinen in unserer Abbildung borgeführten launigen Seiratsantrag ("Alter schützt vor Thorheit nicht") gang aus der rein= lichen Atmosphäre eines Wiener Borstadtstübchens von altmodisch traulicher Einrichtung herqusmalt, während in dem "Wartezimmer vor Gericht" befonders der Durchblick durch die fonnenbeschienene Zimmerflucht im Sintergrunde schlagend getroffen ift. Den Bogel Schieft aber der Loffy Schüler Jos. Engelhart ab, sicher nicht zum wenigsten darum, weil ihm eine höhere technische Ausbildung zu teil geworden. Seine Gouache "Die Banda", die die Lefer der Zeitschrift in einer Radirung fennen lernen werden, halt eine flaffische Straffenfeene der Raifer= ftadt fest: den Aufzug ber Wache zur Mittagsparade im inneren Burghof - fie marschirt eben an Tischers von Erlach Rarlstirche vorbei - unter Begleitung der von allen Enden ansammenströmenden "Bilger", wie bas leichtlebige, mit mancher Baffermannichen Gestalt durchsetzte Böttlein, dem "die Burgmusit das höchste Blud", sich selbst benennt. In einem Paftell (Unieftud hat er die faftige Einzeltype eines frierenden "Restenbraters" (Rastanienbraters) mit gleich intimer Rennerschaft "gestellt". 28. Gaufe, ber Beichner für den Solzschnitt, liefert in einer Schwarg= und Beiggonache "Rennen in der Freudenau" eine frap= pante Momentausnahme vom Tursplat im Prater. Auch Merode's Teinmalerei "Wejahrliche Situation" - im Ruden einer alten Bildprethändlerin, einer ehrbaren Dame "bom Stande", will der Liebhaber ihrer Tochter dieser einen Schmaß rauben — plaudert im Wiener Dialekt. F. A. Seligmann persistirt auf seinen trot bes schwärzlichen Kolorits sehr körperhaft wirtenden "Kunstkritiker" mit diskretem Humor einen Atelierbesuch: ein Kunfthändler sucht einer auf der Staffelei befindlichen Tafel "in den Magen" zu blicken, mahrend der mitgebrachte Mäcen, ein mürdevoller Nantee, nur schmaches Verständnis für ein so leidenschaftliches Runftinteresse an den Tag legt und seine Meinung erft aus dem Munde bes Experten erfahren wird. Em. Spigers "Die Lehrerin fommt", von rußiger Schattengebung, ift prabestinirte Familienblattware. Harburgers "Naberin" von köstlicher Aarbentonsonang schapt man ichon barum, weil fie nicht den geringsten Beitrag zur Lofung ber iogialen Grage geben will; eine ber Entfauschungen ber Ausstellung bereitet hingegen D. Mauffmanns "'s Leibgfangert".

Ins Genre Meissonier fallen Fr. Simms pikant vorgetragener "Johannistrieb" eine Edhone im Empiretostim schlürst zugleich mit ihrem Tähden Motka den Wortschwall eines liebegirrenden Seigneur, — W. Veltens "Nymphenburg" und C. Seilers im Geiste ihedenstelbe gedachte "Eithonetrenschneider". Wit subtilem Pinjel malt M. Probst nach

wie por ichillernden Atlas, ichmere Sammetportioren, Brotattapeten, gebeigtes Tajelmert, venezianische Luftres, Majolitavien und die dazu gehörigen Spatrenaissancesiguren: nur sehlt Dingen und Menschen ber Patinaichimmer des Gebrauchs und des Alters, durch den allein folde Stillleben feelisch aufthauen, Benge beffen Mug holmberge aus ber neuen Binatothet entlichener "Mofterbruder". Im Stimmungszauber schlägt aber Mar Boltharts vlamijder Runftgelehrter, der in seinem Museum mit teramischen Studien beschaftigt ift, felbit den Münchener Nachbar. Daß die Borliebe für feine Tone auch mit erregteren Borgangen und einer icharfer pointirenden Charafteriftif fich vertragen könne, zeigt bas hochnot peinliche "Verhor", Das Meifter Dieg durch einen feiner unvergleichlichen Staudenhechte an cinem als Spion hereingebrachten Bauerlein vornehmen lagt. Welche Fülle jumpathischer nur fich felbst ein wenig ironisirender — Galgenphysiognomien! Wie fümmerlich, poesieperlassen und farblos ericheint neben diesen franken Stegreisrittern unsere moderne Hochstapler= und Te fraudantensippe! Gur Grimmetshausens "Simpliciffimus" aber wüßten wir feinen würdigeren Mustrator als 28. Diez. Auch M. Gehrts' "lustigem Bruder" hat der dreißigjahrige Arica offenbar treiftich angeschlagen. Die anmutige "Blütenschlacht" griechischer Madchen von 28. Bolg, gemalte "Tanagräerinnen" erinnern an J. Auberts antike Frauengestalten. Im Roftime des Direttoriums behandelt Eug, Remendy München mit Berve das Thema der "Launenhaften Frauen". Der in Paris lebende Antwerpener (3). Ervegaert läßt uns in Das japanijch eingerichtete Bondoir einer Lebedame bliden, Die, auf den Diman hingegoffen, in Die Letture eines vermutlich fur Die reisere Jugend nur wenig geeigneten Romans vertieft ift.

Bir schließen unseren ersten Gang mit der Betrachtung biefer Gruppe bon Kabinetts= ftuden, weil in ihrer ftarken Bertretung ein bestimmender Zug der Ausstellung, die groß im Aleinen und flein im Großen genannt werden darf, gipfelt. Schon als Bendant des realistischen Sittenbildes der Gegenwart in seiner flüchtig breiten Bravour wird diese zierlich vollendende Aleinmalerei, die gerne in die malerischen Kulturformen abgeklun= gener Spochen zurudtaucht, eine gewisse Geltung auch weiter behaupten. Die Guhrerrolle aber gehört dem Beitgemalde, welches das gesamte Gebiet der realen Erscheinung umspannend, "mit jedes Bodens Unterschiede sich bemengend" dem modernen Menschen in charatteristiichen Bethätigungsmomenten feines individuellen oder gattungsgemagen Tafeins bies Die Poesie der Wirtlichteit . - tunftlerischen Ausdruck leihen foll. Echon hat Diese Art von Sittenbild die Hifterie in den Hintergrund gedrängt und gieht - hierzu vornehmlich durch die aufkommende Hellmalerei angeregt - Landschaft und Bildnis in ihr Bereich. Noch aber leitet subjettivste Willtur zu haufig die Stoffwahl, tlebt die volle Erdenschwere des Urbilds auf der Darstellung, die in einen möglichst glücklichen Burf bei seiner Biedergabe ihren höchsten Ehrgeiz sett, ermudet die einseitige Beschränfung auf niedere Kulturkreise, fehlt endlich zumeist jede tiesere Beseetung der einzelnen Gestalt jowohl als auch der Tonstimmung Des Bildes - fehlt mit einen Worte noch der Stil. Dieser aber, einmal gewonnen, wird nach ben verschiedenen Stammesindividualitäten gefarbt und von einer fehr viel reiferen Technik getragen, kein anderer sein als der germanische Charakterstil des sechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderts, der nunmehr - aus der Raivetät freilich zur vollsten Bewußt: heit erhoben — auch bei den Romanen das Ideal der "reinen Linie" überwunden und in Erfullung seines geschichtlichen Berufs endlich beginnen tonnte, sich mit den positiven Borzügen des letteren, vor allem der höheren fünstlerischen Maßempfindung zu durchdringen. Schluß folgt.)



Die neue Spnagoge in Minden. Unferes

## Urchiteftonisches aus München.

II. Die neue Synagoge. 1.
Mit Muftrationen.

München bat in seinen Monumentalbauten einen weiteren reichen Zuwachs durch die neue Spnagoge bekemmen. Der Architekt derselben, Herr Albert Schmidt, entsernte sich in der Lösung seiner Aufgabe von einer gewissermaßen berkömmlich gewordenen Kormengebung bei den modernen jüdischen Kuttusbauten: er vermied die Anwendung der ebenso häusig wie unverstanden vorkommenden spanische Muttusbauten Architektur, die doch eine unserem Boden völlig fremde Pflanze ist und deren sortwährende Anwendung durch nichts gerecktsertigt erscheint. Es ist zu lediglich den schwierigen Verhältnissen, unter denen die züdischen Gemeinden im Mittelalter existirten, zuzuschreiben, daß wenige Kuttusbauten dieses Zweckes in den gleichen Stilarten entstanden, die auf dem Boden Deutschlands im Verlause der Jahrhunderte sich entwickelten. Doch existiren Beispiele in Worms, Prag, Amsterdam u. s. w.

Der hier zu besprechende Bau bat einen großen Borzug: die freie Lage nach allen vier Seiten, was erstens einmal die freie Entwickelung des Grundrisses wesentlich erleichterte und dem Gebäude selbst in seinen Lichtverbältnissen von großem Außen ift.

Bas tie Grundsorm anbetrifft, so abstrahirte Schmidt von einer Centralanlage, wie sie ebenfalls sehr häusig angewendet wird; er schus vielmehr einen luftigen, freien und licht- vollen Hallenbau nach dem Muster westsällicher und auch einheimischer Vorbilder; vor allem schwetze ihm aber babei die edle Elisabethentirche zu Marburg als Beispiel vor.

1: Uber die Entwidelung des Spnagogenbaues erichienen in der Münchener Aug. Zeitung im Mai 1887 ausjuhrliche Erlauterungen von mir. v. B. Abgesehen von der Schwierigseit, die sich bei dieser lösung, welche abweichend vom driste lichen Borbilde alles vermeiden mußte, was irgendwie an eine Kultusantage dieses Gtaubens erinnern konnte, dem Architetten darbot, bat sich ihm auch ein anderer Umstand in den Weg gestellt, die Absonderung des Frauenraumes (Afarat Naschin), eine erst seit dem 13. Jahrsbundert bestehende Bauregel bei Spragogen.

Die Aufgabe in ihrem gefamten Wefen ift fehr gut gelöft und giebt in ber Beffalt, wie

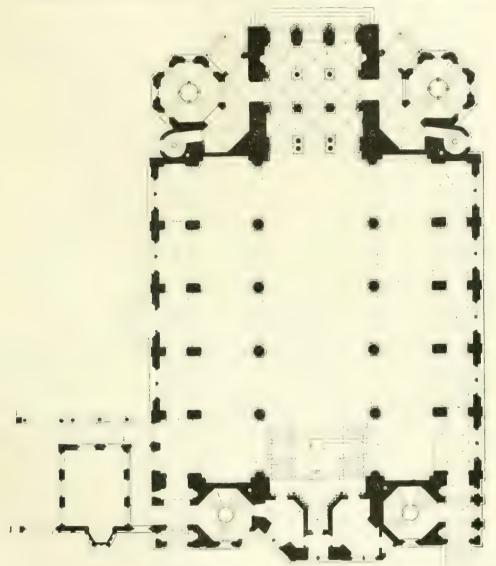

Die neue Ennagoge in Manchen - Grundrif.

sie ist, vollständig dem Zweide Ausdruck, dem sie dient, ohne dabei das dristliche Gebiet zu streisen. Allerdings sind ja verschiedene verwandte Seiten verhanden, so die Anlage des Narther unter dem Hauptturme, dann die Entwickelung des Almemor mit dem Schulchan und des daran schließenden Aron Hakkobschu, doch verlangte die Aussührung mancherlei Besonderheiten.

Bor den fünischissigen Hauptraum, Hechal, legt sich in der Richtung nach Westen der von zwölf Kreuzgewölben überdeckte Narther, der Borraum mit den Kijor (unseren Weihwassersbecken vergleichbar,. Seitlich hiervon erheben sich zwei achteckige Treppenturme, sowie zwei, in runden Seitenturmen untergebrachte Nottreppen. Das Mittelschiss ist ca. 17,50 m hoch, besteht aus sünf Joden von 6,20 m Achsenweite von Säulenmitte zu Säulenmitte

6,20 m. und an dieses schließen sich die Nebenschiffe, durch eine Empore getreunt, an. Unten in das äußere im Mrenz überwölbt, oben nur das zunächt am Hechal liegende, während das äußere, zwischen den Streben befindliche, mit einer Lichtweite von 3,50 m durch guergestellte Tennen gedectt ift, unter welchen der Verbindungsgang zu den Emporen führt. Die Mampierböbe ist durchgebend die gleiche. Die Breite der inneren Seitenschiffe entspricht dem gewöhnlichen Maße: Hälfte des Hauptschiffes. Nach Dsen bin wird das Hauptschiff abge-



Tie neue Innaaoge in Minnben Juner.

ichtenen burch die Anlage des Almemer, an welchen sich, der dristlichen Abside vergleichbar, der Aron Hattoeich, das Allerbeiligste, ausdließt, martirt durch eine reiche, portalartige Zaulenarchitettur. Rechts und links neben dem Allerbeiligsten sind die Rabbinerzimmer, darüber die Musikribine, welche im balben Achteck den Misrach Tüseite der Spuagoge schließt. Auch bier sind wieder beiderseitig Treppentsurme angeordnet, wie aus dem Grundrisse erslichtlich. Wie der Aron Hattoesch nach Lien der Glanzpunkt der architektonischen Entwickstung in, so bittet die Empore unter dem Haupturm, über dem Narther, nach Westen hin

Bücherichau. 237

eine außererdentlich tünstlerisch gedachte Steigerung der Wirtung. Der Raum, in der Höhe der Empore noch quadratisch, übersetz sich oben ins Achteck, welches zunächst durch ein reizendes Trisorium, weiter oben durch die großen remanischen Toppelsenster einen reichen Schnuck erhält. Die Lösung ist auch bier eine ganz meisterliche zu nennen Bei straffer Anwendung nur architettonischer Glieder, ohne weitere Zieraten, macht das Ganze einen reichen und architettonisch wie materisch genommen seinen Eindruck. Beitäusig sei geschen reichen und architetturteile des Innern von gelbem Abbacher Sandsein, die Gewöldes Gurte und Mippen von natursarbigen Ziegeln, die Wands und Gewöldeitächen in Put bersgestellt sind, während beim Außeren der nämliche Sandstein (beim Portal), dann obers baverischer Tuss Restette z.) und Raturziegel angewendet sind. Die mitgeteilten Ansichten machen ein weiteres Eingehen auf Details wohl nicht nötig.

Daß die Aufgabe fünftlerisch ebenso wie praktisch genommen sehr gut gelöst worden ist, bedarf keiner Frage. Möchte tiese ftattliche Erscheinung dazu beitragen, gerade die romanischen Formen beim Kirchenban zur Gettung zu bringen, umsomehr, als in München binnen kürzester Zeit nicht weniger als suns fünf neue Kirchen entstehen werden! H. G. G. v. Bertepich.

### Bücherschau.

Denkmäler griedischer und römischer Skulptur in historischer Anordnung. Unter Leitung von Heinrich Brunn herausgegeben von Triedrich Bruckmann. Imperialsormat. München, 1888. 1)

Die großartige archäologische Verössentlichung, deren erste Lieserung uns vorliegt, besansprucht die volle Teilnahme und rege Ausmertsamteit nicht nur der Archäologen von Fach, welche an den Hochschulen die Entwickelung der griechischen und römischen Aunst zu lehren haben oder Sammlungen von Antifen in Originalen wie in Abbildungen verwalten, sondern auch sämtlicher Schulmänner, die irgendwie und irgendwo gelehrten Anstalten vorstehen. Will sie doch eine unentbehrliche Ergänzung zu den Sammlungen griechischer Aunstdentmäter bilden, ja da, wo Abgüsse wie an den Schulen tleiner Städte entweder gar nicht oder nur in geringstem Umsange vorhanden sind, Sammlungen ersehen und kunstgeschichtliche Untersuchungen ermöglichen.

Der Grundgedanke des riesigen Unternehmens, das aus ungefähr vierhundert photostypischen Taseln in Imperialsormat bestehen wird, ist ein zweisellos richtiger und tresslicher. Nur wenige Abgußsammlungen sind so groß oder können so groß werden, daß sie auch nur annähernd alle sür die Entwickelung der hellenischen Kunst wichtigen Untiken besitzen, — dazu sehlt im Zeitalter der Eisenbahnen und des gerüsteten Friedens meistens das Geld. In Deutschland entsprechen berechtigten Ansorderungen an eine relative Vollständigkeit, wenn ich von der Gipssammlung der Kaiserstadt absehe, höchstens die Abgußsammlungen von Bonn, Tresden, Leipzig, München, Straßburg und wie viel Wichtiges sehlt selbst da, wie viel Wänsschenzwertes wird selbst da vermißt! Die anderen archäologischen Unisversitätsmuseen weisen gewöhnlich mehr Lücken als Vorhandenes, mehr Vereinzeltes als Jusammenhängendes auf. Abgüße sind trot aller Wohlseisheit des Materials und aller Villigkeit des Transports doch immer noch teuer, die jährlichen Etats bei allem guten Willien der Regierungen meistens klein oder doch ungenügend, die Menge längst vorhandener wichtiger Tenkmäler und die stetig wachsende Fülle neuer epochemachender Kunstwerke erswichtiger Tenkmäler und die stetig wachsende Fülle neuer epochemachender Kunstwerke ers

<sup>1;</sup> Tas Wert wird in etwa achtzig, in Zwischenräumen von drei dis vier Wochen erscheinenden Lieferungen zu je 20 Mark vollständig sein. Gine jede Lieferung enthält sum Taieln, während der Text aus der Feder des Herrichserische Beinrich Brunn nach Bedarf beigegeben wird. Die Abnahme der ersten Lieferung verpflichtet zum Bezuge des ganzen Wertes.

Bücher ichan.

drückend: dazu kommt dann die leidige und schwierige Raumfrage. Deutsche Gymmasien aus denen sich eine wenn auch nur ganz kleine Anzahl von antiken Abgüssen sindet, sind sehr selten; anch hierin macht Schulpsorta eine rühmliche Ausnahme. Manche Antike endlich, z. B. Bronzen oder Marmorwerte, deren Bemalung sich erhalten, ist häusig in Abgüssen überhaupt gar nicht zu haben: so die kürzlich auf der Akroposis gesundenen Frauensiguren



Leftepio., Melier ou opidime., a aller

eines Antenor und anderer, weil der Berluft der polychromen Spuren oder die Zer it rung der Patina bei Bronzen: infolge der Absormung zu besürchten sieht.

Da werden nun die Tentmaler griechischer und römischer Stulptur in historischer Anordnung, welche tein Geringerer als Heinrich Brunn zusammenstellen und mit einem turzen Terr versehen wird, helsend und ergänzend eintreten. Die wichtigsten kunftshinerischen Stulpturen, alte und neue, belannte und unbetannte, werden in tadellosen Phototwicken wiedergegeben: ungesähr vierhundert dis säushundert an Zahl, so daß sede irgend tunitgeschichtlich wichtige Stulptur zur Anschauung tommt: in genügend großem Maßstabe,

um ftiliftische Ginzelheiten mit Gicherheit beobachten und ftudiren zu tonnen; wo es irgend geht direft nach den durch Europa zerstreuten Driginalen. Bollendet, bietet das Werk ein Museum, das die Entwickelung und Bollendung der griechischen und romischen Etulptur ebenso beguem wie deutlich an sicheren Beispielen darstellt - ein Museum, welches den Aunstlern wie den Aunstfreunden, den Archaologen wie den Philologen die "Trümmer vertorner Schöne" in jedem Angenblid und überall zusammenhangend vorsührt. Die Berstellung der Taseln, ist nach der vorliegenden ersten Lieferung zu urteilen, meisterhaft und tadellos. Selbst neben einem Abguß behält die Phototypie des Apollon von Tenea (Ar. 1 durch die flare Wiedergabe der einzelnen Formen, durch die Deutlichfeit der Brüche und Erganzung noch immer ihren bleibenden Wert. Wundervoll erfett geradezu die Abbildung Nr. 2 einen Abguß des fürzlich auf der Atropolis gefundenen Bronzefopfes, welcher sich fleiner auch auf Tajel XV der unter dem Titel Musées d'Athènes von Gebrüder Rhomaides berausgegebenen Phototypien findet: ein Bergleich der beiden Wiedergaben zeigt beffer, als viele Worte vermögen, die Bollendung und Trefflichkeit der Brudmannichen Abbildung. Trefflich und zum erstenmal würdig 1 abgebildet ist das Relief eines thronenden Astlepios aus Epidauros (Rr. 3), beffen Bergleich mit bem etwa ein Jahrhundert alteren Zeus auf bem Parthenonsfriese ein hohes Bergnugen gewährt. Die beiden Nrn. 2 und 3 finden die Leser mit freundlicher Bewilligung der Berlagshandlung in zinkographischen Reproduktionen dieser Anzeige beigebruckt. Nr. 4 ift der jog. Barberinische Gaun, dessen tolossalen Abguß fich wohl nur jehr wenige Sammlungen anschaffen werden, jo vollendet schon die Stulptur ift und so treislich durch sie der naturalistische Zua der Diadochenzeit zur Anschauung gebracht wird. Pr. 5 endlich enthält zwei befannte Sathrtöpfe der Münchener Glyptothef: den marmornen Fauno colla macchia Rr. 99 und den brongenen Cathrfopf Rr. 299, deren Etil, Technit und Ausdruck zu vergleichen ebenso genufreich wie belehrend ist.

Mber -

Ein "Aber" will ich nicht unterdrücken, gerade weil ich die Publikation sowohl dem Wedanfen als der Ausführung nach nur vollständig billigen tann und hochwilltommen heiße, iie auch auf das dringenofte allen Unftalten, die irgend einen Busammenhang mit altgriechi= ichem Geistes- und Runftleben haben, zur Anschaffung empfehlen möchte: das ist der Preis ber einzelnen Lieferung zu 20 Mark, ber mir für nur fünf Blätter ein wenig zu hoch ericheint. Dadurch wächft die gesamte Publikation (ungefähr 80 Lieferungen a 20 Mit.) zu bem hoben Preise von ungefähr 1600 Mt. auf; bagu fommen für vier Aufbewahrungsfasten noch wenigstens 100 Mf.: d. h. alles in allem 1700 Mf. Da nun alle drei bis vier Wochen eine Lieferung erscheinen soll, so ergiebt fich bei nur zwölf Lieferungen im Jahre mindeftens für sieben Jahre je 243 Mt. (genau 242,86). Soweit ber Referent die Etats der preußischen Universitäten, Polytechniken, Gymnasien u. f. w. kennt, sind nur sehr wenige von ihnen im ftande, diese Ausgabe zu leisten. 3. B. ist das Archäologische Museum der Universität Salle Wittenberg, welche boch jest zu den größten unseres Baterlandes gehört, nicht in der Lage, von feiner jährlichen Ginnahme - alles in allem (Abgüjje, Transport, Aufftellung, Bedienung, Heizung, Vorlegeblätter) 900 Mark, fage neunhundert Mark — das Werf zu beschaffen und mußte auf dasselbe verzichten, wenn nicht das Auratorium zur Anichaffung desselben die Rosten extra bewilligen sollte, wie ich allerdings von Berzen wünsche und hoffe! 2) Diese thatsächlichen Verhältnisse sind nichts weniger als erfreulich, aber sie sind leider vorhanden und hatten muffen bei Ginrichtung der Bublifation in Berechnung gezogen werden. Hoffentlich irre ich mich — aber ich fürchte für das großartige Unternehmen, deffen Bollendung der Archäologie von größtem Borteil, der deutschen Biffenschaft zur höchsten Ehre, dem Leiter heinrich Brunn und dem herausgeber Friedrich Brudmann zu

<sup>1.</sup> Man vgl. die schwache Abbitdung in der Eph. archaiol 1885 H. 6!

<sup>2)</sup> Bunich und Hoffnung sind inzwischen in Erfüllung gegangen, wofür hier im Namen des Archäologischen Mujeums öffentlich der ergebenste Tank ausgesprochen wird.

240 Stotis.

bleibendem Ruhme gereichen wird. ! Mögen den "Dentmälern griechischer und römischer Stulptur" nur günftige Sterne leuchten!

Salle, Januar 1888.

S. Sendemann.

11 Außer der oben ausgedrückten Vejorguts baben wir noch ein Vedenken auf dem Herzen, das durch den Indalt der ersten drei Lieferungen — die dritte ist soeben erschienen — in uns erregt wird. Tiese drei Lieferungen enthalten namtlich nur in München und in Athen besindliche Etulpturen. Eine größere Mannigsaltigkeit in der Vertretung der Haupfammlungen antiker Visldwerke ware gewiß ratsam und die Publikation solcher Köpse, wie sie z. B. Tas. 5 bietet, vorläusig nicht dringend geweien. Wir wollen im Interesse des Unternehmens hossen, daß in den späteren Lieferungen dieser Besichtspunkt gebührend berücksichtigt werden wird.

#### Motiz.

R. G. Schwüles Wetter, Aadirung von Walter Jiegler. Tas diesem Hefte beistiegende Blatt, welches uns einen alten Mann bei schwülem Wetter durch die Fluren wandernd zeigt, ist eine Originalradirung von der Hand eines jungen, in München ausäffigen Künstlers. Vatter Ziegler stammt aus Teffernit bei Eisenstein in Vöhmen (geb. 23. März 1859) und studirte in Wien unter Griepenkerl und Vullemand, dann in München bei J. L. Maab und Liezen Mayer. Unser Künstler sührt die Nadel leicht und mit Sicherheit, nur in der Gewandbehandlung erscheint die Technit noch etwas monoton, sie charatterisitrt nicht recht Art und Farbe der Stosse. Das Landschaftliche ist mit wenig Mitteln recht ansmutig stizzirt und veranschaulicht, wie gut es die liebe Sonne meint. Die Gedanken, die sich der alte Bauer über die anhaltende Dürre macht, sind ihm deutlich auf die Stirn gesschrieben.



Mi bancher Brongetopf von ber Afripoli in Athen.







# Das neue Reichsmuseum zu Amsterdam.

Von Georg Galland. Mit Illustrationen.

(Edituji.)



achdem wir die Verteilung des gesamten Innern in großen Zügen angegeben haben, wollen wir bei einem Gange durch das Museum auch den wichtigeren Räumen stüchtige Ausmertsamkeit schenken. Treten wir zuerst durch das rechte Portal, vor welchem uns die Statuen "Malerei" und "Aupferstecherei"") begrüßen, in das Vestibüt, so erweckt dessen

Aleinheit und der unschöne Anblick eines mitten vor uns aufsteigenden Treppenpfeilers nicht gerade hohe Erwartungen. Aber wir sehen uns hierin bald getäuscht. Die Thir zur Rechten sührt uns in einen großen gewöldten Hallenraum von traft voller Architestur, in den schon erwähnten getischen Ausstellungssaal. Zwei Pfeiler reihen von ungleicher Vildung teilen die Halle in drei Schiffe, deren Wände als Pseudo mauerwert angestrichen sind, während an den Kreuzgewölden die Steinkonstruttion, abgesehen von der leichten Truamentik der Gurte, Rippen und Säume, unverhüllt hervortritt. Die Belenchtung der größeren Säle dieses westlichen Erdgeschosses ist durchweg eine zweiseitige. In dem langen "Prentenkabinet" sind die quadratischen Mittelpfeiter des Lichtes wegen diagonal gestellt und gleichzeitig als Ständer sür bewegliche Rahmen ausgenuntt. In diesen Rahmen und an den neben den Fenstern placirten Holztascht hat sich ein ziemlich beträchtliches Material au Kupserstichen, Radirungen und Holzschnitten ausstellen lassen. Das Hauptmaterial dieser befanntlich sehr wertvollen Sammtung besindet sich in langen, niedrigen Schränken, die an den Länden und in den Pseilersintervallen ausgestellt wurden.

Der Hamptraum der Hinterseite ist der sog. Zaal der Admirale, der durch niedrige Holzwände in zehn Kompartimente geteilt ist. Hier begegnen wir einer anderen Deckensbildung; die gegenüberstehenden Wandpseiler sind durch eiserne Träger verbunden und darüber sind stache Kunddögen gespannt. Was den Inhalt dieses merkwürdigen Zaales betrist, so erwärmen die hier ausgestellten Porträts berühmter Zechelden und die eintönig gemalten Zecstücke gewiß mehr das Herz des Zecmanns als das des Kunstirenndes. Bewor wir in den westlichen Binnenhof gelangen, dessen Alächeninhalt etwa ein Zechstel des gesamten bebauten Terrains (11000 gm, beträgt, durchschreiten wir noch zwei Kanuncen, welche die Koninklijk ondheidkundig Genootschap im Stile des 17. Jahrhunderts ausgestattet hat. Zämtliche Gegenstände, selbst die Thür- und Wand-

<sup>1)</sup> Um linten Eingang stehen "Baukunst" und "Bildnerei". Benichtest jur bildende kanst. xxIII,

betterdungen, ind natürlich Triginale. Die Stutpturensammlung im Lichthose besteht dazegen sait ausschließtich aus Gipsabgüssen, die nach Teilen niederländischer Fassaden, nach Portalen, Meinarchitekturen und Mirchendekorationen angesertigt wurden. So sieht man dier das mächtige gotische Hauptvortal der Servatiuskirche zu Maastricht, die eine Fassade des Hathauses (1565), die Chorschranken aus Enkhunsen, das Chorgeituht aus Tordrecht n. a. Werte, aber vorläusig noch ganz plantos ausgestellt, wie dem dieser Binnenhos mit der vollig schmucklosen Gisenkonstruktion seines Sberlichtes und den ichtichten, teits abgeputzten, teits mit Ziegeln verblendeten Wandsschen erst seiner Bollendung entgegensieht.

Auch von dem öftlichen Binnenhofe, der Ruhmeshalle Hollands, wird fich erft nach der bevorfiehenden Beendigung der Bauarbeiten ein Bild gewinnen laffen. Alsdann wird man auch den Weg durch das Niederländische Minjeum wählen konnen, welcher hier der Chronologie des niederländischen Junenbaues entspricht und der seinen Aus gangspuntt an der Hinterseite des linken Erdgeschoffes hat. Der erste Raum diefer Zeite fiellt eine Mapelle im Marolingeritite vor: Wände, Dede, Boden, Altar und Geratichaften seben fich aus Nachbildungen verschiedener firchlicher Tenkmäter des S. bis 40. Jahrhunderts zujammen. Undere Zujammenftellungen von Dentmälern jpäterer Jahr= hunderte haben zu romanischen und gotischen Sälen geführt; aber der Bunsch, hier und ichon in der Narolingertapelle ein möglichst reichhaltiges und effektvolles Ensemble zu ichaffen, hat dazu verleitet, erhebliche Unleihen in Frankreich, Belgien und Teutichland zu machen. Toch dies stört uns in diesen Räumen gewiß nicht, in welchen so viel tünstlerisches und historisches Berständnis, jo viel Stimmung und Charatter herrschen. Hier hat Empers den reichen Echaty seines schönen Wiffens entfaltet, hier hat er sichtlich mit dem Seizen gestaltet, während in einzelnen der folgenden Säle, in welchen die Menaissance zu ihrem Mechte gelangt, fühler Berstand allzu gedrängte Arrangements ge schaffen hat. Durch die Längsmauer, welche der Bordersaal in zwei sehr ungleiche Teile zerlegt, find die Räume an der Straße zu schmal und die durch alte, farbige Blafer betenchteten Raume an der Binnenhoffeite zu dunfel. Dieser lokale Übelitand hinderte es freilich nicht, daß gerade in den letsteren Kompartimenten eine Pracht und Schönheit der Ausstattung zusammengetragen aus Salons, Schlafgemächern u. dgl. von zum Teil historiich berühmten Gebänden - zu stande fam, die trefflich geeignet ist, uns einen hohen Reipelt vor der Teforationsfunft und den funftgewerblichen Leiftungen der alten Hollander zu verichaffen und zu beweisen, daß jener Mest von Kunstbestlissenen, der einst um Lande Rembrandts die Malerei nicht ausgeübt, sich sehr wohl und zu unserem Daute mit der Architettur und den detorativen Rünften abzufinden gewußt hat. Auch die Einzel ansitellungen von Geweben, teramijden Erzengniffen, Werten der Echmiedefunft, des Bronzegusses und des Inveliers bezeugen es, daß die Schilderungen der alten Lotal ichrutiteller nicht übertrieben fünd, welche von der Spulenz sprechen, die in den Regenten lammern der zahltojen Wohlthätigkeitsanstalten, Zabriten und Handelsgesellschaften und in den Snigiersstuben der alten Doelen geherrscht haben soll.

Steigen wir vom Niederländischen Museum ins Hauptgeschoß, so gelangen wir zu nacht in die ihrer prächtigen Glasseniter wegen bereits erwähnte Vorhalle des Sbergerkausen, der Gematdegalerie. Wie diese Vorhalle an der Front hervorragend ge kennzeichnet ist, so ist auch der ihr gegenüberliegende Rembrandtsaal, inmitten der Zudirstaal, in nurdiger Weise angedentet durch eine Zgraffitodarstellung, welche den

koning van het licht im Rreife seiner Schüler, Die Stalmeesters malead, vorsührt. Beide Zäle und die sie verbindende Ehrengalerie bilden den Höhepuntt in der Gestaltung des Innern und rechtiertigen den Ruj des Mujeumsarchitetten, als Echöpiers groß räumiger Rirchenanlagen, im vollen Maße. Die Wand und Gewollbetorationen der Borballe find in bellen, fühlen Farben ausgeführt; innerhalb breiter Etreifen an Den Dbermanden fieht man, außer mancherlei symbolischen Borftellungen, Medaillons mit den Röpfen berühmter Rünftler, Dichter, Romponisten und Stockengießer, 1- wobei and dem Austande eine, allerdings nur mit bewaffneten Auge, erfennbare Chre zu teil geworden ist. Daneben fällt der Blick hier auch auf reichlich verteilte Bibeliprüche, wie anderwärts auf Bondeleitate. Der Mangel an fräftigen, plastischen Gliederungen der Tlächen - übrigens auch eine Sigentümlichkeit der altholländischen Architektur - macht sich am wenigsten fühlbar in der Ehrengalerie, deren Seitenwände sich in einer Anzahl von geräumigen Rojen öffnen. Zedes dieser acht Rompartimente wird durch Oberlicht beleuchtet, und auch die Mittelaglerie empfängt, durch treisrunde Aussichnitte ihrer Ge wölbeicheitet, Sberlicht. Der materijche Schmud der Sberwände, die auf eifernen Trage balten ruben, ist hier farbenreicher und prächtiger. Die Gisenträger sind friesartig, mit reichlicher Umvendung von Bergoldung, ornamentirt und zwar jo, daß die Röpfe der Nietnägel und aufgenietete Querbänder in das ornamentale Muster hineingezogen wurden. Den Hauptbestandteil der Gemätde dieser Ehrengalerie bilden einsache Porträts, Echitzen und Regentendarstellungen.

Der 20 m lange und 14,50 m breite Rembrandtsaal wirkt, trot der Gediegenheit, die sich in allem kund giebt, kühl, mehr wie ein Bahnhofsvestibul. Nur ein einziges Gemälde des Meisters2), freilich sein burch Größe und Cigenart frappantestes, die Nachtwache, hängt gegenwärtig noch in diesem Raume. Gin Rembrandtsaal bedarf dringend eines ftark gedämpften Lichtes, und um dieses nachträglich berzustellen, bat man vor der Nachtwache neuerdings einen ungeheuren Baldachin in der Höhe von 2,50 bis 3 m aufgespannt. Der Effett ift ein unbeschreiblicher: jede einzelne Gestalt Des Bildes wird fichtbar und die Borderfiguren ficheinen fich in einer goldigen Stanb wolfe zu bewegen. Die Bucht eines zweiten Rembrandtbildes, wie der Stalmeefters, vermochte der Raum nicht auszuhalten: diese sieht man jest im großen Porträtsaal. Das Oberlicht des Spiegelgewölbes im Rembrandtjaale besutt ausnahmsweise die Form eines jehr flachen Sattelbaches und wird von vier Karhatiben "Lag", "Nacht", "Morgen" und "Abend" geftützt, die über Säulenftellungen angeordnet find. In den übrigen Räumen bisdet auch das Cherlicht eine Boute, jo daß jämtliche Tecken im Schnitte die Form eines flachen Aleebogens zeigen. Doch ist in den fleineren Rammen das Cherlicht an zwei Seiten bis an die Wandflächen erweitert, jo daß in diesen Gallen, statt der Spicgelgewölbe, wirkliche Kleebogengewölbe entstanden sind.

<sup>1)</sup> Berfertiger von Glodenspielen, wie die Brüder Fraue oes und Petrus Hemonn, deren Gertunkt ubrigens noch im Dunkeln liegt, werden von den alten kolländochen Schrittiellern felbft den großten Rumftlein des 17. Jahrhunderts nicht nachgenellt.

<sup>2.</sup> Zeine gebensgeichichte erzahlt der Zaaliries in jolgenden hugen Worten: Rembrandt Zoon Van Harmen Gerritsen Van Ryn En Van Neeltgen Willemsdochter Van Stydtbroyck — Geboren Aan De Weddesteeg Te Leyden XV Jylii MDCVII — Te Sint Anna Parochie In't Hywelyck Bevestigd XXII Junii MDCXXXIII Met De Leevwarder Borgemeester Dochter Saskia Van Vylenborch Die Hem In Jynii MDCXXIII Ontviel — Hy Overleed Te Amsterdam VIII O tober MDCLXVIIII En Is Begraven In De Westerkerk

Aur zwei Kammern, die rechts und links vom Rembrandtsaal liegen, haben als Turchgangsräume eine eigene Gestaltung ersahren, die eine ist als Karolingersaal mit einer Kuppel ausgebildet, die andere hat von der oben genannten königl. Altertumsgenossensichers die Ausstattung eines altholländischen Regentensaales, n. a. mit Gobelins an den Wänden und zwei Triginalbüssen von A. Duellinus und Barth. Eggers, erhalten.



Der Shremag, im Reichemujeum in Umberdam

Beide Räume unterbrechen in angenehmer Weise die Fülle der Bilderjäle, deren Inhalt sich auf etwa 1700 Gemälde beläuft, eine Jahl, die nur durch die ebenso reichlichen wie wertwollen Juwendungen von Privatleuten in den letzten Dezennien erreicht werden kommte.

Eine besonders beachtenswerte Sorgialt hat Empers auch der malerischen Aussichmulatung dieser sämtlichen Haupt und Rebeniäle der Bildergalerie zugewendet; die Wöldbungen sind zwar meist bloß einsach gemustert, die unteren Wandstächen abwechselnd grau und braunrot angestrichen, aber dadurch treten die mannigfaltigen ornamentalen Friesmaleren um so lebhaster heraus, zuweilen preitich mehr, als es für die ausgestellten

Bemälde wünschenswert erscheint. Diese Drugmentit jest sich aus Blättern und Ranten gewinden zusammen; sie ist gotisch und streng stilisirt im Caale der Meister des 15. Jahr hunderts. In den Mäumen mit Bildern aus dem 16. und 17. Sahrhundert mijden fich immer stärfer Renaissancemotive mit gotisirenden Ranfengebilden, deren Stilifirung auch hier minder streng erscheint; während in den übrigen Salen, die dem 17. und 18. Jahr hundert gemeinsam angehören, nicht etwa barocke, sondern halb naturalistische Ornament formen dem Stilcharatter Diefer Spätzeit entsprechen sollen. Gine eigene Drnamentit haben die Säle der modernen Meister erhalten. Diese phantasiereichen Friese, die nicht bloß in den Motiven, sondern auch in Farbe und Stimmung fortwährend wechseln, gieben sich kaleidoskopisch durch die Reihe der Gemächer und tragen, indem sich überall Ramen und Lebensdauer der alten Meister hineingestochten finden, die Idee, welche der Fassaden ausschmüdung zu Grunde liegt, auch in das Junere dieses Hauptgeschoffes. In manchen Räumen, wie in denen der ältesten und der neuesten Kunft, steigert sich das farbige Leben zu hohem Reize und schönster Harmonie, und hier scheinen prächtige Thureinfassungen mitunter wie geschaffen, um die Rahmen für köstliche, malerische Berspektiven zu bilden.

So erkennen wir im Einzelnen wie im Ganzen die echt künstlerischen Intentionen des Echöpfers des neuen Amsterdamer Neichsmuseums, dessen Grundsäße zwar nicht immer die Zweckmäßigkeit im Auge hatten, dessen Ideen aber, auch wenn wir sie nicht durchweg zu den unserigen zu machen vermögen, als Ausstuß der starken Gigenart eines Architekten gewürdigt werden müssen, der wie kein anderer seiner Nation dazu berusen war, den holländischen Kunstsammlungen eine Centralstätte zu schaffen, welcher das dauernde Interesse der gebildeten Welt gesichert ist.

Amsterdam, Januar 1888.

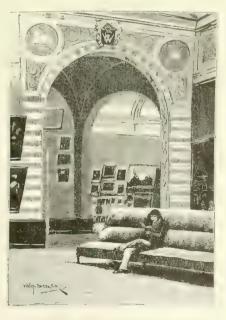

Saidblid und der Sammtnag im der verb



# Drvaden und Panisfen von P. P. Rubens.

Pon Mar Roofes.

Das Gemalde, welches unfer vorliegendes Heit in einer meisterhaften Radirung Willem Linnigs vorindrt, fiellt Gruppen von Druaden und Banisten in dar und befindet sich im Beitze des Herrn J. L. Mente in Antwerpen. Es ist auf Holz gemalt, 95 cm boch und 120 cm lang.

Tas Bild war fricher im Besith des Herzogs von Nent, des Baters der regierenden Konigin Biltoria von England. Dieser ließ es im Jahre 1818 dem hollandischen Staatsmann Bouque in Brüssel durch den Admiral Tunlen zum Geschent überreichen, als Aner tennung für geleistete Dienste. Herr Mente hat es von dem Sohne des Herrn Armand Bouque erworben.

In einer Landschrit iehen wir sieben Waldunmphen, deren jugendliche, üspige Leiber teine andere Betleidung aufzuweisen haben als die eigene atlasartige Haut, um einige Baume gruppirt, deren Früchte Faune pftisten, um sie ihren liebreizenden Gefährtinnen zu überreichen. Sine derselben sist links, an eine Duellurne gelehnt, auf welche sie den rechten Arm aufgestügt hat; daneben, etwas weiter vorn, siest eine zweite, das rechte Unie aufgestellt, den Oberkörper aufrecht, mit nachbenklichem Gesichtsausdruck. Drei andere, von denen eine ein Kullhorn hält, bilden mehr nach rechts eine schöne Gruppe. Endsich stehen noch zwei mehr im Hintergrunde unter dem Baum; eine dabon trägt einen Korb, die andere streckt die Hand aus, um die Früchte zu empfangen, die ein auf dem Baum hodender Faun sie pflückt.

Die Panisten sind in einer so liebreizenden Gesellschaft nicht müßig. Einer derselben bemüht sich, die Nymphe, welche ihren Ellbogen auf die Duellurne stütt, zu umarmen; ein zweiter nähert seine Lippen der Stirn der Nymphe, welche in der Mitte des Bildes kniet; ein dritter umarmt einen Baumstamm. Der alte Silen, von einem Faun mit einem Gesäß voll Weintrauben und von dem jungen Bachus begleitet, nähert sich von rechts der Oruppe. I In den Iveigen der Baume ein Faun und zwei Liebesgötter: auf der Erde Früchte: in der Erde rechts ein Tiger, der an einer Weintraube knabbert.

Es ist die alte Weichichte von dem Glücke, in des Lebens und des Jahres ichoner Zeit, Grobeeren oder Apiel unter Ruffen pflücken zu dürsen, ein Beweis fur den San, daß Benus mit Ceres und Baechns stets auf gutem Ause sieht. Schone nachte Aranentorper, Baume, die sich unter Last der Früchte biegen, frische Bäche, die im Schatten plätschern, kraftvolle, unternehmungsluftige Manner: alle Elemente eines Liedesgedichtes, eines Hummus auf die Fruchtbarkeit der alten Erde und der jungen Frauen sind hier vereinigt, eines Hummus, den Rubens nie zu singen müde ward.

1 Chavent von Grot, v. Goder Ravenstung

2 Bantelen Vane, remisch Saune, imd die kondstundten, gehornten Woldgötter, Saturn - , ind in die fenten Oben und Almanuben ganz menichtech gebildeten. In der neueren kant die wie Untersteidung mein ignoriet. El Muleus ur festlicht der nicht, dürfte taum mehr in, von dem Johenvalls zog er in den meinen Allen bei bareckeren beckstuftigen Inpus vor.

21mm 5 Uberjeters

beger giet in iftel Einen gemeint in, muß es amfallfig eo beinen, daß er bodsuchig wie Pan ging fit in, auf ift ab affer Safte in menochtiken Feinen Unm. d. Uberierers.

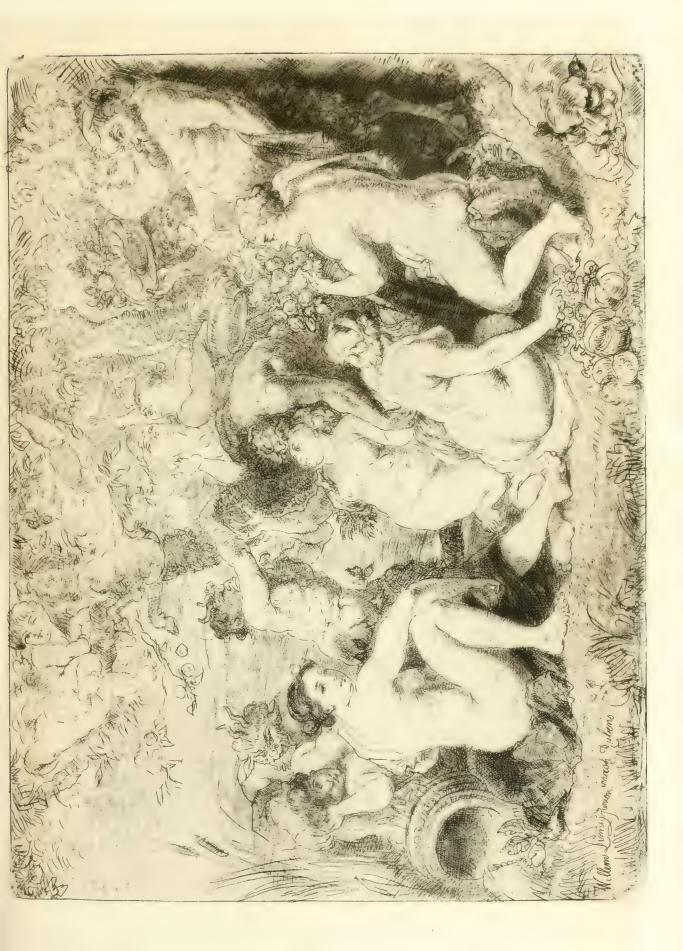



Das Gemalde gehort augenscheinlich der Zeit von Rubens' Aufenthalt in Italien an. Die Jone sind braun, die Landschaft ist gediegen und trästig, die Körver ünd part und sestigessigt, das Fleisch zeigt nicht die blendende Weise und das Weiche, Martige, das der Meister ihm später giebt. Was an dem Bilde besonders bewundernswert ericheint, sind die durchsichtigen Schatten, welche unter dem Laubwerk auf die Körper der Unpuphen sallen und denselben eine außerordentliche Jartheit verleihen. Bewundernswert sind auch der Tiger, welcher an der Weintrande knabbert, und die auf der Erde liegenden Früchte.

Die Komposition ist nicht recht geschlossen. Die Mittelgruppe ist vollendet schon; aber die Unmphe links, welche den Arm über das Knie hängen läst, erscheint isoliet und traurig in dieser lustigen Gesellschaft; ebenso ist die Gruppe des Silen mit der übrigen Komposition in ungenügender Weise verbunden.

Treisig Jahre spater ift Anbens auf denselben Gegenstand noch einmal zurückgetommen und hat ihn in einem Bilde behandelt, welches das Museum in Madrid Ar. 1587) besigt. Dieses Gewalde, welches ungesähr aus dem Jahre 1637 datirt, hat alle wesentlichen Bestandteile des ersten beibehalten. Die Mittelgruppe der drei Rymphen ist kaum verändert worden; nur die eine, welche das Füllhorn hält, hat anstatt sich im Sihen gerade und steif aufzurichten, sich um ihre Achse gedreht und eine sehr bewegte Haltung angenommen; die, welche bei der Urne sitzt, dat die Hände erhoben und die Arme auf die Unie gelegt; der Tiger hat sein Frühstück beendet und angesangen, mit einem kleinen Faun zu spielen. Silen hat seine Stellung geändert; der Faun am Baume hat die Nymphe, die er zu umarmen suchte, verlassen. Nur der Faun, der sich anstrengte, die betrübte Nymphe, die sich auf die Urne stüßt, zu trösten, hat seine Bemühungen noch nicht von Erfolg gekrönt gesehen und sahrt in seinen Bestredungen sort.

Aber die Lebendigkeit ist in dem Madrider Bilde größer. Ahmphen, die weniger träge zu sein scheinen als ihre Gesährtinnen im Vordergrund, sind auf die Bäume gestiegen; eine derselben, die neu hinzugekommen ist, stellt sich rechts auf die Zehenspigen, um Früchte zu holen. Und zusammen mit dieser Lebendigkeit, die sich der Nymphen bemächtigt hat, scheint auch über die gesamte Natur sich ein neues Leben ergossen zu haben. Die Sonne hat mehr Krast und das Licht mehr Intensität gewonnen: das Intarnat aber hat jenen elseubein= und perlmutterartigen Glanz erhalten, welchen ihm Rubens am Schlusse seiner Laufsbahn zu geben liebte. Die Landschaft ist ebenfalls anmutiger, bewegter geworden, sie zeigt nicht mehr jene krästig-einsachen Jüge, von denen man glanden möchte, sie seien einer Kamee entlehnt; aber man fühlt den Saft in den Bäumen schwellen und das milde, seine Licht durch das Laubwerf brechen.

Die gange Scene hat einen lebensluftigeren, galanteren Charafter angenommen; wir sind ber Zeit Watteau's und Bouchers einen Schritt näher gerückt.

Das ältere Bild steht noch unter dem diretten Einfluß der Antike; man möchte glauben, daß es eine Anieihe bei einem römischen Basrelief gemacht habe. Das jüngere Bild hat mit allem Alassiziumus gebrochen. Die Natur, die lebendige, regsame Natur, ist dargestellt, belebt und bewegt durch Frauen, die sich freuen zu seben und ihre verseinerten Neize in reizvoller Gegend zu entsalten, und durch Männer, die es nach den Gaben des Bachus und der Benus gelüstet.

Wie alle Gemalde aus Rubens' italienischer Epoche, ist auch bas des Herrn Mente völlig von der Hand des Meisters. In dem Madrider Bild sind die Figuren von Rubens' Hand, aber die Landschaft ist von einem Schüler gemalt; der Meister hat nur im Laubwerk einige Lichter aufgesetzt und die Luft überarbeitet. Das Mentesche Bild in nicht ungestraft durch die Jahrhunderte gegangen, aber doch im ganzen wohl erhalten und hat keine Retuschen.

Wenn man die beiden Bilder so nebeneinander hält, bieten sie eines der merkwürdigsten uns befannten Beispiele für die Umwandlung, welche Rubens' Stil in den verschiedenen Epochen seiner Entwickelung durchgemacht hat, sowohl hinsichtlich der Gegenstände als auch hinsichtlich der Behandlung derfelben.



## Die internationale Jubiläumsausstellung in Wien.

Mit Abbildungen.

## (Schluß.)

Tas Weichichtsbild im eigentlichen Ginne, das die dramgtisch gesponnten Entickeidungs. momente im Leben der Bolter ju schildern berusen ist, scheint heute zum Gresco gurudgetehrt, von dem es seinen Ausgang genommen, und es seiert saft nur mit dieser Technit vereint, wo es die Gunft der Umftande vergonnt, eine bescheidene Nachblüte. Bas uns in ber Taselmalerei an Sistorie ausgetischt wird, fallt gemeiniglich in Die Rategorie Des Sitten Weichichtsbildes oder geschichtlichen Sittenbildes und geht aller Pragmatit angitlich aus bem Wege. Sifterisches Bewußtsein wird eben in unseren Tagen durch die verschiedensten Vildungstanale in jo weite Arcije einer jelbit politiid mundig gewordenen Menge geleitet, der Respett por der Breite geschichtlichen Geschehens, dem vielstödigen Untergerüft, auf dem Saupt- und Staatsattionen fich aufbanen, den taufend Triebjedern abstrafter Ratur, die in ihnen ausjamingen, ift dermaßen gewachsen, daß nicht nur die bildende Phantasie, sondern die fünstlerische überhaupt sich scheut, solche Ereignisse, in benen die Weister von Epochen wie in einem Wetterschlage auseinander platen, oder die Sätularmenichen, die sie heraufführen, als Wegenstand zu ergreifen. Dem Realismus ber bilbenden Runft gilt heute alle Weschichte als fable convenue, nach dem Worte Boltaire's, - man ist ja nicht dabei gewesen. Wagt sie fich überhaupt an ein hervorragendes Individuum der Bergangenheit heran, jo belauscht fic es, jumeist in der genremäßigen Stille des Privatlebens, holt fich aber ungleich lieber aus der Chronit ein nicht einmal novellistisch schillerndes Motiv, wo man dann, ungehemmt durch hohere ethische Rücksichten, mit dem malerischen kulturhistorischen Apparat recht aus dem Bollen loslegen und das — Runfigewerbe der Borzeit verherrlichen fann.

Bier aus dem Madrider Museum stammende Sistorien haben für sich eine Längsmauer bes internationaten Zaales in Beschlag genommen: jede ein Areal an Leinwand bededend, mit lapidarer Binjelichrift, die bei allem Anfgedonnerten betundet, daß hier ein großes Erbe nicht bloß technischer Traditionen noch unverzehrt ist. Bistorische Intuition größeren Stils ipricht freitig höchstens aus Illp. Checa's "Barbareneinfall". Bie ein verheerendes Sagelwetter brauft die gallische Reiterhorde mit verhängten Bügeln unter gellendem Schlachtgeheul vor dem romischen Stadttempel vorbei, aus dessen Pjorte Opserrand wirbelt und verzweiselte Priesterinnen stürzen - ichweigend behnt sich im Sintergrunde die Campagna, v.m Agnadult überbrückt. Der halb tierische Ausdruck in den Gesichtern der schreckhaften weiellen, der widerstandslos alles mit fich reifende Stoß der Bewegung ift jo trefflich ge: lungen, daß man erft auf den zweiten Blid der gablreichen, an Rarifatur ftreifenden Berzeichnungen an diesen vielgeprüften Gaulen gewahr wird. Gehr beruhigend wirtt daneben Cafanova h Eftorachs heil. Ferdinand, ber am Gründonnerstag bie Ausspeifung ber Greife vornimmt; daß es sich um diesen Zag der Karwoche handelt, hat der Künftler mehr Deutlid als geichmactvell ichen burch die vielen reingewaschenen Guge der Alten betont, die fich unter ber Tafel breit machen; die Ropie verraten tüchtiges Studium nach Ribera und Rinbens. Miorene Carbonero hat mohl den Bormmi feiner "Befehrung des Bergogs

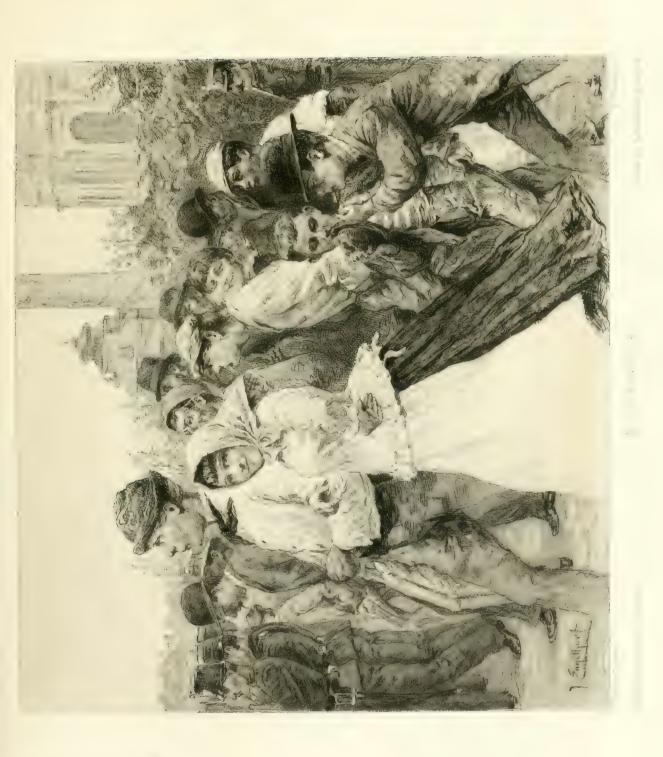



von Bandia" durch das vielsprochene Bild von 3. P Laurens im "Salou" von 1886 über tommen. Ter Herzog Francesco Borgia, spater Zesuitengeneral († 1572), hatte als (Broß stallmeister der Raiserin Jabella am Hoje Rarls V. nach dem Tode seiner Herrin die Bei jehung der Leiche in der Gruft zu Granada zu überwachen. 2015 dort zur Feststellung der Bontitat der Leiche der Sarg noch einmal gebijnet wird, ergreift der Anblid der entitellten Buge ber Toten den lebensluftigen Grande fo mächtig, daß er fich Gott zu weiben gelobt, sollte seine eigene geliebte Gattin ihm entrissen werden. Jedensalls hat der Rünftler durch intime Berfentung in ben Stoff bemfelben alles, was er an feelischem Reig gu bieten per mochte, entlockt. Die vornehm bewegte Mittelgruppe bildet der Herzog und der Freund, an deffen Bruft er fich in überwallender Empfindung lehnt. In der Komposition wie in der brunnlichen Tonalität des breitstüssigen Bortrags schimmert das Borbild Gallaits durch; ein moderner Wefinnter hätte fich 3. B. schwerlich ben Lichteffelt in der Arnpta entgeben laffen. Geradezu weich ftimmt es aber, in dem pfirfichfarbenen Pelucheteppich, der bom Schragen bes Sarges fich jo malerijch auf ben Boben ergießt, noch einmal in der gewohnten rechten Bildede einem teneren Berfatstüde aus der Sinterlassenschaft der alteren Siftorie zu begegnen, das von Telaroche's "Ermordung des Herzogs von Buije" bis Piloty's "Seni vor der Leiche Waltensteins" so häufig seinen tragischen Dienst verrichtet bat. Viniegra y Laffo's "Segnung der Felder im Jahre 1800" ift als warmtoniges Freilichtbild, bas die freilich etwas allgemein charafterifirten, lebensgroßen Figuren in voller Rundung ber austreibt, immerhin eine Leistung. Bon einer brutglen Faustfertigkeit zeugt bas lediglich untermalte Roloffalgemälde Deuno; Lucena's "Die Leiche von Alvarez de Caftro, des Berteidigers von Gerona".

Unter den öfterreichischen Siftorien verdienen die beiden Schlachtenbilder des bei Bonnat ausgebildeten Arataners 21. v. Avijat zufolge bes treffficher erfaßten Moments, ben bas eigentliche Geschichtsbild nun und nimmer entbehren kann, noch am erften biefen Ramen. Gin Uhlanenangriff "Wie die Landwehr attatiren wird" ift burch ben Glan der vorsprengenden Edwadron, das Infanteriegesecht (General Chlopieti in der Schlacht bei Grochow 1831) durch die gute Bewältigung ber Maffen ausgezeichnet; bas Kolorit icheint feine unerfreuliche Harte vom Glanzleder der Unisvemstücke angezogen zu haben. Der Makartichüler Al. Schram ergählt die Scene des Biftmords an Bianca Capello und ihrem Gemahl, Frang pon Medici, unklar genug in einem Situations und Kostumbild mit den opernmäßigen Modell: posen aus ber Kompositionsflasse; in der glänzenden und stoffwahren Farbengebung meldet sich aber wieder einmal eine beforative Begabung. Der auf der alteren Beise Gallaits fußende Bruffeler Alb. De Briendt Bapft Paul III, vor dem Porträt Luthers) und der Antwerpener 3. B. Duderaa, der fich in feiner "hinrichtung eines beutschen Soldaten 1569" an S. Lens anschließt, archaisiren, letterer verfällt sogar, willfürlich ober unwillfürlich, in die mangelhafte Luftperspektive der Altitandrer; aber die antiquarische Auffassung hält mit ehrlicher Aberzeugung an bem einmal angeschlagenen Zeittone jest, spottet nicht, wie bei Baul, ihrer felbst und "weiß nicht wie". Ein in Sonne gebadetes Drientbild giebt &. Gifenhut mit feinem "Tobe Gulbabas", eines türfischen Seiligen, bes "Baters ber Rosen"; die Muselmänner find wie auf der dunkel opalifirenden Genrescene des Rünftlers "Beilung durch den Koran" lebendig gesehen, ber Sintergrund, eine Berspektive auf bas osmanische Dien, geht aber zu wenig zurud. Morgenländisches Klima durfte bem Plein-air überhaupt am besten bekommen; gewährt doch hier das einförmige, wenig koupirte Terrain den ungebrochenen Lichtmassen thatsächlich breitesten Spielraum. So hat ber Wiener Teuerbachschüler 211. Golz nach sprischen Reiseskizzen einen "Christmorgen" von taubengrauem Gesamtton gemalt, bem es nur in ber allzu bicht gebrängten hirtengruppe am freien Luftburchzug gebricht. Roch unmittelbarer konnte B. Bernatik, ber unter Bonnat ftubirte, Die Leuchtkraft gerftreuten Lichts in seiner für die kaiserliche Gemäldegalerie erworbenen "Bision des heil. Bernhard" auffangen, denn er rudt das unftische Geschehnis origineller Weise in die sonnige Bormittageftille bes Stiftshofes von Beiligenfreug. Es ift eine echt Wiener Madonna, rund und rosig, die, in einem pfirsichblütsarbigen Gewande emporschwebend, sich anädig dem ins

Unie gefuntenen Cifterzienserheitigen zuneigt. Das hell beschienene Areuzgangsgemäuer im Grunde, Das junge Lärchengrun, Der fastige Rafen, Die Benedittinertutte felbst - unter ber man etwas mehr Rorper verspüren mochte tlingen zu einer fröhlichen Morgenkantate auf die Gebenedeite zusammen. Das Problem, das Bunder in das Bunderlose zu über beben, hat der Munftler freitich nicht geloft; aber den Ausfall an religiöfer Weihe deckt zum guten Teile die tauige Poefie der Innerlichteit, die uns jumal aus der Landichaft des Bildes entgegenweht. Und poetisches Empfinden hat auch &. A. Seligmann in ben unaleich grobtornigeren Reglismus binübergerettet, mit dem er eine "Seil. Familie" darstellt. Es ist ja richtig nur ein intelligenter Talmudtnabe, ber ba in der Bimmermannswertstatt der Eltern, von diesen ichen beobachtet, über einer duntlen Pfalmftelle brütet; aber man tann es bem frühreisen Blondtopfe sehr wohl gutranen, bag in ihm der Reim einer weltbewegenden Idee ichlummere, und dieses ahnungsvolle Beistesbämmern hat der Rünstler burch bas warme Hellbuntel bes Raumes, aus dem allein die Bauptgestalt ins volle Licht berauswächft, glüdlich sumboligiet. Uhde's Chriftus fommt uns vertrauter entgegen, weil er nur eine neue Spielart ber feit bem "Beliand" bes neunten Sahrhunderts in Dichtung und Runft beliebten Berdentschung und Bergegenwärtigung bes Gottesjohnes bietet: ben mit den Tropfen jogial-bemofratischen Dles Gesalbten bes Herrn. Daneben besitht aber Die Wiebergabe beiliger Geschichten im Gewande des Prients seit der frangofischen Offupation Algiers ihr unbestrittenes malerisches Burgerrecht. Un Seligmanns heil. Familie könnte baber nur bie Wahl des abendländischen — vom Rassestandpunkte aus begenerirten — Judentypus an Stelle bes bistorisch gebotenen, reinsemitischen, wie er fich in Paläfting bis auf ben Tag er halten, Anftoß erregen.

Was die Ausstellung sonst an neutestamentlichen Bilbern bringt, arbeitet teils nach mehr oder minder berühmten Mustern oder bewegt sich in dem ausgesahrenen Geleise atas demischer Konvention. I. B. Krämers talentvolle, mit dem Reichelpreise ausgezeichnete "Kreuzabnahme" vermählt den Einstuß von Rubens in der Komposition mit jenem Tizians in dem satten, stammenden Kolorit; nur bauscht und bläht sich zu viel Bammwolle und Flanell auf der Tasel — beide freilich aus der bestens attreditirter Manufattur. Tas umsängliche Teckenbild gleichen Gegenstandes von Jul. Schmidt ist in Keimschen Mineralsarben ganz nach dem Rezepte der überlieserten Kirchenmalerei gesertigt.

Unter den Madonnendarstellungen gebührt Fröschls duftigem Pastell, auf dem die ingendliche Gottesmutter das Anablein nur mit etwas zu großem Arastauswand tüßt, die Palme: Rassaels Madonna Tempi hat das Motiv, Ros. Karriera das Colorit gesiehen. E. Pirchan vollzieht mit seiner Madonna eine Schwentung von Nahl zu Bouguereau, während der "Hioh" von I. Kardos Budapest sich srei genug als unsreie Replit nach Bonnat vorstellt. H. Schwaigers Hausaltärchen, in der Art der altdeutschen Triptycha, sesselt durch die bizarre Technik, die die Umrisse mit der Rohrseder anlegt und sie dann wie einen zu illuminirenden Holzschnitt sarbig aussüllt; prächtig, mit einer Art verpsesserten Schwindsschen Humors, weiß der Künstler in dem Agnarell "Ertappt" Kobolden des Böhmer Waldes die Zunge zu sosen.

In der Region des Mythus treffen wir diesmal eines der versprechendsten Talente unter dem Wiener Nachwuchs, A. Hiricht, der seit seiner Scene aus dem "Hamibalszug" und der "Pest in Rom" bei der Kritik einen Stein im Brette hat. Renerdings ward insdessen der Künstler von einem chronischen, durch ein bedauerliches Sensationsbedürsnis genährten Bocklinsieder heimgesucht, als dessen Ausgeburt auch die "Erlösung Rhasvers" zu betrachten in. Böcklin selbst, der Fabulist auf eigene Faust, ware schwertich auf die ausschließlich der Gentlendichtung zugängliche und von ihr schon gründlich ausgearbeitete Sage versallen. Das Beste in dieser Beltuntergangsphantasmagorie ist denn auch die von Böcklin nie bewiltigte Realität: das großschollige Treibeis, das nur überstüssigerweise die halbe Vildstäche stült, der in ihm begräbene, vorzüglich gezeichnete weibliche Akt, angeblich eine Bersinnstahung der Katur, welcher dennach ein Verwesungsprozeß in Makao bevorsteht; Ahasver selbst, der Sensenmann, der ihm endlich naht, und der Friedenspolarengel im Grunde bleiben

sturrite Schemen. Hoffentlich wird die hier bis zum Gesrierpuntte erhitzte Phantaite des Künstlers mit einem Katarrh davon kommen und recht bald wieder in gesündere Bahnen einsenken.

Im Porträtsache liegen einige der Spiken der Ausstellung. Was, zumal in der deutschen Malerei, an historischer Aussassium noch lebendig ist, scheint sich auf das Vildnis zurückgezogen zu haben, und so begegnet uns hier eine gesittete tünstlerische Atmosphäre, eine an den besten Mustern der Alten geschulte Formensprache, die einem extremen Naturalismus in dieser dem Geschmacke des Publikums ja direkt botmäßigen Gattung wenigstens teinen nahen Sieg verheißt. Der herrschenden Strömung kann sich freilich auch der Portratift mit nichten entziehen, die eamera obseura ist ihm eine noch unentbehrlichere Krücke als dem Landschafter geworden.

Lenbachs Wabe, geschichtlich zu sehen, seine Aunst, unter souveräner Berachtung des Beiwerts den seelischen Nern der Persönlichteit herauszutösen, bewährt sich natürtich auch an dem ausgestellten Bismarchrustbilde aus der neuen Pinatothet, obwohl es sich nicht seinen gelungensten Redattionen des Kanzlertopses aureiht. Sattsam bekannt ist ja die sprunghaft experimentirende Art, mit der der Künstler jedesmal von einer anderen Seite diesem gigantischen Haupte beizukommen sucht, gleichsam immer eine neue Farbenklaviatur sur dasselbe konstruirend: auf der Münchener Tasel haben die seltsam durcheinander quirlenden Vigmentkrusten, die uns sreitsich, tritt man einige Schritte zurück, die Fleischlagen und Kettpolster der Bangen- und Nasenpartie plastisch vortäuschen, geradezu Ton und Maserung verwitterten Mahagoniholzes angenommen. Borin sich aber Lenbach unverbrüchlich gleich bleibt, das ist die Meisterschaft in der Wiedergabe des Auges, in dessen sprechendem Blicke sich der Mistrotosmus des Individuums — und ihn allein will er auf die Leinwand zaubern – kondensirt. In Lenbach der Chissirischrift seines Pinsels wegen nur einen genialen Fragmentisten zu erblicken, schlösse eine Ungerechtigkeit in sich: sagen doch seine besten Bildnisse alles, was uns ihre Triginale als geschichtliche Charaktere zu sagen haben.

Ungleich gefünder, harmonisch=ausgeglichener berührt Angeli. Er giebt mehr Crifteng als Lenbach - um mit Burchardt ju reben - und fest die hocheblen Herrschaften, denen Die aristotratische Art feines Bortrags wie angegoffen fist, gerne in einen Ausschnitt ihrer gesellschaftlichen Umgebung, der er fast die nämliche Sorgfalt wie dem Tigurlichen au gebeihen laft. Benn Lenbach bas Bilbnis ichon broichirt von ber Staffelei entlaft, bindet es Angeli in Frang von Maroquinleder mit Goldichnitt. Aber auch er veriteht es, Die leibliche Hulle durchicheinend zu halten, von innen heraus elettrijch zu beleuchten - nament lich auf Porträts vornehmer Frauen, mo er dem garten Schmelz der durchfichtigen Sant die volle Lebenswärme einzuhauchen weiß. Co hat er die Gräfin Bidm Medern, Anic ftiid en face, mit der gangen Sicherheit der gewiegten Weltdame in ebenjo einsacher wie geichmackvoller Anordnung des schwarzen Atlastleides dargestellt. Die rötlichen Lichteranflüge an den Gelenken, das Stud gruner Balblandichaft gemahnen an Rubens, deffen Toppelportrat seiner Sohne in der Liechtensteingalerie dem Künstler bei dem fostlichen Bildnisse vorgeschwebt haben mag, bas er seinem eigenen Anaben widmete. Das Anieftud einer Dame aus der Biener guten Befellichaft, in rotem Atlasleibehen und großblumigem Borberteil, einen leife melancholischen Bug in dem durchgeistigten Profit, leidet nur unter der unschönen Müdenlinic. Das Bildnis A. Achenbachs läßt den berühmten Duffeldorfer etwas philiftrosontelhaft erscheinen; eine gewisse Sbealisirung wäre wünschenswert gewesen.

Wieder einmal ein Werk von wahrhaft zeitgeschichtlichem Gepräge hat Jul. Benczur in dem Bildnisse des ungarischen Ministerpräsidenten Kol. Tisza geschaffen. Es war just kein malerisch dankbarer Borwurf, den greisen Staatsmann mit dem breit ausladenden, grauen, bebrillten Denkerschädel im reichen Magnatenornat für einen — wie der Rahmen erraten läßt — noch aus der Zopszeit stammenden Repräsentationsraum der guten Stadt Szegedin zu verewigen. Die Gesahr eines seichten, die charatteristischen Formen verschwemmenden Walastils lag nahe genug. Bei Benczur leuchtet aber hinter den großen Gläsern der schlaue, die Berhältnisse mehr durch als überschauende Blick des bedeutenden Realpolitikers auf, wahrend

ich das zahe Temperament des Mannes ganz Verv und Stahl in der die Armtehne behuig umtlammernden Nechten beredt ausspricht. Bon bestrickendem Adel der Auffassung bei außerordentlicher Naturwahrheit in der Wiedergabe der Haufarbe und der schlichten Witwenstracht ist das Bildnis der Fürstin Sapieha von Leop. Horvoiß (f. d. Abbild.). In dem seingefältelten Antlit dieser Matrone, an der jeder Joll eine Fürstin, meint man wie in einer vergilbten Familienchronit lesen zu können; nur die Aussührung der seinen Hände



...3m Borgimmer", Aguaren von B Bedent.

die den Schein der Eindringlichkeit wecken möchte, täßt den vielbeschäftigten Modemaler erkennen. Winntacen's Lifztportrait, einer technisch ungemein rohen Arbeit, kann nicht einmal der Borzug besonderer Ahnlichkeit nachgerühmt werden.

Im deutschen Saale sührt den Reigen der Portrats &. A. Raulbachs Prinzregent Luitpold, ganze Figur im Rostüm des Hubertusordens. Die ritterliche Leutseligkeit in den Jugen des hohen Heren vergegenwärtigt der Künstler mit einem bei ihm ja seltenen Anlaufzu traitiger Charalteristit. Als Nothelser hat ihm diesmal van Dick über die Achsel geschant: daß die malerische Haltung, die Behandlung des Beiwerts von erlesenem Geschmack ist, bedarf teiner Betenerung. Ein weibliches Bildnis beautprucht wohl selbst nur, als ver-

dünnter Aufguß der "Lautenschlägerin" zu gelten. Das prächtige Selbstportrat Al. Erdtelts mit dem wie aus Wachs geboffelten rechten Chre rivalisiert in seiner wirtsamen Hereinnahme



herhat der Auffin Lapteba, von Leopold Dr. 1911

Rembrandtesker Tonstimmung unmittelbar mit Lenbach. A. Fr. Emiths vorzugliches Unte stüd einer alteren Dame erinnert in der Breite des Wurfs, dem Arrangement, nicht zuleht

m der Persentichteit der Targestellten an die behäbigen hollandischen Hausehren Ih. de Rensers. Unter den Berlinern erregt Gussen mit seinem Brustollde der Romanschriststellerin Lola Kürichner (Lisip Schubin) berechtigtes Interesse. Aus schwarzem Grunde tritt das bell beleuchtete Tval wie der "ausgehende Mond" hervor; aber dieser stellenweise bis zur Terbheit realistische Mädchentops mit den Eulenaugen (paexänze) eignet sich nur wenig zu der nach dem Müster I. I. Henners angestrebten visionären Wirkung, sür die auch Gussows Palette vei aller plastischen Wirkung, die sie hervordringt, nicht genug weiche Tone gemischt hält. A. v. Werners Gigenbildnis, ein resolut hingeschriebenes Stück Autobiographie — im Hintergrunde die Kaiserproflamation und das Kongressbild — schmeichelt dem Vertiner Atademiedirettor auch insosiern nicht, als es ganz sein hartes, ins Vecherne spielendes Kolorit ausweist. Echt Verlinerisch nüchtern, von schlagender Unmittelbarteit ist iedoch das Mädchenporträt R. Scholz's, wo das Rädchen des Jutesauteuils mit derselben hingebenden Liebe und Poesielosigteit wie das Auge gemalt ist.

In der öfterreichischen Abteitung ist noch, in der auch unsere Reihesolge bedingenden respektwollen Entsernung von Angeli, zunächst V. Staufser zu nennen, der mit dem Porträt einer Sportdame dem Ranon Canons unentwezt tren bleibt, zu einer selbständigeren und seineren Ausdrucksweise sich aber in einem weiblichem Medaillondildnisse ausschlichen Aröschls Tamenporträt (Pastell ist namentlich in der Anordnung des schwarzen Erepetostimes mit vollendetem Chie vorgetragen. In einem Mädchenporträt bethätigt Trentin wieder einmal seine virtuose Pastelltechnik. Rumpler sollte mit der Holbeinimitation "Mädchen in altdeutscher Tracht" doch die Periode seiner, wenn auch noch so geschickten, Verwandlungen beschließen; dergleichen wirft heute, wo wir aus dem Stande funsthistorischer Unschuld berausgetreten sind, doch lediglich als Caprice. Von L. Michalet rühren eine tressliche, sür seinen Stich nach Angelis Raiserporträt bestimmte Kreidezeichnung und zwei anssprechende Pastelle her.

Im belgischen Pavillon hat E. Wauters seinen bekannten "Anaben auf dem Jsabellenvonn" und die mit ihm zugleich 1883 in Berlin prämiirte "Tame am Alavier" neuerdings
ausgestellt. Auf dem ersteren Bildnisse ist bei dünnflüssigstem, in den unteren Partien —
wo die vorgezeichnete Duadrirung zu Tage tritt — a prima belassenem Farbenauftrag doch
ein starter, sreitich etwas panoramamäßiger Wirklichkeitsessest erzielt, — der nämliche, wie
auf dem Gelritte von Verhas. Die andere Tasel kann uns durch die ästhetisch beleidigende Augenblickssituation, in welcher die Targestellte sestgehalten ist, und ihr wächsernes Intarnat
leicht verhärten gegen das warme Stossgesühl, das sich trop breitester Pinselsührung in dem Beiwesen äußert. In einer seltsamen Auffassung gefällt sich auch I. de Lalaing, der seinem tüchtig gemalten, in die Schlacht oder zum Manöver ausziehendem Reitergeneral —
der übrigens weit eher einem Großinquisitor ähnelt — vorne die Kruppen, hinten die Borderteile der Fichsse einer Lanciertolonne als Bedeckung mitgiebt. A. Stevens verkörpert in einer "Salome" und "Feodora" mit einem dem Gegenstande entsprechenden, unheimlichen technischen Kassinement den an die Halbwelt so nahe streisenden Inpus des entnervten Pariser Lebeweibes.

Daß die Landschaft noch immer den vornehmsten Ruhmestitel in der Malerei wenigstens der nordischen Bölter bildet, bestätigt auch die Wiener Ausstellung. Hier werden wir mit den reinsten tünstlerischen Genüssen bewirtet und dürsen unangesochten von häteligen Prinzipiendebatten, die sich an andere Fächer knüpsen, frei und ruhsam ausatmen. Die durch Tüsseldvors vollzogene Berschwägerung der standinavischen mit der deutschen Landschaft hat zweisellos nicht bloß die Entwidelung sener gesordert, sondern auch dieser ein träftigeres soumales Rückgrat eingesept. Gleichzeitig wächst Ansehen und Berbreitung des paysage intim, dessen Zaat ja auch in Frantreich erst heute, da die Häupter der Schute von Barbizon aus dem Leben geschieden sind, in vollen Halmen ausgeht. In seinem Gesolge ist ein künstlerischer Fantheismus ausgezogen, der im gewöhnlichsten Stüd Erde das Gotterbild der in Luft, Licht und Ton webenden Natur entwirft und es wiedertlingen läßt vom Echo tiesster menschlicher Empundung. Ter Landschafter ist nunmehr überall zu Hause, die entsthronte Ballschonheit der

"brillanten" Gegend muß mit ihren älteren Berehrern vorlieb nehmen. Mertwürdig, wie in diesem Zweige selbst der sortschreitende Realismus, vor allem die Hellmalerei im letten Grunde zumeist dem idealen Gehalte zu gute tommt – freilich nur sur Augen, die die Schen-tlappe abgeworsen haben und die Natur nicht malerischer sehen wollen, als sie ist.

Bor Die "Tanboler" von S. Baifch oder bas "Hollandische Tori" von Gr. Courtens tretend, meint man thatsachlich den Guft ins Freie zu setzen; laßt man den Blick, der fich mit dem Naturton der beiden Bilder vollgejogen, über die übrigen, zum Teil recht auftanbigen Landichaiten diefer Gale ichweisen, fo ichrumpft ihre Wirfung überraschend zusammen; Die Beleuchtung erhält den Ion trüben Teufterglases, Die Luft laftet bleiern, Die Wolten werden zu Baumwolle, ber Rafen es ift schmerzlich zu fagen - zu Spinat. Mit welch impulfivem Leben wenden fich aber die Figuren der "Tauholer" felbst an unsere Teilnahme: jede Zehne spannt fich in der Attion des Biehens an Rog und Reitern! Tagige Selle herricht auch auf bem von Baijch ausgestellten "Holländischen Strand", in dem eine ungemeine Illu fion ber Beiträumigfeit erreicht wird. G. Schönleber hat in bem "Strand von Recco" ben pollen Bauber eines herrlichen Motivs der Riviera nachgedichtet. In langen, ichaum betrönten Zugen, libellenblau ichimmernd tangen die Wellen gegen das ichmale Unterland, über das das malerische Häusernest aufsteigt. Abstlich ist es zu sehen, wie das durch die Beit und atmosphärische Ginfluffe mit graubraunen, schmutigweißen, rötlichen Tinten getigerte, selbst in den Linien krauß verschobene Gemäuer völlig in die Naturscenerie ein= geichmolzen, felbst zum Naturwert geworden ift. Gin nordisch dufteres, in der Stimmungsgewalt aber fast gleichwertiges Wegenstud zu bem ligurischen Sonnenblid Schonlebers liefert Eng. Bracht mit dem "Berbstag an der englichen Gudfufte", auf welchem zumal das fahle, von vereinzelten Lichtgarben durchichoffene Nebelbrauen im Grunde, der Bote aufsteigenden Betters, ungemein treu beobachtet erscheint. Wie Bracht, siedelt noch ein anderer Schüler Onde's, S. Echteich fich mit Erfolg an der walififchen Rufte an. Gin großartiges Hochalpen panorama entrollt v. Ramete's leider totgehängter "Madatichgleticher". Treiflichen Gebirgsichnee malt Aug. Fink, deffen "Wintermorgen" wie eine Bariante der Wopfnerschen "Chiemfeefischer" die neue Pinatothet herlich. Auf S. Bartels' ichon perspettivisch hervor ragendem Aquarell "Mondaufgang auf Rügen" kommt der seelenvolle Einklang der bäuerlichen Staffage mit dem erhabenen Naturschauspiel zu jast ebenso ergreisendem Ausdruck wie auf einer Brétonschen Abendfeier. L. Dill, gleichfalls in München, lernt man in fieben Gouaches tennen, die durch breitflodige, wenig vertreibende Technit bei vorwaltendem Biolett und Lila im ersten, grun im Sinterplan einen in seiner Trockenheit eigentumlich-pikanten Gffett erzielen: mit Diefer Lieblingsgamme, deren Beimat eingestandenermaßen der Bemufegarten - funf ber ausgestellten Blätter find Zwichel , Afterne, Rurbie, Rrant Stillleben mit Rinderstaffage - bestreitet er sehr gewandt auch das Rolorit einer seingestimmten venezia nifchen Marine. Der in Duffelborf anfässige Ofterreicher G. v. Canal ftrebt in feinem ichwermütigen "Teich bei Rymnvegen" (f. d. Abbild.) Harpignies nach, und französischem Antriebe folgt auch fein Duffelborfer Rollege G. Deber wie ber Dresbener P. Baum. 21. Achenbach hat eine im Rolorit lehmige Lotsenausfahrt bei unvermeidlichem Sturm und Mondiscin, Dawald eine Strandpartie von Reapel bei noch unvermeidlicherer Abendbeleuchtung gesandt. Wenn im Reiche bes fünften Karl die Sonne nimmer unterging, bei Oswald Achenbach geht fie — immer unter. Übrigens forgte P. b. Ravenstein durch einen fconen "Abend im Balle di Nervi" bafür, daß man an die beste Zeit des letteren erinnert wurde. Bon C. Ludwig (Berlin) fieht man eine einfach hingesegte Thuringer Berbst landschaft von großer Wirkung, von L. Douzette eines seiner feinen Savel-Notturnos. A. Bertel hat fich in einer heroischen Landichaft - Borbergrund Rubens, Sintergrund Tughet — nicht gerade glücklich maskirt, indem er seine glänzenden koloristischen Eigenschaften unter ben Scheffel ftellte.

Um wie viel heroischer läßt sich nicht die von allen Nymphen entvölkerte Oftseebucht H. Gude's an, auf welcher die stille schläsrige Natur dieses baltischen Wassers mit seinem sitbernen Weltenschlag so groß ersaßt ist. In Gude ist das oben berührte Verhältnis der

itandinavijden zur deutschen Landschaftsmalerei personlich geworden, denn nicht viele Künftler durften fich in Teutschland gegenwärtig einer so jruchtbaren Lehrthätigkeit berühmen durfen wie diefer gebürtige Norweger. Indessen hat die Strandlandschaft, die sich augenblicklich ja einer besonders eifzigen Pftege erfreut, schon bei einer Augahl seiner unmittelbaren Junger einen starten französisch hollandischen Bluteinschlag erfahren: Die plastisch burchgebildeten Mültenstreden mit offen anprallender Brandung werden seltener als Die Dünenzungen auf gesucht, wo bann vor allem die Brechung und Interferenz des Lichtes in der satzgeschwängerten Seeluft, das Spiel ber Reftere im feuchten Sande und feinen Tumpeln, also wiederum das Fluidum und die Magie des Tones belauscht sein will. Bollgultige Talentproben in Diefer Richtung haben Mutter = Rurgwelln (Berlin) und B. B. Mütter München) aus Der Duffeldorfer Gr. Grebe leitet uns mit seinem majestätisch lieblichen "Raft gestellt. jund" nicht bloß geographisch unter hohe Breiten; sein martiges Bild, bas etwas vom Granit jener arktifchen Gleticherwelt zu fühlen giebt, fteht unter bem birekten Ginfluffe M. Normanns. Diefer felbst hat sich mit einer mondbeglangten "Commernacht im nordlichen Norwegen" und der Unficht eines Tjordes eingefunden: zumal die erstere Leinwand besitzt bei breitestem "gemanertem" Vortrag einem wahrhaft monumentalen Zug und läßt die Ahnung Des Uneudlichen, Die über Die einsame Echonheit Des Landes ausgegoffen ift, im Beschauer aufsteigen. Diese perspettivische Runft, den Gindruck großer Raumsernen zu erzeugen, ift sicherlich eine natürliche Mitgift ber Standinavier. Wie weit meint ber Blick auf W. be Gegerfelds schwedischer Winterlandschaft in die Tiefe des Bildes wandern zu konnen! B. A. Rasmuffen, L. Munthe, Fr. Smith Salb bringen gleichfalls prächtige Schil derungen aus dem Lande der Mitternachtssonne

Unter ben belgischen Landschaften ift bes holländischen Dorfes von Fr. Courtens ber verblüffenden Raturwahrheit seines Plein-air willen bereits Erwähnung geschehen. Gine Marine "Dampfer auf unruhig bewegter See" beweist die Bertrautheit Courtens' auch mit einer gang entgegengesetten Stimmung. Gine bobe Meinung bon seinem Ronnen erwedt Coofemanns mit einer fonnenbeschienenen Schneelanbichaft und ber "Bolfsichlucht im Walde von Fontainebleau"; Die in Die lettere als Staffage gesette Bauerin ericheint foloriftijd völlig eine geworden mit ihrer Umgebung von gelbgrunem Baumichlag und moofigen Telsblöden - Mimitrie, nach ber Bezeichnung Tarwins. Giner figurenreichen Anficht von Rairo von E. Wanters, über die das blendend weiße Licht des orientalischen himmels flutet, liegt wohl eine der Etudien fur sein vielgereiftes Rundgemälde zu Grunde. Während Die bisher Benannten vorab den Totaleindruck ihrer Beduten im Berschwimmen und Beridmeben ber Baleurs, Die Die Bestimmtheit ber Gingelform auflösen, sestihielten, registrirt Lamorinière in einem "Föhren"= und einem "Sichenforst" mit peinlichfter Gewiffenhaftig= feit jebes Nabel= und Laubbufchel seiner Riefenstämme, wobei aber wieder Die heimlichen Echaner des Helldunkels, der harzige Odem folder Walddome ihm unter den Sanden verraucht und eine harte, grelle Gesamtstimmung zurudbleibt; leicht erkennt fich zumal im "Cichenwald" das Borbitd Hobbema's, aber eines Hobbema, ber Tafeln für botanische Atlanten entworfen hätte.

In der österreichischen Landschaft vernimmt man die schmelzendsten Gemütsaktorde, die musikalischen Mächte des Naturlebens sinden unter Bevorzugung mild elegischer Stimmung an ihr den beredtesten Tolmetsch. Im guten Sinne hat sie die Romantik noch nicht völlig übgeschüttelt. Ter Realität wird scharz auf den Leib gerückt, aber an ihrer künstlerischen Ausgestaltung läst sich der poetische Natursinn des Stammes sein Recht nicht verkümmern, wie etwa umgekehrt die österreichische Erzählungslitteratur in Naalbert Stister einen des deutenden Landschafter auszuweisen hat. Es ist ein ganzer Strauß echter und eigenartiger Talente, der uns hier den Willfomm entbietet. Die letzte Jahresernte war aber nicht eins mit eine von den besten. Em. Schindler gebührt der Vortritt, dessen Kamen von München aus neuerdings auch im Reiche hellen Klang gewonnen. Die Mittagsstille des Hochsommers liegt über seiner — nur im Lichte etwas gistiggrünen — "Parklandschaft": Pan schläft. Ter dustige "Gruten im Frühling" und eine Flußlandschaft, über die der Abend seine



"Ber dem Berfrichter" von Alexander Bibari.



Wittige fenft, zeigen, wie sich Ih. Rouffeau tongenial verdeutschen laffe, ohne an ihm zum Ropisten zu werden. Lichtenfels gieht in den Omunder Motiven seinere Gaiten auf als in der Anficht "Aus dem Krainer Hochgebirge" und dem "Golf von Quarnero". Die stechende Bewitterichwüle eines Augusttages gittert über B. Darnauts prachtigem Bilden "Bur Erntezeit": meisterliche Beherrschung der Luftperspettive zeichnet seinen "Serbstmorgen". malerijch-große Empfindung die beiden Aquarellveduten aus der Bogener Gegend aus. Aug. Schäffer giebt in dem "Waldausgang" einen seiner schönften Sonnenuntergange, obwohl nur ein schmaler orangegelber Woltenfaum durch die winterlich tahlen Buchentronen den Scheidegruß des sterbenden Tages sendet; in einer mehr ftilifirenden Auffassung erschließt er uns auf einer zweiten Leinwand eine der gewaltigften Gebirgsscenerien des Salztammergutes Bei den Gumpen in der Gosau. Gichendorfische Momantik umwittert die "Mühle aus Sudtirol" von Rob. Rug, auf der wir nur das zwischen ben entlaubten Baumen ichimmernde Abendgold weicher und fluffiger gewünscht hatten. Als verheißungsvolles Talent muß der Schönleber-Schüler A. Boff begrüßt werden, der in einem Rivieramotiv nicht blog Licht, Luft und Waffer, sondern, was immer seltener zu treffen, auch die enklopische Terrainbildung dieses echt südlichen Gestades mit fraftiger Charafteristift wiedergiebt. In den kleinen Rahmen zweier Aquarelle ("Mortiv bei München"; "Der Untersberg") weiß A. Ditscheiner, wie immer, große Stimmung zu bannen. Gine Reihe reizvoller Ansichten aus Niederösterreich in El und Aquarell spendet Ed. Zetsche. Frau Wiefinger-Florian entwickelt eine immer gediegenere Breite und mannliche Schneibe bes Bortrags; bireft an Pettenkofen erinnert ihr "Bauernhof"; wie hoch steht doch kunftlerisch ein so gut gemalter Tüngerhaufen mit seinem Gertelstillleben über jeder schlecht gemalten Schlacht im Teutoburger Balbe! Rom. Rochanoweti (Aratau) hat den polnischen Schnee fo grund= lich los, wie irgend einer ber Schneefpegialiften unter feinen in Munchen lebenden Lands= leuten. Die Elite ofterreichischer Landschafter vervollständigen diesmal: L. Willroider in München -, D. Brioschi, I. Blan, R. Onten if. d. Abbild. 3. 2081, A. Obermüllner, T. Grubhojer, L. Benedyftowicz, L. S. Fijder (E. d. Abbild. 3. 207). 3m Architefturagnarell thut fich neben beiden Alts Com. Rrenn hervor, in Interieurs 3. S. Bepino und S. Charlemont.

Die ungarische Landschaft vertritt P. Bagd am originellsten, der die fruchtbare Tiefsebene des Alföld und ihre Herden- und Hirtenstassage mit einer gewissen bodenwüchsigen Terbheit abschildert. Eine Reihe jüngerer Künstler eisert hingegen wieder mit unvertennbarer Begadung französischen Mustern nach, unter denen es ihnen zumal Rousseau und Taubigny angethan zu haben scheinen. Hinter schwülen Tunstschleiern steigt die Mondsichet am Heidehimmel herauf und blinkt mit zitterndem Silbergkanz auf dem vom mageren Baums und Strauchgruppen umbuschten Teiche, den durstige Kühe durchwaten. Derlei melancholischen Puskastimmungen wissen Tölgweish, Spanni, Kovacs ihren ganzen Reichtum an warm durcheinander spielenden Tönen abzugewinnen. Nach München ist Bertha v. Tarnoczh (Blühende Wiese) zuständig, R. Nadler (Sägemühle im Salzkammergute) wählte sich Schindler zum Vorbisde. Gediegen gemalte Beduten aus der ungarischen Metropole haben L. Bruck und Teleph zu Urhebern.

In der italienischen Abreilung leuchten zwei lichtgeträntte Lagunenvilder G. Ciardi's von den hohen Pläßen, zu denen sie verurteilt wurden, wie aufgehißte Standarten einer tünstlerisch wirksamen Pleinsairsmalerei nieder: Ciardi hat namentlich in der Wahrheit des Kolorits den so häufig nach Brillantsenerwerlessetten jagenden Fr. Ziem heute entschieden überflügelt. Sartori's "Benedig am Morgen" ist eine groß angelegte Stizze von glutsvoller, aber sahriger Farbengebung. Teiner hat dall'Cca Bianca Berona) das erste Dämmergrauen des andrechenden Tages, bei dem sich die toten Straßen wieder zu beleben beginnen, auf zwei Taseln seitgehalten. Namentlich im "Vortrab des Tages" ist das blau lich fühle Zwielicht, das am Horizont über dem anstauchenden Namm einer Hügelsette schon lichtrosa und zitronengelbes Gewött entzündet, meisterlich getrossen. Im spanischen Saale eignet Abril y Blasco's Warine Größe des Buris: allein wir hätten uns mit etwas

weniger Ceean begnugt, zumal seine im homerischen Sinne "purpurne" Farbe nicht den zwingenden Eindruck der Glaubwürdigteit macht. Borzüglich in der Vergegenwärtigung der atmorphärischen Stimmung, namenttich der Lichtspiegelung auf den nassen Trottoirs, ist Modesto Texidors "Plat vor einem Palast in Varcelona" bei Regenstimmung.

Um die Beietung des Tierstucks hat sich die Tirettion der neuen Pinatothet ein wesentliches Berdienst erworden, indem sie der Ausstellung Geblers "Jagdbeute", Massel's "Tacksjagd" und Zügels "Echiengeipann"— wurdige Galerieochsen — überließ. Unga ruides Bolldlut, auf der Pußta sich tummelnd, zeigt in prächtigen Bewegungen und einem sildrig verlenden Kolorit, das franzosische Einwirkungen zur Schau trägt, Jul. Bergmann Karlsruhe. Mit scharsem Jägerblic beschleicht R. Friese "äsende Etche"; er schisdert diese Karitatur des Edelhirsches nicht bleß im Ban und im Scheine des welligen Fells mit ichlagender Treue, sondern läßt zugleich ihre Naturungebung, das von spätherbstitichem Gelb uberschimmerte Bruchtand, das tila angedämmerte Abendsirmament vor uns ausleben. Sehr gemütlich veranschauticht G. Vastagh ein tordiales Beisammensein von "Esel und Hühnern", die sich an einem Gemüsebündel gütlich thun. Tüchtig bevbachtete holländische Kühne hat der Belgier A. Verwese nur auch toloristisch mit einer breitgeschwammigen Farbe ausgemästet. Sine heitere Kapensene bringt H. Konner, einen charafteristischen Warabut der Umsterdamer J. v. Eßen.

Auf dem Gebiete des Stillsebens größeren Stils dürste H. Charlemont hente nicht bloß in Öfterreich das Primat behaupten. Man tann sich schwerlich einen appetitlicheren Schmuck eines dining room denken als sein Mädchen in französischer Spatrenaissancetracht, das den Dessertisch anrichtet. Die übliche Halbsigurenkomposition ist noch immer die von P. Nerrien aufgebrachte, den aber Anna Wirth - natürlich Canonschüllerin — zu buchstädtlich abschreibt. Von miniaturartiger Vollendung sind, wie stets, die Bibelots Schödls bei eingehendstem Tetailsteiß weiß Fr. Mitesch ihren Frühlticksbildern und einem Fruchtstude die volle Frische und Saftigkeit des Naturtons mitzuteilen. C. Visinger-Flositans "Herbsteldblumen am Fenster" dusten uns so poesievoll an, als illustrirten sie Goethe's "Herbstgesühlt": uppige Rosen giebt Cher. Sande Bathunsen. Auch ein paar achtbare spanische Stillsebenmaler lernt man kennen: H. Lengo, A. S. Gessa, Maria L. de la Riva.

Jener Jug auf das Aleine, den wir als die Ausstellung überhaupt fennzeichnend ber vorgehoben haben, macht fich besonders empfindlich in Der Bertretung der Plaftit geltend, weil ja das innerste Weien Dieser Aunft nach monumentaler Aussprache drangt. Freitich gerät der Sinn für wahre, nicht bloß räumliche Großheit der Formen immer mehr in Ber= ftoß, eine betrübliche Erscheinung, an der gewiß auch die steigende Verehrung für Barock und Mococo nicht unschuldig ift. Gleich Tilgners Brunnen für Prefiburg verpufft einen gehaltvollen bildnerischen Gedanten in annutiger, aber durchaus dekorativer Auffassung. Die betrönende Figur bes Stammes, ein Gamin von einem Ganymed voltigirt, doch zu übermütig auf bem geduldigen Beusgar, die Schildfrotengarnitur um das obere Beden wirft als tleinlicher, bem Mauarium entlehnter Scherg und Die mit Gifchen fpielenden Butten auf den Aragsteinen am Bostament bes Stammes find leibliche Bruder ber lufternen Amorinen Makarts - ein iruhreijes Rindergeichlecht, das sich im Erz natürlich doppelt unsympathisch vorträgt. Unter ben vier ausgestellten Buften Tilgners ist jene genial individualisirte Prof. Schonns eine ältere Arbeit. Die Marmorbufte bes Kronpringen fann nur mit einer vorübergehenden In-Disposition des Münstlers entichuldigt werden. Gine weibliche Portratbuste liebangelt in ihrer illzu natur fliftiichen Bolychromie trop ber Lebendigfeit bes Ausbrucks für unfer Empfinden bereits mit bem Panoptifum. Myslbeds Gruppe "Lumir und fein Lied" ift bon bem getragenen und bufteren Bathos biefes Bilbners erfullt, bas ja immer an bie Schwermut tlamuder Boltsmeifen anklingt, aber fich gleichzeitig mit einer bestimmten - im belgischen Saale durch P. Dubo'is vertretenen — Richtung der französischen Plaftif berührt. S. Bitterliche mit dem Reichelpreise geehrte Gruppe "Mutterliebe" gab unsere, nach einer tresslichen Beid nung ausgeführte Binkähung auf 2 205 des Aprilheites wieder; es ist ein im Um-

riß schwungvoll bewegtes, im Uniban harmonisch geschlossenes Wert, eine von vornehmer und echter Empfindung durchstromte Caritas, die dem Sohne Ed. Bitterlichs für feine Laufbahu Das günftigfte Prognofitton fiellt. Un C. Rönigs "Triftitia", einer finienschenen, im Aus druck bes nach innen gewandten Schmerzes, bes Seelenweinens, angiehenden Gestalt waren lediglich das Buviel an Draperie und die wie durch Wasser gezogenen Haare zu bemangeln. Niedliche Brumenmotive, zumeist mythologisches Genre, schüttelt der Künstler noch immer aus dem Armel; in das Mondeau eines englischen Parts mußte sich der "Liebesbrunnen" gar artig einjügen. 3. Bents uranische Benus und die Allegorien "Dichtung" und "Bahrheit" für das neue Burgtheater erheben sich trop einer gewissen Bienerischen Grazie und Flüffigteit des Konturs nicht über ein wackeres afademisches Mittelmaß. Recht charatteristisch im Rahmen ihrer beforativen Bestimmung geben sich die Rolossalstatuen von Schmidgruber "Pheidon, die ersten Mänzen prägend" und "Fabius Max. Cunctator" von Düll. Ein feuriger Perfeus ziemlich felbständiger Conception macht auf das Talent Des Zumbufch-Schulers &. Wojtowicz aufmertjam, Im Biergarten Der Aleinplaftit, die, wie angedeutet, am reichsten beschickt ift, konnen wir wieder nur die vorstechendsten Blüten pflüden. Tein burchgebildet und ftreng im Geifte bes Materials entworfen find Die Silberstatten R. Wenrs: St. Georg, St. Hubertus, Rarl V. Über Edmund von Soffmanns liebreizende, zumal im Torfo gediegen modellirte Brongestatuette "Frühling" ift bem Lefer burch die Abbilbung auf S. 224 ein Urteil anheimgegeben. Mit einer ichmuden Statuette "Otto der Schüt," führt fich der Kundmann Schüler M. Mauch sehr glücklich ein. Eine flotte Mikado-Improvisation ist A. Straffers Terrakotte "Japanefin". G. Ticherne's Brongefiguren (Incronables) fteden mit ihrer allgu geschweiften Unmut noch gang im Porgellaustil. Recht faminfähig sind die gahm realistischen ländlichen Inpen Aug. Kühne's; ein von einer Taube geschnäbeltes Mädchen im Empiretostum lächelt etwas Grenze-maßig frivol. 3. Zautenhanns filberne Fruchtschafe mit der Darstellung des Bersephonemythus - eiselirt von S. Schwarz, - ein befanntes Meisterwerf moderner Torentit, befindet in der Formengebung den Ginfluß von Benra "Sochzeitszug des Bacchus und der Ariadne". A. Scharffs Stempelichneidekunft — dieser Kleinkunftler gahlt gegenwärtig zu den größten, die Wien überhaupt besitht - genießt mit Rocht einen Weltruf; unter seinen neuesten Arbeiten sei nur ber Schaumunge auf den Raiser von Mußtand und der Rüßingmedaille gedacht. - An ungarischer Stutptur fällt ins Bewicht: Die unter dem Beichen Tilgners entstandenen Porträtbusten A. Stroble, unter benen jene des Fürstprimas Simor wohl die gelungenste, und die innerhalb des ehrwürdigen pyramidalen Rompositionsschema's nicht ohne eine gewisse herbe Größe empfundene Gruppe G. Bala's: "Maria Magdalena, von Maria getröstet".

Die Hauptobjette der deutschen Plastik wurden anläßlich der Berliner atademischen Aus stellung im Vorjahre seiner Zeit an dieser Stelle bereits gewürdigt. Vor dem "Elektrischen Funken" von R. Begas sei die naive Beobachtung nicht unterdrückt, daß man diese Berbildlichung eines Russes von der Stirnfeite betrachtend, mit Muhr ein verlorenes Profil er späht. Etwas von der terribilita der besten Quattrocentostulpturen geht von den Büsten Raiser Friedrichs und des Kronprinzen Wilhelm aus. Die Bismarchufte betont das — sit venia verbo — Bullboggmäßige in dieser großen Physiognomie, die der bildenden Kunst eine unerschöpfliche Fundgrube geworden, doch zu nacht anatomisch. Eberteins Psinche, eine entzückende Vertörperung der halb aufgebrochenen Knofpe der Jungfräulichteit, entwickelt in der Art, wie das schwellende Leben des Tleisches unter Hintanhaltung jedes Sinnentigels in seiner pulfirenden Blutwärme wiedergegeben ift, die gange Ausdrucksfähigkeit jenes Re alidealismus, durch den allein uns heute unthologische Gestalten persönlich nahe gerückt werden können. Eine freie Phantasie über ein Madonnenthema Mino da Fiesole's ist das Tlachrelief "Mutterglüch"; antife Reminiscenzen hallen in den Bronzestatuetten "Tloten spieler" und "tanzender Bacchant" nach. Bon allem theofritischen Humor ist hingegen die in Stoff und Beift trocken behandelte Marmorgruppe "Benus gudtigt Amor" verlaffen. M. Aleins "Germane im Cirfus", ein Bestiarius mit einem Löwen ringend, wurde mahr=

icheintich durch die traffen Paradeftude eines Fremiet u. a. in den lettjährigen "Salons" angeregt; diesem als Naturstudium bochit respettablen Symplegma — bei Lebensgroße bes Tieres ift indes der Mann überlebensgroß gehalten mangelt es aber am eleftrischen Funten des dramatischen Moments, der vorwiegend den Jagdbildern der Rubens und Engders ihren tunftlerifden Rang fichert. Eine bochft geichmadvoll aufgefaßte Frauenbufte, das Saar afch= grau gefont, mahnt in ihrer weichen, Die Formen aber fnapp unterschneidenden Modellirung leife an den Liller Maddentopi. Die feitene Bereinigung realistischer Scharje und monumentalen Charatters, die R. Barwald seiner für das Bosener Ariegerdensmal bestimmten Porträtsigur Kaifer Wilhelms zu verleihen wußte, lernt man in einem reduzirten Bronge abguß tennen. Auf E. Serters Relief "Amazonenkampf" ift die Abhängigkeit der Sauptfigur von den M. Rififchen Amazone vor dem Berliner Mufeum doch zu durchfichtig geblieben. Unter ber brei allerliebsten Statuetten Hug. Commers fei nur bie Amorettenverfäuserin erwähnt, bie Das Goethe'iche Lied "Kauft Liebesgötter" gleichsam in seine Reimzelle, befanntlich ein Bildwert, guruddictet. Fr. Badows Fischerfnaben geben in ihrer packenden, aber noch nicht untunftlerischen Versinnlichung eines Moments außerften Affetts den Grad an, bis zu weldem Die deutsche Plastit fich Die Erreatheit der modern italienischen mit Rugen affimiliren tonnte. Diese selbst erscheint auf der Ausstellung nur durch spärliche Stichproben repräsentirt. Ginen guten Begriff von dem in Italien jest bis gur Spige getriebenen Raffinement der Marmortedmit gewährt Don. Barcagli's lebensgroße Gruppe "Großvaters Freude", wo die Rungeln im Gesichte des Alten mit dem fleinlichen Bergnugen eines Denner gegahlt find; wie leicht die Birtuofität in der Begwingung des Materials zur Auflösung des ihm eigenen Charafters verführen fann, tritt an Diefem Werfe, wo die Transpareng bes Steines judem an Randiszuder erinnert, flar zu Tage. Gine liebensmürdige Geftalt ift Aug. Benvenuti's tednifch wieder fehr elegant behandelte Bronzestatuette "Bertha", eine Sand= ipinnerin, deren Gedanten gerftreut über Die Runtel binausschweisen. Butige Rinderafte, wie jene Em. Marfiti's und Calv. Pifani's, verfehlen, fo fehr wir auch mit diefen Motiven überfüttert wurden, noch immer nicht ihren Seiterkeitserfolg. Wenn die Staliener fich nur die Materialluge des bronzirten Gipfes abgewöhnen wollten!

Unter ben belgischen Stulpturen feffelt G. Charliers rührende Gruppe - ein halbwüchsiges Mädchen, das Brüderchen mit ihrem Beispiele zum Gebete anleitend - burch gefallsame Anordnung und seine Mancirung lindlicher Andachtästimmung. Poetisch, als eine Art nordischer Mignon, ist auch B. De Bigne's "Boverella" empfunden, ein fahrendes Madchen, an der Landstraße eingeschlafen, Die Weige auf dem Echoge; Die Figur hatte übrigens eine realistischere Durchbildung vertragen. Gin geistreicher Studienkopf besselben Rünftlers weift auf David d'Angers gurud. Bor bem David Michelangelo's scheint fich bagegen B. de Broot zu jeinem Koloffaltopje eines Jünglings inspirirt zu haben; die Bronzestatuetten der am tonigt. Palais in Bruffel in doppelter Große ausgeführten mittelalterlichen Reifigen, die der Rünftler ferner der Ausstellung einverleibte, bereiten durch die vielen Langen, Schwerter- und Helmipiften, Die Die lebendig hingepftanzten Gestalten umzäunen, einen etwas stacheligen Eindrud. Bon großer Wirtung ift die Bufte der Königin von Th. de Lincotte, an der der Bischauer die Einzelformen und das Gewand nur anlegte, Die adetigen Büge der hohen Trau aber um fo fprechender in den Marmor hinaustreten ließ. In einem fehr energischen, walkurenhaften Frauenkopfe, allegorifirt van ber Stappen ben "Sieg"; fascinirend in der Art der Medusa Rondanini ift seine Sphing. — Die auf einem Tableau vereinigten Medaillen Buft. Delone's (Paris) bilden in ihrer malerischen Leidenichaftlichteit, besonders der mirbeligen Saarbehandlung ein intereffantes numismatil bes Wegenstud zum tlaffischen Reliefftil Echarifs; von echt gallischer Impetuoutat bes Ausbrucks ist die männliche Terratottabufte besselben Runftlers.

In der Abteilung für graphische Künste hat R. Koepping für seine Radirung nach Rembrandts "Sundici der Tuchmachergilde" mit Recht die goldene Staatsmedaille erhalten. Uberliefert uns doch das einzige Blatt bei großartiger Wesamtaussaffung nicht bloß den Pinjels, iondern jeden Borstenstrich des Priginals! Selbst W. Unger hat neben diesem



Teich bei Diemmegen. Mach dem Gemälde von G. p. Canal.

Trinmphe modernster Attunst mit seinen Nadirungen nach einem van Inc und dem Fr. Hats der Liechtensteingalerie dieser geben wir den Borzug teinen leichten Stand. Etauffer Berns geistwolle Triginalrodirungen nahern sich in der Schärse, zuweilen auch Hatre des Tons lettere namentlich in belichteten Stellen — bereits der Wirtung von Heliograpmen. Wie verwegen ist das tostliche Portrat G. Kellers in die leere Luft hingesieht Gin zuhmitsreiches Talent von ichon sehr anschnlicher Gegenwart mestet sich in dem Wiener Th. Alphons Madirung nach P. de Hooch). Mit beachtenswerten Radirungen von Tierstücken debütirt M. Genger (Bertin).

Die Architekturansstellung ist eine wesentlich innerösterreichische, die sich denn auch die Zeitgrenzen so weitherzig absteckt, daß sie die historische Abreitung unmittelbar sortzient. Bon Schmidt sind die Restaurationspläne des Fünstlichener Doms, von seinen Schütern Fr. Neumann jun. und J. Teininger Entwürse für die Rathäuser in Essen, Reichenberg, Reusap, die Wiener Fruchtz und Mehlbörse vorhanden: A. König ist bekannt lich der Autor des bei der Konturrenz für den letzteren Bau preisgefrönten Projektes. Hausen verössentlicht Ansichten seiner Atademie und Stermwarte in Athen und den Entzwurf zur Bebaumg der Berliner Museumsinsel, mit dem ein anderer von Fr. Schachner in Wettbewerb tritt: Hasenauer bringt seinen bekannten Fassadenentwurf für S. Maria del Fiore in Florenz und die ersten Grundz und Aufrisse der taiserlichen Villa in Lainz. Sehr imposant tritt Seidls Projekt für das Parlamentsgebäude in Budapest aus, viel versprechend das nunmehr zur Aussichtung bestimmte H. Auers sier den Bundesratspalast in Vern.

So hat auch die Wiener Ausstellung den Nachweis erbracht, daß die Götterdämmerung über die moderne Runft noch nicht hereingebrochen, die geschäftige Nornen ihr seit Jahr und Jag porherjagen. Daß ber Naturalismus, "nimius in veritate", wie er fich heute gebärdet, noch manchen Garungsprozef ju buichtaufen habe, ebe er zur Blume eines reinen Stils fich abgetlärt haben wird, wurde bereits ausgesprochen; aber es liegt eine Gewähr gesunder Fortentwicklung in ber Art, wie er sich von der Bike heraufdient, und wenn heute auf der gangen Linie tünstlerischer Produttion das Richtmaß bedeutend gestiegen, so ist dies zuber laffig nicht zum letten fein Berdienft. Gin Geschlecht, Das mit "festen martigen Knochen auf der wohlgegründeten, dauernden Erde" fteht, muß fich von aller Gedankentunft, von jedem deduttiven Runftideale angefältet fühlen: induttiv mar jenes der großen Alten, wie heute das Menzels, es blüht organisch hervor - nicht gemacht, sondern geworden - wo und wann immer ein Benius ber Natur ins Auge blickt. "Bilbe Künftler, rebe nicht." So lange aber die Statthalterichaft eines blutleeren Joealismus, der das Schöne nicht als ein "dem wirtlichen Lebensstoffe immanentes" (Bijder begreift, an vielen offiziellen Lehrstätten der Runft noch nicht endaültig zu Grabe getragen ift, werden unsere Ausstellungen jedenfalls ihre Daseinsberechtigung fortfriften, ichon als Appell einer der Natur näher stehenden Münftlerschaft an die große Masse der Genießenden, auf die ja gegenwärtig die Kunstpflege übergegangen. Und jo durite man fie noch eine geraume Weile hinnehmen muffen mit ihrem glanzenden Elend, dem Mand an der Lebensluft des einzelnen Wertes, der Andacht beim Beschauer, dem Forum einer unverantwortlichen Jury, den Medaillen und den -- Reversseiten der Medaillen. Aber gerade bas immer ftartere Eindringen außerfünftlerischer Intereffen giebt ber hoffnung Raum, daß fich die Martt: und Zenjationsware allmählich in Sonderausstellungen abschnüren werde, Deren Betrieb Der Runfthandel fich ja beute ichon eifrigft angelegen fein läßt. Die Beschäfts leute der Begeisterung und die En-passant-Begeisterten, die gehören einander. Sat sich erft Die Ausicheidung Die jer Glemente vollzogen, fo eröffnet fich eine Aussicht auf Die Möglichteit eines vornehmeren und fruchtbareren Rapports zwischen der echten Runft und bem für fie empfänglichen Bubtitum, beffen Berftanduis nur beraureifen tann an Werten, die eine Individualität besitzen, die ihm aber alsbann auch in dieser ihrer ungeschmälerten Individualität vorgeführt werden müßten. Robert Stiaffing.

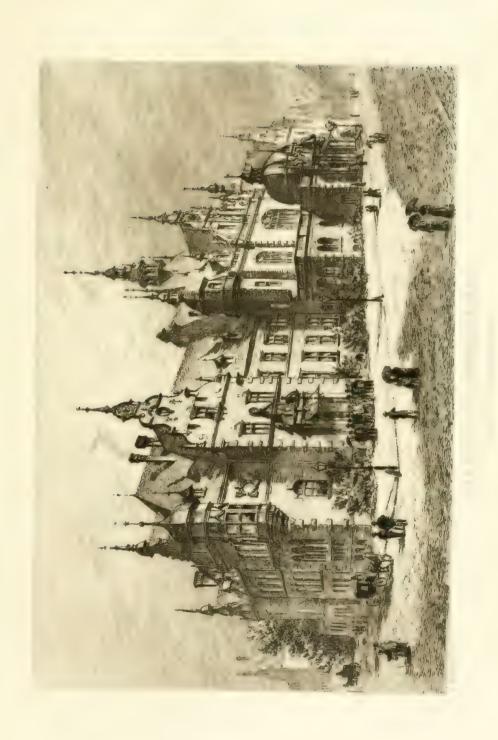



## Das deutsche Buchhändlerhaus in Seipzig.

Mit Abbildungen.

Am Sonntag Cantate dieses Jahres haben die beutschen Buchhandler ihr neuerbautes Bereinshaus mit einem Festatte eingeweiht, der durch die Umwesenheit des Mönigs von Sachsen und vieler hoher Würdenträger eine besondere Auszeichnung erhielt. Die Große des vielgliederigen Bauwertes, dessen Fronte an 100 Meter mißt, seine den Zwecken, die es zu erfüllen hat, geschickt angepaßte Anordnung, nicht minder die Schönheit des großen Bersammlungssaales und seiner Nebenräume ließen diese Auszeichnung ebenso gerechtsertigt erscheinen wie die ideelle Bedeutung des Hausdick als des sichtbaren Ausdruckes der Trganization einer großen Genossenschaft, deren Angehörige weit über die Grenzen des deutschen Sprach gebiets hinaus in aller Serren Länder die litterarische Ware zu Markte bringen.

Der Plan des Gebändes ist aus einer Preisbewerbung hervorgegangen, über welche seiner Zeit in diesen Blättern berichtet wurde (Aunstchronit, Band 21, Z. 117). Die Architekten Kahfer & v. Großheim in Berlin waren die Sieger in dem Wettstreite. Ihr Entwurf ist im wesentlichen auch sür die Aussährung maßgebend gewesen, wenn auch aus otonomischen Rücksichten, welche die Einhaltung der sür den Bau bewilligten Summe von 700000 Mark vorschrieben, einzelne Räume sich eine Beschränkung gesallen lassen mußten, andere aus praktischen Gründen eine Umgestaltung verlangten.

Wie der Grundriß des Hauptgeschosses, den wir beifügen, darthut, gliedert sich die Anslage in drei gesonderte, aber mittels zweier Treppenhäuser mit einander in bequemer Versbindung stehende Gebändeteile. Der Hauptbau, der seine Kronte der Hospitalstraße zutehrt, umsaßt den großen Versammlungssaal mit seinen beiderseitigen Redensälen. Seine Länge beträgt etwas über 30, seine Breite und ebenso die Scheitelhöhe der im Stichbogen gewöldten Decke ungesähr 17 m. Er hat vier Jugänge: zwei von den Seiten durch die Redensäle, einen von der Front durch das Hauptportal, durch welches man zunächst in eine die ganze Länge einnehmende Vorhalle (Vestibül eintritt, und den vierten von hinten durch den der Vorhalle genau entsprechenden Büssetraum, zu welchem eine Freitreppe vom Garten aus hinaufsührt. Vergl. den Durchschnitt S. 265).

Die beiden Nebensäte haben im Gegensatz zum Hauptsaal nur eine Geichösische. Die über ihnen liegenden Säle, zu denen man auch mittels der Treppentürme gelangen kann, dienen zu Bibliotheks= und Sammlungszwecken. Die auf dem rechten Flügel belegene Bibliothek des Börsendereins ist, nebendei bemerkt, reich an litterarischen Merkwürdigkeiten, die auch für die Geschichte des Holzschnittes und der inpographischen Truamentit von Interesse sind (Lempertzische und Butschische Blattsammlung). Den oberen Saal des linken Flügels nimmt das Buchgewerbemuseum ein, eine mit privaten Mitteln arbeitende Austalt, welche hauptsächlich darauf ausgeht, alle für die Geschichte des Buches, seiner inneren und äußeren Ausftattung wichtigen Erzeugnisse zu sammeln; den Kern dieses Museums bildet die von der sächlichen Regierung für 400000 Wart angekauste Klemmsche Bibliothet, der Hauptsache nach aus Erstlingsdrucken des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts bestehend, unter denen sich verschieden interessante Unica besinden.

Unter dem Hauptgeschoß der Front zieht sich der Gutenbergkeller hin, auf welchen Namen die hier eingerichtete Schenkwirtschaft getauft wurde; unter den Treppenhäusern bestindet sich die Feuerungsanlage für die Centralheizung, unter dem Büfsettraum die mit jenem durch zwei Treppen verbundene Küche nebst Vorratsräumen.

Der linke, an der Platostraße liegende Flügelbau hat drei Geschosse und dient zu gesichäftlichen Zweiten. Einen Teil des Erdgeschosses nimmt u. a. die Buchhändlerbestellaustalt





Durchschuftt des Bauptbanes des deutschen Buchbanderhaufes in Leipzig.

(1.7)

ein, welche den schriftlichen Verkehr der Verleger und Sortimenter über Leipzig vermittelt. Der im spigen Winkel an das rechte Treppenhaus anschließende Flügelbau, welcher seine Front dem Gerichtswege zukehrt, hat nur zwei Geschosse, deren jedes eine lange Galerie bildet und iur Ausstellungen zur Versügung gehalten wird; der Andau ist dazu bestimmt, eine Truckerei aufzunehmen.

Soviel über die Naumeinteilung. Die äußere Erscheinung des Bauwerkes vergegenwartigt die Radirung von B. Mannfeld, deren Abdruck uns von den Herausgebern der
reich illustrirten Festschrift "Das alte und das neue Buchhändlerheim" bereitwillig gestattet
wurde. Der Eindruck, den der in roten Ziegeln mit Sandsteingliederung ausgesührte Bau
hervorrust, weist den Kenner sosort nach Holland und an die norddeutsche Küste. Bom
Schlachthaus zu Hartem dis zum Danziger Zeughaus reicht die Kette der mit bescheidenen Mitteln zu großer Wirkung gesührten Gilden= und Rathäuser des ausgehenden sechzehnten
und beginnenden siedzehnten Fahrhunderts, an deren Erscheinung die Phantasie des nachschassenden Architetten mit Glück angesnüpst hat. Die Gliederung des Bauwerkes giedt sich
in der Behandlung der Front auf das wirksamste zu erkennen. Die beiden Treppenhäuser sind durch start vorgeschobene Giedel bezeichnet, der mit diesen in der gleichen Flucht liegende Mitteldan durch den Hauptgiedel und die diesen flankirenden kleineren Giedel nebst den vors ipringenden Ecktürmen; den Accent erhält das Ganze durch den schmucken Dachreiter, von welchem aus das Auge mit Behagen dem mannigsaltigen Spiel der Linien solgt bis herab zu der über dem Hauptportale sich wölbenden Kuppel.

An diesem kleinen pavillonartigen Auppelbau, der, stark über die Front hinausgeschoben, keine rechte organische Berbindung mit dem Kern der Anlage hat, ist der einzige Tadel hängen geblieben, den eine ernsthafte Kritik an dem stattlichen Werke gesunden. Indes dürfte der Tadel mehr das Bauprogramm als die Architekten tressen. Es wurde ein geräumiges Bestibül in unmittelbarer Berbindung mit dem Hauptsaale verlangt. So entstand die die Fronte des Mittelbaues zum Teil verdeckende Vorhalle. Ihre wagerechte Abdeckung bringt zweisellos eine Tissonarz in den Stil des ganzen Baues, und den jähen Absall von dem architektonischen Grundzuge, der das Ganze beherrscht, suchten die Baumeister durch den zierlichen Portalbau wieder wettzumachen, dessen barocker Giebel in Verbindung mit Kuppel und Laterne die unterbrochene Melodie wieder ausnimmt und mit vollem Atforde ausetlingen läßt.

Von geringerer Bedeutung als dieser Mangel, der sich bei der Ansicht über Eck nur wenig bemerkdar macht, ist das Ürgernis, welches der brave Philister an dem rohen Backstein und dem schloßartigen Charakter des Bauwerkes nimmt. Er vermist die monumentale Würde, die er in den landläusigen Museumsbauten und was ihnen ähnlich sieht verkörpert findet. Diese Würde geben wir aber gern preis für den Gewinn eines seine vielgestaltigen Zwecke in schönen, lichten Käumen erfüllenden und auch äußerlich in charakteristischer Weise betonenden malerischen Gruppenbaues, ganz abgesehen davon, daß das Haus im wesenklichen ein Versammlungshaus ist und das wohnliche Wesen desselben durch die Anklänge an das nordbeutsche Familienhaus einen erquicklichen Ausdruck findet.

"Was er am Ünkeren wünscht, im Inneren wird es ihm lästig —" möchte man mit dem Tichter sagen, wenn man dieselben Leute über den großen Testsaal urteilen hört, der ihnen zu ernst und seierlich erscheint, zu sehr an Barockfirchen erinnert. Es liegt etwas Wahres in dieser Empsindung, die hauptsächlich durch die mächtigen, von steinernen Piosten mehrsach geteilten Fenster, durch die reiche, dis auf Einzelheiten sarblos gehaltene Stuckdekoration und durch die von Säulen und Gebält umrahmten Nischen der Wandpseiler bedingt sein mag. Toch wird sich mit gleich viel Recht behaupten lassen, daß die Varockfirche eben mehr einem Festsaale als einem Gotteshause gleicht.

Von der bekorativen Behandlung der Architektur des Saales giebt die beigefügte Albebuldung nur eine annähernde Borstellung. Die den drei Jochen gemäß geteilte Decke zeigt drei ovale Felder, welche von Max Koch mit allegorischen Darstellungen à la Tiepolo ausgemalt find, ein farbenprächtiges Gewoge von kühn bewegten Gestalten, die dem Beschauer

Saal des deutschen Buchhanderhauses in Ceipzig.

große

sinnbildtiche Natiel aufgeben, aber im Grunde genommen weniger dazu da find, den Berftand als das Ange zu beschäftigen. Den Übergang zu den Sticklappen vermitteln tleinere anschließende Dvale mit bunten, wappenartigen Füllungen. So leitet der farbige Schmuck der Wölbung über zu den Fenstern, die durchweg farbig gedacht sind, aber ern zum Teil

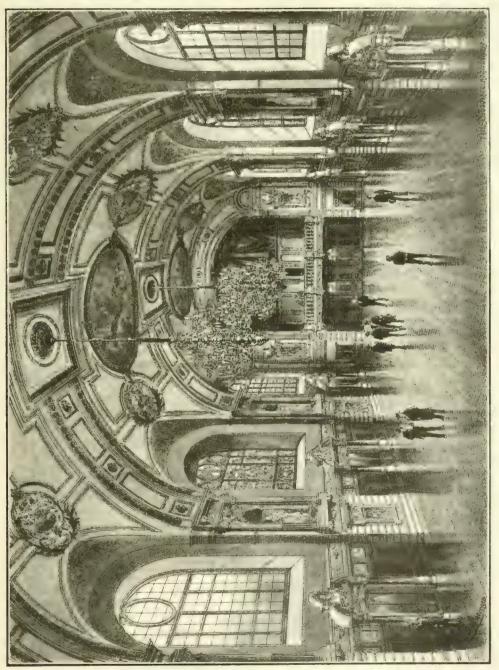

ihre bunte Verglasung erhalten haben. Ganz vollendet ist nur das große Mittelsenster der Hofseite, eine Stiftung der Firma C. F. Fleischer in Leivzig und dem Andenken des verstorbenen Buchhändlers Friedrich Fleischer gewidmet, auf dessen Betrieb hauptsäch das erste Buchhändlerhaus in Leipzig zu stande kam. Die Romposition ist ein Werk von Hermann Schaper in Hannover. Das Mittelseld zeigt eine sich von einem Throniessel aufrichtende

weibticke Tigur Leipzig, den Merturstab in der Linken, mit der Rechten wie zum Empfange grußend zu ihren Tüßen sißen zwei schmuck Frauen, durch Bappenschilder als Franksurt und Wien gekennzeichnet, von rechts und links tritt je eine dritte und vierte heran, Bertreterinnen der Städte Stuttgart und Berlin, alle in prächtigen Gewändern anmutig de wegt. Uber dieser die Hauptverlagsorte des deutschen Sprachgebietes versinnbildlichenden Frauengruppe wöldt sich ein Triumphbogen, der von dem Gedält zweier seitlichen Thore aufteigt, in deren Lichtung sich Männergruppen zeigen, links Friedrich Fleischer und neben ihm Abolf Kröner, der derzeitige Borsteher des Vorsenwereins, mit dem Modell des Nendaues im Arme, welcher seiner Türserge und thatkrästigen Förderung das Tasein verdankt, rechts drei um die Vegründung des Bersenwereins in den zwanziger Jahren besonders verdiente Buchshandler. In dem mittleren Rund der Lünette erscheint der deutsche Reichsadler in einem Vorbeerkranze, den ein Flechtband mit der Legende "Soweit die deutsche Junge klingt" um zieht. Von den übrigen Fenstern sind nur die Lünetten bunt verglast und zeigen die Wappen berühmter Trucks und Verlagsorte Teutschlands, Therreichs, der Schweiz und der Niederlande, sämtlich Stiftungen von einzelnen Gebern oder lokalen Genösenschaften.

Für den farbigen Schmuck kommen außer den Tenstern noch die beiden großen, im Halbkreis geichlossenen Wandstächen über den mit Grün und Gold sich aus der Umgebung heraushebenden Teckengalerien an den Schmalseiten des Saales in Frage. Ginstweilen sind sie mit gerasiten Vorhängen gedeckt, dis die Hossinung auf einen hochherzigen Stifter sich ersfüllen wird.

Die unteren Wandslächen sind mit einer Sichenholztöselung versehen; über derselben zieht sich, in blangrünes Nahmenwert eingelassen, auf der Hosseite eine Reihe von Vikonissen buchbändlerischer Berühmtheiten hin, welche im Lause eines halben Jahrhunderts sich alls mahtlich weiter über die noch freie Fläche verlangern dürste. Die bei der Einweihung des Hause nen hinzugetommenen Bildnisse von Friedrich Frommann in Jena und Adolf Enslin in Berlin sind vorzügliche Arbeiten der Maler Frig Bergen in München und Ferdinand Schauß in Berlin.

Ter plastische Schmud des Testsaales zeigt auch noch verschiedene Lücken. Nur eine der Wandnischen hat die ihr zugedachte Figur erhalten: die Poesie, eine sein durchgesührte Arbeit von Erdmann Encke in Berlin, gestistet von dem dortigen Verleger Karl Müllers Grote. Die übrigen Nischen sind den allegorischen Gestalten der Wissenschaft, der Musit und der vervielsättigenden Kunst als den Mächten vorbehalten, in deren Tienst der Buch-, Kunst- und Musitalienhandel gestellt ist. Vor den unter den Nischen augebrachten gelblich getonten Stuckeldern springen Konsolen vor, als Träger von Büsten, die dem Hause als Testgaden dargebracht wurden; auf der Gartenseite sieht man die prächtige Marmorbüste des Kaisers Wilhelm, modellirt von Franz Ochs in Verlin Stistung von Verliner Buch-händlern, der in Kürze eine Lüste des Königs Albert von Sachsen, modellirt von Werner Stein in Leipzig, als Gegenstück dienen wird. Gegenüber erblickt man die Bronzebüste des Keichstanzlers, modellirt von Keinhold Begas, (Stistung von Paul Paren und als Gegenstück das Brustville des Grasen Moltke, modellirt von Tonndors Stistung von W. Spemann).

Wir verlassen den Festsaal, dessen prächtige Wirkung sich nicht minder als bei Tageslicht an dem großen Abendscite in der Buchhändlermesse bei Gasbeleuchtung erprobte, um noch einen Blick auf den plastischen Zierat der Fronte zu wersen. Die Nische des Hauptgiebels süllt eine liebliche Tranengestatt in der Tracht des 16. Jahrhunderts, mit Buch und Merturstab sich als Repräsentation des Buchhandels darstellend, modellirt und in Sandstein gasgesührt von Melchior Jur Straßen in Leipzig. Von demielben Künstler sind auch die Busien Gutenbergs und Türers gesertigt, welche die Giebel der Seitenportale frönen.

Schließtich sei noch im Vorbeigehen des prachtvollen silbernen Potals gedacht, der Ehrengabe omer Anzahl Stuttgarter Buchhandler, auf welchen wir als einer Zierde der Münchener Kunftgewerbeausstellung bei einem anderen Anlaß zurücktommen werden. E. A. S.



Aig. 8 Ginter Et Cinato.

## Regensburger Höfe.

Von C. Th. Poblig.

Mit Abbildungen.



as alte Regensburg bietet dem Altertumsfreunde, dem Aunst. und Bauverständigen, troß unzähliger bereits verschwundener Baudentmale,
immer noch eine Fülle von zum Teil hochintereisanten Objetten dar,
darunter manches, das in weiteren Areisen noch wenig befannt und
gewürdigt ist. Was Regensburg vor den meisten älteren Städten
auszeichnet, das sind, neben den hochbedentenden römischen Funden und
baulichen Überresten, die Bandentmäler tirchlichen und prosanen Cha-

rafters aus der romanischen und sog. Übergangsperiode, wie sie neben Regensburg in so zahlreichen Beispielen nur die alten Sachsenstädte Goslar und Hildesheim aufzuweisen haben. Schon im frühen Mittelalter entwickelte sich hier eine große Bauthätigteit. Galt doch die alte Natisbona schon unter den Karolingern als Hauptstadt des Neiches, und sie wußte sich als solche jahrhundertelang zu behaupten. Bis ins 15. Jahrhundert hinein erstreckte sich die Glanzperiode der Stadt, und noch 1443 konnten sich die Regensburger rühmen, "daß die Ihrigen immer mit den vordersten gehen und sitzen, auch Ihr Schild in Benedig im teutschen Haus zu oberst stehe, auch die Negensburger vor anderen Städten und Bürgern dort obenan sässen." (Gumpolzhaimer I, 385.) Während dieser Zeit entstand eine Külle der

bedentiamiten Bandentmale, Rirchen und Aloster, öffentliche Gebäude und burgartige Weichlechterhäuser, wie fie mit ihren gewaltigen, wehrhaften Etreitfürmen eine jpezifische Eigentümlichten Regensburgs find. Auch das gewöhnliche Burgerhaus entbehrte des architettonijchen und fünstlerischen Schundes nicht. Viel, ja was Projanarchitettur betrifft, wohl das meifte ift im Laufe der Jahrhunderte zu Grunde gegangen, feils durch Tener und die vielen Rriege zerstört, teils vom nimmer rastenden Bahn der Beit zernagt und jum Ginfturg gebrucht worden. Underes wieder mußte Rüglichkeitsrüchsichten weichen, to manches fiel aber and burth puren Unversioned. Sa, es muß leider gesagt werden, daß noch in unserer Beit bei baulichen Beranderungen nicht Diesenige Mücksicht auf Die atten ehrwitzdigen Uberreite einer großen Vergangenheit genommen wird, wie es doch im eigensten Interesse der Stadt wünschenswert ware. Immer mehr verschwinden die stilvollen, durch zierliche Säulchen geteilten Spitsbogenfenfter bes Übergangsstiles von ben Privatgebänden, die hochinteressanten romanischen und gotischen Sausthore und Tenster einfassungen, von tleineren architektoniichen, ornamentalen und figurlichen Bieraten, von funftwollen Eisengittern und dergleichen leicht mobil zu machenden Gegenständen gar nicht zu reden. Aber nicht nur das Außere der Webäude wird auf folche Weije ver flacht und ernüchtert, auch auf das Innere, auf Hintergebäude und Boje erstreckt fich dieses pietätlose Borgeben. Die interessantesten Hofarchitekturen werden verbaut, oder medergerifien: wo früher herrliche Arfaden oder gotische Spinbogenfenster und Profili rungen die Hoje schmückten, erheben sich nüchterne, glatte Wandslächen. Go kommt es denn, daß beispielsweise Hofarchitetturen des romanischen oder Ubergangsstiles nicht mehr eriftiren, deren es doch bei der großen Menge der vorhandenen Domherrnhöfe und Sofe auswärtiger Bijchöfe, sowie ber alten Geschlechterhäuser aus jener Zeit sicherlich gegeben hat. Immerhin giebt es gerade in Sofen und Sintergebäuden noch fo manches Driginelle und architettonisch Bedeutsame, hier und da freilich nur noch spärliche Ginzelnheiten, die wohl meift durch Zufall, feltener aus Vietät erhalten geblieben find. Im Nachfolgenden follen einige ber besterhaltenen Negensburger Sofe dargestellt, und fo weit die dürftigen Nachrichten es gestatten, einige geschichtliche Rotizen daran gefingost werden.

Einer der ältesten Höfe befindet sich im Amwesen des Rechtsamwalts Reinhold in der Piangajie. Die interejianteren Partien find die Müdgebände am Franenbergel (Figur 1). Hier erhebt fich zunächst ein turmartiges, mit abgetrepptem Giebel versehenes, gotisches Saus, nach dem Sofe zu hereingebaut, dem fich rechtwintlig ein kurzer Seitenflügel anlegt. Das Erdgeschöß dieses letzteren wird von einer Hauskapelle eingenommen, deren Arenggewölbe an ber einen freien Ede burch einen Strebepfeiler, an ber anderen burch einen zum Teil mit durchbrochener Steinbruftung versehenen bedeckten Bang, der diesen Aligel mit den weiter nach lints liegenden Gebäulichkeiten verbindet, fräftige Widerlager fundet. Un der gegen den Hof vorspringenden Biebelseite befindet sich ein tapellenartiger Alnbau, der gleiche Formen und Verhältnisse zeigt, wie jener, und den man im ersten Angenblid jur die Rapelle halten oder zu Rapelle gehörig annehmen möchte. Aber o grouisme Tänichung! Die vermeintliche Napelle fiellt sich bei näherer Untersuchung als ein sehr profaner, hier nicht näher zu bezeichnender Ort heraus, während die Rapelle, wie schon oben erwähnt, im anderen Flügel sich befindet. Das Gebäude auf der linken Seite unserer Abbildung mit bem erferartigen Borbau ift jüngeren Datums. Stattliche Baume und das mit wildem Wein und Ephen überwachsene alte Manerwert vollenden

den hübschen Eindruck, den das Ganze auf den Beschauer macht. Das Amwesen war früher ein Domherrnhof und ging erst nach der Sätularisation im Jahre 1840 in Privat besitz über. In der Napelle sindet sich an einem Schlußstein das Wappen der Erbauer des Hauses, der Familie Sarchinger. Dieses Wappen, ein auswärts gerichteter Roßschweiß, sindet sich auch am Dom vor.

Die Renaijfanceperiode ist in Regensburg verhältnismäßig ichwach vertreten, was chen damit zusammenhängt, daß die eigentliche Otanzperiode der Etadt im 15. Sahrh 30 Ende ging. Die zunehmende Berarmung der Stadt im 16. Jahrhundert lieft natür lich eine größere Bauthätigteit nicht auffommen. Erst vom Jahre 1663 an, als sich der Reichstag in Permanenz erklärte und als "immerwährender Reichstag" in Regensburg tagte, läßt sich wieder ein wirtschaftlicher Ausschwung konstatiren. Daher sehen wir denn auch die Spätrenaissance und den Jopistil wieder ftärker vertreten. In den wenigen Beispielen aus der guten Beit der Menaissance gehört der Hof des Thon Tittmerhaufes Big. 2 u. 3). Samtliche Weichoffe ber linken Hoffeite find mit Arkaden im Stile italieniicher Balastarchitektur versehen. Diese Arkaden waren vordem offen und sind erst im Anjana der sechziger Jahre dieses Jahrhunderts geschlossen und mit Fenstern versehen worden. Der Cindruck, den dieser Bau in seinem früheren Zustande machte, war also ungleich wirkungsvoller und bedeutender, als dies dermalen der Fall ift. Die Formen weisen auf die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts zurudt. Der gründliche Renner Regensburger Weschichte und Altertumer, Berr Hauptmann Neumann, glaubt fie mit Eicherheit dem Maler, Baumeister und Ratsherrn Albrecht Altdorfer 🕆 1538) zuichreiben zu dürsen. Banz eigentümliche, phantafievolle Bildungen, wie sie jür die deutsche Frührenaissance jo charafteristisch sind, weisen die Kapitäle der unteren und mittleren Arkadenreihe auf. Sie find ftarf mit mittelalterlichen, romanisirenden Formen verquickt. Diejenigen der unteren Reihe gleichen gwar in der Grundform und den Berhältniffen dem dorifchen Rapitäl. zeigen jedoch statt des glatten Echinus unter der guadratischen Techplatte eine reiche Ornamentation, die durch Borfprünge bis an die Erten der Dectplatte den Ubergang der Rreisform in das Quadrat vermittelt. Die zweite Reihe zeigt korinthische Formen in etwas frauser Gestaltung, mahrend die oberfte Reihe bei etwas schlankeren Saulenverhältniffen gang einsache dorische Rapitäle aufweift, deren Schinus blattförmig eingeferbt, oder als Cierstab behandelt ift. 1) Das Haus war im Anfange des 11. Jahr hunderts im Besitze des angeschenen Geschlechtes der Auer. Dietrich von Auer ver faufte es an Conrad Frumolt, und beffen Sohn Diepolt Frumolt trat es 1358 an Ett den Graner ab. 3m 16. Jahrhundert war es un Besitze der Schwäbelichen Familie, im 17. Jahrhundert besagen es die Erlbed. Im Jahre 1809 wurde es mit dem au itogenden Heterichen, nachmals Alfoferichen Saufe vom Softammerrat v. Dittmer teil weise umgebaut, und stammt die auf den Haidplatz gehende Fassabe aus dieser Zeit. Nach v. Dittmers Tode ging es auf die Familie Ihon über, welche den Namen des Erblaffers mit dem ihrigen vereinte, woher auch die noch jest übliche Benennung des Gebäudes rührt. Das ganze häuserguadrat ging 1856 in den Besit der Stadt über. Zur Zeit sind in demselben das Neuc Ghunnasium, die Realschule, die israelitische Schule, sowie die Sammlungen der botanischen Beiellschaft untergebracht. Die Rück

<sup>1)</sup> Es sotgen also nicht doriiche, iomiche und forinthiliche Säulen auseinander, und ware biernach die Notiz bei Lübke, Geschichte der Renausance in Tentichtand, Bd. I. S. 308 zu berichtigen

ieite des Borderhauses (Fig. 3 zeigt über dem Portal einen gotischen Erfer mit reich prositirter Konsole, zu unterst Adam und Eva mit den Tieren des Paradieses. Das oberste Geschoß enthält eine Uhr. Unter dem Erfer steht auf einem Tragsteine eine weibliche Figur aus späterer Zeit, in der ausgestrechten Rechten ein Stundenglas haltend und mit der Linken auf einen zu Füßen liegenden Totenschädel deutend. Abbildung 3



Aig 1 Um Granenbeigel

zeigt ferner die Arfaden in ihrem ursprünglichen Zustande, wie sie noch anfangs der iechziger Jahre erhalten waren, nach einer Stizze des Herrn Ingenieur F. Benschlag aus dem Jahre 1862. Im Vorderhause besindet sich auch, vom Hose aus zugänglich die vormalige Sigismundskapelle mit schönem gotischen Gewölde, hübschen Schlußsteinen und Koniolen. Tas Schwäbeliche Haus war nicht selten das Absteigequartier hoher Fürsten und Herren, so König Ferdinands L. während des Reichstages 1532, verschiedener Generale und Herringer während des dreißigsährigen Krieges und der Napoleonischen Kriege und noch 1813 des Königs von Sachsen mit seiner Familie.

Wenige Schritte vom Thon Dittmerhaus entsernt ist der Römling, eine, nach dem gleichnamigen Hause D53, das im Mittetalter wahrscheinlich als Maushaus der hier an gesiedelten römischen oder italienischen Kausleute diente, genannte Straße. Hier besindet sich ein Häuserkompler, der von der Ecke der Ludwigsstraße bis zur Thomastapelle ob



Aig 2. Thon Tittmerhof

seines mittelalterlichen Charafters die Ausmerssamkeit sesselt. Das ganze Häusergeviert vom Römling, der Ludwigsstraße und Engelburger Gasse gehörte im Mittelalter dem mächtigen und zahlreichen Geschlechte der Auer und enthält noch Gebäude aus dem 13. Jahrhundert. Bon mehreren ineinander gehenden Hösen ist der in Zig. 4 abgebildete der räumlich und architektonisch bedeutendste. Der älteste Teil ist das im Hintergrunde besindliche Gebäude, welches, wie auch die nach rechts liegenden, auf unserer Abbildung nicht mehr sichtbaren Häuser, aus dem 13. Jahrhundert stammt. Ein hübsches

irubgotisches Genster mit zierlichem Saulchen und felchförmigem Anospenkapitäl ist zur Beit noch der Hauptschmuck dieses Gebäudeteiles. In dieser Giebelseite wurde im Laufe der Sahrbunderte vieles geandert und verbant. Go wurden gotische Genster vermanert und an anderer Stelle neue Geniteröffnungen bineingebrochen. Unter dem hölzernen Borban, da wo auf unjerer Abbildung das zweite Tenster angebracht ift, zeigen fich Spuren eines gotischen Ihorbogens, der sich bis gegen die Mitte des steinernen Brunnen troges herüberspannt. Die vielsachen Anderungen und Durchbrechungen des Manerwerts baben leider wesentlich dazu beigetragen, daß im August 1886 ein Teil des Giebels ein gestürzt ist und das Niederlegen des ganzen Gebändes nach sich ziehen wird. Ja es steht zu besürchten, daß es hierbei nicht bewendet bleibt, daß vielmehr der ganze, hifte rijd) und architettonijeh interessante Gebändefompler teilweise umgebaut und seines mittel alterlichen Charafters und Schmuckes beraubt wird. De und inwieweit bei einem Umban die Wiederverwendung oder Belaffung der vorhandenen intereffanten Partien ermöglicht wird, ist natürlich dem Ermessen des Eigentümers anheimgegeben. Links an Diesen ätteren Teil schließt sich ein Renaissancebau mit achtedigem Treppenturm an. Die nach dem Sofe zu angebrachten Bange find zum Teil mit Jalonfien versehen, zum Teil verschalt und zeigen noch Spuren von Bemalung. Dieser Alügel stammt aus dem Sahre 1570, wie eine Sahreszahl an der Außenseite des Webandes angiebt. Un der gleichen Stelle ist ein Wappen mit einem verfohlten (vertohlenden, rotglühenden) Baumast angebracht, das Wappen der Familie Rohl, der die gleichnamige Buchdruckersamilie des 16. Jahrhunderts augehörte. Aus gleicher Zeit stammt der Brunnen am Hinterhause, der zwei sehr schön venamentirte Mengiffancewappen aufweist. Tas eine ist das bereits beschriebene Rohl'sche, das andere, mit einer Geiß im Telde und als Helmzier, ist das Wappen der Chefran Rohts, einer geborenen Beißter, die aus einer Amberger Familie stammte. Die an drei Seiten sich herumziehende Inschrift lautet: De Pauli sitiens Carbonis sume liquore Sed ne post sitias pocula sacra bibe. Diejer Buul Rohl ijt also offenbar auch der Erbauer des Hauses. In dem gleichen Amwesen, aber weiter gegen den Römting hinein gelegen, gehört ein hohes altes Gebäude mit abgetrepptem Wiebel und auftoßender Rapelle, beide aus frühgotischer Zeit und noch von den Auern crbaut. Die Kapelle ift eine der größten und schönsten gotischen Hauskapellen mit prachtvollem Sterngewölbe, das auf einem reich profilirten Mittelpfeiler und äußerst lebendig stulpirten Ronsolen ruht. Bon den hübschen Schlußsteinen enthält einer das Wappen der Auer, auf fpigbogigem Schild ein Stud Mauerbetronung.

Das Auerhaus am Römling hat eine so reiche Weschichte, wie kanm ein anderes der hiesigen Weschlechterhäuser. Im letten Viertel des 13. Jahrhunderts war dasselbe nachweislich im Besithe der Auer. Dieses ritterliche Weschlecht stand durch seine bedeutende Macht und seinen großen Reichtum in gewaltigem Anschen. Unter Friedrich von Auer wohnte der deutsche König Adolf von Rassau während des Reichstages von 1295 im Stammhaus der Auer. Der älteste Sohn, ebensalls Friedrich genannt, ein unerschütterslicher und ausopsernder Anhänger Kaiser Ludwigs des Bayers, gelangte durch Heirat in den Besith der Herrschaft Prennberg und gründete die berühmte Linie der Auer von Prennberg. Von ihm und seinen Verwandten wurde das Spital zu St. Oswald

<sup>!</sup> Hi wal rend der Trudlegung dieses Anijanes bereits gercheben.

<sup>2</sup> Fr na be laonden Notizen find jum großen Teil dem eingebenden Schriften "Das haus der Auer von Pounderg" des verdienstvollen Fordbeis 6 Weumann entnommen.



Sig. 5 Thon Dittmerbof mit den Artaden in ihrem ursprünglichen Zustande.

gesustet und die St. Oswaldtriche gebaut. Auch um die Förderung des Dombaues haben sie sich große Verdienste erworben. Im Jahre 1331 zum Bürgermeister gewählt, machte er uch durch sein stotzes Wesen — von seiner Vehausung am Römling ließ er sich von vierzig gewappneten Mannen zur Kirche geleiten — und durch eine sörmliche Schreckens-berrschaft, daß er im Jahre 1334 mit seiner ganzen Sippe stüchten mußte



din. 1 Am Romfing

und das ganze Geschlecht aus seiner Vaterstadt verbannt wurde. Aber erst im Jahre 135% entäußerte er sich seiner Behausung am Römling. Von nachmaligen Besitzern seinen die reichbegüterten Ingolstätter, die wacheren "Pröbste auf Innan", sowie die edlen und angesehenen Trainer hervorgehoben. Von den letzteren gingen die zwei Behausungen am Römling nebst der Thomastapelle im Jahre 153% an die Familie Rohl – unter welcher 1570 der Umban des Echauses stattsand über, und verblieben in deren Besitz die Isol. Im Jahre 1601 wollte der Aursürst Friedrich IV. von der Pfalz der nachmalige Venterkönigs das Amwesen kausen, ohne jedoch die reichsstädtische Ge-



fig. 5. Gof der Gerrentrinkftube.



nehmigung zu erhalten. Es war dann eine Zeitlang Eigentum der Stadt, der Herren von Maxelrain und Leubelfung und einiger anderen Besitzer. Der Ratsherr Joh. Friedr. Perger sieß 1646 ein Gewölbe in die bereits vorher prosanirte Kapelle einziehen und im unteren Teile eine Trintstube einrichten, um seine selbst gedauten Weine auszusschenken. Von 1666 dis 1737 besäßen es die Memminger. Im Memmingerschen Hause hatte der Vischos von Sichstätt, saisersicher Prinzipalkommissär aus dem Geschlechte der Grasen von Schenk zu Kastell, sein Absteigequartier und starb auch daselbst im Jahre 1685. Die nachsolgenden, häusig wechselnden Besitzer haben diese historisch und archt tettonisch interessante Behausung ganz in ihrem früheren Zustande erhalten, und es wäre nur zu wünschen, daß auch der setzige Eigentümer die gleiche Pietät walten lassen möge, wie seine Vorgänger.

Auf dem Haidplats, und zwar rechtwinklig zum Thon-Dittmerhaus steht das früher "Altmannsche" Saus mit einem zwar fleinen, aber reizenden Sofe, der von zwei Geiten mit offenen Arkaden eingefaßt ist. Siehe die Abbildungen Fig. 5 und 6. Das dem angesehenen Geschlechte der Altmann gehörige Gebäude wurde im Jahre 1441 von Rammerer und Rat erfauft und die Stadtwage, die sich damals in der Albansgasse D 52 u. 83 befand, hierher verlegt. Das Gebäude wurde von diejer Zeit die "neue Waaa", auch "der Herren Trinfftube" genannt. Es enthält prächtige Räume, in benen vordem Festlichteiten aller Art abgehalten wurden. Hier fand auch 1541 das bekannte Religionsgespräch zwischen Ecf, Gropper und Pflug fatholischerseits und Bucer, Melanchthon und Piftorius von protestantischer Seite, statt. Im Sahre 1782 wurde das Gebäude zur Aufnahme ber hochbedeutenden reichtstädtischen Bibliothet eingerichtet. Die Bezeichnung Bibliothetgebäude ift auch heute noch vielfach gebräuchlich, obgleich die Bibliothek bereits seit 1875 in das vormalige Gymnasium poetienm transferirt wurde. Die Hofarchitektur stammt aus dem Jahre 1575. Un zwei Seiten des Hofes sind offene Arfaden mit Areuzgewölben, während die beiden anderen Seiten mit Ginbauten für Wohn räume verjehen find. Un dem öftlichen Ginban, dem Haupteingang gegenüber, ift die Jahrzahl 1575 eingehauen. Beachtenswert ist hier, daß die beiden oberen Arkadenreihen je einer Hoffeite von einer einzigen Säule des Erdaeschpfies getragen werden. Diese unteren Gaulen zeigen einen wesentlich verschiedenen Charafter von denen der oberen und mittleren Reihe. Während nämlich bie ersteren, abgesehen vom Sockel, ein streng antifes Gepräge aufweisen und sich durch seine und elegante Profilirung des Napitäls auszeichnen, geht bei ben letteren ber Schaft furg vor Beginn bes Rapitäls in Die quadratische Grundform über und trägt ein tämpferartiges, fräftig profilirtes Rapitäl. Die durchbrochenen Bruftungen des oberften Geschoffes zeigen ein hier häufig vorkommendes Muster, das durch rechtwinklig gegen einander gestellte, etwas konver geformte Steine aus gebranntem Thon gebildet wird und bei aller Einfachheit eine reiche Wirkung erzielt. Bom Hofe aus gelangt man in die vormalige Christophstavelle, in der jedoch nur noch Die reich profilirten Gewölbeanfage vorhanden find. Geit langer Beit profanirt, dient fie dermalen als Dunglege. Der große Ecturm des Gebäudes schaut grämlich in den Bof herein. Was hat der alte Gefelle von feinem, eine Sauptverkehrsader ber Stadt beherrichenden Standpunkt seit sechs Sahrhunderten nicht alles mit angesehen! Beiteres und Dufteres! Blanzende Turniere, pompoje Aufzüge der Raifer mit den Großen des Reiches zu ben Reichstagen, welche in dem nahe gelegenen Rathause abgehalten wurden: den Einzug Ludwigs des Bapers nach der denkwürdigen Schlacht zu Mühldorf, der mit

dem gesangenen Wegenkönig Friedrich dem Schönen von Österreich in dem benachbarten Bumprechtichen Sause Absteigequartier nahm; die Hinrichtungen des berühmten Dombanneisters Wolfgang Moriter und Konsorten und später des faiserlichen Generals



Tig 6. Sof ber herrennunfimbe

Zwaisgotsch, die vor dem Nathause und "auf der Haid" statssanden. Gegenwärtig sieht das Ausere des Turmes, wie des Gebäudes überhaupt, ziemtich unscheinbar aus. Nur wenig erinnert an die Zeit der Erbauung im 13. Jahrhundert. Ein einziges Spisbogensieniter mit zierlichem Säulchen und jenem kelchförmigen Anospenkapitäl, wie es die Übersgangsperiode charakterisitt, ist noch unversehrt. Die übrigen sind teils vermauert, teils

im 16. Jahrhundert umgestaltet worden. Noch später wurden jene ovalen, unter dem Namen "Ochsenaugen" befannten Fenster hineingebrochen, deren einige auf unserer Ab bildung sichtbar sind. Auch von den Wandmalereien, mit denen Melchior Bocksberger 1573 und 1585 das Äußere schmückte, ist nichts mehr zu sehen. Tagegen ist noch ein schwößes frühgotisches Gewölde im unteren Turmgeschoß und ein weiteres nebenan, von der Waggasse aus zugänglich, erhalten.



Big. 7. Edmuabacher oder Leichenfelder Got

Einen stattlichen Hof weist das Schwabachersche Haus (Fig. 7), Ecke der Wesandtensstraße und Bachgasse B 95 auf. Die nach zwei Seiten den Hofraum umziehenden Pseilerarkaden sind äußerst originell, besonders die rechte Ecke mit dem ausspringenden Borsban und dem darunter besindlichen Treppenausgang. Ohne Zweisel haben wir es auch hier mit einem jener alten Geschlechterhäuser aus dem 13. Jahrhundert zu thun, wenn auch heure nur noch wenige Spuren aus jener Zeit vorhanden sind, wie beispielsweise das Spishogenthürchen rechts auf unserer Abbildung, welches in einen keinen Nebenhof sührt, und einiges mehr. Der dermalige Zustand des gesamten Anwesens trägt die Signatur

des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Die älteste vorhandene Jahreszahl ist 1551. Gie findet sich auf einem prachtvoll gearbeiteten Bappen, von beträchtlicher Größe, welches ich, im Begriffe Dieses zu schreiben, an einer geschützten Stelle Des Hausflurs mit ber roh behanenen Rüctseite nach oben gefehrt, vorfand. Dieses Wappen, das vielleicht Jahr zehnte unbeachtet an dieser Stelle gelegen, zeigt in meisterhafter Ausführung auf brei geteiltem Schilde einen Löwen und zwei ftilifirte Lilien. Die reich vrnamentirte Selm dede trägt als Helmzier ebenfalls einen Löwen. Die Unterschrift lautet: Steffan Robel 1551. Das Wappen ist höchstwahrscheinlich bei dem 1704 erfolgten teilweisen Umban der Vordergebände von seinem ursprünglichen Platze entsernt worden. Daß die Spigrfaden aus jener Beit (1551) stammen, ist famm anzunehmen. Bwar zeigen Die durchbrochenen Bruftungen gang die gleichen Formen, wie die bereits besprochenen im Soje der Herrentrinkstube, aber die gange Anlage weist doch auf eine spätere Beit bin. Wahrscheinlich entstanden sie im Jahre 1622. Diese Jahreszahl findet sich am linken Alügel des Hofgebandes an der Brunnennische. Aus der gleichen Zeit stammt auch das hübiche Gijengitter bes Brunnens. Nächjt bem oben erwähnten Robelichen Wappen von 1551 findet sich an der rechten Seite des Hausflurs noch das Wappen der Familie Mins, mit einem Rranich im Schilde und einem Rosenzweig als Helmschmuck, ebenfalls dem 16. Jahrhundert angehörig. Im 17. Jahrhundert war das Haus im Besitz der Lerchenfelber. Bon ihnen stammt ber Umbau bes auf die Wefandtenstraße gehenden Flügels her, der 1622 stattsand. Un dem Erfer ist deren Wappenschild, mit einer Lerche im Mittelfeld, angebracht.

Ühnliche Höfe, wenn auch architektonisch minder bedeutend, finden sich noch mehrere hier. So 3. B. ein kleiner Hof neben dem zulest besprochenen Schwabacherschen oder Verchenselder Hofe, Gesandtenstraße B96, mit ähnlichen Pfeilerarkaden und zinnens bekröntem Streiturm; im vormaligen Gasthaus zum Ritter in der roten Hahnengasse, mit zwei Reihen Säulenarkaden übereinander auf nischensörmig überwöldtem Pfeilerunterbau, serner ein kleines Höschen im "roten Lilienwinkel" mit frühgotischen Spischogensenstern, ein zwar kleiner, aber sehr hübscher Hof mit dreisachen Arkadenreihen, ähnlich dem Hofe an der Hernerinkstube am Haidplag, im Hause F66 "beim Goliath" sowie ein weiterer mit doppelten Arkadenreihen, sehr malerisch von ungewöhnlich mächtigem Geäst wilden Leines umsponnen, im Bößenederschen Hause B17 in der Ludwigsstraße und noch andere mehr.

Schließlich sei noch zweier Höse Erwähnung gethan, die sich an tirchliche Gebäude ansichtießen. Der eine, "Hinter St. Oswald", Fig. 3, befindet sich an der gotischen St. Oswaldtirche zwischen der Engelburger Gasse und dem Weißgerbergraben. Es ist dies ein Gebäudekompter, der mit zu den ältesten Regensburgs gehört und teilweise noch Reste der alten Stadtmauer enthält. Dier am Weißgerbergraben schloß dis zum Jahre 1254 Maner und Graben die Stadt ab, und erst von diesem Zeitpunkt an wurde die "Westmervorstadt" durch weiter hinausgerückte Vesestigungen mit zur Stadt gezogen. Einige der ältesten Hündbogenschurgs, davon noch eins aus romanischer Zeit mit von Säulchen getragenen Rundbogenschstern, zeigt unsere Abbildung auf der rechten Seite des Hoses.

Der andere der oben erwähnten Höse befindet sich hinter der Dreieinigkeitslirche und ist vom Tänzergäßchen aus zugänglich. Dieser Hos Fig. 9 ist wegen seiner malerischen Siesamtwirfung höchst beachtenswert. Im Hintergrund erhebt sich die von dem Rürnberger Baumeister Johann Karl von 1627 bis 1631 erbaute einschiffige Dreieinigkeitse

firche in fräftigen Renaissancesormen. Das Innere wirft imponirend durch das mächtige Tonnengewölbe, welches in flachem Bogen den ganzen Raum überspannt. Dem folossalen

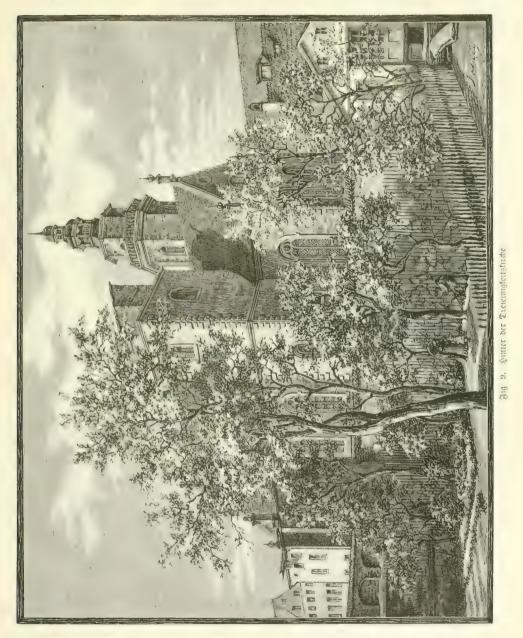

Schiff ist ein seitlich eingezogener Chor mit geradem Abschluß vorgelegt. Bon den beiden flankirenden Türmen ist nur der nördliche Turm ausgebaut, während der südliche sediglich bis zum Achteck hinausgesührt worden ist.



Mit Abbildungen.

I.

Die Bebeutung der diesjährigen Münchener Ausstellung liegt darin, daß sie uns zum erstenmal ein deutliches Bild der großen Wandlungen giebt, die sich im Lause der letzten Jahre in der gesamten europäischen Kunst vollzogen haben. Der Most, der sich so toll gebärdete, ist allmählich zum genießbaren Weine geworden. Intimere Naturanschauung, engerer Ausschluß an die Gegenwart und größere technische Selbständigteit ist im wesentlichen dassenige, was aus den revolutionären Bestrebungen der letzten Jahre als bleibendes Besitztum in unsere Kunst überging. Die Hell: oder Graumalerei, welche äußerlich die neuen Werte tennzeichnet, ist sicher nur ein unwesentlicher Punkt und wird mit ihren blauen Schatten einer späteren Zeit kaum minder manierirt erscheinen als die braun branstigen Vilder der früheren Epoche. Demgemäß liegt es mir durchaus sern, in der neuen Richtung ein allein setigmachendes Prinzip oder gar die Schablone sehen zu wollen, in die alles hineinpassen muß. Das, was uns in einem Kunstwert interessirt und sessen, ist nach wie vor der Mensch selbst, der darin stecht, die Individualität des Künstlers.

Und mit dieser ist es eine heitle Sache. In vielen Landstrichen und Ländern scheint sie gar nicht zu gedeihen, z. B. in Frankreich. Gerade dort, wo der Hohepriester der neuen Anichauungen. Jean François Millet, gelebt und gemalt hat, ist der Geist heute schon verstogen und nur die Schablone geblieben. Da das Schematisiren wohl das Erbteil aller Romanen ist, hat man das Außerliche des neuen Prinzips genau sestgestellt und sabrizirt nun nach diesem Rezept Tausende von Bildern, wie wir es alljährlich im Salon sehen.

Besser scheint es in den germanischen Ländern zu sein. Von allen ausländischen Abteilungen ist die englische trop ihrer spleenigen Maler vielleicht die interessanteste. Und welch ein großer Gegensatz herrscht zwischen dem modernen Holland mit seinen eigenartigen Künstler physiognomien und Belgien, dem Baterlande der Technik! Za selbst in Teutschland macht sich ein ähnlicher Unterschied geltend. Ze mehr Berlin das Centrum des attuellen Lebens, die nivellirende Großstadt wird, um so mehr scheint München die absolute und undestreitbare Sihrerschaft in der Kunst zu behanpten. Auf der diessährigen Ausstellung ist das Borherrschen der Münchener Kunst wohl für seden in die Augen springend, besonders wenn er die fünstlerische Tochterstadt Karlsruhe noch mit dazu rechnet. Ta von den beiden Berzliner Koryphäen Knaus schlecht, Menzel gar nicht vertreten ist, macht die Verliner Gruppe einen beinahe dürftigen Eindruck.

Gaffen wir die Stoffe ins Muge, fo zeigt fich der Unterschied gegenüber früheren Mus stellungen sojort darin, daß die einst allbeherrschende Sistorienmalerei ihrem Ende entgegen geht. Gie hat allmählich ihren Stofffreis erschöpft und schiedt bor bem Berscheiden nur noch einmal die Baradepferde ins Feld, die feit brei Jahren auf jeder Ausstellung vorgeführt wurden. Neu ist nur die große Leinwand von E. Lista in Rom "Raiser Maximian ericheinen feine Opfer" eine theatralische Mondscheinseerie, wie sie vor einigen Jahren Sinibaldi in feiner "Salambo" noch effettvoller inscenirt hatte; neu ferner von Bermann Raulbach ein fehr unklares Bild "Die Unfterblichkeit", b. h. eine altrömische Dame, Die fich in einem Columbarium damit beschäftigt, eine Marmorbufte zu tuffen. In der Berome-Schute wurde dieses Motiv bekanntlich dutsendmal verarbeitet, und was für jene frangöfischen Bilder gilt, paßt auch auf Diefes. Es ift weder von der mahren Empfindung burchbrungen, mit der nur die Beitgenoffen - man denke an griechische Grabstelen - folde Stoffe gu behandeln wußten, noch von antitem Sauche befeelt wie bei Alma Tadema, der durch die Umgebung auch seine Figuren zu beleben weiß, noch endlich modern empfunden, ba unserm Jahrhundert solche Sentimentalität fernliegt. Tropbem hat es, wenn man es in feine Teile zerlegt, nirgends einen Gehler und ist wegen bes beigegebenen archäologischen Apparates guregend für den Weschichtsprosessor und den strebsamen Ohmnasiasten, nichtssagend nur für benjenigen, ber hinter bem Runftwerk auch eine künstlerische Individualität sucht.

Bon alteren Bildern fieht man aus München Lindenschmits "Marich", ber noch un= verforgt ift, und hermann Raulbachs "Beil. Glifabeth", Die bereits in der Wiesbadener Galerie ihre Unterfunft gefunden hat, aus Berlin Sildebrandts "Tullia", Selquifts "Huß" und Logels "Ernst den Bekenner". Bogels Bild macht den nicht unglücklichen Bersuch, sich wenigstens technisch mehr ben Forderungen unserer Beit anzupassen: es bleibt aber immerhin fraglich, ob man überhaupt heute noch die Bearbeitung berartiger Stoffe von einem Rünftler verlangen barf. Unftatt in den Ausftellungen möglichst viel fertige, dem inneren Rünftlerdrang entsprungene gute Bilder augukaufen, geht man namentlich in Preußen noch immer von der Ansicht aus, daß die Runft durch "Aufträge", und zwar solche mit gebundener Marschroute, gefördert werden muffe, glaubt man burch Ministerialbetrete eine königlich preußische Runft schaffen zu können und richtet auf diese Beise oft gerade die frischesten Talente im Sandumdreben zu phantafielosen staatlichen Sistorienmalern ab. Man scheint dort noch immer nicht einzusehen, daß die Sistorienmalerei nur die Treibhauspflanze einer unglücklichen Epoche mar. Alls fie in Schwung kam, hatten wir noch keine nationale Weichichte. Aus der politischen Zerrissenheit der Wegenwart suchten sich die Rünftler mög lichft weit in Die Vergangenheit zu flüchten, ba fie fich noch immer ober für Bergog Ernft den Befenner als für die Mehrzahl seiner in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts lebenden Rollegen begeistern konnten. Jeht aber haben wir ein deutsches Raiserreich! Die Tage find vorüber, wo die Gebildeten in thatenlose Betrachtung versanken vor den Leiden= schaften einer Tullia, vor den Thaten Alarichs oder Ernft des Bekenners, wo fie, ftolg darauf, daß dies Jahrhundert die Epoche des Gedankens fei, fich in ihre vier Wände guruckzogen und der Well ihren Lauf ließen. In unferer großen thätigen Zeit haben wir kein Bedürfnis mehr, noch länger auf die verschüttete Welt früherer Jahrhunderte mit stannender

Berchung burzublicen. Virtlichen Hifterienvildern, die eine hilturgeschichtliche Epoche wirtlich timitterisch durchdringen oder im Sinne der alten Meister die historische Stassage zur Entjatung rein maserischer Tualitäten verwenden, wird stets unsere volle Bewunderung zu teil werden, aber was tann solch sauwarmer historischer Trödelkram uns Menschen einer anderen zeit sagen! Wir wollen teine derartigen großen Maschinen mehr, die unter der stotzen Alagge der Historienmaterei nur trodene Allustrationen zu einem Leitsaden der Weltzgeschichte liesern und die Kunst als vädagogische Hisswissenschaft in den Tienst des geschichte lichen Anschammasunterrichts stellen. Wir, die wir eines der größten Tramen der Weltzgeschichte selbst mit durchtebt haben, wir, die Zeitgenossen Bismarcks, wir haben mehr mit uns selbst zu thun und sordern von einer "Historienmalerei" in allererster Linie, daß sie auch unsere Nationalhelden verherrlicht und zeitgenössische Greiquisse der Nachwelt überliesert,

Leider last gerade in dieser Beziehung unsere Aunst noch sehr viel zu wünschen übrig, und es ist auf unserer Ausstellung taum ein einziges gutes modernes Historienbild zu sinden. Anton von Werner ist unter die Pleinairisten gegangen und hat eine "Geburtstagsseier beim Rommerzienrat" geschicht — ein ganz unqualissisdures Bild mit etwa sünfzig Figuren, das einer unserer berühmtesten Meister tressend mit den Worten charakteristirte: "Es sieht aus, als ob sich seder selbst hmein gemalt hätte." Das einzige wirklich bervorragende Vert ist Ferdinand Ketlers "Triumph Wilhelms I.", eine undesangene und geschickte Verbindung von allegorischen und historischen Figuren und gerade in dieser Hinsicht ein äußerst glücklicher Vurs. Erst durch diesen allegorischen Schmuck ist die historische Seinen — der Einzug des Kaisers durch das Vrandenburger Thor — tünstlerisch brauchbar geworden, während ohne denselben die ganze Schilderung eine langweilige Illustration geblieden wäre. Dagegen hat das Vert einen anderen sterenden Jehler — es ist zu "schön", d. h. es neigt zu sehr zu Ihumann hinüber, hat zu viel Aleinliches, Spielendes, Ertüsteltes und nicht den großen monumentalen Zug, der bei derartigen Stossen doch in allererster Linie zu verlangen ist.

Daß die Schlachtenmalerei erst jett zu größerer Bedeutung fommt, ist ebenfalls er ttarlich. Nach dem siebziger Brieg, der in Frankreich Neuville und Detaille zur Entwickelung brachte, war unsere Runft — vereinzelte Ausnahmen abgerechnet — noch zu unselbständig noch zu jehr in der Altmeisterei besangen, um an derartige Ausgaben mit Ersolg heran treten zu tonnen. Ehne fich anzulehnen, vermochte man nicht ficher zu stehen. Wenn Rronleuchter für Gas zu liefern waren, gab man ihnen die Formen gotischer Lüfterweibchen mit imitirten Rerzen; statt moderner Schlachten malte man mittelalterliche Turniere und Scharmigel aus dem dreißigjährigen Krieg, da man sich dabei stofflich und technisch an das Borbild ber Alten halten kounte. Auch jett ift noch nicht viel, aber wenigstens einiges Gute vorhanden. Als das beste Ariegsbild haben wir die Scene aus der Schlacht bei Bionville "Unteroffizier Kaiser von den Magdeburger Kürassieren führt seinen schwer verwundeten Lieutenant aus bem Gefecht" von dem jungen Tuffeldorfer Th. Mocholl zu begruffen. Das gefährliche technische Problem, mit vorwiegend weißen Uniformen arbeiten zu muffen, ift bier mit großer toloristischer Kraft bewältigt; dabei tritt uns wirklich einmal echte geschichtliche Seldengröße, tein theatralisches Seldenpathos wie auf den herkommlichen Sistorienbildern entgegen!. Auch die Darstellungen des "Besechtes bei Bazeilles" von dem Münchener Ludwig But und der "Preußen bei Mödern" von dem Stuttgarter Robert Haug verdienen freudige Anerkennung, ba wir es auch hier mit wirklichen padenden Schlachten= bildern zu thun haben, mahrend Jaber bu Taure in seinem Bilde "General von der Tann vor Orleans" und Jan Rofen in feiner "Barabe in Warfchau 1824" nicht über bas Schema der herkömmlichen Paradebilder hinauskommen.

Aus dem Gebiete der Annhologie ist nichts von Bedeutung zu erwähnen, da Boed tins herrliches "Spiel der Wellen" und Klingers originelles "Parisurteil" schon allgemein bekannt sind; dagegen ist die religiöse Malerei in stetigem Aufschwung begriffen — eine Thatsache, die um so exprenticher ist, da derartige Vilder betanntlich teinen tirchlichen Anstragen, sondern lediglich dem inneren tunstlerischen Trange ihr Entstehen verdanten. Gerade diese Verte liesern den glanzenden Beweis, daß unsere Kunst allmählich die Bevormundung der alten Meister abgestreist hat und wieder selbständig geworden ist. Tie einst so beliebten Arbeiten von Plockhorst, Ludw. Thiersch und E. A. Geiger, die sich darauf beschrähen, in lauwarmer Weise die von der Renaissance überkommenen Gestaltungen zu wiederholen, machen selbst auf das Publitum teinen Eindruck mehr. Auch an der "Vertreibung der Wechsler" von Frank Kirchbach, die im Sinne der älteren Franzosen kulturgeschichtliches Vrimborium mit modernem Judenjargon verquickt, geht man interesselos vorüber. Nicht in ihrem echten Kostüm, sondern in ihrem rein menschlichen Ausdruck hat die Echtheit der heiligen Figuren sich zu ossendaren — das ist die erste und wichtigste Forderung, die heute an ein religiöses Vild gestellt wird.

Bu ben alteren Meistern, welche Diese Resorm durchführten, hat sich diesmal als home novus noch Wilhelm Türr gesellt, von dem bisher nur ein mit großem toloristischen Talent gemaltes Stillleben zu sehen mar. Seine Madonna, die von goldigem Sonnenlichte be ichienen mit dem Rinde auf dem Rasen sitt, während vor ihr Engel in firchlichen Gewändern mufiziren, ist eines der liebenswürdigsten und seinfinnigsten Werte der Ausstellung und liefert ben tröftlichen Beweis, daß auch in unferem entgötterten, ftreng realiftischen Beitalter noch Schöpfungen möglich fund, die durch ihren rein poetischen Behalt unfer Berg erguiden. unser Gemüt erfreuen. Bei selbständiger, durchaus eigenartiger Auffassung sind nicht nur die Riguren in allen Einzelheiten fo fein, ich möchte sagen, so musikalisch empfunden, sondern auch in ber Landichaft die idullische Stimmung, die den einsamen Wanderer überkommt, wenn die Echatten des Abends herabfinfen und die Erde in traumerisches Echweigen hullen, folorijiifch fo ungemein wirkungsvoll zum Ausdruck gebracht, daß man an die besten Arbeiten henners erinnert wird. Teilweise trägt zu dieser Wirkung vielleicht auch der ganz zufällige Umftand bei, daß das Werk nicht ganz vollendet ift, sondern sich gerade in dem Stadium befindet, wo Bilder fünftlerifch am reigvollften wirfen. Gerade in Diesem Bustande hat es einen so garten Dust und übt eine so reizvolle Wirtung des Halbgeahnten, marchenhaft Umichteierten, daß man dem Künstler jast raten möchte, teinen Binselstrich mehr baran zu thun. Durr hat fich mit biefem Werke einen ehrenvollen Namen geschaffen und ift in die Reihe derjenigen Rünftler eingetreten, deren Weiterentwickelung fortan mit regem Interesse zu verfolgen ift.

Auch die Madonna von Gabriel May zählt zu den besten Werken, die May in den letten Jahren gemalt hat; sie ist etwas barock vielleicht, aber merkwürdig stimmungsvoll. Tas dunch, daß Mar teine einsache Madonna, sondern ein aus einem Altar ausgestelltes Ma donnenditd malte, vor welchem Kerzen brennen und Botivgeschenke niedergelegt sind, weiß er wie durch mystischen Zauber uns dem Getriebe des umgebenden Lebens zu entrücken und gleichzam in ein einsames Kirchtein zu versehen. Alles wird still um uns her und atmet den Frieden des Gebetes, nur die visionären Gestalten auf dem Bilde führen ihr ernstes Dasein in ruhiger Schönheit. Wie auf allen Maxschen Bildern, wird auch hier die Wirkung ganz wesentlich durch das Kolorit unterstützt, das nicht Selbstzweck ist, sondern in seinempsuns dener Weise nur der Stimmung sich unterordnet, die der Gegenstand selbst in uns erweckt.

Gleich Max gehört Albert Keller zu ben interessantesten Künstlererscheinungen Münschens. Er tocht nie "breite Bettelsuppen und hat drum tein groß Publitum", aber aus allem, was er schafft, aus der flüchtigsten Porträtstizze wie aus dem sertigen Bilde schaut dem, der zu sehen versieht, eine originelle Künstlerphnsiognomie entgegen, teck subsettiv in der Aussassiung, Temperament dis in die Fingerspitzen. Wie vor einigen Jahren das alte Thema der "Auserweckung einer Toten" unter Kellers Händen eine neue durchgeistigte Gestalt annahm, so liegt auch seinem neuesten Bilde "Hexenschlaf" ein tieses psychologisches Problem zu Grunde: der merkwürdige Schlafzustand, der nach alten Berichten die Hexen während der Torturen und Hinrichtungen besiel und von dem man im Mittelalter annahm, daß er ihnen vom Teusel zur Erleichterung ihrer Schmerzen geschiet sei, während er nach

der Annahme der modernen Forschung, welche die Hegen als Medien oder Sonnambulen auffast, als Hupnose zu erklären ist. Dieses Problem hat Keller in befannter geistreicher Leite berarbeitet. Die an den Scheiterhausen gebundene jugendliche Here reicht dem Geliebten noch die Hand herab, mährend ein traumhastes Lächeln ihre Lippen umspielt und die Augen halb geschlossen sind. Neben dem Geliebten steht angstwoll und händeringend die

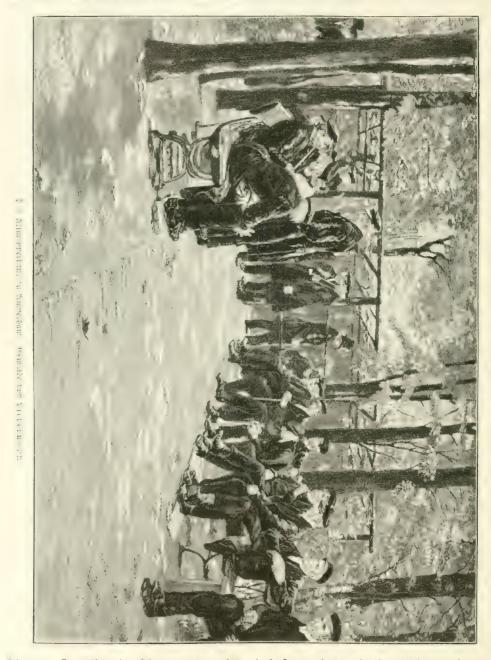

Mutter. Das Bolt im Hintergrunde, teils mit Haß und Hohn die Unglückliche versolgend, wils in gleichgültigem Stumpffinn dem Vorgange zuschanend, steht in beredtem Gegensatzu der fillen Rube des Schlases, mit der die "Here" hinüberstirbt. Obwohl auf jede laueriebe Etisette verzichtet wurde, ist hier eine kulturgeschichtliche Epoche doch viel tieser als auf "Uen rugsum hängenden Historienbildern erfaßt.

Benig erfreulich wirft bagegen Ernft Bimmermann mit feinem "Chriftus Confolator",

und auch Piglheins "Grablegung Christi" steht nicht auf der gewohnten Hibe. Zwar liegt etwas Gewaltiges, ein Jug grandioser Ginsachheit in diesem Vilde. Die Natur erscheint größer und mächtiger als sie uns gewöhnlichen Menschenfindern entgegentritt, und dieser bis



zur Schrofiheit gesteigerten Stimmung in der Landschaft entsprechen die heroischen Gestalten, die sich darin bewegen; auch das Tiestragische des Vorganges kommt durch die ernste Farbensgebung treistich zum Ausdruck. Aber vom Grandsosen bis zum Leeren ist oft nur ein

In Mendenzummer, vemade ven have, man,

Schritt. Es sehlt der Bruston seetischer Empsindung, der vor neun Jahren beim "Christus" is überwältigend wirtte; man hat den Eindruck, als ob der Künstler nicht bei der Sache gewesen und nur Absälle seiner Panoramastudien noch nachträglich hätte verwerten wollen. Piglbeins großes Konnen ist hier zum Schema geworden.

Ein Teil dieses Könnens ist auch auf Pigtheins Schüler Josef Block übergegangen; ein ausgesprochenes formales Talent, dem freilich die tünstlerische Individualität noch volltommen abgeht. Sein großes Bild "Christus und das Weib von Samaria" wurde schon fruber von mir in der Nunstchronit besprochen.

Bahrend Rigthein in erstannlicher Bielfeitigkeit Die verschiedenartigften Stoffe gleich geichmadvoll zu behandeln weiß, alle Urten der malerischen Technit in spielender Leichtigteit beherricht, hat Brig von Uhde befanntlich feit einer Reihe von Jahren fich ausschließlich religiöfen Stoffen gugewandt und erft in ihnen ben entsprechenden Ausbruck für feine Individualität gefunden. Geine "Prozession" ist zwar fabelhaft fein beobachtet; das Philosophische in Uhde, sein ernst grubelnder, in streng tirchlichen Unschauungen großgezogener Beist fommt aber nur in feinen religiösen Bildern zum Ausdrud. Wir sehen in densetben den Protest eines tief veranlagten Gemütes gegen den falten tonbentionellen Idealismus, der porher in ber religiösen Malerei herrschte und durch leere Formenschönheit die fehlende feelische Empfindung zu ersegen suchte. Indem Uhde biese Maste wegnahm und es waate, ben ideellen, allgemein menfchlichen Gehalt jener alten Ueberlieferungen in den Formen bes uns umgebenden Lebens jum Ausdrud zu bringen, gab er ben biblijchen Schilderungen wieder Leben und Secle, verlieh er ihnen wieder die Form, in welcher allein fie eine unmittelbare, intime Wirkung ausüben können. Durchgeistigung bes Gedankens ift an die Stelle leerer Formenichonheit getreten wie in der Mufit Wagner der italienischen Oper mit ihren wohlgefälligen Melodien den Garaus machte.

Außer durch die beiden älteren Darstellungen des Abendmahls und der Bergpredigt ift Uhbe mit einem Bilbe kleineren Formates "Die heilige Nacht" vertreten, in bem er gerabezu eine Perle geschaffen hat. Ja, ich mochte sagen, daß seit Rembrandt fein religibses Bild von gleich intimem Reize gemalt wurde. Es ift ein Flügelaltar. Auf bem Mittelbilde, bas uns in eine armliche Schreinerstube versetzt, ist der einsache Vorgang aus dem Leben ber beiligen Familie gewissermaßen zu einem Symnus auf die Beiligkeit des Familienlebens umgestaltet. Maria betrachtet in stiller Berehrung bas auf ihrem Schofe liegende Rind, bas auf den ersten Blid vielleicht zu flein wirft, ba wir ims bei der Betrachtung der älteren italienischen Bilber daran gewöhnt haben, nicht ein neugeborenes Rind, sondern einen dreijährigen Knaben dargestellt zu sehen. Links nahen sich auf der steilen Straße eines Gebirgsborges in chriftentiger Echen die Hirten; hier und da beleuchtet der Etrahl einer Laterne die rauhen Geftalten, die aus dem Dunkel auftauchen. Rechts find die Engelein aus dem himmel herabgefommen und durch bas abgebedte Dach in bie hutte gestiegen, teine nadten Amoretten im Ginne ber Italiener, sondern Die abgeschiedenen unschuldigen Minblein, in weißen Aleidchen, mit Blumen im Saar. "Chre fei Gott in ber Bobe, Friede auf Erden", tont und in jubelndem Lobgefang entgegen. Außer ben Engeln auf bem Genter Altarwerf durfte es wenig Tarftellungen geben, die so naiv, jo innig, so echt biblisch empfunden wären, und die toloriftische Stimmung ordnet fich in der seinsinnigsten Weise Befamtstimmung unter. Überall offenbart fich eine jo volltommene geiftige Durchdringung aller Teile, daß niemand, der das Bild geschen, den beglückenden Eindruck vergessen wird.

Uhde ist bis jetzt der einzige, der auf dem Voden des Naturalismus stehend sich nicht bamit begnügt, nur das, was er mit eigenen Augen gesehen hat, wiederzugeben, sondern der im Zinne dieses Naturalismus sich wieder an die größten Aufgaben heranwagte und heran wugen tonnte, welche die Kunst seit fast zweitausend Jahren beschäftigen. Und er hat dieser Kunst neue Seiten abgewonnen, hat sie wieder um einen Schritt vorwärts geführt. Er, der Ite zum 33. Jahre den Roch des Gardeossiziers getragen, der ohne atademischen Trill, unberrit von verstandnistoser Kritit ruhig und zielbewust seinen Weg ging, ist heute der große Jahrer geworden, um dessen Banner sich die jüngere Künstlerschaft schart.

Thatsache, daß eine betannte Uhdesche Komposition "Lasset die Mindlein zu mir tommen" bereits in veränderter Kassung vorliegt. Walter Firle hat ein großes Wild "Im Traner hause" gemalt, das großes Aussehen erregt und als eine sehr geschickte Leitung gesten tann. Es ist eine ländliche Seene: in dem mit roten Ziegeln gepstasserten Vorraum eines bäuerlichen Hauses ist im ossenen Sarge, in weißem Tuch und Schleier die Leiche eines jungen Mädchens ausgebahrt. In Häupten der Leiche brennen zwei Kerzen. Vor dem Sarge ützt in tiesschwarzer Aleidung die Mutter. Männer und Frauen umstehen in ernster Teilnahme den Sarg, die Kinder des Torses bringen Kränze von Strohblumen herbei. Iede dieser Gestalten ist von unsübertresssischer Labrheit — nur gebührt dieses Lob weniger Tirte als Uhde, auf dessen Vielde die meisten Figuren in ähnlicher Stellung vortommen. Taß Tirte im Publikum weit größeren Beisall sindet, ist wohl hauptsächlich darauf zurüczusühren, daß sein Bild teine anstößige Christussigner enthält und die Prinzipien der neuen Richtung sehr glücklich mit dem beliebten melodramatischen Elemente der Piloty-Schule verbindet.

In Wahrheit kann neben Uhde aber wohl nur ein Meifter genannt werden, der eine gleiche Märtyrerzeit durchmachte, aber auch gleich großen Ginfluß ausübte: Liebermann, Wenn die Physiognomie unserer gegenwärtigen Ausstellung eine so gang andere ist als früher, wenn an die Stelle theatralischer Effetthascherei Wahrheit und Chrlichteit, an die Stelle oberflächlicher Nachahmung der alten Roloristen fast durchgängig intime Natur= anschauung getreten ist, wenn unsere jüngeren Künstler mehr und mehr die konventionellen Gewohnheiten des malerischen Sehens abgelegt haben, so ist das in allererster Linie auf die Unregungen zurudzuführen, die von Jean Frangois Millet ausgingen und von Liebermann zuerst bei uns zur Geltung gebracht wurden. Liebermann ist der Apostel der neuen Richtung in Deutschland, einer der Bahnbrecher, mit denen später die Kunftgeschichte zu rechnen haben wird. Bei ihm zeigt fich recht deutlich der Gegensatz zwischen dem wahren Rünftler, ber das Publitum heranbildet, und jenen Gintagsstiegen, die dem Geschmad des Bublifums folgen und von diesem eine Zeitlang auf den Schild gehoben werden, um dann in völlige Bergeffenheit zu versinken. Unfangs gang ertrem und ausschließlich im Rultus des Saß lichen befangen, war Liebermann mit Recht als ber Apostel ber Schenflichtein verschrieen. Bente ift er es nicht mehr; aber wer vermöchte zu fagen, ob er fich verändert ober ob er uns verändert hat? Er vor allen andern hat uns von jener falichen Sentimentalität, von jenem unseligen Kokettiren mit erlogenen Gefühlen, bas sich in unserer Runft ein= genistet hatte, befreit und und wieder an das Ginsache und Wahre gewöhnt, so daß wir heute vor Liebermannichen Bildern durchaus fein Befrenden mehr wegen ihrer Saftlichteit, sondern im Gegenteil Bewunderung wegen der Schärse und Chjettivität der Beobachtung empfinden.

Bor feinen "Flachsspinnerinnen" muß man unwillfürlich an die großen alten Meifter benten, fo einfach, fo felbstwerftandlich ift bier alles. Hier fpricht eine tünftlerische Ratur gu uns, die gar teines tleinlichen technischen Raffinements mehr bedarf, um fich in überwältigender Beise zu offenbaren. Bas für eine erstaunliche Birkung ift mit ben einfachsten Mitteln er= zielt! Fast glaubt man das Summen und Schnurren der Rader in dem stillen Arbeitssaal zu vernehmen. Das große Wort "Ich arbeite", der Wahlspruch des 19. Jahrhunderts, redet hier laut zu uns. Das ift kein Bilb, bas ift eine Schöpfung. Und auch auf ben kleineren bem Altmännerhaus Abbildg. G. 288', bem Biergarten und der holländischen Stragenscene - tritt und eine fo hingebende Raturbeobachtung entgegen, daß wir gar nicht mehr verlangen, um hoben Runftgenuß zu empfinden. Da buhlt teine ertünftelte Romposition, teine aufdringliche Poje, feine unwahre Farbe, fein erlogenes Gefühl um unseren Beisalt: alles ist so mahr und überzeugend, so frei von allen Prätensionen, so natürlich und ungegwungen, daß keine andere Empfindung in uns aufkommt, als die: fo muß es fein. So etwa muffen die alten Hollander auf ihre Zeitgenoffen gewirtt haben. Während man bisher an ihnen fehr mit Unrecht nur bas frembländische Gewand und die Sitten vergangener Beiten nachahmte, ift Liebermann wirklich vom Geifte jener großen Deifter beseelt. Denn

thren Zeitgenoffen boten jene Bilder weder weit hergeholte noch weit zurückliegende Ruriosistaten fie sprachen einsach und herzlich zu ihnen, wie Liebermann zu uns.

Meben Liebermann tritt diesmal besonders Baron Sabermann bervor, ber fich bei seinem hervorragenden Talent und bei dem Ernste seiner Runftanschauung unter Rünftlern mit Recht eines außerordentlichen Ruses erstent, mahrend er ber großen Maffe giemlich unbetannt blieb. Bwei seiner Bilder find zwar schon von früheren Ausstellungen befannt, tonnen aber in ihrer jegigen Umgebung nur gewinnen. Das erste führt uns in die Sprechftube eines Arztes, der eben an dem schmächtigen, nachten Körper eines Kindes, das offenbar von erblicher Schwindsucht behaftet ift, berumborcht, während die Mintter in Trauerfleibern und gleichfalls von überaus schwindsüchtigem Aussehen babei fitt und ängstlich auf den gejurchteten Ausspruch harrt. Die Frage, ob Ibjen gut thut, Gehirnerweichung auf Die Buhne zu bringen, ift oft erörtert worden, ich will daher nicht darauf eingehen, ob die malerische Behandlung berartiger Stoffe fehr wünschenswert ift. Gedensalls hat der Rünftler die Aufgabe, die er sich gestellt, solgerichtig durchgeführt und das, was er in dem Bilde aussprechen wollte, voll und gang zum Ausbrud gebracht. Auch in feinem zweiten Bilbe, bem "Rrantenzimmer" weiß er durch die Lichtführung einen feinen, edlen Empfindungereiz hervorzubringen. Downfl wir das Antlig des Leidenden nicht einmal sehen können, empfinden wir doch mit ihm die stillen Gefühle ber Soffnung, die beim erften Sonnenstrahl wieder seinen franken Leib beseelen. (S. die Abbildg. S. 289.) Das dritte Bild Habermanns, ein Jagoftud, ift zwar tedmiich gleich hervorragend, sonst aber weniger bezeichnend.

Unter den übrigen Münchenern zeigt Szymanowsti ein tüchtiges Talent in seinem "Bauernstreit", der sich durch besonders gewandte Beleuchtungstechnit und scharse Charafteristik der Figuren auszeichnet. d. Schmädel bringt Kränzebinderinnen zu "Aller Seelen", Kricheldorf ein "Tischgebet", das durch schlicht einsache Auffassung und seine Lichtwirkung sessen. Der der vor einigen Jahren mit dem Ende einer Austräglerin Ersolg gehabt, hat diesmal zweier Austräglerinnen Ende gemalt, seinen Ersolg aber nicht verdoppelt. Benn nun derartige Schanerstücke mit geräuschvoller Ausdringtichkeit wiederholt werden, dann interessieren und rühren sie uns nicht mehr, sondern werden uns unangenehm, abgesehen davon, daß auch die technische Behandlungsweise diesmal keinen besonderen Wert hat.

Schließlich fei, um mit ber Betrachtung ber großen Münchener Bilber gu Enbe gu tommen, noch Beisers "Unterbrochene Trauung" genannt, ein Bild, das im Gegensat zu Den vorhergenannten mehr durch technische Fineffen im Ginne ber alten Siftorie zu glänzen lucht. Er führt uns in die Rirche einer kleinen Provinzialftadt, etwa in feine Geburtsstadt Patschlau in Schlesien. Die Honoratiorendamen haben sich in ihre neuesten, ziemlich überladenen Toiletten geworfen, die ihnen die erste Schneiderin der Provinz besorgt hat: Die Sochzeit eines alten Diplomaten wird geseiert. Da, wie sie am Altar stehen, kommt in sehr modernem grauen Uberzieher der Jugendgeliebte der jungen Dame als Deus ex machina von einer Reise zurud. Gie - wie follte es anders fein - fallt ihm in die Urme, der Diplomat nimmt die herkömmliche Pose an, die Damen schauen, flüstern, horchen — kurzum - die mit Recht jo beliebte Idee, die in Zehnpfennigromanen noch jest tolportirt wird, ift zu einem monumentalen Bemalde verarbeitet. Als echter Sistovienmaler hat Weiser es fich nicht verfagen können, eine "Nataftrophe", den "Gipfel einer Berwickelung" nach be= tanntem Rezept zu malen. Auch das Rompositionsschema und die Attituden der Figuren entsprechen genau bem Kanon ber Piloty=Schule. Das könnten ebenso gut Römer ober Karthaginienser sein; die Modernität des Bilbes liegt nur in den Rleidern.

#### Motiz.

Ergänzungen jum Braunichweiger Galeriewert von W. Unger. 3. Raspar Metichers Schäierieme zeigt den Haager Meister in der letten Phase seiner Entwicklung, in welcher er sich gern in muthologisch artadischen Schildereien a la Poussin versuchte. Das Bud ist in Zeichnung und Ausdruck auf unserer Nadirung auf das sorgsamste wiedergegeben.



SCHÄFERSCENE





Edlachtield von Actum

# Mifopolis.

Mit Abbildungen.



ie blauen Gewässer des ionischen Meeres, welche die buchtenreichen Küsten von Spirus und Afarnanien bespülen, spiegeln in ihren Wellen die User erinnerungsreicher Ländergebiete. Der tiese Sinschnitt, den das Meer zwischen den beiden genannten Ländern macht, wo sich von Spirus eine weite Landzunge vorstreckt und drüben im Halbkreis die

Berge Afarnaniens sich scheinbar an die wolkengefrönten Bergkuppen von Leukas an schließen, — das ist der Schauplay der Seeschlacht von Actium, in welcher i. J. 31 v. Chr. Octavianus die weit überlegene prächtige Flotte des Antonius und der Alcopatra gläuzend besiegte. Die Woge des Occidents schlug allzu krästig an den verweichlichten Orient und lange dauerte es, dis sie wieder an dieselben Küsten zurückrollte und dis der Halbmond des Orients auf den Trümmern der längst verfallenen Siegesstadt ausgepflanzt ward, jener Stadt, welche Augustus zum Andenken an diesen Sieg gegründet und nach ihm Nikopolis benannt hatte. Das Machtwort eines Imperators kann eine Stadt erbauen, eine Zeitlang erhalten, aber wenn dieselbe keinem inneren Bedürsnisse entsprungen ist, geht sie wieder unter, sobald das Despotenwort verstummt.

Ruhig gleitet heute der Dampfer durch die glatte Bucht; vor Prevesa rasselt der Anker nieder und erreicht bald den seichten Grund. — So malerisch eine türkische Stadt ist, so paßt doch sast jede Beschreibung der einen auf alle anderen; die Schlagworte sind immer dieselben: enge Straßen, Bazar, Schmuß, Rastell, buntes Menschengewühl, Türken, Griechen, Inden, — welch letzteres Wort in Prevesa mit durchschossenen Lettern gesdruckt zu werden verdient. Der Zweck meiner Ankunft war nicht Prevesa selbst, sondern die Landung galt den Ruinen von Rikopolis, welche etwa zwei Stunden von Prevesa entsernt liegen. Jedoch ziehen sich die Trümmer dis nahe an Prevesa heran, wenigstens sah ich an der Rüste, eine Stunde Bootsahrt entsernt, Ruinen von gewaltigen

291 Mitopolis

Bauten, in deren Nahe ich durch Zufall gelangte. Prevesa war nämtich am Tage meiner Antunn in großer Anfregung: ein Miratel vollzog sich vergangene Nacht. Ein Heiliger begegnete einem alten blinden Weibe und machte sie mit etwas Wasser, das er von ihr begehrte, sehend. Der Heilige lud die erstamme Alte ein, ihn in seiner Wohnung zu be inchen, er wohne an einer bezeichneten Bucht unter drei von ihm kenntlich gemachten Thvenbaumen: da verichwand er. Die Alte ging zu den Bätern der Stadt, meldete was vorgesallen und bat, man möge dort nachgraben, wo der Heilige sie hingewiesen; in der That, man solgte nengierig ihrem Buniche, und siehe da, der erste Spatenstich stieß auf Stein, und Säuten samt ihren Kapitälen kamen zum Vorschein. Ganz Prevesa war nun auf den Beinen, das Wunder zu sehen. Das Wunder schrumpst allerdings etwas zusammen, wenn man die in nächster Nähe besindlichen, malerisch am Ufer ge-



01116-12

legenen, von Pilanzen umwucherten gewaltigen antiken Mauerreste gewahrt. Die ganze Geschichte beweist sedoch, daß die griechsiche Gesistlichteit für derartige Märchen bier stets dantbaren Boden findet und wie ich nachträglich ersuhr auf diese Weise sich den Grund und das Geld für eine Mosterantage zu verschaffen wünschte, – auch wie sehr sich Nachgrabungen auf diesem Boden lohnen würden.

Ter türtiche Gouverneur aber erinnerte sich plötlich, das das Graben nach Antianitäten in der Türkei verboten ist, speziell in Ritopolis — und stellte wenigstens vor laufig jeden weiteren Versuch ein. Leider kam dieses Verbot etwas zu spät auf die Welt; mit der Raschheit, welche den türkischen Behörden eigen ist, wurde es gerade erstaffen, als in Litopolis nichts mehr zu holen war. Leas vorher an Sänten, Marmor, Statuen wegzuichleppen war, geschah durch spekulative Rausseute oder durch die Türken, welche mut diesem Materiale Preveia erbauten. Tie Moscheen und Regierungsgebäude bergen Säulen und Rapitäle, welche von dorther stammen.

Mit der berutigenden Versicherung ausgerüstet, daß der Weg sicher sei, trat ich wein. Wanterung an, aber mit dem bangen Gesichte, daß ich vielleicht das Schickfal meine Reiheigen teilen werde, der vor einem Jahre, mit der Aufnahme der Ruinen von Richopolis Leicharugt, von der türktichen Wache aufgegriffen, und drei Tage seines jungen

Mitopolis. 295

Lebens in ein dunkles Gemach eingesperrt wurde, um endlich von seinem Konsulate nach Konfiskation seiner Studienmappe auf freien Fuß geseht zu werden.

Der Weg jührt anjangs, wenn man das Fort und die Brücke über den Graben passirt hat, durch eine Elivenpstanzung, welche den Eindruck eines wild wachsenden Waldes macht: denn von Kultur ist nichts zu merken. Den Boden decken hohe Farne, und Brombeerstränche zwingen den Fußgänger, die Straße einzuhalten. Endlich wird der Wald lichter und macht einem niederen Gestrüppe Plaß, aus welchem dunkte Mastir und blühende Myrtensträuche herausteuchten. Die Landschaft ist ernst und still, eine unheimtiche Ruhe herrscht, nur Gidechsen und Schildkröten kriechen zuweiten über den Weg. In der Ferne werden die hohen Berge von Epirus sichtbar, wir sind schon nahe der Unssicht, aber ein Hügel sperrt noch die Aussicht, auf welchem ein Zelt der



Sogenanntes Bad ber aleopatia.

türkischen Wache und ein mächtiger Mauerrest, dessen einstige Bestimmung nicht mehr zu erraten ist, den Blick fesseln.

Hiden; man diesen Higel erreicht, so liegt das ganze Muinenseld ausgebreitet vor den Blicken; man übersieht klar die Sikuation der Skadk, welche an diesem schmalen Teile der Halbinsel gegen Tst und West den Ausblick auf den Golf von Arka und das freie ionische Meer genoß. Der erste Blick, den man über die Ruinen wirst, streist über die kangen Umsassungsmauern, welche, wie es scheint, einen inneren und einen äußeren Skadksteil von einander kreunken; denm quer durch das ganze Muinenseld zieht sich eine mächtige Mauer mit Bogen, Türmen und Thoren, letztere durch kurmartige runde Ausbaue nach außen geschützt und häusig mit Skiegen verschen, auf welchen man auf die Brustwehr gelangte. Die Umsassungsmauer, welche gegen Prevesa zu eine starke Lücke zeigt, da man sie hier ofsendar am meisten als Skeinbruch benützte, dürste einen galerieartigen Aussassungen haben, dessen Pseiler sich heute wie die Ruinen eines Aquäduktes aus nehmen. Aussalend ist die srische, helle Farbe der Ziegel, welche uns überall entgegenleuchtet, so das man auf den ersten Blick eher vermuten könnte, man hätte es hier mit einer unausgebauten Stadt zu thun, wenn uns nicht der reiche Pslanzemvuchs, der an manchen Stellen die Ruinen üppig umwuchert, eines Bessern belehren würde.



Unsicht des Ruinenfeldes von Rikopolis.

Nitopolis. 297

Das von der ersten Ringmauer umfäumte Terrain zeigt wenig auffallende Gebände, aber die wenigen Reste und die den Boden bedeckenden Stude schönsten Marmors und Mosaikfragmente veranlassen mich, die Ansicht auszusprechen, daß hier das vornehme Viertel der Stadt zu suchen sei.

Der weitaus größere Teil der Stadt wird sichtbar, sobald man das Stadtthor zur Linken, also gegen das ionische Meer zu, durchschritten hat. Der Raum ist aber zu weit, als daß man Zeit hätte, bei einem stüchtigen Besuche alle hervorragenden Objekte zu be



Mlemes Theater.

sichtigen: denn ganze Felder und Hutweiden, auf denen Schase und Ninder grasen, liegen dazwischen und immer wieder neue Ruinen tauchen empor, je weiter man in die Stadt eindringt. Eines der hervorragendsten Gebäude ist der "Tempel", manchmal auch "Theater" genannt, mit welchem Recht, tann ich nicht entscheiden, da ich mich bei der Ausdehnung der Ruine und deren gegenwärtigem Justande in derselben nicht zurecht sinden konnte.

Weit davon entsernt liegt eine andere, sehr malerische Ruine: es sind drei gewaltige Bogen, mit Pflanzenwuchs üppig verwachsen, welcher seine Nahrung aus dem Tümpel zieht, der sich vor der Ruine aus dem von der Maner durchsiedernden Wasser gesammelt hat. Der Volksmund nennt diese den römischen Thermen sehr ähnliche Anlage das Bad der Kleopatra, natürlich ohne alle Berechtigung.

298 9lifopolis.

Schon auf den ersten Blick, den man auf die Stadt wirst, fällt gegen Norden auf einem Hügel ein Gebände auf, welches leicht zu bestimmen ist. Es ist das Apollostheater, welches auf demselben Hügel erbaut sein soll, auf welchem das Zelt des siegereichen Sctavianus stand. Wie bei allen Ruinen in Nisopolis, so steht auch hier nur noch der aus Ziegeln bestehende Kern des Gebändes: man sieht aber an manchen Stellen noch einzelne weiße Luadersteine oder Reste der Marmorverkleidung des Zuschauerraumes. Um besten ist das Gemäner des Bühnengebändes erhalten, von dem hinauf im Halbkreise die 27 Sibreihen noch ziemtich gut erkennbar sind. Den Mücken des Theaters gegen das Gebirge zu bildet eine hohe Mauer, die, einst mit Nischen und Statuen verziert, als Krönung eine offene Galerie trug.

Hier erst gewinnt man einen Überblick über die ganze Ausdehnung der Stadt, welche, mit modernen Städten verglichen, eine Einwohnerzahl von mindestens 100000 erreicht haben muß, wobei ich annehme, daß mit dem Raum nicht gespart wurde. Was aber das unvergleichtich Schönste ist und was die Jahrhunderte nicht zerstört haben, das ist das landschaftliche Vild, welches man von dier genießt; es ist zu groß, um es mit einem Vlick zu fassen: im Bogen schweist das Auge von einem Meer zum andern über die Haldinsel hinweg und sucht unwillfürlich den blauen Streisen Meer bei Actium, auf dem Auge und Gedanten wieder hasten bleichen; die Phantasie belebt das Meer mit den bunten Schissen der beiden größten Neiche der Welt: in dem Rauche, der dort aussteigt, glaubt man die brennenden Schisse ziegel, — so muß Detavianus dem nach Siden stehenden Schisse der Reopatra nachgeschaut haben, als er an dieser Stelle stand, und hier mag in ihm der Gedanke ausgekeimt sein, zum Andenken an seinen Sieg die Siegesstadt zu gründen.

Sans Ludwig Fifcher.



# Sur Wiederherstellung eines altserraresischen Illtarwerkes.

Von Gustav Frizzoni.

Mit Abbildungen.

Wollte es jemand unternehmen, die Geschichte der Schicksale zu schildern, welchen unsählige herrliche Altargemälde in den Kirchen Italiens anheim gefallen sind, so dürste daraus ein Wert entstehen, reich an absonderlichen Schilderungen.

Wer heutzutage die zahlreichen, zum Teil sehr kunstvoll ausgestatteten Kapellen der Kirche S. Petronio in Bologna besucht, der würde es kaum ahnen, welch' ein denkt würdiges Alkarwerk die Kapelle des heiligen Vincentius Ferrer (die 6. linker Hand) in sprüheren Jahrhunderten geziert haben muß. Mit ihren hell angestrichenen Wänden, den leeren Mamorbildnissen zweier Magistraten und dem ganz dekorativ behandelten, auf Leinwand ausgesichten Dominikanerheiligen trägt sie jest das echte, unerquickliche Gepräge des 18. Jahrhunderts. Ganz anders haben wir sie uns in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit vorzustellen Ist es aber nicht mehr möglich, sie uns demgemäß zu veranschaulichen, so glaube ich doch durch ein Insammentressen von verschiedenen Angaben die zerstreuten Bestandteile des alten dazu gehörenden Alkarblattes nennen zu können.

Unter den Bildern, die Basari in der genannten Kirche dem L. Costa zuschreibt, wird ein Temperadild auf Holz des heitigen Vincentius erwähnt und serner bemerkt, das dazu gehörige Predellendild in der Lebensbeschreibung des Erc. da Ferrara demselben zuerkannt, wäre der vorzüglichste Teil des Werkes gewesen. Dies wird denn auch in einer Beschreibung von Bologna aus dem Ansange des 17. Jahrhunderts bestätigt!. Näher wird der Gegenstand angedeutet in einer älteren Beschreibung worin es heißt: "In un peduccio vi sono dei miraeoli di San... con delle figure piecole di mano di Ercole da Ferrara rarissime. Furono fatte fare dalli Grisoni?)." Wir können daraus folgern, daß in dem Predellendilde, nach gewöhnlicher Sitte, die Wunder des Titularheiligen der Kapelle, des heiligen Vincenz, dargestellt gewesen sind.

Run finden wir in Rom in der Batikanischen Galerie ein offenbar der alten ferraresischen Schule zugehörendes Langbild in mehreren Abteilungen, in dem wir nichts anderes
als das eben erwähnte Werk erkennen können. Die Erwägung, daß dasselbe heutzutage im
Batikan noch für ein Werk des Benozzo Gozzoli ausgegeben wird, hat dabei nichts zu sagen,
da diese Benennung von allen Kritikern bereits als völlig unbegründet zurückgewiesen worden
ist. — Was aber größere Verwunderung erregen dürste, ist, daß in der papstlichen Residenz
selbst die ausgeprägten Darstellungen aus der Sphäre der Wunder gleichsalts verkannt werden konnten. Denn als mich eines Tags bei Betrachtung des hochst auziehenden Werkes
eine Uhnung anwandelte, es könnte wohl das verschollen gewähnte Predellenbild aus San
Petronio darin wahrzunehmen sein, wiewohl die vorkommenden Handlungen in den Katalogen nicht auf das Leben des heiligen Vincentius, sondern auf das des gleichfalls dem
Dominikanerorden angehörenden heiligen Hyacinthus bezogen werden, da sand ich bei Unter-

<sup>1) 3.</sup> Majini, Bologna perlujtrata, I. 3. 111. Tajelbjt wird erwähnt "un S. Vincenzo altare de Griffoni di L. Costa, e la base o peduccio di detto altare con molte stupende figurine, dipinse Ercole da Ferrara."

<sup>2</sup> S. Graticola di Bologna, ossia Descrizione ecc. fatta l'a. 1560 dal pittore Pietro-Lamo, Bologna 1844.

uchung verschiedener Legendenberichte von Heiligen, daß die, welche das Leben des wundersthaugen beiligen Bincentius Terrer betraien, ganz bezeichnende illustrative Elemente in dem genannten Predellenbilde aufzuweisen haben. Mit den Legenden des heiligen Hacinthus bingegen ind dieselben nicht in Einklang zu bringen!

Beilaufig mag bier erwahnt werden, daß der heitige Vincentius zu Valencia in Spanien 1357 geboren wurde, daß er 1374 in den Dominikanerorden aufgenommen wurde, 1419 farb und 1455 vom Pavste Calietus III. heilig gesprochen wurde. Taß er in der folgenden zeit mit großer Verehrung geseiert wurde, ist schon aus den vielen Ravellen und Attaren, die ihm überall geweiht sind, zu ersehen. Von den zahltreichen Vundern, die von ihm erzahlt werden, sind einige ganz bestimmt in dem Vatikanischen Gemälde geschildert. So die Evisode, in welcher die Schwester der Konigin von Aragon, während sie der Predigt des



Barber ber bet Bicenting Leiber bon Ar. Coffen Bintimide miliere.

Heiligen berwohnt, durch den Fall eines Steines tödlich verwundet und von dem Heiligen durch bessen Segensatt wieder herzestellt wird. Dann, wie der Heilige, um dem Besehle seines Oberhauptes Folge zu leisten, der ihm verdoten hatte, weitere Bunder zu verrichten, einen Maurertnaden bei seinem Sturz von einem großen Bau haldwegs in der Luft aufzuhalten verstand, wobei natürlich die unwilltürliche That nicht sür minder wunderbar erachtet wird, als wenn er erst nachber auserweckt worden ware i. die Abbildg. Besonders anschaulich aber ist die Eichichte des von der wahnsinnigen Wintter in Stude gehauenen Kindes, dessen Glieder vom betrossenen Bater in einem Geschirre vereinigt nach dem Altar des Heiligen getragen werden und dasselbst durch das Fleben des himmlichen Fürsprechers in der Gestalt des stehenden und betenden Kindes wieder ins Leben gerusen erscheinen?).

Daß in diesen bewegten und leidenichaitlichen Mompositionen derselbe Geist und dieselbe Hand waltet, welche sich in den zwei seltenen Passionsbildern der Tresdener Galerie kund giebt, namlich die des Ercole di Roberti von Ferrara, bin ich durchaus geneigt, mit Morelli urzunehmen , wiewehl ich sonst nicht mit allen Bestimmungen des Lermoliefischen Buches

<sup>1 3.</sup> Il Perretto Leggendario, Roma 1811 — Touron, Uomini illustri dell'ordine di S. Domenico ecc.

in den wer leidlichen Photographien von Allinart, Ar. 7497, 7499, 7499 und 7500, ift die 2000 auf de Indian ihn augenommen Rt. 7498 ift oben wiedergegeben. Die Tentung der ihm mehr mit vor der Hand den Sachtundigen überlässen.

Com and anglace, 2. 112.

in Bezug auf diesen Meister einverstanden bin. Andrerseits mag die einstimmige Meinung mehrerer Munftgelehrten, die den nahezu gleichzeitigen Mitburger Ercole's, Franc. Coffa, für

ben Autor des vatifanischen Predellen: bildes halten, infojern gerechtsertigt erscheinen, als manches darin, namentlich Die eigentümliche Bildung des landschaftlichen Sinterarundes mit den aufgetürmten und durchbrochenen Felsen, mit feiner Art und Weise in Gintlang steht.

Alls Ertlärung diefer 3weidentigfeit ftellt fich nun heraus, daß das Sauptbild des Altars nicht von Costa, sondern von Coffa herstammt. Es läßt sich erstens unschwer nachweisen, daß der Ruhm bes letteren, beffen Thatigkeit in Bo= logna fich nur auf eine Trift von etwa gehn Jahren erstreckt, (wie aus den Ungaben Benturi's erhellt) von dem feines nachfolgenden Mitbürgers Costa ver= dunkelt worden ist. Wiederholte Male findet man in Bologna, sowohl in älteren als auch in neueren Quellen, die beiben Namen verwechselt, in dem Sinne, daß die Thätigkeit des älteren ungerechter Weise öfters auf die Rechnung des jüngeren gebracht wird 1).

Bestimmter hat mich banach auf ben Ramen von Francesco Coffa Die Thatsache geführt, daß sich in der Na= tionalgalerie in London ein Gemälde von ihm befindet, welches fich durch feinen Gegenstand flar als Mittelpunkt des verschollenen Altarwertes darfiellt. Bom verstorbenen Direttor Castlate als Wert des Marco Zoppo angefauft, von dem es anerkanntermaßen nicht herrühren kann, hängt es in dem neu eingerichteten Saale der Schule von Ferrara unter der Nr. 597 und vorläufig noch unter dem Namen Boppo. Gin Dominifanerheis liger von strengem Aussehen ift barin stehend dargestellt (f. die Abbildung). Es ist aber nicht ber heitige Dominitus



Der beil, Bingentar Beitel, von & Corra. London

tro mögen dafür bürgen. - Bajari, dem die Kunde der Existenz eines Fr. Cossa gang und gar abgegangen zu fein scheint, bat eigentlich, wie man nadweisen tounte, in seinen Lebensbeichreibungen von L. Gosta und von Gre. da Ferrara alles durcheinander geworfen, mas fich auf vier ferrarefifche Meister bezieht, nämlicht ger. Goifa, Gre. Ro berti, & Cofta und Erc. di Biulio Cefare.

mus in C. Petronio, endlich ein Teil ber

nicht mehr vorhandenen Gresten in G. Bie:

ietbu, als Stifter des Rosentranzes, wie man irrtümlich angenommen; denn, statt daß er denielden in der Hand halt, nach gewohnter Art, ist das Wehange hinter der Figur, welche mit dem traditionellen Inpus des heiligen Vincenz identissziert werden kann, nur als Ornament angedracht, wie es anch in den zwei andern Tasetbildern vorkommt, die als Seitenstinde zu betrachten sind und sich im Privatdesis in Kerrara besinden. Sie stellen die Heilugen Betrus und Johannes den Täuser vor, in demselben Maßstade, wie das Londoner Gemälde. Tieser Umstand hatte schon Cavalcaselle auf den Gedanten gebracht, daß sie mit demselben ein Triptuckon gebildet haben müßten. Einer Mitteilung Benturis aber verdante ich zuerst die Bestimmung der beiden Heiligen in Kerrara als Werke des tüchtigen Kranc. Cossa. — Als ich nun im vergangenen Semmer in London die ernste Tominitanergestalt, in der reinen Temperatechnit ausgesuhrt, erblickte, da konnte gar kein Zweisel mehr obwalten, um so mehr, da die Ubereinstimmung mit der von Morelli dem Meister zutressend zuerkannten Bertindigung in Tresden schlagend ist, sowie mit dem bezeichneten Kreseogemälde von 1472 in der Kirche di Baracano in Bologna.

Denken wir uns also die drei Stücke, mit je einem stehenden Heiligen, durch eine architettonische Pitastereinrahmung verbunden, so wird die Zugehörigkeit des friesartigen vatikanischen Predellenwertes jedermann einleuchten, sowohl hinsichtlich des friesartigen als auch des gegenständlichen Zusammenhanges.

# Das wiedererstandene Darmstädter Madonnenbild.

Don E. Hofmann : Zeitz.

Bon Er. Königt. Hoheit dem Großherzoge wurde dem Unterzeichneten im Laufe des vergangenen Frühjahrs die Aufforderung zu teil, das im Besith dessethen besindliche Bild von Hand Holein d. j., die sogenannte Darmstädter Madonna, einer genauen Besichtigung und Untersuchung zu unterziehen und nach Besind derselben entsprechende Vorschläge zur Wiederherstellung des vielumstrittenen Meisterwertes zu machen.

Das tostbare Bild, dessen Zustand zur Zeit der Tresdener Ausstellung (1871 schon tein sehr ersreulicher war, hatte im letten Jahrzehnt sich so zu seinen Ungunsten verändert, seine Erscheinung war eine so unglückliche geworden, daß von einem künstlerischen Genießen desselben, von einem Erkennen seiner Schönheiten kaum mehr die Rede sein konnte. Die Krantheit des das Bild bedeckenden Firnisses hatte einen so hohen Grad erreicht, daß große Stellen der Malerei ganz weißgrau und undurchsichtig geworden waren, und neben den besteutenden Übermalungen, unter denen die meisten der Köpse arg gesitten hatten, ja eigentlich ganz verdorben waren, deckte der diese, start braun gewordene Firnis das Bild derart, daß bessen Lichtwirkung sehr herabgedrückt war.

Die hochwichtige Frage, wie weit das Bild übermalt, wie viel von demselben den traurigen Restaurationsversuchen zum Opfer gesallen sei, hatte schon 1871 die sich für das Bild interessirenden Kunstgelehrten und Künstler vielsach beschäftigt und zu lebhasten Kontroversen Anlaß gegeben.

Natürlich lag die Annahme nahe, daß Vild sei übermalt worden, weil es teilweise zersitet und beichädigt iei, also die Rotwendigteit der Übermalung vorlag. Über die Größe und Art dieser Zersterungen gingen aber die Meinungen sehr weit auseinander. "Das Vild sei ganz verpußt und dann ganz übermalt, sei überhaupt nur noch eine Kuine", sagten geswichtige Stimmen; andere dagegen behaupteten das Gegenteil, und meinten, daß nur weniges übermalt sei.

Unter solchen Umständen, gegenüber so weit auseinander gehenden Meinungen, war es ein schweres Unternehmen, Vorschlage zur Wiederherstellung des Vildes zu machen, und der großen Verantwortung, die ich damit auf mich nahm, mir wohl bewußt, zögerte ich lange, an die Sache heranzutreten.

Bei der Untersuchung des Vildes vergewisserte ich mich zuerst über die Zubstanz des Firnisses, ob dieser ein Öt- oder ein Harzsirnis sei; denn wenn das erstere der Fall, so war eine Wiederherstellung des Gemäldes um so fragticher und bedentlicher. Es zeigte sich jedoch bald, daß ein seicht zu entsernender Harzsirnis das Vild bedeckte.

Weiter untersuchte ich die ganz weiß und gran gewordenen Stellen des Vildes, die sich hauptsächlich in den duntelsten Teilen und an den Schattenpartien zeigten. Auch sie er gaben das ersreuliche Resultat, daß sich überall unter dem franken Firnis ein ganz klarer und intakter Farbkörper zeigte; zu meiner großen Verwunderung sand sich nirgend eine nur irgendwie bedeutende mechanische Beschädigung, Verkittung oder Zerskörung. Selbst die übermalten Stellen ließen, was man ja bei den meist dünnen, lasurartigen Übermaltungen hätte bemerken müssen, teine bedeutende mechanische Jerskörung der Tbersläche entdecken.

Daß ein Teil der Köpfe des Bildes, wohl die meisten, unter den Übermalungen schwer gelitten hatten, war schon auf der Tresdener Ausstellung zur Genüge konstatirt worden. Eine graubraume, stumpse, reizlose Farbe, geistlos aufgetragen, dectte die prächtigen Köpfe des alten Meisterwerkes, deren Individualität und Ausdruck schwer schädigend, kaum einen Schatten ihrer früheren Meisterhaftigkeit zeigend. Wie sie einst gewesen, das zeigte uns das Tresdener Vild, das gemacht worden war, als das Tarmstädter Vild noch in all seiner Schönheit und Unverschrtheit prangte.

Alls am diciften übermalt erwiesen sich die Röpfe des Bürgermeisters, der Madonna und bes Chrifteindes, weniger die der ersten Frau des Bürgermeisters und der jüngeren Frau. schlimmer wieder der des jungen Mädchens. Bei dem Kopf des Bürgermeisters waren Wange und Hals mit dicker, pastoser Farbe übergangen, das Haar überstrichen und all seiner Feinheit beraubt. Augen, Rase und Mund waren mehr lasirend übergangen, mit dieser Übermalung war leider das feine individuelle Gepräge des Kopfes arg zerstört. schlimmsten im Bezug auf ihre Erscheinung waren die Köpfe der Madonna und des Chriftlindes behandelt. An der Stelle der jo toftlichen, hoheitsvollen, liebenswürdig mutterlichen und doch jo feuschen Himmelstönigin, wie sie uns die Tresdener Kopie zeigt, war ein jad lächelnder, unintereffanter, gang ichematischer Ropf getreten, mit dicken, ichwarzen Augenbrauen, schweren, trüben Schatten um die Augen; das fo reizende Doppelkinn, das das Dresdener Bild zeigt, war mit dider Garbe gugemalt, ließ fich aber tropbem als Pentiment noch erkennen, die Mundpartie war zum Lächeln verändert, wie fast bei allen Röpfen des Bildes, der Hals war ebenfalls plump und roh übermalt, ebenso das feine, weiße, mit einer Berle geschlossens. - Das Rind auf dem Arm der Madonna war ebenso schlimm weggekommen; auch hier war der Ausdruck zu dem faden Lächeln umgestimmt; da der Kopf bes Rindes fich auf bem Bild ftart nach hinten verfürzt zeigt, ber Übermalende aber biefer Berturgung zeichnerisch bei seiner Arbeit nicht gerecht werden tounte, so hatte der Rops etwas höchst Unangenehmes, ja Fragenhastes erhalten, ebenso ließ sich ertennen, daß auch der Korper bes Rindes ftart übermalt mar; nur die segnende Hand und die Füße zeigten fich intakt. -Der Ropf der alteren erften Frau des Burgermeisters erwies fich in seinen Schattenpartien ebenfalls ziemlich bick übermalt; aus dem Clair obscur, wie es das Dresdener Bild zeigt, war ein bicker, schwerer Schatten geworden, ber sich auch auf ber Haube zeigte. - Am wenigsten neben dem jungen Mann und dem stehenden Rind war die junge Frau übermalt; nur an den Mundwinfeln hatte der ungludliche Berbefferer des Bildes seine Runft gezeigt, indem er sie lächelnd herausgezogen hatte. — Groblicher wieder war die Tochter, das rechts fnicende Madchen in Weiß mighandelt. hier war das Profil offenbar gang übermalt, die Nafe zurudgeschoben und verkleinert, wie der Bergleich mit der bekannten im Bafeler Mujeum befindlichen Etudie des Meisters zeigte; überhaupt war das Profit mehr in den Ropf zurückgeschoben.

Australe, die übermalt zu sein. Über das ganze Bild war dann ein dieter gelbbraumer Truis gestrichen, der offenbar gefarbt war, wie einige Stellen, wo er abgesprungen war und sich die wirkliche Farbe des Bildes zeigte, vermuten ließen, so an dem Aleid des jungen Mädchens.

Außer diesen besprochenen Übermalungen schien mir der übrige Teil des Vildes vollitandig intatt zu sein, so weit sich dies eben durch den dicken, dunkeln Firnis beurteilen ließ; uberall fand ich, wie schon gesagt, eine normale Eberstäche des Vildes, nirgends ersichtliche Veichadigungen von Velang.

Diese Ergebnisse, nach ben verschiedensten wiederholten Untersuchungen immer dieselben, brachten mich zu der bestimmten Unnahme, daß das Bild nicht deshalb übermalt sei, weil es arg zerstört gewesen, wie so viel behauptet, sondern daß es übermalt worden sei, weil es verbessert werden sollte.

Gine freitich jast unglaublich klingende Annahme; aber gleiche Gründe der Verbesserung hatten vor nicht langer Zeit einen Tirektor einer der größten deutschen Galerien veranlaßt an Hunderten von Vildern seine Verbesserungen vorzunehmen, darunter an Meisterwerten ersten Ranges, von Tizian, Rubens, Rembrandt und anderen. Warum sollte nicht die gleiche Verblendung zur Verbesserung des Holbeinschen Meisterwerts gesührt haben?

Auf diese gewonnene Einsicht hin entschloß ich mich zur Übernahme der gewiß nicht tleinen Verantwortung, die Viederherstellung des so hochtostbaren seltenen Meisterwertes bei ieinem hohen Besitzer unter meiner Verantwortung zu beantragen und schlug als den für diese Vert geeignetsten Mann den Konservator an der Königl. Pinakothek zu München, Herrn Haufer vor.

Meine eingehend begründeten Vorschläge wurden auch von Er. Königl. Hoheit bereitwilligst genehmigt, und nach mancherlei Verhandlungen mit Herrn Hauser, der sich das Vild in Tarmstadt vorher noch eingehend ansah, kam die Sache zum endgültigen Abschluß.

Im September 1887 brachte ich das Meisterwert selbst nach München. Dort wurde in Hausstangls Atelier sosort eine Ausnahme davon gemacht, damit ein authentisches Bild seines verdorbenen Zustandes vorhanden bleibe, um spätere Bergleiche mit dem wieders bergestellten Bilde zu ermöglichen. Hierauf begann in Hausers Atelier seine hochinteressante und sür uns Beteiligte höchst aufregende Bornahme der Wiederherstellung. Mit auf Baums wellbäuschen ausgegossenem Punwasser, aus Spiritus, Terpentin und Leinöl gemischt, wurde in tleinen Partien der Firnis und zugleich die Übermalung entsernt. Ta vollzog sich nun vor unsern Augen eine Auserstehung der wunderbarsten Art: in ungeahnter, glanzs voller Schönheit stieg aus dem Schmup des Firnis und der blöden Übermalung in herr ticher Pracht der Farbe in tadelloser Frische und Markeit, als käme es eben von der Staffelei seines Schöpfers und Meisters, das Bild empor.

Doch folgen wir den Thatsachen! Zuerst wurde an dem Kopf des Jünglings mit den daranstoßenden Händen des Bürgermeisters die Reinigung von dem Firnis vorgenommen. Wie aus einem schweren Novembernebel ein glänzender Somnenblick durchbricht, so leuchtete nun der im tlaren, seinsten, silbernen Fleischton erscheinende Kopf aus der trüben, stumpfen Umgebung des ubrigen heraus, ebenso die daran grenzenden Hände des Bürgermeisters, dessen Kopf zunachst vorgenommen wurde; er war, wie sich schon bei den Boruntersuchungen des Bildes gezeigt, am dicksten übermalt, vor allem an Wange und Hals, wozu den Restaurator wohl die mannigsachen seinen Risse und Sprünge, die der Kopf zeigte, veranlaßt haben mochten.

Offenbar hatte Holbein einst diesen Kopf mannigsach übergangen; denn er zeigt den itartsten Farblorver, und in dem österen Ubergehen desselben dürste auch der Grund zu suchen icm, wurum derselbe die Risse hat, die als sehr seine Haarrisse sich in den Schatten von der Rai. Die zum Kinn zeigten und als horizontale im Licht und in den Mitteltonen der Wange. Mit wi den vin diesen kaum störenden Sprüngen zeigte sich auch dieser Kopf von wundervoller Farbe, Weddulation und Erhaltung, dazu von prächtiger Individualität und geistiger Ersicheinung, als mit der schönste der Köpfe auf dem Bild.

Jest kam die ältere erste Frau des Bürgermeisters an die Neise. Dieser Kops besitzt auf dem Tresdener Vild ein seines Heldunkel in den Schatten, auf dem Tarmstädter Vilde war Gesicht wie Haube mit einem schweren, plumpen, gleichmäßig tiesen, grauen Schatten übergangen, im Licht dagegen waren die ursprünglichen Tone noch ziemlich gut vorhanden, im Fleisch sowohl als auch auf der Haube, in der sich ein größerer Duerriß zeigte, ebenso wie am Ropse des Bürgermeisters. Außer diesem Niß tam aber der Rops in ebenso tadelloser Schönheit und Erhaltung unter dem Firnis und den übermalungen hervor, wie die früheren.

Das gleiche Mesultat ergab sich bei der jungen Frau, die überhaupt mit am wenigsten durch die Übermatungen gelitten hatte. Nur die Mundwinkel waren lasirend überarbeitet und zu dem bei allen Figuren wiederkehrenden Lächeln gebracht worden, so daß dieser Kopf wohl als der am meisten spmpathische auf dem ganzen Bild erschien. An ihm zeigt sich übrigens gegenüber der Baseler Studienzeichnung des Meisters eine bedeutende Anderung. Die noch vorhandenen Pentimenti beweisen, daß der Meister die Haube (Nisse erst in ganz andere Form auf dem Bilde hatte, im oberen Teil derselben sieht man noch durchscheinende Konturen einer ganz anderen Anlage, und ebenso hatte er zuerst den Kinnteil der Haube dis an den Mund hinausgezogen, wie noch deutlich der plastische Farbstreisen am Bild zeigt, während jest das Kinn frei ist und der Kinnteil der Haube über den Hals herabhängt. Test dürste er neben dem Kopf des Bürgermeisters der schönste auf dem Bilde durch seine reizende Individualität sowohl als in seiner technischen Erscheinung sein. Ja, wenn man von Meister Holbein nichts weiter kennen würde als die beiden Stifter-Porträts dieses Madonnenbildes, müßte man ihn auf Grund dieser Gestalten sür einen der bedeutendsten Porträtmaler halten, die es se gegeben.

Mit immer größerem Enthusiasmus sahen wir so Kopf um Kopf tadellos zur Erscheinung kommen. Die junge Tochter, deren Profil so traurig verunstaltet in den Kopf zurückgeschoben war, war in gleicher Weise erhalten, kam in genauer Übereinstimmung mit der im Baseler Museum besindtichen Naturstudie nach ihr zum Vorschein und zeigte wie dort eine weit größere Nase, als dis jett, zeigte aber auch hochinteressanter Weise, daß der Meister einst diese Nase ebenfalls kleiner zu geben versucht hatte; dann mochte ihn aber sein tünstlerisches Gewissen veranlaßt haben, der Natur gerecht zu werden, und, das Bild mochte wohl schon weit vorwärts gewesen sein, die Nase ihrem natürlichen Wesen entsprechend zu vergrößern. Diese Korrettur hatte er auf dem Schwarz des Armels der jungen Frau gesmacht, das nun im Laufe der Jahrhunderte durch den Fleischton durchgewachsen ist, und so diesen Vorgang der Nachwelt außewahrt.

Noch ein weiteres interessantes Pentiment zeigt dieser Kopf. Entsprechend der genannten Studie hatte der Meister das Mädchen mit offenem, über Schultern und Kücken herabsallendem Haar gemalt, ohne die den Kopf jest bedeckende Perlenhaube, die, während das Bild schon weit vor ist, erst darauf kommt und mit ihr auch ein anderes Arrangement des Haares, das nun gestochten in Jöpsen unter der Haube hervorragt; die herabhängenden Partien an den Schläsen, Schultern und Rücken werden entsprechend übermalt, diese übermalten Stellen wachsen aber ebenso wie die Anderung der Rase durch und zeigen sich als graue Töne an Kopf, Hals und Schulter. Auch an den unteren Partien dieser Figur zeigt sich ein Pentiment, da sind die Aufzeichnungslinien des Unterschenkels durchgewachsen und jest deutlich sichtbar.

Bon den unteren Figuren war das stehende nackte Aind die letzte Figur bei der Wiedersherstellung. Dies Kind speziell galt als ganz verputzt und übermalt und noch in München vor dem halbhergestellten Bilde behauptete ein Fachmann, daß es total übermalt sei. Gerade das Gegenteil war der Fall: außer dem stercotypen Lächeln war dem Kindchen nichts an gethan. Tadellos erhalten war's, wie bisher alle vom Firnis und Üebermalungen gereinigte Figuren.

<sup>1)</sup> Bei dem Abnehmen des Firnisses und den Übermalungen an den beiden Kinderkörpern sowie an dem in Weiß gekleideten jungen Mädchen wurde an jeder dieser Figuren zunachst ein Teil der Über malung und des alten Firnisses stehen gelassen, um den Gegensaß zu zeigen zwischen dem alten und

Tept blieb nur noch die Madonna und das Christind übrig, gerade die am schlimmsten bebandelten Röpie, wie schon bei den Untersuchungsresultaten bemerkt. Bei der Abnahme des Tirnisses, mit dem zu gleicher Zeit die Übermalungen hinweggenommen wurden, zeigte sich der Madonnentops ebenso tostlich erhalten, wie alle andern Kopse, nur trat der Gegensiap zwischen vorher und jest um so mehr gegenüber den anderen Köpsen hervor, weil er am schlimmsten durch die Übermalungen mishandelt worden war. Die schweren, trüben, stumpsen Schatten um die Augen mit den tiesdunkten Augenbrauen verschwanden, die Stirn wurde ireier und höher, hier waren die Haare hineingemalt gewesen und mit sesten Schatten gegen sie abgeschlossen Die sadelnden Mundwinkel verschwanden ebenfalls und das auf dem Tresdener Vild an der Madonna so reizende Toppeltinn, dessen Pentimenti auf dem Tarmstädter Vilde trop der dicken Übermalung noch ganz deutlich sichtbar waren, kam in seiner vollen Schönheit wieder zum Borschein, ebenso verschwand vom Hals eine dicke Farbstruste und machte tlarleuchtenden Fleischtvonen Platz.

Aus dem bisher so wenig interessanten, reizlosen, tonventionellen Kopf der Madonna mit dem sad süßen Lächeln ward eine herrliche Himmelskönigin, die num in hoheitsvoller Kenschheit und töstlich mütterlicher Junigkeit in klarer, leuchtender Farbenerscheinung strahelend den Glanzpunkt des Bildes ausmacht.

Ein gleich glückliches Resultat ergab die Reinigung des Christindes; auch hier war unter den Übermalungen des Kopses und des Sberkörpers die Farbe wie Zeichnung des Kopses und des Korpers tadellos erhalten, und aus dem frazenhasten, gezwungen lächelnden Kopschen wurde ein ernstes, sast etwas schwerzlichen Ausdruck zeigendes Kinderköpschen, und dessen plump übermalter Körper zeigte sich in der seinsten und zartesten Modulation der Formen, die ein ganz eminentes Studium und Verständnis der Natur betunden. Wie schon früher erwähnt, waren Hande und Füße intatt, daran hatte sich wohl der Verbesserer mit seinem mangelnden Können nicht gewagt.

Noch ist außer den Übermalungen an der Madonna die Übermalung des Gürtels dersselben, der heltzinnoberrot im Bilde steht, zu erwähnen; seine leuchtende Farbe hatte offenbar den Verbesserret sehr gestört, denn er hatte ihn mit einem dunkelbraunen Lasurton tief heradzestimmt.

Auch bei der Architektur mochten gleiche Motive gewirkt haben; denn die muschelartige Niiche, welche den oderen Madonnenteil abschließt, sowie beide sie tragende Kapitäle waren ebenfalls dick und schwer übermalt und im Ton bedeutend tieser gestimmt, ja die glänzenden, hellen Lichter, die sich rechts auf den Facetten der Muschel zeigen, waren ganz zugestrichen. Uberhaupt mochte es das Hauptbestreben des einstigen Verbesserres gewesen sein, das Bild ruhiger zu stimmen, seine helle, leuchtende Erscheinung mit seinen strengen, scharsen Umrissen durch Abtönen und Weichermachen seinem Geschmack entsprechender zu machen. Über all diese unglücklichen Verbesserungen hatte er nun noch als letztes den duntelbraum mit Asphalt, Mumie oder stil de grain) gesärbten Firnis gezogen, um dem ganzen Bilde jenen srüher besiebten "Gaterieton" zu geden, dem leider seit Ende vorigen Jahrhunderts so viese gute alte Vilder zum Opser gesalten sind. Allen den gemachten Ersahrungen zusolge, die sich beim Pußen des Vildes dei der Hernotenahme des Firnisse ergaben, vor allem des septeren Verwendung zur Kerstellung des sogenannten Galerietones, siesen mit ziemlicher Sicherheit daraus schließen, daß all die dem Vild angethanenen sogenannten Verbesserungen, die Ubermalungen sowie der gesärdte Firnis erst gegen Ende des vorigen oder Ansang des

ne den Juitand des Bildes. Zo blieb an dem Christind von der Bruft abwärts der Leid desselben in zer allen Weite bis zu den Beinen herab stehen, desgleichen bei dem untenstehenden nachten Rind in wielten Weite Treier sieben gelasiene alte Firnis zeigte sich da im Wegensaß zu den gereinigten Zillen zer Figuren in seint braungelbem Zon, daß es aussah, als hätten die beiden Rinder ein band lielles Bams an, und bei dem Mädchen, wo ein Streisen des alten Justandes quer über das wird, in ienze Aleid tiet, als wäre dies gelbbraun besert. Ter Emdrud dieses Unterschiedes zwischen zum 3201. In Wild und den siehen gelasienen Stellen des alten Justandes war ein so drastischer, daß die mitten Beidauer, die doch iass ausschließlich Künstler waren, Mühr hatten, sich flar zu machen, daß verber zum zum zu zu zu zu zu der Stelle zu gewesen zu

jestigen Jahrhunderts vorgenommen seien, und so wurde es auch seicht ertfartich, daß sich der Firnis sowie die Ubermalungen in türzester Zeit durch die Anwendung des schon gesnannten Putwassers so leicht entsernen sießen. Es genügten sür ersteren eine Zeit von wenigen Setunden, sür letztere war ost taum eine Minute nötig. Es war also bei der Kürze der Zeit, welche die zu reinigende Stelle den Wirtungen des Putwassers ausgesest war, in keiner Weise zu fürchten, daß das Vild auch nur im leisesten durch dieses geschädigt werden könnte, da bei der ausnehmend soliden Malweise und Technit des großen Weisters, der so gesunden Textur des Fardtörpers, dem hohen Alter des Vildes era 360 Jahre) das selbe die Härte von Email betommen hatte; selbst die seinsten und zartest ausgetragenen und durchgesührten Partien des Vildes, wie einzelne der blonden Haare der Madonna, die in den Hintergrund oder über den Mantel gingen, sowie der geradezu ganz wundervoll subil gemalte Pelz an dem Mantelkragen der jungen Frau erhielten sich dem Puten gegenüber vollständig intatt, blieben völlig unversehrt.

Staunend, voller Bewunderung und Jubel standen die nach Bekanntwerden der so wunderbaren Auserstehung des Vildes in Mengen herbeigeströmten Künstler und Kunstsreunde Münchens vor demselben. Wie ein Wunder mutete es seden an, das vor Jahrhunderten geschassene Meisterwert in solcher Herrlichkeit und Klarheit, in so tresilicher Erhaltung und Farbenschönheit vor sich zu sehen. — Und es ist wohl nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, daß wohl taum ein zweites Vild von gleich wunderbarer Erhaltung bei gleich hohem künstlerischen Wert aus dieser Zeit zu sinden sein dürste, da leider fast alle aus ihr stammenden großen Aunstwerfe, wie die Sixtina und andere Madonnen Kasiaels, die Verte Tizians, ja aller großen Meister nur noch wie Schatten ihres srüheren Wesens erscheinen, ver putzt und übermalt, der Restaurationswut vergangener Zeiten oder den Unbilden derselben zum Opser gefallen sind.



sende au Pordoa titedt



oine idmierige Baffage, Gemalde von Suge Ronig.

### Die internationale Runstausstellung in München.

Von R. Muther. Mit Abbildungen.

II.

Abgesehen von den im ersten Bericht besprochenen Werten Liebermanns, Uhde's und Habermanns hat die neue Richtung erst wenig abgeschlossene Leistungen aufzuweisen. Die meisten Bilder lassen noch zu deutlich erkennen, daß wir es mit einer jungen Aunstrichtung zu thun haben, die noch in großer Einseitigkeit besangen ist. Die Mehrzahl ist Pariser Import, der sich noch zu wenig in Deutschland aktlimatisitet hat.

In der Stadt der Revolutionen hatte die neue Richtung betanntlich einen start sozialistischen Beigeschmack angenommen und dem entsprechend hat sich auch bei uns die "Armeleutmalerei" in ungehörigem Maße eingebürgert. Gleich den Naturalisten der Litteratur schwärmt man für jene soziale Astese, die nur die düsteren Seiten des Taseins hervorkehrt, nur die Armut und das Elend auf der Erde sieht, nur das Traurige für wahr, nur Holzschuhe für schön hält. Und im Grunde genommen ist es wohl gar nicht so ernst damit gemeint! Eine so durchgreisende Wandlung hat sich in den letzten Jahren nicht in den Anschmungen unserer Zeit vollzogen, sondern es ist sehr viel Mode dabei im Spiele. Nachsem die Historienmaler zur Genüge im Reichtum und im Prunte geschwelgt hatten, macht sich seine ebenso extreme Vorliebe sür das Proletariat und sür schmußige Aleider breit. Tas ist noch zu pariseriich und muß mit der Zeit anders werden, denn es giebt gottleb auch noch Leute genug auf der Welt, die nicht in Lumpen gehen und die dennoch als "Arbeiter" im höchsten Sinne des Wortes Verherrlichung verdienen.

Ebenfalls noch zu französisch ist die Inhaltlosigteit der Bilder. Wir verlangen teine gemilten Anetvoten ober illustrirten Wițe, an denen der Sonntagnachmittagbesucher unserer Aunstwereine je nach der Heiterkeit oder der Betrübnis des Inhalts sich zu ergößen oder zu





erschüttern pflegt. Ich wünsche mir auch teine von des Gedantens Blässe angefrantelte Malerei, welche philosophische Tiese mit technischer Impotenz ertaust. Aber ein gewisser Gedankenreichtum und eine gewisse Gemütstiese waren zu allen Zeiten die Eigenschaften deutscher Aunst, und es wäre bedanerlich, wenn jest in einseitiger Prinzipienreiterei dieses unser nationales Erbteil verleugnet werden sollte. Das ist es ja, was die Franzosen an



Die Zegelnaber Gemalde von Gotthard Rucht

Uhde so anertennen, daß er das Formale des neuen Prinzips mit deutscher Gemütstiese vereint. Darum wird auch bei den Franzosen die eigentliche Genremalerei immer seltener, weil der Begriff einen gewöhnlich gemütlich erregenden Gegenstand einschließt. Mit der kihleren Malweise scheint auch die Wärme des Herzens etwas abzunehmen. So wird man im französischen Salon lange suchen müssen, ehe man die ausprechende stille Friedlichkeit antrisst, welche uns z. B. auf dem Bilde von Hugo König "Eine schwierige Passage" dezegenet. Der denkbar einsachste Vorgang: zwei Mädchen, die sorglos den Übungen ihres musikalischen Bruders zuhören. Aber der Vorwurf ist mit Liebe zur Sache gemalt und ein wohlthuend harmonischer Hauch umschwebt das ganze kleine Stilleben. Es ist als hätte

ber Munitter beim Malen nur fein Bild felbst, und nicht beffen möglichen Erfolg im Auge gehabt; das ift bei den Frangofen umgefehrt, die denten zuerst an ihr Bublifum und mit Muchicht darauf bestimmen sie und malen ihren Gegenstand. Daher die rein technische Bolltommonheit und häufige innere Leere der Darftellungen. Gehr lehrreich in Diefer Sin fisht ift bas Bild "Gegelnaber" von Gotthard Ruehl, einem fehr gewandten Bertreter ber neuen Richtung. Der genreartige Borgang ift gang in ben hintergrund bes Bilbes gerückt, formlich gewaltsam vertleinert. Born dehnt sich ein wenig erquicklicher Fußboden und ein nichtsjagender, aber fleißiger Räher macht fich da perspettivisch breit, obwohl er gar nicht zur Sache gehört. Das Bild ift technisch bodift geschielt gemalt, aber von einer Ginheit der Sandlung ist darin nichts zu spüren. 🗦, d. Abbild. E. 309./ Darüber hängt das stimmungsvolle Bild "Romm' nicht mehr mit" vom Grafen Leopold von Raldreuth, ebenfalls einem der energischsten und talentvollsten Bertreter der jungen Schule, das einen alten Seemann barftellt, der am Strande wehmutig einem absahrenden Schiffe nachblickt. In Berlin ift neben Liebermann befanntlich Starbing ber Hauptführer ber Bewegung, ber aber in ber Ausstellung mit einem zum Taglohn aufbrechenden Arbeiter nicht besonders gut vertreten ist. Noch weniger wird man sich für den großen "Eisenhammer" von Friedrich Reller in Stuttgart erwärmen tonnen, zu welchem der Rünftler offenbar durch das ähnliche Bild von Mixens angeregt wurde. Es ift ein Migbrauch, auch im Format die Frangofen nachzuahmen, nur um aufzufallen und den eigenen Namen auf ein Jahr ins Gedächtnis des Publitums einzugraben. Der alte äfthetische Lehrfat, ber bas Format eines Bildes von beffen Inhalt abhangig macht, wird trop aller revolutionaren Bestrebungen ber letten Jahre auch in 311= funft noch Geltung haben. Ungerdem braucht bas Borgeben ber Frangofen für und in Tentichland feine Norm abzugeben; bei uns ift der lebensgroße Maßstab durchaus fein dominirender, im Gegenteil: Bilder mit mehreren lebensgroßen Figuren gehören in die Balerien, kleinere in die Wohnungen, in denen man lebt. Und nach dem fünstlerischen Be= barf bes Saufes - bas kann nicht oft genug betont werben - richtet fich bie neue Schule noch zu wenig. Jaft alle diese großen Werte find nur Musftellungsbilder, zum Schmud des Hauses wird fast nichts davon gefauft. Wirklich lebensfähig aber wird die neue Richtung erst werden, wenn sie nach Inhalt und Format sich dem Bedarf des deutschen Hauses anpaßt.

Um die Betrachtung der "großen Kunst" zum Abschluß zu bringen, seien gleich die spanischen Bilder noch angesügt, soweit sie nicht schon von Wien betannt sind. Ich schicke voraus, daß uns im allgemeinen die spanische Ausstellung hier enttäuscht hat. Während man auf der Ausstellung von 1883 wirklich den Eindruck bekommen konnte, daß die spanische Historienmalerei aus dem Voltsbewußtsein und dem Voltsbedürsnis hervorgegangen sei, stellt sich seht doch mehr und mehr heraus, daß wir auch in ihr nur das Ergebnis akademischer Versuche zu sehen haben. Auch die spanischen Werke liesern bei aller Geschicklichkeit vorstaufig nur den Beweis, daß die Zeit für eine neue Glanzperiode der Historienmalerei noch nicht gekommen oder überhaupt für immer vorüber ist. Die spanischen Vestrebungen werden später als eine interessante Episode in der modernen Kunstgeschichte betrachtet werden, aber auf die weitere Entwickelung voraussichtlich ohne zeden Einfluß sein.

Am meisten sessett ein Wert, das wenigstens den spanischen Nationalcharafter rein zum Ausdruck bringt: Francisco Amerigo's "Scene aus dem Sacco di Roma 1527". Durch Wein und Wollust verauschte Soldaten, mit Vischossmüßen bedeckt und in Priestergewänder gehullt, schänden die Gotteshäuser. Möster werden entheiligt und Väter töten ihre Töchter, um sie vor der Schande zu retten. Es ist nur noch ein Vild in der Ausstellung, das eine ähnliche Grenelsene behandelt: Hildebrandts "Tullia", und der Vergleich zwischen beiden ist ethnographisch sehr lehrreich. Während Hildebrandt so vertierte Wenschen sich überhaupt nicht vorstellen tonnte und deshalb unwahr theatralisch wurde, tritt uns in Amerigo's Vilde wirtlich die fanatische Peinigerwollust eines spanischen Größinquisitors entgegen. Im Lande der Stiergeiechte muß das Vild subelnden Veisall sinden, während wir Teutsche gar nicht mehr versiehen, wie semand sein Können an solche abschenliche, sedes gesunde Gefühl besleidigende Stoffe verschwenden kann.

Die anderen Bilder unterscheiden fich von den Werten unserer historischen Abteilung wenig und laffen die geguälte Art ihrer Entstehung nur zu dentlich ertennen. Die Maler durchblätterten geschichtliche Werte, suchten dort nach einigermaßen noch brauchbaren Borgängen und stellten mit Zuhilfenahme von Rostumwerten mubjam ihre Rompositionen zu fammen. Nur eines der großen spanischen Werte macht davon eine glaugende Ausnahme: "Die Bijion im Rolojjeum" von Benliure y Gil. Hier werden Gindrude geschildert, die der Rünftler selbst gehabt hat. Wer einmal in einer flaren Winternacht im romifchen Sto loffeum gestanden, der weiß, wie diefer Ort auf die Phantafie einwirtt. Man fühlt fich vom Hauch der Bergangenheit umwittert, in die römische Raiserzeit und in die Jahre der Chriftenverjolgung gurudverfett; die ftille Ruine bevollert fich mit fampfenden Gladiatoren und bluttriesenden Märthrern, mahrend der Mond sein gespenftisches Licht über die schweigende Campagna ausgießt. Diefe unheimliche Scenerie hat Benliure zu einem großartigen Bespenstersputbilde benutt. Soch in der Luft schwebt der heilige Almaquio, der einst von den Gladiatoren im Roloffeum getötet wurde und seitdem nach der Legende alljährlich am Allerseelentage in dem einsamen Bauwert umgeht. In fanatischer Etstase schwingt er das lichtstrahtende Aruzifix, zu dem Tausende in ehrfürchtiger Inbrunft emporblicken. Auf der einen Seite laffen die Blutzeugen bes Chriftentums ihren Lobgefang ertonen; auf ber anderen Seite giehen Scharen weißgekleideter Märthrerinnen mit Rergen in der Sand berbei; unten aber hat sich die Erde aufgethan und die Toten steigen aus den Grabern - tein Ende ift abzusehen, Scharen und immer neue Scharen, alles was seit der Schopfung der Belt die Erde bevolferte, stromt herbei, den mitternächtigen Gottesdienst zu feiern; durch die Fensterhöhlen der Ruine aber leuchtet der Bollmond und übergießt mit fahlem Licht die sputhafte Bemeinde. In Berwegenheit der Ronzeption, an muheloser Bewältigung des Stoffes wie an vifionarer Farbenftimmung überragt diefes Bert alle anderen Bilber, Die gegenwärtig im Glasvalast vereinigt find.

Und sonderbar, diese gewaltige Schöpfung rührt von einem Manne her, der uns bisher nur als liebenswürdiger Genremaler befannt war und beffen tleinere Arbeiten auch diesmal zu den ansprechenosten Sittenbildern der spanischen Abteilung gehoren. Das eine, das eine Preisverteilung im Rinderaful gu Balencia darftellt, ift ichon von Wien befannt und durch seine schummerige Lichtstimmung von eigenartigem Reiz. 3ch mochte es in dieser Sinsicht sogar bem zweiten kleinen Berte Benliure's vorziehen, das den Marienornat in Balencia darstellt und bei aller Birtuosität doch mehr das Ergebnis eines talentvollen Raffinements, mehr ein Kunftstud als ein Kunftwert ift. Die bunten Farbenfledchen ergeben zwar einen gewissen Attord, aber es fehlt an Ton und Luft, und das Ganze wirtt mehr gefärbt als farbig. Es ist tein Bild, das junge deutsche Maler gunftig beeinflussen und in irgend ein anregendes Berhältnis jum deutschen Runftbetrieb treten tounte. Und daher war auch der Untauf fur die Neue Pinatothet ziemlich zwecklos, abgesehen davon, daß der Preis von 23000 M. doch ein unerhört hoher ift. Die Berliner Nationalgalerie, die über viel größere Mittel verfügt, gablt derartige Preise nicht, sondern geht bei ihren Un: faufen von dem fehr praftischen Gefichtspunkt aus, daß die Bertretung in einer Staats: sammlung für den Rünftler eine Ehre und ein zinstragendes Kapital ift.

Das Porträt, bei den Spaniern gar nicht vertreten, bietet in allen anderen Sälen interessante Leistungen. In der deutschen Abteilung steht selbstverständlich Lendach obenan, der die Sammlung seiner zeitgenössischen Bildnisse in einer Separatausstellung vorsührt. Und sonderbarer Beise macht Lendach sogar in seiner heutigen Umgedung und troß grunds verschiedener Technit noch einen ganz modernen Eindruck. In seinen Bildnissen pulsirt der Herzschlag der Epoche, und die Intimität der Anschauung läßt seine Berte ewig jung erscheinen. Gar mancher stürmische Neuerer, der in der Helmalerei das Heil sür die Intunst sieht, hat sich in der scherzweise sogenannten "Asphaltgrube" schon moralischen Nagenjammer geholt, und auch wir, die den neuen Bestrebungen mit Freude solgen, kehren doch immer wieder dorthin zurück, wenn wir uns aus dem Tageslarm stückten und wirtlich abgetlärte Kunst genießen wollen. In den anderen Sälen steht man aus einem großen Schlachtseld,

we Altes und Neues fich besehdet, wo ein Bild bas andere totschlägt, wo jedes ichreit und Die Aufmertsamteit beraussordert, ein Goldrahmen den anderen überbietet. Bier bagegen im Lenbachfaal umweht uns ein erflusiv vornehmer Hauch, wir find zu Gast bei einem großen Münftler und dampfen unwilltürlich unfere Schritte, um alle die Männer, Die wir Da belauschen, nicht in ihrer Beistesarbeit zu stören. Es zeigt sich wieder einmal, daß die Gigenichaft des Pinchologen eben Lenbach doch in die vorderste Reihe der zeitgenöffischen und alteren Bildnismaler ftellt. Mag er technisch noch jo fehr von den Alten abhängig fein, geiftig ift er ihnen ebenbürtig ober gar überlegen. Man tann eine gange Sammlung feiner Bildniffe seben, ohne zu ermüben ober eine Schablone zu merten. Seine Stizzenbaftigteit, Die bei der Betrachtung eines einzelnen Bildes oft ftort, fommt ihm bei der Ausstellung einer größeren Ungahl zu statten. Denn wenn er durch seine ftiggenhafte Behandlung auch vicles an technischer Bollendung preisgiebt, so erreicht er dadurch auf der anderen Seite eine um fo größere Freiheit in geiftiger hinficht. Die Sammlung felbst ift burch Das Brudmanniche Reproductionswerf, sowie durch die Ausstellungen in Berlin und Roln ichon zur Benüge befannt, fo daß ich mich ber genaueren Besprechung enthalten und nur von neuem die Soffnung aussprechen fann, daß fie als geschloffenes Bange uns erhalten bleiben mochte. Denn in spateren Zeiten wird ihr Wert ichon kulturgeschichtlich ohne Zweisel ein gang unschätbarer sein.

Im übrigen ift die Bahl ber Portrats in ber beutschen Abteilung nicht groß, und man tann gerade in diesem Falle der Jury sehr dantbar sein, daß fie den Ballast fünftlerisch wertlofer und ftofflich unintereffanter Arbeiten fern hielt, mit welchen fonst die Ausstellungen überschwemmt waren. Unter den drei Bildniffen des Bringregenten Luitpold von Bagern ift nur basjenige Defreggers neu, bas ben hoben herrn als Jager barfiellt und wenigstens in der energischen Charafteristit des Ropses noch an das befannte herrliche Bruftbild erinnert, das Defregger bor einigen Jahren gemalt hat. Frit August Raulbach, der betanntlich im Gerbst seinen Boften als Direttor ber Münchener Afademie niederlegt, ift mit einem Damenbildnis vertreten, worin er fich den modernen Bestrebungen insofern angupaffen judt, als er zum erstenmal hellen hintergrund mit ber ban Dudfäule verbindet. Das daneben hangende Portrat der Pringessin Clary von Hannover von Friedrich Raul. bach sen, streift benn boch fehr bedentlich an die befannten Chofoladierenbilder an. Dagegen haben wir in Albert Rellers Porträt feiner Gattin wohl das geschmackvollste und vornehmite Tamenbildnis der deutschen Abteilung vor uns. Es scheint zwar nicht besonders abulich zu sein, wirtt aber foloristisch überaus entzückend und reizvoll. Die weiße Robe und der violette Sintergund ergeben einen ungemein wirfungsvollen farbigen Wesamtein brud, und das Gange zeigt wieder, daß Reller toloristisch wohl der sensibelste unter allen Münchener Künftlern ift.

Unter ben jungeren Munchenern hat Curt Bermann mit einem Damenportrat und dem Bildnis des Munfthändlers Angerer Erfolg. Namentlich das männliche Porträt ift im Gegensatz zu früheren Arbeiten flott und frifch hingeschrieben. Mit wenigen Strichen ift Der Charafter gefennzeichnet, und auch die Farbe und Lichtführung wie die fast stizzenhafte Ausführung bes Beiwerkes bient nur biesem 3med. Dazu kommt ein ungemein breiter und martiger Bortrag, welcher dem Bilde ben Reig ber Frische und des pulfirenden Lebens verleiht. P. Rauens Talent entwidelt fich ebenfalls zu immer größerer Birtuofitat. In seinem Bildnis einer Dame in lifa Aleid auf gelbem Hintergrund ift eine ungewöhnliche malerische Breite der Tednif mit großer plasisicher Darftellungstraft verbunden, und auch das Rindervortrat ift anspruchslos einsach, aber mit großer Meisterschaft ted und sicher gemalt. nad fien Zaal fesseln einige Arbeiten A. Ertdelts, ber in der meisterhaften Turchbildung von Mopfen, in abgerundeter Beichnung, tiefer satter Farbe und warmer Beleuchtung seines= gleichen fucht, fich aber zu fehr auf die foreirte Charafteriftit einzelner Eigentümlichteiten ber Sauturnttur beschräntt und zu wenig auf psychologische Charatteriftit eingeht. Gine starte Anlehnung an Lenbach, fowohl in ber fenfitiven Farbenempfindung wie in ber Scharfe ber Auffassung ift in den Bildniffen Leo Sambergers bemertbar, die in ihrer

ichlichten Einfachheit einen guten Eindruck machen, leider aber auch einige geniale Nachläffigfeiten Lenbachs zu kopiren suchen, wie fie eben nur dem großen Meister gestattet find.

Reben diesen Münchener Arbeiten spielen die Berliner Bildnisse von G. Graes, G. Biermann, F. Encke, Mar Koner und Gras Harrach trop mancher televistischen Borzüge nur eine bescheidene Rolle, von den ausgeschriebenen Arbeiten Scheurenbergs und Sichels ganz zu schweigen. Johanna Kirsch zeichnet sich durch ein Tamenbildnis ganz vorteilhaft aus. Gussow ist sern geblieben und Knaus hätte es auch thun sollen, da sein kleines Damenbild ihn nicht würdig vertritt. Aus Tresden schieft Leon Pohle zwei Bilder, die in ihrer kalten, glatten Manier nicht mehr standhalten, aus Düsseldors Erola ein Damenbildnis und die Porträts Bendemanns und Ed. von Gebhardts, die ernst in der Ausschlichung und solid in der Besandlung wirken. Aus Weimar sind wie immer die frästig naturalistischen Vildnisse von Max Thedy hervorzuheben. Aber so tüchtig diese vereinzelten Arbeiten sind, so liefern sie schließlich doch nur von neuem den Beweis, daß München mehr als je an der Spise der Bewegung in Teutschland steht.

Wenn wir den Lenbachsalon nicht hätten, wäre England im Porträt uns ohne Zweisel weit überlegen. Wie vor zwei Jahren in Berlin die englische Abteilung gleich einer Dien barung wirfte, so bildet sie auch in München wieder einen der Hauptanziehungspuntte. Man staunt über so viele ernste und gediegene Bilder, die uns fämtlich mit der ruhigen Sicherheit wohlgeborgener Menschentinder anblicken, welche nicht mehr für ihre Existenz zu sorgen haben. Selbst die vornehme Einsachheit der Nahmen wirft überaus wohlthuend.

Der geseierte Direktor der Londoner Akademie, Sir Frederick Leighkon, ist sreilich mit einem Damenbild nur sehr mangelhast vertreten, und auch die Vertretung Alma Tades ma's erscheint nicht sehr günstig. Die kleine Sklavin im römischen Frauenbad ist nur ein älteres, unbedeutendes Vilohen, das aus Verliner Privatbesitz für die Ausstellung über lassen wurde. In dem Porträt seiner Tochter drängen sich die archaistischen Tendenzen in Aussassität des Ropses und bei glattester Durchsührung aller Einzelheiten doch im Format so manierirt, daß man nicht zu rechtem Genuß gelangen kann. Die eigenklichen Sterne am englischen Kunsthimmel sind Herkomer, Whistler, Holl und Richmond.

Bertomer hat seiner befannten Dif Rate Grant eine fehr gefährliche Rebenbuhlerin gegeben, die "Dame in Schwarz", die zwar weniger ursprünglich, aber fast noch vornehmer wirtt, da ihre Schönheit noch pitanter, noch durchgeistigter ift. Dort die teusche, noch verichtoffene Knojpe, hier bie reiche, voll entjaltete Blüte bes Weibes, bas ichon bes Lebens Freuden und Enttäuschungen getoftet hat. Dem distinguirten, leidenden Besichtsausdruck entspricht die nachlässige, fast mude Körperhaltung, die jo gar nichts von Poje an sich hat. Die langen rehbraunen Sandschuhe tehren auch hier wieder, aber man fühlt trothdem, daß unter dem dänischen Leber feine durchgeistigte Sande vibriren. Die Borliebe fur Sandichuhe tommt also nicht baber, daß hertomer feine Sande malen tounte, soudern fie find afthetisch nötig, ba ein vollständig entblößter Urm in Berbindung mit modernem Rostim undentbar ift. Das Bildnis des Rapellmeifters Sans Richter zeigt eine Nonchalance in der Stellung, wie fie ein beutsches Porträt taum magen dürfte, und wirft auch wegen der jetten Malweise und des überlebensgroßen Kopfes weniger gunftig; dagegen gehört das Bildnis Stanley's wieder zu den besten, gleichsam in Stein gemeigelten Erscheinungen Bertomericher Runft und ichildert die gange Lebensgeichichte des fuhnen Selfmademan beffer, als es die langite biographische Schilderung könnte.

Hutter stammte aus Landsberg am Lech. Seine Bildnisser in Waal bei Kausbeuren, seine Mutter stammte aus Landsberg am Lech. Seine Bildnisse tönnen daher, obwoht sie uns mitten in die Londoner Gesellschaft sühren, doch nicht als spezisisch englische Ereignisse gesten. Dafür tritt uns in James Whistler, der diesmal sein erstes Gastspiel in Deutschland giebt, ein Engländer vom reinsten Wasser entgegen: spleenig und schrullenhaft bis zum Extrem und doch ein Künstler von Gottes Gnaden. Der Uneingeweihte, der die drei Porträts des Meisters betrachtet, weiß zuerst nicht, was überhaupt mit diesen schattenhaft, in stachen

Dunnen Umriffen mit gelblichem Fleischton gemalten Figuren gemeint ift. Aber er braucht nur den Ratalog aufzuschlagen und zu lesen "Arrangement in Grau und Schwarz", "Arran= gement in Schwarz und Silber", "Arrangement in Grau und Grün", um zu sehen, was Bhijter will. Er fühlt fich lediglich als Farbendichter, ftellt fich bei seinen Bildniffen teine pinchologischen, sondern nur foloriftische Probleme. Das Porträt der fleinen Miß Merander ift in Dieser Sinficht weniger bezeichneud, Da Whiftler hier nur einen unechten, mit japanischen Details versetten Belaggueg geschaffen bat. Dagegen spiegelt fich in bem Bortrat feiner Mutter Die gange Gigenart bes Runftlers wieder. Mit wenigen grau-braunlichen Gilbertonen ift bier ein ratselhafter, fast mustischer Effett erzielt. Die Westalt wirtt nicht wie ein nach dem Leben gemaltes Porträt, sondern wie eine traumhaft vor die Phantajie tretende Ericheinung. In dem Portrat der befannten, durch ihren Chescheidungsprozes berüchtigten Labn Archibald Campbell nimmt Diese Schrullenhaftigfeit einen fast fpiritiftifchen Bug an. Wie fie uns anblict, die ichlanke Lady, und ben Sandichuh gutnöpfend in die finstre Tiefe des Hintergrundes hineinschreitet, sieht fie aus wie ein materialisirter Spirit, ber soeben in die vierte Dimenfion verschwindet. In einem andern Lande mare eine folde Runftlerericheinung wohl taum dentbar. Der Mann arbeitet immer, aber fast nie auf Bestellung, ist arm wie eine Rirchenmans und läßt sich von den wenigen, die sich als "Farbenarrangements" von ihm porträtiren lassen, horrende Preise bezahlen. Nebenbei hat er burch feine malerifchen Momentaufnahmen, Straffensenen und bergl. einen weitgehenden Ginfluß auf die frangofische Runft ausgeübt.

Frank Holl bietet weniger Interesse, da sein Porträt des Prinzen von Wales bei aller tünstlerischen Vollendung doch nur als gutes Repräsentationsbild gelten kann; dagegen wirkt V. B. Richmond mit seinen Bildnissen junger Madchen wieder echt englisch. In dem dichten, aschblonden Haar, der wundervoll durchsichtigen Haut, dem seinen Mund und dem empfindsamen Gesichtsausdruck verkörpert sich das Schönheitsideal, das seit den Zeiten der Prarassaeliten in der englischen Kunst herrscht. Den ätherischen Gestalten und dem dustigen Hintergrund entspricht auch die Technik, die in ihrer Zartheit sast an Pastell erinnert.







Laumein ju Muntbarup



nangetfüllung in der Mirde gu Metting

### Bücherschau.

Die Zau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein. Im Auftrage der Provinzialständischen Verwaltung bearbeitet von Dr. Richard Haupt. Verlag von Ernst Homann in Kiel. 1887 u. 1888. 8.

Welch hoher Wert der uns vorliegenden Arbeit innewohnt, vermögen besonders jene zu schähen, die sich mit dem Studium bestimmter Fragen der Kunstgeschichte beschäftigt haben. Wie unvollständig sallen da nur allzuost die Resultate aus, wenn man darauf ansewiesen ist, seine Nachsorschungen teils auf gut Glück, teils auf Vermutungen anzustellen und — wie viel Zeit geht dabei sast immer nuplos verloren! Die Zeit läßt viele wichtige Wertsteine verschwinden und verlöscht häusig genug die letzten Spuren von Eigenartigteiten aus dem Kulturleben der Völker, die, sind sie einmal beseitigt, dauernde Lücken in der Kunstgeschichte offen lassen. Es kann daher die Ausstellung eines Inventarverzeichnisses, das den Stoff in übersichtlicher Weise ordnet, nur mit ungeteilter Freude begrüßt werden. Die Bemühungen Mithoffs, von Dehnskothselsers und Loys, welche sür Hannover und Hessen. Nassan eine solche Inventur vornahmen, haben ersreulicherweise ihre Wirtung nicht versehlt: in dem vorgenannten Werke haben sie eine würdige Nachsolge gesunden; der Kunstssorschung haben sie und Haupt auf unabsehdare Zeit eine wertvolle Fundgrube eröffnet.

Ter Verfasser hat seine mühevolle und schwierige Ausgabe glänzend gelöst, nicht minder hat die Verlagshandlung mit anerkennenswertem Auswande das Wert durch gute Illustrationen S. 307 u. 314) auszustatten sich bemüht. Diese letteren, teils durch Zinkotypie, teils auch durch Lichte und Farbendruck wiedergegeben, verleihen dem Terte doppelten Wert, da sie selbständige Forschungen zulassen. So weit wie möglich hat der Versasser alles, was an Überlieserungen durch Wort und Vild noch auszutreiben war, gesammelt und seiner Arbeit einverleibt; gerade dieser Umstand macht sie besonders wertvoll und sichert ihr eine weitzgehende Vedeutung. Welche Nesultate sich aus ihr ziehen lassen, sei nur an zwei Vespielen gezeigt: sür die Entwickelungsgeschichte unseres Kirchenbaues liesert sie schäßbare Velege dasür, wie in allen germanischen Landen die schlichte, zweiteilige Kirche der germanischen Halen Halen das und 1319b aber, Füllungen der Kanzel in der Kirche zu Ketting auf Alsen vorstellend, giebt das Wert einen sicheren Beweis, wie ties die alknordische Tierornamentif in unserem Volke wurzelte und wie sehr seine Zierweise Allge meingut der germanischen Volksstämme war.

Wir wünschen dem gediegenen Werke allseitig die wärmste Aufnahme.

Lachner.

Nonogramm Afführte. In "Duae Orationes publice recitatae in Academia Lipsica, cum ... Johannes Philippus, Dux Saxoniae ... Academiae Lipsicae Rector Magni-

ficentissimus . . . 1612 . . . inauguraretur . . . " Lipsiae haeredes Mich. Lantzenberger excudel ant, 1613. 40., findet sich nun auf der Rückfeite des Titelblattes ein in Aupser gestechenes tursürsitich sächsischenes Wenogramm und der Jahreszahl 1613. Die Umrisse der Figuren sind start verschwommen.

Im Peintre-Graveur T. 4, 3. 334 führt Passavant bei dem Monogramm R so und nicht  $\hat{R}$  muß es aussehen, ein im Jahre 1702 unbefannt wo erschienenes Wert

mit groben Holzschnitten an, betitelt "Abbildung derer VIII ersten ... Herzogen zu Sachsen ... Auch der bengefügten Zehen Alter der Menschen ...", und giebt an, auf den darin enthaltenen, alte Frauen darstellenden Holzschnitten stehe obiges Monogramm. Ragser, der in seinen Monogrammisten Bd. 4, S. 107 den betressenden Holzschneider und auch das obengenannte Wert bespricht, weiß sowenig wie Passabant, daß auf der "50 Jahre stille stahn" bezeichneten Tasel sich das Monogramm VF sindet.

In Johannes Agricola's "Abcontrasactur Bud Bildnis aller Groshertzogen Chur vnd Fürsten, welche vom Fare ... 842—1563 / das Land Sachsen ... regieret haben ..." Wittenberg, Gabriel Schnellbolk 1563, 4". ist auf Blatt H. 4 ein Portrat Johann Friedrichs des Zweiten, in Holz geschnitten nach einem Gemälde Cranachs, dessen Monogramm sehr undeutlich über der linten Achsel des Fürsten steht, und zwar von dem Holzschneider,

den Paffavant im Beintre : Graveur E. 4, G. 65 erwähnt. Sein Monogramm



befindet sich neben der rechten Achsel des Fürsten.

In der "Geschichte von Sachsen, Thüringen und Meißen in shuchronistischen und genealogischen Tabellen", Leipzig, E. G. Hilscher 1785, 4., verfaßt von Christian August Frege, wie das Bücherlexikon lehrt und die unter der Vorrede stehenden Buchstaben und seigen, sieht man eine hübsche, zierlich gearbeitete in Aupser gestochene Titels

vignette mit dem verzierten Monogramm , unterschrieben "I. D. Philippin, geb.

Sysang se.". Über diese Künstlerin schreibt Ragler im Künstlerlexiton: "Philippin, J. D. Kupserstecher, bessen Lebensverhältnisse unbekannt sind. Folgendes Blatt ist von ihm: Bitdnis des Prinzen Worip von Anhalt 8"." In vermuten war, daß die geborne Sysang an einen Philipp verheiratet war und sich demgemäß Philippin schried, aber der "Leipziger Adreße, Poste und Reise-Calender" verzeichnet von 1764—1791 einschließlich unter den Kupserstechern "Fran Johanna Dorothea Philippi, geb. Sysangium". Noch mehr über diese geschickte Künstlerin sindet man jedoch in einem "Leipziger Gelehrten» und Künstlersalmanach auf das Jahr 1787", Leipzig, G. E. Beer 1787, 8°, worin es heißt, sie sei 1729 in Dresden geboren, steche seit vielen Jahren historische und mathematische Stücke Porträts, Pläne und Landkarten, fertigte die Kupser zu Mollers Geometrie, Büssons Baturgeschichte, zu den Abhandlungen der schwedischen und Petersburger Atademie zu und lieserte im Jahre 1785 74 größere und kleinere Stiche.

Bresden B. G. Richter.



Die Rimpta ber beil. Jungfrait.

#### Die Ruinen der Albtei St. Bavo in Gent.

Mit Abbildungen.



achdem Kaiser Karl V. im Jahre 1539 einen hestigen Ausstand der Genter mit bewaffneter Hand niedergeschlagen hatte, beschloß er, um in Zufunst der unausgesetzten Bürgertumulte leichter Herr zu werden, an der Schelde eine Citadelle zu errichten. Es wurde hierzu der Platzgegenüber dem heutigen Quai de la Pocherie gewählt und beschlossen,

die alte Abtei St. Bavo in die Beseitigung hineinzuziehen. Papit Paul III. er teilte die Erlaubnis zum Abbruch des Alviters, der letzte Abt Luces Munich verließ mit den Mönchen die Stadt und bereits am 24. April 1540 begann der Ban des Maitells das die Genter nicht mit Unrecht het graf hunner voorregten en van stads welwaren in nannten. Der größte Teil der Abteibantichteiten wurde niedergerissen, was stehen blied jedoch zu Magazinen und zur Unterfunft der Besatung verwandt. Später war eie erste und vornehmste Pflanzsiätte des Christentums in Belgien der But der Bilderitürmer, den Horden der französisischen Revolution und zulest den Insurgenten von 1830 vreiszgegeben.

Heitzieht sie dem Ange des Borübergehenden. Wer aber durch die Spalten der fleinen Hotzthür hindurchlugt, wird ohne Zweisel Verlangen tragen, sich beim Pfortner Einlaß zu verschaffen: gleicht doch das Ganze einem Zaubergarten. Vor uns dehnt sich der lange Alostergang mit seinen herrlichen Gewölben und Pseilern aus und sriches, sonnendurch leuchtetes Grün rankt durch jeden Bogen herein. Am Ende des Ganges erscheint eine förmliche Wildnis von alten Baumen und Sträuchern, aber dazwischen drängen mehr oder minder wohlerhaltene Reste und Trümmer einer reizvollen Architectur bervor. Zur Seite des Arcuzganges erhebt sich das achtectige Türmchen der St. Macharius Kapelle, deren Mauern saft ganz versallen sind, und schräg gegenüber mit ihren zarten, auf

Zwillingsfäulen ruhenden Bogen die schon der Übergangszeit zur Gotif angehörende Arnota der heiligen Jungfrau. (Siehe die Abbildung.) Sie ist die schönste und sehenswerteste der Abteiruinen, hat jedoch durch die belgische Revolution sehr schwer gelitten.

Die Abtei St. Bavo oder vlämisch Sint Baass wurde von St. Amand 631 am Zusammenfluß der Lus und Schelde gegründet. Die erste Anlage war flein und zweiselssohne ein Holzbau, doch machte sich bereits 639 eine starke Zunahme der Mönche bemerks



Alojterfeller.

bar, so daß zu Erweiterungen geschritten werden mußte, die jedoch fämtlich von den Normannen zerstort wurden. Erst als St. Bavo, der Herzog von Hesbaie, 651 ins Moiter kam und dann nach seinem Tode 654) hier begraben wurde, tieß St. Amand mut Hilse auswärtiger Baulente Kirche und Kloster errichten, wobei ihm in der Anlage die romischen Basiliken und besonders die Kirchen in Ravenna und Südfrankreich, das er lange durchwandert hatte, zum Muster dienten. Man glaubt noch heute Spuren

<sup>1)</sup> Die lineriichen Naten jund dem Werfe! Histoire de l'Abbaye de Saint-Bavon von A. van Beleien (vent 1855), entschut.

dieses ältesten Banes in den unteren Teilen der Grundmauern an dem aus den Römer zeiten ins Mittelalter übertragenen, eigentümlichen Mauerverbande zu ertennen. Aus dieser Zeit hat sich auch noch der Leichenstein des Abtes Florbert († 661 erhalten, der im Museum der Universität ausbewahrt wird. – Die junge Abtei, welche in der Bulle Papst Engens II. von 22. Februar 655 monasterium St. Petri sanetique Bavonis genannt wird, aber seit dem zehnten Jahrhundert dem heiligen Bavo allein geweiht genwesen zu sein schieften, blühte schnell empor. Im neunten Jahrhundert betleidete Eginhard, der Biograph und Freund Karls des Großen, die Abtwürde, scheint jedoch taum hier gelebt, vielmehr die Verwaltung des Klosters einem Priester Willibold überlassen zu haben.

In den folgenden Dezennien wurde die Albtei mehrmal von den Normannen übersfallen, geplündert und zuleht so weit zerstört, daß ein gleichzeitiger Chronist dort nur überwucherte Trümmern und Manerwerf vorsand. Bald darauf wurde jedoch das Aloster auf Beranlassung des Bischoss von Nohon mit Hilse der Grasen von Flandern wieder aufgebaut. Im Jahre 985 begann man mit dem Chor der Alosterstirche und dann mit der Arnpta der heiligen Jungfrau, die erst sehr sich päter vollendet und 1148 vom Bischos von Tournay geweiht wurde. Sehr schön ist der mit emaillirter Terrasotta ausgelegte Fußboden der Arnpta. Er ist eine Arbeit aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und dürste bald nach der letzten Beisetzung in dieser Arnpta, die 1221 ersolgte, begonnen sein.

In weit spätere Zeit fällt wohl der Bau der St. Macharius-Kapelle und des ansprechenden, schon oben erwähnten achtectigen Türmchens; vermutlich in der zweiten Sälfte des zwölften Jahrhunderts begonnen, wurde die Rapelle 1179 geweiht. Indessen ver größerte sich das Besigtum der Abtei zuschends unter Beihilfe einflufreicher Freunde und Gönner; schon der mächtige Wein und Speiseteller, dessen noch wohlerhaltene Ruinen wir in der Abbildung wiedergeben, dürfte für den Reichtum und das Wohlleben sprechen, bessen sich die Insassen im 13. und 14. Jahrhundert erfreuten. Die Gemahlin Eduards III. von England gebar in der Abtei 1341 einen Cohn, den fpateren Johann von Gent, wie denn fürstlicher Besuch in St. Bavo feine Seltenheit war. Go wurde 1369 hier auch die Ehe zwischen Philipp dem Rühnen von Burgund und der Erbin von Flandern geschloffen. Daß die Bauthätigkeit stets eine rege war, davon giebt der alte Plan der Abtei Zeugnis, doch find, wie schon erwähnt, durch den Ban des "ipanischen Rastells" (het Spanjaerds Kasteel), wie man jene Citabelle Rarls V. nannte, wie auch durch die Unbill der Menschen und die völlige Verwahrlosung in späteren Jahrhunderten die meisten Gebäulichkeiten zu Grunde gegangen. Die letzte bauliche Erweiterung ersuhr das Aloster durch die Errichtung des Kreuzganges unter Abt Raphael de Mercatel '1478-1505, einem natürlichen Sohne Philipps von Burgund, am Ausgange des 15. Jahrhunderts.

Von den malerischen Reizen dieser spätgotischen Anlage geben unsere beiden Ab bildungen Zeugnis, die wir ebenso wie die übrigen Architekturbilder, die diese Zeilen bes gleiten, der Künstlerhand des Münchener Landschafters Carstens verdanken.

Den Schutz, um den eine alte Inschrift den heiligen Bavo anfleht:

"Quam tu fundasti, quae te tenet, inclyte Bavo, Ecclesiam, meritis protege, sancte, tuis —"



Kapelle des beil. Macharius.



Krenggang von St. Bavo.

hat dieser zwar nicht gewähren können. Moge er wenigstens die Trümmer der alten Kulturstätte vor völligem Untergang schüpen, an denen das Auge des Malers nicht minder sein (Benüge findet, als der Blick des Kunstsreundes, dem die architektonische Sinnesart dreier Jahrhunderte aus ihnen entgegentritt.



Arengang von St. Bavo.



Sig. 4 Rouf des Erneifents im Dom ju Galberfiadt.

# Alpostelbalken und Triumphkreuz.

Von fr. Küfthardt, Bildhauer.

Ter Auftrag, ein neues Triumphfreuz im frühgotischen Stile zu bilden, hat mich den Spuren solcher Triginalwerke nachgehen lassen. Herr Tomkapitular Schnützen in Roln wies mir eine ganze Reihe allein in Schleswig-Holftein nach, die aber meist dem Ausgange der Getik angehören, wie eine Anzahl photographischer Ausnahmen beweist, die ich bei Herrn Joh. Nöhring in Lübeck zu sehen Gelegenheit hatte. Tagegen besand sich in einem meiner alten Sizzenbücher der Apostelbalken mit den darauf stehenden Figuren und dem an Retten hängenden srühgotischen Triumphtreuz im Dom zu Halberstadt, und mit dieser alten Stizze ging ich wieder dorthin, um den ganzen Balken mit allen Einzelheiten zu studieren und von neuem zu zeichnen.

Über dem spätgotischen, überreich ausgebildeten Steinlettner befindet sich der Balken, durch den ganzen, s. g. Triumphbogen hindurchgespannt. Auch in der Liebfrauenkirche zu Halderstadt, der jetzigen resormirten Kirche, hängt an der Wand des nördlichen Duerschisse ein Kruzisir von sehr bedeutender Größe, das offenbar dem früheren Triumphtreuz in dieser romanischen Kirche augehörte. Christus ist hier als der "Triumphirende") dargestellt.

Auf meiner zweiten Studienreise fand ich im Museum des Dresdener Altertums vereins eine holzgeschnitzte, lebensgroße Areuzigungsgruppe, die aus der ehemaligen Marientirche in Freiderg stammt und zweisellos im Triumphbogen angebracht war, denn auch hier ist der Heiland der "Triumphirende." Auch Maria, die auf einer Schlange steht, ist ruhig, mit hochemporgehobenem Haupte, nicht weinend, nicht klagend dargestellt?), und nur Johannes führt die rechte Hand betrübt an das umstorte Auge. Seine Füße stehen

<sup>1)</sup> Herr Prediger Hampe an Liebiranen teilt mir mit, daß in den siedziger Jahren der Bischof Martin von Paderhorn diese Kirche besuchte und erstaunt ausrief: "Endlich einmal ein triumphirender Elristus am Kreuz!" Herr Hampe aber legt diesem Kruzisix die Worte in den leise geössineten Mund: "Zud getroft, ich habe die Welt überwunden!" Joh 16, 33.

<sup>2)</sup> In feiner Trostrede auf den Tod des Valentinian sagt Ambrofius: "Aber es stand Maria unter dem Kreuze ihres Kindes und schaute aus." Ich lese, daß sie aufrecht stand unter dem Kreuz – daß sie weinte, lese ich nicht.

auf einer brachenähnlichen Bestie, beren Doppelleiber burch einen Mops vereinigt sind, so daß die Schnauze in beide Hinterfüße zugleich beißt.

Die Wechselburger Arenzigungsgruppe (Fig. 5), die dort leider so in die dunkle Chornische der Airche gerückt ist, daß man kaum oder doch nur sehr schwer etwas von ihr sehen kaum, muß man im Dresdener oder Berliner Gips-Museum in guten Abgüssen näher betrachten. Aber auch hier lebt der Gekrenzigte noch, im geneigten Haupte sind die Augen weit geöfsnet, der Körper senkt sich und ist deshalb in der Wirbelsäule mehr gebogen als in den vorge-

nannten Aruzifixen. Ich nehme auch hier an, daß diese Gruppe über dem Lettner im Triumphbogen 1) sich besand.

Da diese Gruppe in vorzüglicher photographischer Abbitdung eingehend in der Abhandlung des Kaplan Prill "Die Schloßtirche zu Wechselburg, Leipzig, Hugo Lorenz 1884" beschrieben und bekannt und die Freiberger Gruppe in dem ebengenannten Werke besprochen, auch als Beilage der "Vau= und Kunstedenkmäler des Königreichs Sachsen von Prosessor Dr. Steche" publizirt ist, so wende ich mich nun zu dem Triumphkreuz im Dom zu Halberstadt, das meines Wissens noch nirgends absgebildet und auch nirgends weiter geswürdigt ist.

Es besteht, wie die beigegebenen Zeichnungen (Fig. 1—3) ersehen lassen, aus dem kolossalen, etwa 8 Meter langen Balken, der zwischen die Pfeiler des Triumphbogens gespannt ist, und der an der Border= und Kückseite je zwölf Heilige in Nischen in starken Restiesbrustbildern zeigt. Die Figuren an und auf diesem Apostelbalken sind folgende: Christus am Kreuz, ungekrönt, die Füße auf einem sich windenden Drachen stehend. Das Kreuz, an dem Christus besessigt ist, bildet im Quersichnitt ein halbes Achteck , und dieses liegt auf einem zweiten, einem



nig. 2 Bon der Greugunde in Salberstadt.

breiteren Kreuze, bessen Enden den Dreipaß bilden. In sehr hohem Relies, sast rund aus der geringen Bertiesung herausgeschnitten, sind die sigürlichen Darstellungen in den Dreipässen: im oberen ein Engel mit herabhängendem Schristbande und der Inschrist J. H. So NAZARENVSoREXo; in den beiden seitlichen Dreipässen sind zwei stiegende Engel gebildet, die genau wie in Wechselburg das austliegende Kreuz mit Jartheit und Junigkeit in beiden Händen und stiegend es tragen; im unteren Dreipaß siegt hingestreckt Adam, mit sehnigem, altem Körper, langbärtig und mit welliglangen, stott geschnisten Haaren, in saltenreichem, schön geordnetem Gewand, das Kreuzende mit der einen Hand, mit der andern Hand sich selbst stützende. Unter diesem Dreipaß, die Mitte des Apostelbaltens einnehmend, sind in Relief zwei lebhast sich bewegende Engel dargestellt, die, die ganze Last des unters

<sup>1)</sup> Über Triumphbogen und Triumphtreuz vergl. C. Wernide, Chriftliches Kunstblatt, Nr. 5 und 6. 1886.



fig. 1. Kreuzgruppe im Dom zu Balberstadt. Mittelfind.

liegenden, äußeren Arenzes an den Mändern des Treipasses tragen Die Rüchseite dieses Reliefs nimmt ein zweites auf, das die beiden Marien und einen Engel am offinen Grabe vorsührt: Tod und Auserstehung. Zu Seiten des Areuzes stehen die etwa 2 Meter großen Statuen Maria und Johannes: dieser auf einer am Boden sich windenden, gekrönten Männergestalt, angeblich das Judentum darstellend, Maria auf einer Schlange; und zu Seiten dieser beiden Figuren zwei Cherubim, sechsstügelig, in einer Hand den gotdenen Paradiesapsel haltend, und mit den Füßen auf einem goldenen Rade stehend. Auf der Vorder-

und Rückseite, wie oben gesagt, 24 Deisligenbilder. Soweit ber Sachverhalt.

Bas die technische Durchbildung biefer ausgezeichneten Holzstulpturen angeht, fo fprechen außer ben Cherubim, die etwas rober behandelt find, alle Ti= auren dafür, daß fie von einer und zwar einer fehr geschickten Sand geschnitzt Nirgends ein Zweifel barüber, wie das Gewand über ben Körper fallen follte, mußte, und dieses ift fo ener= gisch, flächig und die Umbiegungen der Falten und Säume fo scharf und fantig gehalten, daß die Wirfung eine außer= gewöhnliche ift. Mich erinnern biefe mittelalterlichen Holzstulpturen an Bor= bilder der altgriechischen Kunft, so= wohl in der Gewandung als auch in den nachten Körperteilen Chrifti, die gleichfalls an die breite, einfache Behandlung jener Marmorwerke erinnern. Was dann das Seelische im Ausdruck angeht, die Trauer und den Schmerz um den Gefreuzigten, so verrät dieses gerade die eine waltende und felbst ausführende Hand. In allen Röpfen und es find beren 38 in diesem hoch= bedeutsamen Werke — ist der Ausdruck tief ernst und trauernd, die herabge= zogenen Augen= und Mundwintel, besonders in den Köpfen der großen Figuren eigenartig. Die Bilbung ber



Aig. 3. Bon da fi en junppe in Salberft ibt Beitenftud.

Lippen allein verrät schon bei allen dieselbe Hand. (Fig. 4.)

Das Architektonische Ornamentale ist allein im Apostelbalken vertreten. Er ist auf beiden Seiten und von der Mitte nach links und rechts in je sechs, also 24 Nischen geteilt, die früher durch niedrige Säulchen getrennt waren und durch kuppelartige Tächer überwölbt sind. Endlich krönen noch Türmchen auf der Rückseite die Lücken zwischen je zwei Kuppeln. Auch diese sind mannigsaltig und dadurch reich gegliedert, wie die Abbisdung deutlich ersehen läßt.

Wenn ich nun die Halberstädter Stulpturen neben die aus Freiberg und die in Wechselburg halte, so sinde ich, ich will nicht sagen ganz dieselbe, aber doch eine völlig ebenbürtige Meisterhand in diesen Arbeiten wieder. Ja, die Gestalt Christissteht an innerem und äußerem Gehalt über den anderen, und ich sinde auch die Verwandtschaft zwischen diesen Holzichnigwerken und den Sandsteinstulpturen der Goldenen Psort in Freiberg, sowie den Porphyrstulpturen in der Kirche zu Wechselburg, wie den in Alabaster hoch künstlerisch

durchgebildeten Epitaphien Herzog Heinrich des Lowen und seiner Gemahlin im Tom zu Braunsilweig — die nach Lübte 1250 entstanden sind — so groß, daß ich alle genannten Werfe Diesem hervorragenden Meister und seinen Genossen zuzuschreiben geneigt din. Alle die ansgeindren Werte, denen man auch die Kanzelstulpturen!) in der Neuwerter Kirche in Gostar als das jüngste zuzählen darf, sind unter sich nahe verwandt und nur je nach den Matesialien verschieden behandelt: im Holz breit, stächig, kantig: im Sandstein weicher; im Porphyr mühliamer und im Alabaster höchst vollendet und mit dem größten Verständnis künstlerisch durchgearbeitet. Es drängt sich dem prattischen Vildhauer der Gedanke auf, daß der Meister



mig 5. neiengaruppe in QBechielbnia.

und seine Alosterbrüder oder Wehilsen von Drt zu Drt, von Bau zu Bau zogen und den Gotteshäusern erst die rechte Weihe durch ihre Vildwerte gaben, die so bedeutsam aus jener Aunstepoche hervorragen.

Die Unterschiede aber in der Darstellung der obengenannten Arenzigungsgruppen in Treiberg, Wechselburg und Halberstadt bestehen darin, daß in Treiberg und Liebsrauen?) in

<sup>1</sup> Die ganze Ranzel mit dem darunter stehenden Altar ift leider wiederholt mit dider Ölsarbe in einem n

Von den Gesindtspigen dieses "Triumphirenden" ist nichts von Todesweh zu sehen, da ist Friede um Bolte aucheprogt, der ein wenig gesisiete Mund fonnte feine Alage ausiprechen, sondern nur Worte des Trines und Werte vom Siegen und Überwinden. Man darf ihm die Worte Ev. Joh. 16, 33 in der Mind gen

Halberstadt Fig. 5 u. 6 der "triumphirende", in Wechselburg der "sierbende", und im Tom zu Halberstadt der "tote" Christus zur Anschauung gebracht ist. Tieser noch an seiner ursprüng lichen Stelle vorhandene Getreuzigte ist tot, der edelste von allen und in einsachen Formen gehalten; der Wechselburger — um 1220 gemacht — der die Straisbeit im Korper noch weniger zeigt als der im Halberstädter Tom, obwohl die Arme die horizontale Lage haben und die Benen an denselben übermäßig stark angeschwollen gebildet sind, lebt noch, er windet sich im Todeskampse, könnte man sagen; der Freiberger jedoch, wie der in Liebsrauen zu Halberstadt steht hoch aufgerichtet am Areuz mit völlig horizontalen Armen, mit steudig



Sig 6. Remiguppe aus der Martentuche in Greiberg.

emporgerichtetem Haupt. Das ist der "triumphirende" Christus! "Mommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid", rust er aus, "ich will euch erquicken."

Das ist meiner Auffassung nach auch die einzig richtige Tarstellung, wie sie in den Triumphbogen gehört; für den Altar sollte der tote, der im Frieden gestorbene, nicht der sterbende Heiland gebildet werden, wie ihn die spätere Zeit mit Vorliebe aussasste.

Wenn ich nun nach dem Ausgangspunkte dieser Verke mich umsehe, so weit es Teutschland angeht, so glaube ich sagen zu sollen, daß Hildesheim es ist, wo der Samen der Munst blüte gesäet wurde und ausging, wo von Bernward an andere kunstliebende Bischöse die Bildnerei pstegten und auswärtige Künstler herbeizogen. Die Chorschranken in St. Michael, in Stucco ausgesührt und modellirt, scheinen mir die Ausänge zu sein. Durch Niedersachsen bis in die Liebsrauenkirche zu Halberstadt ziehen sich diese Stuccoreliesarbeiten hindurch, um allmablich jenen hochausgebildeten Bildwerten, von denen oben die Rede mar, die Wege ur ebuen.

Woher find dieje Runftler getommen? Gind fie auf unferem Boden gewachsen? Ober tamen fie von Stalien oder aus Sudfrantreich, wo fie antite Efulpturen gesehen und ftudirt batten? Zeigen die Portalfiguren am Dom zu Reims nicht deutlich, daß diese nicht ohne Das Studium vorhergegangener Arbeiten ber Antite gemacht werden konnten? 3ch kann ben willenichaftlichen Beweis bafür nicht beibringen, mein fünftlerisches Befühl und mein praktisches Monnen haben mich dabei allein geleitet, doch hoffe ich, daß sich wohl jemand, welchem auf diesem Gebiet mehr Erfahrung zu Gebote steht, findet, der es nicht für mußig halt, der Frage weiter nachzugehen.

So will ich es auch halten mit dem symbolischen Teile, namentlich was die liegenden Figuren unter den Statuen Maria und Johannes angeht, und nicht, wie unsere Zeit es liebt, mehr hineinsnmbolisiren, als das Mittelalter gewollt hat. Auch die Frage, ob Beidentum und Judentum, das babylonische Weib, Satan oder die Welt unter die Juge der Mutter Bein und feines Lieblingefüngers getreten find, wird von anderer Geite gewiß noch naber gu erörtern fein.









## Die internationale Kunstausstellung in München.

Von R. Muther.

III.

Nahezu unmöglich ift es, eine Überficht über bas weitverzweigte Gebiet bes beutschen Sittenbildes zu geben. Unter ben Erzeugniffen der jungen Schule feien die fein empfundenen, foloriftisch portrefflichen Bildchen von Dlbe und Stremel und die luftig gehaltene Croqueticene von Exter genannt. Paul Höcker hat in seiner "Röchin am Berd" ein Rabinets= ftud feiner Tonwirfung geschaffen, mahrend Klaus Mener mit feiner "Aleintinderschule" dies mal weniger Glück hat. Die Rindergestalten find zwar gut empfunden, aber die Lichtwirkung ift zersplittert und die Ausführung unsicher, offenbar weil dem Künstler, der bisher nur Holztafeln für seine Bilder verwandte, das Malen auf der Leinwand ungewohnt war. Defregger ift mit einem borguglichen Werfe aus bem Jahre 1884 "Bolgfäller" vertreten, während Grutner in seinem "Dominikanerfeller" in immer matterer Beise fortfährt, seine alten Wite zu ergählen. Gin Meisterwert schargfter Charafteriftit hat Brütt in seinem Bilbe "Un ber Borfe" geschaffen, worin die berichiedenen Gruppen, besonders die brei Spekulanten im Borbergrund, ungemein überzeugend behandelt und in geistige Beziehung untereinander gebracht find. Bergl, die Abbildung S. 337) Unter den Rototoscenen haben wir Q. Erdmanns "Mrantes Pringefichen" (G. die Abbildung G. 333) und die liebenswürdigen Miniaturbilden von Löwith!) hervorzuheben. Otto Erdmann ist vielleicht einer der einseitigften Farbenkunftler, deffen Art man ichon auf zwanzig Schritt Entfernung fennt, aber er handhabt seine Rolle als Robotomaler mit einer Gewandtheit, die in ihrer gefälligen Wirkung nicht fo leicht fehlgeht. Er weiß zudem immer ein neues Motiv aufzutreiben, um den inpischen Geschöpfen seiner Balette einen frischen Reig zu berleihen. Löwith bringt, soviel wir wiffen, ein Erstlingswert seiner Balette auf den Blat und führt fich mit demfelben nicht unvorteilhaft ein.

Sehr zahlreich sind die Landschafter erschienen, ohne daß jedoch allzwiel Hervorragendes vorhanden wäre. In Berlin sind zur Zeit Alpenlandschaften modern, wie sie nicht nur von Karl Ludwig, D. v. Kameke und A. v. Henden, sondern diesmal auch von Eugen Bracht ausgestellt wurden; aus Düsseldorf bringen Dsw. Achendach, v. Bochmann, Deder und Tücker große Bilder; in Mänchen stehen noch immer die altbekannten Meister Wenglein und Willroider obenan, während die jüngere Generation vorläufig nur in P. R. A. Müller einen hervorragenden Vertreter gefunden hat. Der Glanzpunkt der deutschen Abteilung wird wie gewöhnlich durch die virtuosen Leistungen der Karlsruher Landschafter Schönleber, Baisch und Kallmorgen bezeichnet.

Auf dem Gebiete der Tiermalerei sind vier trefsliche Bilder Heinrich Zügels zu bewundern, der zur Zeit wohl als der hervorragendste deutsche Tiermaler gelten muß und namentlich auch durch das landschaftliche Ensemble seine Werte zu Perlen von Wahrheit und Beleuchtungszauber zu erheben weiß. Anton Braith stellt drei lebensgroße Kühe, Viktor Weishaupt einen sebensgroßen Stier auf einer Alpenwiese dar; bei beiden Werken läßt Format und Auffassung sosort erkennen, daß sie unter dem Einstusse des bekannten großen

<sup>1)</sup> Dem vorigen Deft der Zeitschrift in einem Kupferlichtbilde beigefügt.

Bildes von Duez entstanden, wie denn überhaupt der vorjährige Salon einer ganzen Reihe deutscher Maler die Motive für ihre Ausstellungsbilder geliefert hat.

Auf Die Berbeischaffung frangofischer Bilber hat man baber auch beim Arrangement der Ausstellung besonderes Gewicht gelegt in der richtigen Erwägung, daß eine moderne Runftausstellung ohne Frantreich nicht ben Anspruch erheben könnte, ein gutreffendes Bild ber europäischen Runft zu geben. Gind boch bie Frangosen, unsere politischen Wegner, in der Aunst mehr als einmal unsere Lehrmeister gewesen — eine Thatjache, die nur falscher Nationalstolz verleugnen könnte. Wie im Mittelalter ber Gedante bes gotischen Domes, im vorigen Jahrhundert die Entfaltung des Rototoftils und in der Mitte unseres Jahrhunderts die Berbreitung der Historienmalerei von Frantreich ausging, jo ist auch der Ausgangspunft für die gegenwärtige Strömung, die neue Rudtehr zur Ratur, nicht in der hiftorischen Abteilung bei "Unferer Bater Werten", fondern in dem bornehmen kleinen Gagle gu fuchen, welcher die "Franzosen aus Privatbesith" enthält. Da grußen fie uns, die lieben alten Meister von Fontainebleau, Die, zu Lebzeiten verachtet und den offiziellen Atademitern hintangestellt, heute mit Gold aufgewogen werden und zu den geheiligten Ramen der Runft geichichte gahlen. Millet, Corot, Ih. Rouffeau, Diag, Daubigun, Dupré, Tropon, Die Schöpfer des paysage intime - fie alle find mit mehr oder minder guten Proben, der große Jean Grangois leiber nur mit wenig bezeichnenden Jugendarbeiten bertreten, für Deren Borführung wir aber boch bantbar find, ba man sonst fast nur in den Pribatgalerien ber englischen Sammler Gelegenheit hat, die Schule von Fontainebleau zu ftudiren.

Gleich diefen Magitern von Barbifon gehört auch Baftien-Lepage ichon ber ruhmvollen Bergangenheit der frangöfischen Runft an. Die Ausstellung enthält von ihm "La pauvre Fauvette", ein Mädchen auf der Beide, das die Rühe hütet, ein späteres, wenig befanntes Wert, das aus der Sammlung Forbes überlassen wurde. Jener Hauch des Jammers, der burch die neueren frangösischen Romane geht, durchzieht auch dieses Bild, aber nicht tendenziös aufdringlich, sondern in einem gart elegischen Tone austlingend. Das trante, hungrige Rind mit seinem schmutzig braunen Aleidchen und dem grauen Ropftuch in der öden, troftlofen Landichaft mit bem erfrorenen Baum und ben durren Difteln pragt fich jedem für immer ins Gedächtnis ein, ber es einmal geschen hat. Es ift ein Musterbeispiel ber modernen Stimmungsmalerei, Die feine Landichaften mit willtürlicher Berlegenheitsstaffage mehr bringt, sondern die Gestalten, die sie in den Vordergrund sett, stets von derselben Stimmung beseelt, welche die Landschaft erfüllt. Das Rind ift bas natürliche Probutt bes Bodens, auf dem es fteht, und alle Regungen feiner Seele fpiegeln in der Landichaft fich wieder. Ferner ift von Baftien-Lepage noch das fleine Porträt seines Bruders vorhanden, das in jedem Strich den Stempel hoher Rünftlerschaft trägt, und das Pleinairporträt seines Großbaters, das die garteste Raturempfindung mit feinster Farbenstimmung vereint.

Seitbem biese Meister tot sind, hat man in Paris viel Unsug mit dem neuen Prinzip getrieben, hat das Anserliche desselben in Regeln gebracht und nach dieser Schablone Tausende von Bildern in die Welt gesetht, die mit den Werten der großen Bahnbrecher oft nichts als das äußere Zeichen der Kellmalerei gemein haben. Immerhin ist im diesjährigen Salon wieder eine beachtenswerte neue Bestrebung hervorgetreten, indem man allmählich daran zu gehen wagte, die Prinzipien des neuen Realismus auch auf ideale Gebiete zu überstragen. Bon diesem gegenwärtigen Stand der französischen Kunst fann selbstwerständlich die Ausstellung teinen Begriff gewähren, da sie taum eines der in den letzten Jahren entstan denen Meisterwerte, sondern nur eine Anzaht zusällig zusammengewürselter Bilder enthält. Taß dieselben überhaupt vorhanden sind, ist hauptsächlich den Bemühungen des in Paristebenden jungen Augsburger Mealers Karl von Stetten zu danken, der auch selbst mit mehreren tüchtigen Arbeiten vertreten ist. Was geboten wird, sind kast die französische Aunst eben doch nicht vollständiger repräsentiren, als etwa ein Münchener Künstlerstammtisch die deutsche Kunst im Parister Salon vertreten könnte.

2115 das reinste und stimmungsvollste Wert hat wohl die Madonna von Tagnan-

Bouveret zu gelten, deren Erwerb für die Neue Pinafothet allfeitig mit Freuden begrüßt wurde. Der Rünftler, dessen liebenswürdige Schöpfungen seit Jahren zu den Hauptangiehungspunkten bes Calons gehören, hat hier wieder ein außerst feinfinniges Wert geichaffen, bas an weihevoll ernfter Stimmung wie an gartem Beleuchtungereig ber Madonna von Mar gleichkommt, ohne an deren franthaft spiritistischem Zuge zu leiden. Courtois' "Mädchen auf dem Totenbett" ist ebenfalls eine ernft gehaltvolle Arbeit, wenn auch von geringeren malerischen Qualitäten. Unter ben übrigen großen Bildern wechseln phantaftische mit effettischen, atademische mit naturalistischen Erzeugnissen ab. Der junge, durch seine hiftorifchen Schauerdramen auch in Deutschland befannte Rochegroffe hat fur Munchen einen Tannhäuser gemalt, der ihn von einer neuen Seite zeigt. Mit echt frangofischer Bitanterie ift ber Martyrer ber Minne bargestellt, wie er mit entnervtem Rörper fraftlos am Boden liegt, von Rosen bedeckt, von Frauenhaaren umflossen und von nachten Frauenleibern umgautelt. Dem phantastisch-verschwommenen Inhalt entspricht der helle violette Ton, der heute in Baris auf Vildern wie auf Damenhüten ebenso Mode ist, wie in den Beiten Telacroir' ein jattes Rot und ein saftiges Blau beliebt mar. Den Impressionismus im ichrofiften Sinne vertritt der vielseitige Bildhauer Talguiere, der feit mehreren Jahren auch als Maler mit fteigendem Erfolge thatig ift. Geine "Brandftifterin" und feine "Cretinbuben" feffeln burch die wunderbare Frifche ber Malerei, die fast den Reiz der Handzeichnung bewahrt, und frappiren in der nötigen Entfernung durch ihre merkwürdig plastische Wirfung, mährend sie in der Nähe lächerlich formlos erscheinen. Brandstifterin hängt eine große Haremsseene von Bouchard, offenbar einem Cabanelichüler, wie die "Stummen des Serails" ploglich mit der seidenen Schnur in dem bunten Weiberschwarm erscheinen, um im Auftrage des Großherrn ein paar fcone Halle zu erdrosseln eine atademisch untadelhafte, aber ebenso gefühllose Arbeit, die nichts als einen oberfläch= lichen finnlichen Reiz erreicht. Bon Benjamin-Conftant ift eines feiner Drientbilber, ber marokkanische Radi, von Blanchard eine jener parfümirten mythologischen Damen vorhanden, bei denen der klaffische Titel nur die Entschuldigung für die Nacktheit abgiebt. Die Mitte bes Hauptsaales nimmt Jules Lefebore's "Überraschte Diana" ein, ein schon 1879 entstandenes Wert, das aber noch heute als akademisch tüchtige Arbeit wirkt. Die Göttin wie die Rymphen tragen durchgängig goldblondes Haar, das gegenwärtig in der französis ichen Malerei die Lieblingsfarbe für Franenhaare ift, mährend der ichmarzhaarige Parifer Frauentypus fast nur noch auf Bildniffen vorkommt. Bezeichnend ift in dieser Sinficht die auch foloristisch interessante "Femme rouge" bes vielseitigen Duez und bas Damenbildnis von Courtois.

Unter ben übrigen Borträts bemertt man die wundervoll gezeichneten Röpfe Courtois' und Stettens von Dagnan, ein elegantes Damenbild von Doncet und eins der energischen Gruppenbilder von Fantin-Latour. Aublet führt uns in einem äußerst reizvollen Bilde in das Haus des Komponisten Massenet, wie er am Flügel sitt, von Blumen und schönen Frauen umgeben. Das Selbstporträt von Anna Bilinska zeigt ungewöhnliche Araft der Charakteristik mit einem merkwürdig männlichen, beinahe herben, ungemein breiten und markigen Bortrag verbunden, mahrend Raffaelli in feinem manierirten Portrat des Schriftstellers Edmond de Goncourt nur einen beängstigenden Doppelganger der Ratur geschaffen hat. Um biesen Kunftler, bas Saupt bes "Tachisme", in seiner Bedeutung kennen zu lernen, muß man seine malerischen Momentausnahmen betrachten, in denen durch teck nebeneinander gesetzte Puntte eine frappante Wirkung erzielt ift. Conft ift von Bildern aus dem modernen Leben nur ein reizvolles Korsobilden des verstorbenen de Mittis, ein Fischerbild des talentvollen Schweden August Hagborg, ein Camann von Burnand und ein auf Baftien-Lepage abgezogenes Bauernbild von Calmfon zu nennen. Bon Francis Tattegrain sieht man wieder eine in schwarzsgrauem Ton gehaltene Meerestragödie, von Rapin und Harpignies ein paar feine Landschaften, während Renouf, der 1883 für fein Riefenbild die erfte Medaille erhielt, seitdem zurückgegangen und nur mit zwei herzlich unbedeutenden Bildern vertreten ift.

Nachdem es bis vor einigen Jahren den Anschein gehabt, als ob unter dem überwältigen den Emfluß der französischen Neuerungen eine "internationale Runft" ins Leben treten wollte, in beute dieser Taumel schon glücklich überwunden. Die meisten Abteilungen zeigen wieder ein eigenartiges Gesicht, und nur sehr wenige Länder geben sich noch rückhaltlos dem franzosischen Einkusse hin.

Fait noch gang unberührt bavon erscheint Siterreich, wo fich überhaupt seit mehreren Jahren - von der detorativen Munft abgesehen . - ein gewisser Stillstand bemerkbar macht. Matart und Canon find tot, und ihre Nachfolger haben nur einen Teil der Erbschaft angetreten. Es ist noch immer viel Talent in Ofterreich verbreitet, aber man giebt es in fleiner Münze aus und nimmt felten einen Anlauf zu Böherem. Die meiften beschränken fich auf das kleine Genre, und hier spiegelt fich lediglich das lebensluftige, leichtfinnige, vielsach oberflächliche und boch liebenswürdige Wienertum wieder. Alles ist sauber und nett, bas geiftig Unbedeutenofte in ben ichonften Farben gemalt, ben ernften Bestrebungen ber Occammart fieht man noch mit heiterer Unbefangenheit gegenüber, jo bag faum eine andere Abteilung der Ausstellung noch weiter bom Raturalismus entfernt ift. Das einzige Werk von großem Wurf in ber Konzeption ist noch immer Matejko's "Ginzug der Jungfrau von Orleans in Rheims", die betannte Riefenleinwand, die seit mehreren Jahren alle Ausstellungen unsicher macht und auch hier bei ihrem Erscheinen wieder allgemeines Entsegen hervorrief. Ich hatte das Bild ichon vor zwei Jahren in Berlin und im vorigen Jahre in Paris gesehen und mache die sonderbare Wahrnehmung, daß es heute nicht mehr so abstoßend wie damals auf mich wirkt. Es rührt eben trot aller Mängel von einem Manne her, der zwar an Augenschwäche leidet, aber gleichwohl ein großer Münftler ift. Aus seiner Kurzsichtigkeit ertlärt sich ber unangenehm branftige Ton und Die sehlende Luftperspektive. Sat man sich aber an diese Tehler gewöhnt, so wird man von einem gewaltigen tunftlerijden Wollen und Können gepactt. Das Bange ift von überschäumendem dramatijchen Leben bejeelt und wenigstens teine gemalte Philologie im Sinne unserer beutschen Sistorienbilder.

Das lebensluftige, farbenfreudige Element, das in den öfterreichischen Sälen vorherricht, fehrt mit einer noch icharferen Ruance in der ungarischen Abteilung wieder. Obwohl die meisten ungarischen Maler in München, Wien und Paris arbeiten, spricht fich boch in ihren Werten der ungarische Nationalcharafter deutlich aus. Sie führen den Binsel grob und urwüchstig, find ziemlich vulgar im toloristischen Ausdruck, aber in allem offenbart fich ein frischer, derber Humor, ein oft barbarisches, doch startes Talent. Während die meisten einem ziemlich roben Pleinair huldigen, ist als Hauptbeispiel ber Schwarzmalerei bas Bild von Muntacin zu nennen, das die verderblichen Folgen des Duelts im gesellschaftlichen Leben ichilbern will, aber feinen Fortichritt bes Meisters bedeutet. Die beiden Duellanten aus der Zeit Oliver Cromwells, von denen der eine tot am Boden liegt, mahrend der andere mit zusammengezogenen Brauen in finfterer Reue auf ben Entseelten bliet, bieten wenig Jutereffe. Als das Bild zur Zeit des Boulanger-Floquetichen Duells in Paris ausgestellt war, hatte es einen gewissen Tageserfolg für sich, während wir in München kaum mehr als ein gut abgestimmtes Stillleben darin sehen können. Alle übrigen Bilder ber öfterreichisch-ungarischen Abteilung waren schon in Wien ausgestellt und find in den früheren Beiten der Beitichrift beiprochen worden.

Auf ähnlichem Niveau wie Österreich steht Italien, das sich von jeher an den Münschener Ausstellungen eistig beteiligte und auch diesmal eine reiche Zammlung eingeschickt hat. Während man im vorigen Jahre in Benedig den Eindruck hatte, daß die italienische Malerei sich den französischen Bestrebungen mit Ernst augeschlossen hätte, sehen wir sie heute wieder in denselben Bahnen, auf denen sie vor sünf Jahren auf der Münchener Ausstellung sich bewegte. Bon dem keden, ost rohen Realismus vieler Tarstellungen, von den großen Zensationsbildern, vor denen in Benedig die Leute wie gebannt stehen blieben, ist im Rinnchen nichts mehr zu sinden. Und wahrscheinlich ist es gerade das Fiasto der vene tunnichen Ausstellung gewesen, das die Italiener zu der Rücktehr zu ihrer altgewohnten

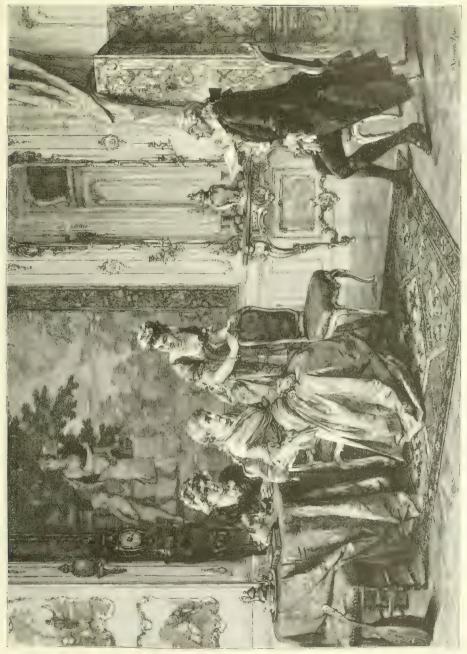

Das franke Pringegeben. Mach dem Cemalde von O. Erdmann.

Weisen verantaßte. Italien arbeitet befanntlich fast nur für seine auswärtigen Besucher, für die Meisenden, die das Meiste antausen, was dort an Munst produzirt wird. Da die Urstitel der venetianischen Ausstellung offenbar nicht gangbar waren, ist man also reumütig zu der Ruchtung zurückgetehrt, von der man sich überzeugt hatte, daß sie zündend d. h. klingend wirtt. Was Italien vietet, ist demnach größtenteils Exportindustrie. Die englische Abteilung versetzt uns in die Privatwohnung eines vornehmen Lords; die spanische macht den Einsdruck eines steisen bistorischen Museums; dier besinden wir uns in der Verkausslotalität eines Kunsthändlers.

Auf die Ansertigung von Historienvildern, wozu sich ein paar alte Prosessoren früher noch zwangen, weil es anderwärts zum guten Tone gehörte, hat man heute mit Recht gänz lich verzichtet. Bei der Armut des Landes liegt auch die Porträtmalerei gänzlich danieder, denn die wenigen guten Arbeiten von Gola, Cesare Tallone und Guglielmo de Sanctis tönnen die Regel nur bestätigen. Und da sür Museen sehr wenig gekauft wird, so spielt selbst das moderne Zeitgemälde, das Duersormatgenre nur eine bescheidene Rolle. Tie betenden Franen in der Kirche von Laurenti, die Ginkleidung einer Novize von Banutelli, der Pisserare von Simoni, das Jus primae noetis von Fragutti und die große Pserdesurt von dem Florentiner Panerai sind sast die einzigen Beispiele dieser Gattung — geschickt, aber ohne besondere nationale Gigentümlichteit. Ginen Anlauf zu tieserer Empsindung nimmt nur Giuliano in seinem schönen Bilde "In sich gegangen", das ein gesallenes Mädchen darstellt, wie es renevoll an der Psorte des Elternhauses pocht. An gemütvoller Ausschiedung und schlichter Charatteristik ist hier wohl das Höchste erreicht, was ein moderner Italiener in dieser Richtung leisten kann.

Das eigentliche Thätigteitsgebiet ber Italiener ift aber nach wie bor bas fleine Genrebild, und auf diesem Gebiete ift die Auffassung ber Stoffe noch burchaus von ber frango fifthen verichieden. Bon ber fogiaten Usfeje, Die von Frankreich aus in Die Runft der meiften anderen Länder überging, gewahrt man in den italienischen Sälen noch nichts. Dbwohl Die unteren Rlaffen in dem übervölkerten Italien weit mehr zu klagen haben als in Frankreich, tritt von dem fogialdemofratischen Clement, das fich dort in der Malerei breit macht, hier noch nichts hervor. Die Stoffe richten fich ängstlich nach bem Modegeschmack bes reichen reifenden Bublitums, Das teine Dinge zu sehen wünscht, Die unangenehme Empfinbungen hervorrufen. Noch immer lacht ein ewig blauer himmel über Italien und noch ummer herricht Connenschein und Lebensfrende in den italienischen Bildern. Als Extratt biefer gangen Richtung können bie "Bafcherinnen am Garbafee" bon Ettore Tito gelten. Das find teine hungernden Beiber, die im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot verdienen, wie ein frangösischer Maler fie schitdern würde, sondern es find die schönsten Mädchen der Lombardei, die lachend und scherzend am Strande fnieen; eine steht in wunderbar annutiger Stellung dabinter, eine ftolge, berrliche Gestalt, und ber Wind spielt tosend mit ihren Aleidern. Ani dem ichonen Bilden von Corelli blidt man aus einem buntlen Zimmer auf blubende Molen hinaus. Beggos giebt eine anmutige Boltsseene, bas Füttern ber Tauben bon Con Marco auf ber venetianischen Piazzetta, worin er wie gewöhnlich feinste Naturbeobachtung zeigt. Chierici hat noch immer mit seinen liebenswürdigen Kinder= und Ratenscenen Erfolg. Monteverde behandelt in feinen "Berirrten Schäflein" - einem Liebesparchen, bas bom Bfarrer beim Stellbichein belauscht wird - ein heiter ansprechendes Motiv. To Albertis läßt uns dem Herbstrennen in Mailand beiwohnen. So bietet das italienische Bottsteben mit feiner Gulle von Mimit und Grazie noch gabtreichen anderen Matern prachtige Motive. Mailand huldigt, der modernen Eleganz seiner Erscheinung entsprechend, dem Enlangenre, Benedig bem Etragengenre, dem ein hoher toloristischer Reis abgewonnen wird, während Neapel mit der betäubenden Buntheit seiner Via di Roma sich gern in Farbenorgien gefällt. Diesem Umstand, daß die italienische Runft kein eigentliches Centrum hat, eis alles migieht, verdanten die bortigen Sittenbilder ihre herzerfreuende Mannigfaltigkeit, die den französischen so auffallend mangelt.

Um meisten kommt die Farbenfreudigkeit der Italiener in den zahlreichen Koftumbildern

aus dem 17. und 18. Jahrhundert zum Ausdruck, die uns noch den Ginftuß Fortungs, beffen phänomenale Erscheinung fich bekanntlich hauptfächlich in Rom entsaltete, deutlich er tennen laffen. Auch hier fucht man nach irgendwelchem ernften Gehalt vergeblich. Es find nur nichtige, kokett spielende Tändeleien, aber von jo meisterlicher Technit, daß man fich nicht fatt an ihnen sehen tann. Bang reigend ift Bagliano's "Attelier". In einem mut Untiquitäten vollgestopften Saal eines alten italienischen Palazzo sitzt in einem Trillichrock der Maler mit der Beichentohle in der Hand, davor eine Dame in Rotototofiffin, die er malt. Wie vortrefflich ift bier ber Gifer in ber haltung bes Malers ausgedrücht und mit welchem Ernste positt die Dame! Das ift nicht eine tote Berherrlichung alten Munitgewerbes, wie auf den meisten unserer geschichtlichen Sittenbilder, sondern das Mange ift von reizender Modernität des Empfindens durchweht. Dazu tommen die anderen Roftumbildenen von Pio Zoris, Andreotto, Torrini, Gilardi u. a. — durchgängig feine Aunfihändler ware, die aber doch beweist, was für ein Talent in den modernen Italienern stedt, wenn fie auch nur damit spielen. Geziertes, ungesundes Zeug, fade illustrirte Wiße oder lang weilige moralifirende Darstellungen tommen fast gar nicht vor, sondern neben der mertwür bigen, oft geradezu frechen technischen Routine fesselt überall ein frischer, gesunder, wenn auch nur die Oberfläche streifender Realismus.

Die Landschaft ift ebenso verschiedenartig wie alle anderen Gattungen, bald impressioniftisch nur eine Stimmung fefthaltend, bald forgfältig auf bie Wiedergabe bes gangen Scheines bedacht. Bene weiten Ausblicke über ichonformige Berglandschaften mit majefta tischen flassischen Linienzugen, Die bas nordische Auge jo liebt, tennt ber Italiener nicht, sondern wie in der frangössischen Landschaft tritt auch in der italienischen deutlich die Reigung herbor, nur das Rabe und Intime zu sehen. Wenn man die fämtlichen Landschafts bilder der Abteilung, die ichonen Frühlings und Berbstlandschaften von Eugenio Gignous, Bompeo Mariani und vielen anderen ohne Bezeichnung vereinigte, so würde bei der Mehrzahl der Gebüsche und blumigen Wiesen ein Nordländer kaum auf den Gedanken kommen, daß die Motive aus Italien stammen. Unter den Marinen ziehen wie gewöhnlich die leicht getränkten Bilder von Ciardi die gerechte Bewunderung auf sich; das venetianische Lagunenbild findet in den bekannten Marinemalern, Bianchi, Campriani, Zanetti und Fragiacomo erprobte Vertreter. Der Mailander Bezzi, eines der größten malerischen Talente des italienischen Nordens, giebt in seinem "Sonnenuntergang" ein virtuoses Beispiel impressionistisch wirtsamer Behandlung. Betrachtet man das Bild aus unmittelbarer Nähe, so wird das Auge wie durch ein Chaos von Farbenquadraten beunruhigt; tritt man aber in die richtige Entfernung zurück, so vereinigen sich die scheinbar unvermittelt nebeneinander gesetzten Farbenflecke zu ungemein frappantem, wahrem und packendem Eindruck.

Es kann keinen größeren Gegensatz geben, als wenn man nach Verlaffen ber italienischen Sale die hollandische Abteilung betritt, in der wir heute mit besonderem Interesse berweilen, da für Deutschland die hollandische Kunft befanntlich der Jungbrunnen geworden ift. Das neue Evangelium, das in Frankreich gepredigt wurde und bem heute die Bölker fich beugen, war für die Holländer teine Offenbarung. Die Wahrheit, die sie aus der neuen Lehre ziehen konnten, besaßen sie längst in den Werken der alten großen Meister ihrer Heimat. Ihre Kunst bewegte sich stets in den Bahnen des exakten Naturstudiums; der Naturalismus besaß bei ihnen immer ein staatlich anerkanntes Gepräge; das Pleinair bei Vorgängen im Freien wurde jederzeit als etwas Selbswerftändliches betrachtet; die holländische Atmosphäre brachte gang von selbst eine größere Helle und Luftigkeit auf den Bildern hervor. Die hollandischen Werfe bieten daher nicht jenes Interesse, das man nen auftauchenden Erscheinungen entgegenbringt, dafür sind fie aber auch frei von den Extremen, an denen bei und die neue Richtung im Rampf ums Dafein noch krankt. Es fehlen die manieristischen Auswüchse ber Hellmalerei; es fehlt die franthafte Borliebe jurs Bausliche; auch das Format ift decent geblieben, da die Hollander nie nötig hatten, durch Größe Gensation zu erregen und der durch die Jahrhunderte geschulte Geschmack der Amateurs gerade gegen Migbräuche in dieser Hinsicht stets sehr empfindlich war.

And die Stoffe, die sie behandeln, sind noch die gleichen, welche in der Rlütezeit des 17. Jahrbunderts gemalt werden. Sie haben nie die Anmaßung gehabt, über die Grenzen ihrer Begabung binauszugeben, sondern stets gewußt, daß es besser ist, im Aleinen groß als im Großen muttelmaßig zu sein. Tarum bleiben sie noch heute redlich im Lande und stellen ausichtießtich die Natur ihrer Heimat dar, zeigen uns die großen Häsen ihrer Seeftädte, den anheimelnden Strand ihrer Seebäder, die ruhige Gediegenheit ihres Lebens, ihre schwer genahrten Rinder, ihre setten, sruchtbaren Acter. Es tommt nicht vor, daß ein holländischer Genre oder Tiermaler plößtich von dem Künstlerdüntel besallen wird, ein "Historienbild" zu malen. Und durch diese weise Beschräntung sind seine, tiebe Leistungen entstanden, nicht geeignet dem Sensationsbedürsniß der Masse zu dienen, aber der Trost und die Augenweide aller, die, theatralischer Gisetthascherei und sensationslustigem Naturalismus gleich abhold, echte tondensirte Kunst genießen wollen. In der Kunstlerigteit, der technischen Kontine hinter den Franzosen zurückstehend, sind sie an gemätvoller Ausstlichten weit überlegen. In Iraels, den Marus und Manuse hat die Schule von Fontaineblean ihre wahlverwandten Nachsolger gefunden. Sie sind die Kassiser der neuen Richtung.

Ter alte Fracts hat in feinen Bildern aus dem hollandischen Boltsleben schon vor Jahren die intime Naturbeobachtung, jene Wahrheit und Chrlichleit gehabt, die uns heute an Uhde und Liebermann als etwas Nenes frappirt. "Benn man alt wird", wie herzig lieb ift schon ber Titel. Und die arme alte Frau, die sich die hande am Feuer warmt, ift eine tiefe, gemutvolle Arbeit, nicht nur mit bem Pinfel, auch mit ber Seele gemalt. Nicht minder findet fich in feiner "Rähichule", einem alteren Werte, bas aus ber Sammlung Forbes für die Ausstellung überlaffen wurde, schon das ganze Programm der neuen Richtung vorgezeichnet: Die schlichteste Biedergabe der Charaftere ohne einseitige Bevorzugung des Saftlichen und das feinste Pleinair, das doch nicht aufdringlich wirtt, sondern nur der malerische Ausdruck ber Stimmung sein will. Matthias Maris giebt in feiner "Röchin am Berd" em Nabinetsitud feinster Tonwirtung; und wie versteht es Christoff Bisschop trob aller Kraft der Farbe und ohne treidig zu wirten, das Spiel des Lichts auf seine Bilder zu bannen. Auf einem berselben ftellt er ein altes Mütterchen bar, bas ins Zimmer tritt und die junge Hausfrau um Brot bittet, — das nennt er "Morgensonne". Und wirklich, das ift teine allgemeine unbestimmbare Tageshelligteit, das ist teine Nachmittagsbeleuchtung, das ist die Morgensonne, die ins Zimmer herein flutet und auf der Diele, auf den Wänden und der roten Dede spielt. Gine fo fabelhafte Lichtmalerei ift eine Errungenschaft, die man mit Bewußtsein zuerst bei ben Hollandern des 17. Jahrhunderts angestrebt hat, aber bei weitem nicht in dem Umfange, wie heute bei uns.

Und nun erft die Landschaftsmalerei der Hollander, die fo hoch fteht, daß fie vielleicht den Söhepuntt der gangen Ausstellung bildet! Geistesverwandt ihren großen Vorläusern van Gohen und Ruhsdael, wahlverwandt den feinen Meistern von Fontainebleau sind die Hollander heute die Meister der malerischen Stimmung, die Runftler, welche die eigentumliche Poefie der landschaftlichen Ratur am innigiten wiedergeben und durch die intime Berbrüderung von Mensch, Tier und Natur Stimmungsbilder im höchsten Sinne zu ichaifen wiffen. Bon Manve, dem fürzlich verstorbenen großen Meister, find Chafe, Rübe, eine kleine Schneelanbichaft vorhanden, und über allem ruht ein poetischer Zauber, ein träumerisches Empfinden, eine Tiefe ber Naturpoesie, wie fie in den anderen Abteilungen faum irgendwo zu finden ift. Jakob Maris, der noch unter Daubigun fein Auge gebildet, giebt einige entzückende Bilder; Abolphe Art weiß die beseelte wie die unbeseelte Natur mit gleicher Geminhligteit zu belauschen; De Haas stellt Unbe aus, die im hellsten Mittags sonnenschein auf lachenden Wiesen weiden; Oldeveld führt uns zur Abendzeit auf eine Brath in Amsterdam, Die Laternen schimmern, friedliche Rube breitet fich aus. Dann tommen die wunderbaren Marinen von Mesdag, die herrlichen Stillleben von Rosenboom und Einde Bathungen, die bergigen Teinmalereien von Batter Korff wo foll man an fangen, wo aufhören! Die ganze Abteilung ift eine Musterausstellung, überall Licht, Luft und Farbenpoefie, überall Teinfühligkeit ber Naturbeobachtung, tein Suchen nach padenben



2ln der Wörfe. 2dach dem Gemalde von Brütt.

Momenten, teine geauälte Geistreichelei, teine süntiche Sentimentalität. Nichts, was häßtich ware oder zu dessen Turchführung die Mittel nicht ausreichten. Was man auch darstellt, das giebt man erschöpsend. Tarum ersaßt uns vor dem Werten dieser Meister das ästhetische Bedagen eines ruhigen Genießens, und wenn wir in die deutsche Abteilung zurücktommen, ichemt Hitdebrandts "Tullia" uns brutal und abscheulich, und ein grinsender Mönch slößt uns Entsehen ein. In dem Umitande, daß gerade in der holländischen Abteilung sast alles vertaust in, liegt übrigens nicht nur ein günstiger Beleg dasur, daß mit dem großen Aussichwung unserer Kunst allmähtich auch der Geschmack des Publitums sich bessert, sondern für unsere Maler auch die Lehre, daß man gute Vilder malen tann, ohne den Zusammenhang mit dem Publitum auszugeben.

28as Belgien bietet, macht einen weniger abgeschloffenen Ginbrud. Die Entwicklung der modernen Runft ging dort zu iprungweise vor sich, als daß man ichon jest zu abgeflarten Leiftungen hatte tommen tonnen. Mit der Siftorienmalerei, Die einst von Belgien bei uns autorifirt wurde, ifts beute ju Ende. Albrecht de Briendt tritt uns als der lette Nachtomme Wallaits und de Biefpe's, seine "Suldigung der Genter an Karl V." als lettes Eremptar der ichwindenden Gattung entgegen. Die greifen flandrifchen Burdenträger bulbigen bem in ber Wiege liegenden Kinde - Die greife flandrische Siftorienmalerei fängt an, tindisch zu werden. Bas sonst in Belgien produzirt wird, ist fast durchgängig französischen Ursprungs, obwohl von den im Glaspalast vertretenen Künftlern die meisten vlamisch nieder beutsche, nur wenige wallonisch-französische Namen tragen. Das alte Blamland, das Baterland von Rubens, treift als Planet um Lutetia's Zonne. Während aber in Holland die edelsten Zeiten der neuen Richtung, Naturgefühl und Empfindung fich ausbildeten, tam in Belgien mehr die Bravour und technische Routine zur Entwickelung. Nachdem man auf die Berherrlichung der geschichtlichen Selden verzichtet, warf man fich rückhaltlog dem Courbetschen Naturalismus in die Urme. Un die Stelle ber geschichtlichen Berven trat ber robe Saufe, ber nun auf ben umfangreichften Leinwandflächen geschilbert wird. Mit größtem Geschick und rudfichtelofefter Scharfe vertritt biefe Richtung Leon Frederic in feinem breiteiligen Bilde "Areidebändler". Das Ganze ist als mittelalterlicher Tlügelaltar gedacht, aber nicht als Apotheoje ber Arbeit, jondern als Apotheoje des Elends. Tenn Frederic zeigt uns nicht gleich Fracts das arbeitende Bolt, das in bescheidenem Rahmen doch seine Zufriedenheit, sein Glüd und seinen Genuß hat und zeigt und den Stumpffinn der Verzweiflung Eine abgehärmte Hausirersamilie zieht morgens aus, nimmt mittags auf der Landstraße ihre elende Mahlzeit ein und fehrt abends mude und ohne Gewinn zurud. Der helle, harte Tag bescheint die rohen Gesichter, auf denen der Kampf ums Dascin seine jammervollen Spuren zurückgelassen. Und diesem Elend ber Menschen entspricht die troftlose Obe ber Landichaft, — weiter kann der moderne Pessimismus, die sozialdemotratische Tendenz malerei nicht getrieben werden. Zola's Roman "La terre" ist hier in Farben umgesett.

Und unter diesem Vilde des Jammers hängt eine Salondame von Stevens. Brüssel, die Stadt der hungernden Arbeiter und das Eldorado der schwelgenden Demimonde, verztörpert sich in diesen beiden Wesen. Wie dort die Armut dis zum trostlosen Elend gesteigert in, so äußert sich im Salonsenre der Reichtum nicht in bürgerlicher Behäbigteit, sondern in raffinirtem Luxus. Salons und Bondoirdust, seinstes odeur de femme strömen uns noch immer bestrickend und bezandernd aus den Tamenbildern des jest 60 Jahre alten Alfred Stevens entgegen. Jan Verhaas stellt in lebensgroßem Format ein an der Meeresküste stehendes Mädchen dar, mit flatterndem Kleide den Hut in der Hand. Karl Rys giebt eine junge Dame, die mit einem Affen spielt und dabei ihren pikanten entblößten Nacken zeigt. Niemals werden ernste Stosse aus dem Leben der Vornehmen behandelt, nur ihre eleganten Toiletten und ihre prunkvollen Zimmer werden vorgeführt.

Erfreulich wie immer wirken auch diesmal die Marinen, bei denen sich die Belgier schlicht und einfach an ihre holländischen Kollegen anschließen. Courtens hat mit seiner großgedachten "Schelde bei Antwerpen" Erfolg. Eine Reihe koloristisch seiner Claus, die freilich in der malerischen Anordnung nicht ohne Schablone sind, und mehrere tiese und





Notigen. 339

leuchtende Bilder von Schampheleer gehoren durchweg zum Beffen, was in den letzten Jahren in Belgien entstand.

Einen noch viel unselbitändigeren Eindruck als die belgischen Zale macht die standi naviiche Abteitung. Wie die Standingvier früher von der Tüffelderier Schule menig zu untericheiden waren, so haben sie sich nunmehr rückhaltlos der Pleinaurmalerei hungegeben, 3a, fie icheinen vorzuhaben, die enfants terribles des Raturalismus zu werden, noch franzöfifcher als die Parifer felbit zu fein. Und doch fast fich mit Sicherheit behaupten, daß Baltien-Levage meder Larifons "Trühling" mit der blauvioletten, lichtstedigen Rindergruppe noch den rotblangelben "Tischvertäuser" von Rolfto irgendwie gebilligt haben murde. Das cinziae Freiluitbild, welches Maß halt und überhaupt zu den besten Erzenanissen der neuen Richtung gehört, ist der "Spitalgarten" des jungen, in München lebenden Frithjof Emith. Die taffeetrintenden alten Weiber, Die fpielenden Rinder, Der grunende Rafen, Die blübenden Apicibaume und das goldige Sonnenlicht craeben hier ein Ganzes von ungemein poetisch anheimelnder Wirfung. Der Stockholmer Atademiedirektor Graf Rojen fiellt fein Bildnis des Nordpoliahrers Nordenstjöld aus, wie er in Belg gehüllt auf dem Polarvife fieht, eine machtige wetterharte Gestalt. Normann läßt seine befannten Brillantienerwerte sprühen, während Munthe und Gegerfelt mit seinen Winterbildern, Grönvold mit einem reisvollen Frühlingsbildchen vertreten ift.

Die Amerikaner endlich, welche Dant den Bemühungen Robert Röhlers Diesmal vollständiger als auf früheren Ausstellungen erichienen find, geben nach wie vor ihr Beites im Holzschnitt, während ihre Malerei noch immer teinen ausgeprägten Charatter zeigt. Die in München gebildeten Rünftler find nach wie vor Münchener, Die in Paris gebildeten find Barifer und streifen zuweilen im Naturalismus an das Unmögliche. Bearce sucht in seiner Schäferin, einem zerlumpten bäglichen Weibe mit Holzschuhen, Baftien Lepage zu übertrumpsen, hat ihm aber nur das Außerliche und die Mache, nicht das Innerliche und Stimmungsvolle abgelauscht. Melders zeigt in feiner Kirchensene bedeutendes Talent, ohne jedoch über das hertömmliche französische Rompositionsschema hinauszutommen. Robert Röhler hat in feinen ftritenden Arbeitern ein fesselndes modernes Beitgemälde geschaffen. Childe Baijams Freilichtbamen auf einer mit Azaleenbuichen geschmückten Terraffe leiden an forcirter Beleuchtung und harten, hellroten Tonen, mahrend Bridgeman in feinem Bilde "Auf den Dachern von Algier" eine fast in Weiß gehaltene und doch fehr lebhaft wirkende Tarjtellung giebt. Als vorzüglicher Marinemaler erweift fich Harrifon, der auch in einer nackten weiblichen Figur, die unter sonnbeglangter Laube sist, ein Meisterstück der Im= pressionstanst liefert. Die in Paris lebende Deutschameritanerin Unna Klumpte stellt eine jipende Tame in Promenadenanzug dar, worin sie großes fotoristisches Talent verrat, wahrend Bells blaue Tame durchaus manieristisch wirtt. Guther; sucht in seinem großen Engelbilde "Lux incarnationis" den primitiven Stil des Puvis de Chavannes nachzuahmen; in Hitchcocks "Berkundigung" sputt ein gutes Teil englischen Präraffaelitentums nach. So erhalten wir ein Menu ber berschiedensten Stilarten vorgesetzt und haben vor läufig noch teme Veranlaffung, an ein Selbständigwerden der ameritanischen Malerei zu denten.

## Motizen.

— th. "Die Brücke". Driginalradirung von Prof. Narl Ernst Morgenstern in Breslau.

Der Meister bes vortiegenden, empsindungsvoll ausgeführten Blattes, geboren zu Münschen im Jahre 1847, ist ein Sohn des berühmten Landschaftsmalers Christian Morgenstern, des Begründers der Münchener Stimmungslandschaft, der zugleich eine Bermittlung zwischen der Rottmannschen stilissirenden Richtung und einer realistischeren Aufsassung in bedeutungssvoller Beise anbahnte. Nach dem Bunsche des Baters sollte Karl Ernst sich einem gesehrten Beruse wöhnen, weshalb derselbe das Ghmnasium absolviere, um Medizin zu studiren -invita Minerva, denn schon in seiner srühesten Jugend war die Liebe zur Runst in ihm

340 Notizen.

erwedt worben und die Gumnafialferien hatte er zumeist bazu benutt, an ber Seite und unter ben Augen seines Baters Raturftudien zu treiben. Als Christian Morgenstern im Jahre 1867 ftarb und alle die herrlichen Munftichate aus dem Nachlaß des gefeierten Mannes in die Sande des Sohnes fielen, da entichied fich diefer, burch die Betrachtung ber gahlreichen Studien und Zeichnungen, der geiftreichen Entwürse aus der Sand bes Baters bagu getrieben, endgültig für bie Runft. Den nicht unvorgebildeten jungen Aunstenthusiaften bildete zunächst Chriftian Morgensterns bedeutendster Schüler, ber liebenswürdige und feinfinnnige Bosef Schertel, weiter aus. Leiber ftarb Schertel bereits im Jahre 1869. Rarl Ernft Morgenstern arbeitete von da ab selbständig, nicht ohne burch ben Erfolg feiner Bilber ermuntert zu werben. Doch wurde ihm erst burch den näheren Umgang mit dem gediegenen Theodor Rotich, an den er fich feit 1875 eng anschloß, deutlich, woran es ihm bis dahin gesehlt: burch die gewissenhafte und freudige Befolgung ber Ratschläge Rotsche bilbete er sich zu einem genauer beobachtenden Beichner aus, und erft biefe Cigenschaft brachte ihn auf bie erstrebte Sohe ber Landschaftsmalerei. Als Rolorist befannte er sich als Bewunderer und aufrichtiger Berehrer Couard Schleichs b. a., beffen glangendes Beispiel auf ihn nicht ohne Ginftuß blieb. Ein längerer Aufenthalt in Paris ward vorzugeweise jum Studium und Ropiren alter niederländischer Meister der Landichaftsmalerei benutt, die ihn stets die fum= pathijdiften Borbilder waren. Morgenstern weiß die Poefie ichlichter Dorfpartien ebenfo annutig zu schildern, wie er stille, vom Winde leicht bewegte Teiche, in denen fich einsame Saufer und Sutten und traumerifche Baumtronen melancholisch fviegeln, mit ihrem gangen traulichen Stimmungeelement aufprechend zu malen und zu radiren versteht. Besondere Sorgfalt wendet er der Wiedergabe bes atmosphärischen Lebens zu, in welcher er seinem berühmten Bater taum noch nachsteht. Geit bem Jahre 1880 hatte fich ber Rünftler am Starnberger Gee heimisch gemacht, bessen Umgebung ihm die dankbarften Motive bot. Aus Diesem Wirtungstreise berief ihn die preußische Regierung an die königs. Runftschule in Breslau, an welcher er, zum Projeffor ernannt, Leiter der Klasse für Landichaftsmalerei murde. Ein großes Verdienst hat sich Professor Morgenstern baburch erworben, daß er ber Rabirung als Erfter im Diten Deutschlands eine Stellung verschafft hat; feinen Bemühungen um die Ginführung biefes Zweiges der Runftübung hat die preußische Regierung Dadurch die ehrenvollste Canttion erteilt, daß fie ihn auch zum Leiter ber von ihm eingerichteten Radirflaffe bestellte, nachdem er auf einer Studienreife nach Munchen, Berlin und Duffeldorf namentlich unter Prof. Forbergs Leitung fich mit allen Gigenheiten und Feinheiten der Madirtechnik durchaus vertraut gemacht hatte. Karl Ernst Morgenstern ist mit bem an poetischen Motiven so ergiebigen Charafter ber schlesischen Landschaft raich befannt geworden; eine im borigen Jahre erschienene Mappe "Eriginalradirungen", die in fast alle Rupferfrichsammlungen Deutschlands Gingang gesunden, beweift dies in hervorragender Weise.

Denus, den Amor aussendend, Ölgemälde von Vöcklin. Die stimmungsvolle Komposition, welche wir den Lesern in Worrnle's tresslicher Übersetung vorsühren, gehört zu den früheren Werten des Meisters und offenbart uns alle Meize und alle Glut der Farbe, welche seinen besten Schöpfungen eigen sind. Die Göttin der Schönheit liegt auf blumigem Voden am Bachesrand unter dichtem Cleandergebüsch hingestreckt und entsendet eben ihren Voten zu Liebeswerdungen, glühende Worte der Schnsucht ihm nachrusend. Ein warmer Tämmerschein erfüllt das Ganze; nur gegen den Horizont lichtet sich der Himmel und läst uns die Umrisse einer Villa mit Vogenhallen erkennen. Zu der leuchtenden Karsnation und dem Linnen, auf welchem die Göttin ruht, bildet ein dunkelroter Vorhang, der von den Zweigen herabhängt, einen wirtungsvollen Kontrast. Das Vild ging vor einigen Monaten bei der Austion Penther in Wien in den Besig des Herrn Fr. Gurlitt in Verlin über.



rport of the term of the et a life

4 4 4 4 4 4 4 7 T



# Kunstchronik

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst und zum Kunstgewerbeblatt

Dreiundzwanzigster Jahrgang.



Ceipzig Verlag von E. 21. Seemann 1888.

## Kunstchronik 1888.

XXIII. Jahrgang.

## Inhaltsverzeichnis.

| Größere Auffätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 c 1.00                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exalte Control of the | Die Ausstellung des Kunivereins zu Bremen 473                                                                                                                                                                                   |
| Wiedereröffnung und Bereicherung der Londoner Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tie Maria Therejia Ausstellung in Wien 459                                                                                                                                                                                      |
| tionalgalerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tie Mündener Ausstellungen                                                                                                                                                                                                      |
| (Segen die Aunitausstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | John Webber und die Erfindung der Lithographie. Ben                                                                                                                                                                             |
| Gin von D. B. illustrirtes, bei Mathes Stödel in Tres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E. M. Rochter                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enthüllung des Maria Therena Tentmals 520                                                                                                                                                                                       |
| Ein neuer Tempel in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R. Stang. Bon A. Springer 524                                                                                                                                                                                                   |
| Lon J. P. Richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die französische Gemäldeaussitellung in Et. Petersburg.                                                                                                                                                                         |
| John Webber und die Ersindung der Lithographie . 35. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lon J. Horden                                                                                                                                                                                                                   |
| Tie Malweise Hans Holbeins 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Das Musée de sculpture comparer im Trocadero und                                                                                                                                                                                |
| Noch Einiges über Lieven de Ren. Von 65 Galland 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | der Plan eines Museo des monuments français                                                                                                                                                                                     |
| Führer durch die Selbaldustirche in Nürnberg. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | im conve                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Wiener Stadterweiterung und die Donauregulirung 585                                                                                                                                                                         |
| J. B. Ree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Entwürfe für die Dombautonkurrenz in Bremen 591                                                                                                                                                                             |
| Ein Altarwerk in der Münchener Pinakothek 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zum Tode Kaiser Friedrichs 601                                                                                                                                                                                                  |
| Bom Christmarkt 97. 121. 137. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Neue Erwerbungen für die großberzogt Runfthalle in                                                                                                                                                                              |
| Vom Hochichtoff in Marienburg 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rarforuhe                                                                                                                                                                                                                       |
| Tüffelderfer Ausstellungen 169, 185, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. D. de heem. Bon Dr. H. Toman 607                                                                                                                                                                                             |
| Der neue Natalog der Dresdener Gemäldegalerie 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Salon von 1888. Bon D. Helferich 616. 633                                                                                                                                                                                   |
| Die kleinasiatischen Terratotten. Von Gr. Binter . 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die atademische Kunfrausstellung in Berlin I. II. III.                                                                                                                                                                          |
| Garibaldidenkmäler in Oberitalien 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Von Abolf Rosenberg 649, 665, 713                                                                                                                                                                                               |
| Tas neue deutsche Theater in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cornelis Bloemacrt. Bon 68 Galland 654                                                                                                                                                                                          |
| Mantugner Editachtenbilder aus dem 16. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Londoner Aussiellungen 681                                                                                                                                                                                                      |
| auf Echloß Spoeno in Bohmen. Bon Dr. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belgische Ausstellungen 697                                                                                                                                                                                                     |
| Toman 236. 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.10/1-7-                                                                                                                                                                                                                       |
| Daniel Bretichneider. Bon R. Berling u. C. Gurlitt 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kunstlitteratur.                                                                                                                                                                                                                |
| Entwürfe zum Mozartbentmal in Wien 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tunimierum.                                                                                                                                                                                                                     |
| Noch ein Wort in Sachen des Städelichen Instituts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schmidt, Rob., Schloff Gottorp                                                                                                                                                                                                  |
| Bon Ib. Levin 252. 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frieze, 3. E., Giovanni Tupro. Bon B. Bende:                                                                                                                                                                                    |
| Eine Florentiner Kunftausstellung 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mann                                                                                                                                                                                                                            |
| Bur Stuttgarter Gemaldegalerie 1. Bon D. Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pearson, &, Die Fronita                                                                                                                                                                                                         |
| mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Branns Photographien (Robledrucke von Vildern des                                                                                                                                                                               |
| Heiltumsbücher. Bon Friedrich Schneiber 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stadelschen Institute                                                                                                                                                                                                           |
| Bur Stuttgarter Gemaldegalerie II. Bon G. Friggoni 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dierks, hermann, houdons Leben und Berte 194                                                                                                                                                                                    |
| Tänische Ausstellungen und Sammlungen. Bon S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Langl, Griechische Gotter und Beldengestalten 205                                                                                                                                                                               |
| Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bergau, Inventar der Bau- und Kunftbentmäler in                                                                                                                                                                                 |
| Tas Modell des Tempels Salomonis und ein angeb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der Proving Brandenburg. Von S. Chrenberg 221                                                                                                                                                                                   |
| lidges Werk des Michelangelo in Dresden. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Liell, Die Darstellungen der allerseligsten Jungfrau 315                                                                                                                                                                        |
| Th. Tiftel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pobl, S., Tie altebriftliche Fresco und Modaitmalerei 315                                                                                                                                                                       |
| Raifer Wilhelm ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strangowski, Cimabue und Mem Bon Alois                                                                                                                                                                                          |
| Die internationale Jubiläumsausstellung in Wien. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Riegl 317 Ladiner, (Bejchichte der Holzbaufunit 350                                                                                                                                                                             |
| Rob. Etiaffun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valentini, Andrea, Eusebio, Concordanze dei Van-                                                                                                                                                                                |
| Neue Antauje in Antwerpen und Bruffel. Bon A. Breding. 383. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bredius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schmarjow, Gievanni Zanti                                                                                                                                                                                                       |
| Lithographie. Ron M. Wonig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lithographie. Von M. König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4                                                                                                                                                                                         |
| Ter Bau und die Ausschmüdung des deutschen Bolts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schreiber, Kulturbiftorifcher Bilberatlas des Alter=                                                                                                                                                                            |
| theaters in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Manesse'sche Liederhandschrift. Bon A. Springer 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marcel Dieulason's Ausgrabungen in Persien 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | avalle, establiation difficultive established some so-                                                                                                                                                                          |
| Der Farbenholzschnitt nach der heil. Justina von Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Şendemann                                                                                                                                                                                                                       |
| retto im Belvedere zu Wien 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hendemann                                                                                                                                                                                                                       |
| retto im Belvedere zu Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Honden Dietionnaire des architectes français . 492<br>Nouveau Dictionnaire des architectes français . 494<br>Toman, Jan von Scorel und die Geheimnisse der<br>Stiffritit. Von A. v. Wurzbach                                    |
| retto im Belvedere zu Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hendemann                                                                                                                                                                                                                       |
| retto im Belvedere zu Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Honden Dietionnaire des architectes français 494<br>Toman, Jan van Scorel und die Geheimnisse der<br>Stiffretit. Von A. v. Wurzbach 556<br>Die Münchener Kunstausstellung 569<br>Ein Band Handzeichnungen von J. A. Tu Cerceau. |

#### Kunitlitterariiche Motisen.

Matalog & Rigtsmuseums zu Amfterdam 10. Photo-grant ien aus den Pat Ducale und det De in Manua . Stange Stich nach Leonardo's Abendmat ! !! Beermann Ratalog der Tresdener Galerie 22. Gweited, Die Renamaner in Belgien und Solland 83. 117. Grant, Bilderatlas zur Einführung in die Runfige ibilbte 84 - Lagerfatalog von Amele, & Muthar M 92. Richards 1 — Lagerthateg von Amste. & Kuthard 92.
Protographen der Farmitädter Missonia 112.
Mundbuderiche Bilderbogen, a Supelement 112.
Errout für vervielfältigende until 130. Mundbetti's Manael 130. Junirfo, Bondeir 142. Munt. üter.
Bilderbegen, Handausgabe 143. Gedenfbling zur Sulenbeigieter 143. Tentide Kunft und Kunftler der Gegenwart. Tert v. L. Kerlich 160. Kublikansa des Bereins für Catgingliedigung 161. Hanntangts gene Photograpt ien der Darmitädter Madonna 161. Reue Beet, eveniana 161. Tie vervie kiltitaende Kinist der Obegenwart 161. Tie vervie kiltitaende Kinist der Obegenwart 161. Tie vervie kiltitaende Kinist der Degenwart 161. Tie vervie kiltitaende Kinist der Obegenwart 161. Tie vervie kiltitaende Kinist der Degenwart 161. Tie vervie kiltitaende Kinist der Obegenwart 161. Tie vervie kiltitaende Kinist der Degenwart 162. Tie vervie kiltitaende Kinist der Degenwart 163. Tie vervie kiltitaende kilt tionen der Chantinichen Verligsanfialt 205. — Buditationen der Kamitgebiede 200. — Französische Rendschwerte 200 — Les mus es d'Athènes 227. — Cedelpaufer, des Taxamentatium Peterstanien 227. Ledielyaitiet, das Sackanismatum peterstänen 221. Lett durb, Kandidutentatalog der Bamberger Arbliebet 227. — Araus, die Aumidentmaler des Areiks Konikanz 227. — Verumann, wommern einer Geichichte der Eildenden Aum im Liv, Ein und Aux land 241 — Ome none tatoolisies stunftseufchrift 242. — Beiche algemeiner Kumrausbelamastalender 242. — Om Kenerbalbweit 275. — Seigertens Madirungen 275. — Entegenheimen im Kumigschulen 275. — Errentiür vervielialtgende Kumit 270. — Fäger, Greten kumi 290 — De vlaamide School 305. — Teutliche Kumigschützte von Henden Amiliuts 319. — Amite Dent maler des archäologuden Indicuts 319. — Nie Ge maldegalerie der Komul. Muiten zu Berlin 337. — Kumierind nach Van Dint 351. — Reynau, Un tryptique listorique 361. We kitters Amilitaten von Mirnberg 363. Wolten Maclafen 404. Springer, Grundsiche der Malerei 103. Aus dem Maclafen 404. Springer, Grundsiche der Munigsichiete 418 721. Wennveld der Kausmann 418. Pechts Bildnis des Raiers Friedrich, Kadermag 418. Lübte, deutlich Kantageliebete 434. Bau und Kumidentmäler Weit - Wetiche allgemeiner Aufman eineltungstalender 242. -Mariers Ariedich, Radirung 418. Lübte, deutsche Mannigelkeine 134. Bau und Munisdenkmäler West preur us 1866. Brau, Munit und Mittel 450.
Appet, eine Marier Bellechus in Farbendruck 450. — Zeicht, der Tangtger Ausunder 451. Dieulaton's Weit über die Manne 200 Bellechus der Febrer 451. Liebkaber ribliottlet alter Alumateren 463. Mannel die l'aunateur d'estangers 163. A. v. Benners Zeichnung 200 entid farmen Mariers Wellselm 463. — Megternolf ichnute aus vier Jahrlunserten 511. 720. — Zeichhung ichnitiede Munit 543. Viegels (Beimmanisch von Rürnlerg 576. Redung von Mannield. Tie Auf nir d.iú.ide Anno 543. Riegels Estuntaniidi von Nürnlerg 576.— Resrung von Mannielo "Tie Uni Latrung kaifer Wielelms" 576.— Fischer, L. H., Zenit ver Annoellmaterei 610.— Ratalog von As. Venut & Cie. 627.— Velitiin, Renaviance und Venel 627.— Ludin Richters Jeidenungen zu Reinele Litte 627.— Ludin Richters Jeidenungen zu Reinele Litte 627.— Errmer, Entwirte im Barel und Kellen 627.— Termer Kathey ver Sungarer Staatsgalere 636.— Vietloch Malerei auf der Jubiläumsausfiellung in Pieren eine Margen universelle illustree 635. Renam 6.8 Revue universelle illustrée 658. Laure, James Generale qualerie pon A. Brann & Go. - The Michards Münülerleiden 671. Gest 15 Met. Ode Minnterleiten 671. Zeit im imm est im in Auftheim 671. Kontagraphien an im in imm ten Musimm 688. Photographien in immig für Arenaus Aresten 688. Chieften immig für immig für 70%. D. Mansberg, im immig für 70%. Photographien aus dem Wiener Belvedere 703. — Eine antife Porträtgalerie 703. — Der Spottogel im Glaspalaft 721.

#### Refrologe und Todesfälle.

Alldi 558. — Armand 704. — Beaumont 261. 275. — Becker, August 195. — Begas, A. 276. — Boulanger 721. — Bouvin 195. — Brakeleer 658. 672. — Cajia= 721. — Bouvin 195. — Brafeleer 658. 672. — Cajtazgnarn 531. — Crenneville 637. — Darley 435. — Dufmans 242. — Erer 658. — Heli, E. 435. — Franz, Julius 195. — Frère, Ih. 435. — Gallait 131. — Gang, Galius 195. — Frère, Ih. 435. — Gallait 131. — Gang, G. 704. — Gerhardt 385. — Gropius 365. — Halla 721. — Degre 305. — Dendrids 721. — Dendret 595. — Holl, F. 672. — Gebens 531. — Laid 688. — Lacergne 242. — v. Minutoli 195. — Munfal 610. Withtnowski 319. — Wordgren 319. — Palizi 228. — Portheim 627. — Filter 131. — Pletidh, E. 242. — v. Portheim 627. — Filter 131. — Pletidh, E. 242. — Mitter, P. 705. — Roed, J. 672. — Monjiean, Ph. 176. — Salzenberg 72. — Schellers, A. 305. — Schellein, R. 464. — Erte 216. 242. — Erra 637. — De Tanzia 658. — Emphème, Fr., 276. — Bosmaer, C. 610.

#### Personalnadrichten.

Amberg 576. — Antofolsky 365. — Anmüller. E., 658. — Baijah 640. — Beder, K. 576. — Benezur 640. — Bethe 640. — v. Blaas 640. — Böhm 610. — Bofels mann 640. — Bödlin 640. — Brudner 640. — Cafas quarn 11. — Charlemont 640 — Gonze 28. — Cuppers 640. — Tetaille 576. 649. — Tienlaion 85. — Diez 640. — Tohme, R. 544. — Topmener 338. — Börps jeld 419. — Chrentraut 385. — Chrhard 640. — Ende 576. — Gebhardt, C. v. 640. — Gerde 640. — Gerde jelnah 576. — Greichach 436. — Samle 285. — Goliel 576. — Gebhardt, E. v. 640. — Gerde 640. — Gerde idap 576. — Greiebach 436. — Hande 385. — Haile horft 320. — Handerriffer 640. — Hander 74. — Heiner 74. — Heiner 74. — Handen, F. 24. 640. — v. Kaulbach, H. 24. 640. — v. Kaulbach, H. 24. 640. — Kaulbach, Haiber 131. — König, R. 640. — Koepping 640. — Kray 436. — Ruhn 338. — Kundmann 436. — Kray 436. — Kudh. — V. Vanna 640. — Veignston 576. 640. — Versich 131. — Konig, R. 640. — Versich 140. — Veignston 576. 640. — Versich 151. — Versich 1640. — Veignston 576. 640. — Versich 151. — Versich 1640. — Veignston 576. 640. — Versich 151. — Versich 1640. — Veignston 576. 640. — Versich 151. — Versich 1640. — Versich 164 Landerensti Brzezie 640. – v. Launa 640. — Leignston 576. 640. — Levin 131. — Ludenjchmit 640. — Lippmann 228. — Lodiner 640. — Lippmann 228. — Lodiner 640. — Licke 641. — Mener, Maus 436. — Michaelis 365. — Mocker 640. — Munkachy 436. — Orth 640. — Kabit, N. 320. — Peterjen 419. — v. Portheim 385. — Raab, J. L. 436. — Naiddorij 576. — Meid, G. B. 14. Muj 640. — Larser 15. — Lauper 640. — Lippmid, Matth. 436. — Lippmider Nordistet H. 74. — Lippmider 1576. —

#### Konfurrenzen und Preisperteilungen.

Antwerpen, der romijde Preis der Atademie 673. — Berlin, Atademische Munjtausfiellung 10. 722. — Wetts bewerd im den Staatspreis 521. Architesturpreis der Affademie 113. Bremen, Bettbaverd um Kiederscherfeltung des Toms 344. Tresden, Agnarell ausstellung 11; Ausstellungshalle in Dresden 596. — Stiftung pür Arestomaleret 722. — Tüffeldorf, Ward gemölde in der Kuniballe 723. — Gifen a. Ich, Paamiirung der Entwürfe für das Kriegerdenkmal 197.
Harlem, Teyler-Gesellschaft 705. — Indianopolis, Preisbewerbung jur das Nationaldenkmal 201. Kön, Tomtburen 10. Mündren, Kunftausfiellung 674 — Paris, die Chremmedaille des Salous 576; Salou 642; Weithewerb um den römischen Preis 674. — Stettin, Kaiser= und Kriegerdenkmal 640. — Stuttgart, Prämitrung von Entwürsen für ein Landesmuseum 610. Dramtrung von Entwurfen jur ein Landesmujeum 610.
— Schnedenburger-Denkmal 627. 639. — Evangelische Kurche 722. — Tuttlingen, Tentmal für Ichneden burger 451. — Wien, Gemaldetonturrenz für das Bolfstheater 639; Preise an der Afademie 689; Preisverteilung auf der Jubiläumsausstellung 482; Preisverteilung für das Megartzentmal 225; Konturrenz um den Reichelpreis 211; Rendelpreve 419; Vettbewerb um den Figurenjchmuck am Bollstheater 596. — Zuruch, Turnballe 11. Entwürse um ein Tentmal des Präfidenten Grant 367. — Preisausichreiben für eine Titelzeichnung 352 — Men & Colichs Malenderbild 276.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Untwerpen, Societé d'encouragment des beaux arts 419. — Antenil, Mujeum 676. Berlin, A. Conze 23; Munjiansjiellungen 72. 111; Munjiaewerbemujeum 73. 114. 115 145. 162. 307; Fashauspellung des Graveur vereins 339; Nationalgalerie 115, 177; die italienischen Stulpturen des Museums 498; Antauf für die Ge mäldegalerie 150; Antauf Pjannichmisticher Beichnungen iür die Nationalgalerie 533; Schulte's Salon 420; Len bach Aussiellung ber Schulte 178; Heiffner Ausstellung bei Schulte 291; Naturalistenausnellung bei Gurlitt 338; Sunding Ausstellung bei Gurlitt 243; Ausstellung jum Besten der lleberschwemmten bei Gurlitt 452: Beter Pletich Ausstellung 262, 306; Aussiellung des Bereins Berliner minüter 365, 483; Ausstellung des Bereins nir Münfterinnen und Kunstreundinnen 320; Sucherowet's Bild: Wonnetraum 338; Atademijche Ausgeellung 367, 642 - Bennubnen, Sammlungen im Schloffe, (Sabrenheid) 690. - Bofton, Ausstellungen um Berten amerianischer Radirerumen 145, 545, Brestau, Museum der bildenden Künfte 660. — Brüffel, Cerele artistique 578; Museum 12, 341; Ausstellung tunigewerblicher Gegenstände 642. — Tresden, Bericht über die Königl. Sammlungen 598; Tresden, Bericht über die Königl. Sammlungen 598; Atademiiche Aussiellung 355; Aquacellaussiellung 23; Meue Erwervungen iur die Gemaldegalerie 292: Anküufe für die Galerie 644. 659; Korzellaus und Gefäßsiammlung 355. — Tüffeldorf, neues Bild von Vauter der Schulte 545: Hisfeldorf, neues Bild von Vauter der Schulte 545: Hisfeldung von Pauers Bud: Tas Verlassen in Arcfeldung von Pauers Bud: Tas Verlassen der Schiffe 466. Frankfurt a. M., das Freie deutsche Hochfrift 467; Aussiellung der Sammlung v. Bethmann 628. — Haag, Hilbert der Aufligewerbeaussiellung 723. — Halle, Museum nir Kunft und Aunftgewerbe 277. — Halle, Museum nir Kunft und Kunftgewerbe 277. - Samburg, Antauf der Beijelhbiitiden Gamm lung für die Munithalle 644: Lehmann-Russtellung 512; Gemäldeausstellung von L. Bod & Zohn 497. -Narlsruhe, Künütlervereinsausitellung 496 — Köln, Kunüzewerbenujenn 141; Vernächtnis ihrs Kunüzewerbenujenn 141; Vernächtnis ihrs Kunüzewerbenujenn 706. — Köntgsberg i. Pr. Leittche Kunüvereine 533 — Krafan, Musienn 74. — Leitzig, Thermegausitellung 85; Anstellung von Künüterbildnissen 322; Ludwig Burger Ausütellung von Künüterbildnissen 322; Ludwig Burger Ausütellung von Künüterbildnissen 322; Ludwig Burger Ausütellung 386; C. Vesechardt Ausütellung 532; Kene Einverbungen des Musienus 404. — London, Ausütellungen 541; Hazischen Geichnungen im British Musienlungen 543; Krossenor (Valiery 366. — Maydeherer, Judifäumsautssitellung 468. — München, Panaheiter, Judifäumsautssitellung 468. — München, Panaheiter, Judifäumsautssitellung 468. — München, Panaheiter 543. Munüzewerbeausitellung 11. 213; Judifaumstunstunstausitellung 578. — Neavel, Musienm Filangtert 544. — Paris, Jienlaien's Funde im Louvre 642; ein Saal mit Malerbildnissen modelm Louvre 244; Vernächtniss für das Louvremuseum 368; Erösinung des Salons 496; Salon 642. — Kom, Vatthauiche Aussiellung 352; Muico vooning 420. — Salzburg, Aunsinspirgliche Ausstellung 332; Marlorube, Künftlervereinsausitellung 496 - Röln, reonino 420. Salzburg, Kumithijorische Ausftellung 532. 611. — Benedig, Kumithijorische Ausftellung 532. 611. — Benedig, Kumithijorische Ausftellung 22; Sammlung Moroiini 307. — Bien, Ausstellung von Münzen und Medaillen 579; Jubildiumstuninaussiellung 243. 419. 532; Internationale Ausstellung 323. 598; Schmuck der beutschen Abteilung auf der internationalen Mussiellung 308; Hamilton-Ausstellung 659; Raverin Therejia Ausitellung 467. 611; Cefterreichilder Munit verein 22. 60. 561; Sammlung Klinfosch 676.

#### Neue Denkmäler.

Bajel, Peitalozzi Tenfınal 387. Pertin, Beratung über das Denfinal Ratjer Bithelms 562. — Braunjichweig, Ubi-Tentinal 42. 294. — Chiavari, Mazzini-Tentinal 580. — Tresden, Ludwig Richter Tentinal 723. Tübelden, Gienneumgentmal an den Beinch des Marierpaares 1884 340; dem Tentmal 548.
Ermstehen, Gleim Tentmal 356. Entime Nart Maria v. Beber Tentmal 241. Gortin, Genentfalle für Kaiser Wilhelm 533. — Hanau, Grimm-Dentmal 12. Arna, Neuter Tentmal 661. — Neufan, Bildigule des Tichten Fichtener; 404. — Neufan, Bildigule des Tichtener; Michener; 404. — Neufan, Bildigule des Tichteners untmal 540. — Verpatg, Zieges dentmal 645. 676. — Nanch, Claude Lorrain-Dentsmal 645. Gombetta Tentmal 700. — Nom, Musqui Niedel Tentmal 430–198. — Becoma, Tentmal ün Paolo Berones 660. — Wien, Neue Dentmäter 214.

#### Pereine und Gesellschaften.

Berlin, Archäologische Gesellschaft 176. 211. 320. 385. 465. 577. 641. 677. — Berein Berliner Künstler 305. 483. — Tresden. Alteriamsverein 131. Kunnverein 144. Tüsieldors, Centralgemeiseberein 352. Ersurt, Verem ün kunn und kunntzeweibe 161. — Köln, Gewerbeverein 114. Leivzig, Kunstverein 144. — Magdeburg, Kunstgeweibeverein 155. Posen, Kunstverein 578. M. einischer Kunstverein 306. — Stuttgart, Württembergischer Kunstverein 262. — Wien, Desterreichischer Kunstverein 262.

#### Ausgrabungen und Junde.

Athen, Anssindung einer Bronzeisatne 185; Inno eines Tritonentopies 352; Tempel der Moma und des Augustus auf der Atropolis 176. — Colonna, Grabinnd von Betulonia 638. — London, Sammlung babhlonischer Attertümer 658. — Mantineia, Reliefs, Apollo und Maxinas 10. Aordinrien, K. Humanns Ausgrabungen 688. — Pomveji, Ausgrabungen 210. — Sorrent, Antite Maxinorinatus eines Augitämpfers 495. — Theben, Tempel der Kadeirol 243. 291. — Wien, Ausfindung eines Amplicheaters 672. — Ein römischer Mosaituspboden 388. Kaiaels Triginal fortons zu den Tapeten 113. — Schliemanns Bericht über Ausgrabungen in Eerigo 547. — Schliemanns Nachsgrabungen in Alexandrien 323. 368. — Sikhonische Unsgrabungen 164.

#### Dermijdte Hadrichten.

Aachen, Vermächtnis A. v. Renmonts 24. Athen, Archaelegisches Muleum von Theodist Hausen 12.
Augsehung, Notzen nber das Antlaus 637; Miesdingersche Bronzewarensabrit 162. — Berlin, Bütte des Prol. Archbon im die Nationalgaleie 184: Tom bauprojett 661; Entwurf Schuns mir das Zeughaus 214; Entwurf Kaiser Arkorichs III. mr den Tomban 723; Wandgemalde von P. Zansien und Al. Recher im zeughause 721; Natierderuma 580; Matterien im Zeutchause 436; Neue Banoramen 545; Neue Etistung sür die Atabemie 367; Berwendung des Kunstbudgets 367. — Biel, Pestalozzi-Dentmal sür Basel 387. — Braunsichweig, Gipsmodell der Burg Dantwarderode 615. — Bremen, Petrioom 180. Ins. Bruitel. Gemalde sammlung dan Praet 11. — Boston, Jahresbericht der Museumsverwaltung 546. — Tresden, Gemälde von Inten Terrah 660; Renterwähe von E Paul 661: Ludwig-Richter-Denfmal 340; Martin Lutherfirche 146; Permojers areugabuahme 336; Perrtut der Therbickischefars Hörstemann 340; Projekt eines Kaiser Wilhelm-Denfmals 436; Spezialberucht über die königl. Zammlungen 538. — Tilleldurf, Ergebus des Müniter ieites 197; Kriegeresentmal 659: Mastenien im Mattaiten 276; Meierveichuss der Kunibalke 121: Vunterien des Mattaitens 41; Higherichter Zeitzug zum Etaotjubiläum 724. — Freiberg i. S., Die goldene Pforte 309; Berichtigung des Kilohauers Kaisan 369. — Gostar Bermalung von Hofzhäusern 660. — Halle, Bandgemälde in der Universität von Spangenberg 691. — Heidelberg, Tie Maneisiche Lieselberg, Tie Maneisiche Lieselberg, Tie Maneisiche Lieselberg der Maneisiche Lieberg der Gelt. — Geibelberg der Maleisiche Lieberg der Maneisiche Lieberg der Maleise Wilhelm-Denfmal 692; Allers Albehnung der Mcdaille 2. Al. 677; Malerin entwähle 200; Etulpturen von Proi Her.

N neute i. d.n., Kerinchung der Prämoninatenierabtei 229. Mich. Monumentalbrunnen 293. — Ronigs berd, Stevelieter 153. — Roln, Begründung eines Kunistamerbenmvenms 292. — Leidzig, Unton Sprin al Zutung 677; Ban des Buchändlerbauies 276. — Lubed, Reitauration des Buchändlerbauies 276. — Lubed, Reitauration des Domportals 580. — Magde durg, Bautbatistet 693. — Nainz, Tas turimitiche dibte die Adionalgalerie 690. — Aubed, Reitauration des Domportals 580. — Magde durg, Bautbatistet 693. — Nainz, Tas turimitiche dibter durg, Bautbatistet 693. — Mainz, Tas turimitiche dibter moneller Malveriahren 74; Herm. Kantlbacks "Un verbrüheten Malveriahren 74; Herm. Kantlbacks "Un verbrüheten 660; Schultels Zweigniederlaümg 546; Bertaute auf der Aussiellung 677; Jettlerübe Wünsterfinde 387. Mürnberg, Tentmal ür Abam Krafit 588; Sebaldusterde 168. 546. — Paris, Endsechung ven Pottetist in der Aationalbibliothef 115; Untwurt eines Tentmals int Zoseph II. 546; Malereien im Bantbeon 468; Pramutung der Preisrichter 339; Die Societe des artistes tran ais 453; Bermächtnis der Frau Beneieauft 276. — Poten, Brunnengruppe Periets und Androuwes 308. — Rom, Vinjen Mingbettis und Indroumes 453; Enthillung von Hengens Marmorbüfte 293; Refonstruftion des Honnenstalbrunnen 547; Berförung der alten Stadt 198. — Und Sandmalereien im Dom Inch Projesser he. Schuper 25. — Entsgart, Chorfenster für die Garnisonfirde 24; Königliche Kunstzelbaude Monumentalbrunnen 162. — IIIm, Kestautation des Münsters 497. Benedig 152. Berziaitles, Kestauration des Schloses 168. — Pien, Arbeitung zur Andrikumsaussiellung 196; Enthültung des Maria Iberesia Tentmals 422; Kundmanns Atelier 660: Künsterbausumbau 322; Renerungen im Cesterreichstüden Münstenn 691; Stulpfuren am Parlaments gebände 691; Die I. L. Letr und Bersuchsanstalt sür Esterveichstüden Kanptliebe 42.

D. v. Angeli's Lildnis Andreas Achenbachs 42. — Asper, 5. 6.7. Anifindung der Itätte des alten Subaris 421. — Anifectung des nordameritanischen Kunipsolles 244 — Aus Berliner Alcliers A22. — Ausbentung von Berieen im Aussieltungszwecke 467. — Aus den Biener Alcliers 228 — Beitrag Kailer Vilkelms zu einem Chantisie-Tentung 228 — Pittbung eines verustischen Landeskomitee's für die Kunstgewerbeausstellung in Minneben 28. — Zwei Vildnisse verzogin Katharina zu Sachien von Ausbarina's Herzogin Aufbarina zu Sachien von Ausbarina's Herzogin zu Cachien 278. — Brieftzisen 278. — Beitraggers neues Bild 420 — Frequenz der Berliner Kunstadamie 74. — Friedrich Eggerssinftung 515. — Tittes Crempfar der Holbeinichen Madenna 180. — Osmaldeiabrit des Hern Jan van Beers 154. 644. (Semäldewerischerung gegen Trans dortgefahr 11. 115. — Ginsberg-Stipendium 229. — Tas harifiide Handbuch ült Kunft und Kunstagewerbe 14. Handens Auseumsten ist Auch und Kunstagewerbe 15. — Auswers Kuseumsten ist Auch von Kod. Baerwald 308. — Ausmeis Gelet nach der Schlach der Schulen 24. — Rauferdams Forträt des Frinzenten Lutvold 113. — Albeit Mellers Luterwechung ist genten Lutvold 113. — Albeit Mellers Luterwechung

ciner Toten 290 — Kunistatistik 580. — Küjthardis Modell des Knochenhauer Amtsdauies 546. — Liscewicz, der Maler des Vildes: Christischerer Vang 132.

Mateijto's "Christischer Vang vom Abendmahl"
74. Mateijto's neues Vild 546. — Adolf Menzelztistung 180. — Mors imperator 546. — Montschiße Chrisus auf Golgatha 706. — Neues graphischer Versähren 512. — Tsizielle Mitteilung 345. — Regelu zur Erbaltung vom Altertimern 513. — Nichmonds, B. B., neue Porträts 229. — Reisestipendien sür Architekten 143. — Semiradski's neues Vild: Chopin beim Fürsten Nadziwill 421. — Semiradski's Khryne in Eleusis 229. — Staatshaushaltsplan des Königreichs Sachsen 196. — Stich der Holbeinschen Madonna von Sonnen leiter 163. — Transportversicherung von Kunstwerten 11. 115. — Ungers Gipsmodell des Prinzen Karl 276. — Au v. Verners Zeichmung des Kaisers Vildelm auf dem Totenbette 387. — Viederholung von Massack Sixtinischer Madonna 115. 145. — Zur Geschichte des Papiers 308. — Zur Verlichäuung des Kaphael Wengs 307.

#### Vom Kunstmarkt.

Amfterdam, Anttien Bos 369; Auttien Müller 310; Kunstauktien (Ergebnisse) 612. — Berlin, Karl Beders Othello 341; Berliner Kunstauktien 74; (Lepke) 229. 389; (Kraed-Auttien Lepke 646; Versteigerung (Umster & Kuthardt) 517; Versteigerung der Samulung Fund 3. Meiner 308; Versteigerung eines 3. Mussdael 277. — Brüssel, Gematdelammlung van Praet 341; Miller's Mann mit der Hade 278. — Frankfurter Kunstauktien 27. 60. 115. 468. 677; E v. Steinle's Machlaß 26; Kunskauktien (Grimm) von R. Bangel 548; Samulung Simonis 706. — Köln, Kunstauktienen 27. 85. 484. 533. 707. — Leipziger Kunskauktienen 27. 85. 484. 533. 707. — Leipziger Kunskauktien 27. 163; Tanz' Auttien von Cornelius-Castons 581; Börners Kunskauktien (Coppenrath, 677. Loudon, Auttien Volkow 517; Auttien Landesberough 677; Bilderpreise 468. — Münchener Kunspauktien 28: Unktien Salm-Reisserscheid 646. 724; Rachlaß des Maiers 3. U. Weiß 26. — Paris, Auttien Guillaumet 324; Vilderpreise der Auttien Goupil 498; Vilderpreise 22; Galerie Gellinard 436; Versteigerung der Sammlung Duckatel 563; Auftien der Sammlung Duckatel 563; Auftien der Sammlung Geldichnibt 563; Schaß von Chaource 612; wei Statuen Pigalle's 422. — Stuttgarter Kunstauktien 42. 323. 706; Erzebnisse den Gener Kaustauktien 387. 470; Photographien aus den Wiener Privatgalerien 198. — Stockhofm, Kunskauktien 75. — Wiene, Kuktien Penther 25. 397; Sammlung Eggers 422, (Ergebnisse) 515; Rembrandter Untien S64; Kunstauktien 387. 470; Photographien aus den Viener Privatgalerien 198. — Tie Jungman mit dem Vasseliej 548. — Mensels Albumblatt zum Ehrenbürgerbriei 163. — Millais' Kilderpreise 418. — Preissteigerung neuer granzössischen Gemälde in Rood amerika 454.

#### Berichtigungen und Erwiderungen.

Berichtigungen 646. 678. 693. — Gegen die Abwehr des Herrn Reimers 369. — Erwiderung von J. Remvirth 499 Erflärung v. Oberpfarrer E. Vernide 357. — Jur Abwehr. Ven Dr. J. Strzygowsti 549. — Jur Kunfigeichichte Vodmens Tuptif von K. Ehrfil 564

# Kunstchronik

Mr. 1.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lütow und Arthur Pabst

Wien

Berlin, W.

Chereffanungaffe 25.

Kurturftemtraße 3,

zu bringem im stande ift.

Erpodition:

Leipzig: E. M. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Idgerftr. 75.

Die Kunfidronik erscheint von Oftober bis Ende Juni modentlich im Juli, Augunt und September nur aller 14 Jane und beit in Program. mit dem kunftaemer beblatt halbjabrlich 6 Mart, obne dasielbe gangjabrlich 8 Mart. Inferite . Sufer in die de galtige & 11/200. nehmen außer der Berlagsbandlung die Unnoncenerpedition von Baafen uern & Pogler in Ceipzia Wien, Selan, Mund en a. 7 w. entg. 1

Inhalt: Wiedereroffnung und Bereicherung der Condoner Mationalgalerie - Gegen die Kunftausftellungen Medhes Stöckel in Dresden im Jabre 1585 eighbenenes Ands Katalog des Kuphausstellungen. Ein von d. B. inkomer beMathes Stöckel in Dresden im Jabre 1585 eighbenenes Ands. Katalog des Riffsmureum in Anneckan, Pleadaigh des Gentalogian philosophia des Gongages in Mantines. Ausgrabung von der Aktalog des Riffsmureum in Anneckan, Pleadaighe Lacha in bergoglichen Palaiste des Kolner Domes, Konfurrenz um den Ban einer Tonballe in Aurab progressen der landigmuren in der internationalen Ausstellung von Anales an der laureta in der internationalen Ausstellung von Anales an der laureta in der internationalen Ausstellung von Anales in Diekton der abonen Kunte in Kianfreid, Vererdnurg des preugal en hunter ander.
R. Stang in Amsterdam, Versicherung von Gemalden aegen die Gefahren des Transportes, Kauf einer Stize von Ruben in Brusiel. Spende des deutschen Kaisers zur Errichtung eines Ebannsto Denfinals in Verlin Inchesten. Inseriate.

#### Wiedereröffnung und Bereicherung der Condoner, Mationalgalerie.

Dem Andenken an die großartigen Gestlichkeiten bei der Jubiläumsseier der Königin Viktoria reiht jich ein Creignis an, das jedem Aunstliebhaber in London die größte Freude bereitet haben muß. Wir meinen die Wiedereröffnung der National Gallern mit ihren schönen praftisch eingerichteten Räumlichteiten. Schon ein vergleichender Blid auf den Plan derselben im vorletzten Katalog (von 1878) und auf den Plan in dem neuen, provisorischen und furz gefaßten Berzeichnis von diesem Jahre 1) bezeugt, welche erhebliche Erweiterungen mit der Galerie vorgenommen worden find. Tritt man aber in das Gebäude felbst ein, fo wird man erst sich über den wohldurchdachten Raum= lugus zu verwundern haben. Die Bilder, unter denen bekanntlich fo manches Juwel sich befindet, sind jest nämlich fast durchgehend nur in einer Reihe aufge hängt, in einer ber Betrachtung angemeffenen Sobe und derart von einander gehalten, daß jedes nach Be: buhr mit ruhigem Auge gewürdigt werden fann. Die italienische Runft ift dabei am meisten bevorzugt worden, da ihr zu den früheren sechs Salen nicht weniger als fünf neue hinzugefügt wurden, sämtlich mit reichlichem Oberlicht versehen. Freilich macht fich ber Mangel an Rabinetten mit Seitenlicht empfindlich geltend, namentlich für die größere Angahl ber nieder-

Eine andere interessante Wahrnehmung, die sich aus dem Vergleich des neueren mit dem älteren Ratalva der Rationalgalerie ergiebt, ist die der vielfachen neuen Erwerbungen die in den letten gehn Jahren gemacht worden find. Man entnimmt fie am leichteften aus dem Register der Anthuse nach der Sabresiolae. bas am Ende des Bandes abgedruckt ift. Es finden sich darunter gar manche wichtige und einer großen

öffentlichen Sammlung durchaus wurdige Werte.

Malerei, eine angenehme Erleichterung.

ländischen Gemälde, die ja ursprünglich für ein solches

berechnet waren, wie überhaupt die kleineren Bilder. Daß dieser Umstand in der herrlichen Galerie nicht

berücksichtigt wurde, ist in der That merkwürdig; um

so mehr, da in gar zu vielen Fällen der unvermeid=

liche Glanz der zum Schutz der Bilder verwendeten

Glasscheiben den Beschauer geradezu in Berzweiftung

werke nach Ort und nach Zeitbestimmung im Ganzen

trefflich durchgeführt und bietet, befonders beim Gtu-

dium der verschiedenen Richtungen der italienischen

Abgesehen davon ift die Berteilung der Runft=

Wir nennen eritens unter den Tostanern, außer zwei kleinen altertümlichen Bildchen von dem Sienesen Duccio di Buoninsegna, ein großes Madonnenbild von dem feltenen, in Tostana thätig gewesenen Do= menico Beneziano. Bon Rilboljo del Ghirlan daio hat die Galerie eines feiner wichtigften Tafelbilder aus dem Hauje Antinori erwerben tonnen, eine Rrenztragung mit zahlreichen Liguren, von Jacobo

<sup>1)</sup> The abriged Catalogue of the pictures in the National Gallery. London 1557.

Da Pontormo ein bochft geniales Wert cine Episode aus der Geichichte des Zojej, welches von Dr. Zean Paul Richter in feinem fritischen Werte über Die Gaterie bereits seiner geschichtlichen Bedeutung gemäß gewurdigt worden ift. 1 -- Von Luca Signorelli tum ich nunmehr die Sammlung rühmen, ein gang edites, murdiges Gemalbe aufzuweisen: Chrifti Beichneidung, mit gehn lebensgroßen Figuren, großartig gehalten und von ernster Stimmung. - Anders verhilt es fich mit dem lieblichen, als Predellenmaler besonders glüdlichen Etlektiter Francesco Ubertini, genannt il Bachiacca. Bon ihm find vor kurgem zwei farbenreiche, anmutig belebte Breitbilder erwor= ben worden, in welchen, gewissermaßen erzählender Weije, verschiedene Epijoden aus dem Leben Josefs und seiner Bruder geschildert sind. 2) Das Haupt stud unter den Werfen der umbriichen Schule ist das wohlbetannte und vielsach besprochene Madonnenbild der Familie Unfidei von Raffact, welches im Jahre 1885 vom Herzog von Marlborough für den Preis von 72000 Pfd. Sterl, vertauft murde. Wiewohl ein wichtiges Glied in der Tolge der Werte des Urbinaten, gehort es doch jener Abergangsperiode an, die in seinen Gemalden nicht eben als die beste Beit zu betrachten ift.

28oht die erfrentichste Wirkung von allen Räum= lichkeiten in der neuen Ginrichtung macht der große venetianische Saal, auf ben die Engländer, die ja an der farbenprächtigen Runft ber Benetianer bas größte Wohlgefallen haben, wahrhaft ftolz fein dürfen. Huch für dieien Bereich haben die letzten zehn Jahre viel Neues gebracht. Um hier nur das Beste zu erwähnen, beginnen wir mit einem Jugendbilde des ehrwürdigen Baters ber venetianischen Malerei, Giovanni Bellini im neuen Katalog selbst noch nicht verzeichnet), worin der Meister sowohl in der Hügellandschaft als auch in der überschlanken Geftalt des stehenden Beilandes, von dem ein knieender Engel das Blut aus der Seitenwunde auffängt, gang besonders noch an feinen Bater Jacopo gemahnt. Hieran reiht fich unter ben Portrats ein Aleinod von der Hand des Bruders, Gentile Bellini, welches möglicherweise ben Perspektivlehrer Gentile's und Giovanni's, ben greifen Girolamo Mulatini, (eine höchst edle Gestalt) bar= ftellen fonnte. Diesen Erwerb verdankt die Galerie Herrn Dr. Jean Paul Richter, der seinen englischen Freunden auch bei anderen Gelegenheiten zur Seite 11 1110.

Geradezu ergreisend ist ein bei Herrn Molsino in Genua erworbenes männliches Vildnis. Wieswohl Prof. Schmarsow es neulich als ein Jugendsbild des Perugino zu bestimmen gesucht hat, ist doch vorauszusehen, daß bemselben kaum jemand soust noch den ausgeprägten Charakter eines Werkes von Antonello da Messina, als welches es von jeher gegolten hat und von der Gateriedirektion auch ausgenommen wurde, abstreiten dürste. Ein zweites Vild von Antonello, aus der Sammlung Hamilton, stellt den Gefrenzigten dar; es erinnert in manchen Stücken an sein Vilden in Antwerpen.

Dem großen Namen des Andrea Mantegna entspricht wenigstens ein neuer Ankauf, eine Grisaille mit der Darstellung einer sonderbar gedachten Dalila, im Begriffe dem Simson die Haare abzuschneiden, als Symbol eines treulosen Weides gedacht, da auf dem danebenstehenden Baumstamm zu lesen ist: Foemina diabolo tribus assibus est mala peior. 2)

Unter den späteren Italienern ift außer einer Komposition des Bergamasken Cariani, eine der seinsten Schöpfungen von Bonisazio Veronese, aus seiner frühen, dem Palma am nächsten stehenden Zeit, hervorzuheben. — Aus dem Nachlasse der Schwestern Solly stammt ein Familienporträt des Lorenzo Lotto, klar und naiv, aber etwas steif in den Bewegungen. Tiefsinnig und in der reizendsten Farbenstimmung aufgesaßt ist hingegen das Bildnis eines päpstlichen Protonotars, das gewiß demselben Meister zugeschrieben werden dars.

Die Abteilung ber ferraresischen Schule hat sich mit einer tostbaren Episode zur Geschichte vom Mannafammeln in der Büste bereichert, (aus Dudlenhouse) von der Hand bes in neuester Zeit mit Recht hochegeschäften Ercole di Roberto.

Für die lombardische wurde schon seit 1879 in Mailand ein Tripthchon von Ambrogio Vorgognone erworben, schön erhalten und von der reinsten Empfindung durchdrungen. Der großartige und poetische Sodoma hingegen ist nur durch ein kleines Andachtsebild vertreten, dem jedoch sein angeborener Schönsheitssinn und die flotte Ausführungsweise durchaus eigen sind.

Bum Schluffe können wir nicht umhin zu den tombardischen Gemälden auch bas große Tafelbild

<sup>1</sup> Maria Art in the National Gallery by J. P. Richter. London, Sampson Low 1883.

<sup>2.</sup> Entle . i Nartens dazu im Louvre. In den Uffi 3. n eine R. Szeilmung als Aranciabigio).

<sup>2</sup> Lift gan a ca zwei von der Direttion der Galerie

gleichzeitig bei ihm erworbene Turnierbilder, in malerischer und in geschichtlicher Sinsicht beachtenswerte Stüde mit gabl reichen und zierlichen Figuren, von dem alten seltenen veronesischen Cuattrocentisten Domenico Morone.

<sup>1)</sup> Unbärtiges Jünglingsantity in Dreiviertelansicht nach lints

<sup>2)</sup> In der Braunichen Photographie vortrefflich wiedergegeben.

der "Jungfran in der Grotte" zu zählen, welches als Driginalwert von Lionardo da Binci im größeren tos tanischen Saal ausgestellt ist. Nichts tönnte anziehender sein als ein eingehender Bergleich dieses Wertes mit dem ähnlichen, in der Galerie des Louvre besindslichen Gemälde. Abgeschen von der Provenienzsprechen die sichtbaren Mertmale entschieden zu Gunsten des aus dem Besitse Franz I. stammenden Vildes, in welchem, wenn der Ausdruct gestattet ist, alles so wohl geistig als auch törperlich schlanter erscheint, von den mit der größten Liebe studirten Grasbüsschu und Blumen die auf die einzelnen Formen der Figuren; dazu kommt die zarte Behandlung der Haare und der Faltenmotive.

Da die bekannte Firma Ad. Braun in Tornach beide Gemälde nach dem neuesten vollkommenen Berschren, trot der dunklen Farben, die in beiden vorswalten, überraschend schön reproduzirt hat, wie sonst noch manche andere Aunstpersen, so kann genannter Bergleich schon durch die zwei großen Photographien mit vielem Nugen angestellt werden.

Guftav Friggoni.

1) Sie tragen die Nummern 1093 (London) und 460 (Paris) in dem kürzlich herausgegebenen reichhaltigen Rataloge.

#### Begen die Kunftausstellungen.

\* Tas moderne Ausstellungswesen begegnet wachsendem Widerwillen. Weltausstellungen tommen, wie es scheint, nur noch in Australien zustande. Und auch gegen Kunst= und Gewerbeausstellungen von kleinerem Zuschnitt regt sich eine immer lebhastere Opposition. Otto von Leizner, ein Autor den niemand der Lieblosigsteit gegen die Welt und Kunst von heute wird zeihen wollen, ist ebenfalls türzlich mit einer Broschüre, die den obigen Titel sührt in die Reihe der Gegner des modernen Ausstellungstreibens getreten, und hat sich nicht mit negativer Aritik begnügt, sondern eine Reihe von Resormvorschlägen gemacht, welche Beachtung verdienen.

Er charafterisirt den gegenwärtigen Zustand zunächst mit solgenden scharsen Worten: "Die Grunds säße, nach welchen jest Kunstausstellungen ausgesührt werden, sind sür Kunst, Künstler und Geschmacks bildung gleich schädigend. Sie züchten die Mittels mäßigkeit, wie unsere Kunsthochschulen es thun; sie sind zu Märkten hinabgesunken, zu Vergnügungspläßen geworden, wo halbe und ganze Welt sich herumtreibt bar jeden idealen Sums, aber bis zum Platen voll mit schontlingenden Urteilen. Sie beleben und weden weder Aunstssina noch Aunstwerstandnis, iondern zuch ten nur den Worrichwalt, welcher durch Lages und Wochenblätter ich ergiest und endlich in der Wurte des Salongeschwähes elendiglich versandet."

Es ift richtig, und wird in den Rreifen einflet Rünftler gewiß nicht bestrutten, daß der moderne Rungt betrieb immer mehr in außerliche Gewandtheit, hand werkliche Technit, Chie und Bravour poli verliert. Tie Runftschulen folgen diesem Buge Der Beit. Un Stelle der Wahrung idealen Ginnes trat die Treffin. Ter Lehrgang wird immer mehr darauf eingerichtet, Die maffenhaft zuströmenben Schüler möglichft bald in den Besitz aller jener Außerlichteiten zu setzen, welche dazu befähigen, ein Bild zu malen, einen Ropi gu modelliren. "Gin riefig geschickter Mensch", - ift das Epitheton, das die Lehrer dem Lieblingsichüler "Jast alle Dieje logenannten mit Stol3 erteilen. Rünftler wollen nun vom Pinfel oder Meißel leben, müffen es zumeift auch. Alfo vor allem Gangbarteit der Produktion! Aufsehen machen! Der Gitelkeit, der verstedten Lüsternheit frohnen! Und das beste Mittel, fich befannt zu machen, find die großen Ausstellungen."

Die Ausstellungskommissionen, die Zurn's können beim besten Willen und Wissen den nachteiligen Folgen des hieraus entstehenden Massenadrangs nicht widersstehen. "Man wilt den ehemaligen zöglingen der Aunstichulen, dem unter staatlichem Schutz gezüchteten Nachwuchs, nicht die Möglichkeit abschneiden, ein Vild an den Mann zu bringen. Man weiß, daß der eine in gedrückter Lage ist und sich kaum ernähren kann, der andere für Weib und Nind sorgen nuß". Das Mesultat ist eine Keihe weiter Sale voll handwertsmäßiger Arbeiten, seldst bis zur "unerlaubten Mittelmäßigkeit".

Und das Publikum, das diese Märkte besucht! Der Geistesadel, die wirklich Kunstgebildeten, die echten Kunstsreunde von gediegenem Geschmack sind natürlich darunter in verschwindender Minorität. Die Menge besteht aus "densenigen, welche in eine Kunstaussitellung nur geben, weil es auch andere thun. Tieser Menge zu Liebe werden Konzerte veranstaltet, Lanoramen aufgestellt, Osterien errichtet, griechische Feste gegeben" u. s. w. "de mehr diese Menschn zu ieben haben, deste lieber tommen sie, und nur ihr Eintrutsgeld macht das Ganze zu einem tohnenden Geschäft."

Zu der Massenanhaufung von Gematden und Bildwerten tommt das Gewoge der vielen Menschen, deren Mehrzahl nicht durch ein einziges geistiges Band mit der Kunst verbunden ist. Es erklärt sich zum Teil gewiß auch aus diesem Charatter der modernen Ausstellungen die traurige Thatsache, daß die Kani-

<sup>1)</sup> Gegen die Kunftausstellungen. Zwectlose Mand glossen von Otto von Leizuer. (Sonderabbund aus der "Deutschen Roman-Zeitung", Otto Janke's Verlag) Berlin, Walther & Apolant. 1887. S.

lun des Pablitums immer mehr abnimmt. Wer soll denn auch Lun zum Rausen betommen in solcher Unmeinhare, welche jede Begeisterung erstieten muß?

Nun zu Leieners Borichfagen! Er behält dabei zunicher Teutschland und Ofterreich im Auge und verlangt

Eritens, daß die Jahl der Ausstellungen und der Aussteller beichrankt werde. Aur alle drei Jahre islte man eine "Teitzusstellung" is will er die neuen Unternehmungen genannt wissen) abwechselnd in Bertin, Munchen und Wien veranstalten. Jur Aussiellung gelangen nur 300 Gemälde, 100 Aquarelle, Zeichnungen und Stiche, 100 Werte der Vildhauerei. Ben niemandem wird mehr als ein Wert angenommen. Auch früher Prämierte unterstehen der Jury.

Zweitens. Leiter des Unternehmens ift das Tentiche Reich, beziehentlich Diterreich. Es beauftragt bestimmte Rünftler mit der Bildung von Ausichnisen in den Hauptorten des Munithetriebes. Diese fordern die besten Rünftler ihres Bezirtes zur Teilnabme auf und enticheiden über vorläufige Annahme, Die eingefandten Werte unterliegen einer aus ben besten Rünftlern und Runftrichtern zusammengesetzten, jugleich als Hauptausschuß sungirenden Aufnahmejury. Diefer Hauptausschuß ftellt auch die Lifte der einzuladenden fremden Rünftler auf und entscheidet uber Die Annahme ihrer Einsendungen. Die Roften trägt der Staat. Er nimmt viermal in der Woche ein mäßiges Eintrittsgeld; an drei Tagen ift freier Gintritt. Der Reinertrag fommt den Lehrmittel= iammlungen der staatlichen Runftschulen zugute.

Trittens. Die Anistellung ist so einzurichten, daß dem Beschauer ein möglichst ungestörter Genuß vermittelt wird. Durch Zwischenwände, Teppiche u. dgl. werden einzelne kleinere Räume geschaffen, in denen nur wenige Verte Platz finden. Der sonstige Schmuck der Räume hat nur den Zweck, Stimmung für die kimsinverte zu ichassen, olle sidrenden Einstüsse sern zu halten.

Biertens. Jede jahrmarftsmäßige Rebenausitellung und die Abhaltung von Musikaufführungen sind jrundiärlich ausgeschlossen.

Aunstens. Ebenso bleibt ausgeschlossen sede Aus zeichnung der Rumtler durch Erden, Medaillen oder zur durch den Proicisortitel

Dorschlägen, benen man die streng ideale Grundstendenz nicht absprechen kann. Es fragt sich nun Untlussen wicht absprechen kann. Es fragt sich nun Untlussen werden dem Groß der Künstler, auf deren Sollen mer einer dem muß. Auch ihnen wird übrismen Unt anweiden sein, daß es auf dem Wege des heutigen Ausünklungstrondles nicht weiter geht, da

ja die Räufer sich immer mehr verlausen. Vor allem aber sollte der Staat es sich denn doch ernstlich überstegen, ob es ihm zustehe, bei den Jahrmärkten der jesigen Kunstausstellungen noch serner den Protektor zu spielen. Für den Staat gelten nur die ernsten Interessen der Kunst. Spital und Reklame mögen den Genossenschaften, den Vereinen und Händlern überslassen bleiben!

Ein von D. B. illustrirtes bei Mathes Stöckel in Dresden im Jahre 1583 erschienenes Buch.

In der fgl. öffentlichen Bibliothet zu Oresden befindet sich ein kleiner Quartband eines ungenannten Bersassers, betitelt "Bon den losen Füchsen dieser Welt gang kuryweilig zu lesen und auch allen Menschen nüplich zu wissen Mit schönen Figuren gezieret. MDLXXXV."

Außer einem Titelbild und einem ungezählten Bilde auf Blatt C hat dasselbe 10 gezählte "Figuren", beren neunte auf einem niedrigen an den unteren Rand des Blattes gezeichneten Steine das Monogramm D B trägt. Der Berfaffer bes Buches und ber Zeichner der Figuren, refp. der Holzschneider, beide haben ihre Unonymität gut zu wahren gewußt, ja noch mehr, außer in einem alten Schulprogramm, betitelt "C. A. Freihberg., Bon den allererften und ältesten Buchbrudern zu Dregden . . . Dregden 1740," und außer in Gräße's Trésor des livres rares sucht man ben Titel vergebens. Selbst Chert, der ja Dberbibliothetar der Dresdner Bibliothet war, und der das Wert in seinem Bibliographischen Lexikon hätte verzeichnen und mit einem \* als in Dresden zu finden hätte bezeichnen muffen, fennt es nicht. Es hat fich nun aber gezeigt, daß dieses Ruchsbuch in Wirklichkeit nichts weiter ift. als eine freie Übersetzung von Jean Bouchets zuerst etwa im 3. 1501 in Paris erschienenen Les Regnars trauersant les perilleuses voyes Des folles fiances du monde, welches vom Berfeger trügerischer Beise dem damals fehr beliebten Sebaftian Brandt zugeschrie ben wird. Bezüglich der Illuftrationen unferes Wertes schreibt der unbefannte Herausgeber in einer "furten Erinnerung an den guthertigen Lefer": "Weil auch diß Büchlein (das frangösische Original) mit Enlis Figuren gezieret vnd die vor Alters weil die Rünfte jetiger Zeit sehr hoch gestiegen nicht sonderlichs ansehen gehabt habe ich dieselben auffs newe Reissen und Schneiden laffen !...", er hätte aber getroft schreiben fönnen, er habe andere zeichnen laffen, denn wirklich baben wohl fämtliche Bilber Füchse, d. h. schlechte, verichmitte Menschen, und ihr Treiben zum Gegenstand, sogut wie im frangofischen Originale, aber fein Beichner ift gang frei verfahren und hat fich nicht

an die Borlagen gehalten, in fünftlerischer Beziehung auch nichts Befferes geliefert. Wer diefer D B fei, ift leider nicht zu ergrunden. Bon allen in Raglers Monogrammisten vortommenden D's scheint nur der um 1557 in Wittenberg gelebt habende Maler und Beichner aus der Schule Aranachs in Betracht zu fommen, der viele Zeichnungen zur Illustration von Werten aus Wittenberger Drudereien lieferte, und deffen Monogramm sich, wie auch Ragler anführt, 3. B. auf einem bestimmten Bilbe, Joseph und Potiphars Frau, - dreier verschiedener in je zwei Auflagen erschienener Bucher auf einem ähnlichen Steine wie in unserem Juchsbuche findet

Einsender fann hier Ragfer in etwas berichtigen. Derfelbe giebt als erstes der drei Bücher richtig an Icones catecheseos et virtutum ac vitiorum illustratae numeris Johannis Hofferi, Coburgensis, Vitebergae apud haeredes Georgii Rhavy 1557, Klein 8, aber Die zweite Auflage bavon, von der er schreibt "Gie scheint aus der Offizin des (B. Schnellbolt hervorgegangen zu fein", ift am Schluß mit dem Bermert verschen Excudebat Johannes Crato Anno 1560. Das zweite Buch, Catechesis scholae Goltpergensis. scripta a Valentino Trocedorfio . . . Vitebergae Anno 1558 läßt Ragler Foliv sein, es ift aber in genau demselben tleinen Ottov wie die ihm unbefannte 1561 bei Johannes Lufft erschienene Ausgabe, und wie brittens die Icones Catecheseos etc. carmine elegiaco expositae ac illustratae a Hieronymo Osio, welche 1565 und 1569 erschienen. Die Holgstöde zu famtlichen Bildern find offenbar von Hand zu Sand ge= wandert, denn die Bilder aller drei Werte sind die selben und jeder Verfasser hat offenbar nur andern Text zu ihnen gemacht. Um dem Beichner, resp. Holzfcneider auf die Spur zu kommen, hat Ginfender unter anderm des Balthafar Ments Syntagma epitaphiorum, quae in inclyta septemviratus Saxonici metropoli Witeberga, diversis in locis . . erecta conspiciuntur, Magdeburgi 1604 burchforscht, und ist babei auf einen gewissen Donatus Buffer gestoßen, von dem er an= giebt, er sei comes Palatinus, Eques auratus, et civis Romanus gewesen, und dem er in einem Gedichte nachrühmt

Quod virtute sua, quod multis artibus, hosce Tam magnos clarosque exuperarit avos.

Bedenkt man nun, daß besagter Meng von Niemed felbst, der Rettor und Pfarrer war, das Schneidemeffer handhabte, um seine eigenen Schriften mit Holzidmitten zu versehen, so ware es ja auch nicht un möglich, daß der "in vielen Künsten" feine Vorfahren übertreffende erst 1601 gestorbene und in Lüben be= grabene Jurist Busser der gesuchte D B gemesen, indes foll dies nur eine Bermutung fein. Übrigens tann hier noch mitgeteilt werden, daß bas Monogramm des Balth. Ment fich außer in den von Ragler, Monogrammiften, Bb. 1. S. 850-851 aufgeführten Werken auch in beisen Syntagma epitaphiorum liber 4. p. 108 auf einem Holzichnitte findet, welcher eine Cargbahre, bedeckt mit dem Leichentuche und geziert mit dem von Schulenburgichen Wappen darstellt. Auf den Rückseiten der Titelblätter des Syntagma aber befindet sich je ein Holzschnitt, und zwar in liber I. Witechindus Rex Saxonum, ber angebliche Gründer Wittenbergs, in liber 2. Witeberga Metropolis Electoratus Saxoniae, in liber 3. Balthafar Ment sclbft, und endlich in liber 4. Pelicanus Menciorum, b. h. das Ment'sche Wappen mit dem sich selbst zum Besten seiner Jungen in die Brust hadenden Pelikan. Letteres mit den Initialen B und M links reip, rechts von der Helmzier versehen, ift auch auf den vorderen Deckel des ledernen gepreßten Einbandes des Eremplares der tonigl, öffentlichen Bibliothet gepreßt.

B. F. Richter.

#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

\* Der Ratalog des Rijfemuseums in Umfterdam von Abr. Bredius hat in feiner von uns bereits ermähnten, fürzlich erichienenen dritten Auflage, abgesehen von gahl reichen Berbefferungen im Gingelnen, auch eine neue Gefant-anordnung erfahren. Die verschiedenen Bestanbteile der Cammlung (alte Galerie im Trippenhuis, Mujeum van der Hoop u. f. w.) bilden nicht mehr, wie in den beiden ersten Auflagen, getrennte Gruppen mit eigener Bilderfolge, sondern das Ganze ift jest in ein Alphabet gebracht und mit einer durch laufertden Rummernfolge verfeben. Die Benufung des Bei zeichniffes wird badurch febr erleichtert. Ein turzer Nach trag umfaßt fünf nen hinzugekommene Bilder.

Im herzoglichen Balafte der Gongaga in Mantua, dem Palazzo Tucale und Palazzo del Te find, bevor die beabsichtigten Biederherstellungsarbeiten begonnen batten, vom Photographen M. Loge in Verona einige 69 Aufnahmen gefertigt. Die sehr gelungenen Blatter zeigen außer den Wand- und Declengemälden des Mantegna, Gullo Romano und Prima ticcio eine Reihe intereifanter architektonischer Details; unter anderen die reichen, teils vergoldeten Holzbecken in den Sala del Ginramento, Sala di Troja, Camerino der Afabella d'Efte, Sala dei Capitani, Sala della Birtà, jerner Einzel hetten aus dem Utrio dei Marmi, dem Paradijo, den Korris doren, Kinderfriese in Stucco und in Malerei u. s. w. — Den Bertrieb der Photographien besorgt für Deutschland die Firma Paul Bette in Berlin.

#### Ausgrabungen und funde.

\* Die bei den Ansgrabungen in Mantineia aufgefundenen drei großen Reliefe, welche den mufitalifchen Bettfampf zwijchen Apollo und Marhas daritellen, jind nach Uthen gebracht worden. Marjuas ericheint mit der phrygijchen Flote, Apollo mit der Lura, umgeben von den das Echieds-richteramt ausübenden Mujen. Biele Gründe sprechen sür die Unnahme, daß man es bier mit den von Baufanias erwähnten Reliefs zu thun hat, welche den Sociel der von Praxiteles angeseriigten Statuen des Apollo, der Artemis und der Leto umgaben. Bewiß ift indes das eine, daß diefe Reliefs den schönften Erzeugnissen der antiten griechischen Aunst angehören und daß sie das Athenische Centralmuseum um bedeutende Runfiwerte vermehren.

#### Konfurrengen.

Die Ronfurren; um die Ausführung der Brongethuren für die Portale des Rolner Domes, zu welcher Architett

Linnemann in Frantiurt a. M., Bildhauer Schneider in Manel, Professo Spen in Berlin, Direttor Gssemein in Runnberg und Bildbauer Mengelberg in Utrecht Modelle an gerertigt hatten, ist dabin entichieden, daß für das Süd und Verituumportal die Entwurse von Schneider, sin das Nordportal der Entwurf von Mengelberg ausgewählt wor

Bei der Konfurrenz um den Bau einer Tonhalle in Jurich in der eine Preis im Betrage von 1600 Mit. dem Architetten Georg Braun in Berlin zuerkannt worden.

#### Preisverteilungen.

Die Breisrichter ber internationalen Ausstellung von Manarellen, Baftellgemalden und Sandzeichnungen in Dreeden haben folgenden Rünftlern Preisdiplome erteilt. Italiener: P Bedini, Cesare Fattori, Gustavo Simoni, Edvardo Ra vonc, Francesco Coleman; Riederländer: Charles Rochussen, Micolaus van der Waan, Emile Bauters; Spanier: Benli mone, Pradilla; Teutiche im Auslande: Th. Ethojer, Ludwig Baifini; Biener: Sugo Darnaut; Berliner: Rarl Breitbach, Wilbelm Feldmann, Sans Mite, E. Henteler, A. Hertel, Sans Herrmann, Vanl Meyerheim, Kaul Mohn, C. Müller-Coburg, Franz Starbina, Louis Spangenberg; Tüffelborjer: Andr. Achendad, Eduard Bendemann, Gregor von Boch mann, E. F. Teifer, Eugen Tüder, E. v. Gebhardt, Karl Gehrts, Karl Jemer, A. Kampf, E. Kämpfer, Chr. Kröner, Walter Peterjen, Theodox Rocholl, F. Köber, E. Schwabe, A. Schill, Rooff Seel, Bulbelm Sohn; Münchener: Hand Bartels, Adolf Tilideiner, Toni Grubhofer, Sugo Rauff: mann, Chrift. Svener; Karlsruher: Wilhelm Haiemann, Friedrich Kallmorgen, Herrmann Krabbes, Guftav Schönlebei; Hamburger: Ascan Lutteroth; Schweriner: Karl Malschin; Tiesdener: Heinrich Hofmann, Eduard Leonhardi, (Münther Reibiich.

#### Dermischte Nachrichten.

Die Gemäldesammlung des Minifters van Braet in Bruffel, welche pornehmlich aus Werten neuerer frangofischer rund belgischer Weister Tecamps, & Dupré, Meissonnier, & Millet, Rousseau, Corot, Tronon, Telacroix, Tavis, Nru Scheffer, Tiax, Fromentin, Lens, Stevens, Willens) besteht, joll demnächst versteigert werden. Für die Samm lung un ganzen hat der Beitser 1800.000 Fres, gefordert.

Bum Direftor der iconen Runfte in Frankreich ift an Stelle Rempsens, der die Direktion der Sammlungen des Loudre übernimmt, der Kunstkritiker Castagnary ernannt

Der preußische Kultusminister wünicht, wie er ben Bezirteregierungen in einem Rundschreiben eröffnet hat, die für das fatiftische Sandbuch für Kunft und kunft gewerbe im Deutschen Reichte eingehenden Berichte fünftighin noch ausführlicher abgefaßt zu sehen, namentlich in Betreff neuer Einrichtungen auf den Gebieten ber Runft, des Munfigewerbes, der Altertumsfunde u. f. w. gierung soll fortan gegen Ende des Jahres alle neuerrich teten Sammlungen, Annst "Kunstgewerbe, Altertumspereine und ähnliche Anstalten, serner größere Gymnasial- und Arivatsammlungen, namentlich auch Stiftungen und Ber-mächtnisse bei den einzelnen Anstalten anzeigen. Gleichviel, ob über bereits bestehende, neuerrichtete, Veranderung be ob über bereits bestehende, neuerrichtete, Veranderung be stehender Sammlungen berichtet wird, sind Ort, Inhaber, Berwalter, Zweck, Gegenstände der Sammlung näher an

# Brof. Rudolf Etang in Amsterdam hat, wie uns von vont geschrieben wird, soeben nach eitsahriger Arbeit seinen großen Stich von Lionardo's Abendmahl vollendet.

Sn. Bernicherung von Gemalden gegen die Gefahren des Inneportes. Vefanntlich find nach dem Betriebsreglement bom 1. Zuli 1874 die Eisenbahnen Deutschlands nur dann zur Besörderung von Gemälden verpstichtet, wenn in den Frachtbriefen keine Wertangabe enthalten ist und hasten nach § 64 des Reglements überhaupt selbst dann nicht im Verlind voor Beichösigung durch böhere Gewalt (vis major, wenn eine Berücherungsgedich bezahlt war. Den Beren ein von Runftwerken war es deshalb um fo weniger moglich, Bemalde und ionfrige Runftwerte gegen die Wefahren

des Transportes zu versichern, als auch die Transportverinderungsgesellschaften derartige Gegenstände nur ausnahms-weise in Bersicherung nahmen. Diesem Abelstande ist nun-mehr dadurch abgeholsen, daß die "Badische Schiffahrts-Assefuranggesellschaft in Mannheim sich unter billigen den größten Schutz gewährenden Bedingungen zur Abernahme von We-matdeversicherungen bereit ertlärt hat Die Bersicherung gilt, was wir noch besonders hervorheben möchten, nicht allein gegen Totalverluft, sondern auch gegen partielle Beschädigungen, welche durch Transportunsälle zu Wasser und zu Lande entstehen. Auch erstreckt sie sich nicht bloß auf die Gemälde selbst, sondern es können auch die Rahm en mit versichert werden, wenn die Versicherungssumme dafür besonders angegeben wird.

Jur das Museum in Bruffel ift eine landschaftliche Stizze von Rubens mit ber Sagd bes falpdonischen Ebers angefauft worden. Man glaubt, daß biese Stizze identisch ift mit dersenigen, welche im Berzeichnis des Rubensschen Nach-lasses unter No. 131 als Un grand bois au naturel avec la chasse d'Atalante en petites figures aufgeführt ift. Smith beschreibt fie in seinem Berzeichniffe unter Rr. 928 und schätt sie auf 1400 Guincen. Das Brüffeler Museum soll nur bie Salfte bezahlt haben. 1830 befand sich bas Gemalbe, welches von Bolswert gestochen ift, im Besite ber Laby Stuart.

\* Der deutsche Raiser hat zur Errichtung eines Chamisso= Denkmals in Berlin 1000 Mf. gespendet.

#### Zeitschriften.

Mitteilungen des k. k. Österr. Museums für Kunst und Industrie. N. F. II. Jahrg. IX. Heft.

Die Formen des antiken Goldschmuckes. Von J. Folnesics. Die deutschen Kleinmeister des 16. Jahrhunderts. Von Ed. Chmelarz (Schluss). — Die kaiserliche Villa im Tiergarten. Von A. 11g (Schluss). — Angelegenheiten des Oesterr. Museums und der mit demselben verbundenen Institute. — Litteraturbericht. — Bibliographie des Kunstgewerbes. — Notizen.

The Academy. Nr. 801.

Das agyptische Totenbuch der XVIII.—XX. Dynasta. Von

Das agyptische Totenbuch der XVIII.—XX. Dynastie Von Edouard Naville — Notes on art and archaeology.

The Portfolio. September.

The Portfolio. September.

Haarlem. Von Reg. T. Blomfield. (Mit Abbild.) — Scottish Painters. Von W. Armstrong. (Mit Abbild.) — Pictu, e galleries. Von T. Watkiss Lloyd. — Some miniatures of South Kensington Museum. Von Alfr. Beaver.

The Academy. Nr. 803 u. 804.

Archaeology and the date of the Pentateuch. Von R. Sc. Poole. — The Rutwell cross. Von G. F. Black. — A Roman patera found at south Shields. Von R. Blair. — Roman inscriptions at Chester — Greek vases of the sixth century. century.

The Magazine of Art. September. Oktober.

e Magazine of Art. September. Oktober.
The Birmingham Corporation museum and Art Gallery. Von St. Johnston. — Art on the queens accession. Von Joseph Greco. — Nicolas Poussin: his life and works. Von Richard Heath. (Mit Abbild.) — Art patrons II. King Salomon. — current ant IV — French turniture in the XVI century Von Ch. Whibley. (Mit Abbild.) — Siena as a craddle of Art. Von Renell Rodd. (Mit Abbild.) — Emile Wauters. Von M. H. Spielmann. (Mit Abbild.) — Heine as an art critic. Von Garnet Smith. — Flint knapping. Von F. H. Wilson. (Mit Abbild.) — Arts in its relation to history. Von Wyke Payliss. — New coins for old. Von Lewis F. Day. — The Americans at the salon. Von Claude Phillips. (Mit Abbild.) — Mecklenburgh square. Von Bessie Caralampi. (Mit Abbild.) bild.) - Mec (Mit Abbild.)

(Mit Abbild.)

Die Kunst für Alle. Heft 24. — III. Heft 1.

Die Berliner Kunstausstellung. Von G. Voss. (Mit Abbild.) — Das Urheberrecht auf dem Gebiete der bildenden Kunst und der Photographie. Von E. Grünewald. — Ein Rückblick auf die Jubilaumskunstausstellung in Berlin. —

Der Humor in der deutschen Kunst. Von Fr. Pecht. (Mit Abbild.) — Dresdener Ausstellung von Aquarellen, Pastellen und Handzeichnungen. Von P. Schumann. — In Weissenburg am 4. Aug. 1870. Von Heinr. Lang. — Über die Kunst in England. Von Herm. Helferich.

in England. Von Herm. Helferich.

Gewerbehalle. Liefg. 10.
Chongestuhl in Jettenstetten, aufgen. v Georg Geissler.
— Beschläge, entw. von Ihne & Stegmüller, ausgef. v.
P. Marcus. — Wappen der Schiffahrer, entw. v. O. Hupp.
— Ehrengeschenk für die Universität Heidelberg (Tisch und Stühle), entw. v. W. Bubeck, Basel. — Monstranz aus dem Domschatz zu Aachen, aufgen. von U. Wendt. — Schreibtisch in Ebenholz mit Elfenbeineinlagen, von Hausinger & Wagner, Paris. — Wandmalereien im Bayer. Nationalmuseum, von Rud Scitz.

## Grosse Kölner Kunst-Auktion.

1. Die Kunst-Sachen, Einrichtungs- und Ausstattungs-Gegenstände aus der Sammlung Ihrer Durchlaucht der Fürstin

Marie Leopoldine Grassalkowits von Gyavak,

geb. Prinzessin Esterházy von Galántha, † am 21. Dezbr. 1861: Skulpturen, japanische und chinesische Porzellane, zum Teil in Goldbronze montirt, Sevres-Porzellane, zumeist in Montirung, sächsische und andere Porzellane, Arbeiten in edlem Metall, Bronzen, Miniaturen, Möbel. dabei viele Boulle-Möbel etc. etc. 300 Nummern.

Versteigerung zu Köln den 24. und 25. Oktober 1887, im grossen Saale des Casino (Augustinerplatz).

2. Die nachgelassenen Kunstsammlungen der Herren

Carl Culemann zu Hannover, Präsidenten auf Schloss Freiherrn von Grote Wedesbüttel, baumeister J. P. Weyer zu

Kunsttöpfereien, Porzellane, Gläser, dabei bedeutende Sammlung emaillirter (rläser, Arbeiten in Elfenbein, Emaillen, Arbeiten in edlem Metall, Eisen etc., Textilarbeiten, Holzschnitzereien, Möbel. reiche Sammlung von teils hervorragenden Waffen etc. 825 Nummern.

vorragenden Waffen etc. 825 Nummern. Versteigerung zu Köln den 26. bis 28. Oktober 1887 ebenda. Preis jedes Katalogs mit zahlreichen Phototypien M. 2.

Heberle (H. Lempertz' Sohne)

## Gemälde-Auktion.

Die nachgelassenen Gemälde-Sammlungen Sr. Excellenz des Ministers

Freiherrn von Münchhausen zu Hannover Maler Fr. Reichardt zu München stadt-Herren

baumeister J. P. Weyer zu Köln gelangen

den 28. und 29. Oktober 1887 im grossen Saale des Casino durch den Unterzeichneten zur Versteigerung.

Dieselben enthalten ausgezeichnete Original-Arbeiten bedeutender Meister

aller Schulen, dabei:

W. van Aelst, A. van Beijeren, van Borsum, A. Brouwer, L. Cranach (2), Denner (5), A. van Dyck, A. van Everdingen (2), H. van Eyck, Heda (2), J. D. de Heem, W. Kalf, J. van der Meer de Jonge, J. von Melem, J. M. Molenaar, Kl. Molenaar, M. van Musscher, A. van der Neer, B. van Orley, J. A. van Staveren, Jan Steen, G. Ter Borch, L. van Uden, A. van de Velde, E. de Witte etc. etc. 162 Nummern. Preis des Katalogs mit 17 Phototypien 3 Mark.

#### Lempertz' Söhne) Köln. Geschichte der Holzbaukunst J. M. Heberle (H.

AD, BRAUN & Cie. in DORNACH i. Els., und PARIS.

photogr. Kunstanstalt und Verlagshandlung.

Soeben erscheint in neuer bedeutend vermehrter Auflage der

#### vollständige Verlagskatalog

(1887) unserer sämtlichen unveränderlichen Kohlephotographien und Heliogravüren nach Gemälden, Handzeichnungen und Skulpturen älterer und neuerer Meister.

Ein Band von ca. 600 Seiten gr. Okt. mit mehreren Illustrationen. Preis geh. Mk. 4.—; geb. Mk. 4.80.

Das Verzeichnis der bei uns bisher erschienenen und im kompleten Verlagskatalog beschriebenen Publikationen wird auf Verlangen gratis und cart. M. 20,-; in Halbfranzband M. 24.franko zugeschickt.

Dornach i. Els., Dezember 1886.

Die Verlagshandlung Ad. Braun & Cie.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig

## Beiträge zur Kunstgeschichte.

Neue Folge Heft 4. L. Kämmerer.

Die Landschaft in der deutschen Kunst bis zum Tode Albr, Dürers. Brosch, M. 2.

#### HOLBEIN

und seine Zeit.

Alfred Woltmann.

Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit vielen Illustrationen.

geb. 15 Mark 50 Pf.

#### Die Galerie zu Braunschweig

in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem Text. Fol.-Ausgabe, chinef. Papier, in Mappe 27 M.; Quart-Ausg., fein geb. m. Goldfchn. 22 M.; Quart-Ausg., weitses Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb. 15 M.

## EISTERWERKE

## Casseler Galerie.

😘 39 Radirungen 🦀 von Prof. Will. Unger.

Text von Dr. O. Eisenmann.

4. eleg gehunden 20 Mark. Ausg. auf chines. Pap. 25 M.

#### Anton Springer Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 21. -; in Halbfranzband M. 26. -.

## in Deutschland.

Carl Lachner.

Direktor der Handwerksschule in Hildesheim Mit 234 Textillustrationen, 4 Farben-drucken und einer Radirung.

Hoch 4. Zwei Teile in einen Band geb. 20 M

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst von M. THAUSING.

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit Illustrationen. 2 Bände engl.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## h. G. Gutekunf's Kunf-Auktion in Stuttgart No. 37.

Gegen Mitte November Berfteigerung ber berühmten

## Antiquitäten-Sammlung

Des heren Professors Dr. Otto Seyffer in Eintigart.

Rataloge: gewöhnliche Ausgabe gratis gegen Ginsendung des Portos, illustrirte Ausgabe mit Mt. 6,50 franto.

S. G. Gutekunft, Kunftbandlung, Claaftrafte 1b.

## Badifdje Sdjiffahrts-Allecuranz-Gefellidjaft

Grundfapital Di. 4000000

(Bearfindet 1840

empfiehlt fich gur Berficherung von Gemalden gegen die Gefahren bes Trans portes ju Lande und ju Waffer zu billigen Pramien und unter günstigen Be dungungen, wonach auch partielle Beichabigung erseht wird.

Auftrage gur Berficherung nimmt Die unterzeichnete General Agentur entgegen,

welche auch gern jede weitere gewunichte Ausfanft erteilt.

Die General-Agentur Sannover.

Dr. jur. Johannes Thörl, Königstraße 55. I.

Kunstanktion.

Am 24. Oftbi. d. 3. und folgende Tage findet in Frankfurt a. M. im ersten Stod des Restaurant "Allemannia" auf dem Schillerplat Rr. 4 Die Versteigerung der Aupferstichsammtung bes herrn Meixmoron de Dombasle aus Ranch nebft einigen weiteren Beitragen durch den Unterzeichneten ftatt. Die frangofiichen Meister Des galanten Genres Bandonin, Lavrince, Watteau, Boudjer 2c. jowie die altbentichen Schulen und die berühmten Riederlander find aufs Beste vertreten, und beschränken wir uns darauf, ein außerst seltenes Wert des Holzichnitts "Die Ehebrecherbrücke" von Jost Ammann hervorzuheben, sowie noch die reiche Auswahl von Ornamentstichen, illustrirten settenen Buchern und Sandzeich: nungen. Der 3000 Rummern enthaltende Katalog ift mit einigen Abbildungen feltener Stude geziert und um 1 Mi. ju beziehen.

Georg Gutefunft, Kunfthandlung, 5. 3m Cachfenlager, Franffurt a. Dt.

Schnellste Besorgung Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. aller Photographien und sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge, Auswahlsendungen. Einrahmungen.

Alleiniger Vertreter mit Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vert der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (8)

#### Museum Wallraf-Richartz. Kölnischer Kunstverein

#### Die Herren Kupferstecher,

welche in der Lage sind, spätestens bis zum Monat Oktober nächsten Jahres ein Grabstichelblatt, dessen Gegenstand der Geschichte oder dem Volks-leben angehört, in mindestens 3000 Exemplaren zu liefern, wollen ihre Antrage schleunigst bei uns einreichen.

Gleichzeitig erbitten wir uns geeignete Vorlagen zu einem Kupferstich als Vereinsblatt für das Jahr 1890.

Köln, den 10. September 1887.

Der Vorstand des Kölnischen Kunstvereins. (3)

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

## Joseph Gürtler.

Düsseldorf.

## Beitfdrift für bildende Runft

Band herausg, von Lükow. nebit Runft Chronit, 1866 1881. Band 9 Drig. Leinwobd., 10-14 Hlblivbd. Alles fauber, Band 15 19 in Heften wie neu erhalten, für 320 M. Kataloge meines Antignariats gratis.

L. M. Glogau Sohn, Samburg.

Soeben erschien

## Antiquarischer Bücherkatalog.

Nr. 49: Kunst. - Illustr. Werke. Berlin W, Französ. Str. 33e.

Paul Lehmann, Buchhandlung u. Antiquariat.

Verlag von E. A. SEEMANN, Leipzig. Soeben wurde vollständig:

in Österreich.

herausgegeben von

#### A. Ortwein, R. Bakalowits, W. Schulmeister, M. Bischof, Franz Pankert.

I. Band. Steiermark u. Böhmen, kart. mit Leinwandrücken M. 35. II. (letzter Band. Oberösterreich und Tirol, kart. M. 35.

Beide Bände bilden zugleich Band IX der Deutschen Renaissance. In 1 eieg. Leinwan Iband gebunden M. 72. Auch zu beziehen in 26 Lieferuigen à M 2. 40.

Ausführliche Prospekte gratis.

#### Populäre Aesthetik

von C. Lemcke.

verbesserte und vermehrte Auflage geb. 11 Mark.

#### \*\*\*\*\*\* ULTURBILDER

#### 🥦 klassischen

#### I. Band. Altertume.

Handel und Verkehr der Völker des Mittelmeers.

Von Dr. W. Richter.

Mit Illustrationen u. 2 Karten. 1886. 8. geb. 3 Mark.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzg. \*\*\*\*\*\*\*

25. Jahrgang.

20. Oftober

1887/88.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkundigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lüzow

und

Urthur Pabst

Wien Cherenianumganje 25.

Berlin, W. Kurturftenstraße 5.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. H. Kühl, Jagerftr. 73.

Die Kunsichronif erichemt von Oftober bis Ende Juni wochentlich, im Juli, August und September nur aller 11 Cage und fostet in Verlundung mit dem Kunsigemerbeblatt balbjabelich o Marf, ohne dasselbe gangjahrlich v Marf. – Inserte, a 20 Pt bat die decupalitige Peruseile, nel men außer der Verlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Baasenstein & Vogler in Ceipzig, Wien, Berlin, Munchen u. 1 w. an.

Inhalt: Ein neuer Tempel in Wen - Kunftlitteratur Rob Schmidt, Schloß Gottorp. — H. S Frieze, Grozanni Dupré; der neue Dredener Galeriefatalog — Ergebniffe der Aunstausstellung in Venedig Gierreichischer Aunftverein. Ergebniffe der Aunarellausstellung in Venedig Gierreichischen; Abstender für die Garnijonfliche in Stuttgart; Arthur Kampts "Gebet nach der Schlacht bei Centhen"; Malereien im Dom zu Schle wig, Vernteigenung des Nachlasses von D. Benther; von Jon Andr. Weits; von So v. Steinle; Frankrurter, Kolner, Leipziger und Munchener Kumtauftionen. Reuigkeiten des Buchhandels; Zeitschriften; Injerate.

#### Ein neuer Tempel in Wien.

\* Mit dem fürzlich eröffneten türkisch israelitischen Tempel (in der Leopoldstadt, Cirtusgasse hat Wien eine neue bauliche Schenswürdigkeit erhalten. Gar seltsam kontraftirt bas im zierlichen maurischen Stil gehaltene Gebäude mit seiner nüchternen Umgebung, und nur zu bedauern ift es, daß das originelle Wert zu fehr bon der Binskafernen eingeengt erscheint und taum eine schmate Front, ber Strafe gu, gur Gaffaben entwicklung übrig blieb. Doch hat schon an dieser Stelle ben Architett, Sugo R. v. Wiedenfeld, ein fleines Meisterwert geschaffen. Durch ein reich gegliebertes Steinportal tritt man gunächft in einen bon gebedten Arkaden umgebenen Borhof, an beffen Seiten= wänden zur Rechten und Linten sich die auf den Bau bezüglichen Gebenktafeln befinden. Die schlanken Säulen von rotem Marmor, das reich entwickelte, mit zierlichen Trägern ausgestattete Gebälk und die vornehme Pracht der Ornamentit in Gold und Farbe erinnern an die luftigen Sofe der Alhambra. Dem Eintretenden gegenüber entfaltet fich in reicher archi= tektonischer Umrahmung, mit den religiösen Emble= men ausgestattet, das Eingangsportal des Tempels und darüber die schmucke Fassabe mit ihrer Filigran= ornamentit in flachem Relief, durch Gold und Farbe zu schönen Effekten gehoben. Dahinter fteigt die ge= waltige Ruppel des Tempels auf, der sich als achtediger Centralbau ben Gingangshallen anschließt. hier im Junenbau hatte die Phantafie des Architeften freien Spielraum, er kounte namentlich in ber Dekoration die ganze Märchenpracht der maurischen Pruntgemächer, wie sie uns in Granada und Sevilla noch jum Teil erhalten find, entfalten. Der freie, luftige Raum mit feinen Galerien, zierlichen Rischen, farbi= gen Säulen und marmorglänzenden Bänden, mit feiner Raleidostop=Ornamentit, die fich in der Auppel= wolbung bis zur Laterne in mathematischen Verstrickungen emporzieht, die feine Gliederung in allen Teilen und das harmonische Zusammentlingen samtlicher Einzelheiten zu einem schönen Ganzen: dies alles ift von ganberischer Wirfung. Gine Fülle von Licht ftromt durch die sternförmig in die Ruppel eingeschnittenen Fensteröffnungen und erhellt in wunderbarer Gleich= mäßigkeit ben erhabenen Raum. — Bei ber feierlichen Einweihung bes Gotteshaufes, welche Sonntag ben 18. September ftattfand, hatten fich die Mitglieder der Gemeinde vollzählig in dem Auppelbau ver= fammelt; in einer Loge saßen die Attaches der tür= fischen Botschaft und ber rumänischen Gesandtschaft; außerdem hatten fich die Spiten der Behörden von Wien und hervorragende Würdenträger anderer Nonfessionen eingefunden. Die Feier begann mit einer furgen Ansprache, Die der Erbauer, Architett R. von Wiedenfeld, an den Präsidenten der Gemeinde, Serrn Mathias Mt. Ruffo, richtete, als er demfelben die Schlüffel des Hauses übergab. Unter Orgelspiel und Chorgesang wurden dann die Gesetzegrollen zur Bundeslade ge= tragen, das Licht der ewigen Lampe angezündet und vom Rabbiner Papo in spanischer Eprache ein Gebet vorgetragen. Die Absingung der öfterreichischen Bolts hunne und einer von Prof. Sutzer tomponirten Sutranshumne beichtoß den solennen Att.

#### Kunstlitteratur.

Schmidt Aobert, Schloß Gottorp, ein nordischer Juritenisp. Ein Veitrag zur Aunstgeschichte Schles wig Holteins. Mit vielen Lithographien und Lichtdrucken. In Tol. 84 S. und 20 Tafeln. Leipzig 1887, Kommissionsverlag von M. Heftling.

y. Das Schloß Gottorp bei Schleswig, im 13. Jahr hundert gegrundet und nach vielen Umbauten 1853 zu einer Raserne eingerichtet, tann so wie es uns hinterblieben ift, seiner Architettur wegen teine be jonders hervorragende Bedeutung beauspruchen. Es ist eine arg heruntergetommene Größe. Nur in einigen architettoniichen und beforativen Ginzelheiten Tajel IX, X, XH, XIII, XIV, XV vermag es an seine besseren Tage zu erinnern. Gestehen wir den Dingen auch ein allgemeines Interesse gern zu, so find wir doch erstaunt, wie dieser kunftgeschichtliche Beitrag unter der Keder des Berfassers die abichreckende Bahl von 84 mit fehr fleiner Echrift be dructen Folioseiten annehmen tonnte. Die Salfte, Das Biertel mare ichen mehr als genug gewesen und hatte binreichend Raum geboten, Die wesentlichen Bau daten, die notwendigen Beschreibungen und historische Hinweise in tuapper Tarstellung zu vereinen. Aber Schmidt, ber da weiß, daß fein Gegenstand "nicht nur mit dem leiblichen Auge der unmittelbaren Auschanung, fondern gleichzeitig mit dem geistigen Auge der geichichtlichen und tulturhistorischen Restexion" berrachtet jein will, glaubte unsere Teilnahme für bas Gottorper Echtoft nicht beffer erweden zu tonnen, als damit daß er uns ein Langes und Breites ergablt von den einstigen Bewohnern Dieses Fürstensiges und eine Menge tunftgeschichtlicher Abschweifungen einstreut. Der Verfasser hat fleißig gelesen, und was er immer weiß, tann er nicht verschweigen. Wer bentt 3. B. bei der Antündigung "Schloß Gottorp", daß er in bem Buche belehrt wurde über ben Ursprung bes Burgbanes, daß er einen gangen Aurjus durchmachen mußte der Runftgeschichte, so wie der Berfasser sie mit mehr oder weniger Recht sich denkt, von den en: tlepischen Mauern bis zur Berliner Jubilaumsaus: Itelang im Mai vorigen Jahres. Aber wie dem auch fei, hinter ber harten Schale stedt boch ein füßer, wenn auch fleiner Kern. Und diesen uns mitgeteilt ju baten, bleibt das Hauptverdienst dieser großen Moleit. Eie Aurstenloge und die Rapelle des Schloffes und tudtig. Nunftwarte, beien eingehende Betrachtung n ir allen Rauppeamten empfehlen. Und fo viel Über fluinges der Beroner um feinen Gegenstand auch zusammengetragen hat, es ist eine Arbeit, wie nur war mer lokalpatriotischer Eiser sie zu zeitigen vermochte. Was die Abbildungen betrifft, so hätte den Reproduktionen nach alten Stichen mindestens eine deutliche Ansicht des heutigen Baues beigesügt werden sollen; die Wandtäselung, Tasel XIV, und die nicht minder ausgezeichnete Decke der sürstlichen Loge hätten eine sarbige Wiedergabe verdient.

Henry Simons Frieze, Giovanni Dupré. With two dialogues on art from the italian of Augusto Conti. XII and 220 pag. 8°. London 1886, Sampson Low & Co.

Bu den bedeutenoften Künftlern, welche Stalien in diesem Sahrhundert hervorgebracht, gahlt entschieden Giovanni Dupre, dessen Leben und fünstlerische Entwickelung in dem obigen Buche turg und geschmackvoll dargelegt werden. Jedenfalls gehört er zu denjenigen neueren Rünftlern, die jeder Italienreisende, selbst wenn er ausschließlich ber Bergangenheit nachgeht, zu fennen pflegt, - benn wer hatte nicht bas wirtungsvolle Grabmal der Gräfin Bertha Terrari Corbelli Moltte gesehen, das in S. Lorenzo zu Florenz errichtet ist? Freilich wird nicht jeder Syperboreer von demfelben so entzücht sein, wie die Italiener es ausnahmstos zu fein pflegen, - mich wenigstens hat der Sauch von "Poje" und "Morbidezza" gestört welcher ber ichonen Gruppe des Auferstehungsengels mit der Verstorbenen unleugbar anhaftet. Allbekannt ist auch das großartige Cavourdenkmal in Turin, von dem leider gerade die Figur bes großen Italieners in der Auffassung verfehlt ift: den Staatsmann, der wie kein zweiter mit der Wirklichkeit rechnete und in Monen fortleben wird, im Totenlaten darzustellen, ift phantastisch und unwahr; der mußte in der wirklichen Tracht seiner Tage dastehen, nimmermehr in solcher wallenden Faltenfülle! Um so mehr find die idealen Gestalten gelungen, welche um ben hohen Sociel lagern. Wie es benn überhaupt im Wefen und Können des Rünftlers lag, ideale Bildungen (man vergleiche die in Trauer und Schmerz versunkene Sappho ober die einzelnen Personifikationen an dem Postament für die ägyptische Base) und zumal religiöse Figuren zu treffendem Ausdruck zu bringen: unter den letteren erwähne ich außer dem Triumph des Arenzes über bem Mitteleingang von G. Croce in Florenz und ber Pieta auf bem Rirchhof zu Siena, g. B. den toten Abel, in dem Gedanke und Ausführung sich zu folcher Einheit durchdringen, daß das Wert verwandten Dar= ftellungen der Antike — ich habe dabei den jüngsten Niobiden in Munchen im Auge — ebenbürtig zur Seite rudt. Es ist anziehend, an der hand dieser und anderer Werte die Referent aber nur aus Ab bildungen tennt zu verfolgen, wie der Künftler, welcher

fich gang allein und selbständig vom armseligsten Holz= : schniberzum großen Marmorbitdhauer herausgearbeitet, vom strengsten Raturalismus ausgehend, allem atademischen Ronventionalismus biametral entgegengesett, allmählich mit vollem Bewußtsein dem ewig wahren Idealismus der Untite nachhängt und immer mehr sich bestrebt, il bello nel vero zur charatteristischen Ericheinung zu bringen. Bu den Werten gesellt sich als zweite Quelte für Die Biographie Dupre's eine Ungabt hinterlaffener Echriften: neben Briefen und einigen fleineren Auffägen, Die Benturi herausgegeben, Die Pensieri sull'arte e Ricordi autografici des Münftlers, von denen dem Reserenten die vierte, verbesserte und vermehrte Auftage (1883) vorliegt, während ihm die Lettere e scritti minori bisher noch unzugunglich ge blieben. Die Selbstbiographie, bis jum Jahre 1878 reichend, ist ein gang allerliebstes Buch, das nur den einen Jehter allzu behaglicher Breite hat: aber gern wird man das mit in den Rauf nehmen, gegenüber der ehrlichen Wahrheitsliebe, der schlichten Frommig= feit, der harmlosen Liebenswürdigkeit, mit denen der Künftler über fich und feine Werte, sein Ringen und Streben, Denken und Fühlen, seine Fehler und feine Erfolge plaudernd berichtet; fast will mir scheinen, als ob Tupre der Mensch noch höher stehe als Tupré der Rünftler.

Frieze's Biographie, die in kurzen Umrissen ein abschließendes Bild von des Rünftlers Erdenwallen (geb. Siena 1. März 1817; geft. Florenz 10. Januar 1882) und seinen Werken giebt, ift mit jenem Unteil und jener Wärme geschrieben, welche ein Biograph für seinen Helden haben muß, und doch bleibt das Buch frei von jeder Uberschwänglichkeit und Lobrednerei, die unwillfürlich zum Widerspruch einzuladen und die Aritik über die Leistungen des Bildhauers herauszusordern pflegen. Gine Angaht von Abbit. dungen unterstüßen die Beschreibungen der Haupt= werte des Münstlers; die Abbitdungen von Canova's Grabmat Clemens' XIII., sowie von Michelangelo's Mediceergrabern, als allgemein befannt, winde man gern eingetauscht sehen gegen ein Mehr von Dupreichen Arbeiten, z. B. gegen ben auferstandenen Chriftus, ber sich in dem kleinen und gewiß nur sehr felten besuchten Buti bei Pisa findet und den man um so mehr vermißt, als er zusammen mit der Pieta in Siena den Stoff des zweiten Contischen Dialogs bildet. Dieje beiden Gefpräche, die zwischen Dupre und Freund Conti über einige Dupre'sche Werte und ästhetische Ausichten (3. B. über Nacktheit u. a.) nach berühmten Muftern geführt werden, find herzlich gut gemeint, aber boch, wie alle bergleichen moderne Lehrdialoge, langweilig, woran aber der Übersetzer nicht schuld ift.

Kunstlitteratur und Kunsthandel.

II A. I. Der Ratalog der königl, Wemäldegalerie zu Dresden von Karl Wosermann in in den ersten Tagen des Ettober in ein. 3. geren und fleineren Ausgabe er ichienen. Arcis: 28t. 1 und 1, 0.) 28ahrend leutere fich damit begnügt, die Ergebnisse der neueren Forschungen ohne nahere Begrundung zu verzeichnen und für diesenigen be frimmt ist, welche die Bilder der Galerie überhaupt tennen fernen wollen, wendel nich die grobere Ausgabe zunächft au die funstwissenschanflich golitzeien Besuche, denen fie auf alle bei der Betrachtung na ergebenden Fragen nach Mög lichteit Rede zu siehen bemüllt in Bu viesem Bwed enthält fie nach einem geschichtlichen Aberblid über die Ontwicklung der Sammlung, genaue, wenn auch fnapp gefäste, Bilder beidreibungen, wodurch einer der größten Mangel der früheren Kataloge beieitigt ift Muze Angaben über die Lebensgeichichte der einzelnen Meister, deren Kacsimites in größtenteits nen beigestellten Zeichnungen des Zuspettors Guffav Müller beigegeben find, bieten willtommene Be tehrung, jumal gur Begrindung neuerer Annichten fiels die notigen litterarijden Rachweifungen mitgeteilt werden. Dies selben sind besonders gablieich bei densenigen Vildern zu finden, bei denen fich eine Umtaufe oder Neubenennung not wendig erwies. Eine besondere Sorgialt ift auf die Ermittelung der Hertunit der einzelnen Bilder verwendet worden. Schließlich wird auf die Bervielfältigungen der Gemälde in Stichen, Holgichnitten und Photographien bingemieien, eine Neuerung, die jeder Aunststeund dantbar willtommen heißen wird. Die wissenichaftliche Bedeutung des Nataloges läst sich in dieser turzen Angeige selbswerständlich nicht darlegen, dazu bedarf es einer eingebenderen Prüfung, welche die engeren Fachgenossen Woermanns sich nicht entgehen lassen werden. Doch läßt sich auch schon nach flüchtiger Turchmusterung behanpten, das sich der Katalog Woer manns denen ieiner Kollegen in München und Bei lin ebenbürtig anschließt, und daß die an dem Berzeichnis seines Borgangers Julius Hübner vielfach vermiste wissen ichgitliche Gründlichtett und Schärse der mrittt in seiner Arbeit in vollstem Maße zur Anwendung getommen ist.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Die italienische Aunstausstellung in Benedig soll nach einer Mitteilung der "Franks. Zig." bisher ein Desigit von 20000 Francs ergeben haben. Die Maler kaben schlechte Geschäfte gemacht. injosern verhältnismäßig wenig Bilder Absah fanden. Nicht besser erging es den Ausstellern in der Mallinder Brera; bis zum leiten September, drei Tage vor Schluß der Ausstellung, waren nur 18 Kunstwerke verkauft.

Il Titerreidischer Aunstverein. A. Böstlins neues großes Gemälde "Mater dolorosa" ift gegenwärtig das Ereignis in der Abendausstellung. Das wundersame Wert, welches in einem vollichidig sunteren Saal zwischen Gestracht und Rumen bet placerndem Gastiech ausgestellt ist, versehlt nicht, auf die Beschauer eine tiese Wirkung auszusiben. Ter tote Ebristus und die darüber gebengte, ganz in ihren blauen Mantel einzehüllte Maria, die beiden Gestalten mit der tiesgestimmten Landschaft des hintergrundes, sind Schöpfungen von vollendeter Meisterschaft. Es ist der ergreisende Momient dargestellt, wie die im tiessten Geelenschmerze zusammengebrochene Mutter sich mit dem Antlitz auf die Brust des Tahungeschiedenen wirtt, und den entziectten Körper noch einmal in unichstlicher Liede trampshait in die Arme schließt. Der Berlassenen, in Gram Berlorenen nach himmlischer Troßt in einer eigentümlich vissonären Erscheinung, die der Künstler als versöhnendes Motiv über der Eruppe erscheinen läßt. Die dunklen Bolken haben sich geösstet und in der Vlorie, von Engeln umgeben, neigt sich Ehrints als Knade ut der Maria nieder, sie aus ihrem Leidzu werden: ein glüdseliges Wiedersehen nach schmenzvoller Trennung! Wie schön auch der Gedante an und für sich sir is wie ihm Soctlin auf dem Lide zur Unschauung bringt, wirtt er uberrachend, wonn nicht gar storend. Ter Lesschauer ist zu ehrer von der schwedichen Mirklichteit gesesselt, als daß er dieser nach erinndenen Allegerie den notizen

o.anden emizegenbringen tönnte. Sie ichwebt isolit über Sei Seine, die nur himvbenischer Gewalt zu und ipricht und in ibrer Einleit einefinisch werden will. Tenten wir und die aemeliste Gestalt, die nebenbei in vollem Mealtsmus plained aus den Welten berausgearbeitet ist, binweg, und dam das ichwere Gran des Himmels allein über der Gruppe, — der Einbruck wäre ein ungleich größerer und erstabenerer. — Tas Gemälde ist befanntlich sür die National gaterte in Verlin um den Preis von 20,000 Mart angelauft worden.

H. A. L. Die Agnarell-Anoftellung in Dreeden bat nubt nur einen bedeutenden fünitlerifchen Erfolg gebabt, fondern and einer nattlichen Reibe der auf ihr vertretenen Münft ler ben Bertauf ibrer Arbeiten ermöglicht. Alleidings uich tote fich die Maufluft ber Runfifreunde jum größten Teil tete üch die Kanulus der Aunürseunde zum grönten Ecil auf die Verte ausländichter Meister, wahrend in die der dentschen wentger beachtete. Unter den Antausen erregen die des tonigl. Aupserstichkabinets das größte Interese. Aur dassielbe wurde erworden: Erwin Tehme: "Ter Eistlung" "Ar. 1822 des Katalogs), Erulo Eroli: "Frau mit Und: Keitim der Castelli Romani" (Ar. 553), Licelaas van der Baag: "Die Radirer" Ar. 2879 und Gustav Ichalder: "In den Tünen" (Ar. 2181). Jur Verlogen des ischiffitten Kunimerens murden angestatis. Iching der Schonleber: "In den Tünen" (Rr. 2181). Jur Verloung des iadüichen Auniwerems wurden angefauit: Schön: 1eber: "Benetianisches Ticherbert" (Rr. 2183), Hans wurde: "Alte Briefe bei Llamberris in Waters" Rr. 779, Re. an Lutteroth: "Baveno am Lago Maggiore", K. A. Schlegel: "Landichait an der Tonau" (Rr. 2136) und Mar Lett: "Um Stadtgraben" Rr. 652). In den Besitz Iver Majeinat der Kongin Carola von Sachien gingen uber: Luguite Bompiani: "Tie Taute wollte spinnen" Kr. 295, Emite Bauters: "Ainderkopi", Kaitell (Rr. 2387) und C. B. Müller: "Handerkopi", Kaitell (Rr. 2387) und C. B. Müller: "Ganderkopi", kaitell (Rr. 2387) und C. B. Müller: "Ganderkopi", kaitell (Rr. 2387) und C. B. Müller: "Ganderkopi", kaitell (Rr. 2387) und C. B. Müller: "Handerkopinge" (Rr. 1779 und 1786). Bon Krivaten wurden unter anderen erworben: und 1786). Bon Privaten wurden unter anderen erworben: Tie beiden "Arabiichen Juterieurs" von Gustav Simoni Ar. 2231 und 2232), iewie dessetben Künstlers: "Marti ilir in Temech" (Ar. 2238). Kerner: Edvardo Navone: Arcispratimunarien" Ar. 1810 und das Pendant dazu: "Arcdenspratiminarien" (Ar. 1811), sewie W. Colombo: "Ir Weiselchleiser" Ar. 1811), sowie W. Colombo: "Ir Weiselchleiser" Ar. 140). In dem Zaale der Nieder lander trugen den Vermert "Verkault" z. B. sotgende Rummern: Gettbard Kucht: "Bor meinem Atelier" (Ar. 1414), Gustav Ten Tunis: "Mandrische Hitte" (Ar. 1484), Industriche Kütte" (Ar. 1484), und "In Steber" Ar. 537), Ette Erdmann: Bergbund" Ar. 541 und Zoris Hip: "Tas Autterbert" Kr. 1491. Unter den deutschen Künstlern, welche ihre Bit zu verkauft baben, sind noch zu nennen: Hans Varrels: Die beiden "Arabiiden Interieurs" von Guftav Simoni A. 1901. Unter den deutschen Künstlern, welche ihre Vil 22 verkant baben, sind nech zu neuten: Hans Barrelse zu verkant baben, sind nech zu neuten: Hans Barrelse zu künzeischernte auf Rügen" (Ar. 131) und "Aebelftimmung am Rügen" (Ar. 132). Hans Gude: "Mönchgut auf Rügen verkatter" (Ar. 132). Hand Jacques Schenker: "Am Hagen verkatter" (Ar. 1363) und Jacques Schenker: "Am Hagen bet Titte" Ar. 2086. Tas Preisgericht war zusammen der Ut aus den Malern Adolf Menzel, Peter Janisen, Arenmad Vauwells, Julius Schotz und Erwin Cehme. Os b. 1. 16 Künstlern Chrendplome zuerkannt, deren Namen der Dresdmer Anzeiger vom 25. September 1887 in der Ledlage mitteilt. An dem glüdlichen Ausfall des Unter vollen der Witseligt die v. w. n. waren ale Mitglieder des Ausschusses betertigt die von der Garl Banter, Withelm Claudius, Frene, Berthold, E ul Arier, Ma Arie, Paul Kiehting, C. V. Müller, v. n. C. me, Frin Rentich, Vilhelm Ritter, Morie Rodig, de dan de Stickart; ierner Ernft Fleicher, Hulysch, Möller, Lauf und Educth

#### Dermischte Nachrichten.

Der Tireftor der Abteilung antifer Stulpturen im Beilinen Museum, Professor Dr. A. Gonze, hat, wie die "Beilinen Museum, Professor Dr. A. Gonze, hat, wie die "Beilinen Beröffentlichen archäologischen Ihren Anfeitungen des selben seine Kräfte ungeteilt zuwenden zu können, seine Stellung als Museumsbeamter aufgegeben. Er redigirt ich m. "Antifen Tentmäler" und das archäologische "Aahrbuch".

chäologische "Jahrbuch".
Am die im nächsten Jahre stattnudende deutschenationale Kunstgewerbeausstellung wird in Preußen, wie die "Kertentassung des Mennsters

tür Handel und Wewerbe und des Aultusministers die Bil dung eines Landeskomitees und eines die Geschäfte führenden Ausschusses vorbereitet. Das Landeskomitee dürfte sich gunächst mit dem Tirektorium des Unternehmens in München in Berbindung sehen und dann die in anderen Städten der Monarchie sich bildenden Komitees bitten, sich ihm anzuschließen.

Der verstorbene Ehrenbürger der Stadt Nachen, Alfred v. Reumont, hat der Stadt den weitaus größten Teil seiner überaus reichhaltigen und wertvollen Bibliothet vermacht, und zwar sur das Suermondt-Museum den kunftgeschichtlichen Teil derselben (922 Bände) und den übrigen (historischen und litterarhistorischen) Teil (ca. 2600 Bände) der städtischen Bibliothek.

\*\* Für die 1875 bis 1879 im romanischen Stile erbaute Garnisontieche zu Stuttgart hat das königt. Institut süx Glasmalerei in Charlottenburg bei Berlin zwei Chorsenster nach den Entwürsen von Prof. Psannschmidt ausgesiührt. Die Kenster bilden mit einem dort bereits besindlichen einen Enklus von Darstellungen aus dem Leben des Keilands. Das ichen bestehende mittlere Kenster zeigt in dem großen Mittelselde die Einhüllung des Leichnams Jesu; über demselben den thronenden Christus und in den unteren Feldern die Auferweckung des Jünglings von Nain und den Saupt mann von Kapernaum. Die von dem Berliner Institut geslieserten Fenster enthalten die solgenden Litder: die Vertimdiaung Maria, die Geburt Jesu, Maria und Martha, den zwölijährigen Jesus im Tempel, zwei Oftersenen, den auf

erstandenen Christus als Gartner und eine Himmelsahrt. In den Rosen des einen Fensters sind drei Engel dargestellt, welche dem im mittelsten Tenster ebenfolls oben in der Rose thronenden Christus guschweben, während in der Rosette des zweiten Tensters Wosec, Elias und Luther ihre Kronen Christus

zu Füßen legen.

x.— Arthur Rampf aus Nachen, welcher fich durch fein Erftlingswert "Die lette Ausfage" auf der atademischen Jubilaumsausstellung zwar nicht beliebt, aber doch interes sant gemacht hatte (vergl. Zeitschr. für bild. Kunst XXII, S. 99), scheint die Hoffnung nicht zu täuschen, welche das abschredende Gemälde durch die Rraft des feelischen Ausdruckes und durch die dramatische Lebendigfeit der Scene erwedte. Aus einem Weitstreit um den Freiherr v. Bielichen Stiftungspreis als Sieger bervorgegangen, bat er Kinglich das nach der preisgefrönten Stisze auszusührende Waudegemälde in dem Hause des Kabritheitsers Leopotd Peill in Düren vollendet. Gegenstand des Vildes ist das "Gebet nach der Schlacht bei Leuthen". Ein Korrespondent der Kölnischen Zeitung schilder Genadiere hält unter Ansührung eines Eine Schar preußischer Grenadiere hält unter Ansührung wirds Corporals auf der genadier häusendere kalt unter Ansührung eines Rorporals auf der abendlich dämmernden Schneefläche eines Korporals auf der avendich dammernden Schnerflache bes Schlachtfelbes im Marsch inne und stimmt den Choral an: "Lind danket alle Gott!" Die Reihe der Soldatengesstalten aller Altersstusen prägt zugleich die verschiedenen Ausdrucksjormen der Frömmigkeit aus. Ter alte Korporal an der Spige betet, das Gewehr nachlässig im Arme gesehnt, mit einer Art ordonnanzmäßiger Frömmigfeit; Gottesdienst in ihm wie herrendienst Sache selbswerfiändlicher Pflichtübung. Unter den andern aber sinden wir alle Stufen von der bäuerisch einfältigen Andacht bis zur männlich ernsten Gemütsbewegung. In allen diesen Köpsen prägt sich zugleich der Soldateninpus, der deutsche Typus und gang be sonders auch die geistige Eigenart des Luthertums aus. Der Thous wird aber nicht zur Schabsone, sondern der Künftler bringt innerhalb desselben einen reichen Wechsel von Persön-lichkeiten zustande. Da die auch in der Ausführung der Köpfe, der Hände, der Körperhaltung musterhaften Figuren die volkstümlich derbe Lebensechtheit der Soldaten ihrer Zeit nirgend in einer die Würde des Borganges durchbrechenden Berscher zerrung und übertreibung barftellen, entsteht grade durch ben Gegensat bieser knorrigen, im Kriegsleben weiterhart gewordenen beutschen Bauernsöhne im Königsrod und der frommen Andacht, die sich in ihren rauhen Gestalten ausprägt, das Ergreisende, kommt die in der geschichtlichen Thatlache gelegene geistige Bedeuttung zum vollsten Ausdruck. Man gewinnt keineswegs einen genrehaften Eindruck, sondern der Beschauer hat das bestimmte Gesühl, daß in der verhaltnismäßig fleinen Gruppe die Armee des großen Ro

nigs verkörpert ift. Die Andeutungen des Echlachtieldes find in vernimitiger Zurusbaltung gegeben, im Rotorit werben die frütigifen Birtungen ber Fregeotechnit entwidelt. Ein befremdender Gehler in in der absichtsvollen Bermertung einer Taiche mit Schulterriemen, die auf dem Schnee feste liegt, zu tadeln. Man fieht in dieser Betonung eines geringfügigen Gegenstandes zu dentlich den Iweil eines toto riftischen Lückenbufgers. Was will aber dieset Mangel gegen über der genialen Gesamtleiftung beiagen! In demielben Raume, heißt esa. a. D., junden fich von Rampi noch zwei Bild nisse des Herrn und der Dame des Haufes, welche beide die ungewöhntiche Besähigung des Malers, eine Persönlichteit daratterssissischen Leinften Jügen ihres Weiens wieder ungelen tennesichnen In dem Tompen hier Weiens wieder zugeben, ternzeichnen. In dem Tamenbildniffe, das zwar an einigen kolorifisichen Serbheiten leidet, zeigt fich, daß Rampi noch fein fertiger Frauenmaler ift, findet fich in den über Sals und Nacken gleitenden Schatten übrigens ein tolorifisches Aunstitut von großer Geinheit der Wirtung, Endlich seben wir noch ein in Rafeinfarben ausgeführtes Wandbild Rampis, "Bein, Beib, Gejang", das in der Farbenftimmung von fesselnder Anmut und Frische ift. Auf demjelben Bilde zeigt eine Amorettensigur ein Kindertöpsichen von bestrickender Natürlichkeit in Haltung und Alief als neuen Beweis der scharfen Beobachungsgabe und der fühnen Hand Kampis. So ist, da die "lepte Aussage" nur als erne, wenn auch mertvolle Talentprobe in Betracht fommt, das haus eines tunfiffunigen Türener Gabritheren der Ausgangspuntt der ichöpferischen Kraft eines jungen Tüffetborier Rünftlers ge worden, von welchem man sicher noch viel reden und schreiben

\*\* Die Wand: und Deckenmalereien im Areuggange des Domes ju Schleswig jollen, wie die "Echleswiger Rachrichten" mitteilen, von dem Maler S. Echaper in Sannover wieder hergestellt werden. Die Wandmalereien, aus dem 15. Jahr-hundert stammend, behandeln biblische Gegenstände, die Gewölbemalereien entstanden dagegen erft im 16. Jahrhundert und zeigen in ihren geringen figurtichen Teiten Gebilde aus nnd zeigen in ihren geringen figurinden Leiten Gebilde als ber Katur größe zeigen die bis jest blefigelegten acht Felder des nörd lichen Kreuzgangflügels folgende Bilder aus der Passion: 1. Juda Berrat in Gethiemane. 2. Christi Geißelung. 3. Kreuztragung. 4. Kreuzigung. 5. Bundhme vom Kreuze. 6. Grabfegung. 7. Die Francen am Grade. 8. Luterkebung. Wie unwerfennbare Spuren zeigen, hat fich diese Reibe von Tarstellungen in den westlichen und öftlichen Kreuzgang flügeln fortgesett, bislang aber sind diese Felder noch nicht blosgesegt worden. Die einzelnen Darstellungen zeigen eine Aille von Aiguren, welche in edler Bildung und an-gemessenen Ernste die Handlung zum lebhaiten Ausdand bringen und eine höchst wirkungsvolle Gruppirung haben. Jedes einzelne Bild ift mit einem Fries von ftilifirten Beinblättern eingerahmt und an der unteren Geite durch einen breiten, medaillonartig ausgeführten Fries begrengt, ber seinerseits wiederum einem gemalten Bandteppich anzugehören scheint, der den unteren Teil der Nische bedeckte. Die Bilder find in anspruchlosester Weise zeichnungsartig in Kon Viver ind in antpringiveret Berte zeinntungsatrig in zweiter Kuren auf die weiße Wand gebracht, ohne eine weitere Färbung der Klächen. Die Konturen sind in rotbrauner Farbe ausgeführt. Der Fürsorge der königl. Regierung ist es zu danken, daß die Mittel slüssig gemacht sind, um mit einer Wiederherstellung dieses interesjanten Bilderschmuckes einen Versuch zu machen. Es soll mit dem Vilde der Arenzeiten abnahme begonnen werden.

#### Vom Kunstmarkt.

\* Taniel Penthers Nachlaß fommt im Laufe des Monats Awember d. d. durch H. D. Miethte in Wien zur Bersteigerung. Die Sammlung umsaßt zunächst eine Anzahl wahrhaft hervorragender Vilder von altitulienischen Meistern, besonders der oberitalienischen, toskanischen und ierraresischen Schulen, u. a. eine kleine Madonna von Tizian im alten Originalrahmen, ein zwar sehr stark mitzenommenes, aber echtes Vild aus der frühen Zeit des Meisters, dann zwei Vilder von Tosso Tossis, ein von dem früheren Besitzer dem Lionardo zugeschriedener Johannes der Täuser, übereinstimmend mit dem in Charles Blanc's "Histoire des peintres" mugeteilten Vilde, seiner eine

jigurenreich sammenern von Kollazuste in a. Unt den modernen Meistern, welche in der Pentherschen Sammlung vertreten sind, machen wir hier nur Lenbach, Böcklin, Makart und Defregger namhast. Außerdem sindet sid ein reicher Vorrat an herrlichen Renaissanceichmucklachen und alten Later auch der Lorentung und inner naturen zur der nieren Lendung und ihner den einer naturen zur den ihn Vorbereitung.

tor Mas Muej bezogen werden

V. V. G. von Steinle's fünstlerischer Rachlaß. Am 7. und S. Newember d. A. wird durch die Munistandlung & A. Dereitel der tinisterische Rachlaß des am 18 Sept. verigen Jahres verüerbenen Mersters Steinle zu Kunstlandlung für a. M. zur Bersteierung gerellt werden. Ein in gantig gearbeiteter Katalog gewährt einen Cinblid in die reich haltige Sammlung und zugleich einem Überblid über das gesamte Wirfen Steinle's, da "saft von jedem bedeutenden Werfe seiner Hand eine Studie oder ein Entwurf" vorhanden ist. Um diesen überblid zu erleichtern, ist der Katalog innershalb der nach der Technis gemachten Hauptalteilungen sach ich nach den Gegenständen geordnet. Den größten Reichlum anch die erste Abteilung: Aquarelle und Zeichnungen. Da sinden wir zuerst den größen Parzivalenstluß in einem Rahmen vereinigt, das einzige größere, durchaus vollendete Werf, welches der Nachlaß von solchen Artweiten enthält, welche der Künstler sertig der Tseintlichseit dargeboten hat. Sodann solgen Darstellungen aus dem alten Testamente (18 Rummern aus dem Leben des Kilandes di Rummern', aus dem Leben der Kollen ist gegenden u. s. w. (25 Rummern), Entweite zu Kreichungen auß dem Deben der Apostel und Heichlungen Larstellungen auß dem Deben der Apostel und Heichgeriche Ausstellungen, Allustrationen u. s. w. (27 Rummern), vorgane Tarstellungen, Musstrationen u. s. w. (27 Rummern), allegorische Ausstellungen, Gedenstlätter und Karifaturen (7 Kummern), Einschner, Grundern, Fortries und Koppinisien Schummern), Bandschaftsstudien, Parschiedenes, wie Blummern, Schweite von Handschaftsstudien, Berschiedenes, wie Blummern, Kopien (3 Rummern), die driften und Landschaftsstudien, Berschiedenes, wie Blummern, Kopien (3 Rummern), die driften und Karifaturen in decentenbautes, wie Blummern, Stein und Beichnungen anderer Künstler, darunter lothe von Führich, Genessi, des kleinung eines Eins und Beistigen, mit einer Habilt und Beichnungen anderer Künstler, den den Kunder des den kleines des kein und Beistigen des eines der Kunder des den kleines des den klei

vor Augen führen. Eine erefte Jahl der Blätter in durch die Aussiehlungen zu Ausstruct. Berlin, Indeckorf und Tarmitätt zu Augeng oders Jahres bereits allgemeiner be-famm gewoeden. Ilt rad hat die Tembelt und Echönbert teint geweicht ist ihr der Keiner und die erfant des Erften inne die schweiter Armaniann und die erfant iche Erften in des Meiliers Bewinderung eitzel. So ich erweiten, daß Muleen und Annferennde dies von einer, die Malven zu inklen, wetteriernd benweit werden. In Frenklart recitie wird man es zu ledauern iben, bin biefe Edan, jum größten Beil nach auswarte i. en weiten.

. - Grantfuter Runftauftion. Ende Oftober tommt in Rentimer a M eine Sammlung alter Ampferinde aus innesiichem Voirs zur Berftelgeung Der Schwerbuntt beile, en liedt in den Arbeiten der Metiter des galanten sentes aus der Evode Leuis XIV. und Louis XV, welche ring berverragend in Ball und Gediegenbeit vorbanden find. Dob ift auch die alte dentide Runit durch A. Turer, Bebaim, Colego, von der die der verlieben und es genigt wohl das vorlandene, suveri iltene Kolzichnitwert "Tie Gebriecherbriede" von dein Amman, im daser Schitte ein lebbaites Intervie zu ichern Tie gesten Meiüer der Alfeberlande, Membrandt, Rulens, von Toch, Tenters is, ichließen fich an und eine befondere Abeitung der verziehebenieren Ernamentsliche wird der beindere Abeitung der verziehebenieren Ernamentsliche wird Den für diese Arbeiten fich Interegirenden Bultommenes bieten. Gine Sammlung seltener alter Bucher, sowie handzeichnungen alter und neuer Merfter ichtiefen den 3000 Rum mern umfassenden Katalog, welcher durch die Kunsthandlung von G. Gutclunit. 5. Im Sochientoger in Arantiurt a. M. zu 1 Mt. zu beziehen in.

v Kölner Kunstauftionen, Die Firma & M. Heberte H. Lemper Sohner in Koln jendet mis vier Auftrons lataloge ju, aus benen ernicht'ich ift, daß bicielbe vom 21. tataloge al, aus denen erficht in fit, dus otelete bem 21. Lis 21. Etieber sechs bis sieben verschiedene Aunstsammlungen ger Versteigerung bungen wird. Die erste umfaht eine Mere prachtiger Annitiachen. Einrichtungs und Aus kumungsgegeniande aus dem Besin der Fürstun Marie verveldine Graffaltowits von Gnavaf, welche im Sabre 1864 farb Es ift eine reiche Sammlung tonbarer Porzellane und Mobel beren bervorragenofte Stude auf 14 Lichtdrudtafeln wiedergegeben find. Die Sammlung darf das grefte Interesse beampruchen; es sind sait lauter auserlesene Stüde: Stulpturen, japanische, chinesische, Invers Vorzellane, Metallarbeiten, Miniaturen. Boulle mebel u. a Die zweite Kollection ist aus den Nachlässen Der herren Rail Culemann in hannover, Freiberen von Brote auf Schloft Wedesbuttel, Stadtbaumeifier 3. P. Wener in Röln zusammengesett und zeichnet fich durch prach tige Erzeugniffe der Kunfttöpferei, emaillirte, gravirte und Carr Gloer, venetianische Glaier, Glasmalereien, Elsen 1 in und Coelmetallarbeiten, Textilerzeugniffe, toftbare ge ibmpre Mebel, prachtvolle Ariegs und Aggdwaffen, Richt 22 u i w aus Ter katalog, wie der erste in Canatiormot, ... .: 825 Rummern auf und it mit 16 Lichtdrucken ver e.cr. Tie dettte Netbe von Munitobjetten beiteht al.s Sim Nen, welche aus dem Beite des ehemaligen bannovert it n Start, mininges v Münchhaufen, des Malers Grang bi i.v. 1931 in Minden und des obengenannten Kolnei Zeitzt zumeibers 3 P. Weper herrichen. Um einen Be-200 festimenets (L. Except betreinken, eint einer Be-gen der Josephenersung der Sammlung zu geben, machen wie die in Lichtbruck reproduzirten Bilder namhaft: er et Lan kerk, K. Bronner, Eranach d. ü., Ban Tud, Gaspard Poussiin, A. van Everdingen, Hub. van Eyd, Leinen kard, Lani, Correggio, Kan der Meer v. Haarlem, Mark von der Kon Klager Melkinger, M. van Michaler, Nort von der Von Kager Physiose in Malke, Color Mart van der Neer, Jan Stean Melenaer, M. van Munder, Nart van der Neer, Jan Steen, Abriaen v. d. Belde. End-NY POPPER

5. Leipziger Annifauftion. Bei C 68. Boginer in ' , ' ' r ' r ' 26 n. ber eine Superfinch und Holz restitue in a communication of the communication of the communication of the communication and communication and communication of the c Binne un de la communicación de la confessión de la confe

- Münchener Runftauftion. Um 15. November und jelgende Tage aclangt in München unter der Tiretion des Kunstelberten Karl Maurer die Zammlung des unlängft verstorbenen Neichstrates und Neichstagsabgeordneten Frei-bern von Aretin auf Schloß Heidenburg und Kloster Aldersbach zur Versteigerung, von welcher namentlich die Gemäldegalerie mit mehr als 600 Originalgemälden alter Meifter in Sammlertreifen wohlbetannt und geschäpt ift Be fonders zahlreich find darin die alten italienischen und deut= ihen Meister vertreten; wir nennen nur einige Namen: Holbein, Teniers, Ruisdael, van Gonen, Wonwermans, Bunants, Bindebooms, van Uden, Tannah, Ever dingen, Graner, Brenghel, le Brun, Eucriurt, Gunp, Moos, Petither, Pouisin, Membrandt re And die gegen hundert Nummern umjaffende Waffeniammlung, welche gleichzeitig zur Leeiteigerung gelangt, enthalt Etiede von bervorragendem Werte, von denen einzelne als wirtliche Unifa gu zeichnen find; jo prachtvolle Exemplace von Madichloß gewehren und Pisselen, aufs Scinste mit Offenbein eingelegt und graviet; eine jogenannte Handlanene von Hans Gickend 1594, ein Rabinettstud allererften Ranges von wunderbarer Erbaltung. Die illuftrirten Rataloge find im Drud.

#### Menigkeiten des Buch = und Munsthandels.

Neumann, A., Grundriss der Geschichte der bil-denden Künste und des Kunstgewerbes in Est-, Liv- und Kurland, vom Ende des 12. his zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Mit 86 Abbildungen und 1 Tafel. 8°. Xu. 1818. Reval, Kluge Mk. 6. —

Gedenkblätter zur Gutenbergfeier am 50. Jahrestage der Errichtung des Gutenbergdenkmals zu Mainz 14. Aug. 1837. Herausgegeben von den vereinigten Mainzer Buchdruckern und Buchhändlern 1887.

Julius Thaeter. Das Lebensbild eines deutschen Kupferstechers. Zusammengestellt aus schriftlichem Nachlass von Anna Thaeter. Mit Porträt in Lichtdruck.

IV u 185 S. Frankfurt a M., Alt Mk. 6.

Oechelhäuser, A. von, Die Miniaturen der Universitätsbildistak au Heidelback I. I

sitätsbibliothek zu Heidelberg, I. Teil. Mit 18 Tafeln. Pt. 108 S. Heidelberg, Koester. Mk. 30.— Brücke, E., Die Physiologie der Farben für die Zwecke der Kunstgewerbe. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 31 Holzschnitten. 80. VI u. 300 S. Leipzig, Hirzel Mk. 6.

#### Zeitschriften.

Gazette des Beaux-Arts. Oktober.

Une collection de terres cuites gresques Ven M. Froe huer Mit Abbild.

Est combeaux des papes en France. Von Eng. Muntz. (Mit Abbild.). — Torcello. Von Ary Renau. (Mit Abbild.). — Les portraits de Cesar Borgia. Von Ch. Yerarthe. (Mit Abbild.). — La manuta ture de Sevres en l'an VIII. Von Ed. Garnier. — Auguste Lançon. Von A. de Lostadot. (Mit Abbild.). — La manufacture des tapissaires. Von Braquehane.

Mittelbungen des k. k. Osterreich. Museums. Oktober.

Mitteilungen des k. k. Österreich. Museums. Oktober. Epolog zur kirchlichen Ausstellung Von J. v. Falke – Franz Kesch i – Die Formen des antiken Goldschmuckes Von J. Folmesies.

The Academy. Nr. 805. Revue égyptologique. Von A. B. Edwards. - The age of the walls of thester Von H. Dryden.

The Portfolio. Oktober.

Scottish Fainters Von W. Armstrong - The meres of East Anglia. Von H. F. Wilson. (Mit Abbild.) - Interior of the hall Lincolns Inn. By A. E. Pearce. (Mit Abbild.) - Letters from the english lakes. Von W. Hull. (Mit Abbild.) - A modern sculpter Carpeaux, Von S. Udny, Some miniatures of South Kensington Museum. Von Alfr.

Gristliches Kunstblatt. Nr. 10.

The knehle non Schmick — Grahkrenze aus Schmiedeersen — Die bildliche Darstellung des apostolischen Glaubensbekenhlt. 1888 im der deutschen Kunst des Mittelalters.

L'A11. Nr. 560 u. 561.

s. lein de 188. Ven P. Leroi François I et les diamants de la couronne. Von G. Bapst. — L'art industriel en province. Von J. B. Giraud. (Mit Abbild.) — Marc Antoine Raimondi. Von H. Delaborde. (Mit Abbild.) — Gerard Ter Borch et sa famille. Von E. Michel. (Mit Abbild.) — Lettre inédite des derniers moments de Pascal. Von L. Lalanne. (Mit Abbild.) — Lettres de Sebastien del Piombo à M. hel Ange Publis par G. Milanesi

#### Inserate.

## Sunft=Auktion.

Donnerstag, ben 3. November und folgende Tage werden Maffeifnafie Mr 18 (altes Edulhaus, bant Bereinsbant) in Manden unter Direftion tes Unter Beichneten ber funftleriiche Radlaß des verfterbenen veren Jojef Andreas Beiß, Architeftur: und f. rujf hoimalers, deffen Gemaloegalerie, jowie eine große Angaal antifer Möbel, Waffen, Glasgemalde ic. versteigert

In der Gemäldelaumlung find die Ramen: Bamberger, Editer, Enbuber, Franklich, v Stagn, E. Soel, Kirchmener, E. Strichner, v Stohebne, 3. Lange, Geeberger, Schlasb. L. v F. Bolk, Bagen, Immermann etc. vertreten.

Sofort anichtießend fommt eine kleine Sammlung moderner und einiger sehr

guter alter Gemalde gur Berfteigerung.

Die Sammlung Weiß ist am 2. Rovember öffentlich ausgesiellt. Rataloge find gratis zu beziehen.

München, im Oftober 1887.

3m Auftrage ber Erben:

Mar Rucf, Auftionator. Berpfl. Gerichtsichäter.

Garl Maurer, Stunft-Expert Edwanthalerstraße Mr. 1712.

## Sunst=Auktion.

Dienstag, ben 15. November und folgende Tage werben Magfeiftrafie Dir 15 in Münden im Auftrage der Erben die Gemalde und Waffensammlung des verlebten Areiherrn

#### Carl von Aretin auf Beidenburg

unter Direktion bes Unterzeichneten öffentlich verfteigert. Die Gemälbesammlung (550 Arn.) enthält wahrhafte Perlen alter italienischer, holländischer und deutscher Meifter und find die Ramen:

Bellini, Prombo, Angedael, van Sonen, Strandi, Solbein, Everdingen, Erauer, Breughel, fe Brun, Querfurt, Cum, Aelidier, Boulin, Aembrand. Aubend etc. vertreten. Die Baffensammlung enthalt Stude von bervorragendem Werte, wirfliche Uniba Der reich illustrirte Ratalog, welcher Naheres besagt, ift gegen 1 Maik gu beziehen.

Der Unterzeichnete giebt auf Franto Unfragen nähere Auskunft

Minden, im Oftober 1887. Mar Ruci, Anttionator.

Garl Maurer, Rungt-Cxpert. Edmanthalerftrage Nr. 1712.

#### Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Dienstag, den 1. November 1887.

Sammlung von Kupferstichen, Radirungen und Holzschnitten alter und neuerer Meister. Dabei treffliche Blätter von J. E. Ridinger und W. von Kobell.

Kataloge gratis zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

#### Die ägyptischen Königsmumien

und sonstigen Altertumer im Museum zu Bulat, sowie die Tenkmater Tberägnptens nach der Ratur photographirt von Emil Brugich Ben. Bergeichnis, mit einem Borworte von Proj. Dr. Georg Chers, gratis u. franto durch die Runfthandlung Sugo Groffer in Leipzig.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

## Schulausgabe

#### Kunsthistorischen Bilderbogen and are den Tatel

Bilderatlas zur Einführung

## Kunstgeschichte

#### Richard Graul.

104 Seiten. gr. 4. mit 489 Abbildungen, cart. M. 3. 60.

Für die Bedürfnisse des ersten Unterrichts in der Kualtget lacht derreihe ein mehr als ausreichendes Ma-

Das Textbuch zu diesem Atlas wird Anfang November erscheinen: 7 Bog. Oktav cart. M. I. 40.

#### Anton Springer Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 21. in Halbfranzband M. 26. -.

#### Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland.

#### V n Carl Lachner.

Direktor der Handwe ks chule in Hildesheim

Mit 234 Textillustrationen, 4 Farbendrucken und einer Radirung. Hoch 4. Zwei Teile in einen Band geb.

20 M.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst von M. THAUSING. -

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 20 .-; in Halbfranzband M. 24 .-

(3) Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

#### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Farbige Vorlageblätter. Zum Gebrauch für den Unterschie im Alemande von C. Deditius. 20 Tafeln Querfolio. In Mappe 9 M. Zum Gebrauch für den Unterricht im Freihandzeichnen entworfen und gezeichnet

Ausserst geschmackvolle, stilgerechte Muster, welche meist sofort im Kunstgewerbe verwendet werden können. Durch Angabe der für Ausfuhrung zu wählenden Farbenmischungen ist die Hauptschwierigkeit beim Unterricht im Entwerfen farbiger Ornamente überwunden.

Das Werk ist in sämtlichen Gewerbeschulen des Grossherzogtums Hessen eingeführt.

## h. G. Gutekunit's Kuntl-Auktion in Stuttgart No. 37.

Gegen Mitte Kovember Berfteigerung ber berühmten

## Antiquitäten-Sammlung

De herrn Projessors Dr. Otto Seysfer in Emitigart.

nataline: gewehnliche Ausgabe gratis gegen Ginfendung des Portos, immeirte Ausgabe mit M. 6,50 franto.

5. 6. Gutekunft. Kunfthandlung,

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig, Schuellste Besorgung senstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billiger. Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen.
Einrahmungen.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (9)

## Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

F. Vieweg Editeur.

(Bouillon & Vieweg Successeurs.)

67, que de Richelieu à Paris.

Soeben erschien:

#### Manuel

de

#### l'amateur d'estampes

contenant

1. un dictionnaire des graveurs de toutes les nations;

 un répertoire des estampes dont les auteurs ne sont connus que par des marques figurées;

3. un dictionnaire des monogrammes des graveurs;

4. une table des peintres, sculpteurs, architectes et dessinateurs;

5. une tables méthodique des estampes décrites dans le Dictionnaire des graveurs et dans le Repertoire;

considérations sur l'histoire de la grayure

ses divers procédés, le choix des estampes, et la manière de les conserver par M. Ch. Le Blanc.

Ouvrâge destiné à faire suite au Manuel du libraire et de l'amateur de livres par M. J. Ch. Brunet.

10e Livraison: Pencz-Proger. gr. in -8. Fr. 4.50.

Nach längerer Unterbrechung bieten wir hier den Liebhabern die Fortsetzung des allgemein beliebten Manuel.

Die weiteren Lieferungen sind im Manuskript bereits fertig gestellt, sodass der praktische Führer in kurzer Zeit vollendet sein wird. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paris (C.) or 1887.

F. Vieweg, Bouillon & Vieweg Successeurs. Bu verkaufen

40 holl. Ölgemätde d. XVII. Jahrh. v. best Erhalt., worunter Landsch. v. Croos. Cupp, Drogsloot, Everdingen, Gogen, Holben, Igust, Mecchout, Molpn, Muisdael, Vries, Seest v. Gellevois, Capellen, Velde, Jermann, Port. v Amberger, Coques, F. Ljals, Keyser, Schalken, Terburg, Tempel. Wegen vorzügl. u. malerisch. Dualität sich besonders für e. größ. od. öffentliche Sammlg. 3. Kompsettirung eignend.

Hamburg, Sammerdeich 107.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler, Düsseldorf.

## Kupferstiche,

Holzschnitte und Originalzeichnungen

Alter Meister,

## Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

(2)

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

#### Amsler & Ruthardt,

Kunstantiquariat, (34) Berlin, W., Behrenstr. 29a.

Verlag von E. A. SEEMANN, Leipzig.

Soeben wurde vollständig

## Deutsche Renaissance

in Österreich,

herausgegeben von

A. Ortwein, R. Bakalowits, W. Schulmeister, M. Bischof, Franz Pankert.

I. Band. Steiermark u. Böhmen, kart. mit Leinwandrücken M. 35. II. (letzter) Band, Oberösterreich und Tirol, kart. M. 35.

Beide Bände bilden zugleich Band IX der Deutschen Renaissance. In 1 eleg. Leinwandband gebanden M. 72. Auch zu beziehen in 26 Lieferungen a M. 2, 40.

Ausführliche Prospekte gratis.

B., in J. a. C. C. and von der Verlagsanstalt für Runft und Wissenschaft worm. 21. Bruckmanne in Münden und eine von J. Engelhorn in Stuttgart.

# Kunstchronik

1887 88.

27. Offober

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine, Berausgeber:

Carl v. Lükow

Giii

Arthur Pabst

Berlin, W. burtundenstraße 5.

Wien Chereffanungafte 25

Erpedition:

Leipzig: E. 21. Seemann Gartenfir. 15. Berlin: W. H. Kübl, Jagerfir. 75.

Die Kunnterenik ericheint von Oftober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur allei 14 case und koftet in Verbindung mit dem den feun bedart balbzährlich 6 Mark, ohne dasselbe gangzahrlich 4 Mark. Auferate, a 30 Pf im die drenpaltige Pentzeile, nebmen auger der Verlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Haufenstein & Vogler in Leipzig, Wien, Berlin, Munchen u. 3. w. an

Inhalt: Ein englisches Bandbuch der italienischen Malerichulen. — John Webber und die Erfindung der Etthoataphie - R. Schwenmaet i Preisverteilungen aus Inlag der addentischen Kunftausstellung in Berlin. — S Seit in Rom. — Deutsch nationale Lumitaewerbenus ftellung zu Münden im Jahre 1888 — Winterfest der Düsseldorfer Kunstler; Abstenfinal in Braumschweig; Krimm Denfinal-Unaelegenheit; Wiederherstellung der Turme der Hauptsiche von Wiener Reufsadt; Th. Hansen; B. v. Ungelt's Knieftick von Undenhach — Stuttgarter Kunstlauftion — Inserate.

## Ein englisches Handbuch der italienischen Malerschulen.

Seit einer Reihe von Sahren hat das rege Berlangen der Gebildeten in England nach gründlicher Belehrung über die italienische Kunftgeschichte Befriedigung gesucht in den zahlreichen beutschen Lehr= und Handbüchern, welche in englischen Abersetzungen eine ziemliche Verbreitung gefunden haben. zusammenfassende Bearbeitung von Dohme's Runft und Rünftlern, eine Übersetzung der Bublifation von Woltmann-Woermann und mehreres andere. Neben ber geben Ubersetzungen der älteren flassischen Werte von Langi und insbesondere Bafari, deren Wert das englische Bublikum mehr zu erkennen scheint, als das deutsche. Kürzlich ist nun auch das ältere Sandbuch von Angler in einer neuen, der fünften englischen Ansgabe von der Verlagsbuchhandlung von Murran ausgegeben worden. Die Umarbeitung stammt aus der Feder des als Uffgriolog und Diplomat weltbefannten Gir Benry Langard. Gine Reihe außer= ordentlicher Vorzüge zeichnen gerade dieses Sandbuch vor all seinen Rivalen glänzend aus, -- weshalb es auch sofort in England als jenen in vielen Beziehungen weit überlegen allgemein anerfannt worden ist, jo daß Die starke Auflage, wie wir hören, alsbald einen Reubruck im Gefolge haben wird. Daß von dem guten= teils veralteten Anglerschen Text nur sehr wenig bei=

 Handbook of Painting The Italian Schools. By A. H. Layard. London 1887, John Murray.

behalten sei, darauf läßt schon der Wortlaut des Titels schließen: "Handbuch der Malerei. - Die italienischen Schulen. - Bafirt auf das Handbuch bon Rugler. — Ursprünglich herausgegeben von Sir Charles Caftlate, Prafidenten der föniglichen Atademie. - Fünfte Ausgabe, gründlich revidirt und zum Teil neu verfaßt (rewritten) von Austen Henry Lapard", ec. Durch Gaftlake hatte eben Rugler in England eine Popularität erlangt, wie sie keiner jener beutschen Nachfolger beanspruchen konnte. In feine Stelle tritt nunmehr ein englischer Name, beffen Autorität auf diesem Gebiete - Lanard ist einflugreichster Trustee der Nationalgalerie - eine längst anerkannte ist. Sir Henry Lanard ift felbst Sammler, und seine Be= maldejammlung im Palazzo Capello am Canal Grande in Benedig gählt jett zu den gewähltesten unter den Privatsammlungen Italiens. Durch seine Reisen ist er mit den Gemäldegalerien Europa's wohl vertraut. Alls Schriftsteller auf dem Gebiete der italienischen Malerei hatte er sich früher bereits durch Abhand lungen bekannt gemacht, z. B. in Textbeilagen zu den Publikationen der Arundel-Gesellschaft und neuerdings in einem höchst interessanten Auffate über die geschichtliche Entwickelung ber englischen Nationalgalerie in der Quarterly Review (Nr. 326, Ottober 1886. Seine besonderen Vorzüge als Kunftschriftsteller liegen in der großen Alarheit, Beftimmtheit und Ginfachheit seiner Sprache. Bielleicht noch höher dürsen wir es dem Verfasser dieses neuen Handbuchs der Malerei an= rechnen, daß er in seinen Meinungsäußerungen unalbangie in den Nachalt auf berrichende Parfei anitation eder Medaleccisen, wie sie neuerdings in Pamphlaten und Sadzensähristen graffiren.

Das neutundige Wert in handlichem Strav roim tou mui nologu 250 Umrifizeichnungen illustrict and but am Ende ein ausführliches Orts Namenvergeidnis von 142 Seitenspalten 0000 2013, Wert umfaßt 760 Geiten. - Diese Bergeichmiffe und jo angelegt, baft bas Buch ale Reisebegleiter, berendere in Statien, vortreffliche Dienfte leiften fann. Bon dem alten Ruglerichen Terte ift Das meifte in den einen Abil nitten beibehalten worden, welche pon der altchriftlichen Kunft handeln. Hier ist in bei Supprade nur gefürzt worden. Bielleicht hatten Da auch neuere Forsamigen mehr berücklichtigt werden tonnen, als es bei einzelnen Detaits geschehen ift, Tody ift Die allgemeine Auffaffung forrett. Bur Die Beit ber spätmittelalterlichen und ber Renaiffancematerei, wie auch fin Die Epoche Des Berfalls find die einzelnen Malerschulen in gefonderten Rapiteln Leb moelt. Hierbei ift als besonderes Berdienst her verzubeben, daß in der Schilderung der Stilentwicklung bei den einzelnen Malern das Organische berfelben mit jener Folgerichtigkeit nachgewiesen wird, welche zuerst Morelli-Lermolieff als die einzig naturgemäße legische Anitaffung Der italienischen Runft ins Licht geitellt bat, gu einer Beit, wo die Beeinfluffungetheorie per Serren Crowe und Cavalcaselle et. noch als eminent wiffenid,aitlich galt. Man winde aber fehr irregeben, wenn man annehmen wollte, die Unabhängigkeit Layards von den genannten, sonft viel citirten Schriftstellern über italienische Runft habe eine mindere Bollftändig= ten des einschlagigen Materials zur Folge gehabt, Im Gegenteil. Gelbst ber Spezialforscher wird in ben beiden Banden Lanards hin und wieder Angaben begemen, über welche litterarische Nachweise ihm sonst idniellich zu Webote stehen. Rach unserem Dafür halten ist diese Geschichte der italienischen Malcrei unter allen existivenden Sandbüchern, welche ben Gegenstand ! .. . m. in, Dissenige, welches wissenschaftlichen Forts schritt und Lopularität auf bas glücklichste vereinigt, und in Rücksicht hierauf möchten wir ihm auch in Travillus once Framde mingchen.

11. . ..., um State 1887.

Bean Baul Richter.

## John Micher und die Erfindung der Enthographie.

237 2. 16 3 - im Grideinen begriffenen Pracht 2. 16 3 - in Grideinen kauft der Gegenwart" (Gef. für verv. Kunft, Wien, 1886 ff.) ist in Bezug in der Griffen der Griffindung Seneselders gingen verschiedene Versuche voran,

Beidnungen auf Steinplatten für den Truck zu verwenden John Webber, der Begteiter Coots auf dessen letzter Reise in die Sübsee, gab 1788 in London zwei seiner mit höchster Sorgsalt ausgesührten Zeichnungen in lithographischem Umdruck heraus." Und dazu die Anmerkung: "S. über den Künstler und über die obenerwähnten, für die Borgeschichte der Lithographie höchst interessanten Blätter: I. G. Meusels Müsseum, XIV. Stück (1791), S. 46 st. und J. T. Fiorillo, Geschichte der zeichnenden Künste, V, 718 st. Ein Heit mit 23 Bleististzeichnungen Webbers von der Cootschen Reise darunter die zwei von Meusels erwähnten, welche der Künstler in Umdruck publizirte besindet sich im Besitze des Herrn M. König in Wien, welchem wir die obige Notiz verdanken."

Dieser Bassus muß natürlich jeden, der fich ein= gehender mit der Geschichte der Lithographie beschäftigt hat, lebhaft interessiren; denn einmal führt er eine gang neue, bisher noch nie darin erwähnte Perfonlichfeit in diese Geschichte ein, andererseits aber ift die hier einfach als Thatsache hingestellte sogenaunte Er findung Webbers, die Erfindung nämlich des litho graphischen Umdrucks, - von jo bober Bedeutung, daß es unmöglich ist, darüber hinwegzugehen, ohne die Beweisgrunde für und wider mit gewissenhaftester Benauigkeit untersucht zu haben. Berglichen mit ben hier für Webber erhobenen Ansprüchen sind die, welche im Interesse Simon Schmids gemacht worden find, von verschwindender Bedeutung. In dem Prozeß Edmid gegen Genefelder handelt es fich ja eigentlich gar nicht um die Erfindung der wirklichen Lithographie, sondern nur darum, welcher von den beiden querft auf den Gedanken tam, auf Stein hochzuäten? Der Umdruck aber war es gerade, welcher Genefelder nach mehrjährigem Herumtasten endlich (1798 -1799) auf die wirkliche Lithographie, d. h. auf den chemischen Truck führte, und nun soll ihn plöglich Webber zehn Sahre früher ohne alle Borbereitung, und zwar gleich, wie wir feben werben, mit bem Bor= fate erfunden haben, seine Zeichnungen auf eine Beise zu vervielfältigen, welche die Arbeiten der gewandtesten Stecher feiner Zeit übertreffen follte. Es ift nötig, sich über die Tragweite dieser Behauptungen flar zu werden, um einsehen zu können, wie haarscharf an das Wunderbare Webbers supponirte Erfindung streifen würde, falls fich dieselbe wirklich feststellen laffen Bei der Erfindung der Lithographie fanden fich mehrere Fattoren zusammen, ohne welche dieselbe überhaupt nicht möglich gewesen ware: - ber Zwang, den die Not auf Senefelder ausübte, die naturwissenschaftliche und zumal chemische Bilbung, welche er sich angeeignet hatte, seine vorhergehende Beschäftigung mit Apperfuchen aller Art, und - man möchte fast

jagen hauptjächlich - bas Borhandensein des Soln hosener Retheimer Raltschiefers, welcher noch heute in der Lithographie mersett ist Eclbit Die Rot und die freitich nicht nachgewiesene chemische Bil bung auch bei Webber, des Argumentes halber, juge itanden, jo bleibt doch noch ber Solnhojener Rall stein übrig, der in London unmoglich zu beichaffen mar. Man tounte allerdings einwenden, daß ja auch Zenefelder fratt des Raltschiefers Bint und andere Metallplatten angewandt habe, aber die Erfindung der Zinkographie war noch weit schwieriger als die der Lithographie, und Geneselder verfiel auf fie erst, nachdem er fich durch seine Bersuche auf Stein bedeutende Erfahrungen erworben hatte. Sollte diefelbe ichon von Webber gemacht worden sein, was übri gens nicht beansprucht wird, - jo wurde dadurch das Wunderbare aus der Weschichte teineswegs schwinden. Das Wunderbarfte fommt aber noch! Webbers Hand zeichnungen werden hauptfächlich gerühmt ihrer Bartbeit und seinen Ausführung wegen, und von den augeblichen "lithographischen Umbrucken", die er davon publizirt haben foll, heißt es ausbrudlich, fie feien "unübertroffen schön, fanft und boch bestimmt". Wenn man nun weiß, wie lange die Lithographie fich abqualte, bis es ihr gelang Arbeiten zu liefern, die zugleich fauft und bestimmt waren, wie schwer es ihr wurde, die Rauheit des Korns und die Widerspenstig= feit der Zeichenmittel zu überwinden, und wenn man fich 3. B. der Arbeiten Wagenbaurs im Landschafts fache (um 1805), oder folcher Blätter wie die gu Manlichs "Astulaps Hahn" (1812) erinnert, dann wird man nicht umbin tonnen, über die Behauptung, daß dieselbe Runft in viel höherer Vollendung schon im Jahre 1788 in London betrieben wurde, ben Kopf zu schütteln.

Ta die hier beregte Frage für mich von bessonderem Interesse ist, so wandte ich mich deshalb an Herrn Prosesson Dr. Carl von Lühow, den Chesredatteur des erwähnten Werkes, und mit gewohnter Freundlichkeit hatte derselbe die Güte mich mit Herrn König, dem Besitzer der Webberschen Blätter, in Verbindung zu setzen. Letzterer kam mir ebenfalls mit großer Bereitwilligkeit und Liebenswürdigkeit entsgegen, und seinen aussührlichen Mitteilungen verdanke ich es, daß ich im stande bin, selbst ohne die Blätter gesehen zu haben, das Rätsel zu tösen.

In erster Linie teile ich in Folgendem auszugs weise die Gründe mit, auf welche Herr König seine Behauptung stützt, Webber habe im Jahre 1788 in London den lithographischen Umdruck ausgeübt.

"Merkwürdigerweise", schreibt Herr König, "sind die Arbeiten Bebbers .... beinahe gänzlich unbestannt, und teine, selbst der großeren Staatssamm

lungen und Softabinette besitzt etwas von ihm, fo caß selbst die von Mom t is hom sepresenen zwei Blätter auf unserem Kontinent gang unbefannt find. Undererfeits mar die zur nach Bee berangeitrichen. Behauptung: "daß Senefelder ber Erfinder ber Litho= graphie fei", daran schuld, daß alle Fachleute, welchen ich die Blatter zeigte, lieber grant moon, daß fie nicht mußten, wie und mit welchen Mitteln Webber bas machte, als daß fie felbe (nämlich die weiter unten zu erwähnenden Zeichnungen) als Vorbereitungen für den Umdruck erkannt blatten. Erft als ich in Menfel Diefen Bericht fand, von dem ich Ihnen eine wortliche Abschrift beilege, wo die beiden Blätter Le Bannanier und Le Palmier à l'Eventail erwähnt und beschrieben sind, bon benen sich die ersten Bersuche Bebbers in meiner Sammlung befinden . . . , fingen fie an, den lithographischen Umbruck zuzugestehen." Berr Rönig giebt nun einige Daten über Bebber und fährt alsdann fort: "Diefe britte und lette Reife Coots murde 1784 in London in drei Banden, ent haltend 87 Stiche nach Bebber, bon Boollett, Bar= tologgi, Byrne, Gervin, Eharp, Mitdiman, Ball, Lerpinière, Sherwin 2c., ausgeführt. Aber die Regierungskommission, welche die Herausgabe besorgte, traf keine glückliche Wahl unter ben Zeichnungen Webbers, indem sie bis auf fehr wenige landschaft= liche Darftellungen, die noch bazu von Byrne und Midbiman, fich in feiner Beziehung den Beichnungen Webbers anschließend, gestochen sind, sich meistens mit Gesichtstypen und Gerätschaften ber entbeckten In= dianerstämme befaßte. Dies mag auch Beranlaffung gewesen sein, daß Webber selbst an die Berausgabe dieses Reisewerkes bachte und auf eine dem Zwecke entsprechende Selbstreproduktion und Bervielfältigung feiner Aufnahmen und Stizzen verfiel. Allerdings war es die Zeit, wo Le Prince, Molinari, Ploos van Amftel, Le Blond, verschiedene Stich= und Uymanieren erfanden, aber gleichzeitig hatte Simon Schmid, Hoftaplan in München, seine Versuche der Zeichnung und Ubung auf Kelheimer Stein gemacht und trat 1788 mit der Herausgabe von 18 Blättern über Anatomie und Botanif . . . . auf . . . . Den englischen Rünftlern . . . . mögen diesc Bersuche Schmids . . . nicht fremd ge= blieben sein. Und so tam es, daß gleichzeitig mit den erwähnten Bersuchen Simon Schmids in Minchen, Webber in London zwei Blätter Landschaften aus feiner Reise mit Coot herausgab." Die Be= sprechung dieser beiden Blätter, aus Meusels "Mu= feum", laffe ich nun hier, ebenfalls auszugsweise nach Berrn Königs gefälliger Mitteilung, folgen: "Welchem Aunstfreunde ist Herr J. Webber in London . . . nicht als vortrefflicher Künstler bekannt? Sätte er nichts ats die vielen berrlichen Beichnungen zu Cools letzter

10

Entbedungsreife gemacht, bas Werf mare allein bin reichend, ibn zu verewigen, wie jeder Sachverständige, ber das englische Driginaltupfer Davon gesehen bat, Go ließe fich indeffen vermuten, Berr aciteben muß. Bebber werde mabrend dieser langen, berühmten Reise mehrere Beichnungen in Diesen so merkwürdigen Wegenden aufgenommen haben, die nicht alle in diesem jest genannten Werte fonnten berausgegeben oder gefrechen werden. Diese Bermutung nun hat fich zum Bergungen aller berer bestätigt, benen bie Runde jener neuentbedten Lander angelegen ift: denn im Jahre 1758 gab er zwei, auf eine ganz neue, von ihm erinndene Art gestochene und tolorirte Blatter heraus, welche in Neuiceland nach der Natur gezeichnet wurden. Unmoglich ift es, eine koloriete Sandzeichnung mit mehr Tauschung nachzuahmen, als er's mittelft Dieser neuen ben Liebhabern bis jett noch größtenteils unerflarbaren Erfindung vermochte. Auch das aeubteite Ange permag nicht gleich zu unterscheiden, ob die Umriffe auf diesen beiden Blättern gestochen, geast, gehämmert, oder mit Bleiftift oder schwarzer Rreide gezeichnet find; jo abulich find fie deuen von letter Utt, und jo vollkommen haben fie bas Barte und Leichte derfelben; und doch foll alles gestochen oder radirt, und von Aquatinto oder Mezzotintomanieren doch verschieden sein. Etwas ähnliches mit Le Prince's Manier muß indeffen diese neue Erfindung boch haben. Dem sei nun wie ihm wolle; genug die Wirkung bavon ift unübertrefflich schön, fanft und doch beftimmt; und ich ziehe fie ben schönften englischen mit Farben gedruckten Blättern weit vor .... Was die Färbung dieser Blätter betrifft .... so muß ich noch erinnern, daß fie doch auf die gewöhnliche Art ... verfertigt ift, ... b. i. mit bem Binfel au lavis," Go weit Meusels "Museum". Wenn ich nun noch hinzufüge, daß Fiorillo an der angezogenen Stelle nichts von "Umdruck" fagt, jo find die litterarischen Beweisstude für Webbers Erfindung erschöpft und ich kann zu ben technischen übergeben.

Diese technischen Beweisstücke liegen sämtlich in Herrn Ronigs Webber-Sammlung, welche aus 23 Blatt, und zwar lauter Bleiftiftzeichnungen, befteht. Bon Diesen 23 Blatt sind, nach bes Besitzers Darlegung "vier Driginalaufnahmen Webbers, von denen zwei por ibm im die Reproduktion in Detail umgezeichnet find .... Diese Driginalaufnahmen find auf ftartem, 3. Whatman filigrainirten Belinpapier mit weicherem Blei jemod: Die anderen neunzehn Blatter find für die Reproduktion . . . auf dunnem geschöpftem, 3. Whatman filigrainirten Schreibpapier, mit fehr hartem glänzendem Blei gezeichnet." Herr König denkt fich nun, Webber habe eine geeignete fette Materie auf irgend eine Fläche ausgebreitet, habe barüber das

Edreibpapier gespannt und auf diesem seine Beichnung ausgeführt, "bamit ber Revers ber Zeichnung, jeder Strich derselben, von der chemischen, fetten, fein schwarztönigen Unterlage genau und scharf aufnehme und an derselben Stelle wiedergebe." Im weiteren Berlauf seiner Mitteilungen beschreibt dann Berr Monig eine Beichnung zu einem der in Meusels "Mufeum" erwähnten Blätter, Le Bannanier, als ersten und zwar mißlungenen Bersuch "im Umbruck mit lithographischer Areide" (sic!), während eine Wieder bolung desselben Blattes als "bereits vollkommen gelungen" bezeichnet wird. "Daß diefer Abdrudt", fährt Herr Rönig fort, "der erfte größere Versuch Webbers in der neuen Bervielfältigungstechnit ift, ift an dem= selben gang zweifelles ersichtlich. Die Tettfarbe näm= lich, die unter bem zum Zeichnen bestimmten Papier= blatte lag, war entweder zu hell oder zu trocken aufgetragen, oder die Etriche der Bleiftiftzeichnung, des Averses . . . , waren nicht mit genügender Kraft geführt, denn sie kamen auf dem Revers .... an den besten Stellen kaum sichtbar, an ben meisten gar nicht . . . Bebber zeichnete barauf ben Gegenstand nochmals . . . . und da gelang der Revers vollkommen; doch ist die Umdruckfarbe in diesen ersten Versuchen viel grauer und filbertöniger . . . als die feiner späteren . . . . wo die Umdruckfarbe bereits den Ton der feinen romanischen schwarzen Kreide hat."

(Fortsetung folgt.)

#### Mefrolog.

Der Landschaftsmaler Rarl Edweninger, im Babre 1818 geboren, ift in Wien am 13. Ott. gestorben. Er bat eine große Reibe von wirtungsvollen Gemalben geschaffen, von denen wohl das Stimmungsbild "Mondnacht" aus Rabre 1875 das befannteste sein dürfte. Bemerkenswert find auch seine Fresten im Hoffalon des Nordbahnhofes zu Wien.

#### Preisverteilungen.

Aus Anlag der afademischen Aunstausstellung in Berlin find folgende Muszeichnungen erteilt worden. große goldene Medaille haben erhalten: der Maler Proiesior Ernst Hildebrand in Berlin, der Bildbauer Adoli Hildebrand in Florenz; die fleine goldene Me daille: die Maler Robert Ruß in Wien, Marl Saly-mann in Berlin, Friedrich Kallmorgen in Karlorube, Projessor 3. Scheurenberg in Berlin, Etto Friedrich in München, der Bildhauer Adolf Brütt in Berlin. Durch ehrenvolle Ermabnung find ausgezeichnet worden: die Maler Louis Spangenberg in Berlin, Deinrich Moßler-Ballenberg in Titifeldorf, Ernft Noerner in Berlin, Emil Schwabe in Berlin, Feinrich Bürd in Berlin Balentini in Berlin, Konrad Riesel in Berlin, Etto Raide in Beimar, Ludwig Herterich in Münden, B Balentini in Beimar, Julius Bergmann in Martsrube, Georg Menn in Persin, Proiesior B. Boltse in Platewik, der Radicer Ernit Moris Wenger in Berlin; die Bildhauer Mar Alein und Robert Baerwald in Berlin; die Architetten Sartel und Medelmann in Leipzig.

#### Dersonalnachrichten.

Der Maler Ludwig Geig in Rom ift, wie der "Tranti 3tg." gemeldet wird, vom Pavite zum Inspettor ber van fanischen Balerie ernannt worden

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Deutschenationale Munftgewerbeausstellung gu Munchen im Jahre 1888. Bur wirtiamen Ferderung des Mün chener Unternehmens haben fich bereits an bervorragenden Pilegestätten des Aunitgewerdes Lokalausidnisse gebildet, welche sich der schwierigen Aufgade der Erganisation von Landesausstellungen unterziehen. Terartige Ausschüffe be stehen bereits in Karlsruhe, Darmstadt, Dresoen, Frankfurt, Sanau, Leipzig, Magdeburg und Stuttgart, wahrend fie anderwarts, wie in Hannover und Cloenburg, in der Bildung begriffen find. In Nürnberg hat das bamiiche Gewerbenufeum die Fürforge für das Unternehmen übernom men; für Etjaß Lothringen ift der Universitätssetretär Dr Schrider zum Landeskommissär der Ausstellung ernannt worden. Von den Direktoren der königt, Aunsigewerbeschule in Rürnberg, sowie des pfälzischen Gewerbenusjeums in Kaiserslautern ist die Einrichtung von Kollestivansstellungen zugelagt. In welch rühriger Weise hierbei einzelne Kunst gewerbevereine das Unternehmen zu unterfüßen entschlossen sind, beweist beispielsweise das Vorgehen des aus dem Schoke des Magdeburger Aunstgewerbevereins hervorgegangenen Landeskomitees für die Provinz Sachsen und die Herzoglimer Braunschweig und Anhalt. Nachdem das selbe sich mit den dortigen Runingewerbetreibenden in mund-lichem Bertehr über die Bedeutung und Organisation der dentich nationalen Runfigewerbeausstellung verständigt hatte, erließ diefes Remitee behufs Erlangung eines Planes gu einer fünstlerisch abgerundeten Mollettibausstellung der Magde burger Kunftinduftrie ein Preisausschreiben und melbete sofort für dieselbe einen Raumbedarf von über 100 gm fest an. Nicht minder lebhaft zeigt sich die Teilnahme der einzelnen Kunstgewerbetreibenden. Auf dem freigesegten, mit Gas und Basierleitung versehenen Ausstellungsplate werden in den nächsten Tagen Die Bauarbeiten beginnen, deren rechtzeitige Vollendung durch Einteilung derselben in mehrere Bau loje gesichert ist. Abweichend von den bisher in München ab gehaltenen Ausstellungen, welche, weil stets im fonigl. Glaspalafte untergebracht, auf eine freie tünftlerische Entfaltung Bergicht leisten mußten, wird der auf dem landschaftlich wohl iconiten Plate der Stadt München besindliche Aus-ftellungskomplex ein Bild gewähren, welches auch dem ver wöhntesten Auge eine freudige Aberraschung bieten dürfte.

#### Vermischte Nachrichten.

- Aus Duffeldorf. Das beabsichtigte Winterfest der Duffelborfer Kunftler gum beiten der Munftlerunterftugungs faffe wird zu den großartigften Beranftaltungen geboren, welche der Rünftlerverein "Maltaften" jemals unternommen hat. In sämtlichen Räumen der Tonhalle wird sich ein buntes Treiben entwickeln, das nicht nur die bekanntesten und unbefanntesten Bolterschaften und vorsühren wird, fondern auch in Berbindung mit einem Berkaufsbazar unter der Leitung auserlesener weiblicher Schonheiten ruffische Theeburen, ikalienische Titerien, rheinische Wein- und ban rische Bierstuben, dem Publikum zur Erfrischung bieten wird, während gleichzeitig für die verschiedenartigsten Untersbaltungen, Scherze und Volkstpiele gesorgt sein wird, in welchen der Humor seine kühnsten Sprünge macht. Die deforative Ausstaatung der Säle und der in denselben bessindlichen Buden sowie die Trachten der verschiedenen Bölkerschaften sollen mit besonderen Rocht bereitellt werden. Den schaften follen mit besonderer Pracht hergestellt werden. Den Mittelpunkt des ganzen Unternehmens bildet eine Ausstellung von Sandzeichnungen und Aquarellen der Tuffel dorfer Künstler. Diese Kunstwerfe, unter denen fich Berlen ersten Ranges besinden werden, find gur Berlosung bestimmt. Dagegen werden im "Salon der Zurückgewiesenen" die Fronte und Satire glänzende Triumphe in unmöglichen Stoffen und Darstellungsweisen feiern. Außerdem gelangt ein besonderes Tüsseldorser Künsteraltum zum Vertauf. Während der mehrtägigen Dauer des Festes werden jeden Lag von jünf dis zehn Uhr abends auf einer Bühne neben allerlei Schaussellungen von Atrobaten, Ballettänzerinnen 11. s. w. die berühmtesten "Bummelstiide" des Malkaftens zur Aufsührung gelangen. Unter der Sverleitung Erdmannsfind Künstler wie Jansen, Kröner, Bosch, Deder, die beiden Nöber, Clas Jernberg, v. Wille, Voltmann, Voltbart, Marz.

Line, Gempel, Hauptmann Benoumont u a. in einer Meibe befonderer Ausidais it uit, den Uberichuf; Phantain for und luftiger Omalie, Sie von der gangen Künülerichatt for beigebracht wird, zu einem planmafigen Gauzen zu fiel in und zu ordnen. Der Zutrett zu den Leiten wird obme besondere Ginkadung gegen Eintrittsgeld jedermann gestattet (Röln. Ztg.)

\*\* Das Komitce für das Abtdensmal in Brannichweig bat beichloffen, die Ausführung des Tentmals dem Bitobauer Prof. Echtermeier Saichft zu übertragen. Es stelm

ca. 23 000 Mt. zur Beringung

- "Franks. Zie Grimm Tenkmal-Angelegenheit ist, wie man in "Franks. Zig." aus Han au schreibt, in ein neues Stadium getreten. In der am 13. Okt stattgesundenen Sitzung des großen Grimm Komitees wurde ein Edneilen des Rultus ntinisters von Gosser verleien, werin der Beicklus der Landustrumstrommussion zur Kenntnis der Beichnustung ge bracht wurde, daß der Bildhauer Wiese zu hanau mit ber Musarbeitung eines Entwurfes iur bas Grimm Tentmal Allsarveitling eines Stillettes für den Fall, daß das von dem jesben vorgestellte Modell zu einer Porträtgruppe mit ein-fachem Postament für die Ausführung ungeeignet erscheine, sei eine Konkurrenz auszuschreiben. Im hindlick auf die bisberigen anertennenswerten Leifungen Des Bildbauers Biefe fei ber Minister geneigt, ben Borschlägen ber Landesfunstfommiffion Folge gugeben, und ersuche um Rudaugerung. Nach längerer lebhafter Debatte beschloß das große Grimm-Komitee, daß auf die Empichtung und Lorichlage der Aunfi tommission seitens des Romitees nicht eingegangen werden fonne, vielmehr bringend gewünscht werde, daß in Gemäß-heit der Beschliffe vom 11. Mai 1887 die Einladung zum Bettbewerb alsbald eingeleitet werde. Das Komitee hat diesen Beichluß gefaßt, weil erstens eine Porträtgruppe mit einsachem Postament ohne jebe weitere Bergierung für den großen Marktplat wohl fehr unscheinbar ausjehen wurde, und weil zweitens bei einem Nationalbentmal, wozu gang Deutschland beigesteuert habe, feine Kunftrichtung ausge= schlossen sein dürfe.
- "Die Turme der Sauptfirche von Wiener : Reuftadt, burch deren vor einigen Jahren erfolgten Abbruch die freundliche nieberöfterreichische Stadt ihres weithin fichtbaren Schmuckes beraubt wurde, sollen bennachst wieber aufgebaut werden. Das öfterreichische Kultus- und Unterrichtsmini-sterium hat die dankenswerte Berfügung getrossen, daß die Biederherftellung genau nach Maggabe der von dem Architeften R. Jordan aufgenommenen Detailplane ber alten Türme und zwar unter Aufficht der Centralfommission zu erfolgen habe.
- \* Theophil Hansen ift por turgem von Athen, wo er mit dem Bau ber öffentlichen Bibliothet als Wegenftud ju feiner dortigen Afademie) beschäftigt ift, nach Bien gurudgefehrt, um hier die Plane zu einem neuen archaologischen Mujeum auszugibeiten, welches nach den Vorichtägen des Architeften un der Subjeite ber Afropolis errichtet werben und die Geftalt eines offenen, von Gartenanlagen umgebenen Hallenbaues erhalten soll. Ter Minister Trilupis, welchem Hansen vor seiner Abreise von Athen die Planskisse vorlegte, gab seiner Justimmung zu dem Projekte Ausdruck.
- \* Seinrich v. Angeli hat fürzlich in Duffeldorf ein lebensgroßes Aniestüd Andreas Achen bachs gemalt, las zu ben eminentesten Werfen bes berühmten Biener Por-trätisten gezählt werben muß. Der Dargestellte steht in Dreiviertelwendung nach links gerichtet da, wie in das Un-ichauen eines Gemäldes versenkt, an dem er eben beschäftigt ist. Die Rechte ruht auf einer Sessellehne, in der Linken hält er Finiel und Kaleite. Ter Kopf ist von sprechender, lebenfprühender Ihnlichteit.

#### Dom Kunstmarkt.

P. - Stuttgarter Aunstauftion. Stuttgart ift nicht reich an Sammlungen, weber öffentlichen noch privaten. Und schon wieder wird eine der letteren dem Schickfal der meis ften aller Privatsammlungen verfallen: die Sammlung des Prof. Genfier und zwar der erfte Teil berfelben wied am 5. November und folgende Tage durch S. G. Gute

tunft in Etungalt verfieigert werden. Die Sammlung, eine Die genbbalt men in Stuttgart, fit bom Befiger feit etwa 2) Angen gurammen gebracht; fie frug fo recht eigentlich das oscher tiere Phones, eines behabigen, liebenspritzigen iffen Sern, bei bie kenntregenfrande als seine liebien Secured in immittelbaser Nabe nur in wenigen Jimmern im na auffe. Nech lellait und dantbar gedente ich des Lerimitrass, als es nur gehantet war, die Schäfe zu be matister ale Kanner waren gestert voll; webin man trat ere gener ihr ich ein Stiel der Beachtung und Bittellung weit. Und als der Beiner erst den "Tener innere und die in etwa zwanzig stahen Kasien sorz sältig geordnete Sammlung von Schmucketuis, Dosen, Flaiens. Arbeites ... und gang sulept die derrliche Bernuft zeigte. da jug seinen Gebien und ihm fethir das Heiz auft. Zeiche Sammlungen muß man unter Antenung des Besitzers betralten man bat doppelten Genifi; jedes Etid bat seine Weichtete und laufig geung eine Molle im geben des Beimers gebilden. Beie viel des Interessanten gebi dahm, wenn imers gottelt Wie viel des Interessauten gebt dahm, wenn volk eine Sammlung zerirrent wird! Leider sicht das auch die Teiler den Verden bewogen, bat ich zum Verkauf entschloßen. Da wird es allerdings in dem kunfstillen Stuttgart lebhaft genug zugehen: denn die Sammlung war befannt, und Sammsler und Händler werden sich dort ein Stelldickein geben. Die Sammlung soll in zwei Abteilungen zur Versteigerung kommen; der vortressich ausgestattete Katalog liegt uns vor. Wehmütig haben wir ihn durchblättert. Er enthält zunächst ist erzumische Sammlung: ausammengebracht, wie alle die feranische Cammlung: gusammengebracht, wie alle Graveen, als Rringe und Faiencen noch nicht die Preife von heute hatten, enthält dieselbe eine überaus große Angabl aumugfaligster Arbeiten. Da der Besiger nicht auf Bell ständigkeit sondern Schönheit der einzelnen Stücke sah, so find wirklich Prachteremplare von Siegburger, Raerener, Ranauer Ringen darunter; die jorgfältigen Beichreibungen im Ratalog, fowie das Berausbeben den wichtigften Stude

durch Schrift und Bild wird bier die Intereffenten leicht Erwinishtes inden laifen. Unter den Falencen und Tepierarbeiten ragen eine Anzaht jüddeuteher Fabritate hervor, die durch ihre Provenienz von Bedeutung sind: emige mittelalterliche Funditüde irübeiter Zeit sind von ber Weit An Vorzellanen sind in erster zinie toft bare Ludwigsburger Figuren zu nennen, daneben Geschirt der gleichen und Arbeiten anderer deutscher Fabriken. In der Abreilung der Gläser wird der Liebhaber der emaillireten deutschen Arbeiten manches Gute und vor allem authen tifche Stude finden; Benedig, Bohmen und endlich Deutich land mit den einfachen ichonen "Baldgläfern" find reichlich vertreten. Die gemalten Scheiben dürsten weniger von Sammlungen als von Privaten begehrt werden, da ihre be icheiben duröße als "bögige" Scheiben ihren eine beaueme Berwendung im Zimmer sichert. Eine sehr umsassende und an hervorragenden Prachtstillen reiche Gruppe vilden die Arbeiten in getriebenem Silver; de wichtigken deutschen beutschen und Schweizer Städte sind hier mit Arbeiten vertreten; Potale jeglicher Form vom 16. dis 18. Jahrhundert jinden ich dier in großer Anzahl, zum Teil in hochvollendeter Technit, dazu Taielülder des 18. Jahrhunderts, Kassetten, Dosen 2c. Auch in dieser Bruppe dürfte manches Stück in Wuseen einen Plat verdienen und sinden! Wassen, Schutz- und Trugwaffen, schließen fich hieran an, darunter eine datirte Mültung, unter den Jagewaffen zu nennen zwei prachtvolle Pulverbörner des 16. Jahrhunderts. Die Möbel, prachivolle Pulverweiner ers in Mattantecten zum Teil frühgotische Stücke, zeichnen sich durch besonders gute Erhaltung aus, da sie der Bestiger in Benugung hatte; auf einen kostbaren gotischen Tisch und Kassetten gleicher Zeit sei hier besonders hingewiesen. Tertitarbeiten Beit iei hier besonders hingewiefen. Textilarbeiten ichließen ben ersten Teil bes Katalogs, barunter einige portreffliche Antivendien des 15. Jahrhunderts in haute-lisse-Technit mit Figuren. Der zweite Teil der Sammlung wird im März 1888 zum Verkauf kommen

#### Inferate.

.21

#### Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Dienstag, den 1. November 1887.

Sammlung von Kupferstichen, Radirungen und Holzschnitten alter und neuerer Meister. Dabei treffliche Blätter von J. E. Ridinger und W. von Kobell.

Kataloge gratis zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

## Die Darstellung der Apostel

in der altehristlichen Kunst.

Eine ikonographische Studie

Dr. Johannes Ficker.

Beiträge zur Kunstgeschichte. Neue Folge V.

; M 11..

## Mythologie der Griechen und Römer

von O. Seemann, 3. Aufl. unter Mitwirkung von Richard Engelmann bearb. Mit Althur 887 2 6 M and Prachtausg mit Kupfer fein geb. M 450,

Net a Verlag von E. V Szemann, Leipzig

## Grundzüge der Kunstgeschichte

Anton Springer

Textbuch zur Handausgabe der Kunfthistorischen Bilderbogen

Dritte verbesserte Auflage des Textbuchs.

I. Das Altertum.

112 Seiten gr. S. eleg. geb. M 1. 35. Das 2. Bändchen, Mittelalter, wird bis zum Februar n. J. erscheinen, die beiden folgenden im Frühjahr.

#### Die Anfänge

#### statuarischen Gruppe

Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Plastik

Bruno Sauer

82 Seiten gr. 8. brosch. 2 Mark.



#### AD, BRAUN & Cie. in DORNACH i, Els, und PARIS, Verlag von E. V. SEEMANN in Leipzig.

photogr. Kunstanstalt und Verlagshandlung.

Soeben erscheint in neuer bedeutend vermehrter Auflage der

#### vollständige Verlagskatalog

(1887) unserer sämtlichen unveränderlichen Kohlephotographien und Heliogravüren nach Gemälden, Handzeichnungen und Skulpturen älterer und neuerer Meister.

Ein Band von ca. 600 Seiten gr. Okt. mit mehreren Illustrationen. Preis geh. Mk. 4.—; geb. Mk. 4.80.

Das Verzeichnis der bei uns bisher erschienenen und im kompleten Verlagskatalog beschriebenen Publikationen wird auf Verlangen gratis und franko zugeschickt.

Dornach i. Els., Dezember 1886.

Die Verlagshandlung Ad. Braun & Cie.

## Kunst-Auktion.

Dienstag, den 15. November und folgende Tage werden Maffeistraße Ar. 15 in München im Auftrage der Erben die Gemalde- und Waffensammlung des verlebten Freiherrn

#### Carl von Aretin auf Beidenburg

unter Direttion des Unterzeichneten öffentlich versteigert. Die Gemäldesammlung (550 Mrn.) enthält mahrhafte Perlen alter italienischer, hollandischer und deutscher Meister und find die Mamen:

Bellin, Prombo, Augedact, von Gogen, Strauch, Solbein, Everdingen, Erager, Brengbet, te Brun, Querfurt, Cugo, Nelicher, Poullin, Acmbrand, Aubens etc. vertreten. Die Baffenfammlung enthalt Stude von bervorragendem Berte, wirkliche Unika.

Der reich illustrirte Ratalog, welcher Näheres besagt, ist gegen ! Mark zu beziehen.

Der Unterzeichnete giebt auf Franko Anfragen nähere Auskunft. München, im Ottober 1887.

Max Ruci, Anttionator.

Garl Maurer, Runft Erpert. Chwanthalerstraße Dir. 171/2.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit vollständigem Lager der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. 10)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung aller Photographien und Schnellste Besorgung sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

= Die ägyptischen Königsmumien =

und sonstigen Altertumer im Museum zu Bulaf, sowie die Denkmäler Obergapptens nach der Natur photographirt von Emil Brugsch Ben. Berzeichnis, mit einem Borworte von Prof. Ir. Georg Gbers, gratis u. franto durch die Runfthandlung Sugo Groffer in Leipzig.

Seeben erfelien.

### Schulausgabe

arch mater dem Titel

Bilderatlas zur Einführung in die

## Kunstgeschichte

Richard Graul.

104 Seiten, gr. 4. mit 489 Albildunger.

cart. M. 3. 60 Für die Bedürfnisse des ersten Unterrichts in der Kunstgeschichte bietet diese Bilderreihe ein mehr als ausreichende Mic

Das Textbuch zu diesem Atlas wird Anfang November erscheinen: 7 Bogen 8. geb. M. 1. 40.

Soeben wurde vollfländig

#### Deutsche Renaissance in Österreich.

herausgegeben von

A. Ortwein, R. Bakalowits. W. Schulmeister, M. Bischof, Franz Paukert.

I. Band. Steiermark u. Böhmen, kart. mit Leinwandrücken M. 35. II. (letzter) Band. Oberösterreich und Tirol, kart. M. 35.

Beide Bände bilden zugleich Band IX der Deutschen Renaissance. In I eleg. Leinwandband gebunden M. 72. -Auch zu beziehen in 26 Lieferungen

Ausführliche Prospekte gratis.

#### Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland.

Carl Lachner.

Direktor der Handwerksschule in Hildesheim

Mit 234 Textillustrationen, 4 Farbendrucken und einer Radirung.

Hoch 4. Zwei Teile in einen Band geb. 20 M.

Woltmann-Woermann,

## Geschichte der Malerei.

Auf wiederholte Anfragen bezüglich der Fortführung und Vollendung dieses Werkes teile ich mit, dass die

#### 18. Lieferung (Band III. 6.) im November

ausgegeben wird und die 19. soweit vorbereitet ist, dass sie im Februar n. J. spätestens erscheinen kann. Die beiden Schlusslieferungen (20. und 21.) werden nach der Absicht des Verfassers im Laufe des nächsten Jahres zur Presse gehen.

Leipzig, Ende Oktober 1887.

E. A. Seemann.

(9)

## h. G. Gutekund's Kund-Anktion in Stuttgart No. 37.

Gegen Matte November Berfteigerung ber berubmten

## Antiquitäten-Sammlung

De dern Projesiors Dr. Otto Seysser in Eintigart.

Rata.ogo: gewohnliche Ausgabe gratis gegen Einsendung des Portos, tarinite Ausgabe mu M. 6,50 frante.

5. 6. Gutekunft, Kunfthandlung,

#### F. Vieweg Editeur.

(Bouillon & Vieweg Successeurs.)

67, rue de Richelieu à Paris.

Soeben erschien:

#### Manuel

de

#### l'amateur d'estampes

contenant

1. un dictionnaire des graveurs de toutes les nations;

 un répertoire des estampes dont les auteurs ne sont connus que par des marques figurées;

3. un dictionnaire des monogrammes des graveurs;

4. une table des peintres, sculpteurs, architectes et dessinateurs;

5. une tables méthodique des estampes décrites dans le Dictionnaire des graveurs et dans le Répertoire;

et précédé de

#### considérations sur l'histoire de la gravure

ses divers procédés, le choix des estampes, et la manière de les conserver par M. Ch. Le Blanc.

Ouvrage destiné à faire suite au

## Manuel du libraire et de l'amateur de livres par M. J.-Ch. Brunet.

10e Livraison: Pencz-Proger. gr. in -8. Fr. 4.50.

Nach längerer Unterbrechung bieten wir hier den Liebhabern die Fortsetzung des allgemein beliebten Manuel.

Die weiteren Lieferungen sind im Manuskript bereits fertig gestellt, sodass der praktische Führer in kurzer Zeit vollendet sein wird. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. (2)

Paris, Oktober 1887.

F. Vieweg, Bouillon & Vieweg Successeurs.

## Bu verkaufen

40 holl. Tigemaibe d XVII. Jahrh. v. best Erhalt. worunter Landsch. v. Croos. Enpp. Drogstoot, Sverdingen, Gogen, Holpe, Huisdael, Urtes, Seefl v. Sellevois, Capellen, Velde, Zeemann, Port. v Amberger, Coques, £. tjals, Keyfer, Schalken, Terburg, Tempel. Vegen vorzügl. u. malerijd. Tualitat sich besonders für e. größ. od. össentliche Zammlg. 3. Komplettirung eignend.

J. Borcherdt, (2 Samburg, Sammerbeich 107.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler, Düsseldorf.

#### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische, allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerie- und Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhaudlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

# Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Anton Springer Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. S. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. kart. M. 21. in Halbfranzband M. 26.—.

## DÜRFR

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst

von M. THAUSING.

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit Illustrationen. 2 Bände engl. kart. M. 20.—; in Halbfranzband M. 24.—

## Eduard von Steinles künstlerischer Nachlaß.

Unter Leitung der unterzeichneten Kunsthandlung gelangt am 7. u. 8. November 1887 im Hörjaale der Volntechnischen Geseufchaft – neue Mainzespraße Ar. 49 – zu Frankfurt a. M. der künstlerische Nachlaß des versunst A. A. der künstlerische Nachlaß des versuns Holler Gund Gernard Ritter von Steinle, Professorder Malerei am Städelschen Kunstinstunte zu Frankfurt a. M., Kutzer noher Geden etz. etz. zur Bersteigerung

200ct. enthalt eine umfangreiche Anzahl vollendeter Aquarelle, Handzeichnungen und Kartons, sowie einige 200ct. Macht nauerlebe gegrant ein getreus Bild aus allen Epochen 200ct. Macht 16 300 und Ebatizfeit des hingeschiedenen Altmersters der flassischen, deutschen Kunstrichtung dieses Jahr hunderts geben.

om Luddlube an des Meisters eigene Arbeiten kommen noch solche zeitgenössischer, mit ihm besreundet ge Bettern Derben, Führich, Beith, Namboux, Schnorr, v. Rhoden, Leighton u. a zur Anttion. Gessentliche Anostellung am 1., 5 u. 6. Rovember von 10 –1 Uhr Bormittags. Kataloge, senen verrätig, durch

J. A. E. Z'restel, Kunsthandlung Franksurt am Main.

Dierzu eine Beilage von ferd. Birt & John in Leipzig.

1887/88.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerhepereine. Berausgeber:

Carl v. Lükow

und

Urthur Pabst

Wien Cherefianungaffe 25

23 orlin W Kurrurffenfrane 3.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenfir. 15. Berlin: W. B. Kübl, Jagerftr. 73.

Die Kunnichronif erichemt von Ofiober bis Ende Juni mobbentlich, im Juli, Augunt und September nur aller 11 Case und f firt er Berlindung mit dem Kunfigewerbeblatt balbjabrlich 6 Mart, obne dasselbe gangibrlich 8 Mart. - Inferate, a ... pr tar die bierpiltat Pents ile, nebmen aufer der Derlagsbandlung die Unnoncenerpeditionen von Saufenftein & Dogler in Leipzig, Wien, Berlen, Man,bin u. i m. an

Inhalt: Die Malmeife Bans Bolbeins. - John Webber und die Erfindung der Lithographie, (Schlug Lute der Webberichem Madutunain. 270d' Einiges über Cieven de Ker. - Offerreichischer Kunftverein. - franffurter Kunftauftron - Seitichriften 3merate.

#### Die Malweise Hans Holbeins.

Die Wiederherstellung der Darmstädter Madonna hat zum eindringenden Studium der Malweise des großen schwäbischen Meisters erneuten Unlag geboten. Ginige beachtenswerte Beitrage zu Diefer Cache ent= hält ein Auffan von Georg Hirth in den Münchener "Neuesten Nachrichten", welchem wir Die nachfolgen= ben Abschnitte entnehmen. Sirth geht von Bahns vieleitirter Analyse der Maltechnik Solbeins Jahrb. f. Kunstwissensch. V, S. 152 ff.) aus, die er "ein Meisterstück funftgeschichtlicher Darstellung" nennt, und fährt dann fort: "In dieser Beschreibung wird die leuchtende Tiefe und der emailartige Schmelz der Holbeinichen Bilder auf ein uns unbefanntes "mehr harziges als fett-öliges Bindemittel" gurud: geführt. "Der Schmelz dieser Farbe (fagt Bahn) er innert noch unmittelbar an die altflandrifchen Bilder, deren leuchtende, bei großer Tecktraft bennoch dem geschmolzenen Metalloryd ähnliche Farbe jedenfalls mit demselben Bindemittel behandelt mar. Bindemittel gestattete sowohl die flüssige Verschmelzung ber naffen (?) Farbe, wie das schärffte Absehen der neben= und übereinander gesetzten Tone". Ferner fpricht Bahn von der "gang gleichmäßig pastosen Ausführung" ber Fleischtone an Gesichtern und Sänden.

Siernach ständen wir, ständen unsere beutigen Maler vor einem unbekannten X; wäre die Malweise bes großen Meisters so lange eine unerreichbare Runft. fo lange und die Kenntnis bes vorausgesetten musteMeinung Hausers aber haben Holbein sowohl als seine Zeitgenoffen und Borganger sich bei ihren "DI= bildern" feines anderen Bindemittels bedient, als bes reinen Dles (3 B. des Leinöls, nach Bedürfnis wohl auch mit flüchtigen Dlen verdünnt), und sind die Leuchtfraft und ber Echmel; der Holbeinschen Bilder vielmehr in dem Malgrunde, in der soliden und sauberen Vorbereitung bes Gemälbes, sowie in bem Berhältnis der Lajuren zur pastosen Unlage der Lokalfarben zu suchen. Und fürwahr, diese einfache und natürliche Erflärung wird zur unumftoftlichen Uberzeugung, wenn man, die Lupe in der Sand, das nunmehr hell leuchtende Tarmitadter Madonnenbild genau betrachtet.

Es ift eine alte Erfahrung, daß jeder dunkle Malgrund im Laufe ber Zeit durch die aufgetragenen Farben mehr oder weniger hindurchdringt, sie "durchwächst" und ihnen ihre ursprüngliche Reinheit raubt. Bolus 3. B. zehrt dinn bez. laiurartig aufgetragene Farben geradezu auf. Um diesem Durchwachsen eines bunklen Grundes einigermaßen zu begegnen, muffen namentlich helle Farben Weiß, Gleischtone 20.1, beren Trübung am ehesten in die Augen fällt und am meiften ftorend wirkt, fehr did aufgetragen werden. Auf Solbeins Bilbern find nun aber gerade die hellen Lokaltone, wenn auch pastos, jo doch verhältnismäßig fehr dunn gemalt, und gerade diese hellen Tone machen den schmelzartigen Gindrud. Wenn hier überhaupt von einem "Turchwachsen" des Malgrundes gesprochen werden konnte, fo mare es nur in bem riojen "Bindemittels" verschloffen bliebe. Nach der Sinne, daß wir ihn gewissermaßen durchleuchten zu

teren beiten. In der That ist 3. 23 an dem weißen Mart, Des imerben Maddens Diefes Durchleuchten t driet: y enciebar, da ja auch einzelne itizzenhafte Dirtite Einste unter der weißen Bemalung deutlich ja extern in find, abultibe "Durchwachfungen" finden rar :: Jana rutien, we der Maler, wohl auf spateren Bam bar Boieller, Beranderungen Pentimenti- por ichonimer eat is das merit wallende Haar des Mad . Ins, die Comuren des Minntuchs der zweiten Frau. 17 Die Orthorang liegt in der Thatsache, daß Solbein feine aut getrochneten und außerst folid gefügten Solg= michn im vorliegenden Galle aus Gichtenholz mit einem weiften Areidegrund verseben, diesen auf bas Zorgibligie abgeschliffen und geglöttet und direft auf die weiße Fläche gemalt hat. Db schon bei diefer jorgiamen Borarbeit einzelne, 3. B. für die Gleisch= tone berechnete Partien gesonderte Behandlung er= fahren, ob der geglättete Areidegrund etwa noch in El abgeichliffen oder sonstwie tittartig und dem Bergament eder Email abnlich gemacht worden, mag da hingestellt bleiben. Sicher durfte aber bies fein: daß nicht bloß die frische Erhaltung der hellen Partien, iondern auch die ichmelgartige, gleichmäßige Ericheis nung der Farben in der Beschaffenheit des Malgrundes ihren Uriprung hat. Das gilt auch von dem pergamentartig glatten weißen Papiergrund, ben ber Meister in einzelnen eiligen Fällen — der Not gehorchend, nicht bem eignen Triebe! - anstatt Des mubiam berguftellenden Areidegrundes angewandt hat.

Der weiße, sein abgeschliffene Kreibegrund hatte also den doppelten Vorteil: erstens das Durchwachsen, Inrehinkagen störender Grundsarbe in die Über-

1 60 m m., folde Bentimentt, welche Underungen in Die Beiten nung einschlichen, von folden, welche nur einen ilm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . der der Unter und Uber maun beiten gut tremmen. In erfterer Begiebung find . m 1100 : mallingen Saar der inicenden Tochter haupt. 1 ... n. . ju einabnen: Die Bei pioferung der Rafe der Jelle, .. & Plantening Des Imten Sberichentels des fiction in Nandton si on andere Berdinung des Haares an in Eldie con in ter Micherie Bon leorglich farbigen Lirmin nite talle in am Tarmitabter Bilbe nur bie guerft 1.: : Undermalungen am oberen Etreifen des Madonnen man . und in den grauen Marmorkonsolen finden tonnen. Die letteren find durch die gahlreichen fleinen Riffe und Sprünge, welche dem Bilde - ohne seine Rlarheit und Berthe it git bleinte altigen eine beillante Patina ver . .. Le et in'i. Durch das Bergrößerungsglas zeigen sich diese Risse wie Thäler, in denen man gewisser= maßen geologische Schichten terraffenformig aufgebaut zu can. , de Uniterateur, der Liberen Meister Haufer 

malung und besonders in die bellen Partien des Wemäldes zu verhindern, b. h. für alle Zeiten den Lokal= tonen ihre ursprüngliche Frische zu sichern, und zweitens, bei fehr dunnem Auftrage der Bigmente. auch in den paftos gemalten Partien glatte Slächen zu ermöglichen, welche überdies die Durchführung der allerfeinsten Details (wie z. B. der fleinsten Fältchen, der Bartstoppeln, der genauen Zeichnung der Augäpfel u. f. w.) geftatteten, - Flächen, welchen je nach dem Farbenauftrag eine mehr email oder mehr famtartige Textur gegeben werden konnte. Thatfächlich tommen gerade auf dem Darmstädter Bilbe auch Partien vor (3. B. der rechte Armel des grünen Wollen= fleides der heil. Jungfrau), deren fräftige Deckungen nichts weniger als "emaillirt" genannt werden tönnen.

Die Berwertung des weißen Kreidegrundes in den angedeuteten Richtungen hat freilich zur Voraus

setzung, daß sich der Maler von vornherein über Romposition der Zeichnung und Disposition der Farben vollkommen klar ist, daß er alles so sicher studirt und vorbereitet hat, um auf wesentliche Anderungen beim Malen selbst verzichten zu können. Auch ist es bequemer und "malerischer", auf einem halbdunklen, dem jarbigen Charatter des ganzen Gemäldes entsprechen ben Grunde zu beginnen. Die umgebenden, leeren weißen Glachen beirren das Auge; ja ich möchte darin einen Hauptgrund für die m. E. zweifellose Thatsache finden, daß die "Meister vom weißen Malgrund" in der Regel erst das gange Bild mit Lotalfarben in fehr vorsichtiger Beise und dunn in den Farben, die das Bild endailtig haben follte, untermalt haben und dann erst an die seine Ausarbeitung, an die Lasuren 2c. gegangen find. Das "Prima-Malen" ift mit bem weißen Grunde nicht wohl vereinbar. Rubens hat fich häufig dadurch geholfen, daß er den weißen Grund mit mehr oder weniger dunklem Rohlenwasser bestrich. Aber bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts war der weiße Grund die Regel, auch bei Tizian, van Tyd, Rembrandt 20. Se reicher die Farbenpalette wurde und je mehr der Weichmad an deforativen Beleuchtungs: tontraften zunahm, je mehr die Künstler auf rasche, flotte Produttion bedacht waren, defto mehr trat an die Stelle des weißen der dunkle Malgrund, und seit der Mitte des 17. Jahrhunderts war der lettere fast ausschließlich in Gebrauch.

Holbein bereitete seine Gemälde sehr forgfältig durch Borstudien auf Papier mit Silberstift, Kreide oder Rötel 2c., auch mit getuschten Tönen vor, Köpfe und Hände meist in der Größe, die sie auf den Gemälden selbst bekommen sollten. (Mit Borliebe ging er etwas unter Lebensgröße.) Auf solchen Stizzen und Etudien sinden sich häufig schriftliche Vermerte über die Farben der Aleider und Stosse, was ich dahin

deuten möchte, daß der Meister Rezepte für seine Untermalungen brauchte. Davon, daß er feine Gie malde bloß nach den Studien formlich vollendete, tann wohl teine Rede fein. Die Genauigteit feiner Berftudien und ein merkwürdiges Formengedächtnis erlaubten ihm wohl, das Bild in seiner Wertstatt auch ohne Modell bis zu einem hoben Grade der Abntichteit zu bringen: ober es ericheint als zweisellos, daß die jeine Durch führung ichließlich doch nach der Ratur geschehen ift - auch hierfur läßt sich der Nachweis aus manchen jest sichtbar gewordenen Abweichungen der Ubervon der Untermalung im Menerschen Madonnenbilde beibringen. Man darf wohl annehmen, daß 3. B. für Dieses Bild die ersten Studien und die lette Malerei nach ben Gesichtern und Sanden ber Familienmit= glieber im Saufe bes Bafcler Stadtichultheißen ent= standen find, mahrend die gange Untermalung, die gange übrige Ausarbeitung (aud) die beiden nachten Rinder in die Wertstatt des Rünftlers zu verlegen fein dürften. Wie m. E. Die etwas gedrückte Unlage der Komposition und speziell der Madonnenfigur mit der umgebenden Nijche nicht aus stilistischer Unbeholfenheit (wovon 1526 bei dem größten Stiliften der deutschen Renaissance nicht mehr gesprochen werden jollte), sondern viel natürlicher aus den Maumverhalt niffen der Haustapelle des Bafeler Etadtichultheißen zu erklären ift, so sollte man auch manche Mängel in den Proportionen und in der Beleuchtung, welche eine ungestörte Atelierarbeit vermeiden fann, auf Rechnung der laftigen Bedingungen setzen, unter denen auch dieses Werk zweifellos entstanden ift.

Auch die eigentliche Maltechnik Solbeins ift zum großen Teil durch außere Echwierigteiten begrengt gewesen. Abgesehen von den immerhin noch etwas mittelalterlichen Traditionen der strengen väterlichen Lehre und der handwertsmäßigen Beidranttheit man der außeren Berhaltniffe, - Die Bubereitung Der Malmittet und andere Mühieligkeiten nahmen viel goldene Beit weg, - abgesehen von alledem war die Stala ber als zuverlässig erprobten garbenpigmente eine fehr viel geringere als in ben folgenden Beiten. Rraftig deckend waren hauptfächlich nur Weiß, Schwarz, Welb, Rot; für Blau und Grün hatte man nur ichwochterperliche Farben, welche behufs Erzielung ber Tiefe mehrfach aufgetragen werden mußten u. f. w. Wenn wir daher an Holbeins Bilbern ein dem heutigen Beschmade nicht mehr gang entsprechendes Überwiegen der Lasuren wahrnehmen, so sollte uns dies nur zu um fo größerer Bewunderung des Meisters veranlassen, ber es verstanden hat, mit so einfachen Mitteln die feinsten Unterschiede des Ausbrucks und der Besichts. farbe miederzugeben."

## John Webber und die Erfindung der Enthographie.

Biermit find nun auch die technischen Beweiß= ftucke erschöpft. Das technische Raisonnement ftugt fich demnach einzig und allein auf diese Beichnungen, pen den prattiidien Denn von wirttil in Ernden, Resultaten dieses sogenannten lithographischen Umdruckversahrens, liegt absolut nichts vor. 3d tunn nicht umbin zu gestehen, daß biefer Umstand ber ganzen Sache einen etwas sonderbaren Anftrich giebt, in Un= betracht beffen man wohl gerechtfertigt ware, fie auf fich felbst beruhen zu laffen. Da fie jedoch, durch die Erwähnung in einem so wichtigen Werke, wie bas von der "Besellschaft" unternommene es ift, eine Bebeutung erhalten hat, die ihr an und für sich nicht gutommt, fo wird es am beften fein, ihr auf ben Grund zu gehen. Mur auf Diefe Weife wird es mog lich fein, einer unhaltbaren und grundlosen Behauptung, die sich sonst, wie manche andere ähnliche, in den Runfthandbüchern vererben möchte, für immer ben Todesstoß zu geben.

Daß aus ben litterarischen Beweisstüden nichts hervorgeht, bedarf taum ber Betonung. bietet teinen Unhaltspunkt, und ber Berichterstatter in Menfels "Minfeum" fagt ausbrudlich, daß "alles gestochen oder radirt" sein soll. Herr König selbst bringt Webbers Bersuche mit benen Simon Schmids in Berbindung, aber lettere waren Sochatzversuche auf Stein, mithin für die Buchbruckerpreffe bestimmt, und hatten mit "Umdruck" nichts zu thun. In feinen weiteren Auseinandersetzungen aber Webters Technit ftellt sodann Herr König allerlei bedenkliche Behaup= tungen auf. Daß die Zeichnung für den lithographi= schen Umdruck nicht auf die Weise bewertstelligt wird wie Herr Ronig fich bas bentt, namlich burch Beichnen auf einem Blatt Papier auf fettiger Unter= lage, - weiß jeder Lithegraph. Allerdings mare es wohl möglich, auch auf dieje Weife etwas fertig gu bringen, follte es jemandem einfallen es zu versuchen, aber der Vorteil der Antographie, daß man die Beich= nung nicht gegenseitig zu maden braucht, ginge ba= durch verloren, und von "lithographischer Kreide" fonnte natürlich feine Rede sein. Das Hauptargu= ment gegen die Theorie des lithographischen Umbrucks bietet aber die Erifteng der Zeichnungen felbst. Um einen lithographischen Umbruck zu bewertstelligen, wird die umzudrudende Beranung. gang gleich wie, auf ein praparirtes Papier gebracht. Die Prapara= tion besteht aus einer auflösbaren Materie, heutzutage meistens Startetleifter. Bit Die Beichnung auf Dieses Papier aufgetragen, fo wird bas Blatt auf einen frischen Stein gelegt und burch die Breffe gezogen,

und des Pavier wird, nachdem es durch Waffer erweilt werden bir behutjam abgeloft. Soll der Um bend gut iem, je muß die Umbruckfarbe auf bem Etetre finen und tein Meit davon auf dem Bapier zurud Meiten. Man tann allerdings auch, zumal von ienen Rederzeichnungen, mit gewöhnlichem geleimtem Edreitvapur Umbrude erzeugen, und Epuren ber Beidenung eber Ednift bleiben alsbann auf dem Papiere guind. Emes folden unvollfommenen Bertabiens tounte fich nun auch Webber bedieut haben; wenn aber seine, noch dazu auf jo plumpe Weise ber aguellien Umdruckzeichnungen beute noch "den Jon ber feinen romanischen Areide" haben, dann möchten idivertich die davon bergestellten lithographischen Trude "unübertrefflich schon, fanft und doch bestimmt" ausgeieben haben.

Zehr naturgemäß drängt fich nun aber hier die Frage auf, was denn wohl diese sonderbaren Webberichen Beichnungen, auf einer Geite in Bleiftift ausgeführt, auf der anderen Seite Dieselbe Darstellung vertehrt in ichwarzer settiger Farbe zeigend, zu bedeuten haben - welchem Umstande sie ihre Entstehung ver-Danten? Richts ift leichter als Die Beantwortung Diefer Frage! -- Es find Dies Die Bogen, welche Webber benutte, um eine Angahl Radirungen auf weichem Grunde - was man auf Englisch soft ground eichings die falte Nadel) neunt auszuführen. Man tann auf Dieje Weise Bleistiftzeichnungen fehr gut nachahmen, und das Verfahren war gerade zu Ende des letten Sahrhunderts besonders im Schwunge. 3. S. Tijdbein jun. führte eine Angahl folder Blatter aus, und in England wurde die Methode unter anderen von Sawren Gilpin gepflegt. Reuer= dings hat Maron in Franticich sich berselben bedient und eine Beschreibung, nebst Probeblatt, findet sich in Maxime Latinine's Traite. Die Prozedur ift turg folgende. Man grundit die Platte mit einem Dech furme, der jur Salite mit Jolg versett ift, und räuchert auf die gewöhnliche Weise (was übrigens gar nicht nötig ist). Über die Platte spannt man ein dunnes Popier, welches ein Morn hat weswegen Webler Junes Echreibpapier mahlte, mährend er zu icinen anderen Zeichnungen, nach Herrn König, "Belinpapier" vorzog), und auf diesem führt man die Zeichnung mit Bleistift aus, gerade wie man auch ionn out Popor zeichnen würde. Das Korn des Papieres bringt in ben weichen Abgrund ein, ftarter ober schwächer, je nachdem man aufdrückt, und hebt ter beweiter Entirmung den Abgrund von den bezeichneten Stellen ab. Das Resultat auf bem Papier ift eine Bleiftiftzeichnung auf ber einen Seite, und The first ma, umgetchet und in settiger schwaror to local to half letteres wenn man nicht stark geräuchert hat, auf der anderen Seite. Natürlich muß man sich während des Zeichnens eines Handbrettes bedienen, damit man den Abgrund nicht verlest, wo er stehen bleiben soll. Nach vollendeter Zeichnung wird die Platte wie gewöhnlich geätt. Das Fertigmachen tann entweder durch nochmaliges Zeichnen auf weichen Grund oder durch Punktirung, u. s. w. bewertstelligt werden.

Dbige Auseinandersetzung erklärt die doppelten Beichnungen, wie fie fich in Geren Könige Cammlung finden, auf die einfachste Beise und benimmt ber lithographischen Umdruckshypothese allen Grund und Boden, scheidet also auch Webber wieder aus der Geschichte der Lithographie aus, in die er ungerecht= fertigter Beise eingeführt worden ist. Um aber die Angelegenheit endgültig jum Schluffe ju bringen, wäre es doch wünschenswert, die Webberschen Drucke selbst Zeugnis ablegen zu lassen. Ich erlaube mir daher, alle Vorsteher öffentlicher Kabinette und Eigentümer von Privatsammlungen zu bitten, sie möchten an diefer Stelle bon etwa in ihren Sanden befindlichen Exemplaren Nachricht und Beschreibung geben. Um die Sache zu erleichtern, füge ich noch eine Liste der Radirungen bei, welche Webber, nach den Zeichnungen in Herrn Rönigs Besit zu urteilen. ausgeführt haben muß. Natürlich ift damit nicht ge= fagt, daß diese Liste Webbers Wert erschöpfe.

Bofron, 30. Juli 1887. C. Rochler.

#### Sifte der Webberschen Radirungen.

- 1. Le Bannanier (eines der in Meusels "Museum" erwähnten Blätter). Indische Hütte in einem Palmenwalde, ein Mann tommt lints zwischen den Bäumen heraus. (Herr König besitzt hiervon zwei Zeichnungen, deren eine er, von der Gegenseite außseschnut, als nicht gelungen bezeichnet, als wohl die Zeichnung zu einer mißratenen und daher verworsenen Platte.)
- 2. Le Palmier à l'Eventail (bas andere im "Museum" beschriebene Blatt). Indischer Wald; ein Mädchen sitzt links unter den Bäumen, neben sich ein Körbchen. Zwischen den Steinen in der Mitte des Vordergrundes bezeichnet: W R.

Nach dem Bericht in Meusels "Museum" waren diese Blätter mit der Hand kolorirt und die Ausschlichen waren mit Bleistift hinzugefügt, mit dem Zusatz. J. Webber del. 1788. Zedes Blatt maß 15 Zoll in die Höche und 11 Zoll in die Breite. Preis per Blatt eine halbe Guinee.

- 3. Der Büffelhirte. Ansiedelung an einem Palmenwalde. Bezeichnet J. Wohler. 1792.
- 4. Polargegend. Zwei Schiffe im Eis, auf letterem eine Robbenherbe.

- 5. Begräbnisplat auf den Südfeeinseln. Hohes Leichengerüft in einem Balde, ein Mann fitzt am Boden, nach rechts gewendet. (Eine andere Zeichenung desselben Gegenstandes, mit Barianten, beschreibt Herr König als im Revers nicht gelungen.)
- 6. Indische Pirogue, von zwei Männern und zwei Frauen gesührt. (Als Zeichnung mit Revers ebenfalls zweimal vorhanden, das eine Mal gegenseitig und "nicht gelungen".)
- 7. Stadt an einer Bucht. Rechts ein Schloß auf einer Anhöhe, und andere Gebäude. (Als Zeichenung mit Revers zweimal vorhanden, das eine Mal "nicht gelungen".
- 8. Wohnhaus und Trockenhütte an der Südspige Neuhollands. Rechts eine Bucht am Juß einer bewaldeten Söhe. Neiche Staffage von Männern, Frauen, Kindern und Hunden.
- 9. Polargegend. Gespann von füns Hunden vor einem nach rechts sahrenden Schlitten, neben welchem ein Mann mit Schneeschuhen geht. Im Mittelgrunde Wohnungen und Wirtschaftsgebände, im Hintergrunde hohes Gebirge.
- 10. Waldige und selsige Muste von Japan mit einem Hasenplat, über welchem zwei Flaggen auf Stangen aufgehißt sind. Gine Treppe führt links zu einem Gebäube. Links im Borbergrunde fährt ein Schiffer in einem Boote, in welchem sich zwei Perssonen befinden.
- 11. Felsengebirge, am Fuße dicht bewalsbet, eine weite Bucht einschließend, auf welcher die beiden Schiffe Resolution und Discovery von unzähligen Canots und Piroguen umgeben sind. Rechts am User Wohnungen von Eingeborenen, von denen mehrere ihre Boote besteigen. Ju der Mitte des Borbergrundes eine Pirogue von drei Ruderern gesführt und drei andere Männer. Rechts am User ein stehender Mann neben einer am Boden sißenden Frau, vor welcher ein Kind steht.
- 12. Ein Fluß, der sich zwischen teils bewaldeten, teils kahlen Gebirgen in Krümmungen hinzieht. Am User links Indianerwohnungen. Auf dem Wasser ein Canot mit zwei Ruderern. Im Vordergrunde rechts ein stehender Mann neben einer sitzenden Frau.
- 13. Dorf auf den Südseeinseln. Rechts ein mit Baumrinden umzäunter Garten; eine Frau tritt aus der Straße hinter demselben auf den freien Plag. Rechts im Bordergrunde eine auf einer Hürde figende Frau, vor welcher ein Kind steht.
- 14. Gebirgiges, waldiges Ufer auf Reufeeland, auf welchem zwei Belte aufgeschlagen find; rechts auf dem Meere die beiden Schiffe (Resolution und Discovery?); am Ufer und in Canots reiche Staffage von Indianern. In der Mitte des Borders

grundes zwei bewaffnete Wilde; rechts von denselben eine auf der Erde kauernde Frau.

15. Begräbnisplat auf ben Sübfeeinfeln, in einem Palmen und Mimojenwalde. Jas Leichensgerüft fteht unter einem auf Holzstangen ruhenden Schilfbache und ift ringsumher mit einer niederen Ginsfriedigung von Baumrinde umgeben. Zu den Füßen der Leiche steht links ein Mann mit einem Korbe.

Die Größe der Blatter variirt von 26,5 bis 30 cm in einer Richtung, von 36 bis 40 in der anderen.

#### Noch Einiges über Lieven de Rey!.

Aus hollandischen Archiven haben fich neuerdings weitere Lebensnachrichten über Lieben be Ren, ben Baumeister der berühmten Kleischhalle zu Saarlem, zu Tage fördern laffen. Terfelbe war in Gent ge boren, also tein Hollander von Abfunft, und gehörte einer Familie an, die ihres evangelischen Glaubens wegen die Heimat verlaffen hatte und nach England gezogen war. Er vermählte sich am 21. August 1585 mit Catelyne be Caluwe, die gleichfalls aus Bent ge= bürtig war. Drei seiner Kinder wurden in London geboren, das jungste gegen Ende des Jahres 1590. Bald darauf kehrte die Familie in ihr Baterland guruck, und Meister Lieven de Ren ließ sich mit seinen drei Brüdern Willem, Michiel und Isaac und feiner Schwefter Sanneten zu haarlem nieder. Sämmtliche Gefchwifter waren damals bereits vermählt.

Durch sein Tatent gewann der vlämische Meister rasch die Ausmerksamkeit und Anerkennung der städtisschen Regierung. Schon am 3. Juli 1593 wurde er in Haarlem zum Stads-Timmerman en Steenhouwer ernannt. Auf diese Ernennung bezieht sich ein erhaltenes Aktenstück, dessen Inhalt wir hier wörtlich wiedergeben:

"Burgermeesteren ende regeerders der stadt Haarlem bevindende goede experientie aen Mr. Lieven de Key, zoe in sijnen handtwerk van steenhouden, als ordonnantiën van timmeragie, Hebben denzelven met advys van Scepenen der voorseyde stadt aengenomen in dienste van der Stadt, tot sulcken werck tzij steenhouden ofte metselen, als noodich wesen zal, Ende ten eynde hij aende voorseyde stadt vastelijck verbonden sal blijven hebben hem boven zijnen dachgelden ende vrije wooninge, jaerlijck toegevoecht tot een pensioen de somme van Tweentzeventich ponden tot XI grooter vlaems

<sup>1:</sup> Egi. "Ter Franz Hals der holländischen Architet tur" in der Kunsichrenit 1885, und De Vleeschhal te Haarlem en haar Bouwmeester door C. J. Gonnet. Bouwkundig Weekblad. 1886.

tpoudt, die den Tresorier deser stadt geordonneert weerdt bij desen, hem telcken jaere, innegegaen op Meydage anno XVc drieent negentich voorleden, te betaelen, dewelcke hem in vuytgeven zijnder reeckeninge sullen werden geleden ende gepasseert, Midts voor t'eerste, beneffens desen ofte copie van dien, overbrengende quitantie, ende dan alleenlijck quictantie, op welcke toegeseyde pensioen den voorseyden Mr. Lieven hem aen den voorseyden Stadt in dienste verbonden heeft, Sonder daer vuyte in andere plaatsen, buyten consent van Burgermeesteren te moegen vertrecken of hem aen anderen verbinden. Actum op Burgermeesteren Camere den Derden July anno XVc Drie ende Tnegentich, Bii Adriaan van Berckenroede, Willem Deyman, Gerijt Willemsz., ende Jan Schatter, Burgermeesteren in Haerlem" (1593).

Nachdem Lieven de Ken in seiner neuen Keimat Gebäude wie die Stadtwaag!) und die Fleischhalle ausgesuhrt batte, sahen sich die dantbaren Bürgers meister verantast, um den Künstler an ihren Ert zu seiseln, sein Eintommen um mehr als das Toppelte zu erhoben. Das hieraus bezügliche Altenstück, welches sich gleichialls erhalten hat, sautet:

"Burgermeesteren ende regeerders der stadt Haerlem, hebben in regardt van de menichvuldige besoingnen ende goede diensten, by Mr. Lieven de Key deser Stadts meester metselaer, den stadt gedaen ende noch te doen, zijn voorgaende pensioen van Tweentzeventich ponden tsjaers, geaugmenteert ende verhoocht tot hondert vijftich ponden jaerlijcx, Innegegaen van Meydage anno XVIc ende negen, Die den Tresorier deser Stadt geordonneert werdt hem te betalen, ende in vuytgeven sijnder reeckenninge geleden ende gepasseert zullen werden, Midts beneffens desen of doubelt van dien overbrengende behoorlijcke quictantie. Ende midts dat den voorseyden Mr. Lieven aen de Stadt verbonden zal blijven als voren, Actum den VIII sten Aprilis anno XVIc ende thien, Bij Jehan de Waal, Maerten Ruychaver, Johan Colterman ende Pieter Schoudt, burgermeesteren der Stadt Haerlem." (1610).

Bon einigen Reisen nach Lenden abgesehen, ident der Meister unnnterbrochen in Haarlem ge lebt zu haben. Am 30. Oktober 1618 fand seine zweite Berniblung mit Barbel van der Gede, der Lätze eines Meanries Regoot, in der dortigen resormirten Kirche itzet. Auch diese ebenfalls aus Gent pekantige Arm bat er augenscheinlich überlebt,

denn in seinem Testamente vom 16. Juli 1627 ist von einer Gattin nicht die Rede. Der Könstler war damals schon alt und sehr hinfällig, obwohl, wie das Testament ausdrücklich hervorhebt, bei vollkommen tlarem Verstande. Wenige Tage darauf starb er und ward am 24. Inli 1627 in der Großen Kirche zu Haarlem bestattet. Von zahlreichen Kindern überstebten sechs — zwei Sohne, Abraham und Jakob de Ken, und vier Töchter, Josina, Sara, Margareta und Magdalena de Ken, — den Vater. Es ist mir nicht betannt, ob eins dieser Kinder dem tünstlerischen Beruse angehört hat.

Umfterdam, 14. September 1887.

Georg Galland.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Ansterreichischer Kunstverein. In der neuerössenen Tagesansstellung sinden wir an erster Stelle Tschautsches "Harald" nach Ublands gleichnamiger Ballade. Ter Hebreitet mit seinem Keergeiolge in stiller Mondacht durch Bald wie Alur, da naht der Eisen teichte Schau und um gantelt in wechselvollem Reigen die Krieger, die sie "all das hin im Feenland". Ter Klinstler hat diesen duitigen Borwurf in ganz seinsimmiger Weise bebandelt; der Ion ist zart, viellteicht etwas zu ängstlich zart, die Zeichnung namentlich im Racken der schwebenden weibtichen Gestalten voll Annut und Grazie: nur ist es tein Mondlicht, das die helben Wesen beschent; die Farbe ist zu thar und die Modellirung zu bestimmt und durchsichtig; doch beeinträchtigt diese koloristische Freiheit, die sich der Künstler erlaubt hat, wenig den Wedellaut, in welchem uns die ganze Komposition ent gegentrin. And ein zweites Gemäßte von Ischausich, Jonlle" ein Basserhäulein nech einen schlasenden Kischer zeigt ieines Empjuden in der Farbentönung und Modellirung.

— Zwei Strandbilder von K. durch das die interessivten uns durch die gesstool hingesetzten Staffagen und die stimmungswolle Lustreispertive. Tie "Ereneninsel" von E. Kansinatun; zurte Valurione und Einen Ährlich esselben Wertrag zeigen die norwegischen Landschaften von N. Kansinaum; zurte Valurione und Einen Ährlich einen Kortrag zeigen die norwegischen Landschaften von N. Kansinaum: zurte Valurione und eines Detail sinden mir dagegen wieder in d. Landschaften, darunter das "Baptsseltunden Wartrafter" mit seinem reizvolien Mozistenschmud und dem sarbenteichen Marmorzgetäsel. Auch ein dorzsiglicher Schmitzen werten werden der Erleich von Kriegern, darunter das "Baptsseltund und dem sarbenteichen Marmorzgetäsel. Auch ein dorzsiglicher Schwiese und bedentlichen Abeiteltung sich wir einem "Farennsolf" leiber aus bereitlichen Abeiteltung sich wir einem Kriegen ber Aussiellung eingelne der Kliegers. Der talenwolle E. Berger Münden zeigen der Klieger in berziellung eine der klieger als Illianee". Ibe Klieger und

### Dom Kunstmarkt.

Arantjurfer Aunstauftion. Um 14 November sindet Lei Rusold Bangel in Frantsur a. M. eine Versteigerung von Gemalden bervorragender moderner Meister fratt. Es sind Vildebrandt, Ferd. Keller, Berjehlag, Andreett, Lessip, Gadr. Mag, Ihnnann, Vinea Bödlin, Harburger, E F. Lessing, Passini, Lenbach barunter. Ein Katalog liegt zur Zeit noch nicht vor.

#### Zeitschriften

Kunst und Gewerbe. X. Heft.

Das Kunstgewerbe auf der Kunstausstellung zu Venedig Von H. Billung (Mit Albild). Ein einentalisches Gebrauchsmesser des 13 Jahrb. Von F. S. Lierder, "Mit Vhehild.). Ausstellung von deutschen Kunstsenam bearbeiten m. Karlsruhe. Mit Abbild.)

m Karlsruhe Mit Abbild!

Architektonische Rundschau. III Liefg. 12.

Villa Glaser in Mannheim. Von F. Habich. — Entwurf zur Wiederheistellung des "die ken Turmes" in Esslingen. Von C. Dollinger. — Schloss Csäky in Szepes-Görgö. Von H. Adam Haus in Utrecht von F. Ewerbeck. Propekt zu einem Denkmal für Wilh. Seyfferth. Von H. Licht. — Haus in Stuttgart. Von Lambert u. Stahl. — Rathaus in La-Ferté-sous-Jouarre. Von Héneux.

in La-Ferté-sous-Jouarre. Von Héneux Architektonische Rundschau. IV. Liefg. 1.

Banghaus Suermondt bei Aachen Umban und Eigenzung von Prot Ewerbeck Haus Rosenthal in Wuizburg, etbaut von H. Th. Schmidt in Frankfurt a. M. — Gartnerwohnung der Villa Kann in Enge bei Zürich; erbaut von Chiodera u. Tschudy. — Das Shitungshaus am Schottenring in Wien, erbaut von Fr. v. Schmidt. — Badeanstalt und Kasino in Vittal, erbaut von Ch. Garnier. — Entwurf für das Geschäftshaus der Lebensversicherungsgesellschaft "Equitable" in Berlin, von Schmieden, von Weltzen und Speer.

Das Möbel. Von Lambert & Stahl, Heft 3 n. 4.

Schlosssaul P. Juri). Remarks be Bank. Norwegis her Stull. Remarks be less et. Remarks he steilheister Gotzsche W. am rame. Stable fa Jamh. Betten and

Kred 17 des 10 Justh The Academy. Nr. 806.

Art Books | L. .... W. H. James Weale. to de l'art an len en Beigique. Von

Gewerbehalle. 11. Heft.

Nanthusbeler at New 2n. telen von H. Leruw Standuhr, entw. von H. Bubeck, ausgef. von H. Hartmann. — Metallarbeiten des 17. Jahrh., aufgen. von Prof. Lacher in Graz. — Gravirte Ornamente von einem chines. Gefüsse im k. k. Museum Wien, aufgen. von W. Kolar. — Entwürfe zu Schmuckgegenständen, von L. Beschor. — Schrank von Rinaldo Baretti in Florenz. — Konzertprogramm, entworfen von F. Stuck.

L'Art. Nr. 562.

Marc Antoine Raimondi. Von H. Delaborde. — Lettres de Sebastiano del Piombo à Michel Ange. Von Gaetano Milanesi. — Gerard Ter Borch et sa famille. Von E Michel. (Mit Abbild.)

Der Kirchenschmuck. Nr. 10. Kunstbetrachtungen auf einer Reise nach Spanien. (Mit Abbild – Friedrich Overbeck

### Inserate.

## AD. BRAUN & Cie. in DORNACH i. Els. und PARIS, Modellirwachs

photogr. Kunstanstalt und Verlagshandlung.

Soeben erscheint in neuer bedeutend vermehrter Auflage der

### vollständige Verlagskatalog

unserer sämtlichen unveränderlichen Kohlephotographien und Heliogravüren nach Gemälden, Handzeichnungen und Skulpturen älterer und neuerer Meister. Ein Band von ca. 600 Seiten gr. Okt. mit mehreren Illustrationen. Preis geh. Mk. 4.—; geb. Mk. 4.80.

Das Verzeichnis der bei uns bisher erschienenen und im kompleten Verlagskatalog beschriebenen Publikationen wird auf Verlangen gratis und franko zugeschickt. (38)

Dornach i. Els., Dezember 1886.

Die Verlagshandlung Ad. Braun & Cie.

Alleiniger Vertreter mit Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vert Lager der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen.(11)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes. namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen, Einrahmungen.

## Gemäldesaal in Frankfurt a

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Anton Springer

### Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. S. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. kart. M. 21.

in Halbfranzband M. 26. -.

(4)

von M. THAUSING.

kart. M. 20; in Halbfranzband M. 24. -

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler, Düsseldorf. (10)

Kupferstiche,

Holzschnitte und Originalzeichnungen

### Alter Meister. Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

### Amsler & Ruthardt,

Kunstantiquariat, Berlin, W., Behrenstr. 29a.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. Soeben erschien:

### Schulausgabe

der

### Kunsthistorischen Bilderbogen

auch unter dem Titel

Bilderatlas zur Einführung

### Kunstgeschichte

Richard Graul.

104 Seiten. gr. 4. mit 489 Abbildungen, cart. M. 3. 60

Für die Bedürfnisse des ersten Unterrichts in der Kunstgeschichte bietet diese Bil-Geschichte seines Lebens und seiner Kunst derreihe ein mehr als ausreichendes Ma-

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden Das Textbuch zu diesem Atlas wird Angr. 8. Mit, -; in Halbfranzband M. 24. - fang November erscheinen: 7 Bogen 8. geb. M. I. 40.

## H. G. Gutekunf's Kunf-Auktion in Stuttgart No. 37.

Gegen Mitte Movember Berfteigerung der berühmten

## Antiquitäten-Sammlung

des herrn Professors Dr. Otto Seyffer in Stuttaart.

Rataloge: gewöhnliche Ausgabe gratis gegen Ginsendung des Portos, illustrirte Ausgabe mit M. 6,30 franto.

S. G. Gutekunft, Kunftbandlung, Elgaftraße 1b.

### F. Vieweg Editeur.

(Bouillon & Vieweg Successeurs.)

67, rue de Richelieu à Paris.

Soehen erschien:

### Manuel

### l'amateur d'estampes

1. un dictionnaire des graveurs de toutes les nations;

un répertoire des estampes dont les auteurs ne sont connus que par des marques figurées;

3. un dictionnaire des monogrammes des graveurs;

4. une table des peintres, sculpteurs, architectes et dessinateurs:

5. une tables méthodique des estampes décrites dans le Dictionnaire des graveurs et dans le Répertoire;

et précédé de

### considérations sur l'histoire de la grayure

ses divers procédés, le choix des estampes, et la manière de les conserver par M. Ch. Le Blanc.

Ouvrage destiné à faire suite au

#### Manuel du libraire et de l'amateur de livres par M. J.-Ch. Brunet.

10e Livraison: Pencz-Proger. gr. in -8. Fr. 4.50.

Nach längerer Unterbrechung bieten wir hier den Liebhabern die Fortsetzung des allgemein beliebten Manuel.

Die weiteren Lieferungen sind im Manuskript bereits fertig gestellt, sodass der praktische Führer in kurzer Zeit vollendet sein wird. - Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. (2)

Paris, Oktober 1887.

F. Vieweg, Bouillon & Vieweg Successeurs. Neuer Verlag von E. A. Seemann, Leipzig.

## Grundzüge der Kunstgeschichte

Anton Springer.

Textbuch zur Handausgabe der Kunsthistorischen Bilderbogen. Dritte verbefferte Auflage des Textbuchs.

I. Das Altertum.

112 Seiten gr. 8. eleg. geb. M 1. 35.

Das 2. Bändchen, Mittelalter, wird bis zum Februar n.J. erscheinen, die beiden folgenden im Frühjahr.

### Die Anfänge

### statuarischen Gruppe

Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Plastik von

Bruno Sauer

82 Seiten gr. 8. brosch. 2 Mark.

Soeben erschien in unserem Verlage:

## Hubert Herkomer's .. Miss Grant"

Eigenhändige Radirung des Künstlers nach seinem berühmten Gemälde der Jubiläums-Kunstausstellung

#### Bildgrösse: $49 \times 37$ cm.

150 Künstlerdrucke auf Pergament à M. 216.

350 Künstlerdrucke auf Japanpapier à M. 130.

Sämtliche Drucke sind in England auf des Künstlers eigener Presse hergestellt und von demselben eigenhändig unterzeichnet

Berlin, Ende Oktober 1887.

### Amsler & Ruthardt

(Gebrüder Meder) Kunsthandlung und Kunstantlquariat.

# Eduard von Steinles künstlerischer Nachlaß.

Unter Leitung der unterzeichneten Kunsthandlung gesangt am 7. n. 8. November 1887 im Hörsasle der Bolntechnischen Geschlichaft – neue Mainzerstraße Ar. 49 – 311 Franksurt a. M. der tünstlerische Nachlaß des versurertenen Herrn Eduard Ritter von Steinle, Prosessor der Maleren am Lädelschen Kunstinstatte zu Franksurt a. M., Ritter hoher Orden etc. etc. jur Berfteigerung

Terjelbe enthalt eine umfangreiche Angahl vollendeter Aquarelle, Handzeichnungen und Kartons, sowie einige 2. somalde und viele figurliche, Alt, Gewand- und Landschaftsstudien, welche insgesamt ein getreues Bild aus allen Epochen in nach Go schriften bei bageschiedenen Altmeisters der flaistichen, deutschen Kunftrichtung dieses Jahrhunderts geben.

Im Anichtuffe an des Meisters eigene Arbeiten kommen noch folde zeitgenöffischer, mit ihm befreundet ge-Deffentliche Austellung am 4., 5. u. 6. November von 10-1 Uhr Bormittags.

Kataloge, joweit vorrätig, durch

J. A. G. Prestel, Kunsthandlung Frankfurt am Main.

1887/88.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lükow

und Urthur Pabst

Wient Chereffanungaffe 25

Berlin, W. Kurfurftenftrage 5.

Erpedition:

Leipzig: E. 21. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. H. Kühl, Jagerftr. 75.

Die Kunnickronif ericheint von Oftober bis Ende Juni wochentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Jaze und fint er Verlindung mit dem Kunnigewerbeblatt balbigbelich 6 Mark, obne dasselbe ganzichtlich 8 Mark. — Inferate, a. 50 pr. jur die dieupzitige Pentselle, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Baasenstein & Vogler in Ceipzig, Wien, Beifen, Munchen u. 1. w. an

Inhalt Aubrer durch die Sebalduskirche in Rurnberg — Berkomers Radirung der Miß Grant. — Salzenberg f. - Berkiner Kanntau, teilungen. Uusstellungen im Berkiner Kunfigewerbentuseum. — Matesto's Bild "Ebrifti letzter Sang vom Abendutabl.", Dr. Schliem inn., Basse in München, Frequenz der Verliner Kunftafadentie; B. Schneider in Kassel; Munchen. Kunftauktionen in Berkin und Stackbelm. Seit ihriten. — Inserate.

#### führer durch die Sebaldusfirche in Mürnberg.

In Nr. 24 des 21. Jahrganges der Kunstchronit war ein Artifel des "Fränkischen Kurier" abgedruckt, der in lanniger Weise die Wunderlichteiten und Berstehrtheiten des den Besuchern der Sebalduskirche in Nürnberg zur Führung und Orientirung dienenden Zettels aufzählte, und mit dem Wunsche schloß, daß jener so schnell als möglich verschwinden und einem von den verschiedenen groben Fehlern besreiten Führer Plat machen möge.

Ein folder ift nunmehr erschienen und dürfte, da eine Reihe irriger Angaben, die in allen Beichreibungen der Rirche spuken, darin richtig gestellt find, ein allgemeineres Interesse beauspruchen. Die Beschreibung beschräntt sich auf das Innere der Rirche und läßt das Außere mit seinem reichen und inter= effanten Stulptmenichmucke gang unberücksichtigt. Wir werden zunächst in die Löffelholzkapelle geführt, die zu dem älteren, westlichen Teile der Sebaldustirche gehört, mit deren Erbauung in der ersten Hälfte des 13. Jahr= hunderts begonnen wurde. 1256 ftand der Haupt= ban fertig da, erft 1274 fand die Weihung der Et. Peters: oder Löffelholzkapelle ftatt. Unter diefer um fünf Stufen erhöhten Kapelle ift eine Arnpta und über jener liegt eine zweite Rapelle, die das Engels= chörlein genannt wird. Diese alteren Teile zeigen ben Stil bes Überganges von ber romanischen gur goti= ichen Bauweise, während der hohe Oftchor in den Jahren 1361 bis 1377 im ausgebildeten gotischen Stile erbaut wurde. Er liegt bekanntlich nicht mit

dem westlichen Teile in einer Axe, sondern ift ein wenig nach Norden geneigt. In der Löffelholzkapelle steht ein bronzenes Taufbeden, das früher allgemein als der ältefte Bronzeguß Nürnbergs galt, da man es für jenes Beden hielt, in welchem am 11. April 1361 Raifer Wenzel getauft wurde. Es wurde jedoch schon darauf hingewiesen, daß dasfelbe aus Stilgrunden gar nicht vor der Mitte des 15. Jahrhunderts ent= standen fein könne. Es tam an Stelle bes alten uns unbefannten Taufbedens ober Tauffteins in bas Schiff ber Rirche, um bann am Unfange biefes Sahr= hunderts in der Löffelholzkapelle aufgestellt zu werden. Der Hochaltar derselben ist dem Andenken der 1453 verstorbenen Annigunde Losselholz geweiht und zeigt in dem Mittelschreine in plastischer Darstellung zwei Scenen aus dem Martyrium der heil. Natharina, schön angeordnete und lebendig durchgeführte Gruppen, während die inneren Klügelgemälde die Disputation der Heiligen mit den heidnischen Philosophen und Die Berbrennung dieser von ihr betehrten Männer, die äußeren die Anbetung der Könige und den beil Georg im Rampfe mit dem Drachen barftellen. Besonders die äußeren Darstellungen sind, wie die mit Bruftbildern von Beiligen geschmudten Predellaflügel, stark übermalt. Die Innenbilder find bemerkenswert wegen bes niederländischen Ginfluffes, ber fich hier zum erstenmal in der frantischen Malerei zeigt. Gang durch Übermalung verdorben sind drei der Mitte des 15. Jahrhunderts angehorende Gemalde Diefer Echule an der Sudwand der Rapelle: Die Beigelung Chrifti. seine Dornenkrönung und die Berkundigung Maria

Gine am erften Pfeiter Des Schiffes hangende Kronung der Maria ift nach dem Solgidmitte des Marienlebens Durers von einem seiner, etwas an Rulmbach erinnernden Nochabmer gemalt. Bon großer Bebeutung ift bas am gweiten Pieiter ftebende Halleriche Altarchen, bas arone Bermandtichaft zeigt mit dem herrlichen, aus der Managertiede stammenden Tucherschen Altare ber Brauentir die, ja wie uns scheint, als ein Jugendwert von dem Meiner Dieses Wertes angesprochen werden kann. Bein not mit beiden, wenn auch etwas jünger, ift en zierliches Alfarchen in der Johannestirche auf Dem Ariechofe. Die Entstehung des Hallerschen Al turdens wird in die Jahre 1430 bis 1440 fallen, ogen feinen großen Borganger, ben in den Jahren 1415 bis 1422 entstandenen Imboffichen Altar in der Vorengtirche zeichnet es fich durch einen stärkeren Naturalismus und eine gesteigerte Glut und Leucht: traft des Rotorits aus. Als Mittelftufe grifchen beiden find die Flügelgemälde des Theotarusaltares in der Lorenzfirche und ein aus der heil. Arenzfirche stammendes, jest in der Satriftei der Jatobsfirche pargendes Wert mit mannlichen und weiblichen Beiligen angufeben, gleichfalls eine Stiftung ber Ta milie Halter. -- Chriftus om Arenze mit Maria und Johannes zu Geiten erscheinen auf der Mitteltafel Des Altarchens, deffen bewegliches Flügelpaar außen Chrifti Gebet im Garten Gethsemane, innen die beil. Matharina und die beil. Barbara zeigt. Die beiden festen Stügel enthalten die Beiligen Erasmus und Eine in der Rabe hangende Geburt Christi mit den Marialien, eine Gedenktafel des 1478 ber= ttorbenen Utrich Stard, ist leider durch Abermalung gänglich verdorben und wird barum auf dem Bettel nicht genannt. Ein wohlerhaltenes ichones Bild diejes Inhalts hängt in der Lorenztirche. — Schlecht er= halten ift die am gegenüberftebenden Bfeiler ftebende Mreugiddeprung, eine vortreffliche, an die Stationen erinnernde Arbeit des Aldam Kraft, die früher in der alten Stadtgrabenmauer am Steig eingemauert war ....d zu Anjung unieres Jahrhunderts hierher versetzt wurde. - Un die Pfeiler lehnen fich fteinerne Bei= ligenstatuen mit den Wappen der Stifter. Gegenüber dem von Paulus Bolfamer geftifteten beil. Gebald ift . 1 P. I Rielings Entwurf von Lorenz Rotermundt 1. 20 Weit. 1859 errichtete ichone Mangel angebracht. In bem Rangelpfeiler hängt die aus dem Ende des In. ober dem Anfange des 17. Jahrhunderts stam= mende Ropie der im Germanischen Nationalmuseum " hndere n Beweimung Christi von Dürer, eine Holz ichuheriche Stiftung, die fich fpater im Besite ber a milit Beller Leiand, dann von den Boifferees er= worben und ichließlich durch König Ludwig I. für And the party of an white.

In der Mitte des Oftchores steht das Grabmal des heil. Sebald, das Peter Bifcher mit feinen Göhnen in den Jahren 1508 bis 1519 in Bronze goß, jenes Wunderwerk der Kunft, in dem die nordische Plastik ihre höchsten Triumphe feierte. Das Meisterwert erhebt sich als ein von drei Ruppeln befröntes, von zwölf Schnecken und vier Delphinen getragenes Maufoleum und umschließt den mit filbernen Platten belegten Sarg. Die beiben Langseiten bes Sockels zieren vier Reliefs mit Wunderthaten bes Beiligen, an den Schmalfeiten find beffen und bes Meifters Beter Bifcher Statuetten aufgeftellt. Ringsum fteben auf schlanten Säulen, beren Tuße mit figurlichem, bas Beidentum andeutendem Schmucke versehen find, die zwolf Apostel: Petrus und Andreas im Often, Thomas, Jakobus der Jüngere, Bartholomäus und Simon im Morden, Matthäus und Judas Thaddaus im Besten, Paulus, Philippus, Jakobus der Altere und Johannes im Guden: weiter oben gwölf fleinere Figuren, Ber= fünder der Lehre des Heilands, der als Anäblein mit der Weltkugel die mittlere Auppel front.

Rach dieser Schilderung werden die an den benachbarten Pfeilern angebrachten Werte aufgeführt, eine schöne in Holz geschnitte Madouna mit dem Minde und Engeln aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, eine kleine, wahrscheinlich von Hermann Vischer, bem ältesten Cohne Peter Bischers, in Bronze gegoffene Madonna, ferner die als lette Arbeit des Beit Stoß geltende, aus dem Jahre 1526 stammende Arenges: gruppe über dem im Jahre 1821 nach Beideloffs Beich= nung gefertigten Hochaltare, zwei Gemälde ber franfischen Schule aus der Mitte des 15. Jahrhunderts mit der Geburt Christi und der heil. Anna selbdritt, Imhofsche Stiftungen, und eine Areuzschleppung vom Jahre 1485, ein figurenreiches Gemälde in der Art des Wolgemut. Es jolgt die nach einer in Berlin befindlichen Zeichnung Dürers vom Jahre 1511 von Hand von Kulmbach 1513 gemalte Tuchertafel, in deren Mitte, eingeschlossen von der heil. Katharina und der heil. Barbara, die von Engeln gefrönte Maria mit dem Kinde thront, während auf dem linken Flügel Johannes der Täufer und der heil. Hieronnmus, auf dem rechten der Apostel Petrus und der heil. Laurentius mit bem Stifter bes Bilbes Lorenz Tucher erscheinen. Das ewige Licht, das hier in der im Jahre 1657 gegoffenen Messinglampe brennt gewiß ein feltener Anblick in einer protestantischen Rirche -- wurde im Jahre 1400 von Sebald Tucher gestiftet.

Der zwischen ber Tucherschen Gedächtnistafel, auf der der Tod ein Spruchband mit den Worten: "Was ir seit das was ich Und was ich bin das wert ir" hält, und dem Tucherschen Altare mit dem 1659 von

Matthäus Merian dem Züngeren gemalten Ecce homo bangende, erft feit einigen Wochen hier angebrachte Gobelin mit der Krenzfindung und Krenzprobe ge= hört dem erften Drittel des 15. Jahrhunderts an. Er ist einer ber vielen fostbaren, zum Teil aus dem 14. Jahrhundert stammenden Gobelins dieser Rirche, die alljährlich einmal, am Lirchweihseste, an den Wänden prangen und Scenen aus dem Leben des heil. Sebald, der heil. Ratharina, die Beschichte des verlorenen Sohnes u. a. zeigen. -- Gehr beschädigt ist das hinter dem Tucherschen Altare befindliche Wandgemälde mit dem Abendmahl, der Jußwajchung, dem Gebet am Elberge und der Gestalt Des im Jahre 1423 versterbenen Stifters Sans Starf. Auch das dem Beginne des 15. Jahrhunderts angehörende intereffante, von den Familien Groland und Muffel gestistete figurenreiche steinerne Saframentshäuschen hat durch die Zeit sehr gelitten. Propst Melchior Pfinging wollte es im Jahre 1514 aus der Rirche entfernen, aber die Nachkommen der Stifter verwahrten sich energisch dagegen, und so blieb es stehen. Wie dieses so bedarf auch der daneben stehende St. Petrusaltar einer gründlichen Restauration. Bon den, Scenen aus der Lebens= und Leidensgeschichte des heil. Petrus darstellenden, sehr charakteristischen Flügel= bildern des Wolgemut find leider die meisten gang ruinirt.

Daß Beit Stoß und nicht Adam Araft der Meister ber nun folgenden drei fehr realistisch ausgeführten großen Steinreliefs war, fann nunmehr als ausgemachte Sache gelten, fein Monogramm und die Jahresjahl befinden sich auf dem Schwerte eines der Schergen auf der Darstellung der Gefangennahme Christi; die beiden anderen Darstellungen sind Christus am Elberge und bas beilige Abendmaht. Die lettere ift noch dadurch besonders interessant, daß die Röpse Porträts ber Natsmitglieder bes Jahres 1501 find. Bum Judas mußte der Ratsschreiber Johann Wettmann den Kopf bergeben. — Bon geringer Bedeutung ift der Muffelaltar mit ber Auferstehung Christi von Joh. Franz Ermels vom Jahre 1663, während die von Johann Arengfelder, einem Schüler bes Nifolaus Juvenel 160: auf Holz gemalte Paradiejesdarstellung eine in Bezug auf Beichnung und Farbe gute und intereffante Leiftung jener Zeit ift. Sie ift eine Stiftung von Christoph und Friedrich Behaim, Machfommen des Geefahrers Martin Behaim. Borgüglich erhalten ift ein Gobelin vom Jahre 1495 mit der Weburt des Heilandes und mehreren Beiligen. Über ber füdlichen Thur erscheint im Spigbogenfelde ein zartes Holzrelief mit der von Christina Ebner, Ronne im Aloster Engelthal, verehrten Madonna, ein im Beginne des letten Biectels bes 15. Jahrhunderts

entstandenes Wert. Von der mipringlichen, 1414 von Trardorf gebauten Track wird nicht mehr viel erhalten sein, sie wurde häufig restaurirt, sehr gründlich unter Heideloff, der fie mit gotischem Zierat versah. Bon den Glasmalereien sind unzweiselhaft die der zweiten Sälfte des 14. Jahrhunderts ange= hörenden, mit ihren satten tiefen Farben und charatteristischen Zeichnungen, am interessantesten und be= deutsamften; einer größeren Popularität erfreuen fich jedoch teils wegen der Darstellungen, teils wegen der sich an sie knüpfenden Künstlernamen, die Fenster des Chorschlusses und das aus dem Ende des 15. Jahr= hunderts ftammende Volkameriche Kenfter mit Scenen aus der Jugendgeschichte Chrifti, an der Südwand bes Ditchors. Sie find baber auch einzeln aufgeführt. Bu nächst das über dem Satramentshausden beimdliche Bamberger Tenfter vom Jahre 1501, wahricheinlich von dem Bamberger Wolf Ratheimer gefertigt Die Weft ilt Dürers darunter ist ein Wert Heidelosis, das wie die entsetlichen Röpfe Luthers und Melandithons vom Artice 1817 unter dem Markgrafensenster doch endlich einmal entfernt werden follte, da es von hochst unerfreulicher Wirtung ift. Bum Martgrafenfenfter, mit Martgraf Friedrich von Brandenburg, deffen Bemahlin Sophic von Polen und acht Göhnen, lieferte Sans von Rulmbach die Zeichnung, während Beit Birsvogel mit seinen Sohnen im Jahre 1515 Die Ausführung beforgte. Ein Jahr vorher hatte Hievogel das Mini milianefenfter gemalt mit den Bildniffen bes Stifters Maximilian I. und feiner Gemahlin Maria von Bur= aund, sowie von deren einzigem, 1506 verstorbenem Sohne Philipp bem Schonen und beffen Gemahlin Johanna von Kaftilien, den Eltern Rarls V., und gleichfalls im Jahre 1515 entstand von gleicher Künftlerhand das Pfinzingsche Fenster mit vielen Gliedern der Familie Pfinging, darunter auch der Dichter des Theuerdank, jowie mit der Madonna, der heil. Anna, und den Heiligen Sebald und Chriftoph. Das lets= tere Fenster ift restaurationsbedürstig, überhaupt er= scheint eine Restaurirung des Kircheninnern in man= der Sinsicht sehr wünschenswert. Aber diese Bünsche muffen schweigen, bis die geplante Restauration bes Außeren vollendet sein wird, deren Inangriffnahme nun nicht mehr lange auf sich warten laffen kann.

Mürnberg.

B. J. Rec.

Berkomers Radirung der Miß Grant.

Auf der vor Jahresfrist geschlossenen Jubilaums ausstellung zu Berlin erregte unter den neueren Bilsbern zugleich mit Passini's Neugierigen wohl kein Gemalde großere Ausmerhamkeit und großeres Entzücken als Hubert Herkomers Porträt der Miß Katherina Grant. Und in der That verdiente das

Bildrie an dem Reatur und Runft fich gemeinschaftlich bejetter, Die allgemeine Beliebtheit, Die ihm zu teil wurde. Ble immilig ichlicht jaß die Jungfrau da und schaute profest; cent mit ibren großen Augen in die gaffende Marie, welde nie por ihr brangte; wie batte ber 21. Ile is vernanden mit den einfachsten Mitteln aller Edwierigteiten gleichsam spielend zu spotten und eine nechaettetete Gestatt auf hellem hintergrund in hell nim Ernnenicheine zu malen! Das war tein weib It & Pottrat aus dem Modejournal, bei dem die stiedung alles zu fein pflegt und doch lag ein meint Int des Meiges in der einfachen, ein wenig ebintaitiiden Trocht, da maltete in der Wiedergabe 2.5 Menichen und in der helten Sonnenbeleuchtung der großte Mealismus und doch umgab das Ganze em warmer Hauch von Idealismus, der unwidersteh Sell und flar wie das Licht, das die lib wirtte wohalt umitof, traten Beift und Gemüt des holden Gewachtes um mit Windelmann zu reben, von der Frijche und Schönheit ber Jugend unterftütt, bem Beidauer entgegen. Je ichwerer man fich von dem einzigen Bilde zu trennen pflegte, das bei jedem Beinde aufs neue angog, um so freudiger wird man Die große Radirung begriffen, welche vom Mater felbst periebet und foeben bei Amster und Ruthardt Bebr. Meder in Bellm erichienen ift die erste und eingere Reproduttion des toftlichen Driginals. Der Stich überrascht durch die geistreiche Art, mit Die bie id wierige Anigabe geloft wird, und ftellt fich Lang etenbingig neben das Elbild, beffen Betannt= vi vit und Rahm er noch mehr verbreiten wird. Mit den wemgiten Metteln hat der Rünftler auch hier alles erreicht und die gange Stufenleiter ber fichtbaren our indungen zur Anichauung gebracht. Striche und Strichlagen bannen die lichte Erscheinung und heben charafteristisch und zart Gestalt und Mit and, Respect and Roof von emander ab. Wit er 1 Ambeter Secherheit giebt die Radirnadel die leisesten Bewegungen des Fleisches und die zahlreichen . Cut It Gewindung, Die blendende Weiße der Haut und die dunkeln Haare wieder, und in der Wieder= 1 2.1 Augen wie des Blides streitet der Rupfer stecher Herkomer mit dem Maler Herkomer um den 1911 : 1 Bellerdung Die berrliche Radirung ist jortan in zwei Abdrucksgattungen fäuflich, und zwar find 150 Künstlerdrucke auf Pergament 1) (à Mf. 215) und aber all in a modem Pavier a Mt. 130 recidienen. . . . I the train the von demietten eigenbandig

The service in Anterat der vorigen in the Mit. 216. Statt mit

unterzeichnet und von der Printsellers Affociation in London abgestempelt. Der vornehme fünstlerische Stich ist ein bleibendes Denkmal und schönes Ersinnerungszeichen, welches die Kunsthandlung Amster und Ruthardt der Jubiläumsausstellung und sich selbst iest.

H. H.

### Metrolog.

. Der Geheime Oberbaurat Salzenberg ist am 23. Cft in Montreun gestorben. Er war am 10. Januar 1803 in Munster geboren und ansangs in den Rheinlanden und Westilaten thatig, dann seit dem Ansang der dreisiger Jahre m Berlin, wo er 1837 ein Zehramt am Gewerbeinstitut antrat. 1847 entsandte ibn der König zur Aussahme der Pagia Sephia, und als Frucht dieser Reise erschien 1854 das große Wert, Altchristliche Baudenknale von Kenstautinehel vom 5. bis 12. Jahrhundert", welches noch hente sir das Studium der brzantinischen Architektur eine wertvolle und zuwerlässige Luelle ist. Nach seiner Rückehr wurde er 1848 mit der Bautinspettion zu Hrschberg betraut, doch selgte schon 1853 seine Ernenung zum Regierungs und Bautat in Ersurt, 1857 seine Berufung in das Ministerium. Lis 1865 beschäftigten ihn Bauten der Post- und Telegraphenverwaltung, seit dieser Zeit aber nach Stülers Tode vorwiegend die Angelegenheiten der kichlichen Bauten und Teutmäler. Später gehörte er (bis 1873) dem Tirektorium der Baualademie an. Im Jahr 1862 hat er das Rathaus zu Künster wiederhergestellt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Berliner Aunftausstellungen. Wie alliährlich nach Schluft der otademischen Aussiellung haben auch in diesem Herbite die beiden Berliner Privatsalons, welche mit fob-Kerdle die detten Betliner Privatsalens, welche mit lob-lichem Eiser bemüht sind, die Annivreunde mit interessanten Renigteiten zu versorgen, ihre Psorten geössnet. Bei Frits Gurlitt Vehrenstraße 29. steht wie gewöhnlich Arnold Bödlin in erster Linie. Doch hat auch Eduard Schulte Unter den Linden 1a) aus Anlaß des 50. Geburtstages des Meisters eine tiene Bödlin-Ausstellung veranstaltet, welche sieden Werte des Künstlers umfast. Es sind nicht Gemölde im eigentlichen Siene kondern wahr aber minder Gemälde im eigentlichen Sinne, sondern mehr oder minder ifeisig durchgeindrte Studien und Joeen zu Vildern: der Kopf einer Magdalena, der Kopf einer Madonna, die mit mertwirdig zugelptzten Lippen das Antlip des toten heilandes tüßt, die Bersonifikation des Schlafes in Gestalt einer schwebenden Rrau in idmarzem Schleiergewande und mit Mobn töpfen in ber hand, eine tragische Muse, die steif wie ein ägyptisches Götterbild auf einem Throne sitt, ein Triton, der auf einer Muschel blaft, ein Triton mit einer Rajade und die Bruftbilder zweier Frauen, von denen die eine fingt, während die andere fie auf der Mandoline begleitet. Os find edne Bodtins, welche freilich den Meister nur von der einen Seite, in seiner Bigarrerie und Launenhaftigkeit, charakterisiren. Keines der Bilder hat etwas von der immer bezaubernden Leuchtkraft der beiden Kardinalfarben Böcklins, Blan und Grün. Rach diefer Richtung bietet das große Bild bei Gurlitt, die Dichttunft und die Malerei, ungleich größere Borgüge, wenngleich es sich der Meister auch bier nicht ver tagen fonnte, Die Wirfung seines poetischen Wedankens durch barode Formenbildung fart zu beeinträchtigen. Bor einem Lorbeeclaine erhobt sid eine marmorne Brunnenschafe, aus der ein Wafferitrahl emporiteigt. Es foll wohl der Rafta der ein Bahertran emportlegt. Os soll wont der Kasta liste Tatell sein, aus welchem Malerei und Tichtkunst Begessterung trinken. Die erstere, von einem gelben Florischleier umssossen, steht mit der Palette zur Linken des Brunnens, die Dichtkunst, welche in einer Schale Basser geschöpft hat, zur Nechten. Auch sie ist nur unterwärts mit einem dünnen, violetten Schleier bekleidet, so daß die Formen zu fehr fichtbar find. In der Berzeichnung, Bergerrung und übertreibung der einzelnen Gliedmaßen hat der Maler fo ziemlich alles übertreiben, was er bister auf diesem Gebiete geleistet hat. Nur in der Behandlung des landschaft luben Somtergrundes offenbart fich der Farbentunftler, der

durch feine befannten Mittel immer wieder zu feffeln weiß. Berr Gurfitt offnet feinen Salon gern ben Progreifio nifien, obne ein allguftrenges Richteramt zu üben. Bei ihm finden wir ftets die neuesten Bilder von is. v. Unde - jo auch diefes Mal eine Prozeiffen bei Regenanfang, die ftart pon Mengel beeinflußt ift und die neuesten Ecbopfungen der Beitreter der Polichromie in der Plaftif. 28. Tilaner ift mit der meifterhaften, vollkommen naturaliftisch bemalten Terrafottabufte eines alten Berrn, Bolfmann mit einer getonten weiblichen Marmorbuffe und einem weniger ge ichmadvoll gefärbten Marmorrelief einer Eva und B. Noemer mit mehreren Arbeiten vertreten, unter benen ein "Nerina" betitetter, leicht getonter, weiblicher Bocalfopi besonders an ziehend ist. Eine Berirrung der Polyndromie nicht bloß, fondern auch der Plaftif ift eine mit Wafferfarben grell angestrichene Gipsbufte einer Bollsichauspielerin von Alajos trobl in Beit, welche gleichsam aus einem Rranze von Sternblumen, abnlich ber antiten Alntia, berauswächst. In Serjelben Weije tomponirt, nur von einer Gutte von Rojen umgeben, ift die Marmorbufte einer zweiten ungarischen Boltoidaufpielerin, welche ebenfolls von Strobl herrührt. Die Formenbehandlung beider Büften erinnert an den ausntweisenotien Geschmad des Barochtits. Ungleich glücklicher haven sich bei uns zwei ungarische Genremater, Stworofnhai und Sandor Bihari in Best, eingesührt, ersterer mit einer Birtshausscene (ein unverbefferlicher Trunkenbold, den fein junges Weib aus dem Arcije mufter Genoffen abzuholen tommt lesterer mit einer humoristischen Seene "Bor dem Stufslrichter", vor welchem eine Musikantengesellschaft wegen einer in einer Schlägerei zerbrochenen Weige Klage sührt. In der tecken, energischen Charafteristist und der nationalen Haltung erinnern die Bilder an die Erstlingswerte Muntacin's aus dem ungarischen Boltsleben. Mur find fie bei weitem lichter im Rotorit und wirten deshalb natürlicher und anziehender als die finfteren Sitten= nüde Muniaein's, auf welchen auch die haruloieiten Menichen wie Etrolche und Verbrecher aussiehen. Zu den Progressioni-sten gehört auch der Radirer Max Klinger, welcher in einem Entlus von Radirungen die verschiedenen Entwidelungs ftadien und Rataftrophen eines modernen Chebruchsdramas unter dem Titel "Gine Liebe" in der ihm eigenen muftisch= phantastischen Beise schilbert, leider aber auch mit der ihm eigenen Abneigung gegen Reinheit und Korreftheit der Zeichnung und gegen ben guten Beschmad. Im übrigen enthält ber diesmal sehr reichbesetzte Salon Gurlitt ein neues, fein empinndenes Agnarell von L. Paffini, "Die Beichte", ein Kircheninterieur mit mehreren Figuren, ein Bildnis des Liriten Bismard (Anieftüch) von Lendach, fünj Studien-töpfe und Genrebilder von E. Guffow, darunter das höchst lebendige Greisenhaar, welches zuerst auf der Kunstausstellung von 1880 erschien, ein Genrebild aus der Kesormationszeit von E. v. Webhardt, ein Resormator in seinem Arbeitszimmer mit einem Junker disputirend ("Religionsgespräch" genannt), ein antikes Genrebild "Faustina im Junotempel bei Präneste" von Albert Keller, auf welchem freilich die Lieuen meriere um Auftenn kommen zu Gestung kommen zu Geschien der Figuren weniger zur Geltung kommen als die prächtige Ar chitektur, und ein brittes Bild von einen Ungarn, Ferench Eifenhut, welches nicht fo fehr durch den Gegenstand es stellt den "Tod des Propheten Gulbaba in Ofen" auf einem treien, grelt von der Sonne beseuchteten Plage dar — als durch die fleißige Durchsührung der naturgroßen Figuren und ihre energische Charakteristik das Interesse des Beichauers erregt

O. M. Im Beiliner Kunstgewerbenuseum wird von Sonntag den 6. November an, neben den Fahence malereien von Villeroh & Boch, die Ausstellung der bewährten Stickschule von Fräulein Seliger stattsinden, welche auch schon im vorigen Jahre an derselben Stelle absgehalten wurde. Dieser Ausstellung schließen sich an die Arbeiten von Frau Bender in Wiesdaden, deren Stickereisanstalt sich in den Aheinlanden eines sehr günstigen Ruses ersreut, serner die Arbeiten von Frau Prosesson kassen welche dieselben für die Ausstattung ihrer Wohnung angesertigt hat und von denen einzelne Proben schon früher auf den Weihnachtsmeisen verwandte Arbeiten von anderer Handind ind angeschlossen; jedoch ist eine allgemeine Ausstellung von Frauenarbeiten — wie dies nach einer gelegentlichen Rotiz

in den Zeitungen von einigen Zeiten angenommen wurde — nicht im Plane geweien, jur eine ioldie bedats es eines weit großeren Raum -, al. der Lichtvor des Museums Lietet.

#### Dermischte Nachrichten.

Matejfo's großes Bild "Ghrifti lehter Gang vom Abendmahl" ift im cas Katienalmuseum in Meatan angetauft worden.

Dr. Echliemann hat bei der griechtichen Regierung die Erkaubnis nachgesucht und erhalten, in Cerigo, dem alten Cythern, an der Südfüste von Latonien, Ausgrabungen anzustellen. Es verlautet außerdem, daß er auch den noch in Uthen befindlichen Teil seiner Sammlungen testamentarisch dem Teutschen Reitaunator Haufer in München ist für seine \*\* Tem Restaunator Haufer in München ist für seine

vortreffliche Wiederherstellung der Holdeinschen Madonna vom Großberzoge von Hesen die getrene Medanta jür Kunit ver

liehen worden.

\* Tie Frequenz der Berliner Munitakademie belief fich im letten Wintersemester auf 350, im Sommersemester auf 257 Etudirende.

x. — Projesior &. Edneider, desten Entwurf ber der Konkurrenz um die Aussührung der Portale des kölner Domes den Borzug erbielt, ist nicht Bilodauer, wie in Rt. 1 d. Bl. vermerkt, sondern Architekt und Lehrer an der königl. Akademie in Kassel.

Rd. — München. Die Teutiche Geietlichaft zur Beförberung rationeller Malverfahren veranstaltet in München im Jahr 1888 eine Husftellung von alten und neuen Gemälden und deforativen Malereien, unter befonberer Berüdfichtigung ber bei benfelben in Unwendung gebereit Vernahmigung bei bet benfelben in Einen Der Jwest fommenen Materialien und Versahrungsarten. Der Zwest der Ausstellung ist, so viel als möglich ein einheitliches Gesamtbild über den Stand der modernen Mal- und Farbentechnif in ihrem inneren Befen sowohl, wie in ihren außeren Erfolgen zu ichaffen, und alles, mas einen integrirenden Beftandteil berfelben bilbet, kennen zu lernen, insbesondere die Birfungen und Eigenschaften der verschiedenen Materia-lien und Berfahren an alten und neuen Berken zu studiren und daraus Rugen für die fernere Entwidelung der Technif zu ziehen. Ferner soll hierdurch gleichzeitig das Interesie für alle bezüglichen Bestrebungen in den weitesten Kreisen wachgerusen werden. Die Ausstellung sindet insolge getroffener Bereinbarung mit dem Direftorium der deutschnationalen Runftgewerbeausstellung im Unschlusse an Diefelbe als Ceparat= bezw. Kollektivausstellung auf bem bon der Stadt München zur Berfügung gestellten Areal am neuen Jarkai statt, und wird dieselbe am 15. Mai 1888 eröffnet und am 15. Oktober 1888 geschlossen, vorbehaltlich der Bers längerung derselben bis Ende Ettober 1888. Die Leinung und Durchführung der Ausstellung erfolgt durch die von der "Deutschen Gesellschaft zur Besörderung rationeller Mal-versahren" hiersur gebildete Ausstellungskommission Hin-sichtlich der weiteren die Durchsührung der Ausstellung be-treffenden Arrangements wird auf die detaillirte Programmausführung, welche den Intereffenten jugestellt werden wird, verwiesen.

### Vom Kunstmarkt.

x. — Berliner Kunstauktion. Die Firma Amsler & Muthardt (Gebr. Meder) in Berlin bringt am 22. d. M. eine Sammlung von Schabkunjt- und Linienstichblättern, Karben- und Notdrucken der hervorragendsten englischen und kranzösischen Künftler des 17. und 18. Jahrhunderts, darunter Kostüme und Sittenbilder, endlich eine Reihe englischer, französischer und ieltener rusisiker Kortrals zunösentlichen Berkaufe. Die Schabkunstlätter rühren von Bickart, Bryer, Twon, Carlom, Kaber, Laithorne, Live, Green, Houston, Mac Ardell Malgo, Pether, Publer, Van Zomer, Kaillam, Mackell Malgo, Pether, Publer, Van Zomer, Kaillam, Mackell Mard, Watson u. a. her. An Farben und Rotzbrucken sinden sich solche von und nach Bartolozzi, Boilly, Boucher, Cipriani, Cosway, Debbucourt, Demarteau, Descontris, Hugelica Kaussman, Smith, Morland, Nutter, Ploos van Amstel, Schall, Schiavonetti, Singleton, Etothart, Bard, Weftall, Wheatley u. a. Ferner sommt ein sehr reiches Werf in alten Abdrücken von William Hogarth zum Angebot,

ankertem Bertrite nomm und Entenbilder von und nach Aus, Baleacu, Bautonin, Baufe, Ebeteau, Ebedowielt, Sauft, Selv Seevel Coefind, Fragonard, Freudeberg, Greuze, Landiet, Lovennic, Madon, Moreau, Muller, Nanteuil, Pa terre, Monaide, if & Edmith Strange, Batteau, Bille u. a. Die Nurge entbalt 15 5 Rummern

Bil. Stocholm - 21m 16, und 28. November indet zu Etade im die Berfreigerung des erften Tetle der Samm lung o 2. Boman, eines befannten ichwedischen Architetten, zurch & Butewett, Munit und Antiquitatenbander in Stod. ... m. fratt. Two eine beil der Sammlung einfalt nach ..m auf ausgestätteten und mit memeren Lichteruchtarein ceuten Ratalog eine erleiene Rollettien von Schnindegen-nanden, Urven aller Art, Bronzen und vorzügliche Mobel 2001 Santhunderts. Jum Deit frammen diese Arbeiten ins tomal Bejer, auch baben alle mabrend der leiten dreifing Inte in Schweden verftetgerten Sammlungen die beiten bei Ebjette an die Sammlung Boman abgegeben. Ter Bilder und eine fehr reiche teramijde Samm ung umfaifend wird im Januar und Marg 1888 gur Bertieigerung kommen. Liebbabern und öffentlichen Samun um ist ihre Gelegenbeit zu nutei Umfanden preiswerten erwerbungen geboten Rataloge geben in Teutichland Die Beiten Ameler & Ruthardt, Berlin, Belien Etraße 29a, ab.

#### Zeitschriften.

The Academy. Nr. 807 u. 808.

The age of the walls of Chester. Von Thompson Watkin Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. Nr. 4 Oktober 1887.

Votromes 1834.
Votromische Graber im Kanton Zuriel. Von J. Heterli Zan Statistik schweizerischer Kunstdenkmaler. Von J. R. Rahn. — Grabfund bei Luvis. Von E. Lafoche. Die Wandgemalde in der S. Katharinenkapelle zu Wiedlisbach. Von J. R. Rahn. — Fassadenmalerei in der Schweiz. Von S. Voegelin.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 20.

Le salou tribunal de Bruxelles

The Portfolio. November 1887.

Scottish Painters. Von Walter Armstrong. (Mit Abbild.)

A modern sculptor Von 8 Udny Mit Abbild.)

The Magazine of Art. November 1887.

Seymour Lucas Von Edmund Gossa Mit Abbild.

Studies in english costume. Von Richard Heath. (Mit Abbild.)

Blitter für Kunsterwerbe von J. Storek. Bd. XV.

Blätter für Kunstgewerbe von J. Storck. Bd. XV. IX. Heft.

The Reference of the Company of the

Inserate.

### Kunst-Verein in Idremen.

Der Runitverein veranstaltet im Fruhjahr 1888 feine

## 26. große Gemälde-Ausstellung.

Berfaufereinttat der 25. großen Ausstellung im Trühjahr 1886:

75 Gemälde zu obbgo Mark.

Geit bem Bestehen bes Munitvereins wurden in ten ersten 25 großen Ausstel lungen un 1243102 Mart Runftwerke verfauit, baneben in den leit Dem Sahre 1849 eingerichteten permanenten Ausstellungen für Mart 738544, im Gangen alfo tur

1981646 **M**ark.

Die Austichung dauert vom 1. Mary bis 15 April 1888 Die personlichen Sinladungen erfolgen im Laute Dieses Monats.

Nahen Ausfuntt durch den Ronfervator Beien Max Mischel.

Bremen, ben 1 November 1887

Der Porstand des Kunstvereins zu Bremen. Inhal: Die Schosenwe und Scinan-

## **KUPFERSTICH-AUKTION XXXVI**

DIENSTAG, 22. NOVEMBER

und folg. Tage versteigern wir

FARBENDRUCKE, ROTDRUCKE, SCHABKUNST- UND LINIENSTICHE

THE BLIT HMITSTEN ENGLISCHEN UND FRANZOSISCHEN MEISTER

DES XVII. UND XVIII. JAHRHUNDERTS darunter vorzügliche und wertvolle

## KOSTUM- UND SITTENBILDER

englische, französische u. besonders seltene

### RUSSISCHE PORTRATS

sim proceen Teil auc der Sammlung des Herrn Grafen v. R. . . . . E. Croze versenden auf Verlangen gratis.

& RUTHARDT, BERLIN W., Behrenstrasse 29a.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig,

### Die Renaissance

## Belgien und Holland

Unter Mitwirkung von Emil Mouris, Architelet in Brussel, und Henri Leeuw, Bildhager und Lehrer an der hoheren Burgert, bule in Nymwegen, herausgegeben

#### Franz Ewerbeck,

Protincian de la colin. Il el schule in A chen,

#### 21. und 22. Lieferung.

24 Tafeln in Photolithographie gr. Folio. Preis der Lagerung 4 Mark.

hen im Rathaufe u Nymweger Blatt 5). Giel el vom Kathaule zu Dellt.

Teile eines Haufes in Nynwegen (B. 6).
Das Lathaus A. Venlo, Anticht
Kamine, Wappenlowe El. 7 9.
Meffinggitter aus Utrecht, Tifch aus
Nynwegen (Bl. 10 - 12). Refidenz
der Marten van Rossum (Bl. 12) des Maarten van Rossum (Bl. 13). -Epitar Lium ars Ambeim Bl. 14 u. 15). Lefepalt, Friest's Le vom Chorgeflühl im Dome, Barockthür von einem Privathaufe au Utrecht Bl. 16 18. — Südanficht des ehemaligen Rathaules au Utrecht (Bl. 19. Hausund Portal aus Utrecht (Bl. 20 u. 21). Bogen über dem Grabdenk mal des Bischofs Georg von Egmont in Utrecht, Thür aus Echternach (Bl. 22). Glasmalereien aus Utrecht 111. 23 u. 24 h.

## Modellirwachs

emptichlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler, Düsseldorf.

(11)





Herausgegeben von v. Kenk, Dice Admiral 3. D.

unter Muwurkung von Kontro Admiral a. D. Werner, Hauptmann von Wedell, königl, norweg, Komm. Kapitan Varon Wedel-Jarlsberg und mebreren deutschen Secoffigieren.

Illustrict von

Professor Anton von Werner, Marinemater Niethe, Marine, maler Centnant Barth, Marinemaler Lindner, Plak, Krickel u. a.

Bradithand kult. 50 Goden flark. 400 Original-Allufrationen.

### # Ureis 75 Mark. #

Auch in 12 einzelnen Lieferungen zu beziehen ab Mark.

Der Seemann und der Künstler wirken gemeinsam in Wort und Vild, das vielgestaltige Gebiet des gesamten See wesens unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Kriegomarine in diesem Werke darzustellen. Die Frenden und Leiden des Seemanns-Bernfes im hafen und auf bober See, in beimischen Bewässern und fernen Meeren, werden in ausführlicher und popularer Darstellung behandelt und geben jedem Laien Unregung und Belehrung und der wißbegierige Teser findet sein Interesse vertreten in jenen Kapiteln, welche sich mit der maritimen Wissenschaft und Technik beschäftigen.

50 viel Wert dieses Werk auch für den fachmann haben mag, jo wenig ift es ausschließlich für ibn bestimmt; es soll vielmehr Verständnis und Interesse für die Förderung und Entwickelung deutschen Seewesens in die weitesten Kreise unseres Yolkes

tragen.

## AD. BRAUN & Cie. in DORNACH i. Els. und PARIS, Im Verlage von Franz I

photogr. Kunstanstalt und Verlagshandlung.

P. P.

Soeben erscheint in neuer bedeutend vermehrter Auflage der

### vollständige Verlagskatalog

(1557)

unserer sämtlichen unveränderlichen Kohlephotographien und Heliogravüren nach Gemälden, Handzeichnungen und Skulpturen älterer und neuerer Meister. Ein Band von ca. 600 Seiten gr. Okt. mit mehreren Illustrationen. Preis geh. Mk. 4.-; geb. Mk. 4.80.

Das Verzeichnis der bei uns bisher erschienenen und im kompleten Ver-lagskatalog beschriebenen Publikationen wird auf Verlangen gratis und Der Autor erschliesst in diesem Werk franko zugeschickt.

Dornach i. Els., Dezember 1886.

Die Verlagshandlung Ad. Braun & Cie.

Die ägyptischen Königsmumien

und sonstigen Altertimer im Museum zu Bulak, sowie die Denkmaler Cheragoptens nach der Natur photographirt von Emil Brugsch Ben. Berzeichnis, mit einem Borwerte von Prot. Ir. Georg Ebers, gratis u. franko durch die Runftrandlung Sugo Groffer in Leipzig.

Im Verlage von Franz Kluge in

Grundriss einer Geschichte der bildenden Künste und des Kunstgewerbes

#### Liv-, Est- und Kurland TOH

W. Neumann.

Mit 86 Abbildungen und 1 Tafel in Liehtdruck, Preis geh. 6 M., eleg. geb. M. 7, 50.

(39) ein bisher noch fast gänzlich unbekanntes Gebiet deutscher Kunstgeschichte. Der grösste Teil der zahlreichen Kunstschätze der baltischen Provinzen wird hier zum ersten Mal in Wort und Bild geschildert. So z.B. der prächtige Altarschrein in der Hl. Geist-Kinche zu Reval; der Totentanz in der Nikolaikirche zu Reval und vieles andere.

### F. Vieweg Editeur. (Bouillon & Vieweg Successeurs.) 67. rue de Richelieu à Paris.

Soeben erschien:

### Manuel

l'amateur d'estampes

contenant

1. un dictionnaire des graveurs de toutes les nations:

un répertoire des estampes dont les auteurs ne sont connus que par des marques figurées:

3. un dictionnaire des monogrammes des graveurs;

4. une table des peintres, sculpteurs, architectes et dessinateurs; 5. une tables méthodique des estampes décrites dans le Dictionnaire des gra-

veurs et dans le Répertoire;

considérations sur l'histoire de la gravure ses divers procédés, le choix des estampes, et la manière de les conserver

par M. Ch. Le Blanc.

Ouvrage destiné à faire suite au

Manuel du libraire et de l'amateur de livres par M. J .- Ch. Brunet.

10e Livraison: Pencz-Proger. gr. in -8. Fr. 4.50.

Nach längerer Unterbrechung bieten wir hier den Liebhabern die Fortsetzung des allgemein beliebten Manuel.

Die weiteren Lieferungen sind im Manuskript bereits fertig gestellt, sodass der praktische Führer in kurzer Zeit vollendet sein wird. - Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paris, Oktober 1887.

F. Vieweg, Bouillon & Vieweg Successeurs.

Alleiniger Vertreter mit Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit vollständigem Lager Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Pornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (12)

Schnellste Besorgung Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schneliste Besorgung aller Photographien und sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (12)

## Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M. Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

# Saunstauktion in

Ant., Litturg der unterzeichneten Runftlandlung gelangt in Wien am 22. November d. J. und die folgenden I. D. Penther, Maler und Ruftos der t. f. Atademie der bildenden Rünfte linterlauene

### Kunftsammlung zur Versteigerung.

2 de der der der Andere de Andere Bilder altitalienigher Meister, n. a. Tizian, Madonna mit Kind, Tosso Tosso Da Binei zugeschriebenes Bild. Correggio, Pollaju olo, Pordenone de Line in Brestri, em dem Lionardo da Binei zugeschriebenes Bild. Correggio, Pollaju olo, Bordenone de in in anderen Beneitern sind beuticher Meister. Bon modernen Kimstlern sind beutichen der Meister. Bon modernen Kimstlern sind beutichen mit de in Strzen und Patellendnungen, Matart, Boedlin, Testegger n. a.; seiner über 2100 Rummern mit de mit delteber Schnudgegennande, Kinge, Ketten, Amulets, Uhren, Token, Stulpturen; Arbeiten in Bronze, der de Lin, Ger, Anter, Goen w.: Baren, Kunsmobel, Kassetten, Textilarbeiten w.
Kataluger de den niche Auszabe gegen Einsendung des Portos; illnitrirte Ausgabe mit 22 Flustrationen nach in der der einer Ment ?

it . . n. m . ar it ! .. ein Mint 2.

# Kunsthandlung S. G. Miethke in Wien.

### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische, allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerie-und Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhandlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. Soeben erschien:

### Schulausgabe

## Kunsthistorischen Bilderbogen

auch unter dem Titel

Bilderatlas zur Einführung in die

## Kunstgeschichte

Richard Graul.

104 Seiten. gr. 4. mit 489 Abbildungen. cart. M. 3. 60

Für die Bedürfnisse des ersten Unterrichts in der Kunftgeschichte bietet diete Bilderreihe ein mehr als ausreichendes Ma-

Das Textbuch zu diesem Atlas wird Anfang November ertcheinen: 7 Bogen S. geb. M. 1. 40.

## Grundzüge der Kunstgeschichte

Anton Springer. Textbuch zur Handausgabe der Kunft-

historischen Bilderbogen. Dritte verbesserte Auflage des Textbuchs.

I. Das Altertum.

112 Seiten gr. 8. eleg. geb. M. 1. 35. Das 2. Bändchen, Mittelalter, wird bis zum Februar n. J. erscheinen, die beiden folgenden im Frühjahr,

1887/88.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkundigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lükow

und Urthur Pabst

Berlin W Kurtanstenmasse 1.

Wien Cherestanungasse 25.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. H. Kicht, Jagerfir. 73.

Die Kunfichronik ericbeint von Oktober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und koptet in Verbindung nitt dem Kunfigewerbeblatt halbigibelich 6 Mark, ohne dasselbe gangiabilich 8 Mark. – Inserate, a. 50 pf tur die dieupaltige Pentzeile, nehmen außer der Verlagsbandlung die Unnonconerpeditionen von Baasenstein & Vogler in Ceipzig, Wien, Verlin, Munchen u. 1 w. an.

In balt: Ein Altarwerf in der Münchener Lingkothek, von W. Schmidt. - Kunftlitteratur: Everbed, Die Kengingene im Belgien und Bolland; Vilderatlas zur Einführung in die Kunftgeschichte von R. Graul. - Reid f. . Die Anbetung der beil der konna von Rubens - Der Hondlocke Preis. - Ernenkung von Kaenipfen und Castagnary. Oftermessgestellung in Leitzig. Von Kannungst. Auftron der Sannulungen Münchbaugen, Reichardt und Weger in Koln, von A. Bredius. Eagerkatalog von Amslei & Anthardt. Beit ichristen. - Inferate.

### Ein Altarwerk in der Münchener Pinakothek.

Don Wilhelm Schmidt.

Die Münchener Binafothet erhielt leihweise aus dem Besitze der dortigen Universität einen höchst intereffanten Flügelaltar. Das Mittetbild ftellt den heil. Narciffus als Bischof und den heil. Matthäus in einer Landschaft stehend dar; auf dem linten Tlügel ist Maria mit Kind, auf dem rechten Johannes der Evangelift abgebildet; Die Rudfeiten Diefer Glügel zeigen grau in grau links ben heil. Christophorus, rechts die heil. Margareta. Das Gemälde ist von bemfelben Rünftler, der den mit 1517 bezeichneten Rehlingeraltar in der Augsburger Galerie (Katalog Nr. 47-51) geschaffen hat. Waagen, Kunstwerte und Künstler in Bahern und Schwaben, 1845, E. 38. erwähnt diesen als Albrecht Altdorfer und zwar ohne jede Reflexion. Auch alle anderen Runftschriftsteller geben diesen Namen; ich selber, der ihn für authen= tisch gesichert und beglaubigt hielt, bestimmte banach andere Bilder als Altdorfer, so den obigen Universi= tätsaltar und die Beweinung Christi in der Binako thek (Mr. 292 bes neuen Rataloges), die ehedem in Schleißheim war. Bgl. Zeitschrift f. bild. Kunft II, 1867, S. 245, und Meyers Künftlerlexikon I, S. 545. Ich hatte ohne Zweifel recht, diese Bilder einem Meister zuzuschreiben: war der Angsburger Altar von Altborfer, so mußten es auch die anderen sein. Es scheint aber, daß die Benennung nur auf der Annahme Eigners beruhte, der auch einen Altdorfer in sciner Galerie haben wollte. Die ebenfalls auf Eigners Zuschreibung basirende Augabe Waagens, Runftw. und Rünftler II, S. 76, daß die Fresten im Sofe eines der Fuggerhäufer von Altdorfer seien, muß auf einem Frrtum beruhen; ich vermute nämlich, daß die Wandmalereien in einem Renaissancehofe der Maximilianstraße gemeint sind, die Arabesten und Schlachten darftellen; dieselben, die jest fehr unkennt= lich find, habe ich noch in besserem Bustande getaunt, fie trugen unverkennbar den Stempel der Burgt= mairschen Aunstweise.) Reines dieser Bilder ist be zeichnet, während Altdorfer sonst sich zu bezeichnen pflegte. Rach den Photographien des Dbervellacher Altares von Jan van Schorel zu ichließen, ergeben sich daraus mit unsern Bildern so viel Analogien in jeder Beziehung bis auf die Baumbehandlung im Sintergrunde, daß sich mir die Bermutung aufdrängte, auch diese Bilder seien von Schorel. Allerdings ist hierbei zu bedenten, daß zwischen dem Augsburger Werk von 1517 und dem Obervellacher von 1520 ein 3wischenraum von drei Jahren liegt, der bei-einem so jungen Künftler, wie Schorel war (1517 zählte er 21 bis 22, 1520 24 bis 25 Jahre) bezüglich der Ausbildung eine bedeutsame Zeit darftellt. Man bente 3. B. an den Rembrandt von 1629 und 1632 u. j. w. Daß das Chervellacher Wert reifer und die Türerichen Ginfluffe mehr gurudgutreten icheinen, tann ba nicht verwundern. Bestätigt sich diese Sypothese, die ich gelegentlich vor dem Kärntener Bild felbst nachzuprüfen, bezw. bestätigen ober verwersen zu können hoffe, so wäre ein interessantes Rapitel der altdeutschen Aunstgeschichte neu zu schreiben. Ich möchte fie baber

bereite itt no der neue Pinalothethild Gelegenhat jur Distufnen giebt, den Rennern bes Schoret, porab Barn D. Edeibler, unterbreiten. Bu diefer Ge iellich in durite auch das ichene Bildnis des Brirener Manenthes Oreger Angerer von 1519, im Serdinanderm ju Bunebind, geboren, bas Batob Burdbardt bem jungeren Hellein, H. Semper jedoch im Sinblide auf den Augelunger Altar von 1517 dem Altborjer zu ichnieb. Auch biefes mare von Scheret. Wie übrigens male evengle traliunt, beweift die Thatiache, daß ich, das Augsburger Wert als Alidorier im Repie. den Altar im bistorischen Berein zu Regensburg vgl. Numftleiteriten 1, 546) aus dem Werte des Miemers inich. Er tragt ebenfalls die Sahreszahl 1317, war aber das Bild in Augsburg von Altderfer, to tounte er nicht von ihm fein. Ich gebe ihn hier mit reuig bem Meifter Albrecht gurud.

### Kunftlitteratur.

Gwerbed, Franz. Die Menaillance in Belgien und Holland Sch 21:2. Band III, Lief. Is.) Leipzig 1881. G. R. Zeemann

R G Ewerbeds verdienstvolles Unternehmen ichreitet ming netter; bald wereen wir den Schaf an bervorragen Sen Rengojan emerten der Niederlande überbliden fonnen. Tie verliegenden Lieferungen führen uns nach Heland, nach Uneder Blatt 10—12, 16—24), Abnuvegen 1—6, 10). Benlo [—60, Planteim 13—15, 7), Teift 16—\$ van Tuldens Eteilenige und Schranfen im Momweger Rathaus werden leiendets den vergleichenden Runitbilioriter intereffiren and den Grenesten und Rortwickenichmud in der 21rt des A.c. : das Usert, welches Henri Leonw trefflich aufgenom men lat, muß gegen Onde der juntziger Jahre des 16. Jahr .underts entifation fem Die Nartuicke fielt auf der Stufe die Geweicheung, welche die Jeveriche Decke jur Schan und Aller dur Bert bat auch hoben fünftlerinden Wert und bietet dem Architetten mannigfache Anregung. Von der inn Amsenden Reifdenz des Maarten van Rojiem 1478 117 1676 bermegen wir uns nur aus einigen Be 142 faren, Zeidnungen und Sticken eine annähernde & . fr. . . ; zu i erichaben; beute, nachdem fie zum Arnbeimer Bit. w. ine bebaut worden ift, find nur geringe Malmer en et einung Bracht ultig geblieben. Sie wurde im 1520 11 au. E. mo, Gwerkells Wettarbeiter, giebt die Reproduktion in Einste und der noch erhaltenen Tetatls Ein über 2 1/19: 18 Tentinal inchertandijder Arithrenaissance ist n.C. 19. der elenbeimer Einelinstirche, als dessen Ur ert, nur im speran geber auch für die Mitteilung 1891, von n gegte XIV. Füttung Blatt IS nicht 1885, Teit anscht und, is mischten wur ihn einen ftrengeren Unschluß an die italienische Palaftarchitektur and the state of the state of the contenements of the state of the sta ist die Reproduktion der im Utrechter Museum bewahrten enter de la constant de la constant

"Bilderattas jur Ginführung in Die Runftgeschichte" von Michaed Grant betitelt fich em ftattlicher Quarthand, der am 101 Eciten 189 Abbildungen vereinigt und als Reben titel die Bezeichnung "Schulausgabe der kunfthistorischen Bilderbogen" fildet. Os bandert fich fomit um einen für das Ansangsstudium der Kunftgeschichte angelegten Auszug aus dem weit verbreiteten Bilderwerte des G. A. Geemannichen Beilages Das darin gebotene Anichanungsmaterial, welches durch einzelne in das beigegebene "Teitbuch" eingestreute Illustrationen noch ergänzt wird, reicht für den ersten Bedars volltommen aus und wird fich bei dem ungemein billi gen Preise zweisellos überall einbürgern, wo sich Lehrer innen, die beim Geschichts oder Zeichenunterricht Beran. lasjung nehmen, ihre Schüler auf die denkwürdigsten künst lassung nehmen, ihre Schüler auf die benkwürdigsten künst terinden Zeugen vergangener Anthurzustände huzzweisen Ias Textbuch umfast 7. Stavbegen und entspricht voll konnnen dem zwede, den der Veri im Auge gehabt bat. Ver Indexe gehabt bat. Ver Indexe gehabt bat. Ver Indexe gehabt bat. Ver Indexe schilden schlichen Erklärungen, charakterisirt kurz die einzelnen Perioden, Schulen und dichtungen und hebt die wichtigsten Daten schuer und deutlich heraus. Sine dankenswerte Vergünftigung gewährt die Verlagshandlung den Käusern des Werkes, indem sie ihnen das Necht einzümnt, bei späterer Anschsung der großen Ausgabe der "Aunsthistorischen Vilderbogen" dasselbe unter Anrechnung des gezahlten Preises zurückzugeben

#### Mefrolog.

Rr. George William Reid, ber ehemalige Diretter bes Aupferstichtabinets im Britischen Museum, geb. in Londen am 6. Juli 1819, ift ebenda am 20. Eftober gestorben. Es wird ihm eine staunenswerte Fachkenntnis nachgerühmt, dazu ein unermüdlicher Gifer für die Vervollständigung der Sammlung. Unter seiner Leitung wurden vollendet die Kataloge der Spielkarten, der satirischen Drucke und der Kataloge der Spieltarien, der jatirigen Vrude und der ölteiren deutichen Trude; er selbit beardeitete die besammten Linen und Kührer zu den Aussiellungen von Stichen in der King's Library und in der Slade Kollektion, beteiligte sich auch an den Katalogen der Dyce Collection, der Stiche und Zeichnungen im South Kensington-Museum, schrieb den Tert zu den von der Arundel Society im J. 1869 herausgegebenen Holbeinschen Zeichnungen für Golbschmiebe und Anweliere, den vom Burtington Club im 3 860 herausge gebenen Katalog ber Werke Dürers und des Lukas van Leyden, feiner zu Tizians Poiträts (1870), zu den Chofs d'Oeuvre of Art 1872), Goms of Dutch Art (1872). Sein Hanpi wert war der im Jahre 1871 in 3 Bänden bei Bell & Taldy erschienene beschreibende Katalog der Werte George Cruif bant's. Hinerlassen nat er den Ansang von The Works of the Italian Engravers of the 15th Century, defien erster Band bei Quaritch erschienen ift.

#### Kunsthistorisches.

j . Die Anbetung der hl. drei Könige von Aubens im Louvre. Die Herren Goodaerts vom Generalarchiv des Romarends Belgien und henri Stein vom Nationalarchiv in Buris veropentlichen im Bulletin de Rubens über Diejes M Patris betoffettitiden im batterill an fedicit in er Bild Louve Nr. 427 eine sehr interessante Notiz. Wan war der Ansight, daß das Vild 1611 für den Erzherzog Albrecht und die Erzherzogin Jiabella gemalt worden jet. Dies ist eine Verwechseltung mit der Verkindigung, welche Rubens fur die Gudulatriche gemalt hat. Das Bild im Louvre wurde zwijchen 1626 und 1629 vom Rangler Pedinbestellt und der Kirche Maria Berfündiggung gewidnet, in der Kedunsbograben zem wollte, und wo die Anbetung der bidrei Könige den Kochaltar bis 1775 schmückte. In dieser zem and es ein Agent von Claude d'Angeviller, General Baudiretter bes Königs von Franfreich, von den Geiftlichen im Ramen Luowigs XVI. im 14000 Brabanter Gulden, pper Amer Bugunder und eine Ropie des Wertes in Drigunalgrope Der Arseal von Brabant legte gegen diefen ginal giebe Der Atscal von Brabant legte gegen vieren Sandel bein Beto ein und verminahte daduich einen lebhaften Schriftwechsel, ber aber ben Berluft bes Bertes für Belgien nicht hindern tonnte, benn Karl von Lothringen ebnete, um fich Ludwig XVI. angenehm zu machen, alle Schwierigkeiten,

56

und das Bild manderte ins Ausland. Die Broiding der eingangs angeführten beiden Berren, denen bie gange auf das Bild bezügliche Korrespondenz vorlag ist in mehr als einer Beziehung von Interene. Sie enthält unter anderem auch Taten über den Kanzler Pedins, dann von der Hand des Fiscals P. J. Cunten werden Bericht an den herzig karl wit dem Krupung ginge Kalaises, an Sie entstehen mit dem Entwurf eines Erlaufes an die genitlichen und welt liden Körperichaiten, welcher ihnen verbieten jollte, Wem ilor ohne faijerliche Genelmigung zu veränftern Gie Litzet ein bemerkenswertes Blatt in der abwechschungsreichen Geichichte der Werke des Mubens, die da ergablt, wie viel Belgien durch Krieg und Raub an Runstwerten verforen hat und durch Höftlichkeiten, wie jene Rails von Lotbringen, der aus Wohl dienerei gegen Ludwig XVI. das Erbgut des Landes zu (Journal des Beaux-Arts). verschleudern gestattete.

#### Dersonalnachrichten.

rr. Die Baifer Académie des inscriptions et belles lettres hat den Sontbichen Preis von 3000 France zwiichen Sarzec, für jein Wert über Chaldia und feine dortigen Entbedungen, und Dieulafon, für seine in Susa veranstalteten Ausgrabungen und sein Werf über persische Runft, geteilt.

Baris. Un Stelle des verftorbenen Ronchand ift der bisherige Tirettor der ichonen Runfte und der Ecole du Louvre, Albert Kaempfen, zum Direftor ber Nationalmuleen Frantreichs, und auf des letteren Play Caftagnary be

#### rufen worden.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

n. Oftermefigueftellung in Leipzig 1888. Bei Gelegen heit der Einweihung des neuen Buchhändlervereinshauses in Leipzig wird eine Ausstellung in dem zu diesem Zwelle eigens eingerichteten Räumen des rechten Alügelbaues fratt finden deren Zwed ift, ein Bild zu geben von dem gegen-wärtigen Stande der Buchausstattung und der graphischen Künfte und Gewerbe. Die Ausstellungsgegenstände werden in sieben Gruppen geordnet ericheinen, von denen zwei das künstlerische Element herbeiziehen. Die eine dieser Gruppen soll die künstlerischen Vervielfältigungsverfahren, Lithographie, Holzschnitt, Rupferstich bez. Radirung auf ihrer Sobe zeigen, die andere Zeichnungen ober Aquarelle zum Zwed der Buchausfiattung, d. h Entwürfe für Bucheinbande, inpegrarbiichen Zierat u. dergl. zur An schauung bringen. Künstler der einen oder anderen Art, welche die Ausstellung beschieden wollen, erhalten Auskunft von dem Leiter der genannten Gruppen, Verlagsbuchhändler E. A. Geemann in Leipzig. Bei Dieser Gelogenheit sei auch bes mit ber Uberfiedelung in die Räume bes neuen Daufes erft zu voller Geltung fommenden Buchaemerbe: mujeums gedacht, deffen Aufgabe es sein wird, die bifte rische Entwickelung der mit dem Buchhandel in enger Beziehung itehenden Künste und Gewerbe zu veranschautichen. Wie verlautet, wird die Leitung des Museums auch darauf Bedacht nehmen, fünftlerische Kräfte berbeizuziehen, für welche bei dem von Jahr zu Jahr wachsenden Ansorderungen an geschmackvolle Ausstattung der Druckwerke in Leidzig sich Gelegenheit zu irwarderingender Thätigteit sindet. Es ichweben barüber jur Zeit Verhandlungen mit der königt, fachfischen Regierung, welche möglicherweise zu einer Erweiterung der üch glüdlicherweise mehr und mehr auf das Maß einer Kunst gewerbeschule einschränkenden Leipziger Akademie führen werden.

### Dom Kunstmarkt.

Auftion der Gemäldesammlungen von Münch hausen, franz Reichardt. J. P. Weger u. a. Roln, 28. und 29. Oftober 1887.

Außerst gablreich besuchte Auftion. Den bemertte die Herren Habich aus Raffel, Generalkonful Thieme aus Leipzig, Ronful Weber aus Hamburg, Genator

Dr. Laporte aus Hannover, Baron von Hent aus Worms, Geheiment Et. Michel aus Mainz und noch viele andere gewahlte Sammler im großen Saale des Rolner Rafinos. Die Hauptbilder feien hier turg erwähnt. Nr. 1. Enlleben, ichr ichen gemalte Er auben. Momer, zwei weniger ich. " Birriche und Weinblutter dem Evert's foll moht Lotte in heißen van Aein zugeschrieben. Woht nicht von ihm, aber ihm ver mandt, etwa von Walscappelle - 220 Mt, billig! Mr. 4. Altiblinicher Meister des 15. Gehrhunderts (470 Mit . Nr. 7 und 8 untedeutende fleine Marinen in der Art des Badhunien, Diejem felbst zugeichrieben (140 Mt.). Mr. 10. Söchst interessantes Bild: ber verlorene Sohn, fein But verpraffend, dem 28. Bart fins zugeschrieben, aber zweisellos von dem Utrechter Jan ban Bytert. Die Typen, Die Sarbegebung (3. B. das Citrongelb, alles weist auf dieien Meister bin, ber in seinen feltenen kleinen Bilbern, mit kleinen Figuren in der Art des Dud viel reizvoller ift als in den großen Mufitgescllichaften, Sirtenscenen u. f. m., wie sie 3. B. in Utrecht, Braunschweig, Raffel, und Rotter dam zu finden find. Gin ähnliches Bildchen, bezeichnet mit nur einer Figur, im Rijtsmuseum zu Umsterbam. 3. Bode in seinen "Studien". 950 Mt, General tonful Thiemer. Nr. 11 und 12, zwei große Allegorien, wohl nicht von Baffano, fondern von einem holländischen Rachahmer je zu 51 Mt.!). Ur 13, ein etwas faltes, dunfles Gifchbild von ban Beneren (480 Mt.). Nr. 14. Hirtenpaar, mit Schimmel, im Walde. Rein van der Bent, eher beffer, etwa in der Art des Disenbeet (60 Mit.) Nr. 15. Still: leben von Willis de Bergh, einem Telfter Mater, über den ich in Meners Künstlerfexiton mehreres mitgeteilt habe. Dieses Bild lagt uns nicht bedauern, daß seine Werte jo jelten jind. Es ist gang unglich lich tomponirt, leer, ichwarz, der Hase schwach gezeichnet, Die Trauben ichlecht. In einer Privatjammlung zu Rampen befinden sich zwei Bilder, lebensgroße Figuren bei Rerzenbeleuchtung, ebenfalls ti. de Bergh be zeichnet und gleichfalls recht unbedeutend. Gein ver mutlicher Lehrer, Cornelis Jatobsz Delff, war ihm weit überlegen. Diejes Stillleben erzielte 155 Mt. Mr. 18. Rein Boonen, elendes Madpwert, 165 Mt. Rr. 19. Rein ban Borffum, fondern zweifellos ein Guiliam Dubois. Man vergleiche die Bilder bei Czernin, in Berlin u. f. w. Leiber war bas fonft recht hübsche Werk sehr übermalt (390 Mt.). Nr. 20, Rücktehr des verlornen Sohnes, war fein Bramer, jondern eine Arbeit feines Beit, und Stadtgenoffen

<sup>1)</sup> Bon bem Stilllebenmaler Evert van Melft ift mir fein beglaubigtes Bild vefannt. Er mar der Bater Des Willem van Melit

Pieter Bromans. Diejer recht unbedeutende Rünftler war zu femer Beit in Celft ziemlich geschätzt und bat jehr piel gemalt 205 Mit.). Nr. 22. Italienische Landidait, envis dantles, aber nicht unintereffantes Bild, bat nichts mit Breenbergh zu thun. Es wird wohl eine andere Bezeichnung darauf gefunden werden 100 Mt. Nr. 23. Gutes Blumenstück des bekannten Blumenmalers Elias ban ben Broed, ber 1708 gu Umiterdam ftarb. 2Bie man es bem 1530 gebornen Grippn van den Broed guichreiben tonnte, ift mir jang unbegreiftich 160 Mt. n. Nr. 24. Rein Abrigen Brouwer, sondern ein höchst unanständiger, aber gut gemalter Pieter Duait. Typisch für ihn ber Mann vorn mit der Picife in der rechten Sand (900 Mit.). Nr. 25. Abiotut tein Brucghel, aber ein hochst reigvolles, vollendetes Bildchen des jeltenen Landschafters Willis d'Hondecoeter, der icon 1610 in Amsterdam arbeitete und 1638 dort ftarb. Bon Saufe aus Blame, entwand er fich der manieristischen Brueghel= ichen Art, und war in seinen Landschaften viel natürlither und wahrer als dieser 630 Mit.). 9hr. 27. Wohl hollandisches Bild, tein Carracci !! , fdpwache Arbeit 40 Mit., Nr. 28. Movie nach Caravaggio (100 Dlf.) Der. 30 und 31. Riefige Reiterschlachten, nach herrn habich von Eimonini, nicht von Cour tois. (Jedes 260 Mt.). Nr. 32. beilige Kamilie. Dem Coric zugeichrieben, gutes Bild, 1545 Datirt 395 Mt. Mr 33. Schone Madonna mit reizenden Engelstöpfen besonders lieblich das Johannestind bom älteren Cranach, 1534 batirt (5200 Mt., Berr Finsterlin). Nr. 35 hat mit Cupp nichts zu schaffen, es ist vielmehr eine späte, flaue Arbeit des oft vor= trefflichen Mommers, beffen Bilber gegenwärtig fehr häufig als Cupps an den Markt gebracht werden 1000 Mit . Die Balthafar Denners gingen febr billig (40, 50, 70 Mt.) ab. Nr. 40 ift wohl eher ein Mengs, bas angichende Maddenportrat murbe mit 225 Mf. bezahlt. Mr. 43, ein Türkenkopf von Diet= rich, gut, aber unangenehm (42 Mt.). Nr. 45 scheint der Bezeichnung nach tein Jacob van der Does gu fein, ift aber gang in feiner Art (70 Mt. Senator Laporte). Nr. 47. Gehr schönes Frauenbildnis, reizendes, bem Jojeph Ducreur zugeschriebenes Porträt (610 Mt., Dr. Saedt). Nr. 49. Rein Bouffin, fondern ein echter C. Hunsmans, etwas buntel, aber boch ein gutes Bill 350 Mit . Ar. 50, Portrat des Johannes van Montfoort, Grifaille von van Dud (?? gute altere with the pleade das Triginal anderswo gesehen zu haben, 4150 Mt.!). Nr. 52, vielleicht ein Lucas Franchons (1160 Mit.). Dr. 57. Guter, gut er= biltener, bi etwis trauner und tomponicter Ever-Dingen Man Wel, Ren Moier, Rarlernhe, Nr. 58. Großartiger Everdingen, viel genialer und natur=

wahrer als der vorige, besonders schon das Baffer (1950 Mit, Dr. Hecht, Mannheim). Nr. 59. Rein Hubert van End (sie!), sondern alte Ropie nach Mating (700 Mit.). Nr. 60. Der angebliche Kafolo war wohl eine schlechte Kopie nach einem deutschen Meifter (455 Mt.). Nr. 61. Rein Govert Flind, sondern ein deutsches Bild aus dem 18. Jahrhundert (65 Mt.). Es ist fraglich, ob unter den drei dem Frans Francen II. zuerteilten Bilbern wirtlich eins von ihm gemalt wurde (Nr. 62, das beste, war in der Art des Benius, 650 Mit.). Nr. 65. Echter Beldorp, bezeichnet und datirt 1613 (330 Mt.) Nr. 66. Interessantes, aber verdorbenes frühes Stillleben von M. Gillis 16 . . .? in der Art der Clara Beeters, farbig, naiv komponirt (145 Mk.). Nr. 69. Ber= puttes Porträt eines verzweiselt dreinschauenden Greises, bezeichnet A. Grimmer faciebat (1562), also von dem Abel Grimmer, der in Antwerpen arbeitete und Interieurs malte (70 Mt.). Nr. 70. Rein Guardi, sondern ein schwacher Nachahmer (130 Mt.). Rr. 71. Stillleben, mit zwei Servietten (eine zuviel!) von Pieter Claefg, fein Beda. Schones Gremplar, aber zu viel Weiß barin — Seda hätte das anders gemacht - gutes Bilb (1250 Mt.). Nr. 72 fann ein Heda gewesen sein, ist aber jämmerlich zugerichtet und entstellt (820 Mit.). Nr. 73. Schönes Fruchtstück von J. D. De Beem, echt bezeichnet, gut erhalten, besonders schön die Pflaumen, fein im Tone, (1700 Mit., Senator Dr. Laporte). 9dr. 74. Schwaches fleines Stillleben, das nur darum erwähnungswert ift, weil die aufgeschnittene Orange in Relief aufgetragen ift, so daß dort die Farbe zolldick aufliegt; eine lächerliche Spielerei (47 Mt.). Nr. 75. Später schwacher Egb. Beemsterd, trinfende Bauern, bezeichnet E. H. K. 1696. Rr. 76. Berdorbenes weibliches Porträt, batirt 1653, vielleicht von Jakob Delff (115 Mt.). Nr. 77. Schone Baldlandschaft bes R. van Bries, bell und sonnig, falsch Hobbema bezeichnet, angenehmes Bild (1160 Mt, Dir. Rohlbacher). Mr. 78. Rein Sont= horft, Art bes Bieter de Grebber (30 Mt.). Nr. 81. Schönes Stillleben, mit Silber= und Goldgefäßen, Por zellan, venezianischem Glas, Melone, Pfirsichen und Tranben. Dem Malif zugeschrieben; es soll auch fo fignirt sein, ob aber echt?? Ich halte das Bild viel= mehr für einen vorzüglichen Abr. van Begeren in der Art des Exemplars der Rölner Bemälbegalerie, welches als de Heem gefauft (und mit 5000 Mit. bezahlt!) wurde. Das besonders in der Farbe fehr reizvolle Bild ging für 2250 Mf. an Herrn Kremer, Rr. 82. Waldlandschaft von Jan van Resset, Figuren von Lingelbach. Etwas dunkles sonst gutes und gut erhaltenes Bild (345 Mt., Generaltonful Thieme). Nr. 84. Große Kanallandschaft in

ber Art bes Mans, worauf man noch bie Spuren einer Signatur lesen tann. Es wird: C. v. Willigen bezeichnet gewesen sein. Beistreich ist die Lesart des Ratalogs C. Ruddeid!! NB. der Maler von 3nterieurs schreibt sich Roednot). C. v. Willigen ist ein Haarlemer Maler, der aber oft schlechtere Sachen malte als dieses Bild (440 Mt.). Mr. 85. Gutes, nur etwas leeres Blumenstück von Jacques de Claeu, der im Haag und Lenden arbeitete und eine Tochter des ban Gogen zur Frau hatte. In Rarisruhe befindet fich eine große Banitas in warmem braunen Tone, gang anders als diefes Bild gemalt, welches blos Claen bezeichnet ift. Diefes Blumenftuck trägt die Signatur: J. de Claeuw. Im Jahre 1647 hielt der Maler im Haag eine Auktion von ca. 90 seiner eigenen Gemälde, die nur 3 bis 12 Gulden pro Stud erzielten. Dieses Bild brachte es auf 410 Mf. (Se nator Dr. Laporte). Nr. 87. Kein Livens, Croûte; 30 Mt.) Nr. 90. Großer Jan van der Meer de langweiliges van der Dves= artiges Jonge, Nr. 91. Große, blaugrune Bith (820 Mit.). Landschaft, phantastisch komponirt und unangenehm in der Farbe. Sehr gute Staffage. Bezeichnet: Johan Meerhout 1661. Bis jest fannte man von Meer= hout nur fleine Bildden in der Art des van Gogen, in gelblich-bräunlichem Ton, wie z. B. bas Exemplar im Amalienstift von Deffau, ein anderes in Utrecht, oder kleine Abendlandschaften, z. B. eins im ftädti= schen Museum zu Frantfurt, eine Mondscheinland= schaft in ban ber Reers Art bei bem Juftigrat Pelker in Köln datirt 1659 n. j. w. Aber von all diesen Werken ist kein einziges, das dieser dunkeln, blaugrünen, dekorativen Landschaft nur entfernt ähnlich fieht. Vielleicht gab es zwei Maler dieses Namens. (85 Mt.) Nr. 98 war weder ein Mieris noch ein Porträt Peters des Großen. (45 Mit.) Nr. 99. Rein Dillet, aber wohl ein Sollander unter Pouffins Ginfluß, wie g. B. Adriaen de hennin, der im Haag lebte, später in London. Nr. 101. Das war wohl das merkwürdigste Bild der Auktion: ein großes, frühes Bild des Jan Miense Molenaer, bezeichnet J. MoR. 1629. Die gute Abbildung des Ratalogs giebt den Gindruck des Werkes richtig wieder. Drei junge Männer mit einem Mädchen sind um einen Tisch gruppirt. Rechts gießt der eine aus der Bohe Wein in einen Römer aus einer zinnernen Kanne; links gießt lächelnd ein anderer den Rest aus seinem Glase auf den Kopf des born stehenden Mädchens, das eine Schüffel festhält, darauf ein Käfe(?) liegt, den der dritte junge Mann, der hinter dem Tische fitt, aushöhlt. Die Gruppirung ist sehr gelungen; der Ausdruck auf den Gesichtern der zwei Figuren links vortrefflich, die Malerei breit, durchaus von Hals inspirirt, die etwas

ins Graue spielende Farbe gleichfalls an diesen Meister erinnernd. Die Hande sind etwas roh in der Beichnung, gut dagegen die Hand bes Mädchens vorn, die von Hals selbst gematt sein könnte.

Dieses Bild befundet am deutlichsten, daß Dio lenaer ein Schüler bes Sals gewesen ift; ähnlich wie das herrliche Bild des Meisters aus demselben Jahre bei dem Landrate von Niesewand in Mühlheim. Das Bild wurde für 6400 Mit. zugeschlagen (Bourgeois. man fagte für Baron von Hent, Worms . Nr. 102. Bleiche und Windmühle, bezeichnet: K. Molenaer 1643. Schones Wert des Meisters, viel fraftiger und warmer in der Farbe als gewöhnlich; im Hintergrunde die Große Kirche von Haarlem. Das Datum ift funftgeschichtlich von größter Bedeutung Man nahm an, daß Alaes Molenaer Echüler oder Rachfolger bes Ruisdael mar; ein fo frühes Datum wie 1643 war noch auf teinem feiner Bilder befannt. Ruisdaels früheste Arbeiten sind 1646 datirt, als er erst acht= zehn Jahre alt war. Und siehe da, diese Bleiche ist schon ganz in der Art Ruisdaels gemalt, fogar in der Beleuchtung, in der Behandlung der Bäume u. s. w. Klaes Molenaer gehört also wie Dubois und C. Broom zu ben unmittelbaren Borläufern Ruisdaels. (1290 Mit.; Generalkonful Thieme). Mr. 104. Kein Moreelse; diese junge Dame könnte von einem frühen Amsterdamer Maler porträtirt sein, etwa von van der Voort. (165 Mt.) Nr. 105 Schöner, angenehmer Michiel van Musicher, (bezeichnet und batirt 1669). Die Magb, welche bom Martt tommt, mit dem Eimer am Urme, erinnert auffallend an Brekelenkam. Die Details sind mit größter Feinheit ausgeführt. Für den Meister vor= trefflich, aber wie weit steht er doch hinter Künstlern wie Metsu und Ter Borch zurück! (3350 Mt., Konsut Weber, Hamburg.) Rr. 107. Rein van der Reer trot der scheinbar guten Bezeichnung. Aber schönes, feines Werk bes feltenen Jan Wouwerman. Die etwas kleinliche Behandlung ist für diesen Maler sehr charafteristisch. In der Gesamtwirtung erinnert das Bilden fehr an van der Neer. Manche Bilder des Jan Wouwerman gehen in Auttionen, Pripatsamm= lungen u. f. w. unter anderen Namen. Echte, bezeich= nete Bilder des Meisters in Rotterdam, Stocholm, Haarlem u. f. w. (1550 Mf., Geheimrat St. Michel, Mainz.) Rr. 108. Kein van der Neer, sondern echt charakteristischer Raphael Camphungen; bezeichnend das Drangegelb im Bordergrund, in den Figuren u. f. w. (200 Mt., billig). Nr. 109. Rein van der Reer, miserabele Croute (50 Mt.). Ur. 114. Rovie nach dem sogenannten Meister ber weiblichen Halbfiguren. (140 Mf.) Nr. 115. Kein Orlen; vlämisch in der Art des Bles, interessantes Bild

810 Mit. Mr. 119. Rein Rad Dfrade, fondern tang neue Galidung, mit großtem Geichick gemodt: es giebt ja in Belgien und Paris Sabriten idder Chabe's und Teniers, Die zu feiten Preisen vertruft werden, (410 Mit. Mr. 120. Echter, aber ichmicher, frater Unth. Palamedes; mufigirende Ge ulbit vit. 680 Mit Mr. 122. Gehriechter Porcellis, tesembret PORCELLIS 1624. Das gange Bild von oben bis unten übermalt und wertlos geworden. Man tann immerhin noch eine Restauration versuchen. 340 Mt - Rr. 123. Retter, tleiner Egb. van ber Pool. Nücheninterieur. 420 Mit., Geheimrat Et. Micbel, Maing.) Nr. 124 und 125. Schlechte moderne Rovien nach Portrats, die vielleicht von Rave frenn waren | 500 Mit. | Mr. 128. Rein Mudaert: falicher Teniers. :::30 Mt.) Mr. 129. Subiche Slugtandichaft von Herman Zaftleven, früh 1648) und angenehmer als die späteren "blaueren" Arbeiten, (96 Mt.) Nr. 130. Schönes weibliches Porträt, aber tein Zantpoort. Cher in ber Art bes Amsterdamer Malers Cornelis van der Boort. Rr. 131. Rein Andrea del Carto, aber ein gutes Porträt in der Art des Franciabigio. (400 Mt., Ronful Weber.) Mr. 133. Bezeichneter M. Simons 1651. Ausn:hmsweise malt der Utrechter Meister hier keine Brüchte, fondern Bogel. Gute Arbeit. (Mit. 575, Berr Kremer.) Dr. 134. Eremit von ban Staveren. Außerordentlich schwache Arbeit Dieses Lendener Bürgermeifters und Dilettanten. (100 Mt.) Nr. 135. Bortrefflicher Jan Steen: Lot und feine Töchter. Der Ropf des Lot, der eines luftigen Trunkenboldes, ist ein Meisterftud; die beiden Töchter sind auch nicht schlecht, wenn auch feine hervorragenden Schönheiten. Das Bild ift, fur bas große Format, mit besonderer Gorgfalt ausgeführt, von auter Erhaltung und ein ausgezeichnetes Spezimen des Künftlers. Der Gegen= stand war nur Ursache, daß es nicht teurer ging: für 2000 Mit. wurde Dr. Röppe zu Konstanz der glückliche Befiger. Nr. 137. Kein Te niers ober vielleicht eine seiner schwächsten Arbeiten. (1100 Mt.) Nr. 138. Echtes, iber frirt verputtes Damenporträt von Ter Borch. (380 Mt.) Nr. 141. Rein ban Uden, aber wunder= on a determine Landidgaft des 3. d'Arthois. Wohl mit eins feiner ichonften Bilber, von guter Erhaltung. (480 Mt.) Mr. 148. Dieses holländische Bild, in der Mit de Cornelis van Saartem, bem Tigian Imuilanter, dign gehort allerdings Mint. 115 Mt) Mr. 149. Intereffantes Anabenporträt in der Art des Morone. (510 Mf.) Nr. 150. Un= bedeutende Ropie nach einem unangenehmen Abriaen vin 9. Bilb. 260 Mit. Ar. 151. Teutsches Bild ver im 15 Arbnudert. Also fein Paolo Ber in it = 50 Mt Rt. 152 New Berichuring

- eher ein schwacher D. Stoop oder etwas abn: liches. (Mit. 320.) Mr. 154. Jutereffantes, farbiges. sehr gut gemaltes Stillleben; blaue Decke, mit Büchern, Musitinftrumenten, Degen, Mötelzeichnung, Saartemer Ralender, Urfunde, Jahne, Schale mit Zeisen blasen u. f. w. Mertwürdig die runde Glasfugel, darin fich ein Maleratelier spiegelt. Dem Bincent Laurensz van ber Binne zugefchrieben - NB, weil es Lourens bezeichnet ift. Dieses Lourens ist wohl nur eine Berherrlichung bes Lourens Cofter, bes Haarlemer Erfinders der Drudtunft; aber diese schöne Vanitas scheint mir eine der besten Arbeiten des Edward Collher zu sein, eines Lendener Malers, der aber eine Zeitlang in Haarlem gearbeitet hat. (Mt. 550. Senator Laporte.) Nr. 158. Echter, einst ichoner Emanuel de Witte, jest Ruine. (580 Mt.) Nr. 162. Alchimift. Scheint mir von Matheus Berchmans zu fein, (Bild in Karlsruhe. 790 Mf.

Lagerkatalog von Ameler & Authardt in Berlin. Zu dem in der vorjährigen Chronik Nr 4 angezeigten Lager tatalog IX der Runihandlung von Ameler & Muthardt (Perlin W. Gebr. Meder) ist soeben ein Nachtrag erschienen, nicht weniger als 212 neue Nummern verschiedensten In haltes bietend, von denen 23 in Abbildungen mitgeteilt werden Der Nachtrag, der nur an Besitzer des Haupt tataloge geliefert wird, enthält die neuen Erscheinungen des gu Ende gebenden Sabres und bietet fo viel, daß er jedem etwas, und zwar nur Gutes bietet.

#### Beitschriften.

Kunst für Alle. Heft 3.

Die Nutzbarmachung unserer Museen

Chronique des arts. 22. Okt.

Hermes Flavius de Bonas de Padoue anchatecte et sculptem
Von A Armand

Allgemeine Kunstchronik. Nr. 43 u. 44.

Die Ausstellung der Geschenke für den Papst — Da Auersperg-Denkmal im Stadtpark zu Graz, von Kundmann Von A. Ortwein. — Düsseldorfer Bauthätigkeit. (Mi Abbild.)

L'Art. 1. Nov.

Le coffret de l'Escurial. Von Edmond Bonnaffé. (Mit Abbild) — La famuce a Vennse Von Emple Molinier "Mit

Der Kirchenschmuck. Nr. 11.

Kunstbetrachtungen auf einer Reise nach Spanien. (Mit Abdid) — Das Antipenham Von Coelestin Vivell - Friedrich Overbeck.

Friedrich Overbeck.

Kunst und Gewerbe. XI. Heft.

Gryttenklawen Von Marc Rosemberg Die Holzkastchen im bayerischen Gewerbemuseum. Von J. Stockbauer.

(Mit Abbild.) — Porzellangruppen und Figürchen aus dem vorigen Jahrhundert. Von v. Ujfalvy. (Mit Abbild.)

Gazette des Beaux-Arts. 1. Nov.

L'union centrale des arts décoratifs. Von Paul Lefort. (Mit Abbild.) — Les tombeaux des papes en France. Von Eugène Müntz. (Mit Abbild.) — Les palais des princes d'Este a Vennse Von Gustave Gruyer Mit Abbild. — Les préraphaelites anglais. Von Edouard Rod. (Mit Abbild.) — In dettenmane de l'amenblement et de la décoration Von Louis Gonse. (Mit Abbild.) — Les dernières années de Van Dyck. Von Henri Hymans.

Allgemeine Kunst-Chronik. Nr. 45.

Eine vergessene Künstlerstiftung. — Kirchliche Plastik in

Eine vergessene Künstlerstiftung. — Kirchliche Plastik in Graz Von A Ortwerh

#### Berichtigung.

Die Bezeichnung des Meisters des in Mr. 4 der Runft drentt, Sp. 60, erwähnten Vildes: "Alofterruine", in der An fiellung des Cherreichischen Munitoereins, follte richtig: Beinrich Sofimann (Grantfurt a M) lauten

## Ostermess-Ausstellung zu Leipzig 1888.

Zur Beteiligung an der vom 28. April bis 12. Mai nächsten Jahres stattfindenden Ausstellung von Erzeugnissen der graphischen Gewerbe werden hierdurch Kupferstecher, Holzschneider, Lithographen sowie alle diejenigen Künstler eingeladen, welche Entwürfe für Buchdecken, typographischen Zierat u. dergl. ansertigen. Ausgeführte sowohl wie entworfene Zeichnungen und Aquarelle sind zulassig. Das ausführliche Programm ist zu beziehen von E. A. Seemann, Verlogsbuchhandler in Leipzig, welcher auch sonstige Auskuntt erteilt.



Im Verlag von C. E. Wiskott in Wreslau erichien joeben:

# Rommet zu mir!

Sestgabe für christliche familien. Mene folge von 15 Vildern aus dem Leben des Beilandes

Heinrich Josmann

Professor der Konigl Afadenne in Dre den

In bodieleganter Mappe, eintworfen von Joh. Stauffacher. Preis 25 Mark.

#### Inhaft:

- 1. Derkindiauna.
- Die drei Weisen aus dem Morgenlande. Die flucht nach Agypten. Zesus und die Samariter.

- Auferweckung des Jünglings zu Main. Die Sbebred erin vor Christo.
- 7. Das beilige Abendmabl.

- s. Die Verurtbeilung.
- 9. Um Krenze.
- 10. Gu Grabe getragen.
- 12. Bimmelfabrt.
- 13. Citelbild

Weibevolle Lannischopfungen voll Gobeit und Schönbeitsglang, ein echtes Sonntagswerf derblicher Bausteier, um das jich, wie in die verwandte "Gedenfie Wein", das in zwei Jahren neun deutliche und fieben Auflagen in trenden Spracken erlichte, die gerannte derführte Welt zu Andacht und Entzuden ichaart. Dieses überaus willsonnnene Konstruations-. Sirm-. Braut-. Kochzeits- und Weih nachtsgeldenft liegt in allen renominarien Budebandlungen gur Einnicht aus

Verlag von Felix Bagel in Düsseldorf.

Soeben ist erschienen

## Zur Frage der Bilderfälschung

von Professor Theodor Levin.

Preis 1 Mark 20 Pfennig.

Inhalt: Meine Gegner. - Meine Person. - Wie fälscht man alte Bilder? Die Schrift wird in Kunstkreisen das grösste Aufsehen erregen.

### AD. BRAUN & Cie. in DORNACH i. Els. und PARIS,

photogr. Kunstanstalt und Verlagshandlung.

Soeben erscheint in neuer bedeutend vermehrter Auflage der

### vollständige Verlagskatalog

(1887)

unserer sämtlichen unveränderlichen Kohlephotographien und Heliogravüren nach Gemälden, Handzeichnungen und Skulpturen älterer und neuerer Meister.

Ein Band von ca. 600 Seiten gr. Okt. mit mehreren Illustrationen. Preis geh. Mk. 4.-; geb. Mk. 4.80.

Das Verzeichnis der bei uns bisher erschienenen und im kompleten Verlagskatalog beschriebenen Publikationen wird auf Verlangen gratis und franko zugeschickt.

Dornach i. Els.. Dezember 1886.

Die Verlagshandlung Ad. Braun & Cie.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr 13, am Donnotsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

DIENSTAG 22. NOVEMBER

und folg. Tage versteigern wir

A HYRVEYOF CAD TIVE FOLLOW DER BERÜHMTESTEN ENGLISCHEN UND

FRANZOSISCHEN MEISTER DES XVII. U. XVII. JAHRHUNDERTS,

darunter verzugli he und werthvolle

### COSTUM UND SITTENBILDER.

englische, französische u. besonders seltene

### RUSSISCHE PORTRATS

AMSLER & RUTHARDT, BERLIN W.

### Die ägnytischen Königsmumien

und fonftigen Altertumer im Mufeum ju Bulat, fowie Die Denfmaler Dber agoptens nach der Natur photographirt von Emil Brugich Ben. Berzeichnis, mit einem Borworte von Prof. Dr. Georg Ebers, gratis u. franko durch die

Runfthandlung Sugo Groffer in Leipzig.

Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler, Düsseldorf. (12)

## M Sil'debrandts M Aquarelle

Spromo Kaffimiles von R. Steinbod. Grdreise. 34 Bl.; Europa 14 Reue Folge, 20 Bl. gr. Fol. Gurova 11 Bl.: Einzeln a 12 M., von 6 Bl. an nur 9 M. Bollitandige Berzeichniffe gratis. Prachtmappe dazu 20 Dt.

## Meisterwerke 🖋 der Alguarellmalerei.

Chromo Gaffimiles von R. Steinbod nach ben Ilquarellen v A. Achenbach, R.

Alt, E. bildebrandt u. a.
10 M. gr. Fol. in Kartonmappe ftatt
100 M. nur 40 M.

## Wernh. Mannfelds

Original-Radirungen.

Beidelberg und Köln. Gegenftude. Bildgroße 105:75 cm. Gingeln à 40 Mt., beide Blatter gujammen nur 70 DR. Toreley und Uhringrafenstein. Gegenstücke. Luldgröße 63: 49 cm. wegenfinde. Nedes Blatt 15 M., dinef. Pap. 20 M., por der Schrift 30 M., Künstlerdrucke Nr. 1-25 40 M.

Verlag von Raimund Mitscher, Berlin SW., Wilhelmftr. 9; ju begieben durch jede Kunft- und Buchhandlung.

In Richard Mühlmann's Verlag in Halle a/S. ift foeben erichienen und durch jede Buch: handlung zu beziehen

Muff, Prof. Dr. Chr. Das Schone. Afthetische Betrachtungen für gebilbete Kreife. Broid 2 Mf. 50 Pf. Cleg, ge bunden 3 Mf. 60 Pf.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ist erschienen:

### Die Renaissance

## Belgien und Holland

Litter Mitalibung von Emil Mouris, Architekt in Brüssel, und Henri Leeuw, und Lehrer an der hoheren Bürgerschule in Nymwegen, herausgegeben

Franz Ewerbeck,

to built it is shall in A cher-

21 und 22 Lieferung.

24 Leben all et dat graphic gr I olice Pro in the more & Mars

### Kunst-Verein in Bremen.

Der Runftverein veranftaltet im Frühjahr 1558 feine

## 26. große Gemälde:Ausstellung.

Berfauferesultat ber 25. großen Ausstellung im Frühjahr 1886:

75 Gemälde zu gobgg Mart.

Seit bem Bestehen bes Runftvereins murden in ben erften 25 großen Ausstellungen für 1243102 Mark Kunftwerke verkauft, daneben in den seit dem Jahre 1849 eingerichteten permanenten Ausstellungen für Mark 738544, im Ganzen also für

1981646 **M**ark.

Die Ausstellung bauert vom 1. März bis 15. April 1888. Die perfönlichen Einladungen erfolgen im Laufe biefes Monats.

Nähere Auskunft durch den Ronfervator herrn Max Mischel.

Bremen, ben 1. Rovember 1887.

Der Vorstand des Kunstvereins zu Bremen.

### Der Liller Mädchenkopf

(Tête de cire du temps de Raffael),

in Wachs farbig und getreu dem Original im Museum Wicar zu Lille nachgebildete Büste. Vergl. Zeitschr, f. bild. Kunst

Jahrg. 21. Heft 1. Höhe 50 cm. Preis M. 50. Verpackung M. 3.

Zu beziehen von

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin, W. 29 Behrenstrasse.

Kupferstiche,

Holzschnitte und Originalzeichnungen

Alter Meister,

Historienblätter

Staatengeschichte, sowie

Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen

Preisen

Amsler & Ruthardt,

Kunstantiquariat,

Berlin, W., Behrenstr. 29a.

Exemplaren,

brandenburgisch - preussischen

zu wertentsprechenden

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. Soeben erschien:

### Schulausgabe

## Kunsthistorischen Bilderbogen

auch unter dem Titel

Bilderatlas zur Einführung in die

## Kunstgeschichte

von

Richard Graul.

104 Seiten. gr. 4. mit 489 Abbildungen. Mit einem Textbuch (7 Bog. gr. 8.) geb.

Preis 5 Mark.

Der Bilderatlas allein koftet geb. M. 3. 60.

## Grundzüge der Kunstgeschichte

#### Anton Springer.

Textbuch zur Handausgabe der Kunfthistorischen Bilderbogen. Dritte verbesserte Auflage des Textbuchs.

I. Das Altertum.

112 Seiten gr. 8. eleg. geb. M. 1. 35.

Das 2. Bändchen, Mittelalter, wird im Februar n. J. erscheinen, die beiden folgenden im Frühjahr,

Alleiniger Vertreter mit Hugo Grosser, Lelpzig. Altemiger verti Kunsthandlung der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (13)

(36)

Schnellste Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. aller Photographien und sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

1887/88.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunftgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lüzow

Wien

Cherefianungape 25.

und

Urthur Pabst

Berlin W Burturftenstrage 3.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jagerftr. 73.

Die Unnudronif erideint von Oftober bis Ende Juni modentlich, im Juli, Augunt und September nur aller 14 Tage und foffet in Verbindung mit dem Kunfigewerbeblatt balbjabelich 6 Mark, ohne dasselbe gangjabelich 8 Mark. - Inserate, a 10 pf. fur die dreupaltige Pontseile, nebmen außer der Verlagsbandlung die Unnoncenerpeditionen von Gaafenstein & Vogler in Leipzig, Mien, Berlin, Munden n. f. w. an.

Inbalt. Vom Chrismarkt I. — Vom Bochschoß in Marienburg. — Kottespondenz aus Diesden. Obotographien der Darmusder Madonna, Kunstbistorische Bilderbogen, 3. Supplement. — Persische Architektur. — Raffaels Originalsattons. — Aladomische Proiserteilung in Berlin. — Hadomische Karl Besiner. Ausstellung von Stickerein in Berlin. — Berliner Kunstausskellungen. Berlinet Kunstgewebennieum. — Steinle's parzwaleyslus. Fressen aus der 10g. Cafa Bartboldy. — Britts, fricker". — Portrats Karls VIII. u. der Anna v. Bretagne. Ansause der Michael Berling der Freinigken Madonna. Cransporteersickerung von Kunstwerfen. Bangels Versteigerungen. — Reuigkeiten des Buchbandels. — Zeitschriften. — Inserate.

### Dom Christmarkt.

I.

Walle du die Blamen des genben, die Armbte de pateien Jabie Willit dit, ma - verst und entzucht, willit du wa rittigt und nahrt, Willin bit den Simmel, die orde mit einem Namen begreiten, Benn ich, Safuniala, dich, und dann ift are

eiftige Mammut. knochen, die auf dem Himalaya zurückge= blieben find: jo nennt S. Beine gelegentlich alten epijchen Dichtungen der In= der. Maha bharata und Ramanana. Gin Dich= terhervs findet den ungeheuren Rolog, fprengt ein Stud ab und bear-

beitet es mit dem Diamantenmeißel jeines Beiftes. Go entsteht Sakuntala, ein Drama bes Ralidafa; unverwüstlich in jugendlicher Schone, und harter als der Bahn der Beit. Es hat Jahrtaufende gelegen; erft in unferen Catulum wurde es aus bem Schutt gezogen, gereinigt von dem anhaftenden Staube, und tristallhell leuchtet der wiedergewonnene Schatz und ent- Bodenfiedt. Leinzig, Tipe ..

gegen. Ein Bildner unferer Tage sucht die Großheit ber Formen nachzubilden, aber seine Hand ist nur an Thon und Wachs geübt. Go ward Satuntala von Gr. Bodenstedt, zierlich bemalt von Mexander Bid 1), eine moderne Statuette für Damenboudoirs, die vielleicht in ein paar Jahren wieder aus der Mode found.

Wir wollen der jüngst geborenen Safuntala nicht übel; warum aber muß fie juft fo heißen! Sie heißt so, wie ein beliebiger Gevatter Schneider oder Sand= schuhmacher Schiller heißt, der sonst in nichts an den Dichter des Wallenstein erinnert. Es schwebt uns immer gleich die Frage auf den Lippen: Sind Sie verwandt mit -? Und der Mann antwortet, verdrieglich über die stereotype Frage: Nein, ich bin nicht mit ihm verwandt. Co ift es auch mit Bodenstedts Sakuntala: sie trägt das indische Aleid, hat indische Geberden; aber ihr Bater ift ein guter moderner Deutscher, wenn auch ein vielgenannter. Bid hat sich mit bem fproden Figurchen viele Mühe gegeben; feine Zeichnung ist fleißig und sauber, das rundliche, spitztinnige Gesicht hat sich zu einem seinen Dval ver= längert; der ihm eigene Typus, fonst dem Raiv= Kindlichen nahestehend, ift ins jungfräuliche Stadium eingetreten. Seine Geftalten find außerft wohlgebildet und fehr manierlich, aber sie gehören alle einer Familie an und ähneln darum einander sehr. Alles in allem, wir befinden uns nicht in Indien, sondern

1 Safuntala, ein Epos in fünf Gefängen von Et

im Theater. Gewand und Dekoration zwar sind treu, aber die Schanipieter ünd nicht gut; just wie bei den "Meiningern".

Wirklich in den Prient, wenn auch nicht auf Tlugeln des Weianges, führt uns ein neues Buch uber Javan von E. Netto. Die Zeit der länders beidreibenden Prachtwerke ist wohl vorüber: aber eines wie das gegenwärtige dars stets willkommen geheißen werden. Unschapbar ist vor allem, daß der Verfasser seine Kenntnis dirett aus dem Umgang mit den Javanern entnahm. Er hat sich zehn Jahre lang im

auch gleich beim ersten Anblick. Ginige wohlgelungene Buntdrucke verleihen dem wertvollen Buche Farbe; eine ganze Reihe vorzüglicher Lichtdrucke und ein paar Radirungen, die vielleicht noch etwas effektvoller gestruckt werden könnten, vervollständigen den illustrativen Schnuck. Die beigedruckten Proben werden de redter für das Wert sprechen als unser Lob. Man betrachte nur den in seinem Basserfasse sich äußerst wohlsühlenden Mann, dessen Gesichtsausdruck sehr beutlich dafür spricht, daß dem Japaner Reinlichkeit über alles geht. Während der gemeine Mann bei



An. "Zafuntali", von & v. Bobenfiedt, innfirmt ven A Bid. Gemag, Tife)

Lande auigehalten und weiß nun eine Fülle der nteressanteiten Tinge aus dem Wunderlande zu berteiten. Er schopit ganz aus dem Bollen, versieht auch altes in auregende Form zu kleiden und ist ein so liebenswürdiger Plauderer, wie nur je einer die Feder ergriffen hat. Nicht minderes Lob gebührt dem Bilderschnungen, teils in trefslichem Lichtdruck aussgesührt ist. Mit besonderem Geschick sind immer diespenden Zuren zu mischen Lebens dargestellt, die von unserer Beise verschieden sind. Glaubwürdige Männer, die die hervorragendste Sigenschaft der Darstellungen vollkommene Treue sei. Diesen Eindruck gewinnt man

uns für einen übrigen Groschen ein Gläschen nimmt, giebt der japanische Kuli seinen letzten Obolus für ein Bad hin, — ein ohne Zweisel weit gesünderes Vergnügen.

Doch — um zu etwas anderem überzugehen — man hat nicht nötig die halbe Erde zu umtreisen oder tausendjährigen Entwickelungen nachzuspüren, wie die Prachtwerklitteratur mit Vorliebe zu thun pslegt, um etwas Hervorragendes und Respektables, d. h. einen würdigen Gegenstand für ein monumentales Buch zu sinden. Man sagte von je: Vücher haben ihre Schicksale; heutzutage haben aber auch Schicksale ihre Bücher. Eins der neuesten macht uns mit der Entwickelung der deutschen Marine bekannt. Es

ift betitelt "Bur See" und verfaßt von Bice-Admiral Sent und Marinemaler & Riethe unter Mitwirfung anderer seetüchtiger Autoren, wie Contre-Admiral a. I. R. Werner. 1) Die deutsche Marine ift ein junger Riese, der in der allerzartesten Jugend langsam wuchs, später aber, als er mit frangösischem Golde gefüttert wurde, enormen Appetit bewies und bedeutend zu Rräften tam. Ja, um seine Mannheit zu beweisen, fnüpfte er jüngst garte Berhaltniffe mit allerhand Rarolinen und Philippinen an, gedenkt auch noch mancher ledigen Schönen des Erdballs eine Liebes= ertlärung zu machen und ihr ein Pfand in Form eines schwarz-weißeroten Tuches zu hinterlassen. Er ift auch gewiß kein Bramarbas und Großsprecher, denn seine Kraftäußerungen waren seither recht nachdrücklicher Art und die Wirkung seiner Waffen von durchschlagendem Erfolge begleitet. Murzum, der junge Mann beweist Talent und fann's noch weit bringen, wie uns das Buch lehrt. Um von diesem selbst nun auch ein kräftig Wörtchen zu sagen: es ist eine recht gründliche, in bester Form erscheinende und vor allem vortrefflich illustrirte Arbeit. Zunächst werden wir — wie es bei jedem gründlichen Buche die Regel ift - ins graue Altertum geführt, damit wir auch beutlich zu erkennen vermögen, wie wir's im Gegen= jak zu den Alten doch so herrlich weit gebracht haben. Dann geht's mit Windeseile durch die Jahrhunderte, bis wir vor ber Schwelle bes unfrigen mit feinen vielen Siebenmeilenftiefelfdritten fteben. Bon nun an läßt uns der kenntnisreiche Berfaffer alles bis ins Rleinfte betrachten, weiht uns nicht nur in die Beheimniffe bes Schiffbaues und ber Raumberechnung ein, sondern lehrt uns auch die nautischen Runftaus= drude, fodaß wir nun nur noch "Ruder" nennen, was uns früher "Steuer" hieß, und "Riemen" was wir bisher "Ruder" nannten. Sind wir aber des trodenen Tones satt, so schlagen wir die späteren Rapitel des Wertes auf, wo uns von fundigen Geefahrern manch ergögliches "Garn gesponnen" wird. Da giebt es neben herzerhebenden begeisternden Dingen recht traurige, doch häufig auch recht luftige Er= eignisse. Wer sich bann durch das ganze Werk durchgelesen hat, wird gewiß eine erhöhte Stimmung empfinden; denn er ift um manche Erfahrung reicher geworden und sein Gesichtstreis hat sich um ein Beträchtliches erweitert. Vor allem wird er vor dem gefährlichen Stande des Seemanns, der fraftige, un= erschrockene und auch genügsame Leute zieht, eine hohe Achtung hegen.

1) Jur Zec. Herausgegeben von Vice-Admiral von Hent und Marinemaler Niethe. Mit ca. 300 Triginalillustrationen und 12 Aupferdrucken. (Berlin, A. Hosmann & Co.) Vom Hochschloß in Marienburg. Man hat bis jetzt immer nur von den Arbeiten im Innern des Schlosses Berichte gelesen; so merk



würdig dieselben auch sind und so sehr die raschen Fortschritte derselben den Patrioten und Aunstsreund erfreuen, so darf doch die Außenphysiognomie

des machtigen Gebandes nicht vergessen werden, um soweniger, da dieselbe jetzt immer mehr eine veränsderte Gestalt annimmt. Sagte doch der Leiter der Reitungsteitensandeiten, Herr Regierungsdammerster Stein brecht, in einer seiner in Fachfreisen Aussehnersten erregenden Schriften über das Hochschluß, daß dass selbe ich nach seiner Leiederherstellung auch von außen als ein Pracktbau ersten Ranges präsentiren werde. Der tasenhafte Beichauer des mächtigen guadratischen Roleises mit seinem bürgerlichen Dache, seinem nich ternen Anftriche und seinen unregelmäßigen und ge

ructsichten beibehalten, und nicht lange mehr, so wird dieser Zeuge schlecht angebrachter Verwendungsssucht verschwunden und vergessen sein. Die Westfront macht einen imponirenden Eindruck durch den nun mehr vollendeten Giebelbau, der, verziert mit mehres ren in Sandstein ausgeführten und vom blauen Grunde sich abhebenden Rosetten, hoch über das Tach emporstrebt; dieser Giebel ist flankirt von zwei Türmchen, deren Krönung zwei Adler bilden, mit gutem Verständnis anknüpsend an die historische Bezeichnung des Schlosses als "Horit des schwarzen Ablers".



the fem Werle popular metterlings on Joseph representations of the second

dendten Tenitereifiningen glaubte schwer an die Runde von dem "Prachtbau", wenn er nicht etwa Gelegen= heir hatte, den Abriß der Außensassach einzusehen.

Heute ist die Sache bereits anders. Auch der Laie sieht bereits an der Westfront mit den beiden in die Hohe stredenden Türmchen, welch eine kirchlichs weltliche Baueigentümlichkeit, gepaart mit instill Procht, sich entialtet. Die Westfront steht Wintel da, wenigstens insosern es sich um das Hauptportal, das im Winkel zu Nordost einmündet, willt. Einen weiten Ingang beiaß das Schloß ein Allers der nierthunt nicht: es wird das im til ver mit Kriesentlemen geschmidte Eingangsthor in die Setzeite mit der Alberichtift "Konigl. Gette Windels verschalb nur noch aus Utilitätze

Mehr noch als diese Weststront wird die Sidstront sich durch ernste Pracht auszeichnen. Ein mächtiges Balkengerüst umsaßt die ganze Front und trägt die steißigen Arbeiter, welche unter sachkundiger Leitung sich bestreben, die uralten Bausteine von dem geschmacklosen Umwurf zu besreien. Es ist dies kein kleines, kein unwichtiges Stück Arbeit, und man itaunt, je mehr die ursprüngliche Arbeit der Erdensritter ans Tageslicht tritt, darüber, daß man sich die Müse genommen hat, die wettersesten Bausteine mit dem saden, sleischsarbenen Kalküberzug zu verschen. Man kann nichts anderes annehmen, als daß die Errichter des Getreidemagazins das Außere des Gebändes zu schon fanden, und es dem nüchternen Utilitätse und Ausnutzungsprinzip anpassen wollten,

welche Ibee durch den Durchbruch eines Thores und es jo prachtig verstanden, den roten Thouziegeln in durch die friegerischen Embleme durchaus nicht gesymmetrischer Folge schwarzgebrannte Biegel einzu



procu eines geringenen Sai g. An, dem Werte: Im Ger, von Sent und Rietbe. 3. Communi & Comt.

verhüllen, der durch das Einstemmen von oden Tenster-

mildert wurde. Oder wollte man den Bandalismus fügen. Es zeigte sich an allen Mauerstellen des Echloffes die fonsequente Unwendung der rautenfor:



Bavaner im Base. Aus sem Werte: Paviendametterlinge an Bater, von G. Rett. verp if. I. E Leeigel

öffnungen und durch das Zumauern der hoben fpig- mig eingeordneten duntlen Baufteine. Natürlich ging bogigen Schloßfenster dem fünstlerischen Beschmade der Ordensbaumeister zugefügt wurde, welch lettere da der lettere fallt, erstaunt man, mit welch geringen

Die Wirfung durch den Raltanwurf verloren. Best,

Mitteln Die alen Baumeister bem mächtigen Gebäude den Emdruct des Monotonen zu benehmen wußten und zugleich eine angenehm berührende, aristofratisch ernite Farbenwirtung erzielten. Die rantenförmigen Gelber ichließen sich den hoben Spitbogenfenstern tadellos sommetrisch an. Dentt man sich mit der Front das hohe, evenfalls mit bunten Biegeln (thon= ver, beligelb und ichwarz' gebeckte Dach in Abereinitimmung, is ift der Eindrud eines vornehmen ernsten Auritenitues fertig. Erhoht wird die Echonheit der ebenfalls von zwei Türmen flankirten Gudfront burch einen maisiven Giebelaufbau in der Mitte der ganzen Gront. Diejer Anjban war nach bem Brande bes Schloffes im Jahre 1641, bezw. bei ber bon bem polnischen Rouige August II. im Jahre 1704 vor= genommenen Bedachung abgebrochen worden, wodurch der Front die befannte Ginformigteit gegeben murde. Diejer Wiebelaufbau ersteht jest nach den auf un= iere Zeit gefommenen alten Ansichten in neuer Pracht und wird jedenfalls in fürzester Beit unter Dach ge= bracht fein. Welch mühiame Arbeit es ift, die durchweg veränderte Außenseite in ihrer ursprünglichen Form wieder herzustellen, davon könnte der Leiter des Baues erzählen. Er mußte mit peinlicher Gorg= falt alle Unhaltspunkte, und mögen fie noch fo verwischt jein, aufinden und jesthalten. Mit der noch in die= fem Jahre zu erwartenden Berftellung der Gudfront in dem Außeren des Gebäudes der edle Charafter seiner inneren Ausgestaltung aufgedrückt.

Trot der umfassenden Maurerarbeiten an den Fenstern und an den Fronten schreiten auch die Ar= beiten im Junern rüstig vorwärts. Zwar wird der Rapitelsaal in diesem Jahre nicht mehr eingebeckt werden, weil die Rapitale zu den drei das Gewölbe tragenden Granitfäulen von Berlin noch nicht einge= troffen find; dagegen tritt der füdliche Kreuzgang nach Abbruch des häßlichen Anbaues immer deutlicher zu Tage: er wird etwas höher zu liegen fommen, als der nördliche zur Marienkirche führende, bereits architettoniich vollendete Areuggang, und fo dem Beib mer vom Echlofibofe aus eine allen mittelalter= lichen Bauten eigentümliche Abstufung ber Geschoffe bieten, deren Unregelmäßigkeit burchaus nicht unangenehm wirtt. Wie der nordliche Arenzgang zum Rapitelfaal und zur Kirche führt, fo führt der füdliche zu einem großen Saale, bessen weitgesprengte Keriter Die netige Licht ipenden werden. turen des Erites find ziemlich deutlich erfennbar, obwohl auch hier die Umwandlung in Getreideschütt= boden gar arg gehauft hat. Wie überall im Schlosse, werder auch ber torbire Junde von Steinornamenten, Bogenanfängen u. f. w. gemacht und forgfältig gesammelt, um nach ihnen die neue Ausstattung gang

im Ginne ber alten Erbauer zu bewerkftelligen. Interessant ist auch ein Blick in die bereits überdachten. sonst aber bis zum Giebel öben Räumlichkeiten ber Westseite. Befreit von dem Ballast der Zwischenbauten treten die genialen Bogenspannungen, insbesondere Die an den Fenfterbögen vor Augen. Das fünftlerische Berftandnis für imposante Bauwirkung ist auch bier wie überall im Schloffe beutlich ausgeprägt, und es wird eine schwere, aber auch ehrende Aufgabe für die Baumeister sein, aus den heute stehenden nachten vier Wänden dem genialen Beifte der Ordensritter ent= sprechende Räume und Hallen hervorzuzaubern. — Dies ift in Aurgem ber beutige Stand ber Bauarbeiten, die wohl mit dem Eintritt des Winters zum großen Teile eingestellt werden, um im nächsten Jahre mit neuer Braft und mit neuen, durch die Geldlotterie zufließenden Mitteln fortgesett zu werden. Bang ruhen wird die Arbeit im Innern auch im Winter nicht, aber den Riesenschritten, mit welchen ber Bau in diesem Jahre fortschritt, wird der eiserne Awana des Winters eine Mäßigung auferlegen. Der Verein für Ausschmückung der Marienburg ist unterdessen eifrigst bestrebt, auch seinerseits die vorhandenen rei= chen Mittel zur Erwerbung von Runstwerken aus der Didenszeit zu verwenden. Go murde (wie ichon türzlich im "Bof. Tagebl." mitgeteilt, vor einiger Zeit ein alter Altar, kunftreich in Holz geschnist, käuflich erworben. Auf der Rückseite des Altars ift die Jahreszahl 1504 zu lesen. Den Bemühungen des Regierungsbaumeisters Steinbrecht ift es gelungen, die kostbare Antiquität von dem Altertumsforscher= Berein "Pruffia" in Königsberg zu erhalten. Der Altar wird in der St. Annenkapelle, der uralten Begräbnisstätte der Sochmeister, eine passende Aufstellung finden. Auch von anderen Erwerbungen, die aber noch nicht abgeschlossen sind, geht die Rede. Immer= hin führt dieser Berein dem Plane näher, das Soch= schloß nach feiner Vollendung zu einem Museum für solche Wegenstände zu gestalten, welche aus ber Dr= densritterzeit stammen. (Grand. Gefell.)

#### Korrespondenz.

Dresden, November 1887.

H. A. L. Wer sich etwa der Hoffnung hingegeben hätte, daß die so glänzend ausgesallene Aquarell-ausstellung sofort belebend auf die Gestaltung der Dresdener Kunstverhältnisse einwirken würde, den haben die inzwischen verstossenen Monate darüber belehren können, daß ein Aufschwung in dieser Richtung hin nicht so schnell erfolgt. Ja, wer die regelmäßigen Ausstellungen des im September wiedereröffneten Kunstverins in der angedeuteten Erwartung besuchte, der hat sicher dieselbe nicht nur nicht erfüllt, sondern so

gar recht enttäuscht gesehen. In der That boten die Runftvereinsausstellungen der letten Beit nichts, was der Erwähnung an Diejer Stelle wert gewesen mare, Haben doch weder einheimische noch auswärtige Rünftler Zeit gefunden, Die Raume auf der Auguftus= straße mit hervorragenden Bildern zu beschicken, da vermutlich die Berliner Ausstellung wieder alles an jich gezogen hatte, was jich einigermaßen sehen lassen tonnte. So mußten die von der Ausstellung der an ber hiefigen Atademie gefertigten Schülerarbeiten zurudgebliebenen Bilder zunächst den Ausfall deden. Man bemerkte unter ihnen mehrere erfreuliche land = Schaftliche Darftellungen von Schülern des Professor Breller, mahrend uns diesmal unter den Arbeiten ber Pauwelsichüler teine recht gefallen hat. Dann ftellte fich Frang von Lenbach mit einem Bildnis bes Grafen Moltte ein, welches felbst ein Berehrer des Künstlers nicht zu seinen vorzüglichen Leiftungen gablen wird. Go ging es mit lauter Rieten weiter, bis Josef Wenglein aus München wieder einmal eine feiner großen Schilderungen "aus dem oberbayerischen Hochmoor" einsandte, welche gegründeten Unspruch auf die Beachtung der Kunftfreunde hat. Das Bild ift mit großer Birtuofität gemalt, leider jedoch nicht in allen Studen gleichmäßig durchgearbeitet. So vortrefflich namlich die Wiedergabe des die Mitte ber Landschaft einnehmenden Weihers, deffen unheim= liche Tiefe flar zur Anschauung fommt, und so glanzend die Beleuchtung des von der untergehenden Conne erhellten Hintergrundes geraten ift, so wenig befriedigt die Behandlung bes im Vordergrunde angehäuften Moofes und Geftrüpps, da basselbe nur als eine tote bräunliche Masse erscheint. Frang Sochmann in Karlsruhe, der eine Partie aus Holland ausgestellt hat, erweist sich als ein talentvoller Schüler Hermann Baischs. Er hat sich so eng an seinen Lehrer ange= schlossen, daß man versucht sein könnte, sein Bild für eine Arbeit des letteren zu halten. Derfelbe grane Silberton des himmels, von dem sich drei runde Windmühlen wirtsam abheben, die gleiche forgfältige Schilderung des im Bordergrunde weidenden Rindviehs, wie bei Baisch, dagegen noch eine etwas matte Behandlung des Waffers, das Baijch befanntlich vortrefflich zu malen versteht. Bon den drei Bilbern Dr. Müller = Rurgwelly's in Berlin möchten wir die beiden tleineren, einen "Gerbstabend" in Sochformat und einen ftimmungsvollen "Mondaufgang in Rügen", ber riesigen Schilberung eines "Gewitters an ber norwegischen Ruste" vorziehen, da die Araft des Malers nicht ausgereicht hat, eine Leinwand von fol= cher Ausdehnung fünstlerisch zu durchdringen. demfelben Gehler leidet des Duffeldorfers A. Ror= mann "Abend in den norwegischen Lojoten". Da=

gegen hat Friedrich Rallmorgen aus Railsruhe in feinem "Geschiermartt" einen neuen Beweis dafur geliefert, daß er ein überaus feiner Beobachter des wirklichen Lebens und gleichzeitig ein trefflicher Rolorist ift. Die Figur des alten Arbeiters im blauen Kittel im rechten Borbergrunde bes Bilbes, ber mit einem auf dem Wege jum Martte befindlichen Dienstmädchen fpricht, die Berfpettive des Gemaldes und die Bahrheit des Tones laffen nichts zu wünschen übrig MIS einen gelungenen Berfuch, ben Stimmungsgehalt einer Landichaft festzuhalten, mochten wir des Tres deners Paul Braun herbstliche "Sumpipartie" be zeichnen, und Josef Schoperers "Motiv bei Bell am See" zu ben besten Alpenlandschaften gahlen, die feit langer Zeit im Kunstverein zu sehen waren. Bon Charles Palmie waren gleichfalls in diesem Jahre mehrere tüchtige Arbeiten biefer Art ausgestellt; mertwürdigerweise aber hat die mit dem Ankauf der zur Verlofung bestimmten Bilder betraute Kommiffion feine berfelben, sondern Palmie's "Sommernacht im Soch= gebirge" erworben, ein gang migratenes Bild, das ichon von der Aufnahmejury hätte zurückgewiesen Es ware fein Bunder, wenn die werden follen. Opposition gegen die gegenwärtige Leitung des Runst= vereins, die im vorigen Jahr nur schüchtern ihr Haupt zu erheben wagte, bei ber nahe bevorftehenden Generalversammlung fehr entschieden auftreten wurde, da die Mitglieder des Bereins ein Recht haben, gegen berartige Anfäufe Widerspruch zu erheben.

Während so im Kunftverein alles seinen alten Bang weiter geht, hat leider nur auf turge Beit ein Rünftler in Dresden Ginkehr gehalten, deffen Rieder= laffung in Dresben wir als einen Gewinn für bas hiefige Runftleben begrüßen würden. Sat doch Botthard Ruehl aus Lübeck, der einige Jahre Schüler der Dresdener Atademie war, dann langere Beit in München lebte und gegenwärtig in Paris sein Atelier aufgeschlagen hat, schon burch feine Stizzen in der Aguarellausstellung bewiesen, daß er ein ungewöhn= lich talentvoller Rünftler ist, der es verschmäht, aus getretene Geleise weiter zu wandeln. Er arbeitet ge= genwärtig an drei Gemalben, die nach ben hertomm= lichen Rubriten den Genrebildern zuzuzählen wären. Indessen find es Genrebilder gang anderer Art als wir fie von Anaus, Bautier, Defregger u. a. m. zu sehen gewohnt sind. Wenn jene Rünstler in ihren Gemälden vielfach mit dem Novelliften wetteifern, fo gehört Kuehl derjenigen neueren Richtung an, die von einer derartigen Aufgabe des Genrebildes nichts wiffen will. Es genügt ihm, einen Vorgang hinzuftellen, wie er ihn gesehen hat, oder ein Stud Welt und Menschenleben zu schildern, wie es in Wirklichkeit ift, aus bloger Freude an der Erscheinung und von teiner

anderen als einer tein malerischen Absicht geleitet. Dies ibm er mit einer bedeutenden Rraft, weshalb feine Bilber jedem einen hoben Genuft gewahren, ber es uberbingt versteht, in der Welt sich umzusehen. Denn abgesehen von jeiner Gabe icharfer Beobachtung beiter Rucht einen feinen Ginn fur Das Malerische und verlagt über bervorragende toloristische Gabig feiten, mabrend er gleichzeitig ficher zeichnet und bas Det ill weder bevorzugt noch vernachläsigt. Alle brei ber Bollendung entgegengebenden Bilder führen uns nach Aneble Baternadt Lübeck, deren altertümliche Etrafien und Wintel er mit prufendem Ange in Bejug auf ihre malerischen Schönheiten burchmuftert hat. Ber diefer Gelegenheit entdedte er unter anderen in einer tleinen Riche ein enges Chor mit einer ur= alten Orgel und ließ fich durch die Originalität des Raumes zu einer Darftellung besfelben anregen, in ber er uns einen bejahrten Schulmeifter in ber Mitte üngender Chorfnaben und das Instrument spielend vorsuhrt. Das auf Diese Weise tonzipirte Gemalde verspricht vortrefflich zu werden. Roloristisch meister= bajt angelegt und jo tomponirt, daß das Ange mit einem Blid ben Mittelpuntt bes Gangen trifft, feffelt es beionders durch den Gegensatz des alten Organisten zu den Chortnaben in roten Gewändern, von denen die beiden im Bordergrund ftehenden, schon etwas erwachieneren ein tojtliches Bild anmutiger Jugendtrifche gemahren. Auf einem zweiten Bemalbe feben wir ein trauliches Gemach in einem Lübecker Manner= spital bargeftellt. Drei noch wenig ausgeführte Greise haben fich hier ausammengefunden, um die Lange= weile durch Rartenspielen zu verscheuchen. Ein Madchen, beffen Bande mit großer Sorgfalt gezeichnet find, bringt den Alten eine Erfrischung. Go viel fich bis jest lagen läßt, wird jedoch der Reiz des Bildes nicht in erster Linie auf diesen vier Figuren beruhen. Er wird vielmehr in der ungemein treuen Wieder= gabe bes eigenartigen Raumes und in feiner Beleuchtung bestehen, welche er burch zwei einen Ausblick mi die Ziegetdächer der Rachbarhäuser gewährende Kenfter erhalt. Die meifte Arbeit dürfte der Runftler rol mit dem britten Bilde haben. Die Aufgabe ift auch hier wieder vor allem die Schilderung des in ein Jimmer einfallenden Sonnenlichtes. Dasjelbe vereinigt fich auf einem hellen und tunftvollen Ramin, nellter Rucht moht zu feiner Arbeit veranlagt hat. Dagegen scheint er bas in bem Zimmer an ber Wand fipende Wiffenm idden nur als Staffage angebracht ar brian.

Gleichzeitig mit Gotthard Ruehl ift ein zweiter Deutsch-Franzose in Dresden an einem fünstlerischen Urrandur vier and Marying, der Geburt nach em Enisiner a..., ber fungelernichen Erziehung nach aber Frangoje er war Schülervon Charles Baltner in Paris und hat feit Jahren feinen Wohnfit daselbst --. radirt gegenwärtig in einem der mittleren Rabinette der Gemaldegalerie das Bildnis eines Greifes von Rembrandt. Es ift nicht bas erfte Mal, daß Röpping fich an diesen Meister wagt. Bielmehr hat er schon wiederholt, unter anderem in feiner Radirung von Rembrandts "Syndici der Tuchmacherzunft von Umfterdam", die gegenwärtig im Rupferstickfabinett zu sehen ist, den Beweis geliefert, daß seine Runft der Eigenart des großen Hollanders ebenfo gerecht zu werden versteht, wie den Vorzügen moderner Meister (Clairin, Jules Breton, Muntacin). Je tleiner die Bahl bedeutender Radirer in Deutschland ift, und je mehr noch immer die technische Überlegenheit der Franzosen selbst den Leistungen eines Unger und Raab gegenüber hervortritt, um so wichtiger würde es fein, wenn man bersuchen wollte, einen Rünftler von dem Range Köppings in Deutschland festzu= halten.

### Kunstlitteratur und Kunstbandel.

# Photographien der Darmitädter Madonna. Das be rühmte Solbeinsche Madonnenbild, von dem uns bisher nur die Bruckmannschen Photographien vom Jahre 1872 vor lagen, ift neuerdings nach feiner durch Baufer in München vollzogenen Reinigung nun auch von der berühmten Sanf stänglichen Unitalt daselbit nach der orthodpromatischen Methode photographirt morden und es liegen uns die ersten Proben diefer Aufnahme zwei Blatt in Facsimulesormat und zwei Blatt in Imperiatiolio, vor. Wir tonnen nur fagen, daß dieselben das Höchste an Schärfe und Rlarheit leisten, was die photographische Technit bisher zu Tage gefördert hat. Namentlich die in der Originalgröße des Bildes aus geführten Blätter können auch denjenigen, welche das Ge malde felbft nicht tennen, einen vollen Begriff von der Berr lichteit dieses Wunderwertes deutscher Runft und von seiner vorzüglichen Erhaltung geben.

r - . Runfthiftorifche Bilderbogen, Drittes Supplement. Der dritte Ergänzungsband zu dem allgemein befannten Bilderwerke des Seemannichen Verlages hat mit den beiden Mostroete des Ectimination (fiebente und achte) seinen Mbschluß gefunden. Er umfast 55 Taseln in Duersolio, darunter acht Farbendruste. Das über das gauze Gebiet der Munftgeschichte vom Alltertum bis zum 19 Jahrhundert fich erfriedende Sauptwert erhält darin einen für alle Be bochft wertvollen Bumachs. fiter desielben grabungen und Entdedungen in den alten Rulturländern, insbesondere in Agnpten, den Euphratlandern Persien und Mleinaffen, find in ausgiebigem Mage berudsichtigt. übrigen Erganzungen betreffen vorzugsweise die Architettur und Plastit der Menaissance und die Malerei des 17. Jahr-hunderts. Tem lebbatten Interesse unserer Zeit an den Werten der Barod und Rototoperiode ist gleichfalls Rech nung getragen. Befonders erwähnenswert find die nach Mannellen von Baul Edufter ausgeführten Garbendrude, die zur Beraufchantichung ber Polnchromie der italienischen Menaiffance dienen

### Kunsthistorisches.

J Berniche Architeftur. Der Direktor der letten Expedi tion nach Buig, Berr Trentajon, hielt vor furzem in der Bacifer Swiete centrale des Architectes einen Bortrag über den Uriprung der Architettur des Mittelalters und ihren Bujammenhang mit der perfifden Baufunft. Er bewies im ersten Teile desselben mit einer guille von bochft intereffanten tonitruttiven Details, wie das architettonische Benter die Bolbung idm die Bolbung, ber gestellt obne Buhülsenahme von Lebigeruften, bloft durch Un wendung der Grundpringipien der Wederlager Der Ginfluß der perfeichen Kunft, meint Tienlaion, einem fich itarter als der griechliche. Jene verbreitet fich ju den Buzantinern, we fie, mit einigen Beranderungen in Nebendingen, gegebrit wird, und zu den Smitern, wo man ihr eine größere Rübnbeit verleiht. Beim Anfreten des Mobamedanismus icheinen alle intellektuellen Arafte des Crients aus Gran gu tommen. Bald fiebt man die Ralifen perfiiche Architeften an ihren Sof bernien und lettere, nachdem fie den Islam angenommen, in der Cpoche der Rreugzüge gum Eturm auf bie romanischen Institutionen schreiten. Gie hatten in dieser Sinsicht bereits Vorläufer, Manner ihres Stammes, jene, welche der Bilderstützmer Leo der Januier aus Buzang ver trieb. Go tommt es benn, daß wir in Burgund die Rirche von Lourins beitigen, die einem periiden Lempel vollständig ähnlich ist. So entstand die Abteitische von St. Front zu Perigueur, bekanntlich eine Nopie von S. Marco in Renedig, eines Vertes von Nachtommen oder Schülern von Periern, die im Caarchat von Navenna gewohnt. Endlich, um 1100, tritt das gotiiche Schiff an Stelle des romanischen. Die Bastlita von Chata ist das Monument, an dem man die grundlegenden Elemente der gotischen und der perfischen nuni am besten wahrnehmen fann Der Ginflus; Persiens erfriedt jich auch auf die Malerei, auf die Innendeforation der Gebäude. Wie die Franier, so trennen auch die Künstler des Mittelalters die Farben die verschiedenen Tone durch eine stark markirte dunkle Linie. Wie jene, so lieben auch dieje blauen Grund mit goldenen Sternen befaet. Mohamedanismus entnahm Versien seinen Salbmond, seinen Vorhang 2c.; das Christentum entnahm ihm jein blaues Mojait und seine goldenen Sterne. — Dieulason schloß mit folgenden Worten: Griechenland, welches Marmorbrüche ju feiner Berfügung hatte, ichuf die Gaule; Berfien, bas nur auf Ziegel angewiesen war, ichus die Muppel. (Chronique des arts.)

### Ausgrabungen und funde.

Maffaels Priginalfartone gu ben Sapeten follen in einer Scheune der Familie Luchmanoff in Mostau zum Borichein gekommen fein. Gin Mostaner Projeffor, Berr Eche: woben, der in feinem Baterlande als tüchtiger Renner der italienischen Kunft gilt, hat diese Kartons untersucht und als authentische Werke Raffaels erkannt. Gehörte nicht die Entdeclung "Raffaelscher Criginale" zu den jast alljährlichen Gewohnheiten unseres Kunstlebens, man würde selchen Ge rüchten minder zweiseliuchtig gegenüberiteben. Difenbar bandelt es fich hier um bloge Ropien. Befanntlich befinden fich Die Raffaelichen Kartons, mit Ausnahme von dreien, welche im 17. Jahrhundert verloren gingen, in hampton=Court, zeitweilig im South Renfington Mujeum.

### Preisbewerbungen.

Bei der diesjährigen im Gache der Architeftur ftattgehabten Breisbewerbung an der Berliner Aunstafademie um den großen Staatspreis ift der lettere, bestehend in einem den großen Staatspreis ist der letztere, bestelbend in einem Stipendium für eine Studienreise nach Italien auf zwei bintereinander jolgende Jahre zum Betrage von 3000 Mt. und außerdem in einer Entschädigung von 600 Mt. jür die Kosten der Hin- und Kückreise, dem Architekten, königlichen Pegierungsbauführer Eduard Für it en au Ju Verlin zuerfannt worden. Bei den Bewerbungen um die Stipendien der beiden Nichael Beerschen Stiftungen ist a. der Preis der ersten Michael Beerschen Stiftung dem Bildhauer Jsidor Conti ans Wien, und b. der Preis der zweiten Michael Beerichen Stiftung dem Maler Johannes Gediner aus Berlin guerfannt worden.

#### Dersonalnachrichten.

Brig August Raulbach bat für bas Munchener Rat: bans ein Porträt des Pringregenten Luitpold von Banern in der Didenstracht der bul ntusritter gemalt.

Dem Landichaftemaler Rail Beffner in Munchen ift vom Pringregenten von Banein der Protenoritet verlieten worden.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

() M. Die Ausstellung von Runftitidereien im Lidet. des Berliner Kunftgewerbemuseums hat noch einen ansehnlichen Juvachs erhalten. Sas befannte Aufritut von Beldert Rettelbeck (Thiele) hat eine Reihe monumentaler Stücke ausgestellt, darunter das Banner der Universität Berlin und zwei Innungsbanner, ferner den Altarbehang für die englighe Nirde und andere Deden in frichtiche Zweide, Termer haben zwei Berliner Damen eine Reihe von Stidereien ausgeftellt, welche für den Schmud des eigenen Saufes angefertigt find, darunter Windschirme nach japanischen Bor= bilbern des Museums von vollendet fünftlerifcher Biedergabe. Zugleich find über fünfzig ältere ipanische Etidereien ausgestellt, welche fämtlich aus Rirchen von Merito frammen jest in Privatbesis in Tarmstadt und ich durch außer ordentliche Bracht in ichwerfter Wolofiiderei auszeichen; Die felben füllen alle Bandichränte der oberen Galerie.

A. R. Berliner Runftausstellungen. In Schulte's Runn salon (Unter den Linden 4a) ist gegenwärtig außer den in Br. 5 erwähnten Studien und Stizzen von Bödlin noch eine Reihe anderer Bilber zu feben, welche an diefer Stelle regifirirt zu werden verdienen. Bie man bei Gutlitt immo Die neueiten Bodlins ju jeben betommt, jo bat Edulte den Borzug, ftets die neuenen Adrenbachs zu bieten. Ein Mondaufgang in Alt-Amsterdam von Andreas Achenbach, mit 1887 bezeichnet, zeigt den greifen Meifter auf der vollen Bohe feiner Rraft, mahrend Demald Adenbach dem Strande von Reapel immer neue Motive zu entlocken weiß: hier eine Raipartie mit gahlreichem Bolf unter der doppelten Beleuch= tung des Mondes und der Straßenlaternen. Eine zweite italienische Landschaft bietet das bewegte Vild eines Juges von Campagnolen, welche in der Rahe einer antifen Baffer= leitung vom Sturme überrascht werden. Das erfte Bitb ift in jener breiten schiffigen Manier gemalt, welche selbst bei einer stiszenhasten Behandlung wie hier durch starke kolo-ristische Accente eine große Virtung übt. Auf einem figurenreichen Bild von Emil Hünten, der "Begegnung des figurenreichen Bild von Emil Hünten, der "Begegnung des Königs mit dem Kronprinzen am Abende nach der Schlacht von Königgräh" ist eine Nebengruppe: Soldaten mit eroberten Jahnen, welche bem toniglichen Sieger zujubeln, und Bervonndete unter ihnen, frischer und lebendiger geraten als die beiden Hauptsiguren, deren Köpfe auch eine feinere Durch-führung und ein stärkeres Maß von Porträtähnlichkeit vertragen hatten. Gin frohlicher Becher von Claus Mener, ein alter Sollander, der nach beendigtem Frühftud feinen Bein ichtürft, steht hinsichtlich der koloristischen Behandlung auf der höbe der beiten Bilder Mehers, wenngleich die Ersindung nichts liberraschendes bietet. In Georg Lampe, der das Bruftbild bes herrn von Strant ausgestellt hat, lernen mir einen Porträtmaler tennen, der vornehme Auffassung mit großer Kraft der Modellirung und feiner, gleichmäßig fühler, an Solbein erinnernder Farbung verbindet. Trei Paftell zeichnungen, Figuren in naturgroßem Maßstabe, von 3. Roppan, einem ichnest zu Ansehen gekommenen Modemaler ber vornehmen Welt, ber, wenn er so fortfährt, ein zweiter Winterhalter zu werden droht, erinnern durch ihren muden Gesichtsausdruck und die verzerrten Mundwinkel an die Frauengestalten auf den Abundantiabildern Mafarts. Wo naive Anmut am Plate gewesen ware, ift Koppan in die Grimasse geraten. — Bon einer neuen Seite zeigt sich Claus Meyer in einem bei Honrath und van Baerle Unter den Linden 3) ausgestellten Bilde, welches man beinahe mit der Kläche einer Sand bedecken fann: vier hollandische Bauern bei Bier und Tabat, Figuren in ber Art bes Brouwer und Oftabe, aber mit der Sauberfeit eines Dou unter feiner, von oben einfallender Beleuchtung durchgeführt. Es trifft fich gerade, daß in der genannten Kunsthandlung eine stattliche Reihe von Bildern jener Fein- und Kleinmaler zu fehen find, welche teils auf Meissonier, teils auf Fortung zurückgehen, deren jeder aber auch etwas Besonderes hat, das über jene Meister hinausreicht. Man ist versucht zu glauben, daß eine größere Subtilität in der Bebandlung and bei gerin : ften Details, wie fie bier auf Bilbern von Samga, Comit .

Sagetuber, Breifing, Benfliture und anderen zu beeinbern zu fann: neu erreicht werden fann. Als Reuer fu ", warifer og- Mangen, ein Schüler von Loife, der in der Richtung Come Mobile arbeitet, in diefen Miets geneten. Trait of the night bestennen, daß diefes Geme allzwehr im Sing. Met und daß, naddem einmal das Höchite in Die frame die Bekendung gewonnen ift, das Interese an Die Ministeren in El voraussichtlich ebenso idmell ab nomen n'it, wie es erwachen ift. Man wird einieben, daß burd i. la. Na ba, mungen wohl die Technit vorwarts ge rracht und, eber ben geningen Glementen, melde das Be wegende in der Runit bilden, feine Nabrung zugehübrt wird. Umm am zwei Genrebildern von L. v. Egachorseti liegt Der Ellnerbunft um Stofflichen, namentlich in ber bie gur Saufdung atriet einen Nachbildung zweier sapanischer Bronze nach. Bei Hontath und van Baerle fieht man ebenfalls weit neue Vilder von A. Achenbach, eine Etgandpartie von Oftende und einen Gewitterfturm an der Schelde. welche and frechens in die wiedergewonnene Rraft des Reifters preden Gine Sunfelbaarige Mutter mit ihrem Minde, wohl oin italienistes Modell, von Gabriel Max überrascht durch e blutende weinnsbeit der Sarbe und die ungewöhnlich panishe Modellunng.

- O. M. Berliner Munitgewerbemuseum. Die mit der Bibliothet des Mitieums veronndene Sammlung älterer Ernamentitide und Architetturwerte ist von jest ab an Wechentagen nicht nur von 10 Uhr vormittags bis 3 Uhr nadmittage, jondern, wie die Bibliothet, auch viermal weckentlich, am Montag, Dienstag, Freitigg und Sonnabend, des Abonds von 6 bis 10 Ult funitierich vorgeschrittenen Fachleuten für die entsprechenden Studien zugänglich. Den Intereffenten werden Cremplare der Benugungsordnung im Leignal der Bibliothet verabfolgt.
- von Tarriellungen zu 28 v. Eichenbachs "Barzival", in für 14000 Mt. für die Neue Pinatothet in München angekauft merben
- Die Greefen aus ber Gafa Bartholdn, welche aus Rem in der Berliner Nationalgalerie eingetroffen find, werden m einem Jummer des zweiten Stochwerts, in welchem fich jest die Sammlung der handzeichnungen befindet, ihren Plat m'alten.
- Die Guppe von Nooli Brütt "Der Kische", welche wir auf 3 9 des laufenden Jahrganges der "Zeitschrift" reproduzirt haben, ist von der Berliner Nationalgalerie andanit morden

#### Dermischte Nachrichten.

re. In der Parifer Nationalbibliothef find von Bouchot in einem Büchereinband die auf Mahagoniholz gemalten Bornats Marle VIII, und der Anna von Bretagne entdedt matten

Bon der lenten afademischen Runftausstellung in Berlin . it der Raifer folgende Aunstwerte angefauft: die Gengilde .283'Salbang" ren E v. Bernuth (Tüffelderf, "Über in Ircid" un. "Gegen den Bind" von H. Tahl Tüffelderf, It yalerusgige" von H. Edynee (Berlin), "Ter jüngte Ketrut" von R. Warthmüller (Berlin) und die Büste Woat 's, von de. Mineron beträngt, von &. Reufch M. III teller I

Gine Wiederholung von Raffaels Girtinischer Da donna, allerdings mit mehreren Abweichungen von dem Die biner State, mere gegenwartig in Angeburg gur Edmu "At Siri & Basinit von Et Moris in Granbinden in the matter conference von Ferrara und fubite 1 .. . Limin . . in matri Leinfich feiben wir es hier nicht mit einer dem Original gleichzeitigen Biederholung, in in it and a tear Rollin bon fremder hand zu thun.

Eignevortvernicherung von Munitmerfen 1 - 1)(1 

#### Dom Kunstmarkt.

R G. Rudolf Bangels Berfteigerung moderner Gemälde am 14. Nov. hat folgende erheblichere Preise erzielt: Andreas Achenbach, Ginlaufender Dampier 3000 M., Arnold Böck 1111, Wingerfest 1700 Mt., Ferdinand Reller, Scheherasade tin, Binzerfeit 1700 Mt., Ferdinand Reller, Scheherasade 1100 Mt., Gabriel Max. Agyptische Königstechter 1510 Mt., Sindientopf 990 Mt., Kajael Senet, Spanische Locanda 1500 Mt., Franz Streit, In Gesahr 2000 Mt., Paul Thumann, Kahrendes Bolf 2240 Mt., Citore Tito. Der Maittplat in Benedig um 1700, 1150 Mt., Ivan Constantinopitsch Aivassoffsky, Sonnenausgang in Konstantinopel 920 Mt., Andreotti, Ter Gruß und Die neue Kritte, beide 1900 Mt., Eugen Bracht, In der Büsse Sinat, 900 Mt., Aus der Bersteigerung am 15 Kov. heben wir solgendes hervor: de Jonghe, Die Frömmigteit, 1250 Mt. E. Tenner (Karlsruhe: Inn Kordierinand: 500 Mt. G. Tenner (Karlerube : Am Nordjeeftrand: 500 Mit.

#### Renigkeiten des Buch = und Kunsthandels.

Ewerbeck, Franz, Die Renaissance in Belgien und Holland, Heft 21 22. (Band III., Liefg. 5/6), in Fol. 24 Tafeln mit 4 S. Text. Leipzig 1887, E. A. Secmann. à Mk. 4. -.

Frantz, Erich, Geschichte der christlichen Malerei. I. Teil. in 80. 575 S. Freiburg i. Br. 1887, Herdersche Verlagshandlung.

Hartmann, Eduard v., Philosophie des Schönen. in 8°, 836 S. 8 Liefgn. Berlin 1887, Karl Dunckers Verlag. à Mk. 1. -

Leixner, Otto v., Gegen die Kunstausstellungen, Zwecklose Randglossen. in 8°. 18 S. Berlin 1887. Walther & Apolant.

Merhely, Herr Professor Theodor Levin und das Städelsche Institut. in 8º. 15 S. Berlin 1887, Walther & Apolant. Mk. - 50.

Reinhold, Karl, Das Zeichnen nach der Natur in der Schule. in 8°. 12 S. u. 11 Tafeln in Litho-graphie. Würzburg 1887, A. Stubers Verlag. Mk. 1.—

Sauer, Bruno, Die Anfänge der statuarischen Gruppe. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Plastik. in 80. 82 S. Leipzig 1887, E. A. See-E. A. See-Mk 2

Leitner. Quirin von, Die Schatzkammer des allerhöchsten Kaiserhauses in der Hofburg zu Wien. Mit Illustr. und Marken. 175 S. 16. Wien, Druck von Holzhausen.

#### Zeitschriften.

### Gazette archéologique. Nr. 7 u. 8.

G. Bapst, Les fouilles de Sivers, and Cancase, Forts. L. Courapod, Les nouvelles acquisitions du département de la sculpture et des objets d'art du moyen-age et de la renaissance au Muse du Louvre. — Il de Geymuller, Bramante et la restaoration de Sainte-Marie-des-Graces a Milan — H. Bazin, L'Hercule romain et l'Hercule galloromain — A. Chorsy, Les decouvertes de M. et Mine Dieuchery, Les travaux d'architecture et de sculpture executées pour Jean de France, duc de Berry.

#### Revue archéologique. Juli u. August.

Le sarcophage de Tabnith, roi de Sidon. Von Ph. Berger L'amphithéatre de Lugdunum. Von H Bazin Études sur quelques cachets et anneaux de l'époque mérovin-ganne suite Von Deloche Les anciens sarcophages chrétiens dans la Gaule (III). Von A. Prost.

The Academy, Nr. 811.

Clepsydras in Egypt. Von F Ll Griffeth

Allgemeine Kunstchronik. Nr. 46.

Der Bizarrist Bocklin

#### Die Kunst für Alle. 15. Nov.

Karl Baumerster. Von Richard Paul Mit Abbild

#### L'Art. 15. Nov.

Le Salon de 1887. Von Paul Leroi. (Mit Abbild.) — farence à Venise. Von Emile Molinier. (Mit Abbild.)

## Ostermess-Ausstellung zu Leipzig 1888.

Zur Beteiligung an der vom 28. April bis 12. Mai nachsten Jahres stattfindenden Ausstellung von Erzeugnissen der graphischen Gewerbe werden hierdurch Kupferstecher, Holzschneider, Lithographen sowie alle diejenigen Künstler eingeladen, welche Entwürfe für Buchdecken, typographischen Zierat u. dergl. anfertigen. Ausgeführte sowohl wie entworfene Zeichnungen und Aquarelle sind zulassig. Das austuhliche Programm ist zu bezehen von E. A. Seemann, Verlagsbuchhändler in Leipzig, welcher auch sonstige Auskunft erteilt.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (14)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

## Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M. Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### CULTURBILDER AUS DEM KLASSISCHEN ALTERTUME.

II. Die Spiele der Griechen und Römer.

Von

Dr. W. Richter.

Mit Illustrationen geb. 3 Mark.

Diese Culturbilder wollen in gefälliger Darstellung Leben und Lebensgewohnheiten der Völker des klassischen Altertums schildern. Früher erschien:

- I. Handel und Verkehr der wichtigsten Völker des Mittelmeeres im Altertum, v. Dr. W. Richter. Mit Illustr. u. 2 Karten 3 M.
  - III. Die religiösen Gebräuche der Griechen und Römer von Prof. Dr. O. Seemann.
  - IV. Das Kriegswesen der Griechen und Römer von Dr. M. Fickelscherer;
  - V. Das Theaterwesen der Griechen und Römer von Dr. Richard Opitz.
  - VI. Schriftwesen und Buchhandel im klassischen Altertume von Joh. Gebhardt.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Die Darstellung der Apostel

in der altchristlichen Kunst.

Eine ikonographische Studie

Dr. Johannes Ficker.

Beiträge zur Kunstgeschichte. Neue Folge V.

# Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemeiste 13. am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerieund Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhandlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

Berlag v. B. &. Boigt in Weimar.

# Oelmalerei.

Nach den neueiten Grundsatzen bearbettet unter Beruchschtigung der Monservierung und Restauration der Selgemälde.

## Friedrich Kröß

gr. 8. 1 Mirt. 50 Bige.

Borratig in allen Buchhandlungen.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ist erschienen:

### Die Renaissance

in

## Belgien und Holland

Unter Mitwirkung von Emil Mouris, Architekt in Brüssel, und Henri Leeuw, Bildhauer und Lehrer an der hohe et. Bürgerschule in Nymwegen, herausgegeben

 $\nabla \odot \Pi$ 

#### Franz Ewerbeck,

1. the rander k techn. Holischute in A. Sas

21. und 22. Lieferung.

24 Tafeln in Photolithographie gr. Folio.

Pro (er L. evening 4 Me).

### F. Vieweg Editeur.

(Bouillon & Vieweg Successeurs.)

67, rue de Richelieu à Paris.

Soeben erschien:

### Manuel

### l'amateur d'estampes

un dictionnaire des graveurs de toutes les nations;

un répertoire des estampes dont les auteurs ne sont connus que par des marques figurées:

un dictionnaire des monogrammes des graveurs;

4. une table des peintres, sculpteurs, architectes et dessinateurs;

5. une tables méthodique des estampes décrites dans le Dictionnaire des graveurs et dans le Répertoire; et précédé de

#### considérations sur l'histoire de la grayure

ses divers procédés, le choix des estampes, et la manière de les conserver par M. Ch. Le Blanc.

Ouvrage destiné à faire suite au

#### Manuel du libraire et de l'amateur de livres par M. J.-Ch. Brunet.

10e Livraison: Pencz-Proger. gr. in -8. Fr. 4.50.

Nach längerer Unterbrechung bieten wir hier den Liebhabern die Fortsetzung des allgemein beliebten Manuel.

Die weiteren Lieferungen sind im Manuskript bereits fertig gestellt, sodass der praktische Führer in kurzer Zeit vollendet sein wird. — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paris, Oktober 1887.

F. Vieweg, Bouillon & Vieweg Successeurs

Verlag von Paul Bette, Berlin S.W. 12.

## Gottfried Schadow Handzeichnungen

Herausgegeben von der Königlichen Akademie der Künste zu Berlin.

Text von E. Dobbert.

50 Tafeln Farbenlichtdruck in Mappe 50 Mark.

### AD, BRAUN & Cie. in DORNACH i. Els. und PARIS, Ziernh. Mannfelds

photogr. Kunstanstalt und Verlagshandlung.

P. P.

Soeben erscheint in neuer bedeutend vermehrter Auflage der

### vollständige Verlagskatalog

unserer sämtlichen unveränderlichen Kohlephotographien und Heliogravüren nach Gemälden, Handzeichnungen und Skulpturen älterer und neuerer Meister.

Ein Band von ca. 600 Seiten gr. Okt. mit mehreren Illustrationen. Preis geh. Mk. 4 .- ; geb. Mk. 4.80.

Das Verzeichnis der bei uns bisher erschienenen und im kompleten Verlagskatalog beschriebenen Publikationen wird auf Verlangen gratis und and right hi kt. (40)

Dornach i. Els., Dezember 1886.

Die Verlagshandlung Ad. Braun & Cie.

In Berlin, Düsseldorf, München und Wien werden von einer Verlagsbuchhandlung als

### artistische Vertreter

Herren gesucht, welche bereits Beziehungen zu Künstlern unterhalten oder anzuknüpfen in der Lage sind Offerten bittet man unter A. V. 203 zu richten an Rudolf Mosse in Frankfurt a. M.



### Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versendet gratis und franco

> Fritz Gurlitt, Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

# J Sildebrandts &

Aquarelle Chromo haffimiles von M. Steinbod.

Erdreise, 34 Bl.; Europa 14 Bl.; Reue Folge, 20 Bl. gr. Fol. Cinzeln a 12 M., von 6 Bl. an nur 9 M. Bollständige Berzeichnisse gratis. Prachtmappe Dazu 20 Dt.

## 3 Meisterwerke 4 der Alquarellmalerei.

Chromo Natsimiles von R. Eteinbod nach den Ignavellen v 2 Achenbach, R. Mit, E. Bildebrandt u. a.

10 Bl. gr. Fol. in Kartonmappe ftatt 100 M. nur 40 M.

Original-Radirungen.

Heidelberg und Köln. Gegenstüde. Bildgroße 105:75 cm. Ginzeln à 40 Mi, beide Blätter gufammen nur 70 Di.

Toreley und Alpeingrafenstein. Gegenstücke. Bildgroße 63: 49 cm. Jedes Blatt 15 M., dinej. Kap. 20 M., vor der Schrift 30 M., künstlerdrucke Mr. 1 25 40 M.

Verlag von Raimund Mitscher, Berlin SW., Wilhelmftr. 9; ju beziehen durch jede Runft: und Buchhandlung.

Bu faufen gesucht

#### Gutbier: Rafaelo Gemälde

antianarijch, aber gut erhalten.

Dfferten an Saafenftein & Bogler, Bres tau sub II. 25670.

ber a grei Bei, im: . in der Elweit'ichen Umverntätsbuchbandlung zu Marburg und von J. Engelborn in Stuttgart

Briter: Bei rom Bertifftt bes Beilogers E. A. Seemann. Truf von Auguft Fries in Leipzig

1887/88.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lükow

und

Urthur Pabst

Wien

Berlin, W

Chereffanunigaffe 25.

Kurfürstenstraße 3.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. H. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Kunnichtonik erscheint von Oktober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Taac und koftet in Verbindung mit dem Kunnigewerbeblatt halbjahrlich 6 Mark, ohne dasselbe gangjahrlich 8 Mark, – Inserate, a 30 Of fur die dreitpastige Pontzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Unnoncenerpeditionen von Gaasenstein & Vogler in Ceipzig, Wien, Berlin, Munchen u. s. w. an.

Inbalt: Dom Chrismarkt II. — Pearfon, K., Die Kronica; Getellschaft fur vervielfältigende Kunst, Minabetu's "Nafael". — Couis Gallautt,
Ebarles Pillett. — Oberstudienraf Klaiber; Professor Cheodor Cevin — Sachuscher Altertumsperem, Thomas Eiscewic, Seitschriften
- Inserate.

#### Dom Christmarkt.

П.

Ammer nenes bringt das Leben, Ammer nenes idant die unitt, Ammer nene Geffer treben Kach Lewinstering und Grun. Laft uns deum bedachtam loben Bas das Jahr an Artichten beit, Teitt das Eiler mich exproben Lift, die gleit.

Unter den vielen Borboten des heftigen Rervenfiebers, welches ben frangösischen Staat um die Wende des vorigen Jahrhunderts ergriff, ist der Schrei Jean Jacques Rouffeau's nach der Rückfehr zum Urzustande der Menschheit einer der bemerkenswertesten. Im höchsten Raffinement des Ginnenfults hatte man ja mit diesem Phantom schon lange getändelt; man liebte die erfünstelten Schäferspiele und idyllischen Buftande um des Reizes willen, der im Kontrafte liegt, nicht aber weil man es ernst damit gemeint hatte. Gin solche plögliche geistige und leibliche Hungertur durchzuführen, wie sie dem überreizten und entfräfteten Körper Frankreichs anempfohlen wurde, fehlte es vollständig an Energie, und es waren ichlechte Arzte, welche ein solches Mittel für erfolgreich halten konnten. welcher Weise dies enge Leben gedacht wurde, bas dem überfeinerten Frankreich nun einmal nicht anstehen konnte, zeigt am besten Bernardin de Saint Pierre's Baul und Birginie, eine poetische Berforperung bes Rouffeau'schen Gedankens von der Rückkehr zur Natur. Er schuf zwei Idealfiguren, die zwar im Buche sich recht gart ausnehmen, im wirklichen Leben aber an der Nauheit des Daseins sehr bald zer schellen würden. Die übertrieben strupulose Virginie, welche lieber den Tod wählt, als die geringste Berlegung der Schamhaftigkeit zuläßt, ist der äußerste Gegensatz zu den verderbten Menschen ihrer zeit. Sie mußte aber in unseren Tagen, ebenso wie die rühr-



And dem Werte Kan, und Berging, Under Den M Cool Bergug, C A Amelana, Berlag )

selfigen Alostergeschichten und Ihnslen, welche in Deutschland in den zwanziger Jahren unter Thränen gelesen wurden, sast völlig ungenießbar werden; wäre nicht in der Erzählung St. Pierre's ein schier unsvergänglicher poetischer Reiz enthalten, der insbesonsdere noch auf junge Damen seine Wirkung übt, so würde heute taum ein Mensch nach Paul und Birginie mehr fragen, so wenig wie man jest noch nach Siegwart und Lucinde fragt. — Der neue Ilustrator St. Pierre's, der uns auf dem heurigen Beihs

nad tomartte begegnet, hatte taum paffender gewählt merter tonnen Ge of Maurice Lelvir, burch feine dratterifigen, lieblichen Gigurchen, benen bas M. cocofosium portreiflich fieht, in Frankreich mohl-

Diejes Sahr wiederum eine gute Bahl Bertreter. Die Gebichte und die Bilder find untereinander oft fo gu jammengewürselt, jo gemischte Gesellschaft, baß ber allgemeine Gindrud des Wertes gar fein individueller



wenig menichlich ericheinen lagt. Auch die ftimmungsvollen Maturichilderungen hat der Zeichner mit bem whitel zu uberieben versucht und eröffnet uns bald den Blid in eine tropiiche Gegend, bald zeigt er einzelne Baume und Straucher, Die der Ergahler des Wenaueren zu erwahnen und zu beschreiben für gut findet. Über me anmutig ift die gange Ausstattung des Wertes and durch me einheitlich durchgeführt. We nehmen fich gegen dieses frangofische Er

arres uniere bentiden Produtte aus! Bier icheint n : 1 die Renel zu golten: Gebt Ihr ein Stud, fo 11' es ihr! in Etudin' Gold ein Ragout, es muß ent gliden, ledt ift es vorgelegt, is feicht, als aus 11 1: Gine Reihe Bilder und eine Reihe Wedichte = this the pt, the fid so oft schon bewährte, tritt with rieter in neuer Berterperung auf und bit

1 1 1 .. 2 n Kon B de Et. Pierre. Marinit .... 2. 2 1.41 Leinelange Berlag, get unden Mil in .

völlig farblos ift, fo daß sich entweder bei dem 2Sorte nichts

un hom weite. No inc. Albeit im horin, zewig, A. Mit & Zelii (

oder alles mögliche deuten läßt. "Fürs Grauenherz", "Für Herz und Gemüt", "Für stille Stunden", "Lie der des Lebens", diese blaffen Titel beweisen, daß es um die "Idee" des Buches recht dürftig fteht. Man tann sich ebenjogut noch tausend jolcher Werte denten ....

Jody halt' Wir wollen das Bestehende als bas Bernünitige nicht unplos ichelten. Wie es um bas Bücherbedürfnis ber Deutschen steht, ift es zweifellos, daß auch folde Werte bestehen muffen. Wir wollen auch mit feinem Blide nach den Rachbarlandern ichielen, wo die Einheit der Durchjührung, d. h. ein bestimmter Charafter, für ein Lurusbuch unerläßtich ist. Nur in unserem lieben Tentschland braucht's das nicht; ein bitteres, hundertjähriges Wort Leifings vom Cha rafter der Dentschen summt auch heute noch nach.

Liebliche Rindchen, artig und schalthaft, blühende Madchen, minniglich und jehnsuchtbangend, sorgende Mütter und eine Madonna dazu, das alles nach Gemalden artiger Rünftler sauber in Lichtdruck veran ichanlicht und im Bereine mit finnigen Berschen gedeutlich in goldener Kartusche eingepreßt, die in schwarzem Gelde von dem traditionellen roten Saume fich abbebt. - Frida Echang, welche "Lieder des Leben 3"1, eigene und fremde, in ftattlicher Ungahl gesammelt bat, glaubte der Runft moderner Buch ausstattung nicht entraten zu dürsen. Gin dotoladen brauner Mantel ziert ihr Buch, aber was muffen wir sehen, in seiner Mitte ist er arg zerrissen und und wir gewinnen durch das Loch den Ausblick auf eine reizende fleine Binterlandichaft mit einem beschneiten Säuschen, neben einem gefrorenen Beiber -



An. Dem Beite: Paul and Bignue, mune von M velore. Le pur & A Antelin . Bellir

boten — was braucht es mehr, um "Herz und Gemut" junger Damen zu erfreuen! Bon Julius Groffe stammen die Gedichte her, und Werte von Künstlern wie Benschlag, Tesregger, Theodor Grosse, Rail Sohn hat die Sorge der rührigen Berlagsanstalt "Gur Berg und Gemut", zum bitolichen Schmud ausgewählt. Absichtlich scheint sie verzichtet zu haben auf die nachläffig effektvolle Art, mit der unsere jüngste Prachtwertlitteratur um die Gunft des Raufers buhlt Schlicht, nicht unichon, tommt uns ber Band entgegen in der Weise vergangener Gewöhnung: der Titel

ein Bild, das der fühn darüber geworfene, fruchtschwere Apfelzweig nicht zu verdeden vermag. Das alles, einen flatternden Kohlweißling und den Sitel dazu, hat S. Ströhl recht hibich aber unpaffend angubringen gewußt. Alappen wir den bergestalt "vergierten" Tedel auf, dann gewahren wir eine große Bahl Illustrationen von ungewohnter Urt der Be handlung. Es find technisch meisterhaft ausgeführte Holzschnitte ameritanischer Herfunft: Landschaften von wundersamer Stimmung, wirre Blumengewinde, ber Natur trefflich abgelauscht, turg Illustrationen, neben

<sup>1)</sup> Gur Berg und Gemut. München 1887, Berlage anstalt für hunft und Wiffenschaft, geb. Mt. 15.

l' Lieber des Lebens Berausgegeben von Frida Edrang. 2. Auft. Leipzig, & Cavael. geb. Mt. 10

denen fich, was die Mebrzahl der deutschen "hervorragenden Runntler" wie der seltsamerweise allein auf dem Inelblatt prangende Wilhelm Claudius beige-



... on the condition of the ... on the condition of the ... d. inc

re er bil ne rolt lanaweilig ausnimmt. Was die meterfelten Gebelle und Epruche anlangt, so begrüßen ner ihrer bille and Archenten eine recht stattliche Meihe Tilles im med eine Lederjanger, deren poetiiche Gelaufer erte is leitet in weitere Kreise gesangen.

Daß in dem Bande - der übrigens in zweiter Unitage vorliegt - auch manche Blüte aus dem Treib= haus moderner Unrif im Anschluß an irgend welches ju Berjen lodendes Cliche fich entfaltet hat, das darf als notwendiges Ubel den Mänfer dieser Brachtwertgattung nicht verdrießlich machen. Und nichts für ungut! So ein hubsches Cliche hat in der That sein Butes. - Blicken wir in ein anderes Sammelwert von Bernhard Rogge, welches unter dem Titel "Allzeit im Berrn" ) im Garten religiöser Dichtung Blüten pflückt. Das Cliche mit der englischen Maid, welche an einem warmen Sommermorgen durch die Wiesen wandert, könnte einem Clichedichter in der Sammlung Grida Edang mit demfelben Recht ein rührendes Lied von feimender Liebe entlocken, wie fie hier dem Dichter das Lob des Herrn in der Matur preisen hilft. -- Bas wir von jener Cammlung fagten, paßt wie das Cliché genau auf diese. Auch hier erfreuen die fremden Solgichnitte, aber neben Claudius haben jich 28. Friedrich, Plockborft, Wichtendahl und 6. Road die Illustration des Werkes angelegen sein laffen. Auch die äußere Ausstattung trägt ein erusteres Gepräge.

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Pearson, Narl, Die Fronica. Ein Beitrag zur Gesichichte des Christusbildes im Mittelalter. in 8°. 141 S. mit 19 Taseln. Straßburg, Karl J. Trübner.

Was uns in dieser sorgfältigen Studie Rarl Bearfons geboten wird, ist eine Menge Material, in dem wir die Auffassung des Christuskopfes auf dem Tuch der Beronifa in seinen verschiedenen Formen beobachten tonnen. Die Fragen aber, wodurch ist die Wandlung der Legende bedingt, und wie steht damit die Beränderung in der Darstellung des Ant= tipes Christi im Zusammenhang, harren noch einer bestimmteren Lösung, als fie ber Verfasser gegeben hat. 3war bietet er uns eine Lösung an, aber fie bleibt eine Mutmaßung, die nach unserer Meinung sich teiner großen Wahrscheinlichkeit erfreut. Der dornenbefränzte, leidende Christustopf foll sich nach Bearfon eingebürgert haben, weil man in Rom den Bilgern im späteren Mittelalter das Tuchbild mit dem toten Christusantlig gezeigt habe. Mun ift es aber erftens, selbst nach den angeführten Stellen, sehr schwer zu tontrolliren, welches Bild, das verklärte ober das tote, man dem Volke bei der Feier= lichteit vorführte. Und selbst falls es das tote ge= wesen ist, muß man doch zugeben, daß der dornen= gefronte Chriftus mit schmerzlich bewegtem Munde

1, Rogge, Allzeit im Herrn Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn. geb. Mt. 12.50.

und thränenden Augen von dem Totenantlit mit gang freier Stirn, geschloffenen Augen und erschlafftem Minnde ebenso verschieden ift, wie von dem verklarten. Die gange Aulturftimmung, Die mit dem 11. Jahr= hundert beginnt und die Passion Christi in den Vordergrund ftellt, wird auch die Stifterin diefes Typus ge= wesen sein, wenngleich der Verfasser sie nicht für zureichend erflärt. Man wird bei der Darstellung des Schweißtuches weder an die Legende noch an das Urbild in Rom gedacht haben, vielmehr an ein Bildnis des Erlösers, wie es die damalige Lehre predigte, und das war das Bild des für die Menschheit Leidenden.

Daß ferner dieser Thous dann die Legende her= vorgerufen, nach welcher Beronika Christus bei ber Areuztragung das Tuch gereicht, um sich den Schweiß zu trocknen, ift möglich, doch durchaus nicht ficher; man fieht ja an einer ganzen Anzahl von Beispielen, die von dem Berfasser selbst angeführt werden, daß gar fein fo enger Zusammenhang zwischen dieser zweiten Legende und dem leidenden Typus besteht; giebt es doch eine beträchtliche Reihe von Darstellungen der Kreuzigung oder Kreugtragung, bei benen Beronita gwar bas Schweiß= tuch hält, jedoch mit dem ruhigen, dornenlosen Typus, und ist selbst in Handschriften um 1400, wie solche in Beispiel 13 und 23 des Buches angeführt werden, und wo es sich um ein Gedicht an die Sinnbilder der Passion handelt, das Gesicht "lang und schmal, ohne Dornenkrone oder Leidenszug". Könnte man hierbei nicht einen andern Buntt ins Auge fassen? Bei den Paffionsspielen, die in der besprochenen Periode ihren Aufschwung nehmen, war man bemüht, möglichst viele Ereignisse, die sich auf den Gegen= stand des Spieles bezogen, möglichst eng zusammen= zuschieben, um sie in einer Darstellung zu vereinen. Und so war man auch bemüht, in den Darftellungen der Paffion, welche den Mittelpuntt der Erlöfungs= geschichte bildeten, den Moment mit aufzunehmen durch den das Bild des Erlösers der Nachwelt Auch giebt es eine Reihe von überliefert war. Paffionsspielen, bon benen ber Berfaffer auf G. 21 Bemertung III. spricht, in benen Beronita Jesum, während diefer von den Soldaten nach Golgatha ge= schleppt wird, um ein Andenken bittet, manchmal auch direkt um sein Bild, worauf er ihr sein auf ein Tuch abgedrücktes Antlitz reicht. So wurde also die früher isolirt stehende Erzählung in die Passionsbarftellung hineingezogen. Dies wurde bann von den bilden= den Künftlern aufgenommen. Es ift die Mittelstufe zu der nächsten Form. Denn der Gedanke, daß Veronika Christum gerade in dem Augenblicke, wo er unter der Last des Kreuzes zusammenzubrechen droht, um ein Andenken bittet, ist doch zu widersinnig, als daß man jehen, genau entspricht. Die wenigen Abbildungen find weg

nicht eine Aushülfe hätte suchen muffen, und ba konnte es sich sehr leicht darbieten, daß Beronika ihm ihr Tuch reicht, nicht um von vornherein jein Bild als Andenken zu erhalten, sondern um ihm einen Liebes= dienst zu erweisen, um jo mehr, als bei beiden Formen die äußere Darstellung gang dieselbe blieb.

Sollte biefer Borgang nicht einen größeren Gin= fluß auf die zweite Form der Legende gehabt haben, als das bloße Auftreten des leidenden Chriftustypus auf der Fronika?

Da nun in dem vorliegendem Buche, wie schon erwähnt, das Material ausgiebig dargeboten wird, fo ift jedem Lefer damit gleichzeitig die Aufgabe gestellt, jich nach demselben, nach eigenem Ermessen, die Fragen zu beantworten, die ihm bei der Lektüre entgegen= treten. Wenn sie sich auch in erster Linie nur auf ein spezielles Gebiet beziehen, so find fie doch für den Itonographen wie für den Kultur= und Kunsthistoriker von großem Interesse. Es sei noch bemertt, daß die Ausstattung des Buches nichts zu wünschen übrig

Die Wefellschaft für vervielfältigende Runft in Bien beabsichtigt mit Januar 1555 die seither den Graphischen Künsten beigegebenen "Witteilungen" zu einem gelbständigen Korreipondenzblatt, zu einer "Chronit jur ver vielsältigende Künste" neben dem Hauptblatt zu erweitern, und dasselbe sämtlichen Abnehmern der Publi-kationen der Gesellschaft unentgeltlich zu liefern. — Das neue Organ soll den Interessen der graphischen und re produzirenden Künste in wissenschaftlichem und praktischem Sinne dienen. In regelmäßiger Folge wird es eingehenden Bericht erstatten über alle Ereignisse und Erscheinungen fünstlerischer, technischer und litterarischer Urt, soweit sie ber weite Rahmen der vervielfältigenden Rünfte faßt. fleineren Abhandlungen tunftgeschichtlichen Inhalts follen Erörterungen über Lagesfragen und jolche über neue technische Vervolltommnungen Blat finden; zu übersichtlichen Berichten über Ausstellungen, hervorragende Bersteigerun gen des In- und Auslandes, über Museumsbereicherungen und graphische Lehranftalten jowohl wie über die Thatig feit der Gesellschaft für vervielfältigende Runft und vers wandter Institute sollen sich gesellen: Besprechungen neuer Ericheinungen im Runft- und Buchhandel, genaue Bibliographien, endlich netrologische und personliche Mitteilungen. in diefer Beife foll den Bedürfnissen der Runftler und Cammler, der Runfthandler und Techniter in gleicher Beije Rechnung getragen werden und mithin dem Sauptblatt, das hinfort seinen rein fünstlerischen und litterarischen Zielen allein folgen wird, eine wertvolle Beigabe allgemeineren Interesies beigesügt werden. Mit der Leitung der "Euronik für vervielfältigende Runfte" ift Richard Graut in Leipzig betraut worden, welcher zu Siern 1888 nach Wien über siedelt. — Ein aussichtlicher Plan über die Einrich tung des Blattes wird feine erfte Rummer einleiten, das Berzeichnis der Mitarbeiter demjelben beigefügt werden. Rach Beschluß der Berwaltung wird das Blatt achtmal im Jahre, das ist im Januar, März, Mai, Juli, September, Oftober, November und Dezember ausgegeben werden. Se parat tann das Blatt zum Preise von 4 Mart pro Jahr bezogen werden.

Minghetti's "Rafael", die beste italienische Biographie und Charafteriftit des Urbinaten aus neuerer Beit, ift furglich bei E. Schottfänder in Brestan in deutscher übersenung von Siegnund Münz erschienen Wir tönnen hinfichtlich der Arbeit Minghetti's auf die früher in der Beitschrift erschienene eingehende Besprechung verweisen und wollen nur hinzusügen, daß die Ubertragung dem Triginal, so viel wir zehlieben, dene daß das Buch dadurch wesentlich geschäftigt norden ware. Die Letture dessethen sei allen Freunden der inden den Anny und des großen Meisters biermit noch ein ma, auto marmore empionten.

#### Todesfälle.

Louis Gallatt fit am 20. November in Brüffel ge-genten on fand im Siten Lebensjabre. It G Charles Billet, der befannte Parifer Kunftbändler,

in am 19 Merember genorben

#### Personalnadrichten.

In Stelle von Friedr. Bifder ift der Oberfindienrat In Alaibei jum Professer der Litteraturgeschichte und Lit, ein am Politechnitum zu Eintigart ernannt worden.

Brofesser Theodor Levin, Monservator an der Tüssel der ich Umitalademie, ist, wie die Tusseldorier Zeitung meldet, durch Einretben seiner vorgesetzten Behörde von seiner Thätig ter an der Afademie durch "Urland auf unbestimmte Zeil" auf weiteres embunden worden. Dieje Magregel mit einer fürglich von Proj. Levin veröffentlichten Broidure "Ju Frage der Bisbersätchung" in Jusammentang stehen, in welcher der Bertager ich auch mit den Zusianden an der Twieddorfer Atademie und einigen ihrer Lehrer beichäftigt. Tiere Breichure ist durch die Potemit verantasst worden, welche und an den in der "Ainnichronit" veröffentlichten Preiche Levins "Eine gefalschte Gemäldeiammlung" ge fnüpft hat.

#### Vermischte Nachrichten.

H. A L. Ronigl. iadfifder Altertumeverein gu Dreeben. In der erien Sthung des fongl. sächsischen Altertums-rereins am 7 November wurde von seiten des Direktoriums ben Mitgliedern Die Mitteilung gemacht, daß die Berhand

lungen betreffs der Bereinigung der kunfthistorischen Ab terlung des Mufeums mit den in dem umgebauten Zeughaus auszuhellenden Werten der mittefalterlichen Plaftit zu feinem beniedigenden Ergebnis geführt hatten, da die von der tonigt. Generaldirettion gestellten Bedingungen ber Bereins leitung ungunehmbar eribienen Dagegen find die prä hmorischen und verwandten Wegentlände au das dem We beimen Hofrat Weinig unterstehende tönigt, prahistorische Witteum abgegeben worden. Tadurch ist Raum für eine beidere Anistellung der übrigen Gegenstände des Museums gewonnen worden, so daß 3. B. zwei bereits seit dem Jahre 1872 dem Berein gehörige Altarwerte aus der Alostertische gu Grimma, welche bisher wegen Platmangels nicht ein-gereiht werden tonnten, ber allgemeinen Benichtigung gu gereibt werden konnten. der allgemeinen Beschtigung zu gänglich gemacht wurden. Ein Vortrag des Archivertes Dr. Ho. Ermisch über "das Archiveckäude am Taschenberge zu Tresden", das zum Abbruch bestimmt ift, bildete den Schlus der Sthung. Derielbe soll in erweiterter Gestalt im ersten Heft des Jahrganges 1888 des "Neuen Archives für sächsische Geschichte" im Druck erscheinen.

x. Thomas Viscewicz, ein Schilfer von Mateste, nicht dieser, ist der Mater des für das Nationalmuseum in Arakan angekauften Bildes "Christi letzter Gang". Danach ist die Notiz in Nr. 5. d. Bl. zu berichtigen.

#### Zeitschriften.

Revue des arts décoratifs. Nr. 5.

Etudes sur la manufacture des Gobelins Von Gerspach Mit Abbild.: — L'art dans les armes et les armures. Von Lippmann. (Mit Abbild.) — Les destines des Joyaux de la Couronne Von Victor Champier (Mit Abbild.) Jahrbuch der königl. preuss. Kunstsammlungen.

IV. Heft.

Ein Damenbildnis von Velasquez. Von C. Justi. (Mit Abbild.) — Bramante in Mailand. Von W. v. Seydlitz. (Mit Abbild.) — Über das Denkmal des Hans Fugger in Augsburg Von R. Vischer. (Mit Abbild.) — Gruppe der Beweinung Christi von Giovanni della Robbia. Von W. Bods.

### Inferate.

## Erflärung.

Herr Professor Theodor Levin schreibt in seiner Broschüre "Jur Frage der Bilderfälschung" 5. 19 mit Beziehung auf die "anonyme" Broschüre "Herr Prosessor Theodor Levin und das Städelsche Inntitut von Merbely": "In solchem Kalle, wie dem unseigen, beißt seinen Namen nicht nennen, sich hinter dem Schilde der Unonymität verkriechen. Einen praktischen Grund sich Merhely zu nennen, wenn man Schulze oder Müller, Deit oder Valentin heißt und als Kunstkenner etwas Rechtes zur Sache zu sagen bat, giebt es nicht."

Indem ich es dabingestellt sein lasse, in wie weit die halb verhüllte Urt, auf mich als den pieudenomen Verfasser der Merhelyschen Broichüre hinzuweisen, zu dem von Herrn Professor Cevin is laut verteidigten Grundsatze past "als Mann mit offenem Visier" anderen gegenüberzutreten, er Hare ich, daß ich weder direkt noch indirekt an dieser Broschüre beteiligt bin, daß ich weder ihr Ver taffer bin noch den Verfasser kenne. Das Urteil über den Verbreiter solcher ebenso leichtfertiger wie talicher Vermutungen, zumal wenn sie zugleich den Schein eines unehrenhaften Verfahrens erwecken wollen, ergiebt sich hieraus von selbst.

Frankfurt a. M., 25. November 1887.

Beit Balentin.

# Runstausstellungen.

Die vereinigten Munftvereine des juddeutichen Cuffus in Regensburg, Angeburg, Alfm, Stutigart, Seifbronn am Acla, Würzburg, Jürth, Auruberg, Wamberg und Vanrenth veransialten auch im Jahre 1888 gemeinschaftliche vermanente Ansitellungen, unter den beietes befannten, der jedem Vereine zu erholenden Bedingungen für die Colonier und alle Aunimerte aus Morddeutschaftlich und Franzentschaftlich und Keilbronn, diesengen aus dem Süden und aus München nach keilbronn, diesengen aus dem Süden und aus München nach 

7 .... in Bumiller und Rumitlerinnen weiden daber ju gablreicher Einfendung ihrer Runftwerfe mit dem 

Der Munitverein Megensburg tanter dem Portektorate Sr. Aurdinnicht des Beren duchen Albert von Churn und Canis).

Im Verlage von T. O. Weigel in Leipzig ist erschienen:

Nach Skizzen des Verfassers illustrirt von Paul Bender.

In Japanpapier broschiert 75 Mark, in Leder gebunden 100 Mark.

Mehr als 12 jähriger Aufenthalt in den verschiedensten Gebieten des Landes der aufgehenden Sonne' hat den Verlasser gebornen Deutschen und japanischen Beamten (gegenwärtig Professor an der Universität in Tokio) befähigt, japanisches Land und Volk in einer Weise kennen zu lernen, wie bislang gewiss selten einem Deutschen moglich gewesen ist. Was er bietet, ist daker durchweg das Ergebnis eigener Beobacktungen, er vermeidet Allbekanntes zu wiederholen, desgleichen gründlich und gelehrt zu erscheinen. Wie der Titel besagt, enthält das Werk zwangloss Skizzen, die sich gleichwohl zu einem einheitlichen, lebensvollen und farbenreichen Bilde gestalten; sie berühren das ganze gesellschaftliche Leben Japans, in hohen und niederen Kreisen, in den Städten und auf dem Lande, religiöses und profanes. Die ganze Schilderung ist gewürzt von glücklichem Humor und erwärmt durch herzliche Freude am Gegenstande der Darstellung.— Der Text wird durch eine Fülle von Bildern, welche ein Düsseldorfer Künstler zum Teil nach des Verfassers Skizzen, zum Teil frei entworfen hat, vorzüglich erläutert. An 150 phototypisch hergestellte Textabbildungen (darunter Kopfleisten, Initialen und Schlussstücke), ferner 2 Farbendrucke, 3 Radirungen und 16 mittelst Lichtdruck hergestellte, künstlerisch schöne Vollbilder schmücken das Buch, dessen ganze Ausstattung, vervollständigt durch ein farbenreiches Titelbild und ebenso originellen wie prächtigen Einband in Leder, einen einheitlichen und prunkvollen Gesamteindruck gewährt — Ausführlicher Prospekt als Ausstattungsprobe) ist gratis und franko von jeder Buchhandlung, sowie direkt vom Verleger zu haben. vom Verleger zu haben.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr 13, am Donhofsplatz, Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

# Porträtsammlung

circa 9000 Blatt, nach Ständen und chronologisch geordnet (teilweise aus Zeitschriften entnommen), ist für den billigen Preis von 600 Mark zu verkaufen Näheres durch

B. Seligsberg in Bayreuth.

# Kupferstiche.

Holzschnitte und Originalzeichnungen

### Alter Meister. Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

### Amsler & Ruthardt,

Kunstantiquariat, Berlin, W., Behrenstr. 29a.

# M Sildebrandts &

# Aquarelle

Chromo Faffimiles von R Steinbod. Erdreise, 34 Bl; Europa 14 Bl;

Rene Rolge, 20 Bl. ar Fol.

Einzeln a 12 M., von 6 Bl. an nur 9 M. Bollftandige Bergeichniffe gratis.

Praditmappe dazu 20 Dt.

# 3 Meisterwerke der Alguarellmalerei.

Chromo Faffimiles von R. Steinbodt nach ben Aguarellen v A. Achenbach, R. Mlt, E. Hildebrandt u. a

10 Bl. gr. Fol. in Kartonmappe ftatt 100 M nur 40 M.

Original-Radirungen.

Beidelberg und Röln. Gegenftude. Bildgröße 105:75 cm. Singeln à 40 M beide Blätter zusammen nur 70 M.

Toreley und Rheingrafenstein. Gegenstücke. Bildgröße 63: 49 cm. Jedes Blatt 15 M., dinej. Bap 20 M., vor der Schrift 30 M., Künstlerbrucke Rr. 1-25 40 M.

Verlag von Raimund Mitscher, Berlin SW., Wilhelmftr. 9; zu beziehen durch jede Runft: und Buchhandlung.

Von meinem soeben erschienenen

## Kunstlager-Katalog XIII

worin 2085 Nummern Radirungen. Kupferstiche und Holzschnitte älterer und neuerer Meister darunter 97 Nummern Ridinger'scher Werke und Stiche – sowie seltene Lithographien aus den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts verzeichnet sind) stellen Sammlern solcher Kunstblätter Exemplare umsonst zu Diensten.

Dresden, den 26. November 1887. Franz Meyer, Kunsthändler. Seminarstrasse 7.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Soeben erschien:

# Schulausgabe

# Kunsthistorischen Bilderbogen

auch unter dem Titel

Bernh. Manufelds Bilderatlas zur Einführung in die

# Kunstgeschichte

von

#### Richard Graul.

104 Seiten, gr. 4. mit 489 Abbildungen Mit einem Textbuch (7 Bog. gr. 8.) geb. Preis 5 Mark.

Der Bilderatlas allein kostet geb. M. 3, 60.

Veilag von Ernst & Korn (Wilhelm Ernst) in Berlin.

Soeben erschien

# Das neue Gewandhaus in Leipzig.

Nach dem preisgekrönten Konkurrenz-Entwurf von

Gropius und Schmieden.

Erbaut durch

Schmieden, Weltzien und Speer.

Mit 10 Tafeln in Stich und 6 Tafeln im reichsten Farbendruck.

Preis 36 Mark.

Dr. K. Boetticher

Professor.

# Die Holzarchitektur des Mittelalters

Mit Anschluss der schönsten in dieser Epoche entwickelten Produkte der gewerblichen Industrie.

gr Fol XXVI Tafeln in farbigem Druck.

Preis 20 Mark.

Inhalt: Gebälk- und Fensterbrüstungs-Motiv. — Holzbau-Details aus Halberstadt, Paderborn, aus der Altmark. — Thürbeschlag, Anziehringe, Schlossnagel, Anziehknöpfe. Drückerklinke, Nägel und Rahmleisten, Glasfenster. — Motive aus Unna in Thüringen. — Holzbaudetails aus Salzwedel, Braunschweig, Halberstadt. — Saumschwellen, Schlosserarbeit, vergoldete Silbergefässe und venetianische Gläser. — Holzthür aus Salzwedel. — Teil einer Façade aus Braunschweig. — Die hölzerne Deckung des Deutschen Westign in ihrem Detailsche under des Domes von Messina in ihrem Detailschmucke. - Rahmleisten von Bildern und Altären. — Reich geschnitzte Holzpforte aus Goslar. — Thürflügel aus Stendal. — Saumschwelle aus Braunschweig und Salzwedel. — Arbeiten aus verschiedenem Material. — Krönung eines Kirchenschranks, desgl. eines Kirchensitzes. — Durchbrochene Zierden von Altarbildschrän-ken. — Weingläser. — Weihrauchbecher. — Amtssessel. — Etagengebälke. — Erkerbau aus Stendal. — Thüreinfassungen und Ziegelfachwerke. —
Thürformen. — Fenster- und Pfeilerformen. — Balkondecke zu Brandenburg unter der Orgel in St. Katharina. — Balkondecken.

# Fachlehrer für Modelliren gesucht.

An der hiesigen Kunstgewerbeschule ist am 1. April 1888 die Stelle eines Fachlehrers für Modelliren zu besetzen. Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden eine 24. Anfangsgehalt M. 2500. — pro Jahr, Steigerung in zweijährigen Zwischenräumen bis zu M. 3000. —; freies Atelier. Bei entsprechender Qualifikation ist Gelegenheit zur Uebernahme von Zeichen-unterricht an der Vorschule gegen besondere Honorirung geboten. Meldungen mit Lebenslauf etc. werden bis 15. Dezember l. J. an das Schulkuratorium zu Händen des Direktors Professor Luthmer erbeten.

Es wird bei Besetzung dieser Stelle mehr Gewicht auf praktische Kenntnis der ornamentalen und der dekorativ-figürlichen Plastik sowie der Arbeiten des Stuckateurs und Modelleurs für Metall- und Steinmetzarbeit als auf eine akademische Ausbildung gelegt.

Frankfurt a. M., den 13. November 1887.

#### Das Kuratorium der Kunstgewerbeschule. I. A. Luthmer.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig, Alleiniger Vertreter mit vollständigem Lager der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dormach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (15)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Schnellste Besorgung Einrahmungen.

### Vornehmstes Festgeschenk für Kunstfreunde!

Wir besitzen in je einem tadellosen neuen Exemplar:

### Das alte Galerie-Werk

auch unter dem Titel:

Recueil des estampes d'après les tableaux originaux de la Galerie royale de Dresde.

Kupferstiche. 3 Abtlgn. zu je 51 Blatt nebst Text in französ. Sprache. Preis weiss M. 465. — , chines. M. 700. —

Wir sind auch gerne bereit einzelne Abteilungen herzugeben. Dresden.

v. Zahn & Jaensch, Kunstantiquariat.

Berlag von T. O. Weigel in feinig.

# Kunstaeschichte des Mittelalters

#### Dr. Frang von Reber

Titeltor der Königt Kaver. Staatsgemälde Gale rie, ord Krofessor an der Technischen Hochschule und Projessor hon, e an der Universität zu Witnigen.

#### Mit 422 Abbildungen.

1886. 2 Bande. Geheftet 16 Mart. In einem Bande gebunden 18 Mart.

Die Ausgabe, welde nich der Versasser bei Ser aussabe dieses Buches gestellt dat: em übersicht lickes und kares And der Aunstenkundelung des Mittelalters zu geken, eine Ausgabe, welche zu den schwierigken ihrer Art gehort, wenn sie auf beschräutten Kaum ausgesicht werden soll, ih mortrefilicher Verie getöht. "Auch Alardeit der Tariellung" – sauf die "Weser Zeitung – "und die Erindlichtett der Aerichung sieht dies Auch als ein tia siej die Meisterwert da, vortrefilich besonders in der Ausgaben das Endiendaten Tarischung des massenden ausgenen Lauferden Aumsgeschiebte wie zur Aufregung eigenen Leterforigens und dernis zur Aufregung eigenbetrung holing geichaffen

# Der Liller Mädchenkopf

(Tête de cire du temps de Raffael),

in Wachs farbig und getreu dem Original im Museum Wicar zu Lille nachgebildete Büste.

Vergl. Zeitschr. f. bild. Kunst Jahrg. 2l. Heft l. Höhe 50 cm. Preis M. 50. Verpackung M. 3.

Zu beziehen von

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin, W. 29 Behrenstrasse.

# Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler, Düsseldorf.

(1)

Biergu eine Beilage der G. Grote'ichen Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Mr. 9.

1887/88.

8. Desember

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkundigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lüzow

und

Urthur Pabst

Berlin, W. Kurfarstenstraße 3.

Cherestanunigasse 25.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. H. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Kunfichronik erichemt von Oktober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und koner in Verbindung mit dem Kunstgewerbeblatt halbjäbrlich 6 Mark, obne dasselbe ganggabrlich 8 Mark. – Inferate, a 50 pk tur die derupalitge Pentzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Unnoncenezpeditionen von Baasenstein & Vogler in Ceipzig, Wien, Berlin, München u. f. w. an

Inhalt: Vom Christmarkt III. — Zwurko, Boudoir, Handausgabe der "Kunstbistorischen Bilderbogen"; Gedenkblatter zur Gutenberarener in Mainz — Reisestipendium für Urchitekten. — Sächsischer Kunstverein; Ceipziger Kunstverein; Kunstgewerbeweren in Koln. Nord amerikanische Nadurkünstlerinnen, Kunstgewerbemuseum in Berlin. — Wiederholung der Sixtmischen Madonna; Eutberkiche in Dresden Neuigkeiten des Buch und Kunstbandels — Zeitschriften. — Inserate.

Dom Christmarkt.

III.

Unter den Ber= legern, welche mit ihren Prachtwerken gern zweispännig fahren, d. h. sich nicht nur auf bie Zugkraft der Kunst verlaffen, sondern auch noch den Begafus in Vorfpann nehmen, ift die Baf= jermannsche Buch= handlung in Min= djen zu nennen, welche mit zwei Gefährten in der erfcheint. Arena Die Gespanne sind beide von derfelben Raffe: fräftige, dem Gebirge entstam= Weschöpfe, mende deren frische Kraft und luftige Sprünge Alt und Jung er= goben. "Nie faß ich in der Schule der

Poetif und jrug auch nie nach ihrem Tarj und Soll"; diese Worte des oberbaherischen Dichters Ganghoser dürsen auch für Konrad Drehers Dia lettbichtungen gelten, die von heiterster Laune spruseln. "Der Juhschroa") und "Die Schußzeit" ind zwei prächtige Duartbände, zu welchen wohlbetannte Münchener Künstler den bilblichen Schnuck beigesteuert haben: Grühner, F. Stuck, Defregger, Oberländer, A. Jimmermann. Beide Vände sind ganzähnlich zusammengesetzt wie die seinerzeit besprochene Münchener bunte Mappe; "Die Schußzeit" insbesondere schildert das Jägervergnügen von der Einladung bis zur Hoamschr.

Aus München kommt noch manche reiche Weihnachtsgabe, der wir Anerkennung zu zollen haben. Gin alter Bekannter, Bonvivant und Planderer, im Habit vom neuesten Schnitt öffnet seine redseligen Lippen, um uns mit seinen munteren Schnurren zu unterhalten. Es ist F. W. Hackländer, der Commisvohageur unter den Schriftstellern, da man ihn auf Reisen gern mitzunehmen pilegt, wo das Stoßen der

1) Der Juhichroa, Gedichte in oberbanerischer Mund art. Mit 25 Illuftrationen Münchener Künftler. München. Fr. Bassermann. geb. Mt. 12.

2) Die Schufzeit, Humorififikes Zagdbuch in ober banerijcher Mundart. Mit 25 Illuftrationen Münchener Künfter. München, Fr. Baffermann, geb. Mt. 12.

3) Hadlanders Humoristische Schriften, illustrirt von Schlittgen, Langhammer u a. 2 Bde. (Stuttgart, Mrabbegebon. M. 21. —.)



Ans Poten, Unfer Bolf in Banen (Etuttgart, Spemann.)

Eisenbahmvagen alle gewichtigen Gedanken aus dem Herntaiten ichüttelt. Wir leien die nuntere Weschichte von der Grasin Patapkn und bemerken zu unserem nicht geringen Erstaunen, daß diese verschmitzte Tame nicht nur den Hutor sogar während der ganzen Erzahlung dieber Autor sogar während der ganzen Erzahlung diebirt: sie ist ja gar keine Gräfin, obwohl es Hacklander zu wiederholten Malen versichert. Durch die Freiheit, ja Ruhnheit ihres Benehmens, welche von dem echten Takte merklich verschieden ist, beweist sie ihr abeutenerndes Wesen deutlich genng. So hat sie auch Schlittgen dargestellt, ein Zeichner, der im Pariser Leben wohl zu Hause ist und auf den Spuren der Illustratoren des Journal amusant wandelt. Ihm steht H. Langhammer ziemlich nahe, dessen seine

Linienführung unserem deutschen Wesen mehr entspricht. Er sührt, wie die folgenden Künsteler, jorgfältiger aus, doch mag die Wirfung der Zintographien den

Originalzeichnungen nicht immerganz gemäß sein, denn hie und da ist die Schattirung zu derb und macht einen unreinlichen Eindruck. Feiner ist hierin schon R. Haug, der sreisich in der Charakteristik nicht immer so glücklich ist wie Langhammer. Ungemein sauber und der Technik ause Beste entiprechend sind die

garten Beichnungen von Grip Bergen gu ber Erzählung: Die Spuren eines Romans; wohl die erfreulichsten Leiftungen ber ganzen Ilustration fo wehl in Anschung der Charafteriftit als der Kompofition und Urt der Behandlung. Bu bem phantaftischen Märchen: Vier Könige, eine Nachahmung der Urt C. I. A. Hoffmanns, hat G. Alein eine Reibe von ichmachtigen Figuren und unbeimlichen Scenen gezeilmet. Im zweiten Bande tritt zu Diesen Illustratoren zunächst noch F. Marold mit einer Reihe von Abbildungen, die zwar nicht ohne Talent gemacht, ter im deutichen Geichmad doch gar zu wist ge= ; i thet find Auch & Lipps verfügt über eine große Fertigfeit, seine Entwürfe find aber in ber Rompo sition nicht selten mangelhaft. Die neue Sackländersche Unegale ift, alles in allem, trop einiger Unvoll= kommenheiten eine tuchtige Leistung: vor allem ist fie ein wohlgelungener Versuch, unsere in langgewohnten und ausgefahrenen Geleisen sich bewegende Jlustration in eine neue, leichtere Richtung zu bringen und beim Publitum den Geschmack für dirette Wiedergabe des gezeichneten Striches ohne Vermittlung des Holzsichneiders zu bilden. Das Verdienst hat das Wert jedensalls, daß es das Publitum aus der engen Sphäre des ewig wiederholten sentimentalen Tratsches, wie ihn die Gartenlaubes und Daheimleser lieben, herauszusiehen versucht.

Daß die Zinkographie buchhändlerisch durchaus salonfähig ist, seit sie durch beständig wiederholte Versuche einen feineren Schliff erlangt hat, zeigt und ein anderes Werk, ein großer Foliant: Unser Volk in Wassen von Vernh. Voten, illustrirt von Chr.



An Sadianders illimi, bumer, Educiten, (Stuttgart, Mrabbe.

Spener. 1) Der Tert schildert das deutsche Seer in seinem gangen großartigen Organis= mus und in seinen ein= zelnen Teilen bis in die fleinsten Gingel= heiten. Es ist fehr an= regend und sichtlich mit warmer Liebe für ben Begenstand geschrieben. Die Mustration ist mit wenigen Ausnahmen durchweg 3into= in graphie ausgeführt, aber in einer Weise, daß man deutlich fieht, welche Ausdrucksfähigteit diefe Technik erreichen kann. Freilich müffen bie Beichner und die An=

stalt sehr leistungsfähig sein; ist dies der Fall, so braucht die Zinkographie und Autotypie keine Aufgabe zu scheuen. Den Flustrationen des Werkes nun ist eine besondere Lebendigkeit im Ausdruck nachzurühmen: der Künstler scheint jede Schwierigkeit der Darstellung bequem zu überwinden und bleibt immer lebendig und wahr. Sein scharfer Blick und die sorgfältig geschulte Hand verleihen den Stizzen in ichr vielen Fällen etwas Inpisches, und wenn er einen sächsischen Fäger, einen hessischen Dragoner, einen baherischen Gardisten darstellt, so liegt die Verschiedenheit nicht nur in den Unisormen, sondern in den markirten Gesichtszügen, ja selbst aus der Haltung der Figuren kann man schier den Unterschied der Erdscholle, von der die Krieger stammen, herauslesen.

<sup>1</sup> Stuttgart, W. Spemann

Ausdrücklich als Volkstypen bezeichnet, aber viel weniger schars charakterisirt sind die Kohlezeichnungen, welche Elisabeth Strempel i aus deutschen Gauen zusammengetragen hat. Denn so ausprechend die Leistungen ihrer allgemeinen Wirkung nach auch erscheinen, sie sind nicht frei von Mängeln, die im Kampse mit der Technik nicht ganz überwunden wur den. Charakteristisch ersaßt kann man nur wenige der Köpse nennen, über den meisten liegt ein konventioneller Zug; gewiß sind das Vauernköpse, welche

uns Elisabeth Stremspel vorlegt, aber keine Bauernköpfe, in denen Leben eigensinsnig und überzeugend sich ausspricht, und dieserhalb war es ein Dienst vonzweiselshafter Gewogenheit, wenn man sagte, diese Blätter überträsen an Schärfe die Charaksterthpen eines Knaus.

Das Werf eines amerikanischen Dich= ters "Das legte Blatt" von Oliver Wendell Solmes, reich illustrirt von G. Wharton Edwards und F. Sop. finson=Smith, liegt uns in franzö= fischer Ausgabe vor La dernière feuille). In den dreißiger Jah= ren unseres Jahr= hunderts fiel den Bo= ftonern eine Berfon= lichteit von bizarrer

Erscheinung auf. Es war der alte Major Thomas Melville, der seine Anhänglichkeit an die Vergangenheit in altsränklicher Tracht eigensinnig zur Schau trug. Tem Dichter schien der altmodische Mann wie das verstrocknete Blatt, das Herbst und Winter überdauert und mit den jungen Trieben einen neuen Lenz erslebt. Tas Gedicht ist ganz kurz, zählt nur acht Strophen, aber es atmet im Triginal echt dichterische Wärme der Empfindung aus und gilt mit Necht jen-

1) Strempel, E., Bolkstupen aus Teutschlands Gauen. 2 Huft. Berlin, J. Zenfers Berlag. M. 12.— in Mappe.

feit des Tzeans als vollendet in der Form. Es ist unglaublich, was die beiden Allustratoren aus dem tleinen Ting gemacht haben. Bers sür Bers, Bort für Wort sind sie auf das Gedicht eingegangen, haben im harmloiesten Wort Anlaß zu bildlicher Tarstellung gesunden, sodaß der Phantasie des Lesers die Freude am Nachschaffen, am Nachempfinden grausam vertürzt wird. "Woosige Steine ruhen"... wir sehen die Grabsteine — "auf den Lippen die er tüßte" ... der Kops einer reizenden Miß erscheint — ...



Mus Poten, Umer Bolt in Waften Stuttgart, Spemann.

Thur. In diefer Weise werden alle barftell= baren Möglichkeiten des Gedichtes er= schöpft. Ebenso selt= sam wie biese Auf= fassung von der Auf= gabe des Illustrators ift die Art der bild= lidjen Darftellung selbst. Mit gewoll= ter Nachlässigkeit ist wirres Blumen- und Bandwerk voll dift= licher Beziehungen zu dem Inhalt des Gedichtes über die Blätter in flotter Beichnung berftreut, während die Boll= bilder der figürlichen Schilderung Landschaftsbilder in stizzenhafter Manier gewidmet find. Der Bibliophile, ber am Absonderlichen seine

"in ihrer Blüte" — und das Baar wan=

delt kosend durch die

Frende hat, wird sich dieses amerikanische Prachtwerk nicht entgeben laffen.

#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

3murto, Frn., Bondoir. Bierzehn Lichtbrude in Mappe. Folio. Leipzig, Giegler.

x Kon dieser Sammlung von Lichtdruden, die teils Bleisist- und Koblezeichnungen, teils Tlstizzen zum Vorbitde haben, würde Wilhelmune Buchbolz iagen, sie sei "mehr sür einzelne Kerren"; denn die gewahlten Gegenstände erinnern lebhait an gewisse Kastelle Kiglheins und Zeichnungen d. Lossows. Es sind lauter Tamen, bald in halber bald in ganzer Tigur, zum Teil im tiessen Regtigee. Tie Art der Vehandlung des Künstlers ist sehr verschieden. Zwei Blätter, die durch die seine und geistreiche Liniensührung sehr an Br. Ligthein gemahnen, Kr. 3 und 10, können wir unbedingt

cen der Boen eilben Diet forgialtig ausgeführte Blätter Altificie bein De erfrenktiften der Sammlung in fünftlerider punitet. Re is fieit freilich ab durch den Mangel (2) 1800 Live Lieb and Hastrud, der nut der Untersieher in ber 1 1 200 m die etwa Widerippund steht. An den .bi zie: S...tiern weit bauptfachlich die jonderbare Lieb zere zes Anniters für unnaturlich große Augen, die wie z in inse in und glafern im Ausdruck ericheinen. Auch der inn 3. Alereig der Siguren ift tein sonderlich hoher; man fieht ihnen meist die bewegte Vergangenheit an und auf biele p is die Amana Des Mantelliedes ichen lange nicht In Dite: und Echlugblatt find leichte Roblenitigen. De von Solent zeugen Der Cindenal, den man vom Gangen ant in der des Suchens nach einer bestimmten Ausdrucks neite Emitwerten ichemt der Künister fich noch auf man . cife: Berbuter nur en gu muffen, che er die rechte Meister ichaft über die Form erlangt hat, die ihn befähigt, einen ... jelbiandigen Inpus beworzubringen.

v. Die Sandausgabe ber "Runfthiftorifchen Bilberbogen" Bertag von E A. Seemann in Leipzig, liegt nunmehr vollendet vor. Die vierte und leste Abteilung umigit .0 Taieln in Cherjolio und illustrirt die Kunftgeschichte der nordlicen Lander und Spaniens vom Anitreten der Brüder von End bis zur Blitezeit des Rototo. Die Handeusgabe aufhalt im ganzen 167 Tafeln mit 1290 einzelnen Abstiewagen. Von dem zur Erläuterung dieses reichen Ansichauungsmaterials bestimmten Textbuche ist bis jeht die erste Abeilung (Altertum) erschienen. Dasselbe sührt den Luel "Grundzuge der Kuntigeldsichte" und dat Anton Springer zum Versässer. Die Arbeit des berühmten Kunsteineriters fiellt fich als eine neue Bearbeitung des por einigen Sahren in zweiter Auflage erichienenen Tertbuchs zu der Gesamtausgabe ber "Kunfthiftorifden Bilderbogen" bar und joll nach der Anfündigung der Verlagshandlung im nächsten Trumflahr zum Abschluß tommen.

Gedenfblatter gur Gutenbergfeier am 50. Jahrestage der Errichtung des Gutenbergdenkmals in Mainz. Die aus Anlah der Sofährigen Errichtung des Gutenbergdent mals zu Mainz von den vereinigten Mainzer Buchdruckern und Bulbandlern berausgegebenen Gedenkblatter find auf einheitlicher Grundlage von 18 Mainzer Drudereien bergestellt. Sie bieten in sormeller Hinsicht somit ein Bild und Tentmal der Leibungen der Mainzer Trudsirmen im Jahre 1887 Blach der funftlerischen Geite erfuhr die Gestichrift durch gallreiche Beitrage des Mainzer nünftlers P. Salm im lodit wermolle Bereicherung. Der in der graphischen runiannalt von Marl Ballan hergestellte Unichlag schließt ich nut veller Trene an den Schöfferschen Psaktenderted an. In. Analilib beten die Gedentblatter in bunten Wechjel Beiträge Mainzer Schriftsteller. Der Festgelegenheit gewidmet, allen sie bertiche Erzeugnisse an Nücklicke auf die Ge ilitie 2.3 Tentmals; daneben finden fich wiffenschaftliche Artenen von bleibendem Werte, welche der Mainger Trudkunst und ihrer Entwickelung gewidmet sind. Die vornehme Gebergeine Sutlichen Bandes, welcher jeine Entsiehung dem um die Kunftgeschichte von Mainz hochverdienten Dr. 31. Educiter persantt, giebt demjelben in der That das Urreckt, als wirdige Leinung der Mainzer Truchremen and Butlandler die Wedachtnisseier in die weitesten Areise amanejanagan.

#### Kunstunterricht und Kunstpflege.

H 1 I. Reiseftipendien fur Arditeften. Bum Andenfen ... " "Per Gempere glanzende Thätigkeit in Tresden ... Le Etitt Diesem em Reifenipendium für Architeften 1 m. 1, ... n. et mein in der Hohe von 1600 Mart für 1 m. 1800 ... muellt zur Verleitung gelangen. Be 1 m. 1800 m. betrenende Bewerber deutscher Ablunit nichen Lehranftalt für Bautunft erlangt und mindestens ein Bahr lang die Abteilung fur Architeftur auf der Dresdener Mademie für bildende Künfte besucht hat, und daß er ben P. Indian G. Leitzung und ernien Strebens er bringen kann. Bewerbungen sind bis zum Jahresschluß im Albieten Breiten Gerecht. Gimmer 16 abzugeben. Er gener um "Trescener Anzeiger" vom 0 90 1 201

#### Kunft- und Bewerbevereine.

HAL. Sächfischer Aunstverein zu Dresten. In ber am 30. November abgehaltenen (Beneralversammlung bes fächfischen Runftvereins murbe miederum an Stelle eines groberen, fünftlerifch bedeutenden Aupferstiches als Bereinsblatt für das Jahr 1890 ein Heit mit Rodrungen gewählt, iür welche Bilder von Leonhard (Frühlingslandschaft, Tommaji (Öffentlicher Schreiber), Jentich Duett), Bertzung (Mutterglüch), Jichimmer (Auf Utland) und Max Friß (Um Graben) vorgeschlagen sind. Offenbar ist sür Diese Entscheidung der Generalversammlung wiederum Gesichtspunkt maßgebend geweien, daß es die Aufgabe des Annswereins sei, einer möglichst großen Anzahl Tresdener Radirer und Rupferstecker Beschäftigung zu gewähren. Der Beschluß wird daher alle diejenigen mit Genugthuung er jüllen, bei denen der Lokalpatriotismus das Interesse an bullen, bet denen der Lotalpatridismus das Interese an der Kunst überwiegt, und welche in den Worten: Sächsischer Kunstwerein das Abjetivum: Sächsisch mehr betonen zu müssen glauben, als das Hauptwort: Kunst. Alle übrigen Mitglieder des Vereins dürften dagegen mit der geschehenen Wahl weniger zufrieden sein, zumal wenn sie die vorgeschlagenen Visber ins Auge sassen, unter denen sich auch nicht eines über das gewöhnliche Mittelgut erhebt. — Am Schlusse der Sitzung überwies die Versammlung aus der Kasse für öffentliche Zwecke die Bronzegruppe der Bacchantin, ein Werk des frühverstorbenen Vildhauers Helbig aus Blasewis, dem fonigt. Museum der Gipsadgüife.
z. Der Leipziger Kunstverein ift in diesen Tagen durch

die plögliche Amisniederlegung seines Vorsigenden, Geheim-rats Overbed, in unfreundlicher Beise überrascht worden. Der Grund, welcher den um die Förderung des öfsentlichen Kunstlebens der Stadt hochverdienten Gesehrten zu dem beklagenswerten Entschlusse veranlaßte, ist in einer seit einiger Zeit schwebenden Versonenfrage zu suchen, über welche eine Einigung zwischen dem Stadtrate, als der für die Ange-legenheiten des Museums tompetenten Behörde, und dem Direttorium des Aunsprereins nicht zu erzielen war. Es handelte sich um die Unstellung eines Affistenten, dessen der Aunstwerein nicht minder als das Museum dringend bedürftig sind. Bei dem eigentümlichen Berhältniffe, in welchem der Runft= verein, als hauptförderer der Mujeumszwede und als Mitbewohner des Bebäudes, zu der ftädtischen Behörde fteht, ift es nicht zu verwundern, wenn verschiedene Meinungen mit: unter hart aufeinandertreffen. Die gute Cache hat babei

nur zu leiden. Aus Roln. In der am 25. November ftattgehabten außerordentlichen Generalversammlung des Gewerbevereins für Köln und Umgegend berichtete der Borfigende, Baurat Affainne, über das zu errichtende Kunftgewerbemuseum, die Angelegenheit besinde sich in der erfreulichten Entwicklung. Es unterliege keinem Zweisel mehr, daß die Bedingungen, welche die Stadt an eine Unterstützung und die Abernahme der Berwaltung ihrerseits geknüpft habe, in kurzer Zeit sich mürden erfüllen lassen. Dies genüge jedoch nicht; folle das Kunftgewerbemuseum die Bedeutung erlangen welche bemselben in einer Stadt wie Köln, dem Site eines feit Sahrhunderten hochentwidelten Runftgewerbes, gebühre, seit Jahrhunderten hochentwickelten Kunstgewerbes, gebühre, dann müsse nan bemüht sein, das Unternehmen mit größeren Mitteln auszustatten, als sie für den ersten Ansang, vielleicht gerade ausreichend wären. Benn auch durch überweisung der tunstgewerblichen Schäte unseres Vallrafenichen Schäte unseres Vallrafenichen sein schöter Ansang gemacht werde, so dürze man nicht vergessen, daß manche Gebiete des Kunstgewerbes unter denselben gar nicht oder nur schwach vertreten seien. Die Ausfüllung dieser Lücken und die stete Erweiterung erstorderten aber ganz bedeutende Mittel. Diese seien zu besichafsen durch Zeichnung einmaliger Beiträge sowie namentelich durch Gründung eines Kunstgewerbevereins mit archer schaften durch Beignung eines Kunsigewerbebereins mit großer Mitgliederzahl und entsprechender Jahreseinnahme. Der Gewerbeberein für Köln und Umgegend habe die erste Anregung zur Errichtung des Kunsigewerbemuseums gegeben, demselben erwachse nun auch die Aufgabe, im Kreise der Bürgerschaft Beiträge zu sammeln und Mitglieder zu werben. Er gebe fich angefichts der hocherfreulichen Thatfache, daß die den Kreisen der handwerter und Gewerbetreibenden nicht angehörigen Mitbürger bas Unternehmen in außerordent= licher Beise unterstütten, ber hoffnung bin, daß auch die

genannten Rreife, welche an bem Buftanbefommen bes Du seums das größte Interesse hatten, nunmehr ihre Mit wirtung freudig und zahlreich gewährten. Welchen Wert man darauf lege, daß gerade der Handwerter und Gewerbe stand zahlreich in der Mitgliederliste vertreten sei, gebe daraus hervor, daß alle Angehörige von Innungen und anderen gewerblichen Bereinen ichon bei einem Jahres beitrage von 5 Mt. dem zu grundenden Runfigewerbeverein als ordentliche Mitglieder beitreten fonnten. Tiefe Mit teilungen des Borfibenden riefen den lebhafteften Beifall der Berfammlung bervor, und bald hatte fich die erforderliche Bahl von Mitgliedern gefunden, welche fich bereit ertlärten, die Liften zum Zeichnen von Beiträgen und zum Gintritt in den Aunstigewerbeverein den Mitbürgern perfonlich vorsulegen. Im Interesse des ichonen und gemeinnützigen Jwedes wünschte der Borsipende jum Schlusse, das den Sammlern die Aufgabe, welche fie fo bereitwillig ubernom men hatten, zu einer recht dantbaren fich gestalten moge. Diesem Bunsche konnen wir uns nur anschließen. Begründung eines Runftgewerbemuseums in Roln ift eine Ungelegenheit von weittragender Bedeutung. Darüberjollten in der Bürgerichaft teine Zweifel austommen. Wir leben erfreulicherweise in einem Zeitalter wachjender Kunstblüte, unehmender Erkenntnis von dem Werte der Kunst für die Gejamtheit. Eine altehrwürdige Stadt wie Köln hat aber vor allem Grund, diesem Zuge der Zeit Folge zu geben und dies nicht halb, sondern ganz und würdig. (Röln. Ztg.)

#### Sammlungen und Ausstellungen.

# Gine Ausstellung von Berten nordamerikanischer Radirfünstlerinnen sindet gegenwärtig im Mujeum zu Boston flatt. Der von dem Borstande der Rupsersuchsammlung diefes Mujeums, herrn & R. Rochler, mit gewohnter Gorgfalt redigirte Rataleg der Ausstellung juhrt 388 Num mern (oft mehrere Blatter und gange Gerien umfaffend) von 23 Künftlerinnen auf, unter benen mehrere ca. 50 Rummern beigesteuert haben. Die Entwickelung der Radirkunft hat unter den fünstlerisch thätigen Damen der Union erst in den letzten zwei Dezennien diesen Ausschwung genommen; das jrühste Blatt der Ausstellung trägt das Tatum 1869.

O.M. Runftgewerbemufeum in Berlin. In der Ausstellung ber Runftstidereien haben die modernen Arbeiten, um nicht durch Licht und Luft zu leiden, den Bestieren zurück-gegeben werden müssen; dagegen sind mit Rücksicht auf das lebhafte Interesse, welches sich für die Ausstellung kund gab, Die vorzüglichsten alteren Arbeiten noch im Lichthofe geblieben und durch weitere Stude ber Sammlung der Art vermehrt, daß wiederum alle Wände von Prachtwerfen alter und orientalischer Stiderei angefüllt find, welche, um nicht zu leiden, für gewöhnlich unter Berschluß gehalten und nur sur Etudienzwede hervorgeholt werden. Es ift eine besondere Abteilung mittelalterlicher Wollenstickereien, eine zweite von Aufnäharbeiten, eine dritte von persischen Tecken und Borshängen, eine vierte von chinesisch japanischen Arbeiten gebildet worden; die befonders fostbaren Stude find in den Edranten untergebracht.

#### Dermischte Nachrichten.

\* Uber die Biederholung der Sixtinischen Madonna von Raffael, welche im Augsburger Runftverein vom 12. bis 16. Nov. einen ungewöhnlich zahlreichen Besuch veranlaßte, wird uns von dort berichtet: Das auf Damajt gemalte Bild befigt baburch eine erhöhte Bedeutung, daß nicht nur Technit und Material seine Entstehung in dieselbe Zeit, der das Tresdener Bild entstammt, verweisen, sondern weil es auch vermöge geistliger Kraft, Feinheit der Formen und Farbe weit über seder stemden mechanischen Nachbildung steht. — Nach Mitteilung der Familie, von welcher Herr J. Badrutt, aus Et. Moris in Graubünden, das Vild auf Korsita erwarb, besand es sich bis Ende des vorigen Jahrhunderts, und zwar unter Raffaels Namen, im Besige Des Bergogs von Ferrara. - Daß ein solches Bert gang vergeffen werden tonnte, laft fich nur aus bem bervorbenen Zusiande erflären, der seine Aufstellung sicher schon früh verwehrt haben mußte; denn die irber die Berlegungen weit hinausgegangenen brutalen Ubermalungen

waren ichen fo erhartet, daß die bededten Triginalteile, B. Die Engelsbruftbilder am Gefimfe, wie Bentimenti wieder durchichimmerten Cine photographische Aufnahme por ber Restauration, mit welch letterer ber jetige Besither ben Gemalderestaurator herrn A. Gesar in Augsburg betraute, zeigt die früheren Berlepungen und Entstellungen, von welchen gludlicherweise bas wesentliche ber Brupprung verschont blieb, weil sich dieselben hauptsächlich auf die Enden der Bildfläche beschräntten. Die Aufnahme dient aber auch zur Bergleichung jur die gewonenhaite und glucklich voll zogene Wiederherstellung, welche die volle originale Wirtung zurückgab. — Diese Wiederholung ift, wie schon erwähnt, keine mechanische. Unbeschaet der hohen Joee, die das Bild zur Bewumderung der Beichauer beseelt, ims manche neben fächliche Formen verändert, wie eben nur der schöpferische Geift in seiner reichen Ausdrucksweise den Gevanten unwill fürlich stets erneut, aber mit gleicher Macht wieder auszusprechen vermag. – Eine großere Abweichung sonet sich
jedoch beim heil. Sixtus, der als "Fürleger" hier die heil.
Barbara überragt und durch diese hervoragende Stellung
vorteilhaft zu der ganzen Gruppe beiträgt. Barbara ist feineswegs mit dieser Anderung in ihrer anmutsvollen Getalt beeinträchtigt, sie neigt aber hier in ernsterer Demut ihr Antlit vor der überwältigenden Ericheinung der Simmelstönigin mit bem Rinde. — Es ware zu bedauern, wenn das herrliche Gemälde, für das der Beitzer ichen hohe Angebote erhalten haben soll, in große Ferne geführt würde. H. A. L. Die Martin Lutherfirche zu Dresden ist am

10. November scierlich eingeweiht und damit auch das Juneie der Kirche der öffentlichen Begutachtung erschlossen worden. Es ift höchst erfreulich ju sagen, daß der allgemeine Eindruct, bem man beim Betreten des neuen Gotteshauses erhält, ein durchaus günftiger ift, und daß derfelbe auch bei längerer Betrachtung frandhalt. Die Ausnuhung des Raumes ver bient alle Bewunderung. Während die Kirche, von außen gesehen, sich ziemlich klein und unscheinbar ausnimmt, verliert sich diese Empfindung sosort, wenn man durch das leider viel zu schmal geratene Hauptportal unter dem Turm in das Mittelschiff eintritt. Es sällt dann der Blick zunächst auf die wohldurchdachte, halbrunde, mit Glasgemälden auße gestattete Choranlage, in welcher der Altar seinen Plat ge-junden hat. Bendet man dann, in der Mitte des Schisses angelangt, das Auge rückwärts, so seiselt das trefsliche Orgel-wert nicht minder als die dezente Ausmalung der Decke und der ornamentale Schmust des Gangen. Letterer ist das Wert des Bildhauers Sajenohr, welcher bereits fin die Johannis firche und die amerikanische Rirche zu Dresden die Ornamente angesertigt hat. Im Berhältnis zum Altar ift offenbar die Kanzel viel zu groß geraten. In ihrem gegenwartigen Justande wirst sie entschieden störend; doch ist zu hoffen, daß wenn die nur interimistisch angebrachte Bruftung durch die eigentliche, mit plastischem Schmud versebene ersest fein wird, dieser Mangel weniger hervortreten wird. Es wirde nicht schwer sallen, noch verschiedene Einzelheiten anzusühren, welche nicht allen Ansorderungen des Geschmades und der Stilreinheit entsprechen; doch fällt keine berfelben jo in das Gewicht, um das Berdienst der Architekten, der Herren Giefe und Beidner, welche die Plane gu dem Bau entworfen und die Oberleitung desselben in den handen gehabt haben, und aller derer, die bei der Aussuhrung beteiligt maren, zu schmälern. Bielmehr überwiegt die Freude an der Boll= endung des Gotteshauses, welches als Martin Lutberfirche das würdigste Tentmal des Mejoymators in Tresden ge worden ist, die kritischen Bedenken so sehr, daß wir statt ihrer allen an dem Werk thätig gewesenen Männern unseren herz-lichsten Glückwunsch zu seiner tüchtigen Turchsührung zu rufen wollen.

#### Neuigkeiten des Buch = und Kunsthandels.

Villari, P., Donatello und seine Werke. Festrede gehalten im Künstlerverein zu Florenz am Abend des

16 Mai 1887, 80, 36 S. Jena 1887, G. Fischer. Wessely, J. E., Kritische Verzeichnisse von Werken hervorragender Kupferstecher. I. Bd.: Georg Friedrich Schmidt. 108 S. — II. Bd.: Richard Earlom. 94 S. — III. Ed.: John Smith. 156 S. S". Hamburg. Haendcke & Lehmkuhl.

Havard, Henry. Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration. Tome I. (A-C), 4°, 1086 Sp. mit vielen Illustrationen in und ausser dem Text. Paris, Maison Quantin.

von Hase, Oskar. Die Entwicklung des Buchgewerbes in Leipzig. kl. 8%. 56 S. Leipzig, G. Hedeler. Commer, E., Festschrift zum Jubiläum Sr. H. Leibzig XIII 8% 216 S. Paderborn und Münster.

Sch chingh.

Muff, Chr., Das Schöne. Ästhetische Betrachtungen für gebildete Kreise. 80. 162 S. Halle a.S. 1888, Mühlmann.

Strzygowski, Josef, Cimabue und Rom. Funde und Forschungen zur Kunstgeschichte und zur Topogra-phie der Stadt Rom. 8°. 242 S. 7 Tafeln und 4 Textillustrationen Wien 1888, Hölder.

Kunstdenkmäler des Grossherzogtums Baden, herausgegeben von Franz Xaver Kraus I. Bd. Kreis Konstanz. Lex. 8°. 691 S. Mit zahl-reichen Illustrationen. Freiburg i/Br. 1887, Mohr.

Talhofers Fechtbuch aus dem Jahre 1467. Gerichtliche und andere Zweikämpfe. Herausgegeben von G. Hergsell. 8°. 270 Tafeln. Prag, Calve'sche Buchh. geb. Mk. 60. — Schmarsow, Giovanni Santi, der Vater Raphaels. 8°. 101 S. Mit 1 Lichtdruck. Berlin 1887, A. Haack.

#### Zeitschriften.

The Academy. Nr. 812.
Mr. Aulrey Hunt's pictures.
Allgemeine Kunst-Chronik. Nr. 47 u. 48. Aus dem Wiener Kunstgewerbeverein. Von Jos Folnosics The Magazine of Art. Dezember.

The magazine of Art. Dezember.

The progress of English art as shown at the Manchester Exhibition Von Claude Philipps. — Studies in english costume Von Richard Heath. (Mit Abbild.) — Glimpses of artist life. The royal academy schools. Von M. H. Spielmann. (Mit Abbild.) — Wolverhampton municipal art Gallery. Von Charles Whibley. (Mit Abbild.)

Die Kunst für Alle. 1. Dezember.
(Uber die Kunst in England. Von Herman Helferich. (Mit Abbild.)

Chronique des arts. 25. Nov.

Académie des inscriptions, séance publique annuelle. - Un Autographe de Bary

Repertorium für Kunstwissenschaft. XI. Bd. 1. Heft. Studien zur Geschichte der italienischen Kunst im 14. Jahrh. Von Heny Thode. — Die Monatscyklen der byzantinischen Kunst. Von Josef Strzygowski. — Der deutsche und niederländische Kupferstich des 15. Jahrh. in den kleineren Sammlungen Von Max Lehrs. — Die Gemalde des Karl Andreas Ruthart in Graz. Von Josef Wastler.

Inserate.

Von meinem soeben erschienenen

# Kunstlager-Katalog XIII

worin 2085 Nummern Radirungen, Kupferstiche und Holzschnitte älterer und neuerer Meister — darunter 97 Nummern Ridinger'scher Werke und Stiche - sowie seltene Lithographien aus den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts verzeichnet sind) stehen Sammlern solcher Kunstblätter Exemplare umsonst zu Diensten.

Dresden, den 26. November 1887. Franz Meyer, Kunsthändler. Seminarstrasse 7

### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische, allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerieund Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhandlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

Verlag von E. A. SEEMANN, Leipzig.

# Populäre Aesthetik

von C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage geb. 11 Mark.

# Wilh. Lübke,

6. Aufl. 2 Bände mit 1001 Illustrationen Preis 26 M., geb. in Calico 30 M. in Halbfranz 32 M.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Dönhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

# Augenblicksbilder.

Denkwürdige Momente aus dem Leben des Kaisers und des Kronprinzen. Manöverscenen und neue Tierbilder: Edle Pferde, Hirsche, Rehe, Füchse etc. Kabin à M. 1. Illustr. Katalog 50 Pfg. Ottomar Ans hütz, Lissa (Posen)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

------

### ilderbogen unsthistorische

Jetzt in 3 Ausgaben zu haben:

- I. Schulausgabe: 104 Seiten. gr. 4. mit 489 Abbildungen. Geb. in Halblwd. M. 3. 60; dazu: Einführung in die Kunstgeschichte von R. Graul, 112 S. geb, M. 1. 40.
- 2. Handausgabe: 1. Altertum, geb. M. 3. 50. 2. Mittelalter, geb. M. 3. 50. - 3. Neuzeit: Italien, geb. 4 M. - 4. Neuzeit: Der Norden, geb. 4 M. (Zusammen 167 Tafeln, qu. Folio, roh 11 M. geb. plano in Halbfr. 16 M.)

Dazu: Grundzüge der Kunftgeschichte, von Anton Springer. I. Altertum geb. M. 1. 35. (II-IV erscheinen 1888).

3. Gesamtausgabe: 2 Bände mit 246 Tafeln qu Folio und Textbuch von Anton Springer. 2 Aufl. brofch, M 23.50; geb. 2 Bände u. Textbuch M. 31. 50. (Ohne Textbuch M. 20. 50; geb. M. 27. 50.)

Dazu 3 Supplemente:

I. Supplement; Das 19. Jahrhundert (2. Aufl. 82 Tafeln qu. Folio) mit Textbuch von Anton Springer, brofch. 8 M., geb. 12 M.

Supplement: (Altertum, Mittelalter, Neuzeit) 60 Tafeln und 5 Farbendrucke qu. Folio. 8 M.; geb. M. 10. 60.
 Supplement: (Altertum, Mittelalter, Neuzeit) 84 Tafeln qu. Folio. darunter 8 Farbendrucke. 12 M.; geb. 15 M.

Ausführliche Prospekte gratis und franko.

Im Verlage von T. O. Weigel in Leipzig ist erschienen:

Nach Skizzen des Verfassers illustrirt von Paul Bender

In Japanpapier broschiert 75 Mark, in Leder gebunden 100 Mark.

Mehr als 12 jähriger Aufenthalt in den verschiedensten Gebieten des "Landes der aufgehenden Sonne" hat den Vertasser gebornen Deutschen und japanischen Beamten (gegenwärtig Professor an der Universität in Tokio, befahigt, japanisches Land und Volk in einer Weise kennen zu lernen, wie bislang gewiss selten einem Deutschen moglich gewesen ist. Was er bietet, ist daher durchweg das Ergebnis eigener Beobachtungen, er vermeidet Allbekanntes zu wiederholen, desgleichen grundlich und gelehrt zu erscheinen. Wie der Titel besagt, enthalt das Werk zwanglose Skizzen, die sich gleichwohl zu einem einbertlichen, lebensvollen und farbenreichen Bilde gestalten; sie berühren das ganze gesellschaftliche Leben Japans, in hohen und niederen Kreisen, in den Stadten und auf dem Lande, religioses und profanes. Die ganze Schilderung ist gewurzt von gluckhehen Hunor und erwarmt durch herzliche Freude am Gegenstande der Darstellung. — Der Text wird durch eine Fulle von Bildern, welche ein Duss deoffer Kunstler zum Teil nach des Verfassers Skizzen, zum Teil frei entworfen hat, vorzuglich erlautert. An 150 phototypisch hergestellte Textabbildungen (darunter Kopfleisten, Initialen und Schlussstucke), ferner 2 Farbendrucke, 3 Radirungen und 16 mittelst Lichtdruck hergestellte, künstlerisch schone Vollbilder schmücken das Buch, dessen ganze Ausstattung, vervollstandigt durch ein farbenreiches Titelbild und ebenso originellen wie prächtigen Einband in Leder, einen einheitlichen und prunkvollen Gesamteindruck gewahrt. — Ausführlicher Prospekt (als Ausstattungsprobe) ist gratis und franko von jeder Buchhandlung, sowie direkt von Verleger zu haben.

### AD. BRAUN & Cie. in DORNACH i. Els. und PARIS,

photogr. Kunstanstalt und Verlagshandlung.

P. P.

Soeben erscheint in neuer bedeutend vermehrter Auflage der

### vollständige Verlagskatalog

unserer sämtlichen unveränderlichen Kohlephotographien und Heliogravüren nach Gemälden, Handzeichnungen und Skulpturen älterer und neuerer Meister.

Ein Band von ca. 600 Seiten gr. Okt. mit mehreren Illustrationen. Preis geh. Mk. 4.—; geb. Mk. 4.80.

Das Verzeichnis der bei uns bisher erschienenen und im kompleten Verlagskatalog beschriebenen Publikationen wird auf Verlangen gratis und franko zugeschickt.

Dornach i. Els., Dezember 1886.

Die Verlagshandlung Ad. Braun & Cie.

Verlag von Ernst & Korn (Wilhelm Ernst) Berlin W., Wilhelmstr. 90.

Aufgenommen und mit Unterstützung des Kgl. hohen Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten herausgegeben

Julius C. Raschdorff Kgl. Baurat, Ehrenmitglied der Kgl. Akademie der Künste in Berliu XLVIII Tafeln. 1875-1878, gr. Fol. mit Text.

60 Mark.  Paul Honntag,

Kunftverlag in Berlin S. 14., Alexandrinenstraße 51.

Soeben erfchien:

# Meapel. Original=Radirung

Frig Arostewik.

Bildgröße: 54:74 cm. Remarquedrude auf Japanpapier mit eigenbändiger Unterschrift des Künftlers: 126 M ord.

Mit der Schrift, Chine: 30 . M. ord.

Gegenstück gu:

### Athen mit der Akropolis.

Reftel p. Linde sc.

### Kunst-Antiquariats-Katalog XIII.

- I. Galante französische, englische etc. Blätter des vorigen Jahrhunderts in Kupferstichen, Farbendrucken und Maler-Radirungen von Rembrandt-Ridinger, Waterloo etc.
- II. Madonnen und Heilige. Darstellungen aus der biblischen Geschichte.
- III. Porträts: Künstler, Dichter, Fürsten, Päpste, Gelehrte etc.
- IV. Oelgemälde, Handzeichnungen, Aquarelle.
- V. Kunsthandbücher, Pracht- und Kupferwerke. gratis und franko.

#### F. Vieweg Editeur.

#### (Bouillon & Vieweg Successeurs.)

67, rue de Richelieu à Paris.

Soeben erschien:

### Manuel

### l'amateur d'estampes

1. un dictionnaire des graveurs de toutes les nations;

2. un répertoire des estampes dont les auteurs ne sont connus que par des marques figurées:

3. un dictionnaire des monogrammes des graveurs;

4. une table des peintres, sculpteurs, architectes et dessinateurs;

5. une tables méthodique des estampes décrites dans le Dictionnaire des graveurs et dans le Repertoire; et précédé de

#### considérations sur l'histoire de la grayure

ses divers procédés, le choix des estampes, et la manière de les conserver par M. Ch. Le Blanc.

Ouvrage destiné à faire suite au

#### Manuel du libraire et de l'amateur de livres par M. J.-Ch. Brunet.

10e Livraison: Pencz-Proger. gr. in -8. Fr. 4.50.

Nach längerer Unterbrechung bieten wir hier den Liebhabern die Fortsetzung des allgemein beliebten Manuel.

Die weiteren Lieferungen sind im Manuskript bereits fertig gestellt, sodass der praktische Führer in kurzer Zeit vollendet sein wird. - Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paris, Oktober 1887.

F. Vieweg, Bouillon & Vieweg Successeurs.

# Gemäldesaal in Frankfurt a. M

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M. Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

# Kölner Gemäldeauktion.

Die Wemalbejammlung Er. Erzelleng des Minifters a D.

### Alidiael von Rogalniceano in Bukarest

temmt am 9. und 10. Tezember durch den Unterzeichneten in Röln zur Ber tter bent, Treielbe enthalt ausgezeichnete Driginalarbeiten afterer und neuerer Meifter in vorzüglichen Qualitäten. Der mit 4 Phototypien illuftrirte Ratalog (224 Min.) in gu laben:

J. M. heberle & Lempert Sohne in Roln.

Alleiniger Vertreter mit Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleinger vertreter mit der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (16)

Schnellste Besorgung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung aller Photographien und der des In- und Auslandes, namentlich der schönen und Maria Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

Berlag bon d. O. Weigel in feipig.

### Kunkaeschichte des Wittelalters

#### Dr. Frang von Reber

Etrefter der Königt Baner. Staatsgemälde Gale rie, ord Krefesser an der Ledmisden Hochschule und Projessor hon, e an der Universität zu Minchen.

Mit 422 Abbildungen.

1886. 2 Bande. Geheftet 16 Dart. In einem Bande gebunden 15 Mart.

Die Anfande, welche fich der Berfasser bei Her ausgabe diese Buches gestellt hat; ein übersicht liches und flares Bild der Annitentwicklung des tiches und flaces Attd der Kuntientwicklung des Mittefaltets zu geben, eine Anfgade, welche zu den ihmiertaffen ihrer Art gehört, wenn sie auf beichranktem Kaum ausgeführt werden felt, ift in vortreflicher Beite gefölt. "Zurch Alarkeit der Zarieklung" — jagt die "Weier Zeitung — "und die Eründlichteit der Aoxichung sieht dies Buch als ein klassische Werferwerf da, vortreff ihr beinderes in der Anochung des mösenhaften Ttosses, zur Emführung in das Erndum der mittefalteilichen Kunstachkolte wie zur Auregung einenen Astrakonischen und espisioner Auchereigenen Weiterforichens und ebenio gur Wieder holung geichaffen". - (2

# Collection "Hoek"

Dessins anciens et modernes.

Une charmante collection de

### Gravures et Eaux-fortes

de l'école Française, Anglaise, Allemande, Hollandaise et Flamande.

Armes et autres curiosités 4. \* des Indes Orientales.

Vente à Amsterdam, le 12 De-cembre et jours suivants au domicile de H. G. Bom, Auctionaire, Warmoesstraat 35/40.

Le Catalogue (Redaction Francaise) se distribue au prix d'un Franc, franco.



(6

### Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versendet gratis und franco

> Fritz Gurlitt, Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

# Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler, Düsseldorf.

(2)

Mr. 10.

1887/88.

15. Dezember.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkundigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lükow

und

Urthur Pabst

Berlin, W. Kurfürstenstraße 3.

Wien Cherestanungasse 25.

Erpedition:

Leipzig: E. A. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jagerftr. 73.

Die Kunstdronif erscheint von Oftober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, Angust und September nur aller 14 Tage und fostet in Verbindung mit dem Kunstgewerbeblatt halbjährlich 6 Mark, ohne dasselbe ganzzährlich 8 Mark. — Inserate, a 30 pf zur die dreitpaltige Peritzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Unnoncenezpeditionen von Baasenstein & Vogler in Leipzig, Wien, Betlin, Munchen u. s. w. an

Inhalt: Vom Christmarkt IV. — Pietsch, Deutsche Kunst; Verein für Originalradirung in Berlin, Photographie der Darunsabter Modonna; Krimmel, Neue Bethoveniana; v. Euhow, Vervielfältigende Kunst der Gegenwart; Rassack: Disputa. — Kunsverein zu Ersurt; Kunstgewerbenuseum in Berlin. Aus Stuttgart. — Riedinger'sche Bronzewarenfabrik in Augsburg. — Stich der Golbeinschen Madonna von Sonnenleiter; Menzels Albumblatt; Ceipziger Kunstauktion. — Zeitschriften. — Inserate.

#### Vom Christmarkt.

IV.

Arenet Euch des wahren Scheins, Euch des einsten Spieles, wein Lebendiges ist ein Eins, Immer ist's ein Bieles

Die Baft, mit der in unferer Zeit Ausstellung auf Lusstellung folgt, ist oft gerügt worden. In der That, die Külle dessen, was uns die bildenden Künstler zur Schau bieten, ist erdrückend, und zu ruhigem Aufnehmen mangelt es uns an Beit. Treibt man uns heute in ben Runftverein, so lockt uns morgen wer weiß welche andere Ausstellung, die das pinselnde oder meißelnde Bedürfnis unfrer thatenluftigen Rünftler hervorgerufen hat. Wir freuen uns der mannigfachen Reize, verschaffen uns angenehme Stunden, aber bas beste Gedächtnis spottet über den eitlen Willen, der da dauernde Anregungen, lebendige Erinnerungen nach Hause bringen möchte. Da kommen uns nun, dank der Findigfeit tunftsinniger Berleger, die vervielfältigen= den Künste und Techniken zu Hilfe. Was in stüchtigen Stunden nur um unseren Beifall marb, bringen fie auf geduldiges Papier und verbreiten es schwarz auf weiß. Ift dieser fünstlerische Riederschlag oft nur matt und ungefähr — was will benn er mehr, als Erinnerungsbilder in empfänglichen Gemütern ober neue Sehnsucht nach den Originalen weden?

Auch die 24 guten Lichtbrucknachbildungen nach "Uguarellen, Pastellgemälden und Handzeich = nungen der Dresdener internationalen Aus-

stellung 1887" (Dresden, Stengel & Markert) find nur ein Abglanz einer farbenprächtigen Bilderwelt, wie sie in deutschen Landen nicht alle Tage dem Kunft freunde geboten wird. Die Auswahl, welche Paul Schumann kurz eingeseitet hat, giebt eine gute Borstellung von der Mannigfaltigkeit der technischen Beisen. Und die Verschiedenheit in der Auffassung deutscher, italienischer, belgischer und holländischer Meister tritt, so wenig auch geboten werden konnte, ziemlich deutslich zu Tage. Die äußere Ausstattung des Aquarellsalbums ist ansprechend, nur hätte der Drucker dem Texte in so künstlerischer Gesellschaft wohl ein minder hausbackenes Gewand geben sollen.

Ein Gold= und Silberkreuz, von einem Gewinde Paffionsblumen in geschmackvoller Zeichnung umgeben, so strahlt uns Heinrich Hosmanns "Rommet zu mir!") entgegen. Die Mappe ist, wie das würdig ausgestattete Titelblatt verkündet, eine Festgabe für christliche Familien.

Der Künstler entwirft ein stimmungsvolles Bild von der Leidensgeschichte des Erlösers, tiese Empfin dung und wehmütig milde Auffassung vermählen sich mit anmutiger Komposition und einsach edler Zeichsnung. Dhne Zweisel ist dieses Werk, dem der Bersleger alle technische Sorgfalt angedeihen ließ, das beste von denen religiösen Charakters, welche dies Jahr in die Erscheinung getreten sind. Wo es auch hindringt, darf es dankbarer Anerkennung gewiß sein.

1) Berlag von C. E. Wistott in Breslan, Breis 25 M.

Alle wollt er uniere Worte Lügen strasen, stellt sich in lester Stunde ein wohlbekannter strommer Mann ein, der zur Weihnachtszeit ein buntes Ornat angelegt hat, dergleichen wir an ihm gar nicht geswohnt sind. Aber am Ton der Stimme, die alsbald ernübaite "Ermahnungen zu einem geistlichen Leben" austeilt, erkennen wir ihn als Thomas von Kempen, deilen "Vier Bucher von der Nachsolge Christi" von der Hand bes Düsseldorfer Malers Commans in Kanbrichiehen Geiste illustrirt sind. Genau so viel

tlaren Stimmungen zur Anschauung bringen. Aber sein Blick ist nicht rein, sein Herz nicht ruhig genug, als daß er sich romantischer Anwandlung entschlüge; nicht immer gelang es ihm die widerstreitenden Elemente zu bändigen, und an sich zu halten mit kleinslich moderner Schwärmerei. Dazu ist seine Gestaltung mehr weich als kräftig, wirft dem entsprechend mehr mit fardiger Tönung als mit bestimmter Zeichsnung, was seine Natursormen mitunter nahezu uns natürlich erscheinen läßt. Aber Kanoldt keunt seine



.. 31 m. i.c. vempen. Biet Bubet von bei Rachfelge Thrift, illum von Commane. Berlag von L. Schwann, Tfifelbeif,

Prink, wie für ein so weltabgewandtes Erbanungssbuch noch zulässig ist, hat der Berleger (L. Schwann in Tusselders auf das dem Inhalte nach wertvolle Wert gewendet, um es auch äußerlich wertvoll zu machen. Die fromme Schlichtheit der Holzschnitte und des Tertes entsprechen einander vortresslich, und die rote Linie um die Textseite, der letzte Rückstand alter Meiniaturen, sieht dem Werte recht gut. Sonst in auch auf imbern Trud und gutes Papier besonderes Gewicht gelegt.

In tlaiseiche Gesitde lockt uns ein anderer Rünftler von wohlbewährtem Ruse, Edmund Kanoldt. Seine weitelegiten Landichaften, deren Wert A. Leschivo's begleitende Dichtungen freilich nicht steigern, lassen den gelehrigen Schüler Prellers deutlich erkennen. Wie est Wester mehre Kanoldt das Große, Bestellerd. De numentale mochten wir sagen - der herosschen Landschaft in ihren mächtigen Formen und

Liebhaber! Unter den sinnigen Freunden antiker Dichtung, die in ihr das Anmutig-Zarte moderner Empfindung suchen, unter den Damen zumal, denen das Unbestimmte, Dämmerige geheimer Seelensregungen behagt, wird er sie sinden, und sie werden ihm nach wie vor entgelten was "Aritiker-Nüchternsheit" an dem Schüler Prellers tadelt. Die Lichtbrucke nach den Kanoldtschen Gemälden sind gut, wenn auch im Tone etwas monoton, und die Ausstatung des Bandes von pseudoklassischer Einfalt.

Die Werke der Tondichter zu illustriren, ist schon mehrsach versucht worden, aber wie begreislich mit zweiselhastem Erfolge. Und doch sollen auch sie, heute wo alles vildgeschmückt erscheint, in der vildensden Kunst nicht ganz leer ausgehen. Man hält sich an die Person und läßt der Sache ihren Lauf, man sammelt Porträts der bedeutenden Musiker, fügt ihnen die turze Lebensschilderung bei und beschränkt

Umadens

gang

sich darauf in gelegentlichen Vignetten oder Kopfleisten durch die sinnige Andringung von Instrumenten auf die Bethätigungsfreise der Meister hinzuweisen. Das hat F. Wanderer, welcher den Hanslickschen Tert zu den zwölf Phototopien "Deutscher Tonsdichter" nach Driginalgemälden von Karl Jäger mit Vignetten schmückte, gar nicht übel zu Wege gesbracht. Gilt es Bach zu seiern, dann wird die Orgel

barod = rococo gezierter Kirche am Plage fein, betrachten wir Glud, was bleibt dem denken= den Künftler ande= res übrig als mit einem nieberge= ftürzten Rapitell fompositer Drd= nung, mit Mäan= dern und ähn= lichem Borten= ichmuck an Glucks flassizistische 21b= fichten zu erinnern! Allerdings wird diese Symbolik um so schwieriger je mehr wir in das 19. Jahrhundert

hineinschreiten. Schon bei Mozart mußte uns eine Ansicht von Salzsburg Genüge thun, bei Wagner aber half sich der Künster damit, daß er uns den Nibelungenschaß auf dem Rheingrund sehen ließ. Doch das ist

Nebensächliches. Die Hauptsache sind die Porträts. Jäger hat sie mehr thpisch als charakteristisch erfaßt und damit ihrer Beltläusigkeit ganz gewiß nicht gesichadet.

Wer nach den wirklichen Porträts, wie sie uns in alten Zeichnungen und Stichen erhalten sind, sucht, muß schon vor eine andere Schmiede gehen; er betritt die Ruhmeshalle des allgemeinen historischen Porträts wertes, herausgegeben von W. v. Seid liß, von dem schon oft in diesen Blättern die Rede gewesen ist. Mit erneuter Lust sehren wir zu diesem Bildersaal, zu dieser Fülle der Ersichte zurüct; denn es zieht immer umsassenbere Kreise, junge und alte Bergangensheit wird gegenwärtig und manche liebe Schatten steigen auf. Die neueste Lieserung scheint allen Künsten zu dienen; ein duntles Relief zeigt zunächst das energische Profil L. B. Alberti's, dann erscheint der Perüden topf J. Hardonin Mansarts, hierauf das Bild von Englands erstem Mater Sir Joshua Reynolds, serner das gemütliche Antlig Chodowiecti's, und endlich Wolf-



Aus dem Allg beiten Portrammert, beran gegeben von 28 v. Gerblig. Bertagsanft i Annft it. Erfenichgit, Mintchen

Mozart; fast alle in gewiffem Sinne Bjadfinder, Aus gangspunfte neuer Entwickelungen, gewaltige, nimmer= müde Rrafte, benen Unfgaben große zugefallen waren. Selbst bis auf die fraftvollen Größen unserer Tage er= îtrectt iich Das Wert, wie aus dem beigedruckten vorzüglichen Porträt des ehrfurchtgebie= Keldmar= tenden jchalls Moltte er: fichtlich ift. Bisher jind 72 Lieferungen erschienen, die je 5 Blatt enthalten. Wir fönnen bei diefer Gelegenheit dem Werfe nur raschen Fortgang wünschen, da es nicht nur in Be= zug auf Auswahl

Musführung

der Bilber, sondern auch in Ansehung des Textes sich auf der alten Höhe

Man tennt das chemals viel wiederholte Wort Jean Pauls, in welchem dieser zwei Wege, zur irdischen Glückseligkeit zu gelangen, angiebt; der eine sei tühnes Streben, Aufflug zur Hohe des Daseins, jo daß man die Erde nur als kleines zierliches Gärtchen erkenne; der andere, gerade herabzufallen ins Gärtschen, wo alle Verdrießlichteiten dieses Erdenrunds von Jann, Bann und Strauch verhüllt werden, und der Gesichtstreis sich eng zusammenschließt. Zwischen beiden Arten zu wechseln, erklärte Jean Paul für das

Beite, aber auch fur bas Edmierigste. Wir tonnen Dies im Bitde gleich genießen, indem wir von den Befratten die auf der Menichheit Soben wohnen, vinabiteigen in den ftillen Wirtungsfreis, den Carl Erismeg und enthullt, in dem fein wilder garm critallt und fein rafitojes Ringen und Mühen, jonbern ftille Beidbaulichfeit, milbe fanfte Stimmung und launige Gemutlichkeit herricht.



Nichts vermochte den einstigen Apotheter aus ieiner ftillen Behaufung zu toden, "in geselligen Bereifen frob auszutauschen, mas erhebt!" Geine fleine riamelle Welt war ihm genng Er fagte es felbft in einem launigen "Iwiegespräch":

"Mitt feinite Greude noch auf Erden Bir mit mein Stitben fpat bei Racht. Tie Tanes Mintigl und Beichwerben Ein Buch mich bann vergeffen macht . . . . 2000, nonn jo ich minder Rupen, orthogramment under fann. I . rr in Areunde dort fich duren, 1 . . mich auch mit "Gie' nicht an!"

Er tunte der Mem ben ieftram Treiben, ihre flore 2d er und Bosheiten, ober er hatte fie gern, fich be mit belevellem Ange an Und ihm hatte die gütige Tee so herrliche Gaben verlieben. mitteilsam und herzgewinnend auszusprechen, was er geieben und empfunden, wie nur den Auserlesenen ihrer Bunft. In den vorzüglichen Anpferreprodut= tionen, herausgegeben von Eugen Spipmeg und mit einem Borwort von Friedrich Becht (Die Spitweg-Mappe, München, Braun & Schneider) liegt uns eine Angahl von zwölf feiner foftlichften Bildden vor. Auf der Wanderschaft, welche dieselben mit vielen nicht minder liebenswürdigen Genoffen burch die deutschen Lande machten, haben sie längst alle Herzen gewonnen und werben fich, des dürfen wir gewiß sein, unter ben edelften Beihnachtsgaben eine bleibende Stätte erobern. Die außere Ausstattung des schönen Werkes ist ebenso originell wie gefällig.

Roch zwei Werke ber Jugendlitteratur mögen hier eine furze Bürdigung erfahren, denen die Runft des Illustrators, des Müncheners Fritz Bergen, eine die gewöhnliche Bildertechnik überragende Stellung anweift. Die "Leberftrumpf = Ergählungen", welche A. Hummel dem James Fenimore Cooper frei nacherzählt hat, und die drei Erzählungen aus dem Gebirgs = und Batdleben "Auf gefahrbollen Pfaden" von C. Waldmann (beide 3. M. Webhardts Berlag, Leipzig) find mit zahlreichen Solz= schnitten nach Bergenschen Zeichnungen verziert, Die fich durch fesselnde Prägnang und tüchtige Charatteriftit vorteilhaft auszeichnen.

#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

Deutsche Kunft und Künstler ber Gegenwart in Bild und 28ort. Photogravire Prachtwert. Test von Ludw. Pietich. gr. 4. München, Fr. Hauffrängls Verlag. W. L. Eine ansprechende Gabe, in elegantester Form

W. L. Eine ansprechende Gabe, in elegantester Form anmutig und belehrend zugleich, ift das eben erschienene Allbum der Hanflichen Verlagsanstalt, welches in vor züglichen Photogravuren dreißig Bilder berühmler und beliebter deutscher Rünftler zu einem reigenden Strauß ber einigt Wir inden darunter großenteils gute Befannte, jumeist von der vorjährigen Berliner Inbilaumsaussstellung, darunter Meisterweite wie Menzels Gisenwalzweit, die Marine von Andreas Adjenbach, die Menagerie von Baul Menerheim, das entstohene Modell von Bautier, die fein empfundene Schachpartie von Holmberg, den dramatisch be wegten Sturm von Wopiner, und die berzbewegende Scene "Ariegogefangen" von Anton von Aserner. Fris von Uhde ift mit jeinem Abendmahl, Sto Erdmann mit der Tefta mentseröffnung, Maus Mener mit den Würfelspielern, Fritz Lugun Raulbach mit seiner heit. Caeilie, Hermann Raul August Raulbach mit seiner heil. Chriabeth vertreten. Aber auch an manchem Neuen sehlt es nicht; wir nennen die "Hoffmung" von kuno von Bodenhausen, "der ersten Liebe gold'ne zeit" von Aler. Liezen Mayer, und "die erste Studienreile" von Tefregger, die freilich in der gelungenen Heliogravitre bester wirft als im Triginal, wo der treffliche Meister (hossentlich volübergehend) nicht auf seiner vollen Sobe ericheint. Bon unmittelbarster Komit ist wieder Eduard Grütener in feinem "Mtoftergeheimnis", jein und grazies Tody Rosenthal in der "Arosergeschults", sein into grazios Tody Rosenthal in der "Tanzstunde unierer Grösmütter", iriid) und tebensvoll Frik Berner in seiner "Martetenderin zwischen den Regimentern Tessau und Bayrenth". Wir nennen noch Karl Jup mit pemer allerliedsten Schilderung der unistziomen Kinder", Arthur Thele mit der erzreisenden Katalicophe "zu Tod verwundet", Karl Sohn, der in

seinem "alten Hochzeitsbrauch" ein reiches Mostümstück geliefert hat, L. Renbert, dessen Herbstlandschaft von stimmungsvoller Energie ist. Endlich sind Fr. Henjer durch "Fricher und Mire", Rudots Epp durch eine liebenswürdige ländliche Johlle, Balentin, Sichel, Kaul Bagner, Konrad Medel, Alste Seisert durch gefällige Werte vertreten Tie Auswahl bält sich durchweg im Rahmen des gerößeren Anichauungstreckes, der den Stummungen des größeren Publitums entspricht und so sehlt es nicht an Reiz und Abwechselung. Ter Text von Ludwig Pietisch erflart in geschmackvoller Weise die Bilder, und bringt willfommene Rotzen über Leben und Entwickelungsgang der Künstler. So ist in unterhaltender Form ein wertvoller Inhalt geboten, und das ganze Albun, gediegen und sich nach Inbalt und Ausstattung, dürste sich rasch überalt Freunde erwerben.

x. — Der Verein für Priginalradirung in Berlin wird noch im Monat Dezember d. J. das zweite Heit herausgeben. Vasselbe joll Radirungen von N. Eichte, H. Gude, Ed. Hildebrand, v. Kannete, H. Kohnert, Ad. Wenzel, W. Seemann und F. Starbina nehft einem durch eine Radirung von B. Mannfeld geschmickten Tietberzeichnis enthalten. Vom vorjährigen Vereinsbeste sind die Ausgaben vor und mit der Schrift vergriffen, da die Mitgliederzahl im Lause des Jahres erheblich zugenommen hat.

\* Die neuen Hansitänglichen Photographien der Darmsstädter Madonna sind von der Bergsträßerschen Hosbuchhandlung in Tarmstadt zu beziehen, welcher der Großherzog von Heisen das Recht des Bertriebes verliehen hat.

"Neue Beckhoveniana" ist der Titel eines gefällig ausgestatteten Buches, welches unser geehrter Mitatbeiter, herr Dr. Ih. Krimmel, soeben bei Gerold in Wien herausgegeben hat. Dasselbe enthält in dem Abschnitt über Beethovens äußere Erickeinung und seine Pilonisse eine Menge von beachtenswerten Tetails aus dem deutschen und namentlich dem Wiener Kunstleben der Jahre 1820—27. Als Titelkupfer ziert das Buch eine heliographische Reproduktion des Veethovenbildnisses von Massus die, welches in der Kuhferstichlitteratur zo gut wie unbekannt ist. Unter den Einzelheiten sei speziell auf die Tiagnose der Streichersschen Büsten hingewiesen.

\* Tas Krachtwerk: "Die vervielfältigende Kunst der Gegenwart," welches die "Gesellschaft für vervielfältigende Kunst" in Bien unter der Redaltion C. v. Lüssom's seit zwei Jahren heraußgiebt, ist mit dem eben erschienenen zwölften heite dis zum Absolulis des ersten Bandes gediehen. Dieser 274 Seiten starke, mit 254 Textillustrationen und 48 Taseln ausgestattete Band enthält außer einer geschicht lichen Sinleitung, die erste bisher erschienene vollständige libersicht über die Entwickelung und den gegenwärtigen Stand der Anlegraphie in Europa und Kondamerska Jeder Abschnitt der nach Ländern geordneten Tarstellung ist von einem speciell auf diesem Gebiete bewanderten Fachmann versaßt und mit den Arbeiten der ersten lebenden Holzschienen des zweiten Bandes, welcher in gleich um fassender Weise den Kunssersicht wird.

\* Ranaels "Disputa" ist nach I. v. Kellers berühmtem Stich von der "Gesellschaft für vervielsältigende Kunst" in Wien in einer genau der Stichgröße (64.2 × 90 cm) entsprechenden beliographischen Reproduktion vervielsätigt worden. Da die Triginalplatte des Kellerichen Stichs bekannt lich dei dem Akademiebrande in Tüsseldert zu Grunde ging und die alten Abdrücke der Platte saft samtlich in sessen händen sind, wird sich diese im k. k. militär-geographischen Institute zu Vien angesertigte höchst gelungene Keproduktion gewiß des Beisalls in weinen Areiten zu ersreuen kaden. Sie bildet das schönise Gegenkisch zu Jakobn's "Schule von Althen". Die Abdrück mit Schust auf dinessischen Papier kosten 30, auf weißem 24 Mark.

#### Kunft: und Bewerbevereine.

x - In Ersurt hat sich seit Mitte Juni d. J. unter Borfit bes Regierungspräsidenten v. Brauchitich ein Ber ein für Kunft und Kunftgewerbe gebildet, welcher in den Räumen des städtischen Museums eine ständige Ausstellung

unterhält. Der neue Berein hat fich dem "weitlich der Elbe verbundenen Kunftvereine" angeschloffen und wird schon im Jahre 1888 eine größere Kunftausstellung veranstalten.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

O. M. Im Berliner Aunstgewerbemuseum sind sür einige Zeit Fahen emalereien aus der Tresdener Fabrit von Villeron & Boch ausgestellt. Darunter besindet sich das größe Zablean, eine Untildennand vorsiellend, welches Paul Meyerheim sür das Anttlopenhaus des hießen zwologi dien Gartens auf Leinwand gemalt hat und welches nun von Projesior Bassilt Irmm mit ungewelmticher Meister schaft auf Fahenceplatten dargestellt ist. Dieses Tableau ist ein Geschent des Hautes Billeron & Voch und des Horina unseren Garten. — Bugleich ist eine Reihe anseberer dekorativer Malereien desselben Ateliers ausgestellt, darunter sechzehn Füllungen von den sechag, welche irr die drei Subventionsdampier Tanzig, Lübech, Stettin ausgesührt worden sind, fämtlich nach Entwürfen von Woldemar Friedrich, allegorische Figuren und Städteansichten in reichen ornamentalen Nahmen enthaltend; serner Füllungen mit Blumenmalerei und weibliche Kopse in ilachem Netten, sarbig bemalt; sowie eine Reihe runder Platten mit reizvollen weiblichen Köpsen und Brussellung dieser Arbeiten besinder meiblichen Köpsen und Brussellung dieser Arbeiten besinder in netwesjantes Produkt unserer Kolonien ausgestellt; es ist ein Kasten, der jür Herrn Abels von Hansenann aus 34 Holzarten gearbeitet iit, die säntlich aus Maiser Wilhelmsland in NeusGuinea bezogen und hier neben dem Kasten in übersichtlichen Proden nebst Beschreibung ausgestellt sind.

#### Dermischte Nachrichten.

Mus Stuttgart. Un den neuen Maumen im ! Runft : gebäude wird fortwährend gearbeitet. Im hinblid auf den großen Umfang der Sale, die geschmudt werden jollen, geht allerdings die Arbeit nur langjam von ftatten, allein auf jeden Sall ift das gange, jo lange be und erstrittene Werk gesichert, und es ift ein mahrhaft erhebender Gindrud, den man empfängt, wenn man durch diese hohen hallen und festlichen Räume schreitet. Die Malerei wird von dem Deforationsmaler Börnle unter Leitung von Oberbaurat von Bock ausgeführt. Noch bis Neujahr wird der Saal mit den zehn Marmorfäulen, der bestimmt ist, die Werke der antiten Plastik auszunehmen, sertig werden. Danach kommt der am Ende dieses Saales liegende Quersaal mit der Rijche, analog dem schon seit einigen Jahren fertigen Saal für neuere Plastit, zur Bollendung. Im Frühjahr wird somit das ganze Erdgeschoft dem Publikum geöffnet werden können, mährend der Hauptraum des Gebäudes, der neue Festigaal, erst im Sommer seiner Bestimmung über-geben werden kann. Der alte Festsaal mit seinen un-vollendeten Fresken geht an die Kupserstichsammlung über, weld e dann den ganzen Mittelbau einnehmen wird. - In den legten Wochen war das hilfsmodell für die 3 Meter hohe Hauptigur ber Monumentalbrunnens auf dem Eugens plag im Kunstgebände aufgesiellt. Ter Brunnen, ein Wert des Stuttgarter Architekten und Bildhauers Otto Rieth in Berlin, wird auf der jogenannten Eugensplatte eine Lage bon seltener Schönheit erhalten und vertragsmäßig im Mai des Jahres 1889 fertig fein. Die Roften fur bas vom Berein gur hebung ber Runft in Stuttgart angeregte Bert find von der Königin von Württemberg übernommen. — Bildhauer Paul Müller, der Schöpfer der Eberhards gruppe, hat das Medell für die auf Beneflung des Königs gefertigte Koloffalstatue des herzogs Christoph v. Bürttem berg vollendet und ift jest mit den vier Reliefs am Biedeftal beichäftigt; das Ganze ioll zum fünfundzwanzigfährigen Regierungsjubiläum des Königs vollendet sein. Die L. A. Riedingersche Bronzewarensabrit in Augs-

Die L. A. Riedingeriche Bronzewarensabrik in Augeburg hat kürzlich einen Aronkeuchter für die elektrische Beleuchtung des umgebauten Argentina-Theaters in Romhergestellt. Das Erablissement, welches bekanntlich in hervorragender Art für große und schwierige Austräge in dieser Richtung von nah und jern in Anspruch genommen ist.

perbindet itets mit praftischer und folider Ausführung ben moglidien Aniwand fünftlerifden Schnudes, ber auch Diefes neue Wert ju einer gubmenswerten Leiftung erhebt. — Der Ingenieur des Etablisements, herr Osfar Debreux, inbrie nach der Efizze eines italienischen Künstlers den einem Blumentorb abnlichen Kronleuchter aus. Blütengruppen aus fanit gefärbtem Glaje umichlingen an neunzig eleftriche (Blüblamben, die oben ein Kranz von Afanthus-blattern, ebenfalls von (Ras, front, und den Schluß bilden Blatter und Grüchte in Gestonform, die wie die Urme und Saupttrageteile aus verichieden abgetontem Bronzeguß be-Dieselben bringen mit den nicht prismatifch, fondern rund und eval gestalteten Gläsern durch die sein berech: nete Gruppirung und Farbe bei voller Beleuchtung eine wahrhait ieenhafte Birtung hervor.

#### Dom Kunstmarkt.

Die Gesellichaft für vervielfältigende Runft in Bien feabsichtigt die Bolbeinsche Madonna in Darmstadt von Sonnen leiter steden zu lassen und hat dazu von dem Groß-berzoge von Gesien die Genehmigung erhalten.

Bon Mengels Albumblatt gu bem Ehrenburger-X. -briefe, welchen die Stadt Hamburg für den Stifter der reichen Sammlung englischer Gemälde in der Kunsthalle, G. G. Schwabe, hat ansertigen lassen, sind Photographien in verschiedenen Größen bei J. F. Richter in hamburg er-

x. Leipziger Runftauftion. Alexander Dang in Leipzig bietet am 19. Degember eine Reihe von Sandzeichnungen moderner Rünftler öffentlich aus. Der Ratalog hat 93 Rum mern und weist die Namen Feuerbad, Führich, Fortung, Genelli, Ed. Hildebrandt, Menzel, L. Michter, M. v. Schwind, Steinte auf. In Borbereitung befindet fich eine Berfteige-rung von Kartons von Beter b. Cornelius zu den Fresten in der alten Münchener Binakothek. Die Auktion findet im Januar 1888 fratt.

#### Zeitschriften.

The Academy. Nr. 813.

Professor Maspero. — "Die Fronica". Von Karl Pears on — The age of the walls of Chester. Von W. Thompson Watkin.

Allgemeine Kunst-Chronik. Nr. 49.

Ungarisches Kunstleben. L'Art. 1. December.

Salon de 1887 Von Paul Leroi. (Mit Abbild.) — Esquisse d'un voyage en Italie. Von C de Fabriczy. (Mit Abbild

Ostdeutsches Kunstgewerbe-Blatt. No. 1. Was wir wollen. — Die Kunstauffassung des Rococo. Von Hans Schliepmann — Zwanglose Plaudereien aus dem Ge-biete der Kunstschlosserei. Von Oskar Halfpaap.

The Portfolio. December.

Scottish painters. Von Walter Armstrong. (Mit Abbild.) — Lincoln's Inn. Von Lawrence Serle. (Mit Abbild.)

Mitteilungen des k. k. Österreich. Museums. vember.

Entbüllungsfeier des Monumentes für R. v. Eitelberger im Österr, Museum. — Zur Geschichte des Möbels im 18. Jahrh. Von A. Riegl. — Die Formen des antiken Goldschmuckes. Von J. Folnesics.

Architektonische Rundschau. 1888. 2. Heft.

St. Agidienkirche zu Nürnberg. Aufgenommen von E. Bischof. — Wohnhaus in Mannheim. Von Werle und Hartmann. — Treppen in Lübeck. Aufgenommen von W Wendt. — Aussichtsturm. Von J. Martinet. — Hotelentwurf. Von Bruno Schmitz. — Das Stiftungshaus in Wien. Von Friedrich Freiherr von Schmidt. — Fassade des Ackerbau-Ministeriums in Paris. Von Brüne.

Gazette des Beaux-Arts. 1. Dezember.

Une tournée en Auvergne. Von Paul Mantz. (Mit Abbild.)

— Le portrait peint en France. Von Henri Bouchot. (Mit Abbild.) — Une collection de terres-cuites grecques. Von Froehner. (Mit Abbild.) — Le vase arabe du Marquis Alfieri. Von Henri Lavoix.. (Mit Abbild.) — Exposition des gravures du siècle. Von Henry de Chennevières. (Mit Abbild.)

### Inserate.

Schnellste Besorgung Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung aller Photographien und sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

···· Verlag von E. A. Seemann, Leipzig.



Passende Weihnachtsgeschenke.



# Mythologie der Griechen und Römer

von O. Seemann, 3. Aufl. unter Mitwirkung von Richard Engelmann bearb. Mit Abbild. 1885. - geb. M. 3.50. - Prachtausg., mit Kupfer fein geb M. 4.50.

# Kulturhistorischer Bilderatlas

- I Griechen u. Römer, bearbeitet von Prof. Dr. Th. Schreiber. 100 Tafeln qu. Fol. mit über 1000 Abbild. und Text.
- Il Mittelalter, bearb von Dr. A. Essenwein. 120 Tafeln mit über 1000 Abbild, und Text.



...........

# Gemäldeverlosung.

Der seit dem Jahre 1848 bestehende Ver-Per seit dem Jahre 1848 bestehende Ver-ein der Kunstfreunde zu Leipzig hat sich die Aufgabe gestellt, Originalgemälde der modernen Schule anzukanfen, welche zur Schmückung von Privaträumen vorzugs-weise geeignet erscheinen, und solche unter seine Mitglieder zu verlosen, dadurch aber gleichzeitig lebenden, insbesondere deutschen Malern förderlich zu sein.

Zu diesem Zwecke werden von uns unter Mitwirkung der hiesigen Hofkunsthandlung Pietro del Vecchio Gemälde erworben und allvierteljährlich zur Verlosung gebracht. Die nächste Ziehung findet am

statt. Der Preis einer Aktie d. i. eines Loses, welches für 4 Verlosungen Geltung hat,



Wir richten an alle Kunstfreunde die herzliche Bitte, unsere Bestrebungen durch Ein-tritt in unsern Verein und damit verbundene Abnahme gedachter Aktien, welche durch die

#### Hofkunsthandlung Pietro Del Vecchio zu Leipzig

(Markt 9/10) zu beziehen sind, gütigst zu unterstützen. Ausser der obgedachten Summe von 8 Mark sind weitere Jahres-beitrage nicht zu zuhlen.

Leipzig, im Dezember 1887

Der Vorstand des Vereins der Kunstfreunde.

# XXXII. Leipziger Kunstanktion

von Alexander Danz Gellertstraße 7.

Bur Versteigerung gelangt am 19. Dezember 8. J.

eine Sammlung von kostbaren

Handzeichnungen moderner Künstler,

Blätter von Ciceru. — Deger. — Feuerbach. — Fortung. — Kührich. — Genelli. h. Mintrop. Fr. Overbeck. — Pietsch. — Fr. Preller. — Ludwig Cichter. - Rougog. - In. v. Schwind u. f. w.

Rataloge gratis. Etwaige Anfragen finden umgehend Erledigung.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### **Z**unsthistorische Dilderbogen

letzt in 3 Ausgaben zu haben:

I. Schulausgabe: 104 Seiten. gr. 4. mit 489 Abbildungen. Geb. in Halblwd. M. 3. 60; dazu: Einführung in die Kunstgeschichte von R. Graul, 112 S. geb. M. 1. 40.

2. Handausgabe: 1. Altertum, geb. M. 3. 50. — 2. Mittelalter, geb. M. 3. 50. - 3. Neuzeit: Italien, geb. 4 M. - 4. Neuzeit: Der Norden, geb. 4 M. (Zufammen 167 Tafeln. qu. Folio, roh 11 M. geb. plano in Halbfr. 16 M.)

Dazu: Grundzüge der Kunftgeschichte, von Anton Springer. I. Altertum geb. M. 1. 35. (II-IV erscheinen 1888).

3. Gesamtausgabe: 2 Bände mit 246 Tafeln qu. Folio und Textbuch von Anton Springer, 2. Aufl. brofch. M. 23, 50; geb. 2 Bände u. Textbuch M. 31, 50. (Ohne Textbuch M. 20, 50; geb. M. 27, 50.)

Dazu 3 Supplemente:

I. Supplement; Das 19. Jahrhundert (2. Aufl. 82 Tafeln qu. Folio) mit Textbuch von Anton Springer. brofch. 8 M., zeb, 12 M.

II. Supplement: (Altertum, Mittelalter, Neuzeit) 60 Tafeln und

5 Farbendrucke qu. Folio. 8 M.; geb. M. 10. 60.

III. Supplement: (Altertum, Mittelalter, Neuzeit) 84 Tafeln qu.
Folio, darunter 8 Farbendrucke. 12 M.; geb. 15 M.

Ausführliche Prospekte gratis und franko. 

# Der Liller Mädchenkopf

(Tête de cire du temps de Raffael),

in Wachs farbig und getreu dem Original im Museum Wicar zu Lille nachgebildete Büste. Vergl. Zeitschr. f. bild. Kunst

Jahrg. 21. Heft 1. Höhe 50 cm. Preis M. 50. Verpackung M. 3.

Zu beziehen von

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin, W. 29 Behrenstrasse.

Von meinem soeben erschienenen

# Kunstlager-Katalog XIII

(worin 2085 Nummern Radirungen, Kupferstiche und Holzschnitte älterer und neuerer Meister — darunter 97 Nummern Ridinger'scher Werke und Stiche — sowie seltene Lithographien aus den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts verzeichnet sind) stehen Sammlern solcher Kunstblätter Exemplare umsonst zu Diensten.

Dresden, den 26. November 1887. Franz Meyer, Kunsthändler.

Seminarstrasse 7.

Paul Honntag,

Runftverlag in Berlin S. 14., Alexandrinenstraße 51.

Goeben erfchien:

# Meapel. Original=Radirung

Frik Arostewik.

Bildgröße: 54:74 cm. Remarquedrucke auf Japanpapier mit eigenhändiger Unterichrift des Künstlers: 126 M ord.

Mit der Schrift, Chine: 30 M. ord.

Begenftud gu:

# Athen mit der Akrovolis.

Reftel p. Linde sc.

### Kunst-Antiquariats-Katalog XIII.

- I. Galante französische, englische etc. Blätter des vorigen Jahrhunderts in Kupferstichen, Farbendrucken und Maler-Radirungen von Rem-brandt-Ridinger, Waterloo etc.
- II. Madonnen und Heilige. Darstellungen aus der biblischen Geschichte.
- III. Porträts: Künstler, Dichter, Fürsten, Päpste, Gelehrte etc.
- IV. Oelgemälde, Handzeichnungen, Aquarelle.
- Kunsthandbücher, Pracht- und Kupferwerke. gratis und franko.

# Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

(3)

# AD. BRAUN & Cie. in DORNACH i. Els. und PARIS, Berlag von &. Weigel in Leipzig.

photogr. Kunstanstalt und Verlagshandlung.

P. P.

Soeben erscheint in neuer bedeutend vermehrter Auflage der

### vollständige Verlagskatalog

unserer sämtlichen unveränderlichen Kohlephotographien und Heliogravüren nach Gemälden, Handzeichnungen und Skulpturen älterer und neuerer Meister.

Ein Band von ca. 600 Seiten gr. Okt. mit mehreren Illustrationen Preis geh. Mk. 4.—; geb Mk. 4.80.

Das Verzeichnis der bei uns bisher erschienenen und im kompleten Verlagskatalog beschriebenen Publikationen wird auf Verlangen gratis und franko zugeschickt.

Dornach i. Els.. Dezember 1886.

Die Verlagshandlung Ad. Braun & Cie.

# Is Werliner 3 Kunst: Auktion.

Mad dem Ableben des legten Befipeis der Firma Friedrich Mener tommt des gesammte Lager jum Teil febr wertvoller antiter Runffachen Der allerverichtedenien Urt im Januar erbieilungshalber jum meiftbietenden Bertauf. Unter den Gegenitänden befinden fich fehr wertvolle Porzellane, getrie bence Silber, Bendulen, Mococo und Renaissance Möbel, byzantinische und externatione Altertumer, eine wertvolle Krugjammlung, worunter hauptstüde der i 3. in Köln versteigerten Sammlung Dich, ierner Miniaturen, Emaillen, Bronzen, Wasien und vieles andere. Anserdem tommt die Privatiammlung alter Gemälde, wobei ein bedeutendes Bild von Jacob Runsdael, und die sehr kostbare Medaillen-Sammlung mit zur Auttion. Ter Katalog wird nach verreitzer Beitellung sofort nach Erscheinen gratis versandt. Der vereidete königliche und sichtliche Auftions Kommisjar für Kunstiachen

und Bucher

Rudolph Lepke.

Beilin SW., Rochstraße 28 29. Kunft Auftionshaus.

Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit vollständigem Lager der Photographischen Anstalt von Ad. Braum & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (17)

# Kupferstiche.

Holzschnitte und Originalzeichnungen

# Alter Meister. Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

### Amsler & Ruthardt.

Kunstanti mariat. Berlin, W., Behrenstr. 29a.

Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister. (5)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### HOLBEIN

und seine Zeit.

Von

Alfred Woltmann. Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit vielen Illustrationen.

geb. 15 Mark 50 Pf.

### Kunstaeschichte des Wittelalters

Dr. Frang von Reber

Inefter der Romal Baner. Staat gemalde Wate rie, ord Brofeffer an der Technichen Sochichnte und Prozener hon. e. an der Univernitat gu Munchen.

Mit 122 Abbildungen.

1886. 2 Bande. Gebeftet 16 Dart. In einem Bande gebunden 15 Mart.

Die Aniaabe, welche ich der Verfasser der Her ausgabe diese Buches gestellt bat, ein überucht-liches und flares Bild der nunitentwickelning des tiches und tlates Aild der nunfientwicklung des Wittelaters an geben, eine Anigade, welche zu dem ichwierigfen ihrer Ert gehört, wenn ise auf beidranttem Naum ausgeführt werden foll, ih ur vertreutlichen Verle achier. Zurich Klarbeit der Taritellung"— jagt die "Aberei Zertung"— aund die Gründlicher Verleicht der Verleich ver bei dies Auch ille ist die Werter und die vertrechte in der Anichnung des matseuhaften Zehles ur Ernführung in das Zudum der mittela, teilichen Anichendichte wie zu Aniegung eigenen Abertereichens und ehene zur Liedenfent. baluna gerdiaften"

# & Sildebrandts & Aquaresse

Chromo-Kaffimiles von Il Steinbod. Erdreife, 34 Bl.; Europa 14 Bl.;

Reue Rolge, 20 Bl. gr. Fol. Gingeln a 12 M., von 6 Bl. an nur 9 Dt. Bollftandige Bergeichniffe gratis.

Brademappe dagu 20 Dt.

# # Meisterwerke der Alguarellmalerei.

Chromo Raffimiles von R. Steinbod nach ben Ignarellen v. A. Achenbach, R. Alt, E. Bildebrandt u. a.

10 Bl. gr. Fol. in Martonmappe ftatt 100 M. nur 40 M.

# Wernh. Mannfelds

Original-Radirungen.

Beidelberg und Röln. Gegenfrude. Bildgröße 105:75 cm. Cingeln à 40 M, beide Blatter gusammen nur 70 Dt.

Toveley und **Rheingrafenstein.** (Begenstüde. Bildgröße 63: 49 cm.

hedes Blatt 15 M., dines. Bap. 20 M., por der Schrift 30 M., Künitlerdrucke Nr. 1 25 40 M.

Verlag von Raimund Mitscher, Berlin SW., Bilhelmftr. 9; ju beziehen durch jede Runft= und Buchhandlung.

# Augenblicksbilder.

Denkwurdige Momente aus dem Leben des Kaisers und des Kronprinzen. Manoverscenen und neue Tierbilder Edle Pferde, Hirsche, Rehe, Füchse etc.

Kabin à M. 1. Hlustr. Katalog 50 Pfg Ottomar Anschütz, Lissa (Posen) 1887 88.

22. Dezember.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lühow

und 21:

Urthur Pabst Berlin, W.

Kurfürftenftrage 3.

Wien Cheresianumgasse 25

Erpedition:

Leipzig: E. Il. Geemann, Gartenfir. 15. Berlin: W. B. Kuhl, Jagerftr. 73.

Die Kunstenomf erichent von Oftober bis Ende Juni wöckentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und fostet in Verbindung nut dem Kunstgewerbeblatt bachjabrlich 6 Maif, ohne dasselbe ganzzährlich 8 Maif. Inserate, a 50 pf für die dreupaltige Pentzeile, nebmen außer der Verlagsbandlung die Unnoncenerpedicionen von Baasenstein & Vogler in Ceipzig, Wien, Berlin, Munchen u. f. w. an.

Inhalt: Düffeldorfer Ausstellungen. — Brauns Galerie des Stadelichen Kunstinstituts — Ph. Rouffeau, t. — Tempel der Roma auf der Afropoli-Archäologische Gesellschaft in Berlin. — Aus der Berliner Nationalgalerie; Cenbach-Ausstellung. Dersteigerung der Sammtlung Sentfer. — Em drittes Eremplar der Bolbemicken Madonna. Aus Bremen. — Berliner Gemaldegalerie. — Menzelstiftung. Neuige feiten des Buch. und Kunsthandels. Inverate.

#### Düffeldorfer Ausstellungen.

Mitte Dezember 1887.

Die Notlettivausstellung von Agnarellen und Handzeichnungen der Tüsseldorfer Künstler in Dressten ist jetzt in der Kunsthalle dem heimischen Publitum vorgeführt und macht einen außerordentlich ginstigen, ja in ihrer Wesamtheit hochbedeutenden Eindruck.

2118 Meister eisten Ranges bringt fich Wilhelm Sohn durch eine Reihe von Studien und Kompositionen allen benen in Erinnerung, welche an eine eigene produftive Thatigteit des Rünftlers faum mehr glauben wollen. In diesen Rohlenzeichnungen, die mit Areide bis zur bochften Bollendung ausgeführt find, zeigt er fich des Ausdruckes vom stilvollen, ftrengen Ernst bis zur anmutigften Schelmerei, wie fie in schönen jungen Beibern des Bolfes bei ben Hollandern zu graziöser Erscheinung fommt, als ein= dringender und feiner Beobachter machtig. Die Stu-Dien zu dem großen Bilde, deffen Bollendung von Johr zu Johr auf sich warten läßt, weil der Meister fich mit seinem Echaffen auf die Dauer niemals genug zu thun vermag, werden die Aniprüche an das problematische Werk nur noch steigern. Die sitzende Mutter, der Bater mit Tochter und Sohn, die beiden Anaben, welche in dem Bilde, jedes in feiner ftark ausgeprägten Ait, ber Erteilung des Abendmahls an die jugendliche Kranke beiwohnen, erscheinen hier in der Größe des künftlerischen Stils als Einzelfompositionen von sesselnder Anziehungsfraft. Die Behandlung erzielt in ihrer durchaus würdigen und

eigenartigen Eleganz toloristische Wirkungen, Die wohl bisher mit gleichen Mitteln nicht erreicht, ja felbst niemals angestrebt wurden. In wundervollem Wegenfat erscheinen die lichten Darftellungen eines jungen Austernmädchens und einer nicht minder reizvollen Fischverkäuferin, Produktionen, wie fie in Teutschland jast nie versucht werden, ohne in untimitlerische Sinnlichkeit ober fehlgreifende Plumpheit umzuschlagen. Das Bermögen, den Reiz der weiblichen Ericheinung, unter Wahrung aller Rechte der großen Runft, zu einer den Künftler wie den Laien gleich fesselnden Erscheinung zu bringen, befigt in Duffeldorf fein anderer in dem Maße wie Withelm Sohn, und aus seinen Zeichnungen weht ein Duft der Ursprünglich teit, der bei der Übertragung ins Bild durch immer neue Eingriffe in das bereits Geschaffene sich wesentlich abschwächt. - Gin Idealporträt von des Meisters vor wenigen Jahren verstorbener Frau, der Tochter des alten Carl Sohn, würde zu weit stärkerer Wir fung gelangen, wenn ihm der Künftler nicht die ge= fährliche Rachbarschaft der beiden eben erwähnten modernen Lichterscheinungen gegeben hatte. In dem Atelier war der Eindruck ein gang außerordentlicher. Der lorbeerumtränzte Ropf, der sich vom dunklen Ge= busch in milbem Glanze abhebt, gewinnt burch bie iristofen Augen etwas Uberfinnliches, man abut den Blick in die Ewigkeit.

Gebhardt hat zwei seiner Kartons für Loccum, die Hochzeit zu Cana und die Chebrecherin vor Christus, sowie die farbigen Entwürse zu anderen Darstellungen des Chklus und eine Farbenstizze mit der

Berapredigt und ber Predigt Johannes des Täufers in vollingundiger architettonischer Anordnung ausgefiellt. Das früher ausgesprochene Urteil über biefe Albeiten wird durch die erneute Betrachtung nicht Der Reichtum an bürgerlich ibmantend gemacht. rentificiden Episoden, welche übrigens in den beiden zulem genannten Taritellungen auch nur spärlich zur Wintung tommen, entichädigt nicht für den gänglichen Mangel an monumentaler Würde. Die in einen Anoten geschlungene Chebrecherin erscheint wie ein pathologisches Objett, an dem der Projeffor feinen außerft wißbegierigen und des lebhaftesten Ausbruckes jabigen Juhorern vordemonstrirt. Unverständlich ist der hobe Standpunkt des Beschauers bei einem Bilde, welches er von unten betrachten soll, zumal dieser Standpuntt von denen bei den anderen Darftellungen genommenen abweicht. Die farbige Architettur end= lich zeigt eine Disharmonie in den Gegenfätzen von Grun und Blau, Die ber Runftler mit ben leichter verschmelzenden Kaseinsarben bei der Ausführung ficher überwinden wird. - Tagegen weilt man mit voller Bewunderung bei einer Feberzeichnung, die wohl alteren Tatums ift, jedenfalls aber zu den ichonften und gefühlreinsten Arbeiten des Meifters jählt. Die Zeele eines Monches - ob eine beftimmte Perfonlichkeit gedacht ift, bliebe festzustellen - wird von Engeln in der Racht zum himmel emporgetragen. Darunter ber Friedhof bes Rlofters mit einem am Grabe bes Berewigten trauernden Bruder. Wenn auch die fünftlerische Beeinfluffung durch den Türerichen Holzichnitt unverkennbar bleibt. fo kommt boch die eigene Rraft zu vollgültiger und äußerst wohlthuender Erscheinung. Das ift echte Empfindung. Nicht minder imposant und anziehend zugleich erscheint Gebhardts Runft in den ausgestellten Studienköpfen. - Intereffant ift ber Bergleich mit ben analogen Arbeiten Arthur Rampis. Bebhardt fieht in der zu bannenden Erscheinung nur gewisse bestimmende Sauptsachen. Gine Schwingung, Die für ben Charakter ohne Bedeutung ift, übergeht er. Der Etrich führt in energischem Ruck vom Ausgang gum Biel über alle Hinderniffe hinweg; er ordnet fich die Natur unter. Rampf geht ihr mit liebevoller Be ol brung bis in die fleinsten Formen nach. Uiden ift bas Meinttat ein Bewunderung erregendes, Die Gegening etwa wie gwiichen Durer und Solbein. Rampis Studientopfe gehören dem Frestobilde an, welches er als Sieger ber Biele-Kalthorststiftung in Duren ausführt, eine Reihe von fingenden Schnaug= ! eten as der Eblicht bei Leuthen. Auch Hand: Mader und Alte, welche Rampf ausgestellt hat, zeigen biesen jungen Rünftler in einer Stärke, die ihm ben friter & eta par jan geber Babn gewahrleiftet.

Die Studien nach der Natur von E. Schwabe, bessen Bild: "Eine politische Frage" durch Schenkung des Herrn Regierungsrats Wätzen in den Besith der städtischen Galerie übergegangen ist, erweisen aufs neue die eminente Besähigung des Künftlers, charakteristische Erscheinungen in der Porträtdarstellung zu ersassen und wiederzugeben, lassen aber auch in der etwas kleinlichen und tastenden Behandlung die Grenzen erkennen, die ihm im Vergleich mit der Meisterschaft Kamps vorerst noch gezogen sind.

Der außerordentliche Erfolg, welchen Walter Petersen mit seiner ein Begrähnis bei stürmischem Regenwetter schildernden Aquarelle (s. die Abbildg. in der Zeitschrift) in Dresden gehabt hat, wird auch hier als ein voll berechtigter anerkannt. Die mestancholische Stimmung empfängt das künftlerische Gleichgewicht durch die Kraft der naturpoetischen Auffassung und den maßvollen Humor, der in dem Kampf der Chlinder mit den Elementen anklingt.

In Alexander Frenz lernen wir eine problematische Künstlernatur kennen, deren unbestimmte Aussdrucksweise fast ebenso sehr anzieht wie sie unbestiedigt läßt. Wenn der Künstler, wie zu hossen steht, einen der Hernschaft fähigen Grad des Könnens erreicht haben wird, dürsten diese in der ersten Anlage verschwimmenden phantasievollen Kompositionen im Stile Böcklins von den Liebhabern eistig gesucht werden.

Professor Carl Müller hat drei Kartons und neun dazu gehörige Handzeichnungen zu einer nicht ausgesührten Krönung der Maria ausgestellt. Die Engelchöre mehr noch als die Hauptdarstellung ers weisen in ihrer dem Fra Angelied verwandten, aber teineswegs nachempfundenen Annut und Seligkeit, wie schlimm es für die Kunst wäre, wenn dieser einst reiche Früchte tragende Zweig der religiösen Malerei in Deutschland absterden sollte. Ber will es auf sich nehmen, dem Bedürsnis der großen katholischen Kreise eine gleich stark und sicher auf dem Boden echter Kunst sehende Nahrung zuzusühren, ohne welche die religiös angeregte Phantasie nicht bermeiden kann, Befriedigung in fabrikmäßig hergestellten, jeden Kunststried ertötenden Abbildern zu suchen?

Unter den sigürlichen Studien sallen zunächst noch zwei von B. Bautier auf, meisterhaft und liebens- würdig wie alles, was dem unmittelbaren Impulse dieses Künftlers seine Entstehung verdankt, sodann eine größere Auzahl aus der Mappe Hiddemanns, durch Kraft, Schlichtheit und unmittelbare Empfindung gleich ausgezeichnet.

Bei (B. von Bochmann, Hugo Mühlig und Th. Rocholl gewinnt schon die Landschaft das Übergewicht. Berwandt find sie durch die Art der seinen

Behandlung, wenn auch in ihren tünstlerischen Resul= taten grundverschieden. Bochmann, ber reine Raturatist, aber als solcher ein Meister eisten Ranges, Mühlig ein ausgezeichneter Charafteristifer voll ge= junden Humors, der seine reizvollen Landschaften durch das menschliche Leben mit novellistischem Reiz erfüllt, Rocholl, der Poet, der in einem Enflus "Bald einsamteit" und einen höchst anziehenden Rachflang einer hinter ihm liegenden Empfindungsperiode bietet. Er zeichnet mit der Feder in einer hellen Radirungen entsprechenden Art, die, obgleich oft verwendet, doch bei ihm in gang besonders gludlicher Driginalität gur Beltung tommt. Durch ein größeres Laftellbild: Efthnische Bauern am Strandhause, in welchem bas wieder zu Chren kommende Material sich als ein äußerst dankbares in der Hand des Meisters erweist, ragt aber die Runft Bochmanns über die verwandten Leiftungen mächtig empor und nimmt in der Ausftellung einen ber erften Plage für fich in Auspruch.

Daß Carl Gehrts bei einem solchen Unlaß die Beachtung in gang besonderem Grade auf sich giehen würde, tonnte nicht zweifelhaft fein. Phantafievolle Gedanken in harmonisch durchgeführter Komposition mit dem ihm wie wenig andern in Deutschland zu Gebote stehenden Mitteln einer glänzenden Aquarel= lirung wiederzugeben, ist schon lange ein Borrecht, Deffen treue und fleißige Ausübung ihm in der teut= ichen Runft einen unbestrittenen Chrenplat verschafft hat. Wenn man bedauert, daß feine künftlerische Musbildung ihn nicht zu größerer Formenficherheit vorschreiten ließ, so verfennt man die Eigenartigkeit feiner fünftlerischen Begabung. Gie hatte einen harten Eingriff strenger Schulung vielleicht gar nicht vertragen, zum mindesten nicht als fünstlerische Triebfraft benuten fonnen, ohne ben Farbenftaub ihrer schillernden Schmetterlingsflügel baran zu ivagen. Was hätten Ludwig Richter und Morig von Schwind wohl von der Strenge eines Michelangelo ober bem Formenfinn eines Leonardo profitiren tonnen? ihrem Formendilettantismus wurden fie groß, und Wehrts ift allmählich doch zu größerer Beherrschung im Einzelnen gelangt als jene beiben. Die vier Ent= würse für ein hiesiges neues Cafe, Handel und Induftrie, Kunft und Wiffenschaft!) barftellend, find von jo feffelndem foloristischen Reig, daß man gum Benuffe der Kompositionen kaum Zeit gewinnt. Aber auch die Entwürse zu dem "Hochzeitsmärchen" der letten Malkastenredoute erwecken für die Meisterschaft Bewunderung, mit der Gehrts feine dichterischen Phantafien in die Erscheinung gaubert. Die Ausstellung seiner nunmehr zur Ausstührung angenommenen Entwürfe für Wandmalereien in der Kunsthalle steht unmittelbar bevor und wird Gelegenheit geben, den liebenswürdigen Künstler auf dem Gebiete der monumentalen Kunst als eine ganz originelle Erscheinung schäßen zu lernen.

Unter den Arbeiten von Adolf Schmiß sesselt eine Aquarellitizze: Benus und Amor, in der franzo sischen Empfindungsweise des vorigen Jahrhunderts durch Leichtigkeit und Annut.

Mb. Baur hat Gluftrationen gum Ribelungen. liede (Fries-Romposition: "Wie die Herren alle gen Hennen fnoren") und zu Schillers Tell, einige gezeichnete Studien und vier größere Entwürfe zur Ausschmuckung eines industriellen Pavittons ausgeftellt. Bei bem oft gewürdigten Verdienfte des Runft= lers, welches auch in biefen Arbeiten gur Geltung kommt, fügen fie sich boch in ben Rahmen ber Ausstellung, beren Signatur unmittelbare künstlerische Empfindung ift, nicht recht ein. - Ahnliches ift von den Rompositionen Grip Roebers: Der Ahein mit seinen Rymphen u. j. w. und der Triumphzug des Handels, zu jagen. Dagegen sehlt es einer Bouache von Ernft Roeber, Ruma bei der Nymphe Egeria barftellend, keineswegs an eigenartig empfundener Naturpoesie und unmittelbarer Wirkung.

Peter von Krafft kommt mit seinem Festtage (Kinderscene) und dem in seiner Kleinheit gar zu sehr verschwindenden Entwurf zu einem Kegelbahnbilde nicht recht zur Geltung. Veredlung des Geschmackes ist diesem reichen Talent vor allem notwendig.

In erfreulichtem Fortschritt zeigt sich Abolf Lins, dessen Ginzelaquarell: "Ungebetene Gäste" ebenso sehr wie ein bei Schulte ausgestelltes Bilb: Parademarsch von Kindern in einer (hessischen) Dorfstraße, dem Spezialisten und treuen Beodachter der Ganse das beste Zeugnis ausstellt Der Humor dieses Künstlers würde bei seiner frischen Darstellungskraft noch viel wirksamer sein, wenn er weniger scharf bestonte.

Thne Rahmen, an den Pfosten einer Turchgangsthüre genagelt, sleckig und ruinirt erscheint hier wieder
die Erstlingsarbeit eines Künftlers, welche mir auch
in ihrem heutigen unscheinbaren Auftreten einen gleich
großen Eindruck gewährt wie bei dem ersten Begegnen. Liebergs "Zeremias", ein Entwurf in Rohle, dem
später das gänzlich umgearbeitete, trop mancher Abschwächung immerhin sehr bedeutende Bild seine Entstehung verdankt, gehört zu den fesselndsten und selbständigsten Erscheinungen der modernen deutschen
Kunst. Die Aussossiung des tlassischen Judentums
entspringt aus der Stärte des religiösen Bewustieins,
die sich mit einer von allen fremden Einflüssen ver-

<sup>1)</sup> Die beiden letten Darstellungen sollen im nächsten Heite der Zeitichrift für bildende Runft den Leiern in Holzschnitt vorgesührt werden. Unm. der Red.

ident gebliebenen fünstlerischen Intuition wunderbar verbündet bat. Und doch ist feine Gewähr geleistet, Dan Diese ob momenale Ericheinung zu fünstlerischer Meite gelangt. Eb in der Runftlernatur Liebergs Die jum Vernen erforderliche Ausbauer stedt, ist jeden ialls fraglich, ficher aber, daß er viel zu wenig ge leint bat, um für feine Phantafie im Drient mit Ervolg funiterriche Nahrung zu juchen.

Ediluft folgt .

#### Kunstlitteratur und Kunstbandel.

Die Galerie des Städelichen Kunftinstitutes gu Frantfurt, im unveränderlichen Robledruck berausgegeben von 21d. Braun & Comp., Dornach. 107 Blatt in 3 Lieferungen.

R. Das Städeliche Institut zu Frantsurt a. Mi. ift in der letten Beit mehrere Male und nicht immer in erfreulicher Weise Gegenstand offentlicher Aufmerkiamteit gewesen. Erst war die gesamte Künstler= ichaft Frankfurts mit der Administration der vater= städtischen Runftanstalt in einen ziemlich lebhaften Etreit über Neubesetzung der Inspettorstelle verwickelt; dann wurde der Galerie der Vorwurf gemacht, eine unverhältnismäßig große Anzahl Gemälde mit ge fälschten Bezeichnungen zu enthalten. Der erstere Streit ift rejultatios im Cande verlaufen: die Administration, im Gefühl ihrer "unverantwortlichen" Machtstellung, hat fich nicht veranlaßt gesehen, von ihren Beichluffen abzugehen. Die zweite Anklage hat lebhaite Proteste gegen die Spigmarte einer "ge= falichten Galerie" hervorgerufen, ohne daß die angeregte Frage bis jest einen alljeitig befriedigenden Abschluß gefunden hätte. Um so zeitgemäßer erscheint die oben genannte neueste Publikation der Firma Braun, welche die Städeliche Gemäldesammlung in der wir: digsten Beise reproduzirt, und hiermit allen Kunft= freunden das Studium dieser höchft bedeutenden Galerie und die Bildung einer eigenen Meinung über manche ne betreffenden tritischen Fragen fortan erleichtert. Daß die Wiedergabe der Bilber auf der Sohe des heutzu= tage Erreichbaren fteht, ift bei Abolf Braun felbst= verständlich. Durch ben schon früher (z. B. bei ben Salemer Bilbern versuchten Druck moncher Platten in einem warmen lichten Braun ftatt bes tiefen Schwarz de Roblindruckes ist es möglich geworden, der Farben stimmung einzelner Bilder mehr gerecht zu werden. Wir verm fien 3. B. auf Tiefole's Madonna mit den fingenden Engeln, das Temperabild einer Florentinerin, 1 : Bratione von P. de Hooghe u. a. Aus dem gesamten Besitz bes Städelschen Justitutes find 107 Numm in im Wiedergabe ausgewählt, mit strenger Beschränfung auf die der Geschichte ber Runft wie der reral ite. Die vormt weibtigften Bilber. Das Wert

wird in drei Lieferungen ausgegeben, von denen die erfte uns vorliegt; Druck und Ausstattung find die betannten und bewährten, wobei auch wieder eine Prachtausgabe auf hollandischem Papier vorgeichen ift, die manch schönes Blatt zum Zimmerschmuck liefert. Der Ratalog der Publikation zeichnet sich vor manchen der älteren durch eine sorgfältige Redaktion aus, Die 3. B. außer den Magen und genauer Beschreibung der Bilber bei allen wichtigeren offizielle Angaben über Provenienz, litterarische Rachweise u. dergl. bringt, - eine für viele gewiß erwünschte Zugabe. Alles in allem genommen dürfen wir das Braunsche Wert über die Städelsche Galerie aufs wärmste empfchlen.

#### Todesfälle.

Der frangofifche Etilltebenmaler Philipp Rouffeau \*\*\* Der franzopicke Stillebenmater Philipp Rongeau ift am 5. Tezember zu Paris im 71. Lebensjahre gestorben. Ursprünglich Landschaftsmaler, hatte er sich seit Mitte der vierziger Jahre ausichliefilich der Stillleben und der Tier malerei gewidmet und es in der Nachahmung toter Gegen-jtände, namentlich von Thieften der Kunfunduficie, allmäh lich zu folder Birtuofität gebracht, daß er auf dem Gebiete der Aleinmalerei in Frankreich unerreicht dassand und auch im Auslande nur wenige Mivalen fand. Bis in fein bobes Allter hatte er fich seine volle fünstlerische Kraft bewahrt.

#### Unsgrabungen und funde.

Der Tempel ber Roma und bee Augustus auf ber Afropolis von Athen. Daß auf der Atropolis ein Tempel der Roma und des Augustus eriftirte, wußte man gwar ichon seit Enriatus von Ancona, neuerer Zeit verblieb die Auffindung der Exiginalinichrift und der Bauglieder; jest ist, wie wir der Berliner philosogischen Wochenschrift entnehmen, bei den Ausgrabungen der griechtichen archäologisiehen Geiellichaft 25 in bitlich vom Barthenon auch das Gundament gefunden worden. Es war ein Il iner Rundbau aus weißem Marmor, umgeben von 9 ionischen Gauten. Bein Durchmeffer betrug 7 m. Der Tempel hatte eine bevorzugte Lage, da er in der öftlichen Adije des Barthenons, gerade dem haupteingang gegenüber, errichtet war.

#### Kunft- und Bewerbevereine.

S. Ardaologische Gesellschaft in Berlin. Sinung. Nadsoem der Borfitsende die nach der Commer-paufe zum erstenmal wieder versammelten Mitglieder begrüßt, die Beränderungen des Personalftandes mitgeteilt und die eingegangenen Edriften vorgelegt batte, iprach Berr Tren belenburg über einen neuen Berfuch, Namen und Befrimmung des im letten Windelmannsprogramm von Chr. Hülfen ausjührlich behandelten Septizonum zu ertlären. In einem Anslag: "Tas Haus der lieben Jonen" Gegen wart XXXII, 36) hat H. Miegel die Bernnttung ausgesprechen, es mogen mit den sieben Zonen die Bahnen der sieben Planeten gemeint und das rätielbaste Bauwert ein astrono mildes Ebservatorium gewesen sein, welches der zur Stern deuterei neigende Zeptimurs Seberus seinen Hotaltrologen in der Räbe seines Palasies erbaut babe, eine Ansicht, welche nach dem Vortragenden weder nut der Lage des Gebäutes am Jufie des Palatin noch mit feiner baulichen Gestaltung em dreifiödiger hallenban von fait 100 m Länge vereinbar iei Tarani prach herr Studniezta über Aprene. Aus gebend von einem Schalenbild Petrie, Naukratis, Jai. S., Leisen großtenteils zerhörte Mitte nicht, wie der Herausgeber meint, ein Baum, sondern eine langgewandete Frau mit einem Silphions und Apfelzweig einnimmt, die Annuphe Khrene, und von den Reften des Wiebelichmutes des An renderichat haufes zu Olympia, zu welchen das Porosteliei einer Frau im Lowenkampie (Fr. Wolfers 301) und eines

das Pierdefragment 296) gebören, erläuterte der Bor tragende das muthologische Weien dieser Ummphe. Ihr Rame Morene ( = "Berrin") ift wie Despoina, Curpnome, ein echter after Gottername, der nicht an dem libnichen Rult orte baitet, jondern einst weiter verbreitet war. Sie ist eine Rebensorm der "Ichlächterin" Artamis, deren Macht über das Tierreich in einer Reibe archaischer, mit Unrecht auf eine affatische Gottheit gedenteter Tarstellungen durch Halten und Würgen von Tieren ausgedrückt ift, ihr besonders nabe Richend durch die Beziehung zu Apollo und durch ihren Vater Hopfens unipringlich — Hopfistos, also Zens. And in Thera, der Metropolis von Anrene, ist ihr Ault nach weisdar; der Name der Insel bedeutet ihr Jagdrevier, der angeblich altere, Kalliste, gehört geradezu einer artemis artigen Gottheit. Auf einer Basenscherbe aus Thera Arch. Zeitg. 1854, Zaj. 611 jft sie, wie die Kyrenesage es voraus setzt mit nur einem Löwen dargestellt. Die Umbichtung der Göttein zur Heronie sindet Analogien z. B. bei der Kallisto und Atalante; sie sand in der lepten Zeit des Epos statt, als der Artemis des epischen Göttersustems ihre Rebensormen weichen nufften - Gerr Sübner berichtete über neuere Aunde in England und Spanien. Gine römische Erzichale, gefunden am Meeresitrande bei South Stields, lehrt durch ibre Widmungsinichrift Apollini Anextiomaro einen neuen Beinamen Apolls, offenbar feltischen Urfprungs, fennen. In Chefter find aus einem Stud der alten Stadtmaner über jedzig als Wertstüde verbaute römische Grabsteine mit Inichriften bervorgezogen worden, welche von der Gründungs icht der Stadt unter Nero bis ins dritte dahrbundert herabreichen. In Cadix janden sich in einer Liese von 5 m drei große ummanerte Gräber, wahrscheinlich Nesse der alten phönitischen Netropole von Gades. In einem der Gräber stand ein Kalkseinsarkophag, dessen Deselbe liegende Gestadt des Toten bildet, in altertimischem Stil ausgesührt und reich bemalt. Der eingelchlossene Holzsarkophag ist die aus geringe Nesse perschwunden dassene das Skelett mit dem geringe Reste verschwunden, bagegen bas Sfelett mit bem Schabel erhalten. In den annohenden Grabern ohne Sartophage — lagen die Stelette eines Mannes und einer Frau. Unmittelbar an diefe alten Gräber fchließt sich in geringerer Tiefe eine römische Netropole. Von den Grabichristen teilte der Vortragende ein anmutiges Epigramm — in Buchschrist einen augusteischer Zeit — mit, welches in zwei Tisticken und einem überichüftigem Herameter den Tod sweier ninder betlagt. — herr Furtwängter berichtete über Gräbersunde in Karien, in denen die letten Reste myfenischer mit der bereits überwiegenden "Dipplon"-Kultur verbunden erscheinen. Diese Graber gehören, nach Unficht des Bortragenden, Griechen an, die vom Peloponnes, speziell von Argolis ber eingewandert sind. Der neuerdings wieder verteidigten Hypothese vom farischen Ursprunge der mytenischen Altertumer sind diese Funde nicht gunftig. besprach der Vortragende eine Klasse altertümlicher Vaien Mitteil, des iom. Inst. II, 171 st., deren Fabrit er wegen der zahlreichen Beziehungen zu italischen Dentmälern, na mentlich wegen einer Darstellung des Rampies zwiichen Heraftes und ber Juno Sospita etwa in Ryme in Kampanien indren zu müben glaubte. Er schloß mit Bemerkungen über Die Bafen, welche polygnotischer Wandmalerei nabe fteben, und wies namentlich auf einen noch nicht veröffentlichten Riater in Bologna hin, welcher den Stoff, Thefeus im Meeresgrunde vor Amphitrite, gerade jo behandele, wie wir es bei dem Bilde Mitons erwarten müßten. Tiefer Krater freier Zeichnung, nicht die Euphroniosschale, gebe eine Bor-jiellung von der Malerei zu Polnguets Zeit. — Zum Schluß Bum Echtuis behandelte Herr Gurlitt einige Citate aus der Korre spondenz Cicero's mit dem jungen Octavian, die sich bei dem Grammatiker Ronius Marcellus außewahrt tinden, und wies an einer Reibe von Beilvielen nach, daß biefer fälschlich Brieffragmente unter Cicero's Namen eitirt, Die in Wirklichkeit dem jungen Octavian angehören.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Ans der Berliner Nationalgalerie. 3m Auftrage des Auftusmingferinms hat der Landschaftsmaler Projesior Albert Hertet eine Reihe von 21 Aguarellen nach Motiven aus Rom und beffen Umgebung ausgeführt, bei beren Aus

gang fingulär fittiffrten Sahnes ebenda 295, vielleicht auch mahl befonders folde Drte berückfichtigt worden find, die den Rünftlern, vornehmlich den deutschen, Stoff zu Studien oder Beranlassung zu längerem Aufenthalt gegeben haben. Diefe Aquarelle find gegenwärtig zugleich mit einer zweiten, noch im Befige des Rünftlers befindlichen Reihe von 22 italieni= ichen Unsichten, deren Stoffgebiet von Mentone bis Reapel reicht, in der Nationalgalerie zu einem fesselnden Gesantbilde vereinigt. Aus der ersten Meibe beben mir den Blit von den Dachhöhen der Bia Giftina bei der Cafa dei Zuccari, die Billa Ludovisi von der aurelianischen Stadtmauer aus geschen, den Blid auf Billa Malta, den Blid von Monte Testaccio über den protestantischen Friedhof mit der Cestius pyramide auf das Albaner Weblige, die Eiberpartie bei Acqua acetofa, das Ponifinthal, die Tenuta della Cerparella in der Campagna, den Schauplat der deutschen Rünftlerfeste, und die benachbarten Cervaragvotten, den Blid von der Cafa Baldi, der deutschen Rünftlerherberge, auf Dlevano und die Serpentara bei Clevano, ben berühmten Eichenhain, hervor, welcher namentlich auf Betreiben des Maters Manutet vom deutschen Raiser angekauft und dadurch vor dem Untergange gerettet worden ift. Die zweite Reibe enthalt Partien aus Mentone und Umgebung gehn Blatter, Caftellamare, Sorrent, Rapallo, Reapel, Rom und Olevano. Auf seinen Studienwanderungen hat der Künstler auch mondes Motwo gefunden, was bor ihm noch niemand behandelt ober doch nicht in dieser Beise aufgesaßt hat. Dit einer fräftigen koloristischen Behandlung, welcher es weber an Tiese noch an Glanz sehlt, verbindet hertel ein seines Gestüll für das Stimmungselement der Landichaft, welches inh besonders in folden Momenten bon feiner beften Seite zeigt, wo es gilt, bie Stimmung vor ober mahrend eines Sturmes ober bei nahendem Gewitter zum Ansdruck zu bringen. — Die Fresken aus der Cafa Bartholdn werden in einem Saale des oberften Stockwerkes, an bessen Banden bisher die Rethelsden Kartons zu den Nachener Fresten besetigt waren, ihr Unterkommen finden. Da die Fresten mit einer Ausenahme mit dem Stuck aus den Wänden herausgesägt worden find, wird man fie poraussichtlich auch hier in die Bande einlassen. Jene Ausnahme bildet Beits Darstellung "Joseph bei der Frau des Potiphar", welche an den Seiten so be-schädigt war, daß sie von der Wand auf Leinwand übertragen werden nufte. — Das lepte Bitd Frang Manns. welches berselbe im Auftrage ber Nationalgalerie malte, "Der Reiterangriff der Brigade Bredow bei Mars-la-tour" ift von dem Künftler leider nicht vollendet worden. Rur der Bordergrund, in welchem frangofische anianterie und Artillerie – lettere bereits im Abruden begruien auf gestellt sind, ist vollendet, während die heranstürmenden Seutschen Reitermassen noch nicht weit über die Untermalung hinausgekommen sind. Doch ist die Komposition auch in diesem Zustande von großem Reize, wenngleich sie von einem früheren Entwurf, der freilich vor taltischer Krühung nicht Stich halten würde, an Genialität und dramatischer Erregtheit der Schilderung übertroffen wird. — Da jest auch der geseute Nachlaß Alfred Melbels, darunter der Hannibal zug, für die Nationalgalerie angekauft worden ift, macht fich die Raumnot fo fühlbar, daß in nicht allzuferner Zeit zum Bau eines zweiten Galeriegebäudes geschritten werden muß. wenn man nicht einen Teil des gegenwärtigen Besitztums und alle fünftigen Erwerbungen magaziniren will.

A. R. Projeffor Franz von Lenbach bat in Schulte's Kunftsalon in Berlin eine Ausstellung von etwa dreißig Dlgemälden und einem Dutend Baftellzeichnungen veran= staltet, welche einen Uberblick über das Wert seines Lebens gewährt. Es find nicht jene befannten Bildniffe, welche icon auf öffentlichen Ausstellungen figurirt haben, sondern durch= auf offentlichen Ausstellungen jigurirt gaven, jonoein durchs weg Arbeiten, welche Lendach so zu sagen für seinen eigenen Privatgebrauch und Krivatgenuß ausgeführt hat, Studien zu Porträts und ausgeführte Porträts von berühmten und interessanten Persönlichkeiten, dei welchen Genius, Geschmack und Laune des Künillers in Bezug auf Charakteristik, Auf sassung und Pose frei gewaltet haben. Diese Vilden sicht verkäussich oder den wenigkens nur ungetrennt süre öffentliche Commlung zu hohen, wenn auch erst in hüse eine öffentliche Sammlung zu haben, wenn auch erst in spä-terer Zeit Es ist befannt, daß Lenbach den Borzug gelabt terer Zeit Ge ist befannt, daß Lenbach den Borzug gelabt hat, bag ihm die bedeutenoften und geistvollsten Männer und drauen gefenen haben, und jo stellt denn diefe Camm lung eine Galerie berühmter und hervorragender Beitgenoffen

bar wie man fie nicht zum zweiten Male wieder beisammen indet Raver Willelm (1886), der Kronpring, Sinst Bismard Stommal, zulent 1887 in Kissingen gemalt), Graf Molte Remat, greinal obne Perude, böcht interefiant in 20- ubetans gestroellen Kopies, (Modisone, Minghetti, Keng Ludnig I von Banein 1866 gemalt, Richard Bagmer finz vor seiner leiten Reife nach Venedig gemalt, Ling Lettunger, Baul Denie, Böcklin, die Zeichner Le Bugd von Electunger, Paren Lipbart u. a. find in dieser Samm lung rectreten. Ome durch die Kraft plastischer Tarisellung und durch imerenante Beleuchtung feffelnde Etudie ftellt die ungariche Malerin Bilma Parlagbn in phantaftischer Tracht, ein feines Paniell Die italiemiche Echanipielerin Eufi, met indere noch zattere Kaffellseichnungen den blenden, reizenden stopf der Gräfin Woltte, der jungen Gattin des Kunftlers dar. Diese Vilderreihe, welche ungefähr einen Britianin von gwanzig Salven umfaßt, repräsentirt natür in and die verichtedenen Phaien von Lenbache toloriftischer entwidelung, giebt aber doch überwiegend die reifften Grüchte iemes Konnens. Bon der erfren flüchtigen Stizze bis zu dem mit großter Sorgianteit durchgeführten, fertigen Bild mis lernen wir alle Stufen seiner Sachellungstund tennen. und wenn auch die Ginwande, welche man gegen gahlreiche Lenbaduche Bortrate wegen der bisweilen recht argen Ber nadlaffigung der Sande und des jonftigen Rorperlichen gegenüber dem Mepie erheben mußte, nicht durch diese Aus itellung enthäitet werden, jo gewinnt man boch die Uber zengung, daß jene Mangel nicht durch eine Ungulänglichfeit feines zeichnerischen Ronnens begründet, jondern nur glusmuie feiner Laune find. Aus diefen Arbeiten, welche Lenbach fur das Beite jeines Könnens halt und mit Recht halten dati, ergiebt fich vielmehr, daß auch seine zeichnerische Tabigten auf gleicher Sohe mit der foloristischen steht. Tas irent man ganz besonders an den Paitellzeidnungen, welche in Bezug auf Echavie und Richtigkeit der Liniensuhrung auch der ftrengften Brufung Stich halten.

#### Vermischte Nachrichten.

Rd. Stuttgart. Die Versieigerung der Sammlung Schijer hatte eine zahlreiche Versammlung von Liebhabern und händlern, namentlich aus Süddeutschland, nach Stuttsgart gezogen; auch einige Museen waren durch ihre Direktoren bertreten und sicherten sich hervorragende Stücke. So Hamburg, Illm, Stuttgart, letzteres zu ost hoben Preisen. Im selgenden geben wir eine Arrabal der wichtigften Num mern; zu den Preisen tritt ein Ausgeld von 10° ...

| 1.                                                     | marf  |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 16. Siegburger Schnelle                                | 645   |
| 17                                                     | 585   |
| 16. Siegburger Schnelle                                | 710   |
| So Morrener Ring                                       | 510   |
| 91. Raerener Schnabelfrug                              | 505   |
| 93. Raerener Aursürstentrug                            | 425   |
| 241. Arennener Ragoling                                | 360   |
| 243. Bunter Trauerfrug                                 | 345   |
| 288. Nürnberger Faiencefrug                            | 350   |
| 322. Magelita, Caftel Turante                          | 525   |
| 250 61. Zwei Ludwigeburger Figuren                     | 700   |
| 407. Benezianer Potal                                  | 350   |
| 100 To Bligelglas                                      | 295   |
| 430. Emaillirter Glasteller                            | 290   |
| 431. Emaillirtes Glas mit Wappen 1711                  | 345   |
| 145 (5)(6)                                             | 350   |
| 521. Geichliffener Botal                               | 310   |
| 543 44 Gemalte Scheihen Geilige 15 Tahrh               | 450   |
| 569. do. Wappen 1657                                   | 470   |
| 171. de Et Georg 15 Sahrh                              | 720   |
| 577. bo. Bonnen 1671                                   | 445   |
| 191 W. L. mubbeher 16 Johnh.                           | 465   |
| 191 u. l. andbeder 16 Jahrh                            | 11200 |
| 597 Wie illerner Potal Beiner Arbeit 17. Jahrh.        | 1700  |
| 603. Silberner Potal. Augsburg 17. Jahrh               | 500   |
| 107. Erden is Bantgefak in Korm eines Schwanes.        |       |
| City Cill 17 (1)                                       | 2600  |
| 611. Gilberner Bergbecher. Nürnberg 17. Jahrh          | 765   |
| 614, 15. Zwei tleine filb. Becher. Nürnberg 16. Jahrh. | 3300  |
| 621 25. Gilberbecher, geast und getrieben. Rurnberg    |       |
| In fact                                                | 3200  |
|                                                        |       |

| R1.<br>636. Humpen, Silber getrieben. Nürnberg 16. Jahrh | Mart 605 |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 685. Bangelampe, Eilber getrieben. Augsburg              | 1        |
| 17. 3abrb                                                | . 1200   |
| 687. Silberner Fruchtforb. 1777                          |          |
| 724. Pulverborn. Tentschland, Mitte 16. Jahrh.           | . 640    |
| 725. Ruftung des Dochmeisters von Babenhausen            | 2160     |
| 728. Bulverborn, Buffelhorn. Dentichland, Mitte          | 1        |
| 16. Rabib                                                | 2250     |
| 841. Gotisches Kästchen                                  | 685      |
| 558, Gotischer Tisch                                     |          |
| 909. Kigur: St. Georg. 15. Jahrh                         | . 1025   |
| 938 39. Zwei Antependien. Deutsche Haute-lisse           | -        |
| Arbeit 15. Jahrh                                         |          |

Gin drittes Cremplar der Holbeinschen Madonna des Bürgermeisters Meyer soul sich, nach einer Mitteilung, welche Geb. Hofrat Dr. Schäfer in Taumstad den Mitglie dern des Bereins sir Geschichte und Altertumskunde in Franksurt a. M. bei einem Besuche der Darmstädter Galerie zur Besichtigung des wiederhergestellten Holbeinschen Originals gemacht hat, in Amsterdam besinden. Die Franksurter Zeitung, der wir diese Mitteilung entnehmen, sügt binzu, daß weitere Nachsorschungen nach dem Litde im Gange

Aus Bremen. Jür die beabsichtigte Wiederheritellung des St. Petridomes ist eine Wettbewerbung ausgeschrieben, nachden zuvor gründliche Untersuchungen der Imedamente des alten Turmes vorgenommen worden waren. Tem Programme, welches kostenfrei von dem Bureau der Domgemeinde abgegeben wird, ist ein Lageplan mit Ansicht des jesigen Tomes beigesigt, woraus zu ersehen it, das die Konturrenz eine sehr interesiante Ausgabe für Architekten bietet. — Während die Domgemeinde mit dieser Konkurrenzausschreibung einen empfehlenswerten Veg eingeschlagen hat, trifft gleichzeitig die Nachricht von einem in hiesigen Architektenkreisen übet vermerkten Beschluß der Etephanigemeinde in Vermen ein, wonach der durch Vannölkigkeit notwendig gewordene Umban der St. Stephanitische ohne weiteres dem Baurat Hase in Hannover übertragen wurde.

Rachlandschaft von Philip Konind (1619—1689), welcher in der Sammlung bisher nicht vertreten war, angekauft

vorden.

Die Adolf Mengel-Stiftung im Betrage von 800 Mt. in burch Beschluß bes kuratoriums ber genannten Stiftung für das Jahr 1888 dem Studirenden der atademischen Soch sichute für die bitdenden Kunste Maler Osfar Frenzel aus Berlin verlichen worden

#### Neuigkeiten des Buch = und Kunsthandels.

Balleyguier, Noëmi, Les Rogimbat, Illustrationen, von Ed. Zier. 16°. 252 S. Paris, Maison Quantin. Fres. 2,25.

Les vingt huit jours de Suzanne. Illustrationen von G. Fraipont. 16°. 276 S. Paris, Maison Quantin. Fres. 2,25.

de Sabol, Jeanne. Bouton d'or. Loewy, Steinlen und Tofani. 160. 228 S. Paris, Maison Quantin. Fres. 2,25.

de Witt, Les Coeurs aimants. Illustrationen von Girardet, 16°. 243 S. Paris, Maison Quantin.

Leser, Charles, Le Soldat. Abbildungen von Eugène Chaperon. 4º. 293 S. Bibliothèque de la Famille. Paris, Maison Quantin. Fres. 7,50.

Paris, Maison Quantin. Fres. 7,50.

Vallery - Radot, R. Le Voyage de Mile Rosalie.

Abbildungen ven Adrien Marie, kl. 49, 32 S. Paris,
Maison Quantin.

Bonnetain, Paul, L'extrême Orient. gr. 80. 613 S. mit 450 Abbildungen. Paris, Maison Quantin. br. Frcs. 30. —.

Pohl, Otto, Die altehristliche Fresko- und Mosaik-Malerei 8º. 203 S. Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung. M. 1.

De Balzac, Honoré, La Cousine Bette, Mit 10 Radirungen gr. 8°, 514 S. Collection Calmann Levy, Paris, Maison Quantin. Fres. 25. —

de Rochemont, Au Pays des Fées. Mit Illustrationen von Mès. 4º. 272 S. Bibliothèque de la Famille. Paris, Maison Quantin. Fres. 7, 50 de Monceau, Petites bonnes gens. Mit Illustrationen

von Adrian Marie. 40. 124 S. Paris, Maison Quantin. Carnoy, noy, Henry, Hans Mertens. Illustrationen von Chovin. 16º. 276 S. Paris, Maison Quantin. Frcs. 2,25

Inserate.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Die Münchener Malerschule

in ihrer Entwickelung seit 1871. Von Dr. Adolf Rosenberg. Mit vielen Porträts und anderen Textillustrationen und 23 Kupferlichtdrucken und Radirungen. 1887. gr. 4. br. 18 M.

Dieses durchweg fein und geschmackvoll ausgestattete Werk aus der Feder des bekannten Kunsthistorikers ist in zwei Ausgaben in reichem Einbande zu haben:

Ausgabe I. mit Kupfern auf chines. Papier mit Goldschnitt

geb. 27 M.

Ausgabe II. mit Kupfern auf weissem Papier und glattem Schnitt 20 M.

# Die Renaissance in Belgien und Holland

Originalaufnahmen von Franz Ewerbeck unter Mitwirkung von Alb, Neumeister, Emile Mouris u. H. Leeuw.

(Breda, Antwerpen, Dortrecht, Mecheln, Ypern, Haag.) I. Band.

II. Band.

(Hal, Audenarde, Loewen, Gouda, Haarlem, Leyden, Enkhuizen, Franccker, Suerbempte, Léau, Brügge, Delft.) (Herzogenbusch, Zaltbommel, Nymwegen, Utrecht, Arnheim, Venlo, Kampen) III. Band.

Jeder Band hat 8 Lieferungen mit je 12 Tafeln und kostet geb. 36 M. Preis der Lieferung 4 M. — Es erscheint noch ein IV. Band.

# Geschichte der Holzbaukunst

in Deutschland. Von Carl Lachner. I. Teil: Der norddeutsche Holzbau, Mit 4 Farbendr. u. 182 Textillustr. Hoch 4. br. 10 M. — II. Teil: Der süddeutsche Ständerbau und der Biockbau. Mit 1 Radirung und 161 Textillustr. Hoch 4. br. 8 M. Beide Bände zusammen geb. 20 M.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Alleiniger Vertreter mit Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (18)

Schnellste Besorgung Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schneliste Besorgung aller Photographien und sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (15)

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# Grundzüge der Kunstgeschichte

von

#### Anton Springer.

Textbuch zur Handausgabe der Kunfthistorischen Bilderbogen. Dritte verbesserte Auflage des Textbuchs.

#### I. Das Altertum.

112 Seiten gr. 8. eleg. geb. M. 1. 35.

folgenden im Frühjahr,

### Populäre Aesthetik

Von

#### C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage geb. 11 Mark.

#### Wilh. Lübke,

# Geschichte der Architektur

Das 2. Bändchen, Mittelalter, wird 6. Aufl. 2 Bände mit 1001 Illustrationen. im Februar n. J. erscheinen, die beiden Preis 26 M., geb. in Calico 30 M. folgenden im Frühjahr.

Preis 26 M., geb. in Calico 30 M. in Halbfranz 32 M.

# Augenblicksbilder.

Denkwürdige Momente aus dem Leben des Kaisers und des Kronprinzen. Manöverscenen und neue Tierbilder Edle Pferde, Hirsche, Rehe, Füchse etc. Kabin. à M. 1. Illustr. Katalog 50 Pfg. Ottomar Anschütz, Lissa (Posen),

Vaul Honntag, Runftverlag in Berlin S. 14., Merandrinenstraße 51.

Zoeben erfchien:

# Meapel. Original-Radirung

#### Frik Stroftewik.

Bildgröße: 54:74 cm. Remarquedrucke auf Japanpapier mit eigenhändiger Unterschrift des Künstlers: 126 .ll ord.

Mit der Schrift, Chine: 30 .ll. ord.

Begenftuck gu:

# Athen mit der Akropolis.

Reftel p. Linde sc.

### Kunst-Antiquariats-Katalog XIII.

- I. Galante französische, englische etc. Blätter des vorigen Jahrhunderts in. Kupferstichen, Farbendrucken und Maler-Radirungen von Rem-brandt-Ridinger, Waterloo etc.
- II. Madonnen und Heilige. Darstellungen aus der biblischen Geschichte.
- III. Porträts: Künstler, Dichter, Fürsten, Päpste, Gelehrte etc.
- IV. Oelgemälde, Handzeichnungen, Aquarelle.
- V. Kunsthandbücher, Pracht- und Kupferwerke.

gratis und franko.

In Carl Duncker's Verlag in Berlin, W. Lützowstr. 2 erschien:

# Christian Daniel Rauch

von Friedrich und Karl Eggers. Mit Rauchs Porträt gez. v. Schadow und einer Phototypie eines Briefes von Rietschel. 4 Bände gr. Oktav. Preis 33 Mark.

Ed. von Hartmann, Philosophie des Schönen. 53<sup>1</sup> <sub>2</sub> Bogen gr. Oktav. Preis 8 Mark.

00000000000

## AD. BRAUN & Cie. in DORNACH i. Els, und PARIS,

photogr. Kunstanstalt und Verlagshandlung.

P.P.

Soeben erscheint in neuer bedeutend vermehrter Auflage der

## vollständige Verlagskatalog

unserer sämtlichen unveränderlichen Kohlephotographien und Heliogravüren nach Gemälden, Handzeichnungen und Skulpturen älterer und neuerer Meister.

Ein Band von ca. 600 Seiten gr. Okt. mit mehreren Illustrationen. Preis geh. Mk. 4.-; geb. Mk. 4.80.

Das Verzeichnis der bei uns bisher erschienenen und im kompleten Verlagskatalog beschriebenen Publikationen wird auf Verlangen gratis und franko zugeschickt. (42)

Dornach i. Els., Dezember 1886.

Die Verlagshandlung Ad. Braun & Cie.

# Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Let ' in 3 Ausgaben zu haben:

ilderbogen

I. Schulausgabe: 104 Seiten gr. 4. mit 489 Abbildungen. Gels in Hall lwd, M. 3. 60; dazu. Einführung in die Kunftgeschichte von R. Graul. 112 S. geb. M. 1. 40.

2. Handausgabe: 1. Altertum, geb. M. 3. 50. - 2. Mittelalter, geb. M. 3. 50. - 3. Neuzeit: Italien, geb. 4 M. - 4. Neuzeit: Der Norden, geb. 4 M. (Zufammen 167 Tafeln. qu. Folio, roh 11 M. geb. plano in Halbfr. 16 M.)

> Dazu: Grundzüge der Kunstgeschichte, von Anton Springer. I. Altertum geb. M. 1. 35. (II-IV erscheinen 1888).

3. Gesamtausgabe: 2 Bände mit 246 Tafeln qu. Folio und Textbuch von Anton Springer. 2. Aufl. brofch. M. 23.50; geb. 2 Bände u, Textbuch M. 31. 50. (Ohne Textbuch M. 20. 50; geb. M. 27. 50.) Dazu 3 Supplemente:

> I. Supplement; Das 19. Jahrhundert (2. Aufl. 82 Tafeln qu. Folio) mit Textbuch von Anton Springer, brofch. 8 M.,

II. Supplement: (Altertum, Mittelalter, Neuzeit) 60 Tafeln und

5 Farbendrucke qu. Folio. 8 M.; geb. M. 10. 60.

III. Supplement: (Altertum, Mittelalter, Neuzeit) 84 Tafeln qu.
Folio, darunter 8 Farbendrucke. 12 M.; geb. 15 M.

Ausführliche Prospekte gratis und franko.

Soeben ist vollständig erschienen:

#### Jahrbuch

der

# Kol. Preuss. Kunstsammlungen.

VIII. Band. (4 Hefte) 1887 Mit vielen Beilagen und Illustrationen. Kl. Fol. 30 M.

Von Band I-V. sind einzelne zurückgesetzte, aber gut erhaltene Exemplare vorrätig, die zusammengenommen statt des Ladenpreises 146 M., zum ermässigten Preise von 73 M. zu kaufen sind. Berlin 1887

G. Grote'scher Verlag.

### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

# Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik Joseph Gürtler, Düsseldorf.



### Tanagra-Figuren.

(4)

Katalog mit 20 Illustrationen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versendet gratis und franco

Fritz Gurlitt,

Kunsthandlung. Berlin W.,

29 Behrenstrasse.

### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerieund Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhandlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# UND SEINE ZEIT.

Von

Alfred Woltmann. Zweite, umgearbeitete Auflage. vielen Illustrationen. Mit geb. 15 Mark 50 Pf.

29. Desember.

1887/88.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lükow

Urthur Pabst und

Wien

Berlin, W.

Cherefianumgaffe 25.

Kurfürstenftrage 3.

Erpedition:

Leipzig: E. Il. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Kunfidronit erideint von Oftober bis Ende Juni wodentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Cage und foftet in Verbindung mit dem Kunftgewerbeblatt halbjahrlich 6 Mart, ohne dasselbe gangjahrlich 8 Mart. - Inferate, a 30 Pf fur die dreupaltige Pentgeule, nehmen außer der Derlagsbandlung die Unnoncenerpeditionen von Baafenftein & Dogler in Ceipzig, Wien, Beilin, Munden u. f w. an.

Inhalt: Duffeldorfer Ausstellungen, (fortsetzung.) - Der neue Matalog der Dresdener Gemaldegalerie. - Moriespondeng aus Munchen. - Dier fs, Houdons Ceben und Werke, Balgac's Cousine Bette. — A. v. Minutoli-Walded f; K. Bouwin f; A. Becker f, J. Frang f. — Staatshaushaltsplan des Konigreichs Sachien — Wiener Jubilaumskunftausstellung: Aus Duffeldorf; Ariegerdenkmalentwurfe im Effen. Berfteigerung der Sammlung Benther - Photographien aus den Wiener Prwatgalerten. Beitichtieren - Inferate.

#### Düsseldorfer Ausstellungen.

(Fortjetung.)

Daß unter ben Landschaftern A. Achenbach mit zwölf Aquarellen, die nicht zum ersten Mal an die Öffentlichteit tommen, den Reigen führt, kommt der Ausstellung gewiß zu Gute. Gin folder Meister erschließt dem Aunftverständigen in Arbeiten dieser Art feine innerften Beheimniffe, denen man in den Bil= bern oft vergeblich nachspurt. Intereffant für die fünftlerische Eigenart bleibt die gelegentliche Anlehnung an Meister des 17. Jahrhunderts auch in diesen unmittelbaren Bergenserguffen. - Deiters, Eden= brecher, Jahrbach, Willroider stellen tüchtige und zum Teil anziehende Arbeiten aus, ohne badurch einen neuen Gesichtspunkt für ihre fünftlerische Leiftungsfähigteit zu eröffnen. Überraschend wirken zwei land= ichaftliche Idealtompositionen zu Scenen aus Birgils Idyllen von A. Megener, dem geschätten Realland= schafter, und machen den Wunsch nach der Befannt= schaft mit den übrigen Bildern des Cyflus, dem fie offenbar angehören, rege. Für eine mechanische Ber= fleinerung wären die Figuren zu flein und unbeftimmt. Als Entwürfe für eine Ausführung in großen Dimensionen erscheinen fie außerordentlich lebensfähig.

C. Irmer zeigt fich in seinen Aguarellen und Studien, die er in reicher Auswahl bietet, als der fein empfindende und handsichere Künstler, den wir in seinen Olbilbern seit lange schätzen. Seine Gigen= art findet in der Technik mit Wasserfarben ein befonders zusagendes Ausorucksmittel.

Unter ben landschaftlichen Studien von Chr. Aröner findet sich eine Elite von ganz besonders reizvollen Arbeiten neben andern, die mehr als Mittel zu höheren Zweden erscheinen. Auch diese letteren würden zu weit ftarterer Wirkung gelangen, wenn nicht ein unruhiges Durcheinander in der Gruppirung gegenseitige Abschwächung veranlagte. Die Tier= studien find mit den trefflichen Arbeiten von C. F. Deifer gang ausgezeichnete Bertreter ber Gattung.

Unter den farbenfrendigen, Nord wie Gud gleich lebhaft erfassenden Aguarellen von Ernest Preper zieht eine graue - wenn ich nicht irre Billa Woltowsty - durch feine Empfindung eines wundervollen Naturmoments vor allen an. Johannes Gehrts, der jüngere Bruder von Carl, tonfurrirt mit Erfolg in einer Aquarelle "Was sich liebt, bas nedt fich" (der Titel für die beiden nachten Anaben= gestalten ift nicht ohne Zwang) mit den gleichartigen Arbeiten seines Borbildes. In seinen landschaftlichen Studien aus dem Barg, der Lüneburger Beide und bem Sachsenwalde nimmt er aber einen so hoben Rang ein, daß die Teilung seiner Kraft zwischen folchen Arbeiten und den imitirenden Figurenblättern nur bedauert werden kann. In diesen der Ratur ihre feinsten Formen und Tone ablauschenden Stu= bien, beren ernste Lokalfärbung bei gedecktem Sonnen= licht einen ganz eigenartigen, ber Masse gewiß nicht aufgehenden Reiz ausübt, zeigt sich eine Landschafter= fraft von ungewöhnlicher Stärke.

21. Echlüter leidet unter Dieser Rachbarschaft, tonnte aber wohl aus feinen Vorräten der Ausstellung

Bedantenderes bieten. Gine greffere Landichaft DI 1915, nolde ich in iemem Atelier sah, wird bem talentvollen Rimitler auch die Beachtung weiterer Rrepe gewinnen. - Dagegen mitt B. Bermanns. Der ber Bermedielung mit Sans Berrmann wohl manchina! nicht entgeben wird - und auch mit einem 10 ausgeglichneten Rollegen verwechselt zu werden, ist tatal - mit dem besten Erfolg zum ersten Mal in die Reihen der Aussteller. Eduler Der Atademie und Duders, ift er berufen, der Schule Diefes aus: gezeichneien Meisters und Lebrers ein neues murdiges Glied zuzuinhren. Wenn der jugendliche Rünftler vielleicht noch zu viel Details fieht und wiedergeben will, to tommit man davon leichter los, als man um= gefehrt in zu ipater Ertenntnis den Weg von unbestimmter Stimmungsallgemeinheit zu dem gründlichen Erfaffen des reichen Raturinhalts gurudfindet. Geine Mquarellstudien find ben Gegenden von Lauenburg, Nieder Manderscheid, dem Ahrthal und der Trave= niederung entnommen.

Die Fernbergs Landschaften in Pastell gehoren zu den besten und eigenartigsten Arbeiten der Außestellung. Die schwarze Anh auf dem sonnig grünen Grund zeigt trop mancher Schwäche in den Extremistaten das Tarstellungsmaterial von einer Wirfungsssabigkeit, die man ihm zuzutrauen wohl bisher nicht geneigt war. — Auch die Arbeiten von Hans von Bottmann Agnarellstudien nach der Natur, Landstraße bei Vordighera und Bleististzeichnungen, stellen der Atademie die Entlassung eines tüchtigen Meistersschülters in Aussicht.

Unter den Landschaftern nimmt in diesem Kreise aber doch Duder mit feinen Aguarellstudien die erfte Stelle ein. Die Ausstellung muß um fo mehr intereffiren, als das großere Bublitum mohl bisher noch nicht Gelegenheit hatte, Arbeiten Dieser Art von des Meisters Sand tennen zu ternen. Wer in Unterschätzung der Berlockungen, welche einem fo gesuchten Rünftler die Anerbietungen der Sändler bereiten, gu= weilen an der Frijde der Naturauffaffung Duders zweifeln mochte, wird biefen wundervollen Blättern gegenüber seinen Frrtum gern befennen. Das find elles tertige und meift über die bloße 3weckbienlichfeit der Studie hinausgehende Bilder. Wenn er im Euden and mit Borliebe nordisch antlingende Stimmungen jorzuhalten strebt, so wird er diesen doch ebenso leicht und glücklich gerecht, wie ben Motiven t a B chant and Livland. Pluperordentlich fehrreich ist, abgesehen von der fast empfindlich zu nennenden Armoeit eit Ritarianjanfung, das subtil abgewogene Maß in der Detailwiedergabe. In keiner diefer Ar= beiten findet sich ein fleinlicher Bug, ein Zuviel ift clarie and other de car Juneonig

Die außerordentlich reiche Kollektion von Agna rellen, welche Adolf Schill ausgestellt hat, bildet den Ubergang von der Landichaft zur Architektur. Seit jener Ausstellung von Architettenzeichnungen in Berlin am Rantianplate, Die einen ungeahnten Ginblick in die fünstlerische Thätigkeit der deutschen Baupraktiker gewährte, steht Schills hervorragende Bedeutung als Alguarellist außer jedem Zweisel. Es war insbesondere die kühne und freie Beherrschung der Technik, die Kraft der malerischen Auffassung, welche schon damals seinen hier zum Teil wieder erscheinenden Arbeiten die Beachtung vor allen andern sicherte. Seit jener Zeit hat sich der Rünftler mit dem besten Erfolg an immer größere und weiter umfassende Aufgaben gewagt. Er ift heute ebenso sehr Architettur= maler wie Architekt, und scheint gesonnen, auch den Landschaftern Monturreng zu machen. Um die Spann= weite der Gegenfäße anzudeuten, in benen fich Schill an bewegen fähig ift, fei nur eines helten filbertonigen Interieurs aus dem Palazzo di Firenze in Rom mit Rococofiguren und einer Ropie nach einem Bilde Tintoretto's in der Scuola di S. Rocco von einer mit der venezianischen Olmalerei erfolgreich kon= furrirenden Tiefe gedacht.

188

Anch Ad. Seel hat mit einem Teile der ausgeftellten Architekturstudien in Aquarell schon in Berlin im Jahre 1879 Triumphe geseiert. Er detaillirt seiner, bei mehr Kühle in der malerischen Behandlung. Jede der beiden Richtungen hat hier Vertreter ersten Ranges gesunden. — Trefsliche Interieurstudien, meistens aus Gebäuden von Emden, bietet Vinc. St. Lerche. — Richt minder beachtenswert sind die Arbeiten von E. Gener, welcher als Lehrer an der Düsselsdorfer Kunstgewerbeschule wirkt. Auch auf dem Gebiete figürlicher Darstellungen hat dieser Künstler in einer früher hier ausgestellten Arbeit einen hohen Grad von Meisterschaft in der Behandlung gezeigt.

Eine Tuschzeichnung von Carl Juß, "Die un verträglichen Nachbarn" entspricht der allgemein an= erkannten Bedeutung, welche sich der Künstler durch seine Olbilder längst gesichert hat.

Man rechne nun noch hinzu, daß neben dem ge schilderten Reichtum an zeitgenössischen Arbeiten die Ausstellung eine größere Auzahl von Rethels ge waltigsten Werken, darunter den verschleierten Kopf Karls des Großen und eine Aquarelle zum Hannibalzug vorsührt, daß ein Teil des Camphausenschen Nachlasses wieder erscheint, daß Bendemann drei von seinen im Jahre 1880 zuerst gesehenen und gewürdigten Karawanenbildern ausgestellt hat, daß endelich Ed. Witkamp, der talentvolle Holländer, der an der Ausstührung des großen Albabildes nach Rochussens Komposition beteiligt ist, mit einigen

Smdien in Aquarell namentlich bei den Künftlern Interesse erregt: so ergiebt sich ein Gesamtbild von ganz außerordentlicher Bedeutung.

(Editug folgt.)

Der neue Katalog der Dresdener Gemäldegalerie.

Es ift vielfach die Unficht ausgesprochen worden, daß die funstkritischen Forschungen der letzten Sahre in ihren Rejultaten ben langjährigen Ruhm ber Presdener Gemäldegalerie nicht ungeschmälert würden bestehen laffen. Diese hat allgemein bisber als eine der allererften Europa's gegolten, mahrend neuerdings Bilder, welche man als ihre ersten Verlen zu be= trachten gewohnt war - wie 3. B. die Holbeinsche Madonna, Correggio's Magdalena u. a. - als eines folden Ruhmestitels unwürdig erkannt worden find. Was insbesondere die italienischen Bilder betrifft, so hatte das Erscheinen der Morelli-Lermolieffichen Unterjuchungen über "Die Werte italienischer Meister in den Galerien von München, Dresden und Berlin" Leipzig 1880, Seemann) Die Gemüter in dem Grade beunruhigt, daß eine Interpellation in der fächfischen Rammer über etwaige bevorstehende Anderungen in den althergebrachten Bilderbenennungen von seiten des Ministeriums mit dem Hinweis auf die Thatsache be= schwichtigt wurde, es seien nur ausländische Forscher, welche an den alten Benennungen gerüttelt hatten.

Ach habe von den Rejultaten der Morelli= Lermolieffschen Kritik noch vor deren Erscheinen ge= naue Renntnis gehabt, und habe seither an der Über= zeugung festgehalten, daß diese Resultate, als Wahrheit angenommen, im wesentlichen nur bazu beitragen tonnen, den guten Ruf der Dresdener Galerie zu stärken und zu mehren. In dem neuen, von dem Galerie= direttor, Professor Dr. Karl Woermann, verfaßten Mataloge finden wir nun all die zahlreichen Anderungs: vorschläge bes genannten italienischen Renners als vollgültig mit verschwindend wenig Ausnahmen accep= tirt, und wir glauben bies Berdienst bem Berfasser des Ratalogs um jo höher anrechnen zu muffen, als fich derselbe bereits früher als parteilos befannt hat in der Streitfrage Morelli contra Crowe und Cavalcafelle (fiehe das Borwort zum zweiten Bande von Woermanns Geschichte ber Malerei, Leipzig 1882, E. VIII'. Während noch im letten Sübnerichen Rata= loge unter Giorgione's Namen nicht weniger als fieben Bilber figurirten, finden wir in dem neuen Rataloge von diesem größten venezianischen Meister nur ein einziges Werk genannt, allerdings ein Haupt= werk ersten Ranges, die Schlummernde Benus, früher als "Ropie nach Tizian, wahrscheinlich von Saffoferrato" angepriesen. Das schöne Bild "Jakob und Rabel", früher als Giorgione aufgeführt, steht

jeht richtig unter dem Namen Palma Becchio. Biele Bilder, welche jeuher aus mangelhafter Kenntnis der individuellen Manier großer italienischer Meister dubiose Namen sührten, über die man bei einiger Befanntschaft mit den betreisenden Meistern nur die Uchseln zuchen konnte, — viele solche Bilder führen jeht ganz neue Namen, und so ist die Galerie auf wohlseilste Weise bereichert worden um Meisternamen wie Pier di Cosimo, Wiov. France Carotto, Francesco Cossa, Bissolo, Magnasco und manche andere.

Der Katalog umfaßt jest 2391 Plummern und behandelt anhangsweise 185 Pastellgemalde, 201 Miniaturen und Die Tapeten. Tiefes reiche Material ift auf nahezu neunhundert Seiten eingehend bearbeitet. Auf die Beschreibung der Gemälde folgen, wo es nötig ichien, belehrende tritische Moten. Außerdem find bie Malerinschriften faksimilirt. Das Sachgemäße und der maßvolle Umfang dieser Noten zeichnen den Katalog vorteilhaft aus. Auch ist anzuertennen, daß im Dresbener Katalog das von Hübner schon aufgestellte Bringip der Anordnung nach Schulen beibehalten ift. Doch glaube ich, daß mit nicht minderem Rechte die Bilder ber Brescianer, Beroneser und Paduaner Meister bon der venezianischen Schule abzutrennen find, als jest die holländischen Bilder in nicht weniger als neun Rategorien, die Schulen von Utrecht, Delft, dem Haag, Saarlem, Amfterdam u. f. w. verteilt find.

Unter den biographischen Notizen über hollandi= sche Meister findet man nicht selten Nachrichten aus Archiven, welche bisher noch nicht publizirt waren. Dagegen fommen bei ben Angaben über italienische Maler vereinzelt Ungenauigkeiten vor, welche in einer neuen Auflage wohl Berichtigung finden burften. Mantegna ift nicht, wie bisher angenommen wurde, in Badua, sondern in Vicenza geboren (bergl. Archivio Veneto, vol. XXIX, Parte I, 1883, S. 191, 192). Beiläufig bemerken wir, daß fein Bild ber Dresbener Galerie ziemlich verrieben ist und nicht, wie S. 43 angegeben wird, als ein Hauptbild bes Meisters gelten kann. — Cima ba Conegliano war offenbar ein Schüler bes Giob. Bellini, und nicht bes 2. Bivarini, wie S. 47 angegeben wird. Sein fruhe= stes Bild in Vicenza trägt das Datum 1489, das im Dom von Conegliano ift 1492 bezeichnet, wogegen es im Rataloge heißt: "nachweisbare Daten zwischen 1498 und 1508". — Girolamo da Santa Croce würde richtiger Schüler des Francesco da Santa Croce zu nennen fein, als "wahrscheinlich Schüler Giobanni Bellini's", wie es im Rataloge heißt. Ebenfo ift gur Korrektur der Angabe "Nachweisbare Daten zwischen 1525 und 1549" zu bemerken, daß bezeichnete Werke von ihm schon bas Jahr 1519 ausweist, und baß sein Hauptwerk in S. Silvestro in Benedig bom Jahre

1520 ift. Ercole Di Roberto Grandi starb bereits im Jahre 1496, nicht 1513. - Bon Francesco Francia tann man nicht wohl behaupten, er habe fich ber umbrijden Edule Perugino's genähert (3. 41), wenn man nicht haltlofen Sypothesen Raum geben Chenjo grundles wird S. 38 lo Spagna als Epanier aufgeführt. Dieser Maler war durchaus Umbrer. - Gentile da Fabriano mar Schüler des Allegretto Rugi, verweilte 1422 in Benedig, 1423 in Florenz, 1425 in Drvieto, n. f. w. (S. 37 . -Mui E. 34 finden wir die beiden fehr verschiedenen Maler Raffaellino del Garbo und Raffaellino de' Capponi als ein und Dieselbe Person bargestellt. -Die Angaben über Filippino Lippi's fünftlerische Aus= bildung auf E. 33 find dahin zu torrigiren, daß dieser große Meister der Hauptschüler des Candro Botti= celli war. Und was diesen letteren betrifft, so scheint mir deffen behauptete Abhängigkeit von den Pollajuoli und Verrocchio (3. 30 unerweislich. - Von Lorenzo Lotto ift unlängst bekannt geworden, daß er in Benedig, nicht in Treviso (S. 97, geboren murde, Das diesem Meister zugeschriebene Bild ber Dresbener Galerie, Dr. 195, im Jahre 1883 von dem englischen Maler Fairfax Murran erworben, erweist sich als Ropie, auch abgesehen vom Bergleich mit dem viel feineren Driginal bei Lord Ellesmere. Die Formen find durch= gehends roh. Um deutlichsten ist das bei der Daumen= bildung am hieronymus links, und am Franciscus rechts. Bei eben diesen beiden ift auch die Bewegung der Hände unverstanden. Auch find die Farben so tief gestimmt, wie man das bei Originalwerken Lotto's sonst nie findet. Unerklärlich erscheint mir aber die Bestimmung bes beil. Sebastian Rr. 196 als "Art ber Spätzeit Lotto's" mit Berufung auf benfelben englischen "Renner". Hier war man meines Er= achtens ber Wahrheit am nächsten, als man in ben früheren Natalogen das Bild ein Nahrhundert später entstehen ließ Mit vollem Recht hat Direktor Woer= mann unter den Bufagen auf S. 823 die Behauptung bes Prof. Schmarsow beanstandet, die Tochter der Herodias Nr. 292, bisher immer mit Recht nur als Mailander Schulbild aufgeführt, fei ein Driginal von der Hand des Doffo Doffi, jenes farbenprächtigen Meifters, von dem keine Galerie ber Welt fo schone und gablieiche Werte befitt, wie gerade die Dresdener.

Endlich sei hier noch auf die interessante geschichtsliche Einseitung hingewiesen, welche in gedrängter Übersicht die Entstehung und Fortentwickelung der Dresdener Galerie schildert. In der ersten Hälfte des vorigen Arbehunderts ist die große Mehrzahl der alten Bilder zusammengebracht worden. Gelegens beiten zum Zammeln von Meisterwerten in bester Ershaltung und in solchem Umfang, wie sie damals ges

boten und energisch ausgenutt wurden, gehören freilich einer unwiederbringlichen Vergangenheit an. Dessen werden sich die Direktionen großer Galerien, welche sich die Aufgabe gestellt haben, mit der Dresdener nach dieser Seite zu wetteisern, immer mehr bewußt. Jean Paul Richter.

### Korrespondenz.

München, Mitte Dezember 1867.

Mthr. Rur selten ift in Diesem Jahre etwas aus München zu berichten. Denn wenn auch in ben Ateliers eine rege Thätigkeit herrscht, so wird doch wenig mehr ausgestellt, sondern alles für die nächst= jährige große Ausstellung aufgesvart. Das Erscheinen bes lange angefündigten Lenbachwerkes murbe bereits in der Zeitschrift nach Gebühr gewürdigt. Ich muß heute zunächst von Uhde sprechen, ber eine fleine etwas veränderte Wiederholung feiner Bergpredigt ausstellte, die das erfte große Eremplar an Schon= heit weit überragt. Die Figuren wirken völlig im Freien stehend, nicht wie im Atelier gemalte Pleinair= studien, und die Landschaft - auf dem großen Bilde burchaus unerfreulich - ift hier sachgemäß und von Der Hauptvorzug liegt aber in föstlicher Teinheit. der Rleinheit des Bildes. Es hat feinen Saken mit der Malerei intimer Bilder in Lebensgröße. In Paris ist es notwendig. Dort malte man von jeher, noch bon den Zeiten der großen Rococomeifter her, lebens= groß und darüber. Wollte eine neue Kunstrichtung durchdringen, so war sie von vornherein zur näm= lichen Größe gezwungen, um nicht übersehen zu werden; so ging es den Alassicisten und den Romantikern bis herab zu den Raturalisten. Der Salon war und ist eben das einzige Schlachtfeld, für das man sich in Frankreich vorbereitet, und da muß sich jeder den natürlichen Gefegen fügen, die ihm die Größe der Räume wie der umgebenden Bilber auferlegt. Das darf aber für uns in Deutschland keine Norm abgeben. Bei uns ift der lebensgroße Maßstab durchaus fein bominirender, im Gegenteil: Bilber mit mehreren lebensgroßen Figuren gehören in die Galerien, fleinere in die Wohnräume, in denen man lebt. Gerade Uhde, der zuerst das fühne Wagnis unternommen hat, das Christentum in seiner sozialen Bedeutung malerisch aufzufassen, that daher aut, den intimen Reiz, den ein fleineres Bild bietet, nicht aus den Sänden zu laffen, und hat mit feiner kleinen Wiederholung der Berg= predigt wieder einen in jeder Beziehung glücklichen Wurf gethan.

Eine andere neue Erscheinung am Himmel unferer Heiligenmalerei ist der junge, äußerst talentvolle Josef Block, der eine große Leinwand, Christus und das Weib von Samaria in öder Felsenlandschaft, ausstellte, die an Großartigkeit lebhaft an die seines Meisters Piglhein auf dessen Panorama erinnert. Leider ist er bei den Figuren vorläusig nicht über die Konvention hinausgekommen. Das Weib, halb entshült, lauscht mit offenem Munde den Reden, die ein sentimentalsedler Mann mit obligatem Christusgesicht von ausgesprochener Energiclosigkeit ihr hält. Das Ganze hat auf diese Weise viel von den französischen Klassicisten bekommen: es läßt ebenso kalt und ist nur nicht so edel in der Zeichnung.

Um schließlich von den Heiligen zu ben Monchen überzugehen, muß ich die überra= schende Meldung machen, daß Grügner diesmal feine Monche, fondern Nonnen gemalt hat. Er führt uns in seiner "Borbereitung zum Dla= rienfeste" in ein ehr= würdiges Dominikane= rinnenkloster ein und weiß den stillen Frieden, die Seiterkeit from= mer, von der Welt abgefehrter Gemüter bei felig andächtiger Thätigkeit glücklich zu schil= bern. Das Bifd ruft eine feierlich andächtige Stimmung im Beschauer hervor und wirkt fri= scher, nicht so ausge= schrieben wie die schman=

fenden, trinkenden, kochenden oder sich rasi= renden Mönche. Wer die nämlichen Stoffe in der nämlichen Manier

immer wieder malt, wird unerträglich, sobald er mehrere seiner Bilder gleichzeitig ausstellt. — Das hat auch der trefstiche Adam Kunz ersahren müssen, der die Unvorsichtigkeit beging, auf einmal zehn seiner Stilleben auszustellen, welche zwei Seiten eines großen Saales füllten. Eine einzige dieser köstlichen Leistungen ist immer ein exquisiter Genuß. Aber zehn! Man kann doch beim besten Willen nicht zehn Tage lang von kandirten Südsfrüchten leben.



#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

Dierks, Hermann, Houbons Leben und Werke. Eine kunsthistorische Studie. 148 S.8°. mit 6 Abbildungen in Lichtbruck. Gotha 1887, Thiene= mann.

R. G. Jean-Antoine Houdon steht in der vordersten Reihe der französischen Bildner des 18. Jahrhunderts. Das Studium seiner langandauernden Wirtsamkeit — er wurde am 20. März 1741 geboren und starb am





Bilite Boltaire's von houdon.

avvieinando ad eseir nuovamente. Ter Höhepunkt von Houdon's Thätigkeit liegt in der Epoche Ludwigs XVI. Die der Antike zugewandte Richtung hat an Boden gewonnen, ohne die graziöfe Eleganz des Louis XV. eingebüßt zu haben. Seine Diana von 1778 kann als Thyus gelten. Ungleich bedeutender indessen ift Houdon im Porträt; aus der stattlichen Jahl seiner meisterhaften Büsten bedeutender Zeitgenossen ragt diejenige Boltaire's vom Jahre 1779 hervor (siehe Abbildung): sie wurde noch übertrossen von der berühmten Statue des sishenden Boltaire (1781) in der Comedie française. Als der Rlassissuns Davids zur Herrschaft gelangt war, verlor der Künstler seine

original. Migit: was er bis 1814 noch ichui, fann Den Borgleich mit ben Werten feiner Blutezeit nicht rusbalten. Die wechiehrden Runftströmungen, welche Die Gemitter erfebte, machen seine Biographie gu oner tunit und fulturgeichichtlich im boben Grade Bantvaren Aufgabe. Der Echwierigteiten, Die Damit um die bisgraphische Tarftellung gegeben find, mar ind Dierts mobl bewußt. Imar fehlt es nicht an trefflichen Vorarbeiten für die Runftgeschichte der Beiten, in benen Soudon fich bewegte. Der Berfaffer bat bie gefannt und ihre oft weitzerstreuten Resultate i.cikig zwiemmengetragen. Go gründlich Dierts aber and zu Werte gegangen ift, es ift ihm nicht gelungen, Das Bild eines bedeutenden Meniden und Rünftlers in bedeutender Beit anschaulich und genußreich zu ge= stalten. Im Anhang . 3. 95 -148) teilt der Ber iaffer unedirte Dofumente und feltene Drucke von Schriften Soudons mit, berichtet über bie Auftionen von Werfen des Rünftlers, verzeichnet die Portrats und giebt schlienlich in dankenswerter Beise einen sehr sorgfaltig ausgearbeiteten Matalog seiner Werte.

La Cousine Bette. Bon Honor de Balgac. Mit zehn Allufrationen von (B. Cain, radict von Gaujeau und train Bichard. Mollettion Calmannexevn.) 4°. Paris, Marion Calantin. Fres. 25. —

Tiefer Band in ein Teil der "Bibliotheque des chefsd'onneres du roman contemporain", welche sich in turzer zeit algemeine Ketrebebei erworden hat. Eine gang Reihe Merierremane begt bereits vor, Alauberts Madame Bonarum Salammbo Letave Jeullets Monfieur de Camors, werg, Sands Mauprat, Clarctie's Monfieur de Minifter, L'amartine's Naubert, dann die Germinie Laereteur von den Gefrieden de Genount und endlich Balzack Pore Geriot. Balzac's Centime Verte welche in der vornehmen Austermag und Vilderzer in recht für den Vicherreund gewinnen und Stiderzer in recht für den Vicherreund gewinnen im her des Sondens der den den der bereit zu genießen ich der Freier und Taul innd vorzuglich und die Julu trotion vorze des vorliegenden Bantes mat besonders gewicht werd an angestaut. Calins aupprechene Vilder und freine ihr Western, mit der Madel gut wiederge zeit. And wicht Reinern, mit der Madel gut wiederge zeit. And wicht Reinern, mit der Madel gut wiederge

### Mefrologe und Todesfälle.

Dr. Merander Treiherr von MinutolieBaldeck, Web. Wickerung et a. Tilt am 17. Tezember auf seinem Schloffe für kirzeigt der Grechenberg in Schlesten im 22. Lebens in einsten. Die Kunfilhätze des einigen Sammters und Auflite ind im 21. Jahrgang der "Zeitschrift sir ihm kunft. E. Ulu freuen Dr. Thode ausführlich ge

Dei frangöffiche Genremaler Trangois Bonvin ift am 18 2 nu 1, 70 Jahre alt, in Baris gestorben.

Tel Bildhauer Proiesses Julius Franz ist am is fine in in costellen Im Jakre 1824 daielbit in my " m. b. commer in den Areliers in m. i. i. i. i. i. i. und Rianch, bei welch lepte in m. i. i. i. i. i. i. und hand, bei welch lepte in m. i. i. i. i. i. i. i. und in Ariotrichadentmat bebel en fine in in it und ein eine große Angahl von anmutigen Genresigureu und Gruppen aus, welche durch Bervielsättigung eine weite Berbreitung gesunden haben und noch jest den Schmitter von Garten und Jimmern bilden. Wir nennen aus dieser Reihe den Schmetterlingsfänger, den Adier, die Schmitterin, den Kidder, den Landmann, die Spinnerin, den Kampi eines Schäfers und seines Hundes mit einem Tiger, die Najade auf einem Seetier, eine Amazonengruppe u. i. Gine Ungabl dieser Aguren ih für die föniglichen Schlösser dei Konzald lieser Aguren ih für die töniglichen Schlösser dei Konzald iriese Aguren ih für dei diese Arbeitungen, sondern in den beiden Gruppen sür den Velles Milianesplaß in Vertin, Preußen und Braunschweig Hunde keiner zu Grunde fregen, die aber in ihrer gegenwärtigen Geinaltung ganz sein Vert, denen zwar Zizzen seines Meisers Fischer zu Grunde fregen, die aber in ihrer gegenwärtigen Geinaltung ganz sein Vert sind. In die letzen Indre Geiner Thatigkeit sallen eine dramatisch bewegte Gruppe "Achill und Penthesitea", eine Statue des Prinzen Ariedrich Carl, welche im Unttrage des kaisers in Sandstein ausgesührt wurde, und zwei Kaisers in Sandstein ausgesührt wurde, und zwei Kaisers in Sandstein ausgesührt wurde, und zwei Kaisers jedenen Medailte der Verliner Atademie.

#### Kunstunterricht und Kunstpflege.

Rr. Der Staatshaushaltsplan des Ronigreiche Cachfen für 1888 89 führt unter Nap. 24 die gum fonigl. Hauside i 600 od inder unter nap. 24 die zum feingl. Haus-sibasie mit jolgenden Sesten au: Einnahmen 87500 Mt, Ausgaben 517153 Mt., darunter 186655 Mt. transitorisch, und 120582 Mt. mehr als 188687. Davon tommen 2200 Mt auf den Director der Stulpturensammlungen, dessen Kraft gegenüber anderweiten bisherigen Verpflichtungen in vollem Umfange für die königl. Sammlungen gewonnen werden soll, 300 Mt. auf den Portier der Gemäldegalerie, der für die bei Erhebung der Eintrittsgelder unvermeid nicht Verluste entschädigt werden muß, n. s. w. Jur Bermehrung der Sammlungen ist beantragt der Jahresbeitrag von 75,000 Mt, darunter 3000 Mt, noch zu der auf 6000 Mt, beauschlagten Absormung der goldenen Pforte in Freiberg, welche, wenn das fosibare Verf in seiner Integrität er balten werden soll, nicht verschoben werden der Litera halten werden soll, nicht verschoben werden dari, 1200 Mt. zu der im Zusammenhange mit der Neutatalogistrung der Gemälbegalerie stehenden einmaligen Beschaffung sämtlicher Rummern, Ramen- und Grläuterungsschilder, schaffung ber nötig gewordenen Schubgläser für eine Reihe von Bildern, und jur Ersehung einiger unzwechnäßiger Bilderrahmen durch Galerierahmen. 53825 Mt. werden gefordert ale Bauaufwand für Unterhaltung der Cammlungs: gebande, darunter to 900 Mit. zu Berfiellungen im zoologi= ichen Museum, 37 000 zu Reparaturen am Zwingergebäude, 21 00 0 zu Ausbesserungen am japanischen Palais, 129 000 Mt. Jahresbeitrag zu einmaligen aufjergewohnlichen Ausgaben und zwar 51000 Mt. zur malerischen Ausschmückung der inr die Efulpturenjammlungen bestimmten Mäume des um ar ilberführung des Aufern dieses Gebaudes, 124000 Mt. zur Uberführung des Aufern dieses Gebaudes, 124000 Mt. zur Uberführung der Antikensamulung, des Museums der Abgüsse, des Miesichelmuseums und des geretteten Mietichelssichen Theatergiebels in das umgebaute Zeughaus, sowie zur Ausstellung dieser Bestinder, und 80000 Mt. zur Überssichtung der ethnographischen Sammlung und des bisher nicht ober unzureichend aufgestellten Teites des zoologischen Museums in die durch den Auszug der antiken Abteilung der Abgußfammlung im Zwinger frei werdenden Räumlichkeiten.

#### Dermischte Nachrichten.

Veiener Zubifäumstunstausstellung. Die Genossenschaft ber bitdenden Münftler Wiens veröffentlicht soeben das ausführliche Programm der im nachfien Jahre zur Feier des vierzigschiegen Regierungssubifaums des Kaisens Franz Josef in Wien stattsindenden internationalen Jubisäumsetunden intellung, welche unter dem Protestorate des Erzeterges karl Ludwig steht. Die Aussiellung wird aus einer historischen Abteilung, enthaltend Werke dersenigen Künftler, welche mäbrend der lesten vierzig Jahre in Isterreich ge wirkt haben, und aus einer internationalen Abteilung mos

derner Werte der Runft bestehen. Die Regierung hat zu Staatsantaujen in diejer Ausstellung 20000 &1. bewilligt. Bu Prämifrungen find ferner 20 goldene und 20 filberne Medaillen, 3 goldene Rail Ludwigs Medaillen und 2 ata demijde Meichel Preise von je 1500 Fl. bestimmt. Tei Wiener Gemeinderat bat befanntlich zur Unterstützung des in einer Unssiellungsunternehmens 20000 El. bewilligt. mit der Ausstellung verbundenen Lotterie werden Kunit werke im Werte von 80000 H. zur Vertojung gelangen, und außerdem find Antauje aus dem Teilnehmersonds der Runftlergenoffenichaft in Aussicht gestellt. Die Aussiellung wird in den zu diesem Zwede erweiterten Raumlichteiten des Kninftlerhauses am 1. Mars 1888 eröffnet und am 31. Mai geichloffen werden. Sie wird architeftenische Plane, Mo delle z. aufnehmen, serner Werte der Etulptur, Malerei und der vervietfältigenden Künfte umfassen. Ausgeschlossen find nur plastische Arbeiten aus ungebrannter Erde und Farbendrude. Jeder Künitter darf nur drei Werte aus itelten, wobei jedoch entlijde Tarfiellungen als ein Wert gelten; in besonderen Fallen hat die Kommission das Recht, eine größere Jaht von Werten eines Runftlers aufzunehmen. Es fonnen ferner nur Munitwerte aufgenommen werden welche jeit 1882 entstanden jind und in Wien noch nicht ausgestellt waren. Über die Annahme der eingesendeten Objette entscheidet eine Borjurn. Die Anmeldungen muffen bis zum 15. Januar 1888 erfolgen, und alle Ausstellungs objette sind bis längstens 1. Februar 1888 im Künitlerhaufe abzuliesern. Rebst dem gewöhnlichen Katalog wird ein illustrieter Katalog erscheinen, für den Zeichnungen oder Botographien bis 15. Januar 1888 einzusenden sind. Aus Düsseldorf. Das Bruttoerträgnis des Krinitter

Dezemberfestes beträgt annähernd 62 000 Mt. Es waren 237 Passepartouts ausgegeben und etwa 5400 Personen zahlten den täglich 2 Mt betragenden Eintrittspreis. Die übrige Einnahme ist aus dem Eintrittspreis der verschiesbenen Buden und den sonschied Veranstaltungen, den Cales, den Kneipen verschiedener Nationalität u. s. w., aus dem Verfauf von Vildern aus dem Serfauf von Vildern aus dem Salom der Resusirten, der Lotterie von Kunftgegenständen und dem Abjag des Kunftleralbums, von welchem die von herrn August Bagel ge schenkten 2000 Exemplare nabezu fämtlich vertauft wurden. Da dieser Einnahme feine sehr erhebtichen Unkosten gegen überfteben - das schöne Unternehmen fand von allen Geiten die weitestgehende Unterstützung und Förderung -, so dürfte der Reinertrag zum Besten des Künftlerunterftühungsvereins

ein fehr befriedigender fein.

Die Ariegerdentmalentwürse für Effen a Ruhr von Eeger in Breslau. Flügge und Nordmann in Effen, Profesior Frenzen in Aachen wurden vom Preisgericht mit je 3000 Mf. pramirt.

#### Vom Kunstmarkt.

\* Die Auftion Benther, welche in Wien vom 22. 90 vember bis 3. Dezember unter der Leitung des herrn D. D. Miethke stattfand, erzielte bei reger Teilnahme des Bub lifums einen Gesamtertrag von über 95 000 Gl. ö. W.

Es wurden u. a. gezahlt für

36. Toffo Toffi, Jupiter, Mertur und Flora (Graf C. Landoronski) 3395 Fl. Mr.

70. Egb. v. Deemstert, Hollandische Wirtsstube (Hr. v. Zzent Ivann 400 Al.
109. Moretto, Krönung der Maria (Gräsin M. Sizzo)

1350 Fl.

145. Pollajuolo, Marmrium des heil. Sebaftian (f. t. Alfademie in Wien, 500 Gl.

191. Tizian, Maria mit Kind Hr. v. Szent Zvang) 1810 At.

232 Arnold Bödlin, Benus (Gr. Fr. Gurlitt in Berlin) 3630 31.

239. Defregger, Bauernmädden (Gr. Al. Echten) 2000 Gl.

272. Lenbach, Bildnis von Bödlin 1050 Fl. 274. Bildnis von Luzt 1050 Fl.

275. — Mann in spanischer Tracht 1519 Fl.

Nr. 287. Matart, Alberich und die Albeinnnen Dr. Mietide 1400 81

Bon den Antiquitaten ergielten:

277 531. Zatic.dede 199 &1 697. Bronzenatuette Amor 655 &1

1048. Ciborium aus vergoldetem Gilber 340 31.

1790. Medaillon aus Gold 405 FI.

Ananas Tedelpotal aus Gilber 302 71. 1833. Potal in Gilber getrieben 300 Fl.

1841. Benfelfrug aus getriebenem Gilber 360 Gl.

1879. Siformige Sailbenuhr 300 21 1892. Aleme libr 240 21. 2107. Niessoplatte aus Silber 241 Fl 2229. Dreiseitige Majolikaschale 452 31.

2559, Kleiner Ednant 270 81

2600. Altitalienisches Rabinet 39 1 31 2630, Raffette aus Chenbol; 260 81.

2652. Mleine Maniette aus geattem Guen 305 81 Die außergewöhnlich reichhaltige, aus 296 Nummern

bestehende Rollettion der Runge wurde en bloe um den Preis von 7000 Gl. vertauft.

R. S. Photographien aus den Wiener Privatgalerien. Ter rührige Kunswerlag & A. Doel in Wen hat im Ber ein mit dem photographischen Atelier J. Löwy die Gale-rien Czernin, Harrach, Schönborn zum ersten Male in würdigen Reproduktionen herauszugeben unternommen. Die vorzüglich gelungenen Blätter find Jum Unterichiede von dem im gleichen Berlage lieferungsweise erscheinenden Beliogravitrenwerf "Biener Galerien" - auch einzeln zum Pielie von 1 Fl. erhältlich. Gehr dankenswert war es, daß man sich nicht auf eine Auswahl sogenannter "Berlen" beidräntte, die — da sethst die spärlichen in letter Zett erfolgten Ventausen die betressenden Vorstände nur wenig von der Stepsis moderner Kunstforschung angefränkelt zeigen — häufig genug vor dem Rennerange auf ein bescheibeneres Mag funitle rischer Bedeutung zusammenschrumpfen; vielmehr wird thunlichste Vollftändigkeit angestrebt. Um reichsten ist wie billig bisher Czernin bedacht. Neben den Glauzstücken der Zamm lung, dem herrlichen Jan van der Meer von Delst und dem Kaulus Potter — deren Aufnahmen durch die scharse Wiedergabe der toftlichen Lichteffette als vollendet gu be zeichnen sind sinden wir die beiden Bildnisse des B. v d. Selft, den Tabatrancher von Metsu, Teniers Tudelsachen, van Onds herzigen Amorino, seines seltenen Echn lers Pedro de Mona's Herrenportrat, O. Dous und Met Schers Eigenbildniffe, das Bruftbild von Dürer (wenn nicht von H. von Kulmbach , den Togen Beniert von Tigian. Unter ben Aufnahmen aus der Galerie Schönborn seien nur das prächtige Holbeinporträt von 1532, der Seenurm Ber nets, die beiden Madonnentopfe von Gaffoferrato; unter jenen aus der Harrachichen Sammlung das Seegestade von J. A. Porcellis, die Nymphe Poelemburgs, das Innere des Antwerpener Domes von Neefs, das interessante Gruppen-bild der drei musicirenden Mischen vom niederländighen "Meister der weiblichen Halbsiguren" (hieß dis vor Kurzem noch Solbein!) hervorgehoben.

#### Zeitschriften.

Die Kunst für Alle. Heft 6.

Ther die Kunst in England Von Hermann Helferich —
Franz Lenbachs Zeitgenossische Bildinsse — Beilagen:
Versuchung, Von Eduard Grützner. — Ein Besuch. Von
Ferdmand Brutt — Ankunit des k. k. Dragoneriegiments
"Graf Sternberg" No. 8 in Wien. Von Siegmund L'Allemand. — Felsenkandschaft. Von E. J. Schindler

The Academy. Nr. 815.

The Walls of Chester. Von Robt. Blair.

Allgemeine Kunstchronik. Nr. 51.
Vom k k. Heeresmaseum, Von Carl Winter - Die Wiener Jubiläumsausstellung.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 23.

Exposition van Beers — Musee de Portraits d'artistes

L'Art. 15. Déc.

Decus pelagi. Von Alfred Melani. (Mit Abbild.) — Salon de 1887. Von Paul Levor Mit Abbild. Notre bibliotheque Mit Abbild.

### AD. BRAUN & Cie. in DORNACH i. Els. und PARIS, Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. photogr. Kunstanstalt und Verlagshandlung.

D D

Soeben erscheint in neuer bedeutend vermehrter Auflage der

### vollständige Verlagskatalog

unserer sämtlichen unveränderlichen Kohlephotographien und Heliogravüren nach Gemälden, Handzeichnungen und Skulpturen älterer und neuerer Meister. Ein Band von ca. 600 Seiten gr. Okt. mit mehreren Illustrationen. Preis geh. Mk. 4.-; geb. Mk. 4.80.

Das Verzeichnis der bei uns bisher erschienenen und im kompleten Verlagskatalog beschriebenen Publikationen wird auf Verlangen gratis und Mit einem Textbuch (7 Bog. gr. 8.) geb. franko zugeschickt. (43)

Dornach i. Els., Dezember 1886.

Die Verlagshandlung Ad. Braun & Cie.

Alleiniger Vertreter mit Grosser, Leipzig. vollständigem der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (19)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schneliste Besorgung aller Photographien und Schnellste Besorgung sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (19)

In Carl Duncker's Verlag in Berlin, W. Lützowstr. 2 erschien:

### Christian Daniel Rauch

von Friedrich und Karl Eggers. Mit Rauchs Porträt gez. v. Schadow und einer Phototypie eines Briefes von Rietschel. 4 Bände gr. Oktav. Preis 33 Mark.

Ed. von Hartmann, Philosophie des Schönen. 531 2 Bogen gr. Oktav. Preis 8 Mark.

# Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

# Der Liller Mädchenkopf

(Tête de cire du temps de Raffael),

in Wachs farbig und getreu dem Original im Museum Wicar zu Lille nachgebildete Büste. Vergl. Zeitschr. f. bild. Kunst

Jahrg. 21. Heft 1. Höhe 50 cm. Preis M. 50. packung M. 3.

Zu beziehen von

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin, W. 29 Behrenstrasse.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz,

Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

bedeutend erweiterter Form erscheint bereits 1888 ohne Preisaufschlag:



Herausgeber: F. AVENARIUS. Halbmonatsschrift, 1/4 jährl. 21/2 M.

Reichhaltige Rundschau über Dichtung, Theater, Musik, bildende Künste, Kunsthandwerk. Unterstützt von hervorragenden Sachkennern Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, vollständig unabhär durchaus eigenartig, unabhängig, gemein verständlich, vornehm ausgestattet, billig.

Durch alle Buchhandlungen u. Postämter, sowie (gleich Probenummern) unmittelbar vom:

Kunstwart-Verlag in Dresden.

Soeben erschien:

# Schulausgabe

# Kunsthistorischen Bilderbogen

auch unter dem Titel

Bilderatlas zur Einführung in die

# Kunstgeschichte

von

Richard Graul.

104 Seiten. gr. 4. mit 489 Abbildungen. Preis 5 Mark.

Der Bilderatlas allein koftet geb. M. 3. 60.

# Kupferstiche.

Holzschnitte und Originalzeichnungen

Alter Meister.

# Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

### Amsler & Ruthardt,

Kunstantiquariat, (39)Berlin, W., Behrenstr. 29a.

### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische, allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerieund Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhandlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

### Münster. Westfälischer Aus-Beginn in stellungsverband. Beginn in Münster den

1. März; Bielefeld den 1. April; Dortmund noch fraglich. — Briefliche Mitteilungen sind an den Verein zu richten, wo zur Zeit die Ausstellung eröffnet ist.

Schriftführer des Westfälischen Kunstvereins: Rittmeister a. D.

E. von zur Mühlen, Münster i W.

Bierga eine Berlage der Bereinigung der Kunftfreunde für die amtlichen Publikationen der Königl. National-Galerie.

Mr. 15

1887 88.

5. Januar

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausaeber:

Carl v. Lüzow

und Urthur Pabst

Berlin, W. Kurfürstenitrage 3.

Wien Eberesianumgaße 25

Erpedition:

Leipzig: E. 21. Seemann, Garteuftr. 15. Berlin: W. H. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Kunstehronik erscheint von Oktober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller Il Tage und k fiet in Verbindung mit dem Kunstgewerbeblatt balbjabrlich 6 Mack, ohne dasselbe aangahrlich 8 Mack. – Juserate, a 50 pr nur die derepaltige Pentgede, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Gaasenskein & Vogler in Ceipzia, Wien, Berlin, Manchen u. i. w. an

Inhalt: Die "fleinasiatiiden Cerrasotten. Don f. Winter. Düßeldorfei Ausstellungen, (Schluß) - Canals Gotter und belden, eitelten - Quantinische Weibnachtsbücher. - Buchner, Ceitraden der Aunsgeschichte. - Franzosische Prachtwerke - Beite Aunde in Pompen Reicheltistung. Archaologische Gesellschaft in Berlin, Kunftgewerbeausstellung für 1888 in München; Densmäler in Wien, W. Schucks Malereien im Jeughause zu Verlin - Interate.

### Die "kleinasiatischen" Terrakotten.

In der am 7. Juni d. J. abgehaltenen Sitzung der archäologischen Gesellschaft in Verlin hat Turt wängler anläßlich einer Vesprechung des Buches von Cartault "Sur l'authenticité des groupes en terre cuite d'Asie Mineure" triftige Gründe gegen die auch von anderen Gelehrten angezweiselte Echtseit der in Frage kommenden bekannten Terrakottagruppen entwickelt. Die Gründe sind rein stilistischer Art und haben daher nicht allen eingelenchtet, vielsmehr wird in gewissen Kreisen nach wie vor hartnäckig an der Echtheit dieser Terrakotten sestgehalten. Es wird daher ein Beitrag, welcher von anderer Seite Licht über diese Frage zu verbreiten im Stande ist, nicht unwillkommen sein, wenn derselbe auch nur gesting und nicht ohne weiteres beweisend ist.

Es mußte von vornherein Bedenken erregen, daß man über den Fundort dieser Terrakotten, die troß ihrer beträchtlichen Menge merkwürdigerweise nur aus einer einzigen Duelle stammen, einen gesheimen Schleier hüllte. Daß die Angabe, sie kämen aus Myrina, falsch war, davon konnte sich jeder, der eine größere Bahl unzweiselhast vort gesundener Terrakotten gesehen hatte, leicht überzeugen. Man zog es denn auch vor, meist ganz allgemein Kleinasien als Fundort zu bezeichnen, womit natürlich jede genauere Kontrole unmöglich gemacht war. Bei dieser Sachlage beansprucht eine genaue Fundortiz ein besonderes Interesse, welche Herrn Feuardent von einer Seite her zugekommen ist, von welcher man vor

allem sichere Austunft erwarten durfte, und welche mir derselbe durch gütige Vermittelung meines Freun des Jan Six mit dankenswerter Vereitwilligkeit zur Verfügung gestellt hat. Es ist allem Anschein nach die gleiche Notiz, welche Cartault, dessen Schrift ich leider nicht selbst habe einsehen können, S. 21 für die Echtheit der Terrasotten ins Feld sührt, ohne allerdings ihren Inhalt mitzuteilen. Ich drucke sie wörtlich ins Deutsche überseth hier ab.

"Eine ber bedeutenderen Städte der großen Broving (Bilajet) Aidin ift die Stadt Aidin (12000 Saufer). Bier Stunden (zu Pferde von Aidin befindet fich in einer Ebene das tleine Städchen Belat (120 Häuser). Diese Ebene ift voll von Brabern, die dreier= lei Art find: 1. von Stein, und diefe find die gahl= reichsten, 2. von Marmor, bisweilen mit Reliefs, Buirlanden ze. geschmückt, 3. aus Biegelsteinen, und in diesen findet man die besten Sachen. Diese letteren befinden sich in einer Tiefe von vier bis vier und einen halben Meter, während erstere nahe an der Oberfläche und bisweilen noch etwas höher liegen. 3mei Stunden von Zelat entfernt befindet fich ein Berg, auf welchem das alte Schloß Rezi-Raleffi liegt. Auf dem Gipfel dieses Berges - man braucht eine Stunde zur Besteigung - befindet sich auch eine Refropole, in welcher man ebenfalls Terratottagruppen

So lautete die Fundnotiz, zu deren Nachprüfung mir eine gemeinsam mit Walter Judeich während dieses Sommers unternommene Reise nach Jonien und Karien Gelegenheit gab.

Mis ich in Ridin Tralles ein Pferd mieten wollte um nad Belat zu reiten, erffarte ber Naggiat, von emem Die Belat in der Umgebung Nidins nichts in miffen, und die gleine Antwort erhielt ich von ungefahr einem Eußend anderer Einwohner, Die mir i mil d als besonders oristundig empfohlen waren. Min Erftannen muche, ale ich die wirkliche, auch auf ber großen Riepertichen Narte verzeichnete Lage von Belet erfuhr. Der einzige Det Dieses Namens in Aleinafien liegt auf ber Bahnstrecke Smprna= Mineral Opholos, er ift die vorlette Station por Miasint, ungefahr 65 Rifometer von Emprua und 62 Rilometer von Aibin entfernt. Zwischen Belat und Miastut in der Mabe der Station Rosbunar befindet fich die mittelatterliche Festungsanlage Rezi-Ralessi auf dem Gipfel eines fteil abfallenden Berges.

Edon nach der Lage der beiden Orte mar es unwahrimeinlich, daß bier Terratotten gefunden fein ioliten; gleichwohl beichloß ich die Etrecke abzureiten, um genauere Ertundigungen einzuziehen. 3ch brach von Niastut am 31. Juli morgens auf und erreichte in einer und einer halben Stunde Rosbunar und von da in einer Etunde Belat, welcher Ort nicht, wie in der Jundueti; angegeben, aus 120, sondern aus 6 Haufern besteht. Abgesehen von einer driftlichen Grabantage mit zwei Rammern, angeblich ungefähr eine Stunde öftlich von Rosbunar, befindet fich in ber gangen Gegend, ebenso wenig in der Ebene wie auf der Bobe von Regi Raleffi, weber eine Refropole noch find hier, wenigstens in den letten Jahrzehnten, fur welche Zeit sich die Leute von Rosbungr und Zelat verbürgen konnten, Funde von Antiken gemacht. wie benn auch von folden aus früherer Zeit nicht das Geringste verlautet. Wäre die Ausbeutung der angeblichen Gräberfelder, die doch nach jener genaue= ren Schilberung unmöglich fo sehr einfach sein könnte. auch noch so heimlich betrieben, fie hatte nicht ben Unwahnern der Gegend ganglich verborgen bleiben tonnen.

Ih muß deshalb jene Kundangabe für unwahr halten und habe aus dieser Ansicht kein Hehl gemacht. Unsiellig ist dabei, daß vor einigen Wochen eine Terrakottagruppe derbezeichnetem Art einem athenischen Vunth moler zum Kauf angeboten und daß jetzt nicht wich Minisien, sondern Tanagra als Fundort ansien wurte.

.t. in. D't. le. 1887

Gr. Winter.

## Düffeldorfer Ausstellungen.

3.11115.

Wenn ich eines an der Ausstellung beteiligten Mamittles ern 1612 gedente, so geschieht es, weil er Abstratt das batteten an anderer Stelle unsere

Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Eduard Rämpfer gehört zu den in Dresden prämiirten Duffeldorfern. Seine Studien nach der Ratur, unter benen die Tier: studien das Interesse vor allen auf sich ziehen, zeigen den Zeichner von Gottes Gnaden. Als folder er: freut sich der Künstler in den atademischen und freien Münftlertreisen schon längst voller Anertennung. Da= gegen ist es ihm bisher noch nicht gelungen, mit einer größeren felbständigen Arbeit einen unbestrittenen Erjolg zu erzielen. Teils ist es Mangel an We= schmad, ein zu ftarkes Betonen der vermeintlichen Pointen, teils ein problematisches Übergreifen in das unftische Gebiet des bisher noch nicht Dagewesenen, noch nicht Erreichten, was den außerordentlich be= gabten Rünftler an der Ausreifung hindert. Unter den ausgestellten selbständigen Arbeiten ift der Ent= wurf zu einem Borhang für Crefeld die bedeutendfte. Ja sie würde in dieser Gattung eine künstlerische That darstellen, wenn das Misverhältnis der bei der Ausführung ins Endlose wachsenden Figuren zum umgebenden Raume nicht eben wieder die Grenzen bes guten und ficher zugreifenden Beschmacks be= stimmten. Und im Gangen verkleinern läßt sich die Gruppe auch wiederum nicht, benn die Bewalt, die ihr innewohnt, beruht gerade im Wesentlichen auf diesem Migverhältnis. Auch dürfte der imposante, dem freundlichen Gindruck eines kleinen Theaters viel zu sehr entgegenstrebende Ernst ber Farbenwirkung bei Licht etwas Zwitterhaftes erhalten. So ftellt fich die Rechnung bei fast allen bedeutenderen Arbeiten, die Rämpfer bis jett an die Öffentlichkeit gebracht hat. Neben dem großen Wurf, der stark empfundenen Idee, dem echt fünstlerischen Anlauf ein Berfagen der entscheidenden Mittel. Auch die Aguarelle mit dem für Kämpfer charakteristischen Titel: "Gin Säufchen Glück" - eine mit nachten Kindern unter einem blühenden Apfelbaum figende, antit gedachte jugend= liche Mutter — zeigt die gleiche Qualität. Dagegen gewinnt die Ausführung desselben Motivs in Blei ein weit anziehenderes Geficht. Diese Zeichnung gehört zu den beiden Arbeiten, welche dem jungen Münstler vor wenigen Tagen den nach mehrjähriger Ruhe auf 3000 Mit. angewachsenen Preis der Abraham Wetterschen Stiftung eingetragen haben. Die andere ftellt den in der Söhle bei zwei Sklaven verendenden Nero dar, der von den hereinstürmenden Solbaten gesucht wird. Die Quelle für diese Schil= berung ift mir im Augenblick nicht zugänglich. Aber sollte der Künftler mit der historischen Wahrheit auch etwas frei gewaltet haben, fünstlerisch ist er seinem Borwurf mit historischer Gestaltungsfraft gerecht ge= worden. Die Zeichnung ist der erste bedeutende Schritt zu einem großartigen Geschichtsbilde. Aber freilich

ift der Weg von der Zeichnung bis zum Bilde noch ein weiter.

Gine große Roblenzeichnung von Singo Unorr (Rarlsruhe), Motiv aus dem norwegischen Hochgebirge, hat in der Tuffeldorfer Rolleftivausstellung von Mquarellen und Zeichnungen wohl nur zufällig ihren Plag gefunden und gehort zu einer großeren Folge von Studien und Rompositionen des Künstlers, welche im Treppenhaufe ber Kunfthalle vor längerer Beit aus geftellt find. Daß eine fo eminente Begabung, wie diejenige Anorrs, wohl hauptfächlich wegen der ihm fehlenden Aufmunterung durch die Teilnahme des Bublikums, in den legten Jahren nur felten zu ent= scheidender fünstlerischer Außerung gelangt ist, darf man aufrichtig bedauern. In Knorr vereinigt sich Stilgefühl und Maturpoefie mit realistischer Mraft. In seinen Kartons zur Frithjosssage betrat er mit glänzendem Erfolg einen Weg, den der ideal denkende Rünftler gewiß nur unter dem 3mang der Berhältnisse verlassen hat. Wie ich höre, beschäftigt ihn seit einiger Zeit ein Cyflus von Kartons zu Wagners Ring des Nibelungen. Er ist wie kein anderer berufen, den naturpoetischen Gehalt des wunderbaren Tongedichts fünstlerisch zu erschöpfen.

Im Hauptsaale der Aunsthalle stellt Sans Herrmann (Berlin) zwei Meifterwerte aus. Der Safen von Umsterdam hat sich auf der Jubiläumsausstellung die gebührende Anerkennung verschafft und leidet hier nur unter der von dem Wetter bedingten traurigen Beleuchtung. Die Fleischhalle in Middelburg ist aber als ein Triumph moderner Runft zu bezeichnen. Der Einblick in die spätgotische Halle mit flachen Areng= gewölben, unter benen bas rote Holzwerk aufragt, gewährt dem malerisch empfindenden Blick ebenso große Überraschung als nachhaltigen Genuß. Wie der Künftler unter Festhaltung eines geradezu unbegreiflichen Details von Fleischauslagen den malerischen Gesamtton, die dämmernde Luftperspektive, mit einem Wort die Ginheit des Runftwerts zu erreichen vermag, dürfte auch den tüchtigften feiner Rollegen ein Gegenstand der Bewunderung bleiben. Diese Berle wird, wenn die Nationalgalerie fie fich entgehen läßt, in nicht gar zu langer Beit eine ber vornehmften Sammlungen zieren und bei ihrer Wanderung der= einft fabelhafte Preise erzielen. Wenn die Kritik cs magt, einer folden Erscheinung ersten Ranges gegen= über abfällige Bemerfungen über den Gegenstand zu machen, so zeigt fie eben ganzlichen Mangel an Beruf.

And Hartung ist der Nationalgalerie zu signalisiren. Wenn irgend eine Kunst in das erhaltende Heiligtum unserer höheren Kultur gehört, so ist es die Kunst dieses jugendlichen Meisters. Man tlagt ganz unbegründeter Weise über Versall. Aber wenn cinnal ein Verusener den Mut hat, da mit voller Rrast wieder einzuseßen, wo eine eble Ausdrucksweise in dem Fortstürmen jugendlicher Tränger ermattet am Wege tiegen blieb, dann hat man tein Auge dasür. Hat die Wirkung des nebligen Morgens am Rhein, den der Runstler vor Russem nur einige Tage in der Runstlatte ausgestellt hatte, ihn selbst wirtlich noch nicht befriedigt, so ist die Warnung am Plate, das wundervoll Erreichte nicht für billigere Reizmittel der Masse hinzuseben. Solche Vilder sind der Stolz und das Privilegium beutscher Kunst.

Bei Edulte faben wir das von Sugo Bogel für das Provinzialmuseum zu Hannover gemalte große Siftorienbild: "Ernft ber Bekenner nimmt in der Hoftapelle zu Celle das Abendmahl in beiderlei Gestalt." Mit diesem ausgezeichneten Werte werden nun wohl die Stimmen zum Schweigen gebracht fein, welche die Fähigkeit des Künftlers bezweifelten, auf eigenen Füßen zu stehen. Man versuchte hier, auf Rosten Bogels weit geringere und zum Teil verschlte Leistungen anzupreisen, ja, es gehörte in gewissen Areisen zum guten Ton, den Beruf Dieses durch sein Gleichgewicht eines guten Erfolges versicherten Talents in Zweisel zu ziehen. Sein lettes Wert erhebt sich weit über die Gattung derartiger Repräsentations= bilder. Im Ausdruck den Borwurf erschöpfend, zeigt es sich glücklich und klar in der Anordnung und stellt sich durch den koloristischen Geschmack, den selbst die übertriebenen weißlichen Lichter nicht wesentlich be= einträchtigen, auf eine Sobe, wie sie in Deutschland nur selten erreicht wird. Die Ginflüsse von Gebhardt und Sohn, für ein vertrautes Auge noch beutlich wahrnehmbar, erscheinen in felbständiger Abklärung und Verarbeitung. Der Muhm der Düffeldorfer Atabemie und ihre Anziehungsfraft konnen durch folche Werte nur gewinnen. Doch wird Bogel in Butunft gut thun, die Namenssignatur seiner Bilber ihrem feinen Geschmack besser anzupassen.

#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

Griechische Götter und Heldengestalten. Nach antifen Bildwerken gezeichnet und erläutert von Prof-Jos. Langl. Mit tunftgeschichtlicher Ginkeitung von Prof. Dr. Carl von Lichen. Mit 50 Zafeln in Lichtbruck und 800 Text-Fllustrationen. Wien, Alfr. Holder. 1887. Fol.

\* Dieses von uns wiederholt angezeigte, von der pädagogischen Fachlitteratur mit einmütigem Beissall aufgenommene Werk, unstreitig die schönste sämtslicher neueren Publikationen auf dem Gebiete popusärer Kunstmythologie, ist kürzlich mit der achtzehnten Lieserung zum Abschluß getommen. Wir wollen nicht versäumen, darauf nochmals besonders ausmerksam zu

maden, als auf eine Gabe, mit welcher den vorgeichtuteneren Schulern unierer Gymnafien und den Anfungern im Studium der Archäologie gewiß Frende und Alupan bereitet werden wird.

Ter Hauptwert von Langl's Behandlung des Gegenstandes liegt in der harmonischen Turchführung des Gegenstandes liegt in der harmonischen Turchführung der Gegenstandes der Gegenstheit der antiten Getter und Hervor als das Erzengnis der dichte rod en und timisterischen Phantasie des Griechenvoltes zoneisch vorzusuhren. Er versaumt es nicht, auf den duntlen Urgrund der Zagenwelt in Naturs und Bolfspoeise hinzudeuten, aber das Hauptinteresse lentt er auf den in geschichtlicher Zeit vorgegangenen Prozest der dichterischen Charafteristit und plastischen Gestal

aufstrebenden pädagogischen Litteratur Österreichs und als ein schönes Produkt der Wiener Inpographie und Buchillustration mit besonderer Freude begrüßt werden. Der tüchtige Höldersche Berlag hat sich damit ein neues Berdienst und das Anrecht auf den Dankaller Büchersreunde erworben.

Die Quantiusche Verlagsanstalt in Paris hat den Beihnachtsmartt dieses Jahres wieder mit einer Flut illustrirter Weichentbicher bereichert Ihre Sorge im das Anschauungsund Betehrungsbedürsnis der Jugend ist außerordentlich geweien: ganze Serien neuer Bücher haben wir ihr zu danten. Die "Bibliotheque de l'éducation maternelle" ist um imi Vände größer geworden (gebunden zu 3,50 Fres). Henrin Carnon erzählt in kindlichem Tone, wie "Hans Wertens" in der harten Schule des Schickfals von einem ungezogenen Burichen, der dem Etternbause entlief, zu einem stagsgogenen Burichen, der dem Etternbause entlief, zu einem steinigen und solgjamen wird. Chovin hat das Buch in



Mus gangt, Getter und Belbengestalten. 28ien, Solber.

tung der Gotter und Heroen, deren verschiedene Bilbungen uns in vollständiger Übersicht vorgeführt und erläutert werden. Die Zeichnungen wie der ausführliche Tert ruhren durchaus von Langl her, und zu den Ablitdungen hat ihm vernehmlich das reichhaltige Mezieum der Eiener Atademie der bildenden Künste tas Miaterial geliefert. Zwei Proben der Textillustrationen fügen wir dieser Anzeige bei.

Alls Einleitung zu dem Werte schrieb Prof. Dr. E. von Lanow eine Geschichte der griechischerömischen Aunst in gedrängtester Form, welche den geistigen Aunst in gedrängtester Form, welche den geistigen Bildereiten in schen Harteringen des tlassischen Altereiten in schen Hauptmomenten tlarlegt und dabei die mannigsachen Ergebnisse der jüngsten Forschung, den alle ein dem Gebiete der Urzeit und des ersten Eine klumische dums der hellenischen Aunst, sorgiältig berücksichtigt.

Die & A dari de un erfrentiches Bengnis ber

lebendiger Weise islustrirt. "Les Rogimbot" von Mme. Rosmie Batlenguier schildert die Geschichte eines ebenso exeentrischen wie gutmütigen Rommandanten, den nur die Anteilnahme wohwollender Freunde vor dem Untergange rettet. Auch dieser Band ist ansprechend illustrirt. Tasssielbe gilt von den "Coeurs aimants" der Me. de Witt und dem "Bouton d'or" von J. de Sobol, welche als zeitüre sür Wödchen und Knaden empsehlenenwert sind. In geoßerem Formate und reicherem Schmucke erscheinen zwei neue Bände der "Bibliotheque de la Famille" "L. gebunden 10 Kres.). Das eine "Le Soldat" von Eg. Leser wendet sich an die reisere Jugend und schiktert seisetnd das Soldatentelben alter und neuer Zeit. Gute Illustrationen sind zahlreich dem Texte eingessät. Der andere Band "Au pays des Fées" von We de Rochemont, in gleicher Aussisatung, wendet sich an zunge Wödchen. Hir teine Kinder ist die "Bibliotheque enfantine" bestimmt (Mignonnettes, Mémoires de Cigarette), dann eine ganze Auzahl tieiner wohlseiter Bändchen verschiedenen Kormates von 2,50 Fres. dis 10 Ents), die sich alle durch bütde Farbarutdbilder auszeichnen. Jumeist sind es Märchenerzählungen, wie sie Kinder lieben, möglichst bunt und drassischen verschieden verschiedenwertig; mande der Illustrateren wondeln nicht ungeschielt die Bahnen der Wiss Kate Greenaman.

Buchner, B., Leitiaden der Aunitgeschichte. fl. S' 142 C. mit 78 Abbitbungen. 2. Auft. Gien, 66 D. Baedefer.

Tiefer Leitiaden der Munigeichielte, welder ichen vor längerer Zeit erlet einen ist, verlucht das ungeleure Matenal, über das die Munigeichichte von der vorgeichehltlichen Zeit bist zur unmittelbaren Gegenwart verlugt, in 128 Karagraphen für die Zusche des Unterrultes zu verarbeiten. Die Lusmahl iowohl wie die Rebandlung des Stoiles zeigt, daß der Verfasser aus dem Studium der funkgeil ichtlichen Litteratur, die er anführt, nicht den rechten Natten zu geben wurke, und was er aus eigener Anschauma kenricht — er bat sich diese Anichaumg mehrere Aundreisebillets lossen lassen, von Paris die Berlin und von London die Könnt



Und Langt, Gener und Gelbengenitien.

hat er mit recht allgemeinen, aftbetisch annutenden Bemerkungen verbraut. Das ist nicht die Art, wie ein leid licher Leitsaden der Munigeichnete zusiande kommt. Um die vielen Arrtimer im Einzelnen und die ichiesen Aurtäumgen im Ganzen — wo der Beriaßer ganze Epochen die aberakteristragegehen, verlohnt nicht der Mühe; jeder halbwegs mit kunigeschichtlichen Studien vertraute Lebrer wird sie beraussinden und das Buch, so gut es gemeint ist, mit bestern vertauschen.

Y. — Kranzösische Pracktweike. Im Berlage von Bonisod, Balladon & Cie. in Paris ind zu Weth nachten 1887 wei Pracktweite erichtenen, welche eine Amisiation 1887 wei Pracktweite erichtenen, welche eine Unsftattung Alles weit übertreifen was die deutsche Verlags thangleit in diesem Jadre bervorgedicht hat. Tas eine Wett erzahlt die Märchen von Ritter Blaubart und Torn röschen, "La barbe bleue" und "La belle au bois dormant" nach Berrault. Em ausgezeichneter Kunsfler, Comard de Beaumont, hat es mit genem den Kingfler, Comard de Beaumont, hat es mit genem den Kingelen Agnarellen illustrirt Bald undet er diese mit zenem den Kingoler ergenen Sprit zu keinen sachenzarten Bildhen ab ober er überlägt sich dem spielenden Laufe seines behenden Piniels und malt zierliche Kandglessen, gerstwelle Lignetten zu dem Texte. Die Feinleit seiner anmutigen Ersinebungen

spottet aller Veileibung, und win keinen nun seen der ich an verledenm Alabiration. In. a. eine den will, aur forden, ich in ichauch und a projen. Roch eins muglaut hervorgehoben werden: die Wiedergabe der Originalsaguarelle ist eine technisch so durchaus vollendete, daß sie das mühevolle Verschren des Aupserdruckes vollständig überwunden lach. Et nach ist auf auf eine follendete, daß sie verschren des Kupferdruckes vollständig überwunden lach. Et nach ist auf auf eine kollständig überwunden lach. Et nach ist auf auf eine würde sich einer Täuschung hingeben und glauben, er habe die Originale ver sich Tie Verlagenn int in nach eine der Verlagennschen ist im nach einem würde sich einer Täuschung hingeben und glauben, er habe die Originale ver sich Tie Verlagennstät von nach verdunde, wie in eine das Parifer Verlagennstäte von auf diese vordiblichen Leiftungen hinweisen. Auch die sonstitut von auf diese vordiblichen Leiftungen hinweisen. Auch die sonstitut von dabei von edler Einsachheit, die unsere Prachtwertsabrifanten beschäntt. Der Preis des Wrengen verreigt sich benieltlich inder Aussichtung ein an deres Werf aus demselben Berlage. Es ist eine von Me. Madeleine Lemaire geschmachtlich inder Aussichtung ein an deres Werf aus demselben Berlage. Es ist eine von Me. Madeleine Lemaire geschmachtlich inder Aussichtung ein erichteren se nach Gine des Kapiers so, Im, 2000 voer 500 Fres. Taß die deliegtanduren die Eriginaltund zeichnungen vertressitich wiedergeben, braucht der Verlächers.

### Ausgrabungen und funde.

B. In die legten Tage von Pompeji liegen jungit einige Funde einen fesselnden Einblid thun. In der regio VIII, isola (Häuserviertel) 2a, casa (Haus) Nr. 23, fand man viele silberne Gesäße und drei Bucher unter Verhältnissen, Die Sarauf ichließen ließen, daß die Beitgerm biefe Wertfachen im Augenblid ber Kataftrophe in ein Tuch gepadt hatte, um nich etwas mehr als bas nachte Leben zu retten. Bir kennen die Schilberung des jüngeren Plinius von den Schrecknijsen des Tages, als der Besuv die ungeheuren Schlammunassen auswarf, die Pompeji begruben; der Tag war in finstere Nacht verwandelt, in der die Flüchtenben einander verloren; der Gatte rief nach der Gattin, die Kineinander verloren; der Gatte rief nach der Gattin, die Kinder nach den Estern, niemand sah den andern; Plinius sethst war mitten in dem schredlichen Birrwarr, mit ihm seine alte Mutter, die den treuen Sohn vergeblich anslehte, nur an die eigene Kettung zu denken. Richt so glücklich wie diese beiden war vermutlich jene Frau, die sich noch mit dem Zusammenpacken ihrer Habierten aushielt, eine Diecidia Margaris. Ihren Namen kennen wir durch die Büster welche sie eherfalls nicht zurücklassen wolkte cher, welche sie ebenfalls nicht zurüdlassen wollte, wichtige lltriunden und Benguttel. Es into, wie üblich, mit Waches überzogene Holztäselchen, die zu mehreren zum Buch vereinigt sind, 20 zu 13 cm groß. In den ersten Tagen nach der Auffindung waren sie bis auf einige Stellen, wo die Feuchtigkeit das Holz zerstört hatte, gut lesbar; dann aber töste sich (wohl mit dem Trocknen des Holzes) die Wachslage teilmeise ab, indem sie in kleine Teilchen zersplitterte. Die Berträge find fämtlich zwischen ber genannten Besitzerin und einer Poppaa Note, Freigelassenen des Priscus, geschlossen, und für zwei von ihnen ergiebt sich aus den Namen der Koniuln Jas Nater of n Cin : in einem taut Diersta Mar garis von der Poppäa zwei junge Stlaven, Simplicius und Betrinus, ein anderer scheint in Form einer Erklärung auch über Cflaventauf zu handeln und der dritte Bertrag begieht fich auf eine Gumme von 1450 Gestergen, welche die Kervaa Vore der Teidea Ma istis ju iallen fich ver-pflichtet, wahrscheinlich im Falle der Unbrauchbarkeit von Etlaven. Das Silberzeug der Ticidia besteht aus vier Bechern mit vier Krebengiellern, vier gehenkelten Schalen, vier fleineren Schalen, vier andern, vier Schalen mit guß, einer ungehentelten, einem Filter, einem Fläschchen mit Inreblechtem Beton, einem Lovel, einer fleinen Schauel. es ist also Tischgerät jur vier Personen, aber, wie man fieht, in aller Eile und unvollständig zusammengerafft. Tieles Sillerzens wiezt 5948,70 gr. Auberdem nach Die Arnate noch eine Eilbeiftatuette bes Bupite, auf Bronge

riedeitel retten, iewie eine große brougen Schüssel mit erber ein Kane, immen mit einer ichen eilestreten Steberplatte
kligt, und endich der Paar geldene Strigebänge. Anch
iemi nachn die knoatschungen in teuter zeit ergebnisseich.
In die deutsche Kunft lassen und zahleiche ärztliche In
klimite mein von Brouze schauen. die ursprünglich in
einem leizenem staten lazen, wie dessen Reste zeigen; es
ind z Vernen staten lazen, wie dessen Reste zeigen; es
ind z Vernen staten lazen, wie dessen Reste zeigen; es
ind z Vernen staten berieden vereinigt fanden sich Sonden,
delt von mancherter Form, Pincetten Messer mit ge
frammiter Stalltunge u. i. w. Edendert lag eine seine
klichtensage mit zwei Schalen und den zugehörigen Ge
mit in, die z Verne Stala von 14, 17,5, 21, 24,9,
35,8 gr darstellen. Unter mancherlei Haubera stechen eine
klichten klopt in erhabener Albeit zeigt, sowie eine bronzene
kann klopt in erhabener Albeit zeigt, sowie eine bronzene
kanne, die noch den Wenze bervor, deren Silbereinlage
einen klopt in erhabener Albeit zeigt, sowie eine bronzene
kanne, die noch den Vergedocht enthielt, endlich verschiedene
Manzen zu den den Kortuna auf dem Revers und der
Ummarrit Fortunae rocheit sowie ein Tupendium des Vero mit zem Janum elusit.

(koln. Zite.

### Konfurrenzen.

Tie f. Klademie der bildenden Künste in Wien bringt zur eisentlichen Menntnis, daß um den vom versiorbenen Aldtregeregisirator Joseph Reichel gestisteten Künstler vers zur "Künüster in den t. t. Erblanden" die Konfurrenz erosinet wird, und zwar um den im Jahre 1885 für einen Waler bestimmt geweienen aber unvergeben gebliebenen und den um Jahre 1888 für einen Vildhauer oder Medailleur entiallenden Preis im Betrage von je 1500 Fl. Tie vom Prozeiiorentollegum der Atademie zu vollziehende Zuerkenzung der berinut auszeichriebenen zwei Keichel Preise wird auf der internationalen Jubiläumskunstausstellung 1888 im Kunisterhause zu Vien statischende Rünstlerhause zu Vien statischen. Ihreise nicht ausdrücklich ertlaut hat, an der Konturrenz nicht teilnehmen zu wollen, wird als Bewerber um diesen Preis angesehen werden, wird als Bewerber um diesen Preis angesehen werden, wird als Bewerber um diesen Preis angesehen werden. Eine besondere Unmeldung der um den Reichel-Preis lonturrirenden Runsswerte hat also nicht statzusinden; solche sind viellung beitimmte Wert die längsens 15. Januar im kunsistelbung bestimmte Wert die längsens 15. Januar im kunsistelbung der anzumelden und dies 1. Februar 1888 dort abzusliesern.

#### Kunft- und Bewerbevereine.

gegen das starte sremde Etement, das im Jahre 190 plög lich ihrem Reiche einverleibt wurde, durch Anlage einheimi-scher Neugründungen ein nationales Gegengewicht zu schaffen juditen. Sodann besprach Herr Studniegta einen im Abguß ausgestellten Ropi des Berliner Mufenms (Ar. 603), ein bervorragendes Wert aus der lepten Zeit des Archais mus, von welchem in Rom mindeftens noch eine genaue Wiederholung vorhanden ift (Mat Duhn 950. Der Ropf gehort zu der Statue einer traurig dasibenden Frau, welche das verhüllte Haupt auf die Rechte itust, gang wie die so-genannte Penelope und die nach ihr genannte Grabstatue des Museo Pio Clementino. In der That gehören die Röpse Wiederholungen dieses Statuennpus an, denn der Kopf der jogenannten Lenelope ist nicht zugehörig, das ihn bedeckende Gewandstück und seine Verbindung mit der Brust durchaus nen. Er stammt vermutlich von einem Diadumenos, welcher dem farnesischen (Zeit des Phidias) nahe stand. Auch der Fels, auf bem die Figur fist, ift neu bis auf ben oberen Etreisen, welcher uriprünglich auch bier das Sipbrett des Stuhles darfiellte. Den Schlufpvortrag hielt herr Erman über altbabnlonische Refropolen. Er führte aus, daß das Rätsel, wie die alten Babylonier ihre Toten bestattet haben, durch eine deutsche, in den Jahren 1886 87 in den füblichen Teil Babyloniens unternommene Expedition ge-löst sei, welche die Liberalität eines unserer Mitbürger, des Herrn L. Simon, ausgerüstet und ausgesandt hat und ber die herren Dr. Morip, R. Koldewen und L. Moner angehörten. Dieselben fanden bei der Durchsuchung eines digeborien. Dieselben landen det der Lutahlugung eines der größten der dort vorhandenen Hügel in unerwarteter Fülle Scherben, Niche, Asphaltbroden und Thonschichen, welche die interessante Thatsache sessitien, daß es dei den Babyloniern Leichen verbrennung gab. Die Verbrennung der Leichen geschaft an bestimmten Verbrennungsstätten in der Beise, daß eine Stelle des fünftlichen Sugels geebnet und mit einer Thonichicht bedeckt wurde. hierhinauf wurde die Leiche gelegt, die Beigaben um fie aufgesteut und ie dann mit einer anderen gewöllten Thonschicht überdeckt, die sich wie der Deckel eines Sarges über die Leiche legte. Auf diese obere Thonschicht fam das Feuerungsmaterial (Asphalt und Schiss) zu liegen, das eine gewaltige Glut erzeugt haben muß, da die bronzenen Beigaben meist zu sernlosen Klumpen zusammengeschnolzen sind. Die Thonsches vielleicht seitliche Skunner gehalt madurch beckel haben vielleicht seitliche Offnungen gehabt, wodurch das Feuer Zutritt zur Leiche erhielt, benn dieselbe ist in der Regel völlig in Asch verwandelt. Nach der Verbrennung überbeckte man die ganze Stelle wiederum mit einer Thonssidigt, so daß jede Spur des Vorganges verschwand. Indem sich so Leiche auf Leiche häufte, entstanden im Laufe der Zeit ganz ansehnliche Dügel — der von den Reisenden untersuchte "Surghul" siegt 15 m über dem Wüstendoden auf —, deren unregelmäßige Oberstäche mitunter dadurch aussellichen murd. geglichen wurde, daß man eine gemeinsame Thonschicht auftrug. Dies ist z. B. bei dem "Surghul" der Fall, der (offenbar für die Bestattung eines Vornehmen) in gewisser Sohe von einer solchen Thousdicht seiner gangen Länge nach durchzogen ift. Neben dieser Berbrennung ber Leichen auf gemeinsamen Verbrennungspläten gab es, hauptsächlich wohl bei den vornehmeren Klassen, auch eine Leichenverbrennung in besonderen Häusen, die ganz so wie die Häuser der Lebenden gebaut sind. In "el hibba" zieht sich nahezu 4 km lang eine Stadt mit engen Gassen bin; jedes haus derselben hat mehrere Zimmer und sast in jedem Zimmer sind Leichen verbrannt und beigesetzt. Merkwürdig ist da-bei, wie sur die Ernährung des Toten gesorgt wurde. In den Bußboden jeder Totenkammer ift ein großes thonernes Gefäß für Speisen eingelassen und ein aus Thouröhren be-stehender Brunnen lieferte das Getränk. Jeder Tote erhielt, auch wenn mehrere in einem Zimmer zusammenlagen, einen Brunnen und ein Borratsgefaß für fich. Die Beigaben der Leichen haben sich nur selten in tenntlichem Zustande er-halten, doch sanden die Reisenden vereinzelt goldene Ohr-ringe, Siegelchlinder, Spielzeug aus Thon u. a.m. Reicher war die Ausbeute an Thongefäßen, von denen die gu "el Dibba" gefundenen die jungeren find. Beide Netropolen gehören der alteften Periode Babyloniens an, wie eine in el Hibba" genindene Bauinschrift des malten Tynaften Cannadu beweift, beffen Jufdriften noch die hieroglyphischen

wollte. Es scheint, daß die Attaliden, namentlich Attalos II.,

Formen zeigen, aus benen die Reilschrift sich entwidelt hat. Ubrigens war die Leichenverbrennung nicht auf die ältefte Beit Babuloniens beidrantt, denn abnliche Berbren: nungshifgel fanden die Reifenden auch an anderen Orten Babntoniens. Einen inidriftlichen Beteg für die Ettte ber Leichenverbrennung bei den Babntoniern hat fürzlich Der. Bertin in einer englischen affiriologischen Zeitschrift gegeben, so daß diese überraschende Thatsache zu gleicher Zeit theo retisch und prattisch nachgewiesen ift.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Teutschenationale Aunstgewerbeausstellung ju München im Jahre 1888. Der Ban des Ansfrellungspalaftes für die deutsch nationale Aunstgewerbeausstellung zu München ist nunmehr so weit vorgeschritten, daß jeder Zweisel über die rechtzeitige Vollendung des umjungreichen Gebaudekomplexes als beseitigt betrachtet werden kann. So reichtlich indessen in dem imposanten, 400 m langen Gebäude die Räume sür Unterbringung der Lusstellungsgegenstände vorgesehen waren, so baben sich dieselben doch insolge der lebhasten Beteilisgung als fast nicht ausreichend erwiesen. Die weitaus größten Ausstellungsslächen beaufpruchen natungemäß die preußische und die baherische Abteilung. Beide werden ein großartiges Bild ihres Kunfigewerbsteißes entsatten. Ihnen grohartiges Bild ihres Kuntigewerbsteizes entrakten. Ihnen ichtießen sich als die nächtgrößten Ausstellungsgruppen Zachien, Baden und — was sicherlich allerwärts mit be sonderer Freude begrüßt werden wird — Essaftschringen an, während über die Beteitigung aus Württemberg und den übrigen deutschen Bundesstaaten noch keine zuverlässigen Angaben vorliegen. Das österreichsche Landeskomitee hat sich leider veranlast gesehen, insolge ungenügender sinnezieller Staatsunterstüßung seine Thätigkeit einzustellen. Tropomit eine würdige Verrretung des österreichsichen Contestanterstüßung kernretung des österreichsichen Contestanterstüßung kernretung des österreichsichen Contestanterschieden Contestantersch dem ist eine würdige Berrreitung des öfterreichischen Kunft-gewerbes vollkommen gesichert, da eine Reihe der bedeutendften Firmen Ofterreichs nunmehr dirett bei dem Direttorium 30 München angemeldet hat. Es tann demnach mit Sicherheit ausgesprochen werden, daß Deutschlands Kunftindustrie im

nächsten Jahre auf der Ausstellung zu München in glanzen der Weise vertreten sein wird. Glich rivitg ichreiten die Borarbeiten für die zu derselben Zeit in Männden nattundende internationale Runnaus wellung fort, die jah nicht minder bervorragend zu gestalten veripricht.

#### Dermischte Nachrichten.

Bien. Mit den Aundamenten Des Brillparger dentmals, deffen hauptngur befanntlich von Mundmann und dessen Reliefs von Wenr modellitt find, in man be-zur Sbene der Plattiorm gefommen die von der balbtreis förmigen Mauer mit den Reliefs an einer Seite umschloffen wird. An der anderen werden Etnten jum Riveau des Gartens herabiübren. Man boiit, bis zum Mai 1888 alles vollenden zu tonnen. Tas Maria Iherciiendent mal ist sast in allen Teilen fertig. Die kolossale hauptsigur ruht bereits seit einiger Zeit auf dem reich verzierten Sockl; die großen Keliefplatten sind eingesügt, und von den vier Keiterstandbildern sehlt nur noch eins an Ort und Stelle. — Der Rau des stillichen Klügels der neuen danbau an it zu Der Bau des östlichen Slügels der neuen postburg ift in den meiften Teilen ichon im Erdgeschof vollendet. - Für das neue Softheater wurden ver Autzem die anmung er fundenen Gemälbe von Prosessor August Eisenmenger abgeliefert, die er für den Treppenraum der Hoffestloge ausgeführt hat. Die ganze Komposition, welche den Aries be lebt, bringt in allegorischen Siguren und in Kindergruppen das Wejen der Tragodie und Romodie zur Anichanung.

Projeffor Berner Educh wird, nachdem der Matier die von ihm vorgelegte beränderte Stizze zu dem Kilder die ben ihm vorgelegte beränderte Stizze zu dem Kilde "Tie dem Monarchen in der Schlacht bei Leipzig" zur Ausführung in der Auhmeshalle des Zeughauses genehmigt hat, in nächster Zeit an Ort und Stelle mit der Arbeit beginnen. Außerdem wird Professor Schuch, gleichfalls im Austrage des Kaisers, für die königliche Nationalgalerie ein größeres Gestächtlich malen meldes den Auspriff der Schaften Sur ichichtsbild malen, welches den Angriff der Sohrschen Hu-saren unter den Augen des Generals v. Pork in der Schlacht

bei Mödern gur Darftellung bringen wird.

## Inserate.

Von dem Prachtwerke:

# DIE K. GEMÄLDE-GALERIE PINAKOTHEK IN MÜNCHEN

48 RADIRUNGEN VON PROFESSOR J. L. RAAB

TEXT VON GALERIE-DIREKTOR FR. v. REBER.

erschien soeben

Lieferung XI.

41. Reni, G., Himmelfahrt Mariä.

42. Murillo, E., Die Geldzähler.

München, Dezember 1887.

43. Raphael, Madonna di Tempi.

44. Rubens, P. P., Helene Froment.

P. Kaeser's Kunsthandlung.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

### HOLBEIN UND SEINE ZEIT. Alfred Woltmann.

Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit vielen Illustrationen. geb. 15 Mark 50 Pf.

## Wilh. Lübke,

Geschichte der Architektur

6. Aufl. 2 Bände mit 1001 Illustrationen. Preis 20 M., geb. in Calico 30 M. 5. verbesserte und vermehrte Auflage in Halbfranz 32 M. geb. 11 Mark.

## Populäre Aesthetik

C. Lemcke.

# Ausschreibung.

Die Stelle eines Lehrers für Modelliren, figürliches und gewerbliches Z. : heer, evenfuell auch projektives Zeichnen, zugleich auch Zeichners am Industrie- und Gewerbe-Museum, wird hiermit zur Bewerbung ausgeschrieben,

Die Aufgabe besteht in der Erteilung des Unterrichts in den genannten Lachen, an der Zeichnungsschule für Industrie und Gewerbe, mit ca. 24 Stunden per Woche und in der Anfertigung von Zeichnungen und bez. Raterteilung für das Kunstgewerbe.

Gehalt per Jahr frs. 2500. - mit Aussicht auf Erhöhung bei entsprechen-

den Leistungen.

Die Bewerber haben sich über genügende Vorbildung und bereits stattgefundene praktische Bethätigung auf den angegebenen Gebieten auszuweisen. Nähere Auskunft erteilt die Direktion des Industrie- und Gewerbe-Museums.

Anmeldungen wollen vor dem 15. Februar 1888 eingegeben werden an:
Das Kaufmännische Direktorium in St. Gallen.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (20)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

AD, BRAUN & Cie. in DORNACH i. Els. und PARIS,

p p

Soeben erscheint in neuer bedeutend vermehrter Auflage der

## vollständige Verlagskatalog

(1887)

unserer sämtlichen unveränderlichen Kohlephotographien und Heliogravüren nach Gemälden, Handzeichnungen und Skulpturen älterer und neuerer Meister. Ein Band von ca. 600 Seiten gr. Okt. mit mehreren Illustrationen.

Das Verzeichnis der bei uns bisher erschienenen und im kompleten Verlagskatalog beschriebenen Publikationen wird auf Verlangen gratis und

Preis geh. Mk. 4 .--; geb. Mk. 4.80.

franko zugeschickt.

Dornach i. Els., Dezember 1886.

Die Verlagshandlung Ad. Braun & Cie.

# Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M. Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

# Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik
Joseph Gürtler.

Düsseldorf.

(6)

# Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz, Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Jetzt vollständig:

# Deutsche Renaissance

in Österreich,

herausgegeben von

A. Ortwein, R. Bakalowits,
 W. Schulmeister, M. Bischof,
 Franz Paukert.

I. Band. Steiermark u. Böhmen, kart. mit Leinwandrücken M. 35, II. (letzter) Band, Oberösterreich und Tirol, kart. M. 35.

Beide Bände bilden zugleich Band IX der Deutschen Renaissance. In I eleg. Leinwandband gebunden M. 72.— Auch zu beziehen in 26 Lieferungen à M. 2. 40.

Ausführliche Prospekte gratis.

## Geschichte der Plastik.

Von den älteften Zeiten bis auf die Gegenwart. Von Wilh. Lübke. Dritte verbefferte und stark vermehrte Auslage. Mit 500 Holzschnitten. gr. Lex.-8. 2 Bände broch. 22 M.; elegant in Leinwand gebunden 26 M.; in 2 Halbfranzbände elegant gebunden 30 M.

(44)

Anton Springer

## Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. kart. M. 21. in Halbfranzband M. 26. —.

### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Farbige Vorlageblätter. Zum Gebrauch für den Unterricht im Freihandzeichnen entworfen und gezeichnet von C. Deditius. 20 Tafeln Querfolio. In Mappe 9 M.

tig nach in der Auguste Marter, welche misst ofert im Kunstgewerbe verwendet werden konnen. Durch Angabe der für Ausführung zu wählenden Farbenmischungen ist die Hauptschwierigkeit beim Unterricht im Entwerfen farbiger Ornamente überwunden.

Das Werk ist in sämtlichen Gewerbeschulen des Grossherzogtums Hessen eingeführt.

1887/88.

Mr. 14.

12. Januar.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkundigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lüzow

und 2

Urthur Pabst

Berlin, W. Kuriundendrage 3.

Cherefianungaffe 25

Expedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Kunfichtonif ericeint von Oftober bis Ende Juni wochentlich, im Juli, Anguft und September nur aller 14 Jane und fiftet in Verbindung mit dem Kunfigewerbeblatt balbfabilich 6 Mark, obne dasselbe ganggebrlich 8 Mark. – Inferate, . 50 pf tar die dreupaltige Pentzeile, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Balafenftein & Vogler in Ceipzia, Wien, Berlin, Munchen u. i. w. an

Inbalt: Garibaldi Denkmäler in Oberitalien — R Vorgau, Inventar der Bau- und Kunndenkmaler in der Proving Reandenburg — Lo.
musées d'Athènes; Öckold-aufor, Sacramentarium Petershausen; Bandschriftenkatalog der Bambeiger Bibliolook, Kunndenkmäler de.
Kreifes Konstanz. — Paliszof — Preisverteilung fur das Mozart Denkmal. — Fr. Expymann. Uns den Wiener Uteliers — Berliner Kunstauftion. — Berlichteiten — Injerate.

#### Baribaldi Denkmäler in Oberitalien.

Unter diesem Titel erschien im Teuilleton der Wiener "Neuen freien Presse" vom 5. November 1887 eine satirische Betrachtung einer Reihe norditalienischer Garibaldi-Monumente von Rob. Stia finn, die einige bemerkenswerte Naudglossen zu der auf der apenninischen Halbinsel derzeit herrschenden Tenkmatseuche überhaupt enthält. Nachdem in den einleitenden Sähen die tieseren Gründe der ganzen Erscheinung — es sind die radikal-demokratischen Gemeinderäte der einzelnen Kommunen, die in dieser monumentalen Gassenpolitik ihrer Popularitätssucht frönen gestreist worden, fährt der Versassen fort:

"Allein auch vom fünstlerischen Standpuntt wird man der scheinbar kunststürmerischen Richtung, in der fich die nunmehr eingetretene Reaktion bethätigt, eine starke Berechtigung nicht aberkennen bürfen. Schon die Massenproduktion von Statuen eines und des= selben Rönigs, Bolts= und Staatsmannes gefährdet die Originalität des einzelnen Werkes; der Italiener freilich schaut in ihnen vorab die Palladien seiner wiedergewonnenen staatlichen Existenz; aber auch in ihm wird der landsmannschaftliche Stolz, das zeitge= schichtliche Interesse das fünstlerische Urteil nicht völlig schweigen beißen tonnen. Für den Fremden umwittert aber allgemach graue Monotonie diese ewigen Biktor Emanuele und Garibaldi's ... Es wirkt ordentlich erfrischend, fie einmal zu Pferde statt zu Guß aufgepflanzt zu seben. Hiezu gesellt sich der ausgesprochene Mangel an geistigem Tiefgang, an feinerem Charatterisirungsvermögen in der modern italienischen Plastif überhaupt; auch im bilblichen Sinne arbeitet diese zu= meist - in Demdärmeln; augenblicklich schwelgt sie in einem ausschweifenden Naturalismus, ber fie im vorhinein zu monumentalen Aufgaben nur gering befähigt, wenngleich ein großer Bug hier immer noch cher heimisch ift, als in der Malerei. Echlagt man nun die trostlose Armut der modernen Tracht an plastisch verwertbaren Motiven hinzu, so wird es erflärlich, warum uns die Rünftler gewohnlich jo berg lich wenig zu fagen wiffen; die einen bescheiben fich mit ber Borführung einer dürftigen Porträtgeftalt, wie etwa der Gehalt der meisten Bittor : Emanuel: Monumente sich auf bas Rohrenpaar bauschiger Pantalons, den weithin ichattenden Schnurrbart und einen jehr bereutenden Helmbusch reduzirt: andere aber lassen die Hauptfigur einfach zur Nebensache werden und berauschen sich in einem Opernbrimborium effett= vollen Beiwerks, in einem unmäßigen Aufwand schalfter Allegorien, die uns nicht selten gleich in Stein gehauenen Leitartitelphrasen anmuten."

"Ta wäre zunächst das Garibaldis Standbild in Eremona. Vor dem in wuchtigster Frühgetit entworsenen Notariatsarchive türmt sich in karrarischem Warmor eine halb zerschossene Bastion auf, die der General eben mit siegender Hand erstürmt hat; ein beträchtliches Stück unter ihm, an der Vorderseite des Vollwerks, verhaucht ein zu Tode getroffener Garisbaldiner, auf einem zerschmetterten Thürslügel zussammenbrechend, seinen letzten Seufzer, den er zu dem geliedten Führer hinausiendet. Die ganze Gruppe in natürticher Größe ein Maßitab, den auch die nachstehend erwähnten Monumente nur gegen Über-

lebenseneite vertaufen. Erheblich beiterer läßt fich bereite Die von Egibie Pozzi zu Pavia verbrochene Continut an. Auf einem phantaftiich zerklüfteten, marig empergegivielten Gelien fteht Baribaldi, bar bimpur, in der bisteriichen Bluje, beide Bande auf Den Eilel geftute, barmlos ben prächtigen Gernblich genichend, und doch verdiente eine etwa in mittlerer Sobe ber Gelenadel entidmbebende Frauengestalt im Pangerbont feine ritterliche Aufmertiamteit; mit ber Rechten ichwingt die in den besten Sahren stehende Dame ein turges Schwert über bem Lodenhaupt, in ber Linten balt fie eine gerbrochene Sandschelle: nach der Stellung und der tläglichen Miene, die fie aufgiebt, müßte man die Bedauernswerte unsehlbar für eine verungludte Touristin halten, wenn nicht einige Ubung in der Diagnoje sinnbitdernder Ungehenerlich teiten in ihr eine verunglückte "Greiheit" ertennen ließe. Bu ihren Gugen faucht ein allegerischer Lewe, mit der rechten Vorderprante einen Röcher beschirmend Das Tier sowohl als auch die schwebende Jungfrau gleiften in blantem Marmelftein, indes Baribaldi in einer lebhaft patinirten Bronze vorgetragen ift. Mit nur irgend wünschenswertem Geräusch setzen sich so die Giguren von dem grauen Raltselsen ab, ber seinerseits wieder in der badsteinernen Kassade der großartigen Trupbura Galeazzo's II. Visconti einen toloriftisch überaus fräftigen Hintergrund findet."

"In Bergamo haben augenscheinlich nur Die idmaten Mittel Die beliebten Ausschreitungen verhütet. Man mochte glauben, daß hier einmal dem Künftler Die Muße gegonnt war, Die Geftalt feines Belben mit gesammelter Rraft burchzubilben, seine geschicht= liche Perfonlichkeit, nicht bloß fein Naturell in lebens= voller Individualifirung herauszuarbeiten; allein mas er uns bietet, ift ein gichtbrüchiger Invalide, der, sich an feinem Gabel aufrechthaltend, mit der Rechten ben runden Filghut in miglungener Grugbewegung wie jum Empfang eines Almojens vorstreckt, bas Bange eine treffende Fronie auf die Dürftigkeit des bildneriiden Gedantens ielbst - Um Eingange der Giardini 1 . H. I haten die Benegianer fürzlich ihr Garibaldi Monument enthullt, das Berichten zufolge mit jenem zu Pavia eine bedenkliche Ahnlichkeit aufweisen muß. Mal bier der Alte von Caprera auf einer Gelspura mide raftend, die gur Abwechselung aus einem Baffin emt eine dit. Geribaldi als Brunnenfigur! Der unvan aller Lowe mehr Symbol der Schwäche Die Wil burcis, als der Etinte des Führers der 7 i no und ein Garibaldiner leiften die Ehren= n ! n Bei ma gelangte ein Reiterdentmal zur Ausführung, mit bem die intranfigenten Stadtväter weniger Garibaldi als einem offenbar noch fehr jugend= liten Bildret, Brote Berbing, in den Gattel halfen; hosientlich besint das Sonntagskind mehr politische als künstlerische Gesinnung. Der galoppirende Gaul ist übrigens nicht übel geraten und hätte entschieden einen besieren Reiter vertragen. In dieser plastischen Beworzugung des Pferdebildes kommt ein interessanter atavitischer Jug der italienischen Kunst zum Ausdruck. Schon an den ewig mustergültigen Reiterdentmatern eines Donatello, Berrocchio und anderen bereitete die vollendete Wiedergabe des Rosses der betrachtenden Menge den ergiedissten Augenschmaus; in gleichszeitigen Dueslen wird zumeist das ganze Denkmal "cavallo" kurzweg genannt. Nicolo Baroncelli und Alessando Leopardi ward von ihrer Meisterschaft auf diesem Gebiete der Ehrentitel "da cavallo" zusgelegt."

Aus der Veschreibung der Projekte für ein Maisländer Garibaldis Denkmal sei folgende Stelle hervorsgehoben: "Tas Außerordentlichste leisteten aber zwei Modelle, die unsnicht den "Heroszweier Welken" selbst, sondern den idealen Gewinn, den sein Dasein Italien und der Menschheit bescherte, näher zu rücken bestrebt waren: Garibaldi "an Abend seiner Apotheose" hätte man im Deutsch des vorigen Jahrhunderts gesagt."

"Db auch die betreffenden Bildhauer in die hier fo handgreiflich verkörperte Unsterblichkeit jemals eingeben werden, fteht freilich noch zu erwarten. Sie hatten für ihre Monumente die sinnige Form von Kastellen gewählt, die unter allen Plastikern bisher bloß von den Zuckerbäckern gekannt und geschätzt war. Leider hält ein Amazonenheer allegorischer Franen= zimmer diese Testungen besetzt und verteidigt sie er= folgreich gegen den gefunden Menschenverstand, auf ben die Rünftler durch Beigabe von seitenlangen ge= brudten Erklärungsversuchen überdies noch einen Flankenangriff unternahmen. Tröftlicherweise erscheint fein Zusammenhang gestört, wenn wir nur einige besonders fesselnde unter den Flachreliefs herausheben, welche die Testungswälle betleiden. Das eine Projett giebt fich gang unverhohlen als fanatisches Partei= programm der Irredenta. An der Borderseite ruht Garibaldi auf den bon ihm unzertrennlichen Felsen, man möchte schon sagen, geschmiedet: wie ber Rommentar und rechtzeitig belehrt, vornehmlich durch den Bedanken bedrückt, fein einiges Stalien hinterlaffen zu können. Über ihm, auf einem Turme bes Forts ber Landesgenius, in bem "Libro di gloria" blatternd, wobei ein zerbrochenes Zepter - offenbar schon start gebraucht - als Lesezeichen dient. Neben ihm ein Trauergenius mit verlöschender Fackel, barunter auf niedrigeren Zinnenmauern die Zwillingsalle= gorien des Nachruhms und der Fama. Auf der Müchfeite steht ein gerüsteter römischer Arieger amor patrio) in einer Bresche, wo er — romantisch genug —

unversehens seine in Tesse sindet; die entsesseten Neize der Schönen vergoldet von rechts her ein Strahl der Treiheitssonne. . . Der noch immer mit gutem Appetite gesegnete Lowe zersteischt unter diesem Pronunciamiento den Toppelaar."

Der Artifel schließt u. a. mit den Worten: "Die modern = italienische Plastit verträgt eine tüchtige Dofis Tadel; in ihr lebt eine die Erfindungs= gabe weit übermuchernde Gulle gestaltender Arajt, die fich in jeglichem Material mit nur zu großer Gewandtheit auszusprechen weiß. Naturgemäß erscheint Diese technische Routine hohl, wo fein Beist in Die auspruchsvollen Formen einzieht. In dem jüngst ver öffentlichten "Tagebuche aus Italien" hat Goethe diesen Mangel an "sodezza" schon in Tintoretto ertannt, und thatfächlich frankt die gange italienische Runft seit ber Spätrenaissance — einer ber wenigen historischen Fäden, die auch die neueste Entwickelung nicht abge= riffen — an einem mehr ober minder aufdringlichen "Größenwahn". Wo immer aber es an der fünstlerischen Bildung gebricht, die als verantwortliches Wewiffen das Talent zügelt und in die Bannmeile seiner Pflichten verweist, encanaillirt sich die Runst; ähnlich wie der hehre Begriff der Treiheit gemein wird, fo= bald ihn ameritanische Demotratenwirtschaft durch die Gosse schleift. Neben einem immer schranken loser auftretenden Hang zu frei malerischer Behand lung wird neuerlich die Berwechselung sogenannter poetischer Gedanken — die oft genug die barfte Prosa bergen — mit bildnerischen für die italienische Mo numentalsfulptur charafteristisch. Das echt moderne Sensationsbedürsnis, geschürt durch südländisches Tem perament, feiert dann bei solchen Anlässen, wie wir faben, feine mufteften Orgien."

### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

3. Vergau, Inventar der Baus und Aunstdentmäler in der Provinz Brandenburg. Mit vielen Abbitdungen. gr. 8". XV und 813 E. Berlin 1885, Bossische Buchhandlung (Striffer. 20 Mart.

Während in den verschiedenen Provinzen des dentschen Reiches mit geringen Ausnahmen die Inventaristrung der Bau- und Kunstdenkmäler rüftig vorwärts schreitet, sind es nur erst wenige welche sich rühmen dürsen, diese wichtige und bedeutungsvolle Arbeit abgeschlossen zu sehen. Zu ihnen gehört seit mehr als Jahressrift Brandenburg.

Die Arnutnis der Aunstschäße dieser Provinz ist im wesentlichen sehr jungen Ursprungs. Das einsache Material, aus dem dort insolge der Bodenbeschaffenheit die öffentlichen Gebände zumeist errichtet werden

muffen, hat dies verschuldet, und weiterhin wohl auch der Neid und das Bornrteil, welche man namentlich in ben alten reichen Rulturgegenden bes fübwestlichen Deutschlands dem aufstrebenden Emportommling des Rordostens entgegenbrachte. Dies ist nun gludlich überwunden, und die hohe Bedeutung des Badftein baues, die geschielte Berwertung des roben und unscheinbaren Biegelmaterials, wie sie in den mittelalter lichen Bauten ber Mark zu Tage tritt, wird heute von allen unterrichteten Seiten unbedingt anerkannt. Die spöttischen Worte Franz Ruglers (Aleine Schriften I, 101) haben heute keine Berechtigung mehr; burch die eindringenden und bahnbrechenden Werke von Quaft, Effenwein, Adler u. f. w. ift die funftgeschicht= liche Bedeutung Brandenburgs in bas rechte Licht gerückt worden, und das nunmehr vorliegende genaue Inventar aller in der Mark vorhandenen Bau- und Runftdenkmäler wird mit den Borurteilen, wo folche noch vorhanden waren, endgültig aufräumen. Selbst die begeiftertsten Verehrer Brandenburgs werden er= staunt sein über die Fülle von Altertümern, die sich trop der entsetlichen Kriegsbrangfale, befonders mäh= rend des 17. Jahrhunderts, erhalten haben, und auch die politische Geschichtschreibung wird diese Thatsache nicht außer Augen laffen burfen.

Die Bearbeitung des Inventars ist durch Bertrag bom November 1878 feitens ber Provinzial= verwaltung Herrn Projeffor R. Bergan, jest zu Nürnberg, übertragen worden, einer Perfonlichkeit, die in jeder Beziehung, insbesondere durch die ziemlich seltene Vertrautheit mit der oftbeutschen Runftent= wickelung hierzu berufen erschien. Als Muster und Borbild wurde das von 28. Log bearbeitete Inventar der Baudenfmäler des Regierungsbezirts Raffel hingestellt, und banach ist benn auch die Arbeit unter Mitwirtung bes Regierungsbaumeifters A. Roerner und des Dr. Lehfeldt in Berlin, ferner des Dberlehrers Bengich in Guben, des Bauinspettors 28. Rochne 3. 3. in Zaargemund, des Gerichtsrats Ruchenbuch in Müncheberg, des Maters 28. von Schulenburg in Charlottenburg, bes Rechnungsrats Warnede in Berlin und des Oberpfarrers Wernicke in Loburg hergestellt worden. Die zahlreichen und durchschnittlich sehr guten Abbildungen find nach Beichnungen von A. v. Behr, L. Bordhard, Clericus, S. v. Reller, 23. Rohne, A. Rorner, R. Menz, P. Mitter 28. Ritter, A. Rudell, 28. v. Edynlenburg, R. Asesuid D. Zimmermann, sowie auch von &. v. Duast und B. Strad angefertigt.

Die Einrichtung des Wertes ist solgende: S. 1—49 Überblick über die territoriale Entwickelung der Mark Brandenburg von Richard Schillmann, S. 51—130 Übersicht über die Kunstgeschichte der Provinz

Brandenburg von R. Bergan, und fodann S. 131--- 512 des Inventar felbft.

de fei gestattet, junächst einen kurzen Uberblick uber Die funftgeschichtliche Entwickelung zu geben, mibrend die politische bier füglich außer Betracht Ueiben tann. Die altesten und erhaltenen Baudent. maler find entweder aus Granit oder aus Baciftein gefertigt. Eundfiein tritt nur gang vereinzelt auf. noch settener Mallitein, Gisenstein und Marmor. Runn Des Bachteinbaues begegnet uns gang ploglich, durch die gablreichen berbeigezogenen niedertändischen Unsiedler hierher übertragen, in der Mitte des 12. Sahrhunderts im Bistum Havelberg, von wo fie fich ichnell weiter verbreitet hat, und war in erster Zeit in tedmijder Sinsicht gang unübertrefflich. manische Stil ist nur wenig vertreten, jedoch weit mehr, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist. Ende des 13. Jahrhunderts ift der gotische Stil bereits vollständig zur Herrschaft gelangt, feiert im Anfang bes 14. Jahrhunderts feine bochfte Blüte, entfaltet in der Beit um 1400 ben größten Reichtum in detorativer Hinsicht, und versiegt im 16. Jahrhundert ganglich. Während bis dahin erft die großen Mönchs= orben, fpater die Städte die Trager und Pfleger der Kunftübung sind, werden es seit dem 16. Jahrhundert mehr und mehr die Fürsten des Landes, die Sobengollern, wodurch der Echlofbau zu größerer Bebeutung und Ausdehnung gelangt; die neueste Ent= widelung ift zu befannt, als daß fie hier berührt zu werden braucht. Rach zwei Richtungen also feffelt uns die funftgeschichtliche Entwickelung ber Mark Brandenburg: auf der einen Seite wird hier gerade die Bacffeinbaukunst besonders aut ausgebildet. auf ber andern Seite macht fich bas zielbewußte Streben der Hohenzollern, aus "bes Beiligen Römi= schen Reiches Erzsandbüchse" heraus allmählich ben machtigiten Staat Teutschlands zu bilden und fo bie Einheit Doutichlands herbeizuführen, auch auf dem Gebiete ber Runft geltend. Mit immer größerer Pracht und immer besserem Kunstverständnis werden hier in der Einode wahre Paradieje geschaffen, und der Runit und Rultur, ohne welche nun einmal poli= tische Herrschaft auf die Dauer nicht gedacht werden tann, trog Trommelwirbel und Trompetengeschmetter fichere Beimftätten bereitet.

In dem Inventar selbst ist die Anordnung derart, die simulichen Ortschaften der Provinz, in denen sich Bau= und Kunstdenkmäler besinden, nacheinander in alphabetischer Reihenfolge behandelt werden, und zwar i., die bis inder einzelnen von ihnen zunächst einige geschichtliche und statistische Nachrichten beigesbracht werden, sodann die Litteratur nebst Angabe der Stadtpläne und Stadtansichten ausgesührt wird, weiter

die hier gemachten vorgeschichtlichen Junde erwähnt und endlich die Denkmäler felbst, und zwar sämtliche bis auf die neueste Zeit herab, beschrieben werden. Den breitesten Raum nehmen hierbei, da Berlin außer Betracht bleiben mußte, die Städte Brandenburg und Potsdam ein; erftere, die ausschließlich bom Obervfarrer Wernicke bearbeitet ift, umfaßt sogar volle hundert Seiten, ein Achtel bes ganzen Werkes. Daß Brofessor Bergau seiner schwierigen Aufgabe gewachsen sein würde, war nach seinen bisherigen Leistungen zu erwarten. Er hat dieselbe auch in der besten Weise gelöft; ber Stoff, ben er gusammengetragen, ift ein gang bedeutender; die Zeitbestimmungen sind treffend, und die Beschreibungen klar und einsach. Wenn in dem Nachfolgenden trothdem eine größere Bahl von Bersehen und Frrtumern angemerkt werden mußte, jo kann das der Wertschätzung des Buches im all= gemeinen keinen Eintrag thun, fondern es wird dies nur aufs Reue zeigen, daß berartige Arbeiten auch beim besten Willen und beim besten Können nicht gleich zum erstenmal in allen Teilen vollkommen her= gestellt zu werben vermögen.

Auf Seite 64, wo von der Verbreitung des mittel= alterlichen Backsteinstiles die Rede ist, ist das ehe= malige Königreich Polen, oder doch deffen westlicher Teil, vor allem die heutige Proving Posen, deren romanische und gotische Kirchen mit den branden= burgischen durchaus verwandt find, übergangen worden; den Berfasser trifft freilich hierbei um so weniger ein Vorwurf, als die Thatsache selbst merkwürdigerweise bisher in allen funstgeschichtlichen Sandbüchern, 3. 3. bei Otte, unbeachtet geblieben ift. Auf G. 71 ift bas, was der Berfasser über die Näpschensteine jagt, durchaus ungenügend; es ist über diese eigentümlichen Er= scheinungen so viel schon geschrieben worden, daß leicht einige bessere Angaben hätten gebracht werden können. Bei der Beschreibung der einzelnen Städte vermißt man ungern die Angabe des Grundriffes, ob die Stadt eine regelmäßige Anlage hat, ober ob fie frummwinklig ift, ob fie fich in ihrer heutigen Geftalt aus mehreren, in berschiedenen Sahrhunderten entstandenen Städten zusammensett, u. f. w. Dergleichen ift fehr wichtig für die Physiognomie einer Stadt und barf nament= lich im beutschen Often uicht übersehen werden; nur bei Ronigsberg i. R. S. 440, bei Beit (S. 559 und bei Schwedt (S. 696) ift eine Ausnahme ge= macht worden. — Recht häufig, namentlich bei funft= gewerblichen Gegenständen, vermißt man eine genauere Altersbestimmung: 3. B. bei den meisten der pracht= vollen Meßgewänder und Paramente des Brandenburger Domes S. 210 ff.; bei bem Epitaph in ber wendischen Kirche zu Rottbus S. 464; bei ben Bildniffen, Ruftungen und Waffen ber Johanniter im

Schlosse Lagow S. 475; bei den "anscheinend aus dem alten Schlosse stammenden" beiden Portalen an der resormirten Kirche zu Landsberg a. W. S. 479; bei den "vier reich ornamentirten Zintsärgen" in der Grust der Stadtsirche zu Lieberose S. 495; bei den "vrnamentalen Glasmalereien" S. 496; bei verschiesdenen messingenen Tausschüssseln S. 508, 539 und anderwärts; bei den Wandmalereien in der Psarrtirche und den Statuetten in der Zammlung des Bereins sür Heimatskunde zu Müncheberg S. 534; bei dem "ziemlich gut erhaltenen, sehr alten Gradstein mit dem eingravirten Bilde eines Ritters" in Reuszelle S. 545; bei dem Kelch und der Weinfanne in der Pfarrfirche zu Rathenow S. 623; u. s. w.

Die Wiedergabe der Inschriften im Druck ent= fpricht nicht immer billigen Anforderungen; mitunter ift fie fogar fehlerhaft: z. B. lautet die Jahreszahl auf dem (Brabstein des Peter von Thure (3. 227) nicht 1281, sondern 1282; der Todestag auf dem Grabstein des Propstes Heinrich von Gacersleben ! nicht in kalendas Februarii, jondern III kalendas Februarii (S. 227); auf S. 232, Zeile 7 v. u. muß dnm ftatt dnni stehen; auf S. 233 ift die Inschrift des auf S. 234 abgebildeten Grabsteines falsch wieder= gegeben (ftatt Qs ist zu lesen & = obiit, auch sind hier, ebenso auf S. 236, die Abkürzungszeichen im Druck gang unrichtig angedeutet,; Die Umschrift auf dem S. 372 abgebildeten Grabstein ift im Druck gar nicht enthalten; auf S. 487 Zeile 3 v. u. ift Dni statt Dm zu lefen.

Die Inventare weltlicher Baulichteiten sind häusig ungenügend, z. B. gilt dies von den Aunstsammlungen in mehreren Schlössern, und von den Altertümern im Nathaus zu Luciau S. 506; recht ungleichartig und ungenau sind die Archive bearbeitet, einmal werden sie aussührlicher, ein anderes Mal nur ganz obers flächlich (S. 506 2c.) beschrieben.

An einzelnen Fehlern seien endlich noch folgende erwähnt.

Der Ausdruck Kirchenfabrit auf S. 194 führt, so wie er dasteht, vielsach zu Mißverständnissen; er hätte vielleicht mit Anführungsstrichen versehen werden können. Ob von Kaseneisenerz eine Kirche erbaut werden kann, wie dies S. 252 von der zu Buckow behauptet wird, erscheint zweiselhaft. Tadulatum pictum (S. 252) ist nicht mit "gemaltes Gewölbe" zu übersehen, sondern heißt auf deutsch "gemaltes Brettersgetäsel"; es handelt sich hier also wohl um eine Holzbecke. Bei Driesen sind (S. 322) die geschichtlichen Angaben ungenau, und konnten leicht aus dem Codex diplomaticus maioris Poloniae ergänzt werden; das Schloß wird schon 1233 erwähnt, und den Oftens gehörten Schloß und Stadt von 1317 an. Über die

Gertrandentapelle in Chersmalde (2, 333 ift das Mitgeteilte gar zu fimmerlich, desgleichen waren die weltlichen Bauten in Tinfterwalde . 3. 341 etwas eingehender zu behandeln. Über die Errichtung der Denkmäler in Franksurt (S. 353) vermißt man die genaueren Jahreszahlen, welche wohl unidwei hatten beschafft werden können; der prachtvolle Reubau der Leibgrenadierkaserne ebendaselbst ift gar nicht erwähnt; die Abbildung des Hauses am Frantsurter Martt (S. 351) genügt nicht, ba die Ginzelheiten der Ber= zierungen sich gar zu wenig erkennen lassen; ber auf S. 352 abgebildete schmiedeeiserne Träger dürfte ein gang Teil früher als, wie angegeben, in ber "Mitte des 18. Sahrhunderts" entstanden fein. Die Beschichte ber Stadt Fürstenwalde (S. 364) ist leider unbrauchbar; am unangenehmsten berührt die aus alten Büchern übernommene Behauptung, daß ber Ort "945 gur Stadt erhoben und bejestigt" und 1055 mit neuen Befestigungen versehen sei. Über die Wiederherstellungsarbeiten an der Hauptpfarrfirche zu Jüterbock (S. 424) maren genauere Angaben will= fommen gewesen.

Die Stadt Krossen (S. 467 f.) scheint in jeder Beziehung stiesmütterlich behandelt worden zu sein. Sollte überhaupt die disherige Litteratur über die Hinrichtung Katte's (S. 470) und über die Lehninsche Weissaung (S. 481) angeführt werden, so hätte das in ganz anderer Art erfolgen müssen, als es geschehen ist; wichtige Werke sind übersehen, gleichgültige erwähnt worden. Auch über den Alchimisten Kunkel (S. 564) konnten bessere Schristen namhast werden. Der "mittelalterliche, sehr einsache Granitbau" der Kirche in Pankow (S. 552) wird mit diesen wenigen, doch wohl allzu wenigen Worten abgethan.

Das Gleiche gilt von den "Reften einer Sospital= fapelle" in Raat (S. 627), wo auch die "maffigen" und die "edlen Berhältniffe" verschiedener Teile der Pfarrfirche (S. 626) etwas näher zu erläutern waren. Die Behauptung auf S. 701, daß Kurfürst Friedrich III. 1694 das Schwiebuser Land gegen 250000 Gulben und die Herzogswürde in Preußen an den Raiser wieder abgetreten hätte, durfte bei forgfältiger Aber= arbeitung des Buches nicht stehen bleiben. Die Ab= bildungen auf S. 791 und 792 find recht ungenau. Bei Behden hätte fich (3. 797 boch vielleicht etwas über den Berbleib der Rolandsfäule ermitteln laffen, zum mindeften hätte gesagt werden muffen, daß Rach= forschungen erfolgloß geblieben seien. Schließlich sei noch bemerkt, daß recht viel Fremdwörter vermieden werben konnten; auch ftilistische Sarten, wie G. 196 Beile 4 b. o. eine sich findet, gereichen bem Werte nicht zum Borzug.

S. Chrenberg.

Les Musées d'Athènes. Fouilles de l'Acropole. Texte des riprif de Th. Sephulis. 4. Athènes, Karl Wilberg Fres 7.50.

berg Fies 7.50.

Sals demt es, als jellten wir die attische Kunst vor In Vereitit, ien besier fennen lernen, als diesenige im Zeitalter des Perilles. Jahlreich baben die Ausgrabungen der leiten Jahre auf der Artepolis archaische Werte zum Vereitung gebracht; die zweite Lieserung der "Musses al Athetes" vereinigt in vertresstlichen Lichtenungen eine Ausses alle Leiten unt inzen Bemerkungen begleitet; sie liegen in grieckinder, deutsicher, französischer und englischer Sprache bei. Beienderes Interesse denasprucht eine im Jahre 1886 gefundene Athenesiatune mit noch deutlichem Antlang an die alten Koana. Tie Gestalt ist in einen enganliegenden Chiten gehalt und trägt ein turzes Himation. Die lebhasi bemalte Statte gefort der letzen Chooke des archaischen Sittes an. Ein Meinerwert archaischer Aunst ist ein 1882 gefundener Uthenestopf; erwähnt ieben noch die Statue eines Moscho plotos und zwei zur erhaltene Bronzelöpfe (eines Jünglings 1882 und eines bärtigen Mannes 1886). Die verdienstliche Zammlung wird den Archäologen und Freunden flassischer Kunst willfommen sein.

Kunst willsommen sein.

—er. Unter den Bilderhandschriften der Heidelberger Bibliothek nimmt das Sacramentarium Petershausen aus dem zehnten Jahrhundert eine hervorragende Stelle ein. Tasielbe dat durch A. von Echelhäuser jüngst eine ein gehende Bürdigung ersahren. Schelhäuser geht mit dem Plane um, die Miniaturen der Universitätsbibliothek kritisch zu beichreiben. Ten eisten Teil dieser Beschreibung (Peidel berg det Koster 1887) widmet er vorwiegend dem Sacramen tarium. Ter aussührliche Text wird von einer Reise von Alustrationen in Farbendruck und Lichtbruck begleitet, welche dazu beitragen werden, die Animentsamteit weiterer Areise auf diese noch immer nicht hinreichend bekannte Schöpfung

der ältesten deutschen Masserei zu lenken.

—er. Handidristenkatalog der Bamberger Bibliothek.

Bon dem unermüdlichen Bibliothekar der Bamberger Bibliothek ihret der Feitschuft ist jüngst der zweite Band des Handschaftenkataloges der kgl. Bibliothek erschienen. Er enthält die Handschiften, welche aus dem Nachlasse Joseph Hellers der Bibliothek einverleibt wurden. Der Berfasser schiedt dem Kataloge eine mit warmer Liebe geschriebene Bürdigung weich Hellers voran, welche namentlich alle Dürertreunde interessiren durste. Die Kunstgeschichte ist eine zu junge Wissenschaft, als daß sich die Vietät gegen alte Forscher schon hätte bei ihr einbürgern können. Um so dankbarer sind wir Leitichuh, daß er einen bisher ungebührlich mißachteten und

vertanmen Mann wieder zu Ehren gebracht hat.

A. S. Amniftentmaler des Areites Konstanz. In die Reihe der beutschen Staaten, welche eine statisstische Beschreibung der in ihrem Gebiete vorhandenen Kunstdenkmäler in das Leben zwen, ist nun auch das Eroßkerzogtum Baden getreten. Vor uns liegt der erste stattliche Band, welcher die kunstdentmaler des Kreises Konstanz schisdert. Man draucht nur den Ramen des Herausgebers, Prosessor F. X. Kraus in Freidung zu nennen, um die Gewischeit zu geswinnen, daß eine ganz vortressliche Leistung vorliege. In der That darf das Wert als durchaus mustergiltig bezeichnet werden. Während wir bei anderen Inventarien nur zu häusig auf dilettantische Anklänge stoßen, merken wir hier auf jeder Seite, daß eine wissenschaftliche Krast ersten Kranges das Ganze leitet. Kraus hat sich bereits durch die Herausschleite Tentmalerinventars ein großes Verdenst um die Sender Verliegende Wert noch gesteigert. Welche Bedeutung ihm innewohnt, wird soften far, wenn man die hier behandelten Städte, Klöster und Kirchen: außer Konzitanz noch Reichenau, Betershausen, Salem, sleen, überlingen u. s. w. überblickt. Musterhaft wie der Text such die Unssstattung des Buches. Zahlreiche wohlgelungene Allustationen unterstützen sin das Auge wirtsam die Beschreibung. Durch wen den Verter der Statt in Mainz Levergten Trust wird der mannigsache Charatter, namentlich der Inschieften Sprifts zu der Koreitung verten Such in dieser Frinsche Erosbild zu Lin Wulterhaft wie der Text stäten Annichen Austichen Statt in Mainz Levergten Trust wird der mannigsache Charatter, namentlich der Inschieften Spriftstung verter den Kreite, welches einem Aufeliene Gebaratter, namentlich der Inschieften Spriftstung verter den Kreite, welches einem Austiche Gebaratter, namentlich der geschaftene Vorlieben Propressenden.

dankt und einen neuen Beweis für die Aunstliebe der letzern bietet, nicht nur mit herzlichem Danke im Namen der Wissenschaft, sondern auch mit persönlicher Bewunderung der unverwüstlichen Arbeitskraft des verehrten Derausgebers. Manm dat er uns mit der Publikation der Manessischen Bilderhandschrift erfreut und während er noch die letzte Hand an das Etsässer Iwventar legt, tritt er mit einer Leistung auf, welche jeden anderen Forscher sehr lange und ausschließlich beschäftigt hätte. Und dabei stets die gleiche Frische, die gleiche Gediegenheit.

#### Todesfälle.

(\* Der französische Tiermaler Joseph Palizzi ist am 1. Januar in Paris gestorben. Im Jahre 1813 zu Lanziano in den Abruzzen geboren, konnte er sich erst 1836 dem Kunststudium widnen. 1844 begab er sich nach Paris, wo er Schüler Tronons wurde. Er behiest in Paris seinen Wohnsti und beschickte die Salons sast regelmäßig mit Landschaften, in welchen Tiersiguren, bisweilen in humoristischer Ausstallung, die Hauptrolle spielten.

### Preisverteilungen.

\* Die Juny für das Mozart-Denkmal in Wien hat nach zweitägiger Beratung ihr Urteil über die eingereichten Stizzen gefällt. Der erste Preis wurde mit elf Stimmen gegen eine der Stizze "Polymnia", der zweite Preis einstimmig dem Projekte mit dem Motto "Der kleinste Kaum genügt, Unsterbliches zu sassen. Der britte Preis konnte erst nach wiederholtem Wahlgange der Stizze "Iddinach erst nach wiederholtem Wahlgange der Stizze "Iddinach erst nach wiederholtem Wahlgange der Stizze "Iddinach werden, und die Jury hatte dabei die Projekte "Wozart ist die Musse stehten "Marmor und Bronze" mit in Vetracht gezogen. Die Erössen: erster Preis "Polymnia" Unton P. Wagner, zweiter Preis "Terkeinste Ergad als die Urheber der besten Stizzen: erster Preis "Polymnia" Unton P. Wagner, zweiter Preis "Terkeinste Kannn ze" Prosesson Audolph Wehr, dritter Preis "Tonneneo" Franz Rathaustn, sämtlich in Wien. Die Jury empsiehlt dem Mozart-Denkmalsomité die Aussissurung der mit dem ersten Preise gekrönten Stizze mit den Modissitationen, daß die Berbindung des Monuments mit dem Webände gelöst und der Sockel des ganzen Monuments niedriger gemacht werde. Als Material joll Laaser Marmor verwendet werden. Der Urheber des mit dem ersten Preise getrönten Projetts, Unton Bagner (geb. 1824 zu Königindoffensen Undschangelo" in Wien vorteilhaft bekannt und hat mit der sitzenden Seitengruppen, welche die religiöse und die dramatische Musser Schalen. Sie stehen mit der Jauptsiant in zu tockeren Verband und dedürsen nach sehr der verschönernden Ausgader Werthal ist das Tentmal ist die Rüngstraße vor dem Opernschaung!

### Dersonalnadrichten.

Der Direktor des Aupferstichkabinets Dr. Fr. Lippmann in Berlin hat den Titel Geheimer Regierungsrat erhalten.

### Dermischte Nachrichten.

Ind den Wiener Ateliers. Bei Projessor E von Lichtenfels sind mehrere Küstenlandschaften im Entstehen. Ein großes Breitbild zeigt links ein Stück steinigen, wenig bewachsenen lisers; rechts in weit hinaus das Meer sichtbar, über das sich schoo die erste Dämmerung legt. Auf der Küster ruht, soweit auf der kleinen Farbenstizze sichtbar ist, der Widerschein der Atmosphäre, die in den höheren Schichten noch von der Sonne beseuchtet ist. Uber dem Meer ist der Mond sichtbar. Das Ganze geht auf ein Motiv vom Laurener zurück. Dem Gold von Keapel bat Lichtenseld den Gedanken zu einem anderen großen Breitbilde entsnommen, das, wie das vorhergehende, erst mit Leimfarbe untermalt ist. Die Farbenstizze giebt die großartig ausgebante Küste in der Stimmung des späten Rachmittags vieder. Vroße hell beleuchtete Woltenmassen geben der

Dberfläche des nur leicht bewegten Maifers lebhafte breite Reflege. Schon vollendet finden wir ein fleineres Breit bild mit einem Motiv aus dem Wildpart von Lundenburg. Berbaltnismäßig weit vorgeichritten ift eine onmutige Romposition, die auf ein Motiv aus der Rabe von Smund jurudgeht: im Mittelgrunde eine bell von der Sonne be schienene Säusergruppe, die halb von Bäumen verborgen ist; nach dem Bordergrunde zu ein fleiner Bach. Projeffor R. Suber hat im porigen Jahre neben anderen Arbeiten, die in der Chronit ichon erwähnt worden find, auch zwei humoristische Bilden mit Panisten vollendet. Gegenwärtig malt er an einem großen Breitbilde, auf bem wir eine Herbe ungarischer Tchjen einen seichten Aluf; durchziehen sehen. Untermalt sinden wir ein überhöhtes Bildchen mit einem flovalischen Bauernbuschen, der zwei Rinder über einen Beg herabführt, dem Beschauer entgegen. Gin Breitbild, fait vollendet, zeigt uns einen flovaklichen Bauern beim Pflügen. Begonnen hat Huber überdies ein lebensgroßes Bilduis des Herrn L. Todeseo Kniejnüch). — Ter Kilds hauer Fr. Ch. Erler ift mit einer Reihe monumentaler Riguren beschäftigt, die für die wiederhergestellte Schau-seite ber Klosterneuburger Stiftskirche bestimmt find. Fertig find die Hilfsmodelle für zwei Wischofsfiguren (Ubald und Hartmann). Die trajtvolle Westalt von Kaiser Max I. in seiner mit gewissenhaftem Realismus wiedergegebenen Ruftung, ist fast gang vollendet. Wie es icheint, mit Bordafür iftrischer Ralkstein zur Verwendung gefom= Bor furzem hat Erler eine im Ginne deutscher spat= mittelalterlicher Kunft tomponirte Pictà für den neuen Marienaltar des Stefansdomes geschaffen, sowie eine überlebensgroße Büste Rüdigers von Starhemberg für das Wassenmuseum der Stadt Wien.

x. - Die Rirche der Bramonftratenferabtei Anechtsteden, eine gewölbte Psciserbasilika aus dem 12. Jahrhundert, be-kannt durch das große wohlerhaltene Wandgemälde, welches Christus als Weltenrichter mit den zwöss Aposteln darstellt, orteins als weitenricher nut den zwoil Aposielt darzielt, wurde in den jechziger Jahren durch einen Brand beimgesjucht, der das Bauwert nahezu zu einer Ruine machte. Wit Unterstützung der preußischen Kegierung gesang est einigen Attertumsfreunden, durch freiwillige Beiträge und eine Lotterie das ehrwürdige Bauwerk der Hauptsache nach im Innern wiederherzustellen. Der Leiter der Erneuerungsarbeiten war der Architekt Wiethasse in Köln, nach dessen Entwürfen auch die Chorfenfter demnächst eine bunte Berglafung erhalten werden. Dem Anferen der Rirche hofft man fpater feine alte Geftalt zuruckgeben zu können.

Das von der Berliner Runftafademie verwaltete Aboli Ginsberg Stivendium im Betrage von 2000 Mt. ist für das Jahr 1888 dem Maler Karl Mütter aus Koburg zuerkannt worden.

Albert Rellers Gemälde "Auferwedung einer Toten durch Jesus" ist für die neue Binatothet in München ange fauft worden.

Der polnische Maler Heinrich Stemiradzti, ber Schöpfer ber "lebenden Fackeln des Nero", welcher in Nom lebt, ist gegenwärtig mit der Ausführung eines jehr großen Bildes, "Phryne in Cleufis" beschäftigt.

Der englische Porträtmaler Billiam Blate Richmond, ein Schiller Leightons, welcher auf ber Berliner Jubitaums-funstausstellung von 1886 burch die kleine golbene Medaille ausgezeichnet worden ift, hat im Dezember v. J. den engli schen Botschafter Sir Malet und seine Gemahlin in Berlin porträtirt und sich dann mehrere Tage in Friedrichsruhe aufgehalten, wo er auch ein Bildnis des Gurften Bismard gemalt bat, welches unter ben wenigen nach der Ratur gemalten Porträte des Reichstanzlers eine hervorragende Stellung einnimmt, weil es Benauigkeit in der Biedergabe ber äußeren Erscheinung mit Benialität der Auffassung ver-

#### Dom Kunstmarkt.

Bei Rudolph Lepte in Berlin janden im Dezember v. 3. drei Berfieigerungen von Elgemalden und anderen Kunft. gegenständen statt. Bon den Preisen, die auf der Auktion vom 6. und 7. Dezember erzielt wurden, seien erwähnt: F. Hoppe, Küstenpartie an der Oftsee 305 Mk.; H. Deh:

ring, Ein frücher Trunt 220 Mt.; A. Herzlich, Siefia 200 Mt. Namu attere Werte erreichten einige Gemalde auf der Berfieigerung von Werten aus dem Benge des Trei beren M. D. Zeidlis in Miniben am 1: Tezember: G. Lutteroth, Oschur penatic mit Waneriall 210 Mt; Salvini, Heitere Weschlich it 720 Mt.; G. E. herres, zwei Hovellandschaften bei unterzebender Zonne 600 Mt.: Leopold Z. hmutter, Stätlung nadd der Jazo von Mt.: Annocenti, Tie Zpionin 660 Mt.: U. Lutteroth Jur Oblezen bei Murand 350 Mt.: A. Achenbach, Latteni he Landschoot mit Uta auf das Meer 320 Mt.: E. Hiteroth Jur Oblezen dei Murand auf das Meer 320 Mt.: E. Herenz, Vierkondel, Auftenlandshait bei aufgebender Zonne 310 Mt.: H. Arecese. Wasodarte mit Zee 500 Mt.: B. Norenz, Vierkompositionen, welche Goldschmieds Tächterlein zum Gegenfinnd baben. 1650 Mt.; H. Cichte, Die Esindbate auf der Timole von Zwinemünde bei Sturm 330 Mt.; Meyer von Bremen, Ein fleines Mädehen 550 Mt.; H. Welber, Zampier auf boher Zee 330 Mt.; E. Malchin, Flache Landshaft bei Warneberen R v. Genolin in Mannben am 19 Tezember: C. See 330 Mt.; E. Walchin, Stache Landichaft bei Laune-münde 535 Mt.; Arn Scheffer, Bruftbild einer jungen Kömerin 520 Mt.: B. Bach, Anierus der Mathilde von Waldenburg 520 Mt.; L. Gruft, Anternia bet Millite von Hube mit Liebespaar im Gespräch 165 Mt.; A. Thiele, Tamhirsch im Parke 350 Mt.; Erust Müller, Ter Jäger serp 300 Mt.; Leopold Schmußer, Auf der ersten Mensur 365 Mt.; Anton Bawarowsti, Angenehme Erumerungen 480 Mt. Bon den Aquarellen wurde eine Landschaft L. Kichters mit 290 Mt. bezahlt, eine andere mit 580 Mt.; Eibners Blid auf den Strafburger Münfter mit 535 Mt.; Boningtons Kustenlandschaft am Bosporus 305 Mt.; Th. Gudins Zweimaster auf stürmischer Zee in der Rähe eines Hafendammes 305 Mt.; Ed. Hildebrandts Sonnen untergang an der Küste von Rio Janeiro und Fjord an der norwegischen Küste, beide zusammen 2505 Mt. Gine wärtische Winterlandschaft, ebenfalls von Hilbebrandt, 455 Mt.; eine Küttenlandschaft von A. Telacroix 370 Mt.

— Die Hauptpreise auf der Auttion vom 20. Tezember waren: S. Meyer, Ter Troubadour 385 Mt.; Kray Psychot VI.; C. Gebler, Im Schafftall 1050 Mt.

#### Zeitschriften.

#### Illustrirte Schreiner-Zeitung. V. Nr. 6 u. 7. Taf. 21-28.

Tal. 21—28.
Gardinenbretter im Stil Louis XVI und der holländischen Renaissanee. Gastzimmermobiliar: Kleiderschrank unf Waschkommode, Bettstelle, Nachttisch, Stuhl. — Haustnüre aus dem 17 Jahrhundert zu Lundurg a. 4. Lahn. — Edderrahmen, Italien, 16. Jahrh. — Kaminmantel in Eichenholz. — Stuhl und Tisch in altholländischem Stil. — Buffet in Nussbaumholz, entworfen und ausgeführt von F. C. Nillius, Mainz. — Text: Zur Geschichte der Holzschnitzerei I. Von J. Stockbauer.

Müvészi ipar. II. No. 4 u. 5. (Ungarisch.)

Das mittelalterliche Filigranemail. Von J. Hampel. —

Die Teppiche in der Sammlung Ipolyi, Bischof von Grosswardein. Von E. Radisics. — Drei Ausstellungen aus
dem Kreise des Zeichen- und Kunstgewerbeunterrichtes in
Budapest. — Ausstellung kirchlicher Gegenstände in Wien.

Von J. Pasteiner. — Arabische Ornamente. III. Der Ghuriebrunnen in Kairo. Von M. Herz.

Tildelief for Kunstindustri. (Dänisch.) 1887.

Tidsskrift for Kunstindustri. (Dänisch.) 1887.

Nr. 4 u. 5. Nr. 4 u. 5.

Die Ornamentik in den norwegischen Holzkirchen. Von L. Dietrichson. — Der blinde Tischler Johan Bielefeldt. Von F. R. Friis. — Möbel im Stil Friedrichs II., entworfen von V. Koch. — Eine Zeichnung von Hofgoldschmied J. B. Daltoff. Von C. Nyrop. — Der Stil Louis XIV. und das Mobiliar. Von E. Hannover. — Kaminuhr von P. R. Orenhange in Faalborg. Von C. Nyrop. — Holzschnitzund Malerkunst in den Zeiten der Wikinger. Von V. Boye. — Ein Bauernstuhl aus Fünen. Von L. Jensen. zeite des Reguys-Arts. Lannar.

— Ein Bauernstuhl aus Fünen. Von L. Jeusen.

Grazette des Beaux-Arts. Januar.

Quentin Matsys. Von Henri Hymans. (Mit Abbild.) —

Les veritables origines de la renaissance. Von Louis

Courajod. (Mit Abbild.) — Exposition des oeuvres de

Puvis de Chavannes. Von André Michel. (Mit Abbild.) —

La manufacture de Sèvres en l'an VIII. Von Gerspach.

(Mit Abbild.) — Courrier de l'art antique. Von Salomon

Reinach. (Mit Abbild.) — Le saint François d'Assise de

Jean van Eyck. Von Henri Hymans. (Mit Abbild.)

Araciera des garmanischen Nationalmuseums. II. Bd.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. II. Bd. No. 6. Chronik des germanischen Museums. — Katalog vorge-schichtlicher Denkmäler.



rachtwerk ersten Ranges. <del><</del>



eue wohlfeile Ausgabe. <

# DIE KUNSTSCHÄTZE ITALIENS.

IN GFOGRAPHISCH-HISTORISCHER UBERSICHT GESCHILDERT VON

CARL VON LÜTZOW.

Mit K., r., gen. v n P. B. a. h. s., L. H. Frscher, P. Heim, W. K. susk off, L. Kuhn, P. a. st., K. s. S. . , W. Unger, B. Wornle u. A. un l'addres hen Textilustrationen.

In Prachtband M. 55.-

(Die erste Ausgabe kostet M. 100.-)

Die neue Ausgabe ist der ersten an Inhalt und Ausstattung durchaus gleich.

Der überaus billige Preis

wird diesem vornehmen Werke nun auch Eingang bei weniger bemittelten Kunstfreunden beschaffen.

Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (21)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (21)

Th. Salomons Runfthandlung, Dresden, Waisenhausstr. 28.

Rauft und überninnut den Berkauf wertwoller Eriginalgemälde, alter und neuer Meister. Handzeichnungen, Aguarelle und Rupferstucke. — Austräge für obige Runswerke werden erbeten. Bedingungen höchst kulant. (1)

Stahl- und Kupferplatten,

Genre, Religiös, Landschaft, werden zu kaufen gesucht. Offerten zu richten an

George Behrens, st-Verlag u. Kunst-Handlung

Kunst-Verlag u. Kunst-Handlung. Braunschweig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Grundzüge der Kunstgeschichte

von

Anton Springer.

Textbuch zur Handausgabe der Kunsthistorischen Bilderbogen. Dritte verbesserte Auslage des Textbuchs.

I. Das Altertum.

112 Selfer gr S. eleg geb, M 1, 35.

Das 2. Bändchen, Mittelalter, wird im Februar n. J. erscheinen, die beiden solgenden im Frühjahr.

## Aquarelle

Meisterwerte von Simoni und Bompiani Rom; Ein vorzügliches Gemälbe von

Clauß Meyer

jind zu vertausen durch Th. Salomons Runjthandlung, Dresden, Laijenhausstr. 25.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Jetzt vollständig:

# Deutsche Renaissance

in Österreich,

herausgegeben von

A. Ortwein, R. Bakalowits, W. Schulmeister, M. Bischof, Franz Paukert.

I. Band. Steiermark u. Böhmen, kart. mit Leinwandrücken M. 35.
II. (letzter) Band, Oberösterreich und Tirol, kart. M. 35.

Beide Bände bilden zugleich Band IX der Deutschen Renaissance. In 1 eleg. Leinwandband gebunden M. 72. — Auch zu beziehen in 26 Lieferungen à M. 2. 40.

Ausführliche Prospekte gratis.

### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische, allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerie- und Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhandlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen. (7)

# Kupferstiche,

Holzschnitte und Originalzeichnungen

Alter Meister,

# Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

### Amsler & Ruthardt,

Kunstantiquariat, (40) Berlin, W., Behrenstr. 29a.



### Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versendet gratis und franco

> Fritz Gurlitt, Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

(7)

### Carl Triepel\_ KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(9)

\*

1887/88.

19. Januar

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

Herausgeber:

Carl v. Eüzow

und

Urthur Pabst

Wien

Berlin W.

Therestanungasse 25.

Kurfurstenstrage 3.

Erpedition:

Leipzig: E. 21. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. H. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Kunfletronif erscheint von Oftober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und koffet in Verbindung mit dem Kunsigewerbeblatt halbjährlich 6 Mark, obne dasselbe ganzzährlich 8 Mark. – Insecate, a 30 Of. fur die deeupaltige Perugelle, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenexpeditionen von Baasenstein & Vogler in Ceipzig, Wien, Berlin, Munchen u. f. w. an.

Inhalt: Das neue deutsche Theater in Prag. Mantuaner Schlachtenbilder aus dem 16. Jahrhundert auf Schlop Opo. no — Daniel Bretschweider Areumannn, Gemerich einer Geschichte der bischenden Kund in Eine Kund aus Eine neue fatbelinder Kundsperichtert Der allgemeine Kundausstellungsfellender. — Oscar Pleichel, Modephe Siretf. El. Cavergnet, 3 & Derstanst. — Unselben. Der unter nationale Kundausstellung in Wien; Sinding-Unsellung in Verlin. — Denfinal für Karl M. v. Weber. Autbehnna des amenschunden Kundgells, Ein Bildwissaal im Courre; Albewerfe aus dem Nachlachte Katharina's, Berzogin zu Sachsen. Meunschen des Buch und Kunt handels. Sein Kildwissaal in Theate.

### Das neue deutsche Theater in Prag.

Über ben fürzlich in ber Hauptstadt Böhmens eröffneten Musentempel enthält die Wiener "Neue freie Presse" vom 8. d. M. einen aussührlichen Bericht, welchem wir die nachfolgenden Sähe entnehmen:

"Um diese verdienstvolle Leistung vollkommen zu würdigen, braucht man nur die wichtigften Zeitbaten in der Geschichte der Gründung und des Baues des neuen deutschen Theaters in Prag ins Auge zu fassen. Um 4. Februar 1883 trat der Teutsche Theaterver= ein ins Leben, am 8. November 1885 beschloß er, mit Hülfe der damals bereits vorhandenen Mittel von etwa 450 000 Fl. den Bau des Theaters nach dem Plane der Wiener Architekten Fellner und Selmer auszuführen; am 29. März 1886 erfolgte ber erfte Spatenstich zu dem Baue, am 30. November 1887 stand derselbe vollendet da und konnte am 5. Januar d. J. — also nicht ganz fünf Jahre nach der Kon= stituirung des Bereins - eröffnet werden. Auf der Höhe des neuen verjüngten Prag fich erhebend, bildet der edle Bau eine Bierde der Stadt. genug fann bas Verdienst der beiden Wiener Archi teften angeschlagen werden, welche es verstanden haben, mit den verhaltnismäßig mäßigen Mitteln von 775 000 Tl. einen Bau herzustellen, der sowohl durch künstlerische Bollendung seiner Bestimmung würdig ist, als auch in technischer Beziehung allen Anforderungen des modernen Bühnenwesens entspricht. Schon der von fernher sichtbare Portifus der Tassade mit seiner stattlichen Säulenstellung und den Figuren des Giebels, die eine Arbeit des Wiener Bildhauers Friedl

find, entbehrt nicht des monumentalen Charafters. Mit Rocht haben aber die Architeften mit dem fünft= lerischen Schmuck an der Außenseite gespart, um denselben in den Innenräumen um fo reichlicher an= bringen zu können. Betritt man das Vestibül, in das von der Straße aus nicht weniger als fünf Eingänge führen, so erkennt man auch gleich auf ben ersten Blick die treffliche Raumeinteilung in der Unordnung der Treppen, die von da aus zu den Logen= gängen und Galerien emporführen. Es ift dies eine Einteilung, welche die beiben vielbeschäftigten Theaterbaumeister auf Grund der bei ihren früheren Bauten gewonnenen Ersahrungen als die zwedentsprechendste erfannt haben und die auch beim Baue des deutschen Volkstheaters in Wien zur Anwendung gelangen wird. In dem ovalen Bestibut offnen sich vier Stiegen, von benen zwei zu ben Logen, zwei andere in ansehnlicher Breite zu den beiden Galerien führen. Besonders die beiden in gerader Richtung bis gum zweiten Range emporsteigenden Logentreppen bieten mit der zierlichen Stutkoplastik am Gewölbe und mit den von demselben herabhängenden zierlichen Bronze lampen einen sehr schönen Prospekt. Da außerdem noch zwei Stiegen zu beiden Seiten des Profgeniums angebracht find, so werden die Buschauer nach allen Richtungen auseinandergeführt und durch die zahlreichen Ausgange ins Freie geleitet, ohne bag ein Gedrange oder eine Stockung zu befürchten wäre."

"Turch die fünstlerische Ausstattung des Zuschauerraumes dürfte das neue deutsche Theater in Prag zu den elegantesten, deutschen Theatern ge hören, die es gegenwärtig giebt. Wit dem reichen plainiden Edminde im Geichmade ber frangösiichen Bir Atunft ermnert es am meisten an das fleine Hoftener in der Mandener Residenz, übertrifft bas ille aber wen burd die barmonischen Raumverhaltmir bar i ben leichteren architettonischen Aufbau, burch die Mannigfaltigkeit anmutiger Motive im :...bunde Aussubrung. Gleich der erfte Gindruck auf ben Besucher ist ein ungemein bestechender, und er erbobt fich, wenn das Ange sich mit den einzelnen Edonbeiten der gangen Anlage vertraut macht. Man hat gleich die Empfindung, sich in einem salonartig eingerichteten Raume zu befinden, der für eine unter jich wohlbekannte distinguirte Gesellschaft bestimmt ist. Die Logen und Gaterien bauen sich in schön ge ibwungenem Rund leicht übereinander empor, und man bemertt nirgends etwas Schweres ober Laften= Des, indem der gange Aufbau nur von vielgestaltigen, grazies bewegten Figuren ober schlanken, seingeglie. derten Gaulen getragen wird, während alle tonstrut tiven Teile sich in anmutige und zierliche Ornamente aufloien. Dabei jehlt es nicht an interessanten neuen Details. Go haben 3. B. Die Architetten Die gu beiben Seiten ber Buhne gelegenen erften vier Logen in allen vier Rängen zu einem grandiosen Portal zufammengefaßt und oben durch einen flachen Bogen verbunden. Durch dieses Portal wird das scenische Bild der Bühne sehr wirtsam eingerahmt, während zugleich die obere flache Wölbung besselben die an fich fehr günstige Atustif des Hauses noch befördert. Nicht minder orginell und gelungen ist die Anlage Des Amphitheaters, welches in der Mitte durch beide Logengänge geht und durch seine Umrahmung mit ichwungvollen plajtischen Ornamenten und Figuren ju einer großen Prachtloge gestaltet ift. Am Pla= fond, der sich über der oberften Galerie weit und leicht ausipannt, bilden die mannigfach verschlungenen plastischen Drnamente, zwischen denen fliegende Genien ichweben, ben Rahmen ber Deckengemälbe bes jungen Malers Couard Beith, ber fich baburch fehr vorteilhaft bekannt macht. Sie stellen eine ber bramatischen Mèuse bargebrachte Huldigung bar und sind so met und duftig gemalt, daß man durch das traftig m ?. Utete bat to Manmert in ein von idealen Ge= " Um ber Mertes luitiges Woltengebiet zu bliden m mt. In Deriellen Weije hat Beith auch bas Bild bes Borhanges, eine Bifion bes bramatischen Dichters, gemalt, so daß ber Zuschauerraum badurch nach allen Seiten in ber gleichen ftimmungsvollen harmonie ber Farben und Formen abgeschlossen erscheint. von den Wiener Bildhauern Friedl und Strictius " zi ith in morte Plastit trigt durch ihr leuch tendes Wift and bated bie geschmadvell verteilte Bergotdung, in Verbindung mit dem Not der Traperien, noch dazu bei, das festlich heitere Aussehen des Zusschauerraumes zu erhöhen, und bildet einen sehr günsstigen Rahmen für die eleganten Toiletten der Damen, was man namentlich bei der Erössnungsseier des obachten konnte. Dabei wird der Raum durch eine flutende Fülle von Licht erhellt, indem die Beleuchstung eine doppelte — durch Gaslicht von dem großen Mittellüster aus und durch elektrische Lampen in den Bogen der Logen — ist."

"Das Haus faßt zweitausend Personen, also weit mehr als jedes der Wiener Privattheater und das alte Burgtheater, und hat ungefähr den Fassungsraum Des neuen Burgtheaters. Die Situirung der Galerie plate ift eine fo geschickte, daß man felbft bon bem entserntesten die Bühne überblickt. Bahtreich find die technischen Reuerungen und Berbesserungen in der Unlage und Einrichtung des Baues. Dazu find vor allem die offenen Terraffen an den beiden Längsseiten des Buschauerranmes zu rechnen, auf welche die Besucher von der Galerie aus unmittelbar gelangen tonnen. Die Gasbeleuchtung für den Lüfter wurde gewählt, um baburch die Leiftungsfähigkeit ber aus= gezeichneten Bentilationseinrichtung zu vermehren. Neu ist auch die Konstruktion des eisernen Borhanges, der aus zwei Sälften besteht, die sich in der Mitte teilen und teils nach aufwärts, teils nach abwärts geben. Das Orchefter ist in die Tiefe berfenkt und vollkommen unfichtbar. Der Unterbau der Bühne ift gang aus Gifen und die Maschinerie besselben ge= stattet alle nur möglichen Veränderungen des Podiums. So hat das deutsche Publikum Prags in seinem neuen Theater einen Prachtbau erhalten, beffen es fich mit Recht freuen fann."

Mantuaner Schlachtenbilder aus dem 16. Jahrhundert auf Schloß Opočno in Böhmen.

Don Dr. Bugo Coman.

In der an guten Bildern italienischer Meister namentlich des 17. Jahrhunderts reichen Sammlung des fürstl. Colloredoschen Schlosses Opocno in Böhmen ziehen drei große Schlachtenbilder die Ausmerksiamteit des Beschauers, teils wegen ihrer Größe, teils durch die Fremdartigkeit der Aussassiung und des Stosses auf sich. Die Höhe derselben, 164 cm, gegen die bedentende Breite von 674 cm, läßt vermuten, daß es Wedenkbilder historischer Borgänge zum Schmuck irgend eines großen Kaumes gewesen sein mögen.

Farbe, Textur und Vortrag erinnern beim ersten Blick an die Benezianer des 16. Jahrhunderts, etwa an die Bassano's; die altertümliche Kompositionsweise beutet jedoch auf die erste Hälfte dieses Jahrhunsderts hin.

Die vornehmiten Altenes sind nicht etwa im Bordergrunde, und damit durch ihre Größe ausgezeichnet, wie es die malerische Komposition späterer Schlachtenmaler zu thun pilegt, sondern es herricht im allgemeinen die Anordnung nebeneinander vor; ja der Hanptvorgang wird durch kleine Figuren im Hintergrunde dargestellt.

Charatteristisch ist die Zusammenstellung von ganz heterogenen Borgängen; so im ersten Gemälbe die stiedliche Beschwörung der städtischen Freiheiten durch den Machthaber im Hintergrunde, im Borbergrunde dagegen das ernste blutige Schlachtgetümmet.

Nicht minder charafteristisch ist die Tarstellung der göttlichen Hilse durch den mitten ins Schlachtsgewühl gestellten Streiter in klassischer Rüstung auf dem dritten Bilde, serner die Andringung des Riesen und des Zwerges im ersten Bilde.

Toch lassen wir die Beschreibung der Gemälde folgen, wie sie nach der den Kostümen und der Art der Komposition entsprechenden Zeitordnung nachseinander gedacht, und auch gemalt worden sein dürsten.

#### I. Bild:

Bor einem Kirchenportale sitt ein alter bärtiger Machthaber in Rüstung mit Kommandostab im Goldsbrotatmantel. Bor ihm kniet ein alter Mann im hellsroten Mantel, der ihm ein Buch entgegenhält, auf welches der Machthaber die Richte legt. Links ein Bischof, und rundherum anderes Gesolge und Waffensträger. Unter dem Gesolge steht ein gewappneter Riese, auf die Helbarde gestützt. Dieser Borgang ist im Mittels und Hintergrunde dargestellt.

Ten ganzen linken und rechten Vordergrund des Vildes nehmen heftige Gefechte zwischen Reitern und Fuswort ein. In der Mitte des Vildes schreitet ein Zwerg durch die Lücke zwischen den kämpsenden Gruppen gegen den Machthaber zu. Der Zwerg trägt ein licht und dunkel gestreistes Aleid. Links aus der Gruppe ragt ein weißes Vanner mit rotem Areuz hervor; oberhalb des linken Areuzarmes ist ein Brustdilb mit Blätterkranz dargestellt. Auf derselben Seite schwingt ein dahinjagender Reiter eine rote Fohne mit schwarzem Areuz, auf welchem ein schwarzer Schild mit drei goldenen Duerbalken angebracht ist. Die Architektur der den Hintergrund bildenden Kirche reicht nur die zur Höhe des Portales.

### II. Bild:

Ter ganze Vorder= und Mittelgrund wird von Gruppen gepanzerter Reiter mit langen Lanzen und farmesinroten Vassenröden über den Panzern, welche im heftigen Kampse auf einander losstürmen, einge= nommen.

In ber Mitte ein Reiter auf einem Schimmel, ber mit seiner Lanze den Gegner durchbohrt; hinter

ibm, gleichfalls auf einem Schimmel, ein Meiter, taSchwert ichwingend.

Die reich verzierte Schaltrade des Pierdes des letzen, ganz in Gisen getleideten Reiters mit hohem Federbusch trägt das Wappenschild der Gonzaga, welsches noch verichisdensich auf Aahnen und Schaltraden vorkommt. Neben den obengenannten Neitern reitet ein anderer mit einer roten Neitersahne in der Hand; dieselbe trägt als Wappen einen eisernen, nach unten gekehrten Handsichuh, der von einem weißen, auf beiden Seiten flatternden Bande umschlungen ist.

Lints im Mittelgrunde wird ein alter bar hänptiger Mann zu Pferde von zwei gepanzerten Reitern mit geschwungenen Schwertern begleitet und aus dem Kampfgewühlte gebracht.

Im Hintergrunde eine Burg, gegen welche ver schiedene Reiter davonjagen. Überall sonst im Hinter grunde gegeneinander stürmende Reiterschwärme mit blanen Jahnenwimpeln.

#### III. Bild:

In der Mitte des Vildes gehen Landsknechte im Roftüm des 16. Jahrhunderts von lints gegen einen Reiter vor, der durch einen Schuß, welchen einer derselben mit einer Hafenbüchse gethan hat, getroffen auf dem Pferde wantt; rechts hinter diesem Reiter ein anderer auf einem braunen Pferde in silberner Rüstung und rotem Waffenrock mit Bruftkreuz und gesenkter Lanze, sein Roß gegen rechts gewendet; vor ihm slichende Scharen.

Links hinter dem schießenden Landsknecht schreitet ein bartloser Jüngling in antifer Rüftung, blauem Panzerhemd, silbernem Helm, bloßen Armen und rotem runden Schilde, im Begriffe, das Schwert zu ziehen.

Auf der linken Seite nach links gewendet fist in voller Ruftung der Feldberr auf einem weißen Zelter, den Kommandostab schwingend; um ihn herum Fuß= volk und Reiter. Links unter der Fahne schreitet ein undewassineter barhäuptiger Mann, wie aus dem Rahmen heraus, das bärtige Vesicht gegen den Beschwarer gerichtet.

Im Mittelgrunde ein Haufen kämpfender Reiter und Landstnechte. Links im Hintergrunde eine ita lienische Stadt mit schlanken Türmen, rechts im Hinters grunde ein See von einem blauen Vergzuge am Horizonte begrenzt. Gleichfalls im Mittelgrunde sprengt ein Reiterhaufe zur Stadt, eine Fahne mit dem Gonzaga'schen Wappen tragend.

Das auf allen brei Bildern auf den Fahnen oder dem Pferdegeschirr wiederholt vorkommende Wappen der Gonzaga weist darauf hin, daß triegerische Thaten dieses Mantuaner Geschlechts verherrlicht werden. Ja selbst der Vorgang, wenigstens des ersten und des dritten Gemäldes spielt in oder bei Mantua.

Der Hutergrund des ersten Bildes nämlich bildet geniche Archivettur, welche nach Vergleichung mit der ber Carlo d'Arce Arti. Land 1, Taj. 57 gegebenen Zeichnung zweisellos die Frassade des alten gertiden Tomes von Mantua zeigt.

So ipielt auch nach der Landschaft des dritten Bildes, namentlich aber nach dem mit vier Türmen verseheren Polazzo San Sebastiano in der Nähe des Ihmes der Stadt, der ganze Borgang vor dem Thore della Pusierla bei Mantna.

Das erfte Bild stellt offenbar die Wahl, ober vielleicht richtiger die Beschwörung der Stadtprivi= legien bei Gelegenheit der Wahl irgend eines Gon zaga zum Capitano Mantua's vor. Der Maler icheint in den alteren Rostumen und Rüftungen be= ftrebt gewesen zu sein, die historische Treue zu be= mahren. Der weißbärtige Capitano ist vielleicht ber felbe Lodovico Gonzaga, beffen Wahl ein übrigens ichwaches und alteres Bild irgend eines Echülers Mantegna's, welches angeblich in Mantua befindlich ift, darstellt. Nach diesem Bilde, welches bei d'Arco, Arti, Band 1, Taf. 44 in Umrifilinien wiedergegeben ift, überraicht die gleiche Auffaffung eines ähnlichen Borganges: auf einem mit Gebänden umgebenen Plate fint Lodovico Gonzaga mit Bepter und Mantel, legt Die Rechte auf ein Buch, welches ihm von einem Manne fnicend hingehalten wird.

Anch dieser Vorgang wird im hintergrunde dars gestellt, während der ganze Vordergrund mit einer Reihe von Kriegern angefüllt ist. Unter diesen steht eine riesige, jedoch fast nachte Herkulesgestalt und in der Mitte auch ein Iwerg, wie auf unserem Vilde.

Es scheint also, daß dieses ältere Gemälde in Mantua unierem Meister als Vorbild vorgeschwebt hat, oder doch mindestens, daß beide Darstellungen derzenigen Vorstellung entsprechen, welche über diesen oder einen ahnlichen Vorgang in Mantua herrschten. Schluß solgt.)

#### Daniel Bretschneider.

Bor Aurzem wurde in dieser Zeitschrift die Aufmerksamkeit der Leser auf ein in der Königk. Öffentk. Bibliothek zu Dresden befindliches, im Jahre 1585 gedrucktes Buch gelenkt, welches, betitelt: "Bon den losen Füchsen dieser Welk" 2c., von einem gewissen D. B. illustrirt worden ist.

Tie unte Ansbente, welche die seit einiger Zeit per uns betriebene Turchsorichung der Tresdener Archive auf Künftler des 16. Jahrhunderts hin ersulen ist, ern alebt uns den erwahnten Anonymus als den Tresdener Waler und Kupferstecher Daniel Breiffler der Alteren zu bezeichnen. Ta der Nieme diese Kunitere, freilich nur eine Größe

britten ober vierten Grades, in ben gebräuchlichen Handbüchern gar nicht ober doch nur fehr unvollkommen erwähnt ist 11, mögen hier einige Daten über sein Leben und Wirfen folgen.

Daniel Bretschneiber ber Altere, wie man ibn zur Unterscheidung von seinem gleichnamigen Sohne oder Reffen?) nennen muß, wurde als Sohn des Baumeisters und Malers Andreas Br. Ende der wer Jahre des 16. Jahrhunderts zu Dresben geboren 3). Letterer ift nun keineswegs identisch mit dem mehrfach, u. A. von Seubert (Allg. Künstlerler.) erwähnten Zeichner, Aupferstecher, Aber und Formschneider, der noch 1640 in Leipzig gearbeitet haben foll. In einem aus dem Jahre 1583 batirten Briefe 1) wird vielmehr der Bater Daniels, der den fächfischen Rurfürsten "langezeit in der Baw undt Maler Runft trentich gedient hat", als verftorben erwähnt. Man muß mithin, wie beim Daniel, fo auch beim Andreas einen älteren und einen jungeren Runftler gleichen Namens unterscheiden, eine Erscheinung, die in dieser Beit so häufig vorkommt, daß man wohl gut thun wird, ftets hierauf fein Augenmerk zu richten, wie denn auch bereits die nicht scharfe Auseinanderhaltung von Bater und Sohn mehrfach zu Untlarheiten geführt hat.

Die Sauptarbeiten Daniel Bretichneiders bes Altern, wenigstens Diejenigen, von denen die Alften fast ausschließlich melben, find Darstellungen von in jener Zeit bei feierlichen Belegenheiten, wie Taufen. Hochzeiten, Besuchen vornehmer Bafte und abulichen Untaffen am fächfischen Sofe frattgefundenen Scharfrennen, Ringrennen und Koftumaufzugen, sogenannten "Inventiones", gewesen. Db auch Runstwerte anderer Art seiner Sand entstammen, ob 3. B. die früher im Borrat der Tresdener Galerie bewahrten 4 Olbilder (eine Bauernfirmes, ein h. Hieronymus, ein Orpheus und eine Befreiung Petri) ihm oder dem jungeren Rünftler gleichen Ramens zuzuschreiben find, muß vorläufig unentschieden bleiben. Jedenfalls hat er die Darftellungen der erwähnten Festlichkeiten, die er meift in Wasserfarben ausgeführt, bem Kurfürsten vorgelegt zu haben scheint, um fie dann, wenn fie deffen Be= nehmigung erhalten hatten, für die weitere Verbreitung in Aupfer zu stechen und zu äten, als Spe zialität getrieben.

Interessant ist das Privilegium 5), welches er sich

<sup>1</sup> Am aussührlichsten ist hier A Andresen, d. T Peintre Graveur II, 1ff.

<sup>2)</sup> Ziarb 1658.

<sup>3)</sup> H. St. A. Camms, 1622, Loc. 7327, fol. 6.

<sup>4 @65,</sup> Confirmt, Privlg. etc. 1572—82, vol. II, loc 14275, fol. 55.

<sup>5) (668.</sup> fol. 54f.

im Jahre 1583 vom Rurfürsten August zu verschaffen verstanden hat, demaufolge es innerhalb eines Beitraumes von 10 Jahren Reinem im Rurfürstentum Sachsen gestattet fein sollte, Bretschneibers Rupferwerfe nachzudrucken oder in anderen Ländern nachaedruckte feil zu halten und zu verfaufen.

Außer dem Rabinet zu Gotha" bewahrt die Ronigl. Dffentl. Bibliothet zu Dresden eine Reihe Dieser Arbeiten, Die bei einer fraftigen, breiten Bor trageweise mit großem Fleiße ausgeführt und mehrfach von dem Rünftler selbst in Wasserfarben außerst fauber ausgemalt worden find?).

Die Aften melben, wie hier noch furz erwähnt sein soll, ferner, daß ihm im Jahre 1585 ein Sohn des Tischlermeisters Nicol. Schwabe zum Unterricht in der "Malerkunft" übergeben wurde"), daß er 1591 mit Malereien auf der Morisburg beschäftigt war b), und daß er endlich im Jahre 1622 den Aurfürsten, weil er, wie er schreibt, nunmehr ein "armer, alter, verlebter Mann" sei, um eine Geldunterstützung ge= beten hat 10), die ihm auch auf das Jahr 1623 mit 11, fl. wöchentlich gewährt worden ist 11). Da von dieser Zeit an die Akten über ihn schweigen und in Rudficht auf sein hobes Alter und Siechtum wird man wohl kaum fehlgehen, wenn man 1623 als das Todesjahr Daniel Bretschneibers des Alteren bezeichnet.

6. Gutlitt - R. Berling.

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

er. Unter dem Titel: Grundriß einer Geschichte der bildenden Aunst und des Runftgewerbes in Liv-, Gst- und Rurland (Reval 1887) hat B. Reumann eine tnappe historische Übersicht der Kunstdenkmäler in den Ditseeprovinzen herausgegeben, welche allen Freunden deutscher Kunft bestens empfohlen werden tann. Der Berfaffer, ein für feine Beimat begeisterter, in der Geschichte derselben wohl bewanderter Mann, bemerkt im Borworte zu seinem reich illustrirten Büchlein, der Schat baltischer Dentmale sei bisher in weiteren Areisen ziemlich unbekannt geblieben. Ihm gebührt der Dank, sie diesen Areisen zugünglich gemacht zu haben. Einzelnes hätten wir in Reumanns Grundriß anders ge wünicht, 3. B. die allgemeinen Einleitungen, welche er an die Spie eines jeden Zeitabichnittes stellt. Für den Kenner find sie überflüsig, den Laien verwirren sie, da Richtiges mit Unrichtigem vermischt ift und die Phrase zuweilen sich un gebührlich breit macht. Nicht die eigene, sondern die fremde Phrase, gegen deren Einsluß sich der Versasser nicht bin reichend gewappnet hat. In Stelle der allgemeinen Einleitungen hatten genauere Sinweise auf die Wechselbeziehungen zwischen der baltischen Runft und jener in den Sanjestädten

6) Wie Andresen a. a. D. schreibt.

7) Huch im Dberhofmarschallamt zu Tresden befinden fid von Bretichneiders Sand 2 Mollen, Aufzuge zu den Guß turnieren von 1604 und 1610 entbaltend.

8) H. St. A. Cap. 501, tol. 234b.

9) Cbd. Ban v. Morisburg belg. 1585-1661, Loc. 4455, fol. 13 b u. 27,

10. Chd. Camms. 1622, Loc. 7327, fol. 6.

11) Ebb. Camms. 1623, Loc. 7327, fol. 27.

treten können. Auch einzelnen Baubeidrieibungen seilt is an klarer Bestimmiseit. Doch treten diese Mängel gegen das viese Kute zurück, was das Buch entlält. Mit wei, in Aleise sind die Aladricken neur die Kuninentialen in den Eisservorinzen zeinmincht, und die nach vorlandenen Tenk maler genau untersucht und auf ihr Alter und ihren fünftferifel in Bert Um gepruit. Ess boltiche Aumiteben be ginnt spat. Der eine Ben, die niede zu Urfall, catrit aus der zweiten Halte des '2. Sahrtunderts. Er zeint die Topen der nordhalen Boltstrate: ein einfaches Enobat, an welches fich ein fleineres Quirtat als Alfarraum an all welches sich ein leine, es Lurial als Allariaum eitschließt. Tie zweichzinge Anlage des greden. Das man diese volkstümlichen Typen bisher wenig beachtet, immer nur von den Bajüliten des dentichen Mittelalters gehört nebenbei gejagt zu im guehren Zurümern der beutschen Kunstgeschichte. Im Anschluß an die in der norddeutschen Tiesebene herrschulzt wurde werden der Nord zu Mark im Breiselauf in Scholauscht wurde der Tem zu Miza, im treizelnten Zahrtumzert, aus Backsteinen in Hallensorm errichtet. Bon da an bis in die Zeiten der Renaissance erstirbt die Bauthätigkeit nicht mehr. Ihren Hölespunkt erreicht sie während der Tidensberiftigft. In den ipateren Sahrbunderten uten die ftädtische bürgerlichen Kreise die größte Kunstpflege, und dem= gemäß tritt das Kunstgewerbe in den Bordergrund. In ein= zelnen Fällen werden die Kunftwerke (Gemälde über Lübeck, Gotsichmiedewerte aus Augsburg) von außen eing intet. Immerhin bleibt genug übrig, um den baltischen Provinzen den Ruhm einer tunsteifrigen Landschaft zu sichern.

y.— Eine neue katholigde Aumitzeitschift erscheint vom 1. April d. J. ab unter dem Titel "Zeitschrift für christliche Kunft" bei L. Schwann in Tüsselvors und wird von Alexander Schnütgen, Domherrn in Köln, redigirt.

y. - Der Allgemeine Aunftausstellungefalender iftr 1888, berausgegeben von Gebruder Berich in Mitnehen, Echiven herausgegeben von Gebruder Werich in Natucken, Antien straße Kr. 5, ist fürzlich erschienen. Er enthält ein Kalen darium mit Angaben der Erössnungs und Schlußtermine ber im lausenden Jahre statssündenden Aunstausstellungen, seiner allgemeine Kegeln dei Beschickung derselben, über Anstrage, Anmetdung, Verpackung, Wertdeltaration und Vassicherung, Ausstellung und Berkauf der Kunstwerke. Ussaann solgt ein nach Städten geordnetes Ausstellungsverzeichnis der Vereine und Kunsthanglungen, endlich eine statistische Tabelle über Gründung, Mitgliederzahl und Thätische iher perickiedenen Vereine. Thätigfeit der verschiedenen Bereine.

#### Todesfälle.

· Dofar Pletich, ber burch jeine Muftrationen aus dem Leben und Treiben der Kinder allgemein befannte Künstler, ist am 12. Januar seinem langen Leiden erlegen. Er starb in Niederlösinig bei Trosden, wo er seit Jahren anjäsing war, im Alter von 58 Jahren.

n. Adolphe Giret, der herausgeber des belgischen Journal des beaux arts und Mitglied der belgischen Atademie, ist in Antwerpen am 6. Januar, jait 70 Jahre alt, gestorben. Neben vielen Anregungen die er als Herausgeber des Kunstblattes und als Kunftliebhaber gab, hat er sich besonders um die Hebung der Malerradirung in Belgien bemult, ins dem er ign allzihrlich Wettbewerbungen ausschrieb. Von einigen tüchtigen Leistungen wie die Storms van 's Gravefande abgesehen, blieben die erzielten Rejultate ziemlich geringfügige.

Der frangofifche Glasmaler und Aunitidriftiteller Glau: dins Lavergne, ein Schitter von Ingres, ift am 2. Januar in Paris, 73 Jahre alt, gesterben Er hat gablreiche (Mas-fenster für die Kirchen St. Augustin und St. Merry in Baris, die Rathedrale von Beauvais, die Schloffapelle in Berfailles und mehrere Schlöffer ausgeführt und auch Beitrage zu Runftzeitschriften geliefert.

ein Schiller von Baggers, Professer an der Affacemie zu Antwerpen, ist baselbst am 7. Januar im 77. Lebensjahre gestorben. Die Feinheit in der Aussührung seiner Genre-bilder hatte ihm den Beinamen des "belgischen Dou" ein:

### Unsarabungen und funde.

Aus Athen wird dem "Standard" gemeldet: "In der 2.00 m. auf von Thebon, der Kaupfradt von Booten, 2.00 m. den It liebergeste des berühmten alten Tempels 2.00 kabernot entrecht worden Tas Gebände, welches von Err mire geichteret wird, wirde im Laufe einiger Aus gereinnich, die von der deutschen archäologischen Schule von ich ausgesalrt nurden, vorgefunden. Außer den Ruinen Die Demiede murden verichtebene andere wichtige Gegen ment, entdidt, barunter Baien, gablreiche fleine Etiere und in im Beorge und Blei; ferner eine Bronzestatuette einer der nachlichen Gottlichen oder Nabeirides, eine Krone aus Er antlattern tragend, mit einer Maste hinter ihrem Ropfe, w. tend ur Sohn ihr Wein fredenzt. Die verschiedenen and kunsen find von großem Berte, da sie einige dunkte Dinthologie aufkären."

#### (Leipz. Tagebl.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

\* Die internationale Jubilaumsfunitausstellung in Wien mitd mobl die bervorragenibite derartige Ausstellung werden, milbe Wen bisber geichen. Alle Staaten haben ihre Beteiligung zugesagt und entfalten einen rühmenswerten Wett eifer, um dem Unternehmen ein glanzvolles Geprage zu ber 2115 Bileg dafür führen wir n. a. an, daß die Ber wier Nationalgalerie der Ausstellungsfommission alle die jemgen Runinverse zur Verfügung gestellt hat, deren biefe zu vohirien ertlären wird. Die Ausstellung, welche unter Dem Protettorate des Erzberrogs Marl Ludwig steht, wird in zw.i große Abteilungen gerfallen. Die erste, die historie bei Abteilung, wird Werte dersenigen Künster bringen, w. de iett den Regierungsantritte des Kaiiers Franz o.v.v. l. in Isterreich gewirt haben. Tiefe Ausstel-lungsabteilung wird die hervorragendsten Namen der österreichischen Kunstwelt vereinigen und somit einem sessells-Den Aberblick über die Entwickelung der öfterreichischen Kunft mabrend der letten 40 Sahre ernioglichen. Die zweite, die michationale wird von ungewöhnlicher, die berühmtesten Rünftler des gesamten Auslandes umfaffender Reichhaltig= teit i.m. Knaus, Bautier, Terregger, die beiden Achen-bach, Fr. A. Kaulbach, Menzel, P. Menerheim und andere werden die Spixen der Ausstellungsgesellschaft bilden. Die Werte, welche in Diefer internationalen Abteilung gur Aus iellung gelangen, werden jedoch nur den Entstehungs-zetraum von 1882 bis 1888 umfallen. Zur fünftlerisch wirtungsvollen Placirung einer so bedeutenden internatiomalen Ausstellung munte befanntlich ein Zubau zu dem bis-Lagen Munischause ausgesührt werden. Die Ausstellung 2000 nur die Monate, vom 1. März die letten Mai d. J. gesinet bleiten; doch wird sie, dant der elektrischen Belachung, welche dem Gebaude auch nach dem Schluß der Lagitellung verbleibt, täglich bis ungefähr 11 Uhr Abends 2.e Beiel innen jugunglich fein. Bur die Abendausstellung in met ein Corcle gerchaffen werden, welcher die vornehme Lvert Wiens in den Raumen des Künftlerhaufes vereinigen

A It. Der norwegische Landschaftemaler Otto Ginding ist im vorigen Jahre von München nach Berlin übergesiedelt und hat jest in Gurlitts Aunstsalon eine Reihe bon 58 Zofinin an gentellt, welche er mahrend eines einjahrigen romantische Gebirgenatur biefer durch gablreiche Ginbuch= tungen pittorest gerklüfteten Inseln hat icon mehreren Me. in ner nennen Leiterlen, A. Rormann, Frie Grebe geboten; aber noch feiner hat die Ausbauer befeifen, ein in in nach unieren Beginven einjamen und unwirtlichen Gegenden auszuharren und die mannigfaltigen Luft= und Lichtstimmungen in allen Jahreszeiten malerisch bürtig, hat diejes Wagnis durchgeführt und von diefem feltsiamen Studienaufenthalte eine Reihe von landschaftlichen wir adt, welde den Vorzug haben, einzig in ihrer Art dazustehen. Auf diesen schlichten, alla prima unmittelbar vor ber Ratur gemalten ober eigentlich mit erstaunlicher Treffficherheit hingeschriebenen Bildern ift

freilich nichts von jener phantaftischen Romantif, von jenen dramatijchen Rämpfen zwijchen Licht und Ginfternis zu finden, welche z. B. Defterleh gern zu Motiven feiner Lofoten-vilder macht. Nur einmal ist ein Nordlicht dargestellt, welches die Phantafie tief erregt und uns manche Außerungen nordischer Tichterfrast erklärt. Im übrigen aber tragen diese Ratur-frudien so sehr das Geprage frengster Wahrheitsliebe und ichtichteiten Darfiellungsftrebens, daß man auch die Biedergabe des feltsamsten Phanomens der nordischen Winternächte für absolut richtig halten muß, wosür ja auch anderweitige Bestätigungen vorliegen. Wie die dem Berzeichnis der Bilder voraufgeschickte, von dem Maler felbst herruhrende Charafteristif der Lofotennatur angiebt, herrscht das regste Leben auf diesen Inseln wahrend der Monate Lanuar bis April, wo die großen Fischereien betrieben werden und Tausende von Fischern herbeiströmen, um in den kleinen Häusern, welche in jedem Hasenplat zu vermieten sind, einen vorübergehenden Ausenthalt zu nehmen. Das Trei= ben dieser fluktuirenden Bevölkerung giebt die Staffage für einige der Bilder her: Die Antunit von Tampfern und Böten, eine Marktscene, eine Predigt im Freien u. s. w. Doch schildert die Mehrzahl der Studien die Natur in ihrer erhabenen Ruhe und Einjamkeit, und hier hat der Künftler in der Wiedergabe der feinften Stimmungen und Schwanfungen bes fahlen Lichts, ber Dammerung, bes Schnees, des Regens und des Nebels, welche sich nur dem durch unablässige Beobachtungen geschulten Auge enthüllen, eine gang ungewöhnliche Birtuofität entfal et, die nicht bloß mit außerlichen koloriftischen Kunftstücken und subtilen Runftgriffen pruntt, fondern ebenfo fehr das feelische Moment eines landidaitlichen Unsichnittes zu analysiren weiß. ift 1842 geboren. Erft 1867 tonnte er fich bei dem Maler Edereberg in Christiania der Aunft wiomen, ging dann 1869 zu Gude und Rieistahl nach Karlsruhe und 1872 nach Münden, wo er fich unter Piloty weiter ausbildete. Rad einer italienischen Reise und einem längeren Aufenthalte in der Heimat nahm er seinen Wohnsitz in München, welches er im vorigen Jahre mit Berlin vertauschte. Wie vielen seiner Kunstgenossen will es übrigens auch ihm nicht ge-lingen, in größeren Bisdern trot äußerst fleißiger Durch-führung eine gleiche Frische und Unmittelbarkeit der Wirfung zu erzielen, wie auf jenen landschaftlichen Slizzen, welche übrigens einen vollkommen bildmaßigen Gindruck machen.

#### Dermischte Nachrichten.

(5) Die Ausführung eines Denkmals für Karl Maria von Wecher, welches dem Komponisten in Gutin errichtet werden soll, ist vom Komitee dem Bildhauer Peterich aus Schwartau bei Lübeck, einem Schüler der Berliner Afademie, übertragen worden. Es siehen 20 000 Mit. zur Ber-

Aufhebung bes nordamerifanischen Runftzolls. Wie ber Beitung "Paris" aus New-Yorf gemeldet wird, hat der Staatssetretar der Vereinigten Staaten den französischen Gesandten in Bashington benachrichtigt, daß die Regierung auf Ansuchen bes Ministers Flourens einen Gesehentwurf für Ausbebung ber Bolle auf Kunftwerke ausgearbeitet hat. Daß der Kongreß das betreffende Gefet annimmt, wird nicht

bezweiselt.

11. Im Louvre soll jest, dem Borbilde in Florenz ent sprechend, ein Saal mit den Bildnissen der Maler eingerichtet werden. Schon ist Cabanel, das Haupt der akademischen Kichtung in Frankreich, mit der Ausführung seines Selbstporträts beauftragt. Bon auswärtigen Nalern sind in Aussicht genommen die jest Michael Bunfaczy und der hol-laneische, gemülvolle Genremaler Jojei Joraels. Letterer hatte auch von der Berwaltung der Uffiziengalerie die Einladung erhalten, fich für Florenz zu malen, diese Einladung jedoch abgelehnt. Man darf daher gespannt sein, ob er der Berwastung des Louvre die Chre der Einladung höher an-rechnen werde. Die Zdee des Saales mit den Malerpor-träts im Louvre findet nur geteilte Anerkennung. Biele jagen, es würde dadurch auch in jene Mänme, in denen bis her Friede waltete, in die Räume, die allein den toten Größen dienen follen, der Kampf, der Hader und die In trigue getragen, die überall, wo lebende Künftler zur Konfurrenz kommen, auszubrechen pflegen. Schon jetzt ist ein großer Fehler begangen: Meisibonier, der Altmeister, ist

bei den Einladungen übergangen worden.

Bildwerke aus dem Radlaffe Ratharina's, Bergogin gu Sachien, geb. Herzogin zu Medlenburg. Rach dem am 6. Juni 1561 zu Torgan erjolgten Lode der Herzogin Nathorina zu Cachien, der Gemahlin Beinriche des Frommen und der Mutter eines nirrfürften Morig und August zu Sachsen, wurde beren Nachlaß zu Tresben und Freiberg aufgenommen. Die darüber angesertigten Verzeichnisse besinden sich im K. S. Hauptstaatsarchive Locat. 7207. Ich teile bier mit, was fich an Werten der bildenden Runft in verschiedenen Räumen ihrer beiden Saufer befunden hat, vielleicht find die Hachrichten für die Provenieng des einen oder anderen Studes, von denen gewiß noch mehrere bestehen, wichtig. unmaßgebliche Binte füge ich mehreren Bildern bei

In Tresden (Schönburgiches Haus) waren vorhanden: Bwei Bruftbilder des Bergogs Johann Friedrich und deffen

Gemahlin.

Gin Brujibild des Gerzogs Johann Ernft von Unbalt. 3wei Brujtbilder des Marfgrafen Georg von Brandenburg und bessen Gemahlin (das erstgenannte ist vielsteicht mit Ar. 1916 des Woermannschen Dresdener großen Gallerie Katalogs — 1887 — identisch.

Gin Bruftbild des Guriten Wolf von Unhalt.

Gin Genrebild darftellend einen Buriden bei einer Frau, welche demielben Weld aus der Tasche nimmt (vergl. 280ermann l. c. 1936? sub "tinks").

Gin Bruftbild der Mutter Herzogs Joh. Friedrich, geb.

von Anhalt.

Drei hölzerne geichniste Tafelchen: Auferstehung, Kreuzi gung, Auferstehung (wohl Gefangennahme) und Er ichaffung vgl. Lebermann 1. c. Nr. 1933).

Die Geißelung Chrifti. Chriftus: die fünf Wunden (1861 verauftionirt).

Das Christustind

Der Gruß der Maria (vgl. Woermann 1. c. Per 1921

Wie Glifabeth zu Maria fommt.

Die Beschneidung wgl. Woermann 1. c. Rr. 1921 sub 4). wohl die von mir bereits als Hans Krells Werfe bezeichneten Bilder (Woermann l. c. Nr. 1956 7, bzw. Herzog August und deffen Gemahlin1) Mr. 1949 50).

Die Gemahlinnen (Anna und Maria) des Erzherzogs von

Diterreich.

Der Olberg (vgl. Woermann 1. c. Nr. 1908).

St. Beter.

Das Epfer des Elias (von 1545, vgl. Woermann l. c. Mr 1941)

Neunzehn Bilder von der Menschwerdung und dem Leiben Christi.

Sechs Figuren auf Tafeln.

Die Herzogin Ratharina, 23 Jahre alt2).

Baals Giel.

Zwei Vilder Herzogs Heinrich im zerschnittenen Rock und Wamms (vgl. Woermann I. c. Nr. 1915 und has Pendant zu Katharina's Bild von Lucas Kranach sen. v. 1514 im fgl. histor. Museum zu Dresden). Kursürstin Anna (vgl. Woermann l. c. Nr. 1950 und das oben erwähnte Bild von ihr.

In Freiberg (im Martin von Mannewip'schen hause,

1) Woermann jest irchimlich "Aurstieht" und "Aurstiehim". Tomals war Natharina noch nuvermahlt. Byt. über sie v. Weber im
Mich s. Jächt Geoch. VI. 1 n. In Gebenstag ist leider noch unterlannt,
das Jahn 1477 nicht von.

2 Ben ihr benthen wur an alteren Bildwerken nur ein Bild Lucas
Kranade sen, von 1514, alle bald nach ihrer Bermadhung 1512) be
nellt, im tal höseriagen Winsem zu Tresden, sowie eins eines undetammer Monters im tal Ichlore in Mortydung (in Ir. Marchaf Ichletammer — 1. Otage), seiner die messenach vergote. Intuite in der
Begrähmstapelle zu Freiberg und die Geadplatte ebendaselbst. Tie Liquialischmung zu der lepteen beinder sich im Tresdner Icharbardiene
auf dereiben sind mit die stells laduren Wappen in anderer Tidmung und inten in der Mitte ist eine Spes augebracht. Es wate an
der zeit, dies Zeichmung einnal neben der den Gertag in Freiberg
verobentlichten Grabplatte befannt zu machen. Auch über den Kerbeig
verobentlichten Grabplatte befannt zu machen. Auch über den Beibert
eines Potraus der Nacharun, welches der altere granach 1529 in Arbeit batte (Dr. St.-A.: Cop. 85 Bt. 163 b., fonnte ich seider nichts einisteln.

vgl. Möller. Frenberg II, 3141 wurden folgende Bilder inventarifirt:

Ter arme Zunder val Woermann l. c. Ar. 1932).

Maria Magdalena.

Chriftus, das Kreuz tragend (vgl. Woermann L.c. Ar. 1983) Chriftus am Ellerge (vgl. Woermann L.c. Ar. 1988) Die Geißeltung Chrift (vgl. Woermann L.c. Ar. 1921) - V

sub 3)

Die Jungfrau Maria Holz, vergold, 1861 praultionut)

Ter arme Sünder auf großer Lafel. Das Chrisustud vgl. Leoermann I. e. Ri. 1920. Das Leiden Christi, Zwei Bilder I II., in Holz

Der unglänbige Thomas

Sophie, Martgräfin von Brandenburg.

Mögen diese dürstigen Rotigen die Forichung an regen und hier und ba mit Crosty belehnen Manches Wert von Kranach d A dünte fich noch unter den aufge zählten Bildern befinden Im Renen Archive i Sach Gield. werde ich mich demnächst naher über die Bildwerte Katha rina's äußern. Theodor Diftel Tressen)

#### Meuigkeiten des Buch : und Kunsthandels.

Jaeger, H., Gartenkunst und Garten sonst und jetzt. Handbuch für Gärtner, Architekten und Liebhaber. gr. 8. 529 S. mit 245 Abbild. Berlin, Paul Parey.

Denkmäler der griechischen und römischen Skulptur in historischer Anordnung unter Leitung von Heinrich Brunn, herausgegeben von Friedrich Bruckmann. 1. Lieferung. 5 Blatt in Lichtdruck. Gross-Folio mit 8 S. Text. München, Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft. Mk. 20. -(Das Werk soll etwa 80 Lieferungen umfassen.)

Seidel, Heinrich, Natursänger. 4°. 206 S. mit 110 Originalzeichnungen von H. Giacomelli. Leipzig, B. Elischer. Mk. 12.— Mk. 12.

Handbuch der Architektur. H. Teil, 3. Band, 2. Hälfte: Franz-Pascha, Die Baukunst des Islam. gr. 8°. 150 S. mit 216 Abbild. im Text und 4 Tafeln. Darmstadt, Arnold Bergstraesser. Mk. 11. --

### Zeitschriften.

The Academy. Nr. 817.

The annual meeting of the Egypt exploration fund. — The walls of Chester. Von W. Thompson Watkin.

walls of Chester. Von W. Thompson Watkin.

Blätter für Kunstgewerbe. Bd. XIXII.

Überproduktion. — Venetianische Streifzüge. — Fayenceteller. Von H. Macht. — Gitter Von Frein. v. Schmidt.

— Zimmerdekoration. Von R. Bakkalovits. Schmidt.

— Zimmerdekoration. Von R. Bakkalovits. Schorgeschirr. Von R. Gross. — Nediquienkreuz des L. Jahrhunderts. — Neue Malereien in alten Gebauden. Spitzokragen. — Rahmenentwurf. Von R. Gross. — Oberlichtgitter. Von Val. Gillar. — Kassette mit Untersatztisch. Von Andr. Troetscher. — Epitaph. Von C. Lacher. — Religniar um 1600. Reliquiar um 1600.

Mitteilungen des k. k. Österreichischen Museums. Heft 1.

Wanddekoration in der Kirche. Von J. v. Falke. — Ein Werk des Andrea Brustoloni. Von E. Leisching. Journal des Beaux-Arts. Nr. 24. La Belgique par C. Lemonnier. — Exposition du Cercle St

Christliches Kunstblatt. 1887. No. 12.
Die Krönung des Ulmer Münsterturmes. Von H. Merz. —
Ein Reisebrief vom Oberrhein. — Julius Schnorr von Carolsfeld in Italien

L'Art.

Art. 1. Janvier.
Gustave Gullaumet Von Adolphe Badin (Mrt Abbild - Notre Bibliothèque. (Mit Abbild.)

Die Kunst für Alle. 1. Januar.

Von damals und heute. Von Karl Gehrts. (Mit Abbild) —
Zur Bilderrestaurirung. Von Max von Pettenkofer. (Mit Abbild.)— Die Weltausstellung in Düsseldorf. Von C. Daelen.
(Mit Abbild.)

Allgemeine Kunst-Chronik. Nr. 1. Franz Rumpler. Von E. Ranzoni. (Mit Abbild.) The Art Journal. No. 1.

The Seine: As a painting ground. Von R. A. M. Stephenson. (Mit Abbild.). — Notes on Japan and its art wares. Von Markus B. Huish. (Mit Abbild.) — The schools of the royal Academy. Von F. G. Stephens. (Mit Abbild.) — Barye. (Mit Abbild.) — Textile Fabrics at South Kensington Museum. Von Gilbert R. Redgrave. (Mit Abbild.)

# Rheinischer Kunstverein.

## Kunstausstellungen in dem Jahre 1888.

Ine gentimereine zu Baden-Baden, Freiburg i. 23 , Seidelberg und Karlornfte unterhalten ftundige Ausstellungen.

Wanderausstellungen Des Berbandes werden fiattfinden gu Darmfladt And Brate recenten Gieben, Olenbach a. 28. und Worms vom 1. April 122 Man, feiner zu Geidelberg vom 27. Wat bis 21. Juni, zu Karlsrufte vom 1. 125 Zu Juli, zu Freiburg i. 23. vom 5. August bis 2. September, zu Kanan vom 9 bis 30 September und zu Wainz vom 7. bis 31. Eftober. — In genommen Vereime haben in dem Jahre 1886 Antonie von Kunstwerten für 54. 72 Mat vermittelt. Abberes wird durch die einzelnen Vereine und durch den Unt igeangten bereitwilligft mitgeteilt werden. Carmitadt, im Januar 1888

Dr. Müller, Gebeimer Oberbaurat. 3. 3. Prafident des Mheinischen Munitvereins

# Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M. Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

Kunsthandlung Hugo Alleiniger Vertreter mit Isthandlung Hugo Grosser, Leipzig, Alleiniger Vertreter mit der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge, Musterbücher, Auswahlsendungen, Einrahmungen, (22)

Schnellste Besorgung Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schneliste Besorgung aller Photographien und sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

## Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzug-lie der Indeschen Schule, vermittelt auß schnellste und sachverstan-digste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes. Berlin, W.,

Petsdamerstrasse 3

Josef Th. Schall.

## Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Die Kriegswaffen

in ihrer histor. Entwickelung, Entwickelung. Ein Handbuch der Waffenkunde. Von 2. verb. u. verm. Aufl. mit über 1000 Abbild. 1886. Broch. Mit einem Textbuch 7 Bog. gr. 8.) geb. 10 Mark. Elegant gebunden 12 Mark.

Das vorliegende Werk, dessen zweite Auflage hiermit dem Publikum dargeboten wird, wendet sich nicht nur an den kleineren Kreis von Sammlern und Liebhabern, sondern auch an den grössern der kunstbeflissenen und

historische Studien treibenden Laien.

Es soll als Hand- und Nachschlagebuch, als Führer durch grössere Sammlungen, als Hilfsmittel zum Studium der Waffenkunde dienen. Viele mögen schon bei Besichtigung einer Waffensammlung gewünscht haben, ein Buch zu besitzen, welches über Benennung, Alter und Ursprung der einzelnen Stücke, über ihre Verbreitung und hier und da auch über die Art des Gebrauchs genaue Auskunft giebt Es ist zweifellos, dass ein derartiges Werk, welches übersichtlich geordnet und leicht verständlich ist, das Interesse an in 2 Bänden gr. S. Mit vielen Illustraden alten Waffenstücken ungemein steigern kann. Es wird den Leser befähigen, das Alter einer Waffe und sehr häufig auch das Land ihres Ursprungs mit hinreichender Sicherheit anzugeben; es wird ihm infolge dessen auch die Besichtigung von Sammlungen jener Art genussreich und gewinnbringend machen.

## Aquarelle

Meisterwerte von Simoni und Bompiani. Rom; Gin vorzügliches Gemalde von

Claux Meyer

find gu verfaufen durch Th. Salomons Runftbandlung, Dresden, Waisenhausser. 25

### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz, Gemälde und Handzeichnungen alter Meister. (10)

Th. Salomone Runithandlung, Dresden, Waifenhausstr. 28.

Rauft und übernimmt ben Berfauf wertvoller Driginalgemalde, alter und neuer Meister. Sandzeichnungen, Aqua relle und Aupferstiche. - Auftrage für obige Runftwerfe werden erbeten. dingungen höchst kulant.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

#### Joseph Gürtler, Düsseldorf. (8)

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

## Schulausgabe

## Kunsthistorischen Bilderbogen

auch unter dem Titel

Bilderatlas zur Einführung in die

## Kunstgeschichte

#### Richard Graul.

104 Seiten. gr. 4. mit 489 Abbildungen. Preis 5 Mark

Der Bilderatlas allein kostet geb. M. 3, 60.

### Anton Springer

## Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage tionen. 2 Bände engl. kart. M. 21. in Halbfranzband M. 26. -.

20. 16

20. Januar

1887/88.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lütow

und Urthur Pabst

Berlin, W.

Wien Cherefianungasse 25.

Kurfürstenftrage 3.

Expedition:

Leipzig: E. A. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Kunftdronif erideint von Offsber bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und fiftet in Verlindung mit dem Kunftgewerbeblatt balbjabilich 6 Mark, ohne dasselbe gangjabilich 8 Mark, – Inferate, a. 10 Pf. im die diempillige Pertig ile, nehmen außer der Verlagsbandlung die Unnoncenerpeditionen von Haafenftern & Vogler in Ceipzig, Wien, Beilin, Munchen u. f. w. an.

In halt: Die Entwurfe jum Mozardenkmal in Wien. Woch ein Wort in Sachen des Stadelichen Inflututs. — Mantumen Schlachtenlicher an dem is, Jahrbundert auf Schlog Opo'no, (Schluß) — Eb. Ed de Beaumont ?. — Öfterreichinder Kumiderrein, Wintensbergunder kanik verein — G. Pletsch-Uusstellung. Inserate.

### Die Entwürfe zum Mozartdenkmal in Wien.

Co wird es benn Ernft mit bem Mogartbenkmal! Wien will seine Chrenschuld an den unsterblichen Tondichter, deffen Leben und Schaffen mit der Raiserstadt so innig verwebt war, endlich abtragen und, wie es bereits für Beethoven geschehen, auch fein Undenken in einem Erzbilde feiern. Auf dem St. Marrer Friedhof, wo die irdischen Überreste des Rom= ponisten ruben — an welcher Stelle, weiß freilich heute niemand mehr — erhebt sich längst ein würdi= ger Denkstein mit der trauernden Musika, aber im Weichbitde der "ersten Musitstadt" fehlt noch das Monument bes Tonfürsten Wolfgang Amabeus Mozart. Merkwürdig langfam träuselten die Gaben in den Jonds des Dentmals, und trop der bedeuten= ben Summe, die bisher aufgebracht ift, wird das Romité noch manchen Appell an das funftliebende Wien richten muffen, um sein Auslangen für die Rosten zu finden. Es ist für die musikalische Strömung ber Wegenwart ein bedeutsames Zeichen, daß das lette Mozartkonzert, welches die Philharmoniker zu Gunften des Dentmalfonds veranstalteten, vor halbleerem Saale abgespielt wurde. Ift die Vietät der Wiener für ihren Mozart bereits abhanden ge= tommen? Dies wohl nicht; aber nicht geleugnet fann es werden, daß der Komponist der "Zauberflöte" heute nicht mehr wie ehedem geistig in unserer Mitte wandelt. Das Gestirn bewahrt freilich seinen Glanz, auch wenn es ferner von uns ist. Mozart war ein Rind seiner Zeit und zugleich das musikalische Genie seiner Zeit. Beethoven aber eilte im musikalischen

Denken dieser Zeit um ein Jahrhundert voraus, ging mehr ober minder unverstanden burchs Leben und, man darf es wohl fagen, ift erft heute in seiner ganzen Größe begriffen. Das Berftandnis für feine Schöpfungen haben wir nicht zum geringen Teit Wagner und seiner Schule zu banken. Er ift ber unbestrittene Beros der Instrumentalmusik im Ronzertsaal, wie es der Bahreuther Meifter im musi= Mit Beethoven und Wagner kalischen Drama ist. aber rückt in der musikalischen Dichtung mit einem Schlage die fünftlerische Individualität in den Bordergrund. So wie die moderne Malerei fich der herge= brachten konventionellen Mittel im raschen Tempo entledigte und das Persönliche in der künftlerischen Bestaltung rüchalteloser seinen Ausbruck findet als Forderung der Beit -, dieselbe Wandlung vollzieht fich, wenn auch nicht so auffällig, auf bem Gebiete der Musik. Mogart erhalt zu spät sein Tenkmal, aber trop ber Berspätung wollen wir hoffen, soll es ein würdiges werden! Der Ronfurs für bie Stiggen wurde vor Jahr und Tag ausgeschrieben, und im Rünftlerhause waren die eingelaufenen Entwürfe (fünfundzwanzig an der Jahl) türzlich ausgestellt. Auch Die Jury hat bereits ihr Wort gesprochen, und fo wäre ja die ganze Angelegenheit im besten Fahrwasser: aber - ja wenn es nur fein aber in ber Welt gabe! Bunächst ift noch die Platfrage, die schon seit langem die Bemüter bewegte, eine keineswegs abgeschloffene. Man dachte zuerst an den entlegenen Platz vor dem Freihause, wo Mozart gewohnt; dann kam der Raum por dem Albrechtsbrunnen hinter dem Opernhaus in Distuffion, Die Stelle, wo das alte Rärtnerthor

theater frand, in welchem Mozarts Opern ihre Trumi be feierten. Das Projett wurde aber aufge= geben, da der Plats als Arengpunkt von feche Straffen zu eng ift, und bas Standbild nach teiner Richtung bin einen aubigen Hintergrund und auch nirgends die militae Frontannicht gefunden batte. Dann wurde der Eindivart, me bereits Schubert feinen Chrenplag erbielt, in Ausücht genommen, und zwar das Plateau ver dem Amiaten; bagegen wehrt fich jedoch aus perihiedenen Grunden der Gemeinderat von Wien. Endlich tam man auf den Ginfall, das Monument por das Opernhaus, der Ringstraße zu, aufzustellen, in biretter Untehnung an die Jaffade. Leider wurde Dieje ungludliche Idee bei der Ronfursausschreibung als Morm gegeben, und ein gutes Teil der Ent= würfe mißglückte in der Rücksichtnahme auf die Faffade, die in ihrer gesamten Ronzeption ein Tenfmal vor fich nicht verträgt, - es sei denn, man setzte es in die Mitte der Mingstraße. Doch abgesehen von der Platfrage man ist im Angesichte der Modelle mit der de= finitiven Entscheidung wieder ins Schwanken gekommen und hat, wie eben verlautet, den Plats vor der Oper als unbrauchbar aufgegeben; machen die eingelaufenen Entwürfe famt und sonders einen nichts weniger als troftreichen Gindrud.

Wir haben wiederholt auf die eminenten Leiftungen der Wiener Bildhauer als Deforateure, geführt von der Sand des Architetten, hingewiesen; auch ihr Monnen im funftgewerblichen Genre bleibe unbestritten: in den Monumental Entwirfen zu Ehren Mozarts aber haben fie uns arg im Stiche gelaffen! Bor allem juden wir vergebens nach unserem Mozart, nach der Geftalt, in der wir feine Zeit und feine Runft wiederfanden. Daß eine Mozartgeftalt in monumen= talem Sinne weit schwieriger zu fassen ist, als die Beethovens, darüber waltet fein Zweifel; aber je idmerer das Problem, defto ruhmvoller feine fünft= lerische Lösung. Umsonst spähen wir nach einem Duentden Lenbach in den verschiedenen Auffassungen aus. Cs begegnen uns regitierende, fingende, tangende, Linn wieder grollende, melancholisch dreinblicende Bitalten, aber durchweg in der Poje von mittelmingen Edunivielein, die uns einen Mogart vor id windeln wollen. Edwanthalers Bild in Salzburg ist eine recht nüchterne Figur, aber noch immer ist fie und lieber, als alle ausgestellten Entwürfe, die treis; hanten nicht ausgenommen. Und bes Weiteren In Anderstan ber Postamente, bes Aufbaues ic. All the con blomdte weniger als Monumentales zu in ? v. osand Modelle von Tajelauffägen, Raffetten, zierlichen Meidinger = Dfen, zumeift mit Allegorien 1. . a l'ir, die weder im logischen Busammentage mit bie & autgestalt fteben, noch an und für

sich etwas Neues und zugleich Schönes bieten. Außer den drei preisgefrönten Modellen verschweigen uns die Entwürse die Namen der Urheber; wir wollen uns daher nicht weiter in die verschiedenen Motti vertiesen und nur ersteren einige Worte der Drientirung widmen.

Der erste Preis murbe, wie bereits gemelbet, bem Bildhauer Anton Wagner zuerfannt. Er fucht das Denkmal in birekte Berbindung mit der unteren Arkade bes Opernhauses zu bringen, legt einen breiten Sockel vor die mittleren Pfeiler und lagt auf einem würfelförmigen Untersat Mozart in einem Lehnstuhl Eine denkende, ernste, im allgemeinen recht gelungene Westalt, aber tein charakteristisch heiterer, lebensfroher Mogart. Der gedrückte Gewölbebogen, über den übrigens der Kopf der Figur hinausragt, laftet schwer auf der Gruppe. Zur Rechten und Linken auf dem Sockel und mit den Pfeilern korrespondirend finden wir zwei allegorische Gruppen: eine weibliche Gestalt mit einem Löwen (der Löwenmut Mozarts?) und eine andere mit einer brüllenden Sphing. (Fit die Runft Mozarts uns ein Rätsel?) Das gange Dentmal fieht angeklebt, gedrückt und unscheinbar aus und würde ein ewiges Unglück vor der Fassade der Oper bilben. Wenrs Modell, mit dem zweiten Preife gefront, zeigt uns Mozart auf einem runden, mit Benien geschmückten Rococo = Pfeiler in etwas affettirt = ge= spreizter Haltung am Notenpulte ftehend: ein gefälliger Tafelauffat, aber kein Monument. Und endlich der Dritte, Rathausty, ein noch junger Rünftler, baut das Denkma! in Nachahmung des Becthoven=Monuments auf. Die Seiten des breit ansteigenden Biedestals werden von allegorischen Gestalten flankirt, die fehr hübsch modellirt sind; oben aber sitt mit eigentümlichen Säbelbeinen unfer armer Mozart. Der lettere Ent= wurf hat namentlich im Gesamtaufbau manchen Bor= zug und zeugt von entschiedenem Talent, welches freilich noch seiner Ausreifung bedarf.

In Anbetracht des Gesagten können wir daher nur wünschen, daß zuallererst ein passender Platz für das Denkmal gesunden werde, und daß Wagner seinen Entwurs demgemäß modifizire. Daß er, einer der begabtesten der Wiener Vildhauer, seine Aufgabe, wenn er stei schalten und walten kann, zur Befriedigung lösen werde, daran wollen wir nicht zweiseln.

J. L.

### 27och ein Wort in Sachen des Städelschen Instituts. 1)

Als ich im Sommer vorigen Jahres die nieder= ländische Abteilung der Galerie des Städelschen In=

1, Durch Plasmangel veripätet.

T. Red.

stituts einer Durchsicht unterzog, war der Gindruck, ben ich von den thatfächlich vorliegenden Berhaltniffen empfing, ein so überwältigender, daß ich in dem höchsten Grade von Erregung und Entruftung jenen Artikel niederschrieb, der mir eine wahre Tlut von persönlichen Angriffen zuziehen sollte, und der selbst in sachverftändigen Areisen nur in einem erstauntich geringen Mage dasjenige Verständnis gefunden hat, das ich unter allen Umständen voraussegen zu dürsen glaubte. Trop de cuivre! Das ist die Quintessenz der Be urteilung, welche die Form meines Auffahes auch bei benjenigen Männern gefunden hat, die ich unbedingt hochschätze. Zunächst sollte man doch einem wachsamen Menschen, der einen Brand entdeckt und den Teuer= lärm anschlägt, nicht gerade so peinlich die Dynamik feines Warnrufes vorhalten. Aber ich darf nunmehr, nachdem ich dem Städelschen Institut einen zweiten und dritten Besuch abgestattet habe, in vollster Ruhe behaupten, daß mein erster Artikel nur ein schwäch= liches Abbild von den bodenlosen Buständen gegeben hat, die in jener Sammlung herrschen. Gruppirung, wie ich sie zuerst im Interesse ber Übersichtlichkeit geplant hatte, bedarf es nicht. Ich kann mich an die Nummernfolge meines ersten Artikels halten und dann nach den Katalognummern die übrigen in Frage kommenden Bilder anreihen. Wo ich die Nummern ohne weiteren Beifat anführe, hat es bei bem, was ich im ersten Artitel gesagt habe, sein Bewenden.

Ar. 1. Für die Berechtigung dieses Vildes, in einer anständigen Galerie zu hängen, hat sich dieseseits des Rheines keine Stimme erhoben.

Nr. 2. Ich habe den neu angeschafften Wasserfall von Ruisdael ein vorzügliches Vild genannt und mir dadurch den Beweis geliefert, daß ich mich auf mein Auge doch nicht so unbedingt verlassen kann. Auch dieses Meisterwert ist ein Schwindelbild. Zu-nächst mache ich auf die angesetzte Luft ausmerksam, die an Frische nichts zu wünschen übrig läßt. Wenn sich im übrigen die Verwaltung des Städelschen Instituts über den Wert ihrer neuesten Acquisition schnell und sicher klar werden will, so sahre sie mit dem Bilde dorthin, wo echte Wasserfälle von Ruisdael seit dem vorigen Jahrhundert hängen. Tas ganze Vild ist eine dünne Lasur, welche gegen den soliden Farbensauftrag des Meisters sosort jeden künstlerischen Halt verlieren wird.

Nr. 3. — Nr. 4. Die von dem Frankfurter Kunstverein für 2200 Reichsmark gekauste Landschaft mit der Latona von Jan Brueghel hat mit dem Meister nichts zu thun und ist eine ganz schwache spätere Imitation, zu deren Charakteristik ich nur auf die Hand der Latona verweise.

Nr. 5. - Nr 6. Nr. 7. - Nr. 8. Nr. 9. Tas von dem Frankfurter Kunstverein sur 2400 it angekaufte Bild von Brouwer ist kein Original, sondern eine Imitation, die mir von englischer Abkunst zu sein scheint. Die gefüldie Beh mölung im Ropse des Everateurs wird wohl und dem konservativsten Gegner genügen.

Nr. 10. Das im Jahre 1876 durch den Frant furter Kunstverein für 2439 Reichsmark angekauste Bild von Tavid Teniers dem jungern ist kein Driginal, sondern Imitation.

Nr. 11. Der heitige Hieronnmus von demfelben Meister, in Paris für 1400 fl. gekauft, ist kein Drisginal. Für schwächere Augen verweise ich auf den unglaublichen Löwen, wie auf den Auß und die Hande des Heiligen.

Nr. 12. Die Schlächtersamilie von David Ryckaert ist kein Original. Wie hat man dem Meister diese trockene und gequälte Behandlung der Köpfe zumuten können.

Nr. 13. Das Bilb entzieht fich an seinem jetigen Plate jeder näheren Prüfung.

Rr. 14. Ein sehr mäßiges Porträt, welches mit 3. (18). Cupp nichts zu schaffen hat.

Nr. 15. — Nr. 16. Daß wir es hier mit ein paar echten und meinetwegen auch guten Frans Hals zu thun haben, bestreite ich nicht. Ich möchte mir bei dieser Gelegenheit aber den Hinweis erlauben, daß unsern Rennern und Liebhabern bei der Schätzung ber Arbeiten dieses Meisters das Unterscheidungs= bermögen immer mehr abhanden kommt. Seine Berke find von außerordentlich ungleichem Berte. Heute imponirt auch in den flüchtigsten noch immer der Schmiß, weil man von fünstlerischer Seite, namentlich in Deutschland, die Lahmheit der eigenen Sand em= pfindend, fein wünschenswerteres Biel fennt, als fich die Malweise des Frans Hals anzueignen. Die "7" in der gefätschten Bezeichnung von Itr. 16 foll nichts anderes fein als eine "7", verdankt aber ihre Ent= stehung einer späteren Zeit und ift augenscheinlich bei ber Herstellung des Taselsprunges braufgesetzt worden.

Nr. 17. — Nr. 18. Mäßiges Vildnis, welches mit v. d. Helift nichts zu thun hat. Wenige Namen werden so gemißbraucht, wie der des Meisters, und doch sind seine Mersmale nicht schwer zu sassen. Man muß nur vor allem zu der Ersenntnis getommen sein, daß er auch in seinen geringeren Bilbern stets ein ganz großer und nicht zu imitirender Techniker bleibt.

Nr. 19. Tas Museum besitht nur einen Rembrandt, welcher unter dem Namen Salomon Koninck so hoch hängt, daß man ihn nur ahnen kann. Die Wahrheit über dieses Bild ist bereits von Bobe festgestellt. Seiner Aritit ist auch das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberge jum Opfer gefallen. Unverstandlich bleibt es mir dagegen, daß er nicht auch mit

Mr. 20, Dem Bruftbilde ber Margarete ban Bitderout aufgeraumt bat. Es war mir von außer= erdentlicher Bedeutung, in Frankfurt mit Woermann zwiammenzutreffen und einige fragliche Puntte mit ihm zu erortern. Er hat mich ermächtigt, in seinem Ramen zu erklären, daß, entgegen einer durch alle Kataloge und Bucher gehenden Tradition und entgegen der noch von ihm in seinem vortrefflichen Berzeichnis ber Dresdener Gemaldegalerie gemachten Angabe, Das Frankfurter Bild mit bem Dresdener Willem Burggraeff durchaus nichts zu thun hat. Und ich füge bem bingu, daß das Bild auch mit Rembrandt nichts zu thun bat. Wer etwa sich durch den viel zu schwachen Ropf auch ferner noch täuschen laisen wollte, der sehe nch die Unopfe auf dem Aleide der Fran an. Unopimader hat Rembrandt nie einen Renfurrenten gehabt.

Nr. 21. Bei der Fässchung der Signatur hat es sein Bewenden. Im übrigen ist das Bild ein Blender und mir zur Zeit noch ein Rätsel. Ich glaubte darin zuerst die Mitarbeiterschaft Rembrandts zu erkennen, mußte aber diese Idee schon bei einer vollstandig unzulänglichen Prüfung von etwas ers bobtem Standpunkte aus aufgeben. Ich habe jett das Gesühl, daß wir es auch hier mit einem Weisterswerk englischer Kunst zu thun haben, muß mir jesoch die Entscheidung vorbehalten, bis das Bild einsmal auf der Staffelei vor mir steht.

Nr. 22. Nr. 23. Auch bei diesem Bilde hat mir mein Auge einen Streich gespielt. Es ist tein de Reisser, sondern eine englische Imitation von sehr ungleicher Faktur. Ich verweise auf den Hund.

Nr. 24. Bei bem gegenwärtigen Stande unferer Meintnis, welche sich unter den Schülern und Nachsahmern Rembrandts noch äußerst schwer zurecht findet, werden wir das Bilb mit gefälschter Signatur dem Bernhard Fabritius belassen.

Ur. 25. Ebenjo. Toch ist hier die Autorschaft i hon willtirlicher sestgestellt.

Nr. 26. Ich will gern mitteilen, daß Woersmann für die Schtheit dieser Signatur eingetreten ist. It is ise auch heute noch für falsch. Tagegen ist das Bild ein echter Bega.

Mi. 27. And diese Signatur halt Woermann i. 1. In Ihrwill daziegen nur iagen, daß die Sahressahl unbedingt gefälscht ist. Bon sachverständiger Seite werde ich gebeten, eine Art der Signaturensfälschung zu betonen, welche heute zu den üblichsten und an in in ihre nach au. Man benutzt von einer echten Signatur unter Wegradirung des Überschusses

biejenigen Buchstaben, die in den zu fälschenden Namen hineinpassen. Beispiele dieser Art nachzusweisen bin ich jederzeit bereit. So hat vor kurzem in wenigen Monaten ein Coelenbier die Metamorsphose in einen van Goijen durchgemacht. Übrigensift Nr. 27 ein echter Bega, so gewiß als

Rr. 28 eine plumpe Imitation ift.

Nr. 29. Echter Palamedes mit falscher Signatur. Nr. 30. Rein Jan Steen. Gekauft für 1530 Gulben in Frankfurt.

Nr. 31. Kein Jan Steen. Man sehe fich doch nur den Kopf der Frau und den Mann am Kamin, sowie die dünne Malerei überhaupt an.

Nr. 32. Kein Jan Steen. Die falsche Eleganz in der Behandlung des gelben Frauenrocks genügt als entscheidendes Merkmal.

Nr. 33. Hier sind, wie ich schon in meinem ersten Artikel erklärt habe, die Figuren von Steen. Landschaft und Architektur von einem Durchschnitts=maler, der nicht interessant genug ist, um ihm nach=zusorschen. Das Bild ist im Jahre 1881 vom Frantsurter Kunstverein gekaust und mit 7000 Wt. zu teuer bezahlt. Wenn das Städelsche Institut überhaupt mit einem Meister Glück gehabt hätte, so könnte man sagen, daß es mit Jan Steen Unglück gehabt hat.

Nr. 34. Das mit 22 750 Mf. durch den Franksfurter Aunstverein von dem Aunsthändler Bourgeois in Köln gekaufte Bild ift ein echter Pieter de Hooch, eine Meinung, die ich auch wohl festhalten dürste, wenn es mir einmal gestattet sein wird, das Bild auf der Staffelei zu prüsen. Die Qualität des Bildes ist gering. Es ist stark mitgenommen und verdankt moderner Nachhülse seinen Schein. Die Signatur ist und bleibt eine Fälschung. Wenn man das Bild mit einem Streisblick von unten ansieht, so wird man sosort erkennen, daß die betressende Stelle ressektirt, wenn der übrige Teil des Bildes das Licht absorbirt, und daß umgekehrt, wenn das Bild im Rester sieht, die betressende Stelle davon srei bleibt. In Summa ist das Bild viel zu hoch bezahlt.

Nr. 35. Hat mit Molenaer nichts zu schaffen. Spätere Arbeit.

Ar. 36. Ich bemerke, daß Woermann für die Signatur eintrat. Ich kann nur bei meiner ersten Behauptung stehen bleiben. Die Autorschaft des Hechnstert an den Bildern 228 und 229 des Natalogs, welche ein gewisses Interesse darbieten, scheint mir keineswegs über jeden Zweisel erhaben.

Nr. 37. Kein Ochtervelt. Schwächer als die Arbeiten des jüngsten Mieris.

Nr. 38. Schwaches Bild, das mit Simon de Blieger nichts zu thun hat. Nr. 39. Wenn dieses Bild wirtlich eine Arbeit des Ruysdael sein sollte, so ist es eine so schwache, daß ich es für Unrecht halte, durch dieselbe bei dem Publifum eine irrige Meinung von dem Meister zu erregen.

Ur. 40. Weder A. noch J. Both. Wem die Behandlung des Baumschlages über der Mauer nicht genügt, der halte sich an die Ochsens und Pferdetöpfe.

Nr. 41. Das bereits Gesagte erfährt nur durch die Anmerkung eine Erweiterung, daß die Staffage von außerordentlicher Schwäche ist.

Nr. 42. Ich verweise auf meine Broschüre "; dur Frage der Bilderfälschung".

Nr. 43. Das Bild ist entweder niemals ein v. d. Neer gewesen oder läßt doch nur noch wenig Spuren eines zurecht gemachten Driginals erkennen.

Nr. 44. Wenn dieses Vild ein echter Evers dingen ist, so zählt es zu seinen allerschwächsten Ars beiten und gehört nicht in eine Galerie, wo keine besseren vorhanden sind.

Nr. 45. Das Bilb ift trot seiner falschen Signatur ein sehr unsympathischer Murant. Ich glaube nicht, daß irgend ein Privatsammler 1000 Mt. dafür gezahlt hätte. Die Lust ist übrigens geschunden.

Nr. 46. — Nr. 47. Der Zustand bes Bilbes läßt ein sicheres Urteil nicht zu. Die Signatur ist und bleibt falsch.

Nr. 48. Kein Moucheron. Schwaches, zurecht gemachtes Bild.

Nr. 49. Es ist unbegreislich, wie ein solches Bild in einer Galerie so lange einen so anständigen Namen führen konnte. Man betrachte doch nur das Haus zur Linken.

Nr. 50. Reine Spur von einem Hobbema. Übrigens pifant und wohl englischer Herkunft.

Nr. 51. Das Bild ist 1873 für 6000 Gulben vom Frankfurter Kunstverein gekauft, ein Preis, der schon an und für sich ein Unding ist jür jeden, der etwas von Preisen versteht. Er ist entweder viel zu hoch oder viel zu niedrig. Hier tritt der erstere Fall ein. Es ist geradezu unglaublich, einem der größten Meister ein solches Vild aushalsen zu wollen.

Nr. 52. — Nr. 53. Siehe meine Brofchure.

Nr. 54. Kein Wouvermann. Liel zu schwach. Nr. 55. Dies ist das einzige Bild, bei welchem ich etwas in meinem ersten Artikel Gesagtes zurüch zu nehmen habe. Allerdings ist es so schwach beleuchtet, daß ich mit meinem Auge darum nicht weiter rechte. Der Name ist in der That mit zwei "e" geschrieben, wie mir Woermann nachwies. Das erste e hat die holländische Schleise, das zweite nicht, und das hat mich irre gesührt. Ich will nunmehr auch

die Echtheit der Signatur nicht weiter bestreiten.

Rr. 56. Getauft 1868 vom Frantiurter Kunste verein für 3000 Gutben. Viel zu ichwach für van de Velde.

9tr. 57. Rein Weenir.

Nr. 58. Gutes Bild, aber fein de Beem.

Nr. 59. — Nr. 60. Das Bild ein echter v. d. Belde, aber kein bebeutender.

Ar. 61. Angetauft vom Frantsurter Kunstver ein für 3500 Mt. Ein Bild im Etile des van Es. Man wird doch so etwas nicht im Ernst für "Huis sum" halten?

(Edluß folgt.)

Mantuaner Schlachtenbilder aus dem 16. Jahrhundert auf Schloß Opočno in Böhmen.

Don Dr. Hugo Coman.

#### (Schlug.)

Auf die Zeit der Entstehung unserer Bilder beuten — natürlich abgesehen von den innern Grünsen — weitere Umstände mit großer Wahrscheinlichsteit hin.

Nach einer gütigen Mitteilung bes Herrn Giovanni Morelli hat die Feldherrnfigur mit Kommandoftab auf dem weißen Zelter des dritten Bildes Ühnlichkeit mit Francesco Maria della Rovere, Schwiegersohne des Francesco Gonzaga (dieser letztere gestorben 1519), von dem eine treffliche Büste in Terratotta in der Bibliothetssammlung in Mantua eristirt, abgebildet bei Lühow, Kunstschäße Italiens, S. 183.

Die Architektur ferner auf dem ersten Bilbe stellt, wie oben erwähnt, zweisellos die Fassade des gotisichen Domes von Mantua vor, welche Fassade von Girolamo Genga (gest. 1551) im Sinne des neu von Giulio Romano seit 1534 begonnenen Umbaues dieses Domes im Renaissancestil, sonach vor 1550, neu hersgestellt wurde.

Nachdem auf unserem Bilde die Architektur ber alten gotischen Fassabe mit großer Wahrheit und Sorg-salt, sonach wohl nach der Natur ausgesührt ist, muß auch unser Gemälde vor dem Jahre 1550 gemalt worden sein.

Es ist nach dem Verausgeschickten zweiselles, daß die genannten Gemälde irgend hervorragende historische, die Familie der Gonzaga betreffende Ereignisse, welche in oder bei Mantua stattgesunden haben, darstellen, daß sie für einen Saal auf einem der Schlösser dieser Familie in oder bei Mantua bestimmt waren, und von einem Maler gegen die Mitte des 16. Jahrshunderts höchst wahrscheintich in Mantua selbst ausgesührt worden sind.

Es entsteht nun die weitere Frage, wie und wann

diese Amiliengemalde der Gonzaga aus Mantia nach B. im.n in des Colloredo'iche Schloß in Spoeno ge-tommen find. In Spoeno tonnte man mir nur fagen, diff. ise jeit Menisbengedenten in dem großen Galeriesiaale des Schloifes hangen.

Zeben wir weiter, ob sich Anhaltspunkte finden, um auf diese Frage mit irgend einer stichhaltigen Harathese antworten zu können.

Tie Familie Colloredo ist ein friantisches Geschlecht und stand seit jeher im Tienste des Raisers. Im Jahre 1636 hat der Generalseldwachtmeister Andels Grai Colloredo mit seinem Bruder Hieronymus vom Raiser Ferdinand II. Schloß und Herrichast Tvoeno als Belohnung sür geleistete Tienste zum Geschenke erhalten, und seitdem blied dieses alte Treka'sche Schloß in den Händen der jest fürstlichen Familie Colloredo Mansseld.

Im dreißigiährigen Kriege, und zwar am 17. Juli 1630 fiel Mantua, welches damals noch immer im Besitze der Familie Gonzaga war, in die Hände der Kaiserlichen. Mit stürmender Hand drangen Gallas und Altringer in die Stadt, richteten ein großes Blutbad an, welchem eine mehrtägige Plunderung der Stadt folgte.

Nach der Übergabe wurde der Palast der Gonzaga durch zwei volle Tage geplündert (Petrus Lotichius, S. 776) und große Reichtümer an Gemälden und Kunstschäßen verschleudert. Ein späterer Gewährsmann in Erich und Grubers Euchtlopädie) berichtet, daß die vrachtvolle Gemäldegalerie des Hauses nach Prag geichteppt, und von dort nach Schweden gefommen sei.

Es ist nun weiter befannt, daß sich gerade bei dieser Belagerung Graf Rudolf Colloredo im kaisers lichen Heere besonders auszeichnete, und es liegt daher die Annahme sehr nahe, daß er, als Militär an den Schlachtenbildern Gesallen findend, dieselben in Mantua ober aus einem der vielen Lustschlösser der Gonzaga als gute Beute erwarb, und damit einige Jahre in mer das Schloß Tpocno, wo die Familie ihren Signahm, zierte.

Auf Schles Opeine befindet sich auch noch ein erderes italienisches Bild auf dickem Pappelholz gemalt, Madonna mit Kind, unter dem Namen Giulio Rom : no.

Das Bild, 116 cm hoch, 87 cm breit, stellt die R. In mie Amiestial vor, welche sich zu dem stehensben Kinde neigt und ihm mit der Rechten Blumen will. Die wellen das Kind, einen duß erhoben, mit laten Kinde nacht. Die Linke mit einem Buche stüßt die Madonna auf eine Brüftung, auf welcher auch noch Blumen zerstreut liegen.

Die Farben sind tief, und den Hauptfarbenaktord

bilden nebst der bräunlichen Karnation das firschrote Kleid, der grüne Mantel und der bräunlich schwärztiche Hintergrund.

Obgleich dieses Bild, namentlich in den Köpfen der Madonna und des Kindes, auf die unverantwortlichste Beise übersudelt ist, tönnten doch die erhaltenen Teise und die Komposition auf ein Originalwerk Ginlio Romano's schließen lassen.

Wir möchten mindestens einer Reinigung des Bilbes von der entstellenden Übermalung ganz entsichieden das Wort reden, weil selbst, wenn sehr des beutende Schäden zum Vorschein kämen, sie der Beuteilung und selbst dem Genusse sicher weniger nachteilig sein würden, als die wilde Übersudelung, welche kein sicheres Urteil über das Bild zuläßt.

Der Meister arbeitete aber bekanntlich vom Jahre 1524 bis 1546 für die Gonzaga in Mantua, und es besinden sich viele Werke von ihm in dem Inventare der Galerie in Mantua vom Jahre 1627 d'Arco, Arti, vol. II, pag. 153\ verzeichnet.

Es kann demnach auch dieses Bild dieselbe Provenienz haben, was nach unserer obigen Shpothese auch für die Originalität des Bildes zu sprechen scheint.

Rehren wir nun zu unseren Schlachtenbilbern zurud.

In bem citirten Inventore della galleria di quadri, et di altri oggetti d'arte della corte dei Duca di Mantova vom Jahre 1627 finden wir (S. 158 und 159) folgende Gemälde verzeichnet: 2 grandi (quadri) chi erano nel palazzo della Pisterla (San Sebastiano) di mano del Costa vecchio dipintivi i fatti del duca Francesco — L. 600 und 4 grandi (quadri) quali erano all Palazzo della Pisterla, dipintivi alcuni fatti del marchese francesco (da Lorenzo Costa ferrarese) — L. 480.

Wie verlockend nun die Hypothese wäre, unsere drei Bilder unter diesen sechs großen, nach der alls gemeinen Ansührung einige Thaten des Marchese Francesco Gonzaga darstellenden Gemälden des Losrenzo Costa, welcher gleichsalls vom Jahr 1509 bis 1535 in Mantua thätig war, vermuten zu wollen—so wird dieselbe durch die Bergleichung Costa'scher Kunst, welche ganz den Duattrocentisten verrät, doch vollständig ausgeschlossen.

Bei der Schwierigteit der Bestimmung des Meisters der Vilder, was die letzte zu lösende Frage wäre, habe ich mir die Wohlmeinung des Herrn Senators Giovanni Morelli in Mailand erbeten, welcher mir, allerdings nur auf Grund der ihm eingesendeten schwachen Photographien, sowohl meine positive Behauptung, als meinen Zweisel bestätigend, freundlichst mitteilte, "daß diese Gemälde ungefähr in der Mitte

des 16. Jahrhunderts entstanden sind, und daß die selben eher die Schule des Giulio Romano, als die des stets noch quattrocentistischen Lorenzo Costa verraten, und daß sowohl der landschaftliche Hintergrund, als ganz besonders die Tarstellung, Bewegung und Rasse der Pferde sehr an die Urt und Weise des Giulio Romano erinnern." Ich hatte vorher, verleitet durch die antikssirende Darstellung auf den zwei ersten Bildern, die Entstehungszeit etwa in die ersten zwei Tezennien des 16. Jahrhunderts seken zu müssen geglaubt.

Ju dem Urteile des Herrn Giovanni Morelli glaube ich meine weiteren Beobachtungen hinzusügen zu dürsen. Es ist wohl bekannt, daß wenn Künstler ihr eigenes Bildnis auf ihren Bildern andringen, sie sich in der Art darzustellen pslegen, daß sie aus dem Bilde heraussehend den Beschauer anzusprechen scheinen, weshalb solche Bildnisse sogleich aussalten.

In dieser Weise fällt nun auch der Kops des in der Gruppe der Musketiere links am Rande auf dem dritten Bilde schreitenden, barhäuptigen Mannes auf. Beim ersten Blide auf das Bild sagte ich, das müsse der Maler des Bildes sein, und nach Ethalt der Mitzteilung des Herrn Morelli suchte ich das Bildnis Giulio Romano's auf, so wie ich es nach dem alten Holzschnitt in der Försterschen Ausgabe Basari's des sie, — und ich glaube in dem erwähnten Manne auf unserem Bilde das Bildnis Giulio Romano's, nur etwas jünger dargestellt, gestunden zu haben. Mindestens haben beide verstichene Köpse denselben Typus und Charatter.

Bei dem Leben, der Größe und Bedeutung der Kompositionen wäre es vielleicht nicht unmöglich, daß unsere Gemälde, sei es nach Zeichnungen Wintio Romano's, sei es auch nur in seiner Werkstatt, aussgesührt worden sind.

Es könnte einem Lokalsorscher gelingen, den Ursheber sowie die historische Grundlage der Gemälde mit größerer Sicherheit zu bestimmen; mir genügt, wenn es mir gelingen sollte, auf die Gemälde die Ausmertsamkeit gelenkt und auf ihre Bedeutung als höchst interessante Schlachtenbilder aus jeuer Zeit hinsgewiesen zu haben.

#### Todesfälle.

Der französische Geuremaler und Illustrator Charles Couard de Beaumont ist am 12. Januar in Paris im Alter von 66 Jahren gestorben. Er hat u. a. den "Piable amoureux", die "Contes" von Lasontaine und die "Aventures de Fortunatus" illustrirt und war auch als Schriftsteller aus dem Gebiete der Wassentunde thätig.

#### Kunft- und Gewerbevereine.

II Spierreichischer Kunftverein. Withelm Bedmann hat mit seinem Gemalde "Michard Bagner im Bahnfried" allen Berehrern des Meisters eine große Freude bereitet. Der Rünftler lagt uns einen Blid in Das Arbeitsgemich des Dichte, Componitien than, in dem uit feine Wetzeu n oft einzufinden polegten, ein neum Echeponigen des Miem is zu beiprechen. Die Egene vergegenwarteit uns einen me ment aus Bagners letten Lebensjamen Die Partitur bes Parjifal ist vollendet: Lugt hat we am dem Ed die vor sich liegen und ift mit 28 igner un wans ben 25e., en in leb haftem Gesprätz: zur Linken lauben Arausermus ausmert sam der Tistusson der Menner. Co ist eine vornehme Ruhe über die illuftre Gesellschaft gebreitet, und der Rünftler hat, bei scharfer Individualisirung der Gestalten, in derselben die hohe Begeinerung int die Jocale der kennit ausgupiagen verhanden. Go wurde tiel gestellt von eer ver schwerderischen Ausstattung der Wagnerichen Wolnraume Mierketridiert Ausstattung ver Wahntein We. fraume im Vahntried; davon merten wir in dem tren nach der Wirklichkeit gemalten Vilde nichts. Das Gemach ist schlicht, jedoch mit keinem Geschunad eingeridret; von beziehenernsteresse find nur die verschiedenen Geschenke, welche wir in dem Vilde wiederzegeben sinden, to namentlich einige Bildnisse von Lendach. Eine im Attelier Haufthauf untgestattige Gescharteit fertigte Heliogravure nach dem Gemälde wird gewiß vielen Berehrern des Meisters ein willkommenes Erinnerungsblatt an die Parsifaliestrage von Laureuth iem Bon zen ur ein Bildern der Ausstellung nemen wir B. Geristers "Bal purgisnacht", ein Gemalse von phantanischer Britung Tie in wilder Felssandschaft in magischem Feuerschein tanzenden Scharen mit bem damonischen Riesenhaupte über den Berg= wipfeln boten dem Runftler reiche Gelegenheit zu geipen= ftischen Effetien, die er in zeichnerischer und tosoristischen Singicht auch sattiam erzielte. E. Munde "Remidere Grade mal" ift eine reizvolle landidattlide Kompontion und gugleich ein toloristisches Prachtftud. Die feine Abendftimmung des Vordergrundes steigert sich zur brillanten Luft in den herrlichsten Farbenattorden. In den Sannoldichen Stu dien von den oberösterreichischen Seen jinden wir zarte Natursaute, die in ihrem klaren schlichten Vortrag an die Perfen dieser Art von Hausch erinnern. & Pausinger, der unermüdliche Schilberer des Tierlebens der Alpenwelt, hat eine Reibe großer Koblezeichnungen ausgestellt, Ethoser eine ganze Kollettion großer Agnarelle mit dvaratterifischen Motiven aus Rom, Benedig, den Alpen 20. Malerijche Auffassung und geniale breite Binselsührung sind die Haupt= vorzüge des Künstlers; nur würden wir seinen Gestalten etwas mehr Gemut und Empfindung wünschen, sie muten und gar so fühl und trocken an. Bir verzeichnen von der Tagesausstellung noch Rud. Alts treiliche Naugrette, dar unter eine besonders schöne Ansicht der neuen Universität zu Wien, Pompiani's sigürliche Studier aus Rom und Tworaks sette Pasiellindien G. Schüttlers Vertrat des Maviervirtuosen Id. v. veidetizti ir vrechens abuted, mehr ist darüber wohl nicht zu sagen; B. Brożiks Bildnis der Frau Julie Schamberg als Messalina ist ein geistreiches Sild. — Die Abendaussieltung beherrichen Zichn und seine Schulerin Marn. Tas Haubtbild ist des Klimitlers be kanntes und vor Jahren auch an derselben Stelle ausgestelltes Effektstät "Die Geisterstunde auf dem Friedhof". Einet Szenerie zum "Gruseln", die, mit der bekannten Virzuosität Zich"s gematt, ihre Virtung nicht versebtt. Freilich ergößt sich das Auge daran nur folange, wie is vor dem Bilde weilt, einen tieferen Eindruck hinterlaffen ihm die Geister nicht

O.M. Ter Württembergische Aunstwerein hiel Tam 16 Januar b. J. in Stuttgart seine ordentliche Generalversammlung ab. Bon den Beschlüssen dersentliche Generalversammlung ab. Bon den Beschlüssen der seinen Wirten wir als besonders wichtig an die Erwerbung eines geeigneten Bauplahes zur Erbauung eines eigenen Ausstellungslokals in Gesamtvoranischlag von womm Mt. Hier diesen Zweilen Zweilen zur den bereits 54 von Mt. dispenibel; der König von Burttemberg als Protestor des Bereins hat in Gemeinschaft mit der Königin kann Mt. dazu geichent. Das Feblende wurd durch Veranstaltung einer Lotterie von Kunstwerken und Aufnahme einer Sopothet gedeckt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

. Gine Defar Pletich-Ausstellung wird von der Diret tion der Berliner Rationalgalerie vorbereitet.

Kunstausstellungen.

Die vereinigten Kunftvereine des füddeutschen Enflus in Regensburg, Augsburg, Alm, Stutigart, Seilbronn im Mate. Burgburg, Gurth. Aurnberg, Zamberg und Zaprenth veransialten auch im Jahre 1888 gemeinsidiartliche permanente Ausstellungen, unter den bereits befannten, bei jedem Bereine zu erholenden Bedingungen für die Com. 22.11, 22.11, von welchen bier nur diesenige beionders beworgehoben wird, daß alle Kunstwerte aus Nordbeutsch fans na. Barreuth, aus Westdeutschland nach Keikbeworgehoben wird, das den Süden und aus München nach Augsburg, und Resenigen aus Ceiterreich nach Regensburg einzusenden sind, und vorstehenden Turnus vorsedet zuchwarts zu durchlausen baben.

Die gee ten nunfter und nunfterinnen werden baber ju gablreicher Ginfendung ihrer Runftwerte mit bem 23. m. eten emicladen, por Giniendung von größeren und wertvolleren Bildern, unter Angeige ihres Umfanges und Start iste Artalien, der Effen au wollen; und werden zugleich in Kenntnis gesetzt, daß im Jahr 1886 87 die Anfänfe der Breine und Privaten ca. 60 000 Mart betragen haben. Regensburg, im Tezember 1887.

Der Runftverein Regensburg (unter dem Proteklorate Sr. Burchlaucht des Beren Fürsten Allbert von Churn und Taxis).

# Rheinischer Kunstverein.

## Kunstausstellungen in dem Jahre 1888.

Die Runitvereine zu Waden-Naden, Freiburg i. 21., Seidelberg und Karlsruße unterbalten ständige Ausstellungen. Wanderausstellungen des Berbandes werden stattsinden zu Darmstadt

Manderaussellungen des Berbandes werden jattinioen zu Latinioen mit den Zweizvereinen hiehen, dienkach a. 28. und Isorus vom 1. April Lis 21. Mai, ierner zu Keidelberg vom 27. Mai bis 21. Juni, zu Karlsruhe vom 1. bis 29. Zuli, zu Kreiburg i. 23. vom 5. August bis 2. September, zu Kanan vom 9. bis 30. September und zu Mainz vom 7. bis 31. Oftober. Die genaumten Vereine haben in dem Jahre 1886 Antäufe vom Kunstwerten für 54375 Mart vermittelt. — Adderes wird durch die einzelnen Vereine und durch ben Unterzeichneten bereitwilligft mitgeteilt werden. Darmfradt, im Januar 1888.

Dr. Müller, Geheimer Oberhaurat. 3. 3. Prafident des Mheinischen Kunftvereins

Ausschreibung.

Die Stelle eines Lehrers für Modelliren, figürliches und gewerbliches Zeichnen, eventuell auch projektives Zeichnen, zugleich auch Zeichners am Industrie- und Gewerbe-Museum, wird hiermit zur Bewerbung ausgeschrieben.

Die Aufgabe besteht in der Erteilung des Unterrichts in den genannten Fächern an der Zeichnungsschule für Industrie und Gewerbe, mit ca. 24 Stunden per Woche und in der Anfertigung von Zeichnungen und bez. Raterteilung für das Kunstgewerbe.

Gehalt per Jahr frs. 2500. - mit Aussicht auf Erhöhung bei entsprechen-

den Leistungen.

Die Bewerber haben sich über genügende Vorbildung und bereits statt-gefundene praktische Bethätigung auf den angegebenen Gebieten auszuweisen. Nähere Auskunft erteilt die Direktion des Industrie- und Gewerbe-Museums.

Anmeldungen wollen vor dem 15. Februar 1888 eingegeben werden an: Das Kaufmännische Direktorium in St. Gallen.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit vollständigem Lager Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge, Musterbücher, Auswahlsendungen, Einrahmungen, (23)

Schnellste Besorgung Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schneliste Besorgung sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

## Gemälde alter Meister.

10 111 /2 Leef madt stets hervorragende Originale alter Merster, vorzug-digste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Auftrage für alle grosseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes. Berlin, W.,

Josef Th. Schall.

## Exposition des Tissus et Dentelles

Rome 1887

100 photographies 20×21 cm à 1 fc. Tapisseries, Tissus, Etoffes et Deutelles

Catalogue gratuit. Magasin G. Brogi, Florence 1. Via Tornabuoni.

G. F. Schmidt. — R. Earlom. — J. Smith. Kritische Verzeichnisse von Werken hervorragender Kupferstecher:

Bd I. Georg Friedrich Schmidt von Prof J. E. Wessely. Preis geh. M. 5. —; geb. M. 5. 80.

Bd. H. Richard Earlom von demselben Preis M. 2. 50; geb. M. 3, 25.

Bd. III John Smith von demselben. Preis M. 5. 50; geb. M. 6. 30.

Hamburg.

#### Haendcke & Lehmkuhl.

Th. Salomons Kunfthandlung, Dresden, Waisenhausstr. 28.

Rauft und übernimmt ben Bertauf wertvoller Originalgemälbe, alter und neuer Meister. Handzeichnungen, Agna-relle und Rupferstiche. — Aufträge für obige Runftwerte werden erbeten. Be dingungen höchst tulant.

# Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler, Düsseldorf.

### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische, allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerieund Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhandlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

1887 88.

2. februar

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkundigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

herausgeber:

Carl v. Lükow

und Arthur Pabst

Berlin, W.

Wien Cherenanungaffe 25

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. H. Kühl, Jagerftr. 73.

Die Kunsichronis erscheint von Oftober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 11 Tage und f eier in Verlindung mit dem Kunsigewerbeblatt halbjabelich 6 Mark, ohne dasselbe gangjabelich 5 Mark. – Inserate, a 30 Pr sur die de opgelige Centzetle, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenezpeditionen von Gaufenstein & Vogler in Leipzig, Wien, Berlin, Munchen u. i. w. an

Inhalt: Florentiner Kunstausstellung. — Korrespondenz aus Dresden. — Keuerbacks Studienzeichnungen, Kadirus an von Schaepforz. Quellen schriften für Aumsgeschiete; Ebronik der vervielkältigenden Kunste. S. de Beaumont; Malbert Breite, grangeis Tragbenter.

Das Mey & Edikbicke Preisausschieden. — Emile Wanters. Wildbauer Unger, Aus Düneldorf, Vermad ims der Krau Bunerault Das neue Buchbändlerbaus in Ceipzig, Das städtischen Museum zu Balle; Auchlaß der Kunstbandler Kr. u. J. Merer Millets I. den mes a. la houe. — Briefasten. — Zeitschissischen Jureate.

### Eine florentiner Kunstausstellung.

M. In ben ersten Tagen bes Januar wurde in Florenz die Jahresausstellung der Società d'Incoraggiamento delle belle Arti eröffnet, auf der meistens jüngere Florentiner Künstler ihre Werke dem Publikum vorführen. Digemalbe und Stiggen, Paftelle, Aguarelle, einige Federzeichnungen, auch wenige Efulpturen und Modelle sind vorhanden und geben Aufschluß über die moderne italienische, resp. Florentiner Aunstrichtung, die auf Wahrheit, auf treues Abschreiben der Natur in möglichst vorzüglicher Technit, ihr Hauptaugenmert zu richten scheint. Der Inhalt ber Tarstellungen spricht erst in zweiter Linie mit. Es berührt eigentümlich, bei einem Bange durch die Gale diefer Ausstellung bier in Italien, unter italienischem himmel, umgeben von italienischer Schönheit, in ben Kunftbarftellungen fast nichts wiederzufinden von allem Glanz und Licht und Bauber, durch den das Land so reich bevorzugt ist und der unwillfürlich auf uns einwirkt, sobald wir uns in der Natur umschauen. Die trüben Stim= mungen der Landschaft werden heute mit Borliebe hier gemalt, Regentage, grauer Herbsthimmel und dazu schmutzige, nasse Wege, elende Dorfstraßen mit alten Bretterzäunen, melancholischen, halbzerfallenen Häufern, kahlen Bäumen, an denen höchstens die allerersten Frühlingsblüten ober Blättchen schüchtern aufbrechen und einen helleren Ton in das Bild bringen u. dergl. Wie in der Landichaft, so scheint auch in der Genre=, fast könnte man jagen auch in der Por= trätmalerei die Wahrheit mit Vorliebe dort aufgesucht

und wiedergegeben zu werden, wo sie nicht mit der Echönheit zusammenfallt. Nativilich giebt es auch hiervon Ausnahmen; als eine solche berührt 3. B. unter den Pastellen der Ausstellung außerst sympathisch der reizend hübsche Rindertopf, den Runes Bais, einer der talentvollsten auf der Florentiner Akademie ausgebildeten jungen Künftler, ausstellte; die garten Baftellfarben in ber feinsten Ausführung find hier von großer Wirkung, mahrend fie auf dem größeren Bilde besselben Malers: eine Dame in Lebensgröße (Knieftück) mit Kind, lange nicht so anziehend wirken, und bas in großem Format ausge= führte Paftellbild nicht lebensvoll und vertieft genug erscheinen laffen. Derfelbe junge Künftler stellte noch das Clvild eines alten Mannes Ropf) aus, auf deffen Besicht ber Schein eines Lichtes fällt. Die Floren= tiner malen heutzutage mit Borliebe Pastell und Aguarell; Projeffor Gioli, Terraguti, Salvetti, Menta (ber auch sein ausgeführte Tederzeichnungen bringt) ftellten Werke dieser Art aus, boch wirken viele der fast überlebensgroßen Porträts platt und wie gemalte Photographien; bei vielen geht bas Charafteristische ber garten Pastellmalerei verloren und die Farben wirfen grell, aber nicht lebenswahr.

Den Hauptanziehungspunkt der diesjährigen Ausftellung bilden die Landschaften, unter ihnen die Darftellungen der Brüder Adolfo und Lodovico Tommasi, die sich durch vollendete Naturwahrheit in Beichnung, Farbe und Aussührung ihrer Bilder auszeichnen. Auch sie bevorzugen herbstitimmung, ein tönige Landschaft; aber auf der "Maremmenstraße"
oder der "Dorfstraße im April" glauben wir selbst

nebon weinen Bontwagen einherzugehen, Dieselbe fühle, nellige buit mit bem dert arbeitenden Steinflopfer in atmen. Die Etimmen ber "strohilechtenden Madden vor den elenden Bauernhäufern" tonen bis gu uns peruter, und Sicielbe Luft, Die in dem "Dlivengeholz" Die maliertragenden Madchen erfrijcht, umweht auch Min überzeugenofter Wahrheit sprechen Diese Landigaiten zu uns, als treueste Wiederholungen ber In abulider Art und Weise malt Luigi Wieli feinen "Megentag auf dem Ponte alla Carraia in Storeng". Projeffor Gelati "Portoferraio auf Ciba". Gradi feinen "Felspfad", Robili ben "alten Martt in Bloreng", Ancifotti jeinen "Regentag in Baris", Simonetti einen abnlichen in ben Bergen, und Maggoni feine fehr forgfältig und ftimmungs= voll ausgeführten Landschaftsstigzen und seine beiden größeren Olgemälbe, "ber Stier im Waffer mit Ebneelandichaft" und "die Dorfftrage". Der Benremaler Projeffor Bruggi wählt ländliche Episoden jur feine Bilber: "Dorftinder Schafe hütend", "Schafe im Stall" und "auf ber Weibe", "eine kleine Hirtin" n. f. w. und verbindet mit ausgezeichneter Technik humorvelle Auffasjung. Im allgemeinen verschwindet auch auf bem Gebiete ber Genremalerei, mas ben Inhalt anbetrifft, die Schönheit vor der Wahrheit. Die alleralltäglichsten und die allertrivialsten Vor= ginge werden gemalt, und meist in recht auspruchspoller Art und oft aufdringlichem Format, so die sich heitig mit Geije "waschende Alte" (Cafini', ber "zu fpat kommende Schuljunge" (Moro), eine ber allerun= schönsten toskanischen "Bauernfamilien bei ber Mahl= geit" (Befenti) u. f. m. Bei vielen biefer Genrebilder entichadigt in feiner Weise außergewöhnliche Technit und lebensmahre Wiedergabe von Berfonen und Situationen für den sehr gewöhnlichen Inhalt. Angiehender und charakteristischer malt der Cavaliere Professor Buggardi eine "Scene zwischen einem idmollenden jizilianischen Liebespaar", Ancilotti feine "Frauengestalt am Meere", Paftega "bie inter= effante Letture" (zwei Madchen im Bauernzimmer einen Brief lesend), Ciardi "die Jagd auf ber Lipane", Da Pozzo "die junge Renvermählte", Cei Cipriano fein "ohne Mutter" (ein armes Bauernmatten auf einen Stab geftüht), Professor Galdi "die üble Nachrebe", Hollander sein "Landmädchen im Beichtstuhl". Letterer stellte außerdem einen ber intereffantesten Porträtfopfe ber biesjährigen Samm= lung aus: "ein Landmädchen von der Riviera". Un= bere Studientopfe bringen Grabi, Gairoarb (Selbstportrat), Balentini, Bolpini, Birelli, Din it . . Wannen- und Fruchtstücke haben Nico-Giulietta Corazzi, Laporte. Brofessor Die Findelt von gemalt. Die Efulptur

ist auf der diesjährigen Ausstellung nur wenig vertreten, meistens durch Bronzen. Tempra stellt den Kops eines Straßenjungen in Bronze aus, de Mattheis einen Bulgaren in Bronze, Sarti die Büste Marco Minghetti's in bronzirtem Gips, Lombardi einen lachenden Mädchenkopf in Marmor, Guidi ein Terrasottaressies und Lavezzari einen Knaben mit Angelschnur in Bronze.

### Korrespondenz.

Tresden, Anfang Januar 1888.

H. A. L. Roch vor Jahresschluß ift in Dresden eine städtische Angelegenheit in Fluß gekommen, welche nach ihrer Durchführung wesentlich dazu beitragen dürfte, das allgemeine Interesse für die bildende Runft und das Runstgewerbe in der fächsischen Sauptstadt gu beleben. Der Stadtbaumeifter hermann August Richter hat nämlich dem Rate eine Dentschrift über die geplante Errichtung einer Ausstellungshalle in Dresden überreicht. Dieselbe soll als Unterlage für eine Konkurrenz beutscher Architetten zur Er= langung geeigneter Blane Dienen. 213 Bebauungs= fläche ist das Terrain an der Virnaischen Chaussee nordwestlich vom Großen Garten ins Auge gefaßt, auf welchem im Jahre 1885 bas allgemeine beutsche Turnfest abgehalten wurde. Die hier zu errichtenden Bauten zerfallen in massive, für die Dauer berech= nete und in folche für vorübergehende Zwecke, welche abgebrochen und nach den jeweiligen Bedürfniffen wieder aufgestellt werden fonnen. Die Große ber= felben ift so bemeffen, daß fie für die Zwecke einer sächsischen Gewerbe= und Industrieausstellung aus= reichen werden. Das Hauptausstellungsgebäube, bas auch als Festhalle und Versammlungsraum für 5000 bis 6000 Personen bienen foll, wird fich auf einer Grundfläche von 2500 bis 3000 am erheben. Un dasfelbe schließen sich zwei gleichfalls massive Pavillons von je 1500 bis 2000 qm bebauter Grundfläche an, die durch Sallen unter fich und mit dem Saupt= gebäude zu verbinden find. Der übrige zur Ber= fügung stehende Raum ift zum Teil für die interi= mistischen Bauten zu verwenden, zum Teil in Part= anlagen zu verwandeln, wobei die Hoffnung befteht, daß der Staatsfistus einen Teil des von der Stadt angekauften Areals zur Anlegung eines botanischen Gartens erwerbe. Die Rosten für die auf die Dauer zu errichtenden Bauten, einschließlich der Roften für die Einfriedigung und für die Herstellung des Partes, dürfen die Summe von einer Million Mark nicht übersteigen. (Näheres in ber 8. Beilage zum Dres= bener Anzeiger vom 21. Dezember 1887.)

Sat so der Stadtrat zu Tresden durch Ausschreibung dieser Preisaufgabe aufs neue deutlich be-

wiesen, daß er gewillt ift, einem von Jahr zu Jahr dringender werdenden Bedürfnis in energischer Weise abzuhelfen, so haben auch die Etande bes Landes bei Gelegenheit der Berhandlungen über den Etat der tonigl. Sammlungen für Wiffenschaft und Runft durch ihre Bustimmung zur Regierungsvorlage zu erkennen gegeben, daß ihnen die Bermehrung und Berbefferung der altberühmten Dresdener Sammlungen am Herzen liegt. Unter benfelben ift gegenwärtig die Camm lung plastischer Runstwerte Wegenstand beson berer Fürsorge für die Regierung. Sie zerfällt zur Zeit befanntlich in zwei große Abteilungen: in die Sammlung antiker Driginalskulpturen, die bis jest in dem Erdgeschoß des Japanischen Palais aufgestellt war, und in das jogenannte Mengssche Museum der Gipsabguffe im Zwinger und im Parterre der Bemäldegalerie. Beide follen nunmehr vereinigt und in das umgebaute Zeughaus übergeführt werden, wo auch das bisher im Palais des Großen Gartens befindliche Rietschel-Minseum, sowie die bei dem Brande bes ersten Semperschen Theaters geretteten Rietschel= ichen Giebetfiguren untergebracht werden follen. Die Roften des Umzuges, der natürlich eine längere Beit beauspruchen wird, find auf 124000 Mit. verauschlagt. Che derfelbe in Angriff genommen werden kann, gilt es jedoch, die für die Aufnahme des Museums bestimmten Räume durch malerische Ausschmückung, insbesondere durch Wandmalereien und Deckengemälde im Treppenhaus, für welche 50 000 Mt. bewilligt worden sind, in einen der Kunft geweihten Tempel umzuschaffen. Ferner soll auch das Außere des Gebäudes feine Bestimmung deutlich zum Ausdruck bringen. Bu diesem Zwede sollen sechs Flachbild: werte, sechs Rischenbusten, sechs 3widelfüllungen und zwei bis vier fronende Gruppen geschaffen werden. Bur Erlangung von Entwürfen wird für die in Sachsen lebenden Rünftler eine Preisbewerbung aus geschrichen werden, für welche bereits 4000 Wit. ausgesett find. 2113 weiterer Schmuck bes Mufeums ift ein Abguß der Korenhalle des Erechtheions in Athen und eine Abformung der Goldenen Pforte am Dome zu Freiberg vorgesehen, für welche die Rosten 2000 und 6000 Mit.) gleichfalls bewilligt worden find. Im Sinblick auf diese weittragenden Plane durfte der Minister mit Recht darauf hinweisen, daß die Abersiedelung der Stulpturensammlung gleichbedeutend mit ihrer Neubegründung sei, eine Thatsache, die um so freudiger zu begrüßen ist, als bisher betanntlich Dresben auf diesem Gebiet weder den Bergleich mit Berlin noch auch mit München aushalten konnte und die Hoffnung besteht, daß im Laufe der Beit dieses Berhaltnis sich zu Bunften Dresdens ändern werde.

In der Beit vor Menjahr find ferner mebrere von dem alademischen Rate ausgeschriebene Ronfm rengen entschieden worden. Der eiste Preis in ber Bewerbung um Die Aussinhrung von Gemaldefenitein in Burfersdorf bei Cittip, welche auf Nechmung des Runftsonds erfolgte, ift dem Maler Loren; Clasen in Leipzig, ber zweite bem Siftorien= und Glasmaler Chr. 28. Anemulter in Tresden zuerkannt wor den, während der Entwurf des Profesiers Alired Diethe durch eine anertennende Erwahnung ausge zeichnet wurde. In dem Wettbewerb um die Ausführung eines Bierbrunnens für Chemnit haben die Bildhauer Brund Fifcher und Albeit Chtendied, sowie der Architett 3. Panel den Gieg davonge tragen, Richard Ronig und Robert Benge den zweiten und dritten Breis erhalten.

Beit wichtiger als diese nur für sächsische Künft= ler bestimmten Konkurrenzen erscheint ber Blan ber Dresdener Kunftgenoffenschaft, die beutschen Bildhauer zur Einsendung von Bewerbungsstizzen für ein Dent mal Ludwig Richters aufzusordern. Obwohl uch derselbe noch im Stadium ber Borbereitung befindet und Näheres noch nicht befannt geworden ift, laßt fich boch hoffen, daß sich allerorten in Deutschland willige Bergen und Bande finden werden, um dem Manne, der wie kein anderer der Freund jedes guten deutschen Hauses geworden ift, den Tribut der Dantbarkeit zu zollen. Als den geeigneten Plat zur Aufstellung des Denkmals bezeichnet die Runftgenoffen= schaft mit Recht die Brühlsche Terrasse, welche burch den Bau der neuen Afademie und des Runftaus= stellungsgebäudes jedenfalls zu neuer Berühmtheit ge= langen wird. Mögen daher die deutschen Künftler ihre ganze Kraft daransetzen, einen der größten unter ihnen in würdiger Beise zu verherrlichen, würdiger, als es seiner Zeit bei Rietschel geschehen ift, deffen von Schilling herrührendes Denkmal auf der Terraffe zum mindeften nicht entfernt die monumentale Größe ahnen läßt, welche ber Schöpfer ber Leffingstatue und des Lutherdenkmals in feinen Werten erreicht hat. Soffentlich wird das für Bulanit geplante Standbild Rietschels in diefer Hinficht bedeutender ausfallen, als das Dresdner! Die Mittel für die in Bronze herzustellende Figur werden aus dem Fonds für öffentliche Runftzwecke bestritten, während die Stadtgemeinde die Rosten des Unterbaues und des Postamentes zu tragen hat.

beutlich, daß auf dem Gebiete der Plastit noch immer in Tresden ein reiches Munstleben herrscht, und daß von Seiten der Regierung alles gethan wird, um auch in der Provinz das Interesse für die Kunst regezu erhalten. Leider sind diese Bestrebungen, soweit

fie fich auf die Materei beziehen, nicht eben häufig von Eriola getront. Die Malerei findet in Dresden mit einigen wenigen Ausnahmen noch immer nicht eine folde Bertretung, wie fie von ber Große ber Stadt und mit Rudficht auf die herrliche Galerie zu wün= iden ware. Dies zeigte fich wiederum auf das flarfte in den Ausstellungen des Runft vereins, wo die Arbeiten der heimischen Maler den Abstand von den Werten fremder Rünftler recht fühlbar machten. Lettere hatten fich nämlich in den letten Wochen des alten Jahres ziemlich gahlreich eingefunden und eine Meihe hocherfreulicher Echöpfungen eingefandt. Unter ihnen ift an erster Stelle Wilhelm Riefstahl in Minchen wegen seines Slaemaldes: "Theologisches Gramen" zu nennen. Riefstahl führt uns auf bem= jelben in eine Alosterhalle, wo sich eine Augabl geist licher herren, an ihrer Spite ber Bifchof, versammelt hat, um zwei jugendliche Novizen auf ihre Kenntnisse hin zu prufen. Der Reiz jeines Bilbes beruht, abge= sehen von der malerischen Vollendung, in der Gein= heit der Charatteristif, die als unübertrefflich bezeichnet werden darf. Der gemütliche, etwas beleibte Bischof steht der Angelegenheit ziemlich gleichgültig gegen= über, nur aus Rücksicht auf seine oberhirtliche Stellung wohnt er dem Examen bei. Um fo mehr find die Herrn Patres bei ber Sache. Alle verraten eine gewiffe Spannung auf die Antworten ber Kandibaten, in ihren Zügen aber malt sich ihr Charakter. Die einen find offenbar ftrenge Glaubenseiferer, die anderen mehr liftig und schlau, mehrere blicken finster und verschlossen brein, die meisten zeigen indessen Bohlwollen und Menschenfreundlichkeit. Gine prachtige Geftalt ift ber eben befragte Jüngling. offenes, schönes Gesicht läßt ihn als einen hellen Ropf ericheinen, ber sicher seinem Orben zur Ehre gereichen wird, während sein seitab sigender Rollege, der seinen Rosenfranz fleißig abbetet, die Hülfe des himmels ficher sehr in Anspruch nehmen muffen wird, um bas Eramen zu bestehen. Riefftahls Bild ift mit der Sorg= falt und Liebe durchgeführt, die wir an den besten Reali= sten der älteren Schule zu bewundern gewohnt sind. — Tagegen verrat Abolf Echlabit, jest in Berlin, daß er sich mit den Anschauungen des neuesten Parifer Ra= turalismus noch mehr vertraut gemacht hat, als dies seiner Zeit bei feiner "Soloscene" auf der Berliner Subilaumsausstellung der Tall war. In seinem "Das Morgenlied" betitelten, umfangreichen Olgemalbe wohnen wir einer Morgenandacht in einer Dorfschule bei. Durch das Fenster des Zimmers fällt eine etwas fühle Beleuchtung ein, wie man fie aus den Bilbern der Impressionisten und Uhde's Mit letterem hat Schlabit auch die Runft,

find lauter prächtige gesunde Gestalten, die Anaben und Mädchen, die hier ihr Morgenlied auftimmen, trot der Dürftigkeit ihrer Kleidung und der unver= fennbaren Bugehörigkeit zu ben niederften Ständen. Zwei von ihnen find zu spät gekommen und harren daher unter Thränen, bis es ihnen gestattet sein wird, ihre Entschuldigung bei dem Lehrer vorzubringen. Diefer, ein würdiger älterer Mann, fist im hintergrunde am Rlavier und singt mit wahrer Inbrunft. Leider ift feine Figur zu flein geraten im Berhältnis zu dem Anaben des Vordergrundes, da das Zimmer nicht groß genug ist, um eine folche Verkürzung glaubhaft erscheinen zu lassen. Dieses Fehlers ungeachtet ver= dient das Bild alles Lob. Es ift ein glücklicher Briff in die Wirklichkeit, die Schlabit liebevoll beob= achtet und in aller Schlichtheit, wie fie bem Ratura= liften ziemt, geschildert hat.

In Karl Raupps Gemälbe: "Friede" begrüßten wir eine angenehme Bariation seiner Chiemseebilder. Er führte uns diesmal eine junge Mutter mit ihrem Kinde vor, wie sie, in einem Kahn sitzend, sich von den nur leicht bewegten Bellen treiben läßt. Im Hintergrunde erblickt man das Kloster der Fraueninsel, umgeben von Bäumen im ersten Frühlingsgrün. Die Beleuchtung der Luft und des Wassers zeigt jenen klaren Silberton, der ein charakteristisches Merkmal der jüngeren Münchener Landschaftsschule ist, der uns aber zum erstenmale auf einem Bilde Raupps begegnet, da dieser im allgemeinen mehr die grünliche Kärbung des Chiemsees hervorzukehren liebt.

Weniger vorteilhaft als die drei genannten Rünftler trat Sans Bartels mit feiner "Anficht des alten Krahuthors in Danzig" in den Räumen des Kunstvereins auf. Sein Gemälde stammt aus bem Jahre 1884 und beweift, daß er sich wenigstens bamals nicht in gleich vortrefflicher Weise auf die Handhabung ber Olfarbe verftand, als es bei ber Aguarellfarbe der Fall ist. Nicht nur find die Wolfen zu schwer und massig ausgefallen, sondern bas Bange macht einen bunten Eindruck und zerstört deshalb die Wirtung des in der Zeichnung und malerischen Unordnung vortrefflichen Bilbes. Eine gewiffe Reigung zum Bunten verhindert uns auch, uns an den Ar= beiten bes Dresbener Landschaftsmalers Max Frit fo recht zu erfreuen, wie wir es nach ihrer talent= vollen Anlage und geschickten Auswahl ber Motive gern thun möchten. Seine neueste Mofellandschaft leidet auch unter diesem Fehler; doch bedarf es bei ihm gewiß nur noch einiger forgfältiger Natur= ftudien, um ihn in den Stand zu fegen, die Wahr= heit des Tones zu erreichen, die das zartempfundene Stimmungsbild bon ber nur auf ben Effett berechne= annutige Mindergruppen zu ichaffen, gemein. Es ten Pinfelei bes Noutiniers wesentlich unterscheibet. Leiber ist es uns nicht möglich, auf die übrigen tüchtigen Landschaften, die in lester Zeit im Aunsteverein zu sehen waren und allerdings der Hauptsache nach nicht aus Dresden herrührten, einzugehen. Wir begnügen uns vielmehr damit, auf ein Aquarellbild von Alessand Zezzes hinzuweisen, dessen Frauenporträt zu den besten Leistungen in der Aquarellsausstellung des vorigen Jahres gehörte. Dasselbe stellt ein venezianisches Mädchen als Lasserträgerin dar und sordert wegen seiner charakteristischen Durchsführung zu einem Bergleich mit Passinis venezianischen Frauengestalten auf, der die Gbenbürtigkeit des italienischen Künstlers mit den Leistungen des deutschen Meisters wenigstens in dieser Hinsicht erziedt.

Mittlerweile hat Gotthard Rucht die von uns bereits an dieser Stelle erwähnten Bilber (vgl. Nr. 7, Spalte 110 u. fg.) vollendet und im Runft= verein zur Ausstellung gebracht. Der bedeutende Eindruck, den sie schon in ihrem unsertigen Bustande machten, ift durch ihre Bollendung nur verftärtt worden. Wundervoll wirft der Ausblick aus dem Bimmer bes Sospitals für alte Manner auf die im hellsten Sonnenlichte strahlenden Dacher ber alten Hansestadt Lübeck auf bem ersten ber brei Bilber; mit Wohlgefallen ruht bei dem zweiten das Auge auf den frischen Kindergesichtern und den ernsten Bügen des alten Schulmeisters, ber andächtig die Orgel spielt; und felbst bei bem britten, bas unseres Erachtens hinter den beiden zuerst genannten zurückstehen muß, fesselt uns die geschickte Behandlung des auf dem altertümlichen Ramin spielenden Lichtes. Ruehl hat außerdem noch eine Paftellftudie zu den beiden im Bordergrunde stehenden Chorknaben seines Rirchen= bildes ausgestellt, welche sich burch besonders feine und forgfältige Zeichnung hervorthut. Dazu kommt noch ein viertes größeres Olgemalbe, das damals, als wir den Künftler in seinem Atelier aufsuchten, wohl noch gar nicht angefangen war. Auch auf ihm ift der als Vorwurf gewählte Gegenstand höchft ein= facher Natur: Segelmacher bei ber Arbeit in einem schmucklosen Raum in Gemeinschaft mit zwei Mädchen, mit denen sie offenbar zur Erholung einige derbe Späße ausgetauscht haben. Aber auch hier zeigt es sich wieder, daß der Gegenstand bei einem tüchtigen Rünftler oft von untergeordneter Bedeutung ift, und daß die Ausführung auch einem an und für fich gleich= gültigen Stoffe hohes Interesse verleihen fann. Die Figur bes einen, bem Zuschauer ben Ruden zuwen= benden Segelmachers in blauer Bluse ist besonders vortrefflich. Der Gifer, mit dem er bei der Arbeit ift, drudt fich deutlich in seinen Bewegungen aus; obwohl wir sein Gesicht nicht erblicken, ahnen wir boch in dem Manne den kernigen, seiner Rraft vertrauenden Bertreter des Arbeiterstandes. Eine besondere Anziehungstraft übt dann die wohlberechnete Vertiesung des Raumes aus, in welchem die Figuren sich sichtbar von dem Hintergrunde und von einander abheben, so daß der Eindruck des Freistehens vollstommen erreicht wird. Aber das Ganze breitet ein warmer, durch das seitlich angebrachte Fenster einsdringender Sonnenstrahl einen wohlthuenden poetischen Jander. In Summa: auch dieses Vild Muchts ist ein erfreulicher Beweis seiner Leistungsfähigkeit und zugleich ein Beweis dafür, daß wir nicht im mindesten Grund haben, uns in Alagen über den Versall der modernen Kunst zu ergehen.

Leider verschließt man fich in Dresden auf vielen Seiten diefer angenehmen Buverficht. Es ift kaum ju glauben, welche abfallige Benrteilung Anchle Urbeiten auch diesmal in der Dresdener Preffe und im Bublikum erfahren haben. Denn weit entfernt ba= bon, ben einzig richtigen Standpunkt zur Beurteilung berartiger Bilber einzunehmen und fie als den Ausdruck der Freude an der malerischen Wirklichkeit auf= zufaffen, ftellten die hiefigen Gegner Ruehls Forde= rungen an ihn, die er wahrscheinlich leicht erfüllen fonnte, aber gar nicht erfüllen will. Gein Maturalis= mus ift den Leuten nicht realistisch genug; er malt ihnen die Stoffe und Nebenfächlichkeiten nicht fo beutlich und genau, wie fie es bei den Jüngern ber Bilothschule zu sehen gewohnt sind. Daß er nur den Gesamteindruck wiedergeben will, nur soviel im Bilde anschaulich machen, als bas Auge in Wirklichkeit sieht, entgeht ihnen vollständig. Deshalb ahnen fie auch nicht, daß gerade die Naturalisten von dem Schlage Ruehls den Idealisten der alten Zeit viel näher stehen, als die unter der Einwirkung der belgischen Historiemalerei herangebildeten Realisten. Die Naturalisten und Idealisten wollen nämlich nur das Wesentliche wiedergeben und deuten daher die Rebendinge mehr an, als sie fie ausführen. Auf biese Beise gewähren fie ber Phantasie ben nötigen Spielraum und geben ihren Werken eine bleibende Unziehungstraft, mahrend die ftreng realistischen Bilber, auf benen jeder Grashalm und jedes Blatt mit rührendem Fleiße ausgeführt ist, um so mehr au Reiz verlieren, je länger wir sie anschauen. daher einem Künstler von dem Range Ruehls mit Migachtung zu begegnen, follte man sich lieber Mühe geben, feine Absichten zu verstehen, und fich feine Art, die Dinge zu sehen, durch eigene Ubung aneignen, nicht aber immer wieder zuerft fragen, mas dem barge= stellten Gegenstand ober Borgang für eine Bebeutung zu Grunde liegt. Die Kunft wendet sich ja nicht in erster Linie an den Berstand, sondern an das Auge, und jelbst bas einjachste Stud wirklichen Lebens befirst, kimitlerisch angeschant, Reiz genug, um als ein | maler. der materiichen Behandlung würdiger Bormurf zu cricheinen.

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Arang Sanfitängt in Münden fündigt die Beraus oabe .iner Reite von 53 Studienzeichnungen Anfelm Tener= bales au. Teielben find als Satsimiledrude (wohl Helio graniven angehindigt und toffen in einer Mappe vereinigt 100 Mart. Wir boifen bald über das Wert ausführlicher

berichten zu fonnen.

R. G. Bon Theodore Echacyfens find zweiundzwanzig Mattungen mit einem souvenir biographique in Bruffel berausgegelen worden Imprimerie Veuve Monnom). Blatt. 1 muten und an wie Wedichte aus romantijder Beit: ikmaubende Rosse, kampfende Ritter in glänzender Nüsung, nunnigliche Madchen, liedliche Engel und Ritterfräulein. Bie die Malereien des Maastrichter Künstlers zeigen auch Die Maditungen, daß dem Rünftler die Bewältigung der zeichneriiden Ednvierigkeit nicht recht gelang. Tednisch find es feine jonderlichen Leifrungen, und der Drucker hat fich mit ibrer Wiedergabe nicht die rechte Milbe gegeben. 2118 Andenten an den Rumitler bätten wir dem Quartbande eine reigvollere Ericbeinung gewünscht.

Die "Quellenichriften fur Runftgeschichte und Runfttednif", von denen bis zu Gitelbergers Tod achtzehn Bande ericbienen, werden, nachdem ihr Weitererscheinen von dem Weroldichen Berlag eingestellt war, nunmehr vom Direktor der Runftsammlungen des öfterreichischen Kaiserhauses, Iv. Albert Alg, im Verlage von Karl Graeser in Wien, sortgesetzt. Als erfter Band der neuen Folge erscheint dem-nächt der Anonimo Morelliano, Text und Übersterung von Iv. Theodor Frimmel.

Die erfte Mummer der Chronif für vervielfältigende Aunit, weldte unter der Leitung von R. Graul von der Wiener Gefellschaft für vervielfältigende Kunft herausgeziehen wird, sit türzlich erschienen. Uber die Absücht des neuen Unternehmens, der Wissenschaft und Praxis graphischer Kunft zu dienen, haben wir erst neutich Vericht gegeben. Die erfte Nummer erfüllt die Erwartungen, mit denen wir an fie herantraten. Un die furze Einführung ichtlieften fich zwei gehaltvolle Auffäße aus dem Gebiete tunigeidicktlicher Forichung, sie betreffen "die Madonna von 1454" (von Mar Lehrs) und — aus der Feder von Henri Humans — die altniederlandische Malerei und ihre Beziehungen zum Aupserstich. Der modernen Kunft sind die folgenden Beiträge gewidmet. Abolf Rosenberg bespricht "die Radirung in Berlin" und Alfred de Lostalot in einem Briefe die Exposition des Estampes du siècle in Paris. Mehrere gum Teil geschmadvoll illustrirte Besprechungen neuer Erscheinungen des Kunft= und Buchhandels, dann Mitteilungen über Bersteigerungen, graphische Sammlungen und Lehranstalten, endlich Personalien und vermischte No-tizen von allgemeinerem Interesse beschließen das vornehm in gron Quart auftretende Best. Ginen besonderen Wert verleiht ihm noch die Beilage eines eingehenden Vortrags von Prof sier E. v. Lüpow über die Holbeinsche Madonna. Tie Tarmitäder und Tresdener Madonna lind in sorgfältigen Konturzeichnungen zur fritischen Bergleichung auf einer Tafel außer dem Terte wiedergegeben. Wir wünschen bem neuen Unternehmen den besten Fortgang und empfehlen es allen, die sich um graphische Kunft fümmern.

#### Todesfälle.

Couard de Beaumont, beijen Tod wir bereits melde: tm, i.: ein elenio belifater wie eleganter Aquarellist und M. aufunter Edwige, wie femmes chassant la verité, nn date challon, on diable kamour va-til se cacher? int king ist in den Areigen der vornehmen Welt und bei den äfthetischen Feinschmeckern verdiente Angerkennung erworben. Alls Illustrator war er nicht minder auch de karis von Victor Hugo, Los myste : - de l'ais von Gugene Euc) wie als virtuoier Facher-

Dabei war de Beaumont ein gang hervorragender Wassenherr, seine Sammlung gehört zu ben erletensten, welche Private vereinigt haben. Dessentlich wird sein Werk, histoire de l'épée, noch zur Ausgabe getangen. Er tebte zurückgezogen, mit Studien beschäftigt und im edelsten Kunstzgenusse aufgebend. Mit einem Wort, er war, wie Alexandre Dumas fagt, un homme de talent et un homme de bien. Edouard de Beaumont war um 1521 in Launion (Côtes du

Nord) geboren.

Der Bortrat- und Genremaler Adalbert Begas, ber zweite Cohn des Berliner Siftorienmalers Rarl Begas, Des Hauptes der befannten Berliner Rünftlerfamilie, ift am 21. Januar in Mervi bei Genna, im Alter von 52 Jahren, gestorben. Ansangs Rupferstecher, hatte er sich erft seit 1862 in Beimar bei Bodlin der Malerei gewidmet. Ceine erften Erfolge erzielte er durch vortreffliche Nopien nach Tizian, Raffael, Pordenone, Muritto u. a. Dann machte er sich vorzugsweise durch Bildnisse bekannt und erreichte durch weibliche Einzelfiguren (Volkslied, Pomona, Preziola u. f. w.) zu Ende der sechziger und siedziger Jahre eine Popularität, welche er durch seine späteren mythologischen und Genreschöpfungen nicht mehr aufrecht erhalten konnte. Seine Gattin war die Landschafts- und Stilllebenmalerin Louise Begas-Parmentier aus Wien.

Der frangöfifche Bildhauer François Trupheme, ein Schüler von Bonnaffieux, ift am 22. Januar zu Paris,

65 Jahre alt, gestorben.

#### Preisverteilungen.

x. - Men & Golich haben infolge ihres Preisausschreibens um Kalenderbilder 175 Entwürfe von deutschen und aus ländischen Künstlern zugesandt erhalten. Ter erste Preis von 2000 Mart wurde Herrn Rudolf Rößter in Wien zu-erkannt, der zweite von 1000 Mari wurde Herrn Abols Alöther in Dresden zu teil. Das drittbeste Bild, von Herrn Karl Brünner in Karlsruhe, wurde von der genannten Firma ebenfalls mit 1000 Mart bezahtt.

#### Personalnachrichten.

Der belgische Portrat- und Siftorienmaler Emile Wantere ift nach frattgehabter Wahl vom Konige von Preuken jum Mitter des Ordens pour le merite für Biffenschaften und Rünfte ernannt worden.

#### Dermischte Nachrichten.

O Der Bildhauer Unger in Berlin hat ein drei Dete hohes Gipsmodell für die Statue des Prinzen Friedrich Karr von Preußen vollendet, welche demselben von seiten des dritten Armeekorps in Frankfurt a. D. errichtet werden soll. Die Statue stellt den fürstlichen Heerführer stehend in husererumisorm, in der etwas vorgestreckten Rechten den Feldmarschallsstab, die Linke auf den Säbelgriff gestützt, dar. Die Aussührung des Dentmals wird in Bronzeguß durch Gladenbeck & Sohn ersolgen.

Mus Dunelborf wird der "Kölnischen Beitung" be richtet: Der Malkaften wird auch in diesem Jahre, am Camstag vor Karneval, am 11. Febr., ein großes Mastenfest veranstalten. Für die Festlichteit ist als Programm ein Wintermärchen nach einer Joee des Malers Karl Gehrts in Aussicht genommen, nach dessen Individual in den teisten Jahren die Mastensesten ver Maltastens ausgeführt wurden. wurden. Für das Bintermarchen soll eine große Band-beforation gemalt werden; unter einer Eisgrotte soll bie Schneekonigin thronen, und während der Rönig Winter mit seinem Gefolge vorbeizieht, soll ein buntscheckiger Faschingszug mit allerhand Mummenschanz dazwischen treten. Der Entfaltung eines reichen, fröhlichen phantaftischen Masten= treibens bietet diefer Plan ben dentbar weitesten Spielraum.

Rr. Krau Boucicault, die verstorbene Bestherin des Geichästes Bon marché in Paris, hat in ihrem Testamente den Bereinigungen der Maler und der Bildhauer je 100 000 Frs.

vermacht. Sn. Der Bau des neuen Buchhändlerhaufes in Leipzig ist so ruftig gefordert worden, daß über die Möglichkeit der Einweihung bei der nächsten Oftermesse fein Zweisel mehr auftommen fann. Die Architektur des nach den Planen von

Ranfer & von Großheim in Berlin und unter beren Leitung ausgesührten Bamverts findet ihr Muffer an den burch Sandsteingliederungen belebten Badfrembauten des ausgehenden 16. Jahrhunderts, wie sie uns in Holland und den norddeutichen Müstenstadten entgegentreten. Un den Sauptbau, der den grogen Beitjaal nebst zwei seitlichen kleineren Salen einschließt und an 100 Meter in der Lange mist, ichtießen sich zwei Stügel an, die gu Bibliotheles, Ausstellungs und geschaftlichen Zweden dienen werden. Sas Untergeschof des Hauptbaues enthalt in dem jogenannten Guttenbergsteller eine malerisch gegliederte Maumlichfeit, in der mehrere hundert Gäste Platz swoen komen. Mit dem bildnerischen Schmud der Stirnseite ist Prosessor Melchior jur Straßen in Leipzig beichättigt; die Sauptzierde der telben wird eine werbliche Rotoffaligur, eine Allegorie des Buchhandels, bilden, die, von einer Angahl Leipziger Buch: handler genistet, die große Rijde im Sauptgrebel zu fütten bestimmt ift. Gur die Ausschmudung des großen Teitraales find die Maler Echaper in Hannover und Mar Roch in Berlin thätig, der erstigenannte mit Entwurf und Aus-jührung eines Glasgemaldes, einer Stiftung der Firma C. F. Fleischer in Leipzig, der zweitgenannte mit der Teckenmaleret, die in den diei großen ovalen Feldern der Tedenmalerei, die in den diei großen ovalen gerbern ver Wolbung den Buchhandel in iernen Beziehungen zu Kunft und Wifenichaft verherrlichen soll. Eine reiche Studorna mentirung mit Pitastern und Nischen, die zur Aufnahme von Standbildern bestimmt find, giebt dem weiten Raume ein überaus seitliches Ansehen, und es dürste nicht zu viel gesagt sein, wenn man behauptet, daß dieser Festsaal mit seinen stattlichen Nebensälen und der vorliegenden Galerie, an Größe und verständiger Anordnung taum seinesgleichen findet. Es jei noch bemerkt, daß die Tejt und Ausstellungs räume hauptjächlich zwar buchhandlerrichen Zwecken dienen follen, aber auch wissenschaftlichen und technischen Wanderversammlungen zeitweilig eine behagliche Untertunft zu gewähren bestimmt find.

P. -- Das städtische Museum für Runft und Runftgewerbe zu Halle a. d. S. hat sich auch im dritten Jahre seines Bestehens lebhaster Förderung von allen Seiten und erfreulichen Zuwachses zu erfreuen gehabt. Den stärtsten Anteil an der Bermehrung hat die Zuteilung von els Gemalden alter Schulen feitens des tonigl. Mufeums in Berlin, fowie von zwei bedeutenden modernen Gemalden aus der tönigl. Nationalgalerie daselbst, erstere auf unbestimmte, leptere auf fürzere Zeit. Auf den Aktienbesit der Stadt im kumstverein sielen bei der diesjährigen Vertosung ein I gemalde, Cterthal von W. Nabert, und fünt Aupfersuche, welche ber Sammlung eingereiht wurden. Jum Antauf aus den Mitteln des Etats sowie der Gintrittsgelder fam nur ein Olgemälbe, ein Stilleben von Raul Reiffenstein.
- Un Geschenten gingen - außer einer Angabt tunft

gewerblicher Gegenstände in Original und Nachbildung — dem Museum u. a. sechs Olgemälbe alter und neuer Schulen, fünj Zeichnungen von + Al. Berg, eine Marmorbüjte von Bon größeren Sonderausstellungen janden

fünf statt.

#### Dom Kunstmarkt.

Dei der Bersteigerung des Nachlasses der Kunsthändler Friedrich und Julius Meyer in Berlin, welche am 24. Jan. begann, wurde ein Gemälde von J. van Ruisdael, eine Dorfstraße, für 6700 Mt. verkauft. Tas Bild, aus der

Zammlung R. C. Barnett frammend und mit der anscheinend echten Namensinihun des Reifiers verligen, war von &. Mener mit 2190 Mit bezieht worden In dem Prece ist eine Kupsersichplatte nach dem Gemälde einbegriffen, welche der Kupsersichen Mössman ausgeführt hat Tas befannte Wild von 3. A. Willet "L'homme à la home" Ter Mann mit der Hale ist von dem Sammter

van den Einde in Brunct me 125000 dies angefann worden. Millet latte tann 1500 dres erhalten.

#### Brieftasten.

F. S. Duffeldorf. Auch wer haben an der iconen Borrede unfere helle Arende gelabt, vor adem an dem "ider; baiten Bapa", der "mit jener jettlichen Untennung, die det getränkten Unichuld so wood angeht", so alnungsvoll über fich jelbit zu icherzen weißt. Geine gegobene Stimmung durch eine Antwort auf den Geitenbieb jogen und zu trüben, tommt uns nicht in den Ginn. Die Gade felbit wird altereings und nicht in den Sinn. Die State and andere als der In noch zur Erörterung kommen, wenn auch andere als der In noch zur Erörtern Unschuld fich vielleicht duchte. Die ihn allein angebende Angelegenheit intereffiet eben doch nur beispielsweise; jur uns aber tann allem eine peurzipielle Er örterung der Frage derartiger Racht wennzen, die allereinzs fein Geset saufet, zur Erorterung kommen. Ome selche war zugesagt und eine solche wurd denn auch bei Gelegenzeit erfolgen. Sich selber hat der Betroffene sa einstweisen in so sinnig poetischer Weise selbst verteiligt, das wir er ihm nie mals gleichthun könnten: wir haben wirklich lange nicht so gelacht! Im übrigen besten Tant und Grus.

#### Seitschriften.

Gazette archéologique. Nr. 9 u. 10.

A de Champeaux et P. Gauchery, Les travaux d'architecture et de sculpture executes par Jean de France, dac de Berry. (Suite.) — E. Molinner. Le reliquaire de la Viace Croix au Tresor de Gran (Hongrie.)

The Magazine of Art. Februar.

Current art. (Mit Abbild.) — Some plaine words on American taste of art. Von John Smith. Studies on english costume. Von Richard Heath. (Mit Abbild.) — The progress of english art as not shown at the Manchester exhibition. Von Ford Madox Brown. — Irish types and traits. Von Katharine Tynan. (Mit Abbild.) — The Saone as a sketching-ground. Von C. N. Williamson. (Mit Abbild.) — Auguste Rodin. Von Claude Phillips. (Mit Abbild.)

Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. Nr. 1.

Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. Nr. 1. Vorrömische Gräber im Kanton Zürich. Von J. Heierli.

- Fliessen aus Strassburg. Von H. Zeller-Werdmüller.

- Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler. Von J. R. Rahn.

J. R. Rahn.

Chronik für vervielfältigende Kunst. Nr. 1.

Noch einmal die Madonna von 1451. Von Max Lehrs. —

Die altniederländische Malerei und ihre Beziehungen zum

Kupferstich. Von Henri Hymans. — Die Radirung in Berlin.

Von A. Rosenberg. — Ein Pariser Brief über die exposition

des estampes du siecle. Von Alfred de Lostalot. — Beilage: Holbeins Madonna des Bürgermeisters Meyer. Von

C. von Lützow. (Mit Abbild.)

L'Art. 15. Januar.

L'Art. 15. Januar.
Gustave Guillaumet. Von Adolphe Badin. (Mit Abbild.) —
Le titre. Von Frederic Henriet.

Architektonische Rundschau. Liefg. 4.
Wohnhaus Sieskind in Berlin. Von Gremer u. Wolffenstein. — Johanniskirche in Gera. Von Hartel und Lipsius. — Hofburgtheater in Wien. Von Carl Freiherrn v. Hasenauer. — Brunnenentwurf. Von Leopold Thayer. — Wohnhäuser in Paris. Von Deverin und Sauvestre. — Entwurf zu einem Leithausgebaude in Leipzig. Von Hugo Licht.

### Inserate.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

Th. Salomons Kunfthandlung, Dresden, Waisenhausstr. 28

Rauft und übernimmt ben Bertauf wertvoller Driginalgemälde, alter und neuer Meister. Handzeichnungen, Aqua relle und Aupferstiche. — Austrage für (10, obige Aunstwerte werden erbeten. Be bingungen böchst tulant. (4)

### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Dönhofsplatz. Gemalde und Handzeichnungen alter Meister.

(11)

## Ausschreibung.

Die Steile eines Lehrers für Modelliren, figürliches und gewerbliches Zeichnen, eventuell auch projektives Zeichnen, zugleich auch Zeichners am Industrie- und Gewerbe-Museum, wird hiermit zur Bewerbung ausges knichen.

Die Aufgabe besteht in der Erteilung des Unterrichts in den genannten Fächern an der Zeichnungsschule für Industrie und Gewerbe, mit ca. 24 Stunden per Woche und in der Anfertigung von Zeichnungen und bez. Raterteilung für das Kunstgewerbe.

Gehalt per Jahr frs. 2500. mit Aussicht auf Erhöhung bei entsprechen-

den Leistungen.

Die Bewerber haben sich über genügende Vorbildung und bereits stattgefundene praktische Bethätigung auf den angegebenen Gebieten auszuweisen. Nähere Auskunft erteilt die Direktion des Industrie- und Gewerbe-Museums.

Anmeldungen wollen vor dem 15. Februar 1888 eingegeben werden an:

Das Kaufmännische Direktorium in St. Gallen.

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W., Potsdamerstrasse 3

Josef Th. Schall.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (24)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig Schnellste Besorgung sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

## Gemäldesaal in Frankfurt a. M

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

## Rheinischer Kunstverein.

## Kunstausstellungen in dem Jahre 1888.

Die Munftvereine zu Zsaden-Baden, Freiburg i. 23., Beidelberg und Karlsruße unterhalten ständige Ausstellungen. Banderansstellungen des Berbandes werden stattsinden zu Parmstadt

Wanderausstellungen des Verbandes werden stattsinden zu Parmstadt mit den Imeiovereinen Gicken, Ossenbach a. M. und Vorms vom 1. April 1. 21. Mai, ieiner zu Keidelberg vom 27. Mai dis 21. Juni, zu Karlsruße vom 1. 185 21. Juli, zu Freiburg i. 23. vom 5. August dis 2. September, zu Kanan vom 19 dis 30. September und zu Mainz vom 7. dis 31. Aftober. It senannten Vereine haben in dem Jahre 1886 Antäuse von Kunstwerten sür 24-67. Liebt vermittelt. Raberes wird durch die einzelnen Vereine und durch zum Urzezeilneten bereitwillight mitgeteilt werden.

Za: motadt, im Januar 1888.

Dr. Müller, Gebeimer Oberbaurat. 3. 3. Prasident des Mheinischen Kunstwereins Ein Kunstfreund hat sich entschlossen, das in seinem Besitze befindliche Oelgemälde von

## Boecklin: "Einsamkeit"

für einen mässigen Preis durch uns zu veräussern.

Kunsthandlung, Breslau.

## Kupferstiche,

Holzschnitte und Originalzeichnungen

## Alter Meister, Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

### Amsler & Ruthardt,

Kunstantiquariat, (41) Berlin, W., Behrenstr. 29a.

G. F. Schmidt. — R. Earlom. — J. Smith. Kritische Verzeichnisse von Werken hervorragender Kupferstecher:

Bd I. Georg Friedrich Schmidt von Prof. J. E. Wessely. Preis geh. M. 5. —; geb. M. 5. 80.

Bd. II. Richard Earlom von demselben Preis M. 2. 50; geb. M. 3. 25.

(10) Bd. III John Smith von demselben, Preis M. 5, 50; geb. M. 6, 30.

Hamburg.

Haendcke & Lehmkuhl.

## Der Liller Mädchenkopf

(Tête de cire du temps de Raffael),

in Wachs farbig und getreu dem Original im Museum Wicar zu Lille nachgebildete Büste. Vergl Zeitzehr f bild Kunst

Vergl. Zeitschr. f. bild. Kunst Jahrg. 2l. Heft 1. Höhe 50 cm. Preis M. 50. Ver-

packung M. 3. Zu beziehen von

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin, W. 29 Behrenstrasse.

Mr. 18.

1887/88.

9. Februar

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkundigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lühow wien

und

Arthur Pabit

Berlin, W.

Cherepanningane 25

Lutturpenitabi ..

Erpedition:

Leipzig: E. U. Geemann Gartenftr 15. Berlin: W. B. Kubl, Jagerftr. 73.

Die Aunsichronif erscheint von Oftober bis Ende Juni wodentlich, im Juli, August und September nur aller 1. Lage und f net in Ver mana mit dem Kunstgewerbeblatt balbsablich 6 Marf, obne dasselbe ganzzahrlich 8 Marf. Inserte, "To pri int die de praktige partere, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Gaasenstein & Vogler in Copzia, Wien, Berlin, Mandon a. i. m. an

Inhalt: Noch ein Wort in Sachen des Stadelichen Instituts. Jäger, Die Gartenkung Ereob Pendife i. Wiedermit and is ha is in bei Cheben. Nationaldenkung stür Indianapolis. — Beffiner Aussichung in Verlin. Einseihungen der Die Siner Er, is harr gewerbemuseum in Köln, Monumentalbrunnen in Kiel, Büste des Prof. bengen. Abt Denkung tat Braumsbrucia. Fretten Sistia er Denkung für Kreuznach. — Druckfehler. — Zeitzehrten. — Inseitate.

# Noch ein Wort in Sachen des Städelschen Instituts.

(Schluß.)

Ich denke, zunächst werden sich diesenigen beruhigen, welche mich für toll erklärten, weil ich bei den schönsten Bildern der Welt so viel Wert auf die salschen Signaturen legte. Ich erfülle setzt mein Bersprechen und halte Nachlese unter den übrigen Bildern.

Nr. 62. Jodocus van Winghe. Bildnis einer Dame. Nr. 117 des Kataloges. Ob die Bezeichnung J. A. Wing echt ist, kann bei dem hohen Standort des Bildes nicht entschieden werden. Ein Porträt von Jodocus van Winghe wäre ein interessantes Bild. Dieses ist eine schwache deutsche Arbeit aus dem 17. Jahrhundert.

Nr. 63. Jan Bruegel. Die Erschaffung der Eva. Gefauft vom Frankfurter Kunstverein für 600 Fl. Spätere Imitation, aber besser als die von Beschen. Die Löwin ist mit ein paar unglaublichen Hinterbeinen behaftet.

Nr. 64. P. P. Nubens. König David mit der Harfe. Nr. 127 des Kataloges. Bon dem Bilde kann der Kopf, ein kleiner Teil der rechten Hand und der Schulter für eine Arbeit des Rubens gelten. An dieses ursprüngliche Fragment ist alles Übrige angessetzt und von außerordentlich schwacher Hand. Das Bild, welches geeignet ist, den Sinn des Publikums zu verwirren, wurde mit 6440 Fl. bezahlt.

Nr. 65. Derselbe. Maria auf dem Throne. Nr. 128 des Kataloges. So lange wir solche Fabrikate im Ernst für Driginalarbeiten des Meis sters halten, sieht es mit unserer Bilberkenntnis

Nr. 66. Terfelbe. Diogenes sucht Menschen. Nr. 129 des Kataloges. Getauft vom Franksurter Kunstverein für 5000 Fl., sage fünstausend Gulden. Englisches Fabritat.

Nr. 67. Derselbe. Satm mit Rymphen. Richts als eine Imitation.

Nr. 68. Terjelbe. Vildnis eines Kindes. Nr. 131 des Kataloges. Wenn das Bild überhaupt von einem Meister des 17. Jahrhunderts und identisch mit dem Bildnis in der Sammlung des Herzogs von Valentinois wäre, dann müßte es, wie von jachverständiger Seite geschehen, Cornelius de Vos genannt werden. Tas Bild ist ein englisches Fabritat des vorigen Jahrhunderts, glasig, unterpertich, unangenehm, daß es wirtlich ein schweres Unrecht ware, einem der größten und noch lange nicht nach Gebühr geschäpten Meister des Porträtsaches so etwas zuzu muten. Man studie übrigens die Armbänder, das Kreuz auf der Brust und die Hände.

Nr. 69. Derselbe. Ein weißes Perb. Nr. 132 des Kataloges Taß das Bild nicht von Aubens ift, darf auch schon auf die gegenwärtige Entsernung aussgesprochen werden. Dagegen scheint es mir ein gutes Bild aus der Zeit zu sein. Ben Rubens gilt für das Städeliche Institut, was ich oben bei Steen bemerkt habe. Aber mit wie geringer Sicherheit sich die Kritik diesem Meister gegenüber bewegt, das ist mir noch an ganz anderer Stelle klar geworden. Eins der bewundertsten Bilder der Pinakothek ist der Hire, welcher ein junges Weib umarmt (Nr. 759). Nein Rubens der Pinakothek wird von Kunftl.in

eriten, ameiten und letten Grades so angeschwärmt wie dieies Bild. Ich wußte auch nicht, daß fich jemale in der miffenschaftlichen Aritit ein Imeifel Dagegen erhoben batte. Es ift ein englisches Fabritat des vorigen Sabibunderts und zwar teines von jenen, von welchen ich behaupten durite, daß fie interessanter sind, als die Urbilder, sondern eine für Die bebere damalige englische Munft schwache Arbeit. Unjere Runftler werden in den Werten der alteren Unnit von einem Ediein geblendet, der auch den un= Ledeutendsten Arbeiten jener Beit eigen ift, von ber elementaren Wirtung der Malmittel, die man troß aller Unstrengungen und erperimentirenden Ginzelversuche nicht wieder erweiten tann. Wenn ein Farbenreiber jener Beit in der Abmesenheit des Meisters zu bessen Palette und Pinsel griff, um sich auch einmal auf emem boberen Gebiete zu versuchen, jo brachte er etwas zu Stande, was der Gegenwart ein anlocken= Des Ratiel Darbietet. 3ch betone hier wiederholt, daß die englische Runft des vorigen Jahrhunderts einschließlich der ersten dreißig Jahre Dieses Jahr hunderts die reine Farbenwirtung, die Intenfität der Leuchttraft auf eine Dobe brachte, neben der fich tein alteres Bild zu behaupten vermag. Noch Bilder von Lawrence und Dwen schlagen jeden Rubens und van Int tot, und dasielbe ift in der Pinatothet einem engliichen Bilderfabrikanten des vorigen Jahrhunderts gelungen. Man werfe doch nur einen Blick rings umber. Es giebt ja keinen zweiten Raum in der Welt, wo jo treffliche und gang eigenhändige Bilber von Rubens zusammenhängen. Das englische Bild stößt geradezu ein Loch in die milde Harmonie, wolche über die Wand ausgebreitet ift. Das Rot padt, aber es ist eben kein Rot des 17. Jahrhunderts. Und nun die Ungeschicktheit der Handführung. Solche auf den Schein gemalte Landichaft foll ein Rubens zustande gebracht haben, ein Rünftler, der fich in ber Form niemals felbst belog? Das Baffer in geradezu tindiich, wie alles Nebenwert, beispiels= weise der Qudelfact, wenn es anders einer fein foll. Aber der verquälte Kopf der Frau, das unver= standene weiße Bemd, das mit dem Anochenschwamm behaftete Anie, reden die benn noch nicht laut genug? Redet die Erwärmung der Schatten mit rotem Lad, De en Indie Rot zwiichen den Behen des Hirten nicht laut genug? 2113 ich einem unferer größten Renner meine Wahrnehmung mitteilte, gestand er mir fofort lie, 200 den bei dem Bilde por Burgem emas auf gefallen fei, mas er an den Werten bes Rubens fonft nie mahrgenommen habe, daß fich ber Meister hier wirklich einmal gequalt hat. Mit diefer Rritif ift bas Bill and be mad geribtet, denn Rubens hat nt riemals as a life.

Die Pinatothet besitzt noch eine andere Rubensfälschung englischer Provenienz, welche weit interessanter und geistvoller ist als das eben analysirte Bild: die stizzirte Grablegung. (758).

Nr. 70. Franz Enyders. Der Nampf der Tiere. Ar. 1:15 des Kataloges. Man braucht dieses Bild nur mit dem als Gegenstück aufgehängten echten Snyders, der die gefälschte Signatur Sneyers trägt, zu vergleichen, um sosort den Eindruck eines modersnen, d. h. etwa hundert Jahre alten Fabritates zu bekommen. Wem das nicht genügt, der studire den wunderbar gezeichneten Hals des Pfanes.

Nr. 71. Derselbe. Der von Hunden verfolgte Hirsch ist zwar kein Sunders, aber ein guter Paul de Bos, eine Ansicht, zu der auch Woermann selbständig gelangte.

Nr. 72. Jatob Jordaens. Anbetung der Hirten. Nr. 139 des Rataloges. Trauriges Machwert.

Nr. 73. Lucas von Uden. Landschaft mit reicher Staffage. Nr. 140 des Kataloges. Denjenigen, welche geneigt sind, so etwas für die Arbeit Udens zu halten, empsehle ich das Kostüm des Herrn und der Tame in der mit zwei Schimmeln bespannten Kalesche.

Nr. 74. Theodor Rombouts. Brustbild eines Mannes. Nr. 142 des Rataloges. Willfürliche Benennung eines schwachen Bildnisses.

Nr. 75. Antonius van Dyck. Bildnis eines jungen Mannes. Nr. 143 des Kataloges. Für 2311 Fl. 1845 in der Versteigerung Fesch gekauft. Hit für van Dyck viel zu lahm. Man studire nur den Mund. Höchstens ein Hannemann.

Nr. 76. Derfelbe. Kopf eines Negers. Nr. 144 des Kataloges. Erscheint auf die gegenwärtige Entfernung für eine Driginalarbeit zu schwach. Ein sicheres Urteil ist zur Zeit nicht möglich.

Nr. 77 und 78. Abraham van Diepenbeeck. Bildnis in Jägertracht und Bildnis eines Mädchens in Schäfertracht. Nr. 145 und 146 des Kataloges. Billkürliche Tanje von viel zu schwachen Bildern.

Nr. 79. Abriaen Brouwer. Ein Bauer wird auf dem Rücken operirt. Nr. 148 des Kataloges. Kein Brouwer, wahrscheinlich englisch. Man bemerke die geistlose Behandlung im Kopfe des Operateurs. Gekauft 1868 vom Franksurter Kunstverein für 2400 Gulden.

Nr. 80. Derselbe, Brustbild eines Mannes. Nr. 149 des Kataloges. Englische Arbeit. Die Signatur ichon ihrer Stellung nach eine findliche Fälschung.

Ver. 81. Jan dyt. Totes Rebhuhn. Nr. 150 des Rataloges. Gegenwärtig mit Sicherheit nicht zu beurteilen. Das "Johannes" in der Signatur macht deren Echtheit unwahrscheinlich. Nr. 82. D. Teniers d. J. Der Rancher. Nr. 153 des Kataloges. Getauft 1867 in Paris für 4200 Fl. Das Bild ist mir mehr als fraglich, soll aber vorerst außer Ansatz bleiben.

Nr. 83. Derselbe. Landschaft mit Windmühle. 154 des Kataloges. Pasticcio.

Nr. 84 und 85. Terfelbe, Laudichaften. Gegen stücke. Nr. 155 und 156 des Nataloges. Nönnten doch höchstens Arbeiten des alten Teniers sein, scheinen mir aber für diesen sehr schwach. Man sehe in Nr. 156 sich den Daumen des Mannes und die Hände der Fran an.

Nr. 86. Derfelbe. Zwei Bauern am Ramin. Nr. 157 des Rataloges. Imitation.

Nr. 87. Jacob van Artois. Landschaft. Nr. 160 des Kataloges. Viel zu schwach für den Meister.

Nr. 88. Derselbe. Landschaft. Eingang in den Wald. Nr. 161 des Kataloges. Birtuose englische Imitation.

Nr. 89. Pieter Boel. Drei Abler, die sich um ein totes Reh streiten. Nr 163 des Kataloges. Für Boel zu schwach, aber ihm nahe stehend.

Nr. 90. François Mité. Baumreiche historische Landschaft. Nr. 164 des Kataloges. Der arme Mite! Was er nicht alles auf sich nehmen muß!

Nr. 91. B. J. Delfi. Bildnis einer hollans dischen Dame. Nr. 172 des Rataloges. Willfürliche Benennung. Scheint ein geringer E. de Bos zu sein.

Nr. 92. Frans Hals. Porträt einer holländisschen Dame. Nr. 175 des Antaloges. Das Bild ist allerdings ein Berspronk.

Nr. 93. Derfelbe. Schule. Bilbnis eines Mannes in schwarzer Aleidung. Nr. 177 des Rataloges. Auch nicht einmal Schule des Meisters.

Nr. 94 und 95. Adriaen Hannemann. Bilde nisse von Mann und Frau. Nr. 178 und 179 des Nataloges. Falsche Benennung zweier ganz unbedeutender Arbeiten.

Nr. 96. Govert Flinck. Bildnis einer schwarzsgetleideten Dame. Nr. 186 des Kataloges. Kein Flinck. Ich verweise auf die suchsige Luft. Gutes Bild, aber spät.

Nr. 97. G. v. d. Geckhout. Bildnis von Offert Dapper. Nr. 188 des Kataloges. Ursprünglich ein echter Geckhout mit echter Bezeichnung. Ter Kopf ist ganz neu. In seinem gegenwärtigen Zustande gehört das Bild nicht in eine öffentliche Galerie.

Nr. 98. Jan Victors soll heißen Jacomo. Ein Hahn. Nr. 191 des Rataloges. Fabrikat des vorigen Jahrhunderts.

Mr. 99. Arie de Bois. Ropf eines alten Mannes. Nr. 192 des Kutaloges. Diese Benennung gehort zu den tühnsten.

Ar. 100. Aart de Gelder. Maler im Atelier. Ar. 193 bes Kataloges. Ein echter und importanter de Gelder. Das intereffanteste Bild der niederländisichen Abreilung.

Nr. 101. Unbekannt. Bildnis des Malers Jan Affelyn. Nr. 198 des Kataloges. Neu.

Nr. 102. Ebenso. Bildnis einer alten Frau. Mit der Galerichezeichnung Denner. Nr. 199 des Kataloges. So etwas gehort nicht in eine offentliche Galerie.

Nr. 103. Um gerecht zu sein, will ich anmerten, daß der 1869 vom Frankfurter Runstverein getauste Ter=Borch ein echtes und gutes Bild ist.

Nr. 104, A. van Cstade. Inneres einer Scheune. Nr. 205 des Rataloges. Rein Cstade. Fabrikat. Man sehe die Hände des das Holzbundel schnurenden Mannes.

Rr. 105. (B. Tou. Junges Madden bei Kerzenbeleuchtung. Getauft 1873 vom Frankjurter Kunst verein für 6000 Fl. Rr. 206 des Kataloges. Kein Tou. Im Beiwert äußerst ichwach.

Nr. 106. Thomas Byd. Eine mit Nähen beschäftigte Frau. Nr. 207 des Kataloges. Byd ift wirklich kein so feltener Meister, als daß eine öffentsliche Galerie nötig hätte, sich falsche Bilder unter seinem Namen hinzuhängen.

Nr. 107. C. Bega. Mutter, welche ihr Kind ftillt. Nr. 211 des Kataloges. Fälschung.

Nr. 108 Quirnn Brefelenkam. Bejahrter Mann auf einer Bank sitzend 2c. Nr. 222 des Kataloges. Unter der Übermalung ist noch das echte Wonogramm des Meisters sichtbar.

Nr. 109. Godfried Schalden, Heilige Familie. Nr. 224 des Rataloges. Rein Schalden, Sehr schwache Arbeit. Übrigens lautet die Bezeichnung G. Schalden f.

Nr. 110. Egbert van Heemsterck. Eine beim Mittagsmahl betende Familie. Nr. 227 des Kataloges. Rohes Machwerk mit gefälschter Signatur.

Nr. 111. Jan van Huchtenburgh. **Besuch im** Lager. Nr. 231 des Kataloges Für den Meister zu schwach.

Nr. 112. C. du Sart. Hollandische Bauernwirtschaft. Nr. 233 des Kataloges. Nach meiner Überzeugung kein Driginal, doch wundere ich mich nicht, wenn für dieses Bild auch bewährtere Kenner eintreten.

Nr. 113. N. Savern. Expheus bezaubert die Tiere. Nr. 239 des Kataloges. Die falsche Signatur ist auf eine ganz unverständliche Untermalung gesetzt.

Nr. 114. C. Poelemburg, Landschaft. Nr. 240 des Kataloges Kein Poelemburg, sondern schwächerer Nachahmer. Nr. 115. 3 v Goisen. Tas Harlemer Meer. Nr. 241 des Rataloges. Rem v. Goisen. Nach meiner Unicht anglisch.

Mr. 116. Teriethe. Flache Gegend. Mr. 242 Des Antaloges. Echte v. Goijens hängt man nicht ins britte Stockwert.

Nr 117. H. Sait-Leven. Landschaft. Nr. 248

Ar. 118. 3 Winnants. Landichaft. Ar. 251 des Cataloges. Das Bild vermehrt die in meiner Breichure aufgezahlten französischen Fabrikate um ein glanzendes Beispiel. Wäre übrigens das Bild von Winnants, is wären die se Enten doch noch lange nicht von Wintrad ider Katalog nennt den Künftler mit dem illerdungs wahrscheinlicheren Ramen Wintrant).

Ar. 119 120. H. Swanevelt. Beide Landschaften Rr. 253 und 254 des Rataloges, für den Meister zu ichwach.

Nr. 121. A. v. Everdingen. Stürmische See. Ur. 260 des Rataloges. Rein Everdingen.

Nr. 122. Terfelbe. Nordische Landschaft mit einer Bauernhütte Nr 262 des Kataloges. Ein uns bedeutendes Machwert.

Nr. 123. R. de Bries. Landschaft mit sandigem Bordergrunde. Ar. 268 des Kataloges. Fälschung.

Ar. 124 3 v Ruisdacl. Abziehendes Gewitter. Ar. 269 des Kataloges. In diesem interessanten Vilde beinst das Stadeliche Institut eine jener wundervollen englischen Imitationen, auf welche ich in meiner Brosschüre des Rächeren eingegangen bin.

Nr. 125. Terfelbe. Waldgegend. Ar. 270 des Mataloges. Echtes Bild mit echter Signatur, aber die Luit hart mitgenommen.

Nr. 126. Derfelbe. Winterlandschaft. Nr. 271 des Nataloges Teutiche Fälichung

Nr. 127. Derfelbe. Winterlandschaft. Nr. 272 Des Ratiloges Gefauft 1876 vom Frankfurter Runftverem Geichielte, aber doch schwächliche Fälschung.

Nr. 128. C. Du Bois. Wald an einem Wasser. Rr 27:3 des Kataloges. Tas ursprünglich gute Bild het eine neue Luft und ist überhaupt hart mitgenommen.

Bei dem E. Tecker (Ar. 274 des Mataloges ist at die gegenwartige Entfernung ein Urteil nicht mirable

No 1210 & Percellis. Stürmische See. Rr. 270 die Virleges. Falsche Signatur. Ruine. So 11. se for it man nicht in eine Galerie.

Nr. 130/131. A. de Lorme. Kircheninterieurs. Nr. 276 277 des Kataloges. Gefälschte Signaturen. Keine de Lorme's, überhaupt nicht holländisch, sondern

1. 12 3 Bail Deute. Borie von Umfter=

dam. Ur. 278 des Rataloges. Wenn überhaupt echt, so doch sehr schwach. Man vergleiche Figuren und Hund im Vordergrunde.

Nr. 133. (9. Berck-Hende. Ansicht eines Teils von Amsterdam. Nr. 280 des Kataloges. Kein Berck-Hende; jedenfalls kein Bild, das man in einer Galerie aufhängt.

Nr. 134. B. v. d. Belbe. Bewegte See. Nr. 284 des Nataloges. Daß dieses Bild mit dem großen Meister etwas zu thun habe, wird doch wohl auch in der Bersicherungsgesellschaft des Herrn Proelf nicht geglaubt.

Nr. 135. F. Monderon. Felfige Landschaft. Nr. 286 des Nataloges. Schwaches Machwerk.

Nr. 136. J. Hadaert. Gebirgige Landschaft. Nr 287 des Rataloges. Neueres Pasticcio.

Nr. 137. Jan van der Hende. Ansicht eines Schlosses. Nr. 288 des Rataloges. Ebensowenig ein v. d. Hende als Nr. 289, aber als Jmitation doch weit besser.

Nr. 138. S. Rombouts. Holländische Parkansicht. Nr. 292 des Kataloges. Eins von den wenigen interessanten Bildern mit echter Signatur, das einen weit besseren Plat verdient.

Nr. 139. P. Bont. Strand von Scheveningen. Nr. 296 des Kataloges. Gekauft 1874 in Frankfurt a. M. für 1420 Il. Der Preis ist exorbitant. Die Lust des sonst guten Bildes ist geschunden.

Nr. 140. Pieter van der Hulft. Holländisches Dorf. Nr. 297 des Kataloges. Falsche Signatur. Willfürliche Benennung. Schwaches Vild.

Nr. 141. A. Klomp. Herde bei einem Dorfe. Nr. 306 des Rataloges. Gefälschte Signatur. Neues Bild.

Nr. 142. A. Cupp. Bruftbild eines Anaben. Nr. 308 des Kataloges. Das gute Bildnis dem Cupp zuzuschreiben, ist tein Grund vorhanden.

Nr. 143. J. Uffelhn. Brunnen am Eingang einer Höhle. Nr. 309 des Kataloges. Das Bild ift eine Kälfchung nach dem Aupferstich.

Nr. 144. P. Wouwerman. Halt von fünf bewaffneten Neitern. Nr. 310 des Kataloges. Gekauft vom Frankfurter Kunftverein für 9000 Fl. Das ist sehr böse. Das Bild ist eine elegante französische Fälschung. Man studire das Laub, den Hustatich im Vordergrunde und das moderne Köpschen der jungen Frau, welche der Soldat beim Rock gesaßt hält.

Nr. 145. Derfelbe. Bauer, ber ein Pferd ansichiert. Nr. 312 bes Kataloges. Kein Wouwerman.

Nr. 146. N. Berghem. Bergige Landschaft bei Sonnenaufgang. Nr. 315 bes Kataloges. Dieses ist eine der stärksten Illusionen, daß Bilber bes Meisters so aussehen.

Ar. 147. M. d'Hondecoeter. Ein Hahn versteidigt eine Henne. Ar. 318 des Rataloges. Gefauft in Paris für 3266 Fl. Hondecoeter muß die Antorsschaft entschieden ablehnen.

Nr. 148. Adriaen van de Belde. Hirt und Firtin am Brunnen sitzend. Nr. 319 des Kataloges. Auch dieser Wahn muß schwinden. Man werse nur einen Blid auf den Hund links von der Frau.

Nr. 149. B. Romenn. Ochfen und Schafe. Nr. 321 des Kataloges. Falfche Signatur. Rein Romenn.

Nr. 150. S. v. d. Does. Anabe und Mädchen, die ihre Herde an einen Brunnen führen. Nr. 324 des Kataloges. Schwache Imitation.

Nr. 151. D. v. Bergen. Landschaft. Nr. 326 des Nataloges. Hier ist wenigstens nur die Signatur gefälscht.

Nr. 152. Bonk. Nr. 327 des Kataloges. Ganz willfürliche Benennung.

Nr. 153. C. de Heem. Früchte und Rüchenfräuter. Nr. 331 bes Rataloges. Gefälschte Signatur. Kein de Heem. Biel später.

Nr. 154. Derfelbe. Blumen und Früchte. Nr. 332 des Kataloges. Falsche Signatur. Rein de Heem.

Nr. 155. W. Kalf. Gefäße. Nr. 333 des Kataloges. Tas Bild hängt so hoch, daß ein Urteil über die Signatur nicht möglich ist. Bis man mir nachweist, daß Kalf je ein so unverstandenes Weißzeng gemalt hat, bestreite ich die Echtheit des Bildes.

Jum Schluß noch einige deutsche Bilder, welche in diesen Rahmen gehören.

Nr. 156. J. H. Roos. Italienische Landschaft. Nr. 349 des Kataloges. Trop der Signatur, deren Falschheit gar nicht zweiselhaft ist, tein Roos.

Nr. 157. Derfelbe. Italienischer Pferbestall. Nr. 350 des Kataloges. Ebensowenig und sehr schwach.

Nr. 158. Derselbe. Zigeuner halten bei einer römischen Ruine. Nr. 352 des Kataloges. Auch dieses kein Roos.

Nr. 159. A. Mignon. Toter Hahn. Nr. 354 des Kataloges. Daß man in der Baterstadt des Meisters diesem einen salsch signirten Hahn von gräulicher Glätte, Härte und Kälte zumutet, ist eine Pietätlosigkeit.

Nr. 160. Derfelbe. Früchteftück. Nr. 355 bes Rataloges. Die Signatur ist jedenfalls falsch. Wäre das Bild ein Mignon, so wäre es der schwächste, den ich kenne, und nicht würdig als einziger Vertreter des sehr bedeutenden Künstlers im Museum seiner Batersstadt zu hängen.

Die ernsten Männer werden nunmehr wohl erkennen, daß hier ein schwerer Fall vorliegt, und daß sie sehr wenig berechtigt waren, mir eine so geringe wissenschaftliche und moralische Festigkeit bei der Unternehmung meines Angriffes zuzutrauen. Bon einem Manne, ber in seinem Sachverständnis auf einem etwas hohen Pserde üst, erhielt ich ein zurechtweisendes Schreiben, in welchem er mir vorwirft, die Sache un nüß aufgebauscht zu haben Die tleinen Schwäcken der interessanten Galerie seien ja in Fachkreisen längst befannt. Ich bitte von jest ab um etwas mehr Borsicht. Indem ich mich zur wissenschaftlichen Analyse jedes von mir angesochtenen Bildes erbiete, kann ich die Atten vorläufig mit dem Bewußtsein schließen, daß ich meine Psilicht gethan habe.

Theodor Yevin.

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Jäger, D., Gartenkunst sonit und sest Sandbuch nit Gärtner, Architekten und Aunstliebkaber. gr. 8. 529 & mit 245 Abbild. Berlin, Paul Paren.

7. - Ber funftgeichichtliche Studien treibt, weiß, welche Bebeutung ber Gartentunit als Andangiel der Architettun geschichte zufommt. In den letten Jahren ift uns von ver ichiedenen Seiten über diese Munft Belebrung geboten worden, und über die Bestrebungen auf diesem Webiete in Grant reich, in Holland und in England feit dem 17. Sabil undert find wir nicht schlecht unterrichtet. Anders steht is mit der Gartenkunst des Mittelalters und des Altertums. wir auf durftige litterariiche Tentmale gumal angewiesen, hier muß der geschulte Philologe den Griffel des Historifers führen. Der Verjasser des vorliegenden Buches icheint teine Uhnung von diefen Edmierigkeiten gehabt zu baben; fonit hätte er uns gewiß nicht ein so untritisches Ragout von Kolleftaneen, wie sie ihm die Lefture sogenannter tultur historischer Romane entgegenbrachte, vorgesetzt, unter dem Pormande, Gartentunftgeichichte zu ichreiben Bulwers, Nobert Samerlings, Sefar Linke's, Georg Ebers', Richard Boff, Ernft Echteins Romane, Märchen und Studien, dazu die populären Bücher J. v. Falke's sind recht schwache Grund lagen für eine Geschichte der antiken Gartenkunst; und nur der Umstand, daß es dem Berfasser bei der Bearbeitung des Mittelalters an einer gleichgroßen Fülle angenehmen und ähnlich gediegenen Lesestoffes gebrach, hinderte ibn, seinen Bortrag zu verbreitern. Taß die seltsamsten Misperitand nisse und offenbaren Fritumer bei solchem Sudsenmaterial, das "beim Lesen von Büchern und Zeitschriften zusammen getragen wurde", unterlaufen, ist lelbswerfiandlich. Wenn wir bom modernen Kunfthistorifer eine kenntnis der Gartentunic verlangen, jo ift es nur billig zu fordern, das; neb der geschichtichreibende Gartenfungler im Gebiete der Munus historie wenigstens eine allgemeine Übersicht verschaffe. Sie hat dem gewiß in der Litteratur umsichtigen und vielbeleienen Berfasser leider nicht zu Gebote gestanden, und jo mujen wir uns auch bei ber Schilberung der modernen Kunft die feltsamsten Bergewaltigungen gefallen lassen. Offenbar ist der Berjasier ein besierer Hortologe als irgend etwas anderes, und was er als Jachmann da vorbringt, muß der Beur teilung feiner Kollegen überlaffen werben. Für uns liegt der Bert des dicken Buches in der Illustration, die für die Bartenkunft ber neueren Beit (nur für diese viel Gutes darbietet.

#### Todesfälle.

Sn. Dr. Hermann Theobald Petschfe, der langsäbrige Borsigende im Vorstande des Leipziger Aumiwereins in am 25. Januar im dreiundachtzigsten Lebenssahre gestorben: Betichte gehörte zu den ieltenen Mannern, denen die Frederung ibealer Zwede Herzenssache und Lebensaufgabe ist. Auf musikalischem Gehiete hat er sich als Liedenkaufgabe ist, kun musikalischem Gehiete hat er sich als Liedenkaufgabe ist, kun hochgeachteten Namen gemacht, tür die Pitege und Förberung der öffentlichen Kunstlinteressen Feiner Vaterstadt Leipzig war er rastlos bemüht, und die Anerkennung seiner großen Verdiensse um das städtische Museum sach ihren Unsdruck in der Verleinung des Etzenburgerrechte des Stadt Leipzig. Wie im Leben so bewährte er auch im Tode seine

edt: Gennung und feinen tienen Bürgerfinn, indem er den grebten Beit feines Beimegens, an 450 000 Mart, ber Stadt in Unimumlung eines Rapitals pon 500 000 Mark per matte, deren Binien fünftig zur Bermehrung der frädtischen Muuniammlung verwendet werden follen.

#### Ausgrahungen und funde.

Aber die Wiederauffindung des Rabirion bei Theben in Bootien, über welche in Mr 15 berichtet wurde, entneh men wir nachwelgende Mitteilung dem Centralblatt für men wir nachtelgende Antietung dem Centralenar dat Bauverwaltung. Met Juffindung der griechischen Regierung wit das Katiel. Teutide Archaelogische Infilmt die erfor derliche Ausgrahung übernommen, um eine gewischafte Berzichnung aller Aundehalten die erwöglichen, die Annde ielvit var jeder Zeriplitterung zu bewahren und Pläne der erkaltenen Reife, jewie Abbildungen der gemachten Aunde anzwertigen. Die in der Mitte des Dezembers v. J. be gennenen und noch fortdauernden Ausgrabungen haben be reits glingende Ergebniffe geliefert. Der Tempel mit der E weigenbe ift gefunden worden, aber noch nicht gang freigelegt, io daß fein Grundriß noch nicht vollkommen flar ift Epergeube war bis oben hin mit Schenkelknechen auge tillt. Tiefer als der Lempel, welcher nach den zu Lage ge kommenen Architekturgliedern dem 4. oder 3. Jahrhundert angelört, wurde eine ältere, mit archaischen und aus gut reiedricher Zeit stammenden Gegenständen überreich angeiüllte Schuttschicht ausgebeutet. Sehr viele Weihegaben banden ich vor, darunter mehrere Lundert fleiner, zum Teil iehr schwert und mit Inschriften versehener Bronzeitiere, mehr als 50 Vasen mit Inschriften und zahllose kleine Terrakotten (Menschen, Stiere, Schweine, Schafe und dergl.). Much Steininichtiften fehlen nicht. Gin fehr wichtiges Gund inud bildet eine große ichwarzigurige Baje, auf welcher "der Babir", , iein Sohn" und mehrere andere Kiguren bargeicellt und durch Ausbruften benaum sind Lür den Kabiren-tulius ist diese Abbildung von großem Berte; eine ganze Menge der Einzelfunde, welche bisher nicht erklärt werden fonnten, erhalten nun mit einem Male eine fichere Erfärung. Dies Bieberauffindung eines mit Mufteriendienst verbundenen Heiligtums ift um so wichtiger, weil insolge der von Conze vor einigen Jahren gemachten ichhonen Ent dedung und Beroffentlichung zweier Kabirentempel auf Zamothrafe — eines ätteren und eines jungeren Baues beiert: wertvolles, zur Vergleichung dienliches Material vor-liegt. Voraussichtlich wird nunmehr eine der schwierigsten und seit langerer Zeit schwebenden archäologischen Streit fragen über das Wesen jener mit den "großen Göttern" verbundenen Tämonen eine wesentliche Förderung ersahren.

#### Preisverteilungen.

Bei der internationalen Ronfurren; um ein Nationaldenfmal für Indianopolis in Nordamerita hat der Berliner Andal.it Bruno Schmit den erften Preis erhalten. Das 1. Tentmale angefnupft.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A Il Der Mündener Landidaftemaler Rarl Seffner hat bei Eduard Schulte in Berlin eine Sonderausstellung von Gemälden und Stigzen veranstaltet, durch welche feine Impile: it genenat und Bedeutung zum eritenmal weiteren in i binut wird. Da Beffner fein Absatgebiet fast aus "Laufild in Ongland bat, jund feine Gemalde mein dirett ber au Etmilet nach London gegangen und in Deutichin: then sur Ausstellung gelangt Wir erinnern uns nur, auf ber Münchener internationalen Ausstellung zwei Landschaften von ihm, eine holländische und ein Motiv von form in the container, and then ye labour, welche das the Munthe u. A. gaben auch der von ihm zusammengestellten "Kollettion Heffiner", welche 1883 einen der anziehendsten Die der G. Louis Littete, da Georgiae. Mart Heffiner, the east in Bary'ne at ion nine, has inspring

lich Musifer, und ern in München wurde er durch den Umgang mit hervorragenden Runftlern veranlaßt, fich der Maferei zu widmen. Er bisbete fich unter ber Leitnng von Lier und Stademann, und feit bem Anfang ber fiebziger Jahre, wo er zuerft Reisen nach England machte, die er feitdem häusig wiederholte, lernte fer in den dortigen Galerien auch die Werte von Rousseau, Corot, Tropon, Diaz u. f. w. kennen, beren Studium neben bemjenigen ber englischen Batur einen entscheidenden Einfluß auf ibn gewonn. Die Gemälde und Stiggen, die er ausgestellt hat, etwa fünfzig an der Jahl, find icharf ausgeprägte Stimmungsbilder, in welchen fich die außerordentliche Birtuofität Rouffeau's, auch Die leifesten Regungen der Naturieele mit fluffigem Binjel festzuhalten und die zartesten Restege von Luft und Licht auf siehenden und fliehenden Gewässern, jede Bewegung und Gestaltung der Atmosphäre koloriftisch zu versinnlichen, mit der tiefen Innerlichkeit, der dichterischen Subjektivität Liers vereinigt. Heister geht aber nich insosern über beide hinaus, als er auf Strenge und Sicherheit der Zeichnung hatt und eine ftartere plaftische Wirkung ber Ginzelformen erreicht. Seine Bilder gerfallen in drei Gruppen. Die erfte behandelt englische Motive aus Vindser und Umgebung, Guildsord und Südwales zur Frühjahrs- und Herbitzeit, fast immer so gewählt, daß eine ruhige Wassersläche und seine Nebel im Sintergrunde die toloristischen Hauptaccente abgeben, Die zweite besteht aus Stiggen vom Ditieestrande bei Prerow, und die dritte, die durch ihre Stoffe intereffantefte, führt in ein von Malern noch wenig betretenes und ausgebeutetes Land, in jenen Teil der Campagna, welcher sich von Rom westwärts dis Ostia erstreckt. Die Isola jacra, das von den beiden Tiberarmen an der Mündung gebildete Alluvium, die Umgebung des Badeortes Finmicino und die Bia Caffia find die Wegenstände von Reffners Schilderungen, aber nicht gur Frühlingszeit, wenn eine üppige Begetation, ein reicher Blumenflor die Insel und die Seiden bedeckt, sondern zur Winterszeit, wenn eine trübe Melancholie über den nur von wenigen dürren Bäumen belebten Ebenen schwebt, welche diesen Gegenden den Charafter des nordischen Spatherbstes giebt. In der Abstufung der verschiedensten grauen und braunen Tone hat Heffner eine bewunderungswürdige Meister= ichaft entfaltet.

#### Vermischte Nachrichten.

H. A. L. Die fonigt. Gemäldegaterie in Dreeden hat das von der letten akademischen Ausstellung in Berlin ber bekannte Gemälde von Gabriel Mar: "Bater unjer" er-worben und damit eine Lücke in dem Bestande der Abteilung moderner Wilder in ziemlich glücklicher Weise ergänzt, wenn auch das angefauste Vis nicht zu den besten Leistungen des nimstlers zu rechnen ist. Für das Kupiersticktabinet ist es gelungen, noch durz vor dem Tode Ostan Pleische eine Anzahl seiner Triginalarbeiten zu erwerben. Man hosst, daß es möglich sein werde, nach Schluß der von der Aationalschaft in Versie geblachen Schwerzeitellung beinge Werten galerie in Berlin geplanten Conderausstellung feiner Berte

auch in Tresden eine foldte zu ftande zu bringen. Sn. Die Begründung eines Runftgewerbemuseums in Köln ist nach langen Bemühungen den Freunden dieses Unternehmens endlich gelungen. Am 30. Januar traten im Haniasaale des Nathanies eine Anzahl funksinniger Bürger der Stadt zu einem Annstigewerbeverein zusammen, der sich die Kslege des Kunsthandwerks sowie die Berbreitung und Belebung des bezüglichen Kunstsinnes zur Ausgabe stellt und feine Ziele namentlich durch Bereicherung der Samm= lungen bes Museums zu erreichen sucht. Den ersten Unftog zur Grundung biefes Bereins bezw jur Schaffung eines Runftgewerbemuseums hat der Gewerbeberein für Roln und Die Stadtverordnetenversammlung. Umgegend gegeben. welche ich den Bestrebungen sofort in erfreulichem Make gunftig zeigte, verhandelte die Angelegenheit in mehreren Sitzungen und erklärte fich bereit, ein paffendes Lokal für Das geplante Mujeum bereitzuftellen und Die im Mufeum Wallraf Richart enthaltenen Wegenstände des Munfigewerbe: fleißes in diefes überzuführen, falls das Romitee, welches die Cache eifrig in die Sand genommen hatte, eine Gumme ven 50000 Mart für bejagten Zwed aufbringen werde. In der vorerwähnten Berfammlung konnte die hocherfreuliche Mitteilung gemacht werden, daß die Bestrebungen des Ko-

mitees in der gangen Bürgerichaft Untlang und vielfache Beteiligung gesunden und daß fich bis jetet in die rund je gebenen Liften bereits 169 Berjonen als Mitglieder des Bereins eingezeichnet baben mit einem emmaligen Beitrage von 52 107 Mt und 2893 Mt. Jahresbettragen. Nach Annahme der Satzungen, wählte die Verfammlung den Ausklund Tiefer besteht aus den Herren: Ingement B Vergbeuren, Schlossermeister Hall zu, Gabriel Hermeting, Freiherr Alb. v. Oppenheim, Heinrich Pallenberg, Vaurat Pflanme, Tiref tor Nauter Chrenjeld), Diretter Romberg, Tomtapitular Schnütgen, Franz Schulb (Tent , Bantier Henr Stein und Burgermeifter Thewalt. Als geborene Mitalieber werden dem Ausschutz, der gelbit jemen Bortland zu bilden hat, angehören: der Cberbürgermeister der Stadt Roln, ein Stadtverordneter und der Direttor des Munjigewerbemuicums, zu welchem, wie wir furz vor Ausgabe der Bummer erfahren, der Mitherausgeber d. Bl., Arthur Pabji gewahlt worden ift. Teder, der einen Jahresbeitung von mindeitens 10 Mt. be zahlt, wird stimmberechtigtes Mitglied des Bereins und hat das Recht, an den Berhandlungen und Abstimmungen in den hauptversammlungen teilzunehmen, die Ausstellung ohne Jahlung von Eintrittsgeld zu beinchen und die Samm fungen der Museumsordnung entsprechend zu benugen. Außerordentliche Mitglieder ohne Stimmrecht können die Mitglieder der Junungen und sonstiger gewerblicher Ge-nossenichten werden, wenn sie einen Jahresbeitrag von wenigstens 5 Mt. gablen.

Monumentalbrunnen in Riel. Die Stadt Riel be absichtigt aus Anlaß der Bermählung des Prinzen Beinrich mit der Prinzessin Frene auf dem inneren Schloghofe einen monumentalen Brunnen zu errichten. Mit dem Entwurf gu diesem Tenkmal wurde Professor Türfjen betraut. Tas von ihm vorgelegte Modell zeigt ein dreisach gegtiedertes Beden mit einem Brunnenstod, dessen Sodel die Bruftbilder des hohen Paares und dessen Allianzwappen ziert, während auf der Höhe desselchen die Tigur der Artia Plaz gefunden hat, welche in der Ausführung überlebensgroß gedacht ist.

Die Marmorbüste des verstorbenen Sefretärs des deutschen archäologischen Instituts in Rom, 28. Henzen, ist

am 27. Januac auf dem Rapitol zu Rom feierlich enthüllt worden.

.'. Der Bertrag wegen Andführung bes Abr Denkmale für Biaunidmeig of mit dem Bitolauce Bro Cobtermerer abgeidtlogen norden, welter fich im 26000 Mit im Anjul rung des gefant no entmal em bled fib des Ponaments und des Gitters i i, nichtet bit

V Der Ausidun des hutten Gidingen Tenfmalfomitees but in feiner finglich in Reugnich ab, collegen General versammlung beich or a, den Gui, der Gentucksgraft, an die Gieberei gan Rammer ga par ben Ga ber Gan, en Gruppe mindettens von Me auf gert erverert, in binn feiser nicht, wie wist runglich beit fichtigt war, um 21. Ap. if dem loogaligen Gebuitstage Ulith v huttens in Entluttung des Tentmals patiniden; man beichten aber, Ententung des Teninals patificen, ihm beitach iber, am Tienstag nach dem Pingpierte eine feierliche Grund steinlegung vorzumermen, und nathe enten Les-nderen Ausschluß für die Borbereitung dieser Feier. Bezüglich des Sodels wurde beschleßen, ihr den ihren nicht Grand, ont ein ein billigeres Material, 3 K. Zaneiten zu verwenden Wie Prof. Dr. Grecht trieflich mittellie, bat der kaiter noch einen Prof. Dr. Grecht Lieflich mittellie, bat der kaiter noch einen weiteren Beitrag für das Tentmal in Ausucht gestellt

#### Druckfiehler.

Spatte 245, Anm. 2 bat bei dem Worte "Tamale" Die Annt. 1 zu beginnen.

#### Zeitschriften.

Gewerbehalle. 2. Heft.

Details von der Jeverschen Decke Von Orto Hacherle Schmiedenseine Dreitisse Von Emil Borpst Zonschrank u. Arbeitstisch. Von F. C. Nillius. — Grabmal im Stuttgart. Von Lambert u. Stahl. Vertalelung aus einem Lubecker Privathaus. Von N. Wendt Stoffmuster. Aufgenommen von A. Lehmann.

Revue des arts décoratifs. Nr. 7.

La 9 exposition de l'union centrale des arts décoratis Von Lucien Magne (Mit Abbild) - Le montage a circ perdue. Von Louis Courragned

The Academy. Xr. 820.
The royal Academy Von Claude Pullips Egypt exploration fund

Inserate.

Verlag des Litterarischen Jahresberichts (Artur Seemann) in Leipzig.

## CULTURBILDER AUS DEM KLASSISCHEN ALTERTUME.

II. Die Spiele der Griechen und Römer.

Von

#### Dr. W. Richter.

Mit Illustrationen geb. 3 Mark.

Diese Culturbilder wollen in gefälliger Darstellung Leben und Lebensgewohnheiten der Völker des klassischen Altertums schildern. Früher erschien:

- I. Handel und Verkehr der wichtigsten Völker des Mittelmeeres im Altertum, v. Dr. W. Richter. Mit Illustr, u. 2 Karten 3 M. Demnächst werden erscheinen:
  - III. Die religiösen Gebräuche der Griechen und Römer von Prof. Dr. O. Seemann.
  - IV. Das Kriegswesen der Griechen und Römer von Dr. M. Fickelscherer;
  - Theaterwesen der Griechen und Römer von Dr. Richard Opit
  - VI. Schriftwesen und Buchhandel im klassischen Altertume von Joh. Gebhardt.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

Berlag von C. A. Seemann in Leipzig. Fduard Jakob von Steinle.

Eine Charafteriftif

pon Beit Balentin.

Mit Abbildungen und einem Stahlftich. (Sonderabdrud

aus der Zeinebrift für bildende Munit) Breis 2 Mart.

Ein Kunstfreund hat sich entschlossen, das in seinem Besitze befindliche Oelgemälde von

## Boecklin: "Einsamkeit"

für einen mässigen Preis durch uns zu veräussern.

> Kohn & Hancke, Kunsthandlung, Breslau.

Unniterifde Brafte juden gur Begründung eines umfangreichen

### Runit= und Schau=Unternehmens

in der Brachtsten des Castan sehen Panoptiliums in der Kaisergalerie zu Bertin einen Napitalisten und Mittunternehmer. Siferten an herrn Rudolf Mosse, Bertin S. W. unter Chiffre J. U. 8939. Diferten an herrn Rudolf

Verlag von Felix Bagel in Düsseldorf.

## der Bilderfälschung.

Von Professor Theodor Levin.

Preis Mk. 1.20.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (25)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung aller Photographien und Schnellste Besorgung sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W.,

Potsdameistrasse 3

Josef Th. Schall.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Die Münchener Malerschule

in ihrer Entwickelung seit 1871. Von Dr. Adolf Rosenberg. Mit vielen Porträts und anderen Textillustrationen und 23 Kupferlichtdrucken und Radirungen. 1887. gr. 4. br. 18 M.

Dieses durchweg fein und geschmackvoll ausgestattete Werk aus der Feder des bekannten Kunsthistorikers ist in zwei Ausgaben in reichem Einbande zu haben:

Ausgabe I. mit Kupfern auf chines. Papier mit Goldschnitt

geb. 27 M.

Ausgabe II. mit Kupfern auf weissem Papier und glattem Schnitt 20 M.

## Die Renaissance in Belgien und Holland

Originalaufnahmen von Franz Ewerbeck unter Mitwirkung von Alb. Neumeister, Emile Mouris u. H. Leeuw.

(Breda, Antwerpen, Dortrecht, Mecheln, Ypern, Haag.) I. Band. II. Band.

(Hal, Audenarde, Loewen, Gouda, Haarlem, Leyden, Enkhuizen, Franecker, Suerbempte, Léau, Brügge, Delft.) (Herzogenbusch, Zaltbommel, Nymwegen, Utrecht, Arnheim, Venlo, Kampen) III. Band.

Jeder Band hat 8 Lieferungen mit je 12 Tafeln und kostet geb. 36 M. Preis der Lieferung 4 M. — Es erscheint noch ein IV. Band.

## Geschichte der Holzbaukunst

in Deutschland. Von Carl Lachner. I. Teil: Der norddeutsche Holzbau. M.s. 4 Farbendr. u. 182 Textillustr. Hoch 4. br. 10 M. — II. Teil: Der süddeutsche Ständerbau und der Blockbau. Mit 1 Radirung und 161 Textmustr. Hoch 4. br. 8 M. Beide Bände zusammen geb. 20 M. 。 。

#### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische, allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerieund Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhandlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.



Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versendet gratis und franco

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung.

Berlin W., Behrenstrasse.

Gin 21jähriger, in

kunstgewerblicher

Beziehung praftisch und theoretisch gebildeter, auch faufmännisch befähig ter Mann, mit Sprachtenntnijien, fucht in großer Stadt eine geeignete Stelle an einem Runftgewerbemufeum, als Lehrer für altertümliche Schnikereien (Rerbschnitt), an Schülerwerfstätten oder dgl. mehr. Prima Referenzen u. Brobe Arbeiten zur Berfügung

Dii. J. M. B. poitlagernd Ruhrort.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(12)

Th. Salomone Runfthandlung, Dreeden, Waisenhausstr. 28

Rauft und übernimmt den Berfauf wertvoller Originalgemälde, alter und neuer Meister. Handzeichnungen, Aqua-relle und Aupferstiche. — Aufträge für obige Runftwerte werden erbeten. Bedingungen höchst fulant.

Allgemeiner Porträt-Katalog. Sammlung von 10 000 Porträts berühmter Personen aller Zeiten u. Länder, mit genauen biograph. und künstler. Angaben.

Erschienen: Heft 1-5 -St.) à 50 Pf.

Billigste Preise! Der Katalog ist zu beziehen von der Buchhandlung A. Lutz in Hanau a. M. Von derselben ist gratis u. franko zu haben: Katalog über 3872 alte Städteansichten.

Diergu gwei Beilagen: Don Carl Graefer in Wien betr. Quellenschriften fur Kunftgeschichte etc. und E. 21. Seemann in Leipzig betr. 300 Tafeln zum Studium des Deutschen Renaissance: und Barocifils.

1887/88.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lüzow

und

Urthur Pabst

Wient Cherefianungaffe 25.

Berlin, W. Kurfunftenftrage 3.

Expedition:

Leipzig: E. 21. Seemann, Bartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jagerftr. 73.

Die Kunsichronik erscheint von Oktober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Taae und keitet in Verbindung mit dem Kunstgewerbeblatt halbsäbrlich 6 Mark, ohne dasselbe ganzzährlich 8 Mark, – Inserate, a 30 pk fur die deenpaltige Pentzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenerpeditionen von Kaasenstein & Vogler in Ceipzig, Wien, Verlin, Munchen u. 6 w. an.

Inhalt: Jur Stuttgarter Gemäldegalerie. Don G. Eisenmann. — De vlaamsche school. — Aug. Schriftest, benn Gegert, Eb. A. Queftelt. — Chrenmabl für A. v. Werner, Der Abeiniche Kunstverein. — Pletich Ausstellung; Der Goldschmuck von Pietroana. — Jur Wert schappag Anghael Mengs; Sammlung Morosini, Versteigerung K. und J. Meyer; Vermächenis tur's Courtemmoum, Kaperdame von Baerwald: Ausschmuckung der deutschen Abteilung der Wiener Kunstausstellung; Das Rathaus in Verkenberg i. B. bansens Museum plan für Athen; Jur Geschichte des Papiers; Aus Freiberg; Bubnenapparat des Wiener Burgtbeaters. — Amsterdamer Kunstausstellung. — Zeitschriften. — Inserate.

#### Jur Stuttgarter Gemäldegalerie.

Ι

Da zur Zeit eine Neubearbeitung des Ratalogs ber Gemäldesammlung des fonigt. Museums der bil= benden Runfte in Stuttgart im Bange und es vielleicht noch Zeit ift, einigen in den bisherigen Berzeichniffen biefer Sammlung eingewurzelten Jertümern für die Butunft zu begegnen, gebe ich im Folgenden aus alter Vertrautheit mit der Stuttgarter Galerie einige Bemerkungen, nicht ohne fie vorher mit ben mir freundlich zur Verfügung gestellten Rotizen von 28. Bobe und A. Bredins verglichen zu haben. Abgesehen von einigen Fällen, in welchen unsere Un= sicht über die betreffenden Gemälde auseinander geht ich werde dieselben ausdrücklich auführen), stellte sich eine erfreuliche Übereinstimmung unserer Beurteilung heraus — ein Umstand der den Verfasser des Stutt= garter Katalogs vielleicht veranlassen wird, die nachfolgenden Anderungsvorschläge bei seiner Arbeit nachzuprüfen und eventuell zu benuten, wenngleich wir leider in der Lage waren, den Wert einzelner Gemälde gegenüber der bisherigen Schätzung herabzumindern.

Ich schließe mich in der Nummernfolge dem provisorischen Katalog von 1885 an, dem neuesten, der meines Wissens- existirt.

Nr. 12. Der Name Regillo da "Pardenone" ift wohl nur ein Druckfehler. Die unter dieser Rummer verzeichnete Judith dürste eher von Barotari, ge= nannt Padovanino, als von Pordenone sein.

Ur. 14. Diese heil. Tamilie steht dem Bordone näher als dem Palma.

Nr. 20. Madonna mit Kind — dem Carpaccio nahe verwandt.

Nr. 32. Die hier Dargestellte ist nicht die heil. Barbara, sondern die heil. Ursula, was aus dem Pfeil ersichtlich, den sie in der Hand hält.

Mr. 63. Diese sehr lebendige und farbige Darstellung des Zinsgroschens ist nicht von Caravaggio, sondern ganz überzeugend von Pietro della Becchia.

Nr. 103. Das Bruftbild eines Jünglings ohne weiteres bem Moretto zuzuschreiben, ist bedenklich.

Nr. 210. Bertreibung aus bem Paradies, nicht van Dyck, sondern wohl Theodor Boenermans (Bode) und P. Boel, von letterem die Tiere.

Chriftus als Anabe im Tempel lehrend, ein vor mehreren Jahren neu angekauftes Gemälbe, bis jest, so viel ich sehe, noch nicht in den Katalog aufgenommen, ist als altniederländische Schule bezeichnet und in dem neuen Saal der Niederländer aufgehängt, während es doch ein Italiener ist und zwar Desendente Ferrari, dessen Monogramm überdies noch deutlich daraus steht.

Nr. 255. Landschaft mit der Flucht nach Agypten, nicht Poelenburg, sondern D. van der Lisse Bredius'.

Nr. 256. Eine Waldgegend, im Katalog als Pynader, auf dem dem Bilde angehängten Schildchen dagegen als Pinader bezeichnet, aber weder das eine noch das andere.

Nr. 259. Geflügel, auf dem Schilden Hondetöter, auf dem von Nr. 264 sogar Hondeköler genannt, wie denn überhaupt auf den Stuttgarter Schildchen drollige Tinge zu lesen sind.

Rr. 261 und 266. Bildniffe eines Mannes und

emer Fran, bellandi be Ednife, nicht D. Teniers ber ältere.

Ber. 271. Benfibild eines älteren Mannes, nicht Bievons, iondern deutiche Echule (Bredius).

Nr. 274. Bauern ichren einem Herrn ein Pierd vor, nicht Womverman, sondern Tuerfurt. Ühnlich Bredius, der das Bild ein deutsches Pasticcio nennt, wadrend Bode es turzweg als Nopie bezeichnet und auf das Triginal in der Galerie Liechtenstein hinweiß

Das Steinbe gilt von Rr. 278, nur daß bier fein Driginal nachgewiesen ift.

Nr. 287. Vildnis einer Frau, nicht van der Hilt, iondern nach Bode P. Miereveld, nach Bredius der jungere Pourbus.

Ar. 292 Bruftbild eines jungen Mannes, nicht Micreveld, sondern Art des Geldorp Gorgius Bredius).

Nr. 297. Bildnis einer jungen Frau, wohl kein Metiu, aber sehr schones Wert; vielleicht ein trefflicher Morcelie Bredius).

Nr. 308. Männliches Bildnis, nicht Karel de Moor, sondern Art des Abraham de Bries, um 1640 (Bredins).

Nr. 310. Auserweckung des Lazarus, kann von dem leidigen "Unbekannt" befreit und mit voller Bestimmtheit dem Jatob de Wet gegeben werden.

Ar. 311. Gin Musiter. Bredius bezweiselt mit Mecht die Autorschaft des Bretelenkam und giebt das Bild dem Abr. v. d. Hecke, doch mit Fragezeichen.

Nr. 313. Betender Eremit, nicht von Leonard Bramer, jondern gang deutlich Q. B. 1655 bezeichnet, also von Bretelentam.

Nr. 332. Bildnis eines reichgekleideten Knaben, nicht Rembrandt, sondern ohne Zweisel Govert Flind. Zehr anziehendes Wert.

Nr. 334. Landschaft, echter aber etwas ruinirter A. v. d. Neer.

Nr. 340. Walblandschaft. Nicht Waterloo, son= dern wohl 3. Looten Bode, Bredins).

Nr. 341. Sinsiedler. Nicht Schalden, sondern anders bezeichnet, doch unleserlich.

Bi. 847. Baldlandichaft mit Staffage. Richt von Buisdael I., sondern nach Bode Fabrit, n. 1 Brezins vielleicht 3. v. Muisdael II., mit Figuren in der Art des Gielens.

Nr. 348. Bilbnis einer alteren Frau. Nicht Rembrandt, sondern Berfprond.

Nr. 351. Landschaft. Dieses sehr mäßige Werk bes vorigen Jahrhunderts Hobbema zu nennen, ist eine starke Bersündigung an dem großen Namen.

Nr. 352. Pferbe werden bei einem Brunnen getrintt. E 3. Sentt bier an B. Gaet, Bredius an

Pieter Wouwerman, mährend ich es mit dem Ratalog als Schule des Philips W. lassen würde.

Nr. 354. Lanbschaft mit mythologischer Staffage. Nur die Figuren sind von Poelenburgh oder aus seiner Schule, während die Hauptsache, die reizvolle tteine Landschaft, ganz deutlich G. d. Heusch f. bezeichnet ist.

Nr. 355. Landschaft. Nicht Moucheron, sondern Urt des Swanevelt (Bredius).

Nr. 358. Bilbnis eines Mannes mit einem Falten. Richt Frans Hat; ob Abr. Hanneman? Nr. 360 und 361. Lanbschaften, nicht von Jan

van Reffet fondern von Alengel.

Nr. 362. Landschaft mit Allee. Fälschlich Hobbema bezeichnet, doch ein sehr gutes Bild. Ein leider unleserslicher Rest der alten echten Bezeichnung steht rechts unten neben dem Weg. Vielleicht von Foris van der Hagen, oder, wie Bode meint, ein später Johan van Ressel.

Nr. 363. Bildnis einer Frau, nach Bobe bem Corn. de Bos nahestehend.

Nr. 367. Ter Apostel Jakobus d. à. Richtung des B. Zeitblom. Ebenso Nr. 382. Ter Apostel Paulus.

Nr. 368. Weibliches Bildnis. Nicht Cranach selbst, sondern nur gute Schule.

Nr. 369 und 381. Kreuzigung und Auferstehung, sind im Katalog bescheidentlich der Schule H. Holzbein d. ä. gegeben, während auf den Schildchen überzraschenderweise der berühmte Sohn und sogar ohne Schule figurirt. Was soll man nun glauben?

Die Nummern 372, 373 und 405, biblische Darsftellungen, sind von Bernhard Strigel, nicht von Barthel Schön.

Nr. 375. Maria. Der Meister von Sigma= ringen, nicht "Unbekannt".

Nr. 393—395. Die Vildnisse der Grösin Juditha von Flandern und ihres Gemahls, des Herzogs Welf von Schwaben nebst Darstellung einer auf die Stiftung des Klosters Weingarten bezüglichen Legende scheinen mir unter starkem altslandrischen Einsluß und zwar um 1460 entstanden zu sein. Jedenfalls sind sie nicht kurzweg als "schwäbische Schule" zu bezeichnen. Man wird dabei auch die Holzart zu bezachten haben.

Nr. 409. Ich bin der Meinung, daß dies ursprünglich schöne, aber leider jett sehr verputte ansgebliche Bildnis des Resormators Zwingli von der Hand des Mabuse und nicht des Holbein sei. Es ift auf Eichenholz gemalt.

Nr. 413. Altar mit Schnitzwerk und bemalten Flügeln. Dies Meisterwerk altdeutscher Kunst, ausgezeichnet durch ungewöhnlich gute Erhaltung, möchte ich für ein frühes Wert des Martin Schaffner halten.

Nr. 414 und 416. Evangelisten und Heilige, gewiß oberdeutsch und nicht "Molnische Schule".

Nr. 418. Zwei männtiche und zwei weibliche Röpfe, dem Bernhard Strigel verwandt, nicht "Un bekannt".

Nr. 420. Predelle mit Chriftus und den Aposteln, nicht Augsburger, sondern Ulmer Schule.

Nr. 433. Altar, würde ich nicht "Unbekannter Meister", sondern oberschwäbischer Monogrammist ('. W. v. 3. 1516 nennen.

Nr. 438 und 442. Man schreibt Burgkmair, nicht Burgmayer. Die angebliche Verwandtschaft dieser Gemälde mit ihm ist übrigens eine sehr entsfernte.

Nr. 447. Männliches Bildnis, hat mit Holbein nichts zu thun.

Nr. 451. Ein für allemal: Eranach hieß nicht Sunder, jondern Müller.

Nr. 459 b. Chriftus am Arenze. Nicht Mabuse, sondern ein schlagender Bernaert van Orley

Nr. 462. Brustbild einer jungen Dame. Bredius denkt entsernt an Gesina Ter Borch; jedenfalls hollandische Schule, nicht "Unbekannt".

Nr. 463 und 503. Schlachtenvilder, sollen beide von Bourguignon sein. Sie hängen in der Sammslung unter einander. Man vergleiche — wer Blick hat, wird sehen, daß unmöglich diese beiden Werke von einer und berselben Hand sein können.

Nr. 465. Rleine Landschaft. Nach Bode nicht van Gonen, sondern P. Molyn um 1635.40.

Nr. 467. Nächtlicher Überfall. Nach Bredius nicht Egbert, sondern Adr. van der Poel.

Rr. 469. Kircheninneres, angeblich Steenwyk, boch rechts an einer Mauer ganz beutlich mit bem Monogramm — I B (verschlungen) bezeichnet, was nach Bredius Johannes Jur. van Baden bedeutet. Siehe Oud Holland, III. Gin ebenfalls bezeichnetes Architekturstück in der Sammlung Pelher in Köln.

Nr. 472. Bauernstück. Nicht A. van Cstade, sondern vielleicht? Bartholomäus Molenaer (Bredins). Im Natalog ist diese Nummer als Nopie nach Ostade, auf dem Schildchen am Bilde selbst aber als Original angegeben, wie es denn überhaupt hier in einer Menge von Fällen vortommt, daß die Unsgaben des Natalogs sich nicht mit denjenigen auf den Bilderrahmen decken.

Nr. 476. Landschaft, nicht von Pieter Brueghel b. ä., sondern von Momper.

Nr. 477 und 478. Diese dem Callot zugeschries benen Bildchen sind Ropien nach seinen Sticken.

Rr. 480. Schlachtscene, angeblich Willem ban

de Belde, in Wahrheit aber Kovie nach Ph Wouwerman

Nr. 481 und 482. hirtenbilder, find Rady= ahmungen ber Urt Berchems, teine Drigingle

Nr. 486. Landschaft mit Hirten und Herbe, ein schwacher Mommers, wird im Katalog dem "Albert Kunp" sie" und auf dem Albemen des Bildes gar einem "Abelbert Knijp" zugeschrieben.

Die Rummern 491, 492, 499, 500, Luft, Tener, Erbe, Wasser, sind nicht Originale, sondern Kopien nach J. Brueghel, die beiden ersten unbedeutend, die testen gut.

Nr. 494. Zeesturm, angeblich Zeeman, dürste von Aernout Smit sein (Bredius).

Nr. 495. Bruftbild eines Geharnischten, Art bes Mic. Elias, nicht des van Ind Bredins

Nr. 497. Der Einzug Christi in Ferusalem sehr interessantes Wert des Jan Sanders van Des messen. Der Katalog nennt als Urheber den alten Vieter Brucghel.

Mr. 502. Bildnis einer Frau. Ift nicht von einem Engländer aus der zweiten hälfte des 17. Jahr= hunderts, fondern von einem Hollander um 1630!

Nr. 510. Ein Gelehrter im Studirzimmer, angeblich ein Driginal von Salomon Koning, doch nach Bredius nur Ropie.

Nr. 513 und 521. Naub der Proferpina und Bacchanal, nicht Otto Baenins, fondern niederländische (?) Ropien nach einem Benetianer aus Bellinis oder Giorgione's Schule (Bode).

Nr. 511. Angeblich Studienkopf zu einer Kleopatra, ein abscheuliches Ding, das gar nicht in eine öffentliche Galerie gehört, wird auf dem Schildchen am Rahmen dem Rubens zugeichrieben!

Nr. 515. Seefturm, angeblich Bonavent. Peters, doch mit dem Monogramm B H L, lettere beide Buchstaben verbunden, bezeichnet.

Nr. 520. Holländischer Gemüsemarkt, wird von dem Katalog einem unbekannten S. van Bles zugesschrieben, während das Bild ganz dentlich S. v. Beest 164.. bezeichnet ist. Der Maler heißt Sybrand van Beest.

Nr. 526. Ein Gelehrter. Scheint Ropie nach Ger. Don zu sein. Bredius bentt jedoch an Speeuw.

Rr. 528. Marine, nicht Zeeman, sondern Art des A. v. Antum Boder.

Die Nummern 534, 545, 563, Bauernstücke ansgeblich von Cornelis Motenaer, sind alle von Jan Miense Motenaer.

Nr. 537. Bei dieser dem Brouwer zugeschriebenen Nummer gehen unsere Ansichten stark außeinander. Bode ichwantt zwischen Jan Miense Molenaer und Lundens, wobei er bemerkt, daß das Bild verdorben fei, Bredins denkt an Diepram, und ich halte es für eine Ropic.

Ahnlich divergiren unsere Meinungen bei Nr. 541, einem alten geldzählenden Mann, der ebensalts Brouwer zugeschrieben ist. Wir lassen hier die Wahl zwischen der Art des J. M. Molenaer, des D. Nychaert und des Egb. Heemsterck.

Nr. 538 und Nr. 542. Brustbilder eines Mannes und einer Frau, sind Seitenstücke, im Katalog benannt: Paul Stevensz, genannt Balamedes (diesen Spaß hat wohl ein sächsischer Setzer gemacht!). Den Meister anlangend, dentt Bode an die Beise des D. Teniers oder Gonzales Coques.

Nr. 544. Hirt und Hirtin mit Herde, angeblich Lieter von Laar, dürfte zweifelhaft sein.

Nr. 545. Gine Schule. Auf diesem Gemälde hat Bredins die Bezeichnung J. Wolenaer gesunden, also würde es dem Jan Miense Wolenaer zuzuschreis ben sein. Ich selbst hatte mir notirt: Nachahmer des Jan Miense.

Nr. 550. Ein Reitergesecht, wieder dem unglücklichen "Baul Stevensz" zugeschrieben. In Wahrheit aber von Abr. v. d. Hoeven (van der Hoef).

Nr. 551. Landschaft mit einer Hirtin am Spinns rocken, von weidendem Vieh umgeben, ift nicht Drisginal von du Jardin, sondern nur alte Kopie nach ihm.

Nr. 552. Anbetung der drei Könige nicht Amsbrofius, sondern Frans Franken I. (Bode).

Nr. 553. Rauchende Bauern bei Trunk und Nartenspiel, Kopie nach D. Teniers.

Ar. 555. Arkadische Landschaft, nach Bode nicht Millet sondern Meyering.

Nr. 558. Tobias mit dem Engel in einer Landsschaft, dem Hendr. van Balen zugeschrieben, ist ein sehr seines Wert des Barth. Breenbergh. Diese Umtause dürste um so vertrauenerweckender sein, als Bode und ich dieselbe ganz unabhängig von einander vollzogen, was überhaupt bei all diesen Neubenennungen der Fall ist, auch bezüglich des Herrn Abraham Bredius.

Ar. 560. Die drei Weisen aus dem Morgenlande, nicht &. Francken, sondern wohl A. Mirou (Bode).

Nr. 564. Befreiung Petri aus bem Gefängnis, int vom jungeren H. Steenwijd, nicht von A. Elsscheimer.

Nr. 565. Bilbnis eines jungen Mannes, im Natalog "Niederlandische Schule" genannt, wird von Bredus mit Bestimmtheit dem Verspronck zugeichrieben

Rr. 2013. Gebaude mit Hof, worin eine Jagdgesellschaft. Auf bem Schildchen einem "Rysbaret" zugel brieben, den ich nicht tenne. Landichaft mit Gebäude ift von R. van Bries, die Staffage von Lingelbach.

Ar. 567. Stillleben von Bögeln und Früchten. Der Katalog nennt als Urheber einen gleichfalls sonst unbetannten Francesco Ghens, während das Gemälde selbst ganz deutlich Francisco Ykens sec. bezeichnet ist.

Rr. 570. Bauern in einer Schenke, Manier des D. Teniers genannt. Bode erinnert das Bildschen an Abraham Teniers, während Bredius und ich es für eine Kopie halten.

Nr. 574. Ein Seefturm. Im Natalog als "Unsbekannt mit dem Monogramm J. G. L." aufgeführt. Bredius nennt Porcellis mit Fragezeichen. Das Bild ist mit einem undeutlichen Monogramm oder Namen und mit dem Datum 162... (Bredius) beszeichnet.

Nr. 576. Früchtestück, Kalf genannt. Bode hält es für einen geringen Pieter Claesz, doch glaube ich links unten das Monogramm P. H. entdeckt zu haben.

Rr. 578. Abrahams Opfer, angebtich von Diepensbeeck, ift ein überzeugender Jakob Jordaens und ich bitte den Berfasser des Katalogs in diesem Falle bessonders dringend, die Umtause anzunehmen. Die jedem Geschmacke zusagenden Jordaens in kleinem Formate sind so selten, daß man keinen übersehen darf.

Nr. 580. Lanbschaft mit Hirten und Herbe. Mir kam bas Bild wie eine Kopie vor, Bode mag aber Recht haben, wenn er es für einen echten, späten Karel du Jardin hält.

Nr. 585. Landschaft mit Hirten und Vieh, ansgeblich von Berchem, in Wirklichkeit aber nur eine Kopie oder Nachahmung.

Nr. 598. Eine Fischhändlerin. Als "Unbefannt" aufgeführt, nach Bredius aber ein zweifelloser Pieter de Putter.

Nr. 600. Lanbschaft bei Mondschein. Nach Bredius nicht A. v. d. Neer, sondern Anth. van Borssom.

Nr. 602. Lanbschaft, dem Jan Brueghel zuge= mutet, aber viel roher. Bode denkt an S. Brancy, oder wenigstens an seine Art.

Nr. 604. Ein Tierftud. Bobe und Bredius find einig, daß es bem Offenbeed zuzuschreiben fei.

Nr. 611. Innenansicht des Aachener Domes. Nicht Jo. Bredemann Bries, sondern Paulus de Bries (Bredius).

Nr. 613. Ein Lager, wiederum dem seltsamen Baul Palamedes Stevensz gegeben, ist ein schlagen= ber Benjamin Cupp.

Nr. 617. Familienbildnis, Frans Sunders mit Frau und Kind. Im Katalog als Original, auf dem Echilden als Ropie nach A. v. Tyt-sic! angegeben.

Mr. 619. Das jungfte Gericht, auf dem gemalten

Rahmen die sieben Werte der Barmberzigkeit und die vier Kirchenväter. Richt Rottenhammer, sondern Frans Francken d. j.

In den häufigen Fällen, in welchen oben feiner unserer Ramen angegeben ist, trasen unsere Be nennungen entweder völlig zusammen, oder es rührt die Aritit von mir allein her. Die ersteren sind die wichtigeren Falle und verteilen fich auf die hollandi schen und vlämischen Schulen, während die Reubenennungen und sonstigen Angaben, welche sich auf die Altdeutschen beziehen, von mir ausgehen.

Gifenmann.

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

y. De vlaamsche school, ein feit zweiunddreißig Jahren in Antwerpen ericheinendes Kunstblatt, hat nach dem Tode seines Begründers Tesire van Spilbeect eine neue Folge begonnen, welche unter der Redattion des Berlegers E. Buschmann in halbmonatlichen Seften von je einem Bogen erscheinen wird. Wie schon der Titel andeutet, ift das Ziel des Blattes vornehmlich auf die heimischen Kunft interessen gerichtet, ohne jedoch die hervorragenderen Er-scheinungen des auständischen Kunstlebens außer Acht zu laffen; es bringt Abbildungen im Text und auf Einzelblättern und toftet in Belgien 8 Franten jährlich.

#### Todesfälle.

x .- August Scheffere, Architeft und Profeffor an der tonigl. Kunstatademie zu Leipzig, ist dort am 3. Jebruar im 56. Lebensjahre gestorben. Seit einer Reihe von Jahren leitete der Berstorbene die Herausgabe des Sammelwerts "Teutsche Renaissance", zu bessen Vervollständigung er hauptfächlich in seiner Beimat Mecklenburg mit einer Ungahl junger Akademiker thätig war. Leider hinterläßt er die verdienstliche Arbeit, welche ihm die goldene Medaille für Runft und Wiffenschaft eintrug, unvollendet.

Der Architefturmaler Beinrich Beger ift am 4. Febr. in München gestorben. Er war 1832 in Sadersteben ge-boren, hatte sich zuerst in Kopenhagen bei den Architektur= malern Betich und hamm und bann in München bei Ber= mann Dift gebildet, war von 1862 bis 1865 in Kopenhagen und dann in Kiel als Lehrer an der Gewerbeschule thätig, von wo er 1875 nach München übersiedelte. Er hat vorzugsweise Interieurs gemalt, unter benen bie Kriegsstube im Rathause und das Fredenhagensche Zimmer in Lübeck, ber Kaisersaal in Goslar, die Betstube der Schloftirche in Gottorp, der Rathaussaal in Danzig, die Safriftei der Martustirche und ber Genat- und Audienzsaal im Togenpaiaft zu Venedig hervorzuheben find.

Ter franzöfische Architeft Charles August Queftel ift

am 29. Januar zu Paris im 51. Lebensjahre gestorben. Er war ein Schüler von Duban und hat die romanische Kirche St. Laul in Nimes, die Bibliothek und das Museum zu Grenoble erbaut. Seine Aufnahmen des Amphitheaters zu Arles und des Pont du Gard gehören zu den vorzüg-lichsten Arbeiten der Kommission für die historischen Denk-mäler Frankreichs. Er war auch Architekt der Schlösser von Bersailles und Trianon und Professor an der Ecole des beaux-arts.

#### Kunst: und Gewerbevereine.

— Der Verein Berliner Künstler hat am 4. Gebruar Abends zu Ehren seines Borsitzenden, des Tirektors der königlichen Akademie der Künste, Anton v. Werner, in feinen iconen Räumen ein Festmahl veranstaltet, um bem Dante fur Berners bedeutsame Bertretung ber Interenen der Berliner Runftlerschaft wurdigen Ausbrud zu geben. Un der Gpige des Chrentomites finnden Mengel, Anaus, v. Ramete, Die Architeften Rapfer und b. Großheim und der Dichter Julius Bolff. Gin außerlesener Kreis der Berliner

Rünftler war ihrem Ruse gesolgt; wohl tem einziges berübmites Mit flied des Bereins fehlte. Die frobliche Etim mung, die an den langen Taseln herrschte und in Wort und Lied mannigsaltigsten Ausdruck sand, bewies, welch und Lee nanntglatigien Ausbrita jand, vervies, weim seines Band der innigen Zusammengehörigkeit die Vereinsmitglieder umschlingt. Mit warmen Worten seierte A. v. Heiden den Kaiser, den Schirmer der beutschen Kunft, als den Friedensfürsten, dessen steinen bertigen kunft, als den Friedensfürsten, wieder einmal durch die jüngste Veröffentlichung der Ausber sein dem Angeler Wolfer zu sichern, wieder einmal durch die jüngste Beröffentlichung so schlagend erwiesen worden sei; dann sprach der Maler Tickis auf Hern v. Kenner, der den is Jahren der Beisener Kunstgenossenschaft angehört und sich in seinen berschiedenen Stellungen stets um dieselbe die höchsten Berdienste erworben hat. Herr v. Weiner dankte in längerer Rede, indem er seine Ziele und Bestredungen entwickelte und dem abwesenden Auslusminister Dr. v. Wosser, dem Ehrenmitgliede des Bereins, ein Hoch darbrachte, das von der Festbersammlung mit Jubel ausgenommen wurde. Später widmete er noch ein Glas dem neben ihm sigenden Menzel, der höchsten Lierde der Deutschen Kunst, eine Aufe Menzel, der höchsten Zierde der deutschen Kunft, eine Auf-merksamteit, die der greise Weister mit tieffinnigen Ge-danken erwiderte, indem er das Können und die Kraft in der Kunft als wesentlichste Bedingung jedes Fortschrittes Gine Angahl von Aufführungen bintelite. Eine Anzahl von Allendyrungen mein iehr fomischen Inhalts trug zur Erheiterung der Gäste wesentlich dei; zunächst ein Festspiel von Jul. Wolff, in welchem Werner, der Trompeter, seinem Julifrator Werner eine reizend erdachte Huldigung darbringt. Dann ein sehr komisches, mit reichen satirischen Bemerkungen verwobenes Gedicht von W. Scholz, das zumal die Lachmuskeln des Gesischen und aller Anzeigender in Represente siehe ess werden feierten und aller Anwesenden in Bewegung septe, als auf der Buhne das Taidentuch des Furfien Bismard gezeigt wurde, welches biefer auf dem befannten Bilbe von Berner: wurde, welches dieser auf dem bekannten Vilde von Werner: "Fürft Bismarck im Reichstage redend", unausgesetzt aber erfolglos in seiner Rocktasche suche. Auch die humoristische Erklärung, welche Prosession Breitbach der meisterhaft von Prosession Paul Meyerheim gezeichneten Tischkarte zu Teil werden ließ, sand brausenden Beisall. (Köln. Itg.)

— Ter "Meinische Kunstverein", ein seit 51 Jahren bestehender Verband von Kunstvereine" in dem sidwestlichen Teile pan Neutschand hat durch den Ausftritt des Kunst-

Teile von Deutschland, hat durch den Austritt des Kunsts vereins zu Manuheim einen sehr bedauernswerten Berlust erlitten. Der Berband umsaßt nunmehr die Kunstvereine zu Baden-Baden, Freiburg i. B., Heibelberg, Karlsruhe, Darmstadt (mit den drei Zweigvereinen zu Gießen, Offen-bach a. M. und Worms, Hand und Rainz. Te vier zuerst genannten Bereine unterhalten ftanbige Runftausftellungen neben ihrer Beteiligung an ben wandernden Berbands= ausstellungen. In bem legten abgeschloffenen Rechnungs= jahre 1886 haben diese Bereine bei der Sahl von 2882 Mit. gliedern für die Beschaffung von Kunftwerken den Betrag von 54 735 Mart, und zwar bierunter 30 863 Mart auf ver mittelte Privatantäufe verwendet. Der unverfennbare Rudgang in dem Werte der Runftwerke bei den wandernden Ausstellungen hat veranlaßt, in dem Jahre 1888 jolche zum lettenmal und von 1889 an nur ständige Ausstellungen zu veranstalten. Der Berband ist demnach in einer Umbildung begriffen, von welcher nur der gunftigfte Erfolg erwartet

werden fann.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Bum Chrengedachtnis des jungft verftorbenen Beichners und Illustrators Defar Pletich hat die Direttion der Berliner Nationalgalerie eine Ausstellung von etwa Veritner Nationalgalerie eine Ausstellung von etwa 150 seiner Zeichnungen und 300 Holzschnittnachbildungen berselben veraustaltet, welche einen Uberblick über das sleizige Schaffen des Meisters gewährt, das seinen Schwerpunkt in Haus und Familie, im Leben der kleinen Leute gesunden hat. Pletsch, ein Schüler von Bendemann in Oresden, begann seine künstlerische Thätigkeit mit Illustrationen zur Bibel, zu Schwads "Deutschen Gelfsbuchern", zu Jean Paul u. a., fand aber zu Ende der fünfziger Jahre in Dar-stellungen aus dem Kinderseben sein eigentliches Gebiet, auf welchem er, im Geiste Ludwig Richters und im Anschluß an dessen anspruchslose Naivetät, Liebenswürdigkeit und Anmut, bis an sein Lebensende sleißig gewesen ist. Die Welt, in welcher er lebte und ichuf, hatte er sich ichen trüb

zettig in fait, fanber und freundlich zurechtgestellt, daß ihm feine ietes mit Lever und Leufint, teils mit Pleisust allein auszeiteiten zeichnungen ideenbar misbelos aus der Hand feiner Leufing feinertei Studien, innen und eine Aussiellung feinertei Studien, innen und eine Aussiellung mit dußerster Sociatalt auf ihm ihm eine Aussiellungen mit dußerster Sociatalt auf ihm ihm ihm der dußerster Sociatalt auf ihm ihm ihm der dußerster Beichnungen, welche faut die haben der hier mit befannt geworden fied weim es and der Ausgraphen nicht gelungen ift, die lauf und derm in bie Entstelle der Frigmale in erretchen

jart, et und dem all des Sent als der Trigmale zu erreichen.
O. M. Im Konigt. Aunftgewerbemuseum zu Beilin ist im etzen Keir but ausgesiellt die Rachbitdung des Goldstaa es von Bietroafja, welcher sich im Museum zu Betarsit beinehet. Tiese Sammlung ist ein Geschent Iven Kumänien an das Vertiner Anders konigs Karl von Kumänien an das Vertiner Andersum; iamtliche Stüde sind von dem Hofgeldschmied Tiese konigs Konigs karl von Kumänien den des Vertiner Andersum; iamtliche Tüder sind von dem Hofgeldschmied Tiese, in Verlin bergeitellt. Tieser Schap, welcher aller Vallen, in Istumente der älterien Geschen konige des vierten Karl underen. Ehr angehört dat, bilder eines der merk wirden Telumente der älterien Geschen. Kannen und Ind vielsach beschäbigt worden; ebenfo bei einer Enwendung der Inde ans dem Museum zu Butaren. Bei seinen Indstige Hoffähigt worden; ebenfo bei einer Enwendung der Inde ans dem Museum zu Butaren. Im hae den inrightige Form gebracht. Es sehlen allerdings zurch gesches die ursprünglischen Einlagen von Kalbedelsteinen. Eine bollständig in alten Glanz wiederhereschellte Schale, welche der König von Rumänien Sr. Majestät dem Kaiser am In Geburtstag zum Geschent gemacht hatte, sindet sich ehnfalls im Kunstgewerbemuseum ausgestellt. — Eine unwähende Ausgestum zuchthose des Museums erösinet werden. Im Anschluß an die neueren Arbeiten werden auch ältere Berke aus den verschiebenen Arbeiten werden auch ältere Berke aus den verschiebenen Arbeiten werden. Begionders sim Echristwesen wird dies Museums erösinet werden. Im Anschluß an die neueren Arbeiten werden auch ältere Berke aus den verschiebenen Arbeiten werden. Begionders sim Echristwesen wird diese Kruppe ein reiches Material dieten.

#### Dermischte Nachrichten.

Ju Bertschäuung des Raphael Mengs. Welch außer erdeutlich lieden Vert man den Verten dieses i. Z. über Gebindr geschaften Künsters beimaß, geht unter anderem aus dem Umitande bervort, daß ein Raduzinervorträt", von der Land des Künstlers gemalt, 20 Jul breit und 28 Jul bech, im Judre 1785 um 4000 Fl. zum Kause ausgebeten wurde. Das Bild besand sich im Nachlasse dem Umitande des Künstlers gemalt, 20 Jul breit und 28 Jul bech, im Judre 1785 um 4000 Fl. zum Kause ausgebeten wurde. Das Bild besand sich im Nachlasse dem Verzogl. württembergt ischen Galeriedirestors. Seine Witne dot dasselbe nebst anderen Bildern im März 1785 zum Kause aus, und zwar, was sur die Geschichte des Kunstsandes nicht ohne Interesse ist, in einer an das erste Stüd von C. G. Selbens Samm-lungen sür die Geschichte des Hochs und Teutschweistertums dut under 1785) angeheiteten besonderen Anzeutschuss wei Stant lutern bestehen. Es wurde dieser Weg zur Verössentlichung gewählt, da man unter dem Deutschordenstittern, sür welche das Wert bestimmt war, wohl am ehesten einen Käuser zu sinden hosste. Ueber das Bild selbst wird folgendes gesagt: "Dieses Meisterstück des großen Künstlers ist so außerordentlich und einzig in seiner Urt, daß alle einziehen Känser von dem erhabensten Kang), welche die Guibalsche Künstsamme und den urthabensten Kang), welche die Guibalsche Künstsamme und den urthabensten Kang), welche die Guibalsche Künstsamme und bewindern tonnten. Anstatt das Wert zu loben, der unt man sich nur auf bensensigen Teil des Kunstsamme und kangen ist kalender in der Verzugen der und kangen ist kalender des Kulben tarit. Frau Guibal würden zusammen nur auf S48 Gulben tarit. Frau Guibal würder zusammen nur auf S48 Gulben tarit. Frau Guibal würder, der nur das erste Stück den kapuziner, allein begehrte, so würde sie sich sollte sich aber ein Liebhaber sinden, der nur das erste Stück den kapuziner, allein begehrte, so würde sie sich sollte ich aber ein Liebhaber sinden, der nur das erste Stück der

gefauen lasen. In der die Sammlung Moronini in Benedig geben wir in Benedig geben wir in Benedig geben bei dem Dogen Fransesco Morosini Gatterburg, zum Teil von dem Togen Fransesso Morosini herrührend, war der Stadt Benedig testas

mentarisch vermacht worden. Es ist die einzige unberührte Sammlung Benedigs und bisher immer ziemlich irreng unter Verschluß gebalten. Das Testament der Contessa seite seit, daß alse Gegenstände des Nachlasses, welche für die Stadt Venedig von historischem Interesse, welche für die Stadt Venedig von historischem Interesse, welche für die Anderburg, die in Testerreich verstreut wohnen, angedochten. Ehe es gelang, die Stadt Venedig zur rechtmäßigen Eigentinnerin der Sammlung zu machen, stellte sich aber beraus, daß die Contessa wohl Vesisperin, nicht aber Cigentümerin der Sammlung gewesen sei; vielnehr stele das Eigentumssrecht der venezianischen Familie Concina zu. Allerhand duntte und zum Teil sehr romanhaite Familiengeschichten müssen erst aufgeklärt und die damit verknüpften Rechte juristisch erwiesen werden, ehe das Schistzal der wertvollen Sammlung entschied werden kann. Dieselbe enthält u. a. das Bilduis des Togen Grimani von Tizian. Die Erbishait wied auf mehrere Millionen geschiefte.

Die Berfteigerung des Nachlasses der Kunsthändler K. und J. Mener in Berlin, bestehend aus Gemälden und zum grekeren Teiler aus Erzeugnissen des Kunstgewerbes und Medaillen, hat eine Gesamtsumme von 74130 Mark

ergeben.

Dem Louvremuseum in Baris hat eine Frau Sevene ihr gesamtes Bermögen im Betrage von ca. 350000 Fres.

und ein Familienporträt von Brud'hon vermacht.

(\* Tas Modell zu einer Kaiserstatue von Robert Baerwald, welche der nümstler als Betrönung für das Provinzialtriegerdentmal in Posen ausgesübet hat und welche auf der vorsährigen Bertiner Kunstausstellung mit der fleinen goldenen Medaille ausgezeichnet worden, ist vom Senat der Kunstademie angetauft und zum Schund des Kuppelsaales im Ausstellungsgebäude in Berlin bestimmt worden.

ilm eine einheitliche und würdige Ausschmückung der deutschen Abteilung auf der internationalen Aunstausstellung zu Wien (im Künstlerhaus) zu gewinnen, hat der Berliner Votalverein der deutschen Kunsigenossenschaft — zur Zeit Borort derfelben — einstimmig beschlossen, den Architekten K. Hoffacter nach Vien zu ienden. Temselben verdauft das neue Verliner nünstlerheim im Architektenhause seinen eigenartigen reizvollen Schmuck. Bon ihm — nicht, wie vielsach verdreitet ist, von anderer Seite — rührt auch der Entwurf zur Tsteria im Ausstellungspart her. Es ift das nach zu erwarten, daß die deutsche Abeilung der sogenannten Eliteausstellung zu Wien sich als ein kleines Kunstwerf präsentiren wird.

— Reichenberg i. B. Die Aussichten auf Erhaltung des alten Neichenberger Nathauies, über das, in Berbindung mit der Konkurenz für einen Neubau, in letter Zeit so viel geschrieben worden ist, haben eine erfreuliche Etüte in einem Beschlusse der k. k. Eentralkommission erstatten In der Sigung vom 30. Tezember v J. wurde beschlossen, den Bürgermeister von Neichenberg um Aufschuber Temolirung des alten Baues zu ersuchen. Mit der Erhaltung desselben würde auch der zum Aendam beitinmte Plan himällig werden. Ties wird hossentlich eine wieder-

holte Brufung der Konturrengplane veranlaffen.

\* Hansens Museumplan für Athen war am 4. d. M. im Saale des österreichischen Ingenieurs und Architetten vereins zum erstennnal ausgestellt, aus Anlaß eines Borstrages, welchen der geseierte Meister über seine fünfzigjährige Bauthätigkeit und die dabei von ihm besolgten Grundsäpe unter jürmischem Beisalle der Versammlung hielt. Tas Hansensche Museumsprojett, für dessen Ausführung ein Plah im Süden der Aftropolis in Aussicht genommen ist, besteht in langen offenen Hallenbauten, welche von vier Kounden flankert und mit Parkanlagen umgeben werden follen. Bit bossen den Plan denmächt im Tetail vorsühren zu können.

Aur Weichichte des Papiers. Die Sammlung der Schriftinide aus dem Archive der alten mittelägnptischen Stadt Arfines im Fagum der jogen. "Papyrus Nainer", bildete fürzlich wieder den Gegenstand eines inhaltreichen Vertrages, welchen Proj. Dr. Karabacef im Viener Handelsmuseum hielt. Derfelbe enthielt u. a. interessante Aren zur Weichichte des Papieruntersuchung der Projessen Wieden und historische Papieruntersuchung der Projessen Wieden und Karabacef konnte nachgewiesen werden, daß die den Deutschen oder Jtalienern zugeschries

bene Erfindung des Hadernpapieres in nichts zusammenfallt, daß die Araber ichen vom Sabre 751 n. Ohr, an auf der Drahtsorm geschöpfte Leinenhadernpapiere zu erzeugen be gonnen haben. Mit diesen jur die Ennwidelungsgeschichte eines jo hochwichtigen Rulturträgers erzielten Ergebniffen hängt endlich noch die nicht minder interenante Untvedung von 27 Papieren zusammen, auf welche Schrift und Dina: mentif mit holzmodeln fünsbundert Sabre vor Guttenberg gedruckt find.

- Aus Freiberg. Die Angelegenheit der berühmten "Goldenen Pforte" am biefigen Tome ift in ein neues Stadium getreten Durch ein neues Gutachten des atade mischen Rates in Dresden ist das Landestonsissorium zu der Ansicht veranlagt werden, daß sede Renevation des Runftwerts demfelben Nachteil bringen werde. Dem hiefigen Gesamtfirchenvorstand ging deshalb die Berordnung zu, fich barüber mit dem Bildhauer Raffau zu verständigen, was zur Erhaltung des Kunsidentmals geschehen tonne und den Ersolg der hohen Behörde anzuzeigen. Bekanntlich ist der Gesamtkirchenvorstand nur sehr schwer daran gegangen, in eine abermalige Renovation der Gotdenen Piorte zu willigen, nachdem eine solche im Jahre 1861 nach dem Urteil aller Sachverständigen ziemlich wilkfürlich und zum Nachteil für den Wert der Piorte ausgeführt worden ist. Die Renova tion wurde aber von Tresden aus jo dringend anempiohten, daß man feche Jahre hindurch jährlich 500 Mt. für diefen Zweck ansammelte, schließlich, um keine Verantwortung für ein Mistingen der Renovation zu tragen, die Bahl des Renovators ablehnte und dieselbe zulest auf Verantasiung des Atademischen Rates zu Tresden dem Vitokauer Rassau iberteine Rate Lecksischen Nateschieden übertrug. Rach sechsjährigen Berhandlungen ist man in Tresben wieder anderer Meinung geworden, wie die oben-erwähnte Berordnung beweift. Rassau selbst empfahl unter den obwaltenden Umpanden, in der Sache gar nichts mehr ju thun und die Pjorte ju lassen wie sie ist. Die Jolirung der Pforte nach unten (um sie vor dem Moder der Grüste zu schüpen und das geplante Betterdach, wosier der Landtag 19000 Mt. bewissigt, werden natürlich ausgeführt werden. Im übrigen beschloß der hiesige Gesamtliedenvorstand, den Raisau's zu jelgen. Mindereinverstanden war man aber mit der Absicht des Afademischen Rates, die Piorte in Gipsvollftändig abformen zu laffen, um fie wenigstens bei der un= aufhaltsamen Berwitterung des Originals in Kopien zu erhalten. Die frühere Absormung einzelner Teile der Kjorte (derartige Abgusse sind auch im Leipziger Museum aus gestellt) durch Herrn Konjervator Lehmann, ber auch von Tresdener Antoritäten empjohlen war, hat das Kunstwert bereits jo geschädigt, daß man hier vor einer zweiten Ab-formung bangt. Zum Zwed einer späteren Wiederherstellung des Kunsswerfs bedarf es der Abgüsse nicht, da trefsliche Photographien der Goldenen Piorte vor der Zeit ihrer zu-nehmenden Zerstörung vorhanden sind, die ein richtiges Boz-bild geden würden. Die Mehrheit des Domkirchenvorstandes beschloß bei dem Landestonfistorium feine Bedenten zu motiviren und um beruhigende Busicherungen zu bitten, worauf die gange Angelegenheit nochmals in Erwägung gezogen werden wird.

- Aber den Buhnenapparat des neuen Wiener Burg: theaters entnehmen wir ber "Reuen freien Breffe" die nadhfolgenden intereffanten Mitteilungen: "Es ift dies das Werf des Malers Herrn Joseph Fux der als Vorstand des Ausstattungs wesens des Burgtheaters die gesamte dekoraties Ausstattung der Bühn des neuen Haufes herzustellen hatte. Jahrelang war er in seinen Ateliers in dem folossalen Depot in ber Dreihufeifen-Baffe mit einem gahlreichen Stabe fünftlerifcher und technischer Rrafte - die er zumeist felbst geschult hatte — an dieser Ricsenausgabe thätig, die, abgesehen von der darauf verwendeten Arbeit und Mühe, die umsassendien und gründlichzten Verstudien ersprorerte. Tas Werk, das dadurch geschaffen wurde, kann eine in ihrer Art einzige künstlerische Leistung genannt werden. Für das gesamte fünstlerische Leistung genannt werden. Für das gesamte Repertoire des Burgtheaters sind die Deforationen nebst dem ganzen übrigen Beiwerk an Ausstattungsobjekten, Wöbeln, Geräten, Waffen u. dergl. nach mustergiltigen historischen und künftlerischen Borbildern hergestellt worden. Alles liegt bereit, jo daß es morgen in Benutung ge-nommen werden könnte. Die Bühne des neuen Burgtheaters wird die Bilder aller Zeitalter in viel reicherer Mannig=

faltigfeit vorme u., als min bies biebe in frgend ein mit beater gengen . u. E. Plue des alten Rom werden mit allen ihren Bummiten und Einfinalen den architettoni din Rabmen un Etal. perces Romerfrude wie fur Wilbran, is Miria und Messalina" bilden. Für jene Stüde, welche im seenichen Bilde von Standfer belei Arteriuntisch it bei langen, wie z. B. "Verbein" und "Lereiuntisch in der Amerika weite holdt utweller unduchten in der Sandens eine Reine haln nichtler nichtleinalter anweite eichaffen. Daran reihen sich dann die Prospekte der Städte, Burgen, Kirchen, Hallen und sonstigen Junenräume im Stile der romanischen und gotischen Epoche, der Renaissanz, der Barockfunft und des Notoko in schier unabsehdarer Zahl. Wahrhaft erstaunlich ist auch der Borrat an Möbeln und Halledenen Zeitaltern. Herr Fur hat bei der Schassung aller dieser täuschenen Mukenverse das Geheimnis verstanden, abne größeren Aufmend als früher für des reit Deten ohne größeren Auswand, als früher für das rohe Detorationsmaterial ersorberlich war, tünisterisch geschmactvolle Objekte herzustellen. Zugleich mit dieser Arbeit, die ihn in der manniglachten Weise in Anipruch nahm, hat der so vielseitig schöpferische und raftlos thätige Künstler sein großes figurenreiches Bild für den Hauptvorhang des neuen Burg= theaters nahezu vollendet, indem er gegenwärtig daran mit den letzten koloristischen Aussührungen beschäftigt ist. Es wäre wünschenswert, daß dem Wiener Publikum noch vor der abermals verschobenen Croffnung des neuen Ebenters We legenheit geboten würde, dietes Aunstwert fennen zu fernen, und den paffendften Anlaß dazu bote die Jubilaumstunft= ausstellung, in der das für eines der schönsten Monumentals bauwerte Wens geschaffene Gemalde gewis jeinen Plat ver dient. Sollte die Aufnahme in die Raume des Rünftler= hauses in Anbetracht der Dimensionen des Bildes Schwierig= feiten bereiten, so wird sich wohl ein anderer geeigneter Saal finden, in welchem es ausgestellt werden tann. An Intereise mußte diese Ausstellung noch gewinnen, wenn Herr Bur gleichzeitig eine Auswahl der bemerkenswertesten fünst= lerischen Imitationen für das neue Burgtheater dem Publifum porführen mürde."

#### Dom Kunftmarkt.

y. – Bei Frederick Muller & to in Amsterdam findet am 21. d. M. die Bersteigerung von Bilbern und Antiqui-taten aus dem Beilie des Herrn E. B. Bos in Harlungen statt. Es sind zunächst 189 Oelbilber ausgesührt, fast au-ter Riederländer, deren Ramen wohl bekannt sind, hierauf eine Reise weniger wertvoller Gemälde, teils Kopien, teils unbekannten Ursprungs. Alsdann sind Stiche, Metallsarbeiten, Möbel, Borzellane, Delster Fayencen und Glasarbeiten verzeichnet. Der Katalog enthält im ganzen 674 Nummern. Die Versteigerung wird im Hotel "de Bratte (Brond" por fich gehen.

#### Zeitschriften.

#### Gazette des Beaux-Arts. 1, Februar.

La Venus de Cinde Von Salomon Reinach. Mit Abbild — M. P. V. Galland et l'enseignement de l'ur deconatif. V. u. Victor Champier Mit Abbild — Les relitios ed Isabelle d'Este avec Léonard de Vinci. Von Charles Vriarte. (Mit Abbild) — Plahippe Rousseau et François Brayim. Von Paul Lefort. (Mit Abbild.) — La technique de la bijouterie ancienne. Von Alfred Darcel. (Mit Abbild.) — Victor Gay. Von Edmond Bonnatie.

#### L'Art. 1. Februar.

Gustave Guillaumet. Von Adolphe Badin. (Mit Abbild.) — La farence a Veurse Von Einde Mollinger Mit Abbild. — Une correspondence deutster Von Henryde Chenne-

#### Allgemeine Kunstchronik. Nr. 5.

Hansens fünfzigjähriges Jubilaum. — Ein Kunstlerheim im Arsenal bar h Kunstlerwerkstatten

## Mitteilungen der k. k. Central-Commission. XIII. Bd.

Der Teppeles hatz im Besitz les Mehrischen Gewerbemuse uns in Brunn. Von Augest P., k. . . . tiralstatten deuts her Studenten in Italien. Von Arnold Luschin. — Beiträge zu einer Ikonographie des Todes. Von Theodor Frimmel. — Über Funde von gallischen Munzen. Von Karl Deschmann. - ber Furstenlei in Bruck an der Mur. Von Albeit 1/2

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

300 Tafeln zum Studium

### RENAISSANCE-DEUTSCHEN

## BAROCKSTILS

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Eine systematische Auswahl aus den Sammelwerken

Ortwein-Scheffers, Bakalowitz, Paukert u. s. w.

Nachdem das von ihr vor 16 Jahren begonnene große Sammelwerk der Deutschen Renaissance bis auf wenige Lieferungen zu Ende geführt worden und bis auf wenige Exemplare vergriffen ist, glaubt die Verlagshandlung allen denen, welche sich für wenig Geld einen Überblick über die wesentlichsten und wichtigsten Schöpfungen der vaterländischen Kunst im 16. und 17. Jahrhundert zu verschaffen wijnschen mit des Vergretzlung diese Ausgeld in bereitste besteht. wünschen, mit der Veranstaltung dieser Auswahl in handlichem Formate einen willkommenen Dienst zu erweisen. Die Auswahl ist auf besonders charakteristische und gut dargestellte Beispiele gerichtet, und ordnet sich in Gruppen wie folgt:

I. Fassaden und Fassadenteile. 100 Tafeln, (10 Lieferungen.)

II. Holzwerk, Täfelungen, Mobiliar, Stuck. 60 Tafeln. (6 Lieferungen.)
III. Schlosserarbeiten, Beschläge, Gitter etc. 50 Taseln. (5 Lieferungen.)
IV. Ornamentale Füllungen und Dekorationsmotive. 30 Taseln. (3 Lfgn.)

V. Gerät und Schmuck. 30 Tafeln. (3 Lieferungen.) VI. Töpferarbeiten, Kamine, Öfen, Krüge etc. 30 Tafeln. (3 Lieferungen.)

Der Preis für die Lieferung von 10 Tafeln beträgt 80 Pfennige bei Subskription auf das ganze Werk im Umfange von 30 Lieferungen. Einzelne Lieferungen werden mit je I Mark berechnet.

Lieferung I. u. 2. ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu baben.

## Gemäldesaal in Frankfurt a. M

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869. (11)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Allemiger vertreter mit der Photographischen Anstalt von Ad. Braun & Co. in Dornach. Alleiniger Vertreter mit Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (26)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung aller Photographien und sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Schnellste Besorgung Einrahmungen.

## Gemälde alter Meister.

Potsdamerstrasse 3. Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüg-

## Kupferstiche.

Holzschnitte und Originalzeichnungen

## Alter Meister, Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

### Amsler & Ruthardt,

Kunstantiquariat, (42)Berlin, W., Behrenstr. 29a.

#### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische, allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerieund Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhaudlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr 13, am Dönhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(13)

#### Allgemeiner Porträt-Katalog. Sammlung von 10 000 Porträts berühmter Personen aller Zeiten u. Länder, mit genauen biograph. und künstler. Angaben.

Erschienen: Heft 1-5 -St.) à 50 Pf.

Billigste Preise! Der Katalog ist zu beziehen von der Buchhandlung A. Lutz in Hanau a. M. Von derselben ist gratis u. franko zu haben: Katalog über 3872 alte Städteansichten.

#### Th. Salomons Kunfthandlung, Dresden Waisenhausstr. 28.

Rauft und übernimmt den Bertauf wertvoller Originalgemälde, alter und neuer Meister. Handzeichnungen, Uqua relle und Aupferstiche. — Austräge für obige Runftwerke werden erbeten. dingungen höchst kulant. Be.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

(12)

Mr. 20.

1887/88.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstaewerbevereine, Herausgeber:

Carl v. Lühow

Urthur Pabst

Cherepanumgane 25

Berlin, W. Lurturftenftrage ..

Ervedition:

Leipzig: E. A. Seemann Gartenftr. t., Berlin: W. H. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Kunfichronif ericbeint von Oftober bis Ende Juni modentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und feftet in Verbindung mit dem Kunftgewerbeblatt lalbidbelich 6 Maif, obne dasselbe aangidhelich 8 Maif. Inferate, a webt ju die droppiltae Bentg ile, nebmen außer der Verlagshandlung die Unnonceneggeditionen von Saafenftein & Bogler in Leipzig, Wien, Berlin, Munden u. 1 w. an.

Beiltumsbucher. — Ciell, Die Darstellungen der allerrestaften Jungfrau ic., Pobl. Die aliebrufiche Kreife und Mon Strzygowsfi, Einadus und Vom. Knackfuß, Deutsche Kunstasiebichte. Untite Denkinder, berau gegeben i ein deutsch Justiut. — Vordgren f. Arfutowsfi f. — Urtbur pabit, banielborg, G. Sommer. Urtsasiogenke Geristlatt. Der Künftler und Künftlerinnen in Verlin, Gegeziger Kunstverein. Uns Verliner Allesteites; Umban der Weiner vannsterbaure internationale Ausstellung; Ausgrabungen Schliemanns. — Austinen von Gutekung in Stuttgart. Der Landiah Guntlaumets. 3nbalt: Beiltumsbucher. feiten des Buch: und Kunftbandels. Injerate.

#### Beiltumsbücher.

Wie aus München gemeldet wird, steht die Ber öffentlichung des hochbedeutenden Heiltumsbuches der St. Michaels = Hoffirche baselbst burch Brof Gmelin bevor. Bei dieser Gelegenheit wird auch auf das unvergleichliche Seiltumsbuch verwiesen, das Rardinal Albrecht von Brandenburg von dem Halle schen Rirchenichate hat anfertigen laffen, das einft dem Dom gu Mainz gehörte und nun in der Schlofbibliothet zu Alfchaffenburg fich befindet. Im 16., 17. und 18. Sahr= hundert entstanden zwar Wiedergaben von einem gro-Beren Teil seines Inhaltes in Holzschnitt und Rupferftich; allein die getreue, vollständige Nachbildung dieses aus 344 foliogroßen farbigen Blättern bestehenden Buches wollte bis jett nicht gelingen. Mertel versuchte dieselbe, brachte jedoch unter ungünstigen Bedingungen nur 16 Blätter zu stande, und b. Seiner : Alteneck teilte bloß Proben mit. Im Jahre 1880 trat ich auf Anregung des Kunftverlags von Paul Bette in Berlin und unter Beratung von P. Halm der Sache gleichfalls nahe, indem ich hoffte, mit Zuhilfenahme der Photographie die Beröffentlichung anzubahnen; allein auch dieser Versuch scheiterte. Die nach dem Ruden zu gebogenen Flächen der Blätter und beren eigene, wellige Beschaffenheit, wie solche durch das Pergament bedingt ift, laffen eine unveränderte, namentlich für Lichtdruck brauchbare Aufnahme nicht zu. Ein weiteres Sindernis liegt in den Größenund Gewichtsverhältniffen bes mächtigen, mit schweren Deckeln und Beichlägen versehenen Bandes. Die lette, nicht zu übersehende Schwierigkeit erwächst aus bem Durchschlagen der Schrift der Inventur, welche auf der Rückseite der bemalten Blätter fich befindet. kamen zwar einige Anfnahmen zu stande, welche jedoch alle an den bezeichneten Mängeln frankten und erst recht zum Aufgeben bes Berfuches nötigten. Nur eine durch stilerprobte Sand gefertigte Durchzeichnung vermöchte die Unterlage für eine dann auf mechanischem Wege herzustellende Wiedergabe zu beschaffen. Daß dies eine nicht leichte und überdies kostspielige Unter= nehmung wäre, liegt auf der Hand. Immerhin muß es als in hohem Grade wünschenswert bezeichnet werden, daß der unvergleichliche Schatz des Albertinischen Seiltumes endlich der Benutzung in weiteren Rreisen zugänglich gemacht werbe.

Bur Rennzeichnung des Ganzen hinsichtlich des vorbildlichen Wertes fei bemerkt, daß eine fachlich und gar stilistisch treue Wiedergabe in den mit der Feder umriffenen und ausgemalten Abbildungen nicht ge= boten wird: die älteren Runstwerke haben unter der Sand ber Briefmaler ober Golbichmiebe, welchen bie Herstellung obliegen mochte, durchweg einen Bug ber Beit angenommen, und felbft die Beitgebilde erfahren in vieler Sinsicht eine freie, dekorative Umgestaltung, jo daß für die weitaus größere Mehrzahl aller Stude nur die Gesamtform entnommen werben fann. Daß die Darstellungen selbst nach ihrem fünstlerischen Werte erheblich von einander abweichen, braucht faum besonders erwähnt zu werden. Goll die Beröffentlichung unternommen werben, fo fann fie meines Erachtens nur in der Naturgröße der Blätter und in der gleichen Strichstärke, keineswegs in vermindertem Magftabe geichehen; farbige Blätter burften nur

in germgerem Jahlverhältnis und für jolche Källe gewahlt werden, wo eine bestimmte sarbige Wirlung in den Vorbildern selbst erstrebt war.

Main;

Briedrich Schneider

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Tiell. H. T. Jos., Die Tarstellungen der aller seligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria auf den Kunstdentmälern der Katatomben. Dogmen- und tunstgeschichtlich bearbeitet. Mit 6 Taseln und 67 Abbildungen im Text. 8". Freiburg i. Br., Herder.

Pobl. Tite, Die altchristliche Fresto = und Mosaitmaterei. Il. 8". Leipzig, I. C. Hinrichsiche Buchhandlung.

Das vielbesprochene Thema "Die Anfänge der christischen Kunft" hat wiederum zwei neue Bücher entstehen lassen. So sehr verschieden wie immer die Behandlung derjenigen Gebiete ist, bei denen fonsissischenelle Fragen eine Rolle spielen und bei denen es schwer ist, einen gemeinsamen neutralen Grund zu finden, so verschieden ist auch die Auffassung in diesen beiden Schriften.

"Die Darstellungen der allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria ze." von Liell steht auf dem Standpunkt des strengsten Katholicismus, während Pohl in seiner "Altchristlichen Fresto» und Mosaits malerei" sich bemüht, den Gegenstand in einem mögslichst neutralen Licht zu betrachten. Liell eisert bessonders gegen die Schristen Viktor Schulze's und, wie er selbst offen bekennt, ist sein Hauptziel, nachzuweisen, daß der Marienkultus bereits vor dem Konzil zu Ephesus 431 einen sessen Sitz im alten Christentum gefunden hatte.

Ist für ein historisches Buch eine mit dem Glauben so eng verstochtene Frage das Hauptmotiv, so pstegen wir mit besonderem Argwohn die Thatssachen zu prüsen; ein unbesangener Leser wird auch hier das Gefühl haben, als sei unter dem vielen Material gerade das schwerwiegendste etwas mit Geswalt herbeigezogen.

Bas die Betrachtung der einzelnen Monumente anbelangt, so scheint der Bersasser dieselben meist gründlich an Ort und Stelle untersucht zu haben, und liesert uns eine Reihe von selbstgezeichneten Absbildungen, in welchen nach seiner Aussage die Mängel disheriger Publikationen vermieden worden sind. Es welt wood dei ihm die Auslegung dieser Darstellungen natürlich eine größere Rolle als die rein kunsthistorische Bergleichung der Bilder. Er zieht das ganze sirchlichslitterarische Material jener Jahrhunderte zu diesem Zwecke herbei und betrachtet die Schristen als die Jan Un der tunsterrichen Produttionen.

Dan die Graber Entlen, zusammengesett aus Scenen des alten und neuen Testamentes, eine bild= liche Wiedergabe der Grabliturgien find, Diese Darlegung bildet ein Rapitel, welches er ganz und gar Le Blant entlehnt, und gerade dieses ist aber auch dasjenige, welches die meiste Glaubwürdigkeit für fich in Anspruch nehmen kann. Ferner sucht er uns zu beweisen, daß die Dranten die Seelen der Berstorbenen darstellen sollen, daß die Goldgläser sämt= lich ihre Entstehung der Beit von 250 bis 400 ver= danken, er führt uns die einzelnen Bilder mit Maria Berfündigung, Bermählung, Beimfuchung, Geburt Christi, Anbetung der drei Könige, der Reihe nach vor Augen und legt manches anders aus, als bisber geschehen. Das kunfthistorische Urteil des Berfassers beschränkt sich auf die Worte "besser" und "schlechter". Seine afthetisch = philosophische Betrachtung gipfelt in ber Auffassung bes Madonnenideals, wie er es am Schluffe des Buches ausführlich entwickelt. Doch nur ber, ber sich gang ber Strenge ber katholischen Lehre hingegeben, wird dies Ideal auch zu bem feinen machen können; er zwingt jede freie Kunft zur Dienerin des Dogma's und ftellt die Blüten italieni= scher und nordischer Kunft dar als eine Anhäufung schmählicher Verirrungen. Der Verfaffer scheut fich nicht, über Rubens und van Dyck mit dem Worte "roh", über Michelangelo mit "unanständig" abzu= urteilen, bei der belle jardinière Raffaels von "vollendeter Unverschämtheit" zu reden, ihm erregt "ein nackter Leib Abscheu und Ekel".

Gang im Gegensatz dazu ist das Buch von Pohl fnapp und einfach, vermeidet die unnötige Länge vieler moderner Bücher, giebt uns zuerst ein furzes Berzeichnis des Materials, Fresken und Mosaiken in chronologischer Reihenfolge und sucht dann in den Resultaten die Mitte zu halten zwischen der einen Richtung, welche die bildlichen Darstellungen als eine Illustration der Dogmatik auffaßt, und der andern, für welche dieselbe nur eine geiftlose Nachahmung der Antike bilden. Ihm sind die ersten Jahrhunderte noch eine Beit der Volksfunft, welche die Wunder des alten Testaments und die Thaten Christi und seiner Jünger betont, um ein Begengewicht zu be= sigen gegen die mythologischen Gestalten der Antike. In den Formen aber geht sie mit dieser noch Hand Erst im fünften Jahrhundert tritt das Dogma in den Bordergrund, aus der Boltsfunft wird eine Kirchenkunft, das Spielende der Formen ver= liert sich und macht einer gewichtigeren greisenhaften Anijaijung Play.

Pohls Buch bringt feine Illustrationen, nimmt nur den vierten Teil des Raumes ein, wie das zuerst besprochene Werk, beleuchtet aber doch seinen Wegenstand von den verschiedensten Seiten und bringt uns über das eigentliche Wesen der altchristlichen Runst mehr als jenes.

Limabne und Rom. Funde und Forschungen zur Aunstgeschichte und zur Topographie der Stadt Rom. Bon Dr. Foses Strzugowsti. Witt 7 Taseln und 4 Abbitd. im Terte. 8°. 242 S. Wien 1888, A. Hölder. Mit Unterstützung der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Um aus der halbmythijden Perfonlichteit Cima bue's, die ihre Berühmtheit wesentlich nur dem be tannten Dante'schen Berje verbantt, eine greifbare Rünftlerindividualität mit genau determinirtem Ent= wickelungsgange zu schaffen, Cimabue nicht nur als erften Meifter seiner Beit, sondern als Borläuser des Quattrocento, der von Majaccio durch die Giotteste Episode nur zufällig getrennt ift, hinzustellen, bedurfte es alterdings sowohl scharffinniger Forschungen, als auch vor allem gewichtiger Funde, wie fie der Titel des Buches anfündigt. Gin solcher Fund wäre unstreitig die Entdeckung jener Quelle, die Bafari für die älteren Viten, namentlich in seiner zweiten Auflage, hauptsächlich benutt hat. Dieje Quelle glaubt ber Verf. in einigen Blättern einer Miscellanhand= ichrift des 17. Jahrhunderts auf der vatikanischen Bibliothet gefunden zu haben. Daß dieses "Fragment" nichts anderes ist als ein flüchtiger Auszug aus Bafari's zweiter Auflage, wird feinem Unbefangenen zweifelhaft sein. Der Verf. erblickt barin jenen librettro vecchio, von dem Bafari in der Lebens= beschreibung Gaddo Gaddi's spricht, indem er ausdrücklich dem Inhalte dieser Quelle folgend von Gaddi auf die gang außer Zusammenhang mit letterem stehende Baugeschichte von S. Maria Novella über geht. Auch das "Fragment" springt nämlich von Gaddi zu S. Maria Novella über — natürlich ohne Angabe des Grundes, - folglich fei das "Fragment" Bafari's Duelle. Strzygowski überfah den furzen Exturs über S. Maria Novella zu Ende zu lesen, wo der libretto vecchio beutlich bezeichnet ift in ben Worten: delle quali tutte cose e molte altre si ragiona in una cronaca dell' edificazione di detta chiesa, la quale é appresso i Padri di S. M. N. . . . Damit fällt nicht nur die Identität des "Fragments" mit dem libretto vecchio, sondern auch das "Tragment" selbst als Quelle Bafari's, trop der übrigen Beweise, die bem Berfasser sämtlich sonnenklar erscheinen, die in der That aber ebenjogut das Gegenteil bejagen fonnen; auch reicht bier die "bekannte Flüchtigkeit" Bafari's nicht mehr aus, womit sich unser Autor alle sonstigen Widersprüche vom Halse schafft. Gin volles Biertel des Buches ist dieser fittiven Quelle gewidmet.

Etwas besser begründet, aber auch von ungleich

geringerer Tragweite find die zwei weiteren Junde: einer Unsicht von Rom auf einem angeblich von Cimabue ausgejuhrten Tedengemalde ju Minn und einer römischen Urfunde vom Jahre 1272 mit Cimabue's Bengenunterichteit Gin Tetail jener Etadt ansicht findet fich in abulicher Weise auf matmittel alterlichen Stadtplanen von Rom. Da nun die Plane por Eimabne Diejes Tetail nicht in derjelben Gestalt enthalten, gilt es sin Etrzugowsti als erwiesen, daß jene späteren Planc auf einen verlorenen Urtypus von Cimabue's Hand zurückgeben, und zwar muffe diefer Urtypus nach inneren Kriterien nach 1290, aber vor 1280 angefertigt sein. In der allgemeinen Lösung weiß Strangowsti auch fur den chronologischen Widerspruch eine Ertlarung. Den einzigen festen Puntt bildet hiebei ber dritte durch Strangowsty ober vielmehr durch einen Herrn Marianni gemachte Fund: die Zeugenunterschrift Cimabue's auf einer Urtunde, ausgestellt zu Rom am 18. Juni 1272, wodurch die Unwesenheit Cimabue's in Dieser Stadt am genannten Tage erwiesen erscheint. Und nun folgert ber Berf. ohne irgendwie weitere Quellen beizubringen, nach Rom fonne der Meister nur durch Rarl v. Unjou berusen worden sein, der auch andere florentinische Meifter in seine Dienste zog und als römischer Senator alle Ursache gehabt habe, sich einen genauen Plan ber Stadt zu verschaffen; durch diese Arbeit für den Anjou sei Cimabue in Beziehungen zum Rapitol und hiedurch mittelbar zu den Franzistanern auf Aracoeli getommen, die ihn natürlich nach Affifi empfohlen hatten. Sier habe er gemalt, bis ihn der Papft Nitolaus IV., ein Frangistaner, wieder nach Rom berief; da hätte er nach 1290 den vor 1280 begonnenen Stadtplan vollendet, und weil die in Assisi angeblich beschäftigt gewesenen römischen Mosaizisten, angeblich Cimabue's Schüler, wieder in Rom auftauchen, erscheint ihr jupponirter Meister auch in Rom als Therhaupt der bortigen Künftlerschaft und als natürlicher Berater des Papstes in allen fünstlerischen Unternehmungen.

Was auf Grund der ganz ungleichartigen Masdonnen, die Cimadue zugeschrieben werden, über des Meisters Jugendentwickelung gesagt wird: die Statuirung einer byzantinischen, senesischen und römischen Periode, ist zwar nicht minder zweiselhaft, bewegt sich aber wenigstens auf einem sesteren Boden. Dagegen gehört wieder ganz in die Nategorie der undewiesenen Vermutungen die Schilderung des Ausganges des Künsters als Lombaumeister von Florenz, wonach er der eigentliche Schöpser des Kuppelprojektes geswesen wäre: einzig auf Grund einiger phantastischer Rundbauten mit Kuppelwölbung in jenen Deckengemalden zu Aisiss.

Deutide Annitgerdichte von D. Anadfuß, Brof. an der tal. s. Bielefeld und Leipzig 1555, Rumiratadeinie zu Mafiel.

319

28. Ivagen & Maing. Grite Abteilung.

3.11 Swiem reich illuftrirten erften Teil begrüßen wer den Annang einer geichalt angelegten und mit Geichmad ausgeführten Sentiden Runfgeschichte, welche ganz danach anget: an id eint, den mit allgemeinem Beijall aufgenommenen luterart freriiden und geidichtlichen Werfen besielben Bei lage wurdig an die Geite gu treten. Die leichtigftliche, in itebendem Stil gebaltene Danftellung beruht offenbar auf genauer Renntnis der Denkmater wie der Litteratur, und auch in den auf gewählten Alluftrationen verrät fich der jeinen Gegenfand vollkommen beberischende Autor. Rach Der dem eisten Teil vorgedructen Inhaltenberficht gebentt Anadink den Stoff in funf folden Abteilungen, welche zwei Bande bilden follen, zu bewältigen. Die Darstellung gerfallt in beche Abidmitte, deren letter ben Saupfrichtungen der Kunft des neunzehnten Jahrhunderts gewidinet ift Vir finden es ganz in der Ordnung, daß die Neuzeit nicht (wie in manchen anderen ähnlichen Buchern) vornehm ignoriet, sondern mit in den geschichtlichen Zusammenhang hineinbezogen werden foll. Die erfte Abteilung führt die beutiche Kunitgeichichte von den fünftlerischen Bestrebungen der Ur geit bis zum ipatromanischen Stil. Gie ist mit 136 Ab bildungen geschmückt, von benen manche birekt nach Licht= bildern untotupirt, andere in Holz geschnitten sind. — Rach Vellendung des Wertes, welche bis Ende d. I versprochen wird, fommen wir eingebend auf bas Buch jurud.

# Bon den "Antifen Denfmälern" des deutschen archaologischen Instituts, der Fortsetzung der Monumenti, ist sochen das zweite Best erschienen. Tasselbe giebt dem ersten an Reichhaltigteit und Echonheit nichts nach und läßt uns an Weldbaltigteit und Schönget nichts nach ind last uns von dem Fortgange dieser musterhaften Kublikation das Beite erwarten. Die ersten Taseln des zweiten Hoftes bringen genaue Ausnahmen des Grabmals der Julier in St. Remy (Probence), dieses namentlich für die Ent wischungsgeschichte des malerischen Reliesssitis der Nömer so bedeutramen Tentmals. Dann solgen in polychromen Tasseln zwei aus Athen stammende altionische Kapitäle mit aufgemalten Voluten und zwei der neuerdings auf der Afropolis von Alhen gefundenen weiblichen Statuen mit ihrer iein ausgeführten Polydromie. Ein Bandbild aus Prima-porta bildet den Schluß. Die technische Herstellung der Taieln in Aupjerstich, Beliograviire, Farbendruck u. j. w. it durchweg vorzüglich.

#### Metrologe und Todesfälle.

Der Landichaftemaler Arel Nordgren ift am 12. Gebr. 'n Tüffelderi gestorben. Um 5. Tezember 1525 zu Stock holm als ber Sohn eines Porträtmalers geboren, ging er bereits 1851 nach Düffeldorf, wo er sich unter Gube aus-tildete und feinen dauernden Wohnig nahm. Er wählte Er wählte Die Monve zu seinen Landichaften ausschlieftlich aus Mornegen und Edweden, wohin er sast allzihrlich Studienreisen anternalm. In der letzten Zeit malte er vorzugsweise Mondscheinsandschaften und Strandbilder bei Mondschein.

y. Professor Arthur Rifutoweft †. Zwei Tage nach bem Tode Nordgrens ist die Duffeldorfer Kunftschule von einem neuen Berlufte betroffen durch das am 14. Februar erfolgte Hinscheiben von Arthur Alfatowsti, der an der Afademie das Lehrsach der Perspektive vertrat. Geboren 1839 zu Salwarichienen bei Königsberg als Sohn eines Mittergutsbesiters, besuchte er zuerst die Königsberger Runstchaiemi ere tam im Jahre 1817 nach Tüsseldorf, wo er bis 1859 blieb und dann nach Karlsruhe zog, wo er unter Karl Friedrich Leising, der schon in Düsseldorf sein Lehrer er wieder nach Tüsseldorf zurück und ließ sich dauernd hier nieder. Die bedeutendsten Bilder Nikutowski's sind: "Der llebergang über die Beresina", in Karlsruhe gemalt und Eigentum der dortigen Kunsthalke, "Das Ende der Schlacht bei Leidzig", in Privatbesig in Bremen, "Die Heine goldene Medaille erhielt, und die dorzäuslichsten Episoden aus dem teine fen Tubline. Ben dins eines volnichen Freiheits-kineten. 2., die Lehmen is Romen wohl am meisten korner von trei den Leist seine großeren und fleineren

Benrebilder, jo fein großer "Toribrand im Winter" und andere Darstellungen, namentlich Binterscenen mit Fuhr-wert und Pierden, welch letztere er vorzüglich zeichnete, ge hören zu den vornehmeren Echopfungen auf diesem Bebiete.

#### Personalnachrichten.

Sn. Arthur Babit wird fein Umt als Direttor bes neu begründeten Runftgewerbemuseums in Roln am 1. Abril antreten.

.'. Die Vehrer am Städelichen Aunstinstitut in Frankfurt a. M., Maler Sasselhorst und Architekt Oskar Sommer haben den Titel Projesior erhalten.

#### Kunst: und Bewerbevereine.

S. Ardaologifde Gefellicaft in Berlin. Januar Gigung. Nachdem der Raffenbericht erstattet und der vorjährige, aus ben herren Curtius, Schone, Conze und Trendelenburg bestehende Borstand wiedergewählt war, teilte der Borsitzende die Anderungen im Bersonalbestande der Gesellschaft mit und legte die eingegangenen Schriften, darunter den ersten Band des umsangreichen Wertes von D. Gruppe "Griechische Auste und Mothen in ihren Beziehungen zu den orientalischen Religionen" bor. Darauf fprach Berr Treu Presden, als Gaft anwesend, über eine Alenderung in der Aufstellung ber Figuren des olnmpijchen Beftgiebels, zu welcher ihn eine erneute, durch die herren Dörpfeld und Grüttner wesentlich gesorberte Untersuchung der Statuen veranlaßt hat. Die Aenderung betrifft die vier Mittelgruppen rechts und links von "Apollo". Neu angepante Stücke des beißenden Kentauren haben ergeben, daß derfelbe den ihn würgenden Lapithen beträchtlich überragte, so daß sich in der Gruppe ein Abfall der Kopfhöhen nach rechts, nicht, wie früher angenommen wurde, nach links ergiebt. Daburch wird eine Bertauschung ber Gruppe mit der bes knabenranbenden Kentauren aus der rechten Giebelhälfte nahe gelegt, eine Umstellung, deren Richtigkeit durch einen halbrunden Aus-schnitt in der Plinthe des Würgers hestätigt wird, in welchen das eine hinterbein des nun auf ihn folgenden niederstür= senden Kentauren genau hincinpaßt. Auch die beiden un mittelbar neben "Apoll" stehenden Gruppen missen ich neberschieden ihre Plätze tauschen, jo daß die beiden bochausgerichteten Beilschwinger nicht, wie in der jetzigen Aufstellung, von der Nitte aus den vierten, sondern ihrer Höhe entsprechend den zweiten Platz erhalten; denn die von dem Vortragenden gegen diese natürlichste Ausstellung bisher gesteuten. Bedeuten, sohen zich als nicht stiebbaltig erwiesen! begten Bedenken haben sich als nicht flichhaltig erwiesen.1) Die mit diefer Umstellung notwendig werdende Bertauschung der Ramen des Thefeus und Peirithoos läßt zwar Paufanias Beschreibung jest weniger ungezwungen erscheinen, kann aber die Richtigkeit der Umstellung um so weniger in Frage stellen, als erst so die Kämpfer den nötigen Spielraum zum Britichwingen gewinnen und die Figurenhöhe von der Mitte nach den Ecken hin regelmäßig abnimmt. Zu der Thatsache übergehend, daß drei Figuren des Giebels (die beiden Alten und die Ortsuhmphe links) im Gegensaß zum parischen Marmer der übrigen aus pentelischem beständen, bemertte der Bortragende, daß die Berschiedenheit des Stils ihn diese Figuren für Ropien halten laffe, die gelegentlich einer Restauration der Giebelgruppen statt der gang oder teilweise serflötten Triginale (bei der Alfen rechts ist das Aiffen noch aus parischem Marmor, bei der Trisnumphe links der rechte Arm aus pentelischem, ber Rumpf aus parischem) ein= gesetzt feien. Auf eine umfangreiche Restauration führe die Ausbesserung des (parischen) Marmordaches mit pentelischen Biegeln, die Berschiedenheit der Löwenköpse an der Traufrinne und die roh in Blei ausgeführte Berklammerung eines doppelt gebrochenen Kentaurenbeines. Bermutlich gehöre die Restauration römischer Zeit au. Der jüngst von Löschte beinnworteten Auffaffung der beiden Alten als Kentauren-mutter konnte fich der Bortragende nicht anschließen, da die Pfühle, auf welchen biefelben gelagert find, ihm einer folchen Benennung zu widersprechen schienen. An den Bortrag

<sup>1,</sup> Die bier ingedeglete Umstellung der Verlichwunger bat Z. Longt imer "Gestern und Heldengentalten" bereits vorgenommen. Unm. d. Red.

ichloß fich eine fehr angeregte Debatte, an welcher die Herren Curtius, Engelmann, Saud, Studniczta, Robert und Furt wängler teilnahmen. Diefelbe ergab eine fast allgemeine Zu ftimmung zu den vom Bortragenden empfoblenen Umitel: lungen der Mittelgruppen, wogegen die Hopothese von einer mit der Tachausbesseung in Berbindung stebenden Restau ration der Giebelstatuen auf Widerspruch stieß. Herr Conzemachte eine furze Mitteilung über die von seiten des archäologischen Instituts in Athen unter Mitwirkung des Herrn Rabbadias herbeigeführte Entdedung des bei Baufanias IX 15, 5 erwähnten Rabirenheiligtums. Rach Mitteilung des herrn Torpfeld jei bereits ein Bau, anscheinend der Tempel, zweiteilig und in seiner hinteren Abteilung mit ber Opjergrube, aufgedectt. — Herr Robert ichting von bei Paujanias V 15,4 "außerhalb der Altis" jtatt des überlieser ten "innerhalb" zu lesen, da nicht recht einzujehen iei, wie ein innerhalb der Altis siegendes Denlmal als "zur Rechten bes Leonidaons" befindlich bezeichnet werden tonne. Huch widerspreche es der antifen Neligion, innerhalb eines Temenos eine Ugora anzulegen. Bei Annahme der vorgeichlagenen Anderung ergebe fich daß der füdlich von der Altis gelegene Raum, der u. a. auch das Buleuterion enthalte, die Agora fei, das Rathaus gehöre aber auf den Martt und die Brohedria fei vielleicht ein Teil besselben ober wenigstens in feiner Rabe zu fuchen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Der Berein der Runftferinnen und Aunstfreundinnen in Berlin hat am 12. Februar feine elfte Ausstellung in der Runitakademie eröffnet, welche von 131 Künstlerinnen mit 283 Gemälden, Aquarellen, Baftell- und anderen Zeichnungen und auch drei plastischen Kunstwerfen beschickt worden ift. Mit der Zahl der Beteiligten und der Einsendungen ift auch in diesem Jahre wieder die Qualität der Leifrungen nach der technischen Seite gestiegen. Wenn sich die malerische Technik auch nur erst in der eigentlichen Domane kunfi-übender Damen, auf dem Gebiete des Stilllebens und der Blumen- und Früchtemalerei bis zur höchsten Birtuosität gesteigert hat, jo jind doch auch in der Landschaftsmalerei, namentlich in Bezug auf den Ausdruck einer poetischen Stimmung, erhebliche Fortschritte zu konstatiren. Nächt Frau Begaß=Parmentier, einer Künstlerin von reicher, vielseitiger und ursprünglicher Begabung, welche nicht mit dem Mafftabe des Tilettantismus gemeffen werden barf, fondern in Reih und Blied mit ihren männlichen Runftfollegen zu beurteilen ift, verdienen Martha Lobach, Marie Ririchner, Hedwig von der Groeben, Helene Siele, Frau Budezies, Marie von Kendell, Pauline Steindorff, Frau hartnack und Bertha Schrader eine ehrenvolle Erwähnung. Frau Begas-Parmentier hat auch die Führerrolle auf dem Gebiete des deforativen Blumenstücks im großen Stil. Ihr ebenbürtig, nur noch frästiger, slüssiger und breiter im kolorit ist Frau Margarete Hormuth Kall morgen in Karlsruhe, welche durch den Geschmad ihres Arrangements und die Feinheit und Annut ihres Farben: finnes das glanzende Geftirn Bermine von Preufden längft überftrahlt hat. Klara Lobedan, Unna Beters in Stutt= gart und Marie Thun find ebenfalls Spezialistinnen des Blumen= und Fruchtflücks, welche mit einem glänzenden Kolorit den größten Fleiß in der Nachbildung und Cha-rafteristif des vegetabilischen Einzelwesens verbinden. Unter den Stilllebenmalerinnen im engeren Sinne steht Margarete Bonerbach obenan, deren höchft finnvoll arrangirte Zimmer winkel mit allerhand Möbeln und Geräten, welche für die Ge-wohnheiten und die geistige Eigenart ihrer Bewohner charatteriftisch sind, an feinen geringeren als an Dou erinnern, deffen viel gerühmte mikroftopische Feinheit in der Detaillirung von der modernen Künftlerin nahezu erreicht ift. Auch die Tiermalerinnen Minna Stods in Schwerin (eine Besellschaft ipielender Möpse) und hilbegard Lehnert (Tauben im Rathaushof zu Rothenburg a. E. find mit gefftungen vertreten, die weder in der Charafteristit der Tierindividuen noch in ber malerischen Behandlung irgendwie die Unzulänglichkeit weiblichen Könnens verraten, welche freilich auf dem Gebiete der Porträt= und Genremalerei desto stärker zu Tage tritt. Doch verdienen wenigstens zwei Künftlerinnen auf ersterem Gebiete, Frau Befene Budmann mit dem fleinen Bilonis

einer Jame in ganger Jogur und Natalie von Mool in hannover mit dem Bruftbilde eines herren unbedingte Anerkennung. — Unter den drei Bildhauerarbeiten ist die lebensgroße Figur eines nacten, beim Baden oder bei einem Schiffsuntergang verunglüdten und an ben Strand gespülten Mäddens von Gran hennn Gerger Epregel eine fehr be achtenswerte Echopinng, welche ebenjo jehr ven der Energie wie von gewissenhaften Naturstudien ihrer Urheberin ehrenvolles Zeugnis ablezt Die von dem Berein begrinnbeie und geleitete Zeichen- und Malichule hat in bem Porträtmaler May Roner und dem Geschichts= und Genremaler Barthmuller zwei lüchtige Lehrtrafte gewonnen, deren pädagogische Wirksamteit in der Malklasse für Porträtstudien und in der Roftumflaffe fich bereits in den ausgestellten Arbeiten der Schülerinnen fehr gunftig außert.

R. G. Im Leinziger Aumitverein hatte der Tiretter des Mujeums Proi. Dr Schreiber fuzslich eine intereinante Ausstellung von Künülerbildnijjen veranstaltet. Bon Masaccio (?) und Schongauer bis auf die Gegenwart erschienen nahezu ein halbes Tausend Porträts, sei es in Nachbildungen, sei es zum geringen Teil in Originalen. Den Grundstock der Ausstellung bildete die Römersche Kupserstichsammlung des städtischen Museums, und mit hilfe gahlreicher photographischer Reproduktionen wurden die Maler Deutschlands und Italiens zumal in ziemlicher Anschauliche feit vorgeführt. So mannigfache Lücken sich auch zeigten, dem intimen Renner der Künstlergeschichte bot sich eine willfommene Gelegenheit zu vergleichenden Urteilen und manchem Einblide in die Ratur der Runftler. Die Folgen der Durerbildniffe, berjenigen Rembrandts, Rubens', Raffaels, bann bie Borträts beutscher Künftler bes 19. Jahrhunderts haben gewiß auch über die Gemeinde ber eigentlichen Runftfreunde hinaus ihre Anziehungstraft bewährt. Das große Bubli fum aber verlangt buntere Unschaulichkeit, wenn man will. gröbere Reize, als ihm das noch so wohldurchdachte Rebeneinander sartige Blätter bietet. Zudem tritt es so wenig eingeweiht solchen Ausstellungen gegenüber, daß es gewiß ganz praktig wäre sein Urteil durch einen oder mehrere mit der Ausstellung verbundene kurze Vorträge zu klären und für den gebotenen Genuß empfänglich zu machen. — Der Katalog der Ausstellung wird ähnlichen Beranstaltungen als Borlage wohl dienen können.

#### Vermischte Nachrichten.

Aus Berliner Ateliers. Der Bildbauer gudwig Brunow hat das Hilfsmodell zu dem Reiterventmal voll-endet, welches dem verstorbenen Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg in Schwerin errichtet werden soll. Un den vier Eden des Boftaments figen vier mannliche Geftalten, welche die Frommigfeit, Gerechtigfeit, Weisheit und Kraft versinnlichen. Die Langseiten des Postaments find mit figurenreichen Keliefs geschmückt, von denen das eine die Gründung der Universität Rostock, das andere den Einzug der aus dem Kriege heimkehrenden Truppen in Schwerin 1571 darftellt. — Der Bildhauer Being Soffmeifter bat das Gußmodell für eine Statue vollendet, welche dem Bräsidenten David hansemann in Nachen errichtet werden foll. Der Guß wird in Lauchhammer eriolgen. – Der Maler Hugo Bogel hat zwei Bildnisse des Rürgermeisters Hermann Dunder ausgeführt, beren eines (Kniestid) zur bleibenden Erinnerung an den um das Gemeintwohl hochverdienten Mann im Rathause ausgestellt werden soll, während das andere, ein Brustbild, als Geschent des Magistrats für die Familie des Gefeierten bestimmt worden ift.

# Der Umbau des Wiener Runftlerhauses ift im weient lichen vollendet; nur der Bautischler und der Maler haben noch zu thun, um die Räume für die demnächst beginnende Aufstellungsarbeit fertig zu machen. An dem Plane des Umbaues, wie wir ihn früher stizziet, sind inzwischen noch einige Anderungen vorgenommen worden und die Leistung bes Architeften, Prof. Julius Deininger, darf im all-gemeinen auf Beifall rechnen. Die vielen dunklen Durch-gänge und Räume des alten Saules haben lichten Sallen Plat gemacht, der Sof zwischen dem alten und neuen Saufe ift in einen hohen Säulensaal umgewandelt, welcher nament= lich der Ausstellung plaitischer Verte jehr zu Gute fommen wird. In dem umgestalteten Treppenhause bildet nur die von langen Kondoten gefrührte Berbindungsgalerie einen eiwas unerramisch werfenden Bestandteil, der an die nachtragliche Metamorr, die des Ganzen erinnert. Die Nivean brietergen find gwar teilweife, aber durchaus nicht vollständig

anegigliden

- In der Wiener internationalen Ausstellung wird fich Santzeich leider nicht beteiligen, und auch Rufland durfte in Wien nur ipolatiich vertieten jein. Um fo glanzvoller ite..: fit du Beteile ung Teutichlands, Belgiens, Italiens, Englands und Spaniens beraus: auch Tänemark und Edweden baben vorzügliche Leiftungen eingefandt. 3. Maj. die Renigin Vitteria von England hat bereitwilligst gestattet, daß die ibr zu ihrem innizigsährigen Regierungsjubilänm als eweichenke Sargebrachten Lauarelle zum erstenmal in Wien zur stientlichen Aussiellung gelangen. Daß die österreichischen Rumitter ihr Beires ihnn werden, um ihre Abteilung jo reich wie moglich zu gestalten, bedarf teiner Berficherung.

\* Dr. Beinrich Echliemann befindet fich gegenwärtig in Allerandrien, um dajelbit Nachiorichungen nach hijtorischen Reiten aus der Beit der Alcopatra und dem Grabe Aleganders

des wroßen angunellen.

#### Dom Kunstmarkt.

S. G. Gutefunft in Stuttgart bietet am 14. Dlarg und die jolgenden Tage den zweiten Teil der Sammlung des herrn Proj Dr. C. Senfier, ebenda, aus. Ueber die Sammlung ist ein großer illustrirter Auktionskatalog in Quartformat erschienen, 150 Seiten Text mit 1328 Rummern aufmeifend, dazu tommen fünigehn Lichtbrucktaseln mit den Abbildungen von ca. 300 auserlesenen Stücken der Samm lung. Der Ratalog ohne Lichtdrucke toftet 1 Mt., mit Licht=

drucken 5 Mt. Die Sammlung besteht aus Eisenarbeiten, Bronzesachen, Zinngegenständen, Elsenbeinschnisverken, Bronzelachen, Zinngegenständen, Elsenbeinschnipwerten, Uhren, Tosen, Schmuchachen, Porzellanen, allerhand Taset gerät, griechtichen, römischen und ägyptischen Altertümern und endlich einigen Gemälden. Die Auftion verdient großes und endlich einigen Gemälden. Die Auftion verdient großes Intereise. — Am 21. Marz tommt durch die gleiche Hand-lung eine gewählte Porzellansammlung unter den Hammer. Der Ratalog (77 Aunumern) ist mit einem Lichtbruck versehen und fostet 50 Pf.

Der Nachlaß von Gemälden, Studien und Efizzen des im vorigen Jahre verstorbenen Drientmalers Guillaumet ist in den Tagen vom 6. bis 8. Februar in Paris versteigert worden und hat die Totalsumme von ca. 275000 Frs. ergeben. Den höchsten Preis erzielte ein "Halt von Kameel: reitern" mit 7200 Frs. Ein Bild des Meisters "Die Wiste" wurde von seinen Erben dem Staate geschenkt, ein anderes

für die Luxembourggalerie angetauft.

#### Meuigkeiten des Buch = und Kunsthandels.

Eggers, F. u. K., Christian Daniel Rauch. IV. Bd. 2. Hälfte Schluss). XVII u. 470 S. S<sup>o</sup>. Berlin, C. Dunckers Verlag. Mk. 6.—

Lefébure, Ernest, Broderie et Dentelles. (Bibliothèque de l'Enseignement des Beaux-Arts.) 5º. 320 S. u. 148 Abbildungen. Paris, Maison Quantin. Frs. 3, 50

Paleólogue, L'art chinois (Bibl. de l'Enseign. des Beaux-Arts), 8°, 320 S. mit Illustrationen. Paris, Maison Quantin. Frs. 3. 50.

Moore, Thomas, Lalla Rookh, an oriental romance. gr. 80. Mit vielen Lichtdrucken. Boston, Estes & Lauriat.

### Inferate.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung Bertag von G. A. Scemann in Leipzig. sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Eduard Jakob von Steinle. Einrahmungen.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Stufengang des elementaren Ornamentzeichnens.

Mit Kolorier- und Komponierübungen

#### MARTIN LUDWIG.

Zeichenlehrer in Leipzig

Zweiundsiebzig schwarze und 12 farbige Tafeln.

4°. In Mappe Mark 10.—

Das neue Werk hat in Fachkreisen und von der Fachkritik (z. B. im "Praktischen Schulmann" von Direktor Alb. Richter, in der Fortbildungs schule von Hrn. Lehrer Pache) hohes Lob geerntet und wird als ein vortreffliches ausgezeichnet ausgeführtes, sehr gut ausgestattetes und dennoch billiges Unterrichtsmittel gepriesen. "Einen Hauptvorzug des Stufenganges bildet die planmässige Einführung in das Gebiet der Farbe." "Besonderen Wert möchten wir auf das legen, was über Komponierübungen gesagt wird." "Wir wünschen dem vortrettlichen Werke, dessen Durchsicht schon Genuss und Erquickung bietet, eine recht fleissige Benutzung in allen Arten von Schulen".

## Wandtafeln

für den Zeichenunterricht an Volksschulen und gewerblichen Fortbildungsschulen von Georg Gräf.

20 Blatt auf Hanfpapier, 68><84 cm., mit Text.

Preis in Mappe 10 M.

"Diese Sammlungen sind aus jahrelanger Schulpraxis hervorgegangen Bibliothekenu. einzelnz. hohen Pr. und ihre Hausenbeut durch des Bestreben veranlasst, für den Massen-Kataloge meines Antiquariats gratis und Gruppenunterricht ein durchaus brauchbares Material zu bieten". L. M. Glogau, Hamburg, Burstah 23.

Eine Charafteristif

mon

#### Weit Walentin.

Mit Abbildungen und einem Stahlftich. (Zonderabdruck aus der Zeitschrift für bildende Aunft) Preis 2 Mark.

Goeben erichien:

## Frik von Albde.

Gine Charafteriftit

von

#### Sermann Lücke.

Mit Abbildungen u 2 Kupferlichtdrucken (Conderabdrud aus der Zeitschrift für bildende Runft.)

Breis M 1. 50.

### Bücher- Ankauf.

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA

# Seemanns kunstgewerbliche Handbücher.

In einer Reihe von Bänden mäßigen Umfangs und mäßigen Preises wird die unterzeichnete Verlagshandlung über die einzelnen Zweige des Kunstgewerbes Arbeiten berufener und namhafter Fachschriftsteller veröffentlichen.

Jeder dieser Bände wird zunächst das bei der Herstellung der bezüglichen Kunstarbeiten zur Anwendung kommende technische Verfahren schildern und sodann einen Uberblick über die historische Entwickelung des Gewerbes geben.

Zur Erläuterung der Darstellung dienen gutgewählte und sorgfältig gezeichnete Ab-

bildungen.

Es sind für das Jahr 1888 und 1889 folgende Bände vorbereitet:

I. Handbuch der Ornamentik von Professor Franz Sales Meyer in Karlsruhe.

II. Handbuch der Ornamentstichkunde von F. Ritter, Vorstand der Ornamentstichsammlung des k. k. Oesterr, Museums in Wien,

III. Perspektive und Schattenkonstruktion von Professor Franz Sales Meyer in Karlsruhe.

IV. Das Mobiliar von R. Graul in Leipzig.V. Der Bucheinband von Paul Adam, Kustos am Gewerbemuseum in Düsseldorf.

VI. Spitzen und Nadelarbeiten von Max Heiden in Berlin.

VII. Die Kunstweberei von Richard Graul.

VIII. Das Porzellan von Arthur Pabst in Berlin.

IX. Faience, Majolika und Steinzeug von demselben. X. Das Glas von Professor Dr. P. F. Krell in München. XI. Glasmalerei und Mosaik von Prof. C. Elis in Berlin.

XII. Die Gold- und Silberschmiedekunst von Professor Ferd. Luthmer, Direktor der Kunstgewerbeschule in Frankfurt a. M. XIII. Email, Niello von Prof. F. Luthmer in Frankfurt a. M.

XIV. Unedle Metalle (Kupfer, Bronze, Messing u. s. w.) XV. Die Schmiedekunst von Professor Franz Sales Meyer in Karlsruhe.

XVI. Waffenkunde von Wendelin Boeheim, Kustos der k. k. Waffensammlung in Wien.

XVII. Persische Kunstindustrie von Dr. Otto v. Falke in Berlin.

XVIII. Japanische Kunstindustrie.

XIX. Die Trachten der europäischen Kulturvölker von August v. Heyden, Historienmaler in Berlin. XX. Die Dilettantenkünste (Lederschnitt, Holzbrand, Spritzarbeit, Rauchbild u. s. w.) von Professor Franz Sales Meyer in Karlsruhe.

Von diesen Bänden werden im Jahre 1888 ausgegeben: I, V, VIII, XII, XV, XVII, XIX.

Die Bände werden, mit Ausnahme von No. I und XVI, gebunden ungefähr je 4 Mark kosten.

Als erstes dieser Handbücher erscheint das

## Handbuch der Ornamentik

Franz Sales Meyer

Professor an der grossherzigl. Kunstgewerbeschule in Karlsruhe.

Mit 300 Seiten Abbildungen, ca. 3000 Einzeldarstellungen enthaltend.

Das "Handbuch der Ornamentike ist eine Handausgabe der allgemein bekannten in groß Folio mit 300 Tafeln erschienenen

Ornamentalen Formenlehre

desselben Verfassers, der einzig systematisch entwickelten praktischen Ästhetik der Kunstgewerbe, wie sie in gleich umfassender und anschaulicher Weise weder die deutsche noch die ausländische Litteratur besitzt. Die Tafeln der Formenlehre erscheinen darin in stark verkleinertem Maßstabe, gleichwohl aber deutlich und klar genug, um dem Auge überall verständlich zu sein. Die Ausgabe des etwa 36 Bogen umfassenden Werkes erfolgt in

### 9 monatlichen Lieferungen à 1 Mark

In Leinwand gebunden wird dasselbe 10 Mark 50 Pf. kosten. Einband-Decken werden für 70 Pf. geliefert.

Bei der allgemeinen und ungeteilten Anerkennung, welche die an den meisten Gewerbe- und Handwerkerschulen in Gebrauch befindliche »Ornamentale Formenlehre« gefunden hat, bedarf das »Handbuch keiner weiteren Empfehlung. Nur das sei noch gesagt, dass es nicht nur dem Fachmanne die reichste Belehrung bietet, sondern auch für jeden gebildeten Laien eine Quelle genussreicher Unterhaltung bildet, insbesondere für Dilettanten, die mit dem Pinsel oder mit der Nadel den Zierkünsten einen Teil ihrer Mussestunden widmen.

Leipzig, im Februar 1888.

E. A. Seemann.

# H. G. Gutekunst's Kunst-Auktion in Stuttgart.

Mittwoch den 14 März und folgende Tage Versteigerung des H. Teils der

## Antiquitäten-Sammlung

des Herrn Professor Dr. Otto Sevffer in Stuttgart:

Bronze. Eisen, Zinn, Elfenbein, Dosen, Uhren, Flacons, Schmucksachen, ägyptische, griechische, römische Altertümer, Gemälde etc. Gew. Katalog M. 1. -, illustr. mit 15 Lichtdruckplatten M. S.

Im Anschluss hieran Auktion der

PORZELLAN - SAMMLUNG der Fran Baronin von L.

II. G. Gutekunst, Kunsthandlung, Olgastrasse 1 b.

# Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und handelszeitung)

früher in Augsburg erschienen 🖪

vit in Toutid land und Sofierreid durch die Kofianhalten für 9 Mart viertelichrlich (6 Mt. für die Leigten Monat des Quartals) zu beziehen. Preis bei direfter Benondung unter Streitband monatlich 4 Mart (M. 5, 60 pft die anderen Lander des Reltpolivereines).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein 31.12. Probenummern nebit neneftem Quartal-Regifter gratis.

Tenticher Meichstag. Millande Line hand handelspolitische Auffähre ze. 2e. in Nr. 38 bis 44.

Tenticher Meichstag. Millande Scheufwiellung gegen Tentichand. Bostien und Bul mien – Ia neit Althe Ungerein – Kadiptein für Grund und Boden in Ftalten. It auseienendbunde dentiche Petagel. Ein The Tede. (11. Ichiuft.) – Ju Ehren der Gesene Send. Unterspologisches aus Baden. Von E. Ummont. (IV. Ichiuft.) – In Ehren Die Antitunden im treinkichten Teine 11. – onn neues Auch über Poseaceie Von Dr. Von denticht ihm. Netzeichen Von der Von deren Von deren von der von deren Von der Von deren Von der Von deren Von der Von deren Von der Von dere Von deren Von dere Von deren Von deren Von der Von der Von deren Von dere Von deren Von der Von deren Von der Von deren Von deren Von deren Von deren Von deren Von dere Von deren Von deren Von dere Von deren Von deren Von deren Von dere Von deren Von dere Von dere Von deren Von deren Von deren Von dere Von deren Von deren Von der Von dere Von dere Von deren Von dere Von dere Von deren Von deren Von deren Von deren Von dere Von deren Von dere Von dere Von dere Von dere Von dere Von dere Von deren Von der Von dere Von der

Auftrage für Streifbandfendungen an bie

Expedition in München.

## Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 5. März 1888.

Hinterlassene Kunstsammlung des Herrn Dr. Hermann Beckh auf Rathsberg bei Erlangen. Wertvolle Kupferstiche, Radirungen, Holzschnitte, Kupferwerke und Handzeichnungen alter und neuer Meister.

Kataloge gratis zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüg-lich der niederlandischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverstän-digste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Auftrage für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W., Prodamnistrasse 3

Josef Th. Schall.

Alleiniger Vertreter mit Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Alleiniger Vertreter mit vollständigem Lager Photographischen Anstalt von Ad. Brann & Co. in Dormach. Kataloge. Musterbücher. Auswahlsendungen. Einrahmungen. (27)

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(14)

#### Allgemeiner Porträt-Katalog.

Sammlung von 10 000 Porträts berühmter Personen aller Zeiten u. Länder, mit genauen biograph. und künstler. Angaben.

Erschienen: Heft 1--5 (A-St.) à 50 Pf.

Billigste Preise! Der Katalog ist zu beziehen von der Buchhandlung A. Lutz in Hanau a. M. Von derselben ist gratis u. franko zu haben: Katalog über 3872 alte Städteansichten.

#### Th. Salomons Kunfthandlung, Dresden Waisenhausstr. 28

Rauft und übernimmt den Bertauf

wertvoller Originalgemälde, alter und neuer Meister. Bandzeichnungen, Uqua relle und Rupferstiche. - Aufträge für obige Runstwerte werden erbeten. Be-dingungen höchst fulant. (7)

## Der Liller Mädchenkopf

(Tête de cire du temps de Raffael),

in Wachs farbig und getreu dem Original im Museum Wicar zu Lille nachgebildete Büste. Vergl. Zeitschr. f. bild. Kunst

Jahrg. 21. Heft 1. Höhe 50 cm. Preis M. 50. Ver-

packung M. 3.

Zu beziehen von

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin, W. 29 Behrenstrasse.

Dierzu eine Beilage von f. 21. Brodhaus, Leipzig, betr. Archivio storico dell' Arte.

1887,88.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkundigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lütow

ung

Urthur Pabit

Wien

Serlin W Kurnirftenfrage ...

Cherenanumgane 25

Rurtürftenit

Erpedition:

Leipzig: E. U. Geemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jägerftr. 75.

Die Kunsteronik erichent von Oktober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller Id Tage und kollet im Verbindung mit dem Kunsigewerbeblatt halbjährlich 6 Mark, ohne dasselbe ganggabrlich 8 Mark. – Inserate, a 30 pf tur die dreupaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagsbandlung die Unnoncenerpeditionen von Gaasenstein & Vogler in Leipzig, Wien, Berlin, Munchen u. 1 w. an

Inbalt: Ju Stuttgarter Gemaldegalerie, II. — Daniche Aussitellungen und Sammlungen — Ein neue Werf über die Gemaldegalerie der fal Museen zu Verlin. — Ausgrahung eines idmischen Mosaiffußbodens in Salisbury. Schutz, Kuhn, Dermerer. Ausgeben von Suchoromsfis Gemälde "Wonnetraum"; Gurlitts Sonderausstellung der Anturalitien in Verlin. Laksaustellung des deutschen Gravent vereins in Verlin. — Aus Paris; Aus Duffeldort; Hans Auer in Wien; Errichtung eines Ludwig Richter Denfinals in Dresden, Audresden, Dresden, Ausgestellung von K. Verlets Gemälde "Othello" Erwerbung der Gemäldesammlung von proet im das Verweieler Museum — Zeitschriften. — Inserden.

Jur Stuttgarter Gemäldegalerie.

II.

An die dankenswerten Bemerkungen Gisenmanns in Nr. 19 dieses Blattes will ich einige Notizen über die Werte der italienischen Meister in der Stuttgarter Valerie anschließen, welche vielleicht dem Versasser des neuen Katalogs auch von Nutzen sein können. Obsgleich in diesen Abteilungen der Sammlung viel Schwaches und Verunstaltetes mit unterläust, besinden sich daneben doch auch einige anziehende und wertvolle Werke, zum Teil von seltenen Meistern, besonders der venetianischen Schule, da diese Gruppe der Sammlung bekanntlich aus dem Besitz der Familie Barbarigo in Venedig stammt. — Ich durchschreite die Säle mit dem alten Katalog in der Hand und mache zu dessen Nummern meine vor mehreren Jahren dort ausgesschriebenen Vemerkungen:

Erster Saal. Nr. 4. Ist eines der mehrsach vorkommenden Trauerbilder von Giovanni Bellini, den toten Gottessohn darstellend, von der schmerzens=reichen Mutter gestützt, welcher sich der Lieblings=jünger Johannes nebst Magdalena, Nitodemus und Joseph von Arimathia beigesellen. Ganz echt mit dem Namen bezeichnet, nach der dem Meister eigentümslichen Weise, das zweite l des Namens höher zu sormen. Wiewohl das Bild von ungeschieten Restauratoren kläglich zugerichtet ist, kann man doch noch die Formen im Nackten des Körpers, in den Extremitäten u. s. w., wie sie Bellini eigen sind, wiedererkennen. Wohl im letzten Jahrzehnt des 15 Jahrhunderts ents

standen. — Breitbild, auf Holz, ungefähr 1 m hoch und 1,50 m breit.

Nr. 14. Madonna mit den zwei Kindern und ben heiligen Elijabeth, Katharina und Joseph, Palma Becchio genannt, wohl aber ein frühes anmutiges Wert seines seinbegabten Schülers Bonisazio Veronese, der auch in anderen Fällen mit seinem Meister verwechselt wird. (Vergl. Eisenmann, Nr. 19, Sp. 297).

Diesem wird hingegen ein anderes Hotzbild, Nr. 17, ursprünglich zuzuschreiben gewesen sein, ebensfalls die Madonna mit dem Ninde und dem heil. Petrus, der ben Donator präsentirt, darstellend.

Nr. 28. Großes Altarblatt mit der Bezeichnung: Op. Victor Carpathius 1507. Auf einem Throne sißend der heil. Thomas zwischen zwei Seiligen und einem jungen Donator im Profil. Dben Maria mit dem segnenden Linde zwischen Engeln auf Wolten.

Bor der nächsten Nummer (29 mag sich niemand durch den großen Namen des Giorgione, der ihm beigelegt wird, verleiten lassen, da es sich um nichts anderes handelt, als um eine dunkle und späte Kopie nach dem Gemälde in der Galerie Borghese zu Rom, dem geharnischten David mit dem Haupte des Holosernes. Das Originalvild ist schon vor Jahren von Lermoliess mit Recht dem Dosso Dossi zurückerhattet worden. 1)

Derselbe Schriftsteller erwähnt in seinem be

1) Gänslich unhaltbar ift auch die Benennung Giorgione bei einem nänntlichen Bildnis, das üch als vollfichnstreitenbirt darfielte ohne Nummer.

finnten Buche als eine besondere Seltenheit das be zeidnete Wert von Antonio Palma, dem Reffen Des neeft etaunten Jacopo Palma Becchie und Bater, for Ome, mo Palma Juniore, welches in der Stuttaarter Gelerie vortommt. - Questo quadro, jagt Permoticii in feiner italienischen Ausgabe!), ehe rammenta in tutto la scuola di Bonifazi, ci fa testimonianza che le relazioni amichevoli che esistevano tra i due Bonifazi veronesi e il loro maestro, il Palma vecchio, zio di Antonio, continuarono anche col suo nipote. Non conosco che un'altra opera sola segnata del nome di questo Antonio Palma, essa si trova nella sagrestia della chiesa parrocchiale di Serinalta sui monti bergamaschi, dove i Palma ebbero i natali; è dell'ultima epoca del pittore. Es ist übrigens ein schwaches und arg zugerichtetes Bild Es ftellt Die Auferstehung Chrifti dar.

Ar. 48. Terselbe Wegenstand von Paris Bordone, ebenfalls mit dem Namen bezeichnet; verrieben und auf rohe Weise retuschirt.

Nr. 78. "Luini" ift nichts anderes als eine Rovie des betannten Bildes dieses Meisters in der Londoner Nationalgalerie "Christus zwischen den Schriftgelehrten".

Mr. 74. "Bajaiti", eber von Biov. Mansueti. 3ch tehre zurück zu den Nummern 60 und 62, zwei nicht zu übergehenden anziehenden, wenn auch leider furchtbar verunstalteten Bildern. Ersteres, ein Breit= bild, wird der "Echule des Palma Becchio" zuge= ichrieben. Bor einem farbenschimmernden Vorhange fist die Jungfrau mit dem Rinde; zur Geite ber beil. Bojeph und eine jugendliche Beilige von vollen Bugen; zudem der junge Tobias, vom Erzengel geleitet. Haben wir vorhin ein Werf des Bonifazio in einem dem Palma zugeichriebenen ertennen muffen, so möch= ten wir in Betreff der Itr. 60 nicht anstehen, trot der heillosen Restauration, unter der das Bild gelitten, barin ein Wert eines wenigstens zeitweilig von Bonifazio abhangigen, gleichfalls aus Berona stammenden Malers gu erblicken. Wir meinen ben felten vorkommenden Francesco Torbido detto il Moro. Man vergleiche das Stuttgarter Bild mit dem fein nüancirten Altar= blatte des Meisters in der Kirche S. Fermo in Verona und dürfte bann wohl barin eine Beftätigung meiner Ungete finden.

Nr. 62. Figurenreiches Gemälbe, mit ber An-

Bonifazio, mit landschaftlichem hintergrund, ber mit lieblichen kleinen Figuren belebt ift.

Nachdem wir noch auf ein virtuos gemaltes Vild von Giambattista Tiepolo (Heil. Foseph mit dem Christuskinde, Nr. 85) hingedeutet, sühlen wir uns im zweiten Nadinet ganz besonders von einem kleinen Holzbilde angezogen, das als "Unbekannt" sigurirt, in dem aber ganz entschieden die Hand des Palma Becchio zu erkennen ist; es stammt wohl aus seiner srüheren Zeit, in welcher er mit dem ehrwürdigen Giambellino noch in Beziehung gestanden haben mag. Die Darstellung ist die des beliebten Motivs des jungen Todias, welcher in Begleitung seines himmlischen Führers in freier Landschaft daherschreitet. Heller Farbenattord, naive Ausschlaftung. Die Rlage über den Zustand leider auch hier nicht zu unterdrücken.

Nr. 110. "B. Montagna" dürfte von einem gleichzeitigen Beroneser herrühren.

Rr. 136. Feine Ölstizze zu einer Comunione di S. Gerolamo vom älteren Tiepolo.

Nr. 159. Blühendes Weib von üppigen Formen einen Blumenkorb haltend; echter, aber verdorbener Paris Bordonc.

Unter den verschiedenen Beduten von Benedig, zum größten Teil mittelmäßigen Schularbeiten, möge die Ansicht des alten Markusplages hervorgehoben wersden, die insofern interessant ist, als sie die der Markustirche entgegenstehende Seite darstellt, wo natürlich noch die alte, nunmehr abgetragene Kirche von San Gemignand zwischen den zwei Flügeln der alten und der neuen Prokuratiengebäude erscheint; wohl eher ein Werk des Vernardo Velotto als seines Oheims Antonio Canal, dem es in der Galerie beigelegt wird. Es trägt die Nummer 172.

Nr. 174. "Die Steinigung bes Stephanus", mit zahlreichen Figuren in orientalischen Trachten. hintersgrund Landschaft mit der Stadt Jerusalem. Eine sinnige historische Darstellung von der hand des Carpaccio vom Jahre 1515.

Augenscheinlich inkonsequent sind die zwei Benennungen "Bonifazio" und "Meldola" (Andrea Schiavone) bei den Rummern 179 und 155, zwei
kleinen mythologischen Darstellungen, die demselben
zweiten Bonifazio angehört haben mussen.

Im fünften Kabinet ist mir als besonders merkwürdig ein der "Schule von Benedig" zugeschriebenes Bildnis aufgesallen. Es stellt einen venetianischen bartlosen Herrn dar, in blauem, mit Brotat verzierten Gewande, über der rechten Schulter eine rote Schärpe; Hintergrund schwarz. Das Gesicht samt den Haaren ist zwar gänzlich übermalt, nach der gediegenen Ausführung der Gewänder jedoch und dem glatten, slüssigen Kolorit zu urteilen, wäre ich geneigt, dieses Vert auf

Le opere dei maestri italiani nelle gallerie di Monaco, Dresda e Berlino. Saggio critico di Ivan Lermolieff, tradotto dal russo in tedesco per cura del Dott. Giov. Schwarze e dal tedesco in italiano della Baronessa di K. A. Bologna 1886, Nicola Zanichelli.

den seltsamen Jacopo de Barbari zurückzusühren. Es trägt die Rummer 208.

Nr. 232. "Die Findung Mosis", von (3. B. Tiepolo. Mehrere kleine mit eigenem Reiz be handelte Figuren; das Bild würde eine bessere Aufstellung verdienen, als über der Thüre, wo ich es gesehen-

Zweiter Saal. — Das dem Cesare da Sesto zugeschriebene Madonnenbild, mit dem heil. Hieronnsmus vor einem grünen Vorhang und mit Landschaft im Hintergrunde, würde wahrhaftig keinen richtigen Begriff von dem seinen Meister geben. Es trägt die Nr. 319 und ist jener Neihe von nicht seltenen Werken zuzuzählen, welche aus dem Atelier seines Landssmannes Gian Pietrino zu stammen scheinen.

Die Berwechsclung der Leistungen eines Fra Bartolomeo und seines Genossen Mariotto Alberstinelli ist bekanntlich mehrsach nachzuweisen. So im Louvre, in der Galerie Poldi Pezzoli u. s. w. Das ist denn auch in Stuttgart der Fall, wo die drei zuseinander gehörenden Stücke 323, 324 und 325 zu einer Krönung Mariä mit Engelsgruppen nach den Thpen, den etwas gedrungenen Formen und dem setten Farbenaustrag zu schließen, gewiß dem zweiten, jedensfalls weniger idealen, dieser beiden Künstler zuzuer kennen sind.

Nr. 329. Gehört zu den durch ihren Farbenreiz fich hervorthuenden Gemalden der Sammlung. Wir sehen barin in Halbfiguren Maria mit bem Chriftustinde zwischen den Heiligen Petrus und Johannes dem Täufer dargestellt. Aber nicht "Palma Becchio" also, fondern den bereits erwähnten Bonifagio (ben erften) aus Verona möchten wir als Urheber nennen. Schaut aus demselben die Berkunft von dem berühmten Berga= masten noch heraus, so läßt er sich doch ftets von ihm unterscheiden burch seinen marmeren Farben= aktord und den pastoseren Auftrag. Obwohl er weniger großartig in der Auffassung ift als Palma, darf doch von ihm behauptet werden, daß er demselben, be= sonders in seinen früheren Werten, an poetischem, malerischem Reiz der Darftellung überlegen ift. — 2113 bas glanzenofte Beispiel diefer Art sei hier beiläufig das herrliche von der Nationalgalerie in London er= worbene Breitbild aus der Jugendzeit des Bonifazio erwähnt, welches lange in Bergamo als eine Arbeit des Palma angesehen wurde, an den es auch fattisch lebhaft erinnert, wiewohl heutzutage die von Lermo= lieff angegebene neue Bestimmung von niemandem mehr beanstandet wird. 1)

1) Diese wundervolle, odle Zusammenstellung von Beiligen in einer weiten lustigen Landschaft kann man selbst in der kleinen aber wohlgelungenen Photographie würdigen, welche im Bestibul der reichhaltigen Londoner Galerie mit anderen zum Kauf aufliegt.

Es ist sehr zu bedauern, wie bereits angedeutet, daß ber aus Benedig stammende Teil der Stuttgarter Galerie in so jämmerlichem Zustande ist. Sollte sich die Möglichkeit ergeben, dem Übelstande der ärgsten Mißhandlungen der Bilder durch die Hand eines verständigen und gewissenhaften Nestaurators wenigstensteilweise abzuhelsen und würde zugleich eine kritische Sichtung in der Pinasothet der königlich württemsbergischen Residenzstadt vorgenommen, so hegen wir teinen Zweisel, daß derselben daraus ein beträchtlicher Gewinn und eine größere, gebührende Beachtung erswachsen würde.

Guftav Arizzoni.

Dänische Ausstellungen und Sammlungen.

Rolding, ben 16. Rebr 1888.

Die bei weitem bedeutendste Ausstellung tunst lerischer und industrieller Erzeugnisse, welche jemals innerhalb der Grenzen des standinavischen Nordens stattgesunden hat, wird in diesem Frühjahr in Kopenshagen eröffnet werden. International wird freisich nur die tunstindustrielle Abteilung werden; von Arbeiten des Handwerts und der Industrie, sowie von Werken der eigentlichen Kunst werden nur solche, die aus Dänemart, Schweden, Norwegen und Auntand herrühren, angenommen. Alle bedeutenden Künstler dieser Länder aber werden die Ausstellung beschicken, so daß dieselbe auch für Fremde ein keineswegs gerringes Interesse haben wird.

Gleichzeitig wird aber in Ropenhagen noch eine zweite, von der großen nordischen unabhängige Unsstellung eröffnet werben, eine Ausstellung frangösi= scher Kunstwerke, beren gleichen man außerhalb Paris noch nicht gesehen hat. Der reiche und freigebige Karl Jacobsen, Befiger der großen Bierbrauerei Ry Carlsberg hegte den Wunich, auf der "nordischen Ausstellung" für einige hervorragende Berte ber neueren frangösischen Stulptur Plat zu erhalten. Solches mußte ihm, ben Statuten der Exposition ge= mäß, verweigert werden; schnell entschloß er sich bann, auf eigene Fauft eine frangofische Ausstellung berbeizuschaffen; im Laufe weniger Wochen war der Plan zur Reife gelangt und mit ben Borbereitungen weit hervorgeschritten. Von dem Magistrat Kopenhagens wurde ein Bauplaß leihweise hergegeben und zwei dazu besonders geeignete Künstler nach Paris ge= schickt; ber Architekt Professor B. Klein follte mit ber frangöfiiden Regierung und anderen Autoritäten, ber Maler B. S. Aröher mit ben einzelnen Künftlern verhandeln; die dänische Regierung versprach, die Runst= werte von Havre nach Tanemark mit einem Mriege schiffe überführen zu laffen. Und schon jest fann man

den Grielg des ganzen Unternehmens recht wohl uberblieben.

Daß es fich nicht um Mlemigteiten handelt, laßt uch iden baraus erseben, daß die Aufführungskoften fur das Ochande auf 200 000 Aronen (224 000 Reichs. mart taltulirt find. Die Beichnung des Bangen ift vom Architetten Alfred Thom fen entworfen: vor dem Gebäude das aus Fachwert mit einem Dach von Gifen und Glas bestehen wird, foll fich ein Portitus mit feche, 5,75 m boben Caulen erheben; der größte Saal wird ungefahr 58 m lang, 12 m breit und 10 m hod), jeder der jedis fleineren 30, 10 und 8 m: überall tommt Oberlicht. Bon ben frangösischen Antoritaten sowie von den Aunstlern wurden die Herren Mlein und Aroner mit größter Befalligfeit empfan= gen, und fofort wurde, um alles Nötige in Ordnung zu bringen, unter dem Präsidium des vormaligen Ministers der schönen Künste Antoine Proust, ein Romitee gebildet; als Vizeprafident fieht Louis Ba fteur ba, Mitglieder find unter anderen Bonnat, Baul Dubois, Carolus Duran, Gérome, Gerver, Buvis de Chavanne, Roll, Barrias, Chapu, Dela= planche, Salguière, Gautherin, Mercier, Garnier, Braguemont und Chaplin, als Sefretar und Expediteur fungirt der Kunfthändler Pétit. Alle die genannten Rünftler haben versprochen, mit den besten ihrer Werke, die fie herbeizuschaffen imftande find, teilzunehmen: auch von Meiffonier und vielen anderen Berühmtheiten werden Hauptwerke, teils aus ben Ateliers, teils aus den Cammlungen bes Staates und aus den Privatgalerien, antommen. Alle bebeutenderen Architekten Frankreichs werden vertreten iem, eingefandt ist schon manches, wie 3. B. 50 Triginalzeichnungen des berühmten Wertes Monuments historiques de la France, eine Menge Me= staurationen antifer Bauwerke, von Pensionären der franzofischen Atademie zu Rom ausgeführt, sowie 50 Meifestudien in Mauarell von Garnier und anderen berverragenden Bautunftlern. Es wird somit Diese Ausstellung einen Überblick ber jegigen französischen Munit geben, wie man ihn schwerlich oder richtiger gar nicht von einem einzelnen "Salon" wird erwarten tonnen. Bur von besonders eingeladenen Rünftlern werden Arbeiten angenommen; wurde man eine all= gemeine Einladung ergeben laffen, tonnte man die Einsendung von mehreren Taufenden von Bildwerken erwarten. Go haben wenigstens mehrere Mitglieder Des je ngelichten Romitees den Herren Alein und Mi ter verfichert.

Mer den Urheber des Ganzen, den Heren Kart Jacobsen, nur noch einige Worte. Er ist der Sohn des im letten Spätische verichiedenen Vierbrauers gleichen Anges, welcher

für fünstlerische und wissenschaftliche Zwede Millionen ausgab. Der Sohn tritt fo würdig in die Fußftapfen des Baters, daß es einem jeden funftliebenden Danen als höchste Pflicht erscheinen muß, das moglichst größte Quantum Ren : Carlsberger Bier zu vertilgen: weiß man ja doch, daß der allergrößte Teil der Kapitalien, die Karl Jacobsen verdient, der Kunft und den Künftlern zum Vorteile gereichen werden. Daß Jacobsen im Laufe der letten Jahre feine Baterstadt mit einer größeren Zahl von föstlichen Bronze= abguffen antifer Statuen zur Aufftellung in einem öffentlichen Part beschentt hat - ein Grundfavital von 100 000 Kronen sichert die Vermehrung der Sammlung - ift nur das Wenigste. Bor fünf Jahren eröffnete er dem Bublitum feine "Gluptothet", eine Sammlung neuerer bänischer und auständischer Stulpturen nebst Antiten. Der Katalog verzeichnete damals 61 Rummern, darunter acht Bronzeabguffe von Antifen (alle Driginalgröße), wie Laokoon, ben Aporhomenos, Sauroktonos, und von Michelangelo's Bieta; von Driginalen einen töftlichen archaischen Athletenkopf und als Hauptstück den berühmten Sarkophag Casali (abgebildet und beschrieben in Bisconti's Museo Pio-Clementino, Tom. V und D. Müller, Dentmaler II; um ungefähr 50 000 Fr. erworben); Marmorarbeiten von Dubois, Gautherin, Delaplanche, Gipsabauffe und Modelle von Werfen mehrerer berühmter mo= derner Künftler des Auslandes und endlich Saupt= werte einheimischer Stulptur. Allein der Ratalog von 1887 ist schon bis auf 465 Rummern heran= gewachsen, wobei noch zu bemerten ist, daß vierzehn auserlesene Driginalfiguren und Gruppen aus Tanagra unter einer Rummer verzeichnet find. Besonders nen= nenswert find außer einer Fülle von Hauptwerken der Dänen . Thorwoldsen, S. B. Biffen, Wilhelm Biffen, Jerichan u. a. (vieles in Marmor), hervorragende Werfe von Canova, Tenerani, Schwanthaler, Danneder, Wagner, Tied, dann Tubois' Eva (Marmor) 1), Die vier Statuen vom Denkmal Lamoricière's (Marmor), St. Jean Baptiste, Chanteur Florentin, Narciffus u.f. w., Delaplanche's Eva, La musique (Marmor), Gautherins Le paradis perdu (Marmor), Le travail, Clotilde de Surville und Anderes, Chapu's Jeanne d'Arc (Marmor, La jeunesse vom Regnaultmonument und noch sechs Arbeiten, dann vieles von Barpe (brei Bronzen, Carpeaux, Mercier, Banjauft und Anderen. Dazu kommen noch Antiken wie Migrons Diskobol

<sup>1</sup> Zwei Marmorezemplare Das ursprünglich gesieserte batte einige Fleden. Als Herr Jacobsen sich beim Künstler darüber bestagte, lieserte dieser ein tadelloses und wollte das erste zurücknehmen. "Kein", meinte Herr Jacobsen, "das fann man ichen behalten und es vielleicht einmal einem Produnzialmuseum schenten."

333

und die mediceische Benus, beide in Brouze von Barbedienne, eine gang einzig baftebende Folge von originellen Steinstulpturen aus Balmpra, ber gablreichen Abguffe vom Parthenon und aus Pergamon gar nicht zu gedenten. In der allerletten Beit ist noch manches hinzugekommen, darunter viele herrliche originale Antiken, 3. B. eine gange Reihe Buften von Personen aus den römischen Raisersamilien. Davon, wie ausführlicher von der ganzen Sammlung, an welche fich eine tleine, aber fehr wertvolle Cammlung von Gemälden und Zeichnungen alterer und neuerer Meister auschließt, werde ich in einem folgenden Briefe berichten.

Neuerdings hat man erfahren, daß Herr Jacobsen die Glyptothek der Stadt Ropenhagen als Geschent zu überweisen beschloffen hat. Für die Bermehrung derselben wird er auch sorgen.

Der dänischen Künftlerwelt ist neuerdings die Chre widerfahren, daß an drei ihrer hervorragend= ften Mitglieder, Die Maler Rarl Bloch, Otto Bache und B. S. Aröber die Aufforderung erging, für die Uffiziengalerie zu Florenz ihre Gelbstbildniffe einzusenden.

Sigurd Müller,

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

x. - "Die Gemäldegalerie der königl. Museen zu Berlin" betitelt fich ein neues großes Wert, welches im Berlage der Grote'ichen Buchhandlung zu erscheinen beginnt. Es wird von der Generalverwaltung der königt. Museen heraus gegeben und soll 25 bis 27 Lieserungen im Preise von je 30 Mart umsassen. Eine Ausgabe von Remarquedrucken auf Japanpapier in 25 Exemplaren bergestellt soll 100 Mt. pro Lieserung, eine Ausgabe mit Vorzugsdrucken auf dine kilden Preiser eine Ausgabe mit Vorzugsdrucken auf dine jischem Papier, achtzig numerirte Eremplare, je 60 Mt. jür die Lieferung tosten. Tie Lurusausgaben werden natürlich in größerem Format erscheinen. In der Reibe der Gaterie werke bezeichnet dieses neue insosen einen Fortschritt, als es zugleich die Entwickelung der Malerei illustrirt. Temgemäß wird auch der Text zusammenhängender sein, als dies bisher bei den Wateriewerken gewöhnlich der Kall mar. Ter Projectt hebt hervor, daß der Text zwar "auf instematisch lehrhafte Bollständigkeit verzichtet, jedoch die Kunstwerke im Jugammenhang der Schule und im vollen Sluffe des Kunft-lebens seiner Epoche zu begreifen trachtet." Schon vorher ift im Prospett "das Verhältnis der Neuzeit zu den großen vergangenen Runstepochen als ein vorwiegend historisches" bezeichnet. Es joll daher Suftem und Zusammenhang, wie in die Sammlungen selbit, so auch in die Nachbildungen fommen. Der erste Band des Wertes, aus sechs bis sieben Lieferungen bestehend, wird das Quattro: und Cinquecento enthalten. Der zweite jührt die italienischen Meister des 16. Jahr hunderts vor, alsdann die Akademiker und Raturalisten. Vann folgt Spanien (Velazquez, Murillo, Jurbaran, Ribera), die französischen Maler des 17. und 18. Jahrhunderts und die deutschen des 18. Jahrhunderts. Der dritte und vierte Band, die zweite Abteilung bildend, ift den deutschen und nieberlanbischen Schulen gewidmet: junachst ift Durer und seine gleichzeitigen und späteren Kollegen vertreten, dann kommen die Altmiederländer mit den Ban End beginnend, endlich die großen plämischen Maler Rubens, Ban Tyd, Teniers, Brouwer u. i. w.; damit ichließt Band III. Im vierten Bande finden wir F. Hals und seine Schule Rembrandt und Genossen, die holländischen Kleinmeister und Stillebenmaler, endlich holländische Landschafts-, Architektur-

und Marinemaler. Die Sauptstüde ber Sammlungen follen in Radirung und jum Teil auch in Stich wo die Art de-Bildes dies munichenswert macht) wiedergegeben werden. Die geschwinde und vielgenaltige Photographie wird, wie es den Unidein bat, bei den Reproduttionen eine große Rolle spielen, offenbar fallen ihr diejenigen Berke zur Bervielsfältigung zu, welche nicht Hauptstude sind. Auf die Art, wie die Photographie also in dem vorliegenden Falle zur Verwendung tommen foll, wird im den Vert des Vertes viel ankommen. Os jund Hochützungen und Heltogravuren angefündigt, die von der Reichsdruderei angefertigt werden. Brof. Jacoby hat es übernommen, den Abbildungen feine besondere Fürsorge zu widmen. Unter ben Stechern und Radirern sind eine ganze Reihe, die auch für die Zeitschrift für bilbende Kunst bisher thätig waren.

#### Ausgrabungen und funde.

. Gin römischer Mofaitsugboden ift in Zalisburn in England im Garten eines heren Areberid G. Recholls ge junden worden. Gegenftand des Bildes ift eine Schlacht zwischen Griechen und Perfern. Ein jugendlicher Krieger in griechischer Ruftung, mit blogem haupte, ichnen Speer in einer Gruppe bon Kämpfern mit wallenden Bewändern und hoher haartracht. Er sucht einen orientalischen König zu töten, welther auf einem Streitwagen üps Mon hält die beiden Helden für Alexander und Darius und glaubt, daß das Bild eine jener großen Schlachten darstellt, welche das Edictial des Perferreiches entschieden.

#### Dersonalnachrichten.

Die Behrer an der Unterrichteanfialt des Runftgewerbemujeums ju Berlin, Baumeister Edbilt und Baumeister Ruhn, und ber Bildhauer Dopmeger in hannover haben das Präditat Professor erhalten

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Unter dem Titel "Bonnetraum" ift gegenwärtig in Berlin das Gemalde eines rujfichen Künftlers, Marcell von Suchorowsti, Mitgliedes der Aunitalademie in St Peters burg, ausgestellt, welches zuvor in Hamburg u a E große Senjation erregt haben soll. Wie sich ieben aus dem Titel ergiebt und wie auch die Geparatausstellung bei tunftlicher Beleuchtung beweist, handelt es sich dabet weniger um ein Kunsswert von wirklich hervorragender Bedeutung als um eine Spekulation auf den Sinnenreiz. Auf einem mit einem roten orientalischen Teppich bedeckten Ruhebett liegt eine üppige Schöne, die zwar mit einem bis über die Aniee reichenden hemde betleidet ist, welches aber fo durchsichtig ist, daß es die Formen mehr betont als verhüllt. Auf der Erde ist ein Bärenfell ausgebreitet, und ben hintergrund bilbet ein frangöfischer Gobelin, über welchen rechts eine Draperie von duntelbraunem Sammet herabfällt. Der fünftlerische Schwerbuntt bes Bildes liegt nicht fo fehr in der Zeichnung und Modelli= rung des Rörpers, welche feine beionberen Berdienfte haben, oder in dem Wesichtsausdruck des eben aus dem "Bonne traum" erwachten, lüsternen Mädchens, als in der Stoff-malerei, welche namentlich in der Nachbildung des Gobelins und der Sammetdraperie bis zu so hoher Birtuosität ge trieben ist, daß die Junsion der Wirtlickeit erreicht wird. A. R. time Sonderausstellung der Naturalisten bet

Kunsthändler Frit Gurlitt in Berlin in seinem Salon in ber Behrenftrage 29 veranftaltet, eine Ausstellung gwar von nur geringem Umfange, aber boch gehaltreich genug, um die Tas "Mbend Bestrebungen biefer Edule zu fennzeichnen. mahl" von Brit von Ubde, bier unter gunftigerer Be leuchtung und burch die Folirung ungleich beffer wirkend tengining ind butter bei den general bestelben Künstlers "Minderprozeision" bilden den Kern der Ausstullung, um den ich Mar Liebermann, & Starbina, H. Non haus. G. Knebl, H. Elve, H. Schlittgen, M. A Stremet und P. Paul Müller gruppiren. Auch den Holländer Järaels kann man dieser Gruppe beigesellen, ohne einen Mintlang burch Beimischung eines frember

Elements erbeigwineren. Der Inbalt aller biefer Bilber - mit Luena, me des iden binlanglich beiprochenen "Abendmat & text nicht au langerem Betweiten; es find tetts Innentaume, in welde die Aiguren, von vollem Licht im teren lanengesent ind, teils Aigurensunden in freier Luit und greller, imgebrod einer Voleuchtung, an welchen nur das ten mitte Beriahren intereisitt. In demielben niehen die Linkten der reanzehichen Gellmaler und Naturaliven mit in holland gemachten Licht und Luftstudien zu einem neuen Lesbinds und Darn Mungsmittel zusammen, bas gur Beit ned in einem Entwickelungsfradium begriffen ist, das aber auf unswerel ait iidigen Ginndiaren und Beobachtungen fußt. Das eine muk ichen jert den deutschen Naturatissen nach gerubmt werden, daß sie iich von den Roberten und Gemeinheiten ihrer französischen Gesinnungsgenossen sern balten und bag fie nicht ausschließlich ibren Chrgeig in ber Biedergabe des Treeiglen und Haftlichen jucken. — Die Ausstellung enthält außer den Bildern der naturalistischen Gruppe noch eine Reibe von Gemälden von Carl Guifow, ber por zwolf Sabren in Berlin ebenfalls mit den Alluren eines derben Naturaliften auftrat, fich aber feitdem zu einem Salonmaler berabgemößigt bat, deisen Bilonive in der Glatte des Sarbenauftrages und der Virtuosität der Nachahmung der Steife ibres Weichen juchen. Bon den dreizehn in den leisen Sal ven entitandenen Bildern, welche er ausgestellt bat, es ind Portrats, Genrebilder, Studienföpie, Landidiaiten, Stiffleben — erinnern nur drei, ein Schwarzwälder Mabeten bei der Lettuire, das Bruitbild eines jungen Madelens und ein Alter, der im Berein mit einem Mädehen einen Toppich ausbeviert, an die Frische und Lebendigteit, welche mitber den teleriftischen Vertrag des Meisters ausgezeichnet taben Auf den fibrigen Gemalden ift die Farbe wieder gu tener lactartigen Glatte vertrieben worden, welche es nicht ju einer energoid en Charafterifitt, ju einem icharjen Accent femmen läßt

O. M. Die Sachausstellung Des Deutschen Graveurvereins, melde un 23 Gebruar im Lichthofe des Munfigemerbemuseums 3u Berlin eröffnet wurde, beabsichtigt einen Gesamtüberblick über den gegenwärtigen Stand der Graveurtunst und der mit dieser in Verbindung stehenden Gebiete tunstgewerdlicher Produktion zu geben, so daß sie Arbeiten der Edelsteinsichneiderei, der Gravirung und Eiselirung in Metall, der Ming und Medaillenpragung, ber Gravirung für Email-arbeiten, ber Gravirung von Stempeln für Papier= und arbeiten, der Glabitung von Stempein pur Papier- und Einkandpressungen u. ] w. sowie Modelle und Zeichnungen sign derartige Arbeiten umfaßt. Ein besonderes Interesse gewinnt sie durch die Vorübrung von älteren nustergiltigen Arbeiten dieser Art, die teils aus öffentlichem, teils aus privatem Besitz zu diesem Behufe hergesiehen sind. — Gleichzeitig sindet im Lichthose des Kunstgewerbemuseums sien Linge in Eingliebe bes aufgeberbetrafenns eine Lussiellung der dem deutschen Kronprinzen in leiner zwie nach San Remo zugegangenen Adreisen intet, zu benen voraussichtlich noch weitere hinzukommen werden. Durch ihren Umfang fällt unter denselben vor allem die einen starten Folioband in reichverzierter Einbanddecke bildende Abresse von Bewohnern der Stadt Berlin auf, zu der sich bes weiteren Abressen verschiebener einzelner Bereine und Berbande, sewie des Miggistrats zu Stade gesellen. Auch Desterreich ist mit einer Abresse bes Bereins Nieberwald in

#### Vermischte Nachrichten.

- Aus Paris idreibt man der "Röln Beitung": Db gließ in rin der Wiltaussiellung von 1889 noch siemlich weit entfernt sind, so hat sie doch bereits zu einem Streitzu. In gesten, der die liefige Künftlerwelt in zwei allerdings sehr ungleiche Lager teilt. Wohl in der ganzen Welt ist es üblich, daß die Preisrichter nicht berechtigt sind, sich selbst für Werke, die sie etwa ausgestellt haben, Auszeichnungen zuzuerkennen, und nur in Frankreich fand bisher bei den internationalen Ausstellungen bavon eine Ausnahme Solange nun die PreiBrichter ihre Gelbstauszeichnung in bescheidenem Dage betrieben, erhob fich tein bemerkens der schönen Künste bewilligten Aufre ihr die Abteitung der schönen Künste bewilligten Auszeichnungen von den Triffil in der in der ausnal möses

guerfannt murben. In ber Künftlerichaft war man emport uber diese — Gelbstaftiebenheit ber Preisrichter, die Preise nabm fich der Sache an, und die Folge war, daß die Regierung, solange die Salonausstellung unter ihrer Leitung in die Auszeichnungsvorschriften eine Bestimmung aufnahm, berzusolge alle Preierichter auf Auszeichnungen perzichten mußten. Seitbem ift die Leitung der Salons in die Bande einer privaten Runftlergenoffenschaft übergegangen und die Weltausstellung von 1889 wird somit seit 1878 zum ersten Male wieder mit staatlich eingesetztem Preisrichter= aussichuß versehen. Tieser Aussichuß nun hat vor einigen Tagen bei Gefistellung feines Reglements den Antrag angenommen, daß die Preistichter von der Prämifrung ausgeschlossen sein sollen, aber nicht ohne Biderspruch. Der jelbst den Preisrichtern angehörende Maler Bouguereau fand den Beichluß der Mehrheit ganz unerhörf und leitete mit dem Maler Meissonier und Robert-Fleury eine heftige Agi-tation dagegen ein. Alle drei begaben sich zum Unterrichtsminister und verlangten von diefem, bag er den Beschluß des Ausschusses umstoßen solle. Andererseits wird in den Ateliers eine Adresse verbreitet, in welcher der Minister ge beten wird, diesen Beschluß zu bestätigen, was wohl auch beten bito, vielen Beiging zu bestätigen, ibus ibbst auch sicher geschehen wird, da die Presse und die öfsentliche Meinung sich entschieden gegen die seltsame Forderung Bouguereau's aussprechen. Merkwürdig bleibt es, dah über eine solche Frage überhaupt noch Erörterungen nögslich sind! Aus den andern Beschlüssen bes Ausschusses ist noch bervorzubeben, daß fein Künitler mehr als zehn Alber ein-jenden darf. Bei ber zunehmenden Größe der Bilder und der abnehmenden Bescheidenheit der Künstler, bon denen ver auneymenden Seicheidenheit der Kunftler, den denen einer 1878 für sich allein Kaum für 18 Bilder in Anspruch nahm, ist dies nur eine nötige und sicher nicht zu weit gehende Einschränkung.

— Aus Tüffeldorf. Nachdem der Rheinische Produzial-landtag in seiner vierten Plenarsigung am 17. Fedruar den

erbetenen Beitrag von 40 000 Mit. aus dem Ständefonds zur Errichtung des Erinnerungsdenkmals, einer monumen-talen Figurengruppe, bewiltigt hat, welche zum Andenten an den Besuch des Kaisers und der Kaiserin im Ständehause im September 1884 auf dem halbrunden freien Plate bor dem nördlichen Eingangatfore des Provingialsiände hauses aufgestellt werden foll, wird die Aussührung nunmehr den Schöpfern der Gruppe, den hiesigen Mildhauern Karl Janssen und Joseph Tüshaus, übertragen werden. Die Aussührung in Bronze wird 120000 Mk. kosten; an der Aufbringung der Koften beteiligen fich außer der Provinzial= ftandeverwaltung auch der Staat, die Stadt Duffeldorf und der Rheinisch-Westfälische Kunstverein. Unsere an bedeuten= den Dentmälern nicht reiche Stadt wird hierdurch um ein

treffliches Runftwerk reicher.

Brofesor Sans Auer an der t. t. Staatsgewerbe-ichule in Wien wurde vom schweizerischen Bundesrat berufen, die Musführung des neuen eidgenöffischen Bundesrathauses in Bern nach seinem Projette zu leiten, und hat zu diesem Zwede bom t. t. öfterreichischen Ministerium für Kultus und Unterricht den erforderlichen Urlaub für die ganze Bauzeit erhalten. Das Gebäude wird an Stelle bes alten Inselspitals neben dem jesigen Bundesrathaus in symmetrischer Gruppirung errichtet, so daß beide mit bem später zwischen denselben zu erbauenden Parlamentshaus eine einheitliche und großartig wirtende Gruppe bilden. H. A. L. Ludwig Richter-Denkmal. Um 10. Februar hat

sich zu Dresten der Ausschuß für die Errichtung eines Ludwig-Richter = Dentmals in Dresden gebildet. Bum Borfipenden desselben wurde gewählt der erste Borstand der dortigen Kunstgenossenschaft, als sein Stellvertreter Regierungsrat Dr. Woldemar von Seidlig, als Schriftsührer der Bildhauer Ostar Raffau und in Stellvertretung Architekt Hauschild, als Schak-meister der Kommerzienrat Günther. Ein Aufruf zur Unterstüßung' des Unternehmens wird von den genannten Berren vorbereitet.

H. A. L. Aus Dresden. Als am 1. Oftober 1887 der Geheime Hofrat Professor Dr. Ernst Förstemann sein Umt als Eterbibliothetar an der tgl. öffentlichen Bibliothet niederlegte, vereinigten sich seine Berehrer und Freunde dashin, sein Bildnis für die tgl. Bibliothet malen zu lassen, wo bereits die Portrats mehrerer der früheren Leiter Diefer

Unftalt Aufstellung gefunden haben. Die Ausiührung des Portrats wurde dem Professor Bulius Edrolu in Tiesben übertragen, welcher dieser Aufgabe wenighens injowen ge recht wurde, als er in seinem Gemalde einen beben Glad von Ahnlichkeit eireicht hat. Das Portrat ift jeit Mitte Februar in dem alten Lejejaal der Bibliothet aufgehangt

#### Dom Kunstmarkt.

( Rarl Bedere Gemalde ,, Othello verteidigt fich beim Togen gegen die Anklage des Brabantio", welches auf der Berliner Jubiläumsausstellung von 1886 zu seben war, ist in einer Auktion bei Lepke für 13350 Mit. verneigert wor Gine Ruftenlandichaft (Motiv von der Mordice) von E. Hildebrandt, welche auf 1500 Mt. geichatt wurde, er zielte in derjelben Huttion dagegen nur 500 Mt.

\* Die Gemäldesammlung des verstorbenen belgischen Ministers von Pract, welche aus hervorragenden Werken der neueren französischen Schule (Tavid, Ingres, Delacroix, Tecanps, Rousseau, Lupre, Fromentin, Millet, Tropon u. A.) besteht, ist von der Regierung für 500 000 Tres. für das

Mufeum in Bruffel angefauft worden.

#### Beitschriften.

Allgemeine Kunstchronik. Nr. 7.
Julius Viktor Berger. Von Em. Ranzoni. (Mit Abbild.) —
Asthetische Litteratur, deren Nutzen und Gefahr für die
Kunst. Von O Mothes.

Jahrbuch der königl. preuss. Kunstsammlungen.

IX Rd 1 n 9 Heft

IX. Bd. 1. u. 2. Heft.

Cosma Tura genannt Cosmè. Von Adolfo Venturi. (Mit Abbild.) — Verzeichnis der Werke des Cosma Tura. Von F. Harek — Die Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon. 1883—1886. Von C. Humann, R. Bohn, M. Frankel.

Mit Abbild — Die Stadteansichten in Hartman Schiedels Weltchronik I. Von V. von Loga. (Mit Abbild.) — Friedrich der Grosse als Kreitrinz in Rie insberg und die Leitenden Künste. Von Paul Seidel. (Mit Abbild.) — Eine Madonnastatue von Benedetto da Majano. Von Hugo von Tschu di. Mit Abbild.) — Ars dem konstmassum der hale zu Rugby Von August Schmarsow. (Mit Abbild.)

L'Art. 15. Februar.

Les atts a la rolo de Ferrare - Francisco del Cosia. A. Venturi - Wit Abbild.) - Notre Bibliothe de Abbild.)

Revue des arts décoratifs. Nr. 8.

Exposition des a prixions du musee des aits decoratifs en test, ven Paul teasma ell. Mit Abdild. — La 9 exposition de l'Unan centre de Von Chevire. La montage et ses applications. Von Louis Courajod. (Mit Abbild.)

Abbild.) — Oskar Pletsch. Von A. Rutari. (Mit Abbild.) — Unsere Bilder (von Eman. Dite, Ludwig Löfftz, Anton Braith, Eduard Schulz-Brieser, Von Freshick Feent

Braith, Educid Schills-Brieser Von Friedrich Fescht Architektonische Rundschau. Liefg. 5.
Fenerwicheentrale in Budapest. Von Josef I. Kauser Wohnlauser in Zahern. Von J. Lates Projekt in das Berner Parlamentshaus. Von F. Bluntschli. — Villa Pratorius in Mainz. Von J. G. Poppe. — Hollandisches Treppengeländer. — Berliner Wohnlaus. Von Erdmann & Spindler. — Wettersäulenprojekt. Von Bruno Schmitz.

Christliches Kunstblatt. 1888. No. 1.

Ruckblick — Bildl Datsbillung des apostells hen Glaubensbekenntnisses. — Der Verein für kirchliche Kunst im Königreich Sachsen.

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. II. Bd.

Nr. 7.
Chronik des Germanischen Museums. — Hans Sachs' Spruchgedichte von den Nürnberger Kandelgiessern. Von Hans Boesch. (Mit Abbild.) — Die Zunftlade der Nurnberger Strumpfwirker. Von A. Essenwein. (Mit Abbild.) — Stempel von Buchembanden aus der zweiten Haltte des 15 Jahrhunderts Von P. J. Rée

Inferate.

# Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und handelszeitung)

früher in Augsburg erschienen

ist in Deutschland und Coherreich durch die Bostanvialten für 9 Mart viertelgabeitch (6 Mf. für den leizten Monat des Quartals) zu beziehen. Pacis bei birefter Beijendung unter Streifband monatich 4 Mart (M. 5, 60 jur die anderen Lander des Weltpostwerents).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein Al. 12. Probenummern nebit neuestem Quartal-Register gratis.

Leitartifel, wiffenschaftliche und handelspolitische Muffage 2c. 2c. in Rr. 45 bis 51.

Zur Lage in Tranien. Tenticker Reichstag. — Mittarische Vereitschaft um deutschei und auf inssischen Seite. — Der ersie Emwurf des dingertisken Gesetzbiedes. Aussind ungebenim mungen zu den Veränderungen der deutschen Welendnung (Gesetzbiedes. Aussind 1888). Verper I. Fede. (III Schliegaritet.) — Aus den Tagebuch der Priede wonseut: Von J. Vonden I. Von der Tagebuch der Priede wonseut: Von J. Vonden I. Von der Tagebuch der Priede wonseut: Von J. Vonden I. Von der Tagebuch der Verdiftatter Tomes. (I.II.) — Ein Franzoie über das deutsche Keich. — Die Franzoie der Tagebuch I. Von der Tagebuch der Verdifter Tomes. (I.II.) — Ein Franzoie über das deutsche Keich. — Die Tabula keutingeriana. — Jur deutschen Kunstaftliche. Von Verdifterstätung Von Fr. E. Ticklet. — Prichaft Esgaper in Frantiech Tie Vielle von Haufen Vonden Vonden und der Trientwerteler. II.

Auftrage für Streifbandsendungen an die

Expedition in München.

## Bücher-Ankauf.

Bibliotheken u. einzeln z. hohen Pr. Kataloge meines Antiquariats gratis L. M. Glogan, Hamburg, Burstah 23.

### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerieund Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhandlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. Wilh. Lübke,

### Geschichte der Architektur.

6. Aufl. 2 Bände mit 1001 Illustrationen. Preis 20 M., geb. in Calico 30 M. in Halbfranz 32 M.

#### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Farbige Vorlageblätter. Zum Gebrauch für den Unterschi fin Feliander 9 M. von C. Deditius. 20 Tafeln Querfolio. In Mappe 9 M. Zum Gebrauch für den Unterricht im Freihandzeichnen entworsen und gezeichnet

Äusserst geschmackvolle, stilgerechte Moster, welche meist sofert im Kunstgeweibe verwendet werden kennen. Durch Angabe der für Ausführung zu wahlenden Farbenmischungen ist die Hauptschwierigkeit beim Unterricht im Entwerfen farbiger Ornamente überwunden.

Das Werk ist in sämtlichen Gewerbeschulen des Grossherzogtums Hessen eingeführt.



## H. G. Gutekunst's Kunst-Auktion in Stuttgart.

Mittwoch den 14 März und folgende Tage Versteigerung des II. Teils der

## Antiquitäten-Sammlung

des Herrn Professor Dr. Otto Seyffer in Stuttgart:

Bronze, Eisen, Zinn, Elfenbein, Dosen, Uhren, Flacons, Schmucksachen, ägyptische, griechische, römische Altertümer, Gemälde etc.
1328 Nrn. (rew. Katalog M. 1. —, illustr. mit 15 Lichtdruckplatten M. 8. —.

lm Anschluss hieran Anktion der

PORZELLAN-SAMMLUNG

der Frau Baronin von L. Katalog hierfür 50 Pf.

G. Gutekunst, Kunsthandlung, Olgastrasse 1 b.

### F. Vieweg Editeur.

(Bouillon & Vieweg Successeurs.)

67, rue de Richelieu à Paris.

Soeben erschien:

### Manuel

## l'amateur d'estampes

1. un dictionnaire des graveurs de toutes les nations;

2. un répertoire des estampes dont les auteurs ne sont connus que par des marques figurées;

3. un dictionnaire des monogrammes des graveurs;

4. une table des peintres, sculpteurs, architectes et dessinateurs;

5. une table méthodique des estampes décrites dans le Dictionnaire des graveurs et dans le Répertoire;

et précédé de

#### considérations sur l'histoire de la gravure

ses divers procédés, le choix des estampes, et la manière de les conserver par M. Ch. Le Blanc.

Ouvrage destiné à faire suite au

### Manuel du libraire et de l'amateur de livres

par M. J .- Ch. Brunet.

11e Livraison: Proja-Rollos. gr. in -8. Fr. 4.50.

Nach längerer Unterbrechung bieten wir hier den Liebhabern die Fort-setzung des allgemein beliebten Manuel.

Die weiteren Lieferungen sind im Manuskript bereits fertig gestellt, sodass der praktische Führer in kurzer Zeit vollendet sein wird. - Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paris, Oktober 1887.

### F. Vieweg,

Bouillon & Vieweg Successeurs.

## Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 5. März 1888.

Hinterlassene Kunstsammlung des Herrn Dr. Hermann Beckh auf Rathsberg bei Erlangen. Wertvolle Kupferstiche, Radirungen, Holzschnitte, Kupferwerke und Handzeichnungen alter und neuer Meister.

Kataloge gratis zu beziehen von der

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

#### Th. Salomons Kunfthandlung, Dresben,

Baisenhausstr. 28.

Rauft und übernimmt den Bertauf wertvoller Driginalgemälbe, alter und neuer Meister. Sandzeichnungen, Aqua relle und Rupferstiche. - Aufträge für obige Runftwerte werden erbeten. dingungen höchst fulant.

#### Carl Trienel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

## Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

(1)

## Kupferstiche.

Holzschnitte und Originalzeichnungen

## Alter Meister. Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

### Amsler & Ruthardt,

Kunstantiquariat, (43)Berlin, W., Behrenstr. 29a.

i But . nier Berintin rit bleit Des Bertegers E. A. Seemann. - Trud von August Pries in Leipzig

1887 88

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunftgewerbevereine.

herausgeber:

Carl v. Lütow

ind 211

Arthur Pabst

Wien Cherefianungane 25 Berlin W. Kurfürftenftrage 3,

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Kunsideronif erschemt von Oftober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und kollet in Verbindung mit dem Kunsigemerbeblatt balbjäbelich 6 Mark, obne dasselbe gangsabelich 8 Mark, - Inferate, a 30 Pf für die dreifpaltige Pentzeile, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Baasenstein & Vogler in Leipzig, Wien, Berlin, Munchen u. f. w. an.

Inbalt. Officielle Mitteilung. – Das Modell des Tempels Salomonis und ein angebliches Werk Michelangelo in Dresden. Cachner, R. Geschichte der Holpdukung in Deutschland; Kupferstich nach van Dyck. – Jund auf der Aftopolis. Preisausichteiben für eine Titelzeichnung. – Dusseldorfer Centralgewerbeverein. – Die vatifanische Ausstellung; Geschenk Kaner Alexander III fur die kongl. Porzellan und Gefässammlung in Dresden, Afademische Ausstellung in Dresden, Aus Duweldort. – Denknäler; Baltbarar Permoier Kreuzsdnahme. – Inferate.

## Wechsel des Vororts des Verbandes deutscher Kunstgewerbevereine, Zusammentritt eines Delegirtentages und eines allgemeinen Kunstgewerbetages in München.

Die Eröffnung der deutsch-nationalen Kunstgewerbeausstellung in München, welche für den Mai des laufenden Jahres auf einem von Natur und Kunst gleich begünstigten, in seiner Urt einzig dastehenden Ausstellungsraume bevorsteht, hat Anlaß zur Berlegung des Bororts des Berbandes der deutschen Kunstgewerbe vereine von Berlin nach München gegeben.

Da infolge einer Anregung des Bororts Berlin und weiterer Rückfrage des baherischen Runftsgewerbevereins in München die Berbandsvereine dem genannten Bereine allseitig ihre Zustimmung zur Übernahme der Borortsgeschäfte erteilt hatten, ist von diesem die Borortschaft übernammen und der Borortsvorstand solgendermaßen gebildet worden:

Direttor Emil Cange, Vorsitzender, Prosessor und Konservator Rud. Seitz, Jabrikant Franz Aadspieler, stellvertretender Vorsitzender, Unterstaatssekretär z. D. von Mayr, Schristsührer.

Rachdem sich die Verbandsvereine damit einverstanden erklärt haben, daß im lausenden Jahr der ordentliche Delegirtentag des Verbandes und ein allgemeiner Kunstgewerbetag in München abgehalten wird, ist als Zeitpunkt hiersür von dem Vororte der Anfang des Monats August in Aussicht genommen. Das Insammentressen dieser Vereinigung berusenster Verkreter des dentschen Kunstgewerbes mit der deutsch-nationalen Kunstgewerbeausstellung begründet die Hossinung auf recht zahlreichen Besuch sowohl des Delegirtentages als auch des Kongresses Aber auch die weitere Hossinung darf wohl hieran geknüpst werden, daß sene deutschen kunstgewerblichen Vereinigungen, die bis sest noch nicht dem Verband angehören, es nicht unterlassen baldigst ihren Beitritt dem Vororte zu erklären, damit München bei dem Telegirtentage, dem Kongresse und der deutschen nationalen Kunstgewerbeausstellung das ganze deutsche Kunstgewerbe ohne segliche Ausnahme herzlichst zu begrüßen vermöge.

Das Modell des Tempels Salomonis und ein angehiches Werf Michelangelo's in Dresden.

Biergebn Tage por dem Tobe des funftsinnigen Rutiuriten Griedrich August I. zu Sachsen († 1. Gebr. 17:13 fam das Modell des Tempels Salomonis nach Tresden. Es war den Erben des Ratsherrn Gerhard Schott of 1702 in Hamburg, eines in der Theatergeichichte Diejer Stadt hervorragenden Mannes, von dem genannten Aurfürsten um 8000 Thaler 1 ab= gefauft worden. Der Bote, Beinrich Meiners2), brachte die Echape von London3, wo der Tempel ausgestellt gewesen war, nach der sächsischen Residenz. Der Baumeister Erasmus hatte bas Tempelmodell und bas ber Stiftshütte im Auftrage Schotts nach der Bibel und den Angaben der fpanischen Priefter Bittalpandi und Ramirez di Brado zu Anjang des 18. Jahrhunderts hergestellt. 50000 Thater foll Echott darauf verwendet haben 1).

Um Schlusse (S. 100 sf.) des 1755 erschienenen "Murzen Entwurfs der königt. Naturalienkammer zu Dresden"<sup>5</sup>) befindet sich eine Beschreibung des Tempels, welche ich, da das Buch ziemlich selten geworden ist, hier mitteile. Sie lautet also:

- 1 Zo die Atten. Ursprünglich wollte der Kurfürst nur 6000 Thaler dasür zahlen. Lundan, Geschichte Tresdens — 2. Aust. — S. 534 giebt den Kauspreis, sür das Wodell allein, mit 22000 Gulden an; auch 15000 Thaler werden einmal genannt Vorrede zu B. Feinds Ged. S. 111 u. 484.
- 2. Gein Name ift bisher noch nicht genannt worden. Mus den Aften entnehme ich über den Transport Folgendes: Ende Marg, bezw. im Monat April und Mai 1733 fchreibt Meiners an den Murifriten Friedrich August II. zu Sachjen, daß er vor feche Monaten in furfürstlichen Dienst getreten tei, um das Tempelmodell in London zu übernehmen, einjuvaden und nach Tresden zu bringen. Auf der Gahrt von vonden nach Samburg fei großer Sturm gewesen, das Schiff bate den Mastbaum verloren und beinahe habe man Echiffbruch erlitten, drei Meilen hinter hamburg fei das Schiff einzestoren. Bon hamburg nach Tresden sei der Wagen mit ihm umgeschlagen und ihm eine schwere Rifte auf die Bruft gefallen. Much rühmt Meiners feine Entichloffenheit, mit der er es gewagt habe "noch mit dem allerletten Schiffe nach hamburg" zu reisen, wodurch er Manches erspart habe. Di belt einer Gratifitation, bezw. ber Anftellung als Borzeiger bes Tempels in Dresben entgegen. (Königl. Sachf. Yant Maatsarchiv: Loc. 379 diverse Berzeichnisse ic. 1700 ff. E., 15-17, 19, vergl auch Bl. 10-14; Loc. 944 Berträge 2c. 1733 Bl. 21). Beitere Rachrichten über den Tempel finden fich in den Aften: Loc. 380 Sachen Kunftafademie 2c. 1743 ff. Bl. 10c, 34.
- with an its perches, walls, gates, halls, chambers etc.

  On the State 3.4 Drevden: Antique Jud. 171).
  - 1 . acus a a 2 3. 501.
- U. 1. prom 1. centides Cremblar des Buches ift in werdungen Eir verdungeber Gilenburgen went mit it.

Tasselbe ist von "Peter dem Großen, ben seinem Ausenthalte in Hamburg, so sehr bewundert, und von ihm eigenhändig ausgemessen, auch nachhero, in London, von vielen hundert Menschen besichtiget worden. Alles, was man daran siehet, ist nach den Schristen der besten Rabbinen und dem ganzen Talmud, absonderlich aber nach der biblischen Beschreibung, auf das allergenaueste eingerichtet und mit den, in der Baustunst und jüdischen Alterthümern, geübtesten Männern sehr reistich überleget worden. Daher darf sich niemand wundern, daß dieses Modell erst nach zwölf Jahren völlig zu Stande gekommen, ungeachtet man mit allem Eiser daran gearbeitet hat.

Es finden fich hierinnen allein 6736 Säulen mit sauber geschnitzten Capitälen und Grundgestellen, auch ben nahe so viele, mit gestochtenem Drate versehene, Fenster, des andern vielen Schnitzwerkes, an Palmsbäumen, Cherubim und dergleichen, zu geschweigen, das dieses Kunststück auszieret.

Ein Flüget von diesem herrlichen Tempel, an welchem die Wohnungen der Priester wahrzunehmen sind, nebst dem Heiligen und Allerheiligken, ist noch besonders vorhanden, und so, wie das vollständige Modell, dergestalt zusammengesetzt, daß man alles von einander nehmen, und die künstliche Bauart, so- wohl im Durchschnitte, als auch die ganz sonderbare Zusammensügung und Einteilung dieses Gebäudes deutslich bemerken kann.

Die, in den Eden angebrachten, Bendeltreppen find mit großer Richtigkeit verfertiget, daß man jede Stufe unbesehen gahlen kann, wenn man oben ein Rügelchen hinein laufen läffet. Im übrigen ift fast alles von denjenigen Holzarten gemachet, die wirklich in dem Salomonischen Tempel anzutreffen gewesen, und die innerliche Pracht des Beiligen fo wohl, als des Aller: heiligften, an einem anderweitigen, fleineren Modelle, zu sehen, welches innwendig, durch und durch, mit vergoldetem Silber überzogen, und mit den erforderlichen Edelgesteinen ausgezieret worden. Die Lade des Bundes und Cherubim, ingleichen der Rauchaltar, die Schaubrodtische, die siebenarmigten Leuchter, furz, was im Heiligen und Allerheiligsten befindlich gewesen, ist gleichergestalt von Silber und vergoldet, wobon auch die zwo Sauten, Jachin und Boas, das fo ge= nannte eherne Meer und das, mit zwölf achten Edel= gesteinen besetzte, Bruftschildlein bes Hohenpriesters versertiget worden."

Bon dem Modelle der Stiftshütte heißt es a. a. D. weiter: "daß an und beh derselben alles ersorderliche Geräthe, bis auf die geringsten Schauseln und Töpse, besindlich ist: auch so gar alle Arten der Priester und Leviten, welche aus Olivenholz geschnitzet worden, und eines jedweden verschiedene Amtshandlung, sowohl im

Borhoje, ben Abschlachtung des Tpserviehes, als auch im inneren Theile der Stistshütte, ben andern Cere-monien, vorstellig gemachet wird."

Der sächsische Gesandte in London, Graf Wahdorff, wurde mit der Übernahme des Tempels in London beauftragt, der Kausvertrag selbst war zwischen J. (8). Gumprecht in Hamburg namens der Schottschen Erben und dem kursurstt. sächs. Hose und Ceremonienerat Johann Ulrich König! abgeschtossen und der Kausmann Backe in Hamburg als Mittelsperson bestimmt worden.

Für den Raufpreis von 8000 Thalern wurde auch die Übergabe des mit dem Trachen fampfenden Erzengels Michael mit verlangt. Endlich wurde von den Bertäufern auch diesem Bunsche Kursachsens Rechnung getragen, obgleich für diese Gruppe, welche Meiners in feinem Schreiben als ein Wert Michel= angelo's ? bezeichnet, schon mehrmals 500, ja 600 Dukaten geboten, aber fest 1000 Speziesbukaten dafür gefordert worden seien. Als der antiquarius bei Tertigung des Modells wird der noch 1731 gu Hamburg lebende Tischler Berend erwähnt. Außer Tempel und Statue wurde auch aufangs "Die Arche Noahs", welche aber bereits "zerschlagen"?) war, be= gehrt. Hierauf tam nur die geiftreiche Antwort, baß fie gar nicht zum Tempelmodell gehöre. Das Vorhandensein des Modells der Stiftshütte und der me= tallischen Tempelgefäße — meistens aus Gilber bes aus einem Stude gewebten Tempelvorhangs und bes Bruftschildens bes Hohenpriesters aus echten Steinen wird ausbrücklich bei ber Erwerbung mit vorausgesett.

Nachdem das Modell des Salomonistempels ein Jahrhundert lang zu Tresden") gezeigt und von Vielen bewundert worden war, wurde es — leider ist es wahr — 1846 um ein Spottgeld verfaust. Man hatte eben keine Uhnung von der Geschichte und dem Werte des Kunstwerks. Es gelangte später an die Kreuzstirche zu Dresden und kam das Allerheiligste damals in die Vibliothek derselben, das Übrige in das Betstüdchen Nr. 12. Auch der königl. sächssische Allerstumsverein mußte die Erwerbung des berühmten

1) Ein gedrucktes Gedicht von ihm auf den 1733 geborenen Prinzen Karl Christian Jojef, den späteren Bergog von Kurland, befindet sich bei den Alten des königl. jächs. Oberhosmarschallants A. 20, Bl. 47.

2) An einer anderen Stelle der Atten heißt es, die Arche sei im Opernhause zu Hamburg zu Maschinen und Scenen gebraucht worden.

3) Nach Lindau (a. a. C.) erhielt es seinen ersten Plat in einem Gemache beim Kirchstaal des Schlosses und kam schließlich in den Pavillon über der Walltreppe des Zwingers. Bergl. auch das oben Anm. 5 angezogene Buch: Grundriß 2 und die bezüglichen Hosftalender.

Modells 1875 ablehnen, da es tein sächsisches Aunsterzeugnis sei. Gine denkwürdige Thatsache in Sachiens Kunstgeschichte bleibt aber die, daß für das Tempelmodell 1846 18, schreibe achtzehn, Thaler, sür das Allerheiligste 1847 aber 25, schreibe sünsundzwanzig, Thaler gezahlt wurden d. Als ein Glücksumstand ist es zu bezeichnen, daß der Tempel gegenwärtig doch im Museum des königl. sächsischen Altertumsvereins aufsbewahrt wird und ihm vielleicht bald eine würdige Ausstellung - Erganzungen und Reparaturen daran werden dann gewiß auch nicht ausbleiben - zu teil werden wird.

Die aus Lindenholz gesertigte Gruppe des mit dem Drachen kämpsenden Erzengels Michael, welche ihrer Bortrefflichkeit wegen mit Michelangelo's 2) Wirfen in direkten Jusammenhaug gebracht werden ift, hat mit dem Postamente eine Höhe von 61,5 cm, ohne das Postament eine solche von 46 cm, und ihre größte Breite beträgt 28 cm. Sie ist ein Hauptgegenstand des Wappenzimmers im königl. Grünen Gewölbe zu Tresden (vergl. Jusius und Albert Erbstein, Das königl. Grünen Gewölbe zu Tresden — 1884 — S. 167, Nr. 14).

Daß diese Michaelgruppe ein Werk des großen Italieners sei, ist bisher noch niemals behauptet worsden, das Anführen eines Meiners aber dürfte allein nicht zureichend sein, um die Arbeit dem Michelangelo zuzuschreiben, in dessen Handzeichnungen keine Spur desselben anzutreffen ist.

Dresben.

Theodor Diftel.

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Cachner, Karl, Geschichte ber Hofzbankunst in Tentschland. Mit 4 sarbigen Taseln, einer Radizung und 343 Textillustrationen. Leipzig 1887, E. A. Seemann.

F. S. Der Verfasser dieses Wertes neunt es einen Bersuch. Er ist zu bescheiden; denn es ist weit mehr als dies, es ist eine wohlgelungene Monographie des Holzbaues in Tentschland. Tas Thema ist tunstund kulturhistorisch derart interessant, daß es sich

- 1) Rach den Atten des Kirchenvorstandes der Kreuzparochie zu Tresden: Lit. K. Ur. 6, Bl. 63b, 65, 65b, 66, 68. Die Reparaturkosten (47 Thaler), eingeschlossen, kostete der Kreuzkirche das ganze Kunstwerk 90 Thaler.
- 2) Beiläufig erwähne ich hier, daß eine Nachricht über den Tod des Künftlers sich in den Aften des königl. sächsischen Hauptstaatsarchivs besindet: siehe sub Buonaroti XI. Abth. (Die betr. Zeitung aus Benedig vom 25. Februar 1564 giebt irrtümlich an. Michelangelo sei fürzlich, 97 Jahre alt, gestorben, und bemerft als Kuriosum führe ich dies an der Künftler sei seit zweihundert Jahren der hervorragendste Bildhauer und Maler gewesen).

wohl verlobut bat, dasielbe jum Wegenstand eines umiangreichen Buches zu machen.

Davielbe bat zwei Teile: der erste behandelt den norddeutschen Ständerbau, ber zweite bas inddentide Standerhaus und ben Blodbau. Beder Teil befaßt fich dann in getrennten Abschnitten junadit mit der Grage der Monstruftion und dann mit dersenigen der Dekoration und Ornamentit unter historiichem Gesichtspuntte den Wandel des Stilgefühls veranichanlichend. Der Berjaffer geht gründlich zu Werte und entwidelt logisch die Entstehung, den Bufammenhang und Die Wechselbeziehungen der fonstrut. tiven und verzierenden Formen.

Er läßt gelegentlich auch Anschauungen zu Wort tommen, die die jeinigen nicht find, vermeidet aber in wohlthuender Art alle unfruchtbaren und gewagten Theorien, wie sie sonst jo vielfach die Letture im nbrigen gang guter Bucher verderben. Den Ausinhrungen des Buches find die Rachweise der vorhandenen Denkmäler und diesenigen der einschlägigen Litteratur beigeiellt. Das Gange ist zwedentsprechend mit Driginalilluftrationen in ausgiebigfter Weise verieben. Wenn den Darstellungen auch vielfach feine tunftlerische Eleganz nachzurühmen ist, jo sind fie doch fehr charafteristisch und bringen das, was sie zeigen iollen, flar und verständlich zum Ausdruck. Gie entstammen nicht alle der gleichen Sand und sind zum Teil nach jeder Sinsicht vorzüglich.

Die Ausstattung des Buches von Seite des Berlegers ist entsprechend stattlich und gediegen.

Der dentsche Holzbau giebt so mancher Stadt und Gegend unseres Vaterlandes ihr eigenartiges und anziehendes Geprage. Die alten Denkmäler der Holzbautunft, leider nur zu oft dem Jahn der Beit und der modernen Bauspekulation zu früh zum Opfer gefallen, gewähren uns einen anheimelnden und lehr= renden Einblick in die Runft und Lebensauschauung vergangener Zeiten. Gie reben eine beredte Sprache, für welche allerdings nicht alle ein Ohr haben. Nicht nur iur den Jachmann und Architetten follten Bücher wie das vorliegende eine willtommene Quelle des Studiums bilden, fondern für jeden, dem die Runft und ihre Geichichte mehr ift als ein Gegenstand, über den man auch einmal gelegentlich spricht, weil & Wote ift und zum guten Ten gehört.

Gin hervorragender Rupferstich nach van Dud ift fo eben ca Gerellichair iur vervielfaltigende nann in Wien eridienen, welche trots der Ungunft ber alle fin julmen werten Beprelungen gur Debung der n murt batem beine Reproduttioneweisen in stetigem ' :: . ' lie nien vernelmen Munft des Grabstichels tren . . . . . . . . . . victen liebenswürdigen Aranendurat \* 1 n. : ! e can Tody Meinerhand auf die Nachwelt .. 10. m. unter ber Bezeil nung Bilonis einer ladeln eit all Cam. Celannte kortrat in der Raffeler Galerie, 

Aupjerftecher Profesior Gilere in Berlin bat den Charafter des Budnisses außerordentlich getrossen und ein den Tein beiten des Eriginals in jeder Beziehung gerecht werdendes Abbild desselben geschaffen. Gein Stich wurde in der gra phinden Ausstellung zu Vien 1886, wo ein Probedruf der ielben zu jehen war, mit der einzigen für den Aupferstich zur Verleibung gelangten goldenen Medaille ausge zeichnet. Der Stich gelangt in vier Drudgattungen vor der Schrift und zweien mit der Schrift zur Ausgabe.

#### Unsarabungen und funde.

- Jund auf der Afropolis. Einem Telegramm der "Tathn Rems" aus Athen zufolge wurde daselbst turzlich bei den Ausgrabungen auf der Afropolis eine wichtige Ent deckung gemacht. Unweit der südöstlichen Ede des Parthenon wurde ein großer Ropi eines männtichen Standbildes ans Tageslicht gebracht. Derjelbe ist aus porösem Stein gesertigt, weist Spuren einer glänzenden Kolovirung auf und ist angeblich alter als irgend etwas bis jest auf der Afro polis Entdectes und ganz einzig in seiner Art. Es ist, wie man glaubt, der Kopi eines Tritons und gehört einem vor einigen Tagen entbectten ichlangenähnlichen, in ben Schwang eines Fisches endigenden Körper an.

#### Konfurrenzen.

Preisausschreiben für eine Titelzeichnung. Uttiengejellichaft De Porteseuille, Kunst- en Letterbode in Umfterdam ichreibt eine Wettbewerbung für ein Titelbild oder eine Umidlagzeidmung für das von ihr verlegte illu strirte Wochenblatt Portefouille aus Die nüheren Angaben werden auf Anfrage von der Expedition der genannten Zeit schrift in Amiterdam, Rotin Rr. 70, gemacht. Es find diei Preise von 500, bez. 250 und 160 Mark in Aussicht gestellt. Der späteite Ginsendungstermin ift der 15. Mai.

#### Kunft- und Bewerbevereine.

Sn. Der Gentralgewerbeverein in Duffeldorf wird die ihm aus dem Neberschusse der Kochtunstausstellung überwiesenen 5000 Mit. zur Anschaffung von funstgewerblichen Gegen ständen, die als Borbilder für Kücheneinrichtungen und für die Ansstattung von Tisch und Tasel dienen, verwenden. Diese Wegenstände jollen in dem bald zu erhöffenden Neu bau für das Centralgewerbemufeum in einer befonders ein heitlichen Aufstellung Plat sinden und durch eine Gedenktasel zur Erinnerung an die Mochtunstaussiellung zu Tisseldorz im November 1857 gefennzeichnet werden.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Die vatikanische Ausstellung. Ueber die Ausstellung, welche aus Anlaß des Jubiläums voo's XIII. stattsindet, bringt die "Mölnische Jeitung" solgenden Aussay: Die päpstliche Ausstellung im Batikan, welche mit 83 Mill. Franken versichert ist, hat geradezu etwas Blendendes. Aber fie blendet mehr durch die vorhandene Bielheit -Bielseitigkeit - Der Tausende von Wegenständen, als daß man fie intereffant nennen tonnte burch die Mannigfaltigfeit derielben. Tie Ausstellung zu Paus IX Jubildumsseite war bei weitem nicht so großartig wie diese im Jahre 1888 zu Ebren Kapit Leo's XIII. veranstattete Und noch immer langen Riften und Kaften an, noch fleben hunderte von Kiften unausgepadt, und wann die Sendungen ein Ende nehmen werden, wer bermochte das zu fagen

Was zunächst die außere Anordnung der Ausstellung anbetrifft, jo lag dieselbe in Sänden von zwölf herren unter dem Bornise des Profesiors Tilippo Tolli, und man muß gestellen, daß derselbe in vorzüglichster Weise jeiner Aufgabe gerecht geworden in. Betanntlich war Teutschland durch den Lüsten karl v Löwenstein vertreten, und einen wur digeren Herrn batten uniere fatholischen Mitbürger ichwer-lich senden können. Außerdem wirken für Deutschland als erfter Biceprafident Grat Gelir v. Loe, als zweiter Bice

präfident herr Rocco v. Rodow, als Echakmeister herr Cohensty und als Setretär Dr. v. Steinte.

Bu ben Millionen Geschenten tommt aber auch eine Ausstellung, nicht geschenkter Gegenstände, in welcher die Ausstellenden Preise erhalten. Go werden Chrendiplome, goldene, silberne, bronzene Medaillen und Ermutigungs

Diplome gur Berteilung fommen.

Alber niemand jagt einem, was Weichent ist, was nicht Alles ist durcheinander gemengt. Natürlich weiß die Ausstellungstommission Beicheid, denn alles ist numerret, und auch die Ausstellenden werden wissen, was sie gegeben baben. Tie wertvollsten Gegensande sind geschentt. Über auch ganz unbedeutende Sachen haben Gnade vor den Augen der Remmission gefunden, wie es jenes bescheidene, mit selbst gehätelten Spiken umgedene Tasdentuch beweist, von einer armen Bäuerin aus Tirol dangebracht.

Die Ausstellung ist vorlausig an zwei Vochentagen dem Publikum gebistet, die Karten dazu werden unentgektlich verteilt, und man tann sich denten, daß dei der großen Zahl von Vilgern, die augenblicklich in Rom weiten und sich nech immer zu Hunderten erneuern, eine große Nachzege danach ist. Aber alles gebt mit musterhafter Ordnung zu, die große Menge eigens bierzu geschaftener Beannten, die Schweizer wache, die päpitichen Carabinieri, wissen mit großer Liebens würdigkeit und ausgesuchter Hösslickseit die Cirkulation der 2000 Veschanen — se viele werden meistens aus einmat zugelassen — aufrecht zu erhalten.

Der erste Zaal, den man betritt, enthält die Schähe Tsterreichs, es solgt dann Teutschland mit seinen Waben und dann der Reibe nach die andern Länder der Erde.

Wenn man bedenkt, daß Teutschland nur zu einem Trittel von Katholiken bevölkert ist, so können diese sielz auf ihre Ausstellung sein. Besonders hervorzuheben ist ein Altar aus Regensburg, der geradezu in seiner einsachen Getik beruhigend und beberrickend auf das Ganze wirkt. Ein wundervoller Teppick von Würzhurger Tamen mit avtiichem Muster siel mir aus. Daß das gelehrte Teutschland ganze Bibliotheten geichickt hat, davon zeugen die glänzend gebundenen Bücker, in zahlreichen Schränken ausseseitelt. Auch trägt Teutschland zu den Hunderrtaussenden von gelbenen und silbervergoldeten Altarbechern und Monstranzen, zu den Meßgewändern mit keinem geringen Teile bei

Hat man die reiche französische Ausstellung, die sich nicht nur durch Pracht der Gegenstände, sondern auch durch fünstlerische Auffassung derselben auszeichnet, durchwandert, so kommt man in den Saal der Souveräne, wo die Gaben der regierenden Aursten, der Aursten, der bervorragenden Airchen

tapitel und einzelner Familien ausgestellt find.

Unwilltürlich wird der Wanderer weili zu einem großen runden Glasschrank gesockt, der immer von einem dichten Kranze Beschauer umgeben ist, welcher sich, den Anweisungen der Palatiaswachen solgend, stets weiter zu bewegen hat, damit alle den Juhalt zu sehen bekommen. Den auf dem phramidal aufgebauten Schaukasten erhebt sich die kostdare Mitra unseres Kaisers, gleichsam alle darum herumtiegenden Geschenke bekorrschend. Ich besucht die Ansftellung mit einem der höchsten katholischen Bürdenträger, der mit nit itolzer Genugthnung sagte: "das Geschent unseres Kaisers hat den Ehrenplat der ganzen Ausstellung bekommen".

Um die faiserliche Mitra, welche von Svelsteinen funkelt und mit welcher bedeckt der Kapst am Jubeltage die Messe seierte, lagern sich nun herum das goldene Waschecken der Königin von England, die beiden großen Iamantkreuze, welche vom Kaiser und der Kaiserin von Brasilien geschentt wurden, während letztere außerdem ein tostbares kleines Altarbilden ichentte. Ter Solitär des Suttans sit geradezu ein Prachtstild, aber nicht minder schön der mit Brillanten umgebene Bischoskring, den die Regentin von Spanien geschickt dat. Es haben noch Vlay in demielben Raume geschickt dat. Es haben noch Vlay in demielben Raume gesunden die nicht minder wertvollen Geschenke der königlich sächsischen Serrschaften und des Herzogs von Altenburg. Sins der köftbarsten Geschenke ist das der Republik Kolumbia: ein Diamantkreuz mit eben einer solchen Kivière und viele andere Gescheske noch.

Gehen wir weiter durch den Saal, so bemerken wir ein kostdares Altarbild, welches Jabella von Spanien und ihr Gemahl König Franz b'Alfsiss dem Kapst gewidmet. Der Prinz Regent von Banern ichilite ein gesticktes Altarbist

Man erzablt, daß dies Geichenf vom versterbenen König ge plant geweien iet, daß aber die Austuhrung is größe Kenen und Schwierigkeiten gemacht batte, daß man aniangs davon abgeitanden ware, es am zwindren: der Prinz Regent babe aber nichtsbestoweniger auf der Vollendung der fostbaren und mühevollen Stieferei bestanden. Das Bild stellt die Krenzigung Cham von Ter Marser von Tierreich hat ein berrliches Metzewand geschickt, während die Kaiserin und Kronprinzessin Stephanie selbst ein solches gestickt haben.

Der Graf von Farts hat eine Roove Kommode geschielt, oben von einer Uhr gefrönt; der Prinz von Joinville einen toftbaren Bischofseung. Der Braizent von Arantreich ichtete ein Sevres Schreibzeug und eine große Baie Wer zuhlt die Geschenke alle auf, die der Saal noch birgt? Doch eines wollen wir noch Erwähnung tham eines Murillo von der

Etnot Cevilla.

Venden wir uns nun zur iht igen Ausstellung zurück, so bemerken wir unter den Taukenzen von allen Segentianden derselben Art manches Anziehende. So hat Kariseine Tiara geschickt, die vom Papst beim Aubitäum getragen wurde. Brüsselsscheit sind bei dich der Arbiseine Brüsselscheit der Melgewand aus den ichönsten Brüsselsche der Sapit ausge Segenannte "Mute" imd verübsedene vor handen. In der italienischen Kirchensprache versteht man unter Mula die reichgestieten Kantosseln oder Schuke, die nur vom Papste getragen werden durzen zu derhe, die nur vom Papste getragen werden durzen zu dere daufe, die Tausende von Meßgewändern, die Hentausende von Mitren, die Tausende von Meßgewändern, die Zehntausende von Monstranzen, die Hundertausende von Kecken wirken aber, so abwechselnd sie auch in der Form sein mögen, schließlich aus den Beschauer sehr ermüdende.

Präcktig ist die kleine Barte, welche die Etadt Savona geschickt hat; auf welchem See wird sich der Papst darin gondeln lassen? Noch ein anderes wirkliches kleines Boot ist vorhanden, während die Kapuziner von Malta ein reizendes Schiffchen von Silber:Filigran gesandt haben.

Weniger glücklich find die Bewohner Toledos gewesen, indem sie dem Papst einen Schrank verehrten, welcher arabischen Geschmacks sein soll, dem aber die so charakteristischen arabischen Echristzeichen ganz sehlen. Ohne die können wir uns nun einmal nicht ein echt maurisches Möbelstück denken.

Die Betichemel, toftbar und schön geformt, sind zu Ontenden vorhanden; als besonders bervorragend nennen

wir ben ber Stadt Genua.

In einem der vielen Höfe des Batikans, in dem, in welchem das Tentunal zum Andenken des vatikanischen Konzils sich erhebt, sinden wir Elecken ausgestellt, deren emiges Gehinmel — ein jeder hat die Erlaubnis, sie zu länten — nus recht an die Größe dieves größten aller Pataire Europaserinnert, denn die Ruhe des Papstes und der zahlreichen Kardinäle, die den Batikan bewohnen, scheinträchtigt zu sein. An Kirchenorgeln und sonstigen Instrumenten ist natürlich kein Mangel, Mantua hat sogar eine mit Tasten versehrene Harfe geschickt.

Tie Gaben aus außereuropäiiden Länder, die von Asien und Afrika sowie die von Australien besonders, könnte man eine ethnographiiche Ausstellung nennen, wenn nicht die meisten Gegenstände gewissermaßen christianisirt erschienen. Bor allem soll hier noch Erwähnung sinden ein wundervoller Teppich, Geschenk des kürkischen Sultans, ein chinesisches Kästchen, eine wundervolle Arbeit in Intaglio, endlich ein aroser Schant von Tamaskus, durchweg aus eingelegten Kerlmutterstücken bestehend. Ein äußern interessandt von der Mission der Tommitaner. Eist ein Ihren Baldachin, der Bestimmt ist, in der Prozession das Allerheiligste zu tragen,

Persien hat wundervolle Teppiche und Messingarbeiten geschickt, und aus Indien sieht man jene schönen Holzkäschen mit Metall, Persmutter und Essenbein-Einlage. Die maroketauschen kaiserlichen Geschenke stehen noch unausgepackt und teilen dieses Los mit vielen Hunderten von Kisten.

Vir bemerten aus Afrika alle die uns bekannten Hand arbeiten der Eingeborenen, ebenso aus Asien und Südsamerika. Madagaskar ist durch zwei herrliche Tücher vertreten. Lamba genannt; Zanzibar hat seinen herkömmlichen Hippopotamusjuk geschickt, welcher als Tabaksdose verarbeitet ist und Zeugnis davon ablegt, daß die dortigen katholischen Missionare vom i.a. Gein seistige Jäger und. Von bei

main, afmire und ider. Matten und Norbe ausgestellt. Neu udund und benitiatien ind ebenfalls durch mannigfache

meg meine, veitige

201 ich sum Schling noch erwähnen, daß hunderte ter transportubaten Apotheten, daß gange Miften von Bar vam gien, ban Tamende von Bachsteigen, vor den fäuten "Hit bis zu ben fleinen, , Mecoli genannten, daß hundert tingende ben Neienfrangen der veriduebeniten Art vorhanden und: Jak Naifen voll feitbarer goldener Chronometer, fil lorner Uhren, greise und fleine aitronomische und andere mit nichanliche Infrumente vor einem stehen; daß alles da in um gange Peiffienen vollständig auszurüften, jogar mit

Betten, mit Rochzeng, finz, mit allem Möglichen, fogde mit Betten, mit Rochzeng, finz, mit allem Möglichen, Aber auch im den Möglen ift aufs reichlichste geforgt, wie die vielen Kase. Schnifen, Würste — und unter diesen nehmen natürlich die Mortadella und Salami nicht den letten Plag ein —, die Theekisten, die Kassseigke, die Geschieden, wurze, Nonierven u. i m. es beweifen Daf die Weine und Liqueure nicht iehlen, daß fie in Laufenden von Alaschen vorbanden find, aus aller Herren Landern, seite ich als

telbuveriffandlich voraus.

Werfen wir einen Gesamtblid auf die papftliche Mus uellung, to meinen wir. daß Papit Leo XIII. zufrieden fein Denn in diefen wirtlich gablloien Beweifen der Liebe und Eigebenzeit, die ibm aus allen Teilen der fatholiichen Velt zugein unt ined, muß er einen Beweis erblicken, daß seine Wichtauteit Anertennung findet. Und dieser Gedante moge ihn, der doch auch nur serblicher Menich ist wie ieder andere, noch lange der tatholischen Kirche segensreich erhalten.

H. A. L. Die fonigl. Porgellan- und Gefäßsammlung in Treeden hat Ende Rebruar eine außerft dankenswerte Bereicherung erfahren. Thwohl fie weitaus die bedeutendste Sammlung dieser Art ift, sehlten ihr doch bisher bervorragende Erzeugnisse der kaiserlich unssiehen Porzellanmanusialtur in Et. Keiersburg. Tiese Lücke in jest durch das Weichent Er. Majestat des Kaiser Alexanders III. in glan zender Beise ausgesüllt worden. Derselbe überwies dem Muieum zwei prachtige Carcellampen in reichster Gold-fassung und mit geschmactvoller Malerei, serner einen Toilettenspiegel, welcher die eigentümlichen national=ruffischen Aormen zeigt, iowie eine Angahl von Teffertrellern mit Ge-malden nach Raffael und Balaichoff. Sämtliche Gegenftände find in der Petersburger Manufattur gefertigt worden und laufen ertennen, daß diefes Institut in Bezug auf Geschmad, Bracht und Solidutät den Bergleich mit den beiten der artigen Unternehmungen ber Gegenwart nicht zu icheuen

H. A. L. Afademische Ausstellung in Presten. Da biefes Sabr die Ueberführung der Stulpturen und Gipsabguffe in das zu ihrer Aufnahme umgebaute Zeughaus noch nicht erfolgen tann, gebenkt ber akademische Rat die Gelegenheit erfolgen kann, gebenkt der akademische Rat die Gelegenheit zur Veranstattung einer Annivoussitellung im Zenghause zu innusen, nachdem der Abbruch des alten Aussitellungsgebäudes die Abhaktung einer solden bereits zwei Jahre lang unmöglich gemacht. Die Ausstellung wird in der Zeit vom 1. Mai dis 15: Juni stattsinden. Die Einfendung der Index und Stutt turen hat vom 15. März an dis sängtiens 10. April zu erfolgen. Spätere Sendungen können erst vom 22 Mai al zur Ausstellung kommen, vorausgesest, daß sie ins zum 1 Mai au zunschelt und die zum 5. Mai eingetrosien im 2011 2012 eine Keihe von Kildern aus den Lat the Satt foll eine Reibe von Bildern aus den Mitteln der Proll-Bener-Stiftung für die königl. Gemäldemarie en abunt warden. Rach einer Angabe des "Dres

bener Angeigers" ift ber Rapitalzinsenstand ber Stiftung auf 53000 Mark angewachen. Es sieht also eine ansesnschuse Summe zur Verfügung, die nur wenig geringer ist als die für die internationale Kunstausstellung in München vom baneriichen Landtage einmal bewilligte (60000 Mark). Mit Rudficht darauf ist zu hoffen, daß die deutschen Künftler sich nicht durch die Konturrenz der Wiener und Münchener Ausstellungen von der Beschickung der Tresdener abhalten laffen werden.

- Nus Tuffeldorf. Proj. Albert Baur hat für den Enflus von Darstellungen, welche die Entwickelung der Seidenindustrie in Europa behandeln und im Auftrage des Staates für das Textilmuseum der königt. Bebeschule in Rrefeld ausgeführt werden, ein neues bedeutendes Bild vollendet. Der Gegenstand biefes neuen Teiles des Enflus ift "Franz I., König von Frankreich, in der von ihm begründeten ersten Lyoner Seidensabrik (1530)". Gegenwärtig ist der Gegenwärtig ift der Rünftler mit dem dritten größeren Bilde ber cutlischen Darftellung beschäftigt, welches die für die Geidenkultur fo bedeutsame sigilianische Zeit behandelt. Dieses stellt die Beim tehr Rogers II. von Sigilien dar, welcher die Seidenkultur in Griechenland zerstörte und nach Sigilien verpflanzte. Tas erstigenannte Bild wird vor seiner Ueberdringung an den Ort seiner Bestimmung hier in der Kunsthalle ausgestellt werden, wo seit kurzem auch der erste Teil des Cytlus ausgestellt ift, die Ueberbringung von Seidenraupeneiern an Raiser Justinian durch Mönche, welche dieselben von ihren Miffionereifen in China in hohlen Bambusftaben mitgeführt hatten, darftellend.

#### Vermischte Machrichten.

Tenfmäler. Um 10. März, dem hundertjährigen Geburtstage des Dichters Joseph von Eichendorff, soll in der Geburtsstadt desselben, Reisse in Schlesien, ein Denkmal des Romantifers enthüllt werden, welches der Bildhauer Seger in Breslau ausgeführt hat. — Auch der Tichter Johann Ludwig Gleim wird am 2. April, seinem Geburtstage, in Ermsleben bei Halberstadt, wo er 1719 geboren wurde, ein Denkmal erhalten, das aus der auf einem Sockel stehenden Büste des Dichters bestehen wird. Die Büste hat ber Bildhauer Pintert angefertigt.

H. A. L. Balthasar Permosers Areuzabnahme, welche das Grabmal dieses im Jahre 1651 zu Nammer in Babren geborenen und im Jahre 1732 zu Tresden verstorbenen Bildhauers auf dem katholischen Friedhoie zu Dresden schmückt, hat unter der Ungunst der Witterung so gesitten, daß der gänzliche Versall des wertvollen, leider in Cottaer Sandstein hergestellten Bildwerks nur eine Frage der Zeit ist. Der Borstand der Dresdener Kunstgenossenschaft richtet daher an alle Kunstfreunde die Aufforderung, durch Gewährung von Geldbeiträgen die Mittel zur Restauration ber Bermoserschen Arbeit aufzuhringen. Dieselbe soll durch den Dresdener Bilbhauer Sugo Spieler erfolgen, welchen man eine große Bertrautheit mit den Formen der Spätrenaiffance nachrühmt. Die Beiträge find an den Schalsmeister der Ge-nossenichait, herrn Maler Max Trip, Dithahnstraße 9 in Dresden Altspadt, einzusenden. Permosers hauptsächlichste Arbeiten befinden sich in Charlottenburg, in der Fürstengruft ju Freiberg in Sachsen und im Grünen Gewölde zu Dresden. In Wien rührt die große Marmorgruppe im Karhatidenfaal des oberen Belvedere, welche zur Berherrlichung des Pringen Eugen von Savonen bestimmt ift, von Bermofer ber.

### Inserate.

#### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Zum Gebrauch für den Unterricht im Freihandzeichnen entworfen und gezeichnet von C. Deditius. 20 Tafela Querfolio. In Mappe 9 M.

nachvelle, st.), rechte Muster, welche meist sefort im Kun tgewerhe verwendet werden konnen. Durch Angabe der beier en Lacher en ehangen ist die Hauptschwierigkeit beim Unterricht im Entwerfen farbiger Ornamente überwunden.

Das Werk ist in sämtlichen Gewerbeschulen des Grossherzogtums Hessen eingeführt.



#### F. Vieweg Editeur. (Bouillon & Vieweg Successeurs.)

67, rue de Richelieu à Paris.

Soeben erschien:

#### Manuel

#### l'amateur d'estampes

1. un dictionnaire des graveurs de toutes les nations;

2. un répertoire des estampes dont les auteurs ne sont connus que par des marques figurées:

3. un dictionnaire des monogrammes des graveurs;

4. une table des peintres, sculpteurs, architectes et dessinateurs;

5. une table méthodique des estampes décrites dans le Dictionnaire des gra-Bilderatlas zur Einführung.
veurs et dans le Répertoire;

et précédé de

#### considérations sur l'histoire de la gravure

ses divers procédés, le choix des estampes, et la manière de les conserver par M. Ch. Le Blanc.

Ouvrage destiné à faire suite au

#### Manuel du libraire et de l'amateur de livres

par M. J .- Ch. Brunet.

11e Livraison: Proja-Rollos. gr. in -5. Fr. 4.50.

Nach längerer Unterbrechung bieten wir hier den Liebhabern die Fortsetzung des allgemein beliebten Manuel.

Die weiteren Lieferungen sind im Manuskript bereits fertig gestellt, sodass der praktische Führer in kurzer Zeit vollendet sein wird. - Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paris, Oktober 1887.

F. Vieweg,

Bouillon & Vieweg Successeurs.

## Kunstausstellung

## der Königl. Akademie der bildenden Künste zu Dresden.

Nachdem es möglich geworden ist, die durch die Akademienenbanten auf der Brühlschen Terraffe unterbrochenen hiefigen Runftausstellungen für diejes Jahr durch Abhaltung einer jolchen

vom 1. Wai bis 15. Juni

im zweiten Geschoffe des neuen Museums für die Königlichen Stulp: turensammlungen am Zeughausplabe vor dessen völliger Bollendung und nachheriger Einräumung wieder ausunehmen, sieht sich die zu diesem besondern Zwecke bestellte Ausstellungskommission in der erfreulichen Lage, dies mit solgenden Bemerfungen zur Renntnis der beteiligten Kreife gu bringen:

1. Originalwerte der bildenden Künfte find vom 15. Marz bis langstens 10. April einzusenden. Spätere Sendungen können, vorausgesept daß übers haupt Plat dazu vorhanden, nur dann noch bis zum 22. Mai zur Angitellung gelangen, wenn sie dis mit 1. dessetben Monats zu diesem Zwede besonders angemeldet worden und dis zum 5. Mai bei der Kommission eingetroffen find.

2. Alles Weitere enthält bas Ausstellungsregulativ, welches auf fran

firten Antrag fostenfrei zugesendet wird.

3. Gine bejondere Einladung jur Beichidung der in diejem Jahre abzu-haltenden Ausstellung gewährt Anipruch auf Frachtbefreiung nach Maggabe des Regulativs.

4. Der Kapitalzinsenbestand bei ber befannten Proll- henr Stiftung jum Unfaus jolder ausgestellter Delgemälde deutscher lebender Runitler, welche all gemein als vorzügliche Kunftwerte anerkannt werden, beläuft fich gegenwärtig auf rund 53 000 Mart.

Tresben, den 21. Februar 1888.

Die Ausstellungskommission.

#### Th. Salomons Munfthandlung, Dresben,

Waijenhausjir. 28

nauft und übernimmt den Bertam wertvoller Eriginalgemalde, alter und neuer Meifter. Dandzeichnungen, Aqua relle und Ampfeistiche. -- Auftrage fur obige Munimerte werden erbeten dingungen bochst tulant.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig

## Schulausgabe

## Kunsthistorischen Bilderbogen

auch unter dem Titel

## Kunstgeschichte

#### Richard Graul.

104 Seiten, gr. 4. mit 489 Abbildungen. Mit einem Textbuch 7 Bog, gr. S.) geb Preis 5 Mark

Der Bilderatlas allein koftet geb. M. 3. 60.

### Anton Springer Kaffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. kart. M. 21. in Halbfranzband M. 26. -.

#### Geschichte der Plastik.

Von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Von Wilh. Lübke. Dritte verbesferte und stark vermehrte Auflage. Mit 500 Holzschnitten. gr. Lex.-8. 2 Bände broch. 22 M.; elegant in Leinwand gebunden 26 M.; in 2 Halbfranzbände elegant gebunden 30 M.

🦈 Zur Konsirmation! 🔝

# CL PULLIL TOTAL

#### Kenriette Davidis

11. Aufl. 1886,

nen bearbeitet von D. G. unter Mit wirfung von Pfarrer Saug; fein geb. mit Goldichn. M. 3.50. Berlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Borratig in allen Buchbandlungen

## Linnstverein für die Rheinlande und Westfalen.

Die Sibrige Runftausstellung wird am Conntag ben 20. Mai er. (Bungften) n den Rammen der Runithalle bierielbit eroffnet.

Broom wir unter himmebung auf nachitebende Bestimmungen die Runftler se untung Dieser Lussiellung einfaben, ersuchen wir ergebenft, durch gabl beilde ihmenbungen, auch von großeren umfangreicheren Runftwerfen, jur Bebung Der Die jaerigen Ausstellung moglichst beigutragen.

#### Beitimmungen.

Die Sauer der Munitaussiellung ift auf den Zettraum von Conntag den 20. Mai bis Camitag den 16 Juni infl. bestimmt.

Alle im die Aussiellung bestimmten Runjnverte müßen längstens bis zum 10. Mai de. In. Ausstellungsgebände unter der Adresse: "Aunstverein sat die Meinlande und Weitigten abgeliefert werden. Emjendungen

nach jenem Termin werden zur Aussiellung nicht mehr zugelassen. uminwerte, welche in biefiger Stadt bereits bfientlich ausgestellt waren, so wie Ropien vorbandener Werte werden nicht angenommen.

Die Det jemalde find unter Rahmen, die Monarelle, Beichnungen, Rupfer und Stabbniche, jowie Holzichnitte, unter Glas und Rahmen einzuliefern Der Aumstverein tragt nur den Hertrausport in gewöhnlicher Fracht

Mit dem Anfante eines Runinwertes feitens des Munitvereins geht das Medit ber Bervielfaltigung desielben an den Berein über und ift die Ginsendung tieriur geligneter Beite besonders erwünicht.

Bertanie an Private werden durch das Büreau der Aunstballe vermittelt, Beren Rabe Satur note tur die von dem Runftverein angefauften Bilder

6 beitens der Bertauter erbalt Annieldungen mit genauer Angabe des Wegenstandes und des Preises der einzusendenden Ruminwerfe werden längitens bis jum 10 Mai er. erbeten Dieselben baben idriftlich bei dem Weschäftsiührer Des Bereins, Henn A. Bender, Monigoplag 3, zu erfolgen; nur unter den in diefer Weise an gemelbeten Bildern macht ber Runftverein feine Untäufe.

Gine vom Berwaltungsrat ernannte, aus Rünftlern beitebende Rommiffion

entscheidet über die Unnahme.

10. Bor Edlug der Ausstellung darf tein eingeliejertes Kunftwert ohne Genebmigung des Kunftvereins zuruckgenommen werden. Dübeldort, den 14 Gebruar 1888

Der Verwaltungsrat:

## Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wifenschaftlicher Beilage und handelszeitung)

### früher in Augsburg erschienen

ut in Dent Ums und Concrecech durch die Polanibation fur 9 Mart prertetjabilich (6 Mf für die Leiften Monate, 3 Mf. für den leiften Monat des Onartales at besteben. Erest ber die Geschen unter Streinband monat ab 4 Mart (M. 5, no pie die indeien aunder des Leitungen erents).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Brobenummern nebst neuestem Quartal-Register gratis.

## Leitartifel, wiffenschaftliche und handelspolitische Auffähr 2c. 2c. in Nr. 52 bis 58.

2 a. The Shift is an experience of the State of The Shift Shift of the control of the species of

The fact of the contract of the condensate of the factor o

Auftrage für Streifbandfendungen an die Expedition in Münden.

#### Gemälde alter Meister.

Berlin, W., 1' 1 Lan. 1s'lasse

Josef Th. Schall.



#### Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versendet gratis und franco

#### Fritz Gurlitt. Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

Die Hotbuchhandlung Herm. J. Meidinger in Berlin, Voss-Str. 33, offerirt:

#### Sehr seltenes Kupferwerk

auf China.

Galéries historiques de Versailles, gr. Fol. 41×57 Ctm. Ueber 1000 Ta-feln in 11 Serien Kplt, in 13 Halbfrzbdn. u. 4 Quarto-Textbdn. in Kaliko Paris 1838, chez D. Gavard. - Sehr gut erhalten, nur Einbände etwas defekt.

Soeben erschien:

187 Katalog meines antiquar, Bucherlagers

#### Schöne Künste

Malerei, Skulptur, Architektur, Kupferstich, Holzschnitt, Kunstgewerbe, Ornamentik etc.

## 1. ABTEILUNG. 691 Nummern.

Auf Verlangen gratis u. franko. Berlin, W. Mohrenstrasse 53.

Albert Cohn.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(16)

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

### Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

(2)

Verlag von Carl Bellmann in Prag.

Jan van Scorel und die Geheim: niffe der Stitfritif, von Dr. Singo Coman. Prag. gr. 5. M. 1.30.

Dieses mit eingehender, schneidiger Kritit geschriebene Werkchen behandelt gmar nur eine jpezielle Streitfrage der Munitgerchichte, durfte aber durch die Art. in welcher dieje Frage endlich gelöft, und mit den bisberigen Genichtspunften der Munistruit vertnüpit wird, in den funft wijjengchaftlichen Areifen berechtigtes Auf feben erregen.

23. Jahrgang.

1887.88.

# Kunstchronif \* 15. Märs.

Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lühow

und

Urthur Pabst

Wien

Berlin, W.

Cherenianumgane 25

Kurturftenstraße 3,

Expedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Bartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jagerftr. 73.

Die Unnschronik erschemt von Oktober bis Ende Juni wodentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Caae und koftet in Verbindung nitt dem Kunstgewerbeblatt halbjahrlich 6 Mark, obne dasselbe gangjahrlich 8 Mark. — Inserate, a 50 pf tur die deripaltige Petitzelle, nehmen außer der Verlagshandlung die Unnoncenezpeditionen von Gaasenstein & Vogler in Ceipzig, Wien, Berlin, Manchen u. 6 w. an.

Inbalt: Kaifer Wilhelm f. Andrea Valentini, E., Concordanze dei Vangeli, Un triptyque historique, von 21. 21 Repnen, Mundergs Unsideten von W. Ritter. — Wettbewerb zum Grant Denfinal. — p. Gropius f. — Prof. D. Michaelts: Cieidler. M. Untofol f. Ausstellung des Vereins Berlinen Künstler. Ausstellung in der Condoner Grossener Gallers; Kunstauspellung der Afadenie der kunste zu Verlin. — Stiftung fur die konfig. Akademie der Kunste zu Verlin. Aachwerfung der Judgerkommission des preugischen Abaerschieten bauses: Mandemer Kunstaussiellung: Auchgradungen Schliemanns in Alexandrien; Aus Kreiberg. Aufnon Vos z. im Annserdam. — Gegen die "Albwehr" des Berrn J. Reimers. — Zeitschriften. — Inferate.

## Raiser Wilhelm t.

Ein Kriegsheld und zugleich ein Friedensfürst, wie die Weltgeschichte feinen zweiten nennt, hat am 9. März sein weitschauendes Herrscherauge geschlossen. Auch die Künste verhüllen trauernd ihr Haupt und flagen um tiesschmerzlichen Verlust.

Kein geistreicher Dilettant, wie sein unmittelbarer Borgänger, kein einseitiger Enthusiaft, wie Ludwig von Bayern, kein um seinen Herrscherruhm besorgter gewaltiger Bauherr, wie der vierzehnte Ludwig, war Kaiser Wilhelm gleichwohl ein Mehrer der Künste, wie selten einer auf einem Königsthron gesessen. Bon seiner Huld und Machtfülle floß Segen aus auf alle Gebiete geistigen Lebens, und was ihm insbesondere die Kunstgeschichte zu danken hat, tritt sedermann ins Bewustsein, wenn die Namen Olympia und Bergamon genannt werden.

Raiser Wilhelm hat bei Ledzeiten jedes Denkmal seines Ruhmes verschmäht. Die Nachwelt wird sich beeisern, der wunderbaren Herrschergestalt den Tribut der Verehrung und Tankbarteit in Bildwerken von Erz und Stein darzubringen. Kein sinnreicheres aber wäre denkbar als die Wiederaufrichtung des pergamenischen Altars auf der Museumsinsel der Reichshauptstadt als Unterdau und Säulenhof für das Kolossalftandbild des großen Kaisers. Möge es seinem hochsherzigen Nachsolger, Kaiser Friedrich, beschieden sein, diesen vieler Herzen bewegenden Gedanken zur That reisen zu lassen und ein Denkmal zu schaffen, das mit seiner gedankenvollen Schönsheit und Größe vergeblich in der Welt seines gleichen suchen würde.

Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Andrea Valentini, Eusebio, Concordanze dei Vangue, cedice Queriniano, illustrato da . . . . publicato dall' Ateneo di Brescia. Lex. 8. 56 Taf. und 44 S. Text. Brescia, 1887.

Das lette Dezennium hat eine Reihe bedeutender Ausgaben von Bilderhandichriften aus pifanter Beit, ich meine aus dem 6. bis 12 Jahrhundert, entstehen geieben. Der Coder Roffanensis, der Ashburnham= Pentatench, Die Bibel Rarls des Rahlen, Der Cober Caberti, das Ottonen Evangeliar von Aachen feien bier genannt. Diese Erscheinungen ber modernen Litteratur find für die Runstgeschichte insofern von großer Wichtigteit, als fie uns in den Stand fegen, wenigstens aus ben Miniaturen ben Bilberfreis jener Jahrhunderte tennen zu lernen, aus denen uns andere Dentmaler der Malerei gar spärlich erhalten find. Es tann den Forscher nur mit Frende erfüllen, wenn der Areis der Publikationen auf dem angedeuteten Gebiete sich erweitert, besonders aber wenn es mittels jo guter Lichtorucke geschieht, wie fie uns in Balentini's Buch geboten werben.

Gegenstand ber neuen Publikation ist die wohl in Oberitalien entstandene Evangelienkonkordang samt Evangelistar in der Stadtbibliothek zu Brescia, eine Handschrift, die durch viele Analogien mit den in Deutschland entstandenen Bilberhandschriften aus dem ausgehenden zehnten und beginnenden elften Jahr= hundert verfnüpft ift. Fester Boden für die Beur= teilung dieser Bilderhandschriften fann erst geschaffen werden durch gahlreiche Beröffentlichungen dieser Art. die übrigens doch zu dem Ergebnis führen dürften, daß die deutsche Miniaturmalerei des hoben Mittel= alters einerseits vielfach einen Nachklang ber karolingischen Runft bilbet, andererseits burch tausend Fäden mit der gleichzeitigen italienischen Runft und jomit indirett auch mit der byzantinischen in Ber= bindung steht. Unmittelbare Einwirkungen von Byzanz auf Deutschland wird man, den neueren Forschungen entsprechend, nur in sehr beichränktem Mage anzunchmen haben.

Valentun's Ausgabe des Brescianer Eusebius sei hiermit allen Forschern bestens empsohlen. Denn die erwähnte Bilderhandschrift erscheint als wichtiger Faktor unter den Boraussegungen für eine methodische Untersuchung der angedeuteten Fragen. Die reiche Druamentik, die Zahl der Figurendarstellungen 1) und

1, On find boren elf und zwar die Verkündigung, die Unteken urch die Magner, die Taufe Christi, die Darwellen und Tempel, der Einzug in Jerufalem, das Abendmall, of accutant brade, Christis in der Vorhölte, Christianische, and Ansgrehung des heiligen Geistes, der Tod Marians

manche Einzelheiten bürgen dafür. Unter den letteren hebe ich 3. B. hervor: die auffallenden Analogien des Todes der Maria im Brescianer Codex mit dem byzantinischen Elfenbeinrelief in München, bas in Westwoods Fictiles ivories (S. 82) abgebildet ist. Noch andere Analogien zu diesem Bilde wären leicht beizubringen. Ferner erwähne ich die große Aber= einstimmung der Brescianer Miniatur, die Chrifti Darftellung im Tempel vorstellt, mit dem entsprechenben Bilbe im Codex Egberti zu Trier (abgebildet in der vortrefflichen Publikation dieses Coder von F. X. Kraus, Taf. XVI und in den Bonner Jahrbüchern. Heft 70, Taf. VII). Auch die Darstellung der himmel= fahrt zeigt in den beiden genannten Codices viele Büge, die einander entsprechen. Andere Bilder sind wieder wesentlich verschieden. Auch auf die ikonischen Rapitale möchte ich aufmerksam machen, die vielfach in den Canones = Arkaden des Brescianer Eusebius vorkommen. Interessant ist sodann die Form des Rauchfasses, das auf Balentini's 42. Tafel erscheint. Die Gestaltung des, wie es scheint, an drei Retten hängenden Gefäßes ist noch sehr altertümlich und steht zwischen der kugeligen Form, welche im hohen Mittel= alter gebräuchlich war, und der Topfform mit den tleinen Füßen, wie sie uns im ca. 5. bis 7. Jahr= hundert begegnet, mitten inne. 1) Auch davon sei ge= sprochen, daß viele Köpfe im Gusebius das Stirnbuschel zeigen, von dem ich an mehreren Orten gehandelt habe. 2)

Die Lichtbruckpublikation des Eusebius würde gewiß eingehendere Beachtung verdienen, als ich ihr hiermit widmen kann. Mangel an Zeit und Raum hemmen mir aber die Feder. Was Valentini betrifft, so habe ich noch zu bemerken, daß er fast zur selben Zeit wie den Eusebius noch eine zweite Brescianer Handschrift veröffentlicht hat; es ist der Codice necrologico-liturgico del monastero di S. Salvatore o S. Giulia in Brescia, der den Historikern wohl befannt ist, und gelegentlich auch dem Kunstgelehrten von Rußen sein dürfte.

Th. Frimmel.

R. A. Un triptyque historique, von A. A. Rehnen. Die Brüffeler Gemäldegalerie besitzt zwei Flügel eines Tripthychons mit der Tarstellung Philipps des Schönen und Johanna's der Bahnsinnigen. Mannigsache Fragen tnüpsen sich an diese Bilder. Wer schuf sie, und in welcher Beit? Bo kommen sie ber? Zu welchem mittleren Bilde gehörten sie? Aus Kennens sorgfättiger Untersuchung geht hervor, daß das Gemälde um 1500 von Jacques dan Laethem gemalt wurde und daß es ein Kammerherr Philipps

<sup>1)</sup> Bergl. Repertorium für Kunftwiffenschaft. X. Bb.

<sup>2)</sup> Zulest in den "Mitteilungen des t. t. Öfterr. Mu jeums" 1858. Besprechung von Dechelhäusers Beröffentlichung der Geidelberger Bilderhandschriften.

in Zieridzee bestellte, um damit den Zaal der Bierichaar, Tribunals dajelbst zu ichmuden. Go zeigt benn auch das Mittelbild des Triptychous, das sich noch erhalten hat, die dem Orte angepaste Darstellung des jüngsten Gerichts. Philipp auf dem einen Stügel erscheint als Wahrer des Rechts mit dem Echwerte in der Rechten und übt fein Umt aus in Borgendact, vor dem alten Briffeler Steen. Johanna ift dargestellt vor ihrem Lujthaufe 't somerhnys im Bruffeler Part — jenem einst vielgerühmten, aus Solz allein zu sammengefügten Bause, das ihr aus Spanien geschielt wurde (es hat übrigens ganz und gar den Charafter eines nieder-ländischen Bauwerts). Rennens Studie enthält manches auch für den Historiker und Topographen beachtenswertes Tetail;

ihr sind zwei Taseln Umitigeichnungen beigegeben.
R. B. Rinnberg. Der Maler Wilhelm Ritter, der R. B. Murnberg. Der Maler Bilhelm Mitter, ber gweite Cohn des befannten ausgezeichneten Malers und Radirers Lovenz Ritter, hat, würdig in die Fußstapfen seines Baters tretend, soeben eine Folge von achtzehn Ansichten seiner Baterstadt Aurnberg, Partien von der alten Meichsburg, der Stadtmauer, vom Neußern und Junern der Kirchen und hervorragender Privathäuser z. vollendet, deren Motive mit Geschief und Berftandnis für das historisch Bedeutsame und malerisch Wirksame aus der reichen Gulle, welche die stadt Rürnberg noch immer bietet, ausgewählt, mit reicher für die betreffenden Dertlichteiten charafteristischer Staffage versehen, mit technischer Bollendung, seinem fünstlerischen Gesühl und liebevoller Sorgialt in Tusche ausgeführt, ein treues anziehendes Bild der altehrwürvigen Stadt Kürnberg geben. Dieselben, in Lichtbruck vervielstätigt, sind unter dem Titel "Kürnbergs Bergangenheit und Gegenvart", mit kurzen erstäuternden Jest von Kaus Kälch versehen, im Selbste erläuternden Text von Hans Bojch versehen, im Selbst-verlage des Künstlers erschienen und bilden eine willkommene Erganzung zu den ichonen Unfichten in Radirung von Lorenz Ritter im Berlage von Ernst Wasmuth in Berlin).

#### Preisbewerbungen.

-- Dem Brandenten Grant foll in Rem Port ein Dent= mal errichtet werden im Werte von einer halben Million Dollars. Künstler aller Länder sind zum Wettbewerb auf-gesordert. Die fünf besten Zeichnungen werden entschädigt mit 1500 bis 200 Dollars.

#### Todesfälle.

Paul Gropius, Gohn des befannten Deforationsmalers Rarl Wilhelm Gropins, ift am 1. Marg in Berlin geftorben, wo er seit 1868 die Stelle seines Baters als fonigl. Theater beforationsmaler mit dem Professortitel einnahm.

#### Personalnachrichten.

Brofeffor Dr. Michaelis in Strafburg hat einen Ruf als Direttor ber antiten Stulpturenabteilung am Berliner Museum abgelehnt.

Der Maler Treidler in München ift, wie die "Allg. 3tg." meldet, zum ordentlichen Professor des Freihandzeichnens am Bolntechnitum ju Stuttgart ernannt worden.

Die Afademie der schönen Kunfte in Paris hat an Stelle des verstorbenen Gallait den russischen Bilbhauer Marc Antofolsty aus Petersburg zum auswärtigen Mitgliebe ernannt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Ausstellung Des Bereins Berliner Runftler. Db= wohl die Ausstellungen in Bien, München, Bruffel und Melbourne eine beträchtliche Angahl von Kunstwerten aus Berlin entführt haben, ist die Produktion auf dem Kunstzgebiete ungeachtet der auf dem Kunstmarkte mit besonderer öchwere lastenden ungünstigen Zeitverhältnisse eine so massen= hafte, daß fich die Raume unferer Runftausstellungen immer bon neuem fullen. Der Borftand bes Bereins Berliner Runftler ift ftets bemuht, für irgend ein Sensationsbild zu forgen, welches die Schauluftigen zu Gunften der dii minorum gentium, die für den Tag arbeiten, heranloden foll. Dem großen Gemälbe von Frant Rirchbach "Chriftus treibt die Wechsler aus dem Tempel", welches an dieser Stelle bei

feinem Erfcheinen in München eine entsprechende Bürdigung ersahren bat, ist der Bachantengug von Haten Einstellung ersahren bat, ist der Bachantengug von Haten Betragte logt, jene sigurenreiche, im Besitz des Mr. Duncan besindeliche Komposition, welche ursprünglich als Borhang für die komische Oper gedacht war und die den Lesern der "Zeitschrift" durch den Herausgeber vermittelst einer Peliogranitze (Talerann 1886) 2014, ist ihre Mundenschlessen vüre (Fabrgang 1886, E. 214) in ihren Grundsugen be tannt gemacht worden in In chugen Puntten weicht das Kolossabild von der Komposition, welche der Heiggravüre zu Grunde liegt, ab. So sieht Rachus nicht aus in hendern neben dem Wagen der Ariadne, und rechts ist statt des bla-senden Tritonen eine Gruppe von Seekentauren zu sehen. Die Fleischmannsche Kunsthandlung in München ist mit einer ganzen Sammlung von Gemälden dortiger Runftler angerudt, die zwar in der Mehrzahl nur Martiware mittleren Bertes find, aber noch ein bezeichnendes Bild von der ber-maligen Philiognomie der Minnchener Materei gewahren. Unter den fünfzig Bildern finden wir Arbeiten meift flei-neren Umfanges, Studientopfe, Einzelfiguren, fleine Genre-ftude, Tierbilder und Landichaften von Braith, Defregger, B. Diez, E. Grüpner (ein Marientag im Kloster, Ronnen, die das Muttergottesbild schmüden, minder glücklich Wonnen, die das Muttergotiesotto jaminaen, minder gruatig als seine Mönchsbumoresten,, von Harburger, dalo-bides, H. Kaufimann, H. Kautbach, G. Maz, klaus Meher (einen seiner bekannten Kaucher), L. Keubert, H. Kasch, W. Käuber, E. Kaupp, R. Schleich, L. Seit (zwei föstliche Kabinetsspücke), Fr. Volz und R. Z. Zimmermann. — Der dor etwa Jahrestrift don Bien nad Berlin übergesiedelte Bitohauer Rung von lechtris, ein Schüler bon Tilgner, welcher gleich letterem bemuht ift, bie Polychromie in der Stulptur nach allen möglichen Rich tungen auszubilden, hat eine Anzahl von männlichen und weiblichen Bijten und Köpfen ausgestellt, an denen er verschiedene seiner Theorien demonstrirt. Dem völlig weiß gebliebenen Gipsmodell einer weiblichen, in anmutigem Notolos stil gehaltenen Buste hat er eine bronzene Wachsausschmel= zung nach derselben gegenübergestellt, welche zwei Töne, einen goldbraunen für das Fleisch und einen tiefbraunen für Hut und Kleid, erhalten hat. Man muß bekennen, daß hier das höchste Maß von Lebendigkeit erzielt worden ist, das dem Material abgewonnen werden kann, ohne daß das letztere unter Tönung und Färbung seinen Charafter verloren hat. Wenn die Bolhchromie aber bis zu völliger naturalistischer Bemalung porschreitet, wie bei dem Kopfe eines alten Mannes und dem eines bronzefarbigen Jünglings afrikanischer herkunft, so fragt es sich, ob der Künstler mit solchen Bemühungen weiter fommt als der Bachsbildner, welcher ein gleiches Falsimile menschlicher Natur mit unverhältnismäßig geringeren Schwierigfeiten, zum Teil auf mechanischem Wege, gewinnt. Maler tritt hier fo fehr in den Bordergrund, daß die Sand= fertigfeit des Bildners wenig oder gar nicht zur Geltung kommt. Ein paar leicht getonte Gipsbüften machen einen ungleich wohlthuenderen Eindruck. Die Lebendigkeit der Erscheinung ist wesentlich gesteigert, und doch kommt das pla-ftische Moment in erster Linie in Betracht. Wie man auch über diese Bersuche zur Lösung einer brennenden Frage im Einzelnen urteilen mag - fie find ebenfo lehrreich wie dankens= wert, da die Lösung nur durch ein reiches Material und

eine unermübliche Praxis herbeigesührt werden kann. R. G. In der Londoner Grossenor Gallery itt eine retrospektive Lusstellung englischer Malerei aus der Zeit von 1737 bis 1837 eröffnet worden, deren Gelden ohne Zweifel Hogarth, Bonington, Bilfon,-Romney, Turner, Conftable und die Landschafter der Norwicher Schule, die Crome, Cotman, Stark und Vincent sind. Ein "Jahr-hundert englischer Kunst" kann man dennoch diese Schauftellung nicht nennen: es fehlen die originellen Aquarelliften vor allen, die so stark in die Wagschale englischer Runft fallen, es fehlen eine gange Angahl verdienstvoller Rünftler, wie jener Cozens, der Turner die Wege bahnte, wie deffen Ri= vale Girtin und von den Nachfolgern Tavid Col. And Cotes, Wright, Northcote, Hoppner, Raeburn und die Land schafter Bill. Müller, Danby und Clarffon Stanfield glängen durch ihre Abwesenheit. Hogarth kann man auf der Ausstellung vorzüglich kennen lernen. Fünfundzwanzig Gemälde erscheinen mit dem Anspruch seiner Autorschaft. Sind ver-schiedene berselben auch nur bloke Zuschreibungen ohne triftigen Grund, fo begrüßen wir doch auch einige feiner ge

priefenfien Berte, das berühmte, aber boch farifirte Bildnis Warrids ale Richard III und das befannte Bildnis des ielben Schanspielers unt seiner Frau. Mes. Garrief allein im nerien Anlastleid in bedeutender. Interessant ist die Darrieffung einer Scene aus Gan's the beggars opera. Laurellung einer Schie alls Gall's the lieggars opera.
Las betwertagendite Wert Hogarths ift indefien the lady's last stake 1750. Gine elegante Tame hat im Spiele mit einem Kavatier ihr Geld verloren. Die ganze Nacht, aben sie gewielt: die Uhr sieht auf sind. Nun bietet der navalier den lodenden Gewinnen seiner Schönen, die zögernd muratier den toderteen oktonia jetter Sworen, die zogernd auf ite fundigt Nichts einmal in dieser reizenden Schil-zerung von des Malers üblicher Moralpredigt und bäh lider Beierungsjucht: Tugend und Laster hat er gleich annutig zur Anichanung gebracht. — Von Reynolds Werten inder das Kitdnis Mr. Thrales mit seiner Tochter ben meiften Beifall. Bainsborough glänzt mit seiner Ranen Barions und dem General Bolfe. Richard Bilfon, Dem Die engliche Landidaitsmalerei jo vieles bantt, tommt jum erfrenmal auf diefer Ausstellung gut feinem guten Recht. Zeine Ansicht bes Tiber bei anbrechender Abenddämmerung in eines jeiner jelbständigiten Werke. — Bon Romnen's Pornats zeigen ihn mehrere als einen Meister, dem der Plat nach Gainsborough und Reynolds wohl zukommt. The Dowages Countess Poulett, dann zwei der Lady Hamilton, ein Bildnis der Counteg Mansfield und Dirs. Carvon, ein Stionis der Collines Mansfeld und Weis. Car-wardine mit ibrem Kind sind tüdtige Leiftungen. Ein an-berer hervorragender Porträtist, der zu wenig gekannte John Opie, der 1807 starb, kommt mit seiner School Mistress gut zur Geltung. Ueberaus zahlreich sind die Werke Con-itable's vertreten, die bervorragendsten sind wohl the Elebe Farm, the Arundel Castle, Dedlam Vale, Hadleigh Castle. Turner ist hinter ihm nicht zurückgeblieben, er behauptet seine hervorragende Bedeutung im Umfange englischer Malerei wenigitens William Mulready, Morland, Wheatley und Crome. (Chron, d. arts.) und Crome.

Die Kunstausstellung der Akademie der Künste zu Berlin wird am 15. Juli eröffnet und am 30. September geschlossen werden. In diesem Jahre soll, wie das "Deutsche Tageblatt" mitteilt, ein besonderes Gewicht auf eine reichere Ausstellung von Aquarellen, Kastellen, Kadirungen und Beichnungen gelegt werden, und es sollen sür diesen Zweibesondere geeignete Käume bergerichtet werden. Die auszustellenden Kunstwerte sind vom 22. Mai bis zum 16. Juni täglich während der Stunden von 9 Uhr Morgens dis 6 Uhr Abends im Ausstellungsgebäude abzuliesern; einer vorhersgebenden Anneldung derselben bedarf es nicht. Ausssührliche Programme sowie Einsteierungsformulare sind durch das Küreau der königlichen Akademie der Künsse in Berlin, Universitätsstr 6. 1, sowie von allen deutschen Kunstakademien

gu begiehen.

#### Dermischte Nachrichten.

\*\* Der königl. Mkademie der Künste zu Berlin ist eine bedeutende Stiftung zu teil deworden. Der am 13. März v. A. zu Charlottenburg verstorbene Dr. phil. Hermann Günther hat im Berein mit seiner noch lebenden einzigen Sameiter Fraulem Antonie Günther zu Charlottenburg der Atademie testamentarisch die Summe von 100000 Mark vermacht Rachdem von Er. Majestät dem Kaiser der Atademie die landeskerrliche Genehmigung zur Annahme dieses Bermächtnisses erteilt worden ist, hat die Uebergade desselben am 1. Februar stattgefunden. Nach der sernern wiedenenden Kerordnung ist das Kapital als solches ertaltze kleiben und nur deien Jinsen resp Kevenien zur A. Leiten und nur deien Jinsen resp Kevenien zur A. Leiten kanftich, Einsenmanier und monumentalen Mastecherei, Blankstich, wiesenmanier und monumentalen Mastecherei, Blankstich, nienmanier und monumentalen Mastecherei zur eleiglich nach den Bestimmungen des Direktors der Allein wir eine leich ein.

- Der Budgerkommiffion des preugischen Abgeordnetenhauses ift refernde Radmertung betreffend die Berwendung

bes Gonds zu Anfäufen für die Rationalgalerie und gur Förberung der monumentalen Plastit und Malerei sowie des Aupfersticks zugegangen. 1886—87: 1) für Antäuse von Werken sür die Nationalgalerie (darunter die auf der Jubi= läumstunitausstellung zu Berlin angefauften) 133342 Mt., 2) monumentale Plasit und Malerei 129023 Mt., 3) För= 2) monumentale Platit und Walerei 129023 Mt., 3) Förberung des Kupferstichs 15732 Mt., 4) allgemeine Unstoften 2337 Mt. Jusammen 280434 Mt. Bon dem Bertrag unter Nr. 2 entsallen auf die Prodinzen: Ostpreußen 13067 Mt, Westpreußen 6000 Mt., Vrandendurg mit Verlin 72356 Mt., Sachsen 6000 Mt., Vesststellen 1900 Mt, Mheinsprodinz 4000 Mt., Hannover 24500 Mt., hessen Rasjau 1200 Mt., sind zusammen 129023 Mt. 1887—88: 1) Untäuse dom Berken sir der Rationalgalerie (hierunter die Fresken von Cornelius, Overbed, Veit und W. Schabow, welche aus der Casa Auccari (Varkhold) in Kom absolut, welche aus der Casa Auccari (Varkhold) in Kom absolut. dow, welche aus der Cafa Zuccari [Bartholdn, in Rom ab= gelöft und nach Berlin übergeführt worden find, wo fie in ber getoft und nach Bertin ubergefuhrt worden sind, no sie in der Nationalgalerie Ausstellung erhalten sollen 14475s Mt., 2) Förderung der monumentalen Plassit und Malerei 146501 Mt., 3) Förderung des Kupfersticks 9816 Mt., 4) allgemeine Unkosten 2880 Mt. Zujammen 303956 Mt. Von dem Betrag unter Nr. 2 entsallen aus Tstpreußen 6640 Mt., Berlin 28 103 Mt., Brandenburg 6580 Mt. Sachsen 14060 Mt., Pofen 9845 Mt., Meinbroving 45087 Mt., Hannover 35245 Mt., Heffen-Rassau 1000 Mt., find zusammen 146501 Mt. Für die nächste Zeit in Aussicht genommen sind künstlerische Arbeiten für die Provinzen Pommern, Kojen, Schleswig Holfrein, Schlesien, Heisen Rosling, Westsfalen, Oftsund Westpreußen. Ausgeliehen sind von Vildern der Nationalgalerie 40. Dieselben werden in einem Turnus von zwei zu zwei Jahren abwechselnd solchen Provinzial sammlungen anvertraut, welche sich darum bewerben und deren Lofale den Anforderungen des hierüber erlaffenen Regulativs entsprechen. Jahlreiche andere Bilder der Galerie sind zu periodischen Ausstellungen in die Provinzen entsandt worden. Der Regierungskommissar Wirkl. Geh. Dber-regierungsrat Dr. Schöne bemerkte auf eine Ansrage aus der Kommission, zu welchen Preisen die Kunftgegenstände angekauft worden: aus naheliegenden Gründen sei es bedenflich, über die für einzelne Runftgegenfrande aus Staats= mitteln gezahlten Summen öffentlich Auskunft zu geben. Ein Mitglied der Kommission bat die Museumsberwaltung, ihre Angebote für einzelne Gemälbe nicht brieflich, sondern nur unter ber hand bezw. mundlich abgeben zu wollen. Ihm sei ein Fall bekannt, wo die Regierung auf ein Gemälbe in München restektirt, ber Bestiger aber vorgezogen habe, das Runftwert unter Beifugung des ihm zugegangenen habe, das Kunsiwert unter Verligting ver ihm zuzugung ein schriftlichen Angebots nach Ruftland zu verkaufen, von wo aus es dann mit hohem Gewinn für den Zwischenhändler nach Deutschland zurückgewandert sei. Nach Mitteilungen, die der Kultusminister im vorigen Jahre gemacht, hat die königt. Runstverwaltung unter Zustimmung des Finanzministers eine Uedersicht aller derzenigen Kunstwerke ausgestellt unter Aufrenzeich der nächten gabre die stellt, welche voraussichtlich innerhalb der nächsten Jahre die Besitzer wechseln. Dem Minister ist die Erlaubnis Gr. Majestät und die Zustimmung des Finangministers erteilt worden, innerhalb der in der Uebersicht angegebenen Grenzen ohne weiteres mit den bereiten Mitteln zu kaufen. Angekauft worden find in den letten Jahren unter Inanspruchnahme außerordentlicher Mittel bier Bilber aus der Blenheimichen Galerie: das große Bacchanal von Kubens, die Andromeda von Rubens, das Brustbild eines jungen Mädchens von Eebastian del Piombo, ein Bild, das früser Nassaelzugeschrieben und als "Fornarina" bezeichnet wurde, und ein kleines, nicht benanntes Bildnis, das dem Meister Heines, nicht benanntes Bildnis, das dem Meister Heines, nicht benanntes Bildnis, das dem Meister Heine den Balma dece dio, weibliches Bruftbild, aus der Sammlung Dudlen der berühmte Fiesole, ein dreiteiliges Gemalbe des jungften Berichts, ein Belazquez, Frauenbildnis, eine Landschaft von Jatob Ruysbael und der berühmte Holzschuher von Dürer.

Die französischen Kunfter haben endgiltig abgelehnt, sich an der internationalen Kunftausstellung in München zu beteiligen.

Tie Nachgrabungen Schliemanns in Alexandrien haben zu keinem Ergebnis geführt. Die unbedeutenden Kunde sind, wie der "Franksurter Zeitung" geschrieben wird, an das ägyptische Museum in Kairo abgeliesert worden. An der Stelle, an welcher Dr. Schliemann das Grab Alexanders bes Großen vermutet, fteht eine Mofchee. Es tonnen daber

dort feine Nachgrabungen angestellt werden.

Mus Freiberg ichreibt uns infolge der Hotig in Bir. 19 d. Bl. Berr Bildhauer Raffau, daß er entgegen der Heufe rung in der angezogenen Rotiz eine vorfidnige Absormung ber gesamten goldenen Pforte mittels Thonteiliorm für ebenso gesahrlos wie wünschenswert erachte. der goldenen Pforte seien vielmehr durch die im Jahre 1861 veranstaltete Renovation verursacht.

#### Gegen die "Abwehr" des Herrn J. Reimers.

In einer furgen "Abwehr" (Jahrg. 185788 d. Zeit schr. E. 123 fi.) schreibt Herr Reimers u. A.: "Herr Dr. Wraf sagt, seine Aussigung vom opus francigenum sei dentelle richtig weit Theorem. deshalb richtig, weil Schnaafe, Augser und Mone es so ver standen haben." Wo sagte ich dies und wo ist dergleichen auch nur dem Sinne nach in meiner Taxlegung enthalten? Da ich, wie schon der Titel meiner Erwiderung antündete, es unternahm, die bisher übliche Auslegung jenes Ausdrudes zu rechtfertigen, der ich mich auf Grund meiner eigenen Studien mit voller Ueberzeugung angeschloffen habe, so lag es in der Natur der Sache, in dem Bedürfnijse der Exposition, die Ansichten älterer Schriftsteller anzusühren; ich fügte weitere, bisber nicht gebrauchte Argumente in aus-führlicher Darlegung binzu; diese zu entfrasten, bat Herr Reimers unterlassen. Dieselbe Verlegenheit verrät die Art der "Abwehr", welche Herr Reimers bezüglich eines anderen Streitpunftes von enticheidender Bedeutung für gut besand. Gegenüber seiner Behauptung, daß das Wort opus in der mittelalterlichen Litteratur in Bezug auf Bauwerte "nur ges braucht werde entweder sur die Zechnit des Mauerwerts (als Quaderbau oder Bruchfteingemäuer und dergleichen), oder aber von dem gangen Berte ohne Rudficht auf Tednit und Stil, niemals aber für Stil" — hatte ich bemerkt, daß die wenigen von ihm beigebrachten Citate zur Erhärtung dieser These nicht ausreichen; daß sich ihm selbst bei weiterer Umschau in der mittesalterlichen Litteratur die Unzulässigsteit seiner Behauptung hätte aufdrängen muffen; ich gab fodann eine Reihe von Beispielen aus der Litteratur vom neunten bis zum zwölften Jahrhundert, in welchen das Wort opus unmittelbar auf jene Eigenschaften von Bauwerken bezogen ift, welche beren Stil ausmachen, so daß hier ber Reimers iche Saß nicht nur unanwendbar, sondern direkt widerlegt ist. Hierauf erteilt Herr Reimers die Antwort: ihm habe "die beschränkte Anzahl seiner Citate völlig ausreichend geschienen, weil er sich nicht an Anfänger in unserer Bissenschaft wenden wollte." — Sollte er in der That nicht inne geworden sein, daß meine Forderung nicht so sehr auf die Zahl der Citate ausging, als vielmehr auf die umfalsendere Kenntnis und Feststellung des mittelalterlichen Sprachge-brauches? Die Verpslichtung, ausreichende und stichhaltige Gründe vorzubringen, ist in wissenschaftlicher Diskussion boch wohl die gleiche, ob wir dem Anfänger ober dem reiseren Fachmanne gegenüber ftehen?

Id hege die Absidt, wie herr Reimers mit seiner "Ab-wehr", so auch meinerseits mit dieser Aeußerung den Streit zu beschließen.

Münden, im Februar 1888.

Dr. Sugo Graf.

#### Dom Kunstmarkt.

Auftion Bos 2c. Amsterdam, 21. febr. 1888. Nr. 1. Grünblaue Marine, bez. Aert Antum 1618. Gutes Exemplar dieses Meisters, der sich wohl unter Broom's Ginfluß gebildet hat. Andere Bilder in Amsterdam, Berlin, Madrid u. f. w. (ft. 205, Rijks= museum). Nr. 2. Zwei Marinen (fl. 26). Nr. 3 u. 4. Arent Arentsz. Zwei hübsche Landschaften mit Figuren, von dem Entel des Pieter Mertsen, der gleichzeitig mit dem ihm überlegenen Avercamp um 1610 -1630 in Amsterdam thatig war. Die Figuren find ichwacher als die des Avercamp. Gins der Bilder ift AA bezeichnet. Andere Werte beim Ber faffer, in den Mujeen von Motterdam, Antwerpen und im Privathefit in Tentichland. Leider waren Dieje zwei Bilder icharf geputt. il. 560, Migtsmuseum). Nr. 7. Bez. Bachunsen (fl. 68.) Nr. 8 u. 9. 3wei Portrats von dem wenig befannten Umfter: damer Maler Gerbrandt Ban, um 1640 in Amsterdam thatia (fl. 380.) Nr. 11. Sybrandt van Beeft. Bortrefflicher Schweinemartt. Links eine fehr hubsch im Hellbunkel gehaltene Gruppe von Figuren fl. 400, Rijtsmuseum'. Gine abntiche noch beffere Arbeit im Museum von Donai. Nr. 15. Guter C. Bega, mit vier Figuren (fl. 400). Nr. 18. Rüchenstück von Joachim Bendelaer bez. 3. B. 1566. Bochit bedeutendes Bild, welches das Antwerpener Museum sich hat entgeben lassen. Hauptbild des Meisters Die großen Figuren gang in der Art seines Lehrers Pieter Aeresen; das sehr reiche Stillteben laft ichon Meister wie Enyders und Gnt ahnen ift. 1690, Rijte: museum). Nr. 19. Fische von A. van Begeren (fl. 590.) Mr. 24. Rein P. Bout, aber P. Molyn, gut (ft. 145). Rr. 26 und 27. 3mei gute R. Bratenburgh's (fl. 550). Rr. 34. J. van Bylert, Familienbild; drei ganze Figuren in einem Garten. Treffliche Arbeit des Utrechter Meisters (fl. 680). Nr 38. Bieter Claefg. Stillleben (fl. 380. Mr. 40, A. van Croos, Landschaft (fl. 250). Nr. 44. Drooch= floot, Kirmes, bez. u. batirt 1657 (fl. 26). Rr. 47. Guter Tfaat van Dunnen, Fifche (fl. 130). Rr. 49. Unangenehmer Gremit von (3. van den Gedhout, voll bezeichnet (1654), gut erhalten (fl. 330). Nr. 56. Vortreffliches Porträt eines Monchyliensammlers von Golgins (1603) blieb unverkauft. Nr. 57. Ein großer Jan van Bonen, nicht allerersten Ranges (fl. 2000), Nr. 58. Kleiner van Gohen (fl. 560). Nr. 61. Bon de Beem und de Ringh beeinflugtes Still= leben, bez. 3. Sannot 1668, leider mit übermaltem Sintergrund (fl. 161, Rijfsmuseum). Sannot mar ein Leidener Maler und hat auch schlechte Porträts gemalt; dazu war er Weinhändler. Nr. 62. Inter= effantes großes Familienbild in der Art des Jac. Gerrits. Cupp, aber beg.: Heda fecit 1647 (fl. 955). Nr. 64. Bortrefflicher Egbert Beems = ferd, allererfte Qualität, etwa in der Urt eines Corn. Saftleven ober eines guten Brakenburg (fl. 94. Wohl nur des Gegenstandes wegen: Reinigung eines Kindes, so billig). Rr. 255. Speisenausteilung bei einem Kloster, zwar mit langer Geschichte im Ratalog dem Belmbrefer zugeschrieben, aber Sol block bezeichnet (fl. 255). Holblock ist ein tüchtiger Rünftler in der Art des Lingelbach, der in Amfter=

dam thatig war, und uber welchen ich gelegentlich mehr muteilen werde. Herr Senator La Porte zu Linden bei Sannover besitt ein größeres Bild von ibm, welches in ber Gierstorpfichen Sammlung als Lingelbach vertauft murde. Rr. 66. 3mei Por= trate von B. van der Selft ?' fl. 1500'. Nr. 67. Beg. A. ter Simpel, Landichaft mit brei Reitern fl. 47. Nr. 76 und 77. 3wei gute Blumen- und Gruduftude bon bem Leidener Maler Martinus Rellius, zwiichen 1670 und 1700 thatig fl. 205). Nr. 81. Musitgesellichaft. Subsches, breit und flott gemaltes, aber leider etwas übermaltes Bild, mit Un= recht dem Jan Lis zugeschrieben; eber ein guter, fruber Ochtervelt. Zwei Offiziere unterhalten fich mit ihren Damen, beren eine, in Beiß, voll beleuchtet tit, mabrend die andere vorn links im Dunkeln fist. Schönes Helldunkel (fl. 310). Nr. 82 und 83. Brei gute Porträts von Ric. Maes (fl. 700). Nr. 90, 91, 92. Drei Bilochen von Gr. Mans (fl. 85, 54 und 90). Das Lettere ist 1680 batirt. Mr. 93 und 94. 3wei Bilber, jedes mit drei Figuren, "Das Duett" und "Raucher und Trinker", in der Art bes Jan Miense Molenaer, aber geringer, D. Meger bezeichnet, (fl. 13 und fl. 10). Nr. 95 und 96. Awei gute Vorträts aus dem Jahre 1639. welche aber gar nichts mit Mierevelt zu thun Umsterdamer Maler haben, cher von einem aus der Schule ober Umgebung des Nic. Elias find (fl. 940). Rr. 100. Rleiner fpater J. M. Molenaer (fl. 155). Nr. 101. Ahnliches Werk: Giebet vor der Mahlzeit fl. 115). Ar. 102. Alaes Molenaer (fl. 510). Mr. 103. Derielbe (fl. 315). Mr. 104. Derf. (fl. 45). Mr. 105. Derf. bez. u. 1660 batirt (fl. 80). Nr. 106. Derf. (fl. 78). Rr. 107. Winter von demselben (fl. 72). Rr. 110 n. 111. Johann Morgenftern, zwei feiner langweiligen Kirchen (fl. 130 u. fl. 125). Nr. 112-115. Bier verdorbene, spätere Arbeiten von Emanuel Menrant, wobei 1692 und 1685 datirte. Sie be= statigen den Aufenthalt des Meisters in Friesland (die Bilder stammen aus Harlingen; fl. 48, 33, 74 u. 64). Nr. 116. Interessantes Frauenbildnis mit undentlicher Bezeichnung, welche im Ratalog als A. v Never geleien wird. In der That scheint so etwas dazustehen, und die Malweise widerspricht dieser Lesung nicht. Inzwischen bleibt die Sache unsicher, und wir tennen bisher feine Bildniffe bon ber Hand bes Al. v. d. Meer. (fl. 100). Mr. 117. Rein Eglon van ber Reer. (fl. 690). Rr. 118. Rinderportrats von Caspar Reticher (fl. 200) Mr. 119. Ochtervelt, Tridtradspieler (fl. 350). Gintes Bildnis eines Beiftlichen, beg. 3. Ovens 1651. (fl. 110). Rr. 123. Schwacher

M. Palamedes fl. 230). Ptr. 132. 28. Romenn, Bieh in füdlicher Landschaft (fl. 185), Nr. 133 Rubens (?) und Breughel (?) Gine Beilige in einer Landschaft (fl. 250). Mr. 137. Frauen= bildnis von D. D. Santvoort (fl. 66.) Nr. 142 -144.Stillleben von Mt. Simons. Nr. 143 ift bezeichnet; fl. 300, 235 u. 310). Nr. 145. Stillfeben, bem 3. van Son zugeschrieben (fl. 290). Rr. 149. Inneres einer Scheune beg. B. Steen= wyck (fl. 185). Ein besseres Bildchen, auch ein Interieur von Bieter Steenwyd, einem Stilleben= maler, ber um 1630,40 Schüler bes D. Bailly gu Leiden war, und von dessen Sand das Museum von Madrid eine feine Banitas befitt, fah ich diefer Tage in Paris im Runfthandel. Nr. 150. Reitergefecht von dem Leidener Rünftler Joh. van der Stoffe 1641, schwach. (fl. 45). (Wie der Katalog diesen braven Hollander, ber von 1640 bis nach 1678 in Lenden thätig war, zum Schweizer machen kann, verftebe ich nicht). Nr. 151. Zwei Abr. Stord (fl. 280). Mr. 154 u. 155. Zwei Augustinus Terwesten (fl. 116 u. 133). Nr. 162 u. 163. Zwei Grifaillen bon Adr. v. d. Benne (fl. 116 u. 70). Mr. 164 u. 165. Landichaften von Dionns Berburgh (nicht Dirk; fl. 48 u. 51). Nr. 166. Adriaen Berdoel; ber Dudelsachpfeifer (fl. 51). Mr. 167. 3. Bertolje 1693. Zwei Bildniffe (fl. 172). Nr. 169. Aufbruch zur Jagd, von Bendr. Berschuringh (fl. 160). Nr. 170. Johannes Victors. Großes, ungewöhn= liches Bild: Landschaft mit großen Figuren, wobei kuhmelkende Bauern, Angler u. f. w. (fl. 1550). Dr. 171. Schöner D. Bind-boons 1622; Rirmes, auf der es ungeheuer luftig hergeht. Leider übermalt. (fl. 550, Rijksmuseum). No. 177. Das weiße Pferd von Pieter Wouwerman (fl. 130). Nr. 170. Dird Whntrad (nicht trand) Enten (fl. 85). Nr. 183. Mädchenporträt von Mierevelt (fl. 145). Nr. 184. C. Puntlind alias Trechter 1671 ift die Bezeichnung eines famosen aber teilweise verdorbenen Bildes, welches das Rijksmuseum um 405 fl. er= warb. E3 stellt zwei tote Sahne bar, breit und geistreich, in der Art des Cupp gemalt. Houbraken erzählt uns einiges über diesen Künftler, der in Roermond arbeitete. Nr. 185. Zwei Bilder des C. Trooft (fl. 395). Es folgten noch einige unbe= deutende fleinere Sachen. 21. Bredius.

#### Zeitschriften.

Tidsskrift for Kunstindustri. (Dänisch.) 1887. 6.

F. R. Friis, Mosaik P. Johannsen, Aus der Neu-Karlsburger Glyptothek E. Hannover, Jean Lamour — (Nylop, Eine alt-danische Fayenceschussel im Berlinei Kunstgewerbemuseum

#### Inserate.

#### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Farbige Vorlageblätter. Zum Gebrauch für den Unterricht im Freinandzeiennen von C. Deditius. 20 Tafeln Querfolio. In Mappe 9 M. Zum Gebrauch für den Unterricht im Freihandzeichnen entworfen und gezeichnet

Ausserst gesel mackvolle, stilgerechte Muster, welche meist sofort im Kun tgewerbe verwendet werden konnen. Durch Angabe der für Ausführung zu wählenden Farbenmischungen ist die Hauptschwierigkeit beim Unterricht im Entwerfen farbiger Ornamente überwunden.

Das Werk ist in sämtlichen Gewerbeschulen des Grossherzogtums Hessen eingeführt, 🖜



#### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W.,
Potsdamerstrasse 3.

Josef Th. Schall.

1 Th. Salomons Runfthandlung, Dresden Waisenhausstr. 25.

Rauft und übernimmt den Bertauf wertvoller Originalgemalde, alter und neuer Meister. Handzeichnungen, Aqua relle und Aupserstiche. — Austräge für obige Aunstwerke werden erbeten. Be dingungen höchst kulant.

#### Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

^^^^^^^^

300 Tafeln zum Studium

### DEUTSCHEN RENAISSANCE-

## BAROCKSTILS

Eine systematische Auswahl aus den Sammelwerken

Ortwein-Scheffers, Bakalowitz, Paukert u. s. w.

Nachdem das von ihr vor 16 Jahren begonnene große Sammelwerk der »Deutschen Renaissance« bis auf wenige Lieferungen zu Ende geführt worden und bis auf wenige Exemplare vergriffen ist, glaubt die Verlagshandlung allen denen, welche sich für wenig Geld einen Überblick über die wesentlichsten und wichtigsten Schöpfungen der vaterländischen Kunst im 16. und 17. Jahrhundert zu verschaffen wünschen, mit der Veranstaltung dieser Auswahl in handlichem Formate einen willkommenen Dienst zu erweisen. Die Auswahl ist auf besonders charakteristische und gut dargestellte Beispiele gerichtet, und ordnet sich in Gruppen wie folgt:

I. Fassaden und Fassadenteile. 100 Tafeln. (10 Lieferungen.)

II. Holzwerk, Täfelungen, Mobiliar, Stuck. 60 Tafeln. (6 Lieferungen.)

III. Schlofferarbeiten, Beschläge, Gitter etc. 50 Tafeln. (5 Lieferungen.)

IV. Ornamentale Füllungen und Dekorationsmotive. 30 Tafeln. (3 Lfgn.)

V. Gerät und Schmuck. 30 Tafeln. (3 Lieferungen.) VI. Töpferarbeiten, Kamine, Öfen, Krüge etc. 30 Tafeln. (3 Lieferungen.)

Der Preis für die Lieferung von 10 Tafeln beträgt 80 Pfennige bei Subskription auf das ganze Werk im Umfange von 30 Lieferungen.

Einzelne Lieferungen werden mit je I Mark berechnet. Lieferung I u. 2 ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben. AAAAAAAAAA

## Kupferstiche,

Holzschnitte und Originalzeichnungen

Alter Meister,

### Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

#### Amsler & Ruthardt,

Kunstantiquariat,

Berlin, W., Behrenstr. 29a.

Verlag von E. A. SEEMANN in Lei pzig

### Schulausgabe

## Kunsthistorischen Bilderbogen

auch unter dem Titel

Bilderatlas zur Einführung in die

## Kunstgeschichte

#### Richard Graul.

104 Seiten. gr. 4. mit 489 Abbildungen Mit einem Textbuch (7 Bog. gr. 8.) geb. Preis 5 Mark.

Der Bilderatlas allein kostet geb. M. 3. 60.

### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische, allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerie-und Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhandlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Frei-marken zu beziehen. (12)

Neuer Verlag von E. A. Seemann, Leipzig.

## Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland.

Carl Lachner.

Direktor der Handwerksschule in Hildesheim.

Mit 234 Textillustrationen, 4 Farbendrucken und einer Radirung. Hoch 4. Zwei Teile in einen Band geb. 20 M.

Bei Georg Reimer in Berlin sind erschienen:

### ANTIKE DENKMAELER

HERAUSGEGEBEN

#### KAISERLICH DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUT.

Band I. Zweites Heft (1887). Imp.-Form. In Mappe.

...tel 13 17. Das Grabmal der Julier in St. Remy Pro- Tafel 21. Getriebener Bronzebefchlag im Museo Gregoriano,

- .. 22. Amphora mit Niobiden-Darstellung in Corneto.
- 18. Altionische Capitelle aus Athen.
- " 23. Drei Lekythen mit Darstellung des Charon.
- 19. Zwei weibliche Statuen aus Athen.
- " 24. Wandbild aus Prima Porta (Südwand).
- 20. Etruskischer Sarkophag im Brittischen Mu-

Preis: 40 Mark.

Die antiken Denkmäler bilden die Fortsetzung der früher in Rom erschienenen Monumenti inediti.

## Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen.

Die Diesiährige Aunftausstellung wird am Sonntag ben 20. Mai er. (Bfingften)

in den Raumen der Runfthalle hierfelbit eröffnet.

Andem wir unter Hinweijung auf nachstehende Bestimmungen die Künstler zur Beichickung dieser Ausstellung einladen, ersuchen wir ergebenst, durch zahlereiche Zusendungen, auch von größeren umsangreicheren Kunstwerken, zur Hebung der diesjährigen Ausstellung möglichst beizutragen.

Bestimmungen.

Die Dauer ber Runftausstellung ift auf den Zeitraum von Sonntag den 20. Mai bis Samftag den 16. Juni inkl. bestimmt.

20. Mat die Samfing den de. June inter Kunstwerfe müssen längstens bis zum Mai de. Jo. im Nusstellungsgebäude unter der Aldresse: "Kunstverein im die Rheinlande und Bestsalen" abgeliesert werden. — Einsendungen nach jenem Lermin werden zur Aussiellung nicht niehr zugelassen. Runinverte, welche in hiefiger Stadt bereits öffentlich ausgestellt waren, so

wie Ropien vorhandener Werte werden nicht angenommen.

1 Die Deigemälde find unter Rahmen, die Aquarelle, Zeichnungen, Kupfersund Stahlfriche, jowie Holzschmitte, unter Glas und Rahmen einzutiefern. Der Kunftverein trägt nur den hertransport in gewöhnlicher Fracht.

Mit dem Antauje eines Kunftwertes feitens des Kunftvereins geht bas Recht beit dem Antaufe eines Annipwertes jettens des Annipwertens gent das Recht der Bervielfältigung desselben an den Berein über und ist die Einsendung hierfür geeigneter Werke besonders erwünscht.

7. Vertaufe an Private werden durch das Nüreau der Kunsthalle vermittelt, deren Kasse dafür, wie für die von dem Kunstverein angekauften Bilder 6., ieitens der Berkäuser erhält.

8. Unmeldungen mit genauer Angabe des Gegenstandes und des Preises der

einzusendenden Runftwerte merden längstens bis jum 10. Dai er. erbeten. Dieietben baben idriftlich bei dem Weichaftsjuhrer des Bereins, herrn A Bender, Monigsplat 3, zu erfolgen; nur unter den in dieser Beise angemeldeten Bildern macht der Kunstverein seine Antaufe

Ome vom Berwaltungerat ernannte, aus Runftlern bestehende Kommission

entscheidet über die Unnahme.

1. Vor Schlift der Ausstellung darf tein eingeliefertes Kunstwert ohne Ge-nehmigung des Kunstbereins zurückgenommen werden. Tüffelderi, den 14 Gebruar 1888.

### Der Verwaltungsrat:

#### Schnellste Besorgung Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung aller Photographien und seinstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

### Leipziger Kunst-Auktionen

von Alexander Danz.

XXXIII. Versteigerung.
Am Dienstag, den 20. März im kleinen Saal der alten Buchhändlerbörse Gemälde älterer Meister aus dem Nachlasse des Herrn Louis Nagel, Juweliers in Mannheim. 96 Nummern.

XXXIV. Versteigerung. Am Donnerstag, den 22. März d. J. Gellertstrasse 7.

Kupferwerke, Kunstbücher, Kupferstiche und Handzeichnun-Kunstbücher, gen aus den Nachlässen J. G. Flegel und Louis Rocca zu Leipzig. Unter den Zeichnungen schöne

Blätter von Camphausen, Genelli, Hron, Makart, Preller, Ad. Schrödter, Veneys u. s w. Kataloge gratis und franko.

Leipzig, den 7. März 1888. Alexander Dauz Gellertstrasse 7.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

#### Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

(3)

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(17)

27r. 24.

1887/88.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

Berausgeber:

Carl v. Lükow

und Urthur Pabst

Wien Cherefianungaffe 23 Berlin W Kurfuistemtrage 5.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. G. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Aunstchronif erscheint von Oftober bis Ende Juni wodentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Cage und fostet in Verlindung mit dem Aunstigemerbeblatt halbjährlich 6 Mark, ohne dasselbe ganggahrlich 8 Mark, - Inserate, a die pf fur die dreupaltige Petitierle, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenerpeditionen von Baasenstein & Vogler in Leipzig, Wien, Verlin, Munchen u. i. w. an.

Inhalt: Die internationale Jubiläumsausstellung in Wien. - Reue Ankaufe in Antwerpen und Brünel. Von A. Bredus. Ed. Gerlandte.

J. Chrentraut, Bancke und & Flarbina. & v. Portheim. — Archäologijche Gesellschaft in Berlin. - Enduna Burger Au teilung in verppa — Wiederberstellung der Münsterkirche zu Reuß: Einz' Penalozzi-Denkmal für Basel. A. v. Werner Frichnung vom Kaner Willelm Gemäldeauktron in Wien; Berliner Kunstauktron. Zeitschriften. — Inserate.

#### Die internationale Jubiläumsausstellung in Wien.

Der Reigen der zum vierzigjährigen Regierungs= jubiläum Kaiser Franz Josefs I. für das laufende Jahr in Ofterreich-Ungarn vorbereiteten Huldigungen wurde mit der am 3. März eröffneten internationalen Ausitellung der Wiener Künftlergenoffenschaft glanzvoll eingeleitet. In Vertretung bes zur Zeit in Buda= pest residirenden Monarchen nahm der Protettor des Unternehmens, Erzherzog Karl Ludwig, den offiziellen Eröffnungsakt vor, dem jedes Gepränge fernblieb. Allein die imposante Besucherzahl, die das Künstlerhaus seither Tag für Tag und — dank einer wirksam funktionirenden elektrischen Beleuchtungsanlage — auch in den Abendstunden beherbergt, bekundet, daß bas Wiener Aunstleben wieder einmal in einen höheren Wellengang geraten, — ein moralischer Erfolg der Ausstellung, der allein schon, vorausgesett, daß die Teilnahme während der dreimonatlichen Dauer der= selben nicht erkalte, mit Genugthuung begrüßt werden muß. Denn in Musit und Theater liegt die fünft= lerische Interessensphäre Wiens gewöhnlich beschlossen, nur phänomenale Einzelerscheinungen oder außer= ordentliche Veranstaltungen vermögen der bilbenden Runft über ihre Stammgemeinde hinaus Unhänger zu werben. Zwar der Bedeutung als Barometer für den jeweiligen Stand ber mobernen Runftentwickelung haben sich die "Internationalen" selbst begeben, seit= dem sie in so rascher Flucht einander ablösen, wie die gegenwärtige Wiener die vorvorjährige Berliner, in= des ichon München mit feiner Sommerausstellung in nahe Sicht kommt. Zind es doch vorwiegend die fleineren ober erft halbstlüggen Talente und die be triebsame Mittelmäßigkeit, zumeist bes betreffenden Landes, die durch einen Ausstellungsschlager auf die Bildfläche zu gelangen suchen; die Meister von wirtlich internationalem Ramen lassen sich ein unfertiges Werk allenfalls von der Staffelei weg abtaufen, aber schwerlich durch den Alarmruf einer Jury abdrängen und ziehen es immer häufiger vor, ihre, womoglich schon zu Galeriechren emporgestiegenen capolavori von erprobter Jugtre auf Reisen zu senden oder fenden zu laffen. Durfte es nicht befremben, auch auf der Wiener Ausstellung mehr als einer Berle der Berliner Nationalgalerie und anderer Museen wie aus Privatbejig, Glangftuden der Berliner Jubel ausstellung und ber vorjährigen Erposition in Benedig zu begegnen; die Bekanntschaft berfelben dem Wiener Publifum, das eine öffentliche Sammlung größeren Still für moderne Runft noch immer entbehrt, ber= mittelt zu haben, bleibt ein unantaftbares Berbienft; hoffentlich wird die Zeit, die ja auch in der Runft fritif das lette Wort behalt, wenn fie die Wiener Ausstellung durchsiebt, gleichfalls einen Niederschlag fünstlerischer Leiftungen von bleibendem Werte aner= fennen muffen, die hier zum erstenmal ans Licht getreten und ihrerseits nun die Europafahrt durch die "Internationalen" der Bufunft — fo lange denjelben eine solche beschieden — antreten können.

Bunächst sei nochmals der in diesen Blättern bereits turz stizzirten Adaptirung des Wiener Münitler heims zu Zwecken der Ausstellung gedacht, fur die

Projeffer & Derninger eine durch die Einfach hen der Mattel überraidend gludliche Löfung geinnden. Die Außenarchitettur des Weberschen Hauses pon 1868, wie der von Streit und Schachner 1882 aufoliulnien Stugelbauten und des Hintertrattes blieb meate Bine ber Sondereingang der letteren wurde geichteffen und fein Bestibut in einen Mittel und zwei fleinere Seitenraume, die fämtlich Dberlicht erbielten, gegliedert. Der ehedem hier anftogende Sof präsentirt sich gegenwärtig als eine luftige, von vier :eniichen Ganten dreischiftig unterteilte, zweigeschof= fige Centralhalle, Die durch ihr hohes Seitenlicht für Die Aufstellung von Stulpturen Die gunftigften Bedingungen gewährt. Ein verschaltes Rappengewölbe bildet die Dede, Mundbogenblenden, die ihrem Frestenichmude noch entgegenharren und vorläufig mit Gobelins verhängt find, beleben ben Thergaden. Gegen diesen Sauptraum öffnet sich mit drei neugebrochenen breiten Pforten der geschmackvoll mit Täfelungen verfleidete einstige Repräsentationssaal, der jett als Büffetraum einer humaneren Bestimmung geweiht ift. Ihn in gerader Richtung durchschreitend, gelangt man in das alte Bestibul, das durch Losschälung der Stiege aus den wuchtenden Seitenmauern und den dunklen Bangen darunter in ein monumentales, durch die gange Bobe des Gebändes ansteigendes Treppenhaus umgewandelt erscheint. Allenthalben wurden Seitenbeleuchtungen burch Oberlichter erset - vielleicht hat man in diesem Buntte des Buten zu viel gethan -, Dieje jelbst, wo schon vorhanden, erweitert, die Niveau= differenzen zwischen dem Buffet- und den den alten Bau flankirenden Ruppelfälen um vier Stufen erniedrigt. Da die letteren wie die angrenzenden ehemaligen Loggienzimmer mit dem deutschen und frangösischen (jett internationalen) Saale in unmittelbare Berbindung gebracht wurden, durchschneiden nunmehr Drei Duerachsen die gange Breite des Hauses, gegen welche sentrecht die beiden in das Bestibul mundenden Längsachsen laufen. Go gestaltet fich die Drientirung durchaus mübelos und beschentt uns von allen Puntten mit malerischen Durchblicken.

Diese auf ein malerisches Gesamtbild abzielende Tendenz war offenbar nicht nur in den einzelnen Sälen oberstes Hängegesetz, sondern durchwaltet die Raumdisposition im Hause überhaupt, die sich, wie die imp internationalen Säle beweisen, häusig genug al r die streige Länderscheide hinwegsetzt. Allein wir nehmen selbst den dekorativen Beigeschmack, von tellenweit inter Würze, willig in den Kauf gegen die alleie streigen und selbsiche Kunsten und jede Erinnerung an die übliche Kunstenmenkt, Ke mit mastlicher Beitissenheit bannen zu wollen istent.

Heimatlosigkeit der modernen Kunft, ihre Findelhauseristenz, für die eben das Notdach unserer Ausstellungen gezimmert wurde, in ein erträglicheres Licht aerückt werden!

Quantitativ am stärtsten erscheint natürlich Diter= reich vertreten, das mit rund achthalbhundert Num= mern - von den 1456 der gesamten Exposition - fünfzehn Räume füllt. Im Flure, Mittelfaal und einem Rabinette bes erften Stockwerts ift die hifto= rische Ausstellung einquartiert, eine Art Anthologie der Wiener Kunft aus den letten vierzig Jahren, in der jedoch Waldmüller, Führich, die Landschafter und Gauermann, Amerling und Canon mehr zu ihrem Rechte kommen als Rahl und die hiftorische Schule. Da der ins Auge gejaßte Zeitabschnitt mit keiner tunstgeschichtlichen Epoche zusammenfällt und die Ein= reihung in diese Abteilung lediglich von dem äußeren Umstande abhängig gemacht werden mußte, ob der be= treffende Künftler bereits aus dem Leben geschieden fei, hat 3. B. der erzmoderne Matart hier feinen Blat erhalten, indes manche Leinwand, vor der man sich, obwohl ihr Anstifter noch unser Zeitgenosse ist, bedentlich historisch, ja zuweilen prähistorisch angemutet fühlt, durch eine Fronie — bloß des Zufalls? — unter die Jungen und Jüngften verwiesen ward. Bon den lebenden, glud licherweise noch nicht historisch gewordenen Meistern ge= bührt Angeli für seine vier köstlichen Porträts ein Salutschuß ber Kritik. Die Landschaft beherrschen Lichtenfels, Ruß, Darnaut, Schäffer, Schindler, Dbermullner, im Benre ragen Eugen und Jul. v. Blaas, Charlemont, Probst, Ruben, Merode hervor; heilige Gegenstände behandeln mit Erfolg Bernatit, &. A. Geligmann, Golg, Bramer. Bielbemertt wird eine Gruppe jungerer Talente, die mit humoristischer Aber, "reschem" Strich, einem Baar faftiger Lokaltone auf der Palette begabt, das intim wienerische Sittenbild anbauen. Aquarelle und Paftelle von erlefenem Wert geben Paffini, beibe Alts, Froschl, Trentin, Engelhardt; ein Bergleich mit bem in einem ber Ruppelfäle gesondert aufgestellten "Schape ber Königin von England", einem von den englischen Künstlern der Königin Viftoria zu ihrem vorjährigen Regierungsjubiläum gespendeten Aguarellenalbum, fann nur zu Gunften ber öfterreichischen Künftler enden. Von bedeutenderen bildnerischen Werken sei endlich Tilgners Brunnen für Pregburg, der mit des Berliner Di. Aleins "Ger= mane im Cirkus" eines der Vorgärtchen des Künftler= hauses, ichmudt, und Minstbeds Gruppe "Rumir und fein Lied" hervorgehoben.

Überaus stattlich läßt sich die ungarische Ausitellung mit etwa hundert Nummern an. Es geht ein ichneidiger, farbenfroher Zug durch die translei-

thanische Malerei, Die an die Verwandtschaft des magparifchen Blutes mit bem frangofischen mabnt. Bene gurs Tiffa Portrat und ein weibliches Bildnis des in Wien ausgebildeten, augenblicklich in Warschau lebenden Nafchauers Horowit, von dem auch eine fein empfundene Familienscene herrührt, stehen obenan. Muntacin fandte fein Porträt Lifgts. Launige Genrebilder fieht man von Agghazy, Remendy, Bihari, Peste, Rosfovicz, Margitan, treffliche Land ichaften von 2. Ebner, eine intereffant gemachte Bistorie "Galbabs Tod" von dem in München thatigen Fr. Gifenhut. - Edwach haben fich Die Bolen beteiligt: Matejto hatte beffer gethan, seine beiden branftigen Frauenfiguren zu Hause zu behalten; ein großes Geschichtsgemälde, deffen Stoff aus ben polnischen Befreiungsfämpfen von 1794 gegriffen, soll noch im April einlangen. Siemiradzti's römisches Liebesidyll "Glühwürmchen" feffelt vornehmlich durch die poetische Sabinerlandschaft: Tüchtiges bieten zwei Schlachtenbilder Roffaks, Malczewsti's "Ctappe", Mankowski's "Erweckung durch den heil. Petrus".

Die deutsche Abteilung - mehr als dreihundert Nummern — besiedelt den nach ihr genannten großen westlichen Längsfaal und je zwei weitere Belaffe im Parterre und erften Stocke. Die Berliner find am zaht= zahlreichsten erschienen, München und Tüsseldorf halten fich ungefähr die Wage, Karlsruhe, Weimar, Dresden haben Hochwillkommenes beigesteuert. Defreggers "Salontiroler" — hinter dem seine neueste Schöpfung "Feierabend auf ber Alm" erfledlich zurüchsteht, -M. v. Werners "König Wilhelm am Grabe ber Rönigin Luise", Gent "Johlt in der Thebaide", Lenbachs Bismard = Porträt aus der Münchener neuen Pinatothet, die Bildniffe Mommfens und Belm= holys von Anaus, Werner Schuchs Reiterbilder von Ziethen und Seidlig, Uhde's "Romm, Herr Jesu, sci unser Gast", 28. Firle's "Morgenandacht" und "Conntagsschule", Frithjof Emiths "In der Kirche", Rallmorgens "Teuerreiter", Hermanns "Fleisch= halle in Middelburg", Stahls "Schluß der Saison", Begas' Gipsgruppe: "Der elettrische Funke" abfolviren ein Wiener Gastspiel. An Menzels schlichter Größe erbaut man sich wieder vor der befannten "Burudtehrenden Prozeffion" und einer Suite feiner lebensprühenden Aquarelle. Unter den neueren Erscheinungen werden und Botelmanns "Nordfriefisches Begräbnis", P. Menerheims "Bei den Zigeunern", Bautiers "Bange Stunde" und "Schachspieler", &. A. Raulbachs "Bortrat des Pringregenten", B. Dieg "Das Berhör", Thedy's Interieur, ein Rococobild= chen Seilers, Starbina's "Rüchenhof eines bretonischen Hotels" noch naher beschäftigen. In der Landichaft glanzen 21. Achenbach, Schönleber, Baifch, Gude, Bracht, Poble, L. Till, Bartels die beiden letteren mit trefflichen Gouaches, im Tierstück Gebler, Massen, Menerheim, Jügel. In sehr viel beicheideneren Grenzen halt sich selbstredend die Bertretung der Plastit: mit Eberleins "Psyche", Aleins schon angesührter Gruppe, Begas" Vismardbuste, Sommers Bronzestatuetten sind ihre Trumpie aufgezählt. -- Qualitativ bedeutet die deutsche Abreitung

feierte doch leider eine Reihe erster österreichischer Arafte, vorab die Minchener Rolonie! — jedenfalls den Scheitelpunkt der Ausstellung.

Da die Brüffeler, gleich den Franzosen und Ruffen, noch in elfter Stunde durch ihre Absage unangenehm überraschten und erst nachträglich ihr Rommen jür den April wieder angefündigt haben, hat die plamische Schule vorläufig nur ein Fähnlein Antwerpener und Benter Meister, wie Anderaa, Lamoriniere, Inbaert entsandt, dem sich die Hollander Mesdag mit einer virtuofen Marine, - \$. 3. C. Gabriet, 3. v. Groot, Sande Bathuisen, Tholen, Ballen burg, Benriette Ronner und Charlier - mit der auf dem vorjährigen "Salon" ausgestellt gewesene Gips= gruppe "Im Gebet" - aus Bruffel anichließen. Auch die englische Aunft hat sich nicht in allzu starte Rontribution segen lassen; außer jenem obenerwähnten Aquarellenalbum, zu dem sich allerdings die klangvollsten Namen des Landes, wenngleich nicht mit durchweg gleichwertigen Leiftungen, vereinigten, hat bloß die eine, freilich auch einzige "Miß Grant" S. Herkomers den Weg zu uns gefunden, wo denn die angelfächfische Raffe= schönheit - deren berühmtem "Beiß in Beiß" übrigens das grelle Oberlicht schlecht genug befommt - mit der gangen Lebhaftigfeit des Wiener Temperaments angeschwärmt wird. Erfreulicherweise belegt hingegen Schweden=Norwegen einen Saal für sich, in dem die Landichaften Mormanns, Emith= halds, Stoltenbergs, Munthe's, S. Dahls den Ruf ihrer meiftenteils der Duffeldorfer und Berliner Schule angehörigen Urheber neuerlich befestigen.

Zeitbister, Genre, Landschaft und Porträt bestimmen die Physiognomie auch der Wiener Ausstellung. Die Historie liegt fast ausschließlich in den Händen der Spanier, die mit einer Auswahl umfängslicher Gemälde Casanova's y Estorach, Vimiesgea's, Checa's, Moreno's, Abril's v Blascou, Laus dem Madrider Museum einen sehr instruktiven Einblick in die moderne Kunst der iberischen Habeinsel gewähren. — Unter den Italienern, die mit dem ansehnlichen Kontingent von ca. hundert Rumsmern aufrücken, begrüßt man vielsach Bekannte aus der besseren Gesellschaft der vorsährigen venezianischen Aussitellung: Favretto's "Auf der Promenade", Endotta's "Toriatingswotten".

Stifentiller von A. Rotta, No. Bordignon, Ettore Tire, Pio Joris Bedini.

Co laffe die reiche Schau, Die und im Wiener Munisterbanie bereitet wird, lediglich die den befannten politischen Grunden jum Opier gefallene Mitwirtung der Granzoien ichmerglich vermissen, eben weil ihr Genit pernehmbar durch fait alle Raume schreitet, und the Cinituh fich nach wie vor als wichtigftes Germent ber internationalen Runftbewegung erweift. Indes i beinen nunmehr, nachdem der erste Plein-air-Rummel vorüber - ber ja die selbständige Entwickelung des Deutschen Mealstils nur befruchtet, nicht in neue Bahnen tentt auch die übrigen Runftvölfer bei allem Lern= eifer fich wieder traftiger auf ihre nationale Eigenant besinnen zu wollen, und jo ist es, fehlt auch die Primgeige, noch immer ein fehr gut besettes "europaiides Ronzert", das fich im Wiener Rünftlerhaufe zuiammengefunden. Robert Stiaffinn.

## Men 21. Bredins.

In der letzten Zeit berichteten mehrere Zeitungen allertet Unheimtliches über die letzten Erwerbungen der Antwerpener und Brüffeler Galerien. Ungeheure Summen seien für lauter falsche Bilder angewendet, ta iogar sei in Antwerpen von den erworbenen Remporandt, Hals, Ruisdael, van Lyck u. s. w. kein einziger echt. Endlich habe ich diese Bilder selbst gesehen. Glücklicherweise find obige Gerüchte wenigstens teilweise salsch, teilweise übertrieben.

Betrachten wir zunächst einige der in Antwer= ven erworbenen Gemälde!

Der Rembrandt, ein ichones, großes, stattliches mannliches Portrat, echt wie Gold, ftammt aus ber Tudlen-Sammlung in London. 200 000 France ift viel Geld, aber folde unzweifelhaft echte Bematte ichonster Dualitat des großen Meisters fommen nur ielten mehr im Handel vor. Das Bild wird in Bode's Etudien E. 586 fals noch in Dudlenhouse, London, leiindlich beschrieben, und zwar als das des Predigers Gleagar Swalmins. Es ist bezeichnet: Rembrandt f. 1637. Der Geistliche sitt nach rechts in einem Etuhl, die rechte Hand wie lehrend aufgehoben. Der Movi iit herrlich, voll Charafter. Gewiß war der Dargestellte ein fröhlicher, geiftreicher, lebensfroher alter Herr. Das Bild ift leider durch einen bicken, englischen, gelblichen Firnis etwas buntel und un= Sandielter wworden und würde durch eine vorsichtige Reinigung nur gewinnen.

Die fern Menn von Hals, gleichfalts von un bestreitbarer Echtheit, ist das Pendant der ihm eine Blume reichenden jungen Frau bei Baron G. von Kirtlichte in bare Erb. de, daß bie getrennt find! Bergeblich schaut der jovial dreinblickende jugenbliche Ehemann nach dem verschwundenen Bildnis seiner jun gen Gattin aus. Offenbar ist das Bild in den ersten Tagen des Eheglückes gemalt. Der Ausdruck des Kopfes ist vorzüglich, die Malerei der Hand virtuos, breit, trästig. Die etwas rötliche, einfardige Karnaztion des Gesichtes läßt mich fragen, ob dieses vielzleicht etwas scharf gepußt ist? Mit 80000 Franczist das Bild nicht gerade billig bezahlt.

Der van Ond (?), ein männliches Porträt (Nr. 696), ist freilich eine schlimme Acquisition. Wir has ben hier wohl eine alte Ropie vor uns, die sich dazu noch nicht einmal in gutem Zustande befindet. 21000 Francs dafür ist entschieden zu viel.

"Jupiter und Antiope" von Aubens ift zwar weder ein angenehmes noch ein sehr bedeutendes Werk bes Meisters, aber durch die echte Bezeichnung P. RVBENS F 1614 besonders wichtig für das Studium des Künstlers, der dieses Gemälde noch ganz allein, ohne Schülerhilfe gemalt hat. Insosern hat der Antauf desselben große Berechtigung. 100000 Francs dafür zu zahlen, war vielleicht nur der Stadt Antwerpen erlaubt.

Wenn man mit dem "falschen" Ruisdael die Nr. 679, eine sehr schwache Marine, meint, hat man vollständig recht. Das Bild ist zweisellos von der Hand des Amsterdamer Marinemalers Claes Claes Bou, thätig um 1620—1650. Die einzigen öffentlichen Sammlungen, die mehrere bezeichnete Marinen von ihm ausweisen, sind das Museum von Emden und die Galerie von Stockholm. Im Runsthandel sieht man sie öfters. Meist sind sie nur C. C. W. bezeichnet, und kennbar an einsörmigen ungeheuren, hochausgehenden Wellen und an der schwärzlichen unangenehmen Farbe, sowie an dem eigentümlichen schmalen, länglichen Format. In Auktionen bringen solche Bilder so zwischen 20 und 50 Mart.

Ein sehr hübsches Anabenporträt, welches als Philips de Koninck gekauft wurde, ift wohl kaum von diesem Meister. Die Malerei ist sehr pastos, farbig; das Bild erinnerte mich an die guten späteren Porträts des Albert Cupp.

Ein Damenporträt Nr. 662, welches als D Mytens gekauft wurde, scheint mir eher ein guter Beter Lely zu sein.

Nr. 692 ist ein vorzüglicher J. M. Molenaer, ein Fest auf dem Lande, wobei mit dem Pfeil und Bogen nach einer hohen Stange geschossen wird. Das sigurenreiche Bild ist vortrefflich erhalten, und aus der mittleren Zeit des Meisters, um 1645 gemalt. Es war in den schlecht erleuchteten Räumen des Antwerpener Museums zu sinster, um eine Bezeichnung auffinden zu können.

385

Übrigens hat man für einige andere Bilber in Antwerpen toloffale Summen aufgewendet. Mit einem gewiffen Stolze erzählen die Auffeher dem Befucher, daß Nr. 646, ein mittelmäßiger später Bafferfall von Jacob van Ruisdacl, 60000 Francs gekostet hat, während ein freilich gang ausgezeichneter Salomon ban Runsdael für 45 000 Francs erworben wurde.

#### (Schluß folgt.) Todesfälle.

\*\* Ter Architektur: und Landschaftsmaler Eduard Gerbardt ift zu München am 6. Marz im 76. Lebensjahre gestorben. Er hat vorzugsweise Aquarelle nach architekto: nischen Motiven aus Cheritatien, Spanien Alhambra) und Portugal ausgeführt.

#### Personalnachrichten.

Berliner Runftafademie. Die an der Atademie an gestellten Maler 3. Chrentraut, Sande und &. Starbina haben den Professortitel erhalten.

C Dr. J. v. Bortheim ift gum Direttorial Hiffiftenten am Rupjerftichkabinet ber fgl. Mujcen ju Berlin ernannt worden.

#### Kunft: und Bewerbevereine.

S. Archaologische Gefellschaft in Berlin. Februarsigung. Herr Studnic Ita sprach über die befannte polychrome Ar-temisstatue aus Pompeji (Replit in Benedig) und wies nach, daß sie die Ropie eines altertümlichen Originals, nicht ein iog. archaistisches Werk sei. Dieselbe kehrt in der Gesamtaulage und ganz eigenartigen Wesamtanvednung übereinsteinmend wieder auf Münzen des Augustus, nur daß hier die Rechte in den Köcher greift Da nun nach Paus. VII. 18, 10 unter den Beutestinden, die der Kailer aus Kalndon wegnahm und nach Patras schentte, sich das altertümliche Golbelfenbeinbild einer jagenden Artemis von Menaichmos und Zuidas bejand, jo sprach der Bortragende die Bermutung aus, es möchte dieses Wert das Triginal der pompejanischen und venezianischen Statuen, wie der Mungbilder gewesen sein. Die Bemalung der pompejanischen Statue weist durch das vorherrichende Goldgelb auf ein drufelephantines Wert bin und der Stil derfelben paft genau zu der Zeit der beiden Meister, "die nicht viel jünger find als Kanachos und Kallon" (Paui). — Herr Furtwängler legte junachft eine Arbeit des herrn Baton über myfenische Bajen aus Ralymna und Rarpathos por und iprach dann über den - im Gipsabguß ausgestellten - Ropf aus Eleusis, welchen er in der Julisitung des Borjahres für den Eubuleus des Praxiteles erflart hatte. Durch Bergleichung mit dem daneben aufgestellten Ropf des hormes aus Olympia

wies der Bortragende die charafteristischen Merkmale des Praritelischen Etiles in dem elenfinischen Ropfe nach und führte als eine erwünschte Bestätigung feiner Auffaffung an, daß unabhengta von ihm and herr Benndorf in Wein in der der Gesellichart vorliegenden Echrift zu dem Reinktate gelangt sei, daß wir in dem Kopse aus Gleusis das Oris ginalwert des Pragiteles beinen. herr Eren aus Dres den besprach zueift die von ihm aus Bruchftuden zusammen gesette Bauinschruft Des Leonidatons in Elmmpia, welche ficher auf zwei, moglicherweise jogar auf allen vier Geiten des Gebäudes fich wiederholte und den Maxier, nicht Elect, wie Paufanias fretumlich jagt, Leomdes nicht bloff als Baumeifter, jondern jehr wahricheinlich auch als Etriter des the bandes bezeichnete Diefelbe rührt nach Moblers Anfat aus der Zeit von 350 bis 250 v. Chi, ber Sodann iprach der Bortragende über eine Reihe von Werken aus der Schule des alteren Bolnflet (einen in einem Marmortobi der Beters: burger Eremitage und einer Bronzestatue erhaltenen Bermes vielleicht eine Nachbildung besjenigen in Lysimacheia, eine Unzahl von Statuen von Knabenfiguren, die in der gesent= ten Linten wohl ben Krang ober die Siegerbinde rungen, einen mit bem lateranischen Ares verwandten behelmten Jünglingstopf des Louvre, endlich die Diadumenostöpfe Farnese, in Tresden und in Kajiel und wies darauf bin wie sich innerhalb der Polykletischen Schule selbst die Umbildung der herben älteren Formen in weichere, gefühlvollere vollzieht. Eine völlige Umwalzung der Formenaufaffung innerhalb ber peloponnesischen Kunft hätten erst Stopas und Anjipp herbeigeführt. Aus der Schule des Stopas maren Die Gipsabguffe der tegeatischen Röpfe aus neuen Formen gur Stelle. Bum Echluß legte ber Bortragende das Mqua rell eines lebensgroßen Marmorfopies aus dem Britigden Museum bor, an dem fich die Besicht und Sals bedeckende pajtoje Fleischjarbe erhalten hat. Beispiele derartiger Be malung der nacken Teile mehren sich, und der Bortragende tonnte folde aus allen Epoden antiter Runft namhaft maden, ohne freilich daraus erschließen zu wollen, wie weit sich die pastose Bemalung nackter Teile erstreckt habe. — Herr Hübner berichtete über die von General Woss aus der Alte burg bei Köln im Jahre 1887 vorgenommenen Ausgrabungen, bei welchen eine Unwallung von ca. 600 m Ausdehnung mit Thoren und davorliegendem Graben gum Borfchein getommen ift, die der General für das ursprüngliche Lager ber beiden niederrheinischen Legionen halt, neben welchem erst im Jahre 50 die Stadt Köln entstanden sei. Ferner machte berselbe auf die sorgsältige Aufnahme der großen Wallanlagen an der Emiger, Lippe und Psel durch General von Beith (Bonner Jahrbücher 84) aufmerksam, durch welche die Kenntnis der römischen Grenzbesestigung am Rhein er heblich erweitert sei. Endlich legte derfelbe drei portugiesische Berke, welche sich mit der Borzeit des Landes beichäftigen, und die Abbildung eines fragmentirten Reliefs — gefunden am Hadrianswall in Nordengland — vor, welches einen von der Chlamys bedeckten linken Arm und darauf ein nacktes Knäblein mit lebhaft erhobener Rechten zeigt, ein letzter Nachflang des Pragitelischen Bermes.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Die Ludwig Burger: Ausstellung, welche von dem Vorstande des Leipziger Kunstvereins, unter besonderer Leitung des Herrn Prof. Dr. Schreiber, im städtischen Museum dasselbit veranstaltet wurde, lents die Ausmerksamseit der Kunstjreunde in weiten Areijen auf sich. Die Leipziger Burger Ausstellung, welche die der Nationalgalerie in Berlin an Reichtum und Bielseitigkeit übertrifft, giebt felbst den Freunden, welche die Leistungen Ludwig Burgers zu tennen meinten, erst einen vollen Begriff von dem ganz außer-ordentlichen Umfange der wohl beispiellofen Bielseitigkeit jeiner tünsterischen Thätigkeit. Bon den großen Kom-positionen, welche auszusuhren, Burger leider nicht ver= gönnt war, den mächtigen Kartons und Farbenftiggen zu Bandbilbern, von Entwürfen aller Art, der Sammlung feiner durchaus eigenartigen Ornamente jum Edmud bon Saus und Geräten, seinen berühmten Aquarellen bon Koftum= und Boltsfiguren, Landschafts- und Raturstudien, sowie von seinen Illustrationswerken, die, durch die Gute der Berleger zur Berfügung gestellt, schon allein eine stattliche Unzahl Sillen, ift leer bas Bite gum einenmal vereinigt worden. om is annangreicher Nachtaft fann nicht im Besits der Amulie aden oleiben, Mincen, Gewerbeschulen, Rünftler, Sammier und Liebaler unden bier Gelegenbeit jur Er wireung vieler interevanter und wertvoller Blatter.

#### Vermischte Machrichten.

🗽 Die Miniterfriche ju Neuß foll einer Wiederherstellung unversogen werden Regterungsbaumeiner Buid in mit Lovertigung von Planen beidattigt. Der Uniang wird mit Der Rempto gemacht werden, deren Biederberstellungsentwuri errette von der gerktlichen Behörde genehmigt ift. Die Kosten verden 6400 Mt. betragen.

Der ichweizerische Bildbauer gang in Biel ift mit ber Musiuprung eines Beitalogi Tentmals für Baiel beauftragt

merben.

Die Beichnung Unten von Werners, ben Raifer Belletm auf feinem Sterbelager darstellend, wird in ver ichtedenen Ausgaben im Berlage von Paul Bette in Berlin eridieinen.

#### Dom Kunstmarkt.

" Gemäldeauftion in Wien. 21m 25. April und an ben folg noen Tagen wurd unter Miethte's Leitung in Wien Die Beineigerung der bervorragenden Sammlung moderner Bemalte aus dem Befipe des Beren Theodor Eggers frait ruden. In der Sammlung beineben fich berifinnte Werte von Andreas und Comald Achenbach fieben Bilder, Andolf Mit Manarelle und ein Delbild), Narl Beder, Boldini, Joi. Brandt, Claus, Dito Conti, Daubignn, B. Diez, Fortum, Go. Hilbebrandt (zwei Delbilder und fieben Aquarelle), Hoguet, E. Hilbebrandt (zwei Celbilder und sieben Aquarelle), Hoguet, E. Kardne Jordan, Jiaben, Ludwig Anaus (zwei Bilder), E. Murzbauer, E. A. Leising, Madon, Matart, G. Max, Minnthe, Kettentosen, Paisini, C. v. Pilotn, Edmitson, Edwerer, M. Seith, Stevens, Ten Kate, Toulmouche, Bautier drei Bilder), Berlat, Berichuur, Vinca, Billens, Jiem e. Ter illustrivte Katalog mit 52 Abbildungen, Radirungen-Jufographien zum Preise von 10 Mt. erscheint Ansang April.

Beiliner Kunstanttion. Bei Rudolf Lepfe, Rochinger, Madeller, Machaller, Martinger, Ma

itrage 25 29, findet am 4. April eine Bersteigerung von ulten Ampferitigen, Radirungen, Farbendruden und Holzschnitten ftatt, darunter viele Blätter von D. Chodowiech und eine Borträtiammlung, außerdem moderne Grabftichel= blatter u. 1. m. Der Ratalog führt 1202 Mummern auf.

#### Erflärung.

In Bezug auf die mir erft jett zuhanden gekommene Beiprechung von Bergan's Inventar der Kunstdentmäler der Freddig Kiandenburg in Nr. 14 des laufenden Jahrganges der Kunstchronik darf ich, soweit meine Mitarbeit an dem Buche in Betracht kommt und nicht von den sitt das Ganze maßgebenden Bestimmungen beeinflußt worden ift, die hoch= je. de Redatuen wehl um gefalligen Abdrud ber folgenden il atladithen Bemertungen gang ergebenst ersuchen.

1 Die Altersbestimmungen über die Paramente des Brandenburger Domes find gerade fomeit gegeben, wie fie nad mühseligen Untersuchungen mit der ersorderlichen Sicher...t laben gegeben werden tonnen. Etwas anderes würde .in.m Werte wie das beiprochene wohl übel gestanden haben.

2 te jehr zwerschiftlich vorgetragenen Berichtigungen angeblicher Fehler in der Wiedergade von Brandenburger zu nicht im Buttichkeit ebenjo viele Irrümer des Berrn Recensenten. Diese sämtlichen Inschristen sind nach einer von mir seinerzeit eigens zu diesem Behuse noch eine ut I en Ilt um Etelle vorgen mimenen Rollation gedruckt, die sich der äußersten diplomatischen Genauigkeit, bis in die nun eine eine einzu, effenten oder geschlessenen Feimen der Majusteln und bis — in die orthographischen und gramstutt noch der einzuguale, besteunigt hat. So sollte es meiner Meinung nach überall bei der Wiedergade von In ichristen in Werken dieser Art gehalten werden. Die etwaigen Gehler der Originale fann sich ja jeder, der ein wenig Latein gelernt hat, ohne fremde Silfe leicht berichtigen; für nicht gebruckt. under ben ben bei ber beiter ber bei ber bei ber beiter be

in den beigegebenen Abbildungen tommen leicht vor; für die letteren bin ich nicht verantwortlich, da fie gang ohne meine Kontrolle gezeichnet und geschnitten worden find. Ber die Abbitdung des Grabsteins des Beter von Thure auf S. 232 anfieht, wird bemerten, daß die fragliche Stelle von einer der Eisenklammern, welche den Stein an der Band beite bet Expendiammeter, vertige ben Stein an der Kand sein sie schaften, verdeckt ist. Darunter kann ja mancherlei versborgen sein; ich habe S. 227 wiedergegeben, was ich perstönlich zu sehen vermocht babe. Mit der Verichtigung des einzigen wirklichen dehlers auf S. 233 hätte sich der Herr Recenfent aber nicht erft zu bemühen brauchen, ba fie bereits hinten im Drudschlerverzeichnisse bes Buches zu finden war. Die von der Druderei für die Wiedergabe der Abburgungen gewählten Zeichen genügen mir selbst sehr wenig, bei der geringen Zahl wollte ich jedoch nicht auf Anschaffung be-sonderer Typen dasur dringen. Wer etwas Sachtenntnis und guten Willen hat, wird sich mit dem Gegebenen wohl behelfen fonnen.

3 Die fogar in Anführungszeichen bemängelte leber: jegung des tabulatum pietum mit "gemaltes Gewölbe" wird der aufmertjame Leier in dem Buche felbst vergeblich fuchen. Ad babe das Wort gar nicht überiett, da es völlig untlar ift, ob Garcaeus damit eine gewölbte ober eine flache Holznt, do Garcaeus damit eine gewoldte oder eine stage Holz-becke gemeint hat. Gründe, weshalb es eine stade Decke gewesen sein müßte, hat der Herr Recensent nicht angegeben. Meinerseits glaube ich allerdungs, daß es ein in Brettern nachgeahmtes Gewölde gewesen sein wird; vielleicht inter-essirt die Bemerkung, daß die Inschrift am Herlenschen Hoch-altar der Jatobstirche zu Rothenburg o T. von dem dortigen Eborgewölde ebensalts jagt: . . die chorus albatus super

altari tabulatus nicht: fibulatus, wie bei Beifbeder steht).
4) Das jestiame Bertangen, das Bort Rirchenfabrit, welches für jeben, ber fich einmal mit mittelalterlichem girchenbauweien beschäftigt hat, überhaupt nur einen Sinn haben tann, gur Bermeidung von "Migverftandniffen" mit Unführungszeichen zu verschen, brauche ich wohl nur anzu merten. Geradezu erstaunlich aber ist das von dem Herrn Re censenten so ganz nebenber verlautbarte Vefrenden darüber, daß die polnischen Bachseinbauten "merkwürdigerweise selbst" in Otte's Handbuch "unbeachtet geblieben" seien. Wer die Abichnitte dieses Buches iiber die Bauten im norddeutschen Tieflande auch nur oberflächlich durchblättert hat, kann so etwas doch nicht mit Wahrheit sagen — ich erinnere nur an die Artitel über Gnesen, Gollup, Gosun auf S. 452, Mogilno E. 240 und 464, Pojen S. 465, Strzelno und Su-lejow S. 245 und über einschiffige Kirchen in Schlefien "und Posen (S. 243 und uber einschaftigen in Ogsephen, Rusin, Rusin, Freien (S. 25%) des zweiten Leits, von Kratau, Mulm, Thorn u. s. w. ganz zu schweizen. Bei der Bearbeitung der letzten Ausslage, zu der berusen zu sein, ich mir als eine große Chre anrechne, habe ich vielmehr mit dem Bedenken zu fämpfen gehabt, ob in den Mitteilungen über Polnisches in den jest preußischen und öfterreichischen Webieten nicht ichen des Guten zu viel gethan und über die Grenzen des Buches hinausgegangen fei. Tasselbe betitelt sich doch: Sandbuch der kirchlichen Runftarchaologie des deutschen Mittelalters.

Ich glaube, das Bergau'fche Wert fann fich Glud wunichen, wenn die übrigen Beauftandungen des Herrn Recensenten auf gleicher Stuse der Berechtigung stehen, wie die vorstehend näher beleuchteten.

G. Wernide, Oberpfarrer.

#### Zeitschriften.

Gazette des Beaux-Arts. 1. März.

Les van de Velde Von Emile Michel. (Mit Abbild).

La Remaissance au musee de Berlin. Von W. Bode.

Quentin Matsys. Von Hemi Hymans. (Mit Abbild).

L. Hercole de Puget Von Gaston Lee Breton. (Mit Abbild).

La technique de la bjouterie ancienne. Von Alfred
Dalet (Mit Abbild). Le mouvement des arts en Allemagne. Von Amedee Pigeon.

Chronik für vervielfältigende Kunst. Nr. 2.
Kunstleidricke von Holzschnitten. Von Theodor Goebel
Schelte a Bolswert als Maler. Von Henri Hymans
Edouard de Beaumont Von Henri Bouchot - Klingers
Illustrationen zu dem Warchen von Amor und Psyche
Zwei meile Werks über Francisco Goya Von Charles

Im Verlage von E A SEEMANN ist sochen erschienen die 2. u. 3. Lieferung von

### FRANZ SALES MEYER'S Handbuch der Ornamentik.

Das ganze Werk wird 9 Lieterungen a. 1 Mark umfassen und bis Mute April vollständig verliegen

## Kunstausstellungen.

Die vereinigten Aunürvoreine des juddeutschen Erlins in Regensburg, Angsburg, Alfm, Stuttgart, Seit-bronn am Redar, Burgburg, Fürth, Aurnberg, Zamberg und Zanrenth verannalien auch im Zahre 1888 gemeins ichaftliche permanente Ausstellungen, unter den bereits Lefannten, bei jedom Bereine zu einel noch Bedie jungen bur die Einfendungen, von welchen hier nur diesenige beionders bervorgehoben wird, das alle nantwerte au Rorrdentich land nach Bapreuth, aus Westdeutschland nach Keikbrun, diesenigen aus dem Suden und aus Munchen nach Angeburg, und diesenigen aus Ceiterreich nach Aegensburg einzweiden und, und vorsiehenden Turnus vor oder rudmärts zu durchtaufen haben.

Die geehrten Anniler und Annilerinnen werden daber ju gablreider Cinfendung iber Aunftwerke mit dem Bemerten eingeladen, vor Einsendung von größeren und wertvolleren Bildern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichtes, gefällige Anfrage stellen zu wollen; und werden zugleich in Kenntnis gesetzt, daß im Jahr 1886/87 die Ankäufe der Bereine und Privaten ca. 60 000 Wart betragen haben.

Megensburg, im Tegember 1887. Im Damen ber famtlichen Vereine:

Der Runftverein Regensburg (unler dem Proteklorate Sr. Aurdlandt des Bern Auten Altert von Churn und Cux s).

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzuglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W.,

Derect The Schull.

(7)

Potsdamerstrasse 3.

Josef Th. Schall.

Schnellste Besorgung Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung aller Photographien und sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## GRUNDZÜGE

## KUNSTGESCHICHTE

Anton Springer.

Textbuch zur Handausgabe der Kunsthistorischen Bilderhogen.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage des Textbuches.

#### Das Mittelalter.

9 Bogen gr. 8 brosch, 1 M.; geb M. 1 35.

Der zugehörige Band der **Handausgabe** der "Kunsthistorischen Bilderbogen", 36 Tafeln mit 336 Abbildungen umfassend, kostet in losen Bogen M. 2, 50, geb. M. 3, 50.

Die "Handausgabe" der Kunsthistorischen Bilderbogen bietet zwar

nicht ein so reichhaltiges, dafür aber ein strenger ausgewähltes und systematischer geordnetes Anschauungsmaterial als die grosse Gesamt-ausgabe. — Es wird jedoch nach dem vollständigen Erscheinen der "Grundzüge der Kunstgeschichte" im Herbst d. J., noch eine Reihe Ergänzungstafeln ausgegeben, auf welche der Verfasser in seiner Darstellung bereits Bezug nimmt, um auch weitergehende Wünsche zu befriedigen.

Die "Grundzüge" geben in vielen Stücken eine erschöpfendere Darstellung als das "Textbuch" zur Gesamtausgabe, und führen manche Gedanken weiter aus, die der Verfasser früher nur angedeutet hatte.

Verlag von Carl Bellmann in Prag.

Jan van Scoret und die Geheim= nife der Stiffritif, von Dr. Sugo Coman. Prag. gr. S. M 150

Tiefes mit eingehender, ihneidiger Kritit geschriebene Wertchen bekandelt war nur eine ipezielle Streitfrage der Runft zeschichte, dürfte aber durch die Art, in welcher diese Brage endlich geloft, und mit den bisberigen Weiichtspuntten der Annitteitit vertnügit wird, in den fanit wiffenschaftlichen Rreifen berechtigte : Auf jehen erregen.

## Internationale

Chalkographische Gesellschaft.

Wegen Todesfall können wir eine Sub-kription annehmen Reflektirende belieben sich dieserhalb zu wenden an die Kunsthandlung von

Amsler & Ruthardt Berlin W., Behrenserasse 29a

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

00000

Jerusalemerstr 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(15)

🧇 Bur Konstrmation! 🤝

## er Bernt ALLA Le der Innafran

#### Benriette Davidis

11. Muil. 1886,

nen bearbeitet von B. G unter Mit. wirtung von Pfairer Saug; fein geb. mit Goldichn. Dt. 3.80.

Berlag von E. A. Seemann in Leivzig. Borratig in allen Buchhandlungen

111. Internationale und Jubiläums-

## Kunst-Ausstellung

vom 1. Juni bis Ende Oktober 1888.

Deutsch-nationale

## Kunstgewerbe-Ausstellung

vom 15. Mai bis Ende Oktober 1888.

## Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und handelszeitung)

früher in Augsburg erschienen

et in Tearettund und Ceiterreich durch die Postanitalten für 9 Mart viertelsährlich (6 Mt. für die 2 leigten Manate, 3 Mt. für den leigten Monat des Quartals) zu beziehen. Preis ber die Bei endana nutei Streifband monatlich 4 Mart (M. 5, 60 für die anderen Länder des 2Beltpoftvereine).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Probenummern nebft neneftem Quartal-Regifter gratis.

Leitartifel, wiffenschaftliche und handelspolitische Muffage zc. 2c. in Mr. 66 bis 72.

Ein turfisches Patlament Dentider Neichstag. — ihn Lage in Spanien. — ihr Entstelmagsgeichtete des deutschoftereichnichen Allianzvertrages — Die Politionslichter der Bodenjee vorder. — Im den Frankeite Bahre des kaniers Beltelm. — Nachrif au natier Belletm. — Norden Freibisch. — In der Bahre des kaniers Beltelm. — Norden Steiten Ihomas. (Nelvolog. Bon H. Zimonsjeld. — in Goothe surgiger Briefen an die Schweifer. Son H. Dinger. — Keltride Tramatif in der Vertagter. Ben H. Sennig. 141 V genif und Altection in Baden. Bon B. Labe. — Crimieringen an Alfred Meisper. Ben L. H. Geriftane de Goethe surgbitatte Bon Dr. N. sichn — Zoieh vieldern. Bon de Woethe. — und Bartid Metrolog.) Bon Fr. Nachre von Walded. (1.)

Section. London: A Modern — Ein Sairlin increasing, Son Fr Anger von Sairlin ing Hermer Profes. Lant und Bovenzunande in Frankreich (Ter Pananci sanal Aftronärveriamm Ling und Bereich — Inakenicher Ein und Ausfuhrhandel im Jahre 1887. — Tas Tahahvejen in Burein während des 17. Jahrhunderts.

Aufträge für Streifbandfendungen an die Expedition in München.

(Zonderabdriide aus der Zeitichrift für bildende Munft)

Eduard Jakob von Steinle. Eine Charafteristif

non

Beit Balentin.

Mit Abbitbungen und einem Etablitich. Breis 2 Mark

Brik von Alfide.

Gine Charafterifiit 111717

Sermann Lucke.

" it All iloungen u 2 Rupferlichtbruden. Preis Mi 1, 50.

Beilin en G. A. Seemann in Leipzig.

Berlag von E. A. Seemann in Leipzig. Th. Salomons Runfthandlung, Dresten Baisenhausstr. 28.

> Rauft und übernimmt den Bertauf wertvoller Originalgemälde, alter und neuer Meister. Sandzeichnungen, Aqua: relle und Ampferstiche. - Auftrage für obige Kunstwerke werden erbeten. dingungen höchst tulant.

> Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig

## Schulausgabe

Kunsthistorischen Bilderbogen auch unter dem Titel

Bilderatlas zur Einführung in die

Kunstgeschichte

Richard Graul.

104 Seiten. gr. 4. mit 489 Abbildungen Mit einem Textbuch (7 Bog. gr. 8.) geb. Preis 5 Mark.

Der Bilderatlas allein kostet geb. M. 3. 60.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig-

Soeben erschien:

#### Die Renaissance

## Belgien und Holland

Unter Mitwirkung von Emil Mouris, Architekt in Brüssel, und Henri Leeuw, Bildhauer und Lehrer an der höheren Bürgerschule in Nymwegen, herausgegeben

von

#### Franz Ewerbeck.

Professor an der k. techn. Hochschule in A.chen

#### 25. und 26. Lieferung.

(Pand IV, Lieferung 1 2 24 Tafeln in Photolithographie gr. Folio.

Preis der Lieferung 4 Mark.

Inhalt: Schloss Oydonck bei Gent, Totalanficht, Vorderseite, Mittelturm, Turmgebäude, Grundrifs des Erdgeichosses (Blatt 1-5). Furnes in Westflandern — Grundrifs der 1. Etage des Rathauses und Justizpalastes, Hauptansicht, Lageplan des Marktplatzes, Marktplatz, Rathaus, Turm der St. Nikolauskirche, Fassadenteile vom Rathaus und Tribunal, Kamin an der Schmalfeite des großen Vorfaales in der I. Etage des Tribunals, Sitzbank im Tribunal, Thür zwischen dem Sitzungssaal des Tribunals und der Kapelle, Kapelle des Tribunals, Totalanficht des Tribunals, Chorgestühl der Kathedrale St. Walpurgis, Schnitt durch die hintere Stuhlreihe und Friesdetails des Chorgestühls, Thür im Sitzungssaale des Rathauses, Ausziehtisch eines Privathauses. Perspektivische Ansicht desselben, kupferne Kanne und Handtuch-halter aus Gent (Blatt 6-18). Schlofferarbeiten aus dem Museum in Gent, Geschn. Flachdekoration, Unterseite einer Thürverdachung im Rathaussaale zu Furnes, Thürbeschläge aus Furnes und dem Museum zu Gent (Blatt 19/20). Gertrudenkirche in Nivelles (Blatt 21 -23), Theekanne aus einer Sammlung in Gent (Blatt 24).

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler, Düsseldorf.

(4)

36.3 unt unter Berantwortlichkeit des Berlegers E. A. Seemann. Drud von August Pries in Leipzig.

1887,88.

29. 217ärs.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

Berausgeber:

Carl v. Lükow

Sim

Urthur Pabit

Wien

Chanana ne 2

Berlin W.

haragina to to .

Erpodition:

Leipzig: E. M. Seemann, Cortenju, t., Berling W & Rubl Babeifer, 75.

Die Kunfichronif erscheint von Oftober bis Ende Juni wochentlich, im Juli, Anauft und September nur aller 14 Cage und festet in Verbindung, mit dem Kunftgewerbeblatt balbjabelich 6 Mark, ohne dasselbe gangjabelich 8 Mark, Juserie, . 70 fr. im die desupalinge Pentgelle, nebuen außer der Betlagsbandlung die Unnoncenerpeditionen von Bagjenftein & Poglet in Coppia, Wien, Berlin, Munchen u. j w. an

Inhalt Noch einmal John Webber und die Einindung ber Lithographie. Von II. fronta ... Bur Unfaufe in Untwerpen und Beunel, Don M. Bredius, iSchlug . Wolfmann Woermann, Gegebichte ber Maleice, Mir Sin Malfinen. De Vert... on fall tar pl. to graphic und Reproductionsverfalven in Wien. Au siellung japanijder Jerdmungen im Britischen Maiseum Anfaire far das Maiseum gu Leipzig. - Denfmal fur Midiemicz. - Zeitschriften. - Inferate.

27och einmal John Webber und die Erfindung der Cithographie. 1)

Don M. Könia.

Herr E. R. Rochler, Kurator des graphischen Departements des Museums in Boston, durch einige von Fachkenntnis zeugende Publitationen über verviel fältigende Runft auch in der europäischen Runftwelt vorteilhaft betannt, fühlt fich durch die im ersten Seite der "Bervielfältigenden Runft der Gegenwart", 3. 16 gemachte Mitteilung, "baß John Webber in London ichon 1788, also nenn Jahre vor Senefelder in Min: chen 1797, zwei große landschaftliche Darstellungen aus seiner Reise mit Rapitan Coot, in den Sahren 1776 bis 1780, in lithographischem Umdrud heraus gegeben habe", ungemein alarmirt.

Bum Kunftkenner herangereift in der bisher allgemein herrschenden Überzeugung, daß Senefelder der Erfinder der Lithographie und ihrer verschiedenen Vervielfältigungsarten sei, interpellirte er die Redaktion der "Bervielfältigenden Runft der Gegenwart" über diese Mitteilung, welche ihn an mich, als den Besitzer der in jener "Einleitung" erwähnten Blätter Webbers, wies.

Unf die von Herrn Rechter an mich gerichtete Unfrage, ob ich geneigt wäre, ihm die 23 Blatter zur Unjicht nach Bojton zu senden, erklärte ich mich, ohne irgend eine Gegenleiftung zu beanspruchen, hierzu be= reit, unter der natürlichen Bedingung, daß mir in Anbetracht des funsthistorischen und des Kunstwertes der Blätter durch Affeturrang berselben mindestens eine Garantie gegen einen materiellen Berluft geboten werde. Zugleich schickte ich Herrn Rochler eine ge= naue, weitläufige und in die Details ber Erscheinung der Blätter eingehende Beschreibung derselben ein.

Herr Roehler beantwortete mein Schreiben auf die freundlichste Weise, bankte aber für mein Anerbieten mit ben Worten: "Glücklicherweise ift eine Besich= tigung ber Blätter, bank ber Ausführlichkeit, mit welcher Sie dieselben beschrieben, gar nicht nötig, um barüber zum Schluffe zu kommen, und biefer ift, baß von lithographischem Umdruck nicht im Entferntesten die Rede fein fann."

Herr Roehler hat alfo die Blätter nicht gesehen. Allerdings habe ich Herrn Rochter eine möglichst genaue Schilderung der Erscheinung Dieser 22 Dri ginalzeichnungen Webbers und deren Reverse ber lithographirten Umdruckvorbereitungen — geschrieben, und ihm besonders bemerkt, daß 19 bersetben auf ihren Rudseiten dieselbe Darstellung der Bleiftift= zeichnung, nur in der Farbe und im Striche einer Beichnung mit romanischer Kreide, in lithographischem Rreibeton haben, und daß alle Etriche Diefer Reverse, durch das Licht gesehen, genau die Bleiftiftfriche ber Vorderseiten beden, und dieselben gleichsam mit einer anderen Farbe durch das Papier gedrungen er= scheinen laffen.

Aber weber das grundlichfte Wiffen, noch bas flarste Darftellungsvermögen find im stande, etwas, das nur gesehen und gehört richtig beurteilt werben fann, zu einer unwiderleglichen Entscheidung zu bringen, und

<sup>1.</sup> Vergt, den Auffat von E M. Roehler in Nr. 3 und 4. d. Bt. vom 27. Ottober und 3. November 1887.

ju einem Zobluve zu tommen," wie es Herrn Rochler, ime gestlen zu baben, beliebt.

Er int nich, von einem schon längst gekannten Berielten bei gravbrichen Revroduttionen, welches seit 17.76 tis zum Ansange dieses Jahrhunderts die Herrn Zuntert. Mairet und Tudor in Paris, in ihren Publikationen über die damals in Schwung gestommenen verschiedenen graphischen Erstndungen mitteilten, und besonders von den in neuester Zeit von Waren und Lalanne wieder angeregten Bersuchen beimmen lassen, dieselben in den Webberschen Blättern wiederznünden, was er sicher unterlassen hätte, wenn er die Beistufzeichnungen und deren Reverse gesuchen batte.

Aber Herr Roehler war doch nicht ganz sicher, daß seine Regation vollen Glauben sinden werde, da er es notwendig fand, in seinem Citat aus meinem Schreiben an ihn vom 28. Juni 1887, fünf Zeilen, welche den Beweis liesern, daß alle diese Zeichnungen Webbers unwiderlegbar für den Umdruck gemacht worden sind, einsach wegzulassen.

Herr Nochter citirt nämlich in der "Nunstchronit" Ar. 5, Ep. 40 eine Stelle aus meiner Beschreibung des Blattes le Bannanier, welches entschieden Webbers erster größerer Versuch mit seiner Erfindung war, mit meiner Mitteilung: "daß der Revers — die Um druckeite an den besten Stellen faum, an den meisten Stellen gar nicht sichtbar war."

Dies schrieb ich allerdings, ich schloß aber diese Mitteilung in dem obenerwähnten Briefe mit den Worsten: "während die Bleistiftproben an dem oberen, dem in teren und den beiden Seitenrändern, wellensörmigen Abschnitten vom Steine, mit aller Schärse kamen."

Jeber Künftler und besonders der für irgend eine Reproduktion zeichnende weiß, daß nach jeder Schusing der Bleististspisse der Zeichner Proben mit der Feinheit berselben auf dem ihm nächst gestegenen Stoffe macht, und solche Proben machte Webber bei diesem Blatte gleich am Rande derselben.

Diese Bleististproben, die voll und kräftig kamen, ... ihrend die mit demielben Blei ausgesührte Komposition nicht kam, sind eine auffallende Erscheinung, ... wist seden Fachmann, jeden graphischen Künstler, ihn Liebhaber dieses Kunstzweiges, auf die die inden mußte, daß man es hier mit Umdrucken zu tenn bute.

Anm. d. Red.

Herr Rochler stellt nun in seinem Artikel "John Webber und die Ersindung der Lithographie" ein von E. Tudot in Paris schon ansangs dieses Jahrhunderts empsohlenes Mittel, um kleine Fehler in lithographischen Umdrucken auf dem Stein zu korrigiren, als die Technik Webbers hin, und will dadurch die etwa vorsindlichen Abdrücke dieser Zeichnungen zu gewöhnstichen geäßten Nadirungen, und zwar in soft ground— in weichem Äßgrund — stempeln.

Herr Rochler behauptet nämlich, Webber habe sein Zeichnungspapier auf eine mit diesem weichen Abgrund gedeckte Aupserplatte gelegt, seine Zeichnung angesertigt, und da der weiche Abgrund an der Rückseite der Zeichnungen unter jedem Striche derselben haften geblieben ist, durch Wegnahme des bezeichneten Papiers alle Striche auf demselben von dem zum Ützen bestimmten Teile der Platte bloßgelegt und dann geätzt.

Wenn Herr Noehler die Originalzeichnungen mit ihren Reversen gesehen hätte, so würde er auf diese Erklärung nicht gekommen sein; denn es kann wohl eine Übertragungsfarbe hergestellt werden, mittelst welcher man diese seinen, engen Bleististstriche erzeugen kann, welche sich je nach der Perspektive des landschaftslichen Gegenstandes von der größten Intensität des Bleischwarz oder der Kreide bis in die zartesten, geshauchten Töne durch sestenen Überund, mittelst welches man solche Tonabstufungen bei einzelnen Strichen durchsühren kann, und zwar durch Abheben des Übegrundes von der Platte.

Es wäre absolut unmöglich, nicht bei Wegnahme bes Papieres von der Platte, wo doch eben durch die träftigeren und sansteren Striche des Bleistisses eine stärtere oder schwächere Kohäsion zwischen soft ground und Papier stattsand, solche irreguläre Furchen in den Abgrund zu reißen, daß nicht die ganze Abung komplet unverständlich gekommen wäre, geschweige daß unter der schärssten Lupe jede Kornablösung des Kreidestones sichtbar geworden wäre, wie auf diesen Umsbrucken, die so "zart, leicht, sanst und doch bestimmt sind", wie Meusel von den beiden von ihm gesehenen Blättern sagt und wie diese neunzehn Beichnungen und ihre Reverse sind.

Es mußte also ein anderes Versahren gewesen sein, das Webber anwendete, als Herr Koehler meint, und er geht darum nicht mit jenem Ernst vor, den man derartigen Kunstsragen schuldet, wenn er meine Ansicht, die von vielen hervorragenden Fachmännern und Künstlern geteilt ward und wird, "eine unhaltsbar grundlose Behauptung" nennt, "der man für immer den Todesstoß zu geben habe."

Er stellt die Frage, "welchem Umstande biese

<sup>1 ... 20. 55</sup> des nochterschen Aussatzes sind zu dem 2 ... 1 ... 11 ground etchings durch ein Berschen 2 ... 22. tte "In talte Radel" in Manumern bei-11 ... 12 ... 12 ... 12 ... 13 ... 13 ... 14 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15 ... 15

Blätter ihre Entstehung verdanken" - foll wohl heißen "welcher Technit" — mit dem Ausruse auf: "nichts ist leichter als die Beantwortung dieser Frage!"

Ich nehme es nun nicht so leicht wie Serr Noehler, die Frage: "mit welchem Bersahren es Webber ge lang diese in Zeichnung wie im Umdruck wahrhast künstlerisch ausgesührten Blätter herzustellen," zu besantworten; aber ich glaube, daß mit etwas Säresie gegen das Dogma "Seneselber ist der Ersinder der Lithosgraphie", jeder umbesangene Beurteiler der 19 Zeichnungen und ihrer Reverse, und selbst Herr Roehler wenn er sie gesehen hätte, das von Webber angewendete Mittel erkennen würde.

Webber bediente sich nach meinem Dafürhalten, zur Herstellung der Drucke unmittelbar von seinen Zeichnungen, eines Mediums, eines doppeltwirkenden Mittels, erstens, um dasselbe auf den Stein zu überstragen und zweitens, um nötigenfalls den Abdruck im Zeichnungssinne machen zu können.

Er färbte ein sehr dünnes, äußerst seinsädiges Taffetblatt auf beiden Seiten mit sein gestoßener gepulverter schwarzer Areide, die er sich wohl selbst präparirte und zum gewünschten Ton gestimmt hatte, welche er mit einem nicht zu flüssigen Fettstoff zu einem weichen Farbenteig anrieb.

Dieses Stück Tasset preste er zwischen weißem Druckpapier, um das etwa Überstüssige der Farbe aufszusaugen, so daß es nur unter mehr oder minder starkem Drucke, diesem entsprechend Farbe abgab.

Nun legte er seinen Taffet, der etwas breiter und höher als seine beabsichtigte Zeichnung war, auf den zur Aufnahme der Farbe präparirten Stein, der wieder um einige Zolle breiter und höher war, als die Zeichnung sein sollte, und befestigte ihn an den Ecken und an einzelnen Stellen der Ränder, in strammer Spannung, mit Gummi auf dem Stein.

Auf diesen Tasset legte er nun sein seines Zeichenpapier und besestigte es ebensalls an den Ecken und Randstellen mit Gummi, nachdem er es etwas angeseuchtet hatte.

Sobald das Papier, welches durch seine Teuchtigs keit nicht von dem Fette der Farbe des Seidenstoffes, sowie dieser nicht von der Teuchte des Papieres affizirt werden konnte, trocken geworden war, begann er seine Zeichnung.

Da vei der beabsichtigten leichten Farbenabgabe des Seidenstoffes, sowohl auf den unter ihm befindztichen Stein als auch auf das auf ihm liegende Papier, jeder noch so leichte Druck auf das Papier vermieden werden mußte, so bediente er sich der bekannten, breiten, auf sehr niederen Rädchen an ihren beiden Enden, auf den Kändern des Steines laufenden Eisenschiene, welche der Hand wie dem Arme Stüße war und zu-

gleich ihre freie Bewegung nach allen Seiten ber Beichnung gestattete, ohne daß dieselbe einem anderen Kontakt mit dem unter ihr befindlichen Medium aussgesett war, als jener der Bleistijtipise des Zeichners.

Die sehr geringe Entsernung ber Schiene vom Papier, durch die kaum vier Linien im Durchmesser haltenden vier Rädchen an deren Enden, ermöglichte jene Rähe der zeichnenden Hand zu dem Papiere, welche die Feinheit seiner Zeichnung erforderte.

Webber tonnte durch diesen einsachen Apparat seine Zeichnung von allen Seiten beginnen, fortsetzen, vollenden, die ganze Papiersläche vor jedem anderen Drucke als dem seiner Bleistiftspitze bewahren, ohne besorgen zu müssen, daß ein zufälliger Druck der Hand oder des Armes, sowohl den Abdruck auf dem Stein, als auch jenen auf der Rückseite der Zeichnung unrein oder sleckig machen könne.

Die besondere Reinheit, die auf den Reversen der Zeichnungen und in den Umdrucken selbst ersichtlich ist, war nur durch die Anwendung dieses Versahrens möglich.

Ich habe ein ähnliches Verfahren in den Jahren 1850 und später in der Steindruckerei des Wiener Lithographen Rauh, sowie von dem bekannten französischen Maler und Zeichner Rasset anwenden sehen; dasselbe ist auch schon in den erwähnten Werken Staperts, Mairets und Tudots w. allerdings in etwas primitiver Art empsohlen.

Die wesentlichsten Vorbereitungen sür den "Umdruck" und "Abdruck" der Zeichnungen waren somit gemacht. Webber schnitt die Zeichnungen und den Seidenstoff ab, in wellenförmigen Linien, welche den Stellen, an denen der Gummi zum Feithalten der Seide und des Papieres war, auswichen, und die Kreidezeichnung war auf dem Stein im Zeichnungssinne, auf der Rückseite der Bleistiftzeichnung im Gegenfinne.

Nun ätzte Webber seinen Stein mit den bekannten Mordants, und seine Abdrücke ergaben dann jene reizenden, kräftigen Drucke im Gegensinne der Bleistist= zeichnung, wie dieselben auch auf den Reversen der acht= zehn Blätter meiner Sammlung erscheinen.

Nachdem Herr Rochter am Schlusse seines Artifels nochmals die Behauptung ausspricht: "daß seine Auseinandersetzung meiner lithographischen Umstrucks-Hypothese alten Grund und Boden benehme" und Webber somit seierlichst als nicht zuständig aus der Geschichte der Lithographie landesverwiesen hat, sagt er wohl im Gesühle, daß doch Irren menschlich sei: "Um aber die Angelegenheit endgiltig zum Schlusse zu bringen, wäre es doch wünschenswert, die Webberschen Drucke selbst Zeugnis ablegen zu lassen."

Daran schließt sich ein Appell an "alle Borsteher öffentlicher Kabinette und Eigentümer von Privat=

remailungen arter einen in ihren Händen besindliche Eremetitik redaricht zu geben." - Ich bin in der ange nehmen Labe Herrn Mochleis Wunfch sosort zu erfüllen.

Es zwein sich namlich hier in Wien, in der Albertma zene sechzehn Blätter Webberscher Drude vor, welde Nagler in dem 22 Bande seines "Neuen allgemeinen Rumitter Verifons" unter dem Artikel John Webber" als von Bondell in London herausgegeben beschreibt.

Unter diesen sechsehn Blattern besinden ich simi zein, welche die von mir in meinem Briese an Herrn Boehler beid riebenen find: landichaitliche, mit Liguren staffirte Darstellungen, genau in berselben Technif der Benturen und Edicasticungen der Reverse der Zeichnungen.

Diese schiehn Blatter sind nach dem von Stapart in Paris 1778 herausgegeben Wertchen "Lart a graver en cuivre avec le pinceau" — die Kunst mit dem Piniel in Kupser zu stechen — mit mehreren Steinen in Inich und Sepiatonen geistwoll, tühn und sein lavirt, stimmen aber in den Konturen und allen Strichen der Schraffirungen, sowie in der Farbe genau mit zenen der Rieverse überein, sowie diese mit zenen der Bleististzeichnungen.

Meine fünfzehn Zeichnungen mit ihren Meverien imd also weder Abhübe noch Abdrücke von Ausenetungen eines Augrundes oder Firnisses, wie Herrischler behauptet, denn die Reverse der Zeichnungen und die Drucke in der Albertina sind in Zeichnung, Korn der Striche, deren Abstusungen und Farbe, die gen niesten Fatsimites, weil mit einem und demselben Etriche und mit derselben Farbe gemacht.

Die Blätter in der Albertina sind um einige Commeter ichmaler und niedriger als die zeichnungen und ihre Reverse, weil Webber, der die Herausgabe und den Truck selbst besorgte, wie aus seinen versimmenen Bezeichnungen J. Webber seit L. Webber seit J. Webber seit J. Webber seit J. Webber seit und der gleichsarbigen Rreibestrichen encadrirte, und an den beiden Seiten wir am B. Webrer seiten wir am B. Webber 2 die 3 nam der zeichnungstrichen Ber die Zuste aber nach malerischem Bedarf höher ober niederer hielt.

außer der Signatur Webbers, außer seiner oben erswähnten Abresse, und außer der Hinveisung auf Band, Kapitel und Seite der englischen Originals

to the state to the profine Ocean by the command to be Month and croking for making Discoveries in gestellte Gegenstand beschrieben ist, auch noch eine furze Namhastmachung desselben auf dem unteren breiten Rande, und zwar sind alle diese Texte in seiner englisch=lateinischer Schrift mit der Radirnadel von einem geübten Schriftscher in den Stein gravirt.

Vielleicht wird Herrn Nochter die Gelegenheit geboten werden, Trucke wie jene in der Albertina zu sehen, dann wird er wohl überzeugt werden, daß es ihm nicht gelungen ift, wie er beabsichtigte, meine Ansicht "mit einem Stoße aus der Welt zu schaffen", und daß die Nunstwelt John Webber nicht nur als einen der ersten Eclaireurs auf dem Kunstgebiete der Lithographie, sondern als einen der ersten Meister derselben anzukennen hat.

Hiermit wird in feiner Weise angestrebt, das große Verdienst Senesetders um die Einsührung, Versbreitung und Ausbildung der Lithographie zu schmästern, aber ihn als deren Ersinder, und besonders als den des lithographischen Umdrucks, gelten zu lassen, gestatten die Arbeiten Webbers in dieser Technik nicht.

## Mon 21. Bredins.

(Edilug.)

Zehen wir uns jest etwas in der Brüffeler Sammlung um, welche feit einiger Zeit im allgemeinen recht glücklich im Palais des Beaux-Arts aufgestellt ist.

Diese Galerie erwarb um 100 000 Francs einen Rembrandt (?), der zunächst unsere Ausmerksamkeit in Unfpruch nimmt. Und weniger fteptische Runfttenner als Herr Proj. Levin, der Die Signaturen gar zu schnell in Berdacht zieht, werden mir zugeben, daß die Bezeichnung "Rembrandt" auf diesem Bilde unecht ift. hier mochte ich mit Levin ausrufen: Ein Spiritusund fie verschwindet! Bon der Jahreszahl mögen drei Biffern echt sein; die vorlette, eine 5, "fchreit" vor Fälfchung. Wahrscheinlich stand einmal 1644 darauf. Wenn wir jett das Bild betrachten, fo finden wir es zunächst herrlich, bewundernswert. Trots der außerordentlichen Säßlichkeit der alten Fran, welche wir vor uns haben, ift es dem Rünftler gelungen, ein schönes Bild zu schaffen, welches durch vortreffliche Charatteristit, schones Helldunkel, traftiges Kolorit, breite Binfelführung den Beschauer lange fesselt. Studiren wir dann aber genau die Malweise, so fin= den wir allerlei, was uns zögern läßt, dieses Wert

northern Hemisphaere to determine the position and Extent of the West-Side of North-America, its distance from Asia and the practicability of a northern passage to Europe, in his Majesty's Ships "Resolution" and "Discovery in the years 1776 still 1780, performed under the Direction of Cook, Clerk and Gore. London 1785, with engravings after Webber by Woolet, Bartolozzi Byrne etc.

mit der Galeriedirettion Rembrandt zuzuerteilen. Die Behandlung ift außerordentlich breit und durchweg pastos. Die Art, wie Rragen, Müte und Man= ichetten gemalt find, ift eine gang andere, viel tlein lichere, peinlichere, als die von Rembrandt, besonders in seiner späteren Beit, aus welcher bas Wert sein mußte. Dann find auch die uns betannten Bildniffe Rembrandts aus dieser Beit (um 1654) viel durch fichtiger, flarer und etwas bräunlicher im Ion. Was Rembrandt nie gemalt hatte, ift 3. B. der undurch= fichtige schwarze Schatten des Armels links. Mit einem Wort: könnten wir biefes Bild neben einen authentischen Rembrandt aus Dieser Beit hängen, fo würde man doch einen großen Unterschied zu Ungunften bes Bruffeler Bildes mahrnehmen. Cha rafteristisch für den Maler desselben ist auch ein auffallendes Gran in den Fleischpartien.

Etwas früher hat das Brüffeler Mufeum ein fleines Bild erworben, das (nach meiner unmaßgeb: lichen Meinung) dieselbe Sand verrät wie der neuerworbene Rembrandt ?). 1) Es ift eine alte Aloster= frau auf ihrem Totenbette. Gine dunkelbraune Bettdede kontraftirt start mit dem weißen Laten. Auf ber Decke ein Rosenkrang, links ein Krugifig im Tunfeln. Der ausdrucksvolle Ropf, mager, abgehärmt, ist meisterlich gemalt. Die breite und pastose, aber etwas monotone Pinfelführung ift genau diesetbe wie auf dem neuen Rembrandt (?, auch fallen uns dieselben grauen Tone auf, welchen wir darauf begegneten. Bielleicht bringen vergleichende Studien uns fpater in die Lage, den Maler diefer zwei intereffanten Bilder herauszufinden. Die Binselführung erinnert an einige der breiteren Arbeiten des Thomas de Renjer. Indeffen tennen wir noch teine Werte dieses großen Rünftlers, die vollständig mit diefen Bilbern stimmen. Aber vergeffen wir nicht, daß de Renfer während der mehr als 40 Jahre, die er gemalt hat, nicht stets dieselbe Manier hatte. Da aber gerade feine fpa= teren Sachen eher etwas glatter gemalt find, ift boch vielleicht eher an einen uns noch unbekannten Rembrandt-Schüler zu denken. Ich habe als folden den seltenen Sakob Lavecg nennen hören, sah aber nie ein Bild von ihm.

Eine lebensgroße alte Frau, beim Spihentlöppeln, von Nicolaes Maes, aus seiner besten Zeit, ist in der Art des herrlichen Bildes in Telix Meritis zu Amsterdam (die betende Alte); aber so angenehm auf jenem Bilde der Ausdruck, das Modell uns berührt, so unangenehm und unspmpathisch ist uns diese Alte. 164 000 Francs.)

Nen waren mir noch: Eine vlamische Grablegung, um 1520 gemalt. Ein ganz übermaltes Bild, schwer zu beurteilen.

Gin lebensgroßer Hieronymus in einem Zimmer, lints aus bem Tenfter ein hubiches Stud Landichaft. Schäbel mit Fliege, grüne Tischbede. In ber Art bes Mabufe, teilweise auch sehr übermalt.

Ein guter, etwas rober Benjamin Cunp, Strand bei Scheveningen, Tischhändler, Pierde u. j. w. Fast nur in Braun und Gelb gemalt.

Eine sehr interessante große Anücht a vol d'oisean von Antwerpen von Hans Bol. Etwas duntel, start blaugrün.

Ein großer P. Brueghel der Jungere, 1610: die Arbeiter im Beinberge? Bahrscheinlich Kopie nach einem Bilbe seines Baters.

Rubens, die Jagd der Tiana. Wer, wie ich, sich das schöne Bild in Madrid gründlich und öfter angesehen hat, wird in dieser sogenannten Stizze nicht die Hand des Rubens, sondern die eines mittelmößigen Kopisten erkennen. Besonders die Figuren sind außersordentlich schwach. 24 000 Francs ist doch etwas viel für so eine "Stizze".

Hoberma. Bedeutendes, großes, etwas taltes Bild, aber von unbezweifelbarer Echtheit und sehr guter Erhaltung. (110 000 Francs.)

Lucas van Lenden ?. Der Tanz der Magdalena. Spätere, sehr mittelmäßige Kopie nach dem betannten Stiche des Meisters. Man hat im 16. Jahr hundert häusig die Blätter des Lucas van Leyden zu Bitdern benutzt. Dieses Wert trägt durchaus die Spuren einer schwachen, den Stich peinlich kopirenden Hand.

Ein höchst interessantes Interieur, bezeichnet: Potunt 1639. Breit, fraftig gemalte Scheune, barin ein Stillleben von Rohl, Bemufe, Reffel u. f. w. In der Art des C. Saftleven und E. van der Poel. S. Votunt hat fonft nur Beichnungen auf Pergament gemacht in der Art des Quaft, welche Bauernbelustigungen Darstellen. Diese Beichnungen waren im 17. Sahrhundert besonders beliebt. Man rahmte fie ein "met een glas daervoor" und tagirte fie häufig ebenso hoch wie ein Bild von einem guten Meister. Fast in jedem Umsterdamer Inventar findet man "een teyckeningh van Potuyl". Dieses Bild ist das erste, das ich von ihm gesehen. Hendrick Potugl war höchst mahrscheinlich ein Umfterdamer Künftler. Im Haag, in Privatbesit, kenne ich noch eine seiner Zeichnungen im alten Gbenholzrahmen bes 17. Jahrhunderts.

Großes Triptychon des Hieronymus Bosch. Gute Arbeit des so settenen Meisters.

Tilbord, großes Tamilienbild mit zehn Tiguren.

<sup>1</sup> Denry Humans machte mich zuerst bierauf aufmert fam.

Echt ichones, großes Stillleben des Abraham man Beneren.

Auch biten nech mehrere Geschente Die Bruffeler Galerie bereichert. Gin neuer Natalog, ber bemnachit erscheinen iell, wird uns Ausjührlicheres über die nouen Neauintionen berichten.

#### Kunstlitteratur und Kunstbandel.

Die Weidbidte ber Malerei, von Boltmann be i, unen und von Woel mann weitergeführt Leipzig, Gee night, of mit der fürzlich erichienenen 19. Lieferung ihrem Beie wieder um einen Schritt naber gerückt. Dieje Lieferung Ligit ich ausichliefigich mit Rembrandt und der Umiter damet Edule Rab einer neueren Anfündigung des Bei Laces wird das Wert mit weiteren brei Lieferinigen ab blieben, in denen die Schilderung der niederlandischen Schilen zu Siede gesicht und die Malerei des übrigen Suredas in der ersten Halite des 18. Jahrhunderts behandelt werden ist. Uleber die Periode der Mococomalerei wird der Berfine Comnach feine mubevolle Arbeit nicht hinausführen.

Aus bem Malfaften betitelt fich ein im Berlage von Anguir Baget in Dinieldorf erichienener Quartband, ber abnitib wie die in vergangenen Jahren in München er ihrenenen "Bunten Mappen" eine Reibe von Nachbildungen nach Stizzen von Tuffeldorfer Meistern in fich vereinigt. Wir finden außer einem bübichen Eingangs und einem ge fünstelten Schlußgebicht keinen Text in dem Bande; nun, die Bilder iprechen pir fich, und was C. Gehrts, E. v. Geb Lardt, M. Boltbart, Ed. Kämpfier, W. Petersen beigesteuert laben, ift recht lobenswert. Nicht alles freilich fieht auf der Bobe, Die Stigge von L. Anaus, ber boch nur noch Tuffel Berbe- Maler in partibus ift, und die Beidenung von G. Bendemann geberen nicht zu dem Besten, was diese Münstler geschapen haben. Die Jinkegraphien und Holzschuitte sind wohlgelungen, auch die Lichtbrucke sind bis auf einige Unsetulickseiten, an welchen die starke Berkleinerung schuld trait, von befriedigender Qualitat.

#### Kunstunterricht und Kunstpflege.

Die f. f. Behre und Beifucheanstalt für Photographie und Reproduktionsversahren in Wien. Die Photographie und die verwandten Reproduktionsversahren find in Desterwich neuerdings Gegenstand der besonderen Ansmerksamkeit mid Roiderung von seiten des Unterrichtsministers Dr. von Mantich geworden, indem derfetbe in Würdigung ber ein: bneidenden Bedeutung der photographischen Methoden jo mest zu Iweden der eigentlichen Lachphotographie als auch im die graphischen Kunftgewerbe die Errichtung einer t. t. 2.1.1 und Berfundsanfialt für Photographie und Nepro uttionsversahren in Bien (VII. Bez., Benbahnftraße 25) Aschbahnstraße 25) durchführte. Un der Staatsanstalt wird ber Unterricht in .ei Kert t. Lansicharts und Reproduttionsphotographic, in Lichterud, Photogratoupic, Photoluthographic ie. prattijch und theoretijd in mehreren Rurfen erteilt und für eine grund= lide Borbildung der Schiller im Freihandzeichnen, in dar-ftellender Geometrie, Perspektive, Chemie, Physik 2c. gesorgt. den an der Annalf mebrere Sachlehrer wirten. Auftaltsgebäude finden fich mehrere Ateliers, gablreiche Dunkeltammern, Druderfale, Laboratorien u. dgl. vor. Gine It for tour ben Pruinny von Apparaten und die Vor . Die ner en breicher Untersuchungen. Die Unftalt murde ..... 196 : 3 1888 in allen Anrien creffinet. An der Anstalt 1982 : Li II de edentliche Schuler, welche sich zu Fach-Urter 1982 : Bereich, ausgenemmen, sondern auch turze 1999 Merriter, Gelebrie , welche Die Photographie 11 i ... v.: muttel der Runft ausuben wollen, abgehalten 12 1. 612

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Meber die Ausstellung japanischer Zeichnungen im Britischen Muleum beingt sie beeben ericht, nene Chronit für

vervielfältigende Runft jolgende Bemerkungen eines Unge-fiellten des Britischen Museums: Die glänzende Ausstellung von Zeichnungen japanischer und chinesticher Rünftler, welche von der Tirestion des Departement of print seit Ansang Februar eröffnet worden ist, wird ohne Zweifel in den Annaten des Brittighen Mujeums zu den hervorragendsten Er-eignissen zählen. Im Jahre 1882 erwarb die Mujeumsver-waltung jür den Preis von 3000 Pid. Strl. nahezu viertausend Ratemonos aus dem Befige von Mr. William Underfen, der während eines mehr als sechsjährigen Aufenthaltes in Japan so viel Zeichnungen gesammelt hat, daß man mit einer ganzen Galerie von ausgestellten Proben im Museum den Entwidlungsgang dieses Aunstzweiges in gegenständ licher, historischer und technischer Hinsicht veranschaulichen fonnte. Es ist hier nicht der Drt, auf die Kunsigeschichte Japans des Näheren einzugeben. Tie Bemerkung muß genügen, daß ihre Anfänge in tieses Dunkel gehüllt sind. Die Angehörigfeit der jetigen Bewohner zur turanischen Raffe ist das Einzige, was ethnologische und philologische Forschung pesitinmen tonnte; wann diese einwanderte und ihre Vorgänger, die Aino, nach Norden drängte, ist vollständig und bekannt. Der erste Maler, dessen Name schriftlich erwähnt wird, war ein Chinese, Naurin, der das Land unter der Regierung des Kaisers Puriatu (457 dis 459) besuchte; keines seiner Werte hat sich erhalten. Anderthald Jahrehunderte später ist das älteste gemalte Kunsstwert Japans datirt es ist ein Altargemölde im Horvivii-Tempel in Nave nunerre spater in das allesse gemalie Kunsiwert Japans datirt, es ist ein Altargemälde im Horiusi-Tempel in Nara. Jwei interessante Beispiele dieser "buddhistischen" Kunst besinden sich auf der Ausstellung. Das eine stellt einen Priester dar mit dem Niosi. Die Ohrsappen sind erweitert, aber der Nimbus, das stete Attribut der Arhat auf japanischen Bildern, sehlt. Das andere Kademono zeigt einen ehrwürsdigen Mann mit übertrieben erweiterten Augenbrauen und wit transparentem salt farklosen Löubus. Er sitt under mit transparentem, fast farblofem Rimbus. Er fist unter einem Satabaum und zu seiner Seite kauert ein Tiger. Als Beispiel der einheimischen "Jamato" = Schule erscheint ein Katemono aus dem neunten Jahrhundert. Diese Schule soll von einem Edelmann Kasuga Moto = mitsu aus der Familie der Fusivara gegründet worden sein; er bsühte am Anfange des eines Leten des elften Jahrhunderts. Interessant ist ein Katemono auf Lapier, monochrom gemalt von Rano Motonobu, aus dem Anjang des 16. Jahrhunderts. Der Targestellte ift Chung-li füan, der erhabenste in der Kategoric der acht Unsterblichen, sein Attribut ist ein Schwert, das ihn auch über die Wassertug, wie das Vild zeigt. — Der Künstler Kano Motonobu, der Begründer der Kano-Schule, wurde 1477 geboren. Ueber seine Anfänge und Erziehung sind wir schlecht unterrichtet; jedenfalls ist er viel auf der Banderschaft gewesen und hat, was er fah, zu Papier gebracht. Auf einer diefer Land-fahrten trat Kano mit dem berühmten Metalltunftler Goto Dujo zusammen; er verforgte diesen mit Beichnungen. yngo zusammen; er versorgte diesen mit Zeichnungen. Er starb im Alter von S2 Jahren 1559. Noch sei ein Kakemono auf Seide erwähnt, das Ganku im Anfange unseres Jahrhunderts schus. Auch dieser Künstler hat als Begründer einer Schule Bedeutung: seine Werke verraten eine kräftige Individualität und zeigen eine charakteristische Behandlung. V. Tas städtische Museum zu Veipzig hat vor kurzem zwei (Vemälde von Kranz Venhach erwarben, die von der

zwei Gemalde von Frang Lenbach erworben, die von der Lenbach-Ausstellung her ziemlich allgemein bekannt gewor-den find, nämlich das Bildnis des Kaisers Wilhelm aus der jüngften Zeit, sitzende Figur in Interimsunisorm, und das Vildnis des Neichstanzlers, Aniestüd, in bürgerlicher Alei dung mit dem Schlapphut in der Hand, beide ausgezeichnet durch die vorzüglichste Lebenswahrheit, der Kaiser leider in einer Auffassung, die zu jehr die hinfälligkeit des Alters betont, um die den großen herrscher auszelchnenden Charaf tereigenschaften erkennen zu lassen. Für bas Kaiserbild wurden 22000, für das Kanzterbild 15000 Mtf. gezahlt.

#### Vermischte Nachrichten.

In Mrafan wird dem Andenten bes Dichters Midiewich eine Bildfäule errichtet, deren Roften fich auf ca. 400 000 Fres. belaufen werden. Das von Chodeboty modellirte Aunst wert wird 15 Meter hoch werden; ber Unterbau zeigt an den Cden vier allegorische Figuren, Sauptpersonen aus Werten des Dichters, und ein Relief, ihn felbst in seinem

Seffel als Mitglied des Collège de France daritellend, umgeben von Duinet, Michelet und anderen Gelehrten und Schriftstellern. Darüber erhebt fich ein in Renaissancestil gehaltener Sodel mit einem Sochreffet, Apollo auf dem Beggafus darfiellend, wie er dem von der Polonia getronien Dichter Die Palme reicht.

#### Seitschriften.

Archivio storico dell' arte. Nr. 1.

A. Venturi, Il cupido di Michelangelo E. Muntz, L'orchiceria sotto Clemente VII — D. Guoli, Le opcie di Donatello in Roma. L. Beltrami, Il restauno della chiesa di S. Francesco in Bologna — R. C. Fisher, Societa internazionale di calcognatia — G. Cantalainessa, Crome a d'arte contemporanca Nuovi documenti su Leonardo da Carte contemporanca d'arte contemporance del calcognatione del calc

nazionale di calcognalia
d'arte contemporanea
Nuovi documenti su Leonardo da
Vinci — A Luzio, Isabella d'Este e due quadri di Giorgione
Oud Holland. Nr. 2 4.

D. Franken, Albert Jansz Vinckenbinick. (Mit Portrat)
G. van Ryn, Arent van Buchels Res pictoriae, anteekeningen betreffende kunst en kunstenaais — 6 H. Verli, Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders. — A.
Bredius en P. Haverkorn van Rijsewijk, Hendinck
Gerritsz Pot — G. P. Rouffaer, 4Kamper schilders Einst
Maeler, Mechtelt toe Boecop, Bernhard Vollenhove, Steven
van Duyven. — A. Bredius en N. de Roever, Rembrandt,
nieuwe bijdragen tot zijne lebensgeschiedenis — A. Bredius,
Een en ander over Caspar Netscher. (Mit Illustr.) — N. de
Roever, Johannes Osborn, kunstig baleinwerker.

Gazette archéologique. Nr. 11 n. 12.

C. de Linas, Le reliquaire de Pépin, au trésor de Conques.
— E. Muntz, Fresques inédites du 14e siècle a la chartreuse de Villeneuve (Gard). — Flouest et Bazin, Le dieu
gaulois au marteau.

Köher Bau- und Kunstgewerbezeitung. Nr. 4.

Kölner Bau- und Kunstgewerbezeitung. Nr. 4.

Die Kirchen von Köln, ihre Geschichte und Kunstdenkmäler. Von Mohr. (Mit Abbild.) — Das Rathaus zu Köln. — Kunstblätter: Wohnhaus Kaiser-Wilhelmstrasse 28. Von A. Muller u. R. de Voss. — Ivaxal aus St. Pantaleon. — Handtuchhalter, 16. Jahrh. — Italienischer Hängeleuchter. — Dekoration aus Schloss Brühl. — Holzschnitzwerk, Mitte 18. Jahrburdert

Louis Gallait und die Berliner Kunst. Von Ludwig Pietsch.

Louis Gallait und die Berliner Kunst. Von Ludwig Pietsch.

Die Wiener internationale Jubiläumsausstellung. Von Karl von Vincenti. (Mit Abbild.) – Eine Ausstellung der Hellmaler. Von Georg Voss. – Beilagen: Atropa Belladonna. Von Gabriel Max. – Vor dem Dorfe. Von Karl Bantzer. – Hans Sachs. Von Gustav Spangenberg. – Motiv vom Ochellesund bei Lofoten. Von A. Normann Normann.

Allgemeine Kunstchronik. Nr. 10 u. 11.

Osterreich im Künstlerhaus. Von v. Ludassy. (Mit Abbild.) — Asthetische Litteratur, deren Nutzen und Gefahr für die Kunst. Von O. Mothes. — Allerlei Denkmäler. Von L. Eisenberg. (Mit Abbild.) — Die Politik in der Kunst. Blätter für Kunstgewerbe.

Der Stein der Weisen. - Sammeln und Sammler. - Wiener

Kunstgewerbeverein. — Beilagen: Bronzeepitaph von St. Schwartz — Musikalieus hank von F. Wurtel. — Vestibulkenpe. Von R. Bakalowits. Kassette. Von Dziedzinski & Hannsch. Ibronstuhl aus Boe in Norwegen. Gewerbehalle. Liefg. 4.

Gitter Von R. Schtz. Kredenztisch. Von W. Bubeck. Glasmalerei. Von A. R. Grünewald. — Moderne Sitzmöbel. Von Mazuroy-Ribalier. — Inschrifttafeln und Wappenschilde aus Bologna, Pisa und Venedig. Von F. S. Meyer. Flachiche von einem Cherzestahl. Von Huzo Koehle.

Kochle
Architektonische Rundschau. Liefg. 6.

K & Stiftungshaus am Schottening in Wien. Von Freiheirn von Schmidt – Villa Stassi im Zurich – Von Chriodera a Tschudy – Projekte für das Beiner Parlamentshaus Von H. Auer. — Turm der Kirche San Miguel in Jerez de la Frontera. — Doppelwohnhaus in Mannheim. Von A. Hauser. — Neues Stadttheater in Fiume. Von Fellner & Helmer. — Thor der Villa Practorius in Mainz. Von A. Bembe. Bembe

L'Art. 15. Mürz.
Un dessin inédit de Germain Drouais. Von Ludovic La-lanne. (Mit Abbild.) — 10e. exposition des aquarellistes français. Von Paul Leroi. (Mit Abbild.) — Miniaturistes et entre de cour Von Hemy de Chema vieres Les catalogues de musée d'Amsterdam, Von L. Gauchez.

Mitteilungen des k. k. Österreichischen Museums.

Heft III.

Die k. k. Fachschule in Steinschonau und ihre Ausstellung im Osterr, Museum. Von J. von Falke. — Wanddekoration und Wandmalerei in der Kirche. Von J. von Falke.

im Osterr, Museum. Von J. von Faire. und Wandmalerei in der Kirche. Von J. von Faire.

L'Art. 1. März.

Lettres d'artistes et d'amatems. Les auts a la com de Ferrare, Von A. Venturi. (Mit Abbild.) — La faience à Venise. Von Emile Molinier. (Mit Abbild.) — Le faience à Venise. Von Emile Molinier. (Mit Abbild.) — Ein Berliner Realist. Von Georg Voss. (Mit Abbild.) — Über Maltechnik. Von Friedrich Pletsch. — Kunstbeilagen: Hildegundis. Von Konrad Kiesel. — Boulevard des Italiens in Paris. Von Franz Skarbina. — Kurfürst Max Emanuel besichtigt die Arbeiten der gefangenen Turken am Turkengraben in München. Von Ernst Zimmermann. — Sauen im Winter. Von Arthur Thiele.

Illustrirte Schreiner-Zeitung. V. 8. Taf. 29—32. Schreiner-Architektur IX.: Chorschranken aus Gouda. — Zwei Stühle mit Drechslerarbeit im Kunstgewerbemuseum zu Berlin. — Moderner englischer Zierschrank. — Schmuckkassette in Kerbschnittarbeit, entw. von Fr. Milten berg er. — Text: J. Stockbauer, Zur Geschichte der Holzschnitzerei II

The Magazine of Art. März.

The Magazine of Art. März.

The language of line. Von Walter Crane. Mit Abluld.

The language of line. Von Walter Crane. Mit Abluld.

The national art and the national Gallery. Von James D. Linton. — The forest of Fontainebleau. Von J. Penderel-Brodhurst. (Mit Abbild.) — Art Patrons. Von F. Mabel Robinson. — The art Gallery of Manchester. Von John Forbes-Robertson. (Mit Abbild.) — A Century of english art. Von Frederick Wedmore. — Benvenuto Cellini. Von Peter Macnah. (Mit Abbild.) — The portraits of Napoleon the First. Von Richard Heath. (Mit Abbild.)

### Inserate.

### Gewerbe-Musenm gu Bremen.

Die Stelle eines

## Beichners

für funftgewerbliche Arbeiten ift bis Schriftliche Un: 15. April zu besetzen. meldungen unter Beilage von Beichnungen sind baldigst an den Unterzeich neten zu richten.

Bremen, den 14. Märg 1888. Der Direttor:

Aug. Copfer.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN Jerusalemerstr. 13, am Dönhofsplatz.

Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(19)

Verlag von Carl Bellmann in Prag.

Jan van Scorel und die Geheim: niffe der Stiffritif, von Dr. Sugo Coman. Brag. gr. 8. M 1.30.

Dieses mit eingehender, schneidiger Aritit geschriebene Wertchen behandelt zwar nur eine spezielle Streitfrage Kunstgeschichte, dürfte aber durch die Art, in welcher diese Frage endlich geloft, und mit den bisherigen Gesichtspunften ber Runftfritif verfnüpit wird, in den funft wiffenschaftlichen Rreifen berechtigtes Unf (5) jehen erregen.

## Internationale Chalkographische Gesellschaft.

Wegen Todesfall können wir eine Subskription annehmen. Reflektirende belieben sich dieserhalb zu wenden an die Kunsthandlung von

> Amsler &-Ruthardt Berlin W., Behrenstrasse 29a.

#### Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse, historische, allegorische Genre-, Jagd- und Sportbilder, Galerieund Prachtwerke etc.) mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen Illustrationen ist erschienen und durch jede Buchhandlung, oder direkt von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

(45)

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung aller Photographien und sustandes. namentlich der schönen und Schnellste Besorgung belligen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

## Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

#### Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

## Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüg-lien der im der Inntischen Schale, vermittelt auß schnellste und sachverstän-digste den Verkauf enzehner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W.,

Butch masstenden.

Potsdamerstrasse 3

Josef Th. Schall.

ZEICHNUNGEN VON REMBRANDT VAN RUN, herausgegeben von einer Vereinigung von Kunstfreunden unter Leitung von Dr. F. Lippmann. Nachbildungen in Lichtdruck, erste Folge von vier Lieferungen von ungefähr je 50 Blatt zu 100 Mark per Lieferung. Die ersten Lieferungen werden die Zeichnungen des Meisters im Königl. Kupferstich-Kabinet zu Berlin und in den Sammlungen der Herren J. P. Heseltine und Seymour Huden in London enthalten. Prospekte durch die Herren

AMSLER & RUTHARDT, Berlin W. Behrenstrasse 29a.

Subskription und Auslieferung ebendaselbst.

## Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und Handelszeitung)

früher in Augsburg erschienen

or en Tentischend und Teitenend durch die Poitanitalten für 9 Mart vertetfährfich (6 Mt. für die 2 leigten Monate, 3 Mt. für den leigten Monat des Cuartals) zu besiehen. Preis bei beseite. Besendung unter Streitband monattich 4 Mart (M. 5. 60 nu die anderen Lander des Abeltpoinecenie).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Brobenummern nebft neuestem Quartal Register gratis.

Leitartifet, wiffenschaftliche und handelspolitische Muffage zc. zc. in Mr. 73 bis 79.

all on eiemmaen Stanten von Nerdameritä — Prellamation Caifer Ariedrich Jur on 7, 2000 — The Megerung-programm garier Ariedrichs. — Tie Marello genferen - 1000 — The Merel politiker. Ven Dr. A. Peez — Die Benetung karier Wilhelm — Ueber 1000 d. e. 2100 de und Indagfertigteit der transfonischen greiben Weiner Von Erien, (CCVIV) — Ginneringgen an Afried Meiner. Von Leut dem und Anischungen unferer Tage. Ben Krot A. Kelter. (II) — Gettricke Erien Sen Kon D. Tennur; (III IV) — Die dentifien Ginhertschenechungen wie der der der Gereiben Ven Leut der Von Desgele — Karl Karlich Von Ar, Mewer — 11 — Sen it den Sinct. Ven E. D. Segele — Karl Karlich Von Ar, Mewer — 11 — Sen it den Sinct. Ven E. D. Segele — Karl Karlich Von Ar, Weber — 11 — Sen it den Sinct. Ven E. D. Segele — Karl Karlich Von Ar, Weber — 11 — Die politiker Tubiungen Carmen Tubius — Bergabiren und Kaklifatten. (V.) ftatten. (V.)

> Unfträge für Streifbandfendungen an die Expedition in München.

Die Ad. Braun'schen Musterbücher der soeben vollständig gewordenen Photographiewerke "Dresdner Galerie" und "Londoner Nationalgalerie" sowie aller früheren Ad. Braun'schen grossa Verlagswerke versendet auf Wunsch zur Durchsicht Leng by Langestr. 23, Kunsth, Hugo Grosser,

## Kupferstiche,

Holzschnitte und Originalzeichnungen

## Alter Meister, Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

#### Amsler & Ruthardt,

Kunstantiquariat,

Berlin, W., Behrenstr. 29a.

Soeben erschien:

Die Ergebnisse

## Ausgrahnngen zu Pergamon.

Dritter vorläufiger Bericht 1883 - 1886

von

#### C. Humann, R. Bohn, M. Fränkel.

Mit zwei Tafeln. Preis 10 M. Dieser Bericht schliesst sich an die im Jahre 1880 und 1882 erschienenen "Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon" an und enthält den Abschluss der vorläufigen Berichte.

G. Grote'scher Verlag. Berlin.

## Der Liller Mädchenkopf

(Tête de cire du temps de Raffael),

in Wachs farbig und getreu dem Original im Museum Wicar zu Lille nachgebildete Büste. Vergl. Zeitschr. f. bild. Kunst

Jahrg. 21. Heft 1. Höhe 50 cm. Preis M. 50. Verpackung M. 3.

Zu beziehen von

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin, W. 29 Behrenstrasse.

#### Th. Salomons Annfthandlung, Dresden, Waisenhausstr. 28.

Rauft und übernimmt den Bertauf wertvoller Driginalgemälde, alter und neuer Meister. Dandzeichnungen, Uquarelle und Aupferstiche. - Aufträge für obige Munftwerte werden erbeten. 230 dingungen höchft fulant.

23. Jahrgang.

# Kunstchronik

1887/88. 5. April.

Wochenschrift für Kunst und Kunstaewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lüzow

und Arthur Pabst

Wien

Berlin, W. \* agrantoninopa Mr. 26.

Cherenanumaar : 23

Erpodition:

Leipzig: E. U. Seemann Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kübl, Jagerftr. 23.

Die Kunfichtonif erscheint von Oktober bis Ende Juni medbentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Juge und koftet in Verbindung mit dem Kunfigewerbeblatt balbjabtlich 6 Mark, obne dasselbe aangjabelich 8 Mark. - Infecute, à 30 pr. far die deeligaltige Pengele, nel men außer der Perkagsbandlung die Unnoncenerpeditionen von baufenftein & Vogler in Ceipzia, Wien, Berlin, Munden u. f. w. an

Das Kaifer-Wilhelms-Denfinal zur Berhn. Der Lan und die Ausschmudina des Dentiden Volfscherte in Wien. Eberbe f. Die Renaffance in Belgien und holland. Spirinaer, Stundinge der Aumtachbeldte, Leue Radminaen von Mannetelt installen kaifer Kiedende, inder kiedende von Belding Kaifer Kiedende, radit von beldie. Vertralna der Leibelben Greine. Die nacherte er rungen am Archaeldsanden Juntuit in Rom. Den der Weiner Juddumsausfellung. Intwerpense Ausgeläung Kieden Greine Musie Gennahe von Ebennie, Schulte's Ausstellungsvalom in Berlin. Ein neues Gennahe von vertrags-fit Matria Ebergia Denfinal in Wien. Vertraterung in Berling Landen der Schulter von Schulte von Schulter Schul Inbalt: Das Kaifer: Wilbelms. Denfmal inr Beilm. smeier Bildwerfe von Pigalle und eines Bemaldes von Chardm, Auftion Eager ; Aufnon Pordag.

#### Das Kaifer: Wilhelms Denkmal für Berlin.

Die lette That des deutschen Reichstages vor Beendigung feiner Seffion, ber einstimmig gefaßte Beichluß, den Bundesrat um eine Vorlage wegen Errichtung eines Dentmals für den hochseligen Raiser Wilhelm zu ersuchen, hat ebenso einmütigen Beisall und Widerhall im ganzen bentschen Reiche gefunden. Aber Dieser Ginmütigkeit hinsichtlich des nationalen Gebantens ift auch fofort das deutsche Erbübel, die 3wietracht gegenübergetreten, die immer in Deutsch= land da auftaucht, wo der Gedanke in die That über= jest werden soll, und die immer nur dann guruckgedrängt wird, wenn ein mächtiger Wille ben Streit ber Einzelnen, die sich fämtlich zum Mitreden be rufen fühlen, zum Schweigen bringt. Seit dem Beichluß des Reichstages find bis zu dem Angenblide, wo ich im Folgenden versuchen will, ein Bild von dem gegenwärtigen Stande der Distuffion zu geben, faum acht Tage verstrichen, und schon ift auf allen Gebieten ber öffentlichen Meinungsaußerung, auf benen Bundftoffe angesammelt find, heftige Fehde lichterloh ent= brannt. Daß dem Raifer ein Denkmal, mehrere und zahlreiche errichtet werden follen, darüber sind alle Stimmen einig, aber über bas 280 und Wie geben die Meinungen auseinander, und ihre Vorkämpfer find meist fo streitbar aufgetreten, daß eine Einigung auf einer gemeinschaftlichen Grundlage unmöglich er= scheint. Streng genommen haben alle biefe Borschläge, welche in öffentlichen Blättern aufgetaucht find, soweit es fich um die Reichshauptstadt handelt, nur einen

akademischen Wert, der vielleicht nur da etwas höher steigt, wo eine auf fünstlerischem ober wissenschaftlichem Gebiet gut beglaubigte Perfonlichkeit den Vorschlag oder die Anregung mit ihrem Namen gebeckt hat oder wo die Antorität einer Zeitung, von der man an nehmen darf, daß sie die Anschauungen maggebender Areise widerspiegelt, ins Gewicht fallt. Aber auch diesen wenigen Ausnahmen gegenüber wird man gut thun, Vorsicht zu üben, ba zunächst die Angelegen= heit so eingeleitet ift, daß der Bundesrat Vorschläge zu machen hat, die vorerst der Benehmigung des jett regierenden Raisers unterworfen sind, bevor über= haupt in der Sache weitere Schritte gethan werden dürfen. Es mag beiläufig barauf hingewiesen werden, daß der Raiser in seiner Eigenschaft als Ronig von Preußen gar nicht an Beschlüsse des Bundesrates oder des Reichstages, immer soweit es sich um Berlin handelt, gebunden ift. Er, ohne beffen Genehmigung nicht eine Strafe in Berlin benannt, nicht ein Blat umgestaltet werden barf, hat bas Micht, sein Beto einzulegen, wo es ihm beliebt, und - - aus eigenen Mitteln - ein Tentmal zu errichten, wo es ihm aut bunkt. Wir berühren dieses Sachverhältnis nur, um zu zeigen, wie utopisch und nebelhaft alle in diesen Tagen gemachten Borichläge und Anregungen find, che nicht die Allerhöchste Infranz eine Willensäußerung

Um den Streit der Meinungen zu fennzeichnen, beginnen wir mit den preußischen Provinzen und ben dentichen Bundesstaaten. Gede preußische Provingen! und Areisbauptitadt will ihr Rauferdentmal beten

und iede Kauptfiedt, ide groffiere Etadt eines Bundes franze gra In mebreren Stadten — wir nennen auf Liter und Poien ift Die Tentmalsjrage v. m rin dem Tode des großen Maisers dadurch ge In witten, beg man das Erinnerungsbentmal an Die Dinib umgenichen Mrieg von vornherein fo gei fi bat, bif der Raffer den Hobepuntt des monn-: ...: ten Ruft mes bilbet. 280 bies nicht ber Tall tem fen, wird min fich jest gedrungen fühlen, auch Sin Maifer in beberem Mage zu ehren. Auch in tleinen Eindien baben fich in diesen Tagen einmütiger Troner, melbe bas ergreifende Gegenbild gu ber ein mutaten Erbebung von 1870 bot, Vereinigungen ge bilder, denen es gelungen ift, in der furzen Beit zum Teil gebt amebuliche Geldsummen zusammenzubringen. Dieje patrienschen Bestrebungen sind von tonangeben den Blattern einzelner Provinzialstädte befämpft worden. Die aufgebrachten Mittel sollen zur Er richtung eines der dabingeschiedenen weltgeschichtlichen Gestalt würdigen Monumentes in der Propingial bruptitadt vereinigt, und den Bewohnern der bei itenernden Etabte, Dorier und Tleden überlaffen bleiben, an der Centralitelle patriotische Erhebung zu inden, wenn Beit und Geld es ihnen gestatten. Gegen folde Borichlage baumt fich machtig ber Lofalftolg auf, und wir möchten diese Art von Barti= fularismus nicht tadeln, da einem Beiterblickenben webes Mittel recht fein muß, welches geeignet ist, Runfiffinn in den breiten Echichten des Bolfes gu terdern und das in jedem Teutschen schlummernde Weinht fur das Ideale durch einen jederzeit zu gewinnenden Blid auf ein hoch über das Alltageleben abetones Palladium zu weden und rege zu erhalten. Die Gefahr, daß bei Diefer allgemeinen Tentmalsfreude uch viel Mittelaut und geradezu Unwürdiges und Regulangliches zu Tage gefordert werden würde, halthe wir jur nicht jo groß, wie jie von manchen Federn geichildert worden ift. Bei Perfonlichkeiten, die minder plastisch und scharf ausgeprägt vor den Augen unseres Bolfes fteben, wie g. B. die Ritter vom Beift: Goethe, Schiller, Leffing u. f. w. find Miggriffe in abschrecken= den Beisvielen genug vorhanden. Aber die Belbenge= stalt Kaiser Wilhelms hat schon längst einen monuen than Erpus erhalten, jo dan ein Gehlgreifen auch bei geringer Veranlagung des betreffenden Künftlers 1. . . . . . . . . hien ift. Bei beidrantten Mitteln eines 10 1 20 10 mird ein gludlicher Ausweg auch bas burch zu finden fein, daß man fich mit der Reprodut= tion eines vorhandenen Bildwerkes begnügt, welches be= fennung und vollstümlichen Beifalls bestanden hat.

Bert one die Provinzen bietet die Denfmalsfrage also bei weitem geringere Schwierigs

teiten, als diejenigen glauben, welche nur allzu gern Waffer in den Wein allgemeiner Begeifterung gießen, Die Votaltomitees lassen fich auch durch entgegenge= setzte Meinungen nicht irre machen und sammeln ruhig weiter. Die Interessen ber Baterlandsliebe und der Kunft find darin einig, daß unser Land geistig und materiell nur gewinnen wurde, wenn ein 28ald von Tentmälern zum Gedächtnis des großen Raijers erwüchse. Es ware nach anderthalb Jahrtaufenden die Wiederkehr eines Schauspiels, bas ba= mals die römische Welt gesehen, nur mit dem Unter= schiede, daß in jenen Zeiten Reiterstandbilder, Figuren und Buften beim Regierungsantritt eines neuen Cafars aufgestellt werden mußten, während jett ein großes, mächtiges Volk aus bem freien Triebe ber Dankbarkeit feinem mit beispielloser Liebe gehegten Selben monumentale Erinnerungszeichen aufrichten

Bang anders gestaltet fich die Cachlage, sobald sich der Blick auf Berlin richtet. Gin unentwirrbarer Anoten ftarrt uns entgegen. In erfter Linie ift es die Platfrage, welche die Gemüter auf das heftigste erregt. Den Verteidigern bes hiftorischen Rechts, bes geschichtlich Gewordenen, welche sich ein Denkmal Raiser Wilhelms auf dem Parifer Plat als Fortsetzung und vorläufigen Abschluß bes monumentalen Stragen= zuges benken, welcher mit dem Reiterstandbild bes großen Rurfürsten auf der langen Brude beginnt, in dem Friedrichsdenkmal vor dem kaiserlichen Palais einen Söhepunkt und in dem Brandenburgerthor mit bem Siegeswagen eine räumliche Abgrenzung findet, treten phantastische Schwärmer und Umfturgmänner gegenüber, welche das Denkmal des Raisers als den Musgangspunkt für eine rabitale Umgeftaltung Ber= lins vom Dome bis zur Siegesallee ansehen. Die Harmlosesten find noch diejenigen, welche für Saupt oder Nebenzwecke das Dentmal Friedrich Withelm III. im Luftgarten, bas Reiterstandbild Friedrichs bes Großen, das Brandenburgerthor, den Wrangelbrunnen beseitigt wissen wollen. Es bedarf nur eines Hin= weises, um ein solches Rütteln an dem geschichtlich Begründeten, an Denkmälern, die auf das innigfte mit Frend und Leid des Herrscherhauses und des Bolfes verwachsen sind, gerade um eines Mannes willen, der mit rührender Bietät an diesen Beugen der geschichtlichen Bergangenheit hing, als völlig unangemessen erscheinen zu lassen. Außer bem Luftgarten find der Plat zwischen dem königlichen Palais und dem Opernhause, der Plat vor und hin= ter dem Brandenburgerthor, der Arenzungspunkt der Charlottenburger Chaussee und der Siegesallee, die Abent, Cft, Nord- und Südseite des Königsplaties und der jogenannte tleine Königsplatz in Vorschlag

gebracht worden. Die Einen wollen das Tentmal vor dem Reichstagsgebaude, die Anderen vor oder hinter der Giegesfäule und Andere wieder auf dem Plats Des Arollichen Etablissements errichtet wissen. Um ein foldes Tentmal nicht von den gewaltigen Berhalt niffen der Siegesfaule erdrudt werden zu taffen. geben die Projettenmacher ihrer Phantafie volle Grei heit. Der Ronigsplat foll zu einem Prachtforum um gestaltet werden, auf welchem sich allmählich um das Reiterstandbild des großen Raifers Die Tentmaler seiner Paladine gruppiren sollen und das durch ber vorragende Mitwirkung der Architettur erfelgreich gegen den niederdrückenden Rotof der Giegesfante anfämpfen tann. In bem gegenwärtigen Stadium der gangen Streitsrage lohnt es nicht der Minhe, jeden Borschlag einzeln zu widerlegen. Bur im Allgemeinen sei darauf hingewiesen, daß der erfte deutsche Raiser wohl hohe Achtung vor den parlamentarischen Körperschaften gehabt hat, daß er aber so weit davon ent= fernt gewesen ift, ein Raiser und Rönig von Parla mentes Ginaden zu sein, daß jein Standbild taum zu dem Reichstagsgebäude in Beziehung gebracht werben darf. Auch läßt sich gegen den Königsplat überhaupt geltend machen, daß er zu weit ab von dem Mittelpuntte und den Sauptadern des Bertehrs liegt und daß fich aus einer Berbindung bes Denkmals mit ber Sieges= fäule einerseits gewisse Tautologien, andrerseits Erinnerungen an die Siege über Diterreich und Tänemart ergeben würden, welche man vielleicht unter den ge genwärtigen Zeitverhältnissen nicht ohne bringende Notwendigkeit aufgefrischt zu sehen wünscht.

Bei ber ganzen Distuffion wird man die Be obachtung machen, daß speziell architettonische Projette mit gang besonderer Begehrlichteit in den Vorder grund treten. Richt wenige Stimmen haben fich für eine Riederlegung der Schloffreiheit erhoben, die allein an Grundwert die Zumme von 4 Millionen Mart beauspruchen würde. Hier soll sich inmitten einer architektonischen Anlage das Reiterstandbild erheben. Aber gegen dieses Projett läßt sich derselbe Einwand erheben, wie gegen Opernplat und Pariferplat, daß nämlich der Raum zu beschräntt ist und daß die Bertehrsintereffen unter einer jolchen Anlage leiden würden. Ein wesentlich architektonisches Projekt ist es auch, welches in der "Nordd. Allg. Ztg." eine Fürsprecherin und bei der bekannten politischen Stellung Dieses Organs eine großere Beachtung, aber auch Bekämpfung gefunden hat, als alle anderen Projette. Die Hauptstelle des betreffenden Artikels lautet folgendermaßen:

"Dem deutschen Reiche, dem Seutschen Bolfe sehlt ein Kestraum, groß und bedeutend, zur Begehung der nationalen Feiertiebteiten, einer Raisertvönung einer Huldigung, einer

Pantesierer intenbermungene Geralt, emer Engestzier, uner Trancricier Bie ietr uns ein ulb. nationale Gin, il ein Panithen, ein Jem iehlt, des une wir uns wurten. der junger vorüber, gincomen gennerer is, be bin uit ich worden. Tiefer Tom in ... in italienisten Bantle n tem Protonban, es ur am confrab, cas from bei ser neten Meligioniai, bei den is nimen Meleigen inn al, ent gottesmirdigen Leten Les Man is Willelm, enalth bie im Christics unicies nationaling & feilelt iten mild an ikin. Tem Raver Billicht, der in somen letter La in den dentichen Bolte den fiechtet p Armen wie er job, eer er von Renig Fredrich Eithelm III to comen , con Reni-Amedian Buttelm IV jouguneur or incliner des centres tatbolochen Arrchenmonumentes, ... wolner Vate Crale, to. enset bat, dem gottesfurchtigen & ver keil ihn ichaleen al Deutschen, ohne Unterich ed de Reagion-Letenumine., 300. die Zentirche dem evangeleiden Metro wollent nor e. Du die Sestitude gleichzeitig Dentmidstrede bein binne fe. :: wir im Pantheon ju Mom, in Bemmanner und Er for! gu London. Die Frage, an is beit Etille in Beilin ea Nationaldentmal augurichten ier, liebet unter Beifichtigun ber borftehenden Erörterungen feine erheblichen Schwierigfeiten. . .. Um Luftgarten, dem herrlichen Plate, haben die großen nationalen Sejucicia, under die prenfin ben, unte-Rager Bilbelm die deutschen pete il ten Solatunti ge junden. Der Dieselbeite Biefes Plates fehlt noch der menn mentale Abichluft, dort ift bei gegebene Plat gur Greichtun des Nationaldentmals für Raiter Withelm. Ein Raum in nach fachverständigen Untersuchungen ausreichend groß für einen Achraum von den Abmessungen ... immebr Et. Peterstuppel, Savor in einer machtigen Ermmpblogen nische das Reiternandbild des Ramers Wilhelm. Ger Ban play ift groß genug, um noch budlich eine Prezigiturne im die Domgemeinde, nordlich eine Grabtische für die Arten gellern anguingen."

Dieses Projett hat einen neuen Jantapiel ge schaffen und die Frage auf ein Gebiet hinübergespielt, das beffer nicht berührt worden mare. Die Tentmols frage ist bei allen Parteien und Religionsgemeinschaften gleich populär; aber fie foll nicht einen religiösen ober tonfessionellen Hintergrund erhalten. Die katholischen Blätter haben denn auch bereits eine zum Teil jehr entschiedene und heftige Sprache erhoben und Berwahrung gegen eine Berquidung ber Dentmalsfrage mit der Erbanung eines protestantischen Coms er hoben. Daß letterer für Berlin eine unumgängliche und unaufschiebbare Notwendigkeit ist, wird niemand bestreiten. Aber die Erbauung eines protesiantischen Doms und in Verbindung damit einer Gruftfirche für das hohenzollerniche Juritengeschlecht ist eine ipe ziell berlinische und preußische Angelegenheit, die völlig getrennt von dem Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm behandelt werden muß. Daß innerhalb dieses Domes auch ein Erinnerungsmal für Maifer Wilhelm Plat finden müßte, ist ein sehr ansprechender und som= pathijcher Gedanke. Beiläufig mag daran erinnert wer= den, daß der frühere Aronpring, jegige Raifer der Tom banirage ftete ein warmes personliches Intereffe in ani Sieres Projett Die Initiative wird überlaffen muñen.

Bur Beit, wo wir Diefe Beiten gum Abichluß bringen, ift aus ber offentlichen Distuffion noch fein wier Puntt gewonnen worden, an welchen positive Binichtage getnuvit werden tonnten. Bir vermeiden ce, an Diejer Stelle einen neuen zu machen ober einen ber von anderer Geite gemachten mit neuen Argumen ten zu unterstützen, fondern begnügen uns mit einer Agemeinen Stiggirung der gegenwärtigen Sachlage. Ern wenn die mangebenden Instanzen gesprochen biben, wird es eriprieflicher fein, auf bem bann ge wonnenen ieften Grund Meinung au Meinung zu reihen.

Berlin, 30, Mang. Aldolf Rofenberg.

Nachighrift. Wahrend fich ber obige Artifel im Cat totand, ift eine der darin berührten Sauptfragen, die Dom rangan gelegenbeit, durch eine an den Rultusminifter gerichtete Belordnung des Raifers Triedrich, welche ber "Reichsan Beger' am Abende des 31. Marg veröffentlicht bat, ent ichieben worden. Das Detret lautet: "Ich will, daß fofort Die Rrage erörtert werde, wie durch einen Umbau des gegen: main jen Dome in Berlin ein würdiges, der bedeutend an gemaafenen Babt femer Gemeindeglieder entiprechendes o oriest aus, welches ber Saupt- und Residengfradt gur Bierde Bie haben biernach das Weitere zu veranlaffen." Raifer Friedrich bat alfo felbst die Initiative ergriffen, und wir dürfen wohl aus feiner Ber eremung ichtiefen, daß er den Tombau als eine besondere Ungelogenaeit, unabbängig von der Tentmalsfrage, behandelt Die Redattion minen will

#### Der Ban und die Ausschmückung des Deutschen Politstheaters in Wien.

Wien wird nachstens um zwei prächtige neue Theaterbauten reicher fein. Um 2. Oftober Diefes Inbres foll, jungfter Bestimmung nach, die lang er martete Eroffnung des neuen Burgtheaters erfolgen. Bar den Berbit 1889 ift die Bollendung des Deutschen Batfstheaters in Blusficht genommen, beffen Grund: mauern auf dem Plage des chemaligen Weghuber gartens eben aus dem Boden steigen. Das Unter nehmen ist aus der Initiative der besten Schichten des Wiener Bürgertums bervorgegangen und foll in erster Linie dem deutschen Boltsftud gewidmet sein, Dr leichten Operette und Boffe entgegenarbeiten. Den ! in loten unjere beiden berühmten Theaterarchitelten Helmer und Fellner, und nach allem, was wir bisher von ihren Planen gesehen, haben wir in dem Deutschen Boltstheater eine Schöpfung zu erwarten, the to the old the Engebuisse langiabriger Erjahrung mit vollendeter fünftlerischer Meisterschaft zu einem gludlichen Bunde vereinigen werden.

e n de Tenter von mitilaer Große, das

jewandt bet und big man ihm auch mit Rudficht etwa 2000 Perfonen bequemen Raum giebt. Die Architetten haben, der modernen Entwickelung des Theater= baues folgend, welche mit Rücksicht auf die immer ichreckenerregender auftretenden Brande vor allem auf leichte Cirkulation des Publitums bringt, eine amphitheatralische Anordnung des Buschauer raums angestrebt und die steil übereinander empor= fteigenden Ränge gänglich aufgegeben. Nur unmittel= bar an die maßig breite und niedrige Buhne reihen fich in zwei Stockwerten übereinander zur Rechten und zur Linken je drei breite Profzeniumslogen an. Die gange rudwärtige Bartie bes Buschauerraums ift amphitheatralisch aufgebaut, ebenfalls in zwei Rängen, fo bag in jedem Stockwert die Sitreihen in fanfter Unsteigung sich emporziehen und Jedem nach allen Seiten bin freien Ausblick gewähren. Dazu kommt ein großes Bartet und Parterre, beren Disposition im Wefentlichen den hergebrachten Regeln folgt. Bon den Parketsiten und vom Parterre führen zahlreiche Thuren direkt in einen breiten Umfaffungsgang und durch diesen unmittelbar ins Freie. Die in den oberen Reihen des Amphitheaters und der Profzeniumslogen Sikenden finden ebenfalls durch breite Bange und bequem angelegte Treppen leicht den Austritt, fo daß jedes Gedränge nach Thunlichkeit vermieden bleibt. Da der Aufbau ein nur zweigeschoffiger ist, konnten Buschauerraum und Bühne verhältnismäßig niedrig gehalten werden: was namentlich der in erster Linie für das gesprochene Drama bestimmten Bühne sehr zu statten tommen wird. Das Bühnenhaus ragt, seiner inneren Zweckbestimmung entsprechend, hoch über den Zuschauerraum empor, aber nicht in der unschönen Kaftenform, wie wir sie bei manchen mo= bernen Theatern finden, sondern mit glücklicher Lösung des Unibanes und Dachabschlusses. Auch aus dem Trevvenvorban und Bestibül haben die Architekten einen besonderen Gebäudeteil geschaffen, welcher sich im Außeren bestimmt und glücklich markirt und in einem Giebelvorbau seine Fronte findet. Die Formen des Außeren zeigen den Stil einer wirtungsvoll ge handhabten Spätrenaiffance.

Richt der geringste Reiz des Ganzen besteht in der phantasievoll erdachten Deforation des Inneren. Hier wird jener anmutige Rococostil, wie wir ihn in den Banten aus der Zeit des Pringen Eugen bewundern, feine Wiedergeburt feiern. Die Architoften haben zunächst den ornamentalen Teil dieses reichen Schmuckes entworfen. Es wird die Sache der ausführenden Bildhauer und Maler fein, die spielenden Formen der Arabesten und Grotesfenwelt mit allerhand sinnbildlichen Figuren auszustatten und so bem fünstlerischen Schnuck auch einen geistigen Reiz zu verleihen.

Bur die Fassabe find, abgesehen von dem Echnud des Giebelfeldes und der Atroterien, u a. drei Mo loffalbuften Schillers, Brillpargers und Raimunds in Aussicht genommen. Der Malerei bieten der Borhang, Die Dede des Profeniums und Die Glache über dem Amphitheater großeren Spielraum gur Entwidelung figurlicher Rompositionen dar. Wir besiten in jüngster Beit für Aufgaben, wie sie fich hier bem plastischen Rünftler und dem Maler ergeben, in Wien eine Reihe vorzüglicher Arafte. Unter den Bildhauern seien zunächst Friedt und Wehr, unter ben Malern vor allem Berger, Tur, die Webrüder Alimt und Matich genannt, welchen sich E. Charlemont und Hungis von den in Paris anfässigen Dfterreichern aufchließen. Mehrere von den Genannten haben ihre Rrafte neuerdings beim Wiener Burgtheaterban und auswärts, 3. B. beim Theater in Nartsbad und bei ben neuen Theaterbanten in Prag, aufs glängenofte bewährt. Es steht nur zu hoffen, daß den opferfreudigen Gründern bes. Deutschen Boltstheaters in Wien die Mittel in hinreichender Fülle zu Gebote stehen, um die Deforation des in so edlem Geiste geplanten und von Meisterhand entworfenen Gangen auch in wahrhaft fünstlerischer Weise durchzuführen!

2.

#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

R. G. Bon ber Renaiffance in Belgien und Solland, welche Franz Ewerbed im Verein mit Henri Leeuw und Emile Mouris herausgiebt Leipzig, E. A. Seemann), jund die zwei ersten Lieferungen des vierten Bandes erschienen. Tas malerische Echloß Ondonat im Gildwesten von Gent hat eine sehr detaillirte Aufnahme gesunden. Es ist mehrjach restaurirt worden, zulest im Jahre 1864; immerhin weist es noch viele für die plämische Renaissance charafteristische Formen auf und zeigt im Tetail auch tranzösische Einflusse. Eine Anzahl Blätter sind den bervorragenden Baudentmalern Furne's gewidmet, einem fleinen Stadtchen, das in Beftflandern, nahe der Rufte der Mordfee verloren liegt. Co flein es auch ift, es bietet in jemem Marttplat mit dem Rathaus und Juftigpalaft, mit den an Ppern gemahnenden Bürgerhäusern und der mächtigen Rathedrale ben Et. Balpurgis im hintergrunde einen unvergleichlich altertumlichen Anblid. In Einzelheiten der Kaffaden wird der Architett ebenfo wie der Runftischler an Midbel- und Tafelwert mannigfach beachtenswerte Motive finden. Das Chorgestühl der St. Walpurgistirche in dem Pperner verwandt; nicht nur in dem benachbarten Lieuport auch in Dixmude, dessen Airche fo reich an weniggekannten Tentmälern ift, finden fich ver wandte Werte. Den Kunsthandwerter machen wir ausmert am auf mehrere treisliche Schlosserarbeiten, die aus dem Wenter Musee des Antiquites mitgeteilt werden, und auf eine gefällige tupferne Theekanne aus berfelben Sammlung. Roch fei bingewieren auf das Gestühl und die Vertäselungen aus der Gertrudisfirche zu Nivelles. Terielben, arg mo-bernisirten, aber denkmalreichen Kirche ist im Text ein Epi= taph entlehnt, das offenbar der von Gloris vertretenen Etilrichtung der Renaissance um die sechziger und siebziger Jahre Jahrhunderts angehört. Edhade, daß der bei der Aufnahme der Inschrift teine Beachtung ichentte, die das Tatum jedenfalls genauer beitimmen läßt. Interessant ift der stilistische Bergleich zweier Holztafeln aus einer Seitenfapelle derselben Kirche mit den herrlichen Stulpfuren van der Scheldens in Andenarde; die Verwandtschaft der Formen sprache ist allerdings groß, und offenbar sieht das Niveller

Wert der Weise van der Scholdens nahe, wenn es auch bei naberer Untersuchung sich faum als ein Wert dieses Menters wird beansprücken lauen.

z Gundzüge der Munftgeichichte von Anton Springer II. Das Mittelalter. Das unter dieiem Titel im Geemann iden Berlage erscheinende Wert in gwar fein neues, wrecen wie das Titelblatt beingt, eine dritte Bearbeitung Des "Fert buches zu den tunithirorifden Bilderbogen"; diese Bearbeitung ift indes eine fo tief eingreifende gewesen, daß im Grunde genommen ein gang neues Bud aus derielben bervorgegangen ift. Wie aus bem Inbaltsverzeichnts zu er' ben, ift schon die Wesamtanordnung des Stones und die Bac rung der einzelnen Abichnitte eine andere geworden. Aber abgesehen bon diefer äußerlichen Menderung, ift auch die Erörterung derjenigen Momente, die für den Wandel der Runftanidamungen und für bas Steigen und Guten tes tunit lerifchen Bermögens bon entschiedener Bedeutung find, eine viel eingehendere und läst überall jene indere B herrichung ber einschlägigen Litteratur, jene historische Gewissenhaftigseit erkennen, die Springers gesamte schriftstellerische Thatigkeit auszeichnet. Der Bortrag selbst — und das ist kein gerin= ger Borzug der Neubearbeitung — hat einen freieren Zug, get Sotzug vor Rendeutvertung — hat einen federen Jug, eine bequemere Kasiung erhalten als eledem. Tas ertlert sich zum Teil wohl aus dem Umitande, das ihr die newe Bearbeitung nicht die bereits vorhandene, in den "kunstbistorischen Ritzerbogen" gegebene Illustration marz, den war, die "Handelbagabe" der "Bilberbogen" vielmehr die bezgleitende Kolle zu spielen hatte, Wahl und Tronung der Ansteriagung Generaler vor Weitstellung der Iffustrationen dem Gange der Tarstellung genau angepast wurden. Auf einzelne besonders interessante Aussührungen des Berfaffers werden wir fpater unfulfommen

Sn. B. Mannfelds einzig daftehende Begabung für bie malerische Wiedergabe architektonisch interesionter Beduten ist aufs Reue bezeugt durch die beiden jüngst erschienenen Blatter: "Der Tem zu Erinrt" und "Jas Edlief; von Merfeburg" (Berlin, R. Mitiden. Die beiden Edsphungen seiner ebenso fruchtbaren wie virtuojen Radel sind, nebenber bemerkt, keine Seitenstüde; das erstgenannte Blatt ist ein Hochbitd von 57:43 cm, das andere ein Langbild von 39:29 cm Bilbssäche. Das eine wie das andere zeigt einen winterlichen Prospett bei tiesstehender Zonne und ichwerem Wolkenhimmel. Ter Schnee, der auf Enasen und Klaien lagert und auch an den ichtigen Tachitäten hangen ze blieben ist, bringt scharses Licht in die Landschaft und ist vom Vordergrund bis in die Tiefe mit seiner Beobachtung der Luftperipettive vom Weiß gum Gran al gerent. In wirtfamiter Beile find die dunteln Masien der Geleinde, Datable Baum= und Bufdwert gegen die Schneeflächen abge= iegt, hin und wieder, will uns bedünten, mehr der malert ichen Birkung zu Liebe, als der wirklichen Ericheinung entiprechend. Wer den Eriurter Dom tennt, weiß deben ungemein malerische Lage zu würdigen, nicht minder seine baulichen Reize, die durch die auf Rundbogen ruhende, im Halbfreis vorspringende Terrasse in wirksamer Weise gepteigert werden. Hier brauchte der Künftler nur zuzugreifen, um mit seinen Kunstmitteln ein ungemein sesselndes Architetturbild zu ichaffen. - Echwieriger war dir Auforde bet der MerfeburgerBaugruppe, die feinen fo nahen Standpuntt guläßt, um ein Gesamtbild ber mächtigen Unlage von Dom und Schloft zu erhalten. Mannield bat den Standbunft von der Saalebrücke gewählt, die sich in drei Bogen über dem Rlusie wölbt. Gie giebt als duntte Maise in der Mitte des Bildes den Ton an. Ueber ihr erhebt sich die vieltürmige Baugruppe, in einen silberigen Dunst getaucht und nur in den allgemeinen Umriffen gefennzeichnet. Der leider etwas eintonige Borbergrund mit ber eisbedeckten Saale bietet in der von dem Turm der Ihomastirche überragten Säufer gruppe der Vorstadt Neumarkt eine prächtige Kulisse, welcher jenjette der Saale das bobe, mit Pappeln befeste Ufer und bie zum Schlofthor hinaufführende steinerne Treppe entspricht.

Der englische Maler J. E. Millais hat für zwei Landschaften von dem Londoner Kunsthändler C. Wertheimer den Preis von 9000 Pid. Sterl. (189000 Mt.) erhalten. Broseffor Wilhelm Secht in Wien bat im Berlage

von B. Annutter in Münden und Stiefbeld & Co. in Berlin ein Bildnis des Kaifers Friedrich in halber Tigur ericheinen laffen, welches er vor eine einem Zaar

nng dem bie maadent bat. Der damalige Kronpring bat Die Bemablin im Liefter feiner erlauchten Gemablin, welche ntie gunt der Millere und der Plafit übt, mage: Mat den Lui der Nadmang blicht uns das there is a companier to energien, wie in den glief there is an eline Genuns, etc. In vern auseinauder ge to met Unicim, onter welder etc weiße Weste sichtbar Einenie ne linter Arm und Sand runen. Es in Dem vannier gelungen, mit eintachen Mitteln eine volle plastifiche 28-itung Cos Manbies zu ergefen und daneben ebenfo fiart bar tobereim in Coment zu betonen. Das Blatt bitdet ein rurry s. Zuchund zu Hedits Borträtradirungen Kaifer Williams, Bi mards und Wolffe's.

#### Preisperteilungen.

. Die f. f. Atademie der bilbenden Runfte in Wien bat in greiem Balbe gwei Reicheliche Preife gur Berteilung ju brutten ge abt, weit 1887 ber für einen Maler bestimmte Breis unterfeit geblieben war. Tiefer siel nun dem Hilo renmant Joh B. Mramer für sein großes Bild: "Die bergalungme" in Jen andern, ihr einen Bildhauer be nimmten Biels iruz Hans Bitterlich, der Som des ver fierlinen Rall Schulers Eduard Vitterlich, für seine lebens gent Gers ihrer "Mutterliebe" davon. Beide Werte sind auf der diesjährigen Jubiläumsausstellung im Wiener numile binde ausgesiellt. Von Vitterlichs reizvoller Gruppe mercen wer centnachft eine Abbildung bringen.

#### Personalnadrichten.

Bum eiften Gefretar bes beutiden archaologischen Inititute in Mom ift, wie ichon früher gemeldet, Prof. Dr. Suren Poterien ernannt worden. Die Stelle des zweiten Setretars, welche bisber Prof. Dr. Belbig eingenommen hatte. er in den Ruschand getieten ift, wird von Dr Hulten kommijjarijch verwaltet. Als Nachfolger Peterjens in der Eine bes eiten Setretars am deutschen andaologischen in-stitut in Athen fungirt Dr. Dörpfeld, in ber Stelle des zweiten Sefretärs Dr. Bolters, welcher längere Zeit mit Vitalogarbeiten am Berliner Mufeum beichäftigt war.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

- Bon der Jubilaumsausstellung im Wiener Runftlerhause, welche fich eines regen Besuchs, namentlich in den Abendstunden, zu erfreuen hat, ist soeben der iAustrirte nature auch einen. Dem gegen zwanzig Trudbogen frarten Big Antoge, t eine etwa 40 Gerten lange Einleitung poraus ("Denkichrift" heißt sie im Katalog), welche eine kurzgesaßte weilnte der Wiener unft in den letten vierzig Jahren enthält und mit einer Anzahl trefflicher kleiner Abbildungen Dunt werten bierreichicher Architekten, Bildhauer und Maler illustrirt ist. · Luch der Katalog felbst ift reich mit saufrigtenen aus fefrattet, welche teils nach Photographien, telle nach Drigmalgeichnungen ber am der Ausstellung ver tretenen Künftler in Hochagung ausgeführt find. Das Ganze

And einer in a beer actegen und geschmaatvoll. Aus Antwerpen. In Belgien vollender die Beiör-derung der schönen Künste in diesem Jahre ein Jahrhundert, um . . . m es die altberichnite Munifiadt Antwerpen, welche E tel y ter it et So jete Cencouragement des beauxarts in diesem Sommer begeht. Da diese Gesellschaft ihre hauptfächliche Thätigkeit in Runftausstellungen entfaltet bat. 11k u.r Aukitainn nut einer folden feiern, zu mal die in den Städten Antwerpen, Brüffel und Gent ab-wechselnde Jahresausstellung 1888 nach Antwerpen fällt. 100jährige Jubiläum der erften Kunftausstellung in Baperns . The aut einer groß u Austellung im Minchener Glaspalafte begangen wird, bieten bem Unternehmen in Antwerpen erhebliche Schwierigfeiten, die deutsche Runft 20 C. C. Durf : water 28ane preficten zu feben Doch " 24 m ! Ser Geichiban un Beierderung or a transfer of the control of Munit, on fiets en

nilltommener Gajt auf den belgijden Husstellungen mar und die besonders durch die deutsche Abteilung der Aus-stellung von 1885 einen bedeutenden Eindruck guruckgelasien hat, bei dieser sestlichen Gelegenheit zu begrüßen. Auch die greiße deutstan Bewolterung in fiotz darauf, die beimische Kunft auf der Ausstellung durch ihre Weite glänzen zu sehen. Um dies zu ermöglichen, hat die Gesellichaft solche Bedingungen gewährt, welche die Beteiligung der deutschen Künftler erseichtern, und den langjährigen Vertreter der nunster existern, und den langjahrigen Vertreter der Teurichen Kunftgenossenchaft auf den Ausstellungen des Auslandes. Maler Heinrich Teiters in Tisseldungen des Auslandes. Maler Heinrich Teiters in Tisseldung erfucht, diese Veteitigung nach Kräften zu jördern und die Leitung derselben in die Hand zu nehmen. Die Ausstellung sindet sindt in dem ganz aus Stein und Einen gebauten Industriepalaft, und zwar in der Beife, daß die deutichen Berte ebenio wie 1885 in eignen Räumen gujammen ausgestellt

120

Aran; von Defregger wird die internationale Runft. ausstellung zu München mit einem großen Geschichtsbilde "Andreas Swier vor der Schlacht am Berge Siel" (25. Mai 1809) beschicken.

Unter dem Ramen "Mufco Leonino" hat Papit Les XIII. die Errichtung eines Museums im Vatikan beichtossen, in welchem die hervorragendsten Kunfigegenstände und ethnographischen Objekte der vatikanischen Ausstellung

vereinigt werden sollen.

A. R. Der Munchener Yandichaftsmaler Sans Bartels. ein junger Künftler, welcher fich erft feit wenigen Jahren durch seine ted hingeworsenen, mit breitem, flüssigen Vinjel ausgeführten Aquarelle nach Motiven von Rügen und der Ditieetüste befannt gemacht hat und für dieselben auf der Ber liner Subiläumsausstellung mit der fleinen goldenen Medaille ausgezeichnet worden ist, hat in Schulte's nunsstallnin Berlin eine Ausstellung von etwa hundert Aquavellen, teils bildmäßig durchgeführten Blättern, teils Studien und Stizzen veranstaltet, aus denen wir eine hohe Meinung von den techniichen Fertigkeiten des Künftlers gewinnen. Bei aller realtstifchen Schärfe ber Aussassium weiß er seinen Bildern durch eine wirfungsvolle, von feiner und forgfamer Beobachtung zeugende Beleuchtung einen hohen poetischen Reiz zu verleihen, der sich nicht selten zum Majestätischen siedert. Tas gilt insbesondere von den großen Aguarellen "Fischerdorf an der holländischen Küste" bei mattem Sonnenflicht, welches den Nebel und den Wasserdunft zu durchdringen sucht, "Ansicht von Arkona auf Rügen" und "Fischverkauf an der holländischen Küste". Die Studien und Stizzen behandeln teils nordische Strandmotive, architektonische In-terieurs, Straßen und Pläße mit Staffage, teils ähnliche Motive aus Italien, aus Berona, Benedig, Chioggia, Lerici, Capri u. s. w. Spricht sich in tepteren auch die Individualität des Künftlers noch nicht so scharf aus wie in den Studien aus dem Norden, so sind doch auch die Früchte der italienischen Reise durch geistvolle Lebendigfeit des maleri ichen Bortrags ausgezeichnet. - In derselben Ausstellung find gegenwärtig drei Lanoichaften von Oswald Adjenbach zu ieben, welche besonders deswegen bemeitenswert find, weil ihnen Wotive aus der nächsten Nathe des Künstlers, der Abeingegend, zu Grunde liegen. Die eine, eine höchst pitto-reste Mondscheinlandschaft zur Winterszeit, zeigt die Partie des Stuffes mit der Pfatz gegenüber von Caub, ein dufteres Stimmungsbild ohne jede Staffage, nur belebt durch das bleiche Licht des Mondes, das mit den Wolken kämpft, und die glühenden Augen einer Lokomotive, die am rechten Ufer ben Schienenweg entlang brauft. Die zweite Landichaft schilbert einen Ausschnitt des Rheins beim Lurleifelsen an einem gewitterschwülen Sommerabend, die dritte eine Wald gegend bei Brühl mit einer luftigen Sängergesellschaft und thren Tamen. -- L. Knaus hat join neuestes Bild ausgestellt: eine alte Botenfrau, die zur Berbsteszeit mit dem Trageforb auf dem Rücken über die kahlen Felder schreitet, und in der Charakteristik des Kopses jene Meisterschaft entsaltet, welche er in den letten Jahren mehrfach an solchen typischen Figuren aus dem Volke bewährt hat. — Im übrigen sind noch eine augenscheinlich von Courbet beeinfluste Juralandschaft zur Kovemberzeit von dem Schweizer Küdlsühli und ein Bildnis des bayerischen Ministers von Lup von A. v. Wierusg Komalett bemertensmert, welchen ber Künftler in ber üblichen Sagertracht auf ber Gemjenjags in einer

Einobe des banerischen Sochgebirges, auf dem Berzogen ftand beim Beimgarten dargestellt bat.

421

#### Vermischte Nachrichten.

A. G. Gin neues Gemalde von Cemiradefi. Tage gelangte in Petersburg ein neues Gemalde des be tannten zufischen Malers, Professor Semiradistig zur Aus stellung. Das Kunstwert hat die Ausmertsamten der weite ften Areije auf fich gelenkt. Es zeichnet fich durch gebenstreut, Frijche und plajtische Tarftellung aus. Wie in feinen fruberen großen biblischen und bistorischen Gemalden, welche seinem Rameller fo rasch einen Plag in der Reihe der besten Kumitler Mußlands gesichert haben, bat Semiradeli auch in dieiem jeinem neuesten Gemälde: "Chopin bei dem Zürsten Radziwill", es berftanden, durch Mraft und Leben das Ange des Be ichauers zu feseln. Tas Vild, welches eine nicht sehr große Leinwand aussüllt, siellt eine Gruppe von sinizehn Personen dar, Manner und Frauen, siehend und süßend; den Mittel puntt bitden: Chopin - ein hübscher Zungling, voll Leb bastigkeit und Begeisterung, Fürst Anton Radzwill, desen zwei Tochter und Frau, endlich Alexander v Humboldt. Alle Liefe Hauptsiguren sind an und für sich durch die meisterhatt gezeichneten Porträts von hohem Interesse. Sie sind von dem Lichte des in der Mitte des Jimmers hangenden Rronleuchters wirtungsvoll beleuchtet. Bon ben Sauptsiguren entsernt und ein wenig im Schatten befinden sich, meisterhaft gruppirt, die Gafte des Fürsten Radziwill, welche geladen wurden, um das Spiel des genialen Aussiters mitaugubören; rechts blickt man durch die geöffnete Ibur in eine Jummer flucht. Die Möbel, die Rostume und die ganze Einrichtung des Zaales find hell, fein und stilgetren gezeichnet. ber für die Dimensionen des Gemaldes verhaltnismäßig großen Anzahl von Siguren ist doch die Haltung aller eine bebr freie und bequeme. Alexander v. Humboldt und eine der Komtessen Radziwill, welche hinter dem Lehnzessel ite Enters jiebt, find von dem Spiele Chopins wirftich, mächtig hinge-Gie laufchen den Tonen, welche der Meister dem Klavier entlocht. Bon den übrigen Buschauern und Buschauerinnen teilen nicht alle diese Schwärmerei für das be-geisternde Spiel Chopins. Die Wesichter der alten Tamen driiden größtenteils Gleichgiltigkeit aus; einige von den jungen Fräuleins sind nachdenkend; aber man glaubt zu iehen, daß nicht das Spiel des Romponisten sie in Nachdenken versetzt, sondern daß sie an ganz andere Dinge denken. Rechts plaudern zwei junge Leute sehr lebhaft miteinander, links — ist ein Alter eizig damit beschäftigt, eine Prise Schnutzstada zu nehmen. Gine Fülle ähnlicher Tetails be leben die reizvolle Tarftellung.

Die Stätte des alten Enbaris, welche jeit einiger Beit das Ziel instematischer Rachsorschungen war, soll nun-

mehr aufgefunden worden fein.

Der Berein Duffeldorfer Runftler gut gegenseitiger Unterstützung und Silfe hat in Betreff der Verwendung des leberschuffes aus den Einnahmen der Kunfthalle beschloffen, dem Beschluß der Stadtverordnetenversammlung, den Reiervefonds der Runfthalle auf 36 000 Mit. zu erhoben, nicht jugustimmen, sondern den Ueberschuß zu einem Ausstellungs= fonds zu sammeln, welchen die Rünftlerschaft wegen der vieltuchen Anjorocrungen auf diesem Gebiete nicht word ent behren tonne. Tie Höhe des Rejervesones unt 20000 Mt wurde bei der günnigen Finanzlage der Kunicalle als ge-

nügend erachtet.

\* Tie Inthüllung des Maria Therejia-Tenfmals in Wien ift unn definitio auf den 13 Mai d. 3. festageet Mus Link eiefes Creignisse findet eine von einem Er eille mitee veranstaltete Aussiellung von Munitgenenstanden eine bet Zeit der großen Rogerm im Coverreichniben Museum statt, deren Remertraams, wolltwatigen Zwelen jugewen et wei oen joll. Den gobbreichen Anmeldungen jurdige verbeicht die Ausstellung sehr interessant zu werden.

#### Dom Kunstmarkt.

3wei ausgezeichnete Werfe des frangonichen Bild hauers Pigalle, die nich im Beitre seiner Wachtonmene wile halten hatten, sind kürzlich im Paris versteigert worden. Das eine ist die Marmorstatuette "Das Kind mit dem Bogel"
(1751 ausgesührt), welche 19000 des erzielte, das ander eine braun patmirte Bronzeizur "Tas Arns mit dem Nasin", für welche 1900 des besohlt musses jür welche 9500 Ars. bezahlt wurde. Lettere exprire in mehreren Exemplaren. Ein Gemälde von Chardin, eine Ede seines Ateliers darstellend, wurde in derselben Bersteigerung für 8000 Ars verkanit.

# Bon der Cammlung Cagere, welche, wie bereits ge meldet, in Wien am 25. April und an den folgenden Tagen zur Versteigerung gelangt, ift jeeben im Belage tes Aut tionators, S. D. Miethte, ein reich illustrirter Katalog erichienen, welcher zu den prächtigften Werten der modernen Rataloglitteratur gerechnet werden muß. Camtliche Saupt= bilder der erlesenen Galerie moderner Meifter werden uns darin teils durch treifliche Radirungen von Echileen Unger-(Krostewiz, Alphons u. a.), teils durch vorzüglich gelungene Bintotypien aus der weltbefannten Anftalt von Angerer & Gofdt vorgeführt. And inpographisch ist das forgettig er bigirte Berzeichnis ein Meisterwerk. Auf die Sammlung fommen wir zurück.

Die Berfteigerung einer Cammlung moderner franzöfficher Gemalde aus dem Beine eines herrn Boidan, welche Mitte Marz zu Paris stattiand, ift insojern von Interesse. Mitte Marz zu Karis nattiand, üt insoien von Interesie, als sie den gegenwärtigen Stand der Kreise, welche nir Vilder neuerer stanzosischer Maler gezahlt werden, tennzeichnet. Nach einer Korrespondenz der "Bossischen Zeitung" erreichten die höchsten Kreise: "Lier der Dise" von Taubigm, 2500 Frs.; "Seeinich" von Tupre. 2000 Frs.; "Schafterde" von Jacque, 3075 Ars.: "Ser Hoinart" von Noybet, 3000 Frs.; "Stillteben" (einige alte silberne Gefäße) von Vollen, 1005 Frs.; "Unsicht von Senedig" von Jiem, 4000 Frs.; "Morgenlandschaft" von Chintreuil, 1850 Frs.; Kandischaft von Coret. 3500 Frs.: "Sommenuntergang" pon 4000 Frs.; "Worgenlandsgaft" von Chintrenn, 1800 Frs.; "Sonnenuntergang" von demfelben, 2550 Frs.; "Sonnenuntergang" von demfelben, 2550 Frs.; "Tie Vidociebe" von Courbet, 18000 Frs.; "Tie Vrücke von Mantes" von Tanoigno, 18000 Frs.; "Ein junges Mädchen, jich die Haare ilecktend" von Henner, 1000 Frs.; "Maijaere in einer Mirche" (Sugenottenzeit, von Jiaben, eines seiner besten Bilder, datirt 1868, 12000 Frs.: "It Schaifdur" von Millet, 13100 Frs.: "Tas Günsemidchen", Kaitell von demielben, 5000 Frs.

### Inserate.

Verlag des Litterarischen Jahresberichts (ARTUR SEEMANN) Leipzig.

Kulturhistorischer Bilderatlas. 1. Altertum von Dr Th. Schreiber, Professor der Archäologie zu Leipzig. Zweite fur den Schulgebrauch eingerichtete Archaee. 100 Tafeln mit ca 1000 Abbildungen. Mit einem Textbuche von K. B. Preis ohne Textbuch 10 Mk., geb. 12.50 Mk. Preis mit aus-

führlichem Textbuche 12 Mk., geb. 15 Mk.

Die neue Auflage hat einze, mit Rucksicht auf den Gebrauch an den Oberalassen der Gamma en ... twend ge Veranderur gemerfahren. Gewisse Darstellungen, welche durch ihre Anstossigkeit der weiteren Verbreitung des nutzlichen Werkes hinderlich waren, sind entsprechend umgestaltet worden.

Das Toxbuch kann auch für sich allein bezogen werden zum Preise von M. 2. brochiert und M. 2.50 gebunden. (Auch in 1. Lieferungen von je 2. Pf.) Es dient eben gest zu ersten wie zu / veiten Auflage

# Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und Sandelszeitung)

## früher in Augsburg erschienen



to Suit. Sure Coverseld durch die Postanualten für 9 Mart vierteljantlich (6 Mt für die Leigten Monat des Quartals) an bestehen. Breit bei bei Großen Großen Breitland wonstlich 4 Mart (M. 5. 60 pur die anderen Lander des Astellieberenen ).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Probenummern nebit neuestem Quartal Register gratis.

Leitartifel, wiffenschaftliche und handelsvolitische Muffake ze. ze. in Mr. 80 bie 86.

Auftrage für Streifbandfendungen an bie Expedition in München.

ZEICHNUNGEN VON REMBRANDT VAN RIJN, herausgegeben von einer Vereinigung von Kunstfreunden unter Leitung von Dr. F. Lippmann. Nachbildungen in Lichtdruck, erste Folge von vier Lieferungen von ungefähr je 50 Blatt zu 100 Mark per Lieferunge. Die ersten Lieferungen werden die Zeichnungen des Meisters im Königl. Kupferstich-Kabinet zu Berben und in den Sammlungen der Herren J. P. Heseltine und Seymour Haden in London enthalten.

Prospekte durch die Herren

AMSLER & RUTHARDT, Berlin W. Behrenstrasse 29a

Subskription und Auslieferung ebendaselbst.

Die Ad. Braun'schen Musterbücher der soeben vollständig gewordenen Photographiewerke "Dresdner Galerie" und "Londoner Nationalgalerie" sowie aller früheren Ad. Braun'schen grossartigen Verlagswerke versendet auf Wunsch zur Durchsicht Kunsth. Hugo Grosser. Leipzig, Langestr. 23.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung aller Photographien und Schnellste Besorgung sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüglighte med thandis Len Schule, vermittelt auß schnellste und sachverstandigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W., Potsdameistrasse 3

Josef Th. Schall.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Populäre Aesthetik

C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage geb. 11 Mark.

### HOLBEIN UND SEINE ZEIT.

Von Alfred Woltmann.

Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit vielen Illustrationen. geb. 15 Mark 50 Pf.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Dönhofsplatz, Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(20)

Th. Calomons Annfthandlung, Dresden,

Waisenhausstr. 28.

Rauft und übernimmt den Berfauf wertvoller Originalgemälde, alter und neuer Meister. Handzeichnungen, Aqua relle und Aupferstiche. — Aufträge für obige Aunftwerfe werden erbeten. Bedingungen bochft fulant.

# Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

(6)

Internationale Chalkographische Gesellschaft.

Wegen Todesfall können wir eine Subskription annehmen. Reflektirende betieben sich dieserhalb zu wenden an

die Kunsthandlung von
Amsler & Ruthardt
Berlin W., Behrenstrasse 29a.

# kunk- und Kunkaewerbe.

Unfer foeben erschienener

Ratalog 59

entbalt u. a. eine gediegene Huswahl von Burbern und Stichen aus dem Gebiet der Runft u. des Kunftgewerbes, sowie eine mehrere hundert Rummern starte Abteilung:

Illustrirte Werke des XV., XVI. und XVIII. Jahrhunderts

Diefes 1500 Mrn umfaffende Biicher Berzeichnis versenden wir, nur aut Berlangen, gratis und franto.

München, Ludwig Rojenthale Antiquariat.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

### Schulausgabe

## Kunsthistorischen Bilderbogen

auch unter dem Titel

Bilderatlas zur Einführung in die

# Kunstgeschichte

von

Richard Graul.

104 Seiten, gr. 4. mit 489 Abbildungen. Mit einem Textbuch (7 Bog. gr. 8.) geb. Preis 5 Mark

Der Bilderatlas allein koftet geb. M. 3. 60.

Mr. 27.

1887/88.

12. April.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

Herausgeber:

Carl v. Lütow

Arthur Pabst

Wien Cherefianumgasse 25

Kunftgewerbemufeum.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann Gartenftr. 1. Berlin: W. B. Kübl Jägerftr. 73.

Die Aunstdrenif erscheint von Offober bis Ende Juni mödentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und festet in Verlindung mit dem Kunstgewerbeblatt balbjahrlich 6 Mark, ohne dasselbe gangjahrlich 8 Mark. – Inserate, a 30 Pf für die dreupaltige Pentzelle, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenerpseditionen von Baasenstein & Vogler in Ceipzig, Wien, Berlin, Munchen u. f. w. an.

Inhalt. Die Manefie'iche Liederbandschrift. — Marcel Dieulofoy's Ausgrahmmaen in Pernen, -- Em garbenbolgschnitt nach der b. Junion von Moretto, -- Schmar jow, Gwogami Sant; Lubfe, Geschafte der deutschen Kunst, Ban und kunsidenfruser Westpreusons.
Eugen felir't, Theodore feere't felir Darleyt. - Ausgrahmmaen in Athen. - Von der Verliner Afrikante der Kanite; bern, kind bach, W. Kray, Matthias Schmid. - Keldertmalle des Verliner Zeugbauses, Riedeldenfinal in Rom. Kaner Wilhelm Denfinal in Oresden. -- Auffied Gelmard. -- Zeitschritten. - Inseriate.

#### Die Manesse'sche Liederhandschrift.

Gine fröhliche Kunde durchläuft unfere Zeitungen. Die berühmte Pariser Liederhandschrift, welche über zweihundert Jahre Deutschland entfremdet war, foll der alten Heimat zurüchgegeben werden. Der Rührigfeit und der diplomatischen Runft des Strafburger Buchhändlers Trübner ift es gelungen, mit der Ber waltung der Pariser Nationalbibliothet ein Tauschge= schäft abzuschließen, wonach die lettere in den Besit wichtiger, von dem berüchtigten Bücherdieb und Biblio thefar Libri ihr geraubter Codices wiedergelangt, da= gegen die Maneffe'sche Sandschrift an Trübner abtritt. Sicherem Vernehmen nach hat der Bundesrat dieselbe der Trübnerschen Buchhandlung abgefauft und ihre Rückgabe an die Seidelberger Bibliothet beschloffen. Die "Rückgabe" fest voraus, daß das toftbare Dent mal altdeutscher Dichtung bereits früher Eigentum der Heidelberger Bibliothek gewesen sei. Das steht nun freilich kaum fester, als das Anrecht des Züricher Ritters und Ratsberren Rüdiger Maneffe auf die Sammlung der Lieber. Wir wissen nur, daß die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts auf alemannischem Boden Bürich? Konstanz?: geschriebene und mit Bilbern geschmückte Sandschrift seit dem Ende des 16. Jahrhunderts vielfach wanderte, zulett (1607) in Beidelberg gesehen wurde und ein Menschenalter später in Paris auftauchte. Jedenfalls muß die gangbare Unsicht, auch die Liederhandschrift gehöre zu den von Tilly 1622 geranbten Schätzen der Beidelberger Bibliothet, in das Reich der Jabeln zurückgewiesen werden. Das haben schon Jatob Grimm und Morit Haupt dargethan. Den Bibliophilen und Archivaren überlassen wir es, in das Dunkel ber äußeren Ge= schichte der Handschrift Licht zu bringen, falls überhaupt das Dunkel noch aufgehellt werden tann, was aus mannigfachen Gründen bezweifelt wird. Unbeirrt bleibt der innere Wert der Handschrift, ungetrübt unsere Freude darüber, daß wir dieselbe wieder besinen und daß fie fortan unter den Roftbarkeiten der Beidelberger Bibliothet in erster Reihe prangen foll. Denn mag auch der Besitetitel Beidelbergs vielleicht juriftisch an= fechtbar sein, so gilt es doch als selbstverständlich, daß das jangesreiche Beidelberg, welches an der Wiege unserer romantischen Kunft und Dichtung stand, die würdigste Stätte bildet, wo das wiedergewonnene schönste Denkmal ber Minnefängerpoesie niedergelegt werden fann. Vox populi, vox dei, hat jich vielfach als ein trügerisches Wort erwiesen, diesesmal aber sich bewährt. Wir leben gerade nicht in einem neidlosen Beitalter. In jedem anderen Galle hatte fich gewiß bitterer Streit erhoben, wer ben neu erworbenen Echan besitzen folle. In Bezug auf die Maneffe iche Handschrift ist es niemand eingefallen, das man möchte sagen moralische und seit Menschengebenken anerkannte Anrecht Beidelbergs in 3weifel zu giehen.

Bom litterarischen Standpunkte ist die Handschrift schon längst eingehend geprüft und gewürdigt worden. Integt hat noch Apselstedt in der Germania XXVI. Band) die Bestandteile, aus welchen sie zusammensgesett ist, genau untersucht. In den jüngsten Jahren sind ihr auch Aunsthistoriter nahe getreten. Rahn behandelte in seinen Kunst- und Wanderstudien in der Schweiz (S. 78—109) mit gewohnter Gründlichseit

Die Parmer Liederhandichrift und versuchte namentlich Die verfaledenen Sande, welche bei der Ausschmüchung deriell en thatig waren, icharfer zu icheiden. neuem murde Die Ausmerksamkeit auf die kunftlerische Ausstattung der Liederhandschrift gelenft, als Die großberzoglich badiiche Regierung bei Gelegenheit des Beidelberger Universitätsjubiläums eine vollständig getreue Nachbildung, ein vollkommenes Tacfimile als Beichent der Dechichule überreichte. Die Regierung, ftets in bochberziger Weise bereit, gediegene funftwijfenschaftliche Studien zu fordern, that noch mehr. In ihrem Auftrage gab Profeffor Gr. X. Araus Die Miniaturen der Sandichrift in unveränderlichem Lichtdrucke heraus 1). Sie betraute mit der Aufgabe die bewährtefte Rraft, welche das badische Land besitt. Kraus hat durch feine Ausgaben der Reichenauer Wandgemalbe, des Trierer Egbertcoder bewiesen, wie vortrefflich er folche Arbeiten zu leiten verficht. Die gleiche Sorgfalt und Umficht, den feinen fritischen Sinn und die historische Welehrsamteit dürsen wir auch von seinen "Miniaturen der Manejfeichen Sandichrift" rühmen. In einer knappen Einleitung giebt er genaue Nachricht über bie Geschichte und die Beschaffenheit des Coder, erörtert Die mahrscheinliche Entstehung des Bilderschmudes und prüft den tünstlerischen Wert der Miniaturen. Bon diesen wird das Bild Ronig Bengels in vollem Farbenschmud, alle anderen Bilder in gutem Lichtdrucke, welcher wenigstens über die Komposition, die Beichnung genügende Austunft giebt, vorgeführt. Go verfügt die Detailforschung von nun an über eine fichere Grundlage. Nachdem Rahn, welchem fich Kraus im wesentlichen anschließt, den Anteil mehrerer Sande an der Ausführung der Miniaturen nachgewiesen hat, bleiben noch folgende Fragen zu erörtern übrig. In welchem Berhaltniffe stehen die Bilder gum Texte? Allustriren fie benfelben im mahren Ginne des Wortes, oder find es bloke Titelbilder, bei deren Anord= nung der Maler sich um den besonderen Inhalt der Lieder nicht kümmerte? Dadurch wird der Komposi= tionswert der Miniaturen bestimmt. Gind die Bilber erst für die Pariser Handschrift erfunden worden oder stammen sie aus einer älteren Borlage? Originale der Repien ? Und im letteren Falle, einfache Ropien ober Barianten? Danach steigt ober fällt bie tunft= historische Bedeutung der Handschrift. Beibe Fragen fonnen nur im Busammenhange erörtert und gelöft nerten Leichter mare die Losung, wenn wir ähnlich wie von illustrirten Pfaltern und Evangeliarien auch von den illustrirten Liederhandschriften mehrere Familier to her, jo daß wir im ftande maren, die einzelne Handschrift der einen oder der andern Familie einzuordnen. Leider fehlen bei der Seltenheit von Bilderhandschriften der Minnefänger die rechten Sand= haben zur Vergleichung. Am wichtigften ift die Weingarter Liederhandschrift. Sie hat benfelben Inhalt. ift nabezu zur felben Zeit und auch örtlich in ber Nahe des Bariser Codex entstanden. In einer ausführlichen Besprechung der Manesseischen Liederhand= schrift im Repertorium für Aunstwiffenschaft (XI. Band, 3 Seft) habe ich die Bilder der beiden Sandschriften verglichen. Reun Miniaturen find in beiden Sand schriften fast identisch, so daß an eine Abhängigkeit der Parifer Handschrift von der (etwas älteren Weingarter nicht gezweifelt werden fann. Db fich auch die Farben beden, bin ich augenblicklich außer Stande, fest= zustellen.) Sieben Miniaturen machen den Gindruck, als ob sie Erweiterungen der Bilder im Weingarter Coder wären. Alle anderen Bilder der Manesse'schen Sandschrift sind unabhängig von der Weingarter entstanden und können auf teine bisher betannte Borlage zurückgeführt werden. Sie müffen also vorläufig als Dri= ginale gelten. Gerade diese lettere Rategorie zeichnet sich durch eine größere Lebendigkeit der Schilderung, eine reichere Scenerie aus und schöpft teils aus dem Texte, teils aus bem Leben der Minnefänger die Gegenstände der Darstellung. So weit Stichproben ein Urteil gestatten, haben wir es nur in seltenen Fällen mit unmittelbaren Textilluftrationen zu thun. Vorwiegend holte sich der Künftler aus dem Liede nur die allge= meine Anregung zum Bilbe, welches er dann felbständig nach malerischen Grundsätzen weiterführte. muffen wir zwischen dem Entwurfe und der Ausführung unterscheiden. Das weniger günstige Urteil, welches bisher über den fünftlerischen Wert dieser Miniaturen gefällt wurde, nimmt von der Ausführung den Ausgangspunkt. Diese erscheint allerdings ziem= lich handwerksmäßig, fast plump. Man möchte glauben, daß es dem Illuminator wesentlich nur um rasche Bollendung der Arbeit zu thun war. Anders lautet das Urteil, wenn man bloß die Komposition in Betracht zieht. Bielleicht hat nicht berfelbe Künftler, welcher die Bilder entwarf, dieselben auch ausgeführt, jedenfalls seine ganze Kraft und Tüchtigkeit bei ber Romposition schon erschöpft, nichts von Gifer und Liebe für die Ausführung übrig behalten. Den Abichiedsscenen, den Schilderungen des Auszugs zur Jagd u. f. w. fann man bas erfolgreiche Streben nach einem empfindungsvollen mahren Ausdruck, nach lebendiger Erzählung nicht absprechen. Und wäre es ein Wunder, wenn ein Maler des 14. Jahrhunderts, welcher wenig vorbereitet, überrascht, in eine neue Welt gestellt wird, in der Ausführung hinter ber guten Absicht zurückbliebe? Er befand sich in einer ähnlichen Lage, wie der antike Künftler, welcher plöglich

driftliche Ideen verforpern mußte. Für projane Schilderungen in der Art der Minnelieder bejag ber Illuminator feine Borlagen, welche Auge und Sand leiteten. Hier war er auf seine eigene Mraft ange wiesen, mußte fast ausschließlich aus seiner personlichen Phantasie schöpfen. Daber stammt das Ungelenke und Unzureichende der Ausführung. Es wäre eine lohnende Aufgabe für die Forschung, einmat die projanen Bilderhandschriften des späteren Mittelalters im Zusammen hange zu betrachten und ihr Berhältnis zu den tirchlichen mit Miniaturen gegierten Sandichriften gu prufen. Man wurde gewiß finden, daß die Maler in den ersteren gleichsam wieder in die Unfänge ihrer Runft zurudversett wurden und die richtige fünft= lerische Sprache, den mahren Ausdruck nur langsam und allmählich erlernten. Man würde wahrscheinlich auch entbeden, daß der Bilderichmuck derfelben anderen Kreisen entstammt als die Miniaturen der Pfalter. ber Evangeliarien und ber anderen streng firchlichen Sandschriften. M. Springer.

#### Marcel Dieulafoy's Ausgrabungen in Persien.

Die perfische Kunft ift seit dem achtzehnten Jahrhundert zu wiederholten Malen der Wegenstand eifriger Nachforschung gewesen. Chardin, Riebuhr, Ker-Porter, Texier, Flandin, Coste und Fergusson erwarben sich auf Diesem Gebiete namhafte Berdienste. Auch in jüngster Beit hat ber Gifer nicht nachgelaffen, namentlich galt er der persepolitanischen Trümmerstätte. Bor etwa 3chn Jahren erfolgten umfassende photographische Aufnahmen im Auftrage bes Deutschen Reiches; sie erschienen 1882 in zwei großen Banben. Seit 1881 endlich hat Marcel Dieulafon die Runft der Uchämeniden von neuem untersucht und auf wiederholten Reisen nach Perfien seine Studien auch auf die Dentmäler von Susa ausgedehnt. Die Resultate dieser Bemühungen liegen nahezu vollständig vor in vier Foliobanden unter dem Titel: L'art antique de la Perse (Baris, Ve. A. Morel & Cie., Des Fossez & Cie, Successeurs) und in einigen Auffäten, welche bie Revue Archéologique und die Gazette des beaux-arts veröffentlicht hat. Wir behalten es uns vor, in der "Beitschrift" auf einzelne der von dem frangösischen Forscher aufgeworfenen Fragen des näheren einzu= geben; benn die Schluffe, welche er aus bem ver= gleichenden Studium ber wiedergewonnenen Monu= mente folgerte, und feine Unfichten über die Unfänge ber griechischen Stilformen erheischen jedenfalls eine forgfältige Nachprüfung. Auffällig ift es, daß die unzweifelhaften Thatsachen, welche Dieulafon der Runft und Wiffenschaft barbietet, in ber beutschen Fachpreffe felbst nicht die gebührende Berücksichtigung gefunden haben. Wir machen an diefer Stelle auf

die bemertenswerten Resultate der Ausgrabungen in Susa aufmerksam.

Tie Englander Williams und Loitus waren die ersten, welche die Ruinen von Susa auf die Trümmer eines Palastes hin untersuchten, den Artazerzes Mnesmon (402 362 v. Chr. errichtet hatte. Aber sie gelangten nicht weiter als zu der Bestimmung des Palastes ganz im allgemeinen, und nur wenig förderten sie zu Tage: ein paar Inschriften und geringsüge Deforationsteile.

Erst Tieulason war jo glüdlich, den wahren Gingang bes Palaftes zu entbeden, und zwar gerade bort, wo ihn die beiden englischen Reisenden nicht vermutet hatten. Der Eingang, zu dem mächtige Treppenantagen führten, wurde von zwei Pylonen gebildet, welche ein breiter Ziegelfries giert mit ber Darstellung von weiß gelb und grün bemalten Lowen auf türtisblauem Grund. Der gange Ban erhob fich auf einer großen 26 Meter hoben Plattform und wurde auf drei Seiten von Mauern umschlossen. Dicht bei den Pylonen ftieg man gleichfalls auf bemalte und emaillirte Biegel. Es gelang, aus ben Fragmenten einzelne Geftalten Schreitender Rrieger von anderthalb Meter Sohe zusammenzuseten, zwölf wurden refonstruirt und bilden nächst dem erwähnten Löwenfries die wertvollsten Jundstücke aus Gusa. Es sind medische Bogenschützen in reicher Gewandung mit Röcher, Bogen und Speer, ben fie wie prafentirend vor sich halten, der eine wie der andere in strenger Regelmäßigteit. Aber wie ist es zu ertlaren, daß der Unterbau bes Palaftes fie barg? Zudem, ift ber Archaismus ihrer Erscheinung nicht minder auffällig? Offenbar gehörten sie gar nicht zu dem Palaste bes Artagerges Mnemon, sondern rühren von einem älteren Baue her. Diese Konjektur fand eine feste Stütze in der Juschrift im Thronsaal (Apadana), welche dieser Kürst errichtete, und die uns berichtet, daß er die Stelle eines unter Artarerres Mafrocheir, dem Großvater des Aratagerres Minemon, vom Tener zerftorten Saales des Darius einnahm. So erklart es sich, wie uns dies vorzügliche Werk persischer Ziegelmalerei in den Substruttionen des späteren Balaftes erhalten werden tonnte, gang ebenjo wie archaische Bildwerke, welche legthin auf der Atropolis zu Tage gefordert wurden, dem Athenatempel angehörten, welchen die Perfer einst zerstört hatten. Übrigens hat Dieulafon an gleicher Stätte eine breifprachige Inschrift gefunden, welche den Ramen des Darius trägt. Roch andere Werke der perfischen Runft um 500 v. Chr. find ent= deckt worden, während sich in der Anlage des Mnemonpalastes gewisse Besonderheiten bemerkbar machen, deren genaue Tarlegung uns Tieutajon hoffentlich im fünften Bande feines großen Werkes

lles foundes de Sis geben wird. Ein paar Taten sind geeignet uniere Borstellung von der Pracht und Große der Palaites zu verdeutlichen. Er bedeute mein als 100 Hettaren und muß eine gewaltige Hohe, wie die verzieselltamichen Berte, gehabt haben, denn die Zinten, deren Turchmesser anderthalb Meter betrig, razten 10 Meter empor: ihre phantastischen Naustelle abneln denen, die wir aus den Junden von Porsevolis kennen: sie zeigten Tierleiber und trugen leichtes Holzgebalt: ihre Basen erinnern an ionische Bildungen. Die Thore waren von Holz und, wie in Balawat, nur einiacher, mit Metall bekleidet. Neiche emaillirte Ziegelsriesse schmäcken die Wände.

Unifallig erinnern gewisse Formen an die bei den ionischen Griechen übliche Behandtung, Dieuta jon legt auf fie großen Wert; im dritten Teile feines Wertes, der von der persepolitanischen Bildnerei um ständlich handelt, hat er einen Vorgeschmack seiner Art, wie er das Berhaltnis zu der Runft der ionischen Griechen auffaßt, gegeben. Aber die Frage nach ber Rückwirtung griechischer Unift auf Uffen, dem fie fo viele formelle Elemente bantt, ift noch zu jung, begegnet noch fo manchem gutbegründeten Zweifel, daß wir ihre Erörterung den Archaologen von denen bisber unseres Wiffens nur Benndorf in seinem lytiichen Werte Die Publikation Dieulason's eingehender berücklichtigt hat nicht dringend genug anempfehlen fönnen. L. U. A.

Ein farbenbolzschnitt nach der beiligen Justina von Moretto im Belvedere zu Wien.

Hermann Baar, den man unbedingt unter die strebsamsten und begabtesten Wiener Aplographen zahlen fann, hat soeben mit faiserlicher Unterstützung eine Arbeit vollendet, welche als toftliche Frucht vieljähri gen, unermudlichen Gleißes bezeichnet und gerühmt werden muß. Es handelt sich um die rylographische Hach bildung einer Berle ber Belvederegalerie, ber heiligen Bufting von Moretto, eines Wertes von feinster Em= pfindung und gediegenfter malerischer Ausführung. Das mit lebensgroßen Figuren ausgestattete Gemälde, obgleich kein eigentliches Andachtsbild, ruft doch bei bem verständnisinnigen Beschauer eine weihevolle Stimmung hervor, und wer einmal das milde Antlit der Heiligen genauer betrachtet hat, der wird den un= fäglich sanften, schwermütigen Ausbruck besselben nie mehr vergeffen,

Da das Bilb allgemein bekannt ift, können wir ouf eine genaue Beschreibung der Komposition hier vielbten. Wie num die technische Aussich ihr der Autenbelgichutts betrifft, so ist es Paar im hohen Grade gelungen, die Stimmung des Bildes voor der der Velseer besonderer Fortschrift nuß zus

nächst hervorgehoben werden, daß es der reproduzirende Rünftler zu stande gebracht hat, das vielfach ftorende Element der Striche möglichst zu vermeiden, jener Etriche, ohne welche ein Garbenholzschnitt bisher un= benkbar war. Man bemerkt kaum mehr die Tertur ber Drudplatten, von benen ber Rünftler zwanzig Stud zur Berftellung seines Druckes nötig batte, ja man tann jagen, daß die ofter bier zu Bunkten und bergl. aufgelöften Striche nicht minder intereffant erscheinen, als die gut angelegten Linien eines Rupferstiches in Linienmanier, an welchen ber Kenner auch ein Inter= esse nimmt. Wenn man Paars Arbeit nicht in zu großer Rähe betrachtet, so zeigen die Tone eine vollen= bete Harmonie, Tiefe und Transpareng', wie es ihm denn überhaupt gelungen ift, den Charafter des Dri= ginals treu wiederzugeben, immer vor Augen gehalten, daß man es mit einem Solzichnitt zu thun hat. Der Ausdruck der Röpfe ift bei großer Keinheit doch nicht geziert ober geleckt. Wenn sich auch noch hin und wieder eine unbedeutende Sarte findet, fo wird dieser Abelstand leicht beim Druck der Auflage gehoben werden können. Übrigens ift der (in die= sem Falle von der k. k. Staatsdruckerei trefflich aus= geführte) Druck eines solchen farbigen Holzschnittes teine leichte Aufgabe; man bedenke, daß zwanzig schwere Holzplatten nach und nach auf das Bapier gelegt werden muffen, wodurch letteres boch gewiß nach und nach etwas größer werden wird. Ferner ift zu bedenken, daß vom Drucke einer Farbe zur andern oft 8-10 Tage gewartet werden muß, wegen der Notwendigteit des Austrochnens der Farben. Es gehört eine bedeutende Erfahrung zu der Wahl der gehörigen Aufeinanderfolge der Farbtone.

Nicht minder als der Ahlograph muß daher der Drucker anerkannt werden, der ja doch kein Künftler ist und dem die Farben mehr oder weniger fremd sind; beispielsweise ein seines Violettgrau oder Grünsgrau 2c. zu stark genommen, d. h. zu sastig auf die Platte ausgetragen, kann die Farbenwirkung sehr ersheblich stören, ganz abgesehen davon, daß die blauen und roten Töne nicht um eine Schwingung tieser oder heller sein dürsen, als der Künstler will. Übrigens muß bemerkt werden, daß es doch besser gewesen wäre, wenn man Paar nicht dazu bewogen hätte, gerade ein venezianisches Werk zu seiner Reproduktion zu wählen; ein Dürer oder Eranach, auch ein älterer Niederländer, würden günstigere Vorbilder abgegeben haben.

Ilnd nun wünschen wir dem Herrn Paar, daß sein vieljähriger angestrengter Fleiß durch Würdisgung von berufener Seite diejenige volle Anerkennung finde, die er so sehr verdient, und wollen nur noch besonders hervorheben, daß das fragliche Blatt durch

43.1

seine günstige Form und Größe (49 cm hoch, 34 cm breit sich ausgezeichnet dazu eignet, als Zimmer schmuck zu dienen.

#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

Siovanni Santi, der Vater Raffaels, von August Schmarsow. Mit einer Lichtdrucktasel nach einem Fresco Santi's in Sta Croce zu Urbino. 101 S. 8. Berlin 1887, A. Haad.

Seit Paffavants Raffaelbuch und Crowe's und Cavalcaselle's Beschichte der italienischen Materei hat man die Uberzeugung gewinnen muffen, daß für das Berständnis von Raffaels Natur und geistiger Ent wickelung bedeutsame Elemente in dem Wesen seines Baters vorliegen. Diese neueste Arbeit Schmarsows bringt uns in der Erkenntnis des innigen geistigen Busammenhanges zwischen Bater und Sohn einen Schritt weiter. Der Autor führt mehrere wichtige Stude von Giovanni's Reimdronif, welche bisher nicht vollständig oder untorrett edirt waren, nach der Handschrift der vatikanischen Bibliothek vor und giebt von den Hauptteilen des Gedichts, welche sich über das Niveau des Erzählungstons erheben, eingehende Analysen. Das Wefen des Dichters und sein Bildungs freis treten uns daraus flar entgegen; wir erfennen deut lich, daß wir es feineswegs mit einer nur handwerks. mäßig geschulten, sondern mit einer umfassend angelegten und fein gearteten Natur zu thun haben, welcher die Ideen des Humanismus in Fleisch und Blut übergegangen waren. Die Freiheit, mit welcher Giovanni's genialer Sohn die antike Sage und Geschichte zu ge= stalten wußte, wird erflärlich, auch ohne die Beihilfe gelehrter Freunde, wenn wir bedenken, daß Raffael bon Jugend auf durch den Bater mit dieser Bor= ftellungs= und Gestaltenwelt vertraut gemacht worden war. Manche Motive, welche in Raffaels Bilbern ihre fünftlerische Berklärung gefunden haben, find in der Reimchronik des Baters poetisch angedeutet, oder vielmehr beide, die Runft des Cohnes wie die Dich. tung bes Baters, stehen im lebendigen Zusammenhange mit den humaniftischen Ideen ihrer Zeit. Abgesehen von der befannten Disputa de la pittura, welche außer der merkwürdigen Übersicht über die Malerei und Bildhauerei der damatigen Epoche ein förmliches fünftlerisches Glaubensbefenntnis Giovanni's enthalt, find insbesondere mehrere Abschnitte der Ginleitung: der "Tempel des Mars", der "Triumph der Ingenden" in der angedeuteten Richtung von hohem Interesse und auch von nicht geringem poetischen Wert.

In dem zweiten Abschnitte, welcher Giovanni als Maler würdigt, wird dessen nahe Beziehung zu Meslozzo da Forli durch den Hinweis auf einige beachtens-

werte archivalische Notizen, welche sich bei Mint (Les Arts a la cour des Papes III, 131 jinden, beträftigt. Edmarjow macht es mahricheinlich, daß der Bater Raffaels den Meister Melozzo nach Rom begleitet und ihm dort bei seinen Arbeiten im Batikan Be= hilfendienste geleistet hat. Befanntlich geben manche Bilder Melozzo's unter Giovanni's Namen; jo 3 B. das Portrat des Bergogs Buidobaldo in der Galerie Colonna, welches auch Edmarjow 3.57 unbedentlich als Wert des Giovanni auführt. Die starke Übermalung bes Bilbes erschwert die Entscheidung. Der Autor giebt von fämtlichen Gemälden Giovanni's genaue Beschreibungen; am eingehendsten behandelt er das große, durch den Farbendruck der Arundel Society allgemein bekannt gewordene Fresco von Cagli und das bedeutenofte von Giovanni's Tafel= bildern, die Madonna von Montefiorentino. Neu zugeschrieben wird dem Meister von Schmarsow u. a. das Bruftbild eines in Fresco gemalten heiligen Sebastian in der fleinen Rirche Sta. Croce zu Urbino: ein blonder, zur Seite geneigter Lockenkopf mit weit geöffneten glanzenden Augen. - Im allgemeinen überschätt Schmarsow die künstlerische Bedeutung Giovanni's, wenn er mit Crowe und Cavalcajelle meint, daß auch in der Malerei des Vaters eine Grundlage der Runft seines großen Sohnes zu erfennen sei und von einigen Gestalten Giovanni's behauptet, sie reichten selbst an Domenico Ghirlandajo heran. Das heißt: zu viel beweisen wollen!

Aber auch abgesehen von dieser übertriebenen Schätzung der Runft Giovanni's befteht bei aller Gemeinsamkeit ihrer geistigen Bildung ein wesentlicher Unter= schied zwischen Bater und Sohn: derfelbe Unterschied, ber das noch so vielseitig gebildete Talent immer von dem Genius trennt, nämlich in der Art, wie fie den ihnen zuströmenden Gedankenstoff gestalten, künstlerisch verarbeiten. In Giovanni gehen Dichtung und Runft nebeneinander her; die Dichtung beruht durchaus auf humanistischen Anschanungen und ist erfüllt von Begeisterung für bas Altertum und beffen ideale Be= staltenwelt; die Kunft bleibt von alledem unberührt; fie bewegt sich streng auf der Bahr der mittelalter= lichen Tradition, das Andachtsbild ift ihr höchster Triumph. In Raffael dagegen find beide Elemente innig mit einander verschmolzen; aus dem Dichter und Maler wurde der Malerpoet, in bessen Phantasie zwei Rultursphären zusammenklingen, wie in jenen Planetengöttern und Engeln am Ruppelgewölbe ber Cappella Chigi.

Geschichte der deutschen Aunst von den früheiten Zeiten bis zur Gegenwart von Wilhelm Lübte. Stuttgart 1888, Berlag von Ehner & Seubert 1. Liefg.

# Raum baben wir den Leiern die auf zwei Rände angelegte deutsche Runfigeschichte von Anachuß angezeigt, und

135

iden micht ihm ein Ball berver, welches die Geichichte umger bat einen nicht von den Ambangen bis auf den Landing E. in noch turgerer Saffung zu erzählen unter nommt os ift de auf einen reich illumirirten Band (zu 12 Lie legeneumen berechnete Tarftellung Wilbelm Libbe's, Dern gefende weit und furz vor Diren zugefandt murde Wer felde in einem ioliben Unternehmen bernfener und beenter ihm als der beruhmte Autor, der von feinem Jugend nach ihm die mittelalterliche Runft Weftfalens bis zur Ge schichte der deutschen Renaissance in zahlreichen größeren und ...meien Arbeiten babnbrechend, forichend, fammelnd und Sarfiellend uncemüblich thatig geweien ift auf dem Gefamt gebiete unserer nationalen Kunft, und der mit seiner genauen Comunis ibrer Bergangenbeit auch ein offenes Auge und begerolles Bergandenis für das Wirten und Schaffen der Wegenmart beibindet' (Gleich die eisten Bogen der Par ice lung, welche die Urgufrande bis auf Rarl ben Großen bet andeln, bezeitgen auf neue Lubfe's eminente Fabigleit, auch bem entlegennen Stoff einen lebendigen Reig abguber alten Germanen und geht bann ausführlich auf bie Gräbersunde ein, auf die Schmudsachen, Baffen und Geräte, vellte die finisten Somen eines eigenartigen germanischen kunngeindls zur Echan tragen. Daran reihen sich jorgfältig gearbeitete und schön illustrirte Abschnitte über die feineren Goldschmiedearbeiten und Miniaturen der älteften Beit, fowie über die Uniange des Monumentalbaues bei ben von röminder Multur durchdrungenen Litgoten und Lango barden. In den letsteren will der Autor die Bahnbrecher für ben comaniiden Banint erfennen. Rach einer furzen Cha rafteriftit der Architektur unter ben Merowingern geht die Aunit iber, als deren im zweiten Kapitel zur farolingischen Kunft über, als deren imposanteite bautliche Tenkmäfer der Muniter zu Laden und die Michaelstische zu Julda aus jubritek geschildert werden. — Ter Text ist mit einer großen Sahl vortrefflich gewählter und gefälliger Bluftrationen aus. gestattet. Zahlreiche Fusinoten geben hinveise auf die wich-ngbe Litteratur. Es unterliegt teinem Zweisel, daß auch dieses jüngste Werk Wilhelm Lübke's sich eines lebhaften Beifalls erfreuen und dem Studium unferer vaterlandischen Runft neue begeifterte Freunde guführen werde

E. V. Bon den Ban- und Aunftdenfmalern Weftpreußens, denen wir im 20. Jahrgang der Zeitschrift für bildende Kunft eine längere Besprechung widmeten, liegt heute das dierte Heit vor. Es enthält die Tenlmäler der Areise Marien-werder westlich der Beichsel, Schwes, Konis, Schlochau, Tuchel, Flatow und Deutsch-Krone und beschließt somit (die Stadt Tanzig ausgenommen, das weitlich der Weichiel be undliche Material. Dieses Beit ift, wie seine Borgänger, ebenfalls ein Resultat eifriger Forschungen und steten Sam-melns und lass ütr die Zutunit das Beste hossen — In den nächsten Lieferungen kommen nunmehr die gesegneteren Landstriche und die an Kunsterzeugnissen und Denkmälern aller Art reicheren Areise der Preving an die Reihe, deren Publikation jeder Aunst und Altertumssreund mit großem Interior entgegensehen muß. Vilden doch die Kunnichäße Tusze, Thorns und des Trocushaupthauses zu Marien-

Lat i den Mangpuntt Diefes Cammelwertes.

#### Todesfälle.

V Gugen Telir, der befannte Leipziger Runftsammler, ift am 31. Marg geftorben.

Der frangoniche Orientmaler Theodore Frère ist am 25 Mein un Varie im 72. Lebenssahre gestenben.

Dei amerikanische Zeichner und Aquarellist Kelip Dailen i. n Rem Roif im Alter von 66 Jahren gestorben. zeichnet. Seine bekanntesten Bischer find: "Buritaner von Indianern übersallen", "Der Schulknabe" und die "Fütte-

#### Ausgrahungen und funde.

am 24. März eine kleine Bronzestatue aufgesunden. Sie ift and ber im Britischen Museum aufbe-

wahrten Bronzesiatuette, welche auf den Apollo des Rana dos gurudgeführt wird, febr abulich.

#### Dersonalnachrichten.

Bon der Berliner Afademie der Münste. Die Wahl des Architetten S. Grifebach in Berlin, der Maler Klaus Mener in München und Michael Muntach in Paris, des Bilbhauers C Mundmann in Wien und des Aupferstechers 3 2. Raab in München zu Mitgliedern der Afademie ift bestätigt worden.

Die Maler Hermann Raulbach , 28. Rran und Matthias Schmid in München haben den Professoritel er

halten.

#### Vermischte Nachrichten.

\*\* Tie Ausschmückung der öftlichen Teldherrnhalle im Beiliner Zeughause ist jo weit vorgeschritten, daß demnächt die beiden letten Bilder, "Tie Schlacht bei Leipzig" von Werner Schuch und "Der Sturm auf die Düppler Schanzen" von A. Röber in Tüsseldorf, in Angriss genommen werden. Tie "Schlacht bei Torgau" in der westlichen Teld berrnhalte sindr Kros. B. Janiben aus.

Gin Tenkmal für den Maler August Miedel, welcher

am 6. Auguft 1883 geftorben ift, wurde am 26. Marg auf dem

Mirchhoj von 3. Paolo in Rom eingeweiht

H. A. L. Raifer 28ilhelm : Denfmal in Dreeden. Bum Undenken an den Besuch des Raisers Wilhelm in Tresden im Gerbste des Jahre 1852 hatte der Rat zu Dresben beichloffen, am Neustädter Martt zwei monumentale Sahnen ichlogen, am Keustader Martt zwei monumentale Fahnen masten zu errichten. Die eingelieserten Konturrenzentwürse erwiesen sich jedoch als unbrauchbar, und so hat sich die Angelegenheit bis in den März diese Jahres hineingezogen. Tem Bildhauer Epler und dem Architekten Heinrich Schubert gelang es inzwischen einen Entwurs zu stande zu bringen, der zur Aussührung geeignet erschien. Tie Fahnenmasten werden sich auf einem Sockel von rotem Grantt ersbeben und eine ziemlich bedeutende Höhe erreichen. Ter Unterbau des einen wird mit einem von Putten umgebenen Reliesbildnis des Kaisers geschmückt werden, während der des anderen das Vildnis des Königs Albert tragen wird. Bährend der ngürliche Teil des Entwurss von dem Bild hauer Epler berrührt, hat der Architeft Schubert den gangen Aufbau und den reichen ornamentalen Schmuck erdacht. Schubert, ein angehender Dreißiger, hat zuerst durch die Erbauung der Turnhalle für das große Aurnfest des Jahres 1885 Aufschen erregt und sich dann in den zwei an das Landhausgebäude anstoßenden Häusern der neuen König-Johannstraße als ein feinsinniger Architekt erwiesen, der sich vorzüglich mit den gegebenen Raumverhältniffen abzufinden versteht.

#### Dom Kunstmarkt.

Die Galerie Gellinard, welche besonders reich an Bilbniffen von hervorragenden Meistern aus den Zeiten Ollonisch von gervorragenoen Meisern aus den Zeiten Auswigs XIV. bis Ludwig XVI. war, ist am 22. März im Hotel Trouot zu Paris versieigert worden. Nach einer Korrespondenz der "Bossischen Zeitung" wurden verkauft: das Porträt der Anna von Testerreich von Ph. von Champagne sitr 6000 Frs., der Komtesse de Valois von de Trou pagne für 6000 Krs., ber Kontesse von de Trop im 7000 Krs., Porträt einer unbefannten vornehmen Schön-beit am Hose Ludwigs KIV. von Largilliere für 9100 Frs., die Antunit der Königin Marie Leczinska in Versailles von Carle Bantoo für 11000 Frs., Ludwig XV. von Bantoo sür 1300 Frs., die Herzogin d'Etampes mit ihrem Söhnchen von Kis, die Herzogitt d'etauties mit ihrem Sohnaen von Kanloo für 3800 Krs., die Herzogin von Verrn (Tochter des Regenten) als Jägerin von Nattier für 5250 Krs., eine unbefannte Schöne von Nattier für 2900 Krs., die Herzogin von Nemours von Nigaud für 14600 Krs., Madame de Saint Krie von Rigaud für 16600 Krs., die Krinzessin de Conti, Tochter Endwigs XIV., von Rigaud für 10000 Krs.

#### Zeitschriften.

Die Kunst für Alle. Heft 13.

Etwas von nordischer Kunst und ihren Vertretern. Von J. Norden. – Wolde sonne schemt. Von R. v. Seidlitz.

Die Wiener internationale Kunstausstellung Von k von

Technische Mitteilungen für Malerei. Nr. 44 u. 45. Das chemische Verhalten der Olarien zu emander imt besonderer Berucksichtigung der zu verwend i den M. einrech Von J. Herradam. Nochmals das Splingen der Ocharbe. Von J. Horadam — Nochmals das Springen der Ocharbe Von W. Greve. — Farben auf ihre Haltbarkeit hin zu er-proben – Von L. Kersberger

Gazette des Beaux-Arts. tpril.

Ed de Beaumont et son legs d'armes au music de Cluny Von Ch. Yrrarte Mit Abdull La carreature moderne Von Paul Mantz (Mit Abdull Les Jacques d'St Porchaire Von Ed Bonnafte Mit Addull Les Sueders en France Von II de Claguno (V) ()

Mitteilungen des k. k. Österreichischen Museums.

Die k. k. Fachschule in Steinschonau und die Ausstellung im Osterreichischen Museum - Von J. v. F.a.l.ke - Wand leko-ration und Wandmalerei in der Kirche - Von J. v. F.a.l.ke

Kölner Bau- und Kunstgewerbezeitung. Nr. 1 5. Die Kirchen von Koln, ihre Geschichte und Kunstdenkmaler Von Prof. Mochie (Mit Abbild). Nebere Fassindenii dtocks micer - Von L. Guisten.

Bayerische Gewerbezeitung. Nr. 6.

Die albem sehr Glashatter - Astan, eleMselatt für intelf der Koln.

L'Art. Nr. 573.

Le dome d'Orynto Von H. Mirrer - Quelques iper us sur Jean Holbern le Fine - Von L. del Monte - Mr. Ab-bild.)

The Magazine of Art. April.

The Burbayen's Letter of April Coloronses. Cruzes in art. Preraphaelitism and Impressionism. Von W. P. Frish Apeter of view on Eparese into Von Marvin and Marp's of the district of the Coloronses of the April Actual and the context of the theory is right to Von Alan S. Cole. — Old masters of sculpture at the Royal Academy. Von Alfred Higgins. — The Japanese art exhibition. — The City Art gallery of Manchester. Von John Forbes Robertson.

#### Inserate.

Kunsthandlung Hugo Grosser, Leipzig. Schnellste Besorgung aller Photographien und sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, namentlich der schönen und Schulausgabe billigen Italienischen Photographien. Kataloge. Auswahlsendungen. Einrahmungen.

Die Ad. Braun'schen Musterbücher der soeben vollständig gewordenen Photographiewerke "Dresduer Galerie" und "Londoner Nationalgalerie" sowie aller früheren Ad. Braun'schen grossartigen Verlagswerke versendet auf Wunsch zur Durchsicht Leipzig, Langestr. 23. Kunsth, Hugo Grosser.

# Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und gandelszeitung)

früher in Augsburg erschienen

ift in Bentichland und Cesterreich durch die Kostanfialten für 9 Mait viertelzabilich (6 Mt für die 2 leizen Monate, 3 Mt. für den leizen Monat des Quartals) at besteben. Este bet diekter Bersendung unter Streisband menatlich 4 Mait (M. 5. 60 jur die anderen Lander des Letzpeiwerents).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Probenummern nebst neuestem Quartal-Register gratis.

Leitartifet, wiffenschaftliche und handelspolitische Muffage 2c. 2c. in Mr. 87 bis 92.

Jur Lehre von der Verfundigung der Reibsgebete. Tie neue kandinem Laginvarien in Sesterrichtliggen und Tentschand. — Ru sich Keltut. — Tie neue itslieninde Abstensiellung von La Möddalena. — Tie Handels aufmind der iranskappischen Crieklahm. Ist die Theologie Brisendahr. — Im neuem deutschen Luit. — Tie internationale Austensellung in Breit. Bon C. v. Binnenti. II. — Ein Ingenen Touk. — Thussiellung in Breit. Bon C. v. Binnenti. II. — Ein Ingenen Touk. Gester III. — Einschlaftige Probleme und Hirthmann unserer Tage. Von Vereiber Wiesen. Bon C. Heller III. — Grisnierungen am Alfred Meistere Proche Wiesen. Bon L. Hill. — Bitteren Viel. Im Geschier (VL). Im Geschier Gesch. Beitner Breite (CVXV). Teine Rand (Refrotog.) — Chinas werishartliche Verbaltunde und Aufsteltefang. I III.) und Aufichtießung. (I III)

> Auftrage für Streifbandfendungen an bie Expedition in Münden.

# Künftlerische Entwürfe

für Branereiplatate, jowie für Wein und Litoretitetten in mehriarbiger Trudausführung zu erwerben gefucht. Lettere Entwürfe dürfen fewehl allgemein gehalten sein, sich also zu verichiedenen Zweden verwenden lassen, als auch einer ipeziellen Namensinidrift angepaßt jein. Richtfonvenirendes folgt umgenend

> Syll & Alein, Barmen Lithoar. Kunftanstalt.

### Kunsthistorischen Bilderbogen

auch unter dem Titel

Bilderatlas zur Einführung in die

# Kunstgeschichte

Richard Graul.

104 Seiten. gr. 4. mit 489 Abbildungen. Mit einem Textbuch (7 Bog. gr. 8.) geb. Preis 5 Mark Der Bilderatlas allein koftet geb.

M. 3. 60.

#### Anton Springer, Kaffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. kart. M. 21. in Halbfranzband M. 26. -.

#### Wilh. Lübke.

### Geschichte der Plastik.

Dritte verbeifeite und flark vermehrte Auflage. Mit 500 Holzschnitten. gr. Lex.-8. 2 Bände broch. 22 M.; elegant in Leinwand gebunden 26 M.; in 2 Halbfranzbände elegant gebunden 30 M.

### Wilh. Lübke, Geschichte der Architektur.

6, Aufl. 2 Bände mit 1001 Illustrationen. Preis 2 : M., geb in Calico 30 M. in Halbfranz 32 M.

III. Internationale und Jubilänms-

# Kunst-Ausstellung

vom 1. Juni bis Ende Oktober 1888.

Deutsch-nationale

# Kunstgewerbe-Ausstellung

vom 15. Mai bis Ende Oktober 1888.



### Gemälde alter Meister.

De Unterzer buete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüg-11 11 201 Idde Kault stets hervorragende originate aner neister, vorzug-in. Sein einfahl sehen Schule, vermittelt auß schnellste und sachverstan-d. der Verlauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes Berlin, W.,

[2]

Josef Th. Schall.

# Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

#### Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

Pretja em Prospelt der Librairie de l'Art in Paris betr. Delaborde, Marc-Antoine Raimondi.

### Kupferstiche,

Holzschnitte und Originalzeichnungen

### Alter Meister. Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

#### Amsler & Ruthardt.

Kunstantiquariat.

Berlin, W., Behrenstr. 29a.



#### Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versendet gratis und franco

### Fritz Gurlitt.

Kunsthandlung.

Berlin W., Behrenstrasse

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Dönhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

Th. Salomone Runfthandlung, Dreeben, Waifenhausstr. 28

Rauft und übernimmt den Berfauf wertvoller Driginalgemälde, alter und neuer Meifier. Sandzeichnungen, Aqua relle und Aupferstiche. - Auftrage für obige Munftwerte werden erbeten. (14) dingungen höchit fulant. (14)

1. 20 1 mil. B. untwortlichteit bes Berlegers C 3. Seemann. Trud von August Pries in Leipzig

Mr. 28.

19. April.

1887/88.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der dentschen Kunftgewerbevereine.

Berausgeber:

Carl v. Lüzow "

ad Arthur Pabst

Wien

Köln

Cheres anumaane

dental to stem to

Erpedition:

Leipzig: E. M. Seemann, Gartenftr, I., Berlin: W. B Kübl, Jagerfn. 7%

Die Aunikaronif ericheint von Oftober bis Ende Juni mobentlich, im Juli, Alagud und bestender nur Mer 14 Jage und f flet in Berbindang mit dem Kunfigemerbeblatt balbjabelich 6 Mark, obne dasselbe aungebelich 8 Mark. Imerate, i so professe der Perlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Gaalenflern & Vogler in Ceipzig, Wien, Bran, Manden u. i. w. in

Indalt Die gegenwattige Cage der Aupterflecksfunt. Die Lauftandrichte Bohmens. Prog. kannt und houff R. bin Michael Gerichten Wilhelms; Die Dangig er Aussutze; Dieulators Lauft der Petter. Denfinal im Schniffenbald in Lauf dang dies in Berlin, — Aus Denedra; füs Kom ist is Seine, Die Pinier Solon, Die Manon ide biederlaufeleit Fenne vor bei von Beres. Preisverfleigerung transoniere Gemade. Juserge

#### Die gegenwärtige Cage der Kupferstechkunft.

Unter Diesem Titel ist im Gebruarhest ber "Deut schen Rundschau" ein längerer Aussatz erschienen, der, wie wir einer Angahl von Zuschriften entnehmen, ein gewisses Aufsehen erregt hat. Der ungenannte Berfasser verfügt über eine ausehnliche Menge von Kenntnissen aus dem Gebiete der Aupferstechtunft, und obwohl das, was er zur Auftlärung der gebildeten Leser der Rund ichan vorbringt, weder Unspruch erhebt auf Neuheit noch auf besondere Triginalität, jo besteht es doch, eben weil es allbetannt ist, in vielen Gallen zu Recht. Nichtsdestoweniger ist es ein Leichtes, dem Autor mannig: jache Dberflächlichkeiten und Frrtumer nachzuweisen. Go ist durchaus falich, was er von Whistler behauptet, den er zweimal mit Waltner verwechselt; ein recht nettes Beispiel von Flüchtigteit bietet er uns, indem er von Lionardo's "Abendmahl von St. Zeno" ipricht: wenig historischen Sinn verraten seine Urteile über die "Rartonstecher", an denen er tein gutes Haar lagt: aber namentlich mit einigen Bemerkungen über graphische Technik giebt sich der tampfesfrohe Anonymus empfind= liche Blogen. Er behauptet, man habe früher "gra= diren" für radiren gefagt, läßt bei dem Berftählen der Platten die Oberfläche des Aupfers in Gifen, begiehungsweise Stahl "überführt" werden. Hochit ein= feitig und ungerechtfertigt ift die Bürdigung verschie= dener graphischer Runftinstitute: er bebt 3. B. Die Berliner Reichsbruckerei in den himmel und verschweigt die Leiftungen mindeftens gleichbedeutender Unftalten. Befremblich schließlich ift unter anderem die Meinung, welche an Mar Klinger und Stauffer-Bern die Butunitsradirung tnüpit. Und dieser derzestalt sehl greisende Namenlose der Rundschau, welcher der gegenswärtigen Aupserstechtunft den Puls suhlt und über ihr Geschief orakelt, erlaubt sich, der "Gesellschaft für vervielsältigende Aunst" in Wien die leichtsinnigsten Vorwürfe entgegenzuschleudern!

"Mit weittragenden Plänen trat in Wien eine Besellichaft für vervielfaltigende Manft ins Leben". "Ihre Leistung", ruft der Ungenannte, "fiel in schwache Hande: von einem festen Plan oder auch nur flaren Rielen ift in den gesamten umfangreichen Bublikationen der Wiener Gesellschaft nichts zu entdeden. Gie that, mas jeder bemittelte Berleger geleofet hatte." 28 15 thut benn ein bemittelter Berleger fo Arges, bag ber Bergleich mit ihm der Gefellschaft zum Rachteil gereicht? Oder was tann denn eine die graphische Runft fordernde Weiellichaft anderes thun als ein be mittelter Berleger? Sandelt is fich bei beiden nicht barum, bem graphischen Künftler die Möglichteit zum Schaffen zu geben, indem man ihn mit Auftragen betraut und beren Durchführung gewährleistet? Seit die Wiener Gesellschaft besteht, war diese fördernde Unterhützung ihr vornehmites Siel, und wenn sie sich nach furgem Wirfen ichon zu einem bemittelten Ber= leger ansichwang, gereicht ihr das zum Borwuri? "Die Leitung fiel in ichwache Sande", ruft der Anonnmus mit tomiidem Arger aus, denn offenbar ift er von ber Stärke ber feinen höchlichft überzeugt. Liegt es an ber "Leitung", wenn gewisse Rünftler zuruchlieben hinter dem, was man von ihnen erwartete? Die Un= gunft der Verhältnisse ift es, mit der die Wiener Gesell= idjaft ebenjo wie die Leitung des groben Berliner Wateriewertes zu tämpien haben, und wenn, wie der Annumus ja im allgemeinen richtig bemerkt, die mosdernen Annitter Schwächeres leisten als ihre glorzreichen Vorgänger im 16., 17. und 18. Jahrhundert,

Die mit den nun einmal vorhandenen Kräften recht neuden Vereine und Justitute trifft daran nicht die Schuld. Die Viener Gesellschaft mag hier und da in der Verteilung der Austräge irren, wie jeder Verleger bistweilen auch irrt, wie es selbst der gewiß "trästigen" Berliner Museumsleitung in ihrem Galeriewerke gesichehen ist, aber sie deshalb verantwortlich machen sür die Minderwertigkeit gewisser ihrer Veröffentlichungen, das ist doch zu naw, als daß es weitere Zurückweisung erheischte.

Wozu überhaupt die ganze Jeremiade, die der Ungenannte mit übelangebrachter Animosität zum Besten giebt bei der Schilderung der gegenwärtigen Lage der Aupserstechtunst? Ein einsichtigerer Mann als unser verschleierter Widerpart hätte das Goethe siche Wort im Sinne behalten:

Kortzupitanzen die Welt, find alle vernünitigen Disfurje Unverniegend; durch fie tommt auch tein Runftwert hervor.

Er hatte fich gejagt, daß felbst die bestmögliche, die stärkste Leitung den großen Rünstler nicht wecken kann, daß es gar nicht ihre Aufgabe sein kann, der Runft die Wege zu weisen, die Rünftler zu beffern, zu befehren. Der große Regenerator fommt ungerufen, wir muffen uns bescheiben mit dem vorwärts dringenden Streben unserer Zeit. Seien wir nicht blind fur die Mängel gegenwärtiger Kunft, aber verleiden wir nicht unseren Rünstlern mit abwehrend teder Rede die Lust zu frohem Weiterschaffen, rauben wir ihnen nicht die gute Zuversicht auf eine bessere Zukunft! Geben wir ihnen reichliche Gelegenheit, die Kräfte zu zeigen, zu üben, spornen wir sie an zum Betteifer mit den Benoffen, - aber überlassen wir es ihnen felbst, sich ben richtigen Weg zu suchen! In diesem Sinne hat die "Gesellschaft für vervielfältigende Kunst" nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und, wir glauben, nicht ohne Erfolg.

Die Borwürse des Anonymus der Rundschau ind ein Schlag ins Wasser, sie sind das Erzeugnis oberstäcklicher Eile oder sachunkundigen Leichtsinns. Schade, daß die stolze Flagge der Rundschau so vers bächtige Ladung deckte, schade, wenn jene Behauptungen eines Ungenannten, dem wir es übrigens wünschen, daß er unerkannt bliebe, die selbst bei den gebildeten Leiern der vornehmen Monatsschrist herrschende Berzwurung in Fragen graphischer Kunst vergrößern sollten!

Richard Graul.

#### Bur Kunftgeschichte Böhmens.

Es war in der That schon höchste Zeit, daß ein Buch erscheine, welches die unzähligen Tehler und Gebrechen des Gineberschen Werkes "Die Runst des Mittelalters in Böhmen" gründlich verbesserte, da dieselben in letzter Zeit schon drohten, in die Handbücher überzugehen und als Togmen ausrecht erhalten zu bleiben: — hat doch, von anderen Beispielen absgeschen, das samose von Grueber "entdeckte" Coemeterium von Brevnoc selbst in das tressliche Buch von Dohme Eingang gesunden. Es wäre kein geringes Verdienst, wenn das vorliegende Wert von Joses Reuwirth nur diesem Übel gesteuert hätte; es bietet jedoch noch mehr und zwar einen Versuch, die Entwicklung der christlichen Kunst in Vöhmen pragmatisch darzustellen.

In beiden Richtungen kommt dem Verfasser die von ihm im vollen Mage beherrschte wissenschaft= liche Methode zu statten, welche dem Werke Gruebers gänzlich abgeht, während auf der anderen Seite der Berjaffer aus der nicht zu unterschätzenden Dent= mälerkenntnis, durch welche sich Grueber auszeichnete, bedeutende Borteile zog. Das Buch des Dr. Renwirth ist trefflich angelegt, der Stoff wohlgegliedert; innerhalb der Grenze, die der Berfasser sich selbst ge= zogen, beherrscht er vollkommen das vorhandene Ma= terial, insbesondere das litterarische, und benutt das lettere mit Umsicht und Kritik. Als ein besonderes Berdienst ift es dem Berfasser anzurechnen, daß er die anderen Forschern sonst unzugängliche böhmische Littera= tur und die Ergebnisse der Lokalforschung nicht unbe= rücksichtigt gelassen und daß er in jedem Falle auf die ursprünglichen Quellen, seien es Chroniten, seien es Ur= funden u. dergl., zurudgegangen ift. In den Anmerkun= gen hat der Berjaffer ein Material geliefert, welches zur Beit in Sinficht auf Vollständigkeit nichts zu wünschen übrig läßt, mögen auch hier und da Citate vorkommen, welche schließlich auf die Kunft feinen Bezug haben; immerhin haben in den vielen, fast die Sälfte bes Buches einnehmenden Anmerkungen die auf die Runft selbst bezüglichen Belege bie Oberhand und gestalten das Werk zu einer Duellenschrift, welche den fünftigen Forschern viele Arbeit ersparen wird.

Was nun die Ergebnisse der vom Versasser ansgestellten Forschungen betrifft, so können wohl nicht alle als unansechtbar angesehen werden; alle Gründe und Schlüsse scheinen keineswegs schlagend zu sein, auch da nicht, wo der inneren Dürstigkeit derselben mittels Fettdruck ein wenig Rachdruck verliehen

<sup>1)</sup> Dr. Josef Reuwirth, Weschichte der driftlichen Kunft in Böhmen bis jum Aussterben der Premissiden. Mit 125 Abstidungen. 493 S. Prag 1888, Berlag der J. G. Calve'ichen Buchhandlung.

werden sollte. Go viel auch bis jett von der Forschung geleistet wurde, sind wir doch nicht mit allen die Entwickelung der mittelalterlichen Aunst betreffen= den Fragen im Reinen. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen nah- und fernliegenden Ländern waren im Mittelalter insbesondere Dank der Organisation der Beistlichteit außerordentlich rege, und die einzelnen Errungenschaften auf dem Gebiete der Munft und der Wiffenschaft haben fich biters außerst rasch verbreitet. In diefer Beziehung find die bohmischen Runftdenkmäler für den Forscher von eminentem Intereffe; da gab es byzantinische und italienische Gin= fluffe, Beziehungen zu Deutschland und Frantreich, und alle die fremden sich durchdringenden Elemente, den heimischen Bedürfniffen gemäß sich weiterentwickelnd, ergaben eine Kunstrichtung von einem zwar nicht immer überraschend originellen, jedoch ausgesprochen lotalen Charafter. Den einzelnen Spuren zu folgen, ift eine schwierige aber interessante Aufgabe; es thut eben not, den Gesichtsfreis über gewisse Grenzen zu erweitern, und man fann im Interesse der Forschung nur be bauern, daß fich der Verfaffer diese Aufgabe erleichterte oder ihr anscheinend geftissentlich aus dem Wege ging, indem er alle anderen Ginfluffe als die aus den nächstliegenden Ländern stammenden negirt. Bon byzantinischen Ginflüssen finden wir ja doch in der dar= stellenden Runft gar manche Spuren; wenn wir von einem graeco opere gearbeiteten Madonnenbilde lesen, welches im Aloster Böttweig als ein Wunderwerk gepriesen und aufbewahrt wurde; wenn man in den altesten Miniaturwerten auf Madonnenbilder und andere Darftellungen stößt, welche der byzantinischen Auffaffung durchaus entsprechen; wenn wir am Inmpanon der Kirche von Tischnowitz die jormliche byzantinische Prostynesis sehen; wenn wir späterhin in dem Paffionale der Abtiffin Runigunde die Engelchore in der der byzantinischen Runft eigenen Beise dargestellt finden: so sind das gewiß nebst einigen anderen kleine Fingerzeige, welche auf die Quelle hin weisen, von welcher auch einige Elemente ber Aunst zeitweise getommen find, falls sie nicht ichon aufäng= lich vorhanden waren. Auch das oft vorkommende Hervorheben des opus romanum in der Architektur fönnte uns auf ben Bedanken führen man erlaube mir diese hypothetische Ausbrucksweise, da auch der Berfasser seine Gründe und Schlusse mit den Ausbrücken: können, scheinen, dürfen und ähnlichen blaffen Befellen zu begleiten pflegt), daß bies bewußt im Begenteil zum üblichen opus graecum geschieht, um= somehr als die Struftur der älteren romanischen Baudenkmale in der That der oftrömischen Bamweise nahe steht. Es wurde zu weit führen, auf alle Falle, betreffs welcher ich den Unfichten des Berfaffers nicht

beipflichten kann, hinzuweisen und die Gegengrunde anguführen, da der einer Besprechung angewiesene Raum ein beschränkter ift; bezüglich ber romanischen Periode erlaube ich mir nur darauf hinzuweisen, daß die Spyothese von der doppelchorigen Gestalt der Beitstirche nicht stichhaltig ift (ben Ausbruck per longum gyrum tann man doch nicht im Ernit als einen Beweis hierfur anführen, und daß auch die Unfichten des Berjaffers über die Rund: tapellen Böhmens nicht gang annehmbar find. Mit Grueber hat der Berfaffer betreffs diefer Bauten das gemein, daß er das hohe Alter einiger berfelben be= zweifelt. Insbesondere gilt dies von der Kreuzkapelle in Brag, welche der Form nach eben zu den altesten gehört. Durch das Bortommen eines in das ursprüngliche Rundbogenfenfter fpäterhin hineingesetten, boch evident zum urfprünglichen Baue nicht gehörigen Stabes nebst einfachem gotischen Magwerte ließ sich ber Ber= fasser irre führen und sette diesen Bau sogar in die Übergangsperiode. Überhaupt ist der Abschnitt IX: Die Bauten ber Übergangsperiode, einer ber munben Puntte des ganzen Buches. Man jehe nur, was da alles als Bauwert der Übergangsperiode gelten muß! Die Rreugkapelle nebst der Kirche von Solubic, dann die spätromanische Gruppe, die Bauten von Podworow, Rudig und Winet umfaffend, und schließlich die frühgotischen Bauten, das Agnestlofter zu Brag, einige Teile im Stift Dffet u. a. m., laffen fich boch nicht zusammenreimen, da es drei oder mehr gang felb= ftändige von einander unabhängige Gruppen find. Was speziell Diset betrifft, so ist dieser Bau einer besonderen Analyse wert; man kann hier im öftlichen Tlügel des Arenzganges und im Napiteljaal dreierlei Formen unterscheiben, welche barauf hinweisen, bag die betreffenden Bauteile in drei, wenn auch nicht von einander entfernten, Phasen entstanden sind. Der älteste Teil ist die östliche Wand des Kreuzganges mit dem Portale und den gefuppelten Säulenpaaren; es find dies jene noch gang romanischen Formen, die hier den Spitbogen tragen, wie man fie an ben Rreuzgangen und Paradiesen der Ciftercienserklöfter der erften Sälfte des 13. Jahrhunderts tennen fernt, wie 3. B. zunächst in der Abtei Fontfroide Anfang des 13. Jahrhunderts), in der Abtei zu Heiligenkreuz, Tischnowitz u. a. m. Der Kapitelsaal selbst ist schon um einiges später und steht gänzlich unter dem Einflusse der während des zweiten Biertels des 13. Jahrhunderts in Bohmen zur Herrschaft gelangten Formen. Die westliche, bem Portale gegenüberliegende Wand des Kreuzganges ist noch ipater und gehört ichon der zweiten Sälfte des 13. Jahrhunderts an. Mag auch die Oftwand bes Areugganges zu den ältesten Denkmalen ber Gotit in Bohmen gehören, jo war der ganze Bau für die Ent

446

fattura derietben terneswege babubrechend. Die 3n-Lange in der betod in Etites in Bohmen und Mahren man tonn eten von den bohmischen Tentmalern ma; ipreden, obne die mabrischen zu berücksichtigen ind andersmo zu inchen, und unwillfürlich drängt nch und ba bas Aleiter Trebitich in ben Ginn. Das ift is recht em Erperiment, welches bas Berpflangen der neuen Ideen, das originelle und gewagte Berwerten derielben in einer obne Beispiel bastebenden Weife gur Echan tragt. Mag auch in dem Aus. ipunde Tobme's von dem provinziellen Barbarismus empas Wahres steden, Driginalität, Araft und bei dem willturlichen Berweiten ber Details eine wunderbare Roniequeng in der Anlage und Durchjührung des Bangen laßt fich biefem Baue nicht absprechen. Meines Grachtens ift diefer Ban in den Beginn des 13. Jahrhunderts zu jegen, noch vor die Anlage von Tischnowis. Der Baumeister von Trebitsch mag die Anfange der Getit in Frankreich tennen gelernt haben, ein Franzose war er sicher nicht. Bon der älteren Bauweise ausgehend, verstand er es als erfinderischer Ropf, bier an die romanische Anlage gotische Konstruktionen zu sügen, dort in die romanischen De tails gotifirende Formen einzumischen. Das Bei ipiel von Trebitich blieb nicht unbefolgt. Abgeseben von einigen tleineren Tentmälern, der Torifirche von Otrnb, welche mit Trebitich die freisrunde Apsis und ben Diamantschnitt über bem spitzbogigen Portale gemein hat, dann einem bis jest unbeachtet gebliebenen, hochst interessanten Überreste im Aloster Sagava, lehnt iich in der Anlage das Mloster Seelau und vor allem Die Rinche zu Raurim an Trebitsch an. Wir seben and hier noch eine Arnpta, welche ichon bei Trebitsch als ein Anachronismus zu betrachten ift, ferner den= ielben langen Chor, von den Seitenchören, welche mittelft einer Wand von ihm gänglich abgetrennt find, i. intiit, und es tehren hier auch jogar die Sedilia wieder, nur mit dem Unterschiede, daß diese in Tre bitich in den Chorabichluß versetzt find. Das Detail ift hier jedoch ichon vollkommen entwickelt und lehrt uns, daß die Rirche zu Maurim in einer Zeit entstanden ift, in welcher ber gotische Stil auch von einer anderen Zeite feinen Gingng in Bohmen feierte. Dies geth bourch die baulicben Unternehmungen Wenzels I., 1 :r.1 Mintter Ronftantia und seiner Schwester Agnes. , or Audigertig im vierten Dezennium des 13. Jahr hunderts find zwei bahnbrechende Gebäude entstanden, in Bing das Mancetlester, in Tijchnowit (Mähren) Di M. woumbre. Bur Bellführung Diefer Banten t fin it Imgluten Stifter gewiß einen frangofischen itte in Gentrech gebildeten Baumeister berufen; terr In Ectuls Leider Bauten, in Tischnowit bagu and it that or Riede mit ihren frangösischen

Travees, Jehnen sich dirett an franzosische Miniter an. Wenn Dohme auch die Details der Agnestirche eines provinziellen Barbarismus zeiht, so tann dies nur von den in der That barbarischen, von Grueber verbrochenen Abbildungen einiger Rapitale gelten, nicht aber von den Triginalen, welche von einer feltenen Elegang find. Es find eben Formen, welche man jämtlich bei den gleichzeitigen Bauten Rordfrant= reichs, der Champagne, Iste de France und Normandie findet. Dies ift auch bei anderen Bauten der Fall; man betrachte nur die Details ber alten Ennagoge in Brag, namentlich das Tympanon über dem Eingange, ferner ein ähnliches Tympanon der Sakriftei= thür in der Lirche zu Hobensurth, welches gang richtig um die Mitte bes 13. Jahrhunderts gesetzt wird, und man wird leicht analoge Beispiele an den gleichzeitigen Bauten Nordfrankreichs finden können, wie 3. B. am nordwestlichen Portale der Kathedrale zu Bayeux n. a. D. Bon frangösischen Mustern ausgehend, ent= faltet sich das Ornament alsbann zu der freien, echt gotischen Flora, wie sie in dem Portale zu Gradischt und anderen aus der zweiten Hälfte des 13. Jahr= hunderts stammenden Überresten zum Vorschein kommt.

Es ist ja ganz natürlich, daß die Gotik in Böhmen unter direktem Einflusse jenes Landes stand, wo sich diese Bauweise entsaltete; zu der französischen Gotik greift man immer wieder, wie zum frischen ursprünglichen Born, wie dies um die Bende des 13. Jahrshunderts die Anlagen von Sedletz und Königsaal, im 14. Jahrhundert die Künstlernamen eines Wilhelm von Avignon und eines Matthias von Arras beweisen.

Wunderlich genug ift der Umstand, daß der Ver= jaffer, welcher sonst manche Dorftirche gründlich beschreibt, von einigen frühgotischen, wenn auch nicht hervorragenden, Denkmälern in Brag felbst aber feine Notig nimmt, wiewohl die Bekanntschaft mit benfelben um fo instruttiver ift, als man meistenteils ihren Taufschein kennt. Die bisher unbeachtet gebliebene auf= gehobene Heiligtrenzfirche verdient doch volle Beachtung, ferner die unlängft der Gefahr der Demolirung entriffene sog. Ludmillakapelle bei der Teinkirche, der Rrenggang bei Et. Jatob, Die hierher gehörigen Banteile der Peterstirche in Poric, welche so recht die Dürftigkeit ber für die Kolonisten unternommenen Notbauten bokumentirt, zu schweigen von der alten Synagoge, einem ber intereffantesten Baudentmale ber Frühgotik. Durch die Eliminirung der letteren und die Ausscheidung der mährischen Bauten fiel aller= bings die Frühgotif recht mager aus. Wenn dieselben auch in den Rahmen "ber chriftlichen Runft in Bohmen" nicht gehören, so verdienen sie doch eher als Vergleichsmaterial zugezogen zu werden als von weitem herangezogene Analoga. In diefer Beziehung thut der Berfasser des Guten zu viel man tese nur beispielsweise die Besprechung der Kirche zu Gotden fron (S. 1878) — wenn er sur jedes, ost gar nicht aussaltende und in der Architektur der betressenden Periode überall übliche Tetail ein Analogon in sernen Gegenden, respektive bei Schnaase oder Ette, sucht.

Noch ein Wort über die Miniaturmalerei des 13. Jahrhunderts; dieselbe ist namtich nicht so arm an Werten, wie sie der Bersasser darstellt. In der Mapitel und der Universitätsdibliothet zu Prag sowie auch in anderen Büchereien ist noch manches Wert de graben, welches ganz interessant ist. Ter Vollständigteit wegen weise ich auf solgende Miniaturbücher hin: den Codex Tstroviensis in der Kapitelbibliothet, das schon von Waagen (Die vornehmsten Munstdentsmäler in Wien) beschriebene Breviarium der Hossendichte in Wien (1939 und drei ähnliche Werte in der Universitätsdibliothef zu Prag, darunter zwei Psalterien und ein Gesangbuch, die letzteren sämtlich aus der Mitte und der zweiten Halfte des 13. Jahrshunderts.

Der auch in anderer Beziehung wichtige Coder Tstroviensis zeigt gleichsalls, wie das Antiphonar von Sedley, byzantinische Einstüße, welche hier und da auch in den übrigen fleineren Werfen zum Vorschein tommen: die Miniaturen sind bei start martirten Umrissen vorwiegend mit Tecksarben ausgeführt, eine Art, welche auf kurze Zeit den nur leicht kolorirten Zeichnungen vom Schlusse des 13. und Ansang des 11. Jahrshunderts weicht. Das Breviarium der Hospibibliothek in Wien und ein ähnliches Werk der Universitätsbibliothek in Prag (VI. (B. 15) sind dem Inhalt nach im Georgskloster entstanden, oder waren wenigstens zum Gebrauche der Nonnen bestimmt.

Tas Buch des Herrn Dr. Neuwirth ist hübsch ausgestattet und macht dem Berleger und der Truckerei alle Ehre. Recht zahlreich sind die größten teils den Mitteilungen der t. t. Centraltommission, in einigen Fällen auch der bohmischen archäologi schen Zeitschrift entuommenen Illustrationen. Betanntlich sind die von Grueder herrührenden Ab bildungen in seiner Geschichte der Kunst in Böhmen sehr ost total unrichtig, und da hätte der Berjasser bei der Wahl der Illustrationen eine schärfere Kritis ausüben können. So sind z. B. Tig. 10, 31, 52, 55, 56, 81, 82, 106, 122, u. a. m. in wissenschafts licher Beziehung völlig wertlos.

Für die kunsthistorische Litteratur ist das hübsche und stattliche Buch gewiß eine willkommene Bereicherung, für die weitere Forschung bietet es in manchen Fällen eine feste Basis und in vielen anderen eine fruchtbare Anregung.

R. Chytil.

#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

Aunit und Aritif. Aeftbetriche Schenten von Lu wig Piau. Gefter Band: Maler und Wentelle Sweiter Band: Bild und Banwerte 8 Stung at Lopau, Balin, Tentide Berlag annah 1888

Die zwei eifen Bince von Pini's artiftsben une litterariiden Sinern, coen Simmuni im Gingen iele Bande umiaven eind, veren uns ber in bubider Aus natung vor Ser eine Band ur fan ausibliefilich das Er gebuts politiculier Leusitellum swamerenn in mis ent elt in der Korm von Lose anemandergereitten Bertellen eine Ueler fidit über den Gutwillennig gang der frange icken und beut iden modernen Malerei, nelgi einem Auman über eie Biebe. geburt der belgischen, welchem die gestlien ne 68 und eines Abrines gegeben ift. Den zweiten Band fullen tenfoche Be trochtungen über eine Angabl von Wert in groben er und plajujdei Munit, insbejouvere franzövöde und italianide Efulpturen, sewie eine Reihe von and iteftunges lichtlichen Studien von allgemeiner fulfurbifterifcher Aubum, zu denen jowohl mittelalierliche als auch moderne Bauten den Unlag gegeben haben, endlich eine Beitriedung von Weiten der aften Ulmer Materiabute, welche bei der Jutifanmeiener des Münfers 1877 in Ulm ausgestellt wuren, und ein inter Auffan über die Gemaldelaumtlung der Stadt Arantinit. Es it somit ein ziemtlich bunter Inkalt, der gloch duch die gleichmäßig populate und gestreiche Belandung eine einheitliche Gestalt erbalt. Man erkennt well ubziell die Spuren der Entischung der Ausiane; man fielt, die find oft schnell und resolut bingeschrieben. Allem dies verleitst is nen eben den frischen Meiz des Unmittelbaren, Erlebten und Er schauten, und wenn auch das (Bange fich nicht zu der Hille itreng wissenichaftlicher Tarisellung erlebt, so ift es dell iern von jeder Cherifächlichteit und tragt uberall das Ge präge eines reichgebildeten, ernsten und selbständigen Geistes. Beienders die Abidnitte über moderne dentiche, belgride und franzöiliche Munit werden dem Lefer Belehrung und Benuff in Gulle gewähren. Bur die nad fen Bande ift u. a. der Bieveraborud von Piau's "Freien Einvien" angefund i., mit welthen der Auter vor eine gwanzig Alven sich seuen Ruj begründete. Ferner eine Anzahl von Studsen zur Neitheit der gewerblichen Kunst und die zweite Auflage der beliegraphischen Studien des Anters, welche der Paste graphie und ihrer Anwendung auf die moderne Berriel fältigungstechnik gewidmet find. Din Band um litteragischen und bistorischen Stiggen foll den Edbluß der interenanten Sammlung bilden.

P. S. Apotheoje Raifer Wilhelms in Farbendrud. Unter den füniteriiden Gulbigungen, die das Andenten Marier Wilhelms namentlich innergalb des hentschen Saufes fom menden Geschlechtern zu überliefern bestimmt find, darf ein soeben in 28. Hagelbergs Anniweriag ju Berlin erichtenenes stunitblatt eine hervorragende Stellung beaufpruchen. Der mit der Bildiläche 50: 7% em menende Karbendruck giebt in hober tednijder Bollendung eine Komp, ition des Beiliner Malers und Invirators Mail Rouling wieder und idil bert das Wiebersehen des verewigten Monarchen mit seiner erlauchten Minter, Die, vertlart von Doteit und Unmut, ibrem aut einer Wolfe fiebenden großen Soone mit ausge ftreckten Nimen aus der Borballe eines dorrichen Tempels entgegenichteitet. Gie ift umgeben von zwei fleinen Genien, von denen der eine einen Lorbeer, der gedere einen Palmen-zweig trägt; zu ihrer Linken gupptien sich die seinkeren Herrscher aus dem Hohenzollernhause, der große Kursürst, die Könige Ariedrich I., Ariedrich Willalm I., Ariedrich der Große, Friedrich Wilhelm II., die Konglum n Sophie Char-lotte und Sophie Dorothea, außerdem Derssinger, der alte Beiauer, Grai von Edwerin, von Eendlig und Stethen, welchen fich dann weiterbin die verfierbenen Belben der neueren Zeit, Prinz Arierib Rail, Grai von Brangel, von Ziemmer von Geselen, Groiderzog Arierich Aranz II von Medlenburg Edwerin, Graid von Berder, Freiberr von Mantenifel n. a. annhiteften Bur Rechten ber Rouigin Linie ericheint ihr Gemall mit feinem Seln und Na bielger, hinter ihnen die Prinzen Albrecht, Rarl und Abalbert bon Preufen, magrene die aufteine Wenr be links von den Delben der Beiteinnostriege, Phicher, Schun, ein Gnedenau, Stein und Nort jowie den Brudern von humboldt gebildet mir?

452

Regers um portergrunde find diei Borglinger bes großen Reite im herteigunde find die Verginger des greßen Amenieum und Markein Albecht der Bar, in äuberfier denk, die ehrwinige Gefalt And der der Gerendige Gefalt Ander der Gerendige Gefalt Ander der Gerenden Berieben Berieben Berieben der Gerendige der Geren nieseret und Haftung ansipriebt, in auch bei den übrigen Voncen die Etwaltereint vorreillich gelungen und nament ...t des greise Kuriuch, Ariedrich der Große und der alte Blade, unt ereiter liftericher Trene gefennzeichnet. Bochit Andred und bit die felerafische Werfung des Ganzen, die een von von der Kuntleit is vieler Karbendrude, den Angenetie enalier auf das Gludlichtie gewahrt zeigt. Bei dem niedrig die den Period von Butter Burt der Verlie von 15 Mart ücht zu erwarten, daß das im vorwertener wie kinniterieder Hinficht gleich wertvolle Blatt, von dem übrigens, wie wir beren, demnächst auch eine Reines Ausgabe erickeinen foll, weite Berbreitung als

inneger Jummerelmust sinden wird. E. V. Der Danziger Ausunfer. Die Berlagsbuchhandlung von Il Bertling bat uch das Berdienir erworben, em Wert von kunst= und kulturhistorischem Werte dem Staube der Bergangen, ett und auch ber Bergeffenheit zu entreiften. Es ift bied "Ter Tangiger Auszuber" von Matthias Teilich, Metes "Ler Lang ger Austinler" von Matthus Lertch, zer als Maler und Nadirer (geb. 1718 zu Augsburg von 1760 bis zu ieinem Tode im Jahre 1789 in Tanzig thätig war. Zein Vert, das ums bier in wollgefungenen Neprodultienen der L. Neinede'ichen Kunitanfialt in Berlin vor liegt, seichnet ich durch Wahrheit der einzelnen Geitalten und richtige und schapekerstellen Australien Zusten wahr und Lehnskrusten für Markenicht zu für Kanten für und richtige und scharte Veobachtung auß; denn wahr und lebenstreu sind diese Marttweiber, Hausture, Händler z., die, wenn auch in minder großer zahl und in weuiger annuntendem Aufzuge, noch heute teilweise die Straßen der alten Kaniataet beleden. Die Rude — in Bort und Veren den Bildchen beigefügt — klingen noch heute dem Kenner und Freunde Tanzigs andeimelnd zu Thre. Die einzelnen Gestalten, die uns die stattliche Neihe von vierzig Blättern vorsührt: Die Krabbenverfäuserin mit ihrem "Krabbenie, krabtenie", der mit iedenen Tophn Tank kunzel baukon. Vole mit seinem "Topky, Top, kupezi pankly" sind von eben is daratterifriches Beichnung, wie der Junge, der seine "schon' blaue Bigole" (Beilchen) einem in schmucker Toilette einhertänzelndem Patriziertöchterlein anbietet. Nicht minder anziel end in manches andere Blatt, wie die Mirschenver-fäuserin, die Sandjungen mit "Stawensand" und "Schürfand", der Reffelflider und ber Scherenfchleifer mit feinem methbutenenden beu g Schearn to jehl u p". - Aus einigen Einzelfiguren und Genregruppen tritt uns aber auch ein etwas theatralischer Zug entgegen, der vielleicht dem Streben des Runftlers, "höhere akademische Schulung" zu zeigen, ent= iprang; ein Umstand, der bei diesen Gestalten der Gasse oft Treifist wertt. Das ginnte Vert Teichts giebt uns ein getreues Bild von dem Leben und Treiben im alten Dangig in der gwiten Sufite des parizen Jabrtunderts, von dem uns ja auch Daniel Chodowiedi's genialer Stift in seinem Stiggenbuch (1773) so viel ergögliche und köftliche Proben

V Dieulajon's Wert über die Runft der Berfer. r Bure bung tiefes Wertes in Mr 27 der Runfichronit i den neite releb zu bemerten, bag bie von dem Meten habe in der deutschen Fachpresse bisher nicht die gebührende Berudsichtigung gefunden, insofern doch nicht gang gerecht= beit in Int, als ilon vor jahr und Sag Ppringers frand in knief in hie I. Band: Altertum, Tieulajon's Berdienste eingehend würdigten und die sichergestellten Refultate seiner Forschungen mitteilten.

#### Konfurrengen.

Denfmal für Ednedenburger. Dem Did ter ber "Wacht am Rhein" foll in Tuttlingen, feinem Geburtsorte ein Taffin bei beit berein; e. bin bu et fem Bocke 24000 Mt. 

ju jorgen, und fchreibt einen Bettbewerb bagu aus. Die Entwürfe follen plaftisch, in einem Fünftel ber Broße bes beabsichtigten Monuments ausgeführt sein; über Anordnung und Anlage werden feine Vorschriften gemacht. Tas Haupt gewicht wird jedoch auf schwungvolle Symbolifirung bes gewicht wird seden und schöningsveile Symbothstung ver Verichts "Die Wacht am Mein" gelegt. Die Kosien des Tentmals ohne die Aundamentirung, welche von der Stadt Tuttlingen getragen wird, soll 24000 Mark nicht über-schreiten. Der Termin der Ablieferung der Entwürse ist der 14. Juni d. J. Die Einsendung dat in üblicher Weite anonym mit Motto an den Berlagsbuchhändler herrn B. Spemann in Stuttgart, der auf Bunich nabere Austunft erteilt, zu gescheben. Tas Preisrichterannt üben aus: Prof. J. Schaper in Berlin, Prof. H. Bolly in Karlsruhe, Eberbaurat Prof. Dr. von Leins in Stuttgart, Prof. C. Kopp und Prof. K. Psoch, beide in Stuttgart. Die beiden ausgesetzten Preise find 750 und 400 Mt. Gin britter Entwurf fann für 250 Mit. angefauft werden.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Gine aus 35 Gemalden bestehende Berliner Brivatgalerie ift gum Beiten ber Ueberschwenunten von ihrem Benser, bem Freiheren von Münchbaufen, in F. Gurlitts Kunstsalon in Berlin zur öffentlichen Ausstellung gebracht worden. 3bie Etarte bernbt in Bilbern frangofischer Meister ber neueren Zeit, von benen Bouguereau durch eine jdwarzbaarige Caritas mit zwei Rindern, Alexander Caba: nel durch eine biblische Tarsiellung, Muth und Boas in der Kilie", und Eb. Jacque durch das Junere eines Schaftalls vortrefslich, andere wie Diaz, Corot, Th. Rousseau, Breton, G. Boulanger, Chaplin wenigstens durch characteristische Proben ihrer Kunst vertreten sind. Ein Bild von E. Tetaille, "Sahnt aux blesses" (Gruß den Vervon E. Detaille, "Sahnt aux blesses" (Gruß den Berwundeten", ist so ungteichnäßig behandett, daß man geneigt ist, es nicht für das Original der berühmten, durch Nach-bildung weit verbreiteten Komposition, sondern für eine ichwährer Wiederholung zu balten. Unter den Vildern beutscher Künstler stehen eine farbenprächtige "Rast einer Narawane" von Leopold E. Müller und eine "Prozession in Lirot" von W. Niestnahl obenan. Alma Tadema ist durch eine "Begegnung der Kleopatra mit Antonius auf dem Nil" vertreten, welche nicht zu seinen glänzendsten Schöpfungen gehört. Die englischen Bilder der Sammlung geboren der Prärassachlischen Nichtung au. welche in Ventickgelbren der praraffaclitischen Richtung an, welche in Deutsch= land am wenigsten Sympathien findet. Ungleich anziehender ift ein fleines venezianisches Ranalbitd von dem Staliener Rico, ein Bunderwert feinster Farbenstimmung und gartefter Musführung.

#### Vermischte Nachrichten.

A. W. Aus Benedig. Der Beinch der Galerie ift neuer dings durch erhöhten Komfort noch genußreicher geworden als ehedem; man hat überall weiche Gangteppiche gelegt und an den Mänden gepolsterte Sosa's aufgestellt. Mit dem neuen Katalog in der Hand kann man sich ungestört den Genüssen hingeben, welche die Afademie bietet. Die Dede Genusen hingeben, welche die Afademie biefet. Die Bede des Anninaiaales wird gegenwartig vergeldet. Aus dem Tegenpalaste hat man ein prächtiges Vild des Kaolo Verenese aus einem dunkeln, ungünstigen Orte in die Afademie gebracht und der Assunta gegenüber ausgehängt. Es stellt die Ceres dar, welche von reizenden Putten umschwebt der Benezia ihren Tribut darbringt. Tie Tiguren sind etwas überledensgroß, die nackte Figur der Eeres ist von großeartiger Wirkung; sehr lieblich besonders ist der Putto, welcher mit Mithe eine ichwere Garbe berbeichtleppt. Tas Gauze ist in ein Areuz einstendomponirt, dessen in Areuz einstellum alle lanien. - Babrend man einerfeits dem Bublitum alle wünschbare Bequemlichkeit bietet, fallt andererfeits bie Un= barmbergigfeit, mit welcher man die Kopiften aus der Galerie vertreibt, recht unangenehm auf. Man hat ihnen nun auch das lette kleine Kopirzimmer von drei Meter Breite und einem Meter Länge entzogen. Dies ist um so bedauerlicher, als nach Kopien aus der Akademie Rachfrage vorhanden war. Gute Kopien breiten den Ruhm einer Galerie nachhaltig aus, es ift daher nicht einzusehen, weshalb man hier

jo strenge versahrt. — Sett einigen Monaten ist der por zügliche Aquarellmaler Aleisandri mit einer Mezie des heit. Georg von Mantegna sur den deutschen Norder Fredersch beschäftigt. Ter Nunzter erledigt seine Aungale um der peinfichten Gewissenhatigkent; stom seit Worden arbeitet er an der Wiedergabe der Panzerrunge. — E Vorenzettt arbeitet gegenwartig an dem Graddentmale zur den verstorbenen Maler Favretto im Auntrage der Fanzertisseinen prachivollen bronzenen Vorberrtranz sertigen lanen: er soll nun mit dem Graddentmale Vorenzettis in Berdindung gebracht werden. Urdand Kono, der bekannte Wildener, ein Bruder des Malers des Ketnginn pockstorum, hat von Florenz aus den Auftrag bekommen, das Standbild des Tamele Manin zu modelliren.

- Aus Rom. Um 4. April fand in den Raumen der St. Lufas-Afademie die Uebergabe der auf Roften des romifchen Gemeinderats ausgezührten Buften Marco Minghetti's und Alfred de Reumonts an die Beitreter der Atademie ftatt. Biele Notabilitäten, barunter ber beutsche Botichafter, der Senator Fiorelli, Bertreter des Unterrichtsminifteriums, der Unnceer Atademie, des deutschen archaologischen Instituts, mehrere Stadträte, Donna Laura Minghetti, die gelehrte Grafin Lovatelli i. a. wolmten dem Alte bei. Tie Maje staten hatten schriftlich ihr Richterscheinen wegen früherer Berpstichtungen entschuldigen lapen. Rach der Enthullung der Bruftbilder feierte der Burgermeister Marchele Buteciolt die innige Reigung, welche die beiden Gefeierten an Rom und feine nie verstegenden Reize geknüpft hatte; der Atademiesetretär Leoni und der Stadtrat Re spracen in fesseln-der Weise über die geistige Bedeutung, die fünftlerischen Beranlagungen und die litterarischen Berdienste Minghetti's und Den letteren nannte Buiccioli den Schöpfer Reumonts. "jener glücklichen Verfnüpfung zwischen bem lateinischen und dem germanischen Herzen, welche die Vorläuserin weiterzgehender Verbindungen zwischen den beiden Nationen bildete". Das Nebergabedokument wurde durch alle Unwesenden mit= unterzeichnet. Die Bufte Minghetti's ift von Buglielmi, Diejenige Menmonts von Concetti modellirt.

Projesson Karl Stessen, hat am 4. April seinen 70. Geburtstag geseiert, der von dem Lehrtörper der Atademie, den Schülern derzielben, sowie zahlreichen Freunden und Kunstgenosien durch herzliche Dationen mitgeseiert wurde. Ein aus alten Münsen gesertiger silberner Bokal war, wie wir der "Königsdige Laternen Bitglied Stessen gestrigen silberner Bokal war, wie wir der "Königsdige Legrins, deren Mitglied Stessen ist. Die Königsberger alseinige Lehrerschaft hatte eine künstlerisch ausgestattete Palette gespender, die, umrankt von einem silbernem Lorbeerkranze, auf den einzelnen Blättern desselben die Namen der Spender auswies, während die Schüler dem Meister einen riesigen grunenden Lorbeerkranz als Zeichen ihrer Verehrung darsgebracht hatten.

Tie Société des artistes français, welche seit mehreren Jahren die Veranstaltung des Pariser, Salon dem Staate abgenommen hatte und in ihrer diessährigen Arbeit schon weit sortgeschritten war, ist durch eine Zumutung der Domänenverwaltung in eine gewaltige Austregung versett worden. Als noch der Staat sür die Kunstausstellung sorgte, wurde das Publisum am Sonntag und Donnerstag unentgeltlich zugelassen. Seit der neuen Ginzichtung war der freie Donnerstag ganz abgeschafft und der reich Sonntag nur auf die Rachmittagsstunden beschränkt worden. Zeht ergeht an die Rachmittagsstunden beschränkt worden. Zeht ergeht an die Richstlergesellschaft das Anssinnen, das alte Verhältnis wieder einzusühren, und überzdies verlangt die Armenverwaltung statt der 2000 Frs., die man ihr alijährlich gab, nicht nur sür die Jukunst, sondern auch sur einen prozentmahigen Anteil an der Einnahme. Es heißt, sie sordere 60 000 Frs. sür die rücksten Jahre einen prozentmahigen Anteil an der Einnahme. Bestehen Vahre schreien die Künstler sürchterzlich, und Albert Bolss jammert mit ihnen: wenn die Verwaltung auf ihrem Bestehen verharrt, so wird der Einschlung nachweisen, daß sie Unrecht hat, indem sie den "Salon"den Vergnügungsorten, Ibeatern, Konzerten, Tingel

tangeln u. f. w. gleichstellt, x. — Die Manefe'sche Liederhandschrift ist am 10. April oer Universität weiderberg durch einen Algejandten bes centischen Botschafters in Baris übereignet.

Die Gemaldegabrit des Geren Jan van Beers. Ueber einen sensationellen Prozeg schreibt man der Befer-Zeitung: En befannte tegguar, in kart tereiter Rater Dr van Beerrs hatte fich im August vorigen Jahres im Seebade Oftende aufgehalten. Hier fah er bei einem Runfthandler vier mit feinem Namen unterzeichnete Gemalde; er erflärte fie für gefälscht und gab der Oftender Polizei hiervon Renntnis, die auch sosort einschritt und diese vier Gemalde mit Beschlag belegte. Eine gerichtliche Untersuchung wurde einge-leitet; das Gericht in Brügge lud van Beers und mehrere Parifer Maler als Bengen por, he erichenen, und am 31. März fand in Brugge die gerichtliche Berhandlung gegen jenen Kunfthändler ftatt, die unglaubliche Thatjachen enthüllte. Aus den Zeugenausjagen, die ban Beers nur in unwesentlichen Buntten bestreiten fonnte, ging hervor, baß van Beers von anderen Malern ieme Bentade magenhalt topiren läßt und fie mit seinem Ramen unterzeichnet in den Sandel giebt. Mur hin und wieder retouchirte er einzelne Ropien. Schlecht geratene Ropien, auch von anderen Malern gesertigte Originale ließ er, um sie ableugnen zu können, von anderen, selbst von seinem Bedienten unterzeichnen. "Wir wollen daraus einen saltmen van Becco maben" ift seine ständige Redensart. Richt genug damit, besteht seit 8 Jahren unter von Beers' Direktion in Paris eine Gesellschaft, "um von Beers zu sabrizieren". Sech. Maler arbeiten zu diesem Zwecke in seinem Atelier. Dieselben jollten steis die Palite des Orleges aus den Gemalden er: halten; da aber van Beers fie meift betrog, jo übernahmen fie ichlieflich die Arbeit nur nach vorher festgestellten Preisen, wofür fie auch die Ropien oft unterzeichnen mußten. Das Attelier des herrn ban Beers ift alp nach der Erklärung des Gerichtsprafidenten nichts als eine "Gemaldetabrit". Ter Staatsanwalt zog die Mlege gegen den Aunsthanoler zurück und erklärte, wenn jemand gerichtlich zu belangen sei, jo wäre es van Beers, der übersührt sei, seine eigenen Werte zu fälschen. Das Brügger Gericht sprach ohne jede Beratung den Ostender Kunsthandler frei. Die künstlerische Bedeutung der van Beersichen Gemälde ist damit in ein helles Licht gestellt. (Die Stoffe der Genrebilder des herrn van Beers jind gumeift den Kreifen der Parifer Halbmelt entlehnt

#### Dom Kunstmarkt.

\*\* Kür die enorme Preissteigerung neuerer französischer Gemalde in Nordamersta ist das Ergebrus der Berneigerung der Sammlung Spencer bezeichnend, welche am 28. Februar zu Rew Yort stattand. Tie vor einem Gewitter sachende der "Bossischen Beitung" entnehmen, für 130 000 Frs. vertaust. Dasselbe Bild gehörte zur Galerie Paturle und wurde bei deren Bersteigerung am 28. Februar 1872 vertaust sür G8000 Frs. "Der Abend" von Jules Breton erreichte den Preis von 102500 Ars. "Ter Schlangenbezauberer" von Geröme, welchen Spencer sür 75000 Frs. angefaust hatte, wurde mit 97500 Frs. bezahlt. "Chrisus im Grabe" von Telacroix erreichte den Preis von aus die Freis von Ledon Frs.; "Ter Fahnentrager der vlamändsichen Burgergatze" von Meistenter 46000 Frs.; "En Schahntum" von Mitstet 37500 Frs.; "Ter Fahnentrager der vlamändsichen Burgergatze" von Meistenter 46000 Frs.; "En Schahntum" von Mitstet 37500 Frs.; "Ter Fahnentrager der vlamändsichen Burgergatze" von Meistenter 46000 Frs.; "En Schunnelsbent" von Th. Koussen. "Sommer im Isalde von Kontamebleau" von Th. Koussen. "Sommer im Isalde von Kontamebleau" von Th. Koussen. "Ein Sammelsben. 25000 Frs.; "Ein Sommerabend", von Daubignh (Vater) 43400 Frs.; "Ein Sommerabend", von Th. Koussen, "Ein Seiner State. "Ein Seiner von Ta., Moussen, "Ein Seiner von Ta., Wonsen, "Ein Berti" von Th. Moussen, "Ein Seine Seine in Isale Noussen. "Ein ausgeichterder Tiger" von Telacreir, 30500 Frs.; "Ein Seine mit Isale Noussen. "Ein Seit im Schleien Von Frs.; "Ein Som Frs.: "Ein wen Kanden von Frs.: "Ein Seit im Schleien Von Ta., "Ein Schleien Staten State. "Ein Seit im Seiter von Ta., Schoo Frs.; "Ein Seit unter Franz I." von Isalen, 23000 Frs.; "Ein Seit unter Franz I." von Isalen, 23000 Frs.; "Ein Som Vanlen Balde von Kontanchleau" von Ta., 20500 Frs.; "Ein Seit im Schleien von Ta., 20500 Frs.; "Ein Seit im Schleien von Ta., 20500 Frs.; "Ein Seit im Schleien von Eta., 20500 Frs.; "Ein Seit unter Franz I."

# An die deutschen Rünstler!

Denkmal für den Dichter der "Wacht am Abein!" Die Gemälde-Galerie

Bereiten bur : Die erfeifendige Beteiligung bieler Patrioten aus gan; Die ind ind weit abe. die deutiden Grenzen binaus geningend Mittel vor in bie dem Salve der "Babt am Reven" Max Schneckenburger in iemer berattet Eastellingen an der Donau ein windiges Sentmal zu errichten, bat 

... in mu.n. ticks Tentmal zur Ansführung zu beingen Deutscheite Edine den burgers wenig ganz inter des beimen der Perfentubteir Schne den burgers wenig ganz inter in der des beimen der Kaupmert bei diesem Lentmal auf eine beim von Eentlod urung des Gedichtes "Tie Bacht am Miein" gelegt.
Leit der alle doutschen Muniter zu einem Beltbewerb ein.

Ein o ilnamt als Pretetichter baben uleinommen die Herren: Projessor I bat. 1, Bud. auch in Berlin, Projessor Bolz, Budlauer in Mailseuche, Eberstatat Projesso. Ir. von Leins in Stuttgart, Projessor Ropp, Bildbauer in Stutt nit, und Projessor Plod, Bildbauer in Stuttgart.

Als Similerennigstag der Ontwurfe ift fentgefest der 15. Juni 1888. Bei Einden in den ausweites dari der Postnempel fein ipateres Datum als des

14. Juni tragen.

in Onvilleibung des Preisgerichts wird in denjelben Blättern befannt ge

geben, in denen dieje Ginladung erfolgt.

Die nateren Wettbewerbsbesingungen und der Lageplan jür das Tentmal tornen von dem Edroputier des Bereins, Herrn Berlagsbuchhändler 28. Eremann in Einitgart bezogen werden, an bejjen Moreije auch die Entwürse ein pronoch juno.

Stuttgart, ben 10. April 1888.

Der Verein zur förderung der Kunft in Stuttgart. Der Prandent:

Pring Gerrmann gu Sachfen-QSeimar.

### Gemälde alter Meister.

Der Unter harte kauft stets hervorragende Originale alter Meister, verzuglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverstäudigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Auftrage für alle grosseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W., Potsdamerstrasse 3.

Josef Th. Schall.

# Künftlerische Entwürfe

un Brauereiplatate, iowie für Wein- und Litbretitetten in mehriarbiger sandlungent inng zu einerben genicht. Leitere Entwirfe durfen jowohl allgemein gesalten jein, sich als zu verschwedenen Zwecken verwenden lassen, als auch einer peziellen Namensinschrift angehaßt sein. Nichtkonvenirendes folgt umgehend

> Soft & Afein, Barmen Litboar. Kunftanftalt.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Stufengang des elementaren Ornamentzeichnens.

Mit Kolorier- und Komponierübungen

MARTIN LUDWIG.

Zeichenlehrer in Leipzig. Zweiundsiebzig schwarze und 12 farbige Tafeln.

4°. In Mappe Mark 10.—.

Das neue Werk hat in Fachkreisen und von der Fachkritik (z. B. im "Praktischen Schulmann" von Direktor Alb. Richter, in der Fortbildungsschule von Hrn. Lehrer Pache) hohes Lob geerntet und wird als ein vortreffliches ausgezeichnet ausgeführtes, sehr gut ausgestattetes und dennoch billiges Unterrichtsmittel gepriesen. "Einen Hauptvorzug des Stufenganges bildet die planmässige Einführung in das Gebiet der Farbe." "Besonderen Wert "Wir wünschen dem vortrefflichen Werke, dessen Durchsicht schon Genuss relle und Aupferstiche. — Austräge jür und Erquickung bietet, eine recht fleissige Benutzung in allen Arten von obige Runjtwerfe werden erbeten. Schulen".

In unserem Verlage erscheint:

Königlichen Museen zu Berlin. Mit erläuterndem Text

Julius Meyer und Wilhelm Bode. Herausgegeben von der

#### General-Verwaltung,

Die ersten beiden Lieferungen, je 6 Einzelblätter und 7 resp. 4 Bogen Text enthaltend, sind erschienen; alle folgenden werden ebenfalls je 6 Einzelblätter und durchschnittlich 4 Bogen Text bringen. Gross-Folioformat. Jährlich werden zwei bis drei Lieferungen ausge-

Preis jeder Lieferung 30 M -Ausserdem werden abgezogen in grösstem Folioformat:

Künftler-Ausgabe: Remarque-Drucke auf japanischem Papier mit eigenhändiger Unterschrift der Künstler in 25 in der Presse numerirten Exemplaren.

Preis der Lieferung 100 .li. Vorzugs-Ausgabe: auf chinesischem Papier mit breitem Plattenrande in 80 in der Presse numerirten Exemplaren.

Preis der Lieferung 60 M.

Berlin. G. Grote'scher Verlag.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemeistr. 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister. (22)

### Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

Th. Salomons Runfthandlung, Dresden, ASaifenhausstr. 28.

Rauft und übernimmt den Bertauf wertvoller Driginalgemälde, alter und Bedingungen höchst fulant. (15)

1887/88.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lütow und

und Urthur Pabst

Wien

Köln glandrifde Strafe 14.

Mr. 29.

26. Upril.

Cherefianungaffe 25.

Erpedition:

Leipzig: E. M. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Kunfichronik ericeint von Oktober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und koftet in Verbindung mit dem Kunfigewerbeblatt halbjährlich 6 Mark, ohne dasselbe gangjährlich 8 Mark. – Inserate, a 30 pf für die dreispaltige Peritgeile, nebmen außer der Verlagshandlung die Annoncenerpeditionen von Haasenskein & Vogler in Leipzig, Wien, Berlin, München u. f. w. an.

In balt: Pfannschmidt: Ausstellung. — Th. Schreiber, Die Brunnenreliefs aus Palazzo Grimani. — Rosenberg, Die Rubenssted er Geschichte der vervielkältigenden Künfte h. — Liebkaberbibliothek alter Alukratoren, 12. Umbed en, Co Vlane, Manuel de l'amateur d'estampes. — Kaifer Wilhelm auf dem Cotenbette, Zeichnung von A. v. Werner. K. Schellen i. Kail Schmidt i. — Ausgrabungen an der Stätte von Sikron, — Professor Schick. — Archaolog, Geschlichkait — Papers Gemälde "Das Verlaufen der Schmetz Kaiferin Maria-Cherefia-Uusstellung.) Ausbeutung der Musenen für Ausstellungswecke. Hunde für Alusivellung des Verlaufer Schlosies; Malereien im Pantbeon zu Paris; Jubelausstellung in Manchester Kunstauktionen in Condon, Wien und Krankfurt. — Zeitschriften Inserate.

#### Pfannschmidt-Ausstellung.

Die XXVI. Sonderausstellung in der Berliner Nationalgalerie, welche am 8. April eröffnet wurde, ift dem Andenken Rarl Gottfried Pfannichmidt's (1819-1887) gewidmet, des letten Meisters, welcher in Berlin noch den Zusammenhang mit dem Wirken bes Cornelius lebendig erhielt. Bei weitem reich= haltiger als jede der früheren Ausstellungen dieser Art - fie umfaßt über 700 Nummern - giebt fie, Dant dem Entgegenkommen zahlreicher firchlicher Behörden und privater Sammler, ein nahezu vollstän= biges Bild von dem Schaffen des Meisters, welches ausschließlich der religiösen Runft gewidmet war. Wenn man von einigen Landschaften und romantisch gefärbten Genrebildern absieht — Pfannschmidt wollte fich anfangs bei C. Biermann zum Landschaftsmaler ausbilden, bevor seine mahre Reigung unter ber Leitung Daege's zum Durchbruch tam — enthält die Ausstellung nur Bilber und Zeichnungen, welche dem Zwecke religiöser Erbauung und Andacht dienen. Was Overbeck und Führich der katholischen Welt, war Pfannschmidt der protestantischen. Und nicht bloß in der Tiefe, Inbrunft und Aufrichtigkeit der religiösen Empfindung war Pfannschmidt mit jenen beiden Meistern berwandt, sondern auch ftilistisch. Insbesondere sind seine cuklischen Zeichnungen "Die Aussetzung und Auffindung Mosis" (1866), das "Wehen des Gerichts" (1872—1875), die "Leiden des Propheten Daniel" (1878) und "Das Baterunser", welche zugleich ben Söhepuntt seiner fünstlerischen Araft bezeichnen, von demselben Beift erfüllt, wie ähnliche chklische Darstellungen von Overbeck und Führich, nur mit der Einschränkung, daß Pfannschmidt die aftetische Strenge des Ersteren fremd mar. Unmut, Lieblichkeit und ein Raffaelisches Schönheitsgefühl walten auch in denjenigen Rompositionen vor, welche erschütternde Momente aus der evangelischen Geschichte, wie die Kreuzabnahme und die Grablegung, schildern. Im Allgemeinen war das idpllische Element dasjenige, welches dem fünftlerischen Temperament Pfannschmidts am meisten zusagte. Die Anbetung ber hirten und der Rönige waren seine Lieblingsgegenstände. Lettere behandelte er u. a. in zwei großen Altarwerken für die Kirche zu Bengin bei Jarmer (Pommern) und für die Rapelle des Domkandidatenstifts in Berlin, welche in unferer Ausstellung zu sehen sind. Das Dramatische, leidenschaftlich Erregte lag ihm fern. Vielleicht mied er es auch absichtlich, weil er nicht die Araft in fich fühlte, auf diefem Gebiet den Wett= eifer mit seinem verehrten Meister Cornelius, an welchen er sich bald nach dessen Übersiedelung nach Berlin eng anschloß, aufnehmen zu können. Es ift auffallend, daß Pfannschmidt trop des engen Busammen= wirtens mit Cornelius nur wenige Elemente von bessen Stil in sich aufnahm. Roch geraume Zeit find fogar die Ginfluffe bes Etleftiters Bach, die er burch seinen Lehrer Daege empfangen hatte, in ihm mächtig, so besonders in einem großen Rarton mit "Noahs Einzug in die Arche" (1848) und dem "Abendmahl" für die Berliner Schloßkapelle (1851). Zwischen Diese beiden Arbeiten fallen die Entwürfe zu bem

Trescobilde in der Apies des Manfoleums gn Char-Littenburg: "Roung Friedrich Withelm III. und Montain Buije bringen dem segnenden Heiland ihre Aronen dar." Erft der funfte Entwurf fand ben Beifall des Monigs, und nach diesem wurde der Marton angefertigt. Gebt ihm auch bramatische Araft und Die volle Wucht der monumentalen Darftellung ab, welche in Cornelius' Echopfungen lebendig find, fo ubertrifft er den Meister in der Reinheit und Rorreltheit der Zeichnung und in dem Abel bes Stils binfichtlich der Gewandung. Ein ftart ausgeprägtes Gefühl fur Linienschenheit und Sarmonie giebt feinen Rompositionen jenen flaffischen Sauch, ber für die florentinische Zeit Raffaels bezeichnend ift. Diese Richtung juchte er auch zwei Jahrzehnte hindurch als Lebrer der Rompositions= und Gewandtlasse auf seine Echitler zu übertragen, und dazu fam ihm feine Gahig= teit, Gips und Thonmodelle anzufertigen, fehr gu statten. Er fagte die driftliche Runft im Dienfte ber Rirche als ein Banges auf und schuf deshalb nicht bloß Fresten, Altarbilder, Rartons für Glasfenfter, fondern auch Entwürfe für Altare, für die gotischen Ginfaffungen feiner Altargemälde, für firchliche Berate und Gefäße, für Ginbanddecken von Bibeln und Wejangbuchern, jur Zauf-, Ronfirmations- und Trauicheine. Seiner strengen Richtung, welcher er, unbefümmert um den anders gearteten Beift der modernen Kunft, bis an sein Lebensende treu blieb und die er mit Gifer und Beharrlichkeit verteidigte, entsprach es, daß er der Farbe nur geringe Rechte einräumte. Er betrachtete sie als die Dienerin der Zeichnung, gerade gut genug, um die Umrisse berselben auszufüllen. Die Reize des Hellduntels, die plastische Wirtung des Impafto's und andere Mittel der modernen Koloristik verichmabte er. Seine Elgemalde find an einer bunten, rofigen Farbung tenutlich welche das Berdienst der Zeichnung, der Komposition und der Charatteristit meist beeinträchtigt. Die Zeichnung war ihm das A und das D feines tünstlerischen Glaubensbekennt: niffes, und beshalb find die Vorstudien und Kartons, ohne welche er keines seiner Olgemälde in Angriff n hm, den lenteren überlegen. Die große Bahl von Martingen, welche ihm bis an fein Ende guteil geworden ift, beweift, daß eine gahlreiche Gemeinde mit unwandelbarer Verehrung dem Meister zugethan war.

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Schreiber, Theod., Tie Brunnenreliefs aus Tulizzo Grimani. Mit zwei Heliogravüren und zwanzig Abbilbungen im Text. Leipzig, 1888. E. A. Seemann. VIII und 103 S. gr. 8.

Em Leier der Zeitschrift ist der Inhalt dieser

angiehenden "Studie über bas hellenistische Reliefbild mit Untersuchungen über die bildende Runft in Alexan= brien" nicht völlig neu und unbekannt. Bas bei ber ersten Beröffentlichung der beiden wundervollen Brimanischen Reliesplatten, die jetzt den Antikenbesitz Wiens bereichern, in großen Umriffen von der Bebeutung Alexandriens für die Entwicklung der griechischen Kunft dargelegt wurde Jahrgang XX. S. 241 ff. und 265 ff.), ift in dem vorliegenden Buche teilweise aussührlicher behandelt worden; wo bort nur Andentungen gemacht oder Ergebniffe ein= gehender Untersuchungen mitgeteilt wurden, erfolgen hier der umfangreiche Apparat, aus dem fie erwachsen sind, und die Darlegung wie Zusammenfassung der zerstreuten Überlieferungen in Litteratur und Runft zu einem ausgeführten Bangen. Rein Zweifel, daß man im Großen und Ganzen überhaupt geneigt war, die hellenistische Kunft zu unterschätzen; daß dann die Gefahr brohte, Pergamon auf Roften Allexandriens zu überschätzen. Um so glänzender und jarbenreicher ist das Bild, welches der Verfasser so wohl von der hohen Aunstblüte in der ägyptischen Bründung des großen Makedoners, als auch von der eindringlichen Einwirkung gewinnt, welche fie auf die Runft der Folgezeit ausgeübt hat: völlig ebenbürtig stellt sich Alexandriens fünftlerische Bedeutung seiner litterarischen Bedeutung zur Seite. Wohl mag der Berfasser hier und da ein wenig zuweit gegangen fein, wohl mag auch außerhalb Alexandriens bas Gine oder das Andere gekeimt haben, - aber die Grund= anschauungen und Endergebnisse scheinen mir richtig und unumstößlich. Der Wunsch, sobald wie möglich und fo herrlich wie möglich die große Stadt herzustellen, machte ben Lehmziegelbau mit einem Schlage hoffähig; Metall= und Marmorplatten, später Glas= fluffe und Mosaitschmuck verdecken seine Blößen gegen= über den Marmorgebäuden, die bis dahin zu gött= lichen und staatlichen Zwecken erbaut waren; das Tafelbild kann sich in dieser Umgebung nicht halten: an seine Stelle tritt das Relief von Bronze und Marmor, das neu in malerischer Wirkung mit den Werken der Malerei zu wetteifern beginnt und dies Ziel selbständig wie eigenartig erreicht. Dazu kommt die Flucht zur Natur, welche, durch die Unruhe und Ber= settung des Lebens veranlaßt und gefördert, der Fauna und Flora einen größeren Raum in den bildenden Rünften gewährt, wo bisher die menschliche Geftalt unumschränkt allein geboten: Benre und Stillleben werden mit Vorliebe gepflegt, zierliche Kabinettstücke idyllischen Inhalts bevorzugt. Das Kunftgewerbe der Toreutik und der Gloptik greift bei dem ungeheuren Reichtum und ber machfenden Schauluft mehr und mehr um sich. Occident und Orient reichen sich zum anderen Male die Hande, um auf Jahrhunderte die Rünfte neu zu befruchten.

Das Buch, das zu mancherlei Untersuchung und Polemik anregen wird, ist würdig ausgestattet und Alexander Conze zugeeignet; möge der Atlas alexandrinischer Reliesbilder, dessen Hervold es ist, in Bälde nachsolaen!

Salle a S. Sendemann.

Goschichte der vervielfältigenden Künste. I. Der Rupferstich in der Schule und unter dem Einflusse des Rubens (die Rubensstecher, Bon Adolf Rosenberg, Wien, Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Erstes Heft. 1888. 4.

\* Die "Gesellschaft für vervielfältigende Runft" in Wien hat mit Diesem türzlich erschienenen ersten Sefte der von Dr. Adolf Rosenberg in Berlin bearbei= teten Rubensstecher ihr seit längerer Zeit vorbereitetes großes Beschichtswerf begonnen, welches in einer Un= jahl selbständiger, von berusenen Fachmännern auszuführender Monographien den gesamten Berlauf der Entwickelung des Rupferstichs, des Holzschnitts und aller sonstigen Zweige reproduzirender Kunft und Technit historisch barftellen soll. Es ist ein weit= schichtiges, naturgemäß nur in einer langen Reihe von Jahren vollkommen zu bewältigendes Unternehmen, welches hiermit ins Leben tritt: ein Wert, das die vereinten Aräfte gahlreicher, mit Gleiß und Hingebung arbeitender Autoren und den wohlgeschulten Stab technischer und abministrativer Silfskräfte, über welchen die Gesellschaft verfügt, in ernster Anspannung halten wird, um zu einem glücklichen Ende zu gelangen. Eine Ergänzung des Geschichtswertes bildet die "Vervielfältigende Runft der Gegenwart", deren erfter, den Holzschnitt behandelnder Band bereits fertig vorliegt. Mit der Leitung beider Unterneh= mungen wurde Prof. Dr. v. Lütow vom Berwaltungsrate ber Gefellichaft betraut.

Wie aus dem vorliegenden ersten Sefte des Be= schichtswerkes hervorgeht, hat man sich dafür ent= schieden, die Reihe der Monographien, aus welchen das Ganze fich zusammensetzen wird, nicht in chrono= logischer Folge erscheinen zu lassen, sondern gleich mit einem Söhenpunkte, den Rubensftedjern, den Un= fang zu machen. Die Motive für diefen Beschluß liegen auf der Sand und werden gewiß allgemeine Billigung finden. "Der Stil und die Richtung ber Schule bes Rubens" - jo beißt es im Prospett - "liegen unserem Publikum bedeutend näher als die Runft= und Aulturfreise früherer Jahrhunderte mit ihrer noch vorwiegend mittelalterlichen Gebankenwelt, mit ihrer noch vielfach unabgetlärten Formensprache. Die Ru bensstecher geben in ihrer Gesamtheit das glänzende Bild einer wohlgeschutten reproduzirenden Runft,

welche, zugleich stilvoll nachschoffend und schwunghart frei, ein wahres Muster ihrer Gattung ist." Nachdem die Schilderung dieser Gruppe von Ericheinungen besendet sein und beim Publitum das zu erhossende verständnisvolle Entgegenkommen gesunden haben wird, kann dann leichter auf eine fernere Zeit zurückgegriffen und auch die Periode der Inkunabeln des Sticks, der Ersindung des Vilddrucks oder ein anderes entlegenes Kapitel in besonderer Darstellung des handelt werden. Sowohl für die deutsche als auch für die italienische Abteilung des Werkes besinden sich solche Abschnitte, wie wir wissen, schon in Borsbereitung.

Für die Bearbeitung des im Erscheinen begriffenen Bandes über bie Rubensftecher tonnte die Leitung des Werkes unter ben deutschen Autoren wohl nicht leicht eine bessere Wahl treffen, als es in der Person Adolf Rosenberg's geschehen ist. Derselbe beschäftigt sich seit Jahren mit einer umfassenden biographischen Publikation über den großen vlamandischen Meister und hat u. a. in seiner Ausgabe der "Rubensbriefe" (Leipzig, Seemann 1881) feine in= time Bertrautheit mit der Rubensforschung bargethan. Es versteht sich von selbst, daß jede neue Arbeit auf diesem Gebiete sich vor allem mit den Resultaten der fleißigen Detailfenner im Baterlande des Rubens auseinander zu setzen hat, und speziell für das Aupferstichfach liegt und in der "Histoire de la gravure dans l'école de Rubens" von S. Symans seit 1879 ein grundlegendes Buch vor, auf deffen Refultaten Rosenberg weiterbauen mußte. Daß er dies mit aller Pietät für seinen Borganger, aber auch mit fritischer Umsicht und Gewissenhaftigkeit gethan hat, konnte man von feiner bewährten Tüchtigkeit erwarten. Wir finden in seinem Werke die beutlichen Spuren babon, daß ber Autor nicht nur die geschichtlichen und urtund= lichen Daten über das Berhältnis des Anbens gu feinen Stechern und über diefe felbst genan nachgeprüft, sondern auch alle ihm zugänglichen Werte derselben einer erneuten Prüfung unterzogen hat, wozu ihm die Schätze des Berliner Aupferftichkabinets die beste Belegenheit boten. In manchen Punkten accep= tirt Rojenberg die Unschammgen des belgischen Forschers, in anderen weicht er von ihm ab. So ift 3. B. in der vorliegenden Lieferung der Abschnitt über Rubens und Moretus und über die Familie Galle auf Grund der Forschungen von Rooses völlig neu dargestellt. Cornelius Galle namentlich erscheint bei Rosenberg, im Gegensatze zu ber Darftellung bon Humans, als ein hervorragender Stecher, deffen dem belgischen Gelehrten entgangenes Sauptblatt, die große Madonna in der Portalnische, durch Rosenberg eine eingehende Bürdigung findet.

Das Wert von Rosenberg zeichnet sich auch durch ieinen Etil por den meisten Buchern Dieses Faches porter bajt aus; es ist in anregender und flarer Form geidnieben und von wahrhaft bistorischem Beist erfüllt.

28as aber dem Gangen mit feinen höchsten 2Bert und einen eigentümlichen Reiz verleiht, das ist die Reihe mabrhaft glängender 3lluftrationen. Bor gehn Rabren hatten wir es uns nicht träumen laffen, baß man eine Geschichte ber vervielfältigenden Künfte mit einer folden Gulle getreuer Rachbildungen von Driginalstichen würde illustriren können, wie fie uns in den Tajeln und Tertbildern des Rosenbergischen Wertes geboten wird. Die Absicht besteht, jeden Stecher burch eine Auswahl seiner Hauptblätter in ber Weise gu reprosentiren, daß jeine technische und fünstlerische Eigenart voll in die Erscheinung tritt. In den Tafeln bes erften Beftes finden wir Ponting und Bolswert durch Heliogravuren repräsentirt, welche Stiche nach Rubens, van Ind und Jordaens wiedergeben. Diese Blatter greifen der Darftellung vor; erft am Schluß werden die Tafeln ihre geschichtliche Reihenfolge be= tommen. Die Textilluftrationen bagegen folgen, fo gut wie es ber Raum geftattet, ber hiftorischen Er= zählung und veranichanlichen sowohl in zinkographi= ichen als auch in heliographischen Reproduktionen einige ber von Corn. und Theod. Galle ausgeführten Buchillustrationen und Buchtitel, fo wie die von Borfter= mann herrührende Platte mit dem Ropf bes Geneca deren erfter Zustand von manchen dem Rubens felbst zugeschrieben wird. Wünschenswert ware es, wenn Diefer erfte Buftand bes intereffanten Blattes uns in einer späteren Lieferung ebenfalls vorgeführt wurde.

So viel tann man ichon aus bem Beginn bes großen Unternehmens folgern, daß durch eine folche gufammenhängende, von reicher Anschauung begleitete Behandlung des Stoffes den vervielfältigenden Künften ein völlig neues Intereffe abgewonnen werden wird. Sie treten damit erst jett mahrhaft in die Runftgeschichte ein, in welcher sie an ber Seite ber Malerei eine ber wichtigsten Rollen zu spielen haben.

- Bon der Liebhaberbibliothet alter Illuftratoren, welche von Dr. (3 wirth in München herausgegeben wird, ift uns turglich das zwolite Bandchen zugegangen. Es enthält die n thitunnictie des Sindenfalls und der Erfofung des D'ung eineichteite von Albrecht Altborier (40 Bl.), welche Lebentlid zu ben besten Golgichnitten Altvorfers gegählt nerren. Die auf gutes Buttenpapier gedructe Bandchen tonet " Mant

. 6h. Le Blance Manuel de l'amateur d'estampes, Der bed unde und wenverbreitete legifographische Silfsbuch 'a har putiammter, welches nach dem Tode des Ber 120 11 m. En len geraten und seit zwanzig Jahren ein I. f. n., in in den Berlag von & Bieweg in Paris ula Beit und wer Arting von A Stelock in Patris tut II Beit und werd auf Grundlage der von Le Blanc lintelliefen Borarbeiten jest durch J. E. Weiseln zu C12 lieft Ite vor turzem erichienenen zwei neuen Leizur I. welbe sich in Enrichtung und Behandlung genan an I. trukeren anichlußen, enthalten die Namen Bencz bis Rollos. Das Wert bilbet eine erwünschte Ergangung zu Bruncts Manuel du libraire et de l'amateur de livres und tann Sammlern und Liebhabern von Kupfer-

464

ftiden bestens empfohlen werden.

x. Anton von Werners Handzeichnung des entschla-fenen Kaisers Wilhelm, am 9 März früh 9 Uhr angesertigt, ist im Berlage von Paul Bette in Lichtdruck erschienen und fann in drei berschwedenen Formalen bezogen werden: in Bildgröße 49:42 cm, Preis 15 Mf, in Kolio 29:26 cm, Preis 4 Mf. und in Kabinetiormat zu 1 Mf. Tas Bild zeigt den hoben Berblichenen halb aufgerichtet im Bett; der Ropf ift leicht nach vorn gesunken. Die Zeichnung ift forgfaltig mit Kreide ausgeführt, und wird gewiß von vielen als lette Reliquie des glorreichen Raifers erworben und aufbewahrt werden.

#### Todesfälle.

\* Rarl Schellein, Rufros an der faiferl, Gemalbegalerie in Wien und Vorstand der mit dersetben verbundenen Restaurirschule, ftarb in Vien am 9. April im 68. Lebensjahre. Schellein war ein erfahrener und gewiffenhafter Re-ftaurator, dem viele dem Berderben anheimgefallene Werke alter Meister ihre Rettung verdanten. Er arbeitete in den letten Jahren mit besonderer hingebung an der Wieder= herstellung der großen Samiltonichen Tierftude im Beiige des Fürsten Schwarzenberg, sollte jedoch den Abschluß dieses großen Unternehmens nicht erleben. Schellein war als biederer Charafter und heiterer Gesellschafter von angenehmen Umgangsformen eine in der Wiener Gefellschaft allgemein beliebte Personlichkeit.

Der Baurat Rarl Schmidt ift am 14. April in Breslau gestorben. Außer zahlreichen Privathäusern und Billen in Breslau und mehreren Schlössern in der Provinz hat er in Breslau das Stadttheater, die Liebichshohe, die Tierhäuser und den Saal des zoologischen Bartens erbaut.

#### Unsgrabungen und funde.

\*\* leber die Ausgrabungen der amerikanischen Schule auf der Stätte des alten Siknon berichtet Dawe im "Athenäumt" solgendes: Die große Stene (Bühner des Theaters ist ausgegraben, ebenso ein Teil der Zugänge, auch die Drachestra, deren Fußboden wie der des Theaters zu Epidauros mit sestem Estrich versehen ist. Aehnlich ist der Fußboden eines großen Gemaches gepflastert, welches an die Stene stößt. Von der Thymnele (dem Altar in der Mitte der Orscheftra) ist keine Spur vorhanden. Ferner ist ein schmaler cheftra) ist keine Spur vorhanden. Ferner ist ein schmaler Streisen des Zuschauerraums (der ansteigenden Cavea) aufgedeckt worden. Vier Reihen von Siken sind ziemlich gut erhalten , während frühere Reisenkenn wegen der hohen Schuttmassen glaubten, sie seisen ganz verschwunden. Doch diente diese Schuttankäusung gerade zum Schuse der darunter liegenden Bantichkeiten. Die ersten zwei Reihen sind Ehrenziste, sie bestehen aus Porosstein. Vierzehn Treppen silven zum ersten Diazoma (Rundgang in mittlerer Höhe des Zuschauerraumes) und teilen den ganzen Zuschauerraum in dreizehn keilförmige Abteilungen (\*\*exeldes\*). Die Bühne in ihrer gegenwärtigen Gestalt scheint nicht die ursprüngliche Korm zu der stehnschusen wie bei den meisten griechlichen Gorm zu besithen, sondern wie bei ben meisten griechischen Theatern frater umgebaut worden zu fein. Bu den oberen Sibreihen führen von außen zwei gewölbte Bange, abnlich wie durch den Stadionwall zu Elmmbia. Sie find ein neues Beweismittel dafür, daß die Kunst der Wölbung, wenigstens des Tonnengewöldes, nicht erst von Rom nach Griechenland importirt, fondern dort ichon vorher befannt mar. hinter der Stene ift ein halbfreisförmiges Gemach mit Eftrichfußboden gefunden worden, in welchem ber Berichterftatter ein Bad zu erkennen glaubt. Einige Tage verwandte man bazu, die alte Refropolis des griechischen Sithon zu finden, bis jest leider vergeblich; benn man fand nur einige romische, schon früher ihres Inhaltes beraubte Graber.

#### Personalnachrichten.

Sn. Professor Schied, Lehrer an der großherzogl. Kunst-gewerbeschute zu Karlvruhe, ist zum Direktor der Zeichen-und Kunstgewerbeschule in Kassel berusen.

#### Kunft- und Bewerbevereine.

S. Archaologische Wesellschaft in Berlin. Margithung. An Die Vorlage der eingegangenen Edriften ichlof Beit Richter die Besprechung der Untersuchungen von S. Auer über den Bestatempel und das Bestalinnenhaus am Forum Momanum und betonte als wichtiges Reinltat derfelben, daß der Bau aus vier verichiedenen Bauperioden herruhte Geri Conge legte bor das zweite Beit der antifen Dentmaler, den dritten vorläufigen Bericht über die Ergebniffe der Ausgrabungen ju Bergamon, Grabers und Educhbardts Untersuchungen über die Bafferleitungen zu Bergamon und den vorläufigen Bericht über die Bereifung der pergamenischen Landichaft von Educhhardt. Es wurde hierbei bejonders der von Geren Graber geführte Nachweis hervorgehoben, daß in der Ronigs zeit die Bochftadt von Bergamon vermittelft einer Trudleitung verforgt wurde, welche das Waffer 150 Meter über den tief sten Thalpunft der Leitung hob. Der Bortragende fegte ferner vor Ih. Schreibers Wiener Brunnenreliefs aus Palazzo Brimani und C. Baffe's Wiederberftellung antiter Bildwerte, Heft II, enthaltend den Blioneus und den Torfo vom Bel vedere. In Bezug auf die Restauration des letteren bemerfte derfelbe, daß er sich erst türzlich am Driginale babe über-zeugen können, daß das Loch auf dem rechten Dberschentel des Torso modernen Ursprungs sei, also keinen Anhalts-punkt für eine Ergänzung bieten dürste. Endlich wies er auf die im Bulletin de correspondance hellenique (1888 I. II.) von Fongeres herausgegebenen Meliefs der Basis der Praritelischen Gruppe zu Mantinea hin und stellte bei diesem Un laß feft, was, bevor herr Turtwängler Die Aufmertjamteit ber archaologischen Bejellichaft auf ben eleufinischen Gubu= leustopf des Praxiteles lentte, bereits von Benndorfs Unter fuchung über biefen Wegenstand durch herrn Philios in der griechtichen archäologischen Zeitung (1886 &. 265 ff.) befannt geworden war. — Herr Curtius berichtete über die Ausgrabungen der ameritanischen Echule in Itaria, welche ichon in den ersten Wochen sehr bemerkenswerte Gunde an In schriften, Grabstätten und Statuen ergaben und die Unsehung bes Demos an diefer Stelle, welche Milchhöfer verdankt wird, voll bestätigen, so daß nunmehr die Wiege der attischen Tra-gödie mit ihren Dentmälern aus der Zeit des Thespis wieder lebendig vor Augen tritt. — Herr Mommsen legte zuerst eine stadtrömische Inichrift aus dem Jahre 32 n. Chr. vor, bemerkenswert als das älteste bis jest bekannte Denkmal der Cirfuspartei der Grünen, als das einzige inschriftliche Zeugnis für das Auftreten von Läufern bei den eireenfischen Spielen und als der einzige inschriftliche Beleg für die sonst wohlbefannten circensischen Spiele der Arvalen und Augustalen. Weiter legte er die Abbildungen zweier bei Cremona gefundenen Bronzeplatten por und wies nach, daß dieselben zweien der im 3.69 n. Chr. aufgeriebenen Legionen ber germanischen Heere angehörten, sowie daß dieselben in Deutschland, namentlich die eine im 3. 45 n. Chr. in Mainz für die dort garnisonirende 4. macedonische Legion ange-fertigt und bestimmt gewesen seien sür den princeps der Legion zur Aufbewahrung der von diesem geführten Goldatenlifte. Schließlich machte ber Vortragende Mitteilung von einer Infchrift aus dem afrifanischen Bygacium, aus ber fich ergiebt, daß die Einrichtung des provinzialen Raiserpriester tums, d. h. das Fundament der Romanisserung Afrika's auf Bespasian zurückgeht. Er wies zugleich hin auf ein neuerlichje in Narbonne gesundenes Bronzestagment des Stadtrechts diefer hauptstadt der Provence und sprach feine Freude aus über das Entgegenkommen, welches die deutschen Inschriftenarbeiten überall im Ausland, namentlich in Italien und Frankreich, finden, und über die dankenswerte Schnelligkeit, womit jett ein jedes Land der Berpflichtung nachtommt, die neu zu Tage tommenden inschriftlichen Dent-mäler von Bichtigfeit nicht zu hinterziehen, sondern öffentlich allen, die es angeht, zur Kenntnis zu bringen. Herr Robert berichtete zuerst nach brieflichen Mitteilungen des Prof. Knapp in Tübingen über ein flüchtig ausgeführtes und ichlecht erhaltenes pompejanisches Alld mit einer Darstellung des Ephedrismos, welche der auf der Berliner Base (Arch. Zeit. 1879, Taf. V) genau entspricht; nur scheinen die Spielenden nicht Menschen, sondern Mänaden und ein Satyr zu sein. Tas Bild, auf einer im Achitekturftil dekorirten Wand, ist als kleines Taselbild mit Rlappdeckel

charafterifirt, gebort alio jener Mlaffe von Bildern an, welche nach A. Mau's Untersuchungen für die Renntnis der Tafelmalerer des vierten Salubunverts von greffer Wichtigfeit sind, und wird dadurch auch zeitlich jenem attischen Basen-bild nahegerückt. Sodann besprach der Bortragende das bisher angedeutete Mittelbild des Monats pom Portus Dia inne Revue de l'Atrique francaise 1887 und mait die Stage auf, ob nicht mit Juginneelegung eer 140 Salet ver Sogin neben Boseidon, der den Phithon zurücktreibe, Leto auf dem Ruden des Agutio erkannt werden durie; das id winnende Madden, welches der Leto die Sand reiche, ware dann die Injel Dringia. Die über die ganze Larjtellung juh I,in giehenden Meergötter follen wohl die Berfentung der Infel unter den Meeresjeregel andenten. Jum Saltaß iprach Herr Schuchhardt über die mykenischen Schachtgrä= ber, unter denen zwei lediglich Frauenleichen enthielten, wie der Bortragende aus dem Geblen jeglicher Baife, die fonit is gabl reich in den Grabern fich finden, sowie aus ber Menge ber dafelbft zum Borfchein getommenen Schmudfachen für Frauen, als Chrringen, Armbandern, Berlenfetten, Indemen und Haarspangen (von Schliemann für Zepter gehalten) folgerte. Die großen Diademe und die von Schliemann sogenannten Halbdiademe laffen sich auf die einzelnen Leichen leicht ver= teilen, da entsprechend ben drei in jedem Grabe beigesetten Leichen auch je diet greise Tiademe nelft einer greisern Anzahl von "Halbdiademen" sich gefunden haben. Die drei (noch nicht veröffentlichten) Diademe des einen Grabes sind gang gleich mit tonzentrischen Kreisen und Buckeln verziert und es gehören dazu 22 oder 23 (mehrere iind in fleine Stude gerbrochen "Salbdiademe". Tem zweiten Grabe ent ftammt das große Diadem bei Schliemann, Mykene S. 215, 3u welchem 7 gleich ornamentirte "Halbbiademe" gehören, an deren Seiten fleine Anhängfel befestigt waren; dann das weit einfachere Diadem G. 216 mit ebenfalls 7 zugehörigen Halbstüden und drittens das noch einsachere Tiadem S. 218 ohne Halbstüde. Da zu einem großen Diadem jedesmal 7-5 "Salbdiademe" gehörten, fünnen beide Schmuckfrücke nicht dieselbe Bestimmung gehabt haben, vielmehr waren bie letteren, wie ber an ihrer breiten Seite eingefäumte Draht zeigt, zum Austängen bestimmt und geben sich als Gürtelgehänge zu erkennen, die den homerischen Thysanoi entsprechen. Ob die großen Stücke Rops= oder Brustschmuck waren, läßt fich nicht bestimmt ertscheiden. Die Deforation dieser Schmudflücke zeigt, daß die drei Leichen des einen Grabes, in welchem dieselbe völlig übereinstimmend ift, gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig beigelest find, während die gang berichieben ausgestatteren Leichen bes anderen Grabes auch zu verschiedener Zeit bestattet sein werden. Die verschiedene Bestattungszeit aber erklärt sich nach einer neuen Entdedung Dorpfelds ohne Edmierigfeit. Der Ber foluß der Gräber war nämlich in der Beife bewerkstelligt, daß oben quer über denfelben ein Balten lag, auf welchen von beiden Seiten her die Steinplatten eingriffen, welche Schliemann meist an den Wanden des Grabes fand und für Wandbefleidung bielt. Als der Balten veriaulte, snirzte die Decke ein und die Platten blieben saft alle schräg an den Wänden stehen. Das Grab wurde also nicht gleich bei ber Beftattung zugeschüttet, sondern blieb über ben Leichen leer und konnte leicht geöffnet werden. Die "tupfernen, mit Holz gefüllten Riften", welche Schliemann in einem Grabe fand, find die Berkleidungen der Baltentopfe. Aus diefen Thatsaden ergiebt sich, daß die Vasenschen aus dem Schutt mit den den Leichen beigegebenen Gesäßen nicht gleichzeitig find und daß die Bafen mit Matt= und Glanzfirnismalerei, bie fich gemeinsam in dem erften Grabe (mit den gleichzeitig bestatteten Leichen) finden, auch gleichzeitig entstanden sein minnen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Julius von Papers großes Gemalde "Das Ber-laffen der Schiffe" ift gegenwärtig bei Schulte in Berlin ausgestellt. Der Künftler hat sich bekanntlich die Aufgabe gestellt, ben Untergang ber Franklinschen Nordpolexpedition in einem Cyklus von vier großen Gemälden zu schilbern, beren erstes ober vielmehr der Zeitfolge nach lestes, die "Bai des Todes", durch gablreiche Aussiellungen bereits allgemeir

befannt geworden ift. Durch ein Angenleiden, welches mit volliger Grobindung drobte, aber schließlich nur ben Berluft des ausen Linges berbeimbite, geraume Zeit zur Untbätig fen verdammt, bat der Rindirler das zweite Bild ein Ende ten verdammt, bat der Rimitler das zweite Wild ein Ende 1886 vollenden tennen. Es gelangte zuerst durch den Pariser "Jalen" von 1887 in die Lessentlichkeit und wurde auf dem-ellen durch eine Wedaille drutter Klasse ausgezeichnet. In-Dem der Runifler feine Bilderreibe mit dem Schlusmoment, Der fundte lichen Tragodie, die fich unter den Lepten der Gebedation abivielte, begann, hat er den besten Trumpf gu ern aus der Sand gegeben. Raturgemäß bleibt ichon bas weste Bid binter der Wirlung des ersten zurück, und man wird ein zu einer richtigen Bürdigung jedes einzelnen Bildes gelangen, wenn der Cyflus vollendet sein wird und die Vider neben einander ieben. Das zweite Bild ichildert den Augenbrick wo die Mannichait am 22. April 1848, nachdem sie die Schiffe "Eredus" und "Terror" ihrem Schickjale überslassen, einen Schlitten mit einem darauf festgebundenen Volle, Proviant und Aleidern ziebend, jenen Weg antritt, der zur "Bat des Todes" süberte. Auf einer Anhöhe steht Rabitan Crozier, an welchem die Rolonne, 104 Mann frart, vernderzielt. Unter den ersten, welche den Schlitten ziehen, sielt man, in vortratgetreuer Tarireilung, den Kapitan des "Erebus", Fisjames, und den Eismeister des "Erebus", Blantn. Da der Marich während der Nacht vor sich geht, bat der Minüler auf pittoreste Lichtwirfungen verzichten muffen. Da die Sonne, wie es in einer zur Erläuferung des Bildes ausgegebenen Broschüre heißt, nur wenig unter dem Sorizonte fieht, ist es hell genug, daß die Lotalfarben in voller Intenlität zur Erscheinung gefangen. Bei Bildern diefer Gattung, auf welchen das Gegenständliche das haupt jächlichste Intecesse in Anspruch nimmt, muß sich die Kritit eine gewisse Zurüchaltung auserlegen, um so mehr, als die Beurteilung des landschaftlichen Clements, der Luftione, der Beleuchtung u. s. wur einem Kritiker möglich sein würde, der zugleich Nordpolfahrer ist. Indessen bürgt für die Genauigkeit der Darstellung die bekannte Thatsache, daß Julius von Laver an drei Nordpolerpeditionen bervorragenden Unteil gehabt bat. Bir begnügen und mit der Anerkennung, daß in der Charafteristit der Köpfe eine große Energie entfaltet und alles Sinzelne mit bewundernswertem Fleife unter Inbilienabme von Photographien, Zeichnungen, aufgesundenen Ueberresten der Franklinerpedition und eigenen Be-obachtungen Lauers durchgeführt worden ist. Der Gesamteinernd entbehrt denn auch nicht einer gewiffen Große. Db aber die Tarfiellung eines folden Borganges Diesen großen Magitab überhaupt verträgt, ist eine Frage, deren lepte Ent icheidung vielleicht in einem entgegengesetten Ginne aus= fallen würde.

Tie Raiferin Maria Therefia Ausstellung wurde am 16 d. M. 1 Uhr mittags im öfterreichischen Museum in Wien durch E. Maj. den Kaifer Franz Joseph im Beisein zahlreicher Fürstlichkeiten und Notabilitäten aus allen Kreisen ber Bevolterung in islenner Beije eröffnet. Tas befannt-lich zu einem wohlthätigen Zweck, für die Gründung eines neuen Spitals, ins Werf geieste Unternehmen hat namentlich durch die Liberalität der Verwaltung der Hossammlungen und amger Wiener Augifreunde sich zu einem sormlichen Rulturbilde aus der Zeit der großen Raiserin gestalten tonnen. Die Gale der Ausstellung, um deren Arrangement ich der Praident der Kommission, Graf Comund Jichn, terner Gebeiment Alired v. Arneth, Baron Nathaniel Moth-1413 und Ir A. Alg beiondere Berdienste erworben baben, rundlichen ime Julie von Gemilden, Stulpturen, Kostbar-keiten jeder Art, prunkvollen Möbeln, Schlitten, Sänsten, anderen Lugusarbeiten, Dofen, Fächern, Prachigewändern Kunstindustrie jener Epoche hervorleuchtet. Dazu tommen gablreiche interessante historische Dotumente, Schriftstude, Rints Gader u. i. w. Endlich eine jast volliftendige Korte in der Thereifanischen Zeit, in welcher außer der Monarchin und ihrem kaiserlichen Gemahl die Helden und Et alem nuer, Die Gelebrien und Rünfiter ber Epoche pa-

Uber die Ausbeutung der Mufeen fur Ausstellunge: wecke ton their Trevener "Runftwart" aus der Zeder des Bur in Burdermagnestenen, Sanitscheinen beberzigens retten daring, welchem nur einige Etellen entnehmen Co

handelt fich fpeziell um den Schut der Mufcen fur moberne Runft, welche fortwährenden Gingriffen gum Frommen der immer rafcher aufeinander folgenden Ausstellungen preisgegeben sind, so daß dadurch bereits ihr Charatter als dauernde Justitutionen ernstlich bedroht erscheint. Biese Galerien für moderne Kunst sind aus Stistungen edler Gönner und Kunftfreunde hervorgegangen, welche die Früchte ihres Sammeleifers damit an dauernder Stätte bewahrt sehen wollten. Der Staat oder die Städte bereichern diese Sammlungen als die Pflegestätten höherer Kunstbildung und reinsten Genusses. Sier in den öffentlichen Museen sind die Schäße nationaler Kunft den Besuchern unentgeltlich oder doch gegen mäßigen Entgelt allgemein zugänglich, hier können fie in Rube studirt und gewürdigt werden. Infolge der eingetretenen Sturmflut von Ausstellungen jeder Art mehren fich nun die Unsprüche der Rünftler an die Museen, ihre dort aufbewahrten Berte zeitweilig herzuleihen, weil die Künftler sonft in ihrer Produktion mit den überhafteten Unsprüchen des Ausstellungsmarktes nicht Schritt halten tonnen. Um den Galerieverwaltungen diese Ansprüche mund= gerechter zu machen, richtet man "hiftorische Abteilungen" der Ausftellungen ein oder führt neuerlich sogar hochpoli= tische Argumente ins Held, welche uns glauben madyen sollen, die nationale Ehre sei dabei im Spiel, wenn wir Anstand nehmen, unsere Knaus und Bautier, unsere Meyerheim und Defregger aus den Museen in die Ausstellungen schicken. Merkwürdig, daß die nationalftolzen Engländer wenig von solcher Diensteifrigkeit wissen wollen. Sie bedenken, daß ihre Museen dadurch in ihrer Birtsamteit geschädigt, die Kunstewerte damit einer sortwährenden Gefahr ausgesett werden, van der damit einer sortwaprenden Gesahr ausgesetzt werden, daß man sie als Lodwögel auf den Ausstellungen herumswardern läht. "Nach weiner Ersahrung" — sagt Janitsch — "ist noch kein Bild durchaus ungefräntt von seiner Schijfee heimgekommen. Die Künstler wissen davon zu erzählen." Einer erhielt sein Bild vollskändig verregnet zurück; ein zweiter hatte baran einen mehrere Boll langen Rif gu flicken u. f. w. Böcklins Pieta, in welchen Zustand war sie durch das lange Reisen geraten! — Es ware sehr zu wun ichen, daß alle Mufeumsvorstände den geschilderten Gefahren mutig entgegenträten und daß ein prinzipielles Fernhalten ber Schähe unserer Galerien von den Ausstellungsmärkten die Folge mare!

#### Dermischte Machrichten.

# Brof. Zumbufch in Wien, beffen grandiofes Maria= Theresia-Denkmal unter seiner dunklen Umschleierung der nahe bevorstehenden Enthüllung harrt, hat inzwischen auch das Hilsmodell für sein Radesky-Monument schon fertiggestellt. Man arbeitet gegenwärtig am Aufbau der Reiterfigur im Großen. — Außerdem ist der Meister mit einem Reliesmedaisson Eitelbergers beschäftigt, welches für die Gedenkhalle der Wiener Universität bestimmt ist.

Aur Restauretung der Sebalduskirche in Rurn-berg hat der deutsche Kaiser Friedrich 20000 Mt. bewissigt. \*\* Bur Restauration des stark in Berfall gerateren Schlosses zu Berfailles hat die französische Deputirtenkammer

440000 Frs. bewilligt.

Für die Malereien im Pantheon gu Baris wurden u. a. solgende Preise gezahlt: an Baudry für "Jeanne d'Arc im Gefängnis" 50000 Frs., an Delaunay sür "Attila" 20000 Frs., an Galland für den "heil. Dionyfius" 20 000 Frs., an Blanc für "Clodnig" 50 000 Frs.; diesetbe Summe erhielten Maillot, Humbert und Lenep: veu. Meissonier sollte die heil. Genoveda für 50 000 Frs. malen, er verzichtete aber darauf, weil ihm der Gegenstand nicht zusagte.

Rr Die Jubilaumsausstellung ju Manchester hat einen

Reinertrag von über 500 000 Mart gegeben.

#### Dom Kunstmarkt.

- Londoner Berfteigerungspreise bei Chriftie, Mansion & Wood. Am 24. Febr. d. J. erzielten von Zeichnungen: J. W. Tepham, Tanzende iriiche Bauern, 1950 Mt., B. Foster, Heimbringen des Kalbes, 1280 Mt., Sir J. Gilbert, Scene aus "Ton Caurote", 4820 Mt., Tersetbe, aus "Tie Instigen

Weiber von Windsor", 1020 Mit., 65. Cattermole, Die Er Jählung des Wassenschurg verteidigend, Ison Mt., Terselbe, Benvenuto Cellini die Engelsburg verteidigend, Ison Mt., F. Tauler, Hirsch an der Banse, Ison Mt., Coplen Fieldung, Boote in Tower eintausend, 7560 Mt., U.J. Harper, Tas Tote Meer. Dover einlaufend, 7560 Mf., A. Harper, Tas Tote Meer. 1040 Mf., E. Duncan, Ans der Gegend der Nore, 1020 Mf., E. Duncan, Ans der Gegend der Nore, 1020 Mf., E. Duneal, Eiche von Keigate, 3780 Mf., Timell, Die heibe von Heigate, 3780 Mf., Timell, Die heibe ein Keichtung, 4100 Mf., Die heibe, 1260 Mf., E. Cooper, Biefen bei Canterburd mit Viel, 1260 Mf., E. Duncan, Wege bei Yarmouth, 2100 Mf., U. Herbert, Fischerboote in den Haien einschrend, 1740 Mf., Gemälbe: E. W. Coofe, Benezianische Hischerbarte an der adriatischen Küste von Lido, 2200 Mf., Der harte an der adriatischen Küste von Lido, 2000 Mf., Der felbe, Holländische Kinds antonnnend und zum In See Gehen bei Ebbe sich vorbereitend, 9020 Mf., F. Goodall, Steigen des Nils, 3560 Mf., E. J. Kiemann, Am Conwond in Nordwales, 2720 Mf., E. J. Kiemann, Am Conwond in Nordwales, 2720 Mf., E. J. Kiemenn, Am Conwond in Nordwales, 2720 Mf., E. J. Kiemenn, Am Conwond in Nordwales, 2720 Mf., E. J. Kiemenn, Am Conwond in Nordwales, 2720 Mf., E. J. Kiemenn, Am Conwond in Nordwales, 2720 Mf., E. J. Kiemenn, Am Conwond in Nordwales, 2720 Mf., E. Moberts, In der Martustische Kannilie, 2220 Mf., L. Bebster, Dorf Interhaltung, 4820 Mf., Derschles Solie, Lander, Hochland Sommer, 2520 Mf., C. M. Leslie, Lander, Hochland Sommer, 2520 Mf., C. M. Leslie, Lander, Marmorplate, 2520 Mf., L. M. Leslie, Lander, Dochland Sommer, 2520 Mf., E. Dochland Sommer, Mf. Mf., M. Lander, Mr. Mr. M. Lander, Mr. M. M. einer funstvollen Lase, und Trauben auf einer Marmorplatte, 5980 Mt., H. J. Scholten, Die Miniatur, 2160 Mt. — Um 28. Febr. d. J.: Stich: T. Landseer, Der Herrscher des Thales, nach Sir E. Landseer, 1040 Mt., Zeichnungen: W. Hunt, Ein gesälter Baum, und Kircheninneres, 31 Mt. W. Sunt, Ein gesallter Baum, und nitrgeitlinteres, 31 Mi. 50 Pf., Sir J. E. Millais, Königin Elgiva verhaftet und andere Etudien, 23 Mf., J. M. W. Turner, Alte Haufer und Kirche, 70 Mf., Derf., Verfallene Abtei, 262 Mf., Sir D. Willie, Ein türlischer Briefscheiber, und Sir D. Baird, den Leichnam Tippu Sahibs sindend, 85 Mf., Gemälde: Sir E. Landseer, Kinderporträt, 420 Mf., Derf., Little Red Ridling-Hood, Porträt der Lady Rachel Kussel, 9240 Mf., Derf. Derf., Die Schunspielerin an Dute's Theater, dasselbe Por

trät, 3040 Mt., I van Stev, Szene an einem gefrorenen Fluffe, 480 Mt., L. de Moninga Anficht einer Follandicken Stadt, mit Sabibooten und Perfonen, 1780 Mit, A Cump, Waldige Landidiait, mit einem Beren auf grauem Roß, und grateige Landschaft, mit einem Herrn auf gratem Moß, und einem Diener mit zwei Hunden. — Am 3. und 5. März: Zeichnungen: W. Collingwood Zmith, Tie Bai von Uri, Luzeiner Zee, 2200 Mt., Terl., Genna. von der Killa Toria. 1260 Mt., Terl., Tanthagungstag in der Zt. Kaule Kirche, am 27. Lebr. 1872, 1290 Mt., Terl., Pai; von Glen Coc, 1680 Mt. Terl., Ter Kilatus, von Wegus aus, 1080 Mt., G. Todgjon, An der Thenie, 42 Mt., Tori, Alujische, 325 Mt. 50 Kj., Terl., Bettws-y-Cood. 609 Mt., W. Sunt, Lebr. Michen. 115 Mt. 1865 Terl. Modden mit

325 Mt. 30 Kf., Lettws.y-Cock, 609 Mt., E Mill, Cefendes Madden, 115 Mt. 50 Kf., Terf, Madden mit Emitarre, 63 Mt., Terf, Kagentopi, 50 Mt., Terf, Kortråt seiner Richte, 50 Mt., L. B. Willis, Eme Muh, 65 M.

Biener Aunstauftion. Montag den 30. April von 31.2 Uhr ab findet bei C. 3. Bawra in Esten eine Bersteigerung von alten Auppersichen, Ingblattern, Porträts, Büchern u. j. w. statt. Ter Katalog weint 2325 Rummern auf

Rummern auf.

Frankfurter Aunstauftion Rud. Bangel in Frankfurt a.M. bringt am 7. Mai eine Anzahl von Schmudslachen, Kunftgegenständen u. dergl., im Ganzen 213 Stüd, jum öffentlichen Ausgebot.

#### Zeitschriften.

### Mitteilungen des k. k. Österreichischen Museums.

Limousiner Schusseln mit Grubenschmelz Von Di Th Frimmel. — Wanddekoration und Wandmaberer in der Kniche Von J. v. Falke Christliches Kunstblatt. April. Die Kreuzigung Jesu von Munkaesy — Maria in alter Kunst-und Dichtung

Bayerische Gewerbezeitung. Nr. 7.

Orientalische Fliesen.

Die Kunst für Alle. 15. April.

Die Wiener internationale Jubiläumsausstellung. Von K. v. Vincenti. — Etwas von russischer Kunst. Von J. Norden. — Kaiser Wilhelm als Freund der Kunste. Von G. Zerini.

### Inserate.

#### Seemanns kunstgewerbliche Handbücher No. 1.

Anfang Mai wird ausgegeben (vollständig in 9 Lieferungen a 1 Mark):

Handbuch der Ornamentik von Franz Sales Meyer, Professor an der grossherzogl. Kunstgewerbeschule in Mit 300 ganzseitigen Abbildungen. 38 Bogen gr. 8. br. 9 M., in Leinic, geb. M. 10, 50.

Das "Handbuch der Ornamentik" ist eine Handausgabe der allgemein bekannten in groß Folio mit 300 Tafeln erschienenen Ornamentalen Formenlehre desselben Verfassers, der einzig systematisch entwickelten praktischen Asthetik der Kunstgewerbe, wie sie in gleich umfassender und anschaulicher Weise weder die deutsche noch die ausländische Litteratur besitzt. Die Tafeln der Formenlehre erscheinen darin in stark verkleinertem Maßstabe, gleichwohl aber deutlich und klar genug, um dem Auge überall verständlich zu sein.

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüg-lich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverstän-digste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W., Potsdamerstrasse 3.

Josef Th. Schall.

Künftlerische Entwürfe

für Brauereiplatate, jowie jur Wein und Liforetitetten in mehrfarbiger Trudaussührung zu erwerben gesucht. Lettere Entwürse dürsen sowohl allgemein gehalten fein, sich alfo zu verschiedenen Bweden verwenden laffen, als auch einer peziellen Ramensinschrift angepaßt sein. Richtkonvenirendes folgt umgehend 3urüd.

> Suff & Afein, Barmen Lithogr. Kunftanstalt.

#### Eh. Salomons Runfthandlung, Dresden Waisenbausstr. 28.

Rauft und übernimmt ben Bertauf wertvoller Originalgemälbe, alter und neuer Meifter. Sandzeichnungen, Aqua= relle und Aupferstiche. - Auftrage für obige Kunstwerke werden erbeten. dingungen höchst kulant.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler,

Düsseldorf. -3

# An die deutschen Künstler!

Denfmal für den Dichter der "Wacht am Abein!"

Nachbem burch die opierfreudige Beteiligung vieler Patrioten aus gang Dentid and und war über die deutschen Grengen hinaus genügend Mittel vor . anden find, dem Inbter der "Wacht am Ribein" Mag Edniedenburger in feiner Hermathalt Entilingen an der Donau ein würdiges Tentmal zu errichten, hat bei unterzeilnete Berein in Berbindung mit einem Lotaltomitee die Aufgabe

ubernommen, dieres Denkinal zur Aussichrung zu bringen Da über das Beistere der Personlichkeit Schneckenburgers wenig ganz Invertagiges befannt ift, is wird der Hauptwert bei diesem Denkinal auf eine

Inverlaisiges bekannt in, w wird der Hauptwert der deizem Tentmal auf eine Unwungwele Symbolisierung des Gedichtes "Tie Wacht am Rhein" gelegt.

Bir laden alle deutschen Künstler zu einem Wettbewerk ein.

Tas Otrenamt als Preiserichter haben übernommen die Herren: Projessor Schaper, Kildhauer in Verlin, Projessor Volz, Bildhauer in Karlsruhe, Obersbauen Protenor Ir. von Leins in Stuttgart, Projessor Kopp, Vischbauer in Stuttgart, und Projessor Plock, Vildhauer in Stuttgart.

Als Ginliederungstag der Entwürzie ist seitzgesetzt der 15. Juni 1888. Bei Sendungen von auswärts darf der Positiempel tein späteres Tatum als des

14. Juni tragen.

Tie Untscheidung des Preisgerichts wird in denjelben Blättern befannt gegeben, in denen dieje Einladung erfolgt.
Die näheren Wettbewerbsbedingungen und der Lageplan für das Denkmal tönnen von dem Schriftiührer des Bereins, Herrn Verlagsbuchhändler W. Epemann in Stuttgart bezogen werden, an deffen Adreffe auch die Entwürse ein zwienden find.

Stuttgart, ben 10. April 1888

Der Verein zur förderung der Kunst in Stuttgart. Der Prafident:

Bring Gerrmann gu Sadfen-QBeimar.

# Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und Handelszeitung)

früher in Augsburg erschienen

rt in Tenticht und und Sesterreich durch die Postantialten für 9 Mat viertetjährlich (6 Mt. für die 2 leitten Monat des Onartals) zu beziehen. Preis ber direkter Berendung unter Streifband monatlich 4 Mart (M. 5. 60 für die anderen Lander des Weltpottvereins).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Brobenummern nebft neuestem Quartal-Register gratis.

Leitartifel, wiffenschaftliche und handelspolitische Auffage zc. zc. in Mr. 100 bis 106.

Tie Cibaltung des Wettieredens duch Neutralitung des Neues der Turfet. (I.) — Wittelse (autunde in Kurlauß (I. II.) — Karl Zehntz über nauer Wilhelm. — Ichnizöllet in Tiesen. — dem in and sein Tultan. — Von der Arbeiten der Konfre Jarinke. — Dem Dr. M. Zehweisthal — Nochmals alleitet über Goethe der Konfre Jarinke. — Dem Dr. M. Zehweisthal — Nochmals alleitet über Goethe der Konfre Jarinke. — Dem Dr. Meine Vongfellon. Kon dr. Melliet — Modern Vongfellon. Mon dr. Mille mit Vollet. — Modern Vongfellon. Mon dr. Mille mit Vollet. — Dem Konfre Melliet. Mon dr. Mille Mill. Mon C. D. Britisch (III.) — Dem L. Leiner Genarde in Abertan Gellon Kill. Mon K. Schleifer. — Dem Konfre Melliet. Mon K. Schleifer. — Dem Konfre Melliet. Mon K. Schleifer. — Dem Konfre Mill. Mon K. Schleifer. — Dem Konfre Mill. Mon K. Schleifer. — Beitt Johnston. — Beitt Johnston.

Aufträge für Streifbandfendungen an die Expedition in München.

# Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

# Der Liller Mädchenkopf

(Tête de cire du temps de Raffael),

in Wachs farbig und getreu dem Original im Museum Wicar zu Lille nachgebildete Büste.

Vergl. Zeitschr. f. bild. Kunst Jahrg. 21. Heft 1.

Höhe 50 cm. Preis M. 50. Verpackung M. 3. Zu beziehen von

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin, W. 29 Behrenstrasse.

## Kupferstiche.

Holzschnitte und Originalzeichnungen

### Alter Meister. Historienblätter

zur brandenburgisch - preussischen Staatengeschichte, sowie

#### Berolinensia

kaufen in ganzen Sammlungen oder auch in einzelnen, gut erhaltenen Exemplaren, zu wertentsprechenden Preisen

#### Amsler & Ruthardt,

(45)Kunstantiquariat, Berlin, W., Behrenstr. 29a.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Dönhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister. (23)

Soeben erschien und senden wir auf Verlangen franko:

Lagerkatalog Nr. 215. Archaeologie. I. Abt. Von der Urzeit bis zum Ausgange des klassischen Altertums. (Zum Teile aus den Bibliotheken der verst. Herren Dr. G. Parthey in Berlin u. Oberbaurats Scheppig in Sondershausen.)

Nr. 217. Kunstgewerbe - Ornamentstiche.

Nr. 218. Malerei, Kupferstichkunde. Holzschnittwerke etc. I. Abteilg. A. — Mantovini. Die II. Abt. dieses Katalogs wird in einigen Tagen ausgegeben.

Frankfurt a. Main.

(15)

Joseph Baer & Co.

1. Brief unter Berantwortlichteit bes Berlegers E. A. Seemann.

Drud von August Bries in Leipzig.

1887/88.

5 217ai.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunftgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lühow

und Arthur Pabst

Cherefianungane 25

flandrifde strafe 14.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kübl, Jagerftr. 75.

Die Kunfichronif erideint von Oftober bis Ende Juni mabentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und foftet in Verbindung mit dem Kunftgewerbeblatt halbjabrlich 6 Mart, obne dasselbe aangjabilid 8 Mart. - Injerate, a 30 Pf tur die diebpaltige Pentgelle, nehmen außer der Derlagsbandlung die Unnoncenerpeditionen von Saufenftein & Dogler in Ceipzig, Wien, Berlin, Munden u. f w. an.

Inbalt: Ausstellung des Kunftvereins ju Biemen. - Cb. Schreiber Kulturbutoricher Bilberaftes Des Altertum. Abalbeit Leel i. . -Auszeichnungen auf der Wiener Jubilaumsausstellung. — Auszeilung des Vereins Berliner Kunftler. — Billauer B. Remer - Reiner Kunftauftion. - Beitschriften. - Inferate.

#### Die Ausstellung des Kunstvereins zu Brenten.

\* Rach dem Schluß der Berliner Jubilaums= ausstellung vom Jahre 1886 brachte "Unsere Beit" Bo. II, S. 422 ff.) einen Artitel über die Bedeutung derfelben und äußerte fich bei diefer Gelegenheit in mißbilligender Weise über die gewöhnlichen Bereins= ausstellungen. Als Beispiel bafür mählte der Berfaffer den Kunftverein zu Bremen, der die gange Munftausstellungsangelegenheit als eine reine Martt frage behandle, weil er sich ber glanzendsten Bertaufsresultate rühme und badurch die talentlose Mittelmäßigfeit befördere, "da ja auf diesen Musstellungen notorisch fast burchgängig nur Bilber zweiten und dritten, ober auch gar feinen Ranges angekauft werden, weil die besseren Werte viel zu teuer sind und die Meister höheren Ranges einer Bermittelung durch die Kunstvereine nicht bedürfen", also mit anderen Worten dort nicht zu erscheinen pflegen. Wenn der Anter Dieses Berichtes fich nur die Daube genommen hätte, die Namen der auf der Bremer Ausstellung von 1884 und noch mehr von 1886 vertretenen Künstler und die Titel ihrer Bilder anzusehen und sich ein Berzeichnis der auf der letteren geschehenen Antäufe zu verschaffen, so würde er gefunden haben, daß es sich neben manchen Künftlern zweiten Ranges auch um viele bedeutende Werke von Künftlern ersten Ranges und um Ankauf zahlreicher Werke dieser Art handelte. Bang dasselbe gilt und zwar in noch höherem Grade von der diesjährigen (26.) Ausstellung (vom 1. März bis 15 April), die sich namentlich durch die allmählich hinzugekommenen Rachzügler zu einer Bedeutung erhob, deren sich schwerlich eine andere ber gewöhnlichen Vereinsausstellungen rühmen tann. Daß fie freilich in der Historienmalerei so gut wie nichts brachte, ist begreiflich; benn die Sancta Simpheitas von Sellquist gereichte durch ihren Mangel an geistigen Glementen und ihre nebelhafte Hellmalerei ihr nicht zur Bierde, aber sowohl im Genre als auch in der Landi bait und ihren Nebenfächern waren zahlreiche Meister ersten Ranges nicht etwa nur mit fleinen Broden, sondern mit bedeutenden, neu entstandenen Schöpfungen vertreten, und neben ihnen, wie auf jeder Ausstellung, auch eine Reihe jungerer, noch wenig befannter Genreund Landschaftsmaler, von benen freilich einige ein gewisses Streben nach nie bagewesenen Absonderlich= feiten verrieten. Aber selbst die Betrachtung dessen, was nicht geschaffen werben sollte, weil es außerhalb ber Grenzen der Malerei liegt, hat etwas Belehrendes.

Wenn es mir gestattet ift, aus diesen beiden Hauptfächern des Genres und der Landschaft namentlich die neu entstandenen, durch andere Ausstellungen noch wenig befannten Schöpfungen herauszuheben, fo beginne ich aus dem Genre mit einem Bilde bes vor einem Jahre verftorbenen Rud. Jordan, "Die bange Erwartung", mahrscheinlich einem feiner letten Berte, worin die Fran eines Seemanns mit ihrem Rindlein auf dem Echoß am Ufer fist und mit Schnfucht aufs stürmische Meer hinausschaut, das hier mit der be= grenzenden felfigen Rufte die Hauptsache ausmacht und in einem wunderbar poetischen Farbenton gehalten ist. Ihm inhaltlich verwandt in der Schilderung der

Sociente und Etrandbewohner find die Duffelderfer Sagerlin und Airberg, von benen ersterer mit einem medierbaiten Familienbilde "Die Genesende" pertieten war, das ipater in einer größeren, in eini= cen Signien noch ausbrucksvolleren Replit unter bem Titel Die Hausandacht" noch einmal erschien, dann aber auch mit zwei reizenden, freilich im Farbenauf trag etwas harten Biloden "Das Planderstündchen", deffen Hauptinhalt das merschöpfliche Rapitel der Liebe ausmacht, und "Der Labetrunt". Unter ben übrigen Enfieldorfern find zu nennen: Siddemann "Großvaters Portrot", Rarl Cohn b. j., ber uns einen alten Sochzeitsbrauch vorführte, wonach dem eben vermählten Paar neben der gedeckt stehenden Sochzeitstafel auch bereits eine hübsche holzgeschnitte Wiege vorgeführt wird, die der alte Papa mit ver= ichmistem Lächeln betrachtet; Bofelmann, ber uns neben dem ichen befannten "Doribrand" einen neuen "Etrite" bot, unerfreulich im Inhalt, trübe und ge-Dampit in der Farbe, aber charaftervoll im Ausbind ber Gestalten; Stoltenberg-Verche, ber uns mit vier Elbildern und einer Reihe ergötlicher Gederzeichnungen bedachte, und Rarl Gehrts, an bessen größerer Sammlung von Figurenzeichnungen der verschiedensten Art, wenn sie auch weniger possirlich find als die feine Selbstgeschichte illustrirenden Blätter ."Runft für Alle", VII, E. 99 ff., man ein wahres Wohlgefallen empfand. Aus München stelle ich bes blogen Ramens wegen Defregger boran, benn an feinem größeren Bilbe "Ariegsgeschichten" (1887) vermißte man bei aller Meisterschaft der Technik doch jede Art von geistiger Bertiefung. Auch Gabriel Max machte mit einer neuen "Madonna", b. h. einer aus dem Leben gegriffenen, in temperaartigen Farben behandelten jungen Frau mit ihrem Anäblein, weniger Glück als mit dem seelenvoll dankenden Ausdruck einer "Genesenden". Grügner war durch zwei ihn nicht glanzend charafterifirende Bilder aus dem Mondisteben, Edjaumann burch einen "Barentreiber in einem schwäbischen Dorfe" und ein größeres Bild "Nünstlerneid", Sugo Rauffmann burch einige neue reizende Gemälde kleinen Magstabes aus bem Leben der Alpenbewohner, Gronvold durch fein be= reits bekanntes landschaftliches Genrebild "Der sonnige Jag" und Edul; Briefen (in Weimar burch feine m allen Emgelheiten simmreich durchgeführten "Eingejangenen Bigeuner" bertreten. Ginen besonders glanzenden Schmud gewährte ber Ausstellung eine reil Inbl von fleinen Rabinettsbilbern, unter benen ich nur die der Münchener Anton Seit ("Familien= 16 00', Rint Geiler in Der Echneider des Grafen Bruhl"), Glaus Meger ("Der Buchermurm") und 4 Connt' Gine Schauergeichichte", iowie ber

Wiener Johann Hamza ("Ter Verweis") und Karl Spielter ("Gardez la dame") nenne, das letztere weniger in den Figuren als in der unendlich feinen Malerei der Jimmerausstattung ausgezeichnet. So große Anerkennung aber auch die meisten dieser deutschen Genrebilder fanden, sie erreichten doch nicht das Lob, das den Italienern Antonio Rotta wegen des Vildes "Das erste Gi" und Giov. Batt. Duas drone wegen des "Schweren Abschiedes" mit vollem Recht gespendet wurde. Diesen Abschied muß nämlich eine Hündin, die vom Jäger zur Jagd mitgenommen wird, von ihren Jungen nehmen. Beide Vilder sind voll Leben und Ausdruck und meistershaft in ihrem freilich sehr verschiedenen Farbenauftrag.

Wem ich unter den Landschaftern und Marinemalern die Balme zuerkennen muß, kann nicht zweifel= haft fein: dem jungeren Achenbach, von dem wir eine fo reiche Bahl nagelneuer Bilder hatten, daß man fast auf den ftolgen, aber thörichten Bedanken fommen konnte, er habe in ber letten Zeit nur für Die hiefige Ausstellung geschaffen. Er brachte Tages: licht und Mondlicht, ersteres namentlich in dem "Begrabnisplat bei Forio auf Jechia", "Nemisee" und "Um Liris", letteres in dem "Mondschein bei Me= apel" und in der "Porta Capuana in Neapel" in hoher Vollendung. Weniger entsprach ber ältere Bruder Undreas feinem bedeutenden Rufe, nament= lich in den mondbeschienenen Kanalbildern und Ma= rinen, die er feit einiger Zeit in einem über bas Ganze ausgegoffenen bräunlichen Ton malt, ber ihm selber wahrscheinlich nicht so naturwidrig erscheint, gerade wie es dem verftorbenen Beinlein in seinem höheren Alter erging. Beherrscher bes Landes und des Meeres ist er noch immer, aber nicht mehr Beherrscher der Farbe. Treffliche Landschaften hatten wir von dem Dewald Achenbach funftverwandten Flamm ("Motiv von Capri"), von Arng ("Mondaufgang am Golf von Reapel") und von den in südlichen Landschaften hervorragenden A. Leu ("Die Fariglioni bei Capri") und Lutteroth, unter bessen fünf Landschaften ich nur den "Morgen bei Nervi" und ben "Golf von Spezia" nenne. Sehr erfreulich war auch der neue große "Rheinwaldgletscher" von dem bejahrten Lindlar und unter den übrigen Düffelborfern die deutschen Waldlandschaften von Fahrbach und Ebel, sowie die Jagd = und Wald= bilber von Kröner und Johannes Deiker, unter denen die des ersteren ("Schreiender Sechzehnender" u. a.) großen Beifall fanden. Dazu famen vor allem zwei herrliche neue Alpenbilder des älteren Raldreuth den ich jest wohl den Münchnern zuzählen darf "Das Finsteraarhorn" und "Flüelen am Vierwald= itättersee", die wegen ihrer meisterhaften Abendbe-

leuchtung rasch ihren Käuser sanden, der diesen beiden inhaltlich und koloristisch verwandte "Dbersee in Abendftimmung" von Jul. Enhuholz und das neue boch poetische Mondscheinbild der Ruine von Monte S. Ungelo von Terd. Anab. Weniger Glud machte ber Münchener Bennings mit dem allzu hellen Connenfchein bes Bilbes "Bon ber Wiege bis gum Grabe" als mit der mondbeschienenen "Christmette am Weihnachtsabend". Bu ben besten Leistungen ber Berliner zähle ich die der Alpenmaler Ramete "Guß des Morteratschgletschers") und Karl Ludwig ("Trüb= ling im (Ischnitzthal in Tirol"), die zwei in ihrer Beleuchtung meifterhaften Balblandschaften aus Brerow von dem bekanntlich auch in Mondbitdern ausgezeichneten Douzette und im Jach der Marine= malerei neben den tüchtigen Bildern von Suth vor allem den in der ruhigen Meeresfläche, in dem begrenzenden Ufer und in der Luft bedeutenden "Diticeftrand" von Bude, ber gu feinen Sauptwerten gu redmen ift.

Endlich noch aus den infolge des gesteigerten Reisevertehrs immer beliebter gewordenen Dar stellungen der nordischen Rufte die trefflichen Bilder von Normann, Edenbrecher, Jacobsen Mondfchein), Dfterlen, Frig Grebe und Otto Sinding. Bon letterem (jett in Berlin anfässig) hatten wir eine höchst interessante Sammlung von 76 zum Teil nur ftiggenhaft behandelten Bildern, den Früchten seines dortigen einjährigen Ausenthalts, die durch die Berschiedenheit der dargestellten Ratur und der Beleuchtung, durch die Formation der Felsen und Alippen und durch das Treiben ber bortigen Fischer ein hohes Interesse gewährten und in technischer Sin= ficht alle Ansprüche befriedigten. Renn berselben er= warb Ce. königl. Hoheit der Großherzog von Olden= burg.

Wie große Anerkennung die meisten Schöpfungen dieser Künstler fanden, unter denen doch viele ersten Ranges sind, geht am klarsten daraus hervor, daß aus der Gesamtzahl von mehr als tausend Vildern 137 für die Gesamtzumme von mehr als 132 000 Mt. verkauft wurden: ein Resultat, das auf einer gewöhnlichen Vereinsausstellung wohl noch nie erzielt wurde.

Bremen, im April 1888.

#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

5chreiber, Theod., Kulturhiftvrischer Bildersatlas des Altertums. Zweite, für den Schulsgebrauch eingerichtete Auflage (100 Taf. und 12 S. Text, Querfolio) mit einem aussührlichen Textsbuche von R. Bernhardis. 388 S. 8". Leipzig

1888, Berlag des litterarischen Sahresbericht: (Artur Seemann).

Das baldige Erscheinen einer zweiten Auflige beweift die Brauchbarkeit und Trefflichkeit des kultur= historischen Bilderatlas. Und in der That verdienen Auswahl und Zusammenstellung der Abbildungen das großte Lob. Weniger befriedigt zuweilen die Wiedergabe der einen oder der anderen Darstellung, die m der zweiten Auflage hätte Anderung erfahren muffen 3. B. III 3; XX 5; XXI 8 u. a.); burch eine bessere Abbildung ift nur die ichone Satyrdramabase erset (III 1). Sonst ergiebt ein Bergleich mit der ersten Auflage noch, daß die Abbildungen für den Echnt gebrauch eingerichtet, d. h. zwar nicht nach Mephistopheles' Amweisung mannigsaltig modisch uber fleistert find, aber überall äußerst manierlich zugerichtet auftreten, so daß an dem allzu Lebendigen der Untite nun selbst die strengste englische Gouvernante keinen Unstoß mehr zu nehmen vermag. Gin sehr wesentlicher Fort= schritt ber neuen Auflage liegt in dem ausführlichen Texte vor, der R. Bernhardi verdankt wird und das Berftändnis der Abbildungen dem gebildeten Laien wie dem wiffenschaftlichen Anfänger erleichtert: benn Die zwölf Seiten Text, welche Schreiber beigefügt, sind für den Kundigen überflüssig und zu lang, ba= gegen für den in Altertum und Aunst Unfundigen viel zu furz und vratelhaft. Texte zu dergleichen Büchern, die sich mehr ober ausschließlich an bas große Publikum richten, find durchaus keine leichte Arbeit: um so mehr ist anzuerkennen, daß Bernhardi die Aufgabe glücklich löft; die Deutungen und Erklärungen, die er bietet, find meistens Scheidemunge, welche forgsamst geprüft und allgemein anerkannt worden ift. Daß bei einer neuen Auflage noch mancherlei geändert und gebeffert werden fann, nimmt nicht wunder und ist tein Vorwurf; bei folder Mosaitarbeit kann nicht bon bornherein jedes Steinchen gleichmäßig gut und genau ausfallen Giniges Wenige, welches mir beim Durchblättern als irrig ober fraglich aufgestoßen, moge hier für die fünftige Neuausgabe angeführt werden, angleich als Beweis dajür, wie branchbar und richtig das meifte ift, welches geboten wird. Seite 6: bie Erzählung der alten Litterarhiftoriker von dem "Opfer= tisch", auf ben ursprünglich ber erfte Schanspieler ge= treten fei, ift vielmehr nur ein Romiferwig und als folder zu behandeln; vergt. Hiller, Rhein. Muf. für Philol. N. 3. 39, S. 327 ff. — Zu Jaj. III 2, V 2 und VI 1 bemerte ich, daß die Rünstler bei dem Rommen ihrer Figuren in scenischen Tarftellungen gang bestimmt nicht an die Bedeutung von "links" und von "rechts" auf ber Bühne gebacht haben, son= bern daß nur zufällig und unbeabsichtigt hier und da Darftellung und Buhnenpragis übereinstimmen. -

Jar 1 6 An Dienmos bez. Althain ist bestimmt nubt gu denten, und es follte die Moglichteit einer folden mothologichen Centung nicht immer noch wiederholt merden: Arb. Babrb. 1, 2. 291 ff. Taf. VII 3. Der Alotenblaier tragt teinen Ohrring: bas ift vielmehr das Ende des einen Bandes ber Mundbinde; im Anidmit vergl. C. J. Gr. 7980. - Zaj. VIII L. Meine Bildhauericene, fondern Bera's Löfung; vergt. Peterien Arch. 3tg. 1879, E. 17 ff. - Taj. XXI. Eign. 6. Ten "untlaren" Gegenstand hat schon Gerbard richtig als Olflaiche erfannt: Ant. Bildw. 3.311. Jai, IXI 3. Die Gade an der Wand der Pa lastra find ichweilich zur Kornfomachia vorhanden. iondern Tragtaiden der Distosscheiben: vergl. 3. Sall. Progr. 3. 61, Ann. 119. - Toj. XXII 1. Der "Toppelitab" des Inrulehrers scheint mir vielmehr eine "Doppelitote" zu sein. - Taf. XXIII 3. An der Wand hangen Olffloschchen (sie) und Schabeisen. Uber dem Jüngling, der Baffer in das große Beden gient, hangt tein Sandtuch, sondern der Strick sie), mittelit deffen das Echopigejäß in die Cisterne berab= gelaffen wurde; der Jüngling fieht auf bem Rand, bez, auf dem Dedel der Cifternenöffnung. Bergl. bagu Jai. XV 3. Jaj. XXIV 2. Der Mann an der Stange ift ein anderer Gautler oder Kunftreiter, ber an der Edrage hinaufgelaufen ist und fich nun oben ienhalt. - Jaf. XXXIV 4. Reine Fähnchen tragen die Krieger an ihren Langen, sondern Gadchen; vergt. Furmangter Lofdte Mint. Baf. G. 69. -Jai XXXVI 7. Meneas' Mantel hängt ibamfartig mit einem Ende über ber rechten Schulter, mit bem anderen über dem finten Unterarm herab (sic). -Taf. LV 3. Mein Wafferfaß, fondern Brunnenmundung. - Jaf. LXXV 8. Auf dem Grabstein des Burpuriarbers find nicht zwei Muscheln, fondern zweimat verschiedene Bündel von Wolle, je an einem Ringe aufgehängt, bargeftellt; vergl. 3. Hall. Progr. 3. 15, Mr. 6. Toj. LXXXII 14. Die Dienerin balt in der Linten feinen Buderbeutel, auch fein Radeltiffen, sondern ein breites Wefaß mit hobem Dedel= fnopf: vergl. dazu Benndorf Gr. Sicil. Bafenb. 22; Tumont Chaplain Vas. gr. 25; u. ö.

Uiles und Textbuch find jedem Freunde des Alterstums dringend zu empiehlen und jollten nirgends in den Bitlietheten tleiner wie großer Philologen sehlen. Wille a Z. H. Hendemann.

#### Refrolog.

Mbalbert Kerler ?. Die Stadt Karlsruhe und das badische Land haben am 28. März 1888 einen ihrer treislichsten Künstler durch den Tod verloren: Barat verler ist nach turzem schwerem Leiden, mitten in schöpferischer Thätigkeit in noch nicht vollendetem 47. Letensche, aus dem Recise seiner Berussgenossen

unvermutet abgerusen worden. Giner angesehenen Familie der badischen Residenz angehörend, hat der Berewigte seine Ausbitdung zunächst in der Bater-stadt genossen und schloß sich der Richtung von Baudirektor Fischer (geb. 1803, † 1867), dem ehemaligen Schüler Weinbrenners † 1826, an. Wie Gischer durch den 1845 hergestellten inneren Ausbau des neuen Echloffes in Baden-Baden ein charafteristisches Wert liebevoller Detailausbildung in flassischen Stilformen geschaffen, so hat auch Kerler in allen seinen Musführungen eine feinfühlende, abwägende und prüfende Rünftlerhand bethätigt. Er betrachtete es als feine Aufgabe, in der Baterstadt Karleruhe, unter Berücksichtigung der fünstlerischen und technischen Er= rungenschaften der Reuzeit, die bahnbrechende Rich= tung, welche Weinbrenner begonnen und die fpater durch Berchmüller (den Erbauer der vereinigten großherzoglichen Sammlungen, von 1865 -1871, Fischer, Durm und andere weiter entwickelt wurde, fortzu-Abalbert Rerler ist es vollständig gelungen, sich seine Selbständigkeit zu wahren; alle seine Bauten sind eigenartig und keiner entbehrt des poetischen Motives. An der beinahe eine halbe Stunde langen Raiferstraße, der 26 Meter breiten Hauptverkehrs= ader der badischen Residenz, hat Kerler den Reubau des Geschäftshauses Villinger, Airner & Co. im Jahre 1880 ganz in weißen Duadersandsteinen er richtet. Hierbei, wie auch in dem Umbau des ehemals einfachen schlichten Hauses der Gebrüder Leichtlin, Bahringer Straße 69, hat fich ber Architeft ber Formen der französischen Renaissance bedient, welche auch die Dachregion in das Bereich der fünstlerischen Aus bildung zieht, im Gegensage zur italienischen, welche mit dem Dachtranze aufhört. Beim neuen Ectbau der Allgemeinen Versorgungsanstalt an der Amalienstraße ist Rerler gang römischer Architett. Es ift die groß= artige Fassabe ber 1735 von Nicolo Salvi erbauten Kontana Trevi, welche ihm bei seinem Entwurfe für Rarlaruhe vorschwebte und deren Motive er in glücklichster Weise hier zur Amwendung gebracht hat. Auch bei dem zweistöckigen Wohnhause Blankenhorn, Bahn= hofftraße 8, hat sich Kerler in dem halbrunden Ectbauc an den schönen von Baldafare Peruggi in Rom er= bauten Palazzo Massimi angeschlossen, indem er über der unteren fünfteiligen dorisch = toskanischen Säulenstellung eine geschlossene Fassade mit nur drei Fenstern im oberen Stocke folgen ließ. Der von Weinbrenner 1808 nach dem Borbilde des römischen Pantheon errichtete Auppelbau der Karlsruher katholischen Pfarrkirche fand durch Kerler in der Zeit von 1880—1882 seinen Restaurator, und er verstand es nicht nur, alle baulichen Konstruktionen entsprechend zu festigen und zu konsolidiren, sondern auch durch eine maßvolle plastische und farbige Dekoration dem ganzen Innern eine weihevolle Stimmung zu berleihen. Der von der Magerschen Aunftanftalt in München in die Kirche gelieferte foloffale Hochaltar von hellem Gichenholz mit Bergoldung und farbig ge= faßten Figuren wurde dirett von der Kirchenvermal= tung in Auftrag gegeben, weshalb ber Architekt für diesen Teil des Innenbaues nicht verantwortlich ge macht werden kann.

Im Umbau bes Hauses von Maler Schäfer, Ariegsstraße 53, ternen wir Kerlers Bielfeitigfeit

ichäken; hier ist es ihm gelungen aus einem alteren gang schlichten Karleruber Wohnhause durch die Un lage einer offenen doppelten Bogenhalle und den Ausbau eines runden Steinerkers über dem Thorwege, endlich durch Arönung der Tachung mit reichen hot zernen Ertern, auf denen, im Anschlusse an Rürn berger Borbitder, hohe einwärts gebogene Beltdächer ruhen, das Gange überaus lebendig zu gliedern. In der Villa Reiß, Gartenstraße 29, hat der Architett mit den Formen italienischer Hochrenaissance ein ebenso malerisches wie fünstlerisch bedeutendes Land haus in Karlernhe errichtet. Bu feinen letten Arbeiten in der Baterstadt gehört das Toppelhaus, das Rerler sich selbst an der Bismarckstraße 61 aufgeführt hat; geschmückt mit Erkern und Baltons, reichen Dr namenten, alles in hellem Quadersandstein hergestellt, zeigt es heitere Pracht bei harmonischer Gestaltung. Huch hier ift es dem Meister gelungen, Die Formen italienischer und französischer Renaissance in glück licher eigenartiger Berbindung zur Anwendung zu

bringen.

Außer diesen Werken in Karlsruhe hat Rerler das Wohnhaus von Friedrich Schon in Worms am Rheine um= und ausgebaut. Unweit des Luther: denkmals an der Wallpromenade gelegen, hat es Kerler durch ein schmuckes, mit Ruppelbach versehenes Türm= chen geziert und andererseits einen großen Musitsaal angebant, der oben eine offene, mit zierlicher Solz= fonstruftion überdectte Salle augnimmt. Die Wände des Musiksaales sind im Unschlusse an die besten italienischen Vorbitder mit ichönen echten Solzintarfien geschmückt. Un der einen Geite ift durch Professor Ferdinand Keller in Karlsruhe ein reizender Fries zur Berherrlichung Richard Wagners mit dessen Bruft bild und Putten auf Goldgrund gemalt worden.
- Landgerichtsrat Schliephace ließ bas alte Schloß Rappel=Rodect bei Achern am Juge ber Schwarz= waldberge durch Baurat Kerler neu herstellen und ausbauen. Der ursprüngliche Bau rührte wohl aus dem 17. Jahrhunderte her, war mit fehr dicken Mauern versehen, von höchst einsacher Architettur und bildete im Grundriffe ein Rechtect. Kerler fügte einen Turm= hochbau mit fteilem ichieferbedectem Dache, fowie einen hoben Giebel im Sinne deutscher Renaiffance hingu, dann baute er noch einen Erter im halben Achtecke aus und versah ihn im Hauptgeschoffe mit Dreiviertel-Säulen forinthischer Ordnung. Der Tost= saal im oberen Geschosse wurde mit einer geschnitzten Holzdecke in Gewölbeform und die Wande gang mit Holzvertäfelung verschen, und so bildet dieser Raum den Glanzpunkt des ausgebauten Innern. — Im Auftrage ber badifchen Staatsregierung führte Abalbert Kerler die neuen Bananlagen der botanischen Gärten der beiden Landesuniversitäten in Beidelberg und in Freiburg im Breisgan aus. Die großen Gewächshäuser find von Gifentonstruttion und in beiden Anlagen in Berbindung mit den nötigen Diret= tionsgebäuden gebracht; Diefes ift in Heidelberg in einfachen italienischen Renaissanceformen gehalten, während das zu Freiburg, mit steilem Schiefer-dache und zwei Türmchen versehen, schlichte Formen deutscher Renaissance zeigt. Diese zwei Bauten ver= anlaßten Rerler zum eingehenden Studium botanisicher Garten und Bflanzenhäuser, und ber Berftorbene

hat die Resultate berselben in dem Sandbuche der Architettur niedergelegt, das zur Beit in Darmftadt unter Durms Leitung herausgegeben wird. 3n Roln hat Rerler am Hohenzollernring zwei Neu bauten, No. 38 und 40, in den Jahren 1884 bis 1886 zur Aussührung gebracht. Der eine berselben ift in weißem Candftein aus bem Murgthale im Großherzogtum Baden aufgeführt und befitt reiche Bemalung auf den geputten Mauerstachen von Teto rationsmaler Froeschle in Rarlsruhe. Die andere Jossaffade eximment in ihrem Anjban an die von Palladio bei seinen Ausführungen in Vicenza häufig beliebte Anordnung, Parteire mit Ruftitagnadern und da rüber hohe torinthische Vilafter durch zwei Ctagen geführt, ben oberen Stod als hobes Attitageichoff mit Pilastern ohne Gebalfe zu behandeln. Mehrere Jahre war Rerler and als Hojbaumeister des Tiusten von Fürstenberg thätig und folgte in dieser Stellung Weinbrenner, als diesem 1881 nach dem Tode Soch stetters dessen Lehrstuhl an der Rarlstuher Tech nischen Hochschule als Prosessor verliehen wurde In Dieser Stellung führte Reiter außer tleineren Reparatur= und Neubauten ein neues Berwaltungsge= bände in Engen für den Gürsten von Furstenberg auf. — Endlich muffen noch eine größere Angahl schöner Grabbenkmale Erwähnung finden, welche Kerler als sinnigen feinfühlenden Künftler zum Erfinder Der neue von Bandirettor Turm angelegte Briedhof in Rartsruhe hat zwei Monumente; das eine für die Familie Picot besteht aus Spenit und Erz, das andere für die Familie Lachs aus weißem Marmor, beide in schönen klassischen Formen entworfen. Der Friedhof Melaten in Roln enthält bas Samilien. denkmal Bauendahl, hergestellt aus Spenit mit einer schwebenden Bronzefigur nach dem Modelle des Bild= hauers Volte in Marlsruhe; das hodgt tunstreiche Erzgitter wurde von Lenz, dem Rachfolger von Burg schmid in Nürnberg, gegoffen. Der Friedrichwerder'sche Friedhof in Berlin besitt auch ein Dentmal von Baurat Kerfers Hand gezeichnet: es ist das von Walter Bauendahl, eine reiche Anlage mit einem Bildwerte von Begas in Erz auf Spenit angebracht.

Abalbert Kerler war besonders in seiner badischen Heinat in den weitesten Kreisen bekannt und geschätzt und vermöge seiner gewählten Umgangssormen und seines liebenswürdigen Charafters allgemein beliebt. Er hatte viele Freunde und Bewunderer, aber feine Neider und Widersacher. Friede seiner Asche!

Rarlorube. Fr. 3. Echmitt.

#### Personalnachrichten.

\* Tie internationale Jury der Wiener Jubiläume ausstellung hat jolgende Auszeidenungen zuerkannt: L. Nappell, d. h. neue und wiederholte Auszeidenung isteber klüngen, in die Kantellung im Jahre 1882 eine Staatsmedaille erhalten: die Mater Ludwig Knaus in Berlin, Franz v. Lenbach und Aranz v. Dezfregger in München, Jan Berhas in Brüßel: die Kildhauer: Meinbold Begas in Berlin und Emulio Can Martil in Benedig. II. Goldene Staatsmedaille: die Mater: Ettore Tito in Benedig, Carbonero José Moreno in Malaga, Ir. Abolf Menzel in Berlin, Chriftian L. Bokel mann in Tüßeldorf, Gwula Benezur in Veit, Hondert v. Alagas aus Wien und Ludwig Palitni aus Wien in Benedig, August Holmberg und Fris v. Uhde in München.

Ben unin Bautier in Tüffeldorf, E. Biniegra n Laife m Casa Antonio Sabres in Barcelona, Leopold Horo-men in Isaarban, Omile Cb. Bauters in Brüffel, Aupfericeder Mail Moepping in Paris, Bildbauer Guillaume De Sanfen und Nachdell die Archieften Theophil Freiberr v. Hahren und Narl Freiberr v. Hafenauer in Wien.
111 Etterne Staatsmedaitle: die Maler: Hermann Baisch im Varleinde, Geger v. Bochmann in Tüsseldors, Walter Tiele in Meinden, Midard Friese in Berlin, Friedrich naltmargen in Narlsrube, Gustav Schönleber in Karls Kallmargen in Marlsrube, Gustav Schönleber in Karlsrube, Karl Seiler in Munchen, Mar Thedy in München, U.i.d Jois aus Wien in Karlsrube, Paul Hoeder in Bertin, Seis Bentliure yn Gil in Madrid, Checa Ultaune in Pauls, Joseph Coosemans in Brüssel, Jacques Comte de Lalaing in Brüssel, Karl Frithsof Smith in Minchen, Sitvio Notta in Kenedig, Wilhelm de Geger ield in Benedig, Alerander Bihari in Peit, Wilhelm Bernapit in Wien, Mod Fröscht in Wien, Mobert Kussen, Kontia, Misten, Kobert Kussen, Konstein, Gmit Schin, Greicht in Bien, Mobert Kussen, Ernapit in Berlin, Gustav Ebertein in Berlin, Marklein in Berlin, Greich v. Mostbet in Prag, Gustav Detone in Paris; Kupfersteder Vittiam Unger in Vien Mobelleur Unten Scharif in Wiene, Itchitett Karl König in Ben. Ausger Bewerbung stellten sich in ihrer Eigen. in Bien. Mußer Bewerbung ftellten fich in ihrer Gigenin wiell. Außer Bewerdung steller: Friedrich Freiherr von Ewanidt t. t. Therbaurat. Präsident der internationalen July: ieiner: Wilhelm Amberg in Berlin, Alaus Meyer in Minden, Mar Volthardt in Tüsselderf, Alois Eddinn, Eignund L'Allemand, Eugen Felix, Franz Mumpler, Kiltor Tilgner, J. M. Trentwald, Rudolf Bepr, säntlich in Vien.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Der Beiein Beiliner Rünftler bat in seinen vier Musstellungeraumen unter dem Protektorate bes Rion: pringen und der Aronpringessin eine Ausstellung von etwa 200 Bematten neuerer Meiffer veranstaltet, welche 25 Ber linei Privatiammter, an ihrer Spige ber Kronpring selbst, bergegeben haben. Die Ausstellung ist sovoh an und für sich von bot ein Interesse, weit sie einige Verke ersten Kanges, varunter ein Hanges, varunter ein Hanges, varunter ein Hanges, varunter ein Hanges, "Die Borleiung aus der Bibel" in einer elfäsisichen Bauern indbe, "Das Besperbrod" von Ludwig Angus, die schwähi iden Bauern in der Gemäldegalerie von Bautier und die Edmudung zum Geit, eine fonnige Campagnalanbichaft mit gabtret ben Aguren, von Luigi Nono, enthält, als auch weit jie die Richtungen charakterisirt, in welchen sich die Neigungen bei Berliner Sammler bewegen. Für frangofische Bilder lat ber Berliner Aunstmartt schon seit den dreißiger Jahren guten Abjar gehabt, und diefe Borliebe hat fich auch die ningere Generation der Sammler bewahrt. Wir finden in der Aussiellung je drei Landschaften von Tropon, Diag und Taubigun, je eine von Roujjeau, Dupre und Corot, eine venezianische Kanalansicht von Ziem, drei Genreb leer von Graben und je ein Genrebild von Goupit, Renbet und Roux Die Reifter von Fontainebleau find zwar nicht durch Berke ersten Ranges vertreten, die gegen wärtig auch nur selten nach Deutschland kommen; aber est ind ummer in characteristische Proben ihrer Art, die man er Untschlund ebenso gut zu schäcken weiß wie in Franksich Sie vorlandenen Genrehilder französischer Maler int it miiden Genremaler, welche in teder, geiftreicher Manier mit spipem Pinfel zierliche Figuren aus dem vorigen it wie aus bem gegenwärtigen Bolfsleben auf fleine Leinwandflächen werfen, bei ben Berliner Sammlern 

lienischen Landschaften und Marinen findet. Auch die Mün: dener Schule ift am besten durch jene Fein- und Rleinmaler vertreten, welche sich vorzugemeise der Munft der Privat-fammler erstenen: W. Tiez Klaus Meyer, Buchbinder, mit denen der geistvolle Wiener von Merode verwandt ist, deisen schummerige Martiscenen und Interieurs, die an Tou und Corn. Bega erinnern, in Berlin immer mehr beachtet werden. Außerdem hat die Ausstellung Bilder von Gie-rymäfi (Seene aus dem polnischen Ausstande), Lenbach, franklik (Banthach, G. Max, Piglhein, Grüßner (Falftaff in der Schente), Hauthach, Lindenschmit und Frugt aufgrund ich Berliner Mater icheinen die Sammler mehr durch Mode und Ehrgeiz als durch tiefere Motive geleitet zu werden. Eine Berliner Privatiammlung, ber Salon eines Mitgliedes der Finang arifiotratie ware unvollständig, wenn nicht Anaus, Mengel, B. Meherheim und E. Hildebrandt darin vertreten sind, und diese vier Lamen geben auch der Berliner Abeitung der Ausstellung ihr Gepräge. Wir sinden sieben Arbeiten von Menzel, welche jait alle seine technischen Prozeduren vertreten, darunter ein frühes Tesgemälbe, das "Colloquium" aus dem Jahr 1837, acht Gemälbe von Knaus, das schon genannte "Besperbrod", das Gänse fütternde Mädchen von 1872, im übrigen meist hübsche Studienköpse von jungen Möden und Kindern, sieben Terftiide, Landichaften und Genrebilder von P. Menerheim und sieben Agnarelle und ein Celgemalde von G. Sildebrandt. hinter biejem Quartett fteben die übrigen Berliner Runftler, felbft &. Richter, der sonst in den Kreisen der tonangebenden Samm-ler große Sympathien besaß, bescheiden zuruck. Bon Richter sehen wir außer einem älteren Bilde "Die beiden Leonoren" nur die kleine Studie einer Apfelsinenverkäuserin, von A. von Heyden "Die Kranzwinderinnen", ein anmutiges Genrebild aus deutscher Nenaissancezeit, und ein phantasti-iches Nachtstüd, Siegfried in der Waberlohe, das, gleich einem feinen Kabinetsztück von Chrentraut "Die Strategen", zwei Kriegsmänner des 17. Jahrhunderts vor einer Landfarte, dem Kronprinzen Wilhelm gehött; von Wisniesti Landfarte, dem Aronprinzen Telhelm gehött; von Wistattesti einige hübiche, lebendig gezeichnete Genrebitder aus der Roeveozeit, von E. Beder ein frühes Bild "Tie Audienz beim Togen", von N. Graeb ein paar Architeturstüde, von H. Gridfte eine Marine und von Guisow einem Mädchentopf, welcher diesen außgezeichneten Koloristen auf ver Gohe seines Könnens zeigt. Ten Perlen dieser Ausftellung nuß auch ein erst wenig befannt gewordenes Wert von B. Riefft abl. "Wönde bei der Mitagsmahlzeit im Kolokterium" beiserählt werden ein Rild pan mundervoller Resektorium" beigezählt werden, ein Bild von wundervoller Klarbeit des Tones und großer Schärse in der Charatterijit. Daß Bödlin in Berlin zahlreiche Berehrer hat, ist bekannt. Die Kusstellung hat jedoch nur zwei Werke mittlerer Qualität von ihm aufzuweisen, den "Eremiten" in einer felfigen Gin-obe und den "Centauren", welcher am Ufer eines Stuffes dem Spiel der Gifche guschant. In Anbetracht der großen Schwierigfeiten, welche eine berartige Ausstellung fiels be-reitet, ift den Beranftaltern berfelben volle Anertennung gu zollen. Indeffen giebt fie fein ausreichendes Bild von dem wirklichen Bestande des privaten Runfibesiges in Berlin, der fünstlereich viel bedeutender ift, als sich nach dieser Aus stellung vernuten läßt. Doch nuß berücksichtigt werden, daß die Beranstalter absichtlich allgemein bekannte Gemälde aus= geschloffen haben.

#### Vermischte Nachrichten.

Der Bildhauer B. Romer in Berlin bat ben Mui trag erhalten, für die Nationalgalerie die Marmorbuste des fürzlich verstorbenen Physiters Proj. Dr. Kirchhoij, des Entdecters der Spettralanalnie, auszuführen.

#### Dom Kunstmarkt.

st. — Kölner Kunstauftion. Die diesjährige Saison eröffnet 3. M Heberte mit zwei größeren Auftionen, in deren erster, 7. bis 9. Mai, die Sammtung des veritorbenen Runsthändlers Mathias Tahmen in Köln zum Verkauf gelangt. Dieselbe enthält größere Mengen älterer Erzeug-niffe ber Aleinfünste aus allen Gebieten: Reramische Urbeiten, Gläfer, Cljenbeine, Emaillearbeiten in Metall,

Waffen, Stein und Leder, Möbel und Gerate, auch einige Gemalde und Miniaturen. Unter den teramischen Arbeiten zeichnen fich eine Angabl rheinischer Steinzeugtrüge aus, fowie eine Gruppe orientalischer Porzellane. Unter ben europäischen Porzellanen ragen zahlreiche Gruppen und Figuren, Meisener und juddeutscher Hertunit, bervor. Auch unter den Möbeln befinden sich einige recht gute Stücke. Tieser Auftion jolgt am 11. bis 12. Mai die Verfteigerung der Sammlung Karl Rah in Baden Baden. Diese Kollettion ver Sanntlung kart kan in Savent-Saven. Tief könertren ift in den Kreisen namentlich der Fagenceiammter längst wohl befannt, da Herr Kah als eine Spezialität sigürtliche Fagencen sammelte. Diese Gruppe der Sammtung umfast Liere, Früchte, Blumen, auch menschliche Figuren und dürne in ihrer Art einzig dastehen; mit Recht soll der Ber such gemacht werden, durch Erzielung eines Gesamtschaften. die Cammlung in ihrer Bollstandigteit zu erhalten. fonft nehmen in dieser Sammlung Fauencen und Porzellane einen breiten Raum ein. Taran ichtießen sich als weitere umfangreichere Gruppen: Möbel, Miniaturen und Gemalde.

#### Seitschriften.

Zeitschrift des Kunstgewerbevereins in München.

Heft 3 u. 4. Ueber Gemmenkunde, Von Dr. Hans Riggenauer -- Kunstgewerbliche Rundschau.

#### Jahrbuch der königl, preuss. Kunstsammlungen Heft 2 u. 3.

Dr. portuguesische Miderer les in Jahrhunderts Von e Justi. Das Hendzeichungenwerk Remenantts. Her eiz von Friedi Lupmann. Von W. Bode. Die Villa Morte Ing. trade bei Pesa ei Von Renay Thode. Die striftensanschlen in Hertin, n. S., bel. Welt hie zi., Von V. von Loga. Senlus. Die Weltenenstatie de Prestytei Martinus von Jahre 1199 im. Mese am zu Berlin. Von Weltelin Bode.

#### Architektonische Rundschau. Heft. 7.

Konkurrenzprojekt für das neue Finanzministerium in Dresden. Von Bruno Schmitz (2. Preis). — Dasselbe von Weissbach & Barth in Presdent Preister (3. Preister). — Grabkapelle auf dem Friedhofe Montmartre in Paris. Von Goury. — Kleines Familienhaus. Von Max Kropf; Geductstein ein den "Beischlägen" in Danzig, aufgen. von Mattelle (1. Mithaussekter). G Mirkovszky — Gasthauszu Krone in Laistellin, aat-gen von J. Cades

#### Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. Nr. 2.

Vorrömische Gräber im Kanton Zürich. Von J. Heierli.

Die Portalinschrift der Stiftskirche in Neuenburg. Von Prof.
Dr. G. von Wyss. — Ein gotisches Hausgerät aus Stein
a. Rh. im Musee de Cluny und die ehem. Chorstühle in der
Kirche zu Stein a. Rh. Von Ferd. Vetter. — Glasgemälde
im Muri-Gries bei Bezen Ven J. R. Kann. J. M. Volt.
Gemälde zur Erinnerung an die Konferenz der evangel. Orte
im März 1698. Von P. Schweizen

Injerate.

# Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und gandelszeitung)

früher in Augsburg erschienen

Dentichland und Cefterreich burch die Boftanstalten für 9 Mart viertefrabitich (6 Mt. für die 2 letzten Monate, 3 Mt. für den letzten Monat des Quartals' zu verichen. Beet bei briefter Versendung unter Streifband monatlich 4 Mart (M. 5, 60 für die anderen Lander des Weltposivereins).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Probenummern nebst neuestem Quartal-Register gratis.

#### Leitartifel, wiffenschaftliche und handelspolitische Mujfage ic. ic. in Mr. 107 bis 113.

In Abrechnung mit der Kanzlettis." – Mittliedes au. Aranfreich, — Die Etlaltung des Beitriedens durch Neutralifitung des Keites der Turfer. (II. III.) – zur Lage in Symbol Enten neue Sopholles Ueberschung. — Die Gemaldegaleite der konglichen Mitien in Berlin. Bon är Kecht. — Fruklungstage an een lombarbischen Seen (I.) — Gin Bumpfeltun Goder. Bon Krop. Dr. Hollienen. — And der deutlichen Sagenwert. — Seitriche Tertunder. Bon B. Little Tertunder. Bon B. Little Tertunder. Bon B. Little Tertunder. Bon Breite und Kahfiditen. (VI.) — Utrich von Intten. Bon Utred Stein. — Der Kanzen Lon Eigher B. Georgeoden vor hunder Abreit Bon Cript von Testonder. — Der Hopportsmus als Eizehurgsmittel. Bon Dr. K. du Brei Jun Botgeichurgen Kabreiten B. Diebetreen b. o. 1887.

Auftrage für Streifbandfendungen an die Expedition in Münden.

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzuglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverstandigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W.,
Potsdamerstragen

Potsdamerstrasse 3.

Josef Th. Schall.

# Künstlerische Entwürfe

für Brauereiplatate, sowie für Wein: und Litoretitetten in mebriarbiger Drudausjuhrung zu erwerben gesucht. Lettere Entwürse dursen jowohl allgemein gehalten sein, sich also zu verschiedenen Zweden verwenden lassen als auch einer speziellen Ramensinschrift angepaßt sein. Richtkonvenirendes solgt umgehend

> Soff & Rlein, Barmen Lithoar Kunftanftalt.

Th. Salomons Runfthandlung, Dresden. Waisenbauerr. 28

Rauft und übernimmt den Berfauf wertvoller Leiginalgemalde, alter und neuer Meister. Handzeichnungen, Agua relle und Aupferstiche. - Auftrage fur obige Munjimerte werden erbeten. Bedingungen höchft tulant.

### Große Kölner Kunstanktion.

1) Runjisammlung aus dem Nath-laffe des Kungbandlers Herrn Wathias Dahmen in Roln. Berfteigerung den 7. bis 9. Mai 2 Nunftjammlung des Nentucts

herrn Rarl Rab in Bladen-Bladen. Bersteigerung den 11 und 12. Mai. Diese Sammlungen bieten eine reiche

Auswahl Arbeiten aller Gebiete des unnir handwerts; namentlich eine vorzüg liche Rollettion von jelten ich onen, sigurtichen Lauencen, sowie Topie reien, Borzellane, Arbeiten in Glas, Etienbein Emaille; Arbeiten in Metall, Stein und Holz; Mobel, Gemälde, Mi niaturen 20. 20. Im Ganzen 1161 niaturen 20. 20. Im Ganzen 1161 Rummern. Preis der mit 7 Photompien illustrirten Rataloge zusammen 1 Mart.

3. 28. Seberle (f. Lempert' Sohne) in Roin.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr 13, am Donhofsplatz-Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

### Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler, Diisseldorf.

# Seemanns kunstgewerbliche Handbücher.

In einer Reihe von Bänden mäßigen Umfangs und mäßigen Preises wird die unterzeichnete Verlagshandlung über die einzelnen Zweige des Kunstgewerbes Arbeiten berusener und namhafter Fachschriftsteller veröffentlichen.

Jeder dieser Bände wird zunächst das bei der Herstellung der bezüglichen Kunstarbeiten zur Anwendung kommende technische Verfahren schildern und sodann einen Uberblick über die historische Entwickelung des Gewerbes geben.

Zur Erläuterung der Darstellung dienen gutgewählte und sorgfältig gezeichnete Abbildungen.

Es sind für das Jahr 1888 und 1889 folgende Bände vorbereitet:

I. Handbuch der Ornamentik von Professor Franz Sales Meyer in Karlsruhe,

- II. Handbuch der Ornamentstichkunde von F. Ritter, Vorstand der Ornamentstichsammlung des k. k. Oesterr, Museums in Wien.
- Perspektive und Schattenkonstruktion von Professor Franz Sales Meyer in Karlsruhe.

IV. Das Mobiliar von R. Graul in Leipzig.

V. Der Bucheinband von Paul Adam, Kustos am Gewerbemuseum in Düsseldorf. VI. Spitzen und Nadelarbeiten von Max Heiden in Berlin.

VII. Die Kunstweberei von Richard Graul. VIII. Das Porzellan von Arthur Pabst in Berlin.

- IX. Faience, Majolika und Steinzeug von demselben.

  X. Das Glas von Professor Dr. P. F. Krell in München.

  XI. Glasmalerei und Mosaik von Prof. C. Elis in Berlin.

  XII. Die Gold- und Silberschmiedekunst von Professor Ferd. Luthmer, Direktor der Kunstgewerbeschule in Frankfurt a. M. XIII. Email, Niello von Prof. F. Luthmer in Frankfurt a. M.

XIV. Unedle Metalle (Kupfer, Bronze, Messing u. s. w.

XV. Die Schmiedekunst von Professor Franz Sales Meyer in Karlsruhe.

XVI. Waffenkunde von Wendelin Boeheim, Kustos der k. k. Waffensammlung in Wien. XVII. Persische Kunstindustrie von Dr. Otto v. Falke in Berlin.

XVIII. Japanische Kunstindustrie, XIX. Die Trachten der europäischen Kulturvölker von August v. Heyden, Historienmaler in Berlin. XX. Die Dilettantenkünste (Lederschnitt, Holzbrand, Spritzarbeit, Rauchbild u. s. w.) von Professor Franz Sales Meyer in Karlsruhe.

Von diesen Bänden werden im Jahre 1888 ausgegeben: I, V, VIII, XII, XV, XVII, XIX.

Die Bände werden, mit Ausnahme von No. I und XVI, gebunden ungefähr je 4 Mark kosten.

Als erstes dieser Handbücher erscheint Anfang Mai (vollständig in 9 Lieferungen à 1 Mark) das

### Handbuch der Ornamentik

#### Franz Sales Meyer

P. Jesser an der grissherzigt, Kunstgewerbeschule in Kallstuhe.

Mit 300 Seiten Abbildungen, ca. 3000 Einzeldarstellungen enthaltend.

S Been gr. S. br. 9 M., in Leinw. gebunden M. 10, 50. Einbunddecken werden für 70 Pf. geliefert.

Das »Handbuch der Ornamentik« ist eine Handausgabe der allgemein bekannten in groß Folio mit 300 Tafeln erschienenen

#### Ornamentalen Formenlehre

desselben Versassers, der einzig systematisch entwickelten praktischen Ästhetik der Kunstgewerbe, wie sie in gleich umfassender und anschaulicher Weise weder die deutsche noch die ausländische Litteratur besitzt. Die Tafeln der Formenlehre erscheinen darin in stark verkleinertem Massstabe, gleichwohl aber deutlich und klar genug, um dem Auge überall verständlich zu sein.

Bei der allgemeinen und ungeteilten Anerkennung, welche die an den meisten Gewerbe- und Handwerkerschulen in Gebrauch befindliche »Ornamentale Formenlehre« gefunden hat, bedarf das »Handbuch keiner weiteren Empfehlung. Nur das sei noch gesagt, dass es nicht nur dem Fachmanne die reichste Belehrung bietet, sondern auch für jeden gebildeten Laien eine Quelle genussreicher Unterhaltung bildet, insbesondere für Dilettanten, die mit dem Pinsel oder mit der Nadel den Zierkünsten einen Teil ihrer Mussestunden widmen.

Leipzig, im Mai 1888.

E. A. Seemann.

Mr. 51.

io Mai.

1887/88.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lüzow

und Arthur Pabit

Wien Chereffanungane 25

Most Slandred - Strate 14.

Erpodition:

Leipzig: E. I. Seemann Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kubl, Jagerftr. 73.

Die Kunftdronif erichent von Oktober bis Ende Juni modentlich, im Juli, August und September nur aller 11 care und fint in Vielindang mit dem Kunftgewerbeblatt balbjabelich 6 Mark, obne dasselbe gangjabelich 8 Mark. - Inverate, i 70 ff im bie de explinie fent in, nehmen außer der Verlagsbandlung die Aunoncenerpeditionen von Baufenftein & Pogler in Leipzig, Wien, Beim Mandel u. 1 m. an

Inbalt: Die Maria Therena Aussiellung in Wien, Basse, Wieder stöelkong anteler Aldwerfe 2 berr Bendel Nord ber des architectes français. Auffindung eine antifen Sandfungters. Waadelaraar antare eine Erenari Vone Salons; Aussiellung des Kunivereins zu Karlsrude, Aussiellung ein Book Coden in bemilier Rolf Montale Salons; Aussiellung des Kunivereins zu Karlsrude, Aussiellung ein Book Coden in bemilier Rolf Montale Salons des Allers Aussiellung eines Book Codenal in Kon von feit der seine Salons Konfurenz für die Wiederleriellung von St. Petri zu Brennen Aufennalen Konfurenzeit Aussiellung von St. Petri zu Brennen Aufennalen Konfurenzeit Aussiellung von St. Petri zu Brennen Aufennalen Konfurenzeit Aussiellung von St. Petri zu Brennen Aufernalen Verlanzeitung und Verlanzeitung von St. Petri zu Brennen Aufernalen von Brennen Brennen Aufernalen von St. Petri zu Brennen Aufernalen von St. Petri zu Brennen Aufernalen von Brennen von Bren

#### Die Maria-Theresia-Ausstellung in Wien.

🗆 Unter den zohlreichen Rundgebungen patrio= tischer Art, welche gegenwärtig aus Unlag des vierzigjährigen Jubiläums bes Raifers Grang Josef I. in Dfterreich überall in Scene gesetzt werden, ift die Maria = Theresia = Ausstellung zwar nicht die große artigfte, aber gewiß eine ber intereffantesten. Streng genommen ift es eine kulturhistorische Ausstellung aus der Zeit des Rococo. Da fich aber in vieler Beziehung die Grenzen der Ausstellung auch über das Leben Maria Therejia's hinauserstrecken mußten, finden wir in ihr auch Stilarten vertreten, die dem reisen Rococo vorangingen und ihm nachfolgten, wodurch die Entwickelungsgeschichte manchen scheinbar unregelmäßigen Schnörtels erft verständlich wird. Den Freunden der Runft des 18. Jahrhunderts fei also das Studium diefer Ausstellung bestens em pfohlen!

Man hat, beiläufig bemerkt in nicht eben glücklicher Wahl, mehrere Räume des Österreichischen Mu seums für das Unternehmen in Anspruch genommen, so daß es schwierig war, in dem gegebenen engen Rahmen etwas Geschmackvolles zu schaffen. Benn dennoch der Gesamteindruck ein glänzender und seiner ist, so hat man dies hauptsächlich den Anordnungen des Barons R. von Rothschild zu verdanken, der mit Begeisterung und Ausdauer die Sichtung und künstlerische Zusammenstellung der unzähligen eingesendeten großen und kleinen Kostbarkeiten durchgesührt hat. Viel, wohl das meiste Wertvolle, was hier zu sehen ist, stammt aus den Hossammlungen, insbeien dere aus der Schatztammer, serner aus Mothibildsichem Besite. Eine ganze Meihe von tunitinnigen Bertretern des österreichischen Adels hat sodann in ausgiediger Weise mitgehotsen, die Sale und Schrante mit außerlesenen Gegenständen zu füllen.

Bielleicht den Glanzpunft des Gangen bilben die Möbel des Spätbarocfftils, des werdenden und vergehenden Rococo und der prachtliebenden Beit Louis XVI. Blendend ift auch der Glasichrant voll goldener Dofen und brillantenftrogenden Comudes. Die feinsten Emailbilder, die hier in nicht geringer Unzahl zu finden sind, geben freilich ihre Reize erst preis, wenn man fie beguem und nahe vors Auge bekommt. Bang besonders interessant ift eine Dose, welche den Aunstireunden von der Auttion Touble ber erinnerlich sein durfte und die gegenwärtig im fürst= lich Liechtensteinschen Besitze ist (Nr. 805). trägt auf bem Deckel eine freisrunde Miniatur mit ungähligen feingezeichneten und trefflich charafterifierten Figurchen. Der Rame des Munitlers ift Blavem: bergh. Bon den bestechend virtues ausgeführten Arbeiten in écaille piquée und vernis matin, die es baneben zu sehen giebt, will ich nur Motig nehmen, um zu bemerken, daß die heutige Aunstindustrie daran Muster hat, die man in ihrer Art als Haisliche bezeichnen muß. Gaft basielbe tonnte von ben Stidereien gesagt werden, die auf vielen Paramenten und den profanen Gewandern in großer Angahl vor unseren Augen ausgebreitet find. Biele ber eingeienderen Westleider tragen nahe dem unteren Rande des Moncoramm der Kaiserin und eine Jahreszahl, zuverleife von Marta Theressa selbst eingestickt. Es ind Westleite der Herrschen an Klöster und Pfarren Unichere Traditionen lassen sie meist ganz von der Kaiserin gestickt sein, ähnlich wie die ungezählten Bildmise der Kaiserin, die von den Wänden auf den Bein ber beraddichen, meist nach dem Veben gemalt sein wollen. Bei wenigen ist das wirklich der Fall. Us bervorragende Ausnahme erwähne ich hier das große Triginalgemiste von Mentens, das aus dem taisert Lustichtosse Schöndrunn zur Ausstellung gestommen ist. Sin gutes Kaiserinbildnis, wohl auch von Mentens gemalt, hat die Stadt Wien beigestellt.

Ben bezanbernder Wirtung ist das Porträt der Pompadent, die sich eben vor dem Spiegel schminkt und mit ihren versührerischen dunklen Augen gerade aus dem Bilde schaut. Rein Geringerer als Fr. Boucher dürste der Meister dieses Bildes sein, das Herrn Baron Albert Rothschild gehört.

Dem großen Portrat der Raiferin Maria Theresia ans Schönbrunn gegenüber fällt jedem Besucher eine riesige Leinwand auf, die uns eine feierliche, glänzende Schlittenfahrt ber Kaiferin mit zahlreichem Gefolge zeigt Mr. 1169. Der Maler des Bildes ist, wenn ich nicht irre, bisher noch nicht genannt worden. Das Bild bietet viel Intereffantes für Sittengeschichte und Koftum des vorigen Jahrhunderts, so daß man gern Den Mamen beffen erfahren wird, ber uns bie toloffale Schilderei hinterlaffen hat. Auf ber Rudfeite bes Bildes lieft man: "Frang Michael Augustin von Burgan fecit Ano 1766". Dem Kunstwert nach haber fieben mehrere Bilder, die aus der Wiener Runftakademie zur Ausstellung geschickt worden sind, 1. B. das Gelbstbildnis van Schuppens und das Portrat von Edmuter. Hubich find auch die Gobelins mit den Bildnissen der Kaiserin nach Du Creur von Cogette (Dr. 1100, faiferlicher Besit) und ber Königin Marie Antoinette nach Dupleffis (Mr. 1094, fürftl. Arenbergicher Befit).

Die Mititärafademie zu Wiener Neuftadt hat na ein gutes, etwis atademisches Porträt von Lach ausgestellt, sowie ein recht unterhaltendes und für Zeitmennde wohl auch wichtiges Gouachebischen, das uns das Schlittschuhlausen der Akademiezöglinge im Barryaden zu Neustadt vorsührt.

Unter den Miniaturen fällt eine kleine Samm= lau; v.n Augerichen Arbeiten auf, die Baron Bour= von uswitellt but, sowie die Botivbildchen aus dem Besit des Elisabethinenklofters in Alagenfurt und des Guern Arthur Enzenberg. Abntiche Bilder von Wittel von der Alberting und einigen Wiener Privat sammlungen. Es ift sicher, daß ich in diesem kurzen Berichte an vielem Schönen und Wichtigen schweigend vorüber gehe. Kaum aber entspräche es den Zwecken der Zeitschrift, von den vielen Autographen der Kaiserin, von den Reliquien derselben, von all den ausgestellten Abelsbriesen, von den Schuldückern und Ühnlichem eingehend zu handeln. Wir machen nur im allgemeinen auf den großen Reichtum an Gegenständen der großen Kunst und der kleinen Künste ausmerksam, der hier in außergewöhnlich geschmackvoller Weise zur Aufstellung gelangt ist. Wöchte der wohlthätige Zweck, welchem das Ganze dient, in vollem Maße erreicht und dadurch die opferwillige Mühe der Veranstalter gelohnt werden!

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Hasse, C., Wieberherstellung antiker Bildwerke. Zweites Hest. 21 S. und 7 lithographische Taselngr. 4°. Jena 1888, Gustav Fischer.

Die Reste der antiten Runft werden bekanntlich weitaus meiftens in arg verftummeltem Buftande gefunden: es gehört zu ben Wundern, wenn fie fo gut erhalten sind, wie etwa der Praxitelische Hermes oder gar die kapitolinische Benus, der nur einige Finger sehlen. Da ist es dankenswerte Hilfe, wenn Rünftler sich in Praxis wie Theorie den Archäologen zuge= fellen, die oft schwierigen nicht felten fast unlösbaren Fragen nach den Ergänzungen beantworten und da= durch die Erkenntnis sowie den Benug der Runft= werte wesentlich fordern. Ginen glanzenden Beweis liefern dafür die Agineten, welche, in zahllosen kleineren und größeren Bruchstücken uns überfommen, uns nun nur durch Thormaldfens mufterhafte Ergänzung von ihrem Stil, ihrer Komposition, ihrer Kunftstelle einen sicheren Begriff geben. Nicht minder wertvoll ist die Silfe der Anatomen, die feit kurzem den einen oder ben anderen Marmorreft des Altertums gleichsam zu seciren anfangen und den Bewegungen der fehlenden Glieder auf Grund der vorhandenen Anfage nach= spüren. Ich erwähne vor allem Senke's Vortrag über Michelangelo's Menschen im Vergleich mit ber Antike, Rostock 1871), den kein Runstfreund, geschweige ein Archäologe ungelesen lassen sollte; vergleiche ferner Merfel zur Laokoongruppe (Beitschr. f. b. R. XI, 353; Hente zur Aphrodite von Milo (ebenda XXI, 194).

Der Dritte im Bunde der Kunstanatomen ist Hasse, der 1882 über die Ergänzung der Milo geschrieben Jena, Gustav Fischer und heute als zweites Heft im gleichem Verlag Untersuchungen und Ergänzungen des sog. Ilioneus sowie des Torso vom

<sup>1)</sup> Bgl dazu (Brenzboten 1882, IV 3. 175 ff; Mild höfer, Lit. Centralbl. 1883, Nr. 15. S. 522; u. a. m.

Belvedere folgen läßt. Beimag ich ber von dem Beifaffer vorgeschlagenen Herstellung der Parijer Statue nicht beizutreten, da mehrere Forderungen, welche die von Overbed zweisellos als zugehorig erwiesene Inichriftbasis stellt, unberücksichtigt geblieben find, auch der Wegenstand in der erhaltenen Linten sicher eine Grucht (Apfel) und fein Unäuel ist und endlich die gesentte Rechte nimmer bas Bewand an der Sufte hielt engl. darüber ausführlicher 12. Hall. Windelmannsprogi. 3. 5 ff., fo befriedigt mich dagegen die Erganzung des sog. Itioneus vollkommen. Leider wird mit der rich tigen Ergänzung dieses einen von rechts kommenden Gegenstand ängstlich abwehrenden Jünglings nicht zugleich die richtige Tentung gesordert: es tann sehr wohl Troitos, der Sohn des Priamos (sie; vgl. 3. 5 und 6), fein, der vor dem mordenden Adhill fniet; aber ebenso wohl tann es 3. B. Nipytos Arcophontes fein, der den Beitschlag seiner Mutter abwehren will, oder etwa Lichas, den Herafles bedroht, u. a. Richt aber scheint es Banymedes Taf. 1 gewesen zu sein, weil in diesem Galle von dem langen, in den Racken und auf die Schulter fallenden Baar eine Ansatipur bez. Bruchstelle noch vorhanden sein mußte. Wem nun aber immer der herrliche Rörper zugehört, die mordende oder drohende Figur war nie fichtbar hinzugefügt, sondern nur hinguzudenten (vgl. ebenfo z. B. beim fog. Fechter des Agafias): fo allein kamen der Fluß der Linien, die Schönheit des jugendlichen Körpers, die seclenvolle Behandlung des Fleisches, das Beben bis ins innerste Mark, von vorn wie von hinten gleiche mäßig zur vollen Geltung. Nicht unterschreiben fann ich haffe's Meinung (S. 10), daß ber Gefichtsaus= druck den gangen Körper und deffen Haltung beherr= schen kann "und wirklich in diesem Falle be= Ersteres ist ja zweisellos jur die herricht." spätere Runft der Griechen zuzugeben, - letteres aber für den sogenannten Ilioneus ganz bestimmt irrig! Im vierten Jahrhundert, dem diese Münchener Figur nach einstimmigem Urteil ber Archäologen angehört, ftand der Gesichtsausdruck noch nicht auf gleicher Sohe mit dem Körperausdruck, — ich verweise auf Niobe und den Pragitelischen Bermes, deren Rörperausdruck viel stärter und so zu sagen seelischer ift als der Ausdruck des Antliges; ich erinnere an die Niobide Chia= ramonti, beren fehlender Ropf gerade wie beim fog. Ilioneus, cum grano salis genommen, fast nicht ver= mißt wird, weil der Körper nach Anschauung der da= maligen Beit noch zur Berdeutlichung und Wiedergabe bes Seelenlebens und der Seelenstimmung, wenn auch nicht völlig, jo boch jum großten Teil ausreichte. Bon einem Beherrschen des Ropfes tann beim fog. Ilionens nimmer gesprochen werden, höchstens von einem Vorherrschen des Körpers, was derselbe mit

den meisten Runftwerten bis in Alteranders Beit hinem teilte

28as die Erganzung des Torto vom Belvedere betrifft, jo duntt mich dierelbe von einer freigen Bor aussehung auszugeben: Das Loch auf dem rechten Dberschenkel ist nicht antit, iondern modern 3. 16. wenigstens wollte es mir vor dem Triginal nu vor Abgussen immer jo scheinen. Damit wallt Dis Um stußen des Ellbogens und des Nopies. Aber andr das Salten der Reule in der Linken icheint mir (gang abgesehen von den Apseln in der Linten; die wurden eher in die leere rechte Hand paffen!) für einen aus= ruhenden Heratles zu geziert und vor allem iur einen solchen Raturmenschen nicht beguem genug: die er= ganzte Figur (Taf. 7) macht meinem Befühl nach einen allzu gedrückten Eindruck, als ob der Marmor= block für die linke Seite zu knapp gewesen ware. Ich bekenne, daß mir Peterjens Erganzung zu einem "leierspielenden Berafles" von allen Borfchlägen, die gemacht find, die weitaus wahrscheinlichste scheint.

Die Fülle der Taseln ist anertennenswert, ihre Methode lehrreich. Zuerst wird der Marmor in schwarzen Umrissen ohne sede Erganzung gegeben, dann werden die Ergänzungen mit roten Stricken hinzugethan und endlich auf einer dritten Tasel die ergänzte Figur in einheitlicher Farbe vorgeführt. Mögen diesem zweiten Seste bald weitere Seste tolgen: der Dank der Archäologie ist dem funstsinnigen Berssasse und Anatomen auch da gewiß, wo sie ihm nicht beizustimmen vermag, — gilt es doch "der edlen Kunst der Alten, dem Urgeheimnis ewiger Gestalten!" Halle a S.

Nouveau Dictionnaire biographique et critique des architectes français par Ch. Bauchal. XVI. 842 S. Lex.-8. Paris, André, Daly Fils et Cie. 1887.

Der Bersasser, schon bekannt durch seine Schriften über Notres Dame zu Paris und deren erste Bausmeister, sowie über Louver und Tuiterien, hat sich von seinem Plane, dies Wert zu schaften, nicht dadurch abhalten lassen, daß erst 1875 ein ähnliches von E. A. Lance erichien, betiebt. 1813–1874. Distionnaire des architectes franzais, und er war wohl dazu berechtigt. Denn Lance hat manche Duellen nicht benutzen können, die Banchal zu Gebote standen, und sich das Biel von Ansang an nicht so weit gesteckt, wie dieser, und demzusolge hat dieser troß getrossener Auswahl 5600 Namen, sener deren nur 1650 zu sammengebracht. Neben diesem größeren Umfange konnte Banchals Wert zuhlreiche Berbesserungen uni

werfen, berebend in Ruchtigstellung bisher verbreitet gen einer Bertumer über die Urbeberichaft von Bau-Dinen is bait Lance ben Thibant Metezeau für ben mumonaden Edopier der Plane des Erdaeichoffes Des evien Teils der großen Galerie des Louvre, ob webt Metegem ein drei Jahre nach Beginn des Baues Diejer Galerie nach Paris fam, Pierre Chombiges II. fur den Baumeister des Erdgeschoffes der tleinen Galerie, obwobl dieser eist zwanzig Sahre alt war, als die Plane gezeichnet wurden, Coing und Sommier für Die Echopfer des erften Stockwerfes Diefer Galerie, während nur Primaticio und Louis Metezeau es fein tonnen, u. f. w. Go viel nun auch Bauchal verbeffern und auftlaren fonnte, fo mußte er Dech in vielen Satten Die Frage nach den Urhebern von Bauwerten auf jich beruhen laffen, weil das Rachforichen in den Archiven der Devartements die Kräfte eines Einzelnen überstiegen haben würde. Denn wenn auch ichen im Jahre 1853 ben Richivaren aufgegeben worden war, jog. jummarische Inventare ber in ihren Archiven vorhandenen Stude zu veröffentlichen, fo vietet doch das daraufhin Erschienene wenig oder gar nichts über die Echopfer der öffentlichen Bauten, da= gegen gewissenhafte Berichte über Scharfrichter, Delin= quenten u. bgl. Und dazu fonnte Bauchal in Paris nicht einmal alle erschienene Inventare ber Teparte= mentsarchive benugen, weil fie weder in der National= bibliothet noch den Nationalarchiven in Paris alle zu finden find, was sie vorschriftsmäßig fein müßten!

Auch Bildhauer hat Bauchal in sein Wert mit ausgenommen, wenn sie sich durch Bauten ausgezeichnet baben, er meint namlich, daß manche mit Säulen und Pilastern verzierte tunstvoll gebaute Altarwand mehr der Erwähnung wert ist, als gewisse Markhallen, Gesängnisse u. dgl., die nur das Gute an sich haben, daß ise ihren Zweil ersällen: nebenbei gesagt, kann nun wohl darin dem Versasser nur beipflichten, daß mancher Baumeister der Gegenwart geschmackvollere und tunitlerischere Bauten schaffen würde, wenn er mehr von Vildhauerlunst verstände, als jest leider üblich.

Was nun die Einrichtung des Werkes betrifft, 10 dit Banchal diesenigen alten Ban- und Werkmeister ohne Familiennamen, deren Geburtsort bekannt ist, unter den Ortsnamen aufgeführt, um die Bäter und 2 der zus immenzutringen, also z. B. unter Steinkelt. Cowin I., Jatob Erwin II., Johann I., Erwin III., It der II., Erwin IV. von Steinbach n. dgl., dagegen die Baters= und Bornamen besitzendem Männer wiell im ersteren Jede Reihe von ähnlichen Namen, die zur selben Familie gehört, ist chronologisch, aber nicht alphabetisch nach den Bornamen, geordnet, weil dur ihre Weite die Nachiorichungen nach gestriffe, der der der der Beiben gewesen

Berwechselungen bagegen vermieben werben. Chenfo find unter jedem Stichworte die Thatsachen in chronologischer Reihenfolge angegeben. Die Ramen ber nicht felbständig, sondern meist nur mitwirkenden Rünftler aus der Zeit nach dem 16. Jahrhundert hat der Berjaffer in einem Anhange aufgeführt und bei jedem angegeben, welchem Meister er geholfen. Leider hat der Berfaffer sein Wert nicht, so zu sagen, aus einem Buge hergestellt. Denn auftatt alle Ramen in einem Alphabet zu vereinigen und durch sustematische Megister nachzuhelsen, hat er den Hauptteil des Wertes von 580 Seiten nur benen gewidmet, welche in Paris bis zum Ende des 16. oder in der Proving bis in die Mitte bes 17. Jahrh. gewirft haben. Auf diese läßt er die Namen der nicht Selbständigen mit Verweisung auf ihre Meister, dann ein Supplement und als Schluß des ersten Teils einen Abschnitt über die Wert= und Baumeister der Könige Frankreichs und über diejenigen der Stadt Paris folgen. Den zweiten Teil aber hatte er überhaupt gar nicht geplant, sondern zur Bearbeitung desfelben wurde er erst durch die Rommission veranlaßt, welche die zu ministerieller Unter= stützung eingereichten Werke zu begutachten hatte; benn sie wünschte, in einem zweiten Teile die Namen ber seit 1801 verftorbenen Architekten vereinigt zu seben. Diesem Bunsche mußte natürlich entsprochen werden: aber mährend Bauchal im ersten Teile Kritif über die Autorschaften mancher Bauwerke üben konnte, fiel dieser für ihn natürlich sehr anziehende Bunkt hier weg, und es blieb ihm nur übrig, im zweiten Teile bon 135 Seiten biographische Angaben zusammenzustellen Wer auch nur einmal biographische Rachrichten über Rünftler gesucht hat, wird wissen, wie schwach die Quellen dieses Stoffes fliegen, und Bauchal, der über 600 Personen Nachsorschungen anzustellen hatte, mußte leiber dabei fogar die trübe Erfahrung machen, daß er weber bei ber Direttion ber öffentlichen Bauten, noch im Bureau ber hiftorischen Denkmäler, noch in bem der Diözesanbauten, noch endlich für die Bauten ber Stadt Paris in der Seine= Prafektur Stoff für sein Wert erhielt, und zwar, weil für jeden Ban wohl seiner Beit ein Attenftud angelegt worden ift, aber diese überall zerftreut in Archiven verschiedenster Behörden liegen, ein Suchen in den Archiven aber un= möglich ift! Da Bauchal von den Amtsstellen keine Auskünfte erhielt, schöpfte er seine Angaben meift aus bem Almanach du batiment; biefer erhält nämlich seine Rachrichten aus der Direktion der öffentlichen Bauten im Ministerium bes öffentlichen Unterrichts und aus der der Seine - Prafettur, mithin aus den Stellen, die unserem Berfaffer nichts lieferten. Also das Ministerium unterftütte ihn bei der Herausgabe seines Wertes reichlich mit Geldmitteln, und eine Ab=

196

teilung desselben Ministeriums, auf die es besonders bei thätlicher Unterstützung ankam, ließ ihn im Stiche!

Um den zweiten Teil nicht zu sehr anschwellen zu laijen, und da doch überhaupt nicht alle Baumeister aufgenommen werden konnten, wählte der Berfaffer aus und zwar:

- 1. Mitglieder bes Instituts,
- 2. Mitglieder des öffentlichen Baurats,
- 3. Erbauer von Nationalbanten,
- 4. Erbauer öffentlicher Dentmaler, fei es in Paris. fei es in der Proving,
- 5. Mitglieder der Chrenlegion,
- 6. auf Ausstellungen Ausgezeichnete,
- 7. Erbauer historischer Dentmäler,
- 8. Erbauer der Diözefanbauten,
- 9. Departementsbaumeister, sobald sie wenigstens drei Jahre amtirt haben,
- 10. Erbauer von Privatbauten von großer Bichtig-
- 11. Schüler, welche beim Jahres Wettbewerb ber ichonen Runfte den großen Preis davongetragen

Auf die biographischen Angaben folgt eine Busammenstellung aller in beiden Teilen erwähnten Bauten mit Nennung ihrer Erbauer und Berweifung auf die Seiten des Wertes, und zwar findet man in dersetben die Ramen der Departements und ebenso unter diesen die Ramen der Orte alphabetisch gestellt. Den Schluß macht ein alphabetisches Berzeichnis der benutten — etwa 600 — Duellen mit ausführlichen Titelangaben, während diese bei ben Ramen ber Baumeister nur gang abgefürzt zu finden find.

Rr.

#### Ausgrabungen und funde.

, Die antife Marmorstatue eines Faustfämpfers, der bie Bande mit dem Lederriemen umwidelt hat, angeblich ein Wert griechischen Meißels, ist dem "Athenaum" gufolge in Sorrent gefunden worden. Um das haupt des Mannes ist ein Krang von Clivenblättern gewunden.

#### Kunft: und Bewerbevereine.

- Runftgewerbeverein Magdeburg. Die vor wenigen Tagen abgehaltene Generalversammlung des Aunstgewerbevereins gab ein recht erfreuliches Bild von dem rührigen, unablässig thatigen Leben und Streben des Bereins, der unter Leitung feines gewandten und kunstersahrenen Borsigenden, des Reichstagsabgeordneten und Stadtrats Duvigneau hierselbs fich zu fraftiger Blitte entfaltet bat. Der Berein gablt 406 Mitglieber, unter welchen alle Stanbe, in erster Linie die Vertreter des Kunstgewerbes zu sinden sind. Im Laufe des verslossenne Binters ist auf die verschiedenste Beise an regend gewirft worden, namentlich durch eine Reibe von Borträgen, zu welchen hervorragende Kräfte von hier und auswärts herangezogen worden sind Wir heben unter denzielben hervor den Vertrag von Arthur Pabst, vom Kunstzempermissum in Roeffin melder über auf unst denze und gewerbemuseum in Berlin, welcher "über Kunstwerke und deren Fälschung" iprach, und das interessante Thema aus seiner reichen Ersahrung eingehend zu illumricen

wußte. Bon Jutereise waren serner die Bortrage von Proisonor Iv. Steche in Tresden über Mosarten und Jutarsien und vom Bereinsiestetat L. Clerrens über die Bedeutung ber Pipite im Nauft und Annitgewerbe einer Auswellung trenlicher Roberlitzen des tubtigen Runft lers Cunt Jordan in Sann ber, welchet die reichen Ainste eines zweigabrigen Ansenhaltes in Italien werlegte, verband beiselbe einen in seiner Ellicht, eit eigenartigen, bon ge sunden originellen Gebanten belebten Bortrag über feine fünstlerischen Eindrücke in dem gelobten — aber auch der Enttäuschungen nicht entbehrenden — Lande der Runft. Bon Kaufmann Gaffer ward eine Ausstellung alter Uhren veranlagt, die viele fünftliche Werte und techniche Orgentümlichteiten zeigte, auch feitbare Stude von reichner Au-stattung und Formenschönheit, namentlich aus dem vorigen Jahrhundert, darunter eine Uhr aus dem Eddone Subertus burg, welche Zeugin des den siebenjahrigen Arieg abichließen den Friedenstrattats gewesen ift. Bervorzuheben ift ferner noch der unter Beihilfe der Herren A. und R. Saber er folgte Ankauf einer sehr wertvollen Sammlung von älteren Initialen, Kopiteisten, Randverzurungen, Schliefpespretten, Buchdruckerzeichen, Ribliothetzeichen und Bertag oder Buchbinderbuntpapieren und Borten, in fieben Foliomappen. — Zu einer erhebenden Trauerseier gestaltete sich der erste Bereinsabend nach dem Hinscheiden unseres geliebten Kaisers, in welchem im florverhüllten Saal nach bewegter Gedächtnis= rebe bes Borfigenden Duvigneau die Bedeutung des großen Raifers für die Runit und das Munitgewerbe durch Geren Clericus gefeiert wurde. Un der Museumsfrage, welche für Magdeburg immer brennender wird, beteiligt fich der Berein in lebhafter Beije. Boraussichtlich wird mit der Errichtung eines ichönen, alle hiesigen Sammlungen umfassenben Ge-bäudes auf dem Oranienplat demnächt begonnen werden. Bon Rommerzienrat Grufon find gu diefem Zwede 100 000 Mt. bereits ichenfweise überwiesen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Der Barifer Calon ift am 1. Mai eroffnet worden. Der Katalog gahlt 5523 Kunftwerfe auf, darunter 2586 Del gemälde, 1182 Zeichnungen, Aquarelle, Paftelle u. f. w., 1059 plastische Arbeiten, 522 Kupferstiche, Radirungen u. f. w.,

180 arditetionische Zeichnungen. H. J. Im Karlsruher Runstverein sessetzen unlangst als hervorragende Leiftungen den Besucher zwei lebensgroße Porträts von hocharistofratischem Gepräge, Pring Mai Prinzessin Mary. Sohn und Tochter von Prinz Bilbelm von Baben, gemalt von Proiessor Ferdinand Relfer Jugendreiz der Originale, Noblesse der Aussafing, wohls gelungene Anordnung und vollendete Technik vereinigen sich hier zu einer glücklichen Gesammvirtung. Prinz Mar er scheint in schwarzem Salonanzug, mit dem breiten orangegelben Bande des Hausordens, einen koftbaren Pelzmaniel leicht über die Schulter geworfen; der Kopf von regelmäßiger Schönheit, mit milben, ernsten Zügen wendet sich zur Seite und zeigt sich im Profil. Die Farbenstimmung des Ganzen bildet einen überaus harmonischen Aktord. Mancher wird vielleicht eine betaillirtere Behandlung ber Sande gewird vielleigt eine veialutriere Beganvling der Haben; doch kommt dies nicht gerade einem Mangel gleich. Prinzeisin Marn trägt gleichialls einen Mondanzug von mattweißer Seide; der pinsichblitigarbene lleberwurt bilbet eine gute Folie für das blonde Haar und das zarte frische Kolorit. — "Schmuck", Allegorie von B. Volz, Studie sür ein Frescogemälde, das Kert eines jüngeren Künstlers, dernet kinnt fernst einen Konnachtung erfäutert durch das Etwinsters. für em Frescogemalde, das Wert eines lungeren Kumitets, verrät einen seinen Formensiun, gesäutert durch das Studium Rassischer Borvbilder. So wenig man heute im allgemeinen der Rassisiat zustreckt, jo wehltsnend berührt ihre Anwendung in richtigem Maße. Die thronende Najade, welcher die kleinen Meergötter die Schäße der Tiese darbringen, gehört in das Bereich der Varsenslungen, welche dem Talent des begadten Künstlers vorzugsweise entsprechen. Seine "Heilige Kleineth. Armen Almsien twendend" zeint sichtlich das Re-Elifabeth, Armen Almofen fpendend", zeigt fichtlich das Be-jtreben, alles außerlich Beitechende mit astetischem Crint zu verbannen, und dafür um fo mehr Bewicht auf die jeelische Geite des Borganges zu legen. Merig von Schwitzs Wartburg fresten, in denen die edle Fürstin so icon, hoheitsvoll und demutig zugleich, den abschreckenden Gestalten ihrer Schuslinge, den Urmen und Elenden gegenüberfteht, mirten be-

muit und unbewunt auf alle Rünftler ein, die fich biefem Stoff unvenden zwei Architekturffülde von Ludwig Titte Mei, Meigerprorte, Motte aus Italien und Kreuzmin Mont aus Birot, find beid, von großem Garbenreig und eweft. Die als Stallage dienenden Aiguren find wirt im und worlachungen dem Ganzen eingelugt. A. Medel belde in feiner "Luelle des Glifa bei Zericho" ein großes, sehr nummungsvolles Landichaftsgemälde aus; der Abendhimmel ter Gornentergang in von den brennenden Tinten bes Stients übergenen; eine raftende Raiamane belebt mit rei wem, daratteriftischem Sigurenichmud den Bordergrund und Die ichilblemachienen Ufer des Baches. Bon fühlem, ütber grauem Jon, gleichsam in Duft und Rebel schwimmend, ift Las Machialle große Landichaitebild von Projeffor D. Baifch Unicherpen eines bollandischen Gischersabigeuge". Leitspierde verraten unermüdliches Naturstudium bis ins tlemite Tetail — Em Reliciporträt des Tichters Zoiel Biftor v. Edeifel, modellitt von Profesior Heer, wird durch seine Rebulteblett und treifliche Biedergabe allen Verehrein des Tichters bochwillfommen fein — Professor H. Volz hat in seiner "Marmorbüste einer Verstorbenen" ein seinstuniges Vert von vollendeter Meisterschaft der Behandlung und sehr lebensvollem Ausdeud geschaffen Jum Schluß find nech eine Zahl sehr tuchtiger und schäpenswerter Leiftungen im Landidaitsiach bervorzuheben, barunter bejonders Quieto al mare von Projessor Echonteber und "Begräbnis in Cheritalien" von Paul v Ravenstein.

v. Gine Gemäldeausitellung jum Beiten der Uebersichwemmten bat die Firma L. Bock & Sohn in Hamburg ereinet Die Sammlung der ausgestellten Werke ift zum großen Teile dem Beitze des Herrn A. Thiem in Berlin entlednt, der reiche Schäße zu dem milden Zwecke nach Hamburg gesandt hat. Die Berliner Nationalgaterie hat mit Ruckicht auf den milden Zweck der Ausstellung ein Bild von C. Scherres, "Die Ueberschwemmung" betitelt, einge jandt, welches eine finnune Mahnung an den Wohlthätig tentsum der Betrachter ist. Es ind Bilder ersten Ranges, darunter z. B. das bertibmte Corelli sche Mia povera Maria von der Vertiner Indilaumsausstellung: von Menzel in das "Balliouper" und das "Innere der Kirche von Zalzburg" zu iehen; von L. Anaus fünf Bortrats und zwei Frautrenbilder (eine Annuhe und Mönch), Grühner, Schrener, die beiden Achenbachs, W. Diez und Ed. Hilbebrandt sind die hauptsächlichen Ramen der Sammlung. Auch einige französische Bilder, von Taubignu,

Bollon u. a. find ausgestellt.

y. Das Kreie deutsche Hochstift beabsichtigt imkluschluß an ieine irüberen Lussiellungen — Kührich, Ludwig Richter, Schwind in diesem Jahre und zwar im Juni eine Mussiellung von Berten Vildern, Jeichnungen, Stichen, Holzsiellung von Berten Vildern, Jeichnungen, Stichen, Holzsiellung von Berten Vildern, Jeichnungen, Stichen, Holzsiellung und der Aunst in Frankfurt gewonnen hat. Es sind bereits eine Reihe bedeutender Beiträge zusgesagt. Tas Hechtift hat an die ihm befannt gewordenen Beitser von Werten Rethels das Ersuchen um deren Ueber leding zur Aussiellung gerichtet, bittet aber auch die ihm un befannt gebliebenen Besiper um ihre Beteiligung. Tie Sammslung der Werte sindet in der Zeit vom 15. bis 25. Mai statt, damit der Katalog rechtzeitig sertiggestellt werden kann. Tas Hechtift übernimmt die Abbalung und Jurücksellung we Werte, der Auswärtigen die Kosten der Ju und Külckeldung, som den Keispern angegebenen Vertes sir die ganze in die Kosten der In der Holzellung. Anweldungen ober Jusendungen wer die kosten der Jusendungen wer die Kosten Heckeldungen und Kinderlung Anweldungen ober Jusendungen wer die Kosten Husbalungen Vertes burchgraden Zusenklipit Krantsurt a. M. Goethes

#### Vermischte Nachrichten.

M li Die Reitauration des Münsters zu Ulm macht erfreuliche Fortschritte. Der Bauetat für das Baujahr 1. Upril 1885/1859 ist mit rund 265 000 Wt. angenommen. Tas Strogon ist die auf den obersten Gewölbeschluß vollsendet. Tas Baugerist für den Turmbelm wird im Juni ausgeschlagen werden. Söchst interessant ist das gewaltige Holzmodell von einem Teil der Pyramide in natürlicher Grand der Kreiner der Kreiner der Kreiner der Redungers kommt hier glanzend

zum Ausdruck. Voraussichtlich dürfte der früher in Aus natt genommene Aufdan des Helmes auf seine volle Höhe des zum Meglerungsjubiläum des Königs 1889) sich nicht ermöglichen lassen, wohl aber ist zu hossen, daß derkelbe bis zur öbbe des oberiten Umganges, welcher 17 m unter der Spike zu liegen kommt, ausgesührt wird. Mit der Auftellung der neuen (d. h. umgedauten) Orgel soll auch dem nächst deren werden. Im Anneren ist man gegenwärtig mit der Weiselberherstellung der schachaften Stellen an den Gewölben der Seitenschiffe beschäftigt; daran wird sich damn eine vollständig neue Vemalung des ganzen Inneuraumes, mit Ausschluß des bereits ausgemalten Chors anschließen. Die Auffrischung der Totenschilde hat ebenfalls Fortschritte gemacht, ebenso die Vedechung des Hochschiffs mit glasirten farbigen Ziegeln. Wie man hört betragen die vorhandenen Mittel gegen 1200000 Mt., von denen tünstig jährlich wenig mehr als die Zinsen zur Verwendung kommen sollen, so daß schließlich für ewige Zeiten ein Bautapital von etwa 500000 Mt. vorhanden bleibt. Nach langer Unterbrechung wird dieses Jahr wieder eine Fortsetzung der Münsterblätter erscheinen (Helt 5 und 6); sie enthält unter anderem eine genane geometrische Ausganzen des Sastramentshäuschens.

Das Denkmal für den Maler August Riedel wurde am 25. April auf dem protestantischen Friedhose in Rom in Anwesenheit des deutschen Botschafters und des bayerischen Gesandten eingeweiht. Gregorovius hielt die Gedächtnisrede.

" Ueber weitere Kortschritte in der Zeriförung des alten Noms wird der Franki. Itg. geschrieben: Diesenigen, die sich über die "Zerstörung Roms" beklagen, mögen mit Resignation die Nachricht sinnehmen, daß der zerstörenden Sackennmehr auch das einst von Giusio Romano bewohnte turmeritige Haus in der Via testa spaceata zum Opser fällt. Man hat eben begonnen, dieses historische Gebäude, in dem sich eine Kleine Trastoria befand. Zu demoliren. Eine Gedenstiesel an der Fassade des Hauses hatte an Giulio Romano erinnert — nun fällt all' das dem Baudämon der Roma nuova zum Opser.

denttafel an der Faggade des Haules hatte an Giulio Kommano erinnert — nun fällt all' das dem Baudämon der Roma nuova zum Spier.

Kr. Aus Bremen. Die Konfurrenzausschreibung für Wiederherstellung des St Petri Toms hat die Einslieferung don 19 Projekten zur Folge gehabt, don denne ein Drittel von den einheimischen Architekten eingesandt wurde. Die geringe Beteitigung ergiebt sich wohl aus dem Umstande, das die Aufgabe für einen nicht ganz genau mit dem alten Banwerke vertrauten auswärtigen Künstler nur

mit größter Schwierigfeit zu lösen ist und die Ausarbeitung des Projektes nebenbei viel Arbeit ersordert.

— Nus Perlin. Die Arbeiten in der Abteilung der italienischen Originalskulpturen des Museums sind so weit vorgerückt, daß diese Abteilung nunmehr wieder dem Lublikum geöffnet werden kann. Die Abteilung ist um ein Zimmer vergrößert worden; die neueren Erwerbungen des letzten Jahres sind mit den älteren Stücken zusammen in neuer, mehr chronologischer Anordnung ausgestellt worden. Der große illustrirte Katalog der Abseilung wird in einigen Wochen zur Ausgade gelangen.

#### Dom Kunstmarkt.

\* Die Versteigerung der Sammlung des verstorbenen Malere Albert (Voupil, welche vom 23. dis 28 April in Paris itattsand, hat glänzende Resultate ergeben. Wie der "Beschischen Zeitung" geschrieben wird, erstand das Museum von Lyon die lebensgroße Marmordüste eines lunbekannten von Mino da Fesole jür 12 500 Frs. und eine Madonna mit dem Kinde, ein Basrelies in Terratotta, lebensgroße Figuren von Antonio Rossellies in Terratotta, lebensgroße Figuren von Antonio Rossellies in Terratotta, lebensgroße Figuren von Antonio Rossellies von Alonso Cano brachte 4650 Frs.; ein Löwe und ein Tiger, erstes Modell, von Barre, 3500 Frs.; eine Hausse oder Flurlaterne aus Schmiedeeisen, Mitte des 17. Jahrbunderts, 4550 Frs.; ein reichstuspirter Menaissaneichraut aus Außbaumholz 3300 Frs.; ein ähnlicher Schrant mit den "Tahreszeiten" in Medaillonsorm auf den vier Thürslügeln 6000 Frs.; ein gotsches Dressie werten aus Außbaum im Stile des Jean Goujon 4000 Frs.; ein in Elsenbein geschnitzes maurischen Guschnise werten aus Außbaum im Stile des Jean Goujon 4000 Frs.; ein in Elsenbein geschnitzes maurischen Anderigen mit zierlichem Mantenwert und arabischen Inschriften, aus denen ind ergiebt, daß dieses Meisterstud maurisch arabischer

Schnitztunft in Granada gearbeitet worden ift im Sabre 355 der Hegira (also im Jahre 905 duinflicher Zeitrechnung, 4100 Frs.; das Portrat des Malers Ingres von Taurd 3000 Frs.; ein Gefecht zwijchen franzoflichen Hufaren und 3000 Frs.; ein Gefecht zwischen franzosischen Husaren und Kojaden von Zetaille 3.000 Frs.; "der arabischen Kussantiaten-händler" von Fortund 3100 Frs.; ein Zelbsportrat von Jugres 1600 Frs.; das Portrat der Madame Handebourt. Bleistitzeichnung von Jugres, 6300 Frs.; ein Tamenrobe von weißem Tamast aus der Mitte des 16. Jahrd. 25 Frs.; eine flandrische Tapisserie des 16. Jahrd. mit einem Vilde aus der Geschichte Jatods 6000 Frs. Tas Gesamtergebnis der Bersteigerung belief sich auf 456612 Frs.

#### Erwiderung.

Auf die Ausstellungen, welche Herr Chutil an meiner "Geschichte der christlichen Runft in Böhmen w." in Rr. 25 der Kunstchronik gemacht hat, erlaube ich mir Zolgendes zu

entgegnen.

1. Den Vorwurf, daß ich alle andern Ginftuffe als die aus den nachstliegenden Ländern stammenden negire, widerlegt auf E. 452 die hervorhebung der Begieh ungen zu anderen Ländern, wie zu Stalien, dem bugan tinischen Reiche und Frantreich, welche in der Schluszusammenfaffung nicht hätten berührt werden fönnen, wenn nicht von Beziehungen zu Bygang auf S. 36, 38, 115, 119, 123, 131, 197, 474, 476, 3u Statien auf & 16, 112, 117, 124, 131, 194, 343, 346, 474 austrücklich gesprochen worden ware; die Bereinziehung des Tijdmowißer Reliefs und der Engelchore des Paffionale's der Nebtiffin Runigunde gehört absolut nicht in den Rahmen der Rezension meiner Alibeit, jondern dient nur der Getbitbespiegelung gemiffer Unfichten des herrn Referenten.

II. Die Doppelmörigfeit der Beitstirche ift fei neswegs bloß aus den Worten "per longum gyrum" 3. 27 abgeleitet; hätte herr Ch. nur die urfundlichen Beweije auf S. 40, Anm. 1, 2, 4, 5 daneben gehalten, fo murbe fich ihm aus ber Ermahnung zweier verschiedener Chore und zweier verschiedener Arnpten derfelbe Schluf er geben haben, wenn thatsächlich seine Anerkennung der um fichtigen und fritischen Berwertung des literarischen Mate-

riales ernft gemeint ift.

III. Für das Mojter Cijet sind S. 237 und 238 ausdrücklich drei Bauperioden im 13. Jahrhunderte normirt, freilich in teilweise anderer Bedeutung als Gerr Ch. will.

IV. Die Petersfirche auf dem Porie wurde auf S 232 namentlich berücksichtigt, soweit sie eben mit Berlaglichkeit noch herangezogen werben tann. Die alte Spnagoge in Brag gehört ficher nicht in den Rahmen der "driftlichen" Runft in Bohmen, was Serr Ch. ja selbst teilweise ebenjo wie betreffs der mahrischen Bauten zugesteht, beren genaue Burdigung er an anderer Stelle dagegen als für Bohmen

unumgänglich nötig erachtet.

Daß es außer den von mir eingehend besprochenen Sandidriften noch andere gabe, die vielleicht jur die Geichichte der chriftlichen Kunft in Bohmen herangezogen werden tonnten, habe ich auf S. 295 und 444 erwähnt und die Miniaturmalerei nicht ärmlicher hingestellt als sie ist. Denn das von Baagen (Kunsidentm. in Wien II, E. 26) erwähnte Brevier, dessen Kunstjormen noch ans 13. Jahrhundert gemahnen, muß nach den anderen sir die Entstehung beigebrachten Daten, die ja herr Ch. jederzeit einsehen kann, erst im 14. Jahrhundert gearbeitet sein; bei der Handschift VI G. 15 der Prager Universitätsbibliothet glaube ich mit Sicherheit Anlehnung an Ihpen eines nachweisbar erst nach dem Aussterben der Artmyssiden vollendeten Tenfmales jeststellen zu können. Uebrigens besagt die Bes mertung, daß es wenigftens zum Gebrauche der Ronnen des Georgstlosters bestimmt war, für die Anfertigung im

Lande gar nichts.
VI. In einer Gesch. d. chr. K. in Böhmen muß auch das Austreten der Gotif zunächst an den Tensmälern des Landes ins Auge gesaßt werden, zudem man nach meiner trop der Ausführungen des herrn Ch. durchaus nicht er schütterten Ansicht die böhmischen und mährischen Denkmale teineswegs als unteilbare Ginheit der Aunftgeschichte

gu betrachten bat; übrigens ift er den Beweis, daß gewiß ein franzenicher ober in Stantreich getiloeter Baumenter berufen worben fei, was in Tifchnowit boch nicht aus ben Travées allein abgeleitet werden fann, vollständig fouldig geblieben. Die symitellung einer nicht gemigend ei barteten, aber mit Univend auf allieitige Zuftimmung fin gestellten Behauptung ift in einer wiffenschaftlichen Mritik nur Phraje, welder jelbst eine "von den blassen Gesellen: tonnen, scheinen dursen" begleitete Aussoriadsweise bei Mangel ficherer Beweite ftete vorzugteben Heibt

VII. Die Rezension ist endlich nicht ohne Wibersprüche in sich selbst; mir ist wenigstens unbegreiftich, daß die un vollen Maje beherrichte wirenschaftliche Methode treffliche Anlage und gute Glieberung, volltommen umfich-tiges und fritisches Beherrichen bes Materiales anerkannt werden, um gleich darauf dem Berfaner bei brantten Weft bis freis, anscheinend gefliffentliche Bermeidung der Echwierigteiten und die vollstandig verfehlte Anlage eines Al ichnittes in der Anordnung des Stoffes vorzuwerten Bas uberdies die Scheidung des letteren für Abichn. IX anbelangt, so ist das Unabhängige der einzelnen Gruppen, wie dert Ch. sich aus dem Inhaltsverzeichnisse hatte überzeugen ton nen, im Vorhinein betont gewesen und wurde durchaus nichts zusammengereimt; benn auch die in der llebergangs= zeit ausgeführten Bauten anderer gander zeigen nebeneinander romanische, spätromanische und frühgotische Kunftübung.

Brag, am 25. April 1888. 3. Reuwirth.

#### Berichtigung.

In der "Zeitschrift" S. 201, Z. 15 v. o. sies: "Zingspiel" statt: Schauppiel und S. 208, Z. 9 v. u lies: "abzuichießen" statt: abzuschließen.

#### Zeitschriften.

#### Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. II. Bd. Nr. 8.

Spatklassische Seidengewebe I. Von A. Essenwern Nurnberger Buchdrucker des 16. Jahrhunderts. Von H Bosch.— Zur Geschichte der murstenschen Unruhen Bosch. Zw Dr G Berlit

#### Archivio storico dell' arte. Nr. 2 u. 3.

Chivio storico dell' arte. Nr. 2 u. 3.

La casa e lo stemma di Raffaello Nuovi documenti di B Toschi, Le sculture di Benedetto Antelami a Borgo S Domma — C Ricci, Lorenzo da Viterbo. — E Munit Z L'oreficeria sotto Clemente VII. (Documenti: I. Spese di Clemente VII.) — Nuovi documenti: A. Venturri, Di chi fosse figlio il pittore Baldassare d'Este — E Motta. Data della morte di Gaudenzio Ferrari e di Pellegrino Pellegrini. — E di Paoli, Donazioni di Machangelo a Francesco Amatore detto Urbino e ad Antonio del Francesco, suoi domestici P Giannizzi, Pimora dello Spagna a Macriata — S Davari, Lo stemma di Andrea Mantegna — Un documento su Giovanni da Brescia. — A. Rossi, Cola dell' Amatrice a Norcia — A Venturi, Gian Cristoforo Romano

#### Bayerische Gewerbezeitung. Nr. 8.

Die Steinzeuggefässe im bayerischen Gewerbemuseum II. — Die chinesische Tusche, ihre Geschichte und Darstellung

#### Die Kunst für Alle. Heft 15.

Ernst Julius Hahnel Von Fr Pecht — Die Wiener inter-nationale Jubiläumsausstellung Von K von Vincenti "Schluss — Selfmademen Von Julius Grosse Haberlins Fresken im Inselhotel zu Konstanz.

#### Gazette archéologique. Nr. 1 u. 2.

De Baye, Croix lombardes trouvées en Italie — E. Muntz, Fresques inédites du 11e siècle à la Chartreuse de Villeneuve (Gard).

(Gard).

Gewerbehalle. Liefg. 5.

Schmiedeeiserner Kapellenabschluss in der Klosterkirche zu Trebnitz, aufgen. von O. Poetsch. — Tisch und Stühle in gotischem Stile. entworten von Prof. I. Theyer — Messingleuchter, deutsche Arbeit des 18. Jahrhunderts. — Abendmahlskelch, ital. Arbeit des 17. Jahrhunderts, aus dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, aufgen. von M. Scheiwe. — Bücherschrank in matt Nussbaumholz, entw. von F. C. Nillius, ausgef. von F. C. Nillius & Co. in Mainz. — Mittelalterl. Zierleisten von Bucheinbänden, aufgen. J. von Grienberger. — Helm, nach einer Handzeichnung im Louvre aufgen. von J. v. Pernotzky.

## H. G. Gutekunst's KUNST-AUKTION in Stuttgart No. 40.

Injerate.

Mittwoch, den 30 Mai und folgende Tage Versteigerung einer ausgezeichneten Sammlung von alten Kupferstichen und Holzschnitten, Ornamenten, Zeichnungen alter und neuer Meister etc. (1239 Nummern) Kataloge gratis gegen Porto-Einsendung.

II. G. Gutekunst, Kunsthandlung, Olgastrasse 1b.

(16)

## Künftlerische Entwürfe

um Brauereiplakate, sowie für Wein und Liköretiketten in mehriarbiger Tindaussübening zu erwerben gesucht. Leptere Entwürse dürfen sowohl allgemein gehalten sein, sich also zu verschiedenen zweiden verwenden lassen, als auch einer verziellen Namensinschrift angepaßt sein. Nichtkonvenirendes solgt umgehend zuruck.

Syff & Alein, Barmen Lithoar. Kunftanftalt.

## Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W., Potsdamerstrasse 3.

Josef Th. Schall.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

Th. Salomons Aunsthandlung, Dresden, Waisenhausstr. 28.

Raust und übernimmt den Verkauf wertvoller Triginalgemälde, alter und neuer Meister, dandzeichnungen, Nauarelle und Auptersticke. — Austräge für obige Kunstwerte werden erbeten. Bes (10) dingungen höchst tulant.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Stufengang des elementaren Ornamentzeichnens.

Mit Kolorier- und Komponierübungen

#### MARTIN LUDWIG.

Zeichenlehrer in Leipzig

Zweiundsiebzig schwarze und 12 farbige Tafeln.

4°. In Mappe Mark 10.—.

Das neue Werk hat in Fachkreisen und von der Fachkritik (z. B. im "Praktischen Schulmann" von Direktor Alb. Ric hter, inder "Fortbildungsschule" von Hrn. Lehrer Pache) hobes Lob geerntet und wird als ein vortreffliches ausgezeichnet ausgeführtes, sehr gut ausgestattetes und dennoch billiges Unterrichtsmittel gepriesen. "Einen Hauptvorzug des Stufenganges bildet die planmässige Einführung in das Gebiet der Farbe." "Besonderen Wert möchten wir auf das legen, was über Komponierübungen gesagt wird." "Wir wünschen dem vortrefflichen Werke, dessen Durchsicht schon Genuss und Erquickung bietet, eine recht fleissige Benutzung in allen Arten von Schulen".

Im Verlage der M. Rieger'schen Universitätsbuchhandlung in München erschien soeben:

> BLÄTTER ZUR

### PLASTISCHEN ANATOMIE DES PFERDES

nach natürlichen Präparaten zum Gebrauche für Maler und Bildhauer herausgegeben von

Prof. Dr. R. Bonnet and k. Tierarzneischule.

R. Ebner, Kunstmaler in München.

40. Mit 12 Tafeln. Preis M. 4. - ord.

Die Tafeln bezwecken die Momentauflahme des Pferdes den Künstlern in ausgedehnterem Masse, als dies gewöhnlich möglich ist, dadurch ausnutzbar zu machen, dass sie die bei verschiedenen Stellungen und Bewegungen des Pferdes sich markirenden Regionen in die einzelnen modellirenden Faktoren zerlegen und zeigen, welcher Anteil hierbei den knöchernen und knorpeligen Skeletteilen, den Muskeln, Sehnen und Bändern zukommt, während zugleich die gegenseitige Beweglichkeit der Organe berücksichtigt wird. Ausser den Tafelerklärungen ist ein kurzer alles für diesen Zweck Wissenswerte enthaltender Text beigefügt.



#### Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versendet gratis und franco

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Dönhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(25)

1887/88.

Mr. 32.

17. Mai.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lüzow

nd Urthur Pabst

Wient Chercfianungafie 25. Köln Klandrifde Straße 14.

Erpedition:

Leipzig: E. 2l. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jagerftr. 75.

Die Kunschronif erscheint von Oktober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Cage und kollet in Verbindung mit dem Kunskgewerbeblatt balbjäbrlich 6 Mark, ohne dasselbe ganzzübrlich 8 Mark. - Inserate, a 30 pf für die deenpaltige Pentserle, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenezpeditionen von Gaasenstein & Vogler in Leipzig, Wien, Berlin, München u. 1 w. an

Inbalt. Die Mündener Ausstellungen — John Webber und die Erfindung der Eitbographie. Menterbolychmitte aus vier Julit andeiten bei ausgegeben von R. Mutber. — Alfademische Ausstellung in Condon; Lebin um Ausstellung in bandenig. Neue inaplieder Aspr. duffionsverfabren. — Alegelie zur Erbaltung von Altertuniern autgestellt vom preng Kultusmanntenum, Saster witnen. Erke in der Berzoglin Katharina von Cranach. — Preisliste der Aufmon Saster in Wien, Versteigerung der Sammikung Mugell in Berlin preislier, Inferier.

#### Die Münchener Ausstellungen.

Münden, Anfang Mai 1888.

Mthr. Der Eröffnungstermin unferer beiden Ausstellungen naht beran, und schon jest läßt sich ihr Umfang und ihre Bedeutung überblicken. Um 15. Mai foll die "Deutschnationale Runstgewerbeausstellung" eröffnet werden. Einen festlich froben Eindruck machen die unter der Leitung Emanuel Seidla schon nabezu fertig gestellten Bauten, Die sich an einem der schönften Puntte Münchens, am Sfarquai, ausdehnen. Beschickt ist die Ausstellung von allen Seiten jo reichhaltig, daß fie ein geradezu glanzendes Bitd der funftgewerblichen Entwickelung Teutschlonds zu bieten und sich ihrer epochemachenden Vorgängerin von 1876 würdig anzuschließen verspricht. Hier wird sich auch das öffentliche Leben hauptsächlich tongentriren, - nicht nur wegen ber reizenden landschaftlichen Umgebung, sondern auch wegen der zahlreichen festlichen Veranstaltungen, die auf dem Ausstellungsplate geplant find. Außer den verschiedenen Katalogen und Tührern wird vom Romitee auch eine Ausstellungschronit herausgegeben, die alle vierzehn Tage in reich illuftrirten Beften erscheinen und dem Beschauer in Wort und Bild die Ausstellung vorführen foll.

Im Glaspalast, bessen Thore sich am 1. Juni erschließen sollen, ist man noch nicht so weit vorges geschritten. Fertiggestellt ist vorläusig die geschichteliche Abteilung, welche die Entwickelung der Münchener Kunst von 1788 bis 1888 vergegenwärtigen

joll. Sie enthält mehrere hundert Vilder alterer Münchener Meister, die teils aus Privatbesitz, teils aus den Galerien von München, Berlin, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Mainz, Tarmstadt ze übertassen wurden. Lußer der Malerei wird auch die Architestur und Plastit der Periode Konig Ludwigs I. in dieser Juditäumsausstellung würdig vertreten sein. Ein eigener Saal ist serner für Lenbach reservirt, bessen Sammlung zeitgenössischer Bildnisse einen Hauptanziehungspunkt der Ausstellung bilden und hier dieselbe Bewunderung wie vor einigen Monaten in Berlin erwecken dürste.

Die Masse der neuesten Produttion last sich noch nicht überschauen, da gegenwärtig die Aufnahmssium noch ihres heitlen Amtes waltet. Es sind aus Deutschland über 1800 Werte eingelausen, doch soll der durch die historische Ausstellung hervorgerusene Platmangel die Ausscheidung von etwa 30 Prozent bedingen. In geschlossenen Kolonnen sind namentlich die jungen Naturalisten ausgerückt; die Wände sind taum hoch genug, so viele umsangreiche Pleinairbilder mit lebensgroßen Figuren sind eingeliesert. Daß wir darunter auch sehr viel Misverstandenes vorgesetzt erhalten und die guten Prinzipien der neuen Richtung nur zu ost kompromittirt sehen werden, läßt sich leider schon jest mit Sicherheit voraussagen.

Es ist dies um so bedauerlicher, als sich Frankreich befanntlich nicht viiszielt an der Ausstellung beteiligt. Zwar wird nach Schluß des Pariser Salons eine Anzahl französischer Vitder hier eintressen; aber inwieweit uns dieselben Neues und Bedeutendes bringen werden bleibt abzuwarten. Befanntlich war die das bullibe Weibe zustande gekommene französische Answellung von 1883 vollkommen verunglicht und der indem sie dem Publikum sast nichts von Bedeilung, sondern nur eine Masse von Mittelgut und Lidenbutern zu sehen gab, nur salsche Anschauungen über die neueren Bestrebungen der svanzösischen Künstler verbreitet.

Die ubrigen Nationen finden gludlicherweise gute Beitretung Solland und Belgien geben in ihren auf der weitlichen Salite der Ausstellung gunächst dem Bestibut gelegenen Galen ein fast vollständiges, hoch: erfreuliches Bild der neueren niederländischen Runft. Die Echweig, Standinavien und Italien beteiligen fich an ben Münchener Ausftellungen mit immer steigendem Interesse; Epanien wird wie 1883 in imponirender Weise vertreten sein; aus Diter reich Ungarn find zahlreiche äußerst wertvolle Unmeldungen eingelaufen und auch die englische Abteilung verspricht - wie 1886 in Berlin - einen Hanptangichungspuntt zu bilben. Co tann man boffen, daß die Münchener Ausstellungen trot ber ungunftigen Verhaltniffe, mit denen sie zu tämpfen hatten, und trot ber trüben Stimmung, Die noch immer auf unferm Baterlande laftet, doch noch zu frobem Gelingen führen werden.

## John Webber und die Erfindung der Eithographie.

Die Entgegnung des Geren Rönig, in der Runft= chronif, XXIII, 25, auf meinen Artifel in 3 und 4 desielben Johrganges, darf nicht ohne Widerlegung bleiben. Mein Gegner scheut sich nicht, seinen Wiber part ohne irgend welchen Grund der sinnentstellenden Berfrümmelung eines Citats zu beschuldigen. Beren Monigs Worte findet der Lefer in Sp. 395, mein Citat aus feinem Briefe, mit hinweglaffung aller nicht relevinten Stellen, in Ep. 40. Es folgt nun bier Herrn Renigs Beschreibung des Blattes, "Le Bennanier" ihrem gangen Wortlaute nach, selbst mit Beibehaltung der auf deffen Berzeichnis bezüglichen Mummern: — "Diese beiben Blätter, welche im nachfolgenden "Berzeichniffe' unter ben Nummern 668, 667, 669 Bleistift, 21, 22, 23 rote Tinte, 5, 6, 7 blaue Tinte aufgeführt find, waren die ersten Ber-1. ta Welbers im Umdrud lithographischer Kreide, urd zwn ift es das Blatt 668, 21, 5 "Le Bannanier". welches als fein erster mißlungener Berfuch zu betrachten ift. Denn wenn man bieses Blatt mit ben jolgenden Nummern 667, 22, 6, vergleicht, welches auch viele Barianten gegen bas vorangegangene zeigt, 1 wit win bier den Revers, das ist die Ruck 10th . I dining, bereits vollkommen gelungen. Doß

Diefer Abbruct ber erfte größere Berfuch Webbers in ber neuen Vervielfältigungstechnit ift, ift an bemfelben gang zweifellos ersichtlich. Die Gettfarbe nämlich, die unter dem zum Zeichnen bestimmten Bapierblatte lag, war entweder zu helt oder zu trocken aufgetragen, ober die Striche der Bleiftiftzeichnung des Averses (wie ich die Vorderseite der Blätter nenne) waren nicht mit genügender Rraft geführt, denn sie tamen auf dem Revers (wie ich die für den Umdruck beftimmte Rückseite ber Blätter nenne) an den besten Stellen kaum fichtbar, an den meiften gar nicht, mahrend die Bleiftiftproben, an dem oberen, dem unteren und beiderseitigen Rändern, an den wellenförmigen Abschnitten vom Reifbrett 1), mit voller Schärfe tamen. Es hat fich also am Rande ber , Fettunter= lage' mehr oder weichere Farbe angesammelt, als un= mittelbar unter der bezeichneten Bapierfläche. Webber zeichnete barauf benfelben Gegenstand nochmals, aber ganz im contresens und mit vielen Varianten und fräftiger, Nr. 667, 22, 6, und da gelang der Revers vollkommen; doch ist die Umdruckfarbe in diesen ersten Bersuchen viel grauer und silbertoniger, ber mine de plomb fehr ähnlicher, als die feiner späteren, wo ich besonders auf das Blatt 665, 2, 23, "Der Buffelhirte", welches von ihm mit 3. Webber 1792 be= zeichnet, also ein Jahr vor seinem Tode in London (1793), verweise, wo die Umdruckfarbe bereits den Ton der feinen romanischen schwarzen Rreide hat." Der Lefer hat nun das nötige Material in Sänden, um Bergleiche anzustellen und fann selbst beurteilen, inwieweit die ausgelaffenen Stellen "unwiderlegbar" beweisen, daß Webbers in Frage stehende Zeichnungen "für den Umdruck gemacht worden find." Daß die "Bleiftiftproben" am Rande nicht bas geringfte mit der Beweisführung zu thun haben, leuchtet von felbit ein.

Ist schon Herrn Königs Verteidigung, so weit es die Behandlung der Person seines Gegners ansgeht, nicht zulässig, so ist er doch aber im Technischen noch schlimmer beschlagen. Als Schriftsteller über das soft-ground-Versahren erwähnt er Stapart, Mairet und Tudot. Stapart hat aber mit soft-ground nicht das mindeste zu thun, — ich habe soeden seine Albhandlung, in der deutschen, 1780 zu Nürnberg erschienenen, Übersetzung, nochmals sorgfältigst durchsgelesen, — und Mairet und Tudot haben, so viel ich weiß, nur über Lithographie geschrieben. Sollte ich sierin irren, so werde ich Herrn König für Angabe

<sup>1)</sup> In dem angeblichen Citat aus seinem Briefe an mich Sp. 395, hat Herr König nicht nur den Stil verbessert, er hat auch "Neißbrett" in "Stein" umgeändert. Im Original ücht flar und deutlich "Reißbrett".

der Titel der betreffenden Werte sehr dantbar sein, indem ich eifrigst nach allem suche, was auf diese Dinge Bezug hat Bon E. Indot, dessen Werte nicht "ansangs dieses Jahrhunderts" sondern 1833 und 1834 erschienen, sei noch bemerkt, daß Engelmann seiner Description, obgleich er anerkennt, daß das Buch einige gute Gedanken enthalte, "zahlreiche Irrstümer" vorwirst.

Um über Herrn Königs Behauptung sich tlar zu werden, daß bei dem sost-ground-Versahren, wie ich es beschrieben habe, "die ganze Ühung komplett unverständlich gekommen wäre", — denn das ist doch wohl, trot dem vorhergehenden "nicht", der Sinn des untlaren Passus in Sp. 396, — mag der Leser einsach die Proben ansehen, welche Lalanne in seinem leicht zugänglichen Traite, Tas. 6, gegeben hat.

Die Arone wird aber bem Bangen aufgesett durch die detaillierte Beschreibung des Berfahrens, Ep. 397 und 398, welches Webber zur Ausführung seiner "Lithographien" benutt haben soll. Angenommen, daß diefe Beschreibung richtig fei, so könnte überhaupt von "Umdrud" gar feine Rebe mehr fein. Nach herrn Rönigs Brief an mich, laut oben citirter Stelle, führte Webber feine Zeichnungen auf einem Reißbrettaus. Radyder neueren Darlegung, Sp. 397, geschah dies hingegen auf bem Stein, auf welchem er das mit fettiger Farbe getränkte Stück Taffet "in ftrammer Spannung mit Gummi" befestigt hatte. Es würde sich hier also um eine besondere Art und Weise, eine Zeichnung auf Stein auszuführen, handeln, nicht im entferntesten aber um "Umdruck". In welchem Buftande der Stein fich befunden haben mußte, nachbem das mit Farbe gefättigte Stud Taffet tagelang fest darauf gespannt gewesen war, sei nur beiläufig er= wähnt. Daß "ein ähnliches Berfahren" in dem Werte Staparts empfohlen fei, wenn auch in noch fo primitiver Urt, ift unrichtig. Im übrigen aber handelt es fich bei Stapart um Rupfer und nicht um Stein.

Endlich wirft mir Herr König vor, ich habe ge= urteilt, ohne die Blätter in seinem Besitze gesehen gu haben. Allerdings, aber seine eingehende Beschreibung genügte eben, um seine eigene Hypothese umzustoßen. Er felbst hingegen schloß aus Zeichnungen auf die Eristenz von Lithographien, die er nie gesehen Bwar verweist er jett auf sechzehn Blätter hatte. in der Albertina, aber in seinem Briefe, batirt 23. Juni 1887, versichert er: "teine, selbst der grö= Beren Staatssammlungen und Softabincte, befigen etwas von ihm, fo daß felbst die von Mensel so boch gepriesenen zwei Blätter auf unserem Kontinent gang unbekannt find". Die Bemerkung, die herr Ronig an die Mitteilung betreffend die Blätter in der Albertina fnüpft, ift freilich wiederum derart, daß einem

die Lust vergeht, sich auf eine weitere Besprechung Dieje Blatter follen "nach dem von Stapart 1778 herausgegebenen Wertchen "Lint. graver en cuivre avec le pinceau" - dic Runjt mit dem Pinfel in Rupfer zu stechen - mit mehreren Steinen in Tufch= und Sepiatonen geistvoll, fühn und fein lavirt" sein. Die Stapartsche "Runft mit bem Pinfel in Rupfer zu stechen" ist aber weiter nichts als ein Aufranhen der Platte, in den helleren Tonen durch direfte Einwirtung von Atmitteln auf Das bloße Rupfer, in ben dunfleren mittelft Unwendung eines durchlöcherten Grundes, ift also auf Stein gar nicht anwendbar. Daß hier auch noch Webber fo nebenher zum erften Tondruder geftempelt wird, barf nach allem, was vorhergegangen ift, taum wunder nehmen.

3d habe in der That die Blatter jelbst heute noch nicht gesehen, trot wiederholter Bemühungen. Aber ein Resultat haben diese Bemühungen doch ge= habt. Da es sich von felbst versteht, daß Webbers Arbeiten, wenn irgend wo, im British Print Room zu finden sein muffen, so schrieb ich beswegen an Herrn Professor Sidnen Colvin, den Borstand bieses Institute, und von ihm erhielt ich folgende Antwort: - "John Webber veröffentlichte im Johre 1788 eine Folge von Radirungen, quer Folio, als Juftratio= nen zu Cooks letter Reise. Die große Mehrzahl derselben ift "soft-ground"-Radirung, von dem Rünft= ler selbst zur Beröffentlichung mit der Hand getont. Dieses Tonen (hand-tinting) geschah auf zweierlei Art, um dem Gefchmacke der verschiedenen Räufer gu frönen, nämlich in Sepia und Tusche oder in Farbe. Einige der Blätter murden aber nicht auf diese Beise ausgeführt, sondern sind Radirungen der gewöhn= lichen Art auf hartem Grund. Bei diesen werden die Sepia= und Tuschtone durch Aquatint ersett, und zwar wurde die Aquatintirung von M. C. Prestel (wäre also Maria Katharina Prestel, die Frau des Johann Gottlieb) besorgt. Außer dieser Folge find noch ein ober zwei andere "soft-ground"-Radirungen von der Hand Webbers vorhanden, aber absolut nichts in der Art der Lithographie. Und wie wäre das auch möglich?"

Diese Versicherung des Herrn Proj. Colvin sollte wohl genügen, die Sache zu entscheiden, denn seine Schlußbemerkung ist keineswegs eine petitio principii, wie man vielleicht meinen möchte, sondern einsach die notwendige Folgerung, die aus der Nenntnis der Umstände sließt, welche allein die Erfindung der Lithographie möglich machten und auf die hier näher einzugehen nicht nötig ist. Daß von einer blinden Parzteinahme für Seneselder weder bei Herrn Colvin, noch bei mir, die Rede sein kann, braucht ebens

ions nebt betent zu werden. Troudem wäre es doch aler febr winichenswert, daß fich jemand ber Mühe unterziehen modite, eine Beschreibung ber Blatter in Der Allerting, nebit genaner Wiedergabe fämtlicher Unterichteiten und Bezeichnungen, zu liefern.

Jum Echluffe muß ich noch einen Jertum be richtigen, in den ich selbst versallen bin. In meinem erften Artitel ermabne ich 3. 28. Tischbein jun. als Albeiter in "soft ground". Als ich das ichrieb, batte ich beijen "Abhandlung" (Raffel, 1790) noch nicht geleien. Rurg barauf gelang es mir, ein Exemplar zu erfieben, und ich erfebe baraus, baß feine Blätter bas Reinltat des von ihm als "Sandmanier" bezeichneten Perfahrens find.

Rorburn, 20. April 1888.

E. R. Rochler.

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

x. - Meisterholzschnitte aus vier Jahrhunderten. Unter Diefem Titel giebt die befannte Firma Georg Hirth in Minichen ein neues Wert beraus, dessen eiste Lieferung uns verliegt. Es wird beabsichtigt, die Entwicklung des Facilmiles oder Nachichnittes zu illustreten, während der sogenannte Tonichnitt, wie er beute vorzugsweise gesibt wird, ausge ichlossen bleibt. Es sollen demgemäß etwa 200 Blatter in zehn Lieferungen a. 1. Mt. 50 gegeben werden, welche alle Bandlungen des Holzschnittes in dieser Begrenzung in charatterintiden Beripieten zur Anichauung bringen jollen. Dabei ist von der Reproduttion allgemein befannter und bereits mebriach verviientlichter Darftellungen abgeseben; Berausgeber, Dr. R. Muther, und Verleger geben mehr darauf aus, jeltene und einzig Blätter nachzubilden. Dies faun man gewiß nur billigen, felbst wenn die Sammlung dann bie und da eine Liede autweisen follte. Jugleich ergeht von der Berlagebu bhandlung an die Freunde Diejer neuen Ber-öffentlichung die Bitte, ihr mit Beitragen und Winken gur hand orientitaging ole Sitte, ihr mit Betragen und Witten gur gand zu geben. Ten Indalt der ersten Lieferung bilden 21 Blätter, darunter einige doppelseitige, nämlich: Tie heit. Torothea v. 3 1410, Krönung Mariä v. 1420, ein Blatt aus Vetham, Fascionlus de Medicina Benedig 1493), Ter phaltiche Kultus Benedig 1499, Ter hl. Hieronymus (1503, Symmelial et der hl. Magdalena nach Türer), Christinistopi nach Türer, Altdorfer, Enthaudtung Joh, des Täufers, H. Baldung Maan und Eva, Khramus und Thisbe nach Aldegrever, Maria und Elijabeth nach Tob. Stimmer, Ter verirettere Virgil nach Lucas von Lenden, Ter ungläubige Llemas nach Marc. Unten, Tizian, Kemis und Amor von Ttemas noch Marc. Anton, Tizian, Venus und Amor von Nic. Boldrini, Der Affenlaokon, angeblich von N. Boldrini, Trau mit Tetenichädel, von A. Andreani, nach Cafelani helldunkel), Friede und Ueberfluß von Part. Coriolanv heltzunkel, Galatea von Holgius, Chriftus und Johannes als Kinder in der Landschaft, nach Rubens, von Chr. Jegher, Ewanna im Bade, desgl., Schlußfück aus der illustrirten Ausgabe der Falden Lafontaines von J. M. Kapillon. In werden friter auf diese dankenswerte Publikation noch werischen friter auf diese dankenswerte Publikation noch zurüdkommen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Aus Yondon. In Burlington Souje in Biccadilly 1 12 t , 3 pr. ning ete Runftausstellung der fonigt. Atademie 1100 Delbilder und 400 Nquarelle, das Ergeb= ntatt. 1100 Delbilder und 400 Aquarelle, das Ergebnis der diessährigen Einsendungen, vermag nur berjenige zu besichtigen, der in den frühen Morgenstunden kommt; ipäter scheitert seder Bersuch an der Menge, die sasst jeden "Able der Ausgebender von der Archivelle der Ausgebeitert und der Ausgebeitert von der Archivellung und der Künftler für die artige Summe von 6000 L. milt. It in Mobernadusben remischen Raifer bar,

wie er feine Beladenen von oben ber burch einen Regen von Rofenblättern bededen laßt. Die Wafte find feine Diggeburten, wie fie der Kaifer gewöhnlich einlub, um ihnen irgendeinen Streich zu spielen, entweder durch ben Zusammen nung der Gstafet oder audere grobe Sposse. Sie sehen viel mehr aus wie ehrsame Bürger, die sich in dem Rosenmeer gang wohl zu jühlen scheinen. Die Rosenblätter sind gemalt, wie sie nur Tadema zu malen versteht, und über Marmor und Bronze braucht man tein Wort zu verlieren. Bon den Bildnissen reizt am meisten durch die Reuheit des Gegenstandes das des Fürsten Bismard von W. B. Richmond. Der Künftler ift nicht der bekannte Akademiker G. Richmond, deisen Bildnisse nach Tausenden gablen, sondern fein Sobn, der natürtich um das Wind, den größten Mann des Jahr hunderts zu malen, aufrichtig beneidet wird. Was hertomer, Bott, Millais und andere Portrattunftler aus dem eifernen Kanzler gemacht haben würden, wird vor dem Bilde Rich-monds ielbit eizigst erörtert; man gibt aber zu, daß lepterer Thatfraft und Leben glücklich getroffen und wiedergegeben hat, obgleich es den meisten icheint, als ob der Mann von Blut und Gisen, der sich soeben noch gegen die Liebesheirat des Fürften Alexander mit der Pringeffin Bittoria ftemmte, schwerlich jo liebenswürdig dreinichauen fonne oder durfe, wie Michmond ihn dargestellt. Bon sonstigen Bildniffen bleiben zu erwähnen Holls Gladftone und Lord Spencer; herkomers Lord Kanzler und schließlich Lord Mandolph Churdill, legteres ein ebenjo wenig erbauliches Vild, wie es der Charafter des edlen Lords selbst ist. Köln. 3tg.)

Charafter des edlen Lords selbst ist. Röln. 3tg.)

\*\*Yehmann-Musstellung in Hamburg. In der Runsthandlung von L. Bock & Sohn in Hamburg hat der früher
in Rom seit einem Tokunkat in Jamburg hat der früher handlung von L. Bock & Sohn in Hamburg hat der früher in Rom, seit einem Jahrzehnt in Condon lebende und aus Ttensen gebürtige Bildnis und Geschichtsmaler Rudolf Lebmann eine Aussiellung seiner Werfe veranstaltet. Neben einigen etwas altfränkisch behandelten Genrebildern erregt hauptsächlich eine Sammlung von Bildnissen berühmter Männer die allgemeine Ausmertsamteit. Unter den vierzig außerordentlich scharf gezeichneten Köpfen besinden sich weltsiche und gespliche Fürsten, Schriftieller, Musiker, Maler und Weltmänner. Die Bildnisse sind meistens in den vierziger und fünfziger Jahren auf Studienreisen in Berlin, Weimar, Rom und Helgoland ausgenommen worden. Vor allem interesitrt ein Bildnis des Kaiters Kriedrich, das im allem interessirt ein Bildnis des Kaisers Friedrich, das im Jahre 1854 in Rom angesertigt wurde. Ganz aufsallend ist Jahre 1854 in Kom angejertigt wurde. Ganz auffallend ist die Mynlickfeit mit dem jetzigen Kronprinzen; wäre das Vildnis ohne Unterschrift und Tatum, so würde man undedingt den Kronprinzen Wilhelm in ihm vermuten. Denktwirdig sind die Bildnisse Kildelm in ihm vermuten. Denktwirdig sind die Bildnisse Krinzen von Antonellis. Ferner befindet sich ein Bild des Krinzen von Wales aus dem Jahre 1853 in der Ausstellung. Sehr interessant sind die Köpse von Chopin, Liezt, Menerbeer (Verlin 1860), Verditaus dem Jahre 1882), Ranke, Gervinus, Verthold Auersbach, Kanny Lewald, Kudoss Virchow, Cornelius, Lessing, Dverbed und Ludwig Knaus.

#### Technisches.

ilber ein neues graphisches Berjahren wird in Bert 15 ber "Runft fur Alle" berichtet: Die Kunstanstalt von Dr. E. Albert in München erhielt joeben ein Patent auf ein neues Verfahren ber photographischen Abung zur Herkellung von Autompien, bezw. von Platten, die fich für die Buchdruderpresse einen. Sie will hierzu einen Stoff ver-wenden, der wegen seiner großen Widerstandssächigkeit gegen Säuren in der Photographie längst Anwendung gesunden, nämlich Harz-Chromgelatine. Dr. Albert benust hierbei die Eigenschaft der Chromgelatine, durch Belichtung in warmem Baffer unlöslich zu werden, worauf er der Gelatine durch Busab eines harztörpers in seiner Berteilung und späteres Echnicizen des Harzes die zum Aben nötigen Eigenschaften giebt. Die Borzüge des Berfahrens bestehen in der großen Lichtempfindlichkeit der Harzgelatine, indem die Expositions zeit in der Sonne nur 3, im zerftreuten Lichte höchstens 4—5 Minuten dauert. Auch bewirft die Ubertragung auf Metall eine möglichst große Schärse und Feinheit der Linien.

Bahricheinlich ift diese neue Erfindung dem von uns bor mebreren Sabren besprochenen "inpographischen Lichtbrucke" (vgl. Runfickronit XX, Sp. 109) verwandt.

#### Vermischte Nachrichten.

- Das preußische Aultusministerium veröffentlicht foeben folgende furzgefaßte Regeln gur Erhaltung von Altertumern. Diese Regeln haben den Zwed eine Auseitung zu der ersten Behandlung der Altertumer bei der Aussindung derfetben zu geben, damit fie nicht von vornberein jo febr beschädigt werden, daß eine spätere Behandlung nicht mehr von Ersolg ist. Sodann sollen sie Borständen steiner Lotal sammlungen als Leitsaden dienen, um sich darüber zu unter richten, wie weit fie ohne Echaden fur die ihrer Dbhut anvertrauten Altertumer dieselben entweder selbst behandeln tonnen oder befannten Anstalten bezw. ersahrenen und gu verläffigen Privatpersonen zu dem Zwed übergeben sollen. Holz muß vor zu schnellem Trocknen und Jerreißen an der Luft durch Lagerung in Wasser oder Bedecken mit seuchtem Moor, Rasen, Moos geschüßt und zur Besörderung mit einer dicken Schicht von Moos oder Heu umgeben und mit Stroh dicht umwickelt werden. Erhaltung: Träntung mit einem Gemijch von Petroleum und Anstreicherfirnis unter mög lichster Beibehaltung der das Hustrocknen aufhaltenden Süllen. Aleinere Gegenstände werden mit der Harzlösung getränkt oder können auch jaber nicht folde von Gichenholz in einer ftarten Alauntofung gefocht werden. Anochen, Zähne, Sirschhorn, Elsenbein, Koralle dürsen ebenjalts nur ganz allmählich trodnen. Gehr murbe Stude sind in der umgebenden Erde zu belassen und erst nach der Ethärtung durch die Tränkung herauszuschälen. Erhaltung: Tränkung mit der Harzlösung. Leder und Gewebe sind ebenialis nur allmählich zu trodnen. Erhaltung: Tränfung mit der Harzlöfung. Wenn sie bereits hart und brüchig find, mit der Mohnöl Benzinmischung. Bronze ist höchst vorsichtig zu behandeln, da sie oft sehr mürbe und brüchst ist. Aus Spuren von ansaftendem Holz, Haaren und Geweben ist sog fältig zu achten, ebenso auf das Borsommen von Einlagen in Gold, Silber, Knochen, Koralle, Glassluß (Email), Verniftein. Reinigung durch behutsames Abspülen in lauwarmem Baffer; wenn die Patina fester ist und ersteres nicht genügt, durch Einlegen in Seisenwasser oder sehr dünne Lösung von reiner Pottajche und nachheriges Abspülen in lauwarmem Wasser oder Bürften mit gang weichen Bürften oder Saar-pinseln. Erhaltung: Schön grüne, feste Latina ersordert teine weitere Behandlung. Sehr mürbe und lose aussitzende Patina wird mit der Mohnöl-Benginmischung und dann mit aufangs weicheren, später mit harteren Bürzien gebürstet. Stücke mit krystallinischer Patina (Salzpatina) müssen in temperirtem Wasser, dem etwas chemisch reine Soda (Natrum earbonieum) zugeset ist, ausgelaugt, in reinem lauwarmen Basier abgebürstet und abgespult und nach dem Trocknen mit der Harzlösung getränkt werden. Einzelne später ausblühende Stellen werden mit dunnem Fischleim ober ber Schellactionung betupit. Gold ift nur von anhaitenden Ber-unreinigungen burch Abspulen mit lauwarmem Waffer zu reinigen. Silber ist jehr vorsichtig zu behandeln, da es häufig fehr murbe und brüchig ift. Reinigung wie Bronze. Erhaltung: Befte, noch gang metallifche Stude find in bunner Ummoniat löfung zu waschen, dann in lauwarmem Waffer abzuspülen und vorsichtig zu erwärmen, um das Ammoniat wieder zu ent-fernen. Brüchige Stücke sind nach vorsichtiger Reinigung (Abspülen in lauwarmem Basser) mit der Darztöstung zu tränten und zu weiterer Behandlung einem ersahrenen Golds ober Silberarbeiter zu übergeben. Blei und Zinn sehen knochens ähnlich, weißlich grau aus und find meift außerordentlich murbe Sie find in warmem Baffer abzufpulen und zerbrechlich. und gang borsichtig zu trodnen. Erbaltung: Träntung mit der harzlojung. Eisen. Albbiodelnde Gijenteile, wenn es auch nur Roft ift, muffen forgfältig aufbewahrt und mit Gijchleim oder Hausenblase wieder angefittet werden. Bollständig gut erhaltenes Gisen mit schwarzblauem "Sbelroft" ist abaufpulen und mit einem die Luft abhaltenden dunnen leberzuge erwärmtes Bachs oder Paraffin in Benzin u. s. w. gelöst) zu versehen. Gerostetes Eisen muß mit Gaze um hüllt und in lauwarmem Baffer, dem etwas chemisch reine Soda (Natrum carbonicum) oder ungelöschter Kalf zugesetzt ist, ausgelaugt werben, bis das täglich zu erneuernde Wasserteinen braunen Niederschlag mehr giedt. Die Gegenstände werden hierauf getrocknet, 6 bis > Lage in absoluten Alfoldel gelegt und bei gelinder Wärme wieder allmählich getrocknet. Großere Stude werden alebann in einer Middung von Leinel oder Tirnis und Petroleum ju gleichen Geilen, am besten auf dem Basserbade gelecht oder in erwarmten gustande wiederlicht mit dieser Mesdung getrauft. Meine Begenstände Lagegen wersen mit der Parificiung getrantt Zeigen sich Epitien von Gunogen Tanichaung it im, is sind die Gegenstände zunächst nur in reinem Wasser auszulaugen und dann einer bewährten Anstalt zur weiteren Behandlung zuzusenden. Das Remij begemann be Min feum zu Maing ift darauf eingerichtet, für andere Unftalten foldhe Arbeiten zu übernehmen) Bang dur hgerofiete Etu le find, wenn sie nicht zu brodelig find, ib nialls in Bige zu hullen, vorsichtig einige Tage erft in Waffer, später in Altohol auszulaugen und dann allmählich zu trodnen, die etwa abgebrochenen Teile werden darauf mit hausenblase oder Fischleim angekittet und die Gegenstände schließlich ebenfalls mit Leinölfirnis und Petroleum ober noch beffer mit einer Loiung von gebleichtem Schellad in Alfold, dem ein ganz geringes Quantum von Afeinusof zugesett ift, getranti Droben dergleichen Stücke schon gleich nach der Auffindung zu zerfallen, so trönke man be jogleich mit obliger Schelhof löfung, hülle sie in Gaze und bewahre sie an einem warmen trockenen Orte auf. Die Tränkung ist dann mehrsach zu wiederholen, auch noch nach längerer Zeit. Thongegenstände werden vorsichtig getrodnet, bis der Thon wieder fest ift, bann mit weichen Stielburften abgeburftet, mit reinem Baffer mittels eines Schwammes abzeipilt, wieder getrod net und abgebürstet; dabei wird aber forgfältig auf Bemalung geachtet, damit durch das Abbürsten nicht die etwa gum Borichein tommenden Erdfarben mit abgebürstet werden. Bum Kitten bedient man fich des Fischleims, am besten bes ameritanischen oder des taltstürjigen Leuns, jum Gegänzen und Aussüllen der Fugen der Steinhappe. Erhaltung: Sehr murbe Stude werden mit Belmonthlöl getränkt oder in Ermangelung dessen mit der Harzlösung. Tie Ekklitung wird durch Tränkung der Obersläche mit Mohnöle-Benzinlösung und vorsichtiges Bürsten nach dem Trocknen wieder hervorgerusen, ebenso die sarbigen Verzierungen. Glas Farkiaes gerufen, ebenso die salbigen Verzierungen. Glas Farbiae? Glas wird in samwarmem Vagier vorfichtig abgespullt. Or haltung: Trantung mit Mobnol Bengintonung, bei farter Berwitterung mit der Harziöfung. Zum Kitten wird Fisch-leim oder Hausenblase angewandt. Weißes Glas mit iristren= der Schicht erfährt, wenn nicht schon gänzlicher Zerfall droht, jest gewöhnlich teine Behandlung. Bernitein wird wie Glas behandelt. Hierzu werden noch folgende Vorschriften über die Bereitung der besondern Erhaltungsmittel gegeben. Firmis Betroleummischung. Bester Anstreicherfinnis bestes gereinigtes Betroleum ju gleichen Teilen zu mijchen. beites gereinigtes Petroleum zu gleichen Zeiten zu michen. Harzlösung. 15 g Tammarbarz werden in 130 g reiniten Benzins gelöft, dieser Lötung ein Gemeinge von 20 g ze bleichten Mohnöls und 150 g Terpentinipiritus beiter Entlität hinzugelett. Letteres Gemeinge ist als solches (nicht die Substanzen einzeln) der Losung binzuzuieren. Bei längerem Stehen wird die Löfung die, sie muß dann zum Gebrauch wieder mit Benzin, dem etwas Terpentinspiritus zugesetzt ist, genügend verdünnt werden. Mohnöl Ven zugesest sit, genügend verduntt werden. Mohnel Veit zinmischung. 20 g gebleichten Mohnöls werden mit 270 g besten gereinigten Benzins gemischt. Eisensalben. a. Beißes Wachs wird in Benzin oder Terpentinspiritus gelöst, h. Paraisin wird in Benzin oder Terpentinspiritus gelöst, c. Virginia Vaseline, d. Velmonnstöl zu baben bei Polborn, Berlin S, Kohlenuser 2), e. Gerotine (zu haben bei Polborn, Berlin S, Kohlenuser 2), e. Terbeine (zu haben bei Dr. Jascobsen, Verlin N, Selbeistr 26. Schellachtsstung. Gebellechter Schellach wird in einer reichslichen Menge Allsohol gelöst und der recht dünnstüssigen Lösung ein ganz geringes Tuantum einige Tropsen) Riemmöl zugeiert. Kalt flüssiger Leim ist für Knochen und Thongegenstände als Notbeheli für Fiickleim zu verwenden In ein dünnstusige warme Löung Kolner Leim wird eine das Doppolte ibres Bolumens arabifches Gummi eingerührt, bie die Maije die Cominienz des Hongs hat, und dann em wenig Glycerin zugesetzt. Steinpappe. 500 g kölnischer Leim werden ziemlich die eingekocht, hierin 3 Bogen starkes veises Flichpapier oder i Bogen weises Seidenpapier, das vorher in nöglichst kleine Stücke zerzuhst wird, zerrührt, bis das Ganze einen gleichmäßigen Brei bildet. Man kocht benselben dann gut durch, sügt unter stetem Umrühren und Aneten muttels eines olden Grabes 21. Rilo recht fein

iedre produk. Etelemmtreide und, nachdem dieses Gemisch in. is da. da. da. da. derreitet vi. da Lemol bingu, welches ebendale durch induges Aneten wieder gleichmäßig verteilt vollen much. Um das Faulen des Lemos zu verzögern, wir men dem Gemisch wilden noch wo venetianischen Ter der n. d. dab in dies nicht grade durchaus ersorderlich, und wiese gleichmäßiges Turchfneten der Masse ist die haupt bet

Die Ariedich Eggers Stiftung ist von ihrem ur prunglichen Beirande von 1:000 Mt. auf 21000 Mt. an im Alsen. Auf das Jahr 1888 89 hat Herr Sto Schulze, Lader der Unterrichtsanisalt des königl. Kunsigemerbe modennes in Verlin, ein Stipendium von 600 Mt. zu einer Independen in Teutschnerie in Teutschland erhalten. Am 1. April 1889 is nun wiederum ein Stipendium in gleicher Köhe zu versetzen Wechenigung einzureichen baben, müßen sich bis zum 1. Accusar 1889 beim Amatorium der Eggers Stiftung in Berlin melden. Dasselbe besteht aus den Herren Prof. Dr. M. Lasitus XW. Konigsplat d part. A. Schwechten, Reteinungstat, W. Mathalitirchir. 10 III., Jugenfein Hermann aus der Steilen, W. Am Karlsbade 11 part. In erster Linie wird diesenkal eine Bilebauer berückfichtigt, darauf haben der Meile nach das nachte Ausecht in Kunstigelchiter, ein Maler, ein Lichtett, ein knitzenerblich thätiger Künstler.

Brei Bildnisse der Herzogin Katharina zu Sachsen von Lucae Kranach d. ä. In Nr. 15. Sp. 245 si., cj. Sp. 294, diese Farvangs babe ich die im Nachlasse der Herzogin Katharina zu Zachlen, geb. Herzogin zu Medtenburg, vorzesundenen Vildwerte ausgezählt und die Tarstellungen der Kerzogin selbst eiwälut. I Zu zweien der letzteren dat Katharina dem Meler, Lucas Kranach d. ä., gezesten unter Nr. 1915 ausbenachten lebensgroßen Vilsenma zu Tresden unter Nr. 1915 ausbewahrten lebensgroßen Bildnis vom Jahre 1514 (Räheres dauber bestellt Webritter Erbstein, Das wahre Wildieres Indien des Beherzten u. j. w. 1873 — S. 10 si.), sowie zu dem leider verschollenen, an welchen derseleke Kinstler nech 1529 thärig war. Ein im königl. sächsichen Haupt laatsardive Cop. 95 sie! Bl. 165 d) aufbewahrtes Konzelt aus der Kanzlel Herzogs Heinich des Frommen, kindarina's Gemahl, vom 2. August genannten Jahres giebt daruter Gewishert. Uni eine an mich ergangene Uniserderung hin teile ich dasselbe hier nochträglich noch mit. Es lauter also:

"An Lucassen Molern zu Wittemberg.

Lieber getrawer. Wir haben dier ungeferlich vor der von jaten befolen, uns die hochgeborne fürstinne, frawe Katherina, hertzogin zu Sachsen etc., geborne hertzogin von Meckelnburg etc., unsere freuntliche liebe gemahell, abzucontrafeitten etc., welche contrafectur wir bisher nach nit gesehen adder bekommen: begeren derhalben, das du uns solch gemelt contrafeitbilde (woe es nit albereidt gemolet), dweile du die besoldung albere ielt der auf ent pfangen, .... vorfertigest und uns forderlich kegenn Freiberg.... schickest."

Tresden. Theodor Diftel.

#### Dom Kunstmarkt.

Tie Auftion Eggers in Wien (25. April 11. jf T.) hat einen glänzenden Berlauf genommen; der Gesamterlös fürft fich auf 213:313 Al. v. W. Wir verzeichnen im sol genden die wichtigsten Preise:

#### 1 Selgemälde:

| 1   | . Lenbach, Strand von Scheveningen (Di.   | 15.  |
|-----|-------------------------------------------|------|
|     | n m Manuteim                              | 3700 |
| 6   | 7 (1, 2) 11                               | 1100 |
| 4.  | Derf, Gegend in Beftfalen (Gr. Lobmenr in |      |
|     |                                           | 1730 |
| * , | 21 not, with von Zeitent.                 | 1000 |

| 20v.                | 0.1.00.00                                                                                                                                                                                                                               | 16                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7.<br>9.            | Terf., Villa di Donna Anna                                                                                                                                                                                                              | 3700                |
| ;,.                 | stina in Rom (Hr. Baron Königswarter in                                                                                                                                                                                                 |                     |
|                     | 28ien)                                                                                                                                                                                                                                  | 825                 |
| 11.                 | C. Beder, Berurteilung eines venetian, Robite                                                                                                                                                                                           | 1250                |
| 15.                 | 3. Brandt, Polnische Fuhrwerte                                                                                                                                                                                                          | 3050                |
| 20.<br>32.          | L. Buji, Die Nechtsirage (Hr. Schwarzmann)<br>B. J. Clans, Mündung der Schelbe (Hr. Baron                                                                                                                                               | 2200                |
| 04.                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 1519                |
| 34.                 | I Conti, Gin berghafter Bug Gr. v. Schöller                                                                                                                                                                                             |                     |
|                     | in Wien)                                                                                                                                                                                                                                | 1040                |
| 35.                 | Ch. & Tanbigan, Landichaft                                                                                                                                                                                                              | 3150                |
| 39.                 | thit in Treaden)                                                                                                                                                                                                                        | 6010                |
| 43.                 | 28. Diez, Pserdemartt in Nürnberg (Hr. Haufchild in Tresden)<br>G Fichel, Die Rumismatifer (Hr. Gomperz in                                                                                                                              | 40.10               |
|                     | Brünn)                                                                                                                                                                                                                                  | 1620                |
| 54.                 | Brünn)                                                                                                                                                                                                                                  | 1020                |
| 57.                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 3985                |
| 55.<br>60.          | Derf, Centon (dr. Eugen Mitter v. Aichholz)<br>Ch. E. Jacque, Schafe im Stall<br>Eug. Jettel, Hollandijche Fluglandichaft (Fr.                                                                                                          | $\frac{3200}{5200}$ |
| 61.                 | Qua, Zettel, Solländiide Fluklandichait ifr.                                                                                                                                                                                            | 0200                |
|                     | Eng. Jettel, Hondingthe Aufglandschaft (Art. Gräfin Marie Sizzo-Noris) R. Jordan, Nömischer Milchladen E. Jiaben, Messe L. Knaus, Tie Falschspieler Derf., Kinderreigen H. Knorr, Landschaft E. Knyrboger, In Troperbanie (Dr. Kobn. in | 750                 |
| 63.                 | R. Jordan, Römischer Milchladen                                                                                                                                                                                                         | 1120                |
| 65.<br>72.          | C. Mavel, Wielle                                                                                                                                                                                                                        | $\frac{2850}{4510}$ |
| 73.                 | Deri. Kinderreigen                                                                                                                                                                                                                      | 9000                |
| 74.                 | S. Ruorr, Landichaft                                                                                                                                                                                                                    | 1215                |
| 76.                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| m.o                 | Wien)                                                                                                                                                                                                                                   | 11536               |
| 78.<br>79.          | Derl., Landschaft mit Schmugglern                                                                                                                                                                                                       | 635<br>3120         |
| 50.                 | 7. Lies. Im Bart                                                                                                                                                                                                                        | 1150                |
| 51.                 | 3. B. Madou, Der Raucher                                                                                                                                                                                                                | 705                 |
| 52.                 | J. Lics, Jm Part<br>J. B. Madon, Der Raucher<br>Hatart, Anbijche Familie (Fr. Regina                                                                                                                                                    |                     |
| 0.0                 | Friedländer)                                                                                                                                                                                                                            | 2160                |
| \$6.                |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 91.                 | 21. v. Bettenkofen, Ungarischer Dorimarkt .                                                                                                                                                                                             | 660                 |
| 92.                 | Derf., Markt in Szolnok                                                                                                                                                                                                                 | 1400                |
| 93.                 | Ders., Hof eines ungarischen Bauernhauses .                                                                                                                                                                                             | 1560                |
| 94.                 | Derf., Ungarisches Dorf (Hr. Baron Liebieg)<br>Terf., Bor der Schmiede (Hr Lobmen                                                                                                                                                       | $\frac{2960}{2950}$ |
| 95.<br>96.          | Derl. Martiblas in Szalnaf                                                                                                                                                                                                              | 1000                |
| 97.                 | Derf., Beim Stelldichein                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 99.                 | Ders., Ungarischer Markt                                                                                                                                                                                                                | 875                 |
| 104.                | Derf., Beim Stellbichein<br>Derf., Ungarischer Markt<br>Derf., Alte Bäuerin mit Spinnrocken (Fr.<br>Gräfin Marie Sizzo Noris)<br>Derf., Ungarischer Geschirrmarkt                                                                       | 530                 |
| 105.                | Deri Ungarifder Geldirmartt                                                                                                                                                                                                             | 1100                |
| 107.                | Derf. Ungarische Marktleute                                                                                                                                                                                                             | . 1510              |
| 109.                | Derf., Ungarische Marktleute<br>Derf., Pferd eines Feldhüters<br>C. v. Piloty, Bürgermädden Gr. Lobmenr                                                                                                                                 | 1000                |
| 114.                | C. v. Biloth, Bürgermädden (Sr. Lobmenr)                                                                                                                                                                                                | 1310                |
| 119.                | T. Schmitson, Dürstende Rühe (Gr. Baron                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 120.                | Liebieg)                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 121.                | Derf., Pferdeschmemme<br>Terf., Die Flößer (Br. Baron Königswarter)                                                                                                                                                                     | 1680                |
| 123.                | 21. Schreyer, Wallachische Meiter                                                                                                                                                                                                       | 3906                |
| 125.                | M. Seith, Der Wildprethändler for, v Schöller                                                                                                                                                                                           | 2430<br>4800        |
| 134                 | -130. A. Stevens, Die Jahreszeiten D. ten Kate, Der Toast auf das Brautpaar                                                                                                                                                             | 4000                |
| 101.                | (Hr. Ign. Edwarz)                                                                                                                                                                                                                       | 1595                |
| 137.                | (Hr. Ign. Schwarz)<br>B. Lautier, Hohe Zeche (Hr. R. Miller)<br>Derf., Maler auf d. Studienreise (Hr. v. Schöller)                                                                                                                      | 1610                |
| 138.                | Derf., Maler auf d. Studienreife (hr. v. Schöller)                                                                                                                                                                                      | 6000                |
| 140.<br>141.        | Ch. Berlat, Kape<br>B. Berschuur, Pferde im Stall<br>F. Binea, Der Liebling (pr. hetscher)                                                                                                                                              | 400<br>1615         |
| 143,                | K. Vinea, Der Liebling (Hr. Heffcher)                                                                                                                                                                                                   | 1200                |
| 146.                | Derf., Italienischer Weinfeller (Fr. Gräfin Marie                                                                                                                                                                                       |                     |
| 1.4.                | Siszo-Noris) 7. Baldmiller, Der Bettler 7.1 Willems, "Jum Wappen von Flandern"                                                                                                                                                          | 410                 |
| $\frac{148}{150}$ . | 7. Williams Jun Manhen non Blandern!                                                                                                                                                                                                    | 46.6                |
| 1 1717.             | (Dr. Zient: Avanvi)                                                                                                                                                                                                                     | 4050                |
| 151.                | (dr. Gient-Avanyi)                                                                                                                                                                                                                      | 1910                |
|                     | B Aquarelle und Zeichnungen:                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 168.                | D. Achenbach, Feldmesse                                                                                                                                                                                                                 | 381                 |
| 170.                | Not All Dom hou Rora                                                                                                                                                                                                                    | 210                 |
| 171.                | Derf., Sorrent (Fr. Gräfin Marie Sizzo-Noris)                                                                                                                                                                                           | 255<br>1605         |
| 152.                | M. Alt, Ter Graben in Wien                                                                                                                                                                                                              | 700                 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |

E. Hildebrandt, Landichaft aus Brafilien 197. L. Paffini, Im Frühling . . . . 1950

y. Umsler & Ruthardt in Berlin bringen am 5. Juni die Sammlung des verstorbenen hofmalers Max Mülkell beraus, welcher fein Leben lang Blätter von Georg Friedrich Schmidt, G. Goefind, Gerd Robell und Ant. Waterloo fam melte und von biefen Meistern ungewöhnlich reiche Werte Busammengebracht hat. Die Sammlung (3. &. Schmiet um takt allein 615 Nummern; es find mitunter neun verschiedene Anfande eines Mattes vorhanden. Außer den genannten enthält die Sammlung auch Blätter anderer Meister des 18. Jahrhunderts; in Summa 1293 Aummern.

- Auftion Bolfow in London. Am 5. Mai tamen bei Christie, Mansion & Woods 70 moderne Gemälde aus dem Nachlaß des Parlamentsmitgliedes Bottow, eines geborenen Mecklenburgers, zum öffentlichen Auffirich und er sielten sast durchweg außergewöhnlich hohe Preise So wurde bezahlt sür L. Anaus, Tasse Nasses, 512:; Trohon, Wassertennen, 2200 L., ein Bild, welches der Maler selbst sür 40 L. verkauste; Meissonier, Vor dem Wirtshause, 1068 L.; Rosa Bonheur, Rücksehr von der Weide, 2152 L; Bild eines Hochlanders 5827 L; Collins Regelichieber 1585 L; Tavis Col, Counting the flock. 2079 L. Goodall, Rebella am Brunnen, 1522 L; Landfeels Braemar, 5197 L; Willais Redweitsurchauft, 4200 L; B Muller, Alke Graber in Loken, 3751 L. Bemerkenswert in die Preisuctzerung der Atlact von Noba Bonbeur, für die ven Ind zu Jahr die Echat der Liebbaber wächit. Der Weignwertrag der Anktion Lymicite fich auf nahezu andertlath Niellionen Mark, bei einem Turch idmittspreise von naliezu 20000 Mit un ein Gemolde

#### Beitschriften.

Gazette des Beaux-Arts. Mai. Founeaud, Françus Rude 1. Moltures, le tresor de Saint-Marc a Venise II.. Michel, les Van le Vide II. Keman, Torcello dernigrante le de l'estatot la Renau. Torcello dernis collection M. S. Goldschundt

Mitteilungen des k. k. Österr. Museums für Kunst und Industrie. Heft V. Die Kaiserin-Maria-Theresia-Ausstellung in Wien. — Die Werkstatt der delle Robina und des Mapolika in orest Vol. Prof. Dr. Jos Bayer Das Museum in Manaco

Inserate.

## H. G. Gutekunst's KUNST-AUKTION in Stuttgart No. 40.

Mittwoch, den 30. Mai und folgende Tage Versteigerung einer ausgezeichneten Sammlung von alten Kupferstichen und Holzschnitten, Ornamenten, Zeichnungen alter und neuer Meister etc. (1239 Nummern) Kataloge gratis gegen Porto-Einsendung.

H. G. Gutekunst, Kunsthandlung, Olgastrasse 1b.

Künstlerische Entwürfe

für Brauereiplatate, sowie für Wein, und Litöretiketten in mehrjarbiger Trudansführung zu erwerben gesucht. Letztere Entwürfe dürsen jowohl allgemein gehalten sein, sich also zu verschiedenen Zwecken verwenden lassen, als auch einer speziellen Namensinschrift angepaßt jein. Nichtkonvenirendes solgt umgehend zurüd.

Suff & Alein, Barmen Lithoar. Kunftanftalt.

P. Schumann. Museum der

1657 Originalphotographien M. 5000

Prospekt gratis.

Einzelne Meister: 48 Giotto. M. 51, 35 -25 Masolino u. Masaccio. M. 96, 40, -65 Fiesole M. 133.10.—31 Benozzo Gozzoli M. 52.15.—22 Botticelli M. 113.35.—23 Lippi M. 68.60.—31 D. Ghirlandajo. - M. 83. 60. - 10 Lor. di Credi. M. 38.50. — 7 P. di Cosimo. M. 30. 10.

A. GUTBIER, Kunstverlag

Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister. (26)

Grosse

### Kölner Kunstauktion.

1. Die nachgelassenen Kunstsammlungen des Herin

#### Professor Compars Herrmann in Wien

Majoliken, Porzellane und Fayencen, Glas, Bijouterien, Arbeiten in Silber, Emaillen, Sculpturen in Elfenbein, Holz und Stein, Tapisserien, Uhren, Möbel, Gemälde älterer und moderner Meister, Aquarellen, etc. etc. 351 Num-

Versteigerung zu Köln, den 28. und 29. Mai 1858 im eigenen neuerbauten Auktionslokale, Breitestrasse 125 127

2. Die Kunstsammlungen des Herrn

#### Alexander Scharf in Wien

Arbeiten in Silber, Bijouterien, Dosen. Arbeiten in Elfenbein und Email, Arbeiten in Bronze, Messing, Eisen, Uhren (64 Nrs.), Arbeiten in Stein, Holz. Leder etc., Wasten, Majoliken, Miniaturen, Möbel etc. etc. 707 Nummern. Versteigerung zu Köln den 30. Mai bis 2. Juni 1888 ebenda. Preis jedes Kataloges mit über 20 Photographien 5 Mark.

J. M. Heberle H Lempertz' Söhne. in Köln.

#### Th. Salomons Kunfthandlung, Dresden, Baisenhausstr. 28.

Rauft und übernimmt den Berfauf wertvoller Driginalgemälde, alter und neuer Meister, Sandzeichnungen, Aquarelle und Aupferstiche. - Auftrage für obige Kunstwerfe werden erbeten. dingungen höchst kulant. Be-(19)

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

### Populäre Aesthetik

C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage. Preis 9 M., geb. 11 M.

### HOLBEIN UND SEINE ZEIT.

Von Alfred Woltmann. Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit vielen Illustrationen. geb. 15 Mark 50 Pt.

# MÜNCHEN.



## Feierliche Eröffnung



der unter dem Protektorate Sr. königlichen Hoheit des Prinz-Regenten Luitpold von Bayern stehenden

Deutsch-nationalen

III. Internationalen und Kunstgewerbe-Ausstellung Jubiläums-Kunst-Ausstellung am Freitag den 1. Juni.

am Dienstag den 15. Mai.

## Kunstausstellungen.

Die vereinigten Kunstvereine des süddentichen Enklus in Regensburg, Augsburg, Alm, Stuttgart, Seifbronn am Nedar, Burzburg, Fürth. Rürnberg, Zamberg und Zapreuth veraustalten auch im Jahre 1888 gemeinsidaitliche vermanente Ausstellungen, unter den bereits bekannten, bei jedem Bereine zu erholenden Bedingungen sur die Einstellungen, von welchen hier nur diejenige besonders hervorgehoben wird, daß alle Kunstwerte aus Nordbeutsch laud nach Beilbroun, diejenigen aus dem Guden und aus München nach Augsburg, und diejenigen aus Cesterreich nach Riegensburg einzujenden find, und vorstebenden Turnus vor-

Tie geschien nümiler und Künsterinnen werden daher zu zahlreicher Einsendung ihrer Kunstwerke mit dem Bemerten eingeladen, vor Einsendung von größeren und wertvolleren Bildern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichtes, gefällige Anfrage stellen zu wollen; und werden zugleich in Kenntnis gesetzt, daß im Jahr 1886 87 die Antäuse der Bereine und Privaten ea. 60000 Mart betragen haben.

Megensburg, im Tezember 1887.

Am Namen der fämtlichen Vereine:

Der Runftverein Regensburg (unter dem Protektorate Sr. Durdlaudt des Beren Fürsten Albert von Churn und Canis).

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes

Berlin, W.,
Potsdamerstrasse 3.

Josef Th. Schall.

## **KUPFERSTICH-AUKTION XXXVII.**

DIENSTAG, DEN 5. JUNI

und folgende Tage versteigern wir die berühmte

## GEORG FRIEDRI

des verstorbenen Hofmalers

HERRN MAX MÜTZELL

ferner aus demselben Nachlasse

ungewöhnlich reiche Werke von

### G. EDELINCK, FERDINAND KOBELL, A. WATERLOO

und anderer Meister des XVII. und XVIII. Jahrhunderts.

Kataloge versenden auf Verlangen gratis.

& RUTHARDT, Behrenstrasse 29 a. BERLIN W.

Zu verkaufen:

Lermolieff, Die Werke italieni-scher Meister in den Galerien von München, Dresden und Berlin, durch

E. A. Seemann in Leipzig.

Berlag v. B. F. Boigt in Weimar.

Farbiac Kleiverglasungen

### für Profan: n. Kirchenbanten.

Reichhaltige, praktisch gut verwend: bare Borlagen für Architeften und praktische Glaser.

Berausgegeben von

Sermann Arenger, Urchiteft in Grantfurt a. M

Erste Sammlung.

Verglafungen für Profanbauten. 10 Tafeln, in reichem Farbendruck

1888. Jolio. Geh. 10 Mark. Porratig in allen Buchhandlungen.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

(11)

24. 217ai.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunsigewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lühow

nd Arthur Pabst

Wien Cherenanungafie 25 Kolit Slandrifche Strahe II.

Erpedition:

Leipzig: E. I. Seemann, Gartenftr. to. Berlin: W. B. Kirbl, Jagerftr. 73.

Die Kunstchronif erscheint von Oftober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Case und koller in Verbindung mit dem Kunstgewerbeblatt halbsährlich 6 Mark, ohne dasselbe ganggabrlich 8 Mark, Iniciate, a 30 Pf. für die dierepalitie Pentgele, nehmen außer der Verlagsbandlung die Unnoncenexpeditionen von Haasenskein & Vogler in Leipzig, Wien, Berlin, Manchen u. 6 w. an

Und 1: Die Enthüllung des Maria Cheresia-Denkmals. Der neue Kupferdich nach Comardo 3 Abendmabl von Aud, Stand Adob Aben Castagnary f. Staatspreis der Berliner Kumtafademie. 3 Abitaum stewerbeausstellung in Wien; Kumtbotorisch Amstellung in vollg burg; Weichardts Unarellausssellung in Ceipzig; Ausstellungen der oftlichen Kumtvereine. Denkmal im Bam Krafft Erdendern Denkmal; Gedenkballe für Kaiser Wilhelm in Görlig; Pfannschmidts Vaterunser. - Kolner Kumtanktionen Inferate.

## Die Enthüllung des Maria-Therefia-Denkmals in Wien.

Muf einem der herrlichften Plage Wiens, dem Burgthor gegenüber, zwischen den beiden Sosmuscen fand am 13. Mai die feierliche Enthüllung des Maria = Therefia = Dentmals von Prof. Rafpar Bum busch statt. Gang Wien war auf den Beinen, die Monarchie hatte ihre glänzendsten Bertreter auf dem Festplat vereinigt. Auf mächtigen Tribunen hatte die offizielle Belt Plat genommen, die Serren in prunkenden Uniformen, die Damen in ihren eleganten Frühjahrstoiletten wie leichte Flocken, gart getont, in der jarbenstroßenden Buntheit reicher Rostume. Und auf dem weiten Plan um das Monument, das jalousieartige Draperien an sechzehn hohen Masten ver= hüllten, erschienen, geschmackvoll in Gruppen und Bügen verteilt: die Leibgarden, die Zöglinge der Atabemien, Anaben und Mädchen aus den Stiftshäufern ber großen Raiserin, Militärs und Deputationen end= lich, - sie alle boten dem Auge ein anziehendes Bild, in dem die festlich geschmückten Menschen inmitten ber Bartanlagen des Plates, auf den die Frühjahrssonne herablachte, wie farbenprächtige Ornamente erschienen. Alls das kaiferliche Paar unter dem klingenden Spiel der Truppen das Belt vor dem Denkmal betreten hatte, und bald darauf die Gülle fiel, war der Gindruck des Werkes ein überwältigender. Als eine Erinnerung gleichsam an die glorreiche Bergangenheit Ofterreichs, ermutigend für die Gegenwart und als Wahrzeichen für die Butunft, bot es den Bliden fich bar.

Tünizehn lange Jahre hat Kaspar Jumbusch an dem Werke gearbeitet. Die Ausgabe war keine geringe. Zwischen den mächtigen Museen, über deren langen Fronten schlant emporstrebende Kuppeln sich erheben, muste ein Monument in kolosialen Verhält nissen erstehen, um zu seinem Rechte zu gelangen. Bie Rauchs Friedrichsdentmal in Verlin, sollte die große Fürstin, umgeben von den hervorragenden Mannern ihrer segensreichen Regierung, in volkstümlichem Sinne zur Varstellung gebracht werden. Bar man auch hinlänglich vertraut mit der Lösung der einzelnen Aufgaben, wie mit der Komposition des Ganzen, man war doch im höchsten Grade gespannt, wie das vollendete Werk in seinen Verhältnissen, in seinem Stile zu der Umgebung passen würde.

Kaum hatte die Hülle sich zu senten begonnen, da imponirte allen sosort die sitzende Gestalt der Kaiserin, welche von der Hohe eines edelgesormten Thronsessels den weiten Platz beherrschte. Sie halt das Scepter und eine Rolle, die Pragmatische Sanction, in der Linten, die Rechte hat sie wie grüßend zum Bolte vordewegt, und freundlicher Ausdruck belebt ihre Züge!). Die Hülle sinkt tieser, und vier kleine, allegorische Gestalten zu ihren Füßen werden sichtbar: die Gestalten der Beisheit, Beharrlichseit, Gerechtigkeit und Milbe haben sich an den Stusen des Thrones niedergelassen. Diese Frauengestalten, in deren Verkörperung der Künstler alle Freiheit hatte, gehören ohne Iweisel zu dem Besten, was Jumbusch je geschassen

<sup>1.</sup> Man vergleiche die Albitoung auf Epatre 520 it 750

hat Ge imd energiiche und doch gefällige Erschei nungen, Die bei der Einzelbetrachtung ungemein ge winnen, während es uns scheint, als bliebe ihre außere Bedeutung am Dentmal hinter ihrer inneren zurnd. Hier muten fie uns an wie ornamentale Sulliel, wie verhaltnismäßig zu fleine Bermittlerinnen zweichen der thronenden Maria und dem hohen archi= tettonischen Rernban, dem Postament des Dentmals. Diefes Postament, von quadratischem Grundriß mit voripringenden Eden, bildet zwischen forinthischen Saulen an den Seiten vier Rijchen und findet in einem mächtigen, ausladenden Architrav eine breite Bais für die fich darüber erhebende fitende Bestalt. Boluten stellen die Bermittlung zwischen dem etwas fteilen Postament und dem weit vorragenden Unterban ber, auf dem die vier Reiterbilder Dauns, Laudons, Wenzel Liechtensteins und Abevenhüllers Aufstellung gefunden haben. Welches Glück, daß Die Reiter nicht mehr galoppiren, wie es ursprünglich vom Rünftler beabsichtigt war, sie hätten ohne Zweisel ben ftolgen Mittelbau mitsamt der fronenden Figur auseinander geriffen! Aber auch jett, da fich die edlen Rosse Miche geben, still zu halten, wie es Wachthabenden geziemt, regt fich in manchem Betrachter vielleicht der Bunfch, daß fie fester mit dem Bau verbunden maren; die Gilhouette des Bangen murbe unstreitig badurch geschmeidigere Linien bekommen haben. Zwischen den Reiterfiguren, vor den Reliefs des Posiamentes - mit Porträtgeftalten hervorragender Zeitgenoffen - auf bem borfpringenden Sodel find noch vier Roloffalstandbilber aufgestellt: Rannity, Wengel Liechtenstein, Hangwitz und Ban Alle diese verschiedenen Gestalten und Reliefs, sowie die frei im Geiste italienischer Re= naissance behandelten Zierglieder, die Friesbänder und Bulfte, der Schmud an den Voluten und Säulen find in Bronze ausgeführt, die architektonischen Teile des Monumentes im Stile italienischer Hochrenaissance sind grauer Granit und bunkelgruner Umphibol=Gerpentin.

Wenn wir auch einige Fragepuntte angesichts des großartigen Werkes nicht unangedeutet lassen mochten, so bringen wir doch dem Meister gern für sein zu autem Ende gesührtes Wert unsere Huldigung und Bewunderung dar. Mit welchen Schwierigkeiten Inntuich von Andeginn an zu tämpsen hatte, ershellt erst, wenn wir uns die Entstehungsgeschichte des Monumentes, die verschiedenen Phasen seiner innviktung von dem ersten Entwurse dis zur interstehung von dem ersten Entwurse dis zur interstehung von dem ersten Entwurse dis zur interstehen hat Jumbusch die aus Einzelnes in glücklichter Beise gelöst. Sein Werk ist ganz im Zinne der anngelenden Architetun tomponist, es ist

flar in der Unordnung und edel in den Formen, und es ist vor allem wahrhaft monumental; ihm wird zum Ruhme der edlen Fürstin wie zum Ruhme des Künstlers die Boltstümlichkeit nicht ausbleiben. Daß die technische Ausführung des Werkes eine vollendete ist, braucht taum hervorgehoben zu werden, die Runsterzgießerei Poenningers, aus der die Kaiserin, die Reliefs, der Daun, ferner drei der Standbilder und drei Allegorien hervorgingen, dann die Anstalt Tur= bains, welche drei Reiterstatuen, den Liechtenstein und eine Allegorie goß, haben ihren guten Anteil an dem Gelingen des Gangen. Wir erwähnen noch, daß die ornamentalen Details, Schilder, Rapitelle, Friese u. s. w. nach Zeichnungen Sasenauers von Allois Sanusch in vortrefflicher Beise gegoffen R. G.

Der neue Kupferstich nach Ceonardo's Ubendmahl von Rudolf Stang.

Im Jahre 1875 ergählten die Runftzeitungen, daß Rudolf Stang, ber mit Recht hochgeschätte Stecher des "Sposalizio", die Wiedergabe des Abendmahls in größtem Maßstabe vorbereite. Die Rach richt stieß bei einigen Kleingläubigen auf ein bedent= liches Ropfschütteln. Bedarf es noch, da wir Morghens Stich besitzen, einer neuen Reproduktion? Ift es nicht eine Tollfühnheit, in einer Zeit, in welcher ber gange Runftzweig des Rupferstechens auf den Aussterbeetat gesetzt zu sein scheint, sich an eine solche Riesen aufgabe zu wagen? Der Künftler ließ fich gottlob nicht beirren. Er bejag den Mut und die Beharr lichkeit, den einmal gefaßten Plan, allen Sinderniffen zum Trope, durchzuführen. Rach dreizehn Jahren emsiger Arbeit liegt der Stich vollendet vor, ein Chrendenfmal für den Künftler und eine Herzstärkung für alle, die an der Zukunft des Rupferstiches verzagen wollten. Ein Runstzweig, welcher fo große Aufgaben so vortrefflich löst, braucht nicht die Zufunft zu fürchten. Rudolf Stang liefert den Beweis, daß ein guter Rupferstecher kein bloßer Techniker ist, sondern auch die Fähigteit seinster fünstlerischer Rachempfindung besitt. So lange sich unsere Rupferstecher die lettere Eigenschaft wahren, bleiben sie vor dem Mitbewerb rein mechanischer Reproduktion geschütt.

Über das Berhältnis des neuen Stiches zu dem berühmten Morghenschen Blatte wünscht natürlich jeder Kunstfreund zuerst Genaues zu ersahren. Stang ist gewiß der letzte, die Berdienste seines Borgängers zu unterschäßen. Die Kraft in der Stichelführung, die volltommene Herrschaft über die Technik, das Wirtungsvolle in der Licht= und Schattenbehandlung, diese Borzüge wird kein Unbefangener dem alten Meister abstreiten. Wenn sich tropdem die Überzeugung immer

mehr Bahn gebrochen hat, daß Morghens Etich nicht genüge, nicht den wahren Leonardo uns vor die Augen bringe, so liegt die Hauptichuld an dem Beichner, welcher Morghen die Borlage für die Platte lieferte. Matteini hat befanntlich feine Beichnung nicht nach der Originalfreste in E. Maria delle Grazie, sondern nach der jett in der Brera bewahrten Mopie, welche auf Marco d' Oggionno zurüdgefuhrt wird, gemacht und auch dieser gegenüber sich große Freiheit gestattet. Die Abweichungen ber Beichnung vom Drigingte gingen natürlich auf Morghens Stich über. Man tann diesem alle erdenklichen Borzüge einräumen, nur das Eine darf man nicht behaupten, daß er die Schöpfung Leonardo's tren und wahrhaftig wider-Wir entdeden bei Morghen mannigfache äußere Zuthaten. Ganz überflüssig hat das vor Judas umgestürzte Salzjaß die Phantasie ästhetischer Schöngeister in Wallung gebracht. Auf der Freste ist feine Spur vom Salzjaffe vorhanden. Matteini und nach ihm Morghen haben den Ausbruck einzelner Röpfe, die Bewegung einzelner Sande und die Zeichnung der Küße geändert. Sie find endlich, und das muß besonders betont werden, in den Magen und in der Beleuchtung vom Driginale abgewichen. Auch die größten Bewunderer des Morgheuschen Stiches geben zu, daß derfelbe als Ganzes betrachtet, den Eindruck des Gedrückten mache. Gang natürlich, da auf demselben die Decke des Saales viel zu tief herabgezogen ift. Der gleichmäßige Ton der Wände auf dem Stiche besitzt unleugbar etwas Bestrickenbes, die Figuren jegen sich hell vom Grunde ab. Der Wahrheit entspricht er aber nicht. Bei Leonardo fällt auf die rechte Wand ein viel stärteres Licht als auf die linte, erscheint überhaupt das Licht anders verteilt. Haben sich gegenwärtig im Bergleiche zu früheren Zeiten die Ansprüche auf die Treue einer jeden künstlerischen Biedergabe überhaupt gesteigert, so gilt sie für den Stich des Abendmahls geradezu als Lebensbedingung. Bleiben doch stets weite Kreise der Kunstfreunde auf die Nachbildungen angewiesen, um das im Driginale ver= dorbene Wert zu genießen. Mit Recht hat daher Rudolf Stang von allem Anfange an auf die moglich größte Treue den Hauptnachdruck gelegt und die muhfamften Studien nicht gescheut, um dieselbe gu er= reichen. Stang ist nicht bloß der treffliche Stecher, sondern auch der gewissenhafte Restaurator des Bildes geworden. Zuerst unterwarf er das Driginal in Mailand der genauesten Brüfung. Die Rlagen über den jämmerlichen Bustand des Wertes, welche bereits Bafari bor dreihundert Jahren erhoben hatte, sollen hier nicht erneuert werden. Gewiß, der Anblick der Freste bietet feinen Genuß, enttäuscht anfangs in bitterer Beise ben Betrachter.

Es ift aber jatub, wenn man behanptet, das uch gar nichts mehr an derselben unterscheiden lasse. Tas genöte und geschulte Künstlerauge entdeckt noch immer zahlreiche Spuren, welche ihn bei der graphischen Restonstruktion des Wertes leiten konnen. Die beste Probe bieten die vor ungefähr 15 Jahren gemachten großen photographischen Aufnahmen. Junadnt sieht das Ange allerdings nichts als ichnungige Steden, der weiterer eingehender Prüfung kommen aber doch die Umrisse der Figuren, ganze Teile des Bildes deutlich zum Borschein.

Dem Studium des Priginales dantt Stung Die richtigen Magverhältniffe und die der Wahrheit ent= sprechende Beleuchtung. Schon baburch gewinnt fein Blatt einen sehr hohen Wert. Richt eist empfangt man den vollen Eindruck von der Echonheit des Raumes, von dem Reichtum der Romposition die Einzelheiten allerdings mußte er sich nach anderen Silfen umfehen. In erfter Linie zog auch Stang Die Ropie in der Brera heran. Bur übertriebener Burismus wird daran Unftog nehmen und den Wert einer Ropie aus alter Zeit, in welcher bas Driginal noch weniger verstümmelt war, leugnen. Wohlgemertt, stellte Stang an die Ropie nur solche Fragen, welchen gegenüber sich das Driginal stumm verhalt. Tagu gehören 3. B. die unteren Teile der Freste, die vollig zerstörten oder doch ganz untenntlichen Füße Christi und des Bartholomäus (die lette Figur links). Es ist doch nicht wahrscheinlich, daß ein Kopist, der räumlich und zeitlich Leonardo nahe stand, sich in grober Beise an der Wahrheit verfündigt hätte, vielmehr fein Unschluß an das Driginal glaubwürdig. Zedenfalls gab es fein anderes Auskunftsmittel, wollte nicht Stang in feiner Wiedergabe leere Stellen, formliche Luden laffen. Bur die Ropfe Christi und der Apostel mußten weiter die Zeichnungen in der Brera und in Weimar um Rat gefragt werben. Sie sind allerdings nicht die Driginalzeichnungen Leonardo's, von welchen Lomazzo spricht, nicht einmal Ropien berselben, sondern, wie weniaftens die Weimarer Bastellbilder durch die stets mitgezeichneten Sande der Nachbarapoitel deutlich barthun, Studien eines übrigens tüchtigen Künftlers aus welcher Zeit? nach dem Gemalde. Aber brauch: bare Silfen bleiben fie bennoch. Nur muß man ite nicht nach den leider weit verbreiteten Nachbildungen Riffens beurteilen. In Diesen erscheinen sie durch einen Alt=Düffeldorfer Sirup durchgezogen, ohne Kraft und Mark, weich und füßlich. Halt man die Röpfe mit den photographischen Driginalaufnahmen der Freste zusammen, so überzeugt man sich von ihrer großen Treue. Noch niemals war ein Aupferstecher vor eine schwierigere Aufgabe gestellt, als Stang in diesem Falle. Gleichsam aus einzelnen Mobiltwurfeln mußte er bas

Bild gufanimenfetien, aus ben mannigsachften Quellen Grubeln und peinlichem Bergleichen gezogen wurde. ieine Anichanungen ichopfen. Um fo größere Aner- | Erft nachbem Stang feiner Sache volltommen ficher kennung verdient der Rünftler, daß es ihm so trefflich war, über jede Einzelheit fich Rechenschaft abgelegt



emgibet Grith erinnert an die mubieligen Borarbeiten, des Forschers den ausschließlich fein und srifch nach-

acher ein in, die Einheit des Bertes zu mahren. Rein hatte, ging er an die Arbeit und ließ an die Stelle feine Linie loft und merten, daß fie erft nach langem empfindenden Künftler treten. Er verbefferte nicht allein in vielen Außerlichkeiten seinen Borgänger, sondern schuf ein von diesem zwar wesentlich verschiedenes, aber doch durchaus harmonisches Wert.

Zu den wichtigsten Verbesserungen, von der veränderten Zeichnung des Estriches und Tischtuches abgesehen, gehören solgende: der Zipsel des Gewandes des meisten Figuren eine merkliche Abweichung von den traditionellen, immer auf Morghen zuruckgehenden Tarstellungen. Die Hauptriche bleibt aber doch der ganz andere Charatter, welchen auf dem Blatte Stangs das Bild gewinnt. Es erichent viel malerricher gehalten als im alteren Stide. Der maleriiche Ch



Die Stapfingur vom Morta Thereur Tertin."

Bartholomäns legt sich über den Stuhl, wodurch die konvexe Linie der Figur wirtsam gebrochen wird; der Kops Christi ist weniger geneigt; die Hand Jakobus des äkteren berührt nicht die Schulter des Erkösers; Matthäus zeigt einen bärtigen Rops, die Hand des Thaddäus ist beschattet, der Mantel des Simon in reichere Falten geworsen. Überhaupt offenbart die Behandlung der Gewänder, des Faltenwurses bei den

rafter wird durch die richtige Beleuchtung und die großere keinheit des Luittones bedingt. Weiter über rascht die viel reichere Abstusung in der Zeichnung und im Ansdrucke der Aposteltopie, welche zwar alle von der gleichen Stimmung erfaßt sind, dieselbe aber je nach der verschiedenen persönlichen Natur verschieden aussprechen. Das eintonig Pathetiiche, sast Gewaltsame in der Wiedergabe der Empfindungen erscheint

gludlich vermieden. Die maleriiche Haltung mußte norwendig zu einer großeren Weichheit der Formen juhren. doch iehlt es der Wiedergabe weder an Kraft noch an Lebendigkeit. Und da auch der schwierige Truck der Platte, von Hartmann & Beck in Düffelder ausgesührt, treiftich gelungen ift, so dürsen wir das Wert Stangs in ieder Hinsicht als ein ausgezeichnetes, der großten Teilnahme und des reichsten Beisfalles würdiges begrüßen.

Biete Lefer werden gern über die außeren Schickiale des Meisters etwas Naheres wissen wollen. Rudolf Stang ift 1831 in Duffeldorf geboren und trat, nachdem er eine turze Beit in einer lithographischen Wertstatt gearbeitet, im vierzehnten Jahre in die Afa-Demie ein! Unter der Leitung Joseph Rellers machte er jeine ersten Studien im Rupferstechen und konnte bereits im sechzehuten Jahre von dem Bereine zur Berbreitung religiöser Bilder in Duffeldorf mit Auftragen verforgt werden. Die ersten größeren Platten trach er nach der lieblichen Madonna und einer Freste auf Echtofi Stolzenfels von Deger, welchen Arbeiten mehrere Goethegestalten nach Raulbach jolgten. Die Meisterichaft erwarb er fich durch den Stich nach Raffaels Sposalizio 1871, worauf er sofort an die Borarbeiten für Leonardo's Abendmahl ging. vier Sahren empfing er einen Ruf an die Runft= atademie in Umsterdam, wo er seitdem ersolgreich wirtt und besonders um die Wiederbelebung der Radir= tunft große Berdienste sich erworben hat. Diöchte dem beicheidenen, in aller Stille energisch und führ ichaffenden Meister noch recht lange die fichere Sand, Das tlace Auge, Die feine Runftempfindung erhalten bleiben. Duffeldorf barf ftolz fein auf fein Rind, die gange deutsche Kunftwelt mit ihm. Der Freude, daß wieder einmal im Fache des Rupferstiches ein gedie= genes, groß angelegtes und glanzend ausgeführtes, wahrhaft monumentales Wert geschaffen wurde, wird botientlich in weiten Areisen ein fraftiger Ausdruck ge jeben werden.

Anton Epringer.

#### Todesfälle.

Der Porträtmaler Nooff Jebens, ein Schiller der Bung. Allasente und von Delaroche in Paris, ist am s. 11. 2. Masente um 69 Lebensjahre gestorben. Er war 11. 12. Katierlichen Alasemie in Et. Petersburg.

Der Duetter der schönen Künfte in Paris, Castagnam ... i.c. sich auch als Munstichritsteller befannt gemacht i. m. m. 11. Mai gesterben.

#### Preisbewerbungen.

. Det Wettbewerb um den großen Staatspreis für Gerfichtsmaler an der Berliner Aunstatademie fit, wie die Lieffen Jahre wieder in der Balte wieder in der Balte wieder in der Berdiner wie der Leiten Male. Die in Berdining glintlich überwinden inter in der State beit gubertert. Die Senats

tommission hat beschlossen, keinen einzigen der Bewerder zur Aussührung des Gemäldes zuzulassen. Das diesjährige Thema lautete: "Sdissens der Vausitaa". Ter eine der Teilnehmer ist dereits Lebrer an einer Hochschule. Die Korste demerkt zu dieser unerfreulichen Erscheimung: "Sollte die Ursache dieser wiederholten Missersolge nicht an der ge stellten Ausgade liegen? Beit entsernt, die klassische Bildung zu unterschäßen, sehen wir gleichwohl die Konvendigteit nicht ein, daß uniere Akademiker und Kunitzünger immer wieder mit Aufgaden geplagt werden, welche ihrem Empsinden und Tenken, so der gesamten Aunstanschauung der Gegenwart völltg sern liegen. Man ist so sehr geneigt, seht überall—mit Recht—den nationalen Standpunkt zu betonen. Sollte die Ausgade sür die Bewerder um den größen Staafspreis altein über diesen Standpunkt erhaben sein? Die Akademie ist sier die Kandpunkt erhaben sein? Die Akademie ist sier 1870 zweimal reorganisiert worden. Wann wird dieser Zopi sallen 2000 sollten gept sallen vorganisiert worden.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

\* Jubiläums Gewerbeausstellung in Wien. Die vom niederösterreichischen Gewerbeverein ins Leben gerusene Aussitellung, welche aus Anlaß der Jubiläumsseier Raiser Franzloephs I. in der Praterrotunde statisindet, wurde im Beisein des Monarchen und des gauzen Sosies am 14. d. M. mit sesstiehten Gepränge und in Gegenwart eines massenbat berbeigeitrömten Publikums eröffnet. Die Ausstellung ver einigt alle Zweige der großen Industrie, der Kunstindustrie und des Kleingewerdes in reichhaltigster Bertretung und gewährt von der Entwicklung und dem hohen Stande der ge werblichen Idätigkeit in Wien ein wahrhaft glänzendes Vild. Besondere Abteilungen sind dem technischen und gewerblichen Unterrichtswesen gewohnte. Ein spezielles Intercsie gewährt u. a. der von der Stad errrichtete Kavisson, in welchem die riesigen Timensionen der Stadterweiterung Viens kartegraphisch ersichtlich gemacht sind. Auf alles wichtige Detail kommen wir zurück.

— Kunsthistorische Ausstellung in Salzburg. Im Künstlershause zu Salzburg veranstaltet der dortige Kunstverein zur Teier des 40 jährigen Regierungs Aubilaums des Kaisers Franz zoseph in der Zeit vom 1. Juli dis 15. September eine kunsthistorische Ausstellung, welche die im Lande und der Stadt Salzburg noch vorsindlichen Gegenstände der Kunst und des Kunsigewerdes vergangener Jahrhunderte umfassen soll. Bei dem großen Reichtume, den Salzburg namentlich in seinen Kirchen und Klöstern an wertvollen alten Kunstwerten besigt, läst sich diesem Unternehmen zeit sichen gutes Krognostikon stellen, umsomehr als, wie wir hören, sich dasselbe der Gunst der hohen Geistlickteit, des Unterrichtsministeriums und der Landesregierung zu er

freuen has

-n. Aus Veipzig. In dem Oberlichtsaale des Aung vereins hatte türzlich der hier vielfach beschäftigte Architekt Conrad Weichardt eine große Anzahl Agnarellen, meist Krichte seines lesten, durch Geinundpeitrindschler gebetenen Ausenhalts in Italien, zur Schau gebracht, die den Künftler in seiner Eigenschaft als Bedutenmaler in der vorreithaltesien Weise kennen lehrten. Neben einer Unzahl architektonischer Broßekte, unter denen eine Ansicht des Konstantinsbogens sir das Museum angekaust und des Iheaters von Taor mina besonders hervorgehoben zu werden verdienen, sah man auch rein landschaftliche Motive von großer Feinheit in der perspektivischen Zeichnung wie in der Wiedengebe der Lichtund Teil hingeschrieben, wie der Augenblich das Vild vordem Auge des Künstlerds erscheinen ließ. Kein Bunder, daß manche dieser Kätter alsbald ihre Liebhaber ianden! Reden solchen rein malerischen Schöpfungen hatte Weichard auch eine Unzahl architestonischer Enwürfe von zum Teil ausgesichten Landhäusern, städtischen Wohngebänden und Wonumentalbauten ausgestellt, so daß sich annähernd Unifang und Grenze seines Talents ermessen ließ. Ossenden und Konumentalbauten mit der freieren Inovanung vor- und zurückspringender Bauteile die Stärke seiner Kunst, während bei den eine strengere Behandlung ersordernden städtischen Kassaden eine gewisse Evordenheit der Conception auffällt. Der Maler in ihm überwiegt weitaus den Architekten und

jener tann nicht zu Worte tommen, wo es gilt, breite Alachen nach zwedlichen Müchichten zu gliedern und zu jammenzuhalten, es sei denn, daß er sich entschlösie, ted in

Die Bahn des Barodftils einzulenten.

— Tie Anstellungen der öftlichen Nunstvereine junden statt: in Brestau vom 2. Pezember dis 13. Januar 1889, in Danzig vom 27. Jan. dis 10. Marz, in Königsberg vom 24. März dis 5. Mai, in Stettin vom 19 Mai dis 30. Juni 1889, in Gerstig vom 14. Inti bis 11. August 1889, in Pojen vom 25. August bis 6. Oktober 1889. Ausungt 1889, in die Ausstellung betreffend, sind an den Schriftschrer Dr. Friedlaender in Königsberg i Pr. oder den Geschäfts jührer, nanzer von Holleben, Ercellenz, zu richten.

#### Vermischte Machrichten.

Die Nürnberger Rünftlergesellschaft "Maufe" be absichtigt, wie der "Frantische Kurier" meldet, dem Bild hauer Mam Krafit, welcher nach der Ueberlieferung 1507 im Sospital zu Schmabach gestorben fein foll, in der dor tigen Stadtfirche, welche eines feiner legten Werfe, das ans dem Jahre 1505 stammende Catramentshausden birgt, ein Tenfmal in Form eines Steinreliefs zu errichten. Professor Wanderer, der Biograph Adam Rraffts, hat bierzu einen Entwurf gejertigt, der durch den Bildhauer Edionau gur Ausführung fommen foll.

\*\* Das Cichendorff-Tenkmat in Neiffe, der Geburts stadt des Dichters, ein Wert des Bilohauers Seeger in Breslau, ist am 2. Mai enthüllt worden.

\* Gine Gedenthalle Naijer Wilhelms soll im Stadt part zu Görlith errichtet werden. Zur Aussührung des architettonischen Teiles sind 150000 Mit. angesept worden. Bur Ausführung des plastischen Schmudes, welcher in einer überlebensgroßen Marmoritatue des hochjeligen Raifers und in feche foloffalen Bronzebuften des Gropen Murfürften, Ariedrichs des Großen, des Kronprinzen Friedrich Wilhelm zehigen Kaisers), des Königs von Sachsen, des Prinzen Friedrich Karl und des Großherzogs von Mecklenburg bestehen soll, hat sich der Berliner Budhauer Erdmann Ende jür 50000 Mt bereit erklart. Die Halle soll so angelegt werden, daß sie auch zur Aufnahme der städtischen Alter tümer und Runftsammlungen und zu Runftausstellungen dienen fann.

Gin Guflus Bjannidmidtider Zeichnungen, das "Baterunfer", ift für die Berliner Nationalgalerie angetauft

worden.

#### Dom Kunstmarkt.

- st. Kölner Kunftauftionen. Um 28. Mai eröffnet Lempert (3. M. Seberle) sein neues großartiges Kunst-auftionshaus mit zwei großen Auttionen, welche bis 2. Juni andauern werden. Seit einer Reihe von Jahren find alle bedeutenderen Berfteigerungen deutscher Kunftsammlungen durch Lempert abgehalten worden, die große Mehrzahl in Röln. Richt bloß wegen seiner für den Kunstmartt centralen Lage, welches es sür die Händler und Liebhaber aus Teutichland, Frankreich, Belgien, Holland und England seicht erreichbar macht, verdankt Köln einen Kunstmarkt, wie ihn keine zweite Stadt Teutschlands auch nur annähernd kennt; zum nicht geringen Teil ist es ein Verdienst von Heinricht Lempert diefen Martt an Köln gefesselt und baselbit feghaft gemacht zu haben. Gute Vorbereitung und Leitung der Auftionen, mit Sachkenntnis und Geschick gearbeitete und gut ausgestattete Kataloge und all die Finessen und Knisse, eine Bersteigerung für alle Teile gewinnbringend, sür die Anwesens

den amujant zu machen bas alles in der Grund, westall gerade in Molu Die Runitauftwenen in Blute fielen. Eiegem großen Geschäftsbetrieb fehlte bisher ein eigenes Beim, und wenn Berr Lembert biefem Mangel eurch einen gian zenden Neubau abgehoften bat, jo bat er Saont h em Kunstmarkt nicht nur einen Dienst erwiesen, sondern ihn nur noch sester an seine Firma und Vaterstadt gelettet. Tas neue Saus präfentirt üb ichon augertet gluggen. durch eine pruntvolle Gandsteinsaffade im Barodftil mit reichem figurlichen Schmud. Die Disposition ber Räume ist berart getroffen, bas; ein Korrider wem omgang pertal bireft zu der burch Oberlicht erleuchteten Auftionshalle führt, welche fich in voller Breite bes Baufes quer vor die übrigen Ranme legt. Durch ein machtiges, prachtig aus gestattetes Ereppenhaus gelangt man von bier in den groben für Antiquitäten bestimmten Ausstellungsjaal, welcher fein Licht von beiden Seiten erhalt, wahrend der darüber liegende, durch die erwähnte breite Treppe zugangliche Sant zur Ausstellung von Gemälben bestimmt und mit Oberlicht verschen ift. In das Aussiellungsgebande, welches in einem Garten fieht, ichliegen fich hinten durch funt Stodwerke die Lager. Lad- 2c. Räume an. Gelbst ben weitestgehenden Anspruchen dürfte diese Anlage vollauf genügen; möge sie nicht bloß dem Befiger, fondern auch der nunft von Rugen und Segen sein! Die beiden Sammlungen, durch deren Versteigerung das Haus eingeweiht werden soll, sind in Norodennshland wohl nur in den Kreisen der eigentlichen Liebhaber befannt noch fur in den Arteijen der eigentlichen Liedzader betannt gewesen. Beide stammen aus Wien. Der Besiher der ersten war der bekannte Zauberkünstler Compars Herrmann, der auf seinen ausgedehnten Reisen in allen Erdreisen die Sammlung zusammengebracht hat. Dieselbe zeugt von dem seinen Geschmach des Besigers, der san nur Erücke bester Qualität kaufte. So sinden sich gleich unter den mehr als 70 Majoliten eine ganze Neihe beiter Arbeitet aller Fabrikations stätten; das hauptstrid mochte wohl ein becherartiges Wergh ganz ungewöhnlicher Form mit herrlichem Aubinlüster von Gubbie sein. Daran reihen sich Porzellane und Hannenen, Glass und Emailarbeiten. Unter letteren eine Ungahl ichoner mittesalterlicher Stücke in Grubenichmetz und verzugliches Maseremait von Limoges. Die Bijouterien werden nicht an Qualität, wohl aber an Bahl übertroffen von den Gilberarbeiten, unter denen neben firchlichen Geräten ichone beto: rative Stüde des 17. bis 18. Jahrhunderts in übergreßet Zahl vorhanden sind. Unter den Schnikereien ragt die Bahl vorhanden sind. Unter den Schnikereien ragt die große Elsenbeinplatte eines Diptuchon des 14. Jahrhunderts dadurch hervor, daß sie die alte Färbung in voller Frijche zeigt. Ein merkwürdiger Bischosstab mit Kreidemasse und Farben, 15. Jahrhundert, wohl von einer Figur, ist türzlich publizirt. Den Beschlußmachen Standuhren, Möbel und Werate. Der Besiger der zweiten Saumlung, herr Merander Scharf in Bien, hat mit großem Geschief und Gijer ganze Serien gewisser Kunstwerke zusammengebracht. Dahin gehören Bijouterien, Dosen, vor allem Uhren jeglicher Aut und Form (76 Stück). In diesen Gruppen sind wahre Berlen künftlerischer Leistungen vorsanden, die wohl alle eine Beute der französischen und englischen Händler werden dürsten. Ferner sinden sich hier eine große Anzahl silberner Gesäße und Geräte des 16. bis 18. Jahrhunderts, Gruppen, Bestede und Esgeräte, getriebene Platten und Reliess, da runter sowohl hervorragend feine als auch detorative Stude. Arbeiten in Email, Elsenbein, Bronze, Eisen, figürliche Schnihereien und Geräte in Holz reihen sich an. Einige wenige aber vorzügliche Majoliten und Patiffharbeiten vertreten die Keramit. Waffen, Miniaturen in Email, Aquarelle auf Elsenbein, eine Anzahl meist fleiner Möbel machen den Schluß.

Injerate.

#### Th. Salomone Runfthandlung, Dresben,

Waifenbausitr. 28.

Rauft und übernimmt den Berkauf wertvoller Originalgemälde, alter und neuer Meifter, Sandzeichnungen, Aquarelle und Kupjerstiche. — Austräge für obige Kunstwerfe werden erbeten. Bedingungen höchst fulant.

### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz, Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

### Joseph Gürtler,

Düsseldorf.

(12)

## **KUPFERSTICH-AUKTION XXXVII.**

DIENSTAG. DEN 5. JUNI

und folgende Tage versteigern wir die berühmte

## GEORG

des verstorbenen Hofmalers

### HERRN MAX MÜTZELL

ferner aus demselben Nachlasse

ungewöhnlich reiche Werke von

### G. EDELINCK, FERDINAND KOBELL, A. WATERLOO

und anderer Meister des XVII. und XVIII. Jahrhunderts.

Kataloge versenden auf Verlangen gratis.

RUTHARDT, Behrenstrasse 29 a. BERLIN W.

## "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und handelszeitung)

früher in Augsburg erschienen 🥫

viem Teatschand und Celierreich duich die Voltanfiatten für 9 Mart viertetfährtich (6 MR. für die 2 fehren Monate, 3 MR. für den letzten Monat des Quartals), zu beziehen. Preis bet beseite. Bei indenig nuter Streuband monatlich 4 Mirt (M. 5, 60 nr die anderen Lander beseiteten).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Probennmmern nebit neuestem Quartal-Regifter gratis.

#### Leitartifet, wiffenschaftliche und handelspolitische Auffäge zc. zc. in Mr. 128 bis 134.

Auftrage für Streifbandfendungen an die Expedition in München.

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüg-L. der Liederhandischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverstän-Lieder Verwauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Auftrage für alle grosseren Gemaldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W., Pats lamerstrasse 3

Josef Th. Schall.

## Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kraist-Auktronsgeschäft gegr. 1869.

(17)

Berlag v. B. F. Boigt in Weimar.

### farbiac Reiverglasungen

### für Profan: u. Kirchenbauten.

Reichhaltige, praftijd gut verwendbare Vorlagen für Architetten und praftische Glaser.

herausgegeben von

Sermann Arenger, Architett in Frankfunt a. Dt. Erfte Sammlung.

#### Verglasungen für Profanbanten.

10 Tafeln, in reichem Farbendruck 1888. Jolio. deft. 10 Mark.

Borratig in allen Budhandlungen.

Grosse

### Kölner Kunstauktion.

1. Die nachgelassenen Kunst. sammlungen des Herrn

Professor Compars Herrmann in Wien

Majoliken, Porzellane und Fayencen, Glas, Bijouterien, Arbeiten in Silber, Emaillen, Sculpturen in Elfenbein, Holz und Stein, Tapisserien, Uhren, Mübel, Gemälde älterer und moderner Meister, Aquarellen, etc. etc. 351 Num-

Versteigerung zu Köln, den 28. und 29. Mai 1858 im eigenen neuerbauten Auktionslokale, Breitestrasse 125-127.

2. Die Kunstsammlungen des Herrn

Alexander Scharf in Wien

Arbeiten in Silber, Bijouterien, Dosen, Arbeiten in Elfenbein und Email, Arbeiten in Bronze, Messing, Eisen, Uhren (64 Nrs.), Arbeiten in Stein, Holz Leder etc., Waffen, Majoliken, Minia turen, Möbel etc. etc. 707 Nummern. Versteigerung zu Köln den 30. Mai bis 2. Juni 1888 ebenda. Preis jedes Kataloges mit über 20 Photographien 5 Mark

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

### Der Liller Mädchenkopf

(Tête de cire du temps de Raffael),

in Wachs farbig und getreu dem Original im Museum Wicar zu Lille nachgebildete Büste. Vergl. Zeitschr. f. bild. Kunst

Jahrg. 21. Heft 1. Höhe 50 cm. Preis M. 50. Verpackung M. 3.

Zu beziehen von

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin, W. 29 Behrenstrasse.

Judigut nater Berantwortlichteit bes Berlegers E. A. Seemann. - Trud von August Pries in Leipzig.

Mr. 54

51 217ai.

1887/88.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lütow

und Arthur Pabst

Wient Cherefianungaffe 25. Köln Flandringe Etrage 11.

Erpedition:

Leipzig: E. 21. Seemann, Gartenfir. 15. Berlin: W. B. Kübl, Jagerfir. 25.

Die Aunsichronik erscheint von Oktober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Caze und kichem Verlindung mit dem Kunstgewerbeblatt halbjährlich 6 Mark, ohne dasselbe ganggährlich 8 Mark, – Insertie, a die Piet an die dempelitäte per unle, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Kaasenstein & Vogler in Leipzig, Wien, Verlin, Munchen u. e. w. an

Inhalt: Die französische Gemildeausstellung in St. Potersburg Seitschrift für drotliche Kund Presentations kann Wither ibne in Bremer Dom, — R. Dobme — Das Museum filanaieri; 2 Vantiers Bild gen neues Genombenitale. Ihm ilane is Nathfandlerinnen, Teue Panoramen in Berlin; Ein neues Bild Matesto's; Das Knochenbur i Inn Lan Mold Reflaustrung der Sebaldusfrede, Gutten Sistingene Denkmal, Jabresbertalt der Museum verwaltung in Von in Laumat im Toto für Knifer Voleph II.; Schliemanns Ausgradungen auf Terigo; Aefonstruktion des conniden Argan beim Denkmal Control Fire Vanfagungfrau mit dem Bastelief; Frankfurter Kunstauktionen — Zur Abwebr, — Forschutzen, Inverte,

## Die französische Gemäldeausstellung zu St. Petersburg.

L'art n'a pas de patrie, sagte einmal Victor Hugo irgendwo. Die Kunst ist international und hat ihrem Vesen nach mit der Politik nichts zu thun

Taß dem nicht überall und nicht immer so ist, davon hat sich der Petersburger überzeugen können, gelegentlich der dieser Tage geschlossen Ausstellung jranzösischer Bilder der in gewisser Beziehung interessinatesten unter den vielen Kunstausstellungen, die und der hinter und liegende Winter gebracht hat.

Man kennt die Sympathie, die heute zwischen der russischen und französischen Gesellschaft besteht, eine Sympathie und eine Freundschaft, die bei jeder Gelegenheit von der Presse beider Länder nach Krästen genährt und gepflegt werden, wenn sie nicht dieser gar überhaupt ihre heute so lebhaste Bethätigung verdanten. Phrygische Müge und Zarenscepter sollten schlecht zu einander stimmen und der rationalistische Atheismus und die starre Orthodoxie haben nichts mit einander zu thun, aber dennoch steht der Kultus der französsischerussischem Freundschaft namentlich seit den Tagen eines Stobelew und Deroulode in schönster, sich immer üppiger entsaltender Blüte.

Warum? — Das können wir natürtich hier ebensowenig untersuchen, wie uns mit der Schilderung all der verschiedenen Dinge befassen, in denen er sich bes thätigt. Hat er doch schon zur Vegründung einer besonderen Revue franco-russe gesührt; ist doch alles Russische heute in Paris moderner jast, als hier alls zeit das Französische war; hat doch Bola's letzter Noman "La Terre", hier mehr Bewunderer i genunden, als in der Heimat des Baters des modernen Naturalismus, wie umgetehrt des Grasen Leo Toliton Trama "Die Macht der Finsternis" an der Seine noch viel mehr von sich hat reden machen, als ander Newa...

Genug — zu den Dingen, die in der Phramide russisch = französischer Freundschaftsversicherungen der Presse beider Länder eine große Rolle gespielt baken, gehört nunmehr auch die in Rede stehende Ausstellung . . . . .

Alljährlich im Frühling veranstaltet das Caratorium der Schweiterschaft vom "Noten Kraze" zum Besten seines Fonds saihionable Bazus und Neumesse. Monstrekonzerte u. dal. Bar zwei Jahren z. U. war der Wiener Walzerkonig Johann Strauß der Lock vogel dieser Philanthropischen Leitlichkeit im vorigen Jahre diente St. Saens als great attraction, um geben von einigen anderen nambasten Pariser Ton künstlern; in diesem Jahre nun, in diesem Jahre wollte man an Stelle französischer Musik französische Maltunst senen und sollte sie den Noder bilden zum Besten eines Wohlthätigkeitszweckes, der geschickt auf den Saiten nationaler, oder richtiger, tendenziöser Neigungen und politischer Sumpathien berumzutlum pern weiß.

Übrigens hat das "Note Kreng" selbst nicht die Anitiative ergriffen, sondern das that, wie im vorigen Fahr, ein findiger Impresario der Philanthropie, der jur eigene Nechnung und Gesahr das gange Urru : ment abernahm und fich mit einer Tantieme vom Nettoertrage zufrieden gab.

Daß der Mann auf seine Kosten zu kommen inchte, das verstand sich von selbst, und einen willkommenen Kompagnon sand er in der beiderseitigen, namentlich aber in unserer Presse, die somit eine neue Gelegenbeit hatte, in jenem Kultus "zu machen".

War das ein Gerede von Weihnachten an schon! Es wurde gehorig auf der Larmtrommel der Sensatton geraffelt und eistig in die Posaune der Reslame gestoßen. In unserer Boulevardpresse — denn haben wir auch teine Boulevards, so besitzen wir doch eine Boulevardpresse — wurden gewaltige Worte laut, große Lamen genannt, goldene Berge versprochen. Nichts sehlte als eben bloß das "kulturhistorische Erzeignis" selbst, die — wie es hieß — "für die Entzwicklung rufssischer Kunft Epoche machende" Ausstellung.

Inzwischen hatte man sich durch Vermittelung der hiesigen Botschaft der Republit mit dem Ministerium der schönen Künste in Paris in Relation gesent. Tort bildete sich ein Ausstellungskomitee aus den berühmten Künstlern Meissonier, Bonguereau, P. Laurens, E. Turan, Geröme, Bonnat und Tetaille, die den ganz in Paris lebenden russischen Marine maler Prosessor Bogoljubow mit zur Sache heranzogen. Es war das keine Jury, sondern eben ein Komitee, das sich mit der Sammlung der Bilder bestäßte, da der unkundige Kommissionär selbst nichts von der Kunst verstand.

Und endlich war die ganze Kollektion glücklich beisammen und in Petersburg, und die Ausstellung konnte mit gewaltigem Pomp eröffnet werden und und la montagne en travail enfanta une souris.

Lag's nun daran, daß wieder einmal mehr Geschrei gemacht worden, als es Wolle gab, oder dachten jene Träger hochtonender Namen, daß für ees ehers kusses das Erste Beste gerade gut genug sein werde: allerhand Stizzen und Studien, Duplikate, Geschenke, die die Künstler sich unter einander gemacht, in den letzen "Zalons" unverkaust Gebliebenes — jedensalls war es kein "kulturhistorisches Ereignis", mit dem wir es zu thun hatten, war die Enttäuschung eine allsgemeine und das Resultat in materieller Hinsicht ein so dürstiges, daß, troß der exorditanten Entreepreise erst am Tage des ansänglichen Schlußtermins man auf die Kosten kam und infolgedessen nach der Karwoche tw. Kusstellung sür einige Tage auss neue erössnet werden mußte.

Rohm ich das alles recht tragisch aus, so war dagegen das Gebaren der Presse recht komisch: sie zog eine Grimasse und machte das "Zamtam" von tracer ausnach darch ost unmotivirtes Herunter reißen wieder matt. Es fielen sogar Worte, wie "borteilhafte Affaire" für die französischen Kunstbrüder zum Schreden der einheimischen Maler, die sowieso in diesem Jahre über "flauen Absah" wehklagten; es wurde von "unnüter Konturreng" gesprochen, von "Suffisance" u. s. w. Unser französisches Tagesblatt trat für die Künftler vom Seinestrand ein und suchte fie als die liebenswürdigften, felbftlosesten Freunde bes ruffifchen Bolts hinguftellen; bas "Rote Kreug" legte sich ins Mittel und kangelte unberusene Kritiker und schmähinchtige Reporter ab und versicherte aufs neue, daß die frangösischen Künftler "lediglich ihre Sympathie für Rußland hätten bezeugen wollen" und daß fie jeht keine besseren Sachen zur Disposition gehabt und bloß auf Wunsch der Unternehmer die Musstellung nicht bis zum Herbst vertagt hätten; und endlich fühlte sich gar eine ganze Reihe unserer nam= haftesten Künftler, die zudem zum größesten Teil feiner Zeit in Paris gearbeitet und, wie von anderer Seite, hoffentlich mehr biffig als begründet, behauptet ward, sich dort den Markt nicht verderben wollten cbenfalls verantaßt, zu protestiren gegen Bertegerung frangösischer Runft und gegen die Insinuationen von Konkurrenzneid 2c. und brachten ihre Gefühle des "Dankes und der Bewunderung" in offenen Zuschriften an verschiedene russische und französische Redaktionen zum Ausdruck, während der Auktionator die Bilder schließlich doch an den meistbietenden Mann zu bringen suchte, zu Preisen, die gegen die aufänglich im Ra= talog aufgeführten oft um mehr als 50 Prozent herabgesetzt waren; was immerhin nicht viel sagen will, wenn man bedenkt, daß jene Preise zuerst zwischen 6000 und 125000 Frs. schwankten! . .

Doch lassen wir diese äußere Seite der dentswürdigen, wie wir sahen, in Wahrheit tragistomischen Ausstellung; wenden wir uns ab von diesem häßlichen Wirrsal von Insinuationen und Kunstgenuß, teusdenziöser Sympathie und schönthuerischer Bescheidensheit und sehen wir uns lieber die Ausstellung selbst etwas an.

Wenn es erst hieß, daß sie eine allgemeine Entstäuschung hervorrieß, so bezieht sich das nicht auf die französische Aunst als solche, mit der man hier ja vielsach gut bekannt ist; in unseren öffentlichen und Privatgalerien und Kunsthandlungen sind die beseutendsten der modernen Pariser Meister zahlreich und sehr gut vertreten und auch in Paris selbst hatten viele der Besucher der Ausstellung wiederholt Studien machen können.

Also der französischen Aunst selbst geschah, wenigstens in den Augen der Aunstlenner und Aunstsreunde — und die große Masse blieb ja der Ausstellung sowieso sern, — tein allzu großer Abbruch, denn eine

Ausstellung, in der Ramen, wie j. B. Cabanel, Benjamin Conftant, Chaplin, Courbet, C. Duran, Die beiden Rouffeau, B. Lepage, Mime Morot, Buillemet, Yon, Diaz, Th. Weber, Ducz, Adrien Moreau, auch Raemmerer, 3. Geoffren und viele andere gang fehlten, in der Künftler ersten Ranges, wie Meiffonier, Rochegroffe, Lefebore, Henner, Gerome, Tupie, Puvis de Chavannes jo durftig vertreten waren, wie bier - eine solche Ausstellung durfte doch wohl nicht gut pratendiren, die hochgepriesene, jumal bei uns jo jehr bewunderte moderne französische Materci würdig und ausgiebig zu reprösentiren ... Man fonnte nur immer wieder glauben, daß man in Paris plöglich fehr viel an nationaler Eitetkeit verloren haben muffe, wenn man jich mit dieser jo jrappant den Stempel des Bufalligen tragenden Rollettion Genüge gethan zu haben wähnte, oder aber, daß man bort uns - für Stümper und Ginfaltspinfel halte.

Tie Enttäuschung bezog sich also nur auf die durch allzu eifriges Reporter-Gebimmel in uns ge weckten Erwartungen. — War man aber einmal darüber hinweggefommen, vertieste man sich an der Hand des sorgfältig redigirten Katalogs, der außer den Preisen der einzelnen Bilder gewissenhaft auch alle Medaillen, Ehrendiplome und Orden aufführte, in deren Besig ihre glücklichen Waler sind, vertieste man sich an der Hand des Katalogs in die ausgestellten Bilder und Kartons, so konnte man troß alledem viel Interessante und Lehrreiches entdecken: denn an und sür sich gewährten einem 117 Gemälde, Stizzen und Studien und 65 Zeichnungen immerhin doch einen gewissen. Einblick in die Eigenart der Künstler, die sie geliesert.

Man konnte sich davon überzeugen, daß die Fransofen in der That über eine ftaunenswerte, glänzende Technit verfügen, die oft mit den fleinsten Mitteln die größeften Effette zu erzielen weiß und von der unfere Maler noch vieles fernen können; man konnte sich babon überzeugen, daß fie koloristisch sehr reich ver= anlagt find und oft der Farbenreiz allein uns für alles übrige eines Bildes ichablos zu halten vermag, daß fie wirklich zu zeichnen gelernt haben, nicht bloß bort, wo fie für Illustrationszwecke arbeiten, wie 3. P. Laurens (ber sonft nur noch mit seinem betannten, im Besitz von Tretjatow in Mostau befind= lichen Gematde "Die letten Augenblide Raifer Maxi milians von Mexiko" vertreten war) in seinen ungemein phantasicreichen und wirkungsvollen Rompositionen zu Thierry's Geschichte der Grenelthaten der Merowinger, ober wie ber elegante Merson in seinen feinen Zeichnungen zu Gautiers Wert "La chevalorie" - fondern überhaupt faft durchweg und felbst bann, wenn das, mas fich in der Rabe als ein Alects aus nimmt, aus der Gerne fich als eine Tier oder Menschengestalt entpuppt, als ein Antlin v., wie das bei bem impressionalistricken Landichauts und Genremater Biem oder bei dem flaunchen Portrat und Syftorien maler Bonnat, in dietem Bill ber feinen prachtigen "Arabijden Echeifs", zu lomtstren wer Man konnte ferner bemerken, daß die Franzosen ihre eigenartige Ufthetit haben, in ber bem Befchmadlofen, Baroden und absolut Saftlichen ein großer Plate eingeraumt ist, wie das z. B. die an die japanische Malweise gemahnende, schwindsüchtige Farbentlechferei in einem großen wunderlichen Ave Maria getauften Bemälbe von Doucet, der andererseits aber auch ein vielbewundertes Porträt ausgestellt hatte, ober bes auch in Paris viel angegriffenen, enragirten, byper=impressio= naliftischen Reflexmalers Besnard Schauberhafte femme nue qui se chauffe, und andere Bilber, darunter auch eines von dem sonst doch meist recht intereffanten Rochegroffe, bewiesen. Endlich murbe man aufs neue gewahr, daß sie an einer oft ver= bluffenden Socenarmut und Berneiungennichigten leiden, welche an Stelle bes Erhabenen und Broß= artigen mitunter byzantinische Starrheit und Steifheit hervorbringt, wie bei ber "Maria Magdalena" von Buvis be Chavannes, bem einzigen Bilbe, mit bem ber berühmte Allegorienmaler im großen Stil vertreten war; oder das Phrajenhafte und die Boie, wie bei G. Bertrands hochpatriotischem, sterbenden "Fahnenträger". An die Stelle des Gemutvollen tritt das Sensationelle und Tendenziöse, wie bei Tatte= grains "Bombarbement", bas und bas von ben Breußen bombardirte Interieur eine Bourgeoismoh= nung zeigt, in beren Mitte eine alte Frau auf bem Boben in ihrem Blute schwimmt; an die Stelle bes Poetischen und Anmutigen und Stimmungsvollen das realistisch Alltägliche und naturalistisch Prototollarische, wie bei manchem Landschaftsbilde. Die Landschaftsmaler waren, obwohl sich unter ihnen Dupre, Laufner, Biem, Harpignies, auch Curzon gleich Frangais unvertennbar Corotichen Einfluß zeigend) befanden, im ganzen am allerschwäch= ften vertreten.

Besser war das Genre weggefommen, auf welchem Gebiet man u. a. schönen Sachen von Bouguereau, dem zierlichen farbenprächtigen Amorettenmaler, den seisselnden Koloristen Flameng und Delort, dem tünstlerisch realistischen Wender, dem sozusagen Lotalsseilletons mit dem Pinsel schreibenden Beraud (ein Petersburger von Geburt), natürlich auch von Breston, dem elegischen Maler nordsranzösischen Bauernsledens, von den beiden Feyen, den Rhapsoden des Lichertebons am Canal in Manche begegnete. Auch die Schlachtenmaler Meissonier, Detaille, Bernes Bellecons waren vorhanden, aber gerade von ihmer

anch bet men bier id en Bedeutenderes zu sehen bes temmen. Tetaille batte wieder einmal eines seiner salle anx bless in wenn ich nicht irre, die dritte Bastantien dieses dantbaren Thema's und dabei gart cantilion nur eine Elizze, geschicht.

Bertreistich und iehr zahlreich waren aber die Porzums, die auss neue bewiesen, daß die Franzosen auf zwiem Geliete der Malerei ander Spitze aller Künstlerntwenen einherschreiten Welche Kraft, welch' lebenzoner Ausdruch, welch' ein Geschmack und welche Glezumz in Arrangement und Kotorit in all den Porzums und Studientepien, in dieser langen Reihe von Budnissen tapserer Generale, berühmter Staatsmänner, Gelbrien, Munitler, schoner Frauen, wie sie Bonnat, Wolse Facquemart, Machard, Delaunan, Leserbure, Weiner, Ihrion, Sain ausgestellt hatten!

Da batte man eitel Frende und Genuf babon.

Und das Reinltat des Ganzen? Ich wiederhole: die Zache war doch recht interessant — und zwar, wie wir sehen, nach vielen Seiten hin — und mitunter iehr lehrreich!

Et Petersburg, Mine Mai 1888.

3. Rorden.

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Zeitidust für driftliche Aunst. Herausgegeben von Alexander Somitigen, Tomfapitular in Köln. Tüffeldorf, L. Ziwann. Jabal. 12 Hoite mit Text, Illuftrationen und Tareln Preis pro Jabrgang 10 Mark.

Tas neue Unternehmen einer illustrirten Zeitichrift, wel be die Aragen der Kunit im christlichen Sinne be bandelt," dirfen wir anch an dieser Stelle willkommen dien. Simit und Kirche fönnen dabei nur gewinnen. Um. if es bier um die erstere zu thun, die allerdings, umen die die Nirche angeht, pielfach recht im argen liegt. tim eine feldhe Zeitidrift sojort lebensfähig zu machen, hat und unter Botjin des feininnigen Kunstfreundes und Kennets Aretheren Cl. v. Heeremann eine "Vereinigung zur A. derung der zeitschrift übe deistliche Kunst" gebildet, n. e. derung der Zeitschrift üben Patronalscheinen, die sinanzielle Bait, für ein wirdiges Ericheinen geichaffen bat. Karl in ein wurdiges Ericheinen geschäffen hat. Ser Berkund dieser Bereinigung jahlt unter seinen 24 Mit bein auser einer Anzahl Laien die hervorragendsten Luchen auser und Kenner des katholischen Teutschland, in der Bersen des Tomkapitulars Schnützen zu Köln, am ... ver litten Mitarbeiters, murde als Beiausgeber eine . . . . . . . . . . nelbe nach allen Richtungen bin ein glüdennen bes Unternehmens gewährleiftet. In einem einleitenden Artifel ber (am 10. April) ausgegebenen erften Mummer spricht sich ber Herausgeber eingehend über bie tinten ceenti. Tie zertichreit wendet sich an Klerus
eiter einem were die "verantwortungsvolle Db
eiter Elwes und der Citaltung" der Kunstwerke
währe zu Gennute gesührt. Es ist dies schr wichtig, insofern lediglich die Kenntnis und Wertschäung der 12 ... Genil von anvertrauten Runftwerte lettere enterning oder, was leider noch et eine Bereichen der nicht mit Bereichen durch ungeschiedte Reich ein ben Bell, also . . . Bittar i alter Munimerte durch Erziehung Alle . Mas amilt, Jann wird fie fich warm: gemäßen Herstellung der Kunstwerte aller Epochen, "sofern . It was a see of each flade Becounting zutemmt",

das Wort geredet wird. Es wird dadurch direft der nament: lich in fürchlichen Areisen noch jo viel verbreiteten Meinung entgegengetieten, daß alle mahrhaft firchlichen Gebände, Ge rate ic. ben gotischen Stil zeigen mußten, ein Glaube, ber oft genug dazu gesührt hat, die tostbarsten Einrichtungen von Rirchen des 16.—18. Jahrhunderts zu zerstören, nur weil das Ruchengebände einmal gotisch war. Werd so die Gleichberechtigung der firchlichen Runstwerte aller Zeiten recht hervorgehoben, so werden dieselben auch ausübenden Rünftlern als Muster empsohlen; es wird betont, daß das Etudium der alten Arbeiten das beste Wittel sei, zu im Einne der Mirche ftilbollen Arbeiten gu gelangen gu= gleich auch um vor Abwegen zu schützen. Denn die Zeit ichnift will nicht bloß ben Anforderungen der Wiffenschaft Benüge leiften, fie will in erfter Linie der Proxis dienen und "den ausübenden Kiinstlern zu einer Führerin und Beraterin werden." Damit tritt sie in den Tienst des modernen Kunsthandwerts. Wie aber eine gesunde Entwicklung bieses legteren nicht benkbar und möglich ist, ohne bas wachsende Berständnis des kausenden Publikums, so wendet nachgeite Verfratione des Aunste der Kunst, an die weitesten Arreise der Webildeten. Allen sollen ihre Unterweisungen von Außen sein, allen will sie den richtigen Weg zeigen. Und so will sie nicht bloß tirchlicher Runft dienen, sondern auch der profanen nütlich fein; was echt und wahr ift in Stoff und Ausführung, will fie befürworten auf allen Webieten. Es ist ein stolzes und weit ausholendes Programm, nach dem die neue Zeitschrift zu arbeiten gedenkt. Wünschen wir ihr Gtück, um es ganz zu erfüllen! Die beiden die jest erschienenen Heste zeigen, daß es dem Herausgeber ernst ist mit seiner Ausgabe. Beide enthalten wertvolle Beiträge zur Geschichte der Kunst und des Kunsthandwerks; letzterem ist dabei der größere Anteil in Wort und Bild zugefallen. Die Chronik wird unter den Zeitschriften regelmäßig den Inhalt der Heite bringen, deren Studium wir unsern Lesern warm ans Herz legen möchten. Die Ausstatung ist würdig und vornehm; die Beilagen in Lichtdruck sind klar und scharf, so daß sie ihre vornehmfte Aufgabe, als Borbilder ju dienen wohl erfüllen werden.

#### Preisverteilungen.

In der Wettbewerbung jur Wiederheistellung des Bremer Domes hat das Preisgericht den ersten Preis von 1000 Mart dem Baninspettor Salzmann in Matienwerder zuerkannt. Der zweite Preis von 2500 Mart ist dem Prosessor Schren bem Regierungs-Baumeister Hartung in Verlin Charlottenburg, der dritte Preis von 1500 Mars den Architeften Bummerstedt und Berger in Bremen bezw. Wiesbaden zugesprochen worden.

#### Personalnachrichten.

x. — Direftor Dr. Dohme in Berlin hat den Charafter eines Weheimen Regierungsrats mit dem Range eines Rates dritter Klasse erhalten.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

\* Das Museum Filangieri in Neapel, welches die überaus reichen Sammlungen enthält, die Gaetano Filangieri. Prinz von Satriano, im Jahre 1883 der Stadt Reapel geschenkt und in dem ihm von der Stadt überwiesenen Palast Como zur Aufstellung gebracht hat, soll, wie der "Bossischen Beitung" geschrieben wird, demnächst eröffnet werden. Der Palast, eins der ichönsten Gebäude Neapels aus der Pochrenaissanezeit, war infolge des Turchbruchs der Straße del Duomo, welche dies zum Meere verlängert ist, zum Niederreißen bestimmt. Filangieri, ein eben so grecher Kunstireund wie Patriot, übernahm es, den Palast genau in demselben Stile unter Berwendung des Materials desselben auf seine Kosten in die Linie der neuen Straße einzurelben, das Innere im Stil des XV. Jahrhunderts herzustellen und die Räume der Aufstellung seiner Sammlungen auzupässen. Alles dies hat er mit einem Kostenapt vande von 300 000 Lire auß glänzendste zu stande gebracht. Bier größe Säle und Galerien, sämtlich mit stattlichen

holzschniswert im Etile der Renaissance befleidet, geben den aufgestellten Wegenständen einen überaus paffenden Mabmen. Im Erdgeiches befindet iich eine reiche Sammlung alter Baffen und Ruftungen, aus alten panifden, deutschen und orientalischen Wertstätten; auch Indien, Olina und Japan find reich vertreten. Im oberen Stockwert find in 20 Schränken Porzellane aus den Sabriten von Capo di Monte, Meißen, Sopres und Maria Theresia's aufgestellt. Un sie reihen sich drei Schränte mit Prachtstuden von altem Na jotifa aus den Abruggen. Unter den Gemalden befinden fich einige wenige, aber portreifliche aus ber lombarduchen Schule, zwei Spagnoletto's, ein interessantes Portrat Maria Theresia's von Raphael Mengs. Eine Sammlung von Miniatur Porträts ist reich an bisterichen Bilonissen. Tas Ribbothetzimmer enthält 9000 Bände. In demielben be

findet sich auch eine wertvolle Müngen und Medaillengamm lung; die Münzsammlung umjaht 15000 Lummern, unter benen die griechischen Pflanzitädte in Unteritation und die Ronfularzeit gut vertreten find.

x. - B. Bautier hat ein neues größeres Bild vollendet, welches jest bei Eduard Edulte in Tuffeldorf ausgestellt ift. Dasselbe stellt einen Gang zu einer Kindtause dar; der Schauplat ist das Berner Therland in der Schweiz. "Gin neues Gemeindemitglieb" ist das Bilb betitelt, und damit ist die allgemeine Teilnahme der Rachbarn und Freunde an dem frohen Ereignis bezeichnet, die in der figurenreichen Komposition geschildert ist. Der Rünster hat den Moment des Lintvitts der Toubentulische in der hat den Moment des Eintritts der Taufgesellichaft in die kleine Veriftiche zur Parstellung gewählt. Die Ersten haben die Schwelle derselben schon überschritten. Die anmutige junge Mutter, eine echt Bautiersche Figur, zeigt in glücklichem mitterlichen Stolz den Täufling im Borbeigehen einer alten Nachbarin und Freundin, die sich den neuen Welt- und Gemeindes bürger mit matronenhafter Neugier und Teilnahme be-

ficht

Amerifanische Radirfünftlerinnen. Right dem Bor gange der Boftoner Ausftellung, über welche wir fruher berichtet, fand letzten Monat im "Union League Club" gu New Port wieder eine Ausstellung von Werten amerita nischer Radirfünftlerinnen statt, welche reich beschieft war und nach bem uns vorliegenden Katalog mannigfaches Intereffe dargeboten haben muß. Der Ratalog verzeichnet 513 Rabirungen von 36 Künftlerinnen. Aus der von Mes Schupfer van Renfselaer herrührenden Einleitung geht hervor, daß nicht Eliza Greatorer Ison, wie man nüher glaubte, sondern Miß Cole, die Schwester des bekannten Landschafters Thomas Cole, die Radirtuns 1840) in Amerika eingebürgert hat. Um die Rew-Yorker Ausstellung machte sich wiederum Hr. S. R. Koehler in eister Linie ver Dient.

#### Vermischte Machrichten.

A. R. 3wei neue Banoramagemalde find Mitte Mai in Berlin jur Schau gestellt worden. Das eine, das Banorama ber Friedrichstadt, ist an die Stelle des "Banorama's der deutsichen Kolonien" getreten und gewährt einen Rundblid auf die an der Kordwestküste Norwegens gelegenen Losoten= und Besteraaleninseln, ist also rein landichastlicher Natur. 2018 Standpunkt des Beschauers ift der Berg Digermultollen auf der Besteraaleninsel Sindo angenommen, von welchem man gen Norden auf andere Inseln Sieser Gruppe mit mächtigen Gebirgsstöden, gen Westen auf die zaclige Gebirgstette der Losoten, gen Diten auf das Meer und das norwegische Gestland und gen Guden auf den Ausgang des Maitsunds blidt. Die Romposition des impoianten Mundbildes, melches große Genauigfeit in der Biedergabe der Einzelformen nit einer fraftigen Gesantstimmung und einer glanzenden malerischen Behandlung verbindet — es ist die Beleuchtung eines Julimittags zu Grunde gelegt worden — rührt von dem Münchener Maler Josef Krieger ber, demielben, der auch den Hintergrund zu dem Pigsteinsichen Kanvrama der "Kreuzigung Christi" in München gemalt hat. Im Sommer der Jahres hat er seine Studien am Kastsund und in dessen Angebung mit einigen Gesährten gemacht und das nach das Rundbitd mit Filse der Maler Nalbert Deine aus München und D. Günther, C. Aghte und W. Kuhnert in Berlin ausgeführt. Das zweite Schauftud ist eigentlich

nur em Calbrunabild und als Orian der Amost von Ber gamon nu den Beustempel im Ausstellungspart nach eine Rompolition von Mai derh von Berein, gram Benge Georg Roch und einigen anderen jungeren Maten ausge fultet worden. Co field den Bring lams unter Reite m Natic 64 n. Chr. Sai. All's Stantunt of Rollings in Sections marmus great, to Sai, ear Will nach lints in metem Boten for Section consensations. ben Ratierpalaiten am dem Pilotin bie gum 1 nt gett und bem fog. Tempel ber Besta und jenseits bes Tiber bis ju den Bornatten anwaft. In Bezug auf die Retonmint tion der Raiserpalafte haben die Künftler bei dem Dlangel an Reften ihre Phantafie frei walten laffen, im übrigen aber reiche archäologische Renntnisse entsaltet, welche besonders der Metonstruttion der Banten auf dem Rapitel, dem Eleat des Marcellus, dem Portifus der Judi n a. ju gute je tommen find. Auf einer Terraffe feines Palaftes fieht Rero, umgeben von feiner Bache und feinem Trof, und blidt auf die Glut, welche sich nach dem Rapitel zu walzt und den mittleren Zeil des Bildes mit gewaltigen Rauchwellen er nüttleren Leit vos Sitzes im geschicht, zur Sie an sen Tiberuiern liezenden Häusermaßen erkellt, zum ungemein wirksamen Kontrast bildet. Bon größer Birkun gift auch wirksamen Kontrast bildet. Bon großer Wirkung ist auch die lebendige Staffage des Bildes: rechts das lebhaste Treiben auf den Trebpen und in den hallen des Kaiferpalaftes, tief unten, zu den Suben des Beichauers in der Mitte, die wilde Getümmel der Stüchtenden, das verzweiselte Gebauer ber auf ben Dachern ber Säufer zusammengedrängten Men-ichen. Wie üblich, ist durch plastische Vorbauten, welche geschickt mit der Leinwand verbunden find, die Illufion der Birtlichfeit gefordert worden.

546

\* Jan Matesto hat ein neues großes Bild aus der polnischen Geschichte vollendet, welches den Sieg Kosciuszto's über die Russen bei Raclamice am 4 Mai 1794 beiterr licht. Das Bild foll eine Rundreise durch Europa machen.

Las Anochenhauer Ameshaus in hiteesheim, hanntlich eine ber schönften Schöpfungen beutscher holzarchitettur, läßt ein Architett, Bierre L. Le Brun, nelder Gu roba bereiste, um Ankäuse sür das Architektur-Museum in Kew York zu machen, in einem Modell darnellen, welches in dem genannten Museum dauernde Ausnahme sinden soll. Dasjelbe wird in dem Atelier Des Bildbauers Kuftbardt in Hilberheim in 316 Etm. Glebelhobe ... Der natürliden (Broße) ausgeführt.

Das vielbesprochene Gemalde .. Mors imperator" von Hermine von Preniden ift and von der Burb der internationalen Ausstellung in Münden abgelehnt worden.
Die Firma Chuard Edulte, Augusthandlung in Tuffel

dorf, Berlin und Köln, wird, junadit für diejen Commer, während ber Dauer ber Internationalen Jubiläums-kunst-ausstellung in München eine Zweigniederlasjung einrichten.

Der Bertrag in Bezug auf die Meftaurirung der Sebaldusfirche in Nurnberg, welche nach den Planen bes Professors Sauberriffer in München erfolgen foll, ift mit letsterem abgeichtoffen worden. Die Wiederberfiellungsar betten werden 700000 Mt. erfordern.

welches Prof. Cauer aussührt, ist am 21. Mai auf der Ebernburg bei Kreuznach gelegt worden. Kaiser Friedrich hat zu dem Tentman am Mit. beigesteuert. \* Der Grundftein jum hutten Sidingen Denkmal,

Die Museumsverwaltung in Botton fendet uns ihren Jahresbericht für 1887 aus welchem erhellt, daß bedeutende Anstrengunger zur Jehung diese Indiants im Juge find. Es wurde im Mai vorigen Jahres eine Substription auf Winder im Wat vorigen Japres eine Subjertstion auf 300 000 Dellars ausgeschrieden, mit welcher Summe sowohl Neubauten als auch Erweiterungen ver Zammlungen ihr ziell der Gipkabgüsse und Photographien) und Dotationszerhöhungen sür die einzelnen Abeilungen des Museumsbestritten werden sollen. Die Gesamtzisser der Museumsbesucher beltei sich 1887 auf 185/143, weben 15000 Eintrittsgeld zahlten Ausger der Ankan bewerdieltzen Ber geld zahlten Ausger der Ankan bewerdieltzen Ber gentrung der Sammlungen weitt der Nerfolg auch zahlreich mehrung ber Sammlungen weist ber Bericht auch gahlreiche, zum Teil fehr wertvolle Geschenke aus.

. Der Contwurf eines Denfmale fur Raifer Joseph II. Man idreilt uns aus Barts "Co mar uns Gelegenbert geboten, das Atelier eines in Baris lebenben Landsmannes, Des Bildhauers Friedrich Boer zu lebuchen, welder feeben durch feine im Salon ausgestellte Statue "Liebesblüte" die

Marmerb, intett der Pringer Nunfgreunde erregt. Unter den Alberten, eie Beer teils erledigt, teils vorbereitet hat, fiel genegatie eine in monumentalen Umriffen sich dar-Riminse Susphung auf, namtich das Gipsmodell einer Stant. Namet Lofephs II., welche der Nünftler im Hingelich auf den Beichtuk, ein solches Denkmal in Brünn zu erraten, ausgembet bat. Man kann fich unmöglich dem Smernde entzieben, welchen biefe Leiftung auf bas Auge und bas Wenut bes Beichauers beivorbringt. Der große Raver, in voller signr dastebend, blidt sinnend por sich In, wie nachseutlich bindeutend auf das Toleranz Edite, n. 1. tes er in iemer Linfen balt; der edle Ausdruck seines Linfens it von iesselndem Interesse. Die Figur, 1,15 m gleich erichent, von jeder Ruchtung aus betrachtet, in gleich Linfedigender Welie. Sie ruht auf einem Sociel, der mit zwet darafteriftiich concipirten allegorischen Figuren geadmucht in; rechts die Rustlärung, links die Humanität, beide Aiguren in reichem Kaltenwurse und eine originelle, ron landlaufiger Tradition abweichende Auffaffung ver ratend. In dem Vilde der Sumanitat beiticht der Ausdruck der tiefen Teilnahme, die sich in dem vornehm geformten Gesichte ausprägt; dieselbe ist überdies durch eine gebrochene Rette und durch einen Celzweig in erhobener Hand versinn: ticht. Nicht minder glüdlich gebacht und ausgeführt ist die Figur der Auftlärung, die, auf Attribute der Wissenschaft und Induitrie fich fritgend, mit der einen Sand das Weltall um faßt, mit der andern eine Fackel hoch emporhält. Das Melier endlich, welches, an das dentwürdige bistorische Fak tum antnüpiend, Natier Joseph am Pfluge darstellt, atmet tönliche Ummut Tas Wedell läßt erkennen, daß Bermut künftlerischer und patrietischer Empsindung zugleich fich leine Kaiser Joseph Statue ersonnen hat, und es wäre wünschenswert, daß das Brünner Denkmal-Komitee diesem Werte des österreichischen Künstlers in seiner Baterstadt Beer ift ein geborener Brunner - die verdiente Aufmertiamfeit gollte."

Ueber feine Ausgrabungen auf Gerigo (Anthera) hat Dr. Schliemann in der Berlicht, "Zeitichrift für Cth-notogie" einen Bericht veröffentlicht, in welchem er über einen Tempel, ben er für den uralten, im 7. Jahrhundert v. Ihn erbauten Aphroditetempel hält, solgende Mitteilungen macht: Die Stelle der heutigen, 12 m langen, 5 m breiten, 5 m boben Kirche des heiligen Kosmas trug im Altertume einen kleinen, geschlossenen, von Often nach Westen gerichteten Tempel aus Porosstein, mit zwei Reihen von je vier sehr primitiven, aus einem Stud bestehenden dorischen Säulen. Die beiden öftlichiten, mit ihren aus besonderen Stücken be-itehenden Kapitälen und Abaken, befinden sich noch an ihrer ursprünglichen Stelle. Ausgrabungen an sieben Stellen innerhalb der Kirche erwiesen, daß diese beiden Säulen uns mittelbar auf dem Felsen standen und mit ihrem Kapitäl 2,65 m boch find, wovon 2,20 m auf den Echaft und 0,48 auf das Napitäl fommen; ihr Durchmeffer beträgt 0,40 m. Die Säulen sind leicht kanellirt und mit Stud überzogen; nur der untere in der Erde verstedte Teil ift roh geblieben. du gleicher Slucht mit der nordöftlichen Säule fanden wir die aus einer Basaltplatte bestehende, 0,40 m im Durchmesser haltende Basis einer britten Säule in situ. Zwei weitere kanellirte dorische Säulen von gleichen Dimensionen und "inlichem Material sind beim Bau der Kirche verwendet, jedoch hängen Kapitäle und Abaken berfelben mit ben Schäften in aunen Der Bau enthält ierner die einzelnen Napitale sowie die Bruchstude ber Schäfte ber vier übrigen Gäulen, welche ebenfalls aus Porosftein bestehen. Fast alle Steine der Kirche sind aus demielben Material und offenbar Bauftude all n Tempels. Den Eluriturz bildet eine Tropfenleiste . 'ad trave von 0,30 m Breite.

 Weise last sich die ganze Ditseite des Forums rekonstruiren. In der Mitte auf hohem Unterbau der Tempel des Tivus Inlins, daran die Reduerbühne; zu beiden Seiten je ein Triumphhogen mit Durchgängen, die beiden Haubtshafen des Augustus verherrischend. Eine ganz gleiche Anordnung hatte das gleichzeitig entstandene Augustussforum. Auf demselben standen rechts und links vom Tempel des Mars Ultor die beiden Triumphhogen des Drusus und Germanicus.

- Seine Denfmal. Wie das "Berliner Tageblatt" meldet, jind von dem Bildhauer Herter soeben zwei Entwürse sür das Heine Denkmal in Düsselderf bergestellt worden; das in der genannten Geburtsstadt des Tichters zusammengetretene Komitee wird sich über die Wahl unter den beiden Monumenten ichluffig ju machen haben. Daneben burfte biefür auch die Stimme ber Raijerin Elisabeth bon Defterreich von gewichtigem Einflusse sein, welche bekanntlich einen bedeutenden Beitrag zu dem Tenkmassonds zeichnete. Der Künstler begiebt sich in den nächsten Tagen nach Wien, um der Kaiserin seine Modelle vorzusühren und seine künftlerischen Erwägungen zu interbreiten. Der erste Entwurf trägt einem beschränkten Geldauswande Rechnung; er ist eine auf einem vieredigen Postament errichtete Porträtssatue aus Marmor. Der Dichter ist hier auf einem von Disteln und wildem Rojenstrauch umwachsenen Tels ruhend bargeftellt, wie er dem Sang einer vor ihm sitzenden Nachtigall tauscht; auf einer anderen Seite am Fuße der Statue ringelt sich zwischen Stechhalmen eine kleine Schlange. (?) Die Figur ist im reisen Mannesalter, aber noch bartlos gebildet, und zwar in der modern kostümlichen Erscheinung jener Zeit: in faltenreichem Rode und mit lofe geknotetem halstuche unter bem Kragen. Zwei Reliefs an den beiden Seiten des Bofta= ments bringen sinnbiblich die Doppetnatur des Dichters zum Bewußtsein; in einer Gruppe, in welcher Amor auf einem Schwane sitt, wird des Dichters lhrifche Poesie, in einer anderen, in der ein Sathr auf dem Rücken der Sphinr reitet, seine satirische Seite allegorisirt. Der Künftler sühlte sich bier durch ötonomische Ruchsichten zu sehr beengt, und so ist er benn in bem zweiten Entwurfe seinem Drange ge= solgt, in erschöpsenderer Beise den Charafter der Heineschen Poesie zum Ausdrucke zu bringen. In diesem Robell, in Gestalt eines kolosialen marmornen Monumental-Brunnens, wird das Dichterbild nur in einem doppelt lebensgroßen Medaillon Porträt innerhalb eines aus Palmen und Hichten laub geflochtenen Kranges an der Sociefront gegeben; eine Ungahl von lebensgroßen Figuren verfinnbildlicht die dich terische Eigenart. Ueber bem Sockel erhebt sich die Idealgestalt der Loreley, eine lose umhüllte Gewandsigur in doppelter Lebensgröße, von deren aufgelöstem Haare ein Schleier weht. Am Sockel sollen noch zwei Resieß: "Amor auf dem Schwan" und "eine über die Rätsel der Sphinz sinnende Psyche" Plat sinden. Dieses reich und sinnig gestaltete Wonument verdient door dem ersteren unstreitig den Vorzug; seines der Vorzugkoften werden aber auf das Viersache der seinigen der Vorzeitstatte versenstellagt jenigen der Vorträtstatue veranschlagt.

#### Vom Kunstmarkt.

Lie Jungfrau mit dem Bastelief", ein auf die Autorität Baagens dem Leonardo da Binei zugeschriebenes Gemälde, welches sich in Gatton-Hall befand, ist jest nach dem Tode des letten Besigers, des Lord Manson, in London versteigert worden und hat die Summe von 2400 Kjo. St. (— 50400 Mars) gebracht. Dieser geringe Preisläft darauf schließen, daß die Eigenhändigkeit dieses Gemäldes wieder start bezweiselt wird.

— n. Bei Rudolf Bangel in Frankfurt a.M. sinden am 5. und 6. Juni zwei Bersteigerungen statt, zunächst eine Sammlung von Gemälden alter und neuer Meister aus Privatbesitz, und eine Keise Gemälde und Kunstblätter älterer und weniger moderner Meister, die aus dem Nachlasse des russischen Staatsvatz A. Th. v. Grimm stammt. Die Kataloge umfassen 292 bez. 170 Nummern. Am 7. Juni wird serner eine Sammlung von Porzeslanen, Bronzen, Schmuck u. s. v. aus demsschen Nachlasse, 411 Nummern umfassen, von der genannten Firma versteigert.

#### Jur Abwehr.

In Nr. 20, Sp. 315 der Kunstehrond finde ich eine von herrn Alois Riegl unterzeichnete Rezension meines Budies über "Cimabne und Rom". Obwohl ich derielben feinertei Bedeutung beimesse, tomme ich nachträglich doch auf einige von dem Rezensenten behandelte Buntte gurud, weil nich wohlmeinende Rollegen zu einer Antwort drangen

Der an erster Stelle gegen mich gestend gemachte Einswand mag allenfalls noch auf einem Fehlschlusse des Rezensenten beruhen. Ich lege in meinem Buche (3.9 si.) ein Fragment, das ich für den Rest des libretto antien, einer Sauptquelle des Basari, halte, "der Prüfung der Sachgeneisen vor." Der Rezensent meint, es tonne teinem Unbesangenen zweiselhaft sein, daß dieses Fragment nichts anderes set, als ein flüchtiger Auszug aus Baiari selbst. Ich hatte nur überssehen, einen kurzen Exkurs zu Ende zu lesen, wo "der librotto vecchio" deutlich bezeichnet sei. — Dieser Exkurs wird in der Vita des Gaddo Gaddi von Lasari solgendermaßen eingeteitet (ed. Milanesi I, E. 350): "Ora, perché in un libret to leitet (ed. Milanesi I, E. 350): "Ora, percue in univore co antico, dal quale ho tratto queste poche cose che di Gaddo Gaddi si sono raccontate, si raggiona anco della edificazione di Santa Maria Novella.... non passerò con silenzio da chi e quando fusse edificata". Bafari bringt bann eine betailliritere Bangefchidte als jie bas Fragment, das er lediglich zur Motivirung des Sprunges eitirte, ent-hält. Deshalb giebt er auch am Schlusse an, welches seine Quellen für die Ergänzungen waren (l. c. p. 352): "Delle quali tutte cose e molte altre si ragiona in una eronaca dell'edificazione di detta chiesa, la quale è appresso i Padri di Santa Maria Novella, e nelle istorie di Giovanni Villani similmente." In dem alten Büchlein, dem Bajari seine Rachrichten über Gaddo Gaddi entnimmt und das er wahrscheinlich bereits in den vorhergehenden Viten als "certi ricordi di vecchi pittori" und "alcuni ricordi" anführt (ed. Milanesi, S. 254 und 311), war auch die Rede von dem Baue von S. Maria Novella. Dasjelbe alte Rüch lein ift, so behauptet nun der Regensent, identisch mit der am Schlusse bes Exturses citirten Chronif über die Erbauung der genannten Kirche und damit sei meine ganze Auffiellung über den Saufen geworfen. Abgesehen von der Schlußfolgerung an und für fic, bitte ich zu beachten, wie bei der von dem Rezensenten beliebten Argumentation aus einem alten Büchlein mit Nachrichten über einen alten Maler die Bauchronif einer Kirche und aus einer selbständigen Bauchronif ein altes Buchlein wird, das die Bita des Gaddo Gaddi enthält und in dem auch von jenem Baue die

Ich wende mich nun ernsteren Dingen zu, die uns den Charafter der Rezension in viel schärferem Lichte zeigen Ich habe in Assis eine Ansicht Roms von Cimabue

entdedt und knüpfe baran ungefähr folgende Schlüsse (S. 98 ff. m. B.) — Aus der Zeit vor Cimadue ist uns nur der Bersuch eines geometrischen Planes von Rom erhalten. Nach Cimadue, seit 1329, läßt sich die Derrschaft eines und desjelben Inpus einer perfpettivijden Unficht Roms ver folgen, deren Archetypon noch furz vor 1280 entstanden und wie De Roffi, Müng und Stevenson annahmen, die einzige Grundlage aller folgenden Ansichten gewesen fein muß. Mun weilt Einabue gerade in den siedziger Jahren in Rom, wie das aufgesundene Dokument von 1272 beweist, und der Stadtansicht selbst ist zudem ein spezisisch künstlerischer Zug eigen: die hier zum ersten Male nachweisbare Heraushebung nur der Monumentalbauten. Dieje beiden Umftande allein wurden die Ronjeftur, Cimabue für ben Schöpfer gu halten, nahelegen. Sie wird geradezu zur Gewistbeit erhoben durch die in Assisie entdeckte Ansicht Roms, welche von Cimabue mit einer nur durch selbständige eingehende Studien der Monumente erflärbaren Treue ausgeführt ift. All bem gegenüber will der Rezensent glauben machen, meine Auffassung fuße leichtfertig lediglich in "einem Detail", das hier vorfomme, dort sehle.

Der Rezensent behauptet ferner, ich folgerte, ohne irgend wie weitere Quellen beizubringen, nach Rom könne der Meifter nur durch Rarl von Anjou berufen worden fein. Dabei wird von dem Rezensenten verschwiegen, daß Karl von Anjou den Meister bereits im Jahre 1267 persönlich in Florenz tennen gelernt hatte (2. 156 u. 164 ff m. V.). Da Rail, als ei 1268 Genator von Rom auf Lebenszeit wurde, nachweisbar tostanische Kriniter Arnolio als Bil. bauer) um jidt versammelte, liegt es jedenfalls jehr nor : anzunehmen, bag unter diesen auch der ibm peri nlich be fannte, damale bedeutendite Alexentiner Mater geworn fein durste, um jo mebr, als wir auf das bestimmteste wiven. daß derselbe damals wirklich in Rom war.

Nicht minder tendenziss zugestunt in ihtlieftlich auch ver Borwurf des Rezensenten, ich machte Eimabue einzig auf Grund einiger i bantaftischer Aundhauten mit Kuppelwollung in seinen Todengemalson zu Abiei zum Tomb um.giet von Florenz. Der Rezensent verschweigt babei abermals, was ich zur eigentlichen Basis meiner Konjektur mache (S. 197 B.), daß Cimabue aus den Bifaner Urfunden über feine Arbeiten am Mosait ber Domapfis genau in bemfelben Beitvunkte (März 1362) verichwindet, in dem in derenz der Dunkte (März 1362) verichwindet, in dem in derenz der Tombaumeister Arnolio friedt und daß j. Len Bajari den Eimabue am Dombaue beteiligt sein läßt. Die Argumente, bie ich aus Cimabue's Architetturftaffagen und vor allem aus seinem ganzen Lebensgange heranziehe, sind lediglich unterstüßend, für mich allerdings zugleich auch beweisend für die aufgestellte Behauptung.

Der Berfasser der Rezension hat sich offensichtlich die Aufgabe gestellt, eine von mir mit Eifer durchgeführte, fehr schwierige, aber nicht minder lohnende Arbeit herabzuziehen, indem einzelne Resultate von ihm aus dem Zusammenbenge geriffen und dann schlechthin als aus der Luft gegriffen hingestellt werden. Das war die von einem Fachgenoffen gemahlte Form, mich bei dem Gintritte in die Lehrthätigkeit

hier in Wien zu begrüßen!

#### Dr. Jojef Strangowsfi,

Privatdozent der Kunftgeschichte an der Universität Wien.

#### Seitschriften.

#### L'Art. Nr. 575 u. 576.

Le Salon de 1888 - La peinture - La sulpture V & P Leroi. (Mit Abbild.)

#### Bayerische Gewerbezeitung. Nr. 8 u. 9.

Die Steinzeuggefasse im bayerischen Gewerleimuseum Abbild – Unsere Wohnung und ihre Entricktung Vo J. Stockbauer

#### Die Kunst für Alle. Heft 16.

Em Kunstlerheim im Schwarzwald. Von B. L. Claros Georg Papperitz. Von Friedrich Peccht. — Ruffel, Dick-tung von Arthur Fitger. — Das Maria-Theres a Denkin d in Wien. Von Karl von Vincenti.

#### Christliches Kunstblatt. No. 5.

Fur und wider Dore's Bibel — Die sachsis bei Dome 74 Meissen und Freiberg, Von H. Cur o — Dei grosse Reb-leuchter im Dom zu Hildesheim.

#### Zeitschrift für christliche Kunst. Heft 1 u. 2.

keppler, Die Stiftskniche zu S. Am indus in Ura h. Fi. Schneider, Ein Diptychon des 10. Jahrhunderts (Mit Taf.).

— A. Schnütgen, Bucheinband des 14. Jahrhunderts mit durchbrochener Metallzier. (Mit Taf.). — F. A. Kraus, Miscellen zur mittelalterlichen Kunstarchäologie. I, II. — A. Schnütgen, Italienischer Bischofsstab des 15. Jahrhunderts. mit Kreidepasteverzierung. — Kleine Nachrichten. — Bücherschau. — St. Betssel, Duskardingss he Evange henbuch des Aachener Münsters. — J. J. Merlo, Der Engelbertusschrein im Kölner Dom und sein-Verfertiger der Goldschmied Conrad Duisbergh. (Mit Taf.) — F. C. Heimann, Die alten Holzhäuser in Hildesheim und ihre Wiederherstellung. — A. Schnütgen, Reliquienbehälter aus der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts. (Mit Taf.) — M. Rosenberg, Weltlich oder kirchlich. (Mit Abbild.) — F. X. Kraus, Miscellen zur mittelalterlichen Kunstarchäologie. III. — Kleine Nachrichten. — Bücherschau.

dskrift for Kunstindustri. (Dänisch.) 1888. 2.

Tidskrift for Kunstindustri. (Dänisch.) 1888. 2.
B. Olsen, Dänische Innungsgeräte. — C. Nyrop, Kunst, Kunstindustrie etc. — B. Olsen, Neue Bemerkungen zu früheren Artikeln. — H. Grosch, Ein merkwürdiger alter Teppich im Kunstindustriemuseum in Christiania.

Hlustrirte Schreiner-Zeitung. V. 9. 10. Taf. 33—40. Geschnitzter Barockrahmen. — Billiges Wohnzimmermobiliar. Klapptisch und Stuhl; kleine Kredenz und Spiegel. — Büffett, entworfen von K. Schaupert, Minchen. — Althollandische Betten Vorplatzundel Schreibsekretarn Erlenholz, althollendische Arbeit Text: Zur Geschichte der Bettstelle.

## KUPFERSTICH-AUKTION XXXVII.

DIENSTAG, DEN 5. JUNI

und folgende Tage versteigern wir die berühmte

## GEORG

des verstorbenen Hofmalers

### HERRN MAX MÜTZELL

ferner aus demselben Nachlasse

ungewöhnlich reiche Werke von

### G. EDELINCK, FERDINAND KOBELL, A. WATERLOO

und anderer Meister des XVII. und XVIII. Jahrhunderts.

Kataloge versenden auf Verlangen gratis.

Behrenstrasse 29a. BERLIN W.

## "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und handelszeitung)

früher in Augsburg erschienen

rft in Teutikkind und Leicerreich durch die Postansialten für 9 Mark vierteljährlich (6 Ml für die Leizten Novate, 3 Mf. für den leizten Monat des Luartals) zu beziehen. Preis bei direkten Verjendung unter Streisband monatlich 4 Mark (M. 5, 60 jür die anderen Länder des

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Brobenummern nebit neueftem Quartal-Regifter gratis.

Leitartifet, wiffenschaftliche und handelspolitische Auffage 2c. 2c. in Mr. 135 bie 140.

Auftrage für Streifbandfendungen an bie Expedition in München.

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüg-L. a. moderlandischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W., Potsdameistrasse 3

Josef Th. Schall.

Th. Salomone Runfthandlung, Dresden, Waifenhausstr. 28.

Mauft und übernimmt ben Berfauf aerte Der Criginalgemälde, alter und and Michel, Handzeichnungen, Aquar' je bunitante meiden erbeten. 210: on in en lachft fulant.

## Modellirwachs

empfiehlt die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler,

Düsseldorf. (13)

Berlag v. B &. Boigt in Beimar.

## Renaissance-Geräte und Galanterieflücke.

135 Gegenstücke in jekigem Renaif fanceftil nach den neueften und be liebteften Formen tomponirt und für

#### Teintischler, Bildhauer und Drechsfer bestimmt.

24 Tafeln in Folio mit genauen Dar ftellungen der verschiedenartigften

#### Gebrauchs: und Ausschmudungs: Wegenstände

zumeist in 1/5 der natürlichen Größe, unter Beifügung von Maßstab, den nötigen Profilen, Grundriffen und ausgiebigen Erflärungen.

Gezeichnet und berausgegeben bon

Max Graef in Griurt.

Grite Sammlung. - In Dappe. 1888. gr. 4. 9 2Marft.

Borratig in allen Buchhandfungen.



u. Dilettanten. Preis M 20. M 25 u. M 30. Gustav Fritzsche, Leipzig,

K migl. Hoflieferant. Illustr. Prospekte u Preisverz, franko u. grat

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(28)

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Wilh. Lübke,

### Geschichte der Architektur.

6, Aufl. 2 Bände mit 1001 Illustrationen Preis 26 M., geb. in Calico 30 M in Halbfranz 32 M.

## Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkundigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lükow

Urthur Pabst

Wien Chereffanungaffe 25.

Slandrifde Strafe 14.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kubl, Jagerftr. 73.

Die Kunfidronif erideint von Oftober bis Ende Juni modentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Cage und foffet in Verbindung mit dem Kunftgewerbeblatt halbiabelich 6 Mart, obne dasselbe gangiabelich 8 Mart. - Inferate, . 30 pf rat die deenpalnae Pentgele, nebmen außer der Berlagsbandlung die Unnoncenerpeditionen von Saafenftein & Dogler in Ceipzia, Wien, Berlin, Manchen u. f w. an

Inhalt: Das Musée de soulpture comparée in Paris. - Jan van Scorel und die Gebeummie der entfettel von Dr. Buge Joman. - Port. 200 +. - Ausstellung Piotromsfi im Buerreichijden Kunftverem. Kaijer Wilhelm Denfmal, Derbeigerang Dud del in Part Derfteigerung Goldschmidt in Paris; Bembrandt Huftion in Wien. Bur Runftgeichichte Bobmons - Beitrebritten - Juferate.

#### Das Musée de sculpture comparée im Trocadero und der Plan eines Musée des monuments français im Courre.

Frankreich hat das Glück gehabt, in verschiedenen Phosen seiner Geschichte, in denen politischer Eigennut eines Einzelnen ober einer herrschenden Partei der Förderung von Wissenschaft und Munft sich hemmend entgegenstemmte, Männer zu finden, die mit aller Aufopserung und Energie ihre großen Biele trop und gegen den Unverstand und den bofen Willen ber herrschenden Strömung zu verfolgen und ichließlich zum Siege zu bringen suchten. Der befannte Architett Viollet=le=Duc, dem wir in erster Linie Die Bekanntschaft mit den herrlichen Runftschäpen des Mittelalters in Frankreich verdanken, hatte in ber Erfenntnis der hoben Bedeutung der frangösischen Plastik und aus der intimen Bekanntschaft mit der= selben ben Plan einer Sammlung von Abguffen nach den hervorragenden frangösischen Bildwerten gefaßt. Diesen Plan hat er sein Leben hindurch verfolgt; er starb darüber bin, ehe er denselben hatte verwirtlichen fönnen, aber er hatte die Ausführung desselben doch gezeitigt. Denn schon ein Sahr nach seinem Tode. 1879, bot die Ungewißheit, was mit bem Ausstellungs= gebäude auf dem Trocadero geschehen sollte, ohne Schwierigkeit die Gelegenheit, die Mittel für ein Albgußmuseum und die Ginraumung ber einen Balfte bes Trocaderogebäudes bei der Regierung durchzu= seten. In verhaltnismäßig turger Beit ist nun hier eine fo reichhaltige und geudlich ausgewählte Cammlung von vorzüglich bergestellten Abgüssen nach ben Meisterwerfen der frangösischen Plastit, von der altesten Beit bis zum vorigen Sahrhundert, gufammengebracht worden, wie fie kein anderes Land für feine Plastik besitzt, und diese Sammlung ist durch geschmad volle Aufstellung in der weiten Salle mit hellem. mildem Licht aufs vorteilhafteste zur Geltung gebracht. Der Umfang, zu welchem die Sammlung angewachien ift, hat in neuester Zeit die Überweisung der zweiten Halite des Gebändes zur Folge gehabt. Ladurch wird der Direttion der Sammlung zugleich die Gelegen heit geboten, einen Schler wieder gut zu machen, ben man, aus Vietat gegen bas Programm von Biollet= le-Duc, bei der Gründung begangen hatte. Biollet hatte ein Musée de sculpture française comparée verlangt; man hatte daher, um die Bedeutung der frangofischen Bildwerfe zu voller Geltung zu bringen, Abguffe nach einzelnen Meifterwerken aus ber Blute= zeit der Plastik anderer Bölker zwischen die Abguffe der frangösischen Bildwerte gestellt. Der theoretisch anscheinend gute Gedante erschien in der Aussührung geradezu lächerlich: zwischen den altesten, feltisch-romischen Stulpturen standen ein paar Abguffe aguptischer und affprischer Monumente, zwischen den romanischen Stulpturen Frankreichs ein paar Agineten und andere archaische Bildwerte ber Griechen, unter ben Stulp= turen von Reims, St. Denis u. f. w. die Benus von Milo und andere griechische Meisterwerke. Die Beschauer fragten sich erstaunt, wie diese vereinzelten vollstandig fremdartigen Stude an Dieje Stelle tamen. wer aber mußte, welchen Iwed fie haben foll: v. mußte üch gesteben, daß ein solcher Vergleich zu den ungamitigiten und ungerechtsertigsten Ergebnissen indren muß. Die Einräumung des zweiten Alügels hat jest den Beschluß berbeigesührt, daß diese verseunzelten Abgüsse sremder Kunst in die neuen Räume gebracht, nach Schulen und Zeit geordnet und in umstässendem Maße vermehrt werden sollen. In einigen Jahren wird daher Paris nach Umsang, Raum und Ausstellung das beste Abgußmuseum der Welt besithen.

hier ift man also glüdlich am Biele. Anders fteht's mit einer zweiten Sammlung, welcher - fo follte man bei uns in Deutschland, nach oberflächlicher Kenntnis der Franzosen, denten schon bei der Gröffnung des Planes allgemeine Begeisterung und Bereitwilligkeit zur Ausführung entgegengebracht sein muffe. Das Musee des monuments français, die Sammlung der Driginalftulpturen ber frangofischen Runft, Die in größeren oder tleineren Bruchstücken in und um Paris zerstreut find, ist vorläusig noch ein Wedante: ein Borichtag, welcher von dem besten franzofischen Renner der Stulptur, insbesondere der fran= gofischen Stulptur, von dem Ronfervator am Louvre M. Louis Courajod ausgeht, der denfelben feit etwa zwolf Jahren aufs gründlichste durchgearbeitet und für beffen Verwirklichung alles vorbereitet hat. Ein gropartiger Plan, ein Plan, deffen Ausführung durch einen Federstrich gemacht wäre, ba die verschiedenen Stulpturen nur in öffentlichen Sammlungen und Bauten fich befinden, wird von der fleinlichen Gifer= sucht der verschiedenen Beamten, wird von der Gleich gültigteit der maßgebenden Personen in der Regierung von Sahr zu Sahr beiseite geschoben, wenn nicht für immer vereitelt! Für einen Plan, der die Überrefte der Tenkmäler von Frankreichs größten Rönigen und besten Männern wieder vereinigen will, der ein Musée de la gloire de la France ohne größere Rosten zu ichaffen verspricht und die Mittel und Wege bafür bis ins kleinste barlegt, ift es nicht möglich, nur die Runftfreise Frankreichs, geschweige das größere Bublitum zu gewinnen! Mehr als das: der Raft= longteit Courgiods ist es geglückt, wenigstens einen Teil der außerhalb des Louvre zerstreuten Stücke, die fleine Stulpturensammlung von Berfailles, nach bem Louvre zurücksühren zu lassen; aber dort ruhen sie feit Jahr und Tag in einem Magazin, ba ber bafür bestimmte und hergerichtete Raum eines schönen Tages amptijden Etulpturen eingeräumt wurde. Die Bilber der aguptischen Eunuchen haben allerdings mehr Interesse für die heutigen Machthaber Frankreichs als die Tentmäler ihrer großen Borfahren! Man wird vielleicht einwenden: ein neuer Gedanke muß erft begriffen werden, muß fich erft einburgern. Ja,

wenn er nur neu ware! Es gilt aber vielmehr, eine atte Chrenschuld abzutragen. Paris befaß ichon ein= mal - was bei uns kaum jemand weiß, was aber auch in Frankreich fast vergessen ist1) - ein Musee des monuments français, ein Museum so großartig wie fein anderes Land es besitt oder besiten konnte. Much diese Sammlung verdankte Frantreich ausschließlich der Aufopferung eines einzelnen Mannes; Alexandre Lenoir rettete und barg, oft mit Gefahr seines Lebens, aus den Orgien der Zerftörung der frangösischen Revolution, der alles, was mit dem Königtum und Christentum zusammenhing, zum Opfer fallen follte, zahlreiche Bruchftude und gange Monumente, die er unter dem Empire in den Räumen bes alten Augustinerklofters zu einem großen, trefflich aufgestellten und geordneten Museum vereinigen konnte. Die Restauration unter Ludwig XVIII. beeilte sich, diese großartige nationale Sammlung aufzuheben und zu gerstören; die Räume wurden der Runft= akademie überwiesen, die Monumente in die Höfe und Gärten geworfen, und nachdem fie Jahrzehnte lang der Zerftörung des Wetters und dem Mutwillen der angehenden Jünger der Runft ausgesetzt gewesen waren, wurden die Überrefte in den Magazinen ber= ichiedener Sammlungen und Rirchen zerstreut oder als Deforation im Hofe der Atademie eingemauert. Bas Courajod anstrebt, ift die Bereinigung der Über= refte jener großartigen Sammlung und beren Ber= mehrung durch vereinzelte Junde, die er in den verschiedensten Teilen von Frankreich gemacht hat. Er verfolgt damit die Erfüllung einer nationalen Pflicht; sein Plan muß aber durch das allgemeine Interesse, welches diese Denkmäler aus der Blütezeit der Runft frangösischer Gotik und Renaissance besitzen, weit über Frankreichs Grenzen hinaus den allgemeinsten Un= flang finden. Darum wünschen auch wir Deutsche ihm von Herzen in seinem uneigennützigen Rampfe ben ichließlichen Erfolg.

(Röln. Beitung.)

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Toman, Dr. Hugo, Jan van Scorel und die Geheimniffe der Stilkritik. 8. 54 S. Prag 1888, Karl Bellmanns Berlag.

Dem Leser bürfte die Kontroverse über die Werke bes altniederländischen Malers Jan Scorel, die zum größten Teil in den Blättern der Zeitschrift Raum gesunden hat, in Erinnerung sein. Die gegenwärtig noch vorhandenen, dem Meister mit Sicherheit zuer=

<sup>1)</sup> D. h. außerhalb der gesehrten Kreise! Denn diese tennen es aus der Litteratur, z. B. aus Lenoirs Katalog (Paris 1815). Unm. d. Herausg.

tannten Werte zeigen uns nur den italienischen Ma nieristen, und als vor wenigen Jahren ein vollbezeichnetes Bild Scorels aus dem Jahre 1520 aus Ober-Vellach zur Restauration nach Wien tam, überraschte dasselbe einerseits durch seine Gigenart und andererseits durch die auffallende Übereinstimmung, welche dieses frühe Vild des Meisters mit den Verten eines sogenannten anonymen, augeblich fölnischen Malers, des "Meisters vom Tode der Maria", auswies. Ich verössentlichte damals in der Zeitschrift (1883, S. 46) einen Aufsag, in welchem ich auf Grund bieser Übereinstimmung und der alten Biographie

Scorels von Narel van Mander die Identität des Malers Scorel mit bem fogenannten Meister vom Tode der Maria nachzuweisen suchte. Manchem Un= befangenen schien die Sache mahrscheinlich, wenn auch nicht evident, da es doch mit solchen Identitätsbeweisen immer seine guten Wege hat. Man glaubt bas Rich= tige zu treffen, aber das Beweismaterial ist schwer beizubringen, und noch schwerer ist es, dem Leser die Sache einleuchtend darzustellen. Natürlich erhoben fich sofort mehrere Stimmen dagegen, und Justi und andere produzirten ohne weiteres ein ganges Ver zeichnis von Werfen Scorels, welche dieser vor und nach seiner italienischen Reise angesertigt haben sollte. Bur Beweiskraft fehlte benfelben nichts als eine eingige, wenn auch noch fo tleine, aber unansechtbare Beglaubigung von feiten Scorels.

Das vorläufige Refultat dieser Kundgebungen war daß Scorel unmöglich ber Urheber der dem Meister vom Tode der Maria zugeschriebenen Werke sein tonne, da er so viele andere Bilder gemalt habe, die mit dem Meister vom Tode der Maria nichts gemein haben. Darüber ruhte einstweilen die Differenz, bis vor wenigen Jahren (1886) Projessor Hans Semper in Jungbruck, nach genauer Untersuchung bes Dber Bellacher Altarbildes, neuerdings die Behauptung vertrat, Scorel muffe boch identisch mit bem Meister vom Tode der Maria sein. Semper wurde natürlich so= fort aufs lebhafteste betämpft und D. Gisenmann er= flärte es in der "Zeitschrift" (21. Jahrg., S. 145 für einen "Glaubensartitel", für einen "festen Bauftein der neueren Runstgeschichte", für das unumftöß= liche Resultat einer besonnenen, aber zugleich ein= bringenden Aritit, "daß die dem Meister vom Tode ber Maria zugeschriebenen Werte nicht von Jan Scorel herrühren tonnen."

Das war nun allerdings ein beklarirtes Dogma der neueren Kunftgeschichte, aber dennoch eben nur ein Glaubensartikel, mit dem sich eine Anzahl von Ketzern durchaus nicht besreunden wollte. Da diese aber den Bannfluch der allein seligmachenden Kunstzgeschichte vermutlich meizr als den Verlust ihrer Kris

tiferehre fürchteten, hielten sie hübsch still und so war scheinbar Triede.

Im Inneren aber bachten die Acher ganz anders, bis endlich einer kam, ben die Sache nicht schlasen ließ, ein Jurist und Aunstireund, Dr. Hugo Toman in Prag, auch Mitarbeiter dieses Blattes; der sah die Dinge noch einmal näher an und stellte einige die Aunstgeschichte des Herrn Dr. E. Eisenmann schmählich lästernde Thesen in einer Broschüre auf, die im Februar dieses Jahres 1888 in Prag das Licht der Welt erblickte, und Gegenstand dieser Zeilen ist.

Dr. Toman priifte vor allem die von der Gegen= partei dem Jan Scorel willfürlich zugeschriebenen Werke, jowie den ihm von Justi vindizirten Entwidelungsgang, und wies nach, daß der lettere dabei lediglich von einem höchst verdächtigen, in Bonn be findlichen Bilde ausgehe, welches nur fälschlich Scorel bezeichnet und in der That ein Werk van Orlen's ist und welches Justi zum Jundament für seine Monographie über Scorel gemacht hat. Toman untersucht noch einmal die Biographie Scorels von van Mander und die einzelnen, dem Scorel von der Gegenpartei beigelegten Werke und gelangt zu dem höchst traurigen Resultate, daß taum ein einziges biefer Bilber auch nur annähernd die Berechtigung für sich habe, wirklich für ein Berk Scorets gehalten zu werden. Andererseits weist er die Analogien in dem authen= tischen Ober-Bellacher Bilbe mit verschiedenen Bilbern des Meisters vom Tode der Maria schlagend und einleuchtend nach, und wenn wir den Lefer hier ledig= lich auf die Monographie Dr. Tomans verweisen und teine Bruchstücke aus derselben citiren, so geschieht es nur, um ihn nicht bes Genuffes zu berauben, eine glänzende Berteidigungsrede des gefunden Menichenverstandes und der unbesangenen Kritik selbst zu lesen. Dr. Toman ift Jurift und loft in feiner ftreng fach= lichen Dialettik die Für und Wider jo drastisch heraus, daß man dem komischen Eindrucke, den eine berartige Gegenüberstellung der Thatsachen macht, kaum wider= stehen tann. Die Reger, welche Jan Scorel wirklich für identisch mit dem Meister vom Tode der Maria hielten, haben nun auch noch die Lacher auf ihrer Eine Thatfache ift es nach allebem, daß die Wahrscheinlichkeit für die Bermutung ipricht, daß alle Werte des jogenannten Mei fters vom Tode der Maria von niemand an berem als von Jan Scorel herrühren, beffen erste fünstlerische Epoche fie ausfüllen.

Alfred v. Wurgbach.

#### Todesfälle.

F.O.S. Pictro Aldi †. In jeinem Vaterhause zu Man ciano Provinz Grosseto ist am 18. Mai c. der Historien mater, Projessor Pietro Aldi im noch sugendlichen Alter von 25 Jahren Beiten Cr bat in dem furzen Leben genug getilben, baf bem Rame in der Entwidelung der italienischen Rumb unferer Sage ummer mit Ehren genaunt werden wird. Er beitel mit Banni, Maccari u. a. der Sieneser Schule

rend, stellt die Heldin von Bethutia dar, dem Volke das Haupt des Holosernes berauszeigend. Die Hauptsigur der Judith soll bei allen sonstigen Vorzügen der Komposition, der präzisen Turchsührung des Kostümlichen, der guten Ko-

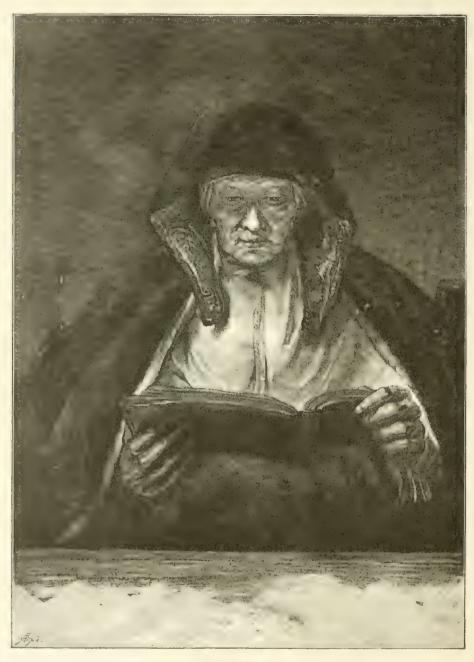

Me Ardell Rembrandts Mutter. (An. dem Kataleg der Rembrandt Auttion von E. J. Wowra'

Mellinis on und benundete — es sind wenig Jahre her ihm haf bau nablich durch sein zur ersten universellen der Education in Rem gedrachtes, eine Episode aus der Education in Bena verstellendes großes Alfd L'ultimo et the elle liberte Senese, das den Sigungssaal des Gemeinderates in Rom schmüdt. Seine jüngste Schöpfung, mit feinem Classe VII. in der Baitantichen Ausstellung geguri-

lorifitt des ganzen Bildes nicht genügend betont sein. Er batte in lepter zeit noch Fresten gemalt sür den an Stelle eines besonderen Monumentes dem Andenken Vifter Ema nuels im Palazzo Pubblico von Siena gewidmeten Saa! und hinterläßt unvollendet ein großes für die Parifer Beltsausstellung bestimmtes Pild.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

11 3m öfterreichischen Kunftverein ist seit turzem eine Reihe von Delgemälden, Stizzen und Entwürsen von dem Maler Ant. Piotrowski, dem "Spezialartiften" des "Gra phie" ausgesiellt, welche in der Unmittelbarkeit, mit der sie der Wirklichkeit entnommen sind, lebhaft an die Vilder We reichagins erinnern. Namentlich find es die großeren Cel gemalde, die Editderungen des bulgarifden Teldzugs gegen die Gerben, welche schon des Gegenstandes wegen viel In tereije erregen. Der furje Giegeszug des Fürften Alexander wird in trefflich gegebenen Momentbilbern dem Beichaner entlifch vorgeführt. Es ist ein kleiner Arieg, aber mit all den Effettepisoden und Jammersenen der großen Men ichenichlächtereien. Biotrowsti zeigt fich als ein vorzuglicher Beobachter und zugleich als trefflicher Technifer, was die Malerei anbelangt; er behandelt das Figurtiche mit derfelben Gewandtheit, wie die Landichaft und versteht es, wie Meister Wereschagin, jede Scenerie auch in die passende malerische Gesamtstimmung zu setzen. Eines der besten Vitter dieser Urt ist die Episode vor dem Lazaret in Elivnica: ein elendes ichmutiges Dorf, alles voll Vernundeter, trüber Himmet, tiefe Dämmerung. Auch ein Junenbild des genannten La-zarets ist durch die sein abgewogenen Beleuchtungseffette von bedeutsamer Birkung. Die Schilderungen der Kampfe bei Czaribred zeigen den Künstler als gewandten Maler von Reitergesechten; bas Echlachtield von Czaribrod offenbart uns das Elend und den Jammer des Arieges, wie es Wereschagin oft in nur noch frasserer Weise mit dem Pinsel geschildert. Das lette Gemalde des Enflus (Eigentum des Girften Alexander von Battenberg) führt uns endlich den Einmarsch in Pirot vor, wie die siegreichen Truppen jubelnd por ihrem Feldheren defiliren. In einer Angaht von Beich nungen in Blei und Tusche begegnet und der Künftler auch als trefflicher Zeichner sur den Hotzistock. Piotrowski hat bekanntlich den Fürsten Alexander den ganzen Feldzug hindurch als Korrespondent des "Graphie" begleitet und sollte jür bessen Palasi in Sosia eine Galerie von Kriegsbildern zur Erinnerung an die stattgefundenen Kämpfe malen. Die politischen Ereignisse haben jedoch das Unternehmen zum Echeitern gebracht.

#### Dermischte Nachrichten.

einer Haupversammlung des Architektenvereins zu Verlin den Gegenstand der Beratung. Tie Anregung hierzu war vom Stadtbaurat Dr. Hobrecht ausgegangen. Terietbe nahm zuerst das Bort und meinte, man sei dei der össentlichen Tistussien über das Denkmal auf unrichtigem Wege, indem man immer wieder die Frage erörkere, wo das Standbildseinen Platz sinden solle, indem man hierbei die Reichsbauptsadt als selbstverständlich voraussgesest habe Zuersisch von Wichtigkeit, sich ein ungesähres Bild davon zu machen, wie das Tenkmal gestaltet werden solle. Erst dann könne die Platzirage in Erwägung gezogen werden. Ueber die Borfrage aber sei man hypothetisch sinweggegangen, da die Meinung vorherriche, daß man den Kaiser im Militär rock und Hohn, also in ganz realistischer Weise, darzusellen habe. Nach der Unsicht von Hobrecht wäre eine solche Ausschlaftung des großen Begründers der beutschen Einheit nicht würdig. Ter Gedanke an diese geschichtliche That und an die segensreiche Regierung des Kaisers veranlasse den Redner, sich eine Idealistrung vorzustellen mit großem architektonischen Unter- und Aufdau, nach Art des zu errichtenden Denkmals sir Biktor Emanuel; Deutschland habe jedoch, den größeren Thaten unseres Helben entsprechend, noch eine ungleich würdigere Ausgade zu lösen. Wenn man sich nach dieser Richtung schölisg geworden sei, dann erst trete die Platzfrage in ihr Recht, und in dieser Beziehung sie es ein Fehler, immer nur in Bertlin Umschau zu halten. Wir sollen ein Richzdentunal schassen, ein Bertlin errichtet, immer nur einen "Bertliner Kaiser" repräsentiren würde. Lusgerdem misse Einschlich, deren Häuser zu diesem bei Enthals genügen würde. Lustgarten, Opernplatz, die Umgebung des Brandenburger Thores, der kleine Königsplatz und nun gar die Schlessieriseit, deren Häuser zu diesem

Behufe eift niedergelegt werden mußten, fie alle waren ar bi geeignet, ein Nationalmonument aufzunehmen. fonne nur auf einem noch zu bestimmenden Plate mitten in Deutschland errichtet werden, nicht in einem Centrum, wie es die Weltstadt Berlin sei, sondern abseits davon, selbst ein Gentrum beloend, einen Lealbal et. e.t., wohin die Tentschen ziehen werden, um ihrem ersten Kaiser den Zoll der Berehrung darzubringen. Es dürste aber nicht wieder eine natürliche Bodener, ebung gewählt werden, da man bermit nichts weniger als glauzende Erfatrungen gemacht lote, eximiert sei nur an das Rederwald Tentmal und noch metr an die Statue der "Libertas" vor New-York. Gegen die Große der Ratur verschwinde das von Menitent ind We ichaffene, die Kunft wolle nur allein bewundert fein. Co durchdrungen auch Baurat hobrecht von feinen Geeile inen fit, fo ihrent er doch, wie aus frateren 28 iten berrenging. der Meinung zu sein, das man sich von Berlin schwerlich trennen wird. Wenn dieser Fall aber eintrete, werde man hössentlich tein Porträt des Natiers ichauen, sensern eine Joealgestatt nach dem Borbilde des Großen nurursten auf der Langen Prüftle. Sehr ersprießted ware auch das Ausstellen eines begrenzten Programms für eine Konfuren, stellen eines der Vertimer hei der Kankurrenz um des Rifter wobei die Irtümer bei der Konkurrenz um das Biftor Emanuel Tentmal vermieden werden müßen Tiefer an regenden Einleitung solgte eine Berhandlung, an der sich u. a. Geheimer Oberbaurat Hagen, Geheimer Baurat Lange, endlich die Bauräte Thiele und Orth beteiligten. Aus der Besprechung ging zur Genüge hervor, daß nach der allgemeinen Aussalzung die Frage nur im Sinne des Or. Hobrecht gelöst werden könne. Dingegen wollte man als Ort Berlin zemöstlt willen und zwa. wäglicht einen im Tieragren von gewählt wiffen, und zwar möglichst einen im Tiergarten gelegenen Play, der entweder vorhanden oder noch zu ichanen ich Gegen die vorstehend von Dr. Hobrecht auszelprochene Un sicht über die Auffassung der Figur des Kaisers wendet sich mit guten Gründen eine Entgegnung im Deutschen Tageblatt, die wir auszugsweise folgen lassen: Herr Hoberecht meinte, "daß es des großen Begründers der deutschen Einseit untwürdig sei, in militärischer Unisorm dargeftellt zu werden; ein Denkmal Kaiser Withelms müßte ideal ausgesaßt werden; man möge eine Jdealgestalt nach dem Vorliddes Großen Kursüsten auf der Langen Brücke schaffen. Gestatten bes Stoffen Kurfusten und ber Einigen Statte studien. Geftatten Sie mir, diese Ansiicht einer kurzen Besprechung zu unterwerten: Lon der Zeit an, als man in Italien die an tiken Statuen auffand, fing man an, auf das Studium des nackten menschlichen Körpers immer mehr und mehr Wert zu legen. Man suchte nicht nur den nackten menschlichen Rörper in allen möglichen Stellungen wiederzugeben, indem man jedem diefer Bildwerke irgend einen paffenden oder un= passenden Götternamen u. f. w. beilegte, sondern man glaubte auch nur dann ein Porträtwert großen Stils bervorzubringen, wenn man den zu Porträtirenden als comighen Superator wenn man den zu Politatirenden als lomitiden Impolator oder Keldherrn mit nacken Beinen u. s. w. darstellte. Auf diese Weise Weise Weise Met. 3. B. der Gigant unter den Bildsauern, Michel Angelo, die beiden Herzöge von Medici abgebildet. Diese "Mode" hielt mehrere Jahrhunderte an und reicht leider dies weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein. Ein Weist dieser Gattung ist der große kunsurir" auf der gangen Brude; an diefem tonnen wir das Bedentliche diefer Mode studiren. Wenn man von dem großen, unbestreitbaren Kunftwert dieses Bildwerfes absieht, so fällt es einem doch unangenehm auf, in welchem Widerspruch der mit einer Allongeperruce (!), einem Schnurr= und Anebelbart geschmudte sebenswahre Kepi zu Tein romiiden zuweratoren Gewand steht. Es kommt einem vor, als ob Kopf und Rumpf gar nicht zu einander paßten und nur willfürlich aneinanderzestügt seien. Die Mängel dieses Kunstwerkes sind nicht die feines Echopiers, jondern die der zeit. Heut aber, we man biejen "Bopf" überwunden hat, wurde ein Bilbhauer, ber die Ibee Herrn Hobrechts verwirklichte, die Entschuldigung nicht haben, sondern müßte es sich gesallen lassen, ein Nachbeter "überwundener Staudpuntte" genannt zu werden. In einer Statue Kaifer Wilhelms wollen wir den undergestlichen Toten wiedererkennen : er foll uns von jeinem Sociel an göten Missererkenten: er ion ines von seinem Sodet an schauen, als ob er noch lebend vor einem stünde. In seinem gütigen Auge, an seinen milden Zügen wossen wir seinen edlen Character, an seiner sesten, selbstbewußten Haltung den mächtigen Herrscher und Sieger wiedererkennen. Das wäre dann eine ideale Tarisessung und nicht, wie es Herr Hobreck-

mein: eine realifische Wir mochten gern jeden vor dem Tentmal in enden gremben freudig ausrufen hören: "Ja, das ift Kaifer Wilhelm; so babe ich ihn da ober bort selbit oder in Arbitaung gesehen!" Bei Ausführung des Standbi. Zes in Hobrechticher Foeglität" würde man diese Wahr nelmung nimmer machen fonnen, wie solgendes Analogon dulem. Im Lichthose der technischen Gochschufe in Chartottenburg fiebt in Bronge ausgeführt ein preußischer Rönig, ebenfalls als Amperator verkleidet. So oft ich nun Gelegen-ben babe, Uneingeweihte nach Charlottenburg zu führen, tann ab mir die Frage nicht versagen, wen man in jener Statue wiedererkenne. Jedesmal bleibt die Frage unbeants wortet. Sobald ich aber den römischen Herrn als Friedrich Winster, daß wir nicht erst nach der Laugen Brücke, ersolgte regelsmassa zuerst ein "Ah!" und darauf: "Ei, was Sie sagen, das neht man ihm nicht an!" Im übrigen haben wir se viel berühmte, wie Herr Hobert meint, "realistische" Muster, daß wir nicht erst nach der Laugen Brücke zu gehen brauchen. Soll ich erft die großartigen Monumente Fried riche des Großen, Friedrich Bilhelms des Dritten und seiner unvergeftlichen Ronigin Luife, fomie Friedrich Billetm des Bierten nennen? Gollte eine gleiche Darftellungsweise herrn Sobrecht weit "realisteich" für "unwürdig" gelten? Kurz, wir wollen unieren ersten deutschen Raiser nicht in geborgtem römtiden Etaat feben!

#### Dom Kunstmarkt.

Gine aus 22 Bildern bestehende Cammlung aus dem Benge bes Grafen Duchatel wurde am 14. Mai in Paris verfteigert. Gine fleine Landichaft von 3. Runsdael, bollandische Manale und Gischer darstellend, erzielte 5000, em großeres Bild desselben aus der 1861 in göwen verem großeres Bus versteben ans der 1861 in Loven berstauten Schriedichen Sammlung, "Der Wasserfall", 30 000, die "Berindung des beiligen Antonius" von Tavid Teniers 5200, der "Genter Jahrmarkt" von demielben aus der Stodmannichen Sammlung 10 000, ein drittes kleines Vild besselben Meisters, Affen bei einem Mahle darstellend, 1000, eine Stadtansicht von Ban der Benden 19500, Die "Beintese in Chateau Lagrange" von Jules Breton 29100, ein "Inneres einer italienischen Bauernhütte" von Decamps 7000, das Bild Pend'hons, "Die Tugend im Kampse mit dem Lairer" 1900 Frs. Der böchste Preis wurde mit 40000 frs. sir Meisoniers Bildchen "Ter Dichter" bezahlt. Das-selbe, datirt von 1859, gehörte der Morny'schen Sammlung an und zeigt einen Aungling, an einem Tische eben Niedergeschriebenes durchlesend.

Die Runftsammlung des verftorbenen Banfiere Calomon Goldidmidt, welche feils aus Bemalben neuerer franzofficher Meifter, teils aus Erzeugniffen des Aunftgewerbes, besonders aus italienischen Bronzen, Fapencen, Solzschnipereien u. f. w., bestand, ist vom 16.—18. Mai in Paris veilleigert worden und hat die enorme Summe von 1067094 Frs. gebracht, von denen 797500 Frs. auf die Gemälde kommen, deren Zahl sich auf 53 belief. Ein Bild von Die der Frenen, das "Ebal von Touques", eines seiner Haupt-werte, erzielte 175000 Frs., die "Barriere" besselben Meiners 101000 Frs. und die "Tränke am Morgen", eben-ialls von Tropon, 35000 Frs. Die "Nijke von Marvetto" von Delacroix wurde mit 50000 Frs., bessen "Raub ber Reletta" nach Asalter Scotts Jvanhoed mit 29100 Frs., ein .Meierhof" von Decamps, welcher Meifter in der Sammung sehr siark vertreten war, mit 30 400 Frs., eine "Schweine-birtin" von demselben mit 19 200 Frs., ein "Benedig dei Sonnenuntergang" von Jiem mit 26 200 Frs. und der "Doktor" von Meissonier, eine Allustration zu Bernardin 2 I Kirre's "Milder hütte", mit 17 900 Frs. bezahlt. \* Rembrandt-Auftion. Am 11. Juni und an den fol-genden Tagen kommt in Wien durch die Kunsthandlung

von E. J. Bawra (I. Dorothengasse 14) ein prächtiges Mit wert Rembrandts zur Versteigerung, welches die Hauptbilder des Meisters in einer Auswahl alter und neuerer Rupferstiche, Radirungen und Schabtunstblätter von feltener Schönheit und zum großen Teil in Druden vor ber Schrift umfaht. Wir machen die Freunde ber vervielfältigenden Care in ein generation Bewunderer des großen hollandireich in, brendere aufmertiam. Ger eben erichienene, von Herrn Wamra mit bekannter Sorgialt gearbeitete Natalog enthält mehrere zinkographische Nachbikungen ber Hauptblätter, bon welchen wir ein Beispiel porführen.

#### Sur Kunstgeschichte Böhmens.

Es sei mir erlaubt, zu der in Nr. 31 der "Runstchronif" enthaltenen Erwiderung des herrn Neuwirth Folgendes

gu bemerten:

I. Die angeführten, von den Beziehungen Böhmens gu Italien und dem bijantinischen Reiche handelnden Stellen habe ich gewiß nicht übersehen; dieselben enthalten jedoch bloße Biedergaben von hiftorischen Rachrichten, welche mit Musnahme eines einzigen Falles (S. 16) in funfthistorischer Beziehung fast ganglich unverwertet blieben. Auch war ich mir wohl bewußt, daß sich das Tischnowitzer Relies und das Passionale schon außerhalb der Grenze des Buches befinden; doch bin ich der Ansicht, daß man sich weder durch Greng-ptähle noch durch Jahreszahlen einschränken lassen dart, wenn man die Entwickelung und Berbreitung der Kunst-

formen ernst verfolgen will.

II. Das Vorhandensein zweier Chore nebst zwei Krupten ist noch kein Beweis für eine doppelcorige Anlage, wenn der eine Chor nicht ausdrücklich als "chorus orientalis", ber andere als "chorus occidentalis" bezeichnet ist. Zufälligerweise kennen wir den westlichen Teil der alten Beitstriche recht genau und zwar auf Grund der verschiedenen aus dem Ende des XIV. und Ansang des XV. Jahrh. herrührenden Berzeichnisse von Altären; noch am Ansange des XV. Jahrehunderts bestehen sechs Mitter des westlichen Teiles der alten Riche von einem Altare ader ver Chare der Mutter schatze. Riiche, von einem Altare oder gar Chore der Mutter Gottes findet man hier keine Spur. Somit ist der zuerst und zu-leht im Jahre 1271 erwähnte "chorus sanctae Mariae" anderswo zu suchen. Die östers vorkommende Anordnung, daß sich vor dem Hauptchore - chorus major - ein zweiter meistens nur für die Ganger bestimmter Chor befindet, wird Krn. N. wohl bekannt sein. Im Karosinischen Bau finden wir ein Anasogon; vor dem großen Chore besindet sich der Chor der Mamionare, welcher gleichfalls der Mutter Gottes ge weiht ist, ein Beweis, daß hier die alte Anordnung beibe-halten wurde. Was die Lage der beiden Ernpten betrifft, so war die Krypte des heil. Cosmas und Damian gewiß in ähnlicher Weise angelegt, wie jene der Georgstirche und zu Altbunglau; denn nach den Quellen zu urteilen, war sie vom Innern der Rirche aus leicht zugänglich. Die Krypte vom Innern der Alriche aus leicht zuganglich. Die Artypte des heil. Martin war dagegen eine unterirdische Grust, wie aus der Bezeichnung "Altare S. Martini, sub terra" hervorgeht (Belege in Tomet. Zästlady IV, S. 100 u. sf. u. S. 245 u. sf.).

III. Die Normirung der dei Bauperioden sür das Kloster Osset geschiecht im Buche des Hrn. N. allerdings in anderer Bedeutung, als ich es gethan, denn es wird hier dam ganzen Kloster gestwocken.

bom gangen Rlofter gesprochen, während ich bloß einen Teil desfelben besprach.

IV. Die Betersfirche auf dem Porio wurde wohl in drei Zeilen der S. 232 berücksichtigt, jedoch nur was die Türme betrifft; die übrigen frühgotischen, ganz zuverlässig als solche erkenntlichen Bauteile dieser Kirche verdienen je boch auch volle Ausmerksamkeit. Was die, nebst den anderen mit Stillschweigen übergangenen frühgotischen Bauten, ganzlich unberücksichtigt gebliebene alte Snnagoge betrifft, so ver-diente sie, da hier eigentlich die christliche Kunst nur im Dienste eines anderen Ritus erscheint, gewiß wenigstens

einer Erwähnung.
V. Welche Daten für die Entstehung des Breviers Nr. 1939 der Hosbibliothet beigebracht werden könnten, weiß ich nicht, da ich nicht dafür halten kann, daß fr. R. etwa die auf eine Aebiissin aus dem Geschlechte der Kolowrat (nach Tenis und Baagen, Elisabeth 1364—78, cher jedoch Kuni-gunde 1386—1401) bezughabenden, dem Schlusse des Buches hinzugefügten Malereien meint, welche schon Waagen einer netwas späteren und ungleich roheren Hand" zuschreibt. Diese rohen, manierirten Kripeleien (im ganzen 3) sangen mit dem Blatte 204 an und das "etwas" ihres Späterseins beträgt so ziemlich ein Jahrhundert. Was die Prager hand schrift VI. G. 15. betrifft, so beweisen ihre Entstehung im XIII. Jahrh. einige spätere Randzeichnungen, welche dem Stile ber Welislausbibel nahe stehen, nehr einigen böhmis

ichen Randgloffen, welche von Philologen in den Echluft des XIII. Jahrh, verjest werden. Echlieflich trägt das Buch noch einige Zeichen, welche doch etwas für die Anfertigung im Lande selbst besagen und zwar die in der Litanei S. 116 vorkommenden Namen der Landespatrone, so des beil. Abal

bert, Wenzel und der heil. Ludmilla. VI. Die Zusammengehörigkeit der böhmischen und mäh rifchen Dentmäler läßt sich nicht so leicht bestreiten; im vor liegenden Kalle ist sie ichon dadurch verbürgt, daß hier das ganze fönigliche Geschlecht, König Benzel I., jeine Mutter Confiantia, Tochter des ungarischen Konigs Besa III., und jeine Schwester Ugnes, einträchtig wirkt. Was die Ansicht bon dem Ginfluffe der frangofifchen Gotit betrifft, fo ift am Ende die angefuhrte Stilverwandtichaft auch ein Beweis. Soldie Beweise pflegt man bekanntlich in der Aunstgeschichte, da wo es an idniftlichen Quellen gebricht, gelten gu laffen; nur durfen fie nicht von jener Art fein, wie ber von Grn. R. zwischen Maulbronn und dem Agnestlofter gezogene Bergleich (E. 253). Die paarweise durch Rundblenden zusam mengesaften Fenster der Borhalle zu Maulbronn lassen sich mit den spigbogigen, mit dem Stabe und dem Magwert ver mit den spisbogigen, mit dem Stade und dem Mahwert versehenen Fenstern des Agnesklosters absolut nicht vergleichen. Hr. sührt noch einen anderen Beweis (3. 253): Ta die Franziskaner von Mainz, also aus der Rheingegend nach Böhmen gekommen sein sollen, so läge die Bermutung nabe, daß der Baumeister des Agnesklosters hier teilweise seine Ausbildung erhalten habe; auf S. 276 gilt es sogar schon als eine Thatsack, daß "die aus Mainz berusenen Kranzistaner wohl ihre eigenen Baumeister mit ins Land drachten." Nun ist aber die einzige Quelle, welche die Mitteilung von der Berujung der Franzistaner aus Mainz enthält — Zimemermanns historisches Berzeichnis 2c. vom J. 1881, II. 73. Die Franzisfanermissionen in Böhmen waren damals vom Rheinlande ganz getrennt, da im Jahre 1230 das ganze Gebiet ihrer Thängkeit in Mitteleuropa in zwei Provinzen Rheinland und Sachsen geteilt wurde, weswegen auch bei der Cinsebung der jeligen Ugnes als Aebtissin Johannes, Minister in Sazonia, vom Bapste selbst delegirt erscheint. Die Bauthätigteit, welche in sener Zeit die Franziskaner entwickelt haben, war äußerst gering. Noch im Jahre 1224 gab es in ganz Deutschland feine einzige Franzistanerfirche, von einem Kloster zu geschweigen, und noch lange darnach haben sich die Brüder mit blogen Missionen begnügt. Der größte Teil ber Franzistanerflöster in Deutschland und Desterreich ist eines weit späteren Datums als bas Ugnes= floster. Uebrigens ist dasselbe ursprünglich bloß ein Clariffen= floster, noch bei Lebzeiten der Gründerin dieses Ordens, mit welcher Agnes brieflich vertehrte (Pulfava's Chronit), ge-stiftet; mit der Gründung dieses Klosters haben die Franzistaner überhaupt nichts zu schaffen und kommen schon zum sertigen Werte wohl nur des Predigeramtes willen. — Nein, die Franzistaner von Mainz haben das Ugnestloster sicher nicht erbaut. Die Stifterin, welche mit dem Auslande im regen Verkehr stand, wird wohl selbst den richtigen Mann für die Leitung des Baues gefunden haben, und wenn man das Ericheinen des gotischen Stiles bei gleichzeitigen, ja jogar fpateren Bauten in Deutschland dem frangofischen, fei es

durch den Bauheren, jei es durch den Baumeister vermittelten Einflusse guidneibt, jo follte dr R. dies auch bei den fitt verwandten Bauwerten von Bobmen und Mahren gelten

VII. Löhmen ist tein eigentliches Land des Uebergangs stiles, die Gotik bürgert sich hier recht frühzeitig ein in ihrer vollen Ausbildung. Die Uebergangsperiode dauert darum nicht lange, sie entspricht keineswegs der ganzen Regierungszeit Premys Ottokar I. und Benzel I. und der größte Teil der spätromanischen Bauten liegt noch außerhalb derselben. Da die Uebergangsperiode in Böhmen thatsächlich nur durch das Nebeneinanderbestehen der romanischen Ausläuser und der gotischen Borboten charakterisirt wird, wäre es meiner unmaßgeblichen Meinung nach vorteilhafter gewesen, die beiden Gruppen gänzlich zu trennen und die Spuren der Gotif selbständig zu versolgen. Daß ich die Anlage eines Abschnittes als verfehlt, im allgemeinen aber die des ganzen Buches als trefflich bezeichnete — darin liegt doch wohl kein fo großer Wideripruch, und falls ich mich überhaupt eines Widerspruches schuldig gemacht, so geschah es mut zu Gunften des Buches selbst, ein Vergeben, welches mir der Versasier am allerwenigsten verübeln sollte. Prag, 17. Mai 1888.

R. Chntil.

#### Zeitschriften.

Chronik für vervielfältigende Kunst. Nr. 3.

Max Klingers Federzeichmungen und Rachtrungen Von Ad Rosenberg — Kann der Meister L.Cz. mit dem alteren Lucas Cranach eine Person sem? Von M. Lehrs. Zun Kritik des Rundschauatikels über die gegenwartige Lageder Kupferstechkunst. — Aus Holland. — Ein Brief aus Mailand. — Ein unbekannter Stich von Attdorfer. — Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels. — Graphische Sammlungen und Kunstinstitute. — Ausstellungen und Versteigerungen.

The Magazine of Art. Juni.

The aims of art. Von G. F. Watts. — A personal view of japanese art. Von Mortimer Meupes. (Mit Abbild.) — Old arts and modern thoughts. Von J. E. Hodgson. — Current art: The royal Academy II. Von M. H. Spielmann. (Mit Abbild.) — The forest of Fontainebleau. Von M. Talmer. (Mit Abbild.) — The crown: its growth and development. Von Lewis J. Day. (Mit Abbild.) — Charles Dickens and his less familiar portraits I. Von Fred. G. Kitton. (Mit Abbild.)

Abbild.)

Bayerische Gewerbezeitung. Nr. 10.

Das mittelalterliche Drahtemail. (Mit Abbild.)

Architektonische Rundschau. Lfg. 8.

Neue Synagoge in München, erbaut von Alb. Schmidt. — Villa Dieterich in Düsseldorf, entworfen von J. G. Poppe. — Schmiedeeisernes Thor in Würzburg. — Mittelbau des Kollegiengebäudes der Universität Strassburg, von Prof. Dr. Warth. — Wohnhaus in Paris, von A. Walwein. — Bühne für theatralische Vorstellungen, von B. Schäde. — Wohnhaus Schwarzmann in Mainz, von Ph. Baum.

Gewerbehalle. Heft 6.

haus Schwarzmann in Mainz, von Ph. Baum.

Gewerbehalle. Heft 6.

Zimmereinrichtung von L. Caspar. — Kleinode und Gefässe aus dem Louvre. — Bücherschrank von Genzmer. —
Kronleuchter mit Hirchkopf und Geweih in der katholischen
Kirche zu Allenstein i. Ostpr. — Details von einem schmiedeeisernen Kapellenabschluss in der Klosterkirche zu Trebnitz
i. Schl. — Schmuckkästchen, von J. C. Maess in Berlin. —
Stoffmuster aus dem Domschatz in Halberstadt.

### Inserate.

VERLAG VON E. A. SEEMANN IN LEIPZIG.

Soeben erschien:

# Seemanns kunstgewerbliche Handbücher No. 2.

Handbuch der Schmiedekunst zum Gebrauche für Schlosser, Kunstschmiede, gewerbliche und kunstgewerbliche Schulen, Architekten und Musterzeichner herausg, von Franz Sales Meyer,
Professor an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe. Mit 196 in den Text gedruckten Abbildungen. 13 Bogen. S. br. M. 3. 20, in Leinwand gebunden M. 4. -

Inhalt: I. Chemisch-technologisches in Bezug auf das Material. - II. Werkzeuge und Bear-- III. Geschichtliche Entwickelung der Kunstschmiedetechnik. IV. Die Hauptgebiete der Kunstschmiedetechnik: 1. Gitterwerke und Geländer. 2. Thore und Thüren. 3. Beschläge. 4. Schlosser und Schlüssel. 5. Wasserspeier, Wandarme, Aushängeschilder. 6. Kandelaber, Leuchter, Kronen und Laternen. 7. Waschbeckenträger. Blumentische, Ständer. 8. Turm- und Grabkreuze. 9. Wassen. 10. Allerlei anderes aus Eisen. Anhang: Verschiedene Tabellen, Verzeichnis der Litteratur.

Prospekte über Seemanns kunstgewerbliche Handbücher gratis durch alle Buchhandlungen.

# Kunst-Anktion in Amste

Alle Gemälde: Wichtige Sammlung, webei schöne und bedeuteude Streke von Averkamp, Backhuyzen, Battoni, Bega, Breughel, Albert Cuyp, Jan Fyt, Dirk Hals, Heda, Maas, Ostade, Palamedesz, Pynacken, van Ravesteyn, Santvoort, Jan Steen, Terborgh, van de Velde, Wyck etc.

Ethnologie: Prachtvolle ostindische Waffen. (Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Bali etc.), wobei hüchst seitene Specimina mit Gold und Diamanten ornamentirt, teilweise Geschenke des Kaisers von Djokjokarta.

Japanische Kunst: Sehr reichhaltige Sammlung von Kunstgegenständen, webe, alte Bronzen, Bücher, Holzschnitte, Lackwaren, Medizindosen, Parirstangen, Porzellan etc.

Die Versteigerung findet statt im Lokal "Brakke Grond" (Amsterdam) unter Leitung der Firmen FREDERIK MULLER & CO., VAN PAPPELENDAM & SCHOUTEN und C. F. ROOS & CO., 12. Juni 1888.

Kataloge gefl. anzufragen an Frederik Muller & Co., Doelenstraat 10, Illustrirter Katalog à Mk 2. -Amsterdam.

# Leipziger Kunst-Auktionen

von Alexander Danz.

XXXV. Versteigerung

Montag, den 25. Juni d. J

Kupferstiche, Kunstbücher, Handzeichnungen u. s. w. aus Privathesitz.

XXXVI. Versteigerung

Dienstag, den 26 Juni d. J. Cartons des Peter von Cornelius zu den Fresken in der Münchener alten Pinakothek. 124 Nummern.

Kataloge gratis und franko.

Leipzig, den 29. Mai 1888.

Alexander Danz, Gellertstrasse 7.

# Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kunst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# POPULÄRE ÄSTHETIK.

Von

C. Lemcke.

verbesserte und vermehrte Auflage. 11: 9 M. geb. 11 M.

# HOLBEIN UND SEINE ZEIT.

Von Alfred Woltmann.

Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit rich n Illustrationen. 20 5, 15 Mark 50 Pf.



Tanagra-Figuren.

(15)

Katalog mit 20 Illustrationen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versendet gratis und franco

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

Zu verkaufen:

Lermolieff, Die Werke italieni-scher Meister in den Galerien von München, Dresden und Berlin, durch

E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben erschien in unserm Verlage:

# Eléments d'Orfèvrerie

composés par

Pierre Germain. 2 Teile in 40 enthaltend 100 Tafeln in 2 eleganten Mappen. Preis M. 40, -.

Früher erschienen:

# Recueil des oeuvres

de

Gille-Marie Oppenord.

Ein Band Folio mit 120 Blatt Faksimiles der besten Entwürfe und Zeichnungen des Meisters in eleg. Mappe.

Preis M. 48. -.

### Recueil des oeuvres

G.-A. Meissonnier.

Ein Band Folio mit 100 Blatt Faks. in eleg. Mappe.

Preis M. 48. -.

Ferner wurden soeben ausgegeben:

Lagerkatalog 217. Kunstgewerbe.

Lagerkatalog 218 u. 221. Malerei, Kupferstichkunde, Holzschnittwerke etc.

Im Druck begriffen:

Lagerkatalog 225. Architektur und Dekoration.

Frankfurt a. M. Joseph Baer & Co. Rossmarkt 18.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister. (29)



Konigl. Hoflieferant.

Illustr, Prospekte u Preisverz, franko u. grat

1887/88.

14 Juni.

Mr. 30.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstaewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunftgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lükow

Urthur Pabst

Wien

flandriiche strafe t.

Cherenanumgane 25.

Erpedition:

Leipzig: E. M. Seemann, Garteuftr. (5. Berlin: W. B. Kühl, Jagerftr. 73.

Die Kunfichronif erscheint von Oftober bis Ende Juni wochentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und ! net in Verbindung mit dem Kunstgewerbeblatt halbjäbrlich 6 Mark, obne dasselbe ganzjäbrlich 8 Mark. Inserate, a '10 pf sar die desepaltiae penticile. nehmen außer der Verlagsbandlung die Unnoncenerpeditionen von Saafenftein & Dogler in Ceipzig, Wien, Berlin, Manchen a. i m. an

e of meters, 2, on the strain of the strain of

Die Münchener Kunstausstellung.

München, 1. Juni 1885.

Mthr. Soeben ift die britte internationale Runftausstellung feierlich eröffnet worden. Wie befannt, ift noch niemals die Konkurrenz eine fo große, Die Stimmung vorher eine fo gedrückte gewesen, wie in diesem Jahre. In Barcelona, Wien, Bruffet, Ropenhagen, im Parifer Salon und in der Londoner Atademie find gegenwärtig Taufende von Werken vereinigt. Und bennoch ift die Münchener Ausstellung zu frobem Gelingen geführt, ja, das Gesamtbild der selben so glänzend gestaltet worden, wie dasjenige faum einer früheren. Wie sehr die räumliche Tren nung von der gleichzeitigen Schwesterausstellung, der deutsch = nationalen Kunstgewerbeausstellung geboten gewesen, wird und jest flar, nachdem jeder nur irgendwie verwendbare Raum des Glaspalastes noch für die Aufstellung von Kunftwerten herangezogen werden mußte. Über 3200 Rummern find schon jest in neunzig Sälen und Kabineten vorhanden, obwohl noch immer, außer Öfterreich, die Spanier und die Franzosen fehlen. Man betritt zunächst einen vornehmen Ruppelfaal, der dem bewährten Erbauer der Synagoge, Albert Schmidt, seine architektonisch= bekorative Schönheit verdantt. Roloffale Rarnatiden, von Kramer und Maison modellirt, tragen die ge wölbte Dede, deren Fresten - Triumph der Schonheit und der Rünste — von C. A. Geiger ber rühren. Drei mächtige Portale führen zu den langgestreckten Flügeln des Palastes, von denen der

mittlere die historische Abteilung, der rechte die aus= ländischen Werke, der linke die deutschen Erzeugnisse birgt.

Um "den Runftsteiß zu reizen und bei dem Bublico die Neigung für die Kunft immer allgemeiner zu machen", war am 1. Nov. 1788, dem Namens tage des Kurfürsten Karl Theodor, die erste Gemälde= ausstellung in München eröffnet worden. Und um hieran zu erinnern, hat man in der hiftorischen Abteilung äußerst zahlreiche, aus Privatbesit zusammen= gebrachte Werfe verschollener Münchener Meister auf gestellt - freilich im Grunde eine verlorene Liebesmüh, ba das Ausstellungspublitum befanntlich für derartige funstgeschichtliche Rollegien wenig zuganglich in und auch der Fachmann nur notgedrungen Sammlungen im Stile ber Neuen Pinafothet zu betreten pflegt.

Den fremden Gäften, die gegen alle anfänglichen Befürchtungen sich in überraschender Bahl und vorzüglicher Qualität beteiligt haben, find 38 Sale im rechten Flügel eingeräumt. Neun tommen auf Ofterreich, sechs auf Frankreich, je fünf auf Italien und Amerika, vier auf England, je brei auf Holland, Schweden und Spanien, zwei auf Belgien.

Holland und Belgien, deren Ausstellung von dem berühmten Tiermaler 3. C. de Haas arrangirt wurde, find gang besonders gut vertreten. Außer den zwei porzüglichen Bildern Dieses Meisters findet man ba ein großeres Bild von Soi. Feraele, ein alter Beib. Das am Ramin fich Die eistariten Sande marmt. 3wei weibliche Bildniffe von großer Feinheit giebt A. Hatterforff, ein ebenfalls fleines aber wertvolles Bild "Mondichein" G. 28. Tldewelts in Amiterdam, eine ungemein wahre Taritellung "Fischertoote" H. 28. Mesdag. M. Maris, in London letend sendet mehrere Vilder verschiedenen Genres eine "Ramische Auche", ein Hasenbild und ein tolo rönich sehr seines Kinderporträt. Bon dem verstorbenen Manne sind zwei ausgezeichnete Gemälde "Zchase im Bald" und "Kühe am Bach", von Tavid Twen ein Genrebild "In der Restauration", von Ta Chattel zwei Landschaften "Allee im Winter" und "Ein Abend am Kanat", von W. B. Tholen eine stizzenhaft geistreiche Tarstellung "Eine Gesiellschaft in Freien", von A. Neuhuns ein Genre vild "Mühevolle Angenbliche" vorhanden.

In der belgischen Abteilung jesselt vor allem eine prachtvoll gemalte Marine "Die Schelde vor Antwerpen" von Frang Courtens, eine Darftellung von gewaltiger Größe und frappanter Bahrheit. Von Demielben Rünftler finden wir ein ebenfalls feinabge= tontes Bitd "Schleppschiff auf ber Schelde", von A. Le Majeur eine Marine, von Alfred Stevens mehrere Figurenbilder, von Laver de Cock eine "Derde durch den Tluß watend" und das große Bild einer jungen Dame am Strand. Dazu fommen bie Rubhirten von Emil Claus, mehrere geschickt gemalte Ginzelfiguren Albrecht de Briendts, eine "junge Dame mit einem Affen fpielend" von Rarl Ding, Leemputtens großes Bild "Seimtehr der Arbeiter", ein größeres Porträtstück, eine Bereinigung junger Rünftler darftellend, von Henri Lunten, Josef ban Luppens "Birtenwald" und Theodor Verstracte's "Auf der Beide".

Frantreich ist vorläusig mit modernen Werten noch nicht vertreten, doch sind in einem von dem Maler Poweris arrangirten internationalen Kunstsalon wahre Kabinetsstücke von Daubigun, Rouffeau, Vastiens Lepage, Diaz, Millet, Dupré u. a. älteren Meistern zusammengestellt.

In der italienischen Ausstellung, die als sehr hervorragend gelten kann, findet man ein tiefgestimmtes Bild "Singende Madchen" von Luigi Mion, B. Giuliano's "In sich gegangen", von B. Cavalieri ein koloristisch hervorragendes Genrebild, ein großes ungemein lebendiges Tierbild Ruggero Panerai's "Pierde im Aluß", ein pikant gemachtes Reitergesecht Te Alberti Mordiano's, Genrebilder von J. Ansbreotti, Binea, Rasael Sorbi und Emilio Borsa, "Im Gelet" von Max Bianchi, L. Rossii's "Bei der Albeit", dum eine Alpenlandschaft von B. Berri, A. is Thomasii's "Fruhling" und "Eine Küste" von Gruliano.

England ift zwar nicht fo gut wie auf der Berliner Jubiläumsausstellung vertreten, boch ficht man immerhin von Sir John Millais ein Genrebild "Die Waisen", von Alma Tadema "Gine junge Stlavin im römischen Frauenbad", von John Smart ein Figurenbild "Wo Schweigen herrscht", von B. B. Richmond "Die flugen und thörichten Jungfrauen", von J. A. Baterlow "Des Schäfers Rücktehr" und "Des Fischers Tochter". Besonders zahlreich und hervorragend find die Porträts. Sier feffeln bor allem die fein genrehaften Arbeiten Alma Tadema's, "Bortrat meiner jüngsten Tochter" und "Mein Doktor". bann die fünf Bildnisse Subert Serkomers, barunter ein Familienbild, das Porträt Stanlen's und das des Rapellmeisters Richter. Daran reiht sich ein Porträt des Pringen von Wales von Frank Soll und ein Damenbild von Leighton. Auch Richmond stellt mehrere Vorträts und einige plastische Werte aus. M. Sages, John Bied, Clara Montalba, bringen Marinebilder, Hafenscenen 2c., der interessante James Whiftler Porträts und landschaftliche Paftelle, D. Murray mehrere Landschaften, 28. S. Bartlett ein Dünenbild.

Auch die amerikanische Abteilung, wenn auch noch unvollständig, tritt mit einer Reihe tüchtiger Schöpfungen auf. Abgesehen von verschiedenen Ar= beiten Toby Rofenthals, die nichts Neues bringen, finden wir hier ein virtuos gemaltes, ungemein far= big wirkendes Damenporträt einer Dame von E. Alumpke in Paris, sowie ein mit großer origineller Wahrheit gegebenes Genrebild "In der Kirche" von Gari Melders. Bon Fr. A. Harrison fieht man eine Attstudie, Rückenfigur, im Grafe sigend und mit viel Feinheit der Beobachtung im Freien gemalt, dann R. Röhlers großes figurenreiches Bild "Der Strite", "Frauen am Spinnrad" von Walther Ban, fowie ein prachtvolles Bild von Bridgeman, einem Schüler Gerome's, "Auf der Terrasse von Algier". Weitere Bemälde von Henry Moster, Frant Mittet, Currier. Charles Spragne, schließlich zahlreiche Radi= rungen und Holzschnitte von eminenter Feinheit geben ein überraschendes Gesamtbild ber aufstrebenden ame= rifanischen Runft, das vielleicht zum erften Male sich so umfassend barftellt.

Weniger neu scheint dasjenige, was in der norwegisch-schwedischen Abteilung geboten wird. Besondere Ausmerksamkeit erregt das groß aufgefaßte, wirkungsvolle Bild, "Nordensstädt auf dem Eise des Polarmeeres stehend" von dem Direktor der Stockholmer Aunstatademie, Graf Rosen, dann ein reizend empsundenes Frühlingsvild Grönvolds, ein kleines seines Vildehen "Die Näherinnen" von Alb. Edelsseldt in Paris, ein Birkenwald K. Munthe's, eine Abendstimmung W. Geggerfeldds, ein Winterabend in Norwegen von F. Smith Hall, drei grundverschies

dene tüchtige Bilder Cstar Björets, eine Martthalle in Benedig, das "Modell" und ein lebensvolles Porträt einer jungen Dame in ganzer Tigur. Ein einsach liebliches Bildchen von durchaus tünstlerisch empsundener Wahrheit "Seerosen psickende Kinder im Kahn", giebt Efenaes, Karl Larsson einige geschickte, sehr pitante Uguarelle. Dem lebteren schließt sich Ohr. Stredswig in seinen beiden mit Kühen stafsirten Landschaften an, welche die moderneimpressionistische Tendenz mit viel Talent zu vollem, ungeschminttem Ausdruck bringen. Ich Larsson sengelboot" auf hoch bewegter See, Gust. Cederström "Tes Seemanns Witwe."

Mit voller Repräsentation tritt selbstverständlich die deutsche Runft in die Schranken, welche nicht weniger als 32 Räume im finken Flüget einnimmt. Glanzende Ramen auf jedem Bebiet finden fich hier, feiner ift zurückgeblieben. Insbesondere zeigt fich wieder einmal, daß die füddeutsche Residenz immer noch unbestritten den tonangebenden Centralpunkt des gesamten deutschen Schaffens bilbet. Freilich hat fich in ber Münchener Malerei in ben letten Jahren ein ganz ungtaublicher Umschwung vollzogen. Die einst allbeherrschende Sistorienmalerei ist senit geworden und fördert nichts mehr zu Tage; die bojen Alopigeister oltmeisterlicher Landstnechte und busterifcher Edelfräulein geben nur noch im Runftverein fich Rendezvous. Dafür umgiebt uns im Glaspalaft das frifche pulfirende Leben unferer Beit. Baft glaubt man, im Parifer Calon zu fteben, fo hell, licht und luftig ift ber Glaspalaft geworben. Freilich ift Dies zum Teil barauf gurudzuführen, baß die Hufnahmejury in vielleicht einseitig moderner Weise zufammengesett war, indem besonders Uhde und Pigl= hein den Ton angaben. Immerhin kann man sich nur freuen, daß endlich ber lang vorausgesehene Umichwung eingetreten ift. Die alten Meifter aus ber Pilotnichule vermögen neben dem ruftig aufstrebenden Nachwuchs nicht mehr das Teld zu behaupten, haben jum Teil fogar notgebrungen bon der Ausstellung fern bleiben muffen, dagegen tritt eine Reihe jungerer Münftler mit geradezu epochemachenden Schöpfungen in die Schranten.

Besonders die religiöse Malerei weist eine Neihe ganz hervorragender Werte aus, darunter zwei Masdonnen von Gabr. Max und W. Dürr, eine gewaltig empsundene, wenn auch etwas detorativ ausgesührte "Grablegung Christi" von Pigthein, ein äußerst reizvolles Herenbild von Alb. Reller und ein wunderbares neues Wert von Uhde "Die heitige Nacht".

Auf bem Bebiete bes modernen Beitgemäldes

steht Liebermann mit seiner ichen bom vorzährigen Pariser Zalon betannten "Alacksichener" obenan. Dann solgen Habermann und Walter Firle, dessen großes Bild "Im Tranerbanie" diesmal wobl ben Bogel abschießen dürste, da es ben sehr glüdslichen Versuch macht, die Prinzipien der neuen Richtung dem Publitum mundgeredt zu machen. Als Zen sationsbild alteren Ziels ser Zoi. Weisers "Unter brochene Tranung" ebenfalls gleich heute genannt.

Das Bildnis zahlt abgeiehen vom Lenbach Salon, verhaltnismäßig wenig bedeatende Rummern; mit um so größerer Bewunderung missen wir vor den zahlreichen herrlichen Landschaften berweilen, ob- wohl gerade für intim empfundene Landschaften die modernen Ausftellungsverhältnisse bekanntlich die denkstar ungünstigsten sind.

Alles in allem tann man wohl ichen heute vor aussagen, daß das Münchener Unternehmen einen unbestreitbaren Ersolg haben wird, da es an Quatiztat des Gebotenen alle Ausstellungen der letzten Jahre, selbst die Berliner Jubiläumsausstellung, weit überstrifft.

# Ein Band Handzeichnungen von Jacques Undrouet Du Cerceau.

Herr Dr. Lehrs jand beim Neuerdnen des Dresdener Kupferstichkabinets einen Band architekto=nischer Handzeichnungen, welche er mir zur Begut=achtung vorzulegen die Güte hatte, da dieselben eine Signatur nicht haben. Es sind unverkennbar Arsbeiten des Du Cerceau, des berühmten französischen Meisters, der uns neuerdings durch das tresische Wert des Baron Henry de Geymüller (Les Du Cerceau, Paris und London 1887) wieder näher gestütt wurde.

Der Band ift in Schweinsleder gebunden, zeigt auf feiner Borderseite in Goldpressung das turfächsische Wappen und die Juschrift I. G. H. Z. S. G. C. V. B. Johann Georg, Bergog zu Sachien, Gütich, Cleve und Berg), ift innen in Blei mit M(a) 50 bezeichnet und etwas wurmftichig. Er enthält 31 Blatt fehr feinen Vergaments, auf dem die Zeichnungen in scharfen Tusch= ftrichen und leichter Abtuschung ausgeführt finb. Sie find in jenen Formen gehalten, welche ber "zweiten Manier" nach Genmillers Tarfiellung entiprechen, gehören also wehl der Beit um 1550 an. Die Wewißheit, daß die Blatter von Du Cerceau stammen, ergiebt fich aus ihrem Inhalt, ihrer meisterhaften und eigenartigen Zeichnung, sowie aus ber leicht ertenn= baren Sandichrift in 3weifel ausichließender Beife. Es ware also ben Brn. v. Genmüller befannten, mit den Buchstaben A bis N bezeichneten dreizehn Samm= lungen von Zeichnungen noch die Tresdener als vier

gebri unter dem Buchstaben Ol hingugufügen. Die Platter it en relacude Iniduitien:

1 La - cultie Samet Thomas aux Endre vot. Il 11 wo das Blatt bezeichnet ift: "Sepulture de - 1.1 Il ....s anix Indes"). 2. Un Temple de paix. 3. Vestibule antique. 4. Pour une corps de logis selon l'antique. 5. Vestibulle antique. 6. Portiere du temple de ceres. 7. Le temple de faustine (val. H. 16). 8. Avant du temple de faustine. 9. Temple antique. 10. Pour une chemine. 11. sepulture antique. 12. Antree antique. 13. Pour une devant de Corps selon l'antique. 14. Arc antique. 15. Arc antique. 16. Les arcs de Langres (vol. E. 15. 17 Les halles antiques de Vienne vgl. E 3 u. 17, H. 15). 18. Pour une chemine selon l'anrigue val. II. 52, abgebildet bei Genmüller, Tafel III). 19. Pour une puis selon l'antique vgl. E 8, abge: bildet bei Genmüller, Tajel II). 20. 21. Pour une lucarne antique. 22. Fontaine antique dans les chateaux de diion. 23. Arc antique. 24. Pour une fontaine. 25. Pour une puis selon l'antique. 26. Logis antique. 27. Arc antique. 28. Pour une gallerie selon l'antique. 29. Temple antique. 30. Pour une cheminee selon l'antique. 31. Un pourtiere de Juppiter.

Da ich die von Genmüller beschriebenen Samm lungen mit der Dresdener nicht vergleichen tann, fo mut, ich es dahin gestellt sein lassen, ob die lettere viel Nones bringt. Im wesentlichen scheint fie fich mit der Sammlung H, fruber Hamilton, dann Destailleur in Paris zu beden.

Berner befigt das Tresdener Aupferstichkabinet, welches sonft nicht eben reich an Stichen Du Cerceau's pt, ein in blines Papier gebundenes Beft, in welches ... feiner Stiche eingetlebt find. Auf der erften Geite undet man das Titelblatt der Ausgabe der Triumph-Laen von 1550. Einzelne Blatter find, wie dies iter portommt, vom Meister selbst mit Tinte bejerdnet Und zwar find es folgende:

Blatt 1. Sanctus petrus in montorio Br(amante). 2. Interior orthographia panthei nunc mariae rotundae. Ro'manum). 6. Porticus templi faustinae. 11. Das Blatt entipricht nicht O, 7 im Tetail, fonbern ist feiner gegtiebert.) 7. templum Jovis. 8. templum ante orbanum. 10. Anterior orthographia templi bacchii . Ro. 12. Templum herculis. 14. templum mercurii. 16. templum Ottonis, Roma Imp. 19. templum minervae. 21. templum Claudii Imp. Ro. 22. templum Vespasiani. Imp. Ro. 23. templum Adonis. 25. templum libertatis. Ro. 28. templum vestae. 30. Templum veneris. 31. Templum Neroni Imp. Romae. 34. ex templo pacis. Ro.

Corncline Gurlitt.

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

576

R. B. Riegels Wesamtansicht von Rurnberg, Wesamtan fichten der Stadt Murnberg in Aupferstich aus alterer und neuerer Beit find nicht felten; doch find die meisten derselben von nur geringem fünstlerischen Wert. Um jo größere Be achtung verdient eine von dem Aupfersiecher Riegel in Rürnberg (in weitern Arcisen befannt durch seine gewissen haft forrett gezeichneten Architefturftiche für die Berliner Zeitidrijt für Lauweien) foeben in Radicung auf Stahl vollendete und im Selbiwerlage des Künftlers erichienene, echt tünstlerisch behandelte Gesamtansicht der Stadt, gesehen von der Höhe des runden Turmes auf der Veste. Diese Anson der Hohe des innen Ternas uns der Seie. Tiefe an-sicht (Vildzeiße 60 × 18 cm) im Tien abschließend mit dem iegenannten fünsectigen Turm, dem ältesten Bauwerte der Stadt, im Westen mit dem Tiergärtnerthorturm, giebt ein treues Vild der altehrwürdigen Stadt Nürnberg mit ihrer noch ganz mittelalterlichen Anlage der Straften und Häufer und den gotischen Täckern der letzern, sowie von dem landschaftlichen Charafter der Umgebung. Alte Einzelheiten sind mit größter Sorgialt, mit bewährter Meisterschaft nach dem Triginal gezeichnet. Trop dieser liebevollen Behandlung aller Einzelheiten ist das Ganze doch von einer überraschend malerischen Gesamtwirkung, namentlich auch portrefflicher Luitperspettive

x. Die feierliche Aufbahrung Raifer Wilhelms ift von Bernhard Manufeld zum Gegenstande einer großen Radi rung gemacht worden, welche bei Paul Countag in Berlin erschienen. Der Raiser ruht auf erhöhtem Sarge; zur Seite stehen Seifel mit den Reichstleinobien und Infignien; sechs riesenhafte Kandelaber erhellen die ergreifende Seene und verbreiten Licht über den reichen aufgehäuften Blumen-schmud. Nach oben zu verliert sich der Schein in dem fäulen getragenen Tonnengewölbe der Tomfirche. Die Mittelpartie ist etwas tlein und daher schwer zu erfennen. Die Ausführung ist sehr sorgsältig und sauber, das Architestonische

besonders vortreiflich gelungen.

#### Preisverteilungen.

\*\*\* Die Ehrenmedaille des Parifer Salons ist dem Mater Eduard Tetaille für sein Bild "Ter Traum der Soldaten" zuerkannt worden. Der deutsche Mater G. Kühl hat eine Medaille dritter Alasie erhalten. Die Chrenmedaille des Barifer Calons ift bem

#### Personalnachrichten.

Dr. jur. Baul Geidel, unfer Mitarbeiter, ift gum Direktorialaffistenten an den toniglichen Museen zu Berlin ernannt und dem Rupferstichkabinet überwiesen worden.

Der Maler Mlexander Rips ift gum artiftischen Direktor ber königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin er nannt worden.

Der englische Siftorienmaler Gir Frederic Leighton, Präsident der Afademie zu London, ist zum auswärtigen Ruter des Ordens pour le mérite ernannt worden.

In Bestätigung der von der Genoffenschaft der ordent lichen Mitglieder der Akademie der Künste in Bertin voll zogenen Wahten hat der Kultusminister die Maler Professor Karl Becker, Prosessor Wilhelm Aunberg, Professor Friedrich Gefelschap, den Bildhauer Projessor Erdmann Ende, die Architecten Geheimen Regierungsrat Julius Raschdorff und den Regierungsbaumeister Schwechten zu Mitgliedern des Senats der Atademie der Künfte auf den Zeitraum vom 1. Oftober 1888 bis Ende September 1891 berufen

Jum Tireftor des Keitnermuseums in Hannover hat der Magistrat Herrn Dr. Schuchard, bisher Afsissent au den königt. Museen in Berlin, gewählt. Das Kestnermuseum, ver dorigt. Andeen der prachtvoller Neubau errichtet wird, für welches zur Zeit ein prachtvoller Neubau errichtet wird, tilbit icinen Namen von dem Neutier Kefiner, einem Enkel der Charlotte Buss Werthers Lotte), Nessen des bekannten "römischen Kesiner". Herr Kesiner vermachte noch bei Lebzeiten seine von ihm und seinen Vorsahren gemachten Sammlungen, namentlich wertvoll in Gemalden, Rupier stichen, Münzen, Gemmen, Autographen 2c., ber Stadt Hannover und setzte außerdem noch 100 000 Mt. zum Bau des Museumsgebäudes aus. Das Refinermuseum wird serner enthalten: das Etadtarchiv, die Etadtbibliothet und die Cutemanniche Cammlung, welche von der Stadt unter Beibilbe bes Staats für den Preis von 600 000 Ml. von den Gule mannichen Erben erworben ift.

#### Kunft: und Bewerbevereine.

S. Archaologische Wefellschaft in Berlin. Maifitsung, Serr Boehlau sprach unter Borlage von Zeichnungen über die Darstellungen eines archaischen Mraters, von welchem einige Scherben auf der Stelle des Golifden Rome gefunden find: Sumposionscene, Reiter, Tierstreifen und Cphenrante Beidmung fteht stilistisch den flagomenischen Cartophagen am nächsten, beiden wiederum find die Caretaner Bafen verwandt. Lettere und die finnalichen Scherben tonnen als zwei parallele Entwickelungen aus berfelben Wurgel ange sehr paranete Edicetaner Basen vielleicht in Pholaa zu Hause), während die klazomenische Keramik sich von der fymäischen abgezweigt haben wird. - herr Erman be fprach einen wichtigen, unlängst in Mittelagupten in Tell el Amarna, der Residenz des teperischen Mönigs Amenophis IV. schwa 1420 v. Chr.), gemachten Jund von Thoutaseln mit babylonischer Keilschrift, deren Hauptmasse den Berliner Königl. Sammlungen gesichert ist. Es sind Briefe und verwandte Dofumente, die von affatischen Fürsten an Amenophis III u. IV. gerichtet find. Unter diefen befindet fich der aus mejopotamischen Dentmälern betannte Burnaburiaich von Babulon, dessen Briefe an Amenophis IV. außer per sönlichen Angelegenheiten die Erneuerung eines Freund ichaftsvertrages und eine Reklamation wegen einer von babylonischen Staatsangehörigen auf agnotischem Boden erlittenen Unbill zum Begenstande haben. Gerner Dufchratta, "der große Ronig von Mitanni" (nördliches Guphratgebiet), beijen Schriftstude vorwiegend die Beirat feiner Tochter mit Amenophis III. behandeln. Mitanni ift der einheimische Name für das den Aguptern wohlbefannte Land Naharina, das gerade unter Amenophis III, als der nördliche Nachbarftaat des ägnptisches Reiches genannt wird. wird unmittelbar nach dieser Zeit durch das Reich der Cheta verdrängt, ohne daß wir bisher von den Kämpfen eine Annde hatten, die zu diefer Machtverschiebung führten. Best lernen wir aus den Tafeln wenigstens eine Episobe daraus fennen, denn eine derselben enthält den Silserus: "Der König von Chatti ist im Lande Kurchasche. Ich surchte mich vor ihm. Er zieht nach Sprien." Die Schreiber der Briefe, in denen phönitische und paläpineniische Etädte genannt werden, legen sich keinerlei Fürstentitel bei: es sind offenbar Bafallen oder Beamte des Pharao, dem damals Enrien und Paläftina unterworfen war. Hieraus ergiebt fich die erstaunliche Thatsache, daß die babylonische Schrift und Sprache im 15. Jahrh. sogar in Palästina geherrscht hat, daß sie also als Geschäftssprache verbreitet war, wie unter der Perferherrschaft die aramäische. Mertwürdig ift, daß sich unter die offiziellen Dofumente diefes Archives eine Tafel mit unthologischem Inhalt verirrt bat, auf welcher die einzelnen Reilschriftworte durch Buntte ägnptischer Tinte abgetrenut find: offenbar Studien eines ägnptischen Archivars im Lejen ber Reilichrist! Abrigens untericheiben fich biefe Thontafeln von allen anderen älteren Reilschriftdenkmälern dadurch, daß sie rein phonetisch geschrieben sind, während bei den übrigen die Bedeutung der Worte in der Regel besser bekannt ist, als die Aussprache. Bir besitzen dem: nach in ihnen die altesten wirklich lesbaren Denkmaler einer semitischen Sprache. - herr Richter fprach über neuesten Ausgrabungen und Entdedungen auf dem römischen Forum, insbesondere über die Auffindung der Fundamente eines Triumphbogens, welcher, unmittelbar an die Gud feite des Cafartempels angebaut, die Etrafe zwiichen diesem und dem Raftortempel überipannte. Es war unzweifelhaft einer der beiden dem Auguftus errichteten Bogen, entweder der im Jahre 725 gum Undenten an die Schlacht von Aftium oder der 717 gum Undenfen an die von den Parthern gu rückgegebenen Feldzeichen erbaute. Sin zweiter Bogen, von welchem Gewölbe- und Pilasteritücke zum Vorschein famen, stand auf der Nordseite des Tempels. So ergab sich die Retonstruttion der ganzen Ostseite des Forums, die analog dem Augustussforum gestaltet war, wo gleichfalls zu beiden Geiten des Mars Ulter die Triumphbogen des Trusus und Germanicus ftanden. - Zum Echluß iprach herr Echuch

hardt über Bandmelereien ans dem 1586 57 auf ein !! a Palaite von Montena, unter einen beionders eie Sar stellung einer Opserhandlung (Altar vor einem mit großem sweiteiligen Edulde beweitzten Josl, au den Seiten je im adorneude Zug, von Interepe in, au jie in allen hierz beiten ber Darftellung bes großen Goldringes aus dem 6. Grabe Eibtemann E 192 entiteilet Timer fnigt fich eine enge Begiebung gwo ben Palan und Grabein, rolle daduich einer und derielben bioche und demelben Bemein in dagenicien werden. Damit steigt nun aber auch die Wahr scheinlichkeit für den ach äischen Charafter jener Autur, jür welchen vor allem die gresse Alem met untummung ter inndenen Paläste mit der homerischen Beschreibung des Austenhauses spricht. Seine alteiten Burgen tal nim ein ben Charafter einer Stadt noch den eines heisigen Bezirts, sondern sind beseitigte Königssitze. Die Ringmauer umsichtlieht nichts weiter als was zum Palaci albeit, aber zu Diesem gehört sowohl die Schloftapelle wie die Fürftengruft. Erit als bei fteigendem Luxus womoglich für jedes einzeln Grab ein ganges Mausoleum errichtet wurde, sand fich für solche Anlagen innerhalb ber Manern fein Plat mehr; ba ber feben wir die Tholosbauten außerhalb derfelben.

Bojen. Bei ber fürzlich frattgebabten Generalverfamm lung des Boiener Munitvereins im? ju Chreumitgliebern desfelben ernannt worden: Regierungsrat Dr. Dfins, jest in Magdeburg, als Gründer des Vereins, und die eine Ober Meg. Nat Dr. Zordan, Triellor der Kational Galere in Berlin, als warmherziger Ferderer der Benachungen des Rereins.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Die Mündener internationale Jubilaumsausstellung wird nach dem Gintreffen ber öfterreichtichen im Gangen 3215 Runftgegenstände in 90 Raumen beherbergen, woven 16 der Münchener hiftorischen Abteilung, 32 den Rünftlern des deutsches Aeiches, 9 den Künisten Lesterreich Ungaris, 6 für Frankreichs, je 5 für Fathens und Amerika's, je 4 nu. Spaniens, Hollands, Standinaviens, 3 für Belgiens Kunüler dienen und 2 gemische Nationalität ausweisen. Die 3218 Objette gliedern fich zunächst in 484 für die historische Abteilung und gwar 399 Malerei, 24 Planit, 61 Architeften', dann in der eigentlichen Ausstellung in 2010 Leigemalee, 233 Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, 265 plastische, 116 gra-phische, 77 architektonische Werke. Unter den 2040 Dels phifche, 77 architettonische Berte. Unter ben 2040 Del-gemalben sind ca. 680 bon 440 in München domizilirenben Kümitern ausgestellt.

H-h. Die Ausstellung des cercle artistique in Brunel giebt, ohne burch besonderen Glang hervorzuragen, von ben in der belgischen Schule jest leitenden Prinzipien ein deut-liches Bild. Die Bege der einft neu-vlämischen Schule, von welcher vor einigen Sahrzeinten ber große Umichwung in ber modernen Malerei ausging, - icheinen verlassen. Das neue Geschlecht hat sich grundlich von dem alten entfernt und nicht nach einer (nur icheinbaren) Rachfolge Ru-bens', fondern nach dem einzigen Wegweiser: Paris ift das Interesse der Jungen gerichtet, so zwar, daß man, ohne sich von der Bahrheit zu entsernen, sagen kann, man ist hier noch radikaler als in Paris, und was dort nur von Einzelnen als Panier ergriffen wird, ist man hier fühn genug, als allgemeingültig zu besolgen. Die hellmalerei erfüllt alle Bande des cerele. Rictuss gemalte Nofen, ausgezeichnete Stillseben von Seghers; eine Straße aus einer Stadt, "wo die legten Häufer stehn", im Winter, mit Schnee und hellsgrünen Baumitämmen von Lucian Trant; eine gan; im pressionistische Scene eines Apfelfinenmarttes auf einer fich pressionistische Scene eines Apfelsinenmarktes auf einer sich zu einem Plat erweiternben, im Bogen herumsührenden Straße; Soldaten von Léon Abrn, die sehr slott, aber auch sehr slach und flüchtig hingestricken sind; dann solgt eine Schneelandschaft von Franz Courtens, die eigentlich nur eine farbige, und farbig auch sehr seizelnde "Note" im Whitzlerschen Sinne ist, und von demjelben eine freundlichere Bapertandschaft dübsich in die Valdischen von Emilie Claus Endlich sieht man auch eine Arbeit von, im alten Sinne, soliderer Durchsührung: ein Porträt von George Fichefet. Ver "Stall" von Jan Stubbaerts ist gut gemalt bei all seiner Trivialität, gut in auch, in der Beise des parsa-

580

intit une gentidait ben 3 Crofemans, mabrend ein nteren her Geneelte aus der zweifelbaften Gefellschaft, von Billig ein, im Loubau gefucht und nur in der Farbe francin its pitant or Gine große Moblenzeichnung "maternite : ware bet i. iem gar zu fragwurdigen Kunstwert wohl cemer nicht ausgeneilt werden. Geschmacktos ift auch ein "Angelus" von Biederic Tichaggenij. Bon der Mebizahl zur im impremennuchen Gune intereffanten Landschaften, M. ! minmungen u. bol. ift Detaillitteres nicht zu fagen, auber bag neben Diefen frogwürdigen Werten jedenfalls die Bilder der alten Schule, die ausgestellt und nicht gut im, der velt all aussehen Bertreffliches zeigt die Abteilung der Banancke; ich nenne die Namen Stagnet und 3 Bing und, um mit einem Bilde von ganz unbezweitel barer Beruglidteit zu ichtießen: ein Herrenporträt ersten Namies, vor 3. de Balaing, eine der besten Pastellteistun gen um Bildnisiach Gin Weltmann von begnemem Lächeln, met Handichuben, Eted und Onlinder, sigend, wie sprechend, aukeift grangles und frei und doch nut hohem Geschmad tomponiet, macht dieses Bild den besten Eindrud in der Auswellung und mag Unbangern bes Alten wie bes Neuen glach aut erscheinen; denn wie frisch es auch in der haltung in, fordert es doch wiederum durch feine Extravaganz heraus,

die nur ju oft fich gerade da bei dem Neuen einstellt, wenn untliches Talent für das Neue nicht da ist. - Ausitellung von Müngen und Medaillen aus der Beit der Natierin Maria Therefia. Os war ein glüdlicher Ge dante, welcher die Wiener Numismatische Gefellschaft leitete, gerade jest eine Ausstellung aller in ber Regierungszeit ber großen Navierin gepragten ofterreichisch ungarischen Mungen und Medaillen zu veranftalten. Mit Ernft und Sorgfalt, wie es einer wissenschaftlichen Gesellschaft ziemt, ift diese Sammlung einziger Art ins Bert geseil und ber allgemeinen Bejebtigung im Ritterjaale des Biener Landbauses zu gänglich gemacht worden. Die Ausstellung drängt durch ihre Reichhaltigkeit vor allem die Neberzeugung auf, daß Maria Theresia auf den Titel "die Mingreiche" vollen Un ibruch hat: mehr als 500 verichiedene Medaullen und mehr als 1000 Stüd verichiedener Minzgepräge, innerhalb einer Negierungsperiode von 40 Jahren ausgegeben, ist gewiß eine impenirende Jahl. Besichtigen wir zueist die Medaullen. In derendsgilder Rechentolge liegen ale die Prachtstüde der Medailleurkunk nor und die harübenteken Aber stude ber Medailleurfunft vor uns; die berühmteften Graveure jener Zeit, wie sie die Kaijerin durch Gründung einer selbständigen Graveurafademie heranzuziehen verftand, sind hier in ihren besten Berten vertreten: Richter, Donner, Ioda, Waron, Bidemann, Tomanöd, Bürth, dann von aus-wirtigen Berdel, Roettiers, Gullemard u. a. Die interessante Sammlung beginnt mit ben Porträtmedaillen ber Eltern Maria Theresta's, Ratier Rarts VI. und Elisabeth Christina's; es folgen die Medaillen auf ihre Geburt, auf ihre Bermählung mit Frang von Lothringen, auf ihren Regie-jungsantritt, auf alle wichtigeren Berantaffungen und geschichtlichen Thaten, und fie schließt mit der Trauermedaille auf u ien Tod Wir finden in der Sammlung reizende Fa milienporträts, wie die Medaille aus dem Jahre 1759 mit den Bildniffen Frang. I. und Maria Theresia's auf ber einen Seite und die samtlichen breizehn Kinder berfelben mit dem Kronprinzen Joseph im Mittelschilde der anderen Eieletwas weiter Grzberzogin Josephine, die als Braut i. N. 11. von Neapel von den Boden dahingerafft wurde, während schon Medaillen auf ihre Vermählung ausgegeben waren; ferner erscheinen die zahlreichen Stücke, welche die Auflette ber loben Frau jur Hebung der Wissensichaften und der Kunft, von Handel und Gewerbe, die bei den gewerben, weblihatigen Anstalten u. i w. be-Ien Edlug diefer Eute maden dann moderne .' I amemodaillen sum Andenten der Raiserin und, the Int : ' the least, jine von der Mumismatischen Gefell tigen Gebenkthaler mit dem ideal schönen Bildnisse der Maiserin, geschnitten von der Meisterhand Scharsse nach im M. Tonner. An diese Medailten 

Theresia, teils von ihrem Gemahl und von dem Mitregenten desehb II. geschtagen worden sind. Für das österreichische Mingwesen war dies die wichtigste Epoche; sält doch in sene zeit (1748, 1753) die Einführung des Konventionssußes, als der ersten deutschen einheitlichen Währung, und damit die Verendigung der verderblichen Mingwirren, die Schöpfung eines guten österreichischen, überall anerkannten Geldes. Die Wingen sind chronologisch und nach Münzstätten geordnet. Welcher Reichtum an Geprägen hier herrscht, mag daraus ersehen werden, daß zur Zeit Waria Theresia's an zwöls Minzstätten gleichzeitig gearbeitet wurde. Geradezu erstauntlich ist auch die Schönheit der damaligen Münzen, von denen die meisten tünstlerisch ausgessührt sind, und zwar nicht nur die großen Golde und Silderstücke, sondern auch die kleinsten, und besonders die Kupfermünzen; dadurch haben diese Münzen nehst dem münztednischen auch bedeutenden tunibisterischen Wert. Bom Jahre 1765 an erscheint dassschöne Bild der Kaiserin bereits mit dem Wünzen, in diesem Jahre ist aber auch ein Dritteil aller Münzen in diesem Jahre ist aber auch ein Dritteil aller Münzen in diesem Jahre ist aber auch ein Dritteil aller Münzen in diesem Jahre ist aber auch ein Dritteil aller Münzen in diesem Bildnis und Eterbesahr ausgeprägt worden. Wie erschgreich die Münzessonm Maria Theresia's war, wie weittragend ihr Einstuß, ersehen wir an dem sehten Thaler der Sammlung aus dem Sterbesiahre der Kaiserin 1780; mit demselben Stempel werden noch heute, nach mehr als hun dert Jahren, Millionen Stücke im Wiener Münzamte als sogenannte Levantinerthaler weitergeprägt und bahnen dem österreichischen Handel die Wege dis in die sensten Gebiete des Orients. Lehreich wie nicht bald eine andere Unsstellung ist diese Münzschau und vielbedeutend durch ihre hymbolische Bedeutung sür die Einheit und Machtstellung des Reiches gerade sur die Gegenwart. (R. Fr. Presse.)

#### Vermischte Nachrichten.

F.O. S. In Chiavari, dem alten Ligurerstädtchen, wurde am 20. Marz d. I auf der Biazza Carto Alberto ein Tent mat Ginieppe Mazzini's enthüllt. Die Bronzestatue ist von dem Genueser Bildhauer Augusto Kivalta modellirt und von Conversini in Bistoja gegossen.

\* Die Restauration des Kordportals des Domes zu

Die Restauration des Nordportals des Domes zu Lübeck mit seiner vorgebauten Salle ist fürzlich vollendet worden. Dieselbe hat einen Kostenauswand von 60000 Wkf.

erfordert.

y. Aunststatistik. Recht lebhaft ist gegenwärtig die Bewegung auf dem kunststatistischen Gebiete. Die Beschreibungen der Kunstdentmäler in den verschiedenen deutschen Landenthalten folgen einander rasch auf dem Jusie. Wir wissen die Verdienite der einzelnen Bearbeiter gewiß zu würdigen. Dankbar würden wir ihnen aber sein, wenn sie sich einer deutlicheren Terminologie besleißigen wollten. Ihre Berdienste würden ja dadurch nicht geschmälert werden, wosern sie auch die Zeit und den Stil eines Kunstwertes etwas genauer bestimmten. Regelmäßig werden alle Stulpturen von 1400 bis 1550 in den großen Sad: "spätgorisch" geworsen, weil sie gotische Einrahmungen zeigen. Daß für die Stilbestimmung eines plastischen Wertes die Bezeichnung: spätgotisch, nicht zutresse, daß innerhald des Zeitraumes von hundertsünszig Jahren mehrere tiesgreisende Stilwandlungen stattsanden, scheinen die Herren nicht zu wissen. Ebenso möchten wir die Bitte aussprechen, den Begriff des Roccoc etwa enger zu sassen. Unter Roccoc sann man vernünstigerweise nur eine bestimmte Deforationsweise verstehen. Sitt Moccoc als Zeitbestimmung, so kommt man aus der Verwirtung nicht heraus. Zumächst wenden sich doch die Beschreibungen an Kunststimmten Tekorationsweise verstehen. Sitt Wecken die Zeiser sich den gewiß gern auf solche Notizen, wie zu Zeisen sichten dieselben gewiß gern auf solche Notizen, wie zu Z. B. in Lehieldts Kan und Kunstventmäler Ihüringens I, 154 zu lesen sind: "Herr Preper besitzt eine Anzahl sich begagen der die Kunstz und Altertumsässtellt sich son den Geren, falls sie auch sich debouen benigen lassen, sass und son Geren bie Kunstz und Altertumsäscht die Korldung nicht den gemig gern auf solche Notizen, wer zu Z. B. in Lehieldts Kan und Kunstventmäler Ihüringens I, 154 zu lesen sind: "Herr Preper besitzt eine Anzahl sich den gere die Kunstz und Altertumsäschen die gebt die Geren die Kunstz und Altertumsäschen gein zu den

geht das aber die Kunst: und Altertumsfreunde an?

A. R. Tas Maiserdiorama des Ausstellungsparts in Berlin ist mit neuen Bildern ausgestattet worden. An die Stelle der sechs Darstellungen aus der Geschichte der centschen Kolonien sind der Eilder ans der Geschichte Kaiser

Wilhelms getreten: Die Absahrt des damaligen Monigs von Preußen zur Armee am Nachmittage des 31. Juli 1870, der Kaifer am historischen Ersenster seines Latais beim Boruber ziehen der Schloswache und die Ausbahrung der Leiche des Kaisers im Dome. Die beiden eisten hat Proiesser Franz Starbina, das dritte Heinrich Bried ausgesichet Star bina hat mit seinen Bildern Probestude jeiner in Paus erfernten Gertigfeit in ber En-plein-air-Malerer abgelegt. Toch ist es ihm nicht gelungen, in dem ersten Beloees stellt den Moment dar, wo der König an der Sette seiner Gemahlin unter dem Jubel des Boltes die Berliner Linden entlang sährt — jene Lebenssülle und Barme des Kotorits zu erreichen, welche das bekannte tleine Celbild A. Menzels in der Berliner Nationalgalerie kennzeichnen. Der gangen Gattung der Dioramenmalerei baitet ter Mangel daß die Figuren des Bordergrundes, welche fich dem Beschauer zunächt darstellen, gewöhnlich sür die Bedeutung des Vildes gleichgültig sind, und so kommt auch auf den zweiten Gemälde Starbina's die Gestalt des Kaisers am Tenster sehr wenig zur Geltung, während sich im Vorder grunde zwei Wagen mit ihren Insassen ungebührlich breit machen. Um besten ist das dritte Gemalde gelungen, sowohl in der Nachbildung des Kaumes als auch in der Nichtlichung des Kaumes als auch in der Nichtlichung des Kaumes als auch in der Vestebergabe der flimmernden Beleuchtung und der die Totenwacht haltenden Figuren am Sarge des Raifers. Am wirtungsvollsten, von höchster Lebendigfeit, sind freilich auch hier die Figuren des Bordergrundes, die Trauernden aus dem Bolke, welche in ehriurchtsvoller Scheu auf der schwarz ausgeschlagenen, von Geländern eingesahten Britte an der Leiche des Raifers vorüberziehen. Heinrich Burd hat in diesen Figuren eine glangende Begabung für Energie und Wahrheit der Cha rafteristit befundet, welche ihn vorzugeweise für das Gente zu befähigen icheint, nachdem er sich bis jest fast ausschließ-lich mit Bildnissen beschäftigt hat

#### Dom Kunstmarkt.

x. — Die Kartons von P. v. Cornelius zu den Fressen in der Münchener Kinafothet kommen am 26. d. M. bei Alexander Danz in Leipzig zu öffentlichem Ansgebot. Am Tag verher versteigert dieselbe Handlung eine kleine Sammlung von Stichen, Kunsthandbuchern und Sandzeichnungen moberner Meister.

#### Seitschriften.

Bayerische Gewerbezeitung. 1888. Nr. 11. Die Verbreitung ostasiatischer Kunst in Europa. Von In J. Stockbauer.

Gazette des Beaux-Arts. Heft 372.
Siden i 1886 l. Van Yndre Millio I. Cleade Mellio I.
Ven Louis Genere. La lerra core de Marie de herbiIV. Ven W. Bollo. L. van le Vello III. Ven Finat Miller

Repertorium für Kunstwissenschaft. 3. Heft.

Der destrocarde en la contraction de la ferdamental de la Servicia de la Contraction de la Contraction

Zeitschrift für christliche Kunst. Heft 3.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. H. Bd.

Ein Todesbild im german, Nationalmuseum, Von Th. Volbehr. — Ein Bucheinband vom Jahre 1529, Von Dr. P. J. Rén - Spatklassis le Schensball L.I. Von V.E. senwern S. Berschatz les Einstalls Manz im Jame 1511 Von Hans Besch

Revue des arts décoratifs. Nr. 11.

La réouverture du Musée des Arts décoratifs. — L'Art français sous Louis XIV. et XV. Von Victor Champier. —
L'Art dans l'armure et dans les armes (Schluss). Von M.
L'ip] n. ann — L'entline et la faction des des terre cuite. Von M. Pottier. — L'Art japonais et l'industrie. Von S Bin 2

Kölner Bau- und Kunstgewerbezeitung. Nr. 9. St. Andreaskirche in Köln. Von Prof. Mohr.

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 5.

Die Kunst des Niellirens (Schluss). Von Karl Lustig. — Fayenceschissel aus Rouen, 18. Jahrh. — Thürgitter. Von Prof. Riewel und L. Wilhelm. — Schale in vergoldeter Bronze. Von R. Gross u. Dziedzinski-Hamzsch. — Salonschrank. Von Andr. u. Heinr. Trötscher. — Ciborium, 14. Jahrh. in Klosterneuburg.

Technische Mitteilungen für Malerei. Nr. 48. Die moderne Farbenindustrie und die Interessen der Farben-konsumenten. Von Adolf Keim.

L'Art. Nr. 577.

Le Salon de 1888. (Forts.) Von P. Leroi.

Christliches Kunstblatt. No. 6.

Heinr. Otte. — Das Grabdenkmal des Prof. Dr. Hölemann in Leipzig. — Zeitschrift für christliche Kunst. — Die Amandus-Leipzig. — Zeits kirche in Urach.

### Injerate.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Soeben erschien:

# Seemanns kunstgewerbliche Handbücher No. 2.

Handbuch der Schmiedekunst zum Gebrauche für Schleiner, Kumtschmiede, gewerbliche und kamtigewerbliche Schulen, Architekten und Musterzeichner herausg, von Franz Sales Meyer, Professor an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe. Mit 196 in den Text gedruckten Abbildungen. 13 Bogen. br. M. 3. 20, in Leinward gebunden M. 4. -

Inhalt: I. Chemisch-technologisches in Bezug auf das Material. — II. Werkzeuge und Bearbeitung. - III. Geschichtliche Entwickelung der Kunstschmiedetechnik. - IV. Die Hauptgebiete der Kunstschmiedetechnik: 1. Gitterwerke und Geländer. 2. Thore und Thuren. 3. Betchläge. 4. Schlaffer und Schlütfel, 5. Wasserspeier, Wandarme, Aushängeschilder. 6. Kandelaber, Leuchter, Kronen und Laternen. 7. Waschbeckenträger, Blumentische, Ständer. 8. Turm- und Grabkreuze. 9. Wassen. 10. Allerlei anderes aus Eisen. Anhang: Verschiedene Tabellen, Verzeichnis der Litteratur.

Prospekte über Seemanns kunstgewerbliche Handbücher gratis durch alle Buchhandlungen.

#### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Farbige Vorlageblätter. Zum Gebrauch für den Unterricht im Freihandzeichnen entworfen und gezeichnet von C. Deditius. 20 Tafeln Querfolio In Mappe 9 M.

Ausserst geschmackvolle, stilgerechte Muster, welche meist se firt im Kunstgewerbe verwendet werden kinnen. Durch Angabe der für Ausführung zu wählenden Farbenmischungen ist die Hauptschwierigkeit beim Unterricht im Entwerfen farbiger Ornamente überwunden. Das Werk ist in sämtlichen Gewerbeschulen des Grossherzogtums Hessen eingeführt.

# Berliner Kunftanktion.

2m 26 Buni und am jolgenden Tage tommt der Nachlaft des

#### Professor Karl Graeb

.mt Natalog 665 jur Berfteigerung. Derfelbe entbatt von der hand Graeb's ca 170 Claemaide, Aguarellen und Olffiggen. 3m Unbange Weite neuerer Mingitter - Mataloge versendet gratis

> Rudolph Lepke's Kunft: Auktionshaus Werfin, SW.

> > 28 29 Modifirage 28 29.

### Gemälde alter Meister.

Les l'aterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzug-L. A. to I me ierlandsselen S kule, vermittelt aufs schiellste und sachverstandigse den Verkant einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Autrage für alle grosseren Gemaldeauktionen des In- und Auslandes ze für alle grosseren Gemaldeauktionen des In- und Auslandes Berlin, W., (21)

Pots lamer strasse 3

Josef Th. Schall.

# Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wifenschaftlicher Beilage und Sandelszeitung)

### früher in Augsburg erschienen 🔞

utid land und Seiferreich durch die Boftanftaften fin 9 Mint werteljabilich (6 Mf. für die 2 letzten Monate, 3 Mit, für den letzten Monat des Onartales zu beziehen. Preis bei beitette Beschrift unter Streibund monatich 4 Mart (M. 5. 60 mr die anderen Länder des Beltponvereins).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein 31. 12. Probenummern nebft neuestem Quartal-Register gratis.

Leitartifel, wiffenschaftliche und handelspolitifche Muffage 2c. 2c. in Mr. 148 bis 154.

Omeric I Roberation III) — Die deutschein Echnihaebiete und netenialiniternehmungen Rober 1888 IIII — Die Leine in Barcelona (IIIII) — Der Negus Mereit und Menelet

Auftrage für Streifbandfendungen an die Expedition in München.

Ceilhaber

Der Inbaber einer feit vielen Jauren bestehenden renommirten vanitiandlung mit lobnenden Epevilligten judt für Die faufman no te Mitteilung feines Geichäfts er n intelligenten Beren, welcher Lust und Liebe jum Munftiache ale Zullaber

Befl. ausjührliche Offerten mit Argale des disponiblen Mapitales unter Etwice T. 8670 an Rudolf Mone, Leivzig ertiten.

P. Schumann. Museum der

# ITALIEN.

1657 Originalphotographien. M. 5000.

Prospekt gratis.

Einzelne Meister: 43 L Signorelli M. 77, 40, - 34 Perugino, M. 89, 70, - 49. Pinturicchio, M. 77.40. — 29 Mantegna. M. 201. 80. — 16 F. Francia. M. 42. 90. — 7 A. da Messina, M. 33, 60. 9 G. Bellini. M. 28, 80, - 43 Carpaccio, M. 65, 30,

A. GUTBIER, Kunstverlag Dresden.



Gustav Fritzsche, Leipzig, Knagl. H flieferant.

Illustr, Prospekte u Preisverz, franko u. grat

PAUL SONNTAG, KUNST-VERLAG. Berlin S. Alexandrinenstr. 51.

Soeben erschien:

Die

Aufbahrung S. M. Kaiser Wilhelm I.

im Dom zu Berlin. † 9. Marz 1888

# Original-Radirung

von B. Mannfeld.

Plattengrösse: 55 · 37 cm.

Es wurden ausgegeben:

Remarquedruck auf Pergament: 150 M. .. Japan: 120 M. .. Chine: 100 M. 50 M Vor der Schrift ... ., :

Mit .. .. 20 M. Sämtliche Remarquedrucke sind vom Künstler eigenhändig unterzeichnet.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz, Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(30)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Schulausgabe

# Kunsthistorischen Bilderbogen

auch unter dem Titel

Bilderatlas zur Einführung in die

# Kunstgeschichte

von Richard Graul.

104 Seiten, gr. 4. mit 489 Abbildungen. Mit einem Textbuch (7 Bog. gr. 8.) geb.

Preis 5 Mark. Der Bilderatlas allein kostet geb. M. 3. 60.

Mr. 57.

21 Jum.

1887,88.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunftgewerbevereine.

Herausgeber:

Carl v. Lüzow

und Urthur Pabst

Wien Cherefianungasse 25 Koln flandriiche strage 14.

Erpedition:

Leipzig: E. M. Seemann, Gartenfir. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jägerftr. 73.

Die Kunstdronif ericheint von Oktober bis Ende Juni wöchenklich, im Juli, August und September nur aller 14 Care und festet in Belondana mit dem Kunstgewerbeblatt halbjabrlich 6 Mark, ohne dasselbe gangjabrlich 8 Mark. Inserate, a 30 pf tar die deer palitae Petity anehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenezpeditionen von Baufenstein & Vogler in Ceipzia, Wien, Berlin, Minten u. 1. w. an

Indult: Die Wiener Stadterweiterung und die Donauregulirung. — Die Entwürte tur die Dombaufonkuren; i. Brown Gerteit, won an Dresden. — Bepnert f. — Wettbewerb um den Janadenschmust des deutschen Volkstheaters in Won Prei bewer an ihm eine Auftellungsballe in Dresden. Ausstellung des Kunftvereins zu Magdeburg. — Spezialberichte über die keingl. na unikanien z. Die den für 1887; Refultate der internationalen Kunstausstellung in Wien. — Zeitschriften. — Inserate.

# Die Wiener Stadterweiterung und die Donauregulirung.

Wir haben bereits in einer früheren Notiz auf die interessante Abteilung der gegenwärtig in Wien stattsindenden Gewerbeausstellung hingewiesen, in welcher der Neubau Wiens und die Regulirung der Tonau übersichtlich dargestellt sind. Ein Bericht in der "Neuen freien Presse" bietet über den Wegenstand solgende Tetails:

"Unter dem Bublifum herrscht nur Gine Stimme darüber, daß zu den angiehendsten und fesselnosten Partien der Ausstellung der Pavillon gehört, den die beiden Rommiffionen der Stadterweiterung und Donauregulirung errichtet haben. Man sieht da die bedeutendsten Werte der Kunft und der Technif ver einigt, welche in den letten vierzig Jahren in Wien geschaffen worden find, und der Anblick ift ebenfo genugvoll wie belehrend. Deshalb drängt fich auch in diesem Bavillon das Bublikum am stärtsten zufammen und verweilt am längsten, sei es, um sich an dem Anblicke von Benks reizender Alytia zu weiden, bie eines der iconften Schauftude der Ausstellung ift, ober um bas mit ber forgfältigften Genauigkeit ausgeführte Modell der Donauregulirung bei Gischamend zu bewundern, das auch ein in seiner Art einziges Ausstellungsobjeft ift. Außerdem ftoft man aber in diesem Pavillon bei jedem Schritte auf Dbe jette, die den Blick feffeln und in beren Betrachtung man fich gern vertieft. Überhaupt gelangt in diefem Pavillon die Bedeutung der gangen Jubilaumsaus

stellung am deutlichsten zum Ausdruck, indem er ein Bild der beiden großartigsten Unternehmungen unter der Regierung des Kaisers Franz Joseph bietet, welche die Grundlage sur die Neugestaltung Wiens und für den mit derselben verknüpften Fortschritt der Kunst, der Industrie und des Gewerdes bilden. Man sieht da zwei herkulische Kulturarbeiten vor sich, durch welche einerseits die im Lause der Jahrhunderte aufgetürmten Hindernisse einer freien Entwickelung Wiens gebrochen und beseitigt, andererseits im Kampse mit riesigen Elementarkräften und mit einem verwilderten Paturzustande Raum und Voden für neue Schöpfungen der Zukunft gewonnen wurden.

Diese bedeutungsvolle Ausstellungsgruppe in der Initiative bes um beide Unternehmungen, bie Stabt= erweiterung wie die Donauregulirung, hochverdienten Settionschefs Baron Matinger zu verdanten, der den Pavillon durch den Architetten Geren Bartelmus errichten und installiren ließ. Mit ungemein richtiger Auswahl wurden nur folde Objette ausge ftellt, die dem Publikum ein anschauliches und allgemein verständliches Bild der beiden großen Unter nehmungen, namentlich ber fünftlerischen Geite ber= selben, geben. Man sieht dieselben werden und ent= iteben und im Laufe weniger Jahre weit über die urfprünglich gestedten Grenzen hinaus machfen. Die Revue beginnt mit den ersten Planen und Entwürfen, Die bei ber Konfurreng von 1858 für bie Stadter= weiterung ausgearbeitet worden find. Debft ben pra= miirten Projetten von Ban ber Rull und Giccards= burg, Forster und Etache find auch tie lobend aner

fangten von Rint Loln und Bettel, sowie mehrere ubore Emminie und eine von Hansen außerhalb ber Monfurreng entwerjene Etizze ausgestellt. Beute nat dreißig Jahren - ift es fehr anregend, zu Leebrehten, welche Borftellung Damals felbst Die bervorragenditen Gadmanner von der Ausführung und Dem Umfange ber Stadterweiterung hatten. Wert ift feitdem seinen Urbebern zehnsach über den Ropi gewachsen, doch hat sich in demselben Maße auch die Leistungsfähigteit der daran beteiligten Arafte gesteigert. Wie einsach dachte man sich bamals noch das tologiale Unternehmen! Reben den umfangreich projettirten öffentlichen Bauten glaubte man mit einigen Parzellen für neue Wohngebande austommen zu tonnen und wollte nicht nur den Paradeplats unverbaut laffen, fondern außerdem noch einen großen Theil des Glacis in Gartenanlagen und Alleen verwandeln. Man schien damals noch feine 3dee von der Steigerung jenes Bedürfniffes gu haben, welches die Stadterweiterung notwendig gemacht hat. Dagegen springt auf allen Projetten mit greller Deuilichkeit jener Grundfehler in die Augen, der von vornherein den konkurrirenden Architekten zur Pilicht gemacht worden war und an deffen Ausgleichung nun mühselig gearbeitet werden muß: die Rinaftraße, die fich auf allen Blänen breit auf bas frühere Glacisterrain hinlegt und die Anlage zweit= mäßiger Langenstraßen aus dem Innern der Stadt unmöglich machte. Nicht ein einziger der fonfurri= renden Architekten machte ben Bersuch, Diesem ver= hangnisvollen Gehler auszuweichen, und die Ring= itraße ist fast auf allen Planen wie noch der Echablone vorgezeichnet. Gelbst wenn man ben auf Grund ber pramiirten Projette 1859 ausgearbeiteten offiziellen Stadterweiterungsplan überblickt, erkennt man, bag eigentlich nur das Polygon der Ringstraße nach jenem Plane ausgeführt worden ift, alle anderen Details desielben aber ichon in den nächsten Jahren eine voll= ständige Beränderung erfahren haben.

Von alten damals projektirten öffentlichen Gebäuden kamen eigentlich nur drei auf die ursprünglich dazu bestimmten Plate zu stehen: die Hosper, das neue Burgtheater und die große Kaserne an der Augartenbrücke. Dieselbe sollte als Unterpsand der öffentlichen Ruhe und Ordnung das Gegenstück der nach 1848 errichteten Desensivkaserne am andern Ende der innern Stadt bilden. Heute ist deren Demolirung bereits eine beschlossen. Heute ist deren Demolirung bereits eine beschlossen, wie lange noch ihr Gegenstück wieden Platen ward. Mim sieht es dem Stadterweis bis ben Platen ward. Mim sieht es dem Stadterweis bis ben Platen ward. Die überhaupt an, daß er noch unter dem Greinsie des nach 1848 herrschend geweisenen deren best und Misstrumens entstanden war.

Statt der Blockhäuser auf den Basteien follten befestigte Wachhäuser auf der Ringstraße errichtet wer= Man bente nur - befestigte Bachhäuser auf dem Schwarzenbergplat und vor dem Schottenthor! Un Stelle der beiden Sofmuseen war auf der einen Seite eine große Raferne ber Garben, auf ber andern Seite das Stadt= und General=Rommando projektirt. Im Beifte jener Zeit hatte auch ein gotisches Universitätsgebäude den Hintergrund der Botivkirche bil= den follen. Wer dachte damals an ein Barlament? Das neue Rathaus follte fich am Schottenring an Stelle der Börse erheben, und mitten auf den Rudolphs. plat wollte man eine große Kirche stellen. Noch viele folche bemerkenswerte und bezeichnende Einzelheiten drängen sich beim Bergleichen ber projektirten und der verwirklichten Stadterweiterung dem heutigen Bc= schauer auf, als ebensoviele Beweise, daß der Beist der Zeit stärker ift als alle anderen Kräfte und Ge= Bie viele Projekte von Denkmälern und walten. Bauten sieht man noch ausgestellt, die alle auf dem Papier fiehen geblieben find und an beren Stelle heute gang andere Werke der Architettur und Plaftit stehen! Aber auch manchen glücklichen Gedanken findet man da, der noch heute der Berwirklichung wert ware, so zum Beispiel bas große Reiterstandbild, bas Förster auf einer seiner Stizzen vor die Votivkirche gestellt hat.

Rebst ben Planen und Projetten ber Stadter= weiterung find noch die Entwürfe und Modelle der sechs großen Monumentalwerke, welche aus den Mitteln bes Stadterweiterungsfonds durch die Sofbaukommission errichtet wurden, und Proben ihres plastischen und malerischen Schmuckes ausgestellt. Es find bies die Hojoper, die beiden Hojmuscen, das neue Burg theater, der fünftige Neubau der Burg und das Maria=Therefia-Denkmal. Welche Külle von künst= lerischer Arbeit, von Runftwerken erften Ranges und von dekorativem Schmuck sieht man da vereinigt, woran eine ganze Generation der Wiener Künftler= ichaft Gelegenheit fand, sich für die größten Aufgaben zu schulen und herangubilden! Gine folche Summe fünstlerischer Leistungen findet man wohl in keiner zweiten Großstadt innerhalb eines fo kleinen Rreifes vereinigt, der überdies von den Bauten eines Ferstel, Hansen und Schmidt eingeschlossen ift. An die Meifter, denen die schwierige Aufgabe zugefallen war, mit den veralteten Traditionen zu brechen und den Grund gu der neuen Runftepoche zu legen - an Ban ber Rull und Siccordsburg - erinnert die Joffade ber Hofoper; an ihre Mitarbeiter mahnen die Entwürfe für ben Bilberschmuck ber Bühnenvorhänge. Ginen vollständigen Einblick erhält man durch die glusstellung in den Doppelbau der beiden hofmuseen. Man fieht

ba alle drei Entwürfe, welche Baron Safenauer hiefur ausgearbeitet hat - das ursprüngliche prämiirte Monfurrengprojeft, die spatere Umarbeitung desselben und den letzten endgültigen Entwurf, nach welchem der Bau ausgeführt wurde. Das Publifum hat da We legenheit, fich mit eigenen Augen zu überzeugen, daß die Minseen, wie sie jest vollendet dastehen, die timst lerische Ausgestaltung des ersten Entwurfes, daß fie das eigenste Wert Hafenauers find, der fein volles fünstlerisches Eigentumsrecht auf Dieses Wert geltend machen fann. Die ganze Brundanlage, die Gliede= rung der Fronten und die fronende Auppelanlage - all das weist schon der erste Entwurf auf, der nach der Berufung Sempers lediglich darin verändert wurde, daß das hauptgeschoß durch eine festere Busammenfassung seiner Bauglieder einen noch stattlicheren einheitlichen Aufbau erhielt. Bon dem plafti= ichen und malerischen Schmucke ber beiben Museen vermögen die ausgestellten Modelle und Stiggen wohl nur eine fleine Probe zu geben, aber die landichaft= lichen Charafterbilder aus dem Naturhistorischen Sofmufeum allein genügen, um auf die Fülle und Groß: artigfeit des Ganzen zu schließen.

Mit dem lebhaftesten Interesse betrachtet das Bublitum die ausgestellten Ansichten, Stiggen und Modelle des malerischen und plastischen Schmuckes im Innern des neuen Burgtheaters, und die allgemeine Erwartung auf die endliche Eröffnung diefes Bracht= baues wird dadurch nur noch höher gesteigert. Modell des Buschauerraumes läßt deffen Ginteilung bis ins fleinfte Detail erfennen; Photographien der Stiegenhäuser geben eine Borftellung von der granbiosen Wirkung berfelben; man sieht die Stiggen und Photographien der Deckengemälde von den hochbe gabten jungen Malern, den Brüdern Klimt und Franz Matfch, ferner von Hnnais, Charlemont, Rarger und Robert Rug, die Modelle ber Statuen, Buften und Reliefs von Rundmann, Bent, Tilgner, Wenr, Ratter. Die klangvollsten Namen der Wiener Rünftlerschaft find mit bem Baue bes neuen Burgtheater aufs ehrenvollste verknüpft. Unter allen Werken der plaftischen Kunft, die bort ihren Plat finden werden, ist es aber das schon eingangs erwähnte Meisterstück Bents, welches die Bewunderung und das Entzüden des Publikums am lebhaftesten erregt - jene Alntia mit dem reizenden Maddentopfe, deren garte Marmorgestalt durch den ihren harmonischen Gliederbau umfaffenden Bronzeschmud noch gehoben wird. In das Verdienft der vollendeten technischen Aussührung teilt fich mit bem Runftler ein Wiener Runftinduftrieller, Rarl Rellermann, in der ehrenvollsten Weise.

Bwei große kolorirte Ansichten geben ein Bild ber kunftigen Bollendung des Neubaues der Burg

und lassen erkennen, wie übereinstimmend sich derselbe mit den Musen zu einer großartigen architettonischen Wesamtanlage verbinden wird, als deren Muttelpunkt das Maria Thereira Tentmal zu betrachten ist. Hossisentlich werden zur die vier dasselle umgebenden Bassus dald die Marmorgruppen vollendet werden, sur welche zwei vielversprechende Modelle von Schmidgrufer und Hardt in der Ansstellung bereits zu sehen sind.

Reben der fünftlerischen Augenweide, welche Die Musstellung der Stadterweiterung gewahrt, vermag jene der Tonauregulirung die Beich mer wohl nicht mit gleichen Schauftuden zu feffeln, boch bietet auch fie ein anschauliches Bild des großen Wertes, burch welches die Naturtraft des Etromes, welche zu einer brohenden Gefahr für Wien geworden war, gebändigt und gezähmt worden ift. Zwei große Aquarelle, die von den Brudern Bitter und Richard Siebet ausgeführt murben, bieten ber gegenwärtigen Generation eine Borstellung des labyrinthischen Wes wirrs der Donauarme und Inselauen in der nächsten Rahe Wiens, das durch die Regulirung des Etromes verschwunden ift. Auf mehreren Rarten ift zu er= sehen, welche Ausdehnung die verheerenden Uberschwemmungen der Donau bei Wien gewonnen hatten, und wie dieses Aberschwemmungsgebiet seit der Natastrophe vom Jahre 1862 immer mehr eingeschränkt Beichnungen und Stiche schildern bie worden ift. Befahren und Schreckensscenen, benen die tiefer gelegenen Borftadte Biens, namentlich die Rogan, Bris gittenan und Leopoloftadt, durch den in den Ranal dringenden Eisstoß namentlich in den Jahren 1830, 1849 und 1862 ausgesett waren. Auf einer großen Karte, welche sich über zwei Bande erstreckt, ift die ganze Regulirung der Donau von der Traisenmundung bis zur ungarischen Grenze verzeichnet, und das von dem Architetten Echindler v. Runewald ausgeführte Modell zeigt die Art und Beife ber Berftellung eines Teiles jenes großen Schutdammes, der am linten Ufer der Tonan vom Bijamberg bis zur Marchmindung ge= zogen wird, um den Austritt der verheerenden Hochwäffer ins Marchield zu verhindern. Gin Modell veranichaus licht den Bau des Sperrschiffes samt dem Radelwehr, und ein Gemälde von Dbermüllner sowie mehrere Photographien geben ein Bild bes an die Gewalt arttifcher Gismaffen mahnenden Gisftoges, bem bas Sperrschiff im Januar 1880 Widerstand leiftete. Go gewinnt der Besucher durch alle diese Ginzelobjekte einen vollständigen Uberblick über dieses ungeheure technische Unternehmen, deffen Durchjührbarteit feiner= zeit selbst von hervorragenden Fachmännern bezweifelt wurde und das als ein Gegenstand berechtigten Stolzes fur die offerreichischen Techniker bezeichnet werden darf. Wenn man eine Erganzung dieser ungemein lehr:

reiten Ansitellung noch winischen sollte, so bestände biebeite in der Ausgabe eines Spezialkataloges, der im popularer Weise die Besucher der Ausstellung über bie technischen und statistischen Details der Stadtserweiterung und Donauregulirung unterrichten und bie Bedeutung der beiden Werke, sowie der einzelnen ausgestellten Objette naher erläutern würde."

#### Die Entwürfe für die Dombaukonkurrenz in Bremen.

Rur ielten wird den Künftlern Gelegenheit gestoten, ihre Befähigung zu ervroben an der Restaurizung eines alten Bauwertes, bei welchem die Beisbehattung der aus der Übergangszeit vom romanischen in den gotischen Stil stammenden Formen zur Hauptsbedingung im Programme gemacht wird.

Die pietätvolle Erhaltung einerseits, jowie ber Roftenpunkt andererfeits, find auch bei dem Reubau bes St. Betridomes in Bremen die leitenden Faktoren gewesen, den Künftlern eine Aufgabe zu stellen, deren Louing in obigem Sinne schwer zu lösen war; denn bas Studium ber alten romanischen Bauformen wird nur von menigen so eingehend getrieben, um eine fichere Grundlage für folche Aufgaben bieten zu können. Thatfächlich erringen babei diejenigen Rünftler ben beften Eriotg, welche an ben vorhandenen Bauteilen des gu restaurirenden Bauwerkes noch an Ort und Stelle bie eingehenbsten Studien machen. Die brei prämiirten Entwürfe geben hierzu einen deutlichen Beleg. Photographien des alten Tomes waren zwar gang borzüglich flar und überfichtlich, aber fie genügten nicht zur alleinigen bestimmten Auffassung des großartigen, monumentalen Gindruckes, welchen bas alte Bauwert jederzeit auf den Beschaner ausübt. Ferner geben die= jelben fein Bild von bem Buftande, in welchem ber Dom fich früher befunden hat. Dazu ift die Ginficht= nahme der alten im Staatsarchive befindlichen Ab= bildungen und Atten erforderlich gewesen. Bevor bas Projett der Restaurirung des Domes endgültig fest= stand, wurden in Bremen Stimmen laut, welche für eine vollständige Neugestaltung der Fassaben eintraten, wogegen die Historiker aber recht lebhaft Front machten. Lettere werden, wenn sie ihre früheren Ansichten nicht peardert baben, feineswegs von dem Regultat der Wettbewerbung befriedigt fein. Nach Vollendung des Dombaues infolge eines ber prämiirten Entwürfe wird niemand das jest vorhandene Bauwert mehr erkennen, aber auch nicht vermiffen. Biele Bewerber haben diesen Umstand von vornherein erkannt und demgemäß ihren Entwürfen freiere Auffaffungen ge= geben, wobei dann aber auch der Rostenpunkt von mill de Mitt aberichritten wurde. Man erfennt inter den latteren Gegner einer itlavischen Ropider eingelieferten, in der Kunfthalle ausgestellten Ur= beiten ift man leicht geneigt, sich dieser Auffaffung anzuschließen, um so mehr als ganz hervorragende Leiftungen in biefer Begiehung zu Tage treten. Bei dem einen Projette ift namentlich der kathedralartige Bau weit vorteilhafter mit seiner Umgebung in Gin= flang gebracht, als es bei dem jegigen und nun auch zufünftigen Bau der Fall ift. Die Erhaltung alter Bauwerke erscheint vorzugsweise dort am Plate, wo ber Eindruck berselben nicht burch die umliegenden Bauwerke vollständig geftort werden tann, wie es nun leider in Bremen der Fall ift. Dem Dome gegen= über steht das berühmte Rathaus mit seiner schon ins Barode übergehenden Renaiffancefaffade, 1612. Diesem schließt fich rechtwinkelig bas Stadthaus, ein Rasernenbau aus der Frangosenzeit, 1810, an. ber Gudseite bes Domes fteht in faum 20 m Ent= fernung die Sandelsbörse, ein modern gotischer Bau, und schließlich vor demselben ein Brunnen mit mo= dernen Rococoformen. Hätte man bei diefer 11mgebung nicht auf eine freiere Auffassung bes Bauwertes um so mehr Rücksicht nehmen mussen, ba an eine Entfernung diefer Bauten niemals zu benten ift? Die Gelehrten lassen aber leider afthetische Grunde nicht immer gelten, und fo foll jeder alte Stein pietat= voll erhalten werden, felbst da, wo es nicht am Plate ift. Die Archäologie foll hier nicht bemängelt werben; benn so lange fie bezweckt, zum Studium bas Alte gu erhalten, fann sie nur darin unterstützt werden, aber nicht, wenn es sich um die Erhaltung des Alten handelt, bei Zurudsekung aller äfthetischen Grundfage. Man wird jest zu der Frage berechtigt sein, warum denn die Architetten diesen Standpunkt nicht genügend verfochten? Letteres ist zwar erfolgt, jedoch nicht in ausreichendem Mage, um die Kirchenvertretung gu gewinnen, welche um so eher dem teilweisen Neubau zustimmte, weil dieses Projekt mit ben geringften Rosten verknüpft war. Selbst die Geltendmachung von Bedenken über die alte Fundamentirung wurde hinfällig durch die dann eingeleitete Untersuchung der= selben, welche ergab, daß ein erstaunlicher Berband und Felsenstärke der alten Grundmauern vorhanden ift.

rung traditioneller Bauformen. Bei ber Betrachtung

Die Wettbewerber find also sehr durch das Prosgramm gebunden worden, haben sich aber troßdem nicht alle an dasselbe gehalten, sondern haben offensbar beabsichtigt, weitere Beweise ihres Könnens zu liesern und zu zeigen, daß eine andere Auffassung des Bauwerkes in reicheren, unserer Zeit weit mehr anssprechenden Formen wohl am Plage ist.

Die Jury hat sich strenge an das Programm gehalten, dabei aber nicht nur die Prämiirungen motivirt, sondern auch noch eine Anzahl anderer Ent= würfe eingehend fritifirt und schließlich über den Rest einfach summarisch den Stab gebrochen. Es ware wünschenswert gewesen, daß fie anders verfahren und bei der geringen Anzahl der Projette entweder jedes furz oder nur die prämiirten Arbeiten motivirt hatte. Die noch besonders fritisirten Entwürse entsprechen auch nicht dem Programme, fie treten aber in meister hafter Darstellung der Berspettiven recht vorteilhaft auf, und dieses mag wohl der Grund sein für die ein= gebendere Berücksichtigung derfelben. Wir behaupteten eingangs, daß die Aufgabe schwer zu lofen war, und die Jury bestätigt diese Ansicht, indem sie an allen drei prämiirten Entwürfen noch Aussetzungen macht Die Echwierigteiten der von großer Wichtigkeit. Lösung lagen namentlich in der Reubildung der zwei oberften Turmgeschoffe mit ihren Spiken. Die Rhombendächer der Türme bei dem mit dem ersten wie auch bei bem mit dem dritten Preise beglückten Entwurfe find zu plump, und es dürften dafür achtedige Turmspigen eintreten. Bei dem Entwurfe, welchem der zweite Preis zuerkannt wurde, find die Spigen schlanker und ansprechender gelöft, aber die Nordfaffade zeigt unbedeutende Mängel, welche die beiden soeben erwähnten Arbeiten nicht aufzuweisen In der richtigen Lösung der Rord= oder Längsfaffabe lag auch noch eine weitere Schwierigteit, da diese mehr einen gotischen Charafter gegenüber dem romanischen Stil der Türme zur Schan tragen muß, wenn sie sich an das schon Vorhandene eng an= schließen soll. Schließlich fei noch erwähnt, daß in ber Anbringung bes Dachreiters über bem Chorbau verschiedentlich gesündigt wurde, indem derselbe meist zu schwer in der Architektur gehalten wurde, wie dies felbst bei dem ersten Breise der Fall ift.

Bir kommen bei der oftmaligen, eingehenderen Betrachtung der Ausstellung zu dem Schlusse, daß die Arbeiten erfreulicherweise ganzhervorragende Leistungen unserer Architekten zeigen und die begeisterte Hingabe an die Kunst, verbunden mit einer vollendeten Technik dokumentiren.

#### Horrespondenz.

Dresben, im Juni 1888.

H. A. L. Da die seit Ansang Mai dem Besuch des Publikums zugängliche akademische Ausstellung in den Skulpturensälen des zum "Albertinum" umsgewandelten alten Zeughauses bereits ihrem Ende entsgegen geht, müssen wir uns damit beguügen, den Lesern der "Aunstchronik" mit wenigen Worten die Bedeutung des Unternehmens thar zu legen. Dieselbe besteht weit weniger in dem künstlerischen Wert der zur Besichtigung gelangten Werke der Malerei und Plastit, als in der Thatsoche selbst, daß der atademische

Rat durch Die Beranftaltung der Ausstellung seine Absichten beutlich kundgegeben hat, auch innerhalb ber noch mehrere Jahre wahrenden Beit des Renbaues der Atademie und der Ausstellungshalle den Tresdener Runstfreunden nach besten Braften Gelegenheit zu geben, sich über die Entwickelung der modernen Stunft auf dem Laufenden zu halten. Diefes Beitreben ver: dient unter allen Umftanden Unertennung, selbit wenn es nur von einem mäßigen Erfolge gefront fein follte, wie das bei der diesjahrigen Ausstellung der Gall, die weder qualitativ noch quantitativ genügend beschickt worden ift. Trop der ansehnlichen Summe, welche jum Antauf von Gemälden aus den Mitteln der Proll Bener: Etiftung bereit fteht, haben fich bervorragende Künftler nur fehr spärlich eingefunden, und die wenigen, welche die Ausstellung beschickt haben, fandten meift nur Bilber, die feit längerer Beit auf der Rundreise von Ausstellung zu Ausftellung begriffen find, da offenbar alle neueren Erzeugnisse von Bedeutung für die Jubilaumsausstellungen zu Wien und München aufgespart worden find. Jum Glut traten zwei Runfthändler, Frit Gurlitt in Berlin und Fleischmann in München, in die Lude ein, und beckten mit einer Angahl von Gemälden aus ihrem Lager den sonst zu peinlich hervortretenden Ausfall an besseren Rummern. Auf diese Weise wurde es möglich, den Dresdenern die Charafterfopfe Moltte's, Henje's und Böcklins von Lenbachs Meisterhand vorzuführen und sie mit einer Brobe von Lieber= manns Freilichtmalerei befannt zu machen. Bermutlich wurde und auch Albert Rellers in der Besamt= wirtung vorzügliche Innenansicht des Junotempels zu Praneste von Berlin aus zugesendet, mahrend das tleine, reizende Bild von de Nittis in Paris, welches bas Boulognergehölz im vollsten Glanz ber Sommer= sonne zeigt, Gigentum von Fleischmann in München ift. Bu den schon seit längerer Zeit befannten befferen Studen der Ausstellung gehören Raufmanns humoriftische Genrescene: "Gefangen", ein echtes Rabinets= ftud für feinfinnige Sammler, Riefstahls "Rinder= begrabnis in Paffeier", Matthias Schmidt "Auf der Wallfahrt" und Starbina's "Belgische Fischauftion". Unter den wohl zum erstenmal in Dresden zur öffent= lichen Besichtigung gelangten Bildern nehmen die beiden Damenporträts Leon Pohle's, die "Buften= ränber" Richard Friese's (zwei Lowen in der Wigte einer Rarawane auflauernd, je zwei fleinere Landichaften von Bojeph Wenglein und Ernft Echleich in München durch die Sicherheit ihrer Technik und ihre malerische Bollendung unfer Interesse lebhaft in Unspruch. Im höchsten Dlage ift dies bei ber erft nachträglich angelangten "Botenfrau" von Ludwig Rnaus der Sall, Die zu den vollenderften Gingel

Darfie Im von des Menfiere gegablt werden muß. Gie murde ibn weit beffer als feine "Seiltangerbande" in unicier Galerie vertreten, foll aber nur für den taum erichwinglichen Preis von 35000 Mart verfmilich fein. Wegen ihres Gegenstandes sprechen das Quell" von friedrich Prolg und "Der Sonntags-Abmud" von Walter Echoly, beide Scenen aus dem Leben der Allpenbewohner, an, doch verraten fie durch Die Sarte Des Tones Die noch ungenbte Sand Des werdenden Malers. Tuchtige Landichaften fandten Bemrich Deiters aus Duffeldorf "Am Bache", A. Normann aus Berlin verschiedene Motive von der norwegischen Rufte; Sugo Darnaut aus Wien 1.. 28ald Juneres" und C. Frmer aus Duffeldorf "Harzlandichaft"). Ihren Ruf als treffliche Tiermaler bewährten endlich 23. Fren in München "Rühe auf der Weide" und Chr. Kroner in Duffeldorf, der mit drei vorzüglichen Gebirgslandschaften mit Sochwildstaffage auf den Plan trat.

Mertwürdig gering erscheint die Beteiligung der Trestener Rünftler. Gie find nicht nur nicht voll= jablig, jondern teilweise recht ungunftig vertreten. Sieht man von den in Gouache ausgeführten Marinen von Mar Brit ab, die volles Lob verdienen, und von Gr. Pretters "Rufte der Infel Bilm" ab, fo bleibt nicht viel der Erwähnung Wertes übrig, es mußte denn der Ansdruck des Bedauerns fein, daß ein Runftler wie Paul Rießling sich zu einem fo verschlten Experiment verstehen tonnte, wie sein "Bildme der Frau Gräfin von Wittleben, geb. Pringeß Reuß" ift, welche in grünem Rleide auf gelbem hinter= grunde bem Beschauer entgegentritt.

Wir wollen schließlich nicht vergessen, ber sauberen Ausstattung des diesjährigen Rataloge unsere Aner= tennung zu zollen. Derselbe sticht sehr zu seinem Borteil von den früheren, auf schlechtem Solzpapier gedrudten ab, eine Neuerung, die wir mit aufrichtiger diende begingt haben.

Cin Urteil über das Lokal der Ausstellung ab= zugeben, würde verfrüht sein, ba ber Charatter bes Interimituichen zu deutlich bemerkt wird und abge= wirtet werden muß, inwieweit es Rünftlerhanden ge= lingen wird, die weiten, unendlich nüchternen Sallen, die zur Aufnahme der Stulpturensammlung bestimmt find, zu einer wirklichen Kunfthalle umzugestalten. "Am is viel läßt sich heute ichon sagen, daß bas von . In ter emistende Licht ziemlich günstig, wenn auch etwas grell ist und jedenfalls weit besser erscheint le die die alten, bereits niedergeriffenen Runft= ausstellungsgebäudes auf der Brühlichen Terrasse.

#### Codesfälle.

li ' | Der Bilbhauer hennert, ber Echöpier ber Bent in beim I if ber Gentigiden Billa Canidana und des Modells für das in Birna projeftirte Luther-Dentmal, verftarb am s. Juni gu Schandau.

#### Preisverteilungen.

# Dentsches Bolfstheater in Bien. Bei bem Bettbewerb um den figurlichen Schmuck ber Gasiade bes neuen Theaters in Wien hatten fich gablreiche bildhauerische Kräfte beteiligt. Die Jurn bat den ersten Preis herrn Franz Vogel, einem früheren Schüler Proj. Wehrs, zuerkannt. Bogel ist ein geborener Wiener. Den zweiten Preis erhielt herr Johann Scherpe, ein Schüler Prof. Kundmanns. — Ehrenvoll ermähnt wurden außerdem die Entwürfe von dem Bildhauer herrn Theodor Friedl, der auch bei diefer Belegenheit wieder fein großes Talent bewährte, und von einem jungen Bild-hauer aus der Schule Projessor C. Königs, herrn Ernft Degenbarth, deffen reizvoller Entwurf ebenfalls von jel-

tener Begabung zeugt. H. A. L. Die Ausstellungshalle der Stadt Dresden. Bur Preisbewerbung für die Errichtung einer Ausstellungshalle in Dresden, welche mit einer größeren gartnerischen Anlage versehen werden foll, sind rechtzeitig vierzehn Entwürse einverschen werden soll, ind rechtzettig vertzehn Entwirfe einzegegangen, von denen jedoch nur zwöls als bewerbungssähig anerkannt wurden. Der einstimmige Beschluß des Schiedsgerichts erkannte den ersten Preis in der Höhr von 5000 Mk. dem Architekten Alfred Hauschild in Tresden zu. Der zweite Preis, 3000 Mk., siel auf die vereinigten Serren C. Scharowski, Civilingenieur in Berlin, und E. Giese und P. Weidner, Architekten in Dresden; für den dritten Preis, 2000 Mk., wurde der Entwurf des Architekten Rose und Dresden gusgewählt. Säutliche Entwürfe gelangen im in Dresben ausgewählt. Camtliche Entwürfe gelangen im Lotal des Sächsischen Runftvereins in der Zeit vom 10. bis 24. Juni gur öffentlichen Ausstellung.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

(). Die Ausstellung des Magdeburger Aunstwereins, welche in dem lichten, großen Saale des neben dem herrlichen Dom fich erhebenden früheren Dom-Gymnasiums ber Besichtigung offen ftand, ift nach sechswöchentlicher Dauer geschloffen wor-ben. Bas den Bert des Gebotenen anbelangt und die Unordnung der Aufstellung, jo tonnen wir nur mit größter Befriedigung auf dieselbe zurücklicken; denn es war diesmal, wenn auch sebstverständlich die übliche Mittelware mal, wenn auch sehserstandig die nottige Artteinste reichtich vertreiten war, eine ganz besonders große Zahl wirt lich vortrefflicher und bedeutender Gemälde zusammengekom-men, deren übergroße Masse – es waren gegen 800 — die Notwendigkeit herbeisührte, sie bei dem obwaltenden Raum= mangel unter allmählicher Ausscheidung des Minderwertigen in stetem Wechsel nach einander vorzunführen; dies hatte den Meig, daß immer von neuem frifde Anregung fam und Belegenheit zu interessanten Vergleichungen geboten wurde. Leider hat das Magdeburger Publikum recht wenig Gebrauch hiervon gemacht. Die Ausstellung ist, wenn man annimmt, daß Magdeburg über 178 000 Einwohner zählt und sich eine Pilegestätte fünstlerischer und tunfigewerblicher Interessen neunt, ganz aufsallend schlecht besucht worden, und es ist leider nicht zu verkennen, daß das fünstlerische Interesse sich hier entschieden im Rückgange befindet. Während die Ein-wohnerzahl von Boche zu Boche zunimmt, überall glän-zende Häuserviertel aus der Erde wachsen und das materielle Dasein sich immer verseinerter gestaltet, tritt der regen und pflichtgetreuen, nie rastenden Arbeit des filesigen Kunstvereins und des energisch und praktisch geleiteten Kunstgewerbevereins die beklagenswerteste laueste Gleichgiltigkeit der großen Masse enigegen Die Mitgliederzahl des Kunst-vereins hat, statt mit der Einwohnerzahl zu steigen, in der beiremdlichsten Weise abgenommen und ist berait zurudgegangen, daß fie jest wieder den Standpuntt, wie er vor gehn Jahren etwa war, erreicht hat. Die Konzerte, welche in überreicher Auswahl hier unausgesett geboten werden, pflegen ausnehmend zahlreich besucht zu werden, mag der Heintritspreis noch so tener sein, die Aunstausstellungen aber und alse idealen künstlerischen Bestrebungen werden gleichz gültig beiseite geschoben. Das ist recht traurig und entz mutigend, glücklicherweise aber läht sich die kleine Gemeinde der Borfechter für die Runft den Mut hierdurch noch nicht

nehmen, immer weiter zu arbeiten für ihre Bwede, und fo wollen auch wir nicht verzagen und auf eine beifere Bufuntt hoffen! - Unter den Gemalden war das Geschichtsbild durch drei bedeutendende Leistungen vertreten, welche fich famtlich im Cigentum der Verbindung für historiiche Munit befinden Der wilde Jäger von A. Ischautsch, welcher mit seinem gespensterhaften Zug unter Peitschentnall und Susia aus dem verfallenen Echloffe Hadelberg hinausbrauft in das Tuntel der Berbstnacht, war das erfie: ein eigentümlich fesselndes, treif liches Bild, aber wegen feiner forperlichen leuchtenden Garben gebung doch wohl nicht so gesterhalt wirtend, wie der Gegen stand es sordert. R. Beigand in Nürnberg bringt den Raubritter hans Schüttensamen, wie er, von leinem Rnecht verraten, nach wildem Nampf gefangen in die Stadt Nürnberg eingebracht wird. Aus allen Fenftern fahren die Köpfe der Neugierigen, um den verhahten und gefürchteten, endlich gesangenen Teind zu sehen. Grimmige Freude und Safi stürmen auf ihn los, der gelaffen dahin schreitet, jammer voller Marter und Tod entgegen. - Auch Theodor Rocholls (Düffeldorf) Angriff der fiebenten Muraffiere bei Bionville, ein tuchtiges, forgfältig und flott gemaltes, reich belebtes Bild, ift besonders hervorzuheben. — Bon großem fünftlerischen Bert ift Sugo Logels, eines geborenen Magdeburgers, treffliches überlebensgroßes Portrat des Bürgermeisters Dr. Duncker in Berlin. - Die Landschaft war, wie gewöhnlich, gan; besondere gahlreich und trefflich vertreten. Bon dem Bilde des Altmeisters Andreas Achenbach, einer kleinen Mühle im Gewitter, wenden wir uns bald hinweg; denn wenn es auch die Hand des großen Künstlers deutlich erkennen läßt, jo ift es doch zu gewohnheitsmäßig und gleichgültig gemalt, als daß es erwärmen fonnte; dagegen ift ber herrliche Mond icheinaufgang in Neapel von Dowald Achenbach von geradezu zauberhafter Birkung in Zeichnung und Farbe, wenn auch die Figuren im Vordergrund für die vorgerückte Abendstunde entschieden zu hell gehalten find Mai Doe-noms "Erlenbruch" mit tief durchsichtigem Bafferspiegel in Mai Doe: ber Baldeinfamteit, Müller=Rurzwelln in Berlin: Ge= wittersturm an der norwegischen Ruste, Brof. Leu in Ber-lin mit seiner Architektur auf Capri und E. Berningers foftliche Rufte von Sorrent, welche hier einen Räufer gefunden hat, das regenschwere oberbaherische Wald und Gebirgsbild von Hugo Knorr in Karlsruhe, mehrere treffliche Waldmühlen und Gebirgemafferfälle von bem Duffeldorfer Carl Edulte, Carl Defterlen mit seinen bekannten, ernft gestimmten nor= wegischen Nordlandsbildern, desgleichen Themistotles von Edenbrecher, der ichone Sonnenaufgang am Monte Rofa von A. Lutteroth, von bemfelben "Blid auf ben Besuv" von Castellamare aus mögen aus der Fülle des Gebotenen hier hervorgehoben werden. - Bon den Architekturstücken, welche nicht sehr gahlreich vertreten waren, verdienen das Innere der Schloftlirche in Buckeburg von Felix Possart in Berlin und der Chor der Cistercienier-Abtei Marienzell in Riddagshausen von Ludwig Tade besondere Erwähnung.

Unter dem Genre erblicken wir manchen lieben alten Be fannten, namentlich Emanuel Spipers liebenswürdiges Bild "Mama hat's Tanzen erlaubt". Ferdinand Brütt war treislich vertreten durch "Sein erstes Drama", in welchem der junge Dichter ängistlich gespannt an dem wichtigen, wohl konservirten Gesicht des gesürchteten Theaterintendanten hängt, der kritischen Luges sein Manustript durchsliegt. Von spischem Humor und seinsten Naturstudien zeugt die Schaip wäsche in der hessischen Schwabengegend von Kris Schnikser in Düsseldorf, ein sorgsältig durchgearbeitetes Bild; auch der "alte Hochzeitsbrauch" von Carl Sohn ist eine ansprechende, tüchtige Leistung. — Das Stillleben vertrat u. a. ein sorgsich gemaltes Vild von Gelene Cramer in Hamburg und ein anderes von M. Thilo in Düsseldorf. — Treisliche Unaarelle hatte der Maler Mettelbusch, Lehrer der Magdeburger Kunstgewerbeschule, ausgestellt, teils Kruchtsinden, teils Architecturdetails und italienische Unsichten, mit großer Kühnheit und Sicherheit hingeworsen. Das Gleiche gilt vom Prof. Allb. Mertel in Berlin. — Die Stulptur war nur in sehr untergeordneter Westeldom unter den Mitzliedern 17 Telgemäsde im Werte von 14000 Mark, und von Privaten Gemälde im Werte von 14000 Mark, und von Privaten Gemälde im Werte von 12000 Mark angesauft worden

Permischte Machrichten.

II A I. Spezialberichte über die fonigt. Sammlungen ju Presten. Geit vorigem Sale, laft die Generaleneftien der fonigt. Sammlungen zu Dresten neben ben zweifährigen, ben Rammern vorzulegenden Rob ni bait berichten nob ; liche Spezialberichte uber die Bermittung de, ihrer Elbut anvertrauten Inftitute für Runft und Biffenschaft ericheinen, welche zueist im Schulleton des licht und dann durch Geparatabdrude geschentweise verbreitet werden. Diese dankenswerte Reuerung ift deshalb mit Freuden zu begrüßen weil das Intereine des kutstimms ben dadurch bedeutend erhöht wird, daß es nach verhältnismäßig furger Zeit erfährt, welche neuen Erwerbungen in jungfer Zeit gemacht und welche Magregeln gur Berben rung der Einrichtungen getroffen sind. Da wir und bemuht haben, den Lefern der Kunftdpronit famtliche Neuanschaffungen der Gemäldegalerie, sobald sie bekannt wurden, namhast zu machen, können wir uns heute darauf beschränken, aus bem joeben veröffentlichten Spezialbericht int das gabr 1887 auf die Bermehrung der übrigen Runftsammlungen bingumeifen. In erfter Linie fieht bier das Rupferfichtabinet, wir berichtet haben, bei Gelegenheit der vorjährigen Aquarell= ausstellung durch eine Reihe höchst wertvoller Untaufe auf berfelben bereichert worden ift. Bu benfelben tam noch als Geichent eine Kohlenzeichnung von Leon Libermette in Paris, eine Scene: "In der Kirche" darftellend. Bon Rupjerstichen und Radirungen wurden im gangen 52 Rummern, von Holzschnitten 93 angeschafft oder auf anderem Wege er= worben. Die Photographiensammlung vermehrte sich um 188 Blatt, die Zahl der Reproduktionswerke um 11 und die worben. Handbibliothet um 50 neue Werte. Durchgreifend maren bie Menderungen in der Auswahl der zur Besichtigung für jedermann ausgestellten Rupferftiche und Rabirungen. Für die: selbe war der Gesichtspunkt maßgebend, in den einzelnen Broben eine möglichst vollständige Entwidelungsgeschichte ber vervielfältigenden Runfte in Bezug auf ihre Technit gur Unschauung zu bringen. An den eigentlichen Wandschränken wird die Geschichte des Kubserstiches geschildert. Sie beginnt mit Abdruden von den Zierplatten des Machener Domes aus dem 12. Jahrhundert und endigt mit Radirungen aus unseren Tagen von Stautier Bern. An den Mittelpietern wird die Entwickelung des Holzichwirtes, an den Wand schränken links vom Eingange die der Lithographie vorgesührt. Auf die periodisch wiederkehrenden Separatausstellungen im Oberlichtsaale des Rabinets haben wir gelegentlich hingewiesen. Während des Jahres 1887 wurden ausgestellt: Werte Duad Bürtners, heliogravüren nach holbeins Crnamentzeich nungen, Radirungen und Stiche von Stauffer-Vern, so-wie Aquarelle und Deckenmalereien aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Die fonigl. Stulpturensammlung wurde sowohl in ihrer antiken als auch in ihrer mittelalterlichen und modernen Abteilung hauptsächlich durch Abguffe bereichert, deren ftatt= liche Augabl bier aufzuführen nicht möglich ift. Bon ben mobernen Originalen verdient die Bronzestatuette einer tanzenden Bachantin mit Ziegenbod von dem frühverstorbenen Bildhauer Friedrich Gelbig aus Blaiewig, ein Weichent des fächfischen Kunstvereins, besonders erwähnt zu werden. In dem hifforischen Museum (Rüstkammer und Gewehrgalerie) gab es keine Neuanschaffungen. Um so zahlreicher waren die der Borgellansammlung gemachten Buwendungen, unter denen die feit dem Jahre 1880 fich wiederholenden Liefe-rungen von neueren Erzeugniffen der königl. Porzellanmanufaftur bon besonderer Bichtigfeit erscheinen. Gie tamen im Jahre 1887 jum vorläufigen Abichluß; Soch foll auch in Butunft für ben Untauf einzelner wertvoller Stiide eine Breisermaßigung fur das Muleum gewährt werben Brune Bewolbe wurde nur durch wenige Wefchente bereichert. Dagegen nahmen die Nachforichungen jur Geschichte der Sammlung im tönigl. Haupistaatsarchiv ruftigen Fortgang. Ihre Bichtigkeit für die Geschichte des Kunftgewerbes liegt auf der Sand, bermutlich wird der in Husficht gestellte neue natalog auch in diefer hinnicht eine Meibe wertvoller Notigen enthalten, die eine Bereicherung unferer Renntnife über die Urheber der in der Sammlung vereinigten Runftwerte ergeben werden.

# Die internationale Aunstansstellung in Wien wurde am 3. Juni geichlossen Sie hat Erfolge zu verzeichnen, wer

ned tom wier Biene, Borgangerinnen. Die Zahl der Be But Cimitingaelder, Rafaloge, Garderobe u. f. w. wurden van Einfritsacreet, Antineye, Satterbett it, it. fontstet 2000 A. eingenemmen Außerdem gingen an Stifter ternegen 40000 Fl. und von der Gemeinde Wien eine Sudschiften von 1000 Fl. ein. Tie Antäufe belaufen sich auf die Zumme von 167615 Fl. weven auf S. Maj den Kaiser 27510 A., auf die Antäufe des Publiftums 43000 Fl., auf Tie der Rigierung 20000 Al., auf den Lotteriesonds 75.000 Al., innd auf den Tetluchmerkonds der Künstleigenossenichaft 2105 Fl. sallen. Samtliche Kosten, incl. die des Haus umbaues (70000 Fl.) dürften durch die Einnahmen gedeckt Zeitschriften.

#### Mitteilungen des k. k. Osterreichischen Museums. Heft 6.

Die Ausstellung von Studienarbeiten gewerblicher Fach-schulen im Nordbohm. Gewerhemuseum in Reichenherg Von Albert Hofmann — Die Werkstatt der della Robbia und das Majolikaornament. Forts). Von Prof. Dr. Jos. Bayer.

#### Die Kunst für Alle. Heft 17 u. 18.

Die Munchener Ausstellung von 1888. Von Fr. Pecht — Der Pariser Salon von 1888. Von Otto Brandes. — Die erste Kunstausstellung in München 1788.

Inserate.

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W.,
Potsdamerstrasse 3.

Josef Th. Schall.

Verlag des Litterarischen Jahresberichts (Artur Seemann), Leipzig.

Soeben erschienen

Kulturbilder aus dem klassischen Altertume:

### III. Die religiösen Gebräuche der Griechen Römer von Prof. Dr. O. Seemann.

#### IV. Das Kriegswesen der Alten von Dr. M. Fickelscherer.

Mit Illustrationen geb. je 3 Mark.

Diese Kulturbilder wollen in gefälliger Darstellung Leben und Lebensgewohnheiten der Völker des klassischen Altertums schildern. Früher erschienen:

I. Handel und Verkehr der wichtigsten Völker des Mittelmeeres im Altertum, v. Dr. W. Richter. Mit Illustr. u. 2 Karten 3 M.

II. Die Spiele der Griechen und Römer von Dr. W. Richter. Mit Illustrationen. 3 Mark.

Demnächst werden erscheinen:

V. Das Theaterwesen der Griechen und Römer von Dr. Richard Opitz

VI. Schriftwesen und Buchhandel im klassischen Altertume von Joh. Gebhardt.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

### Vorbildersammlung

### für das Elementar-Freihandzeichnen.

Mit 10 sonderer Berücksichtigung des gewerblichen Ornamentzeichnens.

### Ein systematischer Lehrgang

für Volksschulen, Realschulen und gewerbliche Lehranstalten, sowie znm Selbstunterricht herausgegeben von

### GEORG GRAF.

Virta, I bei Fielabteilung der gewerblichen Fortbildungsschule in Munchen.

120 Tafeln 4º. mit Text.

In Mappe 6 Mark. Einzelne Abteilungen 2 M.

3 Abteilungen. jede zu 40 Tafeln. PAUL SONNTAG, KUNST-VERLAG. Berlin S., Alexandrinenstr. 51. Soeben erschien:

### Flussübergang polnischer Reiterei unter Sobiésky.

J. Brand p., F. Krostewitz sc. (Radirung)

(Original i. d. Wiener Galerie.) Plattengrösse 52×50 cm.

Remarquedruck auf Japan: Mit der Schrift auf Chine: 20 M. Sämtliche Remarquedrucke sind, von F. Krostewitz eigenhändig unterzeichnet.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Dönhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister. (30)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# POPULÄRE ÄSTHETIK.

Von C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage. Preis 9 M., geb. II M.

#### Wilh, Lübke, Geschichte der Plastik.

Dritte verbesserte und stark vermehrte Auflage. Mit 500 Holzschnitten. gr. Lex.-8. 2 Bände brosch, 22 M.; elegant in Leinwand gebunden 26 M.; in 2 Halbfranzbände elegant gebunden 30 M.

### Anton Springer, Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. kart. M. 21. in Halbfranzband M. 26. -.

Re itt anter Berantwortlichfeit Des Berlegers E. A. Seemann. - Drud von Muguft Bries in Leipzig.

Mr. 58.

1887/88.

28. Juni

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lütow

und Arthur Pabst

Wien Cheresianungasse 25. Kölnt flandrifdje Strafe 14.

Erpedition:

Ceipzig: E. 21. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jagerftr. 73.

Die Kunsichronik erscheint von Oktober bis Ende Juni wöchentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Tage und kafet in Verbindung mit dem Kunsitzewerbeblatt halbsabrlich 6 Mark, ohne dasselbe ganzzährlich 8 Mark. – Inferate, a 30 pf für die dreupaltige Pentzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenerpeditionen von Haasenstein & Vogler in Ceipzig, Wien, Verlin, München u. 6 m. an

Inhalt: Jum Code Kaifer Friedrichs. — Neue Erwerbungen fur die großberzogliche Kunstballe in Karlsenbe J. D. de Beem — Die Tedant der Aquarellmalerei, von Ludwig Hans fischer. — Munsch †; Vosmaer †. Refultat des Preisausichreibens fur ein Lande gewisbe museum in Stuttgart. — Schluß der Maria Cherena Ausstellung in Wien; Kunstbsspriche Ansstellung in Salzburg. Ausstellung der Harte Dieulafor's im Louvre. — Versteigerungen in Paris; Verstelgerung in Amsterdam. — Zeitschriften. — Inserate.

#### Jum Tode Kaifer friedrichs.

In Kaiser Friedrich, welcher am 15. Juni in Schloß Friedrichstron von seinen schweren Leiden durch den Tod erloft worden ift, haben Kunft und Kunft= gewerbe einen warmherzigen und verständnisvollen Beschüßer und Förderer verloren. War es ihm auch nicht vergönnt, während der furzen Zeit seiner Regierung einen von den stolzen Planen zu Bunften der Runft zu verwirklichen, mit welchen er sich als Uronpring getragen, so hat er doch unter der Naide seines großen Baters fo viel für Runft und Runftgewerbe gewirft und geschaffen, daß sein Name mit den tünst lerischen Bestrebungen in Preußen und Deutschland während der letten zwanzig Jahre untrennbar verbunden und allen Künftlern, Kunfthandwerkern und Runftgelehrten, welche jemals den Bauber feiner liebenswürdigen Berfönlichkeit erfahren haben, in dant= barer Erinnerung bleiben wird.

Mit dem Jahre 1867, als sich die Blicke der preußischen Staatslenker nach zwei entscheidenden Kriegen wieder den Künften des Friedens zuwenden konnten, heben die Bemühungen des Kronprinzen um Hebung und Förderung der Kunft und insbesondere des Kunstgewerbes an. Im Berein mit seiner erslauchten Gemahlin war er nach dem Borbilde des PrinzsGemahls Albert von England persönsich für die Begründung des deutschen Gewerbemuseums thätig, aus welchem, ebenfalls dank seiner unausgesetzten fördernden Teilnahme, der stolze Bau des Kunstzgewerbemuseums, die Vildungsstätte zahlreicher Lehrer

und Lernender, deren Kräfte fich über alle Provinzen verbreiten, hervorgegangen ift. Bei der Einweihung bes neuen Gebäudes wurden benn auch die höchsten Chren dem froupringlichen Baare zu teil, welches biese Schöpfung recht eigentlich sein Werk nennen tonnte. Aber nicht bloß bem Staatsinstitut, auch ben Bestrebungen privaten Kunstfleißes widmete der Aronpring liebevolle Aufmerksamkeit, und der warme Dank unserer Kunftgewerbetreibenden, welche fich durch bas perfönliche Intereffe des hohen Herrn zu voller Unspannung ihrer Kräfte gehoben fühlten und die Rudwirkung dieses Interesses auf die weiteren Areise des Publifums zu ihrem eigenen Vorteil empfanden, befundete fich in der Huldigung, welche ber Berliner "Berein für deutsches Runftgewerbe" den hohen Be= schützern deutschen Gleißes zu ihrer silbernen Hochzeit darbrachte. Der Kronprinz gehörte zu den ersten Besuchern funftgewerblicher Ausstellungen und Meffen, und alle Künftler und Gewerbetreibenden, die das Blud gehabt haben, von dem hohen herrn burch eine Unrede, durch ein ermunterndes Wort ausgezeichnet worden zu sein, wissen nicht genug das Tressende seines Urteils und die liebenswirdige Form, in welche dasfelbe getleibet war, zu rühmen.

Die Ernennung des Aronprinzen zum Protettor der Königlichen Museen ist für diese Kunftsammlungen der Markstein gewesen, von weichem eine neue Periode ihrer Entwickelung, der Aussichwung zu ihrer gegenswärtigen Bedeutung anhebt. Was in diesen Räumen im Lause von anderthalb Jahrzehnten geschaffen und erreicht worden ist, geschah unter seiner Mitwirkung

und minuttelbaren Teilnahme. Dit genug trat er mit femem Gimang und dem Unfeben feiner Perfon ein, wo es galt, Hinderniffe zu beseitigen, fehlende Mittel berbeiguschaffen oder Die maßgebenden Innangen den Wunichen der Museumsbeamten zugäng lich zu maden. Wir erinnern nur an die warme Suriprache des boben Herrn, durch welche der Un tani der Hamiltonichen Handichriftensammlung ermög licht wurde. Besonders ist es aber ein den Breden der Munit und Winenichaft gewidmetes, großartiges Unternehmen, mit welchem der teure Rame des veremigten Maifers auf bas engite verbunden ift, die Ausgrabung von Clympia. Als der Lehrer bes Rroupringen, Ernft Curtius, im Jahre 1852 zu Berlin einen Bortrag über die Herrlichkeiten des alten Elompia hielt, befand fich auch der jugendliche Pring unter seinen Zuhörern, und die Worte des begeisterten Welehrten machten einen fo tiefen Eindruck auf ihn, daß er zwanzig Sahre spater, als der Plan, die beruhmteste Trümmerstätte des tlaffischen Altertums gu durchiorichen, feste Westalt gewann, der wärmste und machtigite Protettor diefes von jo außerordentlichen Erfolgen gefrönten Unternehmens wurde, deffen Fruchte der gesamten gebildeten Welt zu teil geworden find.

Der Gegenstand seiner gang besonderen Liebe und ebenfalls eine aus feinem Antriebe hervorgegangene Edopfung war das Hohenzollerumuseum in Berlin, auf deffen Dronung und Bereicherung er unabläffig bedacht war. Was er in königlichen Schlöffern fand, Das irgendwie mit der Geschichte seines Sauses und der Erinnerung an seine Almen - befannt und be zeichnend ist besonders die Teilnahme, welche er der Weichichte des Großen Aurfürsten widmete — in Berbindung ftand, wandte er diefer Gedächtnisftätte gu, und viele der von ihm ermittelten oder geschenkten Gegenstände hat er mit eigenhändigen Aufschriften und Erläuterungen versehen. Alle diese tünftlerischen und geschichtlichen Interessen begleiteten ihn auch auf Reisen und felbst auf feinen Feldzügen, und oft genug hat er inter arma den Künsten und Wissenschaften wichtige Dienste geleiftet. Seit den Tagen Alexanders Die Großen weiß die Geschichte teinen Fürsten zu Jenron welcher is wie Maifer Friedrich zu dem Lorton b then Rriegeruhmes die Palme fügen fonnte, 2011 :bm die Munite des Friedens in tiefer Dant but it reweiht haben.

In der bedeutsamen Kundgebung an den Fürsten Ulem ist, in wil her Raiser Ariedrich unmittelbar nach seiner Thronbesteigung sein Regierungsprogramm entewickete, gedachte er auch der Kunst in solgenden verstein under Kunst in werdagen wert in ule den Und gesellschaftlichen Lebens traftig zu

erhalten, so wird es Mir zu besonderer Genugthung gereichen, die Blüte, welche deutsche Kunst und Wissenschaft in so reichem Maße zeigt, zu voller Entfaltung zu bringen." Auch gab er noch in einem an den Kultusminister gerichteten Defret die Anregung zu einer möglichst schleunigen Erledigung der schon seit zwanzig Jahren schwebenden Angelegenheit des Neubaues eines protestantischen Tomes in Verlin, und er soll auch, wie verlautet, im Begriffe gewesen sein, den königlichen Museen ein bedeutende außersgewöhnliche Summe zur Versügung zu stellen, woran ihn der Tod gehindert hat.

Mit froher Hoffnung und Zuversicht richten sich Die Blide bes preußischen Bottes auf feinen Cohn und Nachfolger, den jugendlichen Raifer Wilhelm II. Es ift bekannt, daß Raiser Wilhelm, obwohl in erster Linie wie sein Großvater Soldat, auch den bilbenden und musischen Rünften ein warmes Interesse schenkt. Er hat sich selbst in der Malerei versucht und ben Weihnachtstisch bes Bereins Berliner Aunftler mehr= fach mit Erzeugnissen seiner tunftfertigen Sand bedacht. Bekannt ift auch seine Borliebe für die Tonschöpfungen Wagners und die Teilnahme, welche er ben Bestrebungen der Wagnervereine gewidmet hat. In dem Aufrufe an fein Bolt hat Raifer Wilhelm II. gelobt, "nach bem Beispiele seiner Bater" zu regieren und insbesondere "die Wohlfahrt des Landes zu fördern." Bur Wohlfahrt des Landes gehört auch die Förderung des Kunftsleißes, und Kaiser Wilhelm I. wie Kaiser Friedrich haben dem Enkel und Sohne das leuchtende Beispiel gegeben, daß unter den guten Beistern, welche den Thron des echten Fürsten umgeben, die Kunft nicht fehlen barf!

# Munsthalle in Karlsruhe.

Die großherzogliche Gemäldesammlung wurde in den letzten Jahren durch eine Reihe wertvoller neuer Erwerdungen bereichert, wodon einige der nennens- wertesten hervorzuheben und näher zu beseuchten, Aufgabe dieser Mitteilung sein soll. Ein in neuer Auflage erschienener Katalog, dessen forrekte und übersichtliche Absassung einem längst empfundenen Bedarf entgegenstommt und den wir Wilhelm Lübte verdanten, erleichtert dem fremden sowohl als auch dem einheimisschen Kunstsreunde das bessere Verständnis der anssehnlichen Sammlung. Besondere Anerkennung gebührt der Wahl der Kunstwerke, da hier die heute ziemlich im Schatten stehende historische Kunst, das historische Genre und die historische Landschaft verstreten sind.

Gin Geschichtsbild von größeren Dimensionen ift

"Wittichs Rettung" von A. v. Benden in Berlin. Die Helbengestalt Wittichs, mit seinem Echwert Mimung, gehört dem oftgotischen Sagenfreis von Ronig Laurins Rosengarten, der Rabenschlacht und Dietrichs von Bern an. Wittich ift ein Wefahrte Dietriche und wird mit diesem durch einen Zaubertrant bes 3wergs Laurin in tiefen Schlaf versenkt, gefesselt, und in einen hohlen Berg eingeschloffen. Als Dietrich von Bern erwacht und fich in Banden fieht, entbrennt er in foldem Born, daß fein Atem sich in einen Generstrom verwandelt, der die Fesseln verbrennt und die Helden befreit. Epater erscheint Wittich im Bejotge Ermenrichs, des Cheim und Gegners Dietrichs von Bern, und erschlägt im Rampfe die beiden Cohne Chels, die von ihrer Mutter Helge dem Dstgotentonig anvertraut worden waren. Um den Tod der beiden zu rächen, wird Wittich von Dietrich von Bern verfolgt, stürzt sich ins Meer und wird von einer Meersrau, Bachhilt aufgenommen und vor dem Born Dietrichs gerettet. Diesen Augenblick giebt das Bemälde von Benden wieder: die beiden Reiter, von den Bellen der Brandung umtoft, die Meerfran den Helden hinab= zichend. Behandlung und Formengebung entsprechen in würdigster Weise dem großartig pathetischen Stoff der germanischen Selbenfage, die, tropbem fie uns durch Wagners Musitdramen näher gerückt erscheint, von den deutschen Künftlern seit Schnorr v. Carolsfeld eher gemieden als aufgesucht worden ist.

"Zwischen Leben und Tod" von Karl Hoff ist ein größeres Figurenvild, dem historischen Genresach zugehörig. Ein schwerverwundeter Ravalier, von zwei Frauen unterstützt und gepstegt, wohl Mutter und Gattin, ein würdiger Pastor steht ihnen bei; Schauplat der Episode eine einsame Gebirgsgegend, wohl nahe einem Schlachtseld, da gestüchtetes Landvolk der Gruppe teilnehmend sich nähert. Die Aussährung des aristotratischen Teils der Gruppe verdient die rühmendste Anerkennung, und ohne Frage liegt Ahnsliches weitaus mehr in der Besähigung des Künstlers, als die Schilderung der mißfardigen Armut und des niederen Bolkes überhaupt, die bei dem dargestellten Borgang mit in den Kauf genommen werden mußten.

"Hero am Meeresufer", von Somund Kanoldt, ein großgedachtes Landschaftsbild, in der ganzen Conception Prellers klassischen Landschaftsdarstellungen verwandt. Ein hohes Felsgestade, malerisch von Baumgruppen und antisen Bauten betront, ragt in die See hinauß; schäumende Wellen und ein düsterer Gewitterhimmel verkündigen den aufziehenden Sturm, Hero steht einsam am User in banger Borahnung des Verhängnisses.

Gin Genrebild von großer Annut in B.-Umers "Liebesbrief". Die erzurnten Eltern, ein olerbinkrisches Bauernpaar, breuen die eigen deleta, den iatgefangenen Lubesbrief, vorwurtswoll vor der ich neu Tochter auß; doch hat es den Anschein, als würde die Dissonaz sich bald beschwichtigen lassen, und die Sünderin sieht ein wenig schwollend, beinahe zuversichtstich drein.

"Maler auf Etudien" von Tejreager in ein Abert des ausgezeichneten Rumillers, das ein beiteres Motiv zur Carftellung bringt Bwet junge Maler, wovon ber eine offenbar ein Cohn aus gutem Saufe. stehen samt dem Träger ihres Apparats überrascht einer Gruppe von Landmadden gegenüber. Die Deis chen sigen bor ber Thur eines behäbigen Bauern= hauses, Tracht und Umgebung beuten auf das bane= rifche Gebirge; die Gesellschaft wurde an und für fich nichts für ein Künftlerange Fesselndes bieten, wenn nicht eine Dorfschönheit sich barunter be= fande, die fittsam verschamt über ihre Arbeit ge= beugt, ein Röpfchen von fo idealer Schönheit befitt. daß es eher einer Muse als einem Landmädchen mit einem Strickstrumpf gebührte. Daber die erstaunten Blicke der Runftjünger, in denen sich aber ebenso eine unverkennbare Scheu und Achtung vor ber verschäm= ten Dorfschönheit abspiegelt. Wird fie fich zu dem beabsichtigten Konterfei verstehen, oder wird sie ploß= lich durch die halboffene Sausthure verschwinden und sich so vor ben forschenden Bliden retten?

Zwei virtuos gemalte Tierstücke erwarb die Sammlung von Karl Juß "Hühner und Tauben in einem Stalle", und "Die mißtrauischen Mütter", eine Ente und ein Huhn, im Streit wegen der beiders seitigen Jungen begriffen. Die Tiere sind ganz musters gültig behandelt; es ist nicht möglich, Art und Gigenstümlichteit des Federviehs wahrer darzusielten.

"Die goldene Hochzeit" von Tuttine ift der Teil eines Festzuges, aufgesührt bei der silbernen Hochzeit des Großberzogs und der Großberzogin. Das fürstliche Hochzeitspaar thront auf hohem, reich geschmücktem Bagen in der Boltstracht des Hauensteiner Landes; der Bagen ist mit vier Ochsen besipannt. Hinter dem Paar erhebt sich ein Mavellehen, dabei ein Friedhosskreuz als Hindeutung auf das Ende aller Dinge. Die originellen Trachten des Schwarzwälder Landvolks in ihrer unglaublichen Mannigsaltigkeit treu darzustellen, war hier die Hauptsaufgabe des Künstlers, welcher er sich mit großem Fleiß unterzogen hat.

"Die Palmen von Ataba" von A. v Mocket. Der Palmenhain mit dem zartgrünen Gefieder, darüber das tief azurblaue Firmament vereinigen sich zu einer schönen malerischen Wirtung; der Künstler

<sup>1)</sup> Beschent des nünftlers.

607

wahlt seine Metive mit Glid und Geschick und weiß dewielben siete Anziehungstraft und eigenfümliches Gewage zu verleihen.

Endlich erwähnen wir noch die "Sistorische Landichvit" von 3. A. Noch ein strenges, ernstes Werk in der bekannten Weise des Münstlers, in engem Ansichtust an Pouliin und Claude Lorrain behandelt, und eine "Landichast" von Friedrich Preller, eine Eiche vom Sturm bewegt, auf einer Anhöhe: Fernstick auf einen See mit unmöllter Ferne. Obwohl klein von Format, wirkt das Bild stimmungss und bedeutungsvoll auf den Beschauer. Man erinnert sich unwillkürtich, daß Prellers Talent unter den Augen Goethe's berangereist ist, und sühlt noch ein Wehen jenes Geistes in seinen Werken.

H. J.

#### J. D. de heem.

Herr Direttor A. Leoermann hat in seinem Kata= loge der Tresdener Galerie vom Jahre 1887 bas bei einigen Malerbezeichnungen 3. Davidszes de Beem befindliche R für die Standesbezeichnung Ridder an Ich hätte nicht geglaubt, daß eine Meinungsverschiedenheit, welche ich über diese Ritter= geschichte in meinem Auffatze über die be Beems im Repertorium für Kunstwissenschaft in dem vorsichtig= ften Tone aussprach, zu einer Jehde Beranlaffung geben werde, weil mir die Cache denn doch zu ge= ringfügig erichien. Run überrascht mich auch noch Die unschutdige Ansicht, welcher S. 28. im XI. Bbe. Desielben Repertoriums, S. 344 in seiner diesfälligen Entgegnung Musdruck giebt, daß er glaubte, feine Tentung wurde "gleich ohne weiteres anerkannt werben." Mit der Anerkennung fremder Ansichten hat es nun erfahrungsgemäß immer feine guten Wege, und es braucht eine ziemlich lange Zeit, wie der Wein, iott er vorzüglich werden, zur Alärung. Er felbst giebt ein Beispiel, wie hartherzig und harthörig die Menschen gegen fremde Ansichten sein können. Nicht nur, daß er an feiner Anficht mit "Entschiedenheit festhält", er verachtet auch eine von mir geäußerte Erfahrung, "ob sie auch zu Gunften seiner Deutung fpricht" und "legt beshalb feiner diesfälligen Erwägung fein Gewicht bei", ja er ist verwundert über meine Breifel und findet fie fogar "unverständlich", geht dabei aber an meiner mit durchschoffenen Lettern ab= gedruckten Sauptbegrundung schweigend vorüber. Alles 7 5 tenne ich ichon von den fnijfigen Verteidigern vom Barreau her. Gie sehen, hören und berfteben nur n & ibnen paßt, geben vorsichtig an den gefährlichen Stellen vorüber, halten aber immer mit verblüffen= der Entschiedenheit an ihrer Meinung fest. ift aber nur fürs Publifum bestimmt.

Auch mich hätte diese Art der Verteidigung zu teiner Duplik bestimmt, wenn mich H. W., nachdem er seine Gründe vorgebracht, mit seiner Frage nicht geradezu herausgesordert hätte, "warum sich de Heem nicht Nitter genannt haben sollte?"

Es muß also die Alinge heraus, jedoch nur gu zwei furzen Bangen, einem fprachlichen und einem fo zialp olitisch en. Burzbach übersett die bezügliche Stelle Houbrakens über de Heem "het toeken van de Ritterschap, dat hy droeg" - "ben Ritterorben, ben er trug." Auch ich habe die Stelle fo verftan= den. Warum übersett nun S. 28. diese Stelle gar fo wörtlich, entgegen dem Beifte ber Sprache mit: "bem Abzeichen ber Ritterschaft, welches er trug." Man könnte hierbei an Schild, Helm und Lange, selbst an die Sporen früher benken, wenn man trot dieser Übersetzung in einem Wörterbuch nicht vorher Hilfe gesucht und gefunden hätte. Nach meinem hol= ländisch-französischen Wörterbuch, welches ich zu benüßen pflege, bedeutet ridderteeken - was wohl dasselbe sein dürfte als teeken van de Ritterschap croix d'un ordre, décoration, ruban - asso Dr= denszeichen, nichts mehr und nichts weniger.

Ich will den schwarzen Verdacht gar nicht auftommen lassen, daß H. W. mit seiner auffallenden Vernebelung des holländischen Wortes sich einen Ausweg hätte freihalten wollen, um de Heem im Notsalle doch in den Ritterstand zu erheben.

Wollen wir also die Sache vollends tar legen Ritter und Ritterstand schlechtweg bedeutet am gegebenen Orte und zu jener Zeit ausnahmslos den abeligen Ritter und Ritterstand, wovon man sich in jedem Lexison und auch bei Houbraken in seiner Biographie des van der Werff überzeugen kann. De Heem besaß also keinessalls den Abel, sondern, wenn man Houbraken glauben will, höchstens einen Ritterorden, hatte sonach nur das Recht, sich Ritter des betressenden Ordens, nicht aber Ritter schlechts weg zu nennen.

Herr W. führt nun sonderbarerweise zum Beweise, daß sich de Heem Ritter nennen konnte, Tizian, Benebetto Luti, Karel de Moor und Abriaen van der Werff als Beispiele an, zum Unglück durchaus Künstler, welche thatfächlich den Abel besaßen und sich sonach mit vollem Rechte Kitter nennen konnten.

Herr B. führt auch schließlich zum Beweise seiner These an, daß "noch heute" den Trägern von Orden das Recht verlichen ist, "sich Nitter nennen zu lassen, ein Recht (!), von dem man in Deutschland allerdings in Ausnahmssällen, in Italien aber stets, in Frankerich oft Gebrauch macht."

Gerade verkehrt. Bas die moderne, nivellirende Zeit, welche beftrebt ift, alle Standesunterschiede verschwinden zu machen, an Nonsens in Titelanmaßungen im Ernst und Scherz geleistet hat, daß sich manche Bauerndirne "Fräusein" tituliren läst, oder daß, wie bekannt, in Wien sedermann, trop des schädigsten Nockes, mit "Herr von" angesprochen wird, das soll einen Beweis sür die sozialen Berhältnisse vor 2000 Jahren abgeben, sür eine Zeit, wo die Stande strenge geschieden und mit einer uns sept lächerlichen Eisersucht an dem letzten Tüpselchen in der für seden seit gesetzten Titulatur sesthielten? Gine Adelsanmaßung wird auch noch heute gestrast, und würde einem solchen Frechling in senen Tagen den Pranger oder das Stäupen eingetragen haben.

Übrigens ist von dem "Rechte, sich Ritter nennen zu lassen", hier nicht die Rede. Es handelt sich darum, ob bei so bewandten Verhältnissen sich de Seem Ritter schlechtweg schreiben konnte und durfte.

Und das ift es, was ich mit derfelben Entschiedenheit verneinen muß.

Daß jene drei Herren, welche H. 28. auführt, das mit "wunderbarer Deutlichkeit" geschriebene R und dazu "nach genauer Untersuchung" als "deutliches R" erkannt haben, überrascht mich allerdings nicht und dürfte auch meine freundlichen ebenso wie meine unsreundlichen Leser weniger überraschen, als der Umsstand, wenn es dem H. W. gelingen sollte, auch nur einen so unbescheidenen Ordensträger aus jener Zeit nachzuweisen, welcher sich Ritter schlechtweg unterschrieben, oder wieder einen so bescheidenen Ritter aus beliediger Zeit, der sich bei seiner Standesse bezeichnung mit dem verschämten R begnügt hätte!

Meine Vermutung, daß das bei einigen Vezeichnungen de Hems vorkommende R als f (feeit) gelesen werden sollte, weil dieses letztere in seiner Zeit
öfters die Form R angenommen hat, habe ich ganz bescheiden hingestellt und hauptsächlich damit begründet, daß in allen mir bekannten Fällen, wo dieses rätselhafte R vorkommt das jenen Künstlernamen regelmäßig begleitende f (feeit) sehlt.

Diese für die unwichtige Frage gewiß wichtige Beobachtung übergeht H. W. vollständig mit Stillsschweigen, ob es ihm auch bei seiner Stellung gewiß ein Leichtes gewesen wäre, sich die vollständigsten Insformationen zu verschaffen und vielleicht eine Bezeichnung de Heems mit R und f zugleich versehen zu sinden. Gerade in dieser Richtung würde ich die Verteidigung eines lohalen Gegners meiner Unsicht vermutet haben. Ich würde auch der Erste sein, und H. W. W. das betreffende Facsimile samt der Siegespalme zusenden, wenn mir früher oder später ein solcher Fund gelingen sollte.

Ich gehöre nämlich zu benjenigen Lenten, Die

ihre Freude daran haben, wenn es auch einem an deren gelingt, den neidischen Schleier der göttlichen Wahrheit in etwas zu lutten. Hat jemand etwas Tummes gesagt, so deute ich, wird es nicht lange halten: hat er aber etwas Wescheites ausgehecht, so laß ich ihn auch dann gewähren, denn es helft auch das entschiedenste Festhalten an dem Irrtum nichts, die Wahrheit seiert einmal doch ihre Auserstehung.

Dr. Sugo Toman.

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Die Technif der Aquarellmalerei. Bon Ludwig Dans & tichet.
2. Auflage. 88 S. Weien 1888, Gail Glerolds Sohn.

Ed. Z. In der bereits nicht fleinen gabl von Buchein, die sich in verschiedenen Weltspraden – mit der Annarell-malerei und ihrer Technik beschäftigen, in sein kuizem das vorliegende Büchtein L. H. Fischers getreten, und wir irenen uns, gleich iggen zu konnen, daß dasielbe zu den woll berechtigten gehort. Der Berfaffer, ber fich felbit als Rana rellift bereits einen vortrefflichen Namen ermalt lat. legt in den verschiedenen Rapiteln jeiner Edwift bas Elbwer wericht auf den rein praftischen, den tedmischen Teil der Malerei, also auf das, mas überhaupt in der Munit lebibar und lern Uni das wohlthuendite beruhrt ber gange Jon, in bar ift. welchem Fischer schreibt; er ift so völlig frei von aller Flunferei und von pathetiichen Redensarten jo durchaus ruhrg persiandig und fast nüchtern prattiich, daß der noch Uner fahrene gewiß bald vertrauensvoll weiter leien und probiren wird, und daß auch engere Mollegen so manche mit jeteilte wertvolle Beobachtung und Erfahrung aus Auchers Buch für sich in die eigene Praxis berübernehmen tonnen werden Giebt es doch nicht wenige Maler, die, gang naiv produzuend, allem Technischen, all den durchaus nicht zu verachtenden Sandgriffen, Wigen und Aniffen, fast tindlich, balb ichen, balb unbehotjen, gegenüber fieben — In iolden Buten nun, denen man manche Erfparnis au Mithe, Nerger und Beit danken wird, ift Frichers Buch reich genug Das geichmad poll ausgestattete Wert wein außerdem 15 Solvebutte und ebenso viele wehlgelungene jarbige Aquarellungter aus Angerer & Göschle Anstalt) auf, und die so bald notwendig gewordene zweite Auslage desselben sprucht wohl ebensalls bafür, daß diejes Sandbuch Siiders raid feinen Weg gu machen beginnt.

#### Todesfälle.

# Yeopold Munich, ein beliebter ofterreichtlicher Landsschaftsmaler, besonders glüdlich in Darstellungen der Gebirgswett, ift auf einem nach Presdung unternennmernen Aussiture am 17. d. M. ploteltch am Schlagsluß gesterben. Auf der letten internationalen Ausstellung war der Meister, der im Alter von 62 Jahren stand, durch ein Bild des Hochthors im Johnsbachthal (Steiermark) vertreten.

\* 6. Bosmaer, der ausgezeichnete bollandische Aunst gelehrte, auch als Sichter und lleberjeher richmlich bekannt, ein langjähriger Minabeiter unierer Zeufchrift, ist nach län gerem Leiden zu Territet bei Montreur im 62. Lebenszahre

gestorben.

#### Preisverteilungen.

R. Stuttgart. Das f. Kinanzministerium batte zur Erlangung von Entwirten im ein nen zu erbauences Landesgewerbe-Museum (Centrastelle für Handel und Gewerbe, iewie für Landwirtschaft ein Preisausscheiben er laifen. Die Entscheidung des Preisgerichts, b.iet. n. aus den Herren: Oberbaurat v. Bof, hopbaudnetter v Cyl. Stuttgart), Geh. Regierungsrat Prof. Ende (Berlin), Oberbaurat br. v. Leins Stuttgart, Oberbaurat Kreiberr v. Schmidt Wien und unter dem Borigs des Regierungsbielters v. Gaupp, lautet dabin, daß zuerkannt wied. Žei

- 7000 Mi. - Hartel & Nedelmann in Leipzig; erite Brite der greite Preis 4500 M. - Schmid & Burfbardt in Sintigart: der dritte Preis 2500 M. Giefe & Weidner m Tropden Anackauft wurden: 1 Der Entwurf von Effen-tor a Bereit, in Einig ut und 2 der des Bauimpektors Volm.wb m Entigart Samtliche eingelaufene 27 Entwürfe und nur in den Nebewalen des Mönigsbaues zur Besichti anna ausgestellt und fordern zu Vergleichen auf, inwieweit 1332 der Monturrienden den Bedingungen des fehr umfang auf en Programms gerecht geworden in. Die Hauptpuntte zeerthen waren: Beibasiung von Räumlichteiten für die Zammlungen des randesgewerbemuseums, für die wissen i varili be und Kunfibibliothet, Cammlung der Gipsabguffe, Le emeticliammlung, Laboratorien, Bureaus u. i. w. Der Bamptats bierfür in ein gang unregelmäßiges Biered, deffen Seiten 125, 105 und 62 m lang find. Die ausgestellten Entwide zeigen eine Sille von Intelligenz und Annytertigteit, zugleich aber auch, wie viel Mühe es gefostet, die verlangten Räume unterzubringen. Mit genialem Wurf baben die mit dem ersten Preis ausgezeichneten Architekten die großen Schwierigkeiten, welche ber unregelmäßige Bauplat barbietet. überwunden und einen Grundriß geschaffen, der fo tlar und uberlichtlich entwickelt ist, daß die ichwierige Aufgabe meister-bait gelost ericheint. Als ganz vorzüglich ist die Anlage des mit Glas überseckten, mit monumentaler Pracht ausgestatteten Lidthvies anzuichen. Derielbe bildet das Berg der gangen Anlage, um welches fich die anderen Räume folgerichtig gruppiren; und dech ist dieser Lichthof somsagen auch wieder Selbitzwed, da er sur Ausstellungen oder soninge beiondere Veranstaltungen benutt werden tann, ohne daß dadurch der Besuch und Betrieb des eigentlichen Museums gestort werden murbe. Zehr vorteilhaft ift ferner der Lehrsaal der öffentlichen Bibliothet der Centralftelle disponut. Mit der Ausbildung der Fasiade tonnen wir uns weniger einverstanden erkaren: dieselbe weift zwiel kleine Motive auf, wird durch die beiden sie flankirenden runden Pavillons ftart beeinträchtigt und macht eher den Gindrud einer Botel Fanade ats der eines Mujeums. - Große Bor züge zeigt auch der zweite Entwurf in der Gesamtdisposition, doch durfte dersetbe bei einer event. Aussührung manche tleinen Ungelegenheiten bereiten. -- Mit ausgestellt ift auch der im amtlichen Auftrag angesertigte Entwurf des Obersbaurals Sauter aucher Ronfurreng, welcher in schwerwiegende Mangel aufweißt — wir wollen nur erwähnen, daß eirea 14 Burcauzimmer indirektes Licht erhalten — daß er wohl bei der Ausführung des Webandes nicht in Frage temmen lann. - Hoffen wir, daß der mit dem ersten Preise geleinte Entwurf auch zur Ausführung gelange und daß nicht, wie es meiftens das Edicial ber Ronturrengen ift, gren gedachte Projette in den Mappen ruben bleiben, und Saint minde twertige von Staatstechnitern verwirklicht werden!

#### Vermischte Nachrichten.

Tie Maria-Theresia-Ausstellung in Wien, über deren Anordnung und Inhalt in Nr. 31 der Kunsschronik derichtet werden in, lat sich von seiten des Kublikums großer Teil nehme zu erfreuen gehabt. Vis zum Schlich am 30. Mai na.m zie Kelusbestister iast von Tag zu Tag zu. Im ganzen i.m. die die Ausstellung von 42118 zahlenden Personen de talbt. Tas Reinerträgnus, welches der Politilinik in Wien zu gute kommt, beträgt ungefähr 14000 Gulden, wonach die Innitium en des Kentisers, an dessen Spike Graf Com. i. d. am Aufü Tranz zu Liechten stein standen, gewiß als ersolgreiche bezeichnet werden müssen.

Aus Salzburg wird geichrieden: Die im Kiinistertwie im nicht innistigrechte Ausstellung, welche am 1. Juli
eröffnet wird, dürste das Interesse weitester Kreise auf sichen. Diese Ausstellung wird so ziemlich alle die bedeutenden Kunstobjekte umsassen, welche in den Kirchenschäßen unseres Landes, dem prosanen Auge verborgen, ruhen Stift Ronnberg, Stift St. Beter, die hiesige Domkirche und so m. 1. 1. 1. Muche des Landes bestien wahre Unisa in Gemälden, Monstranzen, Gobelins, Kelchen z., die einen enormen Kunstwert repräsentiren und die in dieser Ausstralie und die die dieser die

dem geniaten Aunstwereinspräsidenten Dr. B. Sedligth aus. Statthalter Graf Ihnn steht an der Spige des Komitees, und Fürst Erzbischof Dr. Eder hat dem schönen Unternehmen seine wärmste Unterstütung zugesichert, so daß an einem Gelingen desselben nicht zu zweiseln ift.

x. Die Ausstellung der Kunde Dieulason's im Louvee, die von diesem selbst und dem Architesten der Museen geleitet wurde, ist kürzlich beendet worden. Den Hintergrund des Saales nimmt ein ungeheueres Kapitell ein, das einer der 72 Sänlen aus dem Thronsaal des Artagerges Muemon entstammt und 30000 kg wiegt. Hieran schließen sich eine reiche Anzahl wertwoller Bronzen, Gesäße z. und persische und chaldäische Säulen. Es solgen an den Wänden Friese und hen Palästen des Dareios und Artagerges; zum Schluß Bruchstifte von Friesen und Trammenten, meist von Tieulason selbst zusammengesetzt und rekonstruirt.

(Chronique des arts.)

#### Vom Kunstmarkt.

Der fogenannte Schab von Chaource, eine Samm lung von 37 altrömischen Silvergesäßen, welche im Jahre 15-3 bei Montcornet (Misme gejunden worden sind, ist, wie der "Bossischen Zeitung" aus Paris geschrieben wird, am 12. Juni in öffentlicher Bersteigerung von den Münzenund Antifenhändlern Rollin und Feuardent für 31000 Freserworben worden. Rach diesem Preise zu urteilen, scheinen die Wefage nur einen geringen Runftwert zu befiten. - Bei der am 11. Juni stattgesundenen Bersteigerung der Hoffen am stattgesundenen Bersteigerung der Hoffen amnschen Antikensammlung erreichten nach einer Korrespondenz desselben Blattes die höchsten Preise: zwei Hoderen aus Capua mit Malereien, Jupiter zwischen der Minerva und einer Bistoria, und Apollo als Kitharöbe zwischen zwei Musen, 2000 Fred; ein Anthon in Form eines Abrichtopies. 1100 Fred; eine große Congelogia und klaus Swischen Zwei Bettlen, 2000 gers, eine große Lenochoë aus blausemaillirem Ihon, mit Inschriften, 3500 Fres.; der Kopfeiner Diana aus parischem Marmor, gesunden bei Fiesole im Jahre 1748, 1500 Fres.; der Kopf eines griechischen Epheben aus der Schule des Lusippos, parischer Marmor, 3800 Fres.; ber Kopf einer Benus aus parischem Marmor, mit polhschromer Malerei, Zeit Alexanders des Großen, 9400 Fres.; eine große römische Cista in Bronze mit Scene aus dem trojanischen Kriege, gejunden bei Ralaftrina, 2500 Fres.; ein Bronzespiegel mit lateinischen Inschriften und ber eingravirten Darstellung: ein Bater, welcher sein Kind bor der Ermordung rettet, 2950 Frcs. (erstanden für das Louvre); eine Bronzevaje in der Form des Kopfes eines syrifden Kriegers, 2000 Fres.; eine Art Opfertessel mit eiseltrten Basreliess, darstellend ein bacchisches Fest, 3050 Fres. (erstanden für das Louvre); das bronzene Behältnis eines Spiegels mit einem Minerventopse auf dem Teckel, korinthisch, 3600 Fres.; eine Bronzestatuette der Minerva mit einer Negis, 3600 Arcs.; ein Satyr, welcher auf seinen Schultern einen Bidder trägt, griechische Bronze, 4000 Frcs.; ein Ster, große Figurine in dunkelgrauer römischer Bronze, 19000 Frcs.; eine römische Statuette in Bronze, ein jugendlicher Bachus, gesunden an dem alten Forum in Rom, 17000 Frcs.; ein hit in kurzer Tunika mit silbernen eingelegten Angen, römische Bronze, 5200 Fres.; die Göttin der Gejundheit, sipend, mit der rechten hand eine Schale emporhaltend, römische Bronzeftatuette, gefunden in Reims, 5600 Frcs. (erstanden für das Louvre); eine bronzene Apollostatuette und verschiedene gol= bene Lorbeerfranzfragmente, gefunden im Jahre 1884 an der Stelle eines Apollotempels in Epidauros, 2500 Fres. (er standen für das Louvre); ein bronzener Stlavenhalsring mit einer lateinischen eingrabirten Inschrift, welche beutsch also lautet: "Salte mich fest und führe mich zu bem Apronianus Balatinus in der "goldenen Gerviette" auf dem Berge Aventin, dem ich fortgelausen", 3900 Fres.; eine Tanagra-Statuette, eine weibliche sigende Figur mit einem Amor auf ihrem Schoße, 1720 Fres. Gesamtsumme 144123 Fres.

Auftion in Amsterdam, 12. Juni 1888. Leider werden unsere Auktionen immer geringer; sie werden immer mehr angefüllt mit schlechten, falschen, verputten, übermalten Bilbern, die häusig genug aus dem Auslande kommen. So waren hier ; B ein salscher Eunp (erste Hälfte des 19. Jahr

bunderts) und ein gang ruinirter Jan Steon, die ich im Bentember 1887 in Frantsurt im kunitbandel sah; zwei Bonaventura Peters, die, mertwürdig genug, bier als B Betel sie) sigurirten und fürzlich in Koln verlaust wurden ze ze. Wr. 1. Affelden ?" Stadtanücht, sehr übermalt, links nette Figuren: 310 Fl. Ar. 3. Avercamp Große Winterlandschaft, leider schrecklich übermalt, cumual ein gutes Wild: 400 Fl. Ar. 4 Bachbunsen; spätes Vild: ein gittes Bilo: 400 gi. 201. 4 Sauffüller, pales Sile: 1225 Fl. (Ein zweiter größer Bachnufen wurde zum Schlift noch verkauft. Nr. 6 Ein vortreffliches, lebens größes Porträt Zosephs II. von Cesterreich von Vattoni (1763) wurde zurückzezogen. Ar 7. Eines der ichönnen, träftigsten Vilder des Cornelis Vega, die ich je gesehen, wohl noch früh, ganz unter dem Einfligt von Abr. van Djrade, ichön in der Farbe, sein im Helldunkel, tadellos erhalten, eins der besten Bilder der Auktion: 690 Fl. Ar. 9 und 10. Die zwei Bonaventura Peters, Ar. 9 reizendes Vilo, worin die Landschaft wohl von Gillis Peters berrührt. iedes 260 H. – NB. als B. Betel fatalogifut, wahrend Kr. 10 deutlich B. Peters bezeichnet iff. Kr 11. Jwei niedliche Landschaften von Adriaen Bloemaert, (der sich stets Blommaert bezeichnet: 20 Fl. (billig) Kr. 12 Hendrick Bogaert (bezeichnet H. Bogert). Wirtshausseine. Höliches Bild dieses seltenen Amsterdamer Maters, von dem uns Soubraten manches ergabtt. Der Meister hat eines ganz Gigentümliches, besonders in der Farbe, die etwas ins Grane spielt. Er steht eine zwischen Bega und Egbert Deemsterd. 450 Fl. — Nr. 13. Interessantes, steines Portrat von B. Breenbergh, bez. BB: 95 Fl Nr. 14. Kein Breenbergh; bie Signatur, noch teilweise sichtbar, fängt deutlich mit einem Wan (vielleicht W Schellinks: 25 Fl. Nr. 15. Kein Brekelenkam, aber ein nettes Bildochen: 17 Fl. Nr. 16. Rein Brueghel, fondern charafterijniches Bild des Dieroni: mus Bosch, leider nicht sehr gut erhalten: 170 Fl. Ar. 17. Alte Nope nach Pieter Brueghel: 260 Al. (!) Ar. 18. P. Brueghel der Jüngere?) "Große Kirmes": 900 Fl Ar 19 Porträt einer Tame, bezeichnet J. Buns f 1667, schwach, etwas in der Art der Arbeiten des friesischen Malers Wieringa: 70 gl. Ur. 20 Meine Landschaft des älteren Govert Camphunjen, in der Art des Gillis Son decocter: 40 Gl. - Stillteben von dem Middelburgiden Meifier Vi. — Ettileben von verne Vernerbergigen Meiner Vaurens Craen (1652): 115 Al. (Etwas hartes Vild). Vr. 23. Außervordentlich geschickte zwohl englische) Hilburgeries Alb. Cupp. Besonders ist der Gesamtton mit äußersster Fertigkeit wiedergegeben. Die Figuren, der Baum in der Mitte, manche Details, der himmel mit den steinlichen Volken in der Albert eine Sällschung. ver Witte, mande Betalls, der himmel mit den fleinlichen Wolfen sind aber Beweise genug, daß wir hier eine Fässchung vor uns haben: 2400 Fl. Ar. 24. Tird van Teclen, gutes Architekturstück, bezeichnet: D. v. D. 1626: 165 Fl. Ar. 27. Reine Spur von Duck, eber Jan Dis, (ähnliche Bilder desselben bei Herrn Fischer in Mainz, im Museum von Koblenz, n. j. w.: 155 Fl. Ar 28. Gutes Fischfust von Jaack van Duynen: 250 Fl. (angefauft für das Rijfsmuseum). Ar. 32. Kein Fist; alte Kopie nach P. Boel: 210 Fl. Ar. 33. Rob. Griffier: 300 Fl. Ar. 34. Kein D. Hals, sondern sicheres Bild von Hendrick Noorderwiel (ein ähnliches, bezeichnetes Bild im Saale der fgl. archäologischen Gesellschaft in Amstersbam): 23 gl. Rr. 35 Claes Beck, früher Meister von Altmaar, von dem sich in Alfmaar noch mehrere Bilder befinden, ichon 1604 von van Mander erwähnt, aber diefes Bild ift febr ichwach: 20 Al. Ar. 36. Meiner Geda, ich sah das Bild ichon anderweitig: 325 Al. Ar. 37. Egbert Heemsterd, "Ter Sterbende": 70 Al. Ar. 40 Porträt von Paulus Hennefyn, einem sehr tüchtigen Amsterdamer Vildnis maler; etwas start gepust: 400 Al. Ar. 42 "Jatob und Esau". Mertwärriges Vist des in Teventer geborenen Malers Jacob Hogers", der es, 21 Jahre alt, im Jahrendten Angler Hogers zug dieh nach Amsterdam und diesint 1035 malte. Hogers zog früh nach Amiterdam und iheint sich dort den Pra Rembrandtiften angeichlossen zu haben. Er erinnert sehr an Moenaert und Lastman, hat aber viel Driginelles. Charafteristisch sind seine weiblichen Ropfe, die Borliebe für weiße Lichter, und auffallend ftarte, fehr schwarze Schatten, und ein tieses Kolorit. Fast möchte man glauben, er sei selbst in Italien geweien. Die Komposition ist ichwung voll, rechts steht ein gut gezeichneter, halbnackter Junge bei einem Esel. Per 46. Zwei echte, schlechte Klomps: 58 Fl.

Mr. 55, Marine de Wartemer Meriters Pieter Multer "em under iem Bilder in sehn a. Mohn in Tresd is, in bereit Zammil Konip im warz im wan il i i w. Er zeinen mit einem Monogramin P. M. L. miternett. Eine Ner rinen haben oft einen warmen gelblichen Ion und verraten den Zeitzweinen de de Attach ist 18 H. Ki 36. Et die Geinelts die Man, alinkt dem Koier Kild, nut schrickwachen Arzuren: 150 A. Ni 28. Zeit weltes Kottakt fille einer Größmutter mit einer reizenden Entelin von Jacob van der Merch. 1650. Job hat mit eines ut i den Meister im Katalog des Museums Kunftliesde von Utrecht mitgeteilt; dieses ist mit seine beste Arbeit: 150 Fl. Nr. 59. kentelen 1615 Antholes In eines Ambetsantel Peters kenten Ranges, wichtig im die Taiotelang eines einen tümlichen Klaviers, darauf ein älterer Mann spielt; sints sitzt seine Frau: 180 Fl. Nr. 64 und 65. Porträß von Matthijs Naiveu: 450 Fl. Nr. 66. Kein Zeeman, cher Nernout Smit, "Stürmische See": 205 Fl. Ar. 68. Später Estade: 700 Fl. Nr. 70. Interessanter, früher (1634) be-zeichneter A. Palamedes, der deutlich seine Vernandand Rollen burgh, "Radende Kimpken: Io Al Ar 71 Chter Poelen burgh, "Radende Kimpken: 730 Al. Ar 72 Kleines Porträt von Pieter Potter, schwache Arbeit, schlecht erhalten (1633): 140 Fl. Ar. 73. "Der Sturm", von Phenacker (??) Fälschung! 470 Fl. Ar. 74. Schönes, wunders voll gemaltes Vildnis eines älteren Mannes von Jan van voll gemaltes Vildnis eines älteren Mannes von Jan van Ravestehn (1635), seider mit ganz neuem ektigen Hintergrund, sonst sehr gut erhalten: 300 Fl. Nr. 76. "Kirmes", von Jillis suicht Salomoni Nombouts, bezeichnet: I kom-bouts: 155 Fl. Nr. 79. "Biolinipieter", von Jac. Toorenvliet (nicht von Schaschen): 131 Fl. Nr. 84. Vildnis des Dou. Kopie aus dem 18. Jahrhundert: 305 Fl. Nr. 85. Jan Steen. Unanständiges, ruinirtes und übermaltes Vild: 700 Fl. Nr. 86. Damenporträt von J. J. de Stamme, höster als die sonkigen Norträts diese mittels Stomme, beffer als die fonstigen Portrats diefes mittel= mäßigen Porträtisten: 75 fl. Ar. 7. Mannliches Porträt besselben Meisters: 15 fl. Die Teniers übergehen wir stillschweigend. Ar. 91. Kleiner Rombout van Tropen, römische Soldaten in einer Grotte: 21 fl. Ar 93. Ob dieses schöne Bild von Willem van de Velde ift? Es ist gang in seiner Art, Auffassung, Farbe Indessen find die Figuren etwas ungewöhnlich und weniger bestimmt gezeichnet, giguren eiwas ungewohnlich und weniger bestummt gezeichnet, als wir das von ihm gewohnt sind. Das Bild ist sonst in jeder Beziehung gut. 1525 Fl. Nr. 96. "Kühe auf der Leiter", von Jan Victoris. Schr instentes Sveismen des Meisters: 205 Fl. Nr. 98. Sehr guter, gut erhaltener, nur etwas sehr grüner No Villaerts 1619 Er inliedt üch hier noch ganz den Broom und Antum an. Ar. 101. Schwacher Pieter Bouverman: 240 Fl. Nr. 102. "Weber in der Verfitatt"; gutes Spezimen von Ibomas Wuck: 290 %1. Al. Bredius.

#### Zeitschriften.

Gazette archéologique. 1888. Nr. 3 u. 4. Ch Vriante, Mattie Heralt le Pesaro, orievre et naveur d'époès au 15 sucle fer arti le

Archivio storico dell' arte. Anno 1. f. 4.:

C. Philips, Esposzione della R. Verdenni di Londia Marmi e bionzi del Rinassimento di la di F. V. Hari k. Opere di miestri terrar si in rassite parvire a Berlino V. Venturri, Gam Cristotoro Romani ent. N. Barldoria, Un avotro del Masco Vat, and Scrib reolegiali o — E. Muntz, Loreb ras sotto chemiti VII Tocamenti III. Sant Eligio legli Greber. A. Rossi, Nuovi Dorimenti su Bramante.

Revue archéologique. 1888. März u. April.

Liante que Chement VII Essat sur l'estone des arts a
Avenue vers le fin du 10 soch sort. Von E Munitz —
Contrat de 1881 relatif aux ouvrages de menuiserie de la
bassesson du chaterr le Sant-Chrimain Von V b
Rojslisle

# Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und handelszeitung)



früher in Augsburg erschienen



of w Tour 21 mb und Tourreseld burch die Polianstalten für 9 Mart viertelfahrlich (6 M für die 2 leigten Monato, 3 M. für den leigten Monat des Quartals) zu beziehen. Prets bei Seiche. Sei eitkurt unter Stienband monatlich 4 Mart (M. 5. 60 pur die anderen Lander des Akeltpoptweiens).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Brobenummern nebft neueftem Quartal-Regifter gratis.

Leitartifel, wiffenschaftliche und handelspolitische Muffake 2c. 2c. in Mr. 162 bie 168.

The The mede de Marier Arans Joseph. - Militariidies and Muhland. — Englands und Unitere Remain Musical Remains Arans Joseph. - Militariidies and Muhland. — Englands und Unitere Remains Remains Artebruch - An der Kalme de Maneel Artebruch - Arteb

pandels. Paul und Börgengunande in Frankreich (Die Senatsdebatte über die Panama-einel Leofe Anleibe - Die neue Anleihe der Panama-Gefellichaft.) - Jum Berficherungswesen

Auftrage für Streifbandsendungen an die Expedition in München.

Neu erschienen sind die Büsten

des Kaisers Wilhelm II. des Kaisers Friedrich III. des Kaisers Wilhelm I.

in grosser Generals-Uniform

#### Aurelio Micheli.

Die Büsten sind in sechs Grössen erschienen und sind vorrätig von Elfenbeinmasse, von Zink und von Gips.

Preise und Abbildungen laut Katalog (gratis). Z. B. Eine Büste 60 cm hoch kostet

von Elfenbeinmasse Eine Console dazu (wie obige Abbildung) Kiste und Emballage . . . . . .

zusammen # 48

Gebrüder Micheli, Berlin, Unter den Linden 12.

### Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüg-1 der interschiebe kauft steis nervorligende originate auch melstet, vorläug-ligende der Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes. Berlin, W., Potsdamerstrasse 3.

Josef Th. Schall.

Josef Th. Schall.

# Kunstsammlungen Adelmann.

Die bekannten und reichhaltigen Sammlungen von Kunstsachen und Gemälden aus dem Nachlasse

#### Dr. Leofrid Adelmann

in Würzburg

gelangen den 9. – gelangen den 9. – 17. Juli durch den Unterzeichneten in Würzburg im Schrannensaale zur Versteigerung.

Durchweg hervorragende gegenstände, 2255 Nummern.

Preis des Kataloges mit 29 Phototypien 6 Mark, ohne Illustrationen 1 Mark 50 Pfg.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Dönhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(32)

# Der Liller Mädchenkopf

(Tête de cire du temps de Raffael),

in Wachs farbig und getreu dem Original im Museum Wicar zu Lille nachgebildete Büste.

Vergl. Zeitschr. f. bild. Kunst Jahrg. 21. Heft 1,

Höhe 50 cm. Preis M. 50. Verpackung M. 3. Zu beziehen von

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin, W. 29 Behrenstrasse.



Gustav Fritzsche, Leipzig. Königl, Hoflieferant.

Illustr. Prospekte u Preisverz, franko u. grat

#### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Farbige Vorlageblätter. Zum Gebrauch für den Unterricht im Freihandzeichnen entworsen und gezeichnet von C. Deditius. 20 Tafeln Querfolio In Mappe 9 M.

A. eint gesof mackvelle, stillgerechte Muster, welche meist sofort im Kunstgeweibe verwendet werden konnen. Durch Angabe der f. r. A. v. v. ag zu wahlenden Farbenmischungen ist die Hauptschwierigkeit beim Unterlicht im Entwerfen farbiger Ornamente überwunden.





Mr. 59.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkundigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunftgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lükow

Urthur Pabst und

Dien

Cherefianunganie 25

Köln flandrifde strafe 11.

Erpedition:

Leipzig: E. M. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kübl, Jagerftr. 73.

Die Kunfichronil ericbeint von Oftober bis Ende Juni wochentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Cage und foftet in Verbindung mit dem Kunftgewerbeblatt halbjabrlich 6 Mart, obne dasselbe gangjabrlich 8 Mart, - Inferate, a in Di tur die dreupaltige Pentgeile, nehmen außer der Berlagsbandlung die Unnoncenerpeditionen von Saalenftein & Dogler in Copgig, Wien, Berlin, Munden u. f w. an

Inbalt: Der Salon von 1888, von B. Besterth — Rener Katalog von Ud, Braun & Co., Wolfrlin, Renamance und Baros Cadwri Richters Reinese Fuchs; Schitmers Entwurse im Baros: und Rossoshile, Monge's Embakuma in die autste deunt. Entwurse beim f. P. Seidel. — Schnossenburger: Denfinal. — Sammlung Beihmann in Kranstutt a.M.— Renamance werd Baros Cadwritt. bandels. - Zeitschriften. -

Mr. 40 erscheint mit Seit 10 ber Zeitschrift für bildende Runft am 26. Juli.

Der Salon von 1888. Bon hermann helferich. Mit Abbildungen.



Boims : Godfarn: Jeune garçon möglich gestalten. mordu par une vipere

Es möchte, wenn man das Runftleben der französischen Kunstmetropole nach den Radirungen, die uns von Frankreich her= überkommen, den chern, die man bort er= scheinen sieht, abschäßen wollte, eine der vergnüg= lichsten Aufgaben scheinen, über ben Barifer Galon zu berichten. Sier würde man den Extraft der mo= dernen Kunft sehen; hier fie im Innersten begrüßen und ihre Borzüge den Lefenden schildern; ein Auffat über ben Calon müffe, jo denkt man, fich jum Bilde ber gefamten modernen Kunft auswach= fen, und man würde es jo umfassend wie mög= lich, so glanzvoll wie Bericht über ben Salon

fei ber Bericht ber Berichte, er schließe ein, mas aus allen geringeren Ausstellungen erzählt werden könne und mache dieselben gewissermaßen überflüssig: in seinem Rahmen spiegele sich die gesamte moderne Runft gerade in dem, worin sie am meisten lebe und fruchtbar sei, so reichhaltig ab, daß der Bericht über ben Salon, wenn er nur gut und treu fei, einen Grundplan der modernen Runft abgeben muffe.

Die Sache ift in Wirtlichteit etwas anders. Der Salon ift fein umfaffender Spiegel der modernen Produktion, er zeigt sie annähernd in ihrer Breite, nicht in ihrem Tiefgang; was die moderne Runft an Führern und Anregern und an Werten erften Ranges hat, ist im Salon nicht jo wohl, als was fie an Nor porationen und Massenströmungen und Anappschaften aufweist, vertreten, und der Salon ift weniger eine Duelle neuen Runftschaffens, als ein Echo ber tonangebenden Stimmen, und in den Runfthandlungen von Paris und von Bonditreet und New : Bond. street findet man wichtigeres Material zur modernen Runft, mehr politiv Echones, mehr Werke der Meister ober die Spiegelung ber Meister in guten Reprobuttionen nach ihren Werten, als in ben großen Sallen Des Parifer Palais de l'Industrie. Große Runft= werke werden eben nicht alljährlich geschaffen, und bas Beste tann baber in Ausstellungen nicht erwartet werden; die Pariser und Londoner Kunsthändler und einige geschmackvolle Privatsammler: in deren Besith findet sich, zerstreut und zusammengebracht, mas als repräsentatives Material der modernen Runft= ideale gelten kann; fie muß man aufgesucht haben, ebe man einen Gindruck des Besten, wozu die mo derne Runft fähig ift, im Bergen hat - und erit Some him man mas der Salon bietet und nicht beite mit einiger Aussicht auf Bernunft des Urreits ber ihr.

On dem Zalon von 1888, vielleicht mehr als in einem der letst

ergengenen fagt die Parifer Artit tommt die Jugend zu Leert. Alch, was bier Jugend beift!

Jugend beifit marantreich die jeniae Mrait, welche Glaftigität genng hat, um der Mode zu folgen. Und welche ift die gegenwär= tige Miode? Die belle Malerei. Gie hat, als helle Materei genommen, einen inneren Wert wie die Farbe von Tapeten: wer den pon der Miede arane Ta veten gewinnicht - weh dem, der blaue bringt in Paris; er ift alt, er ist dumm, er ist langsam, er but nie Talent achabit. Rach triglish und rück begualide nede fieht man es ein. Ber imigehn

3 hrenmaren die



2 Reneu Le lavoir de la Houle

Main Tapeten modern geweien; das war damals, als til Universifiene fich der blauen Richtung zuwandte: tim ils freß unser Angequiffener nicht etwa, wie es itm in 1 mmen ware, elvitisch, nett und fügiam, sondern man nannte ihn sympathisch und ausgezeichnet begabt. Heute heißt derselbe Waler talentlos, die jest aber jung sind, neunt man wiederum nicht elastisch und fügsam, sondern spricht ihnen "originelle" Begabung in, wom in btoriginell sein: man sagt mitt in har den kannen zug in der Tapetens

branche richtig ersaßt haben, weil sie, wie ihre Meister, reingraue Papiere hervorbringen, sondern man fabelt etwas von Frische bei dem, was doch nur très parisien ist; das schönste Lob aber, und das ist der

höchste Musdruck der Gefühle des Boulevardtritifers, ift in ber Phrase aefaat: der und ber malt "in einer fehr perfönlichen Note", - man fann allemal überzeugt fein. daß diefer Belobte jich aller Berfönlichteit entfleidete unb nur mit bollen= detem Unpaf= fungsvermögen mit der neuen

Richtung schwamm. Wo= gegen nun nicht gar viel eingu= wenden wäre; denn ich bin überzeugt, die Schüler Peru gino's folgten bei mittlerer Bega= bung dem Mei= iter im holdseli= acit Musbrud und die Schüler Rembrandts dem Meister im Sell= dunkel: warum sollte also die Nachfolge Ma= nets nicht das

Recht haben, alles im plein air, alles für das plein air zu sehen, und weshalb könnte man den Jüngern Puvis' de Chavannes verargen — das System: "Chavannismus" ist schon gebildet worden — sich Minhe zu geben, bleich wie ihr Meister zu sehen? Die Maler von mittlerer Begabung konnen sich, so lange sie Elastizität haben, leicht in alles sinzben, nur soll man sich hüten, sie dann originell zu heißen, ihnen Jugend, Frische, Modernität als solche und allein, und als ob sie gepachtet werden könnte,

zuzumessen, und stets die personliche Note im Sact zu haben für den, der das Wort nicht verdient. Und noch ein zweites drängt sich aus: daß die Note Manets und die Note Puvis' de Chavannes das Nachahmen weniger vorteilbringend erscheinen läßt, als die Noten Rembrandts und Perugino's; in den Händen von nicht Höchstbegabten wird die neue Note zur unersreutlichen Geißef eben sür den, der die Ersinder dieser Noten hoch halten möchte. Puvis de Chavannes erscheint dem Versasser als ein seiner, sast als ein großer Künstler; um so weher thun ihm die Gesellen, welche mit Puvis' Stala und mit Puvis' Gesten und mit der ihm eigenen dumpsen Harmonic schlecht haus halten. Sieht man die großen Taseln an, die im Salon von 1888 die neue Methode der Mauerdetoras

tion porführen, Stoffe wie: Die Mutterliebe, der Sommerabend, der heil. Subert, der blaue Frühling, die Me= lancholie - in matter Haltung, die nicht ohne Reiz, aber entfeglich manierirt ist, von diesen nach dem Dugend behandelt, so muß man fehr ftark in der Liebe zu Puvis de Cha-

nach dem Duzend behandelt, so muß man sehr start in der Liebe zu Puvis de Chavannes sein, um nicht den Meister entgelten zu lassen, was die Schüler anrichteten. Dieselbe Gesahr zeigt sich unserer Ach tung vor der neuen realistischen Strömung: vermögen diese jungen Herren von der Welt nur die kleinen Stücke zu erkennen, welche man an den Seineusern im Sommer erlebt, dann ist es mit ihrem Realismus der Weltansicht nicht weit her; sie sind keine bedeutens den Künstler, und sie haben keinen universalen Realissund dauf ihre Zola's; die Welt ist größer als die Seine, sagen haben, ein less und auf ihre Zola's; die Welt ist größer als die Seine, sagen haben, ein less und auf ihre Zola's; die Welt ist größer als die Seine,

und sie ist vielseitiger als sich solch ein Malerhirn

träumen läßt. Es giebt mehr, bas sehenswert ift,

als Pfähle einer Brude, die fich in Sommerluft baden,

und drei Zweige mit Laub, die sich von der Luft ab-

feten; und es giebt mehr Gedanten, als diese jungen

Leute haben, und bessere Konversation, als die ift,

die beim Landaufenthalte zwischen ihnen gemacht

wird. Ich glaube nicht, daß wir uns damit begnügen

zuzumessen, und stets die personliche Note im Sad dürsen, in solchen Schildereien des Laubausenthaltes zu haben für den, der das Wort nicht verdient. Und in der Sonne nun den neuen Naturalismus aufgesnoch ein zweites drängt sich auf: daß die Note Manets staddahmen zu iehen. Die neuer Welt? Die heißt eine Welt! Wir tonnen dah nicht ille Maler und weniger vorteilbringend erscheinen läßt, als die Noten Malermodelle sein.

Ter Parifer, wh innehte man gebende, Weichmad scheint aber in bieser Art von Schilberungen schon eine endgültige Bestriedigung zu sinden, und er jubelt ihnen das Freundlichte seines Bertalls zu. Er wundht und erwartet die helle Tapete, sast alles andere ist ihm: vieux jeu, und so erblicken wir unzählige dieser zwar heiteren, lachenden, angenehmen Bilder im Salon.

Aus der Ausstellung im Batitan, welche Die Gefchenke an ben Papft vorführt, erzählen die Berichte,





machen und eine große Reigung, nicht zu laffen, was die andern thun; und die lateinischen Maler an ber Seine ihrerseits haben, von merkwürdigen Männern aufgestellt, ein Geschenk gefunden: eine Malerei, welche sich nicht auf die altgewohnten Wirtungen bes Belldunkels aufbaut, fondern auch mit gang bellen Sarben zu machtigen Wir fungen auffteigen tann, und jeder benft nun im Vorübergeben: auch ich will diesen Klang versuchen. Das Geschent aber ift für diejenigen, die nichts zu fagen haben, ein leeres, ein wahrhaftes Danaergeschent, der Rlang, wenn ihn die Allgemeinheit anstimmt, schlimm wie das Glockengebimmel im Batikan, und nur die Pariser Kritik ift gefälliger als ber nervoje beutsche Gaft ber papitlichen Musstellung, benn fie ruft jedem, ber die Glode anschlägt, entzudt entgegen: "Wie per= fönlich ist doch beine Rote!"

Nun möchte ich aber nicht die Meinung erwecken, als ob der Salon einen Mangel an guten Arbeiten

aufwiele. Ich habe nur zunächst von dem Allgemeinen des Suschulds zu iprechen gewünscht. Die Neigung für belle Karben liegt tief im jehigen französischen Seichment; zu Telacroir' Zeit herrichte eine Berzmenaung eines tebhaiten Not mit einem lebhaften Bam, beute ist von so positiven Farben abgesehen, und ein überaus lichtes, etwas violettes Tommeer ist es, was man haben mochte; man bemerkt das nicht nur an dem Ensemble der Bilder, nicht minder deutzlich in den Farben der Damenhüte, ja sogar in den Balletten des Edentheaters. Innerhalb dieser Stala ind sehr ichnie und seine Bilder zu Tage gesördert worden. Namentlich

Landidaiten des Gruhlings von einer entzückenden Bartheit und weißen Rofigteit find die Folge gewe= fen; ein Duft liegt uber ihnen, wie man ibn in der That nur Jugend zuzu= meisen geneigt ist, und jo giebt man dem Parteijargon der Pariser Kritik in Diesem Puntte beinah recht; ist es auch nicht Jugend, ist es doch eine Echminte, die jugendliches Aus= feben hervortäuscht. Es find zum Teil icharmante Landichai= ten fo entstanden, und bei mancher kann man wirklich glauben, ihr Antor jei ein Anabe gewesen und habe in jeiner tind=

M. Caravannici: Monument au comte de Chambord.

tichen und reinen Liebe zur Natur keine Vorstellung davon beseisen, wie neben ihm Moutine und "Chic" aunähernd ebenso sich mit den Blüten des Frühlings schmüdten.

Jan Monchablon ist einer jener Künstler, bei denen ich mir nicht sicher wurde, ob es schöne Naivetät der Berminsung war, die ihn sehrte, einem Primisuren gleich das Teld und das Gras, die Hallumen des Teldes zu betrachten. Zwei ganz eine eterstiche Bilder stellte er aus. Man erblicht weite Ausdehnungen von gewelltem Terrain, an until in Arublingstagen. Das Gras glänzt, die Sonn. autiet, es is eine weite Ternsicht. Hinten

weiden zahlreiche Kühe; niedrige Hügel schließen die Gegend ab. Borne ein graues Wasser; niedriges Gebüsch; nahe dem Basser zwei Frauen, stehend, einsach getleidet, in einsacher Haltung, und nur von Lust umgeben: darin liegt ihre Poesie. Mir hat namentlich das eine dieser beiden aufrichtigen Bilder mehr gegolten, als das gewaltige Gemälde von Albert Maignan: les voix du toesin, sein Nachbar und der Kandidat für die médaille d'honneur,

Hier sieht man sehr bläuliche nackte Leiber in heftigen Krämpfen sich gleichsam aus den Klängen der Sturmglocke entwickeln; sie erfüllen die Luft wie Re-

fultate ber Glocke: Furcht, Erregung, Silferufe drücken fie aus und sind ziemlich ergreifend dargestellt. Das Rolorit ift für den Gegenstand ein wenig zu vernünftig, es hätte etwas von Delacroixscher Toll= beit haben müffen, um mit dem Thema zu Noch harmoniren. schwächer im Rolorit ift das ebenfalls un= geheuer umfangreiche Triptuchon von Du: bufe, welches in der Mitte den Sara Victor Sugo's unter der enormen Thoröffnung des Triumph= bogens ber Champs Elnsees, von Weihrandiwolfen und Bojaunenstößen um= wallt, darftellt, und auf ben Seitenflügeln

Apotheosen für Alfred de Musset und für Lamartine zum Gegenstand hat. Wie wenig - da wir einmal bei der Poesie sind — ein nichtfranzösischer Dichter wie Shakespeare den Franzosen zugänglich sei, beweisen zwei Vilder, deren Thema der Hamlet der Comedie Franzaise ist; ein durchaus französischer Hamlet, dem Hamlets Grundzug, der Zweisel, sehlt und der sich hingegen einer Eigenschaft erfreut, die dem wirklichen vier Atte erspart haben würde, nämlich eines unüberslegten Feuers; Jean Paul Laurens und Clairin sind die Autoren. Der Hauteil der ausgestellten detorativen Vilder ist zur Ausschmückung der Sorsbonne bestimmt, höchst umfangreiche Gemäsbe von

Flameng, von Chartran und Benj. Constant. Constants Triptychon ist sehr farbig, aber nicht svei von prunkender Leere, wie geschickt es auch sich im Webiet der Phrase sast ausreichend zeigt; es waren die Afademie von Paris, die Wissenschaften und die Künste von jenem Maler verlangt worden, der in Datisten einen so unvergleichtichen Schmelz besitzt. Besser schmenz sich das Talent François Flamengs den trockenen Aufgaben an. Er hatte diesesmal die Grundsteinlegung der Sordonne darzustellen, und bringt da durch, daß er den Kardinal Nichelien tlein und im

Mitteltreffen, die Stein= arbeiter und Gesellen aber monumental und im Borbergrund fein läßt, eine Wirfung her= vor, die zwar beffer als die Langeweile ist, die Flameng erzeugt haben würde, wenn er umgekehrt versahren wäre, die aber doch mehr Überraschung als Kunftgenuß ift. Beffer ift der Teil seiner Kompo= fition, auf dem "Seinrich IV. die Universia tät reformirt". Das ift gewiß eine die Tähigfeiten der bildenden Runft überfteigende Aufgabe, und der Rünft= ler hat sich begnügt, ein reizendes schmiede= eisernes Gitter, hinter deffen Gliedern Bein= rich IV. in charafteristi= scher Konversation, und in der Fernsicht die

alte Stadt Paris darzustellen, womit er den Dant der Kunstfreunde und vielleicht die Abneigung der Freunde der Historienmalerei auf sich gezogen hat.

Bon Bouguereau sieht man, was man nicht anders erwarten konnte: ausgezeichnete Sauberkeit. Auch Cabanels Damenporträts sind Schöpfungen, welche ebenso untadelhaft wie gefühlloß sind, und bei den Akademikern der strikken Observanz muß man dis zum Direktor der römischen Akademie Hebert zurückgehn, um ein edles und doch tiesempfundenes Gemälde zu nennen. Es ist eine sehr schöne, dunkle und schmerzeliche Muse mit grünem Kranz im schwarzen Haar, welche den Heroen ohne Ruhm, nach Heberts Angade, bestimmt ist, ein Ressort, welches den dunkel fragenden

Ausdruck der Augen dieser Tame entschuldigt. Hum berts "Maternite" gehort der oben gestreisten Puvis de Chavannes Gesolgishait an, ift aber ein gut empfundenes Bild L'Hermitte leistet jept im Elbild nicht das, was er in Mohlenzeichnungen aus drucken tann. Henners "Heil Zebastian" ist wieder eine sehr wirfungsvolle, nur flüchtige altmeisterliche Arbeit. Bon Lesebvre fällt, nebst einem etwas sarmohanten Wassenmädchen, ein in der Zeichnung vorzüglicher Mädchentopj auf, während der "Zommer" von Raphael Colin die Freunde dieses liebenswurdigen

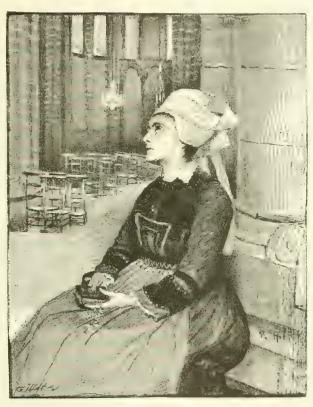

R. Sall: Le voeu.

Rünftlers etwas enttäuschen muß; es ift auf Diesem Bilde viel leicht eine Berwechs= lung von Bartheit und Schwäche in der Farbe vor sich gegangen. Auch der Birgil von Tueg enttäuscht Diejenigen, die diesem wirklich freien Meister zugethan find, burch eine gewisse Bahmheit der Farbe, die die schönen Intentionen des Rimftlers, Birgil in einem frühlingsfrischen Walbe am Meer wandeln zu laffen, nicht poll zur Wirkung tommen läßt. Gérôme die meisten entbietet Celebritäten ber grie= diichen Götterwelt. Um Meeresgestade traumt ein gut ange: zogener junger Poet in Aniestrumpfen und blan= Echnallenichuhen,

und infolge dieser Beschäftigung entsteigt dem Beleicnschaume Benus und all ihr sündhastes Gesolge, Mymphen rollen sich on den Strand und die Muse des Dichters erzählt demselben einige Details über diese tleinen Lebewesen Gbenfalts ins Gebiet der Traume des gab sich mit einem umfangreichen Bilde der sonst sehr konfrete Edouard Detaille, indem er eine Truppe, auf dem Marsch besindlich, von Ermattung überswältigt, auf die Sbene zum Schlase hingelagert zeigt, Mannschaften und Offiziere alle durcheinander; voran stehen die zu Poramiden ausgestellten Gewehre: diese sieht man noch scharf; jenseits aber beginnt das Reich der Bisson, ein ungeheures Gebirge herab kommen Scharen von Soldaten, Scharen von Siegern aus

Der eigenen Bergangenbeit, Die Rampienden von heute anique de la (Edituß folgt).

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

Die Runitverlageanitalt von 20. Braun & Comp. in Tornach i. bli. gab foeten einen Weiamtfatalog ihrer Photo und benogravuren beraus. Derfelbe, ein 581 Geiten umtanender Band, entlatt die nach Etabten und Galerien ereneten Rerredutnenen, inni treffliche Alluftrationen und ein weigeratig gearbeitetes Regiber der Künftlernamen. Der Biets Les Matalogs in Malifeband betragt 5 Granfen.

Mengiffance und Barod. Unter Diefem Titel erichien istlen ber Toceber Adermann in Dainden eine (135 Getten umt prende Edrift von Dr. Beinrich Wolfflin, die, wie ber Berrafter felbft bervorbebt, ein Beitrag gur Stilgeschichte Er indn darzuthun, wie der Barodftil der not rem sell. Er sicht darsuthun, wie der Barockfill der not wendeze Kachöstger der Kenaissanse wurde und werden mußte, im un die "Berwilderung und Willtim" der gewissermaßen um Barock "beradgehuntenen" Menaissance Grund und Geschen auch auch als Geburtsstätte des Barocks des gethnen. Ter Verfasser nunmt das Jahr 1520 als den Beitpunkt an, nach welchem tein einziges im Bramantesschen Gescheitens Mort mehr entitanden ist. "Der erste Alex-Weite gostamenes Wert mehr entitanden iei. — Der erfte Ab-ibmit und t die Vandlungen des Stiles anisbaulich zu machen, der zweite zahlt die Gründe für diese auf und der dritte giebt eine Uebersicht über die Entwickelung der einzielnen Inpen, den Richhenbau, den Palastbau und zum Edlung die Bella nehst Wartenanlagen. Ter sleißigen Arbeit ims 22 Abbildungen in gintographischer Darfiellung beigegeben.

Ludwig Michtere befannte zwölf Rompositionen 32mm "Meinete Buchs", die ichen längere Zeit im Buchhandel vergriffen waren, find turzlich von E. & Amelangs Berlag in Beipzig von neuem herausgegeben worden. Die Musstattung der beliebten Blätter ift eine würdige, und es geht it nen ein Borwort von Projesjor B. Mohn vorauf.

x. — Von Robert Schirmer beginnt soeben im Berlage von E A. Seemann in Leipzig eine Sammlung von far-bigen Entwürsen im Barod und Rototofille zu erscheinen, die auf fünf Lieferungen (à 2.50) berechnet ift. So schwierig esfür den modernen Künftler auch sein mag, sich in den Geist der Runst des 18. Jahrhunderts einzuleben, so ist vies Schirmer boch in seltenem Maße gelungen, ohne daß er ind als trodener Abschreiber erwiese. — Die erste Liesejung antbalt acht febr jauber ausgeführte Blatter mit Deden, Wandvergierungen, einem Borgellanofen, in guten Farben druden, deren Studium allen Runftgewerbetreibenden, die bem guge ber gen um Rototo nachzugeben veranlaßt find, ben großtem Rupen tem muß.

Mudolf Menge's Ginjührung in die antite Kunft fürzlich ins Englische übersest und bei Mansell & Co. in

London eighienen.

#### Todesfälle.

Dr. A. v. Portheim, Direktorial Misiftent am tonig !. Buricife !! binct ju Berlin, ift Anjang Juni in Meran einem ber ben Beiden erlegen.

#### Personalnadrichten.

Dr. Baul Seidel, Direftorial Mififtent am tonigl. Der bei Itelinet in Beilin ift jum Kommissar-Auftos der Runftsammlungen des fonigl. Saufes ernannt worden.

#### Konfurrengen.

B Stuttgart, Bon ben breifig eingelaufenen Konfurren; 20 man la Ednedenburger Tentmal in Tutt-Et . . . . . . . . . . . . . . . Beggel in Munchen, an

gefauft - Das Gefamtergebnis diefer Ronfurreng muß leider als ein wenig erfreuliches bezeichnet werden, da von den dreißig eingegangenen Entwürfen nur wenige von fünft= lerijden Geschnad zengen, außerdem noch die für die Aus-jührung disponiblen Mittel von 2601 0 M. weit überschreiten. Der zur Aussillbrung vorgesehene Entwurf stellt eine ans Schwert greifende Germania dar, die noch sehr der Durch führung bedarf; an dem einfachen und nicht gerade geschmack= vollen Sodel ist das Porträt-Nelief Schneckenburgers ans gebracht. Der mit dem II. Preis bedachte Entwurf zeigt einen auf fein Steinbeil fich ftugenden Bermanen, eine Arbeit, bie vom fünstlerischem Standpuntt betrachtet, ber erstge-nannten entichieden vorzuziehen ware. - Roch möchten wir ein im Kunstverein ausgestelltes Porträt-Medaillon in Marmor von Meister Donndorf, nennen, eine vortreffliche Schöpfung, die uns wiederum beweist, welch' ein feinbeobachtender Rünftler Donndorf ift.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Aus Frantsut a. M. schreibt man der Berliner 3tg: Die wertvolle Sammlung eines Frankfurter Runftfreundes, bis her nur von wenigen gefannt, ift feit heute der allgemeinen Befichtigung zugänglich gemacht. Der verstorbene Baron Morig v. Bethmann, der Erwerber von Danneders Ariadne, hatte auch seine Freude an schönen, kunstvoll ausgeführten alten Edriften und Sandzeichnungen und brachte jo allmäh: lich eine Sammlung von Initialen, Miniaturen und Wappen zusammen, welche an 1000 Stück umfaßt. Der jetige Besiger, Freiherr Simon Moris v. Bethmann, ließ dieselbe von der tundigen Hand seines Vibliothekars Dr. Pallmann ordnen und überließ fie dem Mitteldeutschen Runftgewerbeverein für einige Zeit zur Ausstellung, abnlich wie dies früher mit der oftasiatischen Sammlung des Herrn v. Rothsichts geschehen war. Sie besteht teils aus Büchern, wei jogenannten Livres Theures, welche zur größern Requemlichteit der Beschauer auseinander genommen sind, teils aus Blättern verschiedener Ritualbücher, teils aus einzelnen Ini= tialen, welche feinerzeit von Sandlern, welche die Liebhaberei des Barons tannten, aus den Blattern von Buchern beraus: geschnitten und ihm angeboten wurden. Un der hand der Sammlung läßt fich jest die Entwicklung der Zierschrift und Aleiumalerei in Teutschland, Frantreich, den Niederlanden und Italien bom Ende des 12. bis ins 17. Jahrhundert bin ein verfolgen. Den einfach in der Farbe gehaltenen Bandverschlingungen bes romanischen Stils mit abenteuerlichen Tiergestalten folgen bie in leuchtenden Farben prangenden Unfangsbuchstaben und Randverzierungen der gotischen Zeit mit feinen Linien oder Blattornamenten, und daran reihen fich farbenprächtige italienische ober schlichtere deutsche Proben der Kunstichrift aus der Renaissancezeit. Vom zierlichen Da-mengebeibuch bis zum größten Missale, bei welchem zu jedem einzelnen Pergamentblatt eine ganze Kalbshaut erfordertich war, sind firchliche Bücher vertreten. Dazu kommen gemalte Wappen auf Papier und Pergament, namentlich von Rurn: berger Geschlechtern, ferner von fünf Bamberger Bischöfen aus den Jahren 1577—1633 (Jobel v. Giebelstadt, v. Geb. sattel, v. Alchhausen, Fuchs v. Dornheim und v. Mengers: dorf). Auch drei Adelsbriefe mit fein gemalten Wappen sind hervorzuheben. Der erste ist von König Ferdinand I., ber zweite von Kaiser Rudolf II. zu Prag unter dem 15. März 1592 ausgestellt und verrät mit seiner reizenden Randver= zierung das Wert eines italienischen Kunftlers. Der dritte, von dem papstlichen Protonotarius und kaiserlichen Hof= und Pfalzgrafen Peter Antonius Beisch am 21. Juni 1635 zu München ausgestellt, zeigt reiche, aber wenig fünstlerische Um= rahmung. Fatsimiles oder Drude befinden fich nicht in der Sammlung, der Beschauer hat lauter Driginalproben vor fich

#### Neuigkeiten des Buch= und Kunsthandels.

Wagner, E. u. H. Evth, Die Grundformen der klassischen antiken Baukunst und Gefässbildnerei Erläuterungen z. d. Vorlagen a. d. Gebiete d. klassischen antiken Ornaments f. d. Freihandzeichenunterricht Karlsruhe, J. Bielefelds Verl. M. -.60. Koenig, V. Der kunstvolle runde Tisch im Rat-

hause zu Amberg, Amberg, J. Habbel. M. -. 4c.

Aarland, W. u. G., Detailsstudien zur Malerei und Zeichenkunst. Photographische Aufnahmen nach der Natur. Durch Lichtdruck vervieltaltigt. I Sammlung, Vordergrundstudien. Bl. 1 -5.

Meulen, M. E. van der, Bolsward's Kunst en Kunstgeschiedenis Met 31 Platen, mar photo-graphien van Jacob de Vries Gz. Sneek H. Pyttersen Tz. Frs. 8.50.

mowsky, J. N. von. Römische Mosaiken aus Trier und dessen Umgegend, hrsg. von der Gesellschaft f. nützliche Forschungen in Trier. Mit 9 Tafeln, Trier, F. Lintzsche Buchh. M. 20. Grünewald, E., Das Urheberrecht auf dem Ge-

biete der bildenden Kunst und Photographie. Separatdruck aus Liesegangs Photographischem Archiv. Düsseldorf, Ed. Liesegangs Verl.

#### Zeitschriften.

#### Gazette des Beaux-Arts. Juni u. Juli.

Salon de 1888. Von A. Michel (Mit Abbild) Claude Mellan. Von Louis Gonse, Mit Abbild La Remaissance au Musée de Berlin: Les peintres Florentins du XV siecle Von W. Bode, (Mit Abbild. — Les van de Velde Von E. Michel, (Mit Abbild.)

M. P. V. Galland et l'Enseignement de l'Art décoratif 12° et dernier article. Von V. Champier. (Mit Abbild.) — Heliogravuren: Les voix du Tocsin v. Maignan; Une histoire de revenant, v. Mac-Ewen. — Exposition de l'Art français sous Louis XIV. et sous Louis XV., a l'Hôtel de Chimay. Von A. Champeaux. (Mit Abbild. — Chardm an Musée du Louve de article). Von H. de Chenneyderes (Mit Abbild. Radirung: La Pourvoyeuse von Chardin.)

#### Gewerbehalle. Juli.

Space of Special Cer Ven Une of Steen aller West viscits See at St. Anomal Cert Blanch of monomial with Mill of the Present Al Polycostals entwided to the Aller of the Hilly of the Mills of the Wegolbet Alterdon Strandon My with the compact of the Hilly of the Mills of the Mill

#### Die Kunst für Alle. Heft 19. Ausstellungsheft 3.

Fi Peckt D. Mintenet Ausstellung von 1888 1 af-setzung Mit Anni I O. Er er des Karleichere, Jelleng in Paris Karden Auf Icharden von Schaffe III-berlagen; O. Wolff Novize 1 Roch, 23 1 Jese d. Schlacht von Vionville. — H. Rasch: Gluckliche Heim-kehr G. O. eder: Lim Lei 1822

#### Allgemeine Kunstchronik. Nr. 26.

Kunstlermotal, von J. v. Ladassy — Dests L. Kurst im Munchener Glaspalast, von Karmter g. – M.t. Vol.14

#### Architektonische Rundschau. Lfg. 9.

Wohnhaus in Bremen, erbaut von E. Gildemeister, — Ansicht der Peterskirche in Würzburg. — Ständehaus in Gelsenkirchen von B. Schmitz. — Turmlehre eis L. den und Leau.— Chongestuhl d Kirche b. la Seo in Saragessa Palais Vranyczany in Agram.

L'Art. Nr. 578.

Rue Tiempette, no m. a St. German en Lave Ven J.

Gauchez. — Le Musée cantonal de Fribourg. Von P. Leroi.

— La Gravure et la Lithographie au Salon de 1888. Von A.

Piat — Le Mirquis de Matt. A. Ven V. Grava.

Radirungen: La damnation de Faust, von M. Fantin-Latour. Antonin Proust, von Rodin.

#### Kölner Bau- und Kunstgewerbezeitung. Nr. 10.

St. Cunibert-Kirche in Koln m. Abbild. u. 5 Lichtdruck-

Inserate.

# Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wifenschaftlicher Beilage und Handelszeitung)

# früher in Augsburg erschienen 🖘

ift in Dentickland und Desterreich burch die Postanbalten fur 9 Mart viertelzabilich (6 M. für der letzten Mount des Enartals) zu beriehen. Preis bei direkter Beriendung unter Streijband monatlich 4 Mart (M. 5. 60 für die anderen Lander des Weltpostwerent.).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpoltverein 241. 12. Probenummern nebft neuestem Quartal-Register gratis.

#### Leitartifel, wiffenschaftliche und handelspolitische Huffahe 2c. 2c. in Mr. 176 bie 182.

Bur Gröffnung des Reichstags. — Die Thomsede naier Wichelms II. Die die und die neue Patrioteutiga in Aranfreich. III) — Regieringssindabafeit und Megaentid sit Die haatliche Stellung der afademich gebilderen Sommannallehrer in Vason. Aus der Schriftielletwelt, — Die dritte internationale stellung in Manchen Vason v. Einsenti. (III.) — Jur deutstellen und fransofischen Vevellen ungstanntif. — De. Neutschillichte der Aumfrau von Erleans in Aranfreich. Bon & Semma, (VI Sehlin Gine eine Geschichte der mittelatiertschen Welt. Von So Gend. (I) leben Makkenber inne den name der nittelatiertschen Welt. — Dergrührten und Ranflatten. (VII.) — one Schwenbane. Auch dote. Von K. Kobler. — Die entantische Malerer der Urten. Bon Die Seiner von Krötze aum Lewisde Justigenden und Verlagen. — Bergrührten und Konflatten. (VII.) — one Schwenbane. Auch dote. Son K. Kobler. — Die deutschaften von Krötze der Urten. Bon Die Seiner von Krötze auch native nale kunflagened de Ausstellung in Manchen. Bon Holten Verlagen. — Die beutsch native nate kunflagened de Ausstellung in Den derschen Verlagen.

Auftrage für Streifbandfendungen an die Expedition in Münden.

# Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W.,
Potsdamerstrasse 3.

Josef Th. Schall.

Verlag von L. A. Prochhaus in Cripsig.

## Kleine Schriften zur Geschichte und Aultur

#### Lerdinand Gregorovius.

1. u. 2. Mand.

Jeder Band och 5 M. 50 Bill gen fin, be gi 1. Cand. Cardes Sat Marit die

Nationalgetter Gruchentands zeifert? Mirabilien ber Etabt Amen. 1115 der Landichait Athens. Die Mingen Alberichs, des Turiten und Zenators der Gumppenberge Bericht vom Momer. Sacco di Roma. - Römijche Burger= briefe feit dem Mittelalter.

2 Band. Gine Beltidronif in Bilbern. — Die beiden Ertvellt, banerisbe Ge-iandte in Rom im 17. Jahrbundert Reues geben in Corfica. — Tie Prüder von humboldt, Gint Tage vor Meg. Segesta, Selinunt und der Mons Erpr. Der Umban Roms.

#### 10 Jahrgänge, 1873 1883, der Beitschrift für bildende Kunft pon C. v. Lukow nebit dem Beiblatt Aunfidronik, wohlerhalten und ge bunden find preiswert zu verkaufen. Naberes ju eifibren durch Beinn

Laubert, Biridberg i. Echtei.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Wilh. Lübke,

# Geschichte der Architektur.

6. Aufl. 2 Bände mit 1001 Illustrationen. Preis 20 M. geb. in Calico 30 M. in Halbfranz 32 M.

# Kaiser- und Kriegerdenkmal in Stettin.

Konfurrenzausschreiben an alle deutschen Künstler.

In unicier Stadt wird die Errichtung eines Tenknals des Hochseligen Azwers Wilnelm I. in Verbindung mit einem Kriegerdenkmal beabsichtigt. Es wil ein Reurbild des verewigten Kaifers über Lebensgröße aufgestellt werden, eine Schol auch übergergruppen zu ichminken ist, welche dem Tenknal zugleich I. Verdenkung eines Ariegerdenkmals geben. Die Ausührung erfolgt durch Reality Mi

"nr Anifiellung des Tenfmals ift ber Plat gewählt, an welchem der Barabeplas, der Mongeplas und die Maifer Wilhelms Strafe in der Mitte gusammentreffen. Plane diefes Plapes mit den nötigen Magangaben ift der Magiftrat

bereit, auf Erfordern einzusenden.

Alle deutschen Rünftler werden eingeladen, fich an der Konfurreng für diefes Continual zu beteiligen und ihre modellirten Entwürfe unter offener Angabe ihres

Namens an den Magiftrat bier einzujenden.

Gur die drei in erster Reihe anerkannten Entwürfe werden Preise von 5000 M., von 3000 M. und von 2000 M. gewährt. Tiefe Preise werden von dem Tentmalstomitee vergeben Unabhängig von der Erteilung der Preise bleibt die Entheidung über die Ausführung

Bur die Konturreng gelten die nachstehenden Bedingungen. Auf dem Sodel des taijerlichen Reiterbildes sollen Krieger des Pommeriden Armeetorpe dargestellt werden. Allegorische Siguren find ausge ichteifen.

Der Entwurf foll einem Roftenaufwande von ca. 220000 M. für die Aus-

führung des Denkmals entiprechen.

Endiermin für die Giniendung der modellirten Entwürfe ift ber 22. Mary 1889 bestimmt.

4 Die Modelle find in der Höhe von Im bis 1,10 m anzufertigen.

Die Roiten des Ber und Rudtransportes der Modelle trägt das Dentmal-Romitee.

Stettin, im Juni 1888.

Das Komitee für das Kaiser und Kriegerdenkmal.

Graf von Behr-Megendank,

Dberprändent ten Commein.

Saken,

Freiherr von der Golk,

Dberbürgermeister

Landesdirettor pon Bommern.

#### Dem Dichter Josef Wiktor von Scheffel soll in seiner Waterstadt Karlsruße ein Denkmal errichtet werden.

Die Berfiellung des Tentmals, für welche 40000 .M. zur Berfügung fichen, wird im Bege öffentlicher Bettbewerbung vergeben. Für die drei besten Entwürfe find Preise von 1500 . M., 1000 . M. und 500 M. ausgeworfen, wobei jedoch die Ubertragung ber Ausführung den Breis vertritt und erfest.

Das Chrenamt der Preisrichter wurde übertragen den herren:

Brofeffor Bilbhauer Donnborf in Stuttgart, Oberbaurat und Profeffor Dr. von Leins in Stuttgart, Professor Bildhauer trumann in München, Baudrettor und Professor Dr. Josef Durm in Karlsruhe, Geheimrat Dr. Withelm Lubne in Marlerube.

Deutsche (beutsch-öfterreichische, beutsch-schweizerische) Künstler, welche sich an ber Wettbewerbung beteiligen wollen, erhalten die näheren Bedingungen von dem Schriftsuhrer bes Schesselbenkmalkomitees, Bürgermeister Schnetzier in Karlsruhe, auf Berlangen zugefandt

Rarleruhe, den 2. Juni 1888.

Das Komitee für Errichtung eines Scheffeldenkmals in Karlsrube. Gdler Berr gu Butlig.

# Gemäldesaal in Frankfurt a. M.

Ausstellungen und Auktionen von Gemälden, Antiquitäten und Kunstgegenständen.

Kataloge auf Wunsch gratis und franko durch

#### Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Kanst-Auktionsgeschäft gegr. 1869.

altdeutsche gerunete Lederarbetten als schone Geburtstags- u. Gelegenheitsgeschenke herzustellen. Werkzeugkästen mit Anleitung und Varlagen hiersu. Prois M 6, M.10, M.15, M 40. Neueste u. solideste Holz- u. Leder-Platinbrennapparate für Industrielle u. Dilettanten. Preis M. 20. M 25 u. M 30. Gustav Fritzsche, Leipzig,

Konigl. Hoflieferant.

Illustr, Prospekte u. Preisverz-franko u. grat

#### Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Dönhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister. (33)

Verlagsbuchhandlung Wilhelm Braumüller, Wien.

Soeben beginnt zu erscheinen:

FÜR

KUNSTGESCHICHTE

UND

KUNSTTECHNIK

MITTELALTERS UND DER RENAISSANCE.

HERAUSGEGEBEN VON

R. EITELBERGER VON EDELBERG.

NEUE AUSGABE IN 40 LIEFERUNGEN ZUM ERMÄSSIGTEN PREISE

von I fl. - I M. 70 Pf.

Lieferung 1 u. 2 liefert jede Buchhandlung zur Ansicht.

# Schneckenburger-Denkmal.

Bei dem beute erfolgten Epruch des Preisgerichts erhielt ben erften Preis, Motto 187071, Berr Bildhauer Adolf Jahn in Berlin, ben zweiten Breis, Motto Tuttlingen, herr Bilbhauer Franz Bernauer in München, jum Antauf wurde empfohlen: Motto: "Fest fieht die Bacht", herr Rilbhauer (B. Albertshofer und Berr Architett B. Beggel, beibe in Munden.

Stuttgart, ben 25. Juni 1888.

Das Romitee.

Butin Die Bollage von Wilhelm Braumuller in Wien betreffend "Quellenschriften fur Kunftgeschichte".

(2e)

heltgitt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von Mugnft Pries in Leipzig.

1887 88.

26. Juli.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Derbandes der deutschen Kunftgewerbevereine. herausgeber:

Carl v. Lüzow

Urthur Pabst Gmn

Slandrifche Strafe 14.

Cherefianunigaffe 25.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jagerftr. 73.

Die Kunfichronit ericbeint von Oftober bis Ende Juni wodentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Cage und ! der in Verlindung mit dem Kunfigewerbeblatt halbjabrlich 6 Mart, ohne dasselbe gangjabrlich 8 Mart. - Juserate, a 30 pf fur die dreupaltige Pentgelle, nehmen außer Derlagshandlung die Unnoncenerpeditionen von Baafenflein & Dogler in Ceipzig, Wien, Berlin, Munden u. 1 m an

Inhalt: Der Salon von 1888, von H. Gelferich. (Schluß.) — Aeuer Katalog der Stuttaauter Staatstalerie. Treunewille f E. erra i Vom Augsburger Rathaus. — Errusklichee Grabfund zu Vetulonia, — Entickeidungen über die Entwurfe zu einem Denfund zur Schwe fen burger: Deutsches Volkstheater in Wien; Preisausschreiben für ein Kaifer und Riceaerdenfund in steffin. Ed, von Killust Octat Janifen; Ebrenntiglieder der Wiener Aladenie; Stigenbarten des Archäologischen Inflitut. De beam Eufe. Unter Landen Geschischaft in Berlin — Parifer Salon; Auskellung in Büchgel; Aus Karlsruhe; Die 60, Ansbellung der konal. Aladenin der Lanete in Berlin; Bisdorliche Auskellung in Dückelouf; Dresdener Genaldegalerie; Die budtwalder Wenelbaardriche Genaldenzenwulung. Genälderfahrt des Gerten Jan von Beers: Das Eelpziger Siegesdenfund; Ein Gipsmodell der Burg Danfmarderode Clause Erstand Denfund in Nancy; Aus Salzburg. — Münchener Kunstuffen; Auflien Karl Eraeb. — Verschrigung. Seitschieben Verschaft.

Do. 41 der Runftdronik erfcheint am 9. August.

Der Salon von 1888. Bon hermann helferich.

Mit Abbildungen.

(Schluß.)

In Porträts ist ber diesmalige Salon nicht sehr bedeutend. Bonnat hat einen harten Rardinal Lavigerie und einen durch seine Ahnlichkeit fast betrüben= den Jules Ferry ausgestellt - man begreift, wie leicht es wurde, Ferry den Ramen: "ber Toutinese" zu verleihen —; und von Paul Dubois gefällt beffer als ein lebensgroßes Porträt ein kleines, von der bei Dubois gewohnten plastischen Araft. Überhaupt zeigen die Franzosen gerade in solchen fleinen Bortrats neuerdings eine vorzügliche Meisterschaft; ab: gesehen von dem mehr genrehaften, wundervoll ge= zeichneten Ropf einer Bernerin, von Dagnan: Bouveret, bemerkt man auf diesem Gebiet unter anderen fleine Portrats von Bender, Friant, Pharaon de Winter; letterer zeigt eine Dame als fleines Anieftud, an einem schwarzen Rlavier, mit bem Rörper in der Seitenansicht und das belebte Besicht bem Beschauer zugewendet; ihr Kleid ist schwarz, der Sintergrund ift in einem bunflen matten Grun, und ein feurig=roter schmaler Lat über dem Busen er= gangt aufs gludlichste bas einfache Farbenbouquet. Raffaelli hat Edmond de Goncourt gemalt, den Er= finder des Watteau-Genußes in Frankreich, den Er= finder des Japonisme und einen der Bater des natu= ralistischen Romans; ber Hintergrund ist geeignet, die Figur und der Kopf haben das Bibrirende, welches diefer bedeutende Mann haben muß, de Goncourts

übergroße helle Schleife giebt ihm etwas Rotettes und seine auffallend schlecht gemalte Sand Raffaelli einen Berweis. Bon Carolus Duran fieht man ein scharmantes Porträt seiner Tochter, und von Unblet werden wir mit einem Rreise, der sich um Massenet gesammelt hat, bekannt gemacht; ber Komponist sigt am Piano, und Blumen, Frauen und Musit haben wir auf diesem reizvollen Bilbe gusammen.

Bon nicht fo freundlicher Artung ift die Gefell= schaft, die von Pelez vorgeführt wird: "die Parade ber Seiltänzer". Eine lebensgroße Schaubude, mit dem Besitzer, dem Clown, drei Musikanten und vier unglücklichen Geschöpfen im Tritot. Der Geschmack solcher realistischen Malerei bleibt zweiselhaft und auch ihr Berdienst; nur der Zwerg der Gesellschaft, von einer merkwürdig erfaßten Kraft der Miene, und die jüngste der Töchter des Besitzers, welche mit un= sagbar wahrem Ausdruck einen Blick auf ihren über ber Paufe weinend eingeschlafenen jungften Bruder wirft, hat etwas, das Respett gebietet. Gehr be wundert wird hier das "Milchmadchen" von Roll und .. the tub" von Gerver; ich ziehe es vor, das Talent von John = Lewis Brown zu rühmen, der das Farbige von Jokengruppen in voller Glut und ohne Buntheit zur bewegten Darftellung bringt. In einem ebenfalls nicht sowohl streng naturalistischen als alles Wahre im Bilbe frei zusammenfaffenden Sinne bat Jeraels die zwei liebenswurdigen Arbeiten geschaffen, die er im Salon hat, ein kleines Mädchen als Rrankenwärterin in der dunklen Stube bei der Groß= mutter; es muß ihr vorleien und der Rater ichleit: Die Die Benfier, binter welchem der himmel Corots . .: Indi, beim Raben fist, zwei Bilber, Die Die in in Rollte der Poeffe in Diefem Calon von 1888 much eindringlich zu vertündigen wissen. talliche bier bas wenige Belangreiche an, bas von beutigd er Geite in den Galon geschicht murde: Lieber mann bradte feine guvor in Berlin ausgestellte Seilerwerbinte, und von Mucht fieht man zwei Arbeiten, Die Riefen überaus geichichten Mann als einen rechten Brig Mug, Amilbad ber naturaliftischen Schule ertennen linen Er ift der Etlettiter der Jüngsten.

Ge murbe gang unmoglich fein, in Diesem Artifel ein auch nur annahernd vollständiges Berzeichnis aller der Ermähnung werten Arbeiten zu geben; bei ben Landichaften speziell thue ich teiner einzigen mehr Ermabnung, weit gerade da fehr viel des Schonen ge= leiftet ist und ein Hervorheben von einzelnen hier noch mehr als bei den Sigurenbildern die willtür= lichste Ungerechtigkeit bedeutete. Auch unter den Bastellen, noch mehr bei den Radirungen ware zu ver weiten, was aber zu weit führen würde; ich fann bagegen nicht umbin, ber beften Geite ber gegen= wartigen frangofischen Munft, der Plastif, wenigstens einige Worte zu widmen. Der Saal ber Plaftit, rein äußerlich genommen, gewährt mit seinem frischen Grun und dem weißen Beer feiner Statuen einen fehr er= menlichen Eindruck: aber wie reich er auch an auß= gezeichneten Werken ift, fo fallen doch drei Arbeiten gang besonders auf. Die "Diana" von Falguiere, "die Badenden" von Escoula, der "durch eine Biper gebiffene Anabe" von Worms = Gobfary; fie find Leiftungen, wie fie in Deutschland heute, wie wir glauben, nicht bervorgebracht werden. In Falguiere's Diana ift ein in der Lebenswahrheit volltommenes, Leutzites frangofisches Madden von unglaublicher technischer Meisterschaft, welches von einer Göttin absolut nichts hat, zu feben; aber in den badenden Schweftern von Escoula ist eine Feinheit ber Empfindung bei aller technischer Fertigkeit, die etwas Vorraffaelisches ! .. und ion dem Anaben von Worms Godfain würde es einen Begriff geben konnen, wenn man fagte, er inte einer der ichonen Echopfungen unseres Hilbebrand in Florenz, wenn nicht leider der deutsche Rünstler seiner Aunft gerade da ein Ende geböte, wo fie für moderne Menschen an interessantesten wird: 12 14 21. Eie diei Statuen, überhaupt die Plastik, Mit auf dem im Gangen mediatren Eindruck des aller den 1888 aus, und wenn man den Salon mit seinen ungähligen Bildern, den Saal ber Plaftit mit seinen ungähligen Marmorgruppen verläßt, er= .. it ist nidt des Gefühles von der gegenwärtigen Suprematie ber frangösischen Runft; man

burgu: und auf der anderen ein junges Madchen, i fieht das gang Ungeheure, was an Quantität von den Frangosen geleistet wird, das gang Ungeheure an Interesse, das das Publifum von Paris dieser Produktion entgegenträgt, und man erkennt au, baß die bildende Runft in der Gedankenwelt der Franzosen jenen herrschenden Platz einnimmt, den bei uns nur die Musit hat.

### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

& Der neue Ratalog der Stuttgarter Staatsgalerie ist türzlich erschienen, unter dem Titel "Berzeichnis der Gemälde Sammlung im tgl. Musenm der bildenden künste zu Stuttgart." 110 S. in 8°. 1888. – Nachdem man sich lange Jahre mit einem provisorischen Berzeichnis begnügt hatte (der lette vollständige katalog erschien im Jahre 1863), war man gespannt auf diese neue Ausgabe. Wir müssen gestehen, wir hatten etwas Befferes erwartet, in einer Zeit, welche an Galeriefataloge ganz andere Uniprüche macht, als noch vor 25 Jahren. Vor allem vermist man ein Vorwort, welches den früheren Katalogen nicht fehlte, um daraus die bei der Arbeit bejolgten Grundfäße erkennen zu können. Dann ist die Feststellung der Amorichaft der Gemalde in der neuen Auflage im wefentlichen dieselbe geblieben, wie in den früheren Ausgaben. Die Redattion entschutzigt sich in einem Nachwort folgendermaßen: "Um in der hiefigen Agt. Staatsgalerie, nachdem sie durch die Galerie Barbini Breganze und die Abeliche Sommlung wesentlich bereichert war, die überkommenen Autorschaften zu prüfen und thunlichst festzustellen, wurde früher eine Kommission berufen, an deren Spise der Münchener Galerievirettor von Zimmermann frand. Diese Feststellungen dienten sowohl den seitherigen Katalogen, als auch diesem neuen." Aber fragen wir: Barum wird jett noch nach einem Zeitraum von 25 Jahren, an den Bestimmungen dieser Kommission sestgehalten! Doch nicht aus Bietat für die Mitglieder derfelben? geichichte ist doch nicht abhängig von den Meinungen ein zelner Autoritäten! Es ift sehr zu bedauern, daß die in diesen Blättern von Gisenmann und Frizzoni mitgeteilten Berichtigungen teine Beachtung fanden oder finden konnten; noch mehr aber muffen wir es bedauern, daß die Ungaben bezüglich unserer alten schwäbischen Malerichulen noch auf ben früheren, furz nach der Erwerbung der Abelschen Sammlung sestgestellten Bezeichungen beruben. Der Kata log kennt noch keinen Meister B. Striegel, keinen Meister von Sigmaringen, er spricht noch von einem Barthel Schön, rinem E. Vos aus Ulm und dergt. Die Neintlate der Umere Aussiellung vom Jahre 1877 sind nicht beachtet werden. Zeitblom ist noch von 1468 au thätig, welche Jahreszahl befanntlich sich daher schreibt, daß man richter, d. h. vor 30 Jahren, sälschtlich ein mit dieser Tatirung ver sehenes Vist Herens sier Zeitblom in Anspruch nahm. Ein vollandischen Weschlichen vollandischen Verleibe sier Zeitblom in Anspruch internal ein vollandischen Weschlichen We wesentlicher Mangel ist ferner die fast überall fehlende Un= gabe über die Provenienz der Bilder. Für den Forscher ist das unerlästlich und notwendiger als die Beschreibung des dargestellten Sujets. Tie Galerie besitzt die Altarwerte von Eschach, Kilchberg, Kürtingen und Thalheim, nur bei dem letteren sirde ich die Angabe seiner Abstammung; aber es giebt verschiedene Thalheim in Württemberg und somit wird es jedem Foricher ichwer werden, das richtige zu finden. Es ist näulich Thatheim C.A. Rottenburg. Wenn es ferner bei No. 480 heißt: Unbefannter Meister aus der Ulmer Schule, Alltargemälde mit den Flügelturen a-c (babei ift auch bas Mittelbild gerechnet), so ist das ganz unrichtig und ungenau angegeben. Wir haben hier den Nürtinger Altar vor uns von dem oberschwädischen Monogrammisten (\*). W. 1516, kenensalls Ulmer Schule. Die Kummern 465—66, 471—72, 476, 475, 486—87 bilden zusammen den Eschacher Altar, Flügel und Predella, wovon die Rückseite in Berlin sich besindet, was nirgends gesagt ist. Ebenso sind die Flügel des Kilchberger Altars, die sälzchlich dem Zeithlom zuge schrieben werden, als solche nicht bezeichnet. Wir kommen auf den Thalheimer Altar zurück. Dieses Wert ist ohne

Zweifel frantisch und nicht oberichwabisch. Die im Altarfasten angebrachten Wappen gehoren frankischen Familien an und man weiß aus der Geschichte des Erts, daß die Herren von Stetten zu Hall in der zweiten halfte des 15. Jahrhunderts Befißer des Dorfes waren; ihr Wappen= zeichen, ein Gijch auf Schrägbalten, entipricht dem dort auf der linken Zeite an dem gotischen Aftwert des Altarichreins aufgemalten Wappenichild. Man fieht bier deutlich, wie notwendig es ift, genaue Angaben über die Provenieng der Vilder zu haben. Noch sei bemerkt, daß die Wappen auf den Vildern 517 und 526 gegenseitig verwechielt sind, was zu ganz irrigen Angaben sührte. Das Wappen auf No. 558 ift nicht das Stadion iche, sondern das v. Steinsche, das nicht genannte Allianzwappen ift Schwabsberg. Auch werden hier nicht zwei Klostersrauen, sondern nur eine, v Bollern, eingetleidet, was jedem flar fein muß, der mit mittelalter licher Archaologie nur einigermaßen vertraut ift. Wie ge fagt, diese Abteilung ift die schwächste Seite des Ratalogs. Alles Lob müssen wir jedoch der ganz neu bearbeiteten Abteilung moderner Meister spenden; die Beschreibungen der Bilder find pragis und geben alles Wefentliche gur Erflärung des dargestellten Gegenstandes, auch die nötigen biographischen Rotizen über die Meister laffen nichts zu wünschen übrig. Bu tadeln ift nur, daß alle diese modernen Bilder unter der Aufichrift "Gunfter Saal" untergebracht find, mahrend es boch vier ineinander gehende Sale find, wovon ber erste die Werte der Meister aus der ersten Gälfte unseres Jahrhunderts enthält. Ronfequenterweife mußte bas, wie es bei den übrigen Abteilungen auch geschah, angeführt werden. Der Zuwachs in der neuen Galerie beträgt feit 1863 111 Gemalbe, die Gemaldeichape in der alten Galerie baben jedoch eine Reduktion von 21 Rummern erfahren, obwohl auch hier feit 1863 manches Reue erworben worden ift; es scheinen dem nach beträchtliche Ausscheidungen vorgekommen zu fein.

### Refrologe.

Grenoville f. Am 22. Juni itarb zu Gmunden, wohin er sich nach seiner Versetzung in den bleibenden Nuche und zurückgesogen batte, der ehemalige t. f. öberreichische Theinfammerer Feldzeugmeister Graf Franz Folltet de Crenneville, ein um das mederne Kunstelben Wienschochverdienter Mann. Aus seiner Juitative ist die neue Organisation der k. k. Hofmuseen hervorgegangen, seine Gründung ist das Jahrbuch derselben, und namentlich auf die Pistege der vervieltstligenden Kunste war Graf Crenne ville eistig bedacht. Er erreichte ein Alter von 73 Jahren.

x. — Luigi Zerra, einer der talentvolisten Historien mater Italiens, ist am 11. Juli in seiner Baterstadt Bologna, kaum dreiundvierzig Jahre alt, gestorben.

#### Kunfthistorisches.

H. Vom Augsburger Nathause. Der türzlich erichie nene 14. Jahrg. der "Zeitschrift des histor. Bereins sür Schwaben und Kendung" entralt eine Abandlung "über den Ban des Augsburger Mathauses nut besonderer Mickschrandme auf die deborative Aussiattung des Innern" von der Abolf Bu i., Archivar der Stadt Augsburg. Dieselbe drugt über das vielbesprochene Gedaung überraschend wicktige Antentätige, die um so willtommner sind, als nunmehr das prächtige Alderweit über den namtichen Gegenikand von Banrat L. Lendold vollendet vorliegt. Tas Nathaus der Stadt Augsburg, berausgegeben von Lude, Lendold, Baurat. Ch. Claesen a. Co., Berlin. Man nahm disher an, daß der Augsburger Stadtwerkmeister Elias Holl nicht allein der Erbauer des Rathauses gewesen sei, sondern schrieb ihm auch die innere deforative Ausstättung zu. Man glaubte, nachdem der Nat, aus Nichtiebten der Svarsanteit, den einsachten seiner Entwirfe gewalt hatte, daß er nach Herstellung des etwas nichternen, odwobl durch mahiswe Kormen wir iungsvollen Baues, seiner künstlerfaum zu geben suchte. Diese kinnere Einrichtung mehr Spielraum zu geben suchte. Diese kinnere Einrichtung mehr Spielraum zu geben suchte. Diese kinnere Einrichtung mehr Spielraum zu geben suchte. Diese kinnere Einrichtung entfaltet auch eine solche Pracht, daß mit Recht der größte Mittelraum den Namen "goldner Saal"

und die anitogenden Maume jenen der "Auritenzimmer" er bielten. Dr. Buff weift aber mit feiner grunoliden und icharninnigen Edrift, auf wele von ihm erbrahte Beleje geftupt, nach, daß die innere Ausi hmudung von einer anderen funftleruchen gran als der des Soll herruart ist schon auffallend, daß holl in seiner Selbstbiograbhie von der inneren herrichtung schweigt, und daß sich in der im Augsburger Bauamte besindlichen umsangreichen Sammlung von Solls Bauplanen nur Entwürfe über die aufger Der ftellung, aber feine für die innere Deforation befinden. Auch wurde, bemerkt Dr. Buff hingu, die prachtliebende Stadt, die fich ftets ebenso prompt wie generos erwies, dem Soll, als Leiter fämtlicher Arbeiten, nach der vollständigen Ausführung 1622-1623, eine größere Belohnung bestimmt haben, als den filbernen und vergoldeten, mit 600 Goldgulden gefüllten Becher, den er schon 1620 nach Beendigung seiner Baumeister= Leistung erhielt. Mehrere angeführte Belege bezeugen, daß die reichen Augsburger Berren, verschlieben hervorragense Männer der Wissenlichaft und Kunst, namentlich den gelehrten Zesuitenpater Matthäus Roderus sur ihren Prachtban zu Rate zogen. Jedoch ergiebt fich Sentlich Dag River peziell nur um passende Inschritten und für Angaben histo-rischer Merknale zu sigürlichen Darstellungen angerusen wurde. Auch treten, im Vereine mit dem vorigen, Be-ziehungen zu Beter Candid bervor. Trielbe zum 11. n ein Altarbild für die Augsdurger St. Ulrichefirche gemalt, bas fich noch in einer Seitentapelle derfelben befindet. Der Ruf, den diejer gemale Meiner und Extorateur get Moun bie Residenz auch in Augsburg genoß, läßt vorausseten, daß man seinen Nat nicht entbehren wollte. Aber bei einer Konsturrenz fur die Aussindrung eines Trestollere mit ab die Salomo und der Romgin von Saba" zum Bornvurt, w. b. ann Hintergebäude des Rathauses angebratt werden icht, urb an der sich Peter Candid, hans Rottenheimer greif Rotten hammer geschrieben) und Matthias Kager beteiligten, trug lerterer den Sieg davon, 10as ichwerlich geiteten wure, hätte Candid die Leitung der dekorativen Ausschmückung ge-Tagegen laffen es die aufgefrimten Thatiachen aufe. Zweifel, daß Rager dieser Leiter war. Er hatte fich fchon durch seine Fresten am Augsburger Weberhause 1607, beren lette Spuren leider bald verschwinden werden, als tüchtigen Meifter gezeigt, ben von Soll erbauten beil Rieuzer ben Frauenthorturm bemalt und hat auch, nach einer Stelle Pility Fairling des bebeutenden Kunstenners und Sammlers im Tiarium des bedeutenden Kunstenners und Sammlers Philipp Fairheier Auged. Stadtaucht, ogl. p. 21a 16-7, Mai 2) für Holls Bauten "vil visierungen" gestellt. Auch lasien die großen Summen, welde Arren weckend des Richt hausbaues von der Stadt gezahlt wurden, deutlich genug ertennen, daß er nicht nur die Ausmalung bes goldenen Saales besorgte, sondern überhaupt als Schöpfer und Leiter der ganzen dekorativen Ausflattung der Junenräume des Nathanies guggeben wurde. Ten einem ber Beweis theiert Rathanice angesehen wurde. jedoch der Umftand, daß nach Ausweis ber Stadtrednungen wahrend der gingen Bangat des Ratoau ... als chor 1615 1629, außer Raner fein Bemille, ab bei namoattere Betrage emping, in al Briebent fit in in fertigung ber Entwürfe und Leitung ber beforatioen Ausstattung des Juneren betrachtet werden können. Dit diesem Eigebuis von Dr Buffs Louffung feiere die Bedeutung des Matth. Rager, namentlich ist damit seine Sinwirtung auf Das demal & Rung, wer big poil und somit auch fur die Augsburger Kunftgeschichte ein Santenswerter Bertrag geliciert Jugloid Sat Bertaler fur veribied ne einsche Laftungen jum Ros siestem noo gablreiche Meifternamen bestimmen und in den Unhängen eine interessante lebersicht der Boranschläge und Abrech nungen bieten fonnen.

#### Musgrabungen und funde.

tang if mit unbehauenen, 60 cm tief eingegrabenen 21. - .:: uniquenst, uver denen fich ein entsprechend großer og mit weite. Bergl, über die Bestattung Ilias XXIII, our und modite 30 ... na In einer Eiete von 75 em stief man auf ein bereite aus ieben Steinen auf dem sich leberrefte eines ernen Streitwagens, Pierdegeichier aus Bronze und eines dieser fand man weit Brengefenel mit verschiedenem Inhalt, fünf bren eine immidlige Grabkandelaber, drei bronzene Cacabus Nichel mit beweglichem Bügel, zwei sitberne Basen, eine eine ein leit eine Eitbervare, zwolf bronzene Schüseln, ein 40 cm langes gepochtes Eitberband mit geflügelten Sphingen, jo mie eine Menge Sibeln und Terratotten. Als Baffenmitpace tend man zwei viertantige Zagolpieße, flache Langen beine, von Roft zerireffene eiferne Edwertteile, jedoch nur ine brougene Langenipipe, und Solm und Schild. Der allebenisemige helm von polirter Bronge ift aus einem Stud getrieben 20 om boch, 25 om im Turchneffer, alio für einen gangewadel berechnet. Die merfwürdigite aller Beigaben ut jedo h ein steuerloses Bronzeschisschen, dessen eines Ende m ein Hrichgeweih oder auch in einen Baumzweig ausläuft. Das Innere desjelben zeigt verschiedene haustiere u. a. auch ein Raar Ochsen am Pfluge (mit eiferner Schar) und eine abgebrechene, menichtiche Gestalt. Eine ebenso sonderbate, wie ratielkafte Mitgabe, die sich neben der Afdenurne vorfand. In dieser Grabstätte ruhten in balsamgetränften Leinensetzen Die verbrannten Gebeine eines fünfzigjährigen Mannes. Grab und Funde erinnern an die homerische Leichenbestattung, Jian XXIV. B. 790 u. if.

### Konfurrengen.

Bei der Entscheidung über die Entwürse zu einem Denkmal fur Schnedenburger, bem Dichter ber Bacht am Mbein", erfannte das in Stuttgart niedergejeste Preisgericht den erften Breis dem Entwurfe des Bildhauers Adolf Jahn in Beilin, den zweiten bemjenigen des Bildhauers Bernauer in Munden ju. Gin britter Entwurf, welcher von bem Bilbhauer Albertshofen und bem Architetten Beggel in

Münben berrührt, wurde angefauft.

Deutsches Bolfetheater in Bien. Bur Beurteilung ber Monfurrens Elizien fur die Gemalde, welche den hauptvorhang, die Tecke des Zuschauerraumes und das Prosenium des Deutschen Boltstheaters schmücken sollen, traten kürzlich die Preisrichter: Prosessor Jusius Berger, Eugen Felix, Prosessor der von Lüpow Prosessor Titzur, Prosessor Ho-rat von Weilen und Prosessor Wehr mit dem durch den Nommerzialrat Gerbardus vertretenen Vorstand des Vereins Des Toutiden Boltstheaters und den Architeften des Saujes, ben Beiren Gellner und Belmer, gufammen. Die Stiggen waren nicht in jolcher Angabl, wie vordem die Modelle für ben plaftifchen Schmud des neuen Theaters, eingelaufen. Dagegen wurden fast alle Entwürse seitens der Preisrichter ale icht ichaftenswerte Leiftungen anerkannt. Mit dem ersten Preise wurde das Projett mit dem Motto: "Carpe diem" prämitrt. Der Urheber desselben ist Herr Eduard Beith, welcher auch für das neue Deutsche Theater in Brag Diesen Stizzen nach wird das Borhangbild die Einkehr der auf ber Johrt vom Ribein nach der Chelburg begriffenen Bur under auf Burg Bachelaren an der Tonau (27. Aben La : Laticalen. Tas Tedenbild zeigt eine Huldigung, welche . . Burdeling von einer Gruppe inplider Boltsfiguren Biens dargebracht wird, und das Prosenium ist die Krönung Ten zweit die Muie. Den zweiten Preis erhielten die Stizzen mit dem Motto: "Halb gethan ist nichts gethan", wei Holbeatermalern, den Herren Leopold Burger und Franz Schallud, herrühren. Durch besonders Raterland, ans teure, schließ dich an" — der andere den Vernacht, action der eine den Spruch Attinghäusers: "Ans Baterland, ans teure, schließ dich an" — der andere den Vernacht ans Kumund" als Motto führt. — Der Rau I all' u Bafeitenters, welcher befanntlich im Mars is annien wurde, ist nummehr bis zur Tadjenen und die eifernen Tadstüble des Zusten und die eifernen Tadstüble des Zusten und die Aoners sind bereits aufgestellt. Der

Dachstuhl bes weit höheren Buhnenraumes wird noch im Laufe Diefes Monats an feine Stelle gebracht werden.

Mit einem Breisausschreiben fur ein Raifer- und Rriegerdensmal in Stettin wendet fich ber Musschuß für biefes Denkmal an alle deutschen Künftler. Die Aufgabe besteht in der Berstellung des Modelles für ein Reiterbild Kaifer Bilhelms I. in Berbindung mit einem Kriegerdenkmal, welches in Stettin an dem Plate, wo der Baradeplat, der Rönigsplat und die Raifer Wilhelmftrage jufammentreffen, errichtet werden foll. Wenn in erster Linie die Bilbhauer gur Lofung der Aufgabe berufen find, fo wird boch gerade in einem Falle wie der vorliegende ein Bundnis zwischen Bilbhauertunft und Architektur zum erwunschten Ziele führen, und wir möchten deshalb nicht verfehlen, an diefer Stelle auf die Preisbewerbung binguweifen. Die ausgesetten Breife für die drei in erfter Linie anerkannten Entwürfe betragen 5000, 3000 und 2000 Mark, von deren Erteilung aber die Entscheidung über die Aussührung unabhängig bleibt. Die Koften des in Bronzeguß auszufülprenden Tenfmals sollen fich auf etwa 220 000 Mart belaufen; als Einlieserungstag ift der 22. März 1889 bestimmt. Das Preisgericht wird durch den Denkmalausschuß gebildet, in welchem die Namen von Rünftlern freilich bouftandig fehlen. (Bergl. die Anzeige im Anieratenteil.)

### Personalnachrichten.

x - Eduard v. Gebhardt wird mahrend ber akademiichen Ferien seine Urbeit an bem von ihm begonnenen Cytlus religiofer Bandgemalde im Kollegiensaal des Alosters Loccum (jest protestantisches Predigerseminar) wieder aufnehmen.

x.— Peter Janfen hat sich nach Berlin begeben, um in der Ruhmeshalle das ihm aufgetragene Bandgemälde, die Schlacht bei Torgan darstellend, zur Ausführung zu

\* Ehrenmitglieder der Wiener Afademie. Das Pro-fessoren-Kollegium der k. k. Akademie der bilbenden Kunfte in Wien hat die nachbenannten Perfonlichkeiten zu Ehrenmitgliedern gewählt und die Bahlen erhielten unlängst die kaiserliche Bestätigung. 1. Die Aunstireunde: Karl Grai Lanckoronski=Brzezie, Mitglied des Herrenhauses in Wien; Adalbert Ritter v. Lanna in Prag und Ludwig Lobmeyr, Mitglied des Herrenhauses, in Wien. 2. Die Maler: Eugen Aitter v. Blaas, Prosessor, derzeit in Be Maler: Eugen Ritter v. Blaas, Prosesson, derzeit in Benedig; Eduard Charlemont, derzeit in Paris; Robert Rusin Bien: Emil Jacob Schindler in Bien: Gyula Benczur, Prosessor in Pest; Hermann Baisch, Prosessor an der Kunkichule in Karlsruhe: Christian Ludwig Bockelmann in Tüsselborf; Wilhelm Tiez, Prosessor an der Atademie in München; Brihelm Tiez, Prosessor an der Atademie in München; Bilhelm Lindenschmit, Prosessor and der Atademie in München; Ludwig Löffzt, Prosessor and der Atademie in München; Ludwig Löffzt, Prosessor and Kademie in München; Arnold Böcklin in Basel; Edvaard Jean Baptist Tetaille in Paris: Sir Frederick Leighton, Präsident der Atademie in London; José Villegas aus Sevilla, derzeit in Kom. 3. Die Aupferstecher: Karl Koepping aus Tresden, derzeit in Paris: Charles Albert Baltner in Paris. 4. Die Pildhauer: Joseph Edgar Böhm, derzeit in London; Anton Scharfs, t. Kammers und Münzmedailleur in Wien; Victor Löfar Tilgner, Prosessor in Wien; Audolph Beyr, Prosessor Tilgner, Projessor in Wien; Andolph Benr, Prosessor an der technischen Hochschule in Wien; Fris Schaper, Prosessor an der Architeken: Berlin. 5. Die Architeken: Karl König, Prosessor an der technischen Hochschule in Wien: Joseph Mocker, Dombaumeister in Prag; Alexander Wielemans Edler v. Montesorte in Wien: Georg Sauberriffer, Professor in München; August Orth in Beilin und Ed. G. D. Cuppers in Amsterdam.

" Die Gentraldireftion des Archaologischen Instituts hat Dr. Hermann Binnefeld aus lleberlingen, jur Zeit in Athen, Dr. Alfred Brüdner aus Magdeburg, jur Zeit in Berlin, Dr. Alfred Gerde aus Berlin und Dr. Erich Bethe aus Stettin zu Stipendiaten des Instituts in der Abteilung für klaffische Archäologie, und den herrn Dr. Albert Ehrhard aus herbitheim im Elfaß zum Stipen diaten des Inftituts in der Abteilung für driftliche Ur diaologie für das Jahr 1888 gewählt Dieje Wahlen sind seitens des Auswärtigen Amts bestätigt worden.

Dr. herm. Lude, bisher Professor an der Runft akademie in Tüffeldorf, ist zum ordentlichen Profesior der Annstgeschichte am Polytechnifum, jowie an der Atademie der bildenden Rünfte in Tresden ernannt worden.

#### Kunft: und Bewerbevereine.

S. Ardaologische Gefellschaft in Berlin. Junifigung Derr Trendelenburg legte die neueste Beröffentlichung der "Ge sellschaft für nügliche Forschungen in Trier" vor: "Momische Mosaifen aus Trier und dessen Umgebung," ein binterlassenes Weit des verdienten Tomfapitulars v. Wilmowsky, welches auf nenn trefflich ausgeführten farbigen lithographischen Taieln eine Meihe anzichender, mein tein ornamentaler Mojaite enthält, welche zu verschiedenen Zeiten und an bei ichiedenen Diten gejunden, heute entweder vollig verichwunden oder doch nur in geringen Reften erhalten find. Ein Text heit enthalt Erläuterungen und deronologische Unterjuchungen über die Trierer Mojaite aus der Teder v. Wilmowstn's, deren allerdings jehr bedingten wiffenschaftlichen Wert der Herausgeber, der Direktor des Trierer Provinzial Museums Dr. F. Hettner, in einer inbaltreichen und für die Chrono logie der gallischen Mosaite wichtigen Einleitung treffend beleuchtet. — Herr A. Senz iprach unter Borlage von Zeichnungen und Stizzen über ein römisches Tentmal zu Schweinschied (bei Meisenheim). Tasselbe besteht aus grob förnigem Canditein und front die Nuppe eines Abhanges, aus dessen welligem Boden mehrsach wunderlich gesormte Felotuppen aufragen. Das Dentmal enthält an der Border sette drei, an jeder Nebenieite zwei Nischen, die Rüchieite int glatt bearbeitet. In der Mittelnische der Borderseite sieht man eine Kampfergruppe, abulich der des Texileosreliefs; in der rechten ein stad= oder sadelähnliches Gerät inmitten einer Umrahmung, über welcher ein Seehserden ertennbar ist; die sinte in verwittert. Bon den Rebenseiten ist die linte bis zur Untenntlichteit zerstört, die rechte zeigt eine Artemis, welche ausschreitend mit der Rechten über die Schulter nach dem Köcher langt, und in der zweiten Aifche eine dis auf die Vaden verloren gegangene männliche Figur. Spuren eines Chergeichosses sinden sich an der rechten Nebenseite. Der Zweich des Tentunals, das bisher nur einmal (Bericht des histor. Bereins für Nate und Hundwrück 1867 (88) be sprochen worden ist, last sich bei der starten Zerstörung schwer erkennen: der Bortragende neigte dazu, darin ein Grabmal zu sehen. — Herr E. Mern erläuterte mit Bezug auf Benndoris und Furtwängters Deutung des Ephem. arch. III, Taf. 10 abgebildeten eleufinischen Ropfes auf dem Enbuleus des Praxiteles Befen und Bedeutung diejes Gottes, wie sie eleusinische und drei Inschriften von den ionischen Inseln tennen lehren. Aus diesen ergiebt sich in Uebereinstimmung mit Diodor, beinch u. a. daß Eubuleus Zeus "der Wohlberather" ist, der erst später mit Hades identisszirt wird. Streng zu jondern davon ift der orphijde Gubuleus, eine unflare, aus philosophischer Spetulation bervorgegangene Gestalt. Danach wird man sich Eubuleus nur als bartigen Mann benfen tonnen, nicht als weichlichen Jüngling, wie ihn der elensinische Ropf zeigt. Db Raibels Tentung der vati kanischen Hermeninschrift (wenn dieselbe echt ift) auf "Eubu-leus, ein Werf des Praxiteles" zutrifft, ichien dem Borredner fraglich: auf jeden Fall wird man den Praziteles der augusteischen Zeit nicht außer acht lassen durfen. Auch ist der prazitelische Charafter des elensinischen Kopies nicht so schlagend, daß man ohne die Verbindung mit der Inschrift ein Originalwert des Pragiteles darin erfannt hatte. Wiederholung des Typus zeigt nach einer Bemerkung 21. Brüdners ein Relief aus Camothrate (Unterf. I. Taf. 51). - Berr Subner legte zwei neu gefundene inichtiften aus Spanien bor, beren eine fich auf ben Bau von Mauern Spanien vor, deren eine sich auf den Bat von Mattern und Ihoren durch Gemeindebeaute zu bezieben icheint; die andere lehrt zum ersten Mal die Namen eines der Konjulpaare des Jahres 40 volltiandig fennen. Tersetbe zeigte eine römische Thonperte mit dem Namen zortis (linksläufig, zweimal) vor, deren Zweck bisher nicht festzgestellt werden sonnte. — Herr Eurtius sprach über einige antike Städte, deren Anlage neuerdings unterstucht worden ist, und legte der Gesellschaft die von K. Koldewein guigenommenen. Indussie den Arisba und Erreiss auf aufgenommenen Stadtplane von Arisba und Grejos auf Lesbos por. Die Altitadt von Erejos ifi von einer funf=

thorigen Bolngonmaner umgeben, wellte in Albange ic-Berges mit einschließt; fie folgte dem Ramme der unteren Hohen, nieldie den Auft des Ber e Illien, ibe er in et Riederung ausläuft; ein lehrreiches Beifpiel einer den Bergfuß umgebenden Gurtelmaner, wie we nach lengt ben Ber tragenden auch die neuntberge Pelas In in in in mir mir Express and ant Polymetren in Same Im acres must würdige Munien negereings von Heirn Gente entrett und aufgenommen worden find.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

v. Parifer Salon. Am 2 Juli sand unter im Bern, des Unterrichtsmunifiers Volron die deste die Atalier teilung des Salon statt. Die Medaille erster Klasse für Architektur erhielt Gerault, die im Maleier Guil Vone Delance und Rils Forsberg, mahrend biefe Medaille für Stulptur und Rupferftich nicht erteilt wurde. — Gin Bantett vereinigte am Abend Preisrichter und Künftler im Hotel Continental. — Die Reineinnahme bes Calon belief fich in diesem Jahre auf 160000 Ars., is tak in East in Ar tiftes nunmebr über ein Rapital von mill als 18 000 1 81. verfügt, beffen Erträgniffe lediglich gur Forderung ber Runft oder zur Unterstüßung armer, hilfsbedurftiger Kunftgenossen verwandt werden. Von den Anfruien au Etast Bie auf dem diesjährigen Salon seien erwähnt: Bruder und Schwester, Gruppe von Albert Lefeuvre (2000 Ars., Mutt rifel., Gruppe von Cordonnier (7000 Ars., 31e Kalne, Grupp von Gardet 4000 des , die vermundete Lemn, con Valten 5000 des, die Holgiallet. Gemalde von Bauspain (4000 Frs.), die Gobelinsfärberei, Gemälde von Gilbert (1000 des, Bie criichtlich, find die gegablien Preise nickt allzuhoch bemeffen, weshalb auch einer der Rünftler. die bei der Auswahl in Frage famen, das ihm gemachte Gebot von 2000 Frs. gurudgewiesen bat. Uebrigens bat die Rom mission noch über einen Restbetrag von 25000 8.5. 311 pertnaen.

- In Brunel ift foeben eine Ausstellung von Stunft gegenständen erösinet worden, die einen vortrefflichen Uche. blid über die Entwidelung der Woldichmiedekunn, beion

ders der Belgiens und Deutschlands, giebt. H. J. Aus Karlsruhe. Buldbauer Professor Goger freilte in diesen Tagen in seinem Atelier eine überlebensgroße Gruppe aus, bestimmt jum Edmud ter Reiten gebildet von Durm erbauten Festhalle. Die Gruppe ift gebildet aus zwei Figuren, einer ichonen, majestätischen Frauenge= stalt, thronend, mit dem bacchifchen Traubenfrang geschmudt, und von reicher Draperie umhüllt, ihr gur Geite, auf ihr Knie gestützt, eine elastische Anabensigur, ein Genius mit einer Bosaune. Die beiden allegorischen Figuren mögen nach der Intention des Künstlers wohl Festesfreude und Ruhm bedeuten, dies stimmt am besten zum fünstigen Stands vol des Kunsiwerts. Projessor Heer, früher in Rem. be fundete vielfach große Begabung für monumentale Aufgaben. Wiederholt durch Muinige des Saufen von Sarfienlerg ausgezeichnet, bat der Rumiffer int diesen Mitzen eine Reibe wertvoller Werte geid aufen. In bieitzer Etalt ift is be jonders der plajifiche Fraurenichmud . es Ba is Echmicher, der durch feinen Formenfinn, magvolle Anordnung und gelauterten Bejchmad jeden Runftfreund erfreut Bu ein ihnen bleibt noch, daß der Runftler eine gludliche Sand fur Bortratbigien besitst, und das wir in feinem Artier eine bor treisstude Büse des Dichters Joseph Litter v. Echeitel sehn, ohne Frage die beste Lösung dieser Aufgabe, unter allen, die uns bis jest befannt wurden.
A li Die 60. Ausstellung der fonigt. Afademie bei

Runfte in Berlin ift am 15. Juli im Ludevausstellunge gebäude feierlich eröffnet worben. Weber die schweren Schiefgevaude fetering erofiner worden. Wooder die sanderen Ethier ialsightige diese Inter noch die Australiangen in Bier. München, Kovenhagen, Brüffel, Melbourne u. s. w. haben die Akademie bewogen, in diesem Jahre von der alljährlichen Beranstaltung abzusehen, die freilich bereitst ein integrirender Bestandteil der Lustbarkeiten des Ausstellungsvarkes geworden ist. Anslangs waren die Ausstellungsvarkes geworden ist. Anslangs waren die Ausstellungsvarkes geworden ist. Beteiligung ber Künftler allerdings ziemlich trube. legter Stunde mehrten fich die Einjendungen dergestalt, baß ichließlich zu allgemeiner Ueberraschung ein erhebliches Dehr gegen die Gesantsumme des vorigen Jahres herausgetommen

or 28 prent der Katalog von 1887 nur 1312 Nummern dur gig ben beite judt ber biesjahrige mit 1450 ins Reld, n .. in Biten. i zu zielen ift, daß baufig unter einer 2...pring 1) (a) Existingen, Malauelle, Zeichnungen n. i. w. gringen gelaf i worden find, io dan fich das numerifche Neber-... in Withalan am eine 5 600 Anmmern belaufen Littl. Die flact bei an gosellten Gegenstände fann natür richt maint ben bein. Aber jo viel ift doch zu Gunften der Burret Leisenschung geltend zu machen, daß sie im Ber Russen und Munchen die verhaltnismäßig großte i zen Nermaten aufzanrerien bat. Bet der gegenwärtig 1999, Wenicht zu legen. Die neuen d. b zum erstenmal in Die Control feit tretenden Annihverte der Berliner Aus vollung und reelled zumein Berliner und Tuffeldorfer Ur ..... mat iend fich die füddentichen Runftstädte, denen Man ibn wertvoller erichten, fait gang gurudgehalten haben Din ich in die Berliner und Duffeldorfer Kunftler eine olie lann goult ber Berliner Ausstellung ihre neuesten La drangen zuzuwenden wahrend nach München eine Aus ... aus den Berliner Aussiellungen von 1886 und 1887 riemiet in Budem bat die Ausstellung der Berliner 2.1.2.mes noch einen eigenartigen Reiz dadurch gewonnen, 2a. 2as Eintadungsprogramm einen beionderen Nachdrud auf Bassersarbenmalereien und Pastellzeichnungen gelegt hat, "in ung gesellt, welcher numerisch nicht weit hinter ber vor-... in Tresdener Spezialausstellung urüdbleibt, soweit wim im Toutide kunfter bandelt. Insbesondere haben .. B. mer ibre Mappen bis auf den Grund geleert und m Noarellen, Genaben, Passellen und Zeichnungen bervor-word, was einigermaßen präsentabel ist. So wird die Edunun auch in diesem Jahre zu ihrem vollen Rechte ge langen. Was die fritische Betrachtung der modernen Kunst: Limigung aus Siefer Ausstellung zu fernen bat, werden wir Semiadif in einzen Arrifeln sellzuhalten suchen. Für sein 12.1 noch is viel bemerkt, daß der extreme Naturalismus und feine Begleiterin, die Freilichtmalerei in guter und schlechter seine Begleiterin, die Freilichtmalerei in guter und schlechter Unwerdung, in diesem Jahre bei und ziemlich bescheiden in den Hintergrund getreten sind. Ein Rückschlag gegen das vorige Jahr macht sich nur in der Plastik demerkdar, welte 134 Kummern gegen 163 im Borjahre aufzweisen 22 Ingen entdatt die Abteitung der graphischen Künste Rummern gegen 37 Kummern im Borjahr. — Kaiser Bithelm II. hat sein Interesse sitt kumst auch der Kustandung aus eine koduntumskulle. Neue nach Ried beson, wird beson nach ich eine et deindigt. Am frinder Worgen des Luges, an noord men die bedeutungsvolle Reife nach Miel bezw. nach Rußland antrat, widmete er der Ausstellung einen invert Mouden Beiden, während dessen er den Antauf mat großen Manne von Mart Salpmann "Im Stilten in und eines Tierünktes von Richard Friese "Ein den der Bentäute in Aussicht ... m. Ju; e. als Bring und Aronpring insbejondere der Plattit geneigt gewesen ist, beweisen seine zahlreichen Borträtbuften und stratuetten auf der Ausstellung, von denen wir die in n ven v Heijmeister, C. A. Berameier, Unger, Estat : Manthe und B. Echbil beiwiebeben. – Dei Ratalog ist in diesem Jahre — nach zweijähriger Unterbrechung Ber im Erige von Russ. Shufter auchienen und ber im. Freiten Ausgebe mut Jufographien von Hiffarth in Berlin und in einer nichtilluftrirten, welche in Format und Druck mit der ersteren völlig übereinm, eine Kenerung, die im Intereine des Lubistums
mit einem aus den Jahren 1872 oder 1874 vergleicht, ist fich im wesentlichen doch nur auf Druck, Papier und Format. feiten, und namentlich muß man immer von neuem Die über seinen Bildungsgang beizufügen find, was 3. B. der Raialog der lepten Biener Zubiläumsausstellung in muster-1 1, 1 1 1

in Inveltori imet zu Ehren des 600 jaluigen i. 1163 der Graf Adolf V von Berg am 14. August 1258 die städtischen Gerechtsame verlieb, eine

biftoriiche Ausstellung ftatt, welche die Borgeit Duffeldorfe und bis zu einem gewissen Grade, vermöge des bederis und die zu einem gewissen Grade, vermoge des bestehenden inneren Zusammenhanges, auch des Vergischen Landes nach allen Richtungen widerzuspiegeln bestimmt ist. Mit dieser Ausstellung soll zugleich als Sonderausstellung eine den Entwickelungsgang der Düsseldorfer Kunstschlung eine den Entwickelungsgang der Düsseldorfer Kunstschlung eine den Galite des 19. Jahrhunderts veranschaulichende Zusammenstellung von Kunstwerken, Gemälden, Aquarellen u. s. w. verbunden werden. Nach dem bereits veröffentsilchen Plane hat die historische Ausstellung Gegenstände aller Urt zu umfaffen, welche fich fpeziell auf die Geschichte Tüjfeldorfs beziehen oder welche in ihrem Jusammenhange mit der Geschichte des Bergischen Landes zugleich wesentliche Momente gur Erfenntnis des Entwidelungsganges der Stadt Woniente zur Erteintins des Entwickeltingsganges der Stadt darstellen, insbesondere demnach Karten, Pläne, Ansichten, Vilder und Vildwerte historischen Characters, Totumente, Handschriften und Drucke über Tüsseldorf, Stempel und Siegelskampsen und Medailten, ausgegrabene Tentmäler älterer Perioden, kirchliche Gefähe und Paramente, Wassen, bestellt und Kopie, bergische Deutmäler älterer Perioden, kirchliche Gefähe und Paramente, Wassen, Objette der Stulptur und Keramit sowie kunftgewerbliche Altertumer überhaupt. Die zu dieser Ausstellung bisber (am das Burrau der Nunsthalle, 3 D. des Malers hempel) ergangenen Anmeldungen aus öffentlichen und Privatsamm= lungen berechtigen zu den besten Erwartungen. Die Aus stellung wird voraussichtlich am 1. August eröffnet werden.
Kur die moderne Abteilung der Dresdener We-

maldegalerie find aus Anlaß der letten Runftausstellung maldegalerie ind aus Anlaz der letzten Kunstausstellung folgende Gemälde angekauft worden: R. Friese (Berlin), Der Wüstenräuber, Abelsteen Rormann (früher in Düsselden kori, jest in Berlin), Der Kastlund, E. Düster (Tüsseldorf), Somenaufgang, Motiv aus Rügen. Kröner (Tüsseldorf), Waldlandickast mit Rotwild, H. Feddersen, Motiv aus Nordfriesland, H. Darnaut (Wien), Waldinneres und A. v. Kowalski München, Sine kurze Rast.

A. — Die HudwalskerWesselhooftsche Gemäldesammlung in Sometick mie durchter Wesselhooftsche Gemäldesammlung in Sometick wir werden der der Ausgesten Wieden.

in hamburg foll, wie verlautet, für den Preis von 300 000 M. für die dortige Kunfthalle angetauft werden. - Die Samm= lung wurde von Brof. Spangenberg begonnen und von den Herren Westelhoeft und Hudtwalder (+ 1863), zu deren Rachlaß Dieselbe angehort, nach Ausmerzung der italienischen Gemalde, in rein niederlandischer Richtung fortgeführt und er= weitert. Es find 98 Bilder von Rembrandt, Terburg, van der Meer van Delfft, van der Helft, van der Henden, Both und anderen Meiftern, die in der Kunfthalle fehlen. - Die Sammlung, die einen Wert von 3-100000 M. hat, foll burd Zahlung von jedisjährlichen Raten gu je 50 000 M. bom Samburger Staat erworben werden.

#### Vermischte Nachrichten.

Ueber die Gemäldesabrik des Herrn Jan van Beers wurden der Weier 3tg. aus Brüffel tolgende interesjante Neuigkeiten geschrieben: Man wird sich noch des sensa tionellen Prozesses erinnern, der sich vor dem Gerichte in Brügge in betress des Kariser Malers van Beers abgespielt hat. Derfelbe ergab, daß die Atteliers diejes Malers Ge mälbefabriken find und daß van Beers feine eigenen Bemälde fälsche. Der von ihm angeschuldigte Antwerpener Kunftbändler Roland Bandonin, jaliche van Beers verfantl zu haben, wurde ohne weiteres freigesprochen. Jest hat der Annithändler seinen früheren Freund van Beers ver klagt und fordert von ihm für die unberechtigte Anschuls digung 20000 Fres. als Schadenersat. Die hierüber vor den Anthorpener Gerichtsbote schwebenden Verhandlungen haben begonnen, werden aber noch langere Zeit in Auspruch nehmen. Kürzlich haben sie eine neue Enthüllung über herrn van Beers zu Tage gefördert, die auch für weitere Kreise von Interesse ist und diesen Kunstler scharf beleuchtet. herr Roland Baudonin batte von dem Greifier Dierdr einen "echten" van Beers gefauft, "Eine auf Strauß-sedern ruhende nachte Frau". Ban Beers sah sie in Bau douins Laden, erklärte das Bild für eine dreiste Fälschung und bescheinigte die Fälschung schriftlich. Natürlich ver flagte der Kunsthändler sosort den Dierck, und es stellte sich dabei heraus, daß dieses Gemälde von dem Pariser Kunsthändler Charles Neumann herrührte. Herr Neumann erklärte vor Gericht, van Beers selbst habe ihm das Ge-

malde "Eine auf Straugenfedern rubende nadte Frau" eingehändigt als Geschent für eine ihm überlaffene Stige bes großen Malers Leys. Hunmehr stellte van Beers dem herrn Neumann eine schriftliche Ertlärung zu, das Gemalde fei ein Triginal, aber es fei die Repie eines großen, in feinem Atelier befindlichen Gemaldes; gleichzeitig bat van Beers bengelben, wenn auch die beiden von ihm abgegebenen Ertlärungen nicht stimmten, die Sache zu arrangeren. Man wird hiernach fortan ermessen können, was man noch

von "edften" van Beers zu halten hat. Sn. Das Leipziger Giegesdenkmal, nächst bem Nieber walddenkmal die größte und gestaltenreichste plastische Schöpfung zur Berherrlichung der deutschen Baffenthaten im Jahre 1570, ift nun endlich vollendet. Siemerings großes Wert besteht aus sechs überlebensgroßen Brongefiguren, Wert besteht aus sechs überlebensgroßen Bronzeitgliren, von denen eine (Kermania) stehend, eine (Kaiser Wilhelm I.) sitzend und vier (König Albert von Sachjen, Kaiser Ariedrich, Bismard und Moltte) reitend dargestellt sind. Die auf hohem Fußgestell mit dem geichalterten Schwert sich er hebende Tigur der Germania ist von der Berliner Judi-läumsausstellung her allgemein befannt geworden. Ter Sockel des Fußgestelles ist zu einer Nische ausgehöhlt, in welcher der thronende Begründer des deutschen Malerreichs einen nicht gerode belanders geställtigen Rage geinnen hot einen nicht gerade besonders glücklichen Play gesunden hat. Nebereck auf vorgeschobenen Postamenten siehen die Reiters figuren, in der feinen Charafteriftit von Rog und Mann vielleicht die vorzigflichte Leistung des ruhmreichen Klimitlers. Am 18. Angust als dem Erinnerungstage der Schlacht von St. Privat wird das Tenkmal auf dem Marktplage, woschon lange sleißige Hände zu seiner Errichtung thätig sind, in seierlicher Werse enthüllt werden

Gin Gipsmodell der Burg Dankwarderode ift gegen= wärtig im Braunichweiger Mujeum ausgestellt. Es die Gestalt des Bauwerts wieder, die dasselbe mutmaglich bei seiner Entstehung gehabt hat und benindicht wieder er-langen wird. Die jrüher bestandene Berbindung zwischen Burg und Dom durch einen gededten Gang wird ebenfalls wieder hergestellt Im Erdgeschoff der Burg besindet fich eine 40:13 m große Halle, welche durch die noch von dem alten Ban berrührenden Arfaden in zwei Längshälften ge teilt wird. An diese Nalle ichtießt sich süblich ein zur Burg vogtswohnung bestimmter Borbau an. Den Uebergang zur Diwand bildet ein seiter Berteidigungsturm. Das Ober geschöß wird einen reich ausgestatteten großen Festlaal ent halten. Aus dem Genjaal gelangt man durch einen Borraum in den erwähnten, jum Dome führenden Berbindungs

In Rancy foll ein Tenfmal jur Claude Lorrain errichtet werden. Eine Sammlung unter Parifer Künstlern ergab bereits 30000, eine solche in Nauen selbst 17.000 Frs.

Mus Salzburg wird geschrieben: Unfere ichone Stadt hat sich für die Saison in umfassendster Beise gerüstet. Es ist erstaunlich, welch riesigen Fortschritte in ihrer Entwickelung diese Itadt innerhalb zweier Jahrzehnte gemacht hat. Ueberall giebt sich erfreulicher Aufschwung kund. Stolze Neubauten neben zierlichen Villen und lieblichen Gärten, üppige Parksanlagen sind an die Stelle der alten Wälle, welche einst Alt. Calzburg wie ein Gürtel umidioffen, getreten, und allerorten macht sich ein mächtiges Streben nach vorwärts geltend. Bedeutendes ist in den beiden letten Jahren gesichehen, Großes bereitet sich für die nächste Zukunft in Salze latelen, Großes bereiter ich jur die nachte Antifict in Salzburger votalbahn erleichtert wesentlich den Bejuch des schönen Berchtesgaden und des noch schöneren Königsees. Die im Borjahre eröffnete Jahn-radbahn auf den Gaisberg, den Rigi unseres schönen Alben landes, hat eine der herrlichsten Aussichtsburten unserer Alben dem großen Touristentionee, der sich dahr jür zahr für geber wöldt, erschlossen. Der jatide Cherkou vieler Rahn hierher wälzt, erichlossen. Der jetide Therbau dieser Bahn hat allen Unbilden des Winters stand gehalten und nicht den geringsten Schaden genommen. Im Vorjahre genügten die borhandenen Betriebsmittel nicht mehr, um dem Massenandrange des Bublitums entsprechen zu tonnen, weshalb für heuer zwei neue Lotomotiven und mehrere große offene Hus sichtswagen angeschafft wurden. Unter den zahlreichen Ungiehungspuntten, welche Galzburg für den Fremden befigt. ist die Gaisbergbahn zweifellos einer der bedeutendsten, wenn nicht ber bedeutenofte. In der wirffamften Beife fur die-felbe Propaganda gu machen, ift ein kleines, reich illustrirtes

Buchlein benummt, das demnichtt im Beitane er bien; n Bud und Runfit, moling Der bei bei eine Beiselitteratur, die gewolntlich in illustration Beginnte Ministernation bicken, und das in Modent in ben Bullium, den die in bemüße Educineller Roy Aren auch bei int in in iber Richtung geradezu reizend ausgestattet fein. Es genügt, wenn wir fagen, daß die sämtlichen Ansichten, welche das heft schmiden werden, nach der Natur von dem bekannten Maler Toni Wrubboter Largepellt und nich elide ten Angerer & Gojdel in Wien vervieltaligt ma. den.

#### Dom Kunstmarkt.

Mündener Runftauftion. Gine bei bebenton it n Privatsammlungen Desterreichs, diesenige des verfiedenen Aufgrafen Aranz zu Salm Reitrichtlicht in Very temme im Auftrage der Erben im September dieses Jahres durch die E. A. Aleichmanniche Hottunittand und in Meine n zur Versteigerung Die Sammlung entlatt in 1967 kennmen zur Bersteigerung. Eie Sammlung entlatt in 197 Jemme en Werte von Andreas Aldenbach, Tswald Achen'ach, Wird Boeter, A. Calame, F. Canen, F. v. Terregier, H. Calame, F. Canen, F. v. Terregier, H. Calame, F. Bolk, Kich. Zimmermann u. f. w., sowie von französischen Meistern als Daubigun, Jules Tupré, Robert Fleurn, Troyon u. j. w. Flahrte Verlenbung der Gemälde bringt der im Druck besindstiche illustrirte

Ratalog.
x. Austion Rarl Graeb. Um 26. Juni tam b.i Ruscht Lepte in Verlin der funftlerifde Ladlaß von letannen And Lepte in Terffeigerung. Unter den zahle tefturmalers Karl Graeb zur Berfteigerung. Unter ben gablreichen Aquarellen, die im Durchichnitt Preise von 80-120 Mart erzielten, waren besonders die Berliner Sujets am meisten begehrt und bezahlt. Eine Tuid und Aleinin zeichnung des Chors und Hochaltars der Accetatie te in Berlin brackte 170 M., die Ipaudauerirahe mit der Gerichtslaube in dem alten Nathause, ein selnes Aquarell, 365 M., die alte Gerichtslaube 510 M., die Sparkasse im alten Rathaus 200 u. f. f. Von andern Aquarellen seien erwähnt der Behatempel in Rom (500 M.), Schloft Rank (200 M.), Bauernhaus am See (200 M.), eine Ansicht der Anseln Strombolt und Lipari (245 M.), Schneibemühle im Schwarzwald 200 M.) und ein Leigemalde anmennt beriftliche Familien auf ruffisches Gebiet übertretend" für gichnige Familien auf Enffigies Geoter übertreiend" für 650 M — Von andern Künistern brachte Kozuci, Landschaft aus der Normandie 200 M, derselbe, französischer Mirchhof. 270 M, eine Müstenbartte auf Lenerina den Art Hilbebrandt 750 M., Chr. Sell. Lagerrene 410 M., K. Sithel, Bruftbild eines Kalieners 105 M, und A Kruger Mentfild eines Normalisationers und Meiter im M. Bruftbild eines Rennpferdes mit Reiter 500 M. -

#### Berichtigung.

Auf E. 154 des laufenden Sabiganges ber Beitichrift

follte ber britte Abfas lauten:

Das Werk, aus welchem Dorat und Grecourt geschöpft haben, ist betitelt: "Le moyen de parvenir. Oeuvre conte-nant la raison de ce qui a cté, est et seta par Berealde de Verville." Es erschien zuerst um 1610 zu Paris und wurde in Frankreich und den Niederlanden vielsach nach-gedruckt. Die beste neuere Ausgabe ist diesenige mit Vorwort und bibliographficher, besonders bezüglich der Autorsichaft interenanter Rotis von Baul Lacron be biblioghile Jacob) Paris. Charles Goffelin 1841 Im achten Kapitel, welches überschrieben ift: Ceremonie, steht u. f. w.

### Beitschriften.

The Magazine of Art. Juli.

The Magazine of Art. Juli.

Thoughts on our art of to-day. Von J. E. Milhais. Mit. Abbild:— Old aits and modern the 2008. Von J. I. Hodgson. Mit. Abbild. A painters of 1 is seen at Visi. W. H. Broot. Five contains of 1 is in horiests at Visi. G. J. S. Lock. (Mit. Abbild.)

Allgemeine Kunstchronik. Nr. 27.

Robert Russ. Von Em. Ringen:— Dents he Kunster. Manchenet Glaspalast. Von G. Rambert. Handert Jerre Kunstgeschichte Wiens. Von L. E. sendert.

# Große Münchener Knustanktion.

3m Monat September Diefes Jahres verfteigert die

E. A. Heildmann'sche biofkunsthandlung in München

im Laurrage ber Erben des weiland Alttgrafen Frang gu Calm=Reiffer= idreid in Brag denen aus 107 Mummern bestebende Gemalde Sammlung mient Werfe der beften Meifter aus der modernen bentichen und franzonischen Edmite. Der Natalog benndet fich bereits im Drude und gelangt :: .: .: illuftrirten und einer nicht illuftrirten Ansgabe demnächst gur Ber-

# taiser- und Ariegerdenkmal in Stettin.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Konfurrenzausschreiben an alle deutschen Künstler.

In unverer Etadt wird die Errichtung eines Dentmals des Hochselgen navers Bildeim I in Verbindung mit einem Ariegerdentmal beabsichtigt. Es will ein Remerbild des verewigten Kaijers über Lebensgröße aufgestellt werden, Bereit Gelet durch Artegergeuppen zu schmuden ist, welche dem Dentmal zugleich bie Bedeutung eines Ariegerdentmals geben. Die Ausjührung ersolgt durch Brengeguß

Bur Antifellung des Tenkmals ist der Play gewählt, an welchem der Parade vlay, der Renigsplat und die Kaiser Wilhelms-Straße in der Mitte zusammen greifen Plane dieses Plages mit den notigen Mahangaben ist der Magistrat

bereit, auf Erfordern einzusenden.

Alle deutschen Rünftler werden eingeladen, fich an der Konfurreng für diefes Tentmal zu beteiligen und ihre modellirten Entwürfe unter offener Angabe ihres

Namens an den Magiftrat liter einzusenden. Aur die drei in erster Reihe anerkannten Entwürse werden Preise von 5000 Mt., von 3000 Mt. und von 2000 Mt. gewährt. Diese Preise werden von dem Denkmalskomitee vergeben. Unabhängig von der Erteilung der Preise bleibt bie Endelbung uber die Ausführung

Gur die Konfurreng gelten die nachstehenden Bedingungen.

Mui dem Godel des faiferlichen Reiterbildes jollen Arieger des Pommer ichen Armeetorps dargestellt werden. Allegorische Figuren sind ausge ichloffen.

Der Entwurf foll einem Koftenauswande von ca. 220 000 M. für die Aus

führung des Tenkmals entsprechen.

3) Mls Endtermin für die Einsendung der modellirten Entwürfe ift der 22. März 1880 bestimmt

1 Die Modelle sind in der Höhe von im bis 1,10 m anzusertigen.

Die Noiten des Ger und Mücktransportes der Modelle trägt das Denkmal-Romitee.

Stettin, im Juni 1888.

Das Komitee für das Kaiser- und Kriegerdenkmal.

Graf von Behr-Regendank.

Dberpräsident

Saften,

Greiberr von der Golb.

Oberbürgermeister

Landesbirektor von Pommern

# Gemälde alter Meister.

len littetze ihnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzug-ne hat te fetkan lischen Schule, vermuttelt aufs schnellste und sachverstän-digste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt kauf werte auf dalle grosseren Gemaldeauktronen des In- und Auslandes.

Berlin, W., Potsdameistrasse 3

Josef Th. Schall.

Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

to 1str 13, am Donnotsplatz, Gemeilde und Handzeichnungen alter Meister. (34) Wilh. Lübke.

# Geschichte der Plastik.

Dritte verbefferte und flark vermehrte Auflage. Mit 500 Holzschnitten. gr. Lex.-8. 2 Bände brosch, 22 M.; elegant in Leinwand gebunden 26 M.; in 2 Halbfranzbände elegant gebunden 30 M.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 10 Jahrgange, 1873-1883, der Beitschrift für bildende Runft von C. v. Lii pow nebft dem Beiblatt Sunftdronik, wohlerhalten und ge= bunden find preiswert zu verfaufen.

Näheres zu erfahren durch Herrn Zaubert, Hirichberg i. Schles.

P. Schumann. Museum der

# ITALIEN. MALEREI.

1657 Originalphotographien, M. 5000

Prospekt gratis.

Einzelne Meister: 12 L. da Vinci. M. 90 50. Fr. Bartolomeo, M. 38, 60, — 31 A. del Sarto. M. 80. 40. — 50 Michelangelo. M. 90.90. — 115 Raffaello. M. 600. 16 G. Romano. M. 49.70, — 44 Sodoma. M. 43.60. — 42 Correggio. M. 134.80.— 34 B. Luini. M. 103. 25. — 8 M. da Brescia. M. 47, 40.

A. GUTBIER, Kunstverlag Dresden.



## Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versendet gratis und franco

Fritz Gurlitt. Kunsthandlung. Berlin W.,

29 Behrenstrasse.

\*\*\*\*\*

Verlag des Litterarischen Jahresberichts (ARTUR SEEMANN) in Leipzig.

# ULTURBILDER

aus dem

klassischen III. Band. Altertume. 3

Die religiösen Gebräuche = der Griechen und Römer.

Von Prof. Dr. O. Seemann. Mit zahlreichen Illustrationen. 1555. S. geb. 3 M.

IV. Band.

Das Kriegswesen der == = Griechen und Römer.

Von Dr. M. Fickelscherer. Mit zahlreichen Illustrationen. 1888. 8. geb. 3. M.

\*\*\*\*\*

he. .... unter Berantwortlichteit Des Berlegers C. A. Seemann. - Drud von August Bries in Leipzig.

Mr. 11

) Muann

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lükow und

und Arthur Pabst

Wient Cherchanungaffe 25 Roln Flandrifche Strafe 11.

Erpodition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenfir. 15. Berlin: W. G. Kühl, Jagerfir. 73.

Die Kunfichronif erichemt von Offober bis Ende Juni mo bentich, im Juli, Angust und September nur aller 11 Taxe und f eter in Verlandung mit dem Kunftaemerbeblatt balbjabrlich 6 Mark, obne dasselbe aangabrlich 8 Mark. Inferate, i. 30 pr. tat die de wertliche, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Baafenstein & Pogler in Ceipzia, Wien, Berlin Montan u. i. w. an

3nbalt. Die afademische Kunstausstellung in Berlin. 1. — Cornelis Bloemaert. Kunstlitteratur Die Malner mei er Montloor in laumsfundausstellung, von E pietich, Die Revue universelle illustree. Braun Umbedamer Gaberment is Eiler i Samulana babislonischer Altertunger in Condon. Rebett ben E Manna. 1. die die Mierie Wien, Unfause für die Dresdener Galerie. — Kriegerdenstund in Daneldort, Freskeumri der Lauroth ben Elon in Minischer Minischer der die bild Kanste; Unton Dietrick Malterin der kant inter Problemben der beld Kanste; Unton Dietrick Malterin in Kant inter Problemben, um Mingesonischer in Polen. Bermann Kaulbadis Gemalde "Unterblickfeit", Vereiner Denkmal in Verona. Eine der i von bolhanten in Gelbrund bildesbeim, Dontlau in Verlag auch in Jene — Seindersten Interate.

No. 42 der Runftdronit erscheint mit dem 11. Geft der Zeitschrift am 23. Angust.

Die akademische Kunstausstellung in Berlin.

I.

Bon einer unter den ungunftigsten außeren Berhältniffen zu ftande gebrachten Ausstellung, deren Jurors in Befürchtung eines zweifelhaften Erfolges vermutlich mehr als je zuvor zur Nachficht geneigt waren, darf man eine scharf ausgeprägte Physiognomie nicht erwarten, noch weniger aber Schlüsse allgemeiner Natur aus bem burch Bufalt zusammengewürselten Materiale ziehen. Nur eine Erscheinung ist so auffallend, daß wir fie wenigstens hervorheben wollen, and wenn sie nicht symptomatisch, sondern nur zu= fällig, nur vorübergehend sein sollte. Während im vorigen Jahre die En-plein-air Malerei und ihr Ge: schwistertind, der Naturalismus, der Ausstellung ihren hervorragendsten Charafterzug gaben, ist erstere in die sem Jahre gar nicht, ihr plebejischer Better nur sehr magvoll aufgetreten. Wenn wir dabei auch von den Münchenern Freilichtmalern und Naturalisten absehen muffen, die zu Hause geblieben find, fo stütt sich unsere Beobachtung doch auf die Berliner Bertreter dieser Richtung, und diese haben, soweit sie an der Ausstellung beteiligt sind, auf weitere Experimente in der En-plein-air = Malerei anscheinend verzichtet. Wir wollen Dieser Beobachtung teine große Bedeutung beimessen; aber es darf nicht verschwiegen werden, daß die älteren Maler Berlins, diejenigen, welche als die Säulen der Schule zu betrachten find, die neue Richtung als eine Art Kinderkrankheit ansehen, die bald überwunden sein wird. Gie selbst haben vor zwanzig und dreißig Jahren Figurentundien im Freien gemalt, aber diese Übungen nur als Mittel zu hoberen Zwecken, nicht als Endzweck betrachtet. Gine abntliche Regulirung, meinen sie, werde sich auch bei den Naturalisten und Freisichtmakern vollziehen, iodald nur einmal erst die Sturms und Drangperiode mit ihren berauschenn Kämpsen vorüber sein werde.

In der Borausficht, daß die 60. Aussiellung ber Atademie nur eine geringe Beteiligung finden murbe, hat der Senat den Berfuch gemacht, durch Betonung der Aquarellmalerei, der Paftellzeichnung und ber= wandter Malarten einerseits der Ausstellung einen charafteristischen Jug zu geben, andererseits die Be-Der quantitative Eriolg ift teiligung zu erleichtern. denn auch nicht ausgeblieben. Gegen son Nauarelle, Bouache= und Bastellmalereien sowie Zeichnungen jeg= licher Art sind in den Rompartimenten der Partseite des Gebäudes vereinigt. Aber im Gegening zu den Dlgemälden, welche, wie wir schon in unserem vorläufigen Bericht hervorgehoben haben, der Michryahl nach Novitäten find, erhalten wir in der Abteilung der Agnarelle und Zeichnungen eine überwiegend re= trospettive Ausstellung. Wohl in der Absicht, einen geschichtlichen Überblick über die Entwickelung der neueren Aguarellmalerei zu geben, hat man sogar auf die im Besitze der Nationalgalerie befindlichen, mehr= fach ausgestellten Blätter aus dem zu Anfang ber sechziger Sahre begonnenen Kinderalbum von Abolf Mengel gurudgegriffen, benen ein besonderer Raum gewidmet ist, in welchem sich außer anderen bekannten Landschaften und Interieurs wenigstens ein neues

Weit die Menters, Das dem Multusminifter Dr. v. o ibne von ber Atademie überreichte Ehrenmitglieds ? vlom befindet, eine zwar an geistwollen Auspielungen reite, aber in der Bildung der Hauptfigne und in Der Momposition nicht beionders gludliche Echopfung, in welcher jezujagen die Mlane des Lowen zum Ragen piotet en berabgemagigt worden ift. In Diefer geid id Michen Ausstellung von Aquarellen und Beich= nungen begegnen wir auch wieder dem halben hundert Portratitudien nach ibeinischen Bauern und Bäuerinnen von Ludwig Anaus, über welche wir bei ihrer ersten Aussiellung im Berliner Rünftlerverein vor dreizehn Jahren an Diefer Stelle berichtet haben. 1 Wiederseben wird nicht durch Rene über das Lob, welches wir damals diejen gleichjam aus der Tieje des menichtichen Gemuts herausgeschöpften Charafterstudien zollen konnten, getrübt. Es giebt nicht viele unter den seitdem entstandenen Beidnungen und Bif dern des Meisters, welche jo unbefangen, objettiv und irei von Manier find wie jene Blatter, die der Runftler zum Teil für das Gemalde "Beratung Hauenftemer Bauern" (1872) benutt hat. Auf gleicher Bobe, joweit es fich um Objettivität ber Auffaffung und Schlichtheit der Darstellung handelt, steht eine mit der Jahreszahl 1888 versehene Profilzeichnung des Grafen Moltte. Wenn fich Unaus entschloffe, nach biefer überaus fein charakterifirten Studie ein Elgemalde in jener intimen Auffaffung auszuführen, welche er in den Bildniffen von Mommien und Selm= holt bewährt hat, würde er uns und der Nachwelt einen viel größeren Dienst erweisen, als wenn er fortiahrt, feine feltene Runft in den Dienst von ge= wöhnlichen Borträtauftragen zu ftellen, die er zwar, wie ein Tamenbildnis unserer Ausstellung von neuem zeigt, fehr feffelnd und pitant durchführt, die aber eines folden Meisters, welcher seine Rraft der All= gemeinheit schuldet, nicht würdig find.

Andere Reihen von Aquarellen und Zeichnungen ind entweder auf der vorjahrigen Tresdener Ausftellung ober auf Berliner Privatausstellungen im Winter und Frühjahr 1887, 1888 zu sehen gewesen und an dieser Stelle schon besprochen worden, so die Amnelle von C. Breitbach, Hans Bartels, Albert Trester, E. Tüder, Th. von Edenbrecher, Ernst Traster, E. Tüder, Th. von Edenbrecher, Ernst Traster, E. Hannelle von E. Grieben und Edenbrecher, Ernst Traster, E. Beitar Meyer Beimar, Paul Meyer 1911, Fru Wohn und des Wiener Aquarel lift estadien zu dem seit länger als zehn Jahren erst. In Bulte im die Nationalgalerie, und von Unie Eenradberg. Ein über das Turchschnitts-

maß hinausreichendes Können zeigen von diesen Blattern eiwa nur die Reisestudien von Sans Boretels und die italienischen Ansichten von Albert Hertel, deren technische Borzüge und Wahrheitsliebe in der Auffassung wir schon bei ihrer Ausstellung in der Nationalgalerie gerühmt haben. Sine andere Gruppe dieser Abteilung bilden Zeichnungen sür Buchillustration, welche bereits durch den Holzschnitt oder durch mechaenische Reproduktionen bekannt geworden sind. So dietet dieser Teil unserer Ausstellung für den Berichterstatter, der Wiederholungen vermeiden will, nur eine geringe Ausbeute, wenn auch die Besucher an diesem scheinbar endlosen Vilderbuch ihre Frende haben werden.

Es ist schon oft darauf hingewiesen worden, daß unsere Geschichtsmalerei sich seit geraumer Zeit in einer Krifis befindet, aus der zunächft nur soviel flar geworden, daß die alte Maschinerie so gründlich ver= roftet ift, daß fie nicht mehr funktionirt. Die Siftorienmalerei ist in der Lage eines Mannes, der das Miß= geschick gehabt hat, sich zwischen zwei Stühle zu feten. Hält fie an der Überlieferung fest und beschränkt fie sich auf die Darstellung von Ereignissen aus der Ber= gangenheit, so verfällt fie entweder in das theatralische Pathos der Bühne oder sie begegnet der unüberwind= lichen Teilnahmelofigteit des Publifums. Greift fie ihre Stoffe aus der Gegenwart, aus der neuesten deutschen Geschichte, so bleibt fie zumeist in der Illustration steden, auch wenn ber Maßstab noch fo groß gewählt ist. Man wende nicht ein, daß die Schuld an dem geringen fünstlerischen Bermögen, etwa an dem Mangel an Stilgefühl der einzelnen Maler liegt. In vielen Fällen gewiß. Aber es giebt auch Maler, die fich bei der Darstellung von Borgangen aus dem Alltagsleben in großem Magstabe vortreff= lich bewährt haben, aber einem geschichtlichen Moment gegenüber über die Thätigkeit des trockenen Chronisten oder des Illustrators nicht hinauskommen. So hat Arthur Rampf in Duffeldorf, welcher vor zwei Jahren in der "Letten Aussage" eines im Wirtshaus= streit zum Tode verwundeten Arbeiters ein verheißungs= volles Zeugnis energischer, charaftervoller Darstellung abgelegt hat, in diesem Jahre die "Aufbahrung Raiser Wilhelms I. im Dom" gemalt, welche fich nicht fehr von den Dioramen unterscheibet, die man jest in allen größeren Städten zu feben befommt. Wohl find die Figuren aus bem Bolke, welche in ehrfurchtsvoller Andacht an der Paradeausstellung vorüberschreiten, durch Kraft und Mannigfaltigkeit der Charakteristif, burch lebensvolle, plaftische Erscheinung ausgezeichnet. Aber der hohe Schwung, welcher die Illustration eines zeitgenöffischen Ereigniffes zum Geschichtsbilde erhebt, ift dem Künftler nicht gelungen.

Es fragt sich überhaupt, ob unsere realistisch ge-

stimmte Zeit sich jemals über die Allustration, d. h. über die der Wirklichteit entsprechende Wiedergabe eines Borganges, beren Angenzeugen wir geweien, erheben wird. Rachdem wir die Fadenscheinigteit der alten Duffelborfer Hiftorienmalerei und ihrer zweiten, von Piloty verauftalteten Auflage burchschaut haben, wird unfer Auge, schon aus reinem Abschen gegen alles unwahre Theaterwesen, auf lange Beit faum mehr ertragen tonnen als das nüchterne Epiegelbild ber Wirtlichkeit. Es mußte benn fein, daß ein Poet und Maler dazu aufträte, welcher eine neue symbo lische, aber allgemein verftändliche Sprache erfunden hat, in der er uns das Heldengedicht der Gegenwart im Stile eines homer ergählen fann. Es verlautet fogar, daß in Berlin ein folder Maler in der Ent= wicklung begriffen ift. Bevor sich aber Berheißungen in Thaten umgesett haben, werden wir uns an die Berjuche halten muffen, welche E. Befelfchap in Berlin und &. Reller in Karleruhe gemacht haben, Bersuche, die übrigens eine sehr verschiedenartige Beur= teilung erfahren haben.

Die Aberzeugung, daß es mit ber Siftorien= malerei nach Duffeldorf Münchener Rezept endgültig vorüber ift, hat übrigens noch feineswegs alle Arcife der Künftlerschaft durchdrungen. Man sollte es nicht für möglich halten, daß heute noch jemand auf den Gedanten tommen tann, nach Bitotn "Ballenfteins Ende" zu malen, und zwar genau in derfelben Manier, mit äußerst gewissenhafter Wiedergabe alles Stofflichen, alles Beiwerks u. f. w., nur noch mit größerem Raffinement der Technik. Solch' einen Galvanisirungsversuch an einer Leiche hat ein junger Duffeldorfer, Ramens Robert Forell, gemacht, in= bem er — Figuren natürlich lebensgroß — ben Augenblick geschildert hat, wo der mit einem Mantel verhüllte Rorper des Ermordeten bei Fackelschein von feinen Mördern und ihren Spieggesellen aus bem Schlafgemach geschleift wird. Sehr viel Fleiß und tüchtiges Können; aber nichts als Masterade und Stoffmalerei, beren Birtuosität an jedem beliebigen Koftumbilde ebenso aut hätte gezeigt werden können.

So viel wir gesehen haben, ist es das einzige Geschichtsbild alten Stils, welches die Ausstellung aufzuweisen hat. Da sinden sich unsere Maler denn doch noch besser mit der Gegenwart ab, und von zwei Bildern haben wir wenigstens zu berichten, welche Auspruch auf den Namen eines Historienbildes nach der üblichen Bedeutung dieses Begriss aus dem alten ästhetischen Einschachtelungsschstem erheben können. Es sind zusällig Darstellungen gleichen Inhalts: Der berühmte Reiterangriff der Brigade Bredow bei Mars la Tour (16. August 1870 von Franz Adam und Theodor Rochott. Der verstorbene Großmeister des

modernen Echta htenbildes bit mi biefem fetten, fer ber unvollendet gebliebenen Werte femer Somd nab feiner Gewohnheit große Maffen entfaltet. Ulanen und Ruraffiere fturmen in breiter Frontentwicklung auf die franzofische Infantorie und Artillerie, wel he bereits im Weichen begriffen ift. Dan hat bas Gefühl eines großen geschichtlichen Moments, bag ein unabwendbares Berhängnis über die Angegrüfenen hereinbrauft, daß hier nicht beliebige Soldatenhaufen, jondern die Repräsentanten zweier Rationen zur Meffung ihrer physischen und moralischen Kräfte aufeinanderstoßen. Das Bild ift soweit g bieben, daß uns die Größe ber Komposition und ihr gewaltiges dramatisches Leben mit voller Alarheit anschaulich werden. Rur in der Ausführung der Ginzelheiten fehlt die lette Hand. Toch hat auch das Bild von Rocholl (im Beiit der Berbindung inr benorische Munft) den Charatter einer Stigge Es beichrantt fich auf den Angriff der 7. Küraffiere und stellt auch einen späteren Moment vor, das blutige Handgemenge zwischen den weißen Reitern und der frangösischen Infanterie und dazu den Wirrwarr der in die Reihen ber Reiter einschlagenden Granaten. Dem Motive entsprechend ist die Wesamthaltung mehr genrehaft als auf dem Adamschen Bilbe, im Ginzelnen noch dra= matischer, nervöser, aufregender, aber im Ganzen ohne ben großen Ausblick ins Beite. Ginen besonderen Reiz übt die bis an die äußerste Grenze des Realis= mus getriebene foloristische Behandlung, welche frei= lich in der Wiedergabe von Blut und Bunden nicht bor bem Gräßlichen zurückgeschreckt ift.

Moolf Rofenberg.

#### Cornelis Bloomaert.

Pon Georg Galland.

Durch Salomon de Bray, den Herausgeber der Architectura Moderna 1), wissen wir, daß der Bater des Abraham Bloemaert der voornaamste Lehrer Hendrik de Keyzers war, und van Mander berichtet in der Lebensbeschreibung des Sohnes: "Sein Vater Cornelis Bloemaert war ein kunstreicher Bildschnisker, Baukundiger und Ingenieur, zu Dordrecht geboren, doch von wo er, um einer Sideskeistung aus dem Wege zu gehen, entwich und, nach einigen unangenehmen Zwischensällen, nach Gorkum kam. Von hier zog er mit seiner Familie nach Herzogenbusch und wiederum von dert nach Utrecht " In Gorkum wurde sein berühmter Sohn geboren, nicht 1567, wie van Mander angiebt, sondern 1565. Epater

<sup>1&#</sup>x27; Amfterdam 1/31. Borrede

<sup>2</sup> van Mander Amiterdamer Ausg v 3. 32 300 . . . 1764) II, S. 192.

ichtie ihm berseite nach Amiterdam, wohin Cornelis und im Ericib immeister, sondern als Ingenieur übersterne 1848 der alle Monn endlich der Natur den Them tegeblt batte, wahlte Abr. Bloemaert wieder Unecht zu seinem Wohnplage ..."

Das ift ungefahr alles, was uns der Biograph von Cornelis zu erzihlen hat.

Eden Rramm 's wies barauf bin, bag auch ber altere Ploemaert im Sabre 1593 wieder in Utrecht vertemmt, er lag damats ichwertraut danieder, und man nummt an, daß er daselbit um 1595 beistarb. Ge ift ubrigens möglich, daß er mit jenem "Blommert", Der 1504 in den Listen der Sattlergilde in Utrecht als Defan aufgeführt wird 2), identisch ift, und bann mare bed an dem Tedesbatum "um 1595" zu zweiseln. Nach van Manders obiger, gewiß nicht aus ber Luft gegriffener Bemerkung muß er hochbetagt aus bem Leben geschieden fein. 21m 1. April 1591 hatte er in Amsterdam jeinen Dienst als Jugenieur angetreten, Doch ichen nach fieben Monaten horten Die Gehalts= gablungen seitens der Stadt auf i. Bereits 1592 wird bier Laurens Bolderts; als fein Nachfolger urfundlich genannt. Auch findet er fich in Amsterdam gar nicht als Bürger eingeschrieben, wie seine beiden Befährten, fein Cohn (31. Ottober 1591) und fein Echiller De Renger (24. Ott. 1591 1), beffen Bermählung mit Benta van Wildert am 6. April 1591 bereits in Amsterdam stattfinden konnte. Go viel jur Auftlarung der letten Lebensperiode des Meisters.

Auch mit der Angabe von Dordrecht als Gestuntsort begeht van Mander einen Jertum. Meine Inchricht von M. A. van Juntens Publitation der Stadtrechnungen von Herzogenbusch (1399—1800)<sup>5</sup>) ergab, daß daselbst bis 1566 kein Künstler mit dem Bornamen Cornelis städtischerseits beschäftigt war. Später, in den Jahren 1584 und 1599, kommt nur noch ein Vildichniger Cornelis Borgers vor. In den Jahren 1566 bis 1569 aber lesen wir von einem Meister Cornelis "antycksnyder" (1566), einem Mit Cornelis van Berchend (1568 und einem Cornelis Bloemerts (1569). Meiner Überzeugung nach handelt es sich in fämtlichen drei Fällen um dies

1) De levens en werken etc., S. 104.

jetbe Perfonlichkeit. Der Rame "ban Berchenet" aber fann sich nur auf das nordbrabantische Dorf Bergeit, den Geburtsort Bloemaerts, beziehen. Dordrecht wird vielmehr und dahin tann van Manders Angabe modifizirt werden - als die Wiege seiner fünstlerischen Laufbahn zu betrachten sein. Wir besitzen ja nicht wenige Beispiele bafür, daß hollandische Meifter unter verschiedenen Beinamen in Urfunden und auch sonst auftreten, 3. B. ein Jatob Cornelisz van Dostzanen, der bekannte Jatob von Amsterdam: der fleinere Ort war stets Herkunftsinformation, der größere eine Art Empschlungstitel. Da wir durch die bei Kramm 1) abgebruckten Auszüge aus den Stadt= rechnungen Utrechts (1578 bis 1587) wissen, daß Bloemaert hier vorzugsweise mit den fünftlerischen Anordnungen bei öffentlichen Festlichkeiten betraut mar, jo lag es natürlich mehr in seinem personlichen In= teresse zu verbreiten, er sei in der Umgebung einer reichen und verwöhnten Handelsstadt, als in der eines Dorfes aufgewachsen. Daß Bloemaert sich in Utrecht auch als Ingenieur einen Ruf erworben habe, ist eine Mutmaßung, die durch jene Berufung nach Umfter= dam berechtigt erscheini.

Was hat er aber als Vildhauer und Architett geleistet? In Utrecht — wo er in den Listen der Sattlergilde erst 1576 und zwar als "Baumeister, Maler und Festungsbaumeister" aufgeführt wird — läßt sich heute nichts mit Sicherheit auf ihn zurücksführen, allenfalls nur eine Grabplatte im südlichen Duerschiff des Domes v. J. 1573. Auf derselben sieht man im Relief zwei Genien des Todes zu beiden Seiten eines Sarkophags, zwischen dessen Küßen ein neugeborenes Kind ruht, während auf dem Sargdeckel ein menschliches Skelett ausgestreckt liegt. Auch sein Schüler de Kenzer hat an Begräbnisstätten mit großer Vorliebe Skelette gemalt<sup>2</sup>).

Von Bloemaerts Thätigkeit in Herzogenbusch teile ich folgendes mit:

Am 25. August 1566 — anscheinend kurz nach seiner Ankunft half er mit vielen andern Leuten, unter Führung bes Dekans ber Schreinergilbe, die Kostbarkeiten und schönften Altarbilder der Kathedrale

die letten ins Mathaus — retten. Diese Arbeit, an welcher Cornelis 12 Stuivers, also eine deutsche Mark, verdiente, schändete, so untergeordnet sie uns auch erscheint, in jener traurigen Zeit gewiß nicht den sorgensvollen Familiendater und am wenigsten den Kunststreund, der herrliche Meisterwerke vor dem Pöbel zu schüßen suchte. Das zweite Mal (1568) stellte er einige

<sup>2 &</sup>amp; Namer, De Utrochtsche archiven etc. Zur Turk, i.v. in Utrocht gehörten u. a. auch die Maler und Gut. dur

<sup>.</sup> The sent in sent Malnesberichten d. K. Oudh. Gen. to Amsterdam 1886.

<sup>1 2 2 2 3</sup> man 2 A. m., Ausg des b. Mander II, 21, 22 1, fant 26. 24 1 ilt. feine Aunttionen mit H. de Kenger ... ift unrichtig, da letterer erst 1595 in den Stadtsbienst trat.

are starts describition van 's H. J. H. 1863

<sup>1)</sup> a. a. E.

<sup>2)</sup> Mirchhofsportale der Zuider und Westerfirche 311 Umsterdam.

zerstörte Figuren am Portal Des Frangistanertloffers wieder her; und endlich ward er zu gleichen Arleiten andrei Stadtthoren, den St. Jans hinthamer und Et. Anthonis Poorten, herangezogen. Eine feiner renan rierten Statuen, der Evangelijt Johannes am 21. Jans Thor, wurde im Jahre 1570 von spanischen Soldaten unabsichtlich zertrümmert, und der Umstand, daß man nicht ihn, sondern einen Philips von Namen mit der nochmaligen Wiederherstellung beauftragte, scheint da rauf hinzudeuten, daß Bloomaert damals nicht mehr in Herzogenbusch war.

Um schwierigsten aber ist der urtundliche Rache weis feiner architettonischen Thätigteit, auf welchem Gebiete fein Schüler - nach de Bray bei ihm "wacker profitierte und fehr gefordert ward." Die ein zige Möglichkeit zu einem Resultate zu gelangen, ist die, an den Orten, wo Bloemaert anwesend war, nach Bauten zu forschen, in welchen wir den Lehrer de Renzers zu erkennen vermögen. In Gortum eri stieren zwei Wohngebände von 1563 und 1566, deren Giebelfaffaden hier durch den Reichtum ihrer bildnerischen Detorationen auffallen und die durchaus ohne Beziehung zur übrigen Architettur des Ortes stehen. Huch wenn wir nicht wiften, daß Bloemaerts Auf. enthalt in Gorfum gerade in jene Jahre fällt, so wird namentlich der Anblick des Werkes von 1566 (Gaft= hausstraße, Ede ber Seilwindergasse) unsere Erinnerung an gewisse Umsterdamer Schöpfungen de Renzers beleben muffen. Naturlich besitzen die Detailformen Diefes Bebäudes noch einen Frührenaissance Charatter.

Ein bekanntes Motiv de Kenzers, gemauerte Bogenfelder über vieredigen Tenftern mit einem Tinament und einer Maste aus Hauftein zu schmucken, findet sich hier schon vorgebildet. Der Frontgiebet besitzt eine aus tontav und fonber geschweiften Linien zusammengesette Form, und die Fenster sind innerhalb rundbogiger Blenden rejp. Blendartaden angevidnet. Das zweite Gebäude von 1563 ift ein Echaus an ber Burgftrage. Sier fieht man am erften Stodwert über Ronsolchen entwickelte Artadenbogen, mahrend die Fenster des zweiten und dritten Stockwerks durch dreiectige Frontons, die oberfte Giebelöffnung aber durch einen Bogenfims verdacht find. Auch deforativ herrscht eine gewisse Mannigfaltigkeit, ein etwas will= türliches Rebeneinander verichiedenartiger Formen, welches tropdem anmutig wirkt. Nahe verwandt mit diesen beiben Schöpfungen ift ein Dordrechter Bebaude von 1558 Bijnstraat 70: auch bier erscheint die Urheberschaft des Meisters durchaus annehm= bar. Hoffentlich wird es in der Folge gelingen, noch mehr Licht über Cornelis Bioemaert zu verbreiten.



#### L'unstlitteratur und Tiunithandel.

" Bon Gran; Sanritanglo neueftem Photogravniepracht. weit: ...s Mistrophysical Communication of the comm ift taight ( ), e.g., ( ) is a single ( ) is a constitution of the raftermung pengaran, and a state of the contract of the contra on With the first the control of the rechention Centro Strong (1997), the property of the Children Strong (1997) and the Children nellung lefts in Bolthito in that in soil of the non-all und backet in unite experience to unit in the in the ndo peter en die Bereiten en en an er an die nde ne Komponion von Belter Actes am America i, Guinn Angelebers Lancheit "Livem ist im ist i liche "Vernfinze blude" von silans Manne, ander en Tei Multration of Ancide of Story of the first of Story manner of Ancide of Story of the first of th hellung und als ein we tooller Briting zur modiesen werint litteratur warmitens emplet en wereen

X. — In Butis erd et eine neue treit. Monatorein: Revue universelle illiest & ein system sa 1 Zi., nelle, einen reiden und mannigraltigen Inkalt anierein gesten damit der Berjuch gemacht, eine billige Monatsschrift in Frankreich einsulungern, wie de in on ine Emisch eine Teutschland ichen konzien. Tweetne, reich eine von im fafit 128 Zeuen in Quartiormat und entegli neoch une timillerische und muntolische Berlinge, Ueter ein arbeitern finden wir L. Sader Weresb, G. Weine, B. C. Garnier, P. Lerot, G. Weltiner in a. Los B. II. 200 een der Librairie de l'Art verlegt und zeilnet nu dines in p

faltige und gediegene Mis-nattung aus

. Aus A. Branns photographischer Aunitanitalt pr is eben, nadi lai prei Pawe, cas quette, congent chingene Her der Amsterdamer Gemilde aleier um Ein ben Di. Eticen, eribienen. Gafille tem in a Bete graphien des nerwegischen Weber . . . ien etiet in a. der Kilmes von Tenters, die Russer von Vorlang u. . Jallieiher anderer Hanvillite, des leftempennes un die Hale, van der Heln, A. Marce, E. I. der ., Miters velt, dem Delftiden van der Meer, Rembrandt u. f. w. Der auszuhrliche Gert biebet wiel, neue Turn ge Manntag gefchichte. Gur die nachne get bieber till an eine Dr iebeinen zweier Unternemmin en en, weit ein Beitalog biefer Weltfirma wieder um eine Reife von Roftbarteten bereitbern werden, namita die west deep iter ees Auchen Zeeann Lied tonnern in Lien und die har ist is nungen der fonigt Burdenell zu Windrer gante mit ein laulitan Pernebindian Sed in , on a calimien Sadien von Lionardo, Raffael u. a.

#### Tiefrologe.

Der Ronfervator der Gemaldegaleite des Louvie, Vicemte de Taugia, if am 21 Bul in Eine in. Ben von 65 Jahren gestorben. Er hat befanntlich ben gegenwärtig im Gelian b kinnelt een Rat dez verobt.

Der belgische Genremaler Benti de Brackeleer ift am 21 Juli zu Lintwerpen, 18 Jan a alt, gefort n

Der Bilbhauer Antoine Gter in am 16 3md in dem Borotte Caville ber Barrs im date von St. Barden gestorben.

## Unsgrabungen und funde.

y - Gine Cammlung babnlonifder Alteitumer ut, m. bie Batene Rundsdeut Leitelfel per fingem in Bene it eingetreifen. Befonders bemechenstert in baunite, bie ider Begeratate eines Gottes, die, nach ihrer höcht vollereiter eine und in ihreren aus berielben Zeit frammt nicht eine und in bennbenden Gudealguren. Er einem in und der Ethelber Steinfodel, auf in eine Anne und die Ethelber Vernickel, auf in eine Anne und der Ethelber Konigs Kunnahmins, Word der Kamal und der Ethelber Genöhmer der Ernickelt zum der genten Ernickelt zum der ganzen Sammen eine Kundelt der ganzen Sammen eine Freichte Ethelber Ernickelt, der eine Indeelt ein Onlinder aus gelber Terratotta, der ein Indeelt ein Onlinder aus gelber Terratotta, der ein Indeelt ein Onlinder aus gelber Terratotta, der ein Indeelt ein Gempeln, Palasien und offentlichen alleinen durch Kontadon zu berichtet Ter Tert ist in gentwe Kontadon auch Kontadon zu berichtet Ter Tert ist in gentwe Kontadon auch Kontadon zu berichtet Ver Tert ist in gentwe Kontadon auch Kontadon zu berichtet Ver Tert ist in gentwe Kontadon kund und Vielle auf die Kontadon zu der Kundon gravier ist.

### Personalnachrichten.

Der Bildhauer Robert Henze, der Schöpfer des Diesbenei Siegesdentmals, hat vom Konig von Sachsen den Prosenertitet erhalten.

Dem Munitverleger G. Numüller in München ist, im Amertennung seiner Thätigkeit als Berleger, vom Kaiper von Seiterreich das Nittertreuz des Franz-Zosephs-Ordens verlieben werden.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

\* Hamilton Ausstellung in Wien. Tas Wiener Künstlertens bietet nach Schluß der größen Frühlingsausstellung dem Runstrieunde nur wenig Anzlebendes, und wir wollen den kunnit die drage auswerien, ob iur das Publitum der Reizeigieining und die Jengteunderen, ob iur das Publitum der Reizeigieinind die die Krage auswerien, ob iur das Publitum der Reizeigieinind die sieher. Ter obere Mittelsaal umlaßte mehrere Vochen sellte als discher. Ter obere Mittelsaal umlaßte mehrere Vochen hindurch die sürdie Verlosung angekausten Kunstwerke. In dem rechten Serlichtsaal des Indances hat man dereißig größere und kleinere Vilder des sürstlichen Hamiltons ausgestellt, welche ind win Weise des sürstlichen Hamiltons ausgestellt, welche ind wirdlichen den inzwischen verstordenen Seschelbeigen werden sind. Man hat hier Welegenheit, sich von den Verdiensten und der Liegenart des viellach unterschätzten Malers gründlich zu kleizeigen, ohne daß wir deshalb densenigen zustimmen m. den, welche einen bedeutenden, den klassischen Verstern der Lieunalerei an die Seite zu stellenden Messer zustimmen der Lieunalerei an die Seite zu stellenden Messer in ihm eringehende Charafteristist entworsen, welche im 24. Bande der Berickte und Kitseilungen des Wiener Altertumsevereins" 1887 erighenen ist. Der Lussignung abgesehen, zul Lieunschente Verlaße.

H. A. L. Die konigl. Gemäldegalerie zu Tresden ist durch den Ankauf von sechs neuen Gemälden auf der letzten etalemissen Auskiellung aus den Mitteln der Pröll Heuer Etistung bereichert worden, unter denen Richard Friese's Wüstenräuber" und eine große norwegische Küstenlandschaft 2.6 Tübelderser Maleis A. Rormann die eisen Zetellen einnehmen. Um für diesen neuen Zuwachs Raum zu gewinnen, muchen einige ältere Vilder, z. B. "Die Ermordung des Verlich" von Arterrich Watthät und "Ainnische Zauberer zu den dem Zehreitstellen" von Karl Johann Bahr ent zu den dem der Lonservallaten" von Karl Johann Bahr ent zu des des der auch der lonservallungesinnte Kunststen, eine Wahregel, der auch der lonservallungesinnte Kunststen, eine Wahregel, der auch der lonservallunges zur Jierde gereichten. Gleichwohl sollen sie nicht für immer der Betrachtung entzogen, den in dem linken Erhögliches des Minsenns aufgehängt werden, das nach der lebersiedelung der Gipsabgüsse

' ..... : 't..

### Dermischte Nachrichten.

1 Tas Tüneldorier Ariegerdenkmal wird nach dem C. h. n. opnimmere von Narl vilgers in Charlotten at a stational fommen.

Tas furfinntliche Echlog in Main; ift von ben an ... ", ... et teurstelteten, nunmehr vollig freigelegt.

An die städtischen Behörden tritt jeht die Frage der Wiedersberstellung der im Laufe der Zeit zerstörten Architekturteile heran. Die Schäden an den letzteren sind jehr groß, da das zum Ban verwandte Steinmaterial ein sehr groß, da das zum Ban verwandte Steinmaterial ein sehr weiches ist. Die Schäden wurden bis in die kleinsten Einzelheiten aufgenommen und danach die Kossen der Wiederberstellung veranschlagt. Die letztern betragen rund 5000000 M., wozu noch 93000 M. sür den Ban von Giebeln und Hauben auf dem eintönigen Dache und 47000 M. zur Gewinnung einer Halt sur kleinschlagen Tache und 47000 M. zur Gewinnung einer Halt sur kleinschlagen. Die Kossen des gesamten Wertes stellen sich danach auf 640000 M. und sollen möglichst durch eine Berslosung aufgebracht werden.

"Kür das schlessiche Museum der bildenden Künste sind auf der Münchenter Ausstellung die Gemälde "Im Trauerhause" von B. Firle und "Frühlingssonne" von H. Zügel angekauft worden. Firle ist aus Brestau gebürtig. II. A. L. Ter Geschichtsmaler Anton Dietrich in Dresden

A. A. Der Weschichtsmaler Anton Dietrich in Dresden hat ein für die Kirche zu Buchholz bei Annaberg bei ihm bestelltes großes Alfargemälde vollendet, das den biblischen Spruch: "Kommt her alle, die ihr mühselig und besaden seid, ich will euch erquicken" veranschaulicht.

ich will euch erquicken" veranschaulicht.

x — Tie Malerinauschule zu Karlsruhe hat soeben ihren dritten Lahresbericht ausgegeben. Tas junge Institut, — das einzige dieser Art in Deutschland — das unter dem Protektorat J. K. H. der Großherzogin von Baden steht, erfreut sich des besten Ansehens. Der Schule erwuchs durch den Tod ihres disherigen Leiters des Blumenmalers Max Vetsch, ein schwerzlicher Verlust, doch trat bereits an Stelle des Verstorbenen der Maler Paul Vorgmann, unter dessen Leitung dieselbe sich weiteren Gedeihens erfreuen dürste. — Tie Jahl der Schülevinnen betrug im verslossenen Studiensiahr 46.

\* Im Atelier Prof. Kundmanns in Wien steht eine Reihe großer Marmorarbeiten fertig oder nahezu vollendet da, welche das rüftige Fortichreiten dieses Meisters betunden. Es ist zunächst ein im Stil der hellenischen Grabstelen gehaltenes Grabrelies, welches für Schuberts Grab auf dem Wiener Centraliziedhose bestimmt ist und uns die Hermenbüste des Tondichters zeigt, von dem Ruhmgenius gekrönt.
— An statuarischen Werten reihen sich daran die überledens großen Gestalten von Aristoteles, Cuvier und Kepler sür das naturdissprischen Holmen in Wiener Roltsgarten Tas Modell der Grissparsenstäute ziert die diessährige Bertiner Kunstaussstellung.

Die Kolossalgruppe "Perscus befreit Andromeda", welche nach dem Modell des Bildhauers Johannes Pfuhl in Charlottenburg auf Staatskosten in Bronze ausgeführt worden ist, ist der Stadt Posen als Schmuck eines Brunnens

auf dem Königsplat überwiesen worden.

P. S. Ter Krinzregent von Bavern hat Hermann Kaulbachs auf der Münchener Ausstellung vielumitandenes Bild, das den nicht ganz zutressenden Titel "Unsterblichkeit" trägt, aus seiner Privatschaulle ankaufen lassen und der Münchener Privatschaulle ankaufen lassen und der Münchener Privatschaulle ankaufen lassen und des Bildes ist solgender: Eine edle römische Jungfrau ist, die Gradfätte des Geliebten mit Blumen zu schmiden, in die Kradfönden hinabgestiegen, und drückt, über die Büste des schönen Jünglings geneigt, den Kuß unsterblicher Liebe auf leine Lippen — Ter Künstler, bekanntlich Sohn Wilhelm von Kaulbachs, hat von dem Prinzregenten den Prosessierteitel erhalten.

Sn. Gin Tenfmal für Raolo Veronese ist jüngst in Verona auf der Kiazza di Sant'Anatasio errichtet worden. Es besteht in einem 2,75 m hohen Standbilde des großen Meisters aus karrarischem Marmor. Der Entwurf rührt von dem veritorbeven Vildbauer Telka Torre her, die Aussichung besorgte, mit einigen Abweichungen von dem Modell, Romeo Eristiani.

bell, Romeo Cristiani.

11. Aus Gostar und Sildesheim. Die Bemalung der reichen mittelalterlichen Holzschnißereien an dem unter dem Ramen "Brusttuch" befannten Hause zu Goslar, wurde unter Leitung des Regierungsbaumeisters Volle vor turzem beendet Die einzelnen, teils mythologischen, teils biblischen, teils dem Volksleben entnommenen und dabei von einem derben Humor start gewürzten Figuren treten dadurch mit prächtiger Deutlichteit hervor. Das Haus ist von einem Magister Thelling

erbaut worden, bessen Wappen, eine Litie nut dier Aebren. mehrsach an dem Hause angebracht ift. Außer der Holzichniserei haben auch die gotischen Fenster und Thurverzierungen die frühere Färbung wieder erhalten. Das Webande stammt aus den Jahren 1525 und 1526; einige Wasmalereien der Fenster datiren von 1500. — Luch in Hildesbechn macht die Wiederauffrischung der alten Holzbauten von Sahr ju Sahr erfreuliche Fortschritte, seitdem das Anochenhauerantsbaus in seinem Farbenschmucke prangt. Ein "Berisbinecums verein" eigener Art hat sich dort gebildet, lediglich zu dem Zwecke, die Mittel sür die Bemalung des verichwärzten Schnitwerkes hübscher Holzbäuser bez. Wiederheistellung der Saffaden in ihrer ursprünglichen Gestalt aufzubringen. Wenn Diefer Berein seine Thatigfeit mit gleichem Eifer wie bisher fortjest, wird Silbesheim in einigen Jahren eine farben prächtige Stadt einzig in ihrer Ari fein. Es ware zu wim schen, dass auch andere durch Kassabenichnitzwert ausgezeichnete Städte, wie 3. B. Halberstadt und Braunschweig, dem gegebenen Beispiele solgten.

— Der Berliner Dom. Wie das Wochenblatt jür Baut tunde mitteilt, hatte Projesior Julius Rajchdorif, ber Erhauer ber englischen Kirche bei Schloß Monbijou, von naiber Friedrich den Auftrag zur Auftellung von Stizsen für den Berliner Dom erhalten und infolgedessen deren sechs versichtedene ausgearbeitet. Die lette derselben, aus einem Kuppelbau beitehend, an welchen sich links die Fürstengruit, rechts die Schloftirche anichließt, bat den Beifalt des Raijers gefunden und soll auch von jeinem Rachfolger im Großen und Ganzen gebilligt worben fein. Somit wurde, bei Beftätigung dieser Mitteilung, die wir für zuverläffig halten durfen, don einer allgemeinen Bewerbung um den Berliner Dombau teine Nede sein und die Immediatkommission, die für diesen Bau ernannt wurde, hatte hauptsächlich nur den

fünstlerisch geschäftlichen Teil zu regeln. H. A. L. Die Rolonalbufte frin Reuters von dem Tresbener Bildhauer Ernft Baul, dem Echöpfer einer reizenden "Candalenbinderin", war Mitte Juni in dem Atetter des Künftlers in Dresden ausgestellt. Sie ziert jetzt das in Jena vor kurzem enthüllte Reuterdenkmal.

#### Berichtigung.

Gin "eifriger Leser und Benutser" d. Bl. schreibt und: In Heft 7 des 23. Jahrganges der Zeitschrift, S. 191 muß es selbstverständlich in Z. 2 v. o. concioni und Z. 3 v o. concionem heißen; in beiden Fällen handelt es sich um die Bredigt. In der drittlesten Zeile derselben lateinischen Aufzeichnung ift quam (fratt: quem) zu lefen.

### Zeitschriften.

L'Art. Xr. 579 u. 580.

La "Sainte Anne" de Léonard de Vinci. Von E Muntz (Mit Abbild.) — Salon de 1888. Von P. Leroi. (Mit Abbild.) — La Faience parisienne. Von G. de Léris Mit Abbild.) — L'architecture au Salon de 1888. Von A de Baudot. — La Gravure et la Lithographie au Salon de 1888. Von A.

Radirung: Les enfants d'Edouard. Von P. Delaroche.

— Chromotypographie: Fontaine en faïence.

Théodore Pelloquet. Von Ph. Audebrand. — Un portratiste (Lenbach). Von P. Leroi. (Mit Abbild.) — Les artistes célèbres. Von F. Naquet. (Mit Abbild.) — Bob au Salon. Von A. Piat. — Radirung: Moine. Von L. Kühn. — Panneau décoratif. Von L. Prieur.

Gewerbehalle. Nr. 8.

Gewerbehalle. Nr. S.

Schränkchen in englischem Geschmack Von C Caris — Stukkaturen aus dem Badezimmer des Fuggerhauses in Augsburg. Thürgriff aus St. Ulrich in Augsburg. — Bucheinband von 1563. — Schmiedeeisernes Gitter (Italienische Renaissance. 17. Jahrh.) — Speisezimmer im gotischen Stil. Von G. Bolten. — Uhr in ciselirtem Gold und Silber mit Emailverzierungen. Von Bapst und Falize. — Zwei geätzte Messingepitaphien aus Lübecker Kirchen.

Allgemeine Kunstchronik. Nr. 28-30.

Deutsche Kunst im Münchener Glaspalast. Von G. Ramberg. (Mit Abbild.) — Aus Chr. Dan. Rauchs Jugendzeit. Von E. Guglia. — Aesthetik und Logik. Von H. R. Schaefer. — Luisen-Grabmal. Von Guglia. — Kunstbrief: Die Hamiltons in Hermannstadt. Von E. Sigerus. — Kaiserdenkmal auf dem Hohenstaufen. — "Holland- im Münchener Glaspalast. Von G. Ramberg. — Stilwahl und Stilqual. Von O. Mothes. — Das Luisen-Grabmal. Von Guglia. — Preisverteilung in der Akademie.

Mitteilungen des k. k. Österr, Museums für Kunst und Industrie. Juli.

bulding gwettern teller Ven B.B., nor - Die Weinstell der della Bonom end its Media in anent Vicio

Architektonische Rundschau. Heft. 10.

Nordesti ke les te en l'en et describle at War e l'ent von H. Frederit von l'en tell. Vale S. viz et del Mendde, et est en L. Lievel en relle et de teal dei Krefe de lesse in Set au en en en en en herren von Gemmingen-Hornberg in Neckar-Simmern, er-lent von Frederich Generalagentur der Feuerversicherungsbank in Gotha, erbaut von Erdmann und Spindler. — Aufseherhäuschen von Bentley Priory in Great Stanmorl, erbaut von J. Johnson. — Wohnhaus in der Rue Michel-Ange zu Paris, erbaut von Le Maire.

Archivio storico dell'arte. Nr. 5.

In disegno medito del Palezze Mario, a. Milico di Calcuzzo
Alessi. Von E. Beltrami. Guitarte la referencia von
A. Venturi. In avairo del Mario Arterio. Statio i mografico. Benedetto da Mario, el tracian Loreto. Von
P. Giannizzi.

F. Giannizzi.

Gazette archéologique. Nr. 5 u. G.

Clades VIII : Anné de Bretigne pontrits pents ne di la 
à la Bibliothèque Nationale. Von H. Bouchot. (Mit Abbild.) — La crosse dite de Ragenfroid. Von F. de Mely.

(Mit Abbild.) — Maître Hercule de Pesaro, orfèvre et graveur d'èpres au le spele Suite et m. Von en Villait.

(Mit Abbild.)

Oud Holland. Nr. 1.

Het geboortejaar van Jacob van Ruisdael. Von A. Bredius.

— Een regentenstuk van Johan van der Meer. Von S.

Müller Fz. — Aert Schouman volgens zijne aanteekenboekjes. Von N. de Roever. — De "Keizerkroon" te Amsterdam. Von J. R. de Kruyff. (Mit Abbild.) — Aanteekeningen
omtrent eeunge Dordrechtsche schilders. Von G. H.

omtrent eenige bonds classche schilders von G. It verke.

(hronik für vervielfältigende Kunst. Nr. 4.

Das Jahnbuch der Sammlungen des Allerbeitsten Kussthauses, — Leonardo's Abendmahl, in Kupfer gestochen von Rudolf Stang. — Netto's Papierschmetterlinge aus Japan. — Zusätze zu den Verzeichnissen von Hans Sebald Behams Werken. — Storm van 's Gravesande.

The Magazine of Art. August.

The language of line of design. Von W. Crane. (Mit Abbild.) — Art patrons: Hadrian. Von Robinson. — "1807". Von Meissonier. (Mit Abbild.) — The Salon. Von C. Phillips. (Mit Abbild.) — Ruskin's Museum at Sheffield. Von Ed. Bradbury. — Studies in English costume: Men's dress in the time of George I. Von R. Heath. (Mit Abbild.) — Marc Antonio Raimondi: Engraver. Von M. Spielmann. — Heliogravure: "A sword shall pierce through my own soul also." Von G. Curtois.

Zeitschrift für christliche Kunst. Heft 4 u. 5.

soul also." Von G. Curtois.

Zeitschrift für christliche Kunst. Heft 4 u. 5.

A. Schnütgen, Besticktes Antependium. 14. Jahrh. (Mit Taf.) — St. Beissel, Die Darstellung der Taufe und Kreuzigung Christi in einer Handschrift des Trierer Domes.

A. Schnütgen, Reliquienschreinehen mit Metallumkleidung um 1200. — A. Weber, Ein Schnitzwark von Veit Stoss.

— Ausstellungen etc. — Bücherschau. — Unsere Pfarrkirchen und das Bedürfnis der Zeit. Von Fr. Schneider. — Die Farbengebung bei Ausmalung der Kirchen. Von St. Beissel und Fr. Stummel. — Martin Schongauer. Von Dr. Sträter. — Ausgegründetes Steinbildwerk aus Danzig. Von W. Effmann.

Dietsche Warande. Nr. 3.

Von W. Effmann.

Dietsche Warande. Nr. 3.

De aloude abdijkerke van Postel. Von Th. J. Welvaarts. (Mit Abbild.) — Hiéronymus van Aken. Von J. C. A. Hezenmans. — De tentoonstelling te Brussel. — A. Asselsbergh, Von M. de Ticheler. — Andries en Gerriet Schoemaker, II. Von Graf M. Nahuys. — Albr. Dürer en "de vier temperamenten". Von J. Danko.

menten". Von J. Danko.

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 6.

Der Fondaco dei Tedeschi. — Photographierahmen. Von R.

Gross. — Betpull des 16 Jahrhun Filts — Ostensstan, les
15. Jahrhunderts. — Schreibkasten. Von A. Trötscher. —
Thurbeschlage Von R. Bakalowits — Messkarachen mit
Platte (um 1700).

Kölner Bau- und Kunstgewerbezeitung. Nr. 11 u. 12.

Die neuen Projekte für die Kölner Domportalfügel. — Geschichte der ehernen Pforten, mit 6 Tafeln in Lichtdruck: Thüren der Taufkirche in Florenz und des Domes zu Loreto. Geschichte der ehernen Pforten (Schluss). 6 Tafeln Lichtdrucke: Krypta zu St. Gereon in Köln, — Kreuzigungsgruppe 15. Jahrh. — Leuchterhaltender Engel, Altarleuchter. 13. Jahrh. — Schrankthür und Fullungen. 16. Jahrh. — Porzellanofen im Schlosse zu Brühl.

Die Kunst für Alle. Heft 20. Ausstellungsheft 4.

Die Münchener Ausstellungen von 1888. Von F. Pecht. (Mit Abbild.) — Aphorismen. Von A. Feuerbach. — Wo die Sonne scheint. Von R. von Seidlitz. — Bilderbeilagen: Portrait einer Dame von F. A. von Kaulbach. — Im Dominikanerkeller. Von Ed. Grützner. — Die Genter huldigen Karl V. als Kind. Von A. de Vriendt. — De erschreckte Wächter. Von O. Gebler. Kölner Bau- und Kunstgewerbezeitung. Nr. 11 u. 12.

# Eniser- und Erriegerdenkmal in Stettin.

Konfurrenzausschreiben an alle Sentschen Künftler.

2 .. our beit agruepor zu blimuden oft, welde dem Tentmal zugleich . . ... in a die Mitezereintmals geben. Die Aussührung erfolgt durch

141 d.v. 1. der Des Tenfinals in der Par gewihlt, an welchem der Parade 1221 in 1222 fan der Matte gufammen 1221, in der Parade Parade proposition der Magiftrat

the ut offer an in prenden.

1. 2.11 in namitter werden eingeloben, fich an der Konfurreng für dieses Trend i the day numb and modulation dutwirfe unter offener Augabe ihres

bem Denfmalstomitee vergeben. Unabhängig von der Erteilung der Preise bleibt die Enticheidung über die Ausführung

An. d., K. Martenz je den die nichtelbenden Bedingungen. Ber den E. I., des baverlich in Reiterbildss follen Krieger des Kommer Mam, bies dur Stellt weiden Ausgorijche Figuren find ausge

To entremi iell einem Mohen aufwande von ca 220 000 M für die Aus in curs the Tentinals entipreden.

ondier nen im die Omjendung der midellicten Entwürfe ist der 22. Will 1889 beauthart

Land im der Höge von Im bis 1,10 m anzusertigen.

2 Romen des per und Rudteansportes der Modelle tragt bas Tentmal-

Stettin, im Juni 1888.

Das Romitee für das Raifer und Uriegerdenkmal.

Graf von Bebr-Megendank,

Elever indent

Saften.

Greifierr von der Goft.

Dberbürgermeifter Landesdiretter

Die "Allgemeine Zeitung"

(mit wiffenschaftlicher Beilage und gandelszeitung)

früher in Augsburg erschienen

vi er Tatte find und Toforicul das die Postunisation für 9 Miel vortespäulich (6 M für die Lleisten Monate, 3 M. für den leisten Monat des Quartofs in begeben. Po is der tille. The monat die enderen Linde des Weltern von der in die dem die die die die des Weltern von de

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Probenummern nebit neuestem Quartal Register gratis.

Leitartifel, wiffenschaftliche und handelspolitische Muffage ze. ze. in Mr. 197 bis 203.

th Mr. 197 bis 203.

In the the selections into measure operations to be the control of the selection of the contract the second contract of the contract o

. e un it mour i. e 'ea A siden.

Aufträge für Streifbandfendungen an die Expedition in München.

i i i in lichen 1. || |

Verlag der Litterarischen Gesellschaft.

# Malerinnen-Schule KARLSRUHE.

U.d.Protektorat I.K. H. d.Grossherzogin v. Baden.

Prospekte gratis und frei. (1)

10 Jahrgänge, 1873-1883, der Beitschrift für bifdende Runft von C. v. Lugow nebit dem Beiblatt Runfidronik, wohlerhalten und gebunden find preiswert zu vertaufen.

Raberes zu erfahren durch Herrn Tanbert, Biridberg i. Echtef.



K migl. H illiefer int. Illustr, Prospekte u Preisverz, franko u, grat

Vademecum ture italienne des anciens maîtres. Par George E. Habich.

Première partie: Galeries publiques de Paris, Londres, Berlin, Dresde, Munich, Vienne et Francfort s.M.

Seconde partie: Abrégé historique des anciens maîtres de l'ecole italienne.

#### Preis 1 Mark 50 Pf.

Indem wir den Preis obigen anerkannten Werkehens herabsetzen, geben wir uns der Hoffnung hin, damit den Ansfoss gegeben zu haben, dass dasselbe, welches reichlichen Beifall in der Kunstwelt geerntet hat, sich nunmehr auch in weiteren Kreisen Eingang verschaffen wird. Zu dieser Annahme dürfen wir uns wohl allein mit Hinweis auf den gediegenen Inhalt des zweiten Teiles berechtigt halten. Hamburg.

Hoffmann & Campe's Sort.-Buchh. (Wengler & Rudolph.)

Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN Jerusalemerstr 13, am Donhofsplatz.

Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(35)

1887/88.

25 Huanit.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Herausgeber:

Carl v. Lühow

Urthur Pabst

Mien Cherejianungaffe 25.

Slandrifche Strage 14.

Erpedition:

Leipzig: E. A. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jagerftr. 73.

Die Kunfidronif ericeint von Oftober bis Ende Juni wochentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Cane und f tet in Berlindung mit dem Kunstgewerbeblatt halbjäbelich 6 Mark, obne dasselbe aangabelich 8 Mark. Inserate, e to Pf sar die den politise Ports le nehmen außer der Berlagshandlung die Unnoncenerpeditionen von Baufenftein & Bogler in Ceppia, Wien, Berlin, Munden u. 1 w au

Inbalt: Die akademische Kunstausstellung in Berlin. II. Das Meyensche Kunstlerlerkon vonschaft um Besonweit Ant. in Braekeleer †; Frank Boll †. J. Bood †. - Autundung eine temischen Amphilbeoter for Wien im I per I Preis der Antwerpener Ukademie; Derielbe der Parije Akademie, Das Preisensche der Massten in kanstan benand. A Rustritit. Ukrikologische Keisellichart in Berlin. - Ins Dunelbort, Die Saumiling klustoch Massium in Antwick. des Ceipziger Siegesdenkmals; Ankluse auf der Munchener Unsekulung, Unton Spinisch Strumb der der Der Auf. der Der Auf. Der Section a 23 ribitionna. Bettler. -- Frankfurter Kunftauktion, Ceipziger Kunftauktion, Auknon Condesborouab

Do. 43 ber Runftdyronif erfcheint am 6. September.

Die akademische Kunstausstellung in Berlin. II.

Alls Fritz von Uhde sein "Abendmahl" auf die Jubilaumsausstellung von 1886 schickte und sein Bild "Romm, Herr Jefu, sei unser Gast" für die Nationalgalerie angekauft wurde, foll in der geschloffenen Pholony der "alten Herren", deren Stimme in Runftfachen maßgebend ift, mögen es nun Senatoren, Juroren ober Akademiker fein, eine große Entruftung ausgebrochen sein. Man war nicht abgeneigt, eine Art von Oftracismus zu üben, um gute Sitten vor bosen Beispielen zu bewahren; aber es scheint, daß die fleine goldene Medaille, welche fich Uhde bereits 1884 erworben hatte, ihn vor der Austreibung aus dem Tempel geschütt hat. Inzwischen wird jedoch eine allgemeine Beruhigung eingetreten fein. Weder hat F. v. Uhde auf dem Gebiete der religiösen Malerei einen Nachfolger oder Nachahmer in Berlin gefunden, noch hat, wie schon bemerkt, die Freilichtmalerei im Berein mit dem Naturalismus in bemerkenswerter Weise um sich gegriffen. Seit Pfannschmidt tot ift, werden in Berlin überhaupt feine religiöfen Bilder mehr gemalt, weder idealistisch=romantische, noch ma= terialistisch=naturalistische. Die Berliner scheinen bem= nach immer noch dasselbe "vertrackte, gottverlassene Bolt" zu sein, über welches sich schon Cornelius vor dreißig Jahren beklagte. Rur zwei Ausnahmen find ju verzeichnen: ein Ecce homo von Baul Bandler, einem Schüler Julius Schnorrs, welcher in der empfindsamen Auffassung und der freundlichen Garbung der Romantik angehört, und eine "Muhe auf der Flucht" von Bermann Prell, eine seltsame Phantaile, in welcher der naive Realismus der italienischen und deutschen Maler der Frührenaissance mit der modernen Stimmungelandschaft zu einer melobramatischen Wir= fung vereinigt ist. Jener zeigt fich in der Gruppe der Madonna mit dem Kinde, welche auf grüner Matte unter einem Gebusche ruht, und bes maderen Mährbaters, welche etwas von Durer und Holbein haben. Das italienische Element vertritt ein Engel, kein Knabe oder Jüngling, sondern eine Gestalt von weiblicher Bildung, beren florartiges Gewand um die Suften gegurtet ift, mabrend der dem Beichauer zugewendete Ruden, aus welchem ein machtiges Flügelpaar herauswächst, gleich dem nicht sichtbaren Bruftteile unbetleidet ift. Diejes in jeder Binficht befremdliche Wesen spielt die Geige. Man möchte ein Ständchen an den Abend bermuten, beffen Schatten fich über das Gemässer und das Gehölz im Hinter= grund breiten. Der koloristische Vortrag sucht nicht etwa burch Schmelz und Durchsichtigkeit ber elegischen Stimmung zu entsprechen, sondern er trägt den harten und herben Charafter ber realistischen Schule, welche sich nicht scheut, ein crübes Blau neben ein grelles Grun ohne Die Diffonangen ausgleichende Mittel tone zu jegen.

Gine figurenreiche Darftellung des die Mühfeligen und Beladenen zu fich rufenden Beilands von Anton Dietrich in Dresben, ein zweiter, verwäfferter Aufguß der Urt von Julius Hibner, fteht etwa auf der gleichen Stufe wie das handleriche Bild. Plur in

Das Motorn flauer und Die Gefammvirtung weniger carres weil die Sigmen über die Modellmahrheit 2.5 Omselbildes binaus nicht zu einer lebendigen, Di imato.b tonzentrirten Gruppe vereinigt worden find. with Dietrich ift ein Schiffer Schnores; aber von Der energeichen, oft großartig wirtenden Charatteri= immgetraft des Meistere ift nichts auf ihn übergegangen, is wenig wie auf Sandler. Gehr enziehend in Sagegen ein zweites Bild der Presdener Echute, beffen Stoff gleichfalls bem Neuen Testamente ent= lebut in, die "Rudtehr des verlorenen Cohnes" von Ronftantin Fendel, wohl einem Schüler ber Dresdener Mademie, der fich, wie man aus dem ernsten, gediegenen Rolorit schließen darf, vornehmlich bei Pampels und Poble gebildet zu haben scheint. Er hat die Scene in die Treppenhalle eines deutschen Patrigierhaufes der Renaiffancezeit verlegt. Aber nur in diejer Außerlichteit ist er dem Beispiele G. v. Webhardts gesolgt. Die Figuren halten sich nicht an Die Befangenheit ber deutschen und niederländischen Rimitter des 15. und der Frühzeit des 16. Jahr: hunderts, jondern sie tragen in ihrer von jeder bistorischen Weschmadsrichtung freien Formenbildung bas Gepräge ber eklektischen Runft unserer Tage. Der reuige Günder, ein halbnackter Bettler, ift auf ber unterften Stufe ber Treppe, von welcher ber greife Bater, gesentten Sauptes, auf einen Stab geftütt, langiam zu dem Beimgefehrten berabichreitet, gujam= mengejunten. Er verbirgt sein Gesicht in den San= den und achtet nicht der Sunde, welche den Fremd= ling beschnuppern. Aus einer Thur des Treppenstures blidt nengierig das Wesinde bervor, während vornehme Wifte des Hausherrn von einer Galerie des oberen Widhoffes auf die befremdliche Scene herabseben. Da Das Gleichnis im Reuen Testamente etwas Inpisches hat, fann man bem Maler die Berechtigung zu ber von ihm getroffenen Zeit= und Kostümwahl nicht be= streiten, und am Ende entscheidet die Gediegenheit der Durchführung und die von jedem Theaterwesen freie Schlichtheit ber Darftellung zu Gunften bes Rünftlers auch bei bemjenigen, ber etwa archäologische Strupel haben follte. Bon bemfelben jungen Maler ift noch ein zweites Rostumstüd zu sehen, welches sich ebenso wenig mit oberflächlichen foloristischen Reizen begnügt, die sich leicht aus bunten Trachten und reichem Bei= wert herauslocken laffen. Es ift eine Scene aus ben Bauernfriegen, welche in dem Schlafgemache eines Burgheren vor fich geht. Sein Weib, mit dem Rinde an der Bruft, fitt in angftvoller Spannung im Bett, während der Gatte, ein fräftig gebauter junger Mann, das mächtige Schwert in der Hand, im Verein mit feinem treuen Rüben, die Eindringlinge erwartet, neil, i es i heint, bereits an die verichloffene Thür podien. Auch ohne daß man in den Katalog blickt, hat man die Empfindung unheimlicher Spansnung, das Gefühl einer bevorftehenden Katastrophe, die den Jusassen des trantichen Raumes, in welchen das helle Licht des Morgens fällt, den Untergang bringen wird.

Wenn wir noch zwei wohl für einen beforativen Bwed bestimmte Gemalde von Eruft Sildebrand "Luther als Chorfnabe" und "Luther im Kreise seiner Familie" erwähnen, welche mehr durch ihren räum= lichen Umfang als durch Große und Tiefe ber Auffassung und durch Kraft der Darstellung Anspruch auf den Ramen von Sistorienbildern erheben, so haben wir alle nur irgendwie verdienstlichen Werte aufge= zählt, welche in die Kategorie des Geschichtsbildes ober des geschichtlichen Genres fallen. Wenn man diese sechzigste Ausstellung der Berliner Runftatademie demnach auf ihren rein geistigen Inhalt, auf den Aufwand von Gedankenarbeit und Erfindungstraft prüft, fommt man zu einem äußerst beschämenden Resultat. Es ist, als ob nur noch das rein Gegenständliche unfere Maler reizte, bas, was fich ungesucht ihrem Auge darbietet. Daher die Unsumme von Borträts und Landschaften, zwischen denen Ralenderbilder von dürftiger Erfindung, aus allerhand Modellen zu sammengestoppelte Benrescenen und froftige Sumoresten arg ins Bedränge geraten.

Damit ist noch nicht einmal gesagt, daß die Porträtmalerei eine ihrer ftarken Vertretung entsprechende Angahl von Treffern aufzuweisen hätte. Wie vor zwei Jahren auf der Jubilaumsausstellung ein Engländer, Berkomer, allen seinen Rivalen auf diesem Gebiete um ein weites Stud den Rang ablief, so bat auch diesmal wieder ein Ausländer seine deutschen Rollegen bis zur völligen Bernichtung aus dem Felde geschlagen. Es ift Emile Bauters mit einem Bild= nis des verstorbenen belgischen Generals Baron Gof= finet, das man getroft neben Tizian, Rubens und Belazquez, also neben diejenigen Klassiker des Porträts hängen könnte, welche höchste Lebensfülle mit reichster koloristischer Darstellung und großgrtigstem Stilgefühl verbanden. Das Berliner Museum besigt ein Porträt des Belazquez, das man geradezu als ben Stammbater bes Bautersichen Bildniffes betrachten möchte, jenes mit beispielloser Energie aus einem gelblichgrauen Grunde herausgearbeitete Abbild eines italienischen Condottiere, Aleffandro del Borro, das türzlich William Ungers Radirnadel mit ebenbürtiger Meisterschaft für das Berliner Galeriewerk interpretirt hat. Gang ähnlich hat Wauters den Ge neral des 19. Jahrhunderts aufgefaßt, feines Wertes voll bewußt, nur nicht so protig herausfordernd, in ganger Figur mit greifbarer Plaftit fich von dem graugelben Fond, einem Beftibul ober abntichen Manne abhebend. Schon vor fünf Sahren hat man Emile Wanters die große goldene Medaille zuerkannt, eine Auszeichnung, welche bei der ftarten Berhimmetung, die man in Berlin allem Ausfändischen entgegenbringt, zwar nicht weiter auffiel, beren bamalige Berechtigung aber doch fehr in Zweifel gezogen wurde. Jest hat ber Belgier fie unzweifelhaft verdient. Wir tonnen uns zwar mit bem Bewußtsein tröften, bag auch in Belgien Männer wie Wauters fehr vereinzelt vorfommen, und überdies muffen wir von neuem in Erinnerung bringen, daß eine unter jo ungunftigen Berhältniffen erzwungene Ausstellung wie die dies= jährige Berliner nicht als Maßstab für absolute Fähigteiten gelten fann. Gleichwohl läßt sich nicht ver= tennen, daß in der deutschen Porträtmalerei ein Stillftand, hie und ba fogar ein Rudgang eingetreten ift. Bohl hat Rarl Buffow in einem Bruftbilde des Erbaners des Reichtstagsgebändes Paul Wallot den Bersuch gemacht, auf die flotte Energie seiner früheren Darstellungsart zurückzugreifen; aber es ift nur eine halbe Magregel, und wie wenig ernst es ihm damit ift, zeigt das bis zur außersten, metallar: tigen Glätte getriebene Bildnis einer Dame und bas Porträt des Dichters Julius Wolff, welches Die feinen, durchgeistigten Züge des liederfrohen Rhapsoden doch nur bon der Oberftache erfaßt, mehr als Maste denn als Spiegel von Berstand und Berg wiedergegeben bat. Bon den übrigen Berliner Porträtmalern, Die auf der Aufstellung vertreten find -- und es fehlt kaum einer von den namhafteren — hat es nicht ein einziger verstanden, sich über bas Mittelmaß einer anftandigen Durchschnittsleiftung zu erheben, und viele find fogar noch unter demfelben geblieben. Wir nennen nur die Ramen G. Graef, F. Paulsen, der eine Zeitlang Miene machte, fich als Erfatzmann Buftab Richters herauszubilden, schließlich aber in der blogen Routine freden geblieben ift, Graf Barrach, &. Ende, M. Roner, G. Biermann, Paul Spangenberg, B. Burd, R. Schrodl. Es find diejenigen Runftler, mit deren Ramen man wenigstens einen gewissen Stilbegriff, eine perfonliche Ausbrudsweise verbindet. Selbstverständlich fann die alte Phalanx, aus der ohne= bin schon mancher mährend des letten Jahrzehntes ausgeschieden ift, auf die Dauer nicht unverändert und unerschüttert bleiben, und man macht denn auch die erfreuliche Wahrnehmung, daß fich hie und da junge Arafte regen, Die zu froben Erwartungen berechtigen, wenn man sich auch nach einem gut gelun= genen Porträt noch teinem zu ftarten Optimismus bingeben darf, da auch hier eine Schwalbe keinen Sommer macht. Entschieden zu ihrem Borteil hat sich feit ihrem Aufenthalte in Berlin Die Ungarin Bilma Parlaghy

entwidelt, die von einer amange unbestimmten und verschwommenen Charafteristit bei tiefduntler Gefamt ftimmung zu einer gang reipeltabeln Energie Des Aus druds gelangt ift, ohne daß ne mehr dis prufende Muge des Beichmers über gewiße Echip ben ber Beichnung und der Modellirung burch ein fcmärglich= braunes Rolorit hinwegzuleiten braucht. Das Bildnis des Tichters Eduard Bauermeld ift ibren fruberen Borträtschöpfungen erheblich überlegen. Auch Natalie von Modl in Sannover, eine in ber Duffeldorfer Schule gebildete Malerin, hat fich fowohl in ber Charakteriftit mehr und mehr vertieft als auch in der Technik veredelt. Ihr halblebensgroßes Bildnis einer alten Dame ift vielleicht bas einzige ber Ausstellung, welches neben dem schon im ersten Artifel erwähnten Damenportrat von L. Unaus erwähnt weiden dart. Letteres steigt natürlich, wenn man es gegen bas Mittelgut der ichon genannten und ungenannten Por tratmaler abichatt, gang bedeutend in feinem Werte, wenn es auch im Werte bes Meifters felbft teine erfte Stellung einnimmt. Auch bas ichwachfte Bild von Rnaus wird immer ben Borzug haben, daß es einen Meifter erkennen läßt, der seine technischen Mittel mit absoluter Sicherheit beherrscht und nirgends auch nur die geringste Schwankung verrät. Bei biefer Welegen= beit wollen wir noch hinzusügen, daß fich unter den im porigen Artitel erwähnten Beichnungen und Etu dien des Münftlers auch folche aus neuerer Beit, aus den achtziger Jahren befinden, Raturstudien nach ban= erischen und Tiroler Gebirgsbauern u. dgl. m.

Bon bemertenswerten Portratichoptungen find endlich noch das fein charatterifirte, in der tublen, ge messenen Art Holbeins gehaltene Bildnis einer jungen Fran von M. Dehrmann, das des Malers Mi. Roner von seiner Gattin Cophie Roner, das eines Beren im Reitauzug von Adolf Solm in Rarterube und bas Porträt einer jungen Dame von Eduard Daelen in Duffeldorf herorguheben. Es verdient beachtet zu werden, daß die malenden Damen, welche es bisher nur im Stillleben zu einer vollendeten technischen Darftellung gebracht hatten, jest auch mit energischer Sand bas Gebiet ber Porträtmalerei zu erobern beginnen. Bor den Bildniffen der drei genannten Da= lerinnen fann man bon Dilettantismus, bon Unficher: heit in der Pinsclführung und von schwächlich= empfindsamer Auffassung nicht mehr reben. Es scheint sich da allmählich eine Umwälzung vorzubereiten, melde wohl berfelben Burgel weiblichen Chrgeizes entsproffen ift wie ber Sturmlauf ber Studentinnen auf die Universitätsfächer.

Adolf Rofenberg



### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

- Das Meneriche Runftlerlerifon bat ausgelitten. . : : :: dem man nur den Namen wunte, jand Auf-1. Auftarlander wurden berücklichtigt, es gingen in alle anderen kunülerlerika in ihm auf. Freilich in einem iselden Verte ein ruftiger Cherleiter, und in einem iselden Verte ein ruftiger Cherleiter, und in einem iselden einen nach dem Mezeptet aller zwei filte und in und dem Mezeptet aller zwei filt eine Globelt, und unparteinkte Beschafter berechneten in einem isten und dem dem mehr als hundert des Vertes auf mehr als hundert des Vertestenen. Ber zwei fahren erhielt das Vertenen und einem Escheiter in Dr. vom Tichubi in Vertin der vom in Verte das allzuweitschichtige Programm erheblich und vommage eines unwantereichen Etabes pon milite, und vermoge eines undangreichen Stabes von Militeilen war inzwicken ver Stoff zu etwa 12 heiten und in Tind vorbereitet. Ta sollte der Tod des Verlegers der neubegonnenen Arbeit wieder ein Ziel setzen. Nachdem der Begründer des Ilnternehmens, der als Sammler und ber Begründer des Ilnternehmens, der als Sammler und samitennet in beder Achtung fiedende Wilhelm Engelmann, ihren vor jast einem Jahrzehm das Zeitliche gesegnet hatte, erlag sein Sohn und Nachsolger Dr. Rudolf Engelmann vor eitzeln Monaten einer derziähmung. Die Erben und seinem Kirker der Firma W. Engelmann baben sich ihren der Fortsähmung des allzugrehe Weldonier eriordernden Unternehmens Abstand zu nehmen Geldopfer erfordernden Unternehmens Abstand zu nehmen. Im Intereise der Wiffenschaft ist bieser Entschliß sehr zu bedattern, aber es sieht kanm zu hossen, daß sich ein anderer Verleger der Sache annimmt, wosern nicht aus vientlichen oder privaten Mitteln für den Jehlbetrag Rat geschäft werden kann.

P. S Geffchrift jum Bolognefer Jubilaum. Mus Unlag der umgit von der Bologneser Universität begangenen Jubi-aumsteter erichten bei Fratelli Treves zu Mailand eine Andarut im Folio. deren bervortagende fünstlerische Aus-stattung einen Hinweiß nicht minder gerechtsertigt erscheinen list, als der von Enrico Panzacchi, Corrado Micci und oduares Aimenez versähle Text, der unter Bezugnahme auf die einschlägigen Arbeiten beutscher Forscher wie Fitting, Weit kel u. 1. w. in anziehender Form die Entiredungs oblante der berühmten Universität, namentlich die Enti-undelung der alten Nechtsschule, und das Wirken ihrer be-beutendsten Gelehrten beseuchtet. "Per l'VIII centenario der studio Belognese" lautet der Ittel des stattlichen vertes, der im Entle gotischer Miniaturen gehalten und von der jungit von der Bologneser Universität begangenen Bubi-Leite, der in Sille gotider Meinfaltren gehalten und von ihr i gleichen Salten Franklichen Farleitung des unter einem Balten unterenden Nechtslehrers finerins begleitet ist. Außer den tresslichen Holzschnittporträß, die sich über die gesamte Zeit der Universität erstrecken — wir erwähnen nur die Bildnisse des Accors da Bagnolo, Janotti, Aldevrandt, Malpighi, der gelehrten Frauen Laura Bassi, Gaetana Ugnesi, wird Clatifia Tambroni, unter den Lebenden den derzeitsten und Clotilda Tambroni, unter den Lebenden den derzeitigen Il tha Giovanni Capellini, Auretio Saffi, Augusto Murri und den geseierten Lyrifer und Litterarhistoriker Giosud Carbucci — sind von hervorragendem kulturhistorischen Interesse zwei Abbildungen aus den Akten der deutschen Nation, die bekanntlich im vorigen Jahre von Friedländer und Malagola verössentlicht wurden, die Keproduktionen von Miniaturen aus den sogen. "Insignia", senen im Bologneser Staatsarchiv ausbemahrten Pergamenttaseln, auf denen die in Estaatsarchiv aufbewahrten Pergamenttaseln, auf denen die in Estaatsarchiv aufdem den Benenchaft und Volitit verzeichnet wurden, serner ein prächtiger großer Farbendruck, der eine der Estenung im 18. Jahrhundert veranschaultecht. Unter den zahlreichen Holgschnitten, die kunstgeschichtlich wichstiese Moterial den Holger neuwen mir die Unstabled. tiges Material darbieten, nennen wir die Unfichten des Uni-Archigunnajio, die Piazza Galileo mit den Grabdenkmälern 2 ... is und Kelandine Laffagerte, den Soi ... dur die Keltebe der deztrenden Probessoren

chendaselbst, die unseres Bissens hier zum erftenmale voll= liändig gesammelt sind, sowie das Gradmal des 1477 verstorbenen Rechtsgelehrten Alessandro Tartagni, das, von dem Florentiner Francesco di Simone herrührend, sich den besten 717' . naissan in Sta Croce und anderen

#### Metrologe.

x. Henri de Brackleer, der berühmte Antwerpener Maler, ist am 21. Juli gestorben. Er war mit Jean Stobbaerts, dem bekannten Tiermaler, der lette Meister der älteren Antwerpener Schule. Im Jahre 1830 geboren, batte Henri zuerst seinen Later Ferdinand de Brackeleer, den letten liebenswürdigen Schilderer planischer Kirmessen und Wirtshausscenen, jum Lehrer und trat dann in ein engeres Verhältnis zu Bendrif Lens, dem Schwager seines Vaters, der auf seine Entwickelung von großem Einfluß war und ihn auf Rembrandt sührte. Seine eifrigen Studien und seine scharfe Beobachtung der Ratur gaben ihm bald eine seste Richtung. Sein Bild "Der Schuster", das er 1862 in Vent ausstellte, erregte bereits die Ausmerksankeit und An-erkennung von Kunsstreunden und Kritikern in hohem Grade. Ihm solgte 1863 zu Brüssel "Tie Schneiberwertstatt", die bereits den Meister in seiner ganzen liebenswürdigen und naturwahren Eigenart zeigte. 1864 sinden wir Braekeleer auf der Antwerpener Ausstellung mit einem "Blumengarten", 1866 mit dem "Innern einer Kirche" und 1869 mit einer "Spinnerin" in Brüssel wieder. — Auf diese Gemälde solgten "Spinnerin" in Brüssel wieder. — Auf diese Gemälde folgten in den siedziger Jahren, teils in Brüssel, teils in Antwerpen, "Der Borleser", "Die Unterrichtsstunde", "Das Fest der Großmutter", "Die Küdkehr des Seemanns" und 1878 auf der Pariser Aussiellung "Der Mann am Fenster". In allen diesen Berken Braekeleers zeigt sich seine peinsiche Sauberkeit in der Aussiührung, der Fleiß seines Pinsels, wie das eifrigste Sudium der alten, großen Niederländer. Er ist ihr eifriger Schüler, aber kein geistloser Nachbeter, sondern ein seinslindiger Meister voll Gründlichkeit und Driedinstätt wie sein Rater ginalität, wie sein Bater.
x.— Frank Holl ist fürzlich im Alter von 44 Jahren

x.— grant Hou ist Miglich kunst erleibet durch den Tod dieses geschäften Porträtmalers einen ichweren Versusst. — Bon Holls bedeutendsten Porträts seinen ichweren Versuss. — Bond bedeutendsten Porträts seinen erwähnt das des Lord Spencer und das Gladstone's —, das diesem von seinen Freunde fürzlich zur goldenen Hochzeit geschenkt wurde.

S. M. J. Roed f. Um 8. August start in Kopenhagen einer

der ältesten und angesehensten danischen Künstler, der Maler Jörgen Roed. Er wurde am 13. Januar 1808 geboren, trat als vierzehnjähriger Knabe in die Akademie zu Kopen= trat als vierzehnjähriger Knabe in die Altademie zu Kopen-bagen und sing gleichzeitig an im Atelier seines ausgezeichneten Lehrers C. W. Erlersberg zu arbeiten. Von 1824 an be-teiligte er sich regelmäßig an den Ausstellungen in seiner Heimat und erwarb sich bald einen geachteten Namen als Genre- und Porträtmaler; später sührte er eine größere Zahl von kirchlichen Gemälden aus. Von 1839—42 besuchte er zum erstenmal Italien, wo er besonders seine Studien von Architektur und Landschaften malte; 1862—85 war er Brosessor an der Aunstakademie zu Kopenhagen. Ein sehr genialer Künstler war Roed keineswegs; seine Arbeiten zeich-nen sich besonders durch ungemein tüchtige Formgebung aus, und als Porträtmaler hat er ostmals Tressiliches geleiftet.

## Unsgrabungen und funde.

Uber die Auffindung eines romischen Amphitheaters in der Rahe von Wien berichten die dortigen Blätter Bot-gendes: Dit Ungeduld erwartete man diesmal den Augen-tlic, wo die Geldfrucht nächft Tentich Altenburg eingebeimft und den geplanten Grabungen nicht mehr hinderlich fein würde. Es hatte sich dem Leiter der Ausgrabungen in Carnuntum, Baurat Projessor Alvis Hauser, die Bermutung aufgedrängt, daß man auf der Arena zwischen der Nordossiede des Lagers und Deutsch-Altenburg auf ein römisches Amphitheater stoßen werde. Diese Bermutung hat sich nunmehr, da der Spaten an jener Stelle angesetht wurde, bollfommen bestätigt. Die bisherigen Grabungen, welche mit großem Eifer fortgejett werden, haben ein überraschendes Resultat ergeben. Man steilen auf solide, gut erhaltene Mauern, welche sich alsdald als die elliptische Aufben- und Innenmauer der amphitheatralischen Sipreihen und weiter als die verbindenden Radialmauern präsentirten. Ebenso konnte man die eigentliche Atrena blojkegen, deren Pssafter noch im besten Justande ist. Gleichzeitig wurde die an der Arena vordeigehende, aus dem Lager tommende romifdie Strafe gefunden. Es ift Dies

das einzige römische Umphitheater, welches bisber auf biter reichischem Boden diesseits der Alpen geinnden murde Auf die Umfaffungsmauer ftieft man bereits 4 bis 5 goll unter ber Erdoberfläche, auf welcher trop des geringen Zwischen ver Erboveinnie, um fortigte tieb vos geringen Jutingen raumes Frucht angebaut war und auch gedieb. Kur zeigte die Farbe der noch unreifen Frucht an jenen Stellen, wo die Mauern liesen, eine merkliche Abweichung sur den schafter. Sieser Umstand suhrte eben zu der interesianten Entdedung. Auf der Alache erblichte man nehm lich eines Lages den Meuderit, des perroedneue, diesetze lich eines Tages den Grundriß des vergrabenen Theaters sörntlich in das Getreide gezeichnet. Dazu entredte man, einmal ausmerksam gemacht, daß die Fläche sich nach der Mitte hin terraisensörmig senke und die Mitte selbst die Form einer Mulde annehme. Nunmehr wird das ganze Theater bloggelegt werden.

#### Kunsthistorisches.

H. Sans Meper galt bekanntlich bisher nur als Por trätmaler und Zeichner. Seine längst verschwundenen Ma-lereien an Häuserfassaben ober seine durch Rudolph Meyers Radirungen in Maurers Helvetia sancta wiedergegebenen religiojen Entwurfe ließen ihn taum auf einem anderen Belde beurteilen. Um fo willfommener ift die wiedererlangte Rountnis von einem Belege feiner Thätigteit fur die Siftorienmalerei, der in einem mit dem Monogramme des Meisters bezeichneten Bilde: "Opferung der heil. drei Könige", beiteht. Tieses auf Leinwand gemalte größere Werk, 2,69 m hoch und 1,55 m breit, diente einer Seitenkapelle des Kon-stanzer Münsters zur Zierde und wurde in Würdigung seines Wertes von der Stiftstommission dem Gemälderestaurateur Herrn 21. Zejar in Augsburg zur sichernden Wiederherstellung übergeben. Asper erscheint hier mit fo geübter Sand auch für größere ganze Figuren, sowie für landicaftlichen hintergrund, daß auf zahlreichere Leistungen von ihm dieser Art geschlossen werden darf. Aber fein lasurartiger Farbenauftrag, der werden dar, Aber jein lastrartiger Farbenauftrag, der schädlichen Einflüssen weniger Wickertand als ein pastoser entgegenseigen tonnte, mag den jrühzeitigen Verfalt von vielen seiner Werte erklären. Aber zeigt sich auf diesem Bilde, tast mehr wie andere Zeitzenossen, als Repräsentant der großen Schwankungen seiner Kunstepoche. In einigen Teilen ichtließt er sich noch dem kindlich natven, die zum Alleinsten gemissenhaften Vortrage der älteren Schulen an. Gine in Bolten schwebende Engelgruppe erinnert sehr an solche von Alltdorfer. Cbenfo traditionell nach früherer Anschauung ist die zierliche Haltung von einem ber Könige, der, von einem prachtvollen Damastmantel umhüllt, auf einem Teppiche steht, nach dessen stilvollem Muster manchem Tegtissammler der Mund wässern mochte. Die stereotypen Baumjormen und die von ferne der Handlung laufchenden Personen find noch ganz der früheren Zeit entlehnt. Allein bei der freieren Behand-lung des über Maria's Stuhl gebengten heil. Josephs und des nahezu deforativ hingeschriebenen Dberfleides der gott troß dem raschen Bereindrängen fremder Borbilder, wie seine altdeutschen Borfahren erfüllte.

#### Konfurrenzen.

y. - Der romifche Breis der Antwerpener Atademie, 21 090 Frant betragend, und im laufenden Jahre für eine Bildhauerarbeit bestimmt, ist dem Bildhauer Julius Lagae zuerteilt worden. Die Aufgabe bestand in der Mobellirung einer Statue des Säemanns auf Grund der biblischen Parabel. Die Zuerteilung erfolgte durch einstimmigen Nigen Paradel. Die Zuerteitung erfolgte dutch einstimmigen Beschuft des Preisgerichts. Lagae ist in Noulers (Weit Flandern) als Sohn wenig begüterter Ettern geboren und hat seine Schule unter dem Bildhauer J. Lambeaux in Brüffel gemacht. Bereits vor drei Jahren gewann er mit einer Statue "Abel" bei dem von einer Privaksstiftung (Concours Godecharle organisierten regelmäßig wiederkehrenden Wettbewerb den zweiten Preis. Bon Lagae sind auch die Bronzebüsten der am Congo genorbenen Bruder van de Belde gefertigt, deren Einweihung am 22. Juli d. 3. in Gent, der

Bateritade der beiden Ban de Belde, in feitlicher Weife in folgt ift Lad but Lope ones er letten Merelle gut . . dem Cifin er des Ber . , Bilon, in Ceachtai zu eire b tenden Statue jel bat. Der gi ibn Beete bei e. Ant weitener Montage ing erlangt. Santage bin Bede and Wetteren, ein Begeng ber Missenne ber blonen gunne in

Der Wettbewerb um den comuchen Breis ber Battier Ufademic hat louer fem unveileb extrement habt, und es scheint sakt, als ob die ganze Einrichtung mit dem Geiste der Zeit nicht mehr im Eintlange stehe. Von der Zuerteilung des ersten Preises sir Malerei mußten die Atademiter Abnand nelmen, ca ein Lied ungal. Sigegnung zwischen Odnssels und Nausitaa) keine sich über das Mittelmas; erlebende Feinig aban en hatte der weite Preis wurde der verlandtaumung bestehen Verpung zu greiter Kodanels Konisk erfannt, als deren Urheber fich ein Schuler Cabanels, Louis Clief mit Namen, ergab. - Die Abieilung im Billbauer funft hatte einen befferen Stand und erteitte den erften Preis dem Bildhauer Joseph Convers, einem Jegling. von Cavalier und Aimé Willet, den zweiten Preis einem ver Land Line Willet, den zweiten Preis einem anderen Schiller Cavalters, Henrich aus Anzin. den dritten erhielt Hippolyt Lejebore aus Lille, ebenjalts ein Schiller Cavalters Tie Aufgabe war, Treites am Grade Agamennous Larzuntellen. Der Weithewert im Kupferstich brachte dem Stecher Heinicht Veriche aus Gresnoble den ersten Preis. Die beiden anderen Preije sielen Cugen Maria Chienert und Allthons Ternicht zu Vernden glieber angene Maria Chienert und Allthons Ternicht zu Vernden glieber wurden glieber gegene Allthons die gegenichte Allthons den fonfurrirenden Architeften wurden ausgezeichnet Albert Touraine mit dem ersten, heinrich Sortais und Frang huguet mit den Leiden zweiten Preinen. Das Preisgericht der Münchener internationalen Runit

ausstellung hat 18 Diedaillen erster und 57 Diedaillen zweiter Rlaffe verteilt. Bon den ersteren entfielen nur 6 auf deutiche, 2 auf oftreichisch ungarische und 1 auf Echweizer Maler. Ben den Medaillen zweiter Rlaffe entfielen auf Deutschland 24, Frankreich 2, Italien 6, Amerika 3, Holland 4, Spanien 3, Belgien 3, Schweden Norwegen 2, England 2 Ben dent ichen Künstlern erhielten die erste Wedaitle die Waler D. Achenbach, v. Bochmann, dr. A. von naulbach, Paul Menerheim, Gustav Echonleber, Jugel. Ben oterreichischen Künstlern wurden mit der ersten Medaille prämitt die Maler v. Angeli und Jul. Benezur, von 
Schweizern Böcklin. Unter den Bildhauern wurde mit der
ersten Medaille nur Jos. Mystbeck, von den Stechern nur C. köpping ausgezeichnet. Deutsche, mit der zweiten Wesdaille pramurre Maler find: Berd. Brutt, wilbert v Canal, Qugen Dicter, With Durr, Witter Birle, Buge v. Habermann, Rob. Haug, Sans Herner Attre, Ange v. Habermann, Rob. Hang, Sans Hermann, 200. Westertch, Ernu Hilbebrand, L. Grad v. Maldienth Afor Maltmorgen, Fr. Meller, G. Mucht. M. Ricter mann, P. P. Muller, Carl Ludwig, Gg Lever, Brund Piglikein, N. v. Porchinger, B. Leven Len and Fr. H. W. Liber, V. Willer, China Constitution of the control of the control of the Constitution of the control of reichischen Künftlern erhielten die zweite Medaille nur 6 Maer und zwar Bild. Bernantt, A. Hridit, om. Lichta, Eng. Blaas, Leo Veredie, A. Bihard. An Schweizer Künitler wurde teine Medaille gegeben. Int ler vorragende Leifinigen auf dem Gebiete der Plagitt wurden mit der zweiten Mesaille priminit. A. Hilse rand, Soi. Ropt, Ernft Wagener, Sob Hirt, W. Schott, Anton Scharff, Arthur Straffer. Fer Ampernedier C. M. Genger und die Architekten Alb Schmitol, Ar. Thierich, Bennich Scelling erhielten ebenfalls die zweite Medaille.

#### Dersonalnachrichten.

Der Direftor der Munchener Aunstafademie &. A. v. Naulbach hat dem Peinzeigenten Luitt ild von Bauein jein Entlasjungsgesuch eingereicht, welches er damit moti-virt, daß die mit der Tireftorstelle verbundenen Amtsgeichafte ihn in feiner eigenen fünftlerischen Thatigleit beeinträchtigen.

#### Kunft: und Bewerberereine.

S. Andaologiide Wefellichait in Beilin But Emang. Un die Bortage der einzegangenen Edmitten ichtof weit

Conge Die Mittenning, bag bie Direttion bes Wiener ar-.. i. i.b egigenpenden Geminars von biefem Sabre an 20 1 unegowen Borlegeblatter ' auch im Buchhandel gu . . :. :: Lamen geichneten, gewidmet werden, das andere 21 tr. Unicionen zur Belandlung fritigher und eregeti 21 februme bieten. Die als Probe vorgelegten drei 22 februme die Jahrosleites 1888 enthielten die Arbeiten 24 Marin nur Namen zeichnenden Basenmaler und eine ..... Anogabe der gran oisvaje. Da es vielfach als Uebel: rand empinion norden jet, dan zumal die Bornmaler werte na t algemeiner widenichaitlicher Berntzung auch zai u.a.b ... Uneversitaten juganglich feien, hoffte der Bortragende, daß genügende Teilnahme dem neuen Unternehmen Aus eine Bart anweiend, iprach über alexandrinische Village, als Gall anweiend, iprach über alexandrinische Nungt. Rach einem Sympetie auf die stattliche Reihe alegandrinischer Architeften, auf die Eigenart alegandrinischer Malaci auf die Hoffeste, die Gelegenheitsbauten und Rult nentangen der Ptolemder, welche auch an die Plasit bedeutende Anforderungen ftellten, ging der Bortragende gunächst auf die Baugeschichte von Alexandria ein, einer Brundung, welche jum eifenmal alle Aufgaben einer ein heitlich angelegten, den neuen Bedürfniffen hellenischen Lebens Tenenven Erofitaet zu befriedigen hatte Er verweilte ins-Lientere bei den im die Zolgezeit vorbitdich gewordenen Anlagen und Bauten, den regelmäßigen Straßenzügen, den unterirdischen Bafferleitungen (den erften Rreuggewölben der grichich römischen Kunft), den Königspalaften, dem ipäter im Trajanstorum nachgeabmten Zarapeion, dem Stochwert ban des Lenditturmes Phares und den ptolemärschen Königs ftragen durch die arabifd : ägyptische Bufte. Godann ging er auf die bildende Kunft über und legte Erzeugnisse ihrer veridiedenen Zweige (Glasmalerei, Gluptit, Keramit, Plaftit) # sallreichen Albildungen vor, welche die charatteriftischiten Birtungen derfelben bor Augen führten. Gin gang neues Moment wird durch die alegandrinische Munft in dem ertiemen Mealismus gur Geltung gebracht, der Momentbilder aus dem Alltagsleben den idealen Stoffen der älteren Runft versieht. herr Wilden besprach eine fürzlich in Spene zundene griechiche Inichrift, welche bisher nicht genigend publizirt und in den meisten Punkten misverständlich aufgericht in. Es ist eine Stele, von welcher nur das Mittelund, nucht ganz ein Trittel erhalten ist. Tie 75 Zeisen lauge Indernit ielt unter einem Relies und enthält gewisse Verreigen, die den Priestern und dem Tempel des Haupt gottes der Swene gegenüberliegenden Insel Clephantine von den regierenden Königen Kleopatra III. und ihrem Sohn Bie semäns X. verließen worden waren. Der Stein gehört, ner der Louiragende im Gegensag zu den Herausgebern auf durch, me zweite Jahr dieser Regierung d. i. 11. 11. v. Chr.

— von Mobert legte vor eine aus Etrurien stammende anute 28age derjelben Urt, wie die Annali 1869 veröffent 11 bie gelich mit großerer Ctala und reicherer fünftlerischer Musstattung; ferner die Photographie eines durch Darftellung in. 1 antifen Gebemaidbine bemertenswerten Friesjragmentes aus Terracina; endlich die Zeichnung eines Sarfophages in Barile, dessen eine Figur im Gesichtstypus Verwandischaft mit dem eleusinischen Jünglingstopf zeigt, in welchem man im Coloniers bes Brauireles bat ertennen wollen. Jum Z. ... brilit. Derr Berrmann unter Borlage gahl reicher Abbildungen über Ausgrabungen auf Chpern bei bem . 1 Bentliebe gelegenenen Dorje Polis tie Chrifotu, mo im Allertum Marion, später Asinoe lag, und ging naments in tiefer nur in vereinzelten Gemplaren be fannte, hier zuerst in reicher Mannigsaltigkeit auftretende dem hentel eine fleine weißigen Kringen ein, weiche gegenitber bem hentel eine fleine weibliche Statuette zeigen, die eine venze Kanne halt Der Vorriagende ver mit ben Fingern roh zusammengefneteten Ginzelfiguren an nit 'n fer Seine eit une fünftlerischem Tafte ausgeführten Gruppen, welche in ber Regel Eros mit einem an in nolden Das alte Motiv gu feiner reichsten Entfaltung und ichonften Blute gelangt ift.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Aus Duffeldorf. Die am 12. August eröffnete historische Ausstellung, welche zum fünshundertjährigen Gebächtnis der Erhebung Tüsseldorfs zur Stadt veranstaltet wurde, rollt ein böchst interessantes Bild deutschen Kulturelebens auf. Im Anschluß daran ist eine Sammlung von Gemälden älterer Tüsseldorfer Meister ausgestellt. Ten eifrigen Benühungen des Geschäftsführers der Kunsthalle, Maler Sempel, ift es gelungen, sehr wertvolle und für die Düsselborfer Kunstschule kennzeichnende Werke in dieser Sammlung zu vereinen. Wir nennen in erster Ainie das Bildnis zumermanns von Schadow, serner B. Johns "Konsultation beim Rechtsanwalt" und zwei Bildnisse desjelben Meisters, serner religiöse Vilder von Deger, Ittensbach, Mücke und Hübner, Geselschaps "Aussindung der Leiche Gustav Adolfs", eine für die Tüsseldorfer Galerie angefauste Landschaft von Leffing, Camphausens "Jahrt angekauste Landschaft von Lessing, Camphausens "Fahrt Napoleons III. zu Kaiser Wilhelm nach der Schlach bei Sedan", Vendemanns "Trauernde Juden" in Bahylon aus dem Kölner Museum u. s. w. Verschiedene Landschaften von A. u. D. Achenbach, ferner Vilder von Salentin, Hasentever, A. u. D. Nethel, Christian Böttcher, Beber und endlich L. Knaus gewähren einen Überblick über die Bestreburgen der Düsselvorfer Schule von der Mitte des Jahrhunderts die zur jüngsten Zeit. Es steht zu erwarten, daß diese historische Kunstausstellung demnächt noch einigen Auwachs aus Krivatoalerien erhölte noch einigen Zuwachs aus Privatgalerien erhalt.

\* Die Sammlung des bekannten Silberarbeiters 3. 6.

Klinkofch, welcher am 8. Juni in Wien verftorben ift, kommt im nächsten Frühjahr dort zur Versteigerung. Der Nachlaß umjaßt jowohl wertvolle alte, als auch einige moderne We-mälde, Antiquitäten, Handzeichnungen und Kupferstiche. Klinkofo sammelte etwa vier bis fünf Dezennien hindurch nit Eifer und Berständnis und bereicherte seinen Besit namentlich durch den Ankauf der kostbaren Dreglerschen Sammlung, zu beren friiherem Beftand u. a. die meisten alten Bilder und handzeichnungen gehören. Bir nennen von den Gemalden die einstmals im t. t. Sofbesit gewesenen "Fünf Sinne" von Jan Brueghel, von den Zeichnungen speziell die Blätter von Rembrandt, von den Antiquitäten besonders eine Anzahl von Gilberarbeiten u. dergl., welche der Berstorbene wohl vorzugsweise mit Rücksicht auf ihre Berwendbarkeit für die Zwecke seiner Berkstätte gesammelt hatte. Gin ausführlicher illustrirter Ratalog wird für An-

fang nächsten Jahres vorbereitet Rr. In Autenil ist in den ersten Tagen des Juli das vom Inspettor der schönen Kinste Armand Renaud ein gerichtete Museum eröffnet worden, das als ein Anhang des Carnavalet-Mujeums zu betrachten ist. Es enthält zahl reiche Denkmäler und Bildsäulen französischer und fremder Regenten, als z. B. die Franz' I. und Ludwigs XIV., die früher die Fassabe des alten Stadthauses schmickten, ferner die Bildiaule der Kaiserin Josephine, die Büsten Napoleons I., Ludwigs XVIII. u. s. w. Das neue Muscum hat vor allem die Aufgabe, die Stizzen und Modelle der von der Stadt Paris bestellten ober für den Wettbewerb ausgeschriebenen Werke der bildenden Künste aufzunehmen. So findet man dort die Stiggen von Gemalden aus dem alten Stadthaufe, Delacroig" "Erymanthifden Eber", Zeichnungen von Leh-mann, Etudien von L. Coignet, die Zeichnungen Bonnats zu seinem "Christus" im Justizbalast u. s. w. Schon jest if aber der Raum des neuen Museums so beschräntt, daß nicht alles aufgestellt werden tann, weshalb bereits von einem Unbau die Rede ift.

#### Vermischte Nachrichten.

Die Enthüllung des Leinziger Siegesdenkmals (vergl. Kunsichromt No. 40, Sp. 645 jand programmigemäß unter Veteiligung des Königspaares von Sachjen des Feldmarschafts Grafen von Woltke und zahlreicher hoher Ehrengäste am 18. August statt. Das auf dem durch das alte Rathaus und verschiedene Barockbauten malerisch gestalteten Marktplate fich erhebende Denkmal ift von prächtiger Wirtung, obwohl die Wesamtsorm desselben es unmög lich macht, das Ganze in seiner Bedeutung mit einem Blide zu umjassen. Man muß um das Denkmal herum

gehen und die prächtigen Reiterfiguren jede für fich betrach ten, um der Teinheit der Charafteriftit inne zu werden, die das Wert Siemerings auszeichnet. Auf jeden Gall tann die Stadt Leipzig ftolg fein auf diese großartige Runftidespinng welche dem Runftsinne und der Spiertrendigteit der Bürger schaft das schönste Zeugnis ausstellt. Die Gesamtlosten des Tenkmals stellen sich dem Bernehmen nach auf mehr als eine halbe Million Mark.

z. Auf der Mundener internationalen Ausstellung find nach einer Mitteilung der "Neuesten Nachrichten" bereits fang August für mehr als 600 000 Mart Runftwerte verlauft worden. Die Nachfrage ist fortgesest so groß und es ichwe ben so viele Vertaussunterhandlungen, daß die Annahme ge rechtjertigt ericheint, die Berfaufsjumme werde fich bis gum Ende der Aussiellung auf eine Million Mart fieigern. Im Parijer Saton wird jährlich im Turchichnitt nur ihr etwa 200 000 Frank angekauft, in Berlin erreichten die Ankäuse im vorigen Jahre nur 185 000 Mark.

Die Anton-Springer-Stiftung für jungere Runfthiftorifer, die in Leipzig, Bonn ober Strafburg studirt haben, gelangt im November d. J. mit 1125 Mart zur Vergebung. Be werber haben fich beim Sekretär der Agl. Sächüschen Be

fellschaft der Wiffenschaften zu melden. Brof. Ferdinand Reller in Karleruhe hat die ihm auf der internationalen Kunftausstellung zu München für fein Gemälde "Kaijer Wilhelm, der fiegreiche Gründer des deutschen Reiches" zuerkannte Medaille zweiter Rlaffe ab

Die fonigl. Sofglasmalereianstalt von Gr. E. Bettler in München hat nach dem Rarton von Richard Baul ein Rundglasgemälde vollendet und in ihrem Ausstellungsfaal zur öffentlichen Besichtigung gebracht, welches in künstlerischer und in technischer Beziehung Aussehen macht. Das "Alleluja" betitelte Bild stellt "die heilige Musik in ihrer mächtigiten Entsaltung und in ihrem höchsten Ausschweitigten Sonderschussen. welche auf der Orgel den Schlufattord anschlägt zu dem himmlischen Konzert der sie umgebenden Engelschöre. Die Unsführung des Glasgemäldes rührt von Frang Zettler d. j. her.

#### Dom Kunstmarkt.

Frankfurter Kunstauktion. Rud. Bangel verfteigert am 1. u. 2. Ottober die Kollektion Simonis aus Strafburg. Den Grundstod derselben bilbete ein Teil der Sammlung Mahno, eines nach Strafburg eingewanderten Italieners, bessen Kunftsinn und Geschmack im Elfaß wohlbekannt waren. Desen Kunstinn und Gelginich im Estal bohlbetaut touten. Die Sammlung enthält u. a. Bilder von Chaperon, I. G. Cupp, Tierricy, A. J. Tuck, Etzbeimer, de Fontenan, van Gopen, Hamilton, de Heor, Holbein, van der Meer d. j., Mignard, Molin, de Moor, Palamedes, Savern, Seghers, Tix Stoop, Terburgh, Vindeboons, J. R. Bries, Phynanis, and maderic Meditor, pan Podeuthung fird debei auch moderne Meister von Bedeutung find dabei.

x. — Leipziger Kunstauktion. Wie wir hören, gelangt die kostbare Kupferstichsammlung des im vorigen Jahre zu Regensburg berftorbenen feinen Runstkenners, Herrn Alfred Coppenrath, auf Bunsch des Berstorbenen durch das Runftauttionsinftitut von C. G. Borner in Leipzig

gur Berfteigerung. x. — Auftion Londesborough. Um 11. Juli wurde in London die Bersteigerung der bedeutenden Waffensammlung von 26646 L (532920 M.) erbrachte. Unter den Käufern erwarben Fr. Spiger (Paris S. Bourgeois (Köln und Whitehead) vom South Kensington Anticum die wertvollten Weiser (Paris S. Bourgeois (Köln und Whitehead) vom South Kensington Michame die wertvollten Stude, von denen wir im Nachfolgenden einige hervorheben. - Ein Kinnschurz mit den Initialen F. S. V. wurde mit 651 £, ein Streithammer Eduards IV. mit 147 £ bezahlt. Gin Prachtstud der ehemaligen Sammlung Balpole in Straw bern hill, ein Rundschild mit zahlreichen Reliessiguren und Ornamenten, in der Mitte die Darstellung des Berseus und der Andromeda, um diese die Götter des Olymps auf vier Medaillons, von Arabesten, fliegenden Genien und Siegestrophäen umgeben, ging für 451 L in den Besin Fr. Spihorsüber. — Ein nicht minder interessantes Stud war ein reich

mit Gold damaszirter Tolch anullich aus bem Birt-Beinriche VIII, auf deven einer Get die Besorenna ien Boulome im Jahre 1813 darzeitell in, matrend die ander die Inschrift trägt:

Henri i Octavi letare Boloma, ductu, Purpureis tutres conspirenda rosis Jam tracta jacent male bentia lilia pulsus Gallus, et invicta regnat in arce leo-Sie tibi nec virtus deerit nec gratia formae Cum leo tutela cum tosa sit decorti

Eine Abbildung diefer Klinge, die von G. Spiger mit 131 & bezahlt wurde, befindet sich in Kairsott: Miscellanea gra-phica, S. 27, Fig. 1. Bon anderen Bassenstücken brachte eine Armbrust von 1572, aus der Sammlung Bernal stammend, mit reichen Einlagen geichmückt, 120 £, eine Rüftung, zwar unvollständig, aber schön ciselirt, mit der Darstellung der Berkundigung, zwei Heiligenfiguren und Ornamenten 278 £. - Jun Schliche erwahnen wit noch einen prachtvollen beutschen Degen (262 L), auf der einen Seite mit der Auschrift Heinrich Dinger me teit, auf der anderen Heinrich Dinger Solingen, nebst der Narte der Wanten schemen Anker, der von einem Doppelfreuz übers ragi wird

### Berichtigung.

In der Kunstchronit d. 3 Ep 639, 3. 8 v. u .11.50 Attinghausens.

#### Beitschriften.

#### Christliches Kunstblatt. No. 7 u. 5.

Verein für christl. Kunst in der evangel. Kirche Württembergs. — Ein neuer Abendmahlskelch in romanischem Stil.

Die Pfannschundt-kusstellung in Herlin. Der Dengt er in Berlin. — Luca Signorelli. Von K. Brun. — Die Pfannschmidt-Ausstellung in Berlin. — Die Pfannschmidt-Ausstellung in Berlin. — Die Presbewerban. Zu Friedenskirche in Stuttgart.

Revue des arts décoratifs. Nr. 12.

L'exposition de Copenhague. — Étude sur la manufacture des Gobelms, les modeles Vin M Gerspa h Mu Ali de L'emploi et la fabrication des statuettes de terre cuite dans l'antiquité Von M Pottir La chimer que en Fronau XVIII e siècle. Von L. Bénédite. (Mit Abbild.) — Beilagen: Tapis velouté de la Perso a relative d'injent — Lunges et bouteille arabes en verre incolore, décoré en or et chaux (trand salon decore de bouseurs se alpters, epopie Louis XVI.

# Illustrirte Schreiner-Zeitung, V. 11. Taf. 41 44. Schmuckkassette mit Konsoltisch in Boulearbeit. — Zwei Vorplatzbänke. — Schreibpult mit Aufsatz. — Zwei Seiten eines Thurflugels. Italien in Jahrh — Ivy Von im Kunstgewerbeausstellung in München.

### L'Art. Nr. 581 u. 582.

Les archives de la chalcographie du Louvre. Von Henry de Chen Levieres - Rie Trempette Lee a si tel main en Laye Von L Gauchez - se tron Ven Ven Les Buisseret. (Mit Abbild.) - Les Artistes célèbres. (Mit Abbild.) - Bilderbeilagen: Porträt Louis XV. Radirung nach dem Gemälde von G. Jacquet. Panneau décoratif.

Kölner Bau- und Kunstgewerbezeitung. Nr. 13. Die deutsch-nationale Kunstgewerbeausstellung zu München.
(Mit 2 Lichtdrucktaf.) — Die Oefen im Schlosse zu Brühl.

Mit 2 Lichtdru ktaf (Cherstull in 1 Sakramentshausene)
in St. Gereon zu Köln. (Mit 2 Lichtdrucktaf.)

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 7.

Kunstgewerbe an der Riviera. Von B. Bucher. — Der Fondaco dei Tedeschi. — Sammeln und Sammlungen. — Abbildungen: Monstianzuhl besträchten, dert. — Essbesteck in Silber, französ. Arbeit des 17. Jahrhunderts. — Hängelampe. Von Helmessen. — Pastorale des 13. Jahrhunderts.

Gazette des Beaux-Arts. August.

Les livres à gravures sur bois publiés à Ferrare. Von G. Gruyer. (Mit Abbild.) — François Rude. Von L. de Fourcaud. — Les anciens vases de pharmacie des hôpitaux et hospices de Paris. Von E. Garnier. (Mit Abbild.) — Salon de 1888. Von A. Michel. — Le legs de Mme de Sommarivs. Von H. de Chennevières. — Le vicomte Both de Tauzia. Von Ch. Ephrussi. — Heliogravuren, Radirungen: Monument du général Cavaignac. Von F. Rude. — Baigneuse. Von J.-B. Lemoyne, — Enlèvement de Psy h. Von Prad Loon.

(11)

## Marfhaff.

th 的特别也是有数据的数据

# Spaziergänge eines Naturforschers.

trin it Die Namonalzeitung (Nr. v. 17. VII. 88) eine längere glängende Boundung, der win folgendes entnehmen:

her Mariball ut ein mit echtem humor begabter wiffenichaft-1 . . A. .. nmaler, ber bem ani-bemend bedeutungelofesten Bortommnis 18 Der bogen unten organischen Ratur die angiebenoften Betrachtungen und Ackarmigen abzugewimen vermag . . . Er besitt die seltene, aber dann um so liebenswertere Gabe, seine bedeutende, auf entlegene Getze sich erirectende Belesenbeit und seine nicht minder umjassende Eiltenntnis, nach Art wahrbalt vornehmer Menschen, in der zuworz tommenditen Weise Sargubieten, obne auch nur einen Lugenblid läftig zu werden. . . Kurz. Mariball ist ein naturwissenschaftlicher Unterbalter von solch einer einnehmenden Eigenart, wie etwa Riehl in tultungeschieltlicher, man kommt unter seiner Führung aus der An rejung nicht beraus

Spenio aeidmadvoll jedoch wie die inhaltliche Anordnung ift auch Die Austrattung des Buches, die von einem fünstlerisch angelegten Sinne des Bertagiers Munde giebt. Die Zeichnungen, welche Albert Wagen dem Buche beigegeben, erscheinen wie phantaftisch humoriftische Begieiter der einzelnen Abichnitte des Wertes, sie fügen sich dem In-halte derselben auf das beste an. Sie bilden gleichiam die tunftlerischen Umrahmungen der einzelnen Kapitel. Solch einem allseitig gelungenen Berte eine Ompjehtung mit auf den Weg zu geben, ist eine um so angenehmere Aufgabe, als man nicht gerade sehr oft in der Lage ist,

dieselbe erfüllen gu fonnen.

Der Preis des Werkes ift kart & Mark, in Prachtbd. geb. 10 Mark. Verlag des Litterarilden Sahresberichts (Artur Geemann) in Leipzig.

THE PROPERTY OF THE WEST OF THE PROPERTY OF TH

Die Königsphantasien von A. Mennell. Erstmalige und ausschliesslich privilegirte Darstellung der bayerischen Königsschlösser in Wort und Bild. Tafeln in Lichtdruck von J. Albert, A. Frisch etc., in Photogravüre von Goupil's Nachfolger etc. 250 Illustrationen in 16—18 Lieferungen à 1 M. 50. Die Kritik sprach sich über das, textlich für ein grosses Publikum berechnete, Werk äusserst lobend aus. Teil I liegt komplett vor (Preis 10 M.) und wird jedermann ein Urteil ermöglichen.

Leipzig.

Verlag der Litterarischen Gesellschaft.

# Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge für alle grösseren Gemäldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W...

Pots lameistrasse 3

Josef Th. Schall.

# Große Münchener Kunstanktion.

21 Berfteigerung der Wemaldesammlung des weiland

\*\*\*\*\*\*<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

Altgrafen ju Salm-Reifferscheid-Brag

Dienstag, den 11. September vormittage 10 Uhr in den Gentralfalen ftatt.

Swentliche Befichtigung bafelbft vom 8. 10. Geptember.

18 18 19 in einer illustrirten und einer nicht illustrirten Auseinere zum Preise von M. 5 zu beziehen durch

E. A. Fleischmann's Hof-Buch- & Kunsthandlung. 

# Der Liller Mädchenkopf

(Tête de cire du temps de Raffael),

in Wachs farbig und getreu dem Original im Museum Wicar zu Lille nachgebildete Büste. Vergl. Zeitschr. f. bild. Kunst

Jahrg. 21. Heft 1. Höhe 50 cm. Preis M. 50. Verpackung M. 3.

Zu beziehen von

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin, W. 29 Behrenstrasse.

## P. Schumann. Museum der ITALIEN. MALEREI

1657 Originalphotographien. M. 5000.

Prospekt gratis. Einzelne Meister: 9 Giorgone, M. 53, 25. 14 Palma Vecchio. M. 72.30. — 59 Ti-no. M. 407. 90. — 17 Tintoretto. 213no. M. 407. 90. — 17 Intoresco. M. 45. 60. — 46 P. Veronese. M. 166. 80. — 32 Carracci. M. 35. 80. — 34 G. Reni. M. 137.10. — 14 Domenichino. M. 54. 40. - 17 Guercino. M. 56. 85.

A. GUTBIER, Kunstverlag Dresden.

# Malerinnen-Schule KARLSRUHE.

U.d.Protektorat I.K. H. d.Grossherzogin v. Baden. Prospekte gratis und frei. (2)

pour la pein-ture italienne Vademecum des anciens maîtres. Par George E. Habich.

Première partie: Galeries publiques de Paris, Londres, Berlin, Dresde, Munich, Vienne et Francfort s/M.

Seconde partie: Abrégé histo-rique des anciens maîtres de l'école italienne.

Preis 1 Mark 50 Pf. Obiges Werkchen hat so reichlichen Beifall in der Kunstwelt geerntet, dass wir uns der Hoffnung hingeben, dasselbe werde sich auch in weiteren Kreisen Eingang verschaffen. Zu dieser Annahme dürfen wir uns wohl schon allein mit Hinweis auf den gediegenen Inhalt des zweiten Teiles berechtigt halten. Der Preis ist für das Gebotene ein äusserst geringer.

Hamburg. Hoffmann & Campe's Sort.-Buchh. (Wengler & Rudolph.)

# Wenzel Hollar.

Beschreibendes Verzeichnis seiner Kupferstiche.

Mit Nachtrag Von G. Parthey. Berlin 1853 -58. Statt M. 6,50 M. 3,50.

Berlin, Zimmerstrasse 19.

J. A. Stargardt.

Mr. 45.

1887/88

# or 2 epichit (t

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unkündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine.

Berausgeber:

Carl v. Lüzow

und Urthur Pabst

Wien

Köln Chardrifta St

Cherefianungafie 25.

flardrifde Strafe 14.

Erpodition:

Leipzig: E. M. Seemann, Gartenftr. 15. Berlin: W. B. Kühl, Jagerftr. 23.

Die Kunfidronik erscheint von Oktober bis Ende Juni mödentlich, im Juli, August und September nur aller 14 Case und kollet in Verlandung mit dem Kunfigewerbeblatt halbsabelich 6 Mark, obne dasselbe aangiahrlich 8 Mark. Inierate, a in Of für die dreupaltige Pontselle, nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Baasenstein & Vogler in Leipzia, Wien, Berlin, Manchen u. i. w. a.:

Ankalt: Condoner Ausstellungen. — Ebristoph Mullers Obstoaraphien aus dem German Museum in Rainberg Plotoaraphien von verrait?

Kiesken in Varallo. — Cafeb f. — Bumann? leite Ausstadungen in Serven. — Pressecterlang am der Afgesine der bild Lange in Wien — Rudolph Siemering. — Die Sammlung Werfellvert in Bambung? Das Museum zur selber der Konst Leit i Pr. — Kat Ge idrichte der Arationalisalerie in Condon. Acuseumagen im Generalischen Museum; Marmorfulgenren um Paulament and inde in Art Ludo.

Spangenbergs Wandagenälde in der Umvertrat in Galle; Kamer Wildelin Denfing! in Karl under, Wandamalereien ein Domfreusgang in Gildesbeim; Aus Magdeburg. — Berichtigungen. — Berichtigungen. — Serichtigungen. — Berichtigten — Juverate.

90. 44 der Runftdyronit erfdjeint am 20. September,

## Condoner Ausstellungen.

Das Wiener "Fremden Blatt" bringt nachstehens den Bericht über die Neuigkeiten der diesjährigen Londoner Sommersaison:

"Was London alljährlich während der Seafon an Kunftausstellungen aufzuweisen hat, findet sich in einigen befannten Strafen des Westends beisammen, in Pall Mall, Piccadilly und Bond Street. In der erstgenannten Straße befindet sich die Royal Society der Aquarellmaler, in Piccadilly die befannte Royal Academy, der Palaft der englischen Maleratademie, und in Bond Street die Grosvenor Gallern, bas Ausstellungslofal der "wilden" englischen Maler, Die mit dem Bunft- und Zopfwesen ber Atademiker nichts gemein haben wollen. Rings um diese drei großen Ausstellungen giebt es eine Menge fleinerer. Jeder Bilderhändler hat seine eigene Galerie, in welcher alljährlich die Werte eines besonderen Meisters aus geftellt werden, und in jedem zweiten Saufe der Bond Street giebt es größere Räume, für temporare Bilber= ausstellungen bestimmte Bilderhotels, die in der einen Saison Bustav Doré, in ber nachsten Meissonier, in einer anderen Munkaczh beherbergen. In Frankfurt a. M. oder Karlsruhe oder Hannover würde eine der= artige Straße als Sit ber schönen Künfte gewiß ben Namen "Musenstraße" ober "Corneliusgasse" führen, aber die Engländer find praktischer. Sie nennen das Kind beim rechten Ramen, sie gehen der Gache auf den Grund, und da konnten sie in der That keine paffendere Bezeichnung für diesen Gip englischer

Malertunft finden als "Bond Street", "Pfandbrief-Der Name riecht zwar nach Borje, nach Wechselstuben u. bergl., aber, Gott der Gerechte, was find benn diese Winkelausstellungen anders als Wechsel= stuben? Irgend ein Impresario erwirbt von einem berühmten Maler um ichweres Weld das Recht, einige feiner Bilber auszustellen, er brapirt fie bann in einem bunklen Saal mit rotem Tuch, läßt elektrisches Licht auf sie fallen, und rechnet dem schauluftigen Publi= fum einen Schilling per Person Gintrittsgelb. Derlei Ausstellungen giebt es augenblicklich in London einige Dupend, alle in Bond Street, Piccadillu und Pall Mall. Hier fteht in großen Lettern angeschrieben: "Große Muntaczy Ausstellung, Eintrittspreis 1 Echilling" - nebenau "Die Meisterwerte Meissoniers" und einige Säufer weiter: "Alma Tadema = Galerie". - In den Strafen aber promeniren im Gansemarich hintereinander Dupende zerlumpter Geiellen, mahre Sungerleiber, die auf Bruft und Ruden große Solz= tafeln tragen, auf welchen schreiende Annoncen das Bublitum auf die Runftgenuffe ber Bond Street aufmertfam machen. "Rur hereinspaziert, meine Berr= schaften, es toftet nur einen Schilling!" - ber reine Wurstelprater der Malerkunft.

Warum Alma Tadema, Muntaczy, Meisionier und andere Pinielbelden ihre Bilder nicht in der Affademie ausstellen? Weil die Kunft nach Brot geht. Weil Vilderhandter und Spetulanten den Künstlern große Summen für die leihweise Überlassung ihrer Vilder zu Ausstellungszwecken zahlen, weil sich alles um das liebe Geld dreht und die Künstler in der

Altermie im bas Ausstellen ihrer Bilder, ftatt Geld zu ledemmen, die Rosten selber tragen mussen. Des bei leit wird anstandsbalber ein Bilden nach der Afademie geschiebt, der Reit aber wandert in die Zeparat ausstellungen im Bond Street oder nach den anderen vertodieden Galerien, welche in den letzten Jahren enritanden sund und der tonigt. Atademie gewaltige Continering machen, nach der Grosvenor Gallery und der neuen sosibionablen New Gallery in Riegent Street.

Aver ungeachtet dieser Ronturrenzunternehmungen pit Die jahrliche Ausstellung der Royal Academy doch der Areopag der englischen Malerkunft geblieben, und nichts tann dem Gremden einen befferen Ginblick in den Gortichritt englischer Malerei gewähren, als ein Mundgang binch biesen "Saton" von Londen. wird dort teine befonderen Weltberühmtheiten vor= finden, benn diese find unter ben englischen Malern spärlich gefäet. Überfliegt man die Liste der vierzig Atademiter und des Dupends Affociates (torrespondirende Mitglieder, wurde man auf dem Kontinent jagen, jo jiogt man nur auf die Namen Alma Ta= Dema, Gir John Millais, hubert hertomer und Gir Frederick Leighton, den Präfidenten der Atademie, die fich mit mehr oder minder Recht eines Weltrufs er= freuen. Bielleicht könnte man dazu auch noch den greisen Frith rechnen, der aber mit seiner schöpferi= iden Thatigfeit in die lette Generation gurudreicht. Trub bat aber zwei Bande intereffanter Memoiren veröffentlicht, und an einen Maler, der schreibt, glaubt man nicht mehr. Freilich ist Frith auch diesmal noch in der Atademieausstellung durch ein Bild vertreten, aber es find nur mehr Pinfelstriche aus längstver= gangenen Beiten, gang in dem Genre seines berühmten Bildes "Der Derbutag", bas jest neben Turner, Hogarth und Landjeer in der Nationalgalerie hängt, Brith bit nichts mehr Menes geleint, vieles jogar verlernt, und es ift schabe, bag ber alte Mann bes lieben Broterwerbes wegen noch zum Malen verurteilt ift. Er ist einer ber wenigen englischen Künftler, bei welchen die Berühmtheit nicht mit dem entsprechenden Goldregen begleitet war. Leighton und feine Kollegen an der Royal Academy haben fich große Bermögen ... ten: Gir John Millais lagt fich für feine Portrats, von denen die Mehrzahl herzlich schlecht ift, drei= bis viertausend Guineen, also vierzig bis fünfzig Taufend Gulden bezahlen und hat für Sahre hinaus Bestellungen; Alma Tabema kann heute für seine Bilder was immer für Preise verlangen, er wird immer Räufer finden. Erst im vergangenen Jahre verkaufte er ein Bild um dreitausend Guineen, und an dem= felben Tage murbe basselbe Bild um fechstausend Buincen weiterverfauft. Cbenfo wenig konnen fich ... al i d'orglo lon Maler über Mangel an Ab-

satz für ihre Bisber beklagen, und schon ein slüchtiger Gang durch die Gemäldeausstellung der Royal Academy laßt jeden ertennen, daß ihnen das Fleisch im Topfe und die Butter zum Brote wahrhaftig nicht fehlen.

In den elf Sälen, welche die elisundert Elbilder und sechshundert Aquarellbilder der diesjährigen Ausstellung enthalten, herrscht eine so eigentümliche Rube und Behaglichkeit, daß man gerne in ihnen verweilt und fie wieder und wieder besucht, während man die Sale bes frangösischen Salons mit Abscheu und Ent= setzen durchjagt. Es kann in der That keine größeren Kontrafte geben, als den Salon von Frankreich und die Ronal Academy von England. Der gange Charatter der beiden Bölker, ihre Reigungen, ihre Leidenschaften, ihre Sünden spiegeln sich in ihren Bilbern wieder, und das alte Sprichwort: "Zeige mir, mit wem Du umgehst, und ich sage Dir, wer Du bist", könnte man hier folgendermaßen anwenden: "Beige mir, was Du malft, und ich sage Dir, wer Du bift." Gerade in diesem Jahre ift dies auffälliger als foust. Beim Durchschreiten des Parifer Salons war es mir manch= mal, als befände ich mich in einem Schlachthaus, in der Folterkammer der Inquisition, in einer Totenfammer oder in einem Frauenbade. In dem einen Saale wurde ich von Abichen, im zweiten von Entsetzen, im britten von Etel überfallen. Die Bilber mochten noch so schön, so flint und technisch volltom= men gemalt fein, die Sujets waren fo frech, un= schicklich, bluttriefend ober grauenhaft, bag man über dem Gegenstand die Art der Darftellung vergaß. Den Frangosen genügt es nicht, menschliche Röpfe zu malen, sie müssen sie zuvor vom Rumpse trennen; weibliche Schönheit stellen fie nicht in einem nachten, lebenswarmen, reizumgossenen Frauenkörper dar; das arme Wefen mußte zubor ermordet worden oder er= trunken sein. Das reizende, idulische Landleben, Scenen aus dem Bolfe, das heitere Benre mußte ben Megeleien des Arieges, den Schreckensscenen von Best und Hungersnot weichen. Drientalische Landschaften und Städtebilder genügen ihnen nicht mit ihren war= men Farbenkontraften, ihren fremdartigen Konturen, ihren malerischen Boltstypen. Wo fie konnen, steden fie einen geierumtreiften, faulenden Menschenkopf auf eine Lanze oder werfen einen alten Leichnam in den Vordergrund des Bildes. Dabei brangen fie derlei Gemälde dem Beschauer auf riesengroßen Leinwanden auf, als ob jede Saushaltung barauf verseffen ware, so ein Schreckensbild im Empfangszimmer aufzuhängen, und als ob eine ertrunkene Jungfrau in jeder Wohnung gerade so notwendig wäre wie eine Kaffee= mühle.

Wie anders die Engländer! Wie sorgfältig ver=

meiden fie berlei Schreckensscenen, wie sittsam ver hüllen sie ihre Frauengestalten, wie wohlthuend, an sprechend, berggewinnend find ihre Enjets! Unter ben elibundert Elbildern fand ich nicht ein einziges, das ein fatholischer Dorspjarrer nicht getroft in seine Wohnstube hängen könnte. Blut und Inquisition sind hier verpont, ebenjo wie nactte Franenichonheit. Landichaften, Porträts, Geeftude, Sistorienmalerei und Genre wechseln in der anmutigsten Weise ab, alles atmet fried liches, behagliches Wohlteben und ladet zum Raufe ein. Dazu find mit ein bis zwei Ausnahmen alle Bilber in gefälligen Größen, gerade recht, um über dem Ramin oder dem Soja des Empjangszimmers aufgehängt zu werden. Man sieht, die englischen Maler laufen mit ihrer Phantafie nicht davon, fie haben diesem leichtbeschwingten Bogel den goldenen Ballast der Guineen angehängt, fie malen mit einem Worte für den Markt, und deshalb geht es ihnen auch fo gut. Bitder wie die frangofijden Balgen- und Selbstmordscenen ober die badenden Jungfrauen waren in einem englischen Home einfach unmöglich, und derlei Sachen konnten mit Rücksicht auf die eng= lische Prüderie in der Atademicausstellung auch gar feine Aufnahme finden.

Aber nicht nur durch die Wahl der Gegenstände zeichnen sich die englischen Maler aus. Sie haben in den letten Jahren auch gang entschiedene Fortschritte gemacht. Das kann man fo recht beutlich feben, wenn man ein oder zwei Sahresausftellungen überfprungen hat. Es geht einem damit wie mit Personen, die man lange Zeit, vielleicht ein oder zwei Jahre nicht geschen hat. Wie häufig hört man ausrusen: Gott, wie diet ist dieser Mensch geworden! oder: Wie schon bat sich dieses Backsischen herausgemacht! Die eng= lische Malerkunft war bisher auch so ein Backfischen unter den vollentwickelten junonischen Schönheiten der beutschen, der österreichischen und wohl auch der fran= zösischen Materei, vor der Decadence, dem Gunden: fall der letteren. In den letten Jahren haben die Engländer unendlich viel gelernt. Wie fie in anderen Dingen, in der Mode, im Geschmacke, in ihrem ganzen Wefen aus ihrer wogenumfpulten Inselwelt heraus getreten sind, so auch in der Malerei. Man kann es ben hübichen, totetten Bildern der diesjährigen Ausstellung fast ansehen, daß die vorzügliche, auf alle Wünsche des reisenden Bublikums bedachte London= Chatham= und Tover Gifenbahn jest billige Rund reisebillets nach allen großen Sauptstädten des Montinents verausgabt und daß diefe Billete auch von den Malern gerne und häufig benützt werden. Man fann ben letteren im Geiste auf ihren kontinentalen Wander= zügen folgen und je nach der Malweise ihrer Bilder fagen: Dieser mar in Baris, jener in München, jener

in Wien. Der Einienst eines Tanbigmn oder Rousseaufit in so manchen Landschaften, Bonnat in so manchen Portrats, Piloty in so manchen Historienbildern wahr nehmbar. Aber auch Duran. Leibt, Teiregger, Unaus, Muntaczy waren unsichtbare Lehrmeister fur viele, und so wird dem englischen Zopistil sachte ein Haar nach dem anderen ausgerissen, was den Bildern entsschieden zum Borteil gereicht.

Am vorzüglichsten ift in der diesjährigen Ausstellung die Genremalerei vertreten. Richt daß sich hier besonders berühmte Meister damit befassen würden, aber was vorhanden ist, ift gut, mit viel Fleiß und Beschick gemalt und recht glüdlich in ber Erfindung und Auffassung des Gegenstandes Boiei Karanarion, 3. D. Walter, Dendy Zaddler und A. Etarling zeichnen sich burch besonders schöne stimmungsvolle Bilber aus, alles junge, verhältnismäßig unbefannte Leute, die aber gewiß den Marschallstab des Afade= mikers in der Tasche haben und von sich reden machen Eine große Bahl herrlicher Landichaften ziert die Wände, befonders jene des Alfademifers S. 28. Davis, B. 28. Leader und Wellwood Rattray. Gehr gahlreich find auch, wie gewohnlich. die Porträts vertreten, und man wird jenen von Subert Herkomer, bem englischen Lenbach, die Palme geben muffen. Abgesehen von dem fürzlich verstorbenen Frant Soll, der gleichfalts die vielbegehrten Initialen R. A. hinter seinem Namen führte, ift er jest der ausgezeichneiste Porträtist Englands, obschon noch nicht so viel umrungen und is ichwer be= gahlt, wie John Millais, Der vor einigen Jahren den Gipfel des Ruhmes erreichte. Reben dem Prafibenten ber Afabemie, Gir Freberid Leighton, ist er der einzige englische Maler, dem sein Pinfel ben Abelsstand eingetragen hat. Seine Bilber wer= den mit drei= bis fünftaufend Buineen bezahlt, und alle Welt reißt sich darum, von ihm porträtirt zu werben, weil er eben in der Mode ift. Aber er thut wohl baran, seine Porträts ber letten Jahre nicht mehr auszustellen, der öffentlichen Rritit preiszugeben, benn es wurde ben meiften barunter, wenigftens im figurlichen Sinne, ebenso ergeben, wie dem berühmten Meiffonierschen Portrat von Mirs. Madan, Das ihr erzürnter Gemahl vor einigen Jahren einfach ins Feuer warf.

Die zwei großen Prachtitide der diesjahrigen Ausstellung rühren von den zwei berühmtesten Malern Londons, von Arcderick Leighton und Alma Tadema her und ihre Bilber werden tagsüber von Tausenben umdrängt. Leighton hat sich diesmal mit seiner "Gesfangenen Andromache" selbst übertrossen. In Zeichnung und Farbe durite es wohl das Beste sein, was er disher geteistet hat. Bon dem Vilde Tadema's

tann men das Gleiche nicht behanpten. "Die Rosen Des Seltogabalus" fiellen eine Bantetticene im Palafte Der Mart Buret bar, Die albanischen Sügel im Sintermande. Der Raifer, im Drnat des Hohenpriefters ter Conno, fint an einem Ende der Tafel, feine Mutter Saemis zur Rechten. Das Belarium über ber Bantettrafel minde eben weggezogen und bie Moffen von Mofenblattern, welche barauf lagerten, überschütten die Gaite, fie fast begrabend. In der That neht man im Bordergrunde des Bildes unter der ungemein forgfaltig gemalten Mosse von Rosen-Mattern nur bier und da ein lachendes Besicht, einen Urm ober wohl ben Ropf eines Rriegers hervorragen, jur Beluitigung des Raifers und einer Gruppe von Granen, Die allein von dem Mojenregen verschont ge= blieben find. Das Bild ift mit jo viel Sorgfalt, folder Beinheit und meisterhafter Technit gemalt, daß es die größte Bewunderung erregt, aber mit der Wahl des Gegenitandes war Tadema doch faum fehr glücklich, benn die rosenrote grelle Farbe ber einen Sälfte des Bildes tötet die andere. Tadema hat noch nichts Besieres gemalt als diejes Bild, aber doch schon viel Schöneres. Merkwürdig ift bei all seinen Werken die forgjaltige lotale Farbung, aus der man zu glauben geneigt ware, Die Bilder entständen famt und sonders an Ort und Stelle, unter bem warmen prächtigen Simmel Statiens, in Rom, Reapel und Pompeji. Und doch ift fein Atelier im Bergen Londons, in einem verstedten Wintel der Gartenvorstadt Et. Johns Wood, gelegen. Dort hat er sich aus einem ftock= englischen "Some" eine romische Billa geschaffen, seinem Garten einen römischen Anftrich gegeben, ein großes an die Billa stoßendes Glashaus mit südlichen Pal men und Blatanen bevölkert, und dort findet er felt= iamerweise jene prächtige, wahre, flassische Lokalfarbe, die aus allen feinen Werken spricht. Die berühmten Marmorbanke und Marmorbassins, die steinernen und bronzenen Figuren, die Tigerfelle, antiken Befäße und Gewänder seiner Bilder, alles findet der Besucher in diesem merkwürdigen römischen Hause mitten in Lon= den wieder. Aber man wird dort vergeblich nach einem einzigen Bilde von feiner Sand ober auch nur nach einer Farbenstigze fahnden. Alles, mas er schafft, wird ihm unter dem Pinfel weg verkauft und wandert in die englischen Schlöffer ober auf den Rontinent ober nach Amerika. Immerhin besitzt er eines der schönsten und intereffantesten Ateliers von London, das einzige Etulian flaffischen Staliens in der Rebelftadt. Es : t ilm uventliche Mube, Geduld und Unjummen it ilt, it is ift ihm boch gelungen. 1. 11. Bur everben, hatte er fich ein Stüdchen bes bleischweren, schmutigen, rußigen, nebligen London in Red by post of the southern "

#### Kunstlitteratur und Kunsthandel.

x. - Die photographische Runftanstalt von Christoph Müller in Nürnberg hat eine größere Anzahl Aufnahmen von den verichiedensten Wegenständen des Germanischen Mujeums berausgegeben. Es liegen uns gang ausgezeichnete Bisetographien von Möbeln, Stulpturen, Schlosserabeiten, Geräten aller Art, Spipen, Stickereien w. vor, die sich für Studien und Vorlagenzwecke ganz besonders eignen und zur Unichaffung für Kunfthandwerfer und Kunftgewerbeschulen

warm zu empfehlen find. G. F. Gaudenzio Ferrari's Fresten in Barallo in photographischen Aufnahmen. Söchst erfreulich ist es für den Kunft-freund, daß die Runitschäfte, welche Italien birgt, von Jahr zu Jahr auch in abgelegenen Orten zugänglicher werden. Go ist denn seit wenigen Monaten die Eisenbahn nach dem reizend gelegenen Bergftadtchen Barallo eröffnet worden, wohin man von Mailand über Novara in 21,2 Stunden gelangt. Der Ausflug ift febr lohnend, denn außer den Raturschönheiten, Die das Zesiathal bietet, kann man in dem jelben besier als anderswo einen der hervorragendsten Künstler Norditaliens kennen lernen, nämlich Gaudenzio Ferrari. Schon unterwegs sind in kleineren Ortschaften einige Hotz und Wandmalereien von ihm noch zu finden. In Barallo felbit aber erwartet uns das Großartigste, was er geichaffen. Betannt find die durch ihn ausgeschmückten Kavellen, welche sich idnas dem Wege, welcher zur Walliahrts-tirche führt, befinden. In der Stadt sieht man mehrere von der höchsten Annut und dem edelsten Schönheitssinn durchdrungene Tafelbilder. Endlich aus den früheren Jahren (1513 beender) die große in 21 Abteilungen ausgeführte Wandmalerei in der Franziskanerkirche. Alle diese Werke sind vor Jahren in einem dicken Foliobande mittelst leide lichen Rupjerstichen in Umriffen von Ant Bordiga publizirt morden. Daß der Charafter der Driginole darin nur an-nähernd beibehalten ift, läßt sich leicht begreifen. Um so willtommener mijfen demnach die ernen Bestrebungen genannt verden, die bedeutenden Malereien durch photographische Aninahmen befannt zu machen. Bir haben letztere dem Photographen Cav. Ginseppe Ambrosetti von Turin (Bia Po 40) ju verdanken, welcher vorderhand das fühne Unternehmen zu frande gebracht hat, ben reichen Cuflus der Baijion Chrifti in der obengenannten Rirdje der Frangisfaner, fowohl Stud fur Stud als in einem großen, gu ianmensassen Blatt zu photographiren. In der Mitte ist in einer größeren Ubreilung die Kreuzigung mit zahlreichen Kiguren dargestellt; rings herum aber 18 Episoden der Leidensgeschichte in ebensoviel sein gesühlten Bildern, von denen uns die Photographien einen treuen Anblid gewähren.

#### Todesfälle.

- n. Karl Johann Lasch, Genremaler, Prosessior der Alademie zu Tüsseldorf, geboren 1822 in Leipzig, ist am 28. August in Mostau, wo er zum Besuche bei Verwandten verweilte, nach dreitägigem Arantfein, geftorben.

## Uusgrabungen und funde.

n. Rarl humanns neueste Ausgrabungen in Rordsprien sind von dem erwünschten Erfolge gewesen. Unternommen wurden dieselben im Austrage der Berliner "Drientgesellsichait" unter Begleitung des Arztes v. Luichan und des Archäologen Franz Winter. Es galt die in den fünstlichen hügeln Rordinriens mutmaglich verborgenen Rulturrefte des Boltes ber Hethiter, die in den affprischen Keilinschriften als Chittim oder Chattim bezeichnet werden, bloß zu legen. Schon truber waren Reliefs betbitischen Urprungs aufgefunden, so namentlich eine Löwenjagd, welche humann 1883 auf feiner Forichungsreise nach Nimrud zu erwerben Gelegenheit hatte, ferner Gelstitulpturen in Rappadozien in Mar'ajch am Auße des Laurus. Auf einen der Schutthügel hatte bereits Samdi Ben, der Direktor des turfischen Museums in Konstantinopel, ausmerksam gemacht, da er dort einige noch auferecht stehende Reliefs bemerkt hatte. Die Nachgrabungen ergaven bier einen großartigen Proputäenbau der vierzig hethitische Reliefs, fämtlich in ursprünglicher Lage, zeigte. Im Trormege batte die jest zusammengesturzt gefundene

Kolojialfiele (freistehende Pieileriaute, besonders zu Wrab dentmälern gebraucht) des Königs Affarbadon (600-667 von Assertianden, Laters des Arier Lani Hand Copal (Sardanapal). Mit Keilschriften bevockt, erzällt vielelbe den Krieg Assarbadons gegen Negnpten. Auch in der Umgegend wurden bei gelegentlichen Ausflügen noch Inschritten und Reliefs aufgesunden Die Fundstinde wurden mit großen Schwierigfeiten nach dem Hafenplate Alexandrette gebracht. Man hofft, daß es gelingen wird, einen Teil derfelben tem Berliner Mujeum ju überweisen, mahrend die ubugen dem Untitengejet gemäß nach Konstantinopel mandern werden.

### Preisverteilungen.

4 Bei der diesjährigen Preisverteilung an der f. f. Alfademie der bildenden Runfte in Wien am 24. Juli murben solgende Preise zuerlannt: Allgemeine Malerschule: Bro jessoren: Griepenterl, Eisenmenger, L'Altemand, Mumpter und Verger.) Gine goldene Füger Medaille: Herrn Ferdi nand Mruis aus Piset in Bohmen; eine silberne Füger Medaille: Herrn Joseph Auchentaller aus Penzing bei Wien, beiden für die besten Lojungen der Aufgabe: "Mage der Andromache, hefuba und helena an der aufgebahrten Leiche Seftors." ("Blias", letter Gefang.) Den Lampi: Breis für Atizeichnungen nach der Natur: Herrn Alexander Rothang aus Wien. Den Gundel Preis für die besten Gesamtstudien: Geren Ferdinand Arus aus Piset in Böhmen. Den Dessauer Preis für die beste Zeichnung nach der Antike: Herrn Abalbert Ciikos aus Gjegg in Elavonien.
— Allgemeine Bildhauerschule: (Proj. Hellmer) Eine got-bene Füger-Medaille: Herrn Georg Matt aus Kankweil in Boratherg. Eine silberne Küger Medaille: Herrn Ludwig Schadler aus Grag in Steiermart, beiden für die besten Lösungen der Ausgabe: "Jeius erwedt die Tochter des Jairus zum Leben." (Evang. Matthät, 9. K., B 25.) Ten Gundel Preis jur die besten Gesannstudien: Herrn Leopold Rosig aus Wien. — Spezialichule für Historienmalerei: "Brof. Trentwald.) Einen Spezialichulpreis: Herrn Abolph Werner aus Lisa in Bohmen. — Spezialichute für historienmalerei: Proj. Müller.) Ginen Spezialichulpreis: Beren Joseph Dragan aus Forchtenau in Ungaru. — Spezialsichule für Tiermaserei: (Prof. Huber.) Ginen Spezialichul preis: Herrn Anton Kager aus Wien. — Spezialichule für Landichaitsmalerei: (Proj. von Lichteniels. Gine goldene Füger-Medaille für die beste Lösung der Aufgabe: "Fried-hofsseene" aus Shafespeare's "Jamlet" Herrn Max Sup-Gine goldene pantichitich aus Wien. Ginen Gundel-Breis für die beften Gesamtstudien: Berrn Sans Bilt aus Bahring bei Wien. Ginen Spezialidulpreis: Berrn Beinrich Tomec aus Brag m Böhmen. — Spezialichule für höbere Bildhauerei: (Prof. Kundmann.) Ginen Spezialichulpreis: Heirn Mezander 3.11itich aus Wien. — Spezialichule für höbere Bildhauerei: (Arof. Nitter von Zumbuich,) Einen Spezialichulpreis: Herrn Stephan Toth aus Steinamanger in Ungarn. Ten Streman Preis: Herrn Max Christian aus Wien. Spezialschule für Aupferstecherei: (Prof. Sonnenleiter.) Eine goldene Füger Medaille für die beste Lösung der Aufgabe: Areidezeichnung für den Stich nach den Delbildern : Cupp, weibliches Porträt (akademische Galerie), Leonardo da Binci, Frauentopi (Liechtenftein-Galerie) Berrn Rarl Bartmann Epezialichule für Graveur- und aus Pola in Jitrien. Medailleurfunft: Prof Tautenhann.) Ginen Gundel Preis für die besten Gesamtstudien: Berrn Grang Pawelet aus - Spezialichule für Architeftur: Prof. Gr. Freiherr von Schmidt. Den haggenmüller Breis: herrn Franz Freiheren von Krauf aus Töbling bei Wien. Ginen Spe-Freiheren von Krauß aus Töbling bei Wien. Enten Spezialichulpreis; Herm Karl Troll aus Oberwoldling in Nieder. Teiterreich. Ten Friedrich Schmidt Preis: Heren Franz Blazet aus Jiles in Böhmen. Tas Schwendenwein Weife sitzendium: Herrn Joseph Tell aus Wen. — Spezialichule für Architettur. (Proi. Freiherr von Hafenauer., Cine sit berne Füger-Medaille: Herrn Anton Hrubs aus Prag in Böhmen für die Lösung der Aufgabe: "Ein Musikpavillon für eine Kapelle aus 60 Musikern bestehend in einem öffentsichen Externa Einen Grunde lichen Garten" nach gegebenem Programme . Ginen Gundel Preis für die besten Gesamtstudien: Herrn Chrill Jvetovic aus Rlanjet in Aroatien. Den Pein Preis: Herrn Hugo Pohanta von Rulmfieg aus Brunn in Mahren. - Ginen

Spezialidulpreis, herrn Mar Karter aus Win Actuer tomen folgende Renempentien im Berteilun Ebiat fitvendien einfelten bie Weler gelann Rreiner und Aler. Edram ans Wen und der Arlifelt Bin ein Ereln fo aus Etrovad in Belmen; ein seinen Etwentrum zu, elt der Maler Erzmund Ruell und ein Einwendenwein Einerenum der Andriett Zei Dell.

### Personalnachrichten.

x. - Rudolf Siemering ift aus Antag cer Onthullung des Leipziger Siegeszenfinals um Greenscher bei Uni versität zu Leipzig ernannt und mit bem preugischen Kronenorden 2. Rlaffe ausgezeichnet worden.

### Sammlungen und Ausstellungen.

# Die Sammlung Weffelhoeft in Samburg, reich an Meisterwerten altniederlandischer Maleici, in durch Etaats antauf um den Preis von 200 000 Mart in den Bejig der

bortigen Kunfthalle übergegangen, s. Die prachtigen Sammlungen bes Schlones Ben nuhnen in Ditprenfen baben durch den Erd des Mitterguts besithers Dr. Frig von Farenheid ihren funftsinnigen bisherigen Herrn verloren, werden aber in ihrer Gesamtheit erhalten bleiben, da der Dahingeschiedene, dessen ganzes Leben der Kunst und insbesondere der griechischen Kunst und bem italienischen quintocento geweiht gewesen ift, in feinen lepten Bestimmungen Sarüber getroffen bit, daß, biefellen als Mufeum Farenheid unveräußerlich erhalten und gu tünisterischen und nusenschaftlichen Forihungen sorzen ge öffnet werden sollen. Es ist diese hochherzige Bestimmung um so erfreulicher, als die ausgedehnte mit seinstem harmonischen Sinn angelegte Sammlung Originale der Stulptur und Malerei und hervorragende kovien der ledemendien Bilder der italienischen Schulen in reicher Fülle birgt, und weil sie jur die Bewohner des — abgesten von Kongebeng, von jeder Kunstausübung so weit entsernten Ostens die einzige Möglichkeit bietet, Werke der Kunst in guten Originalen ober trefflichen Rachbilbungen fennen gu lernen. Durch den Tod des idealen Mannes, welcher mit ieltenem funit lerischen Biffen die größte Bergensgüte verband, und der trot der fich ihm entgegenstellenden Schwierigkeiten und Gleichgultigkeit feine gange Thatigkeit nur hoben funftleriichen Bielen gewiomet hat, erleidet der Diten einen großen Berluft. Befannt find seine "Brundiden griedliter Religion und Ethit" sowie feine "Reise durch Griechenland, Klein-asien, die troische Ebene, Kom und Sicilsen." Die Univerfitat Konigsberg ernannte ihn gum Chrendottor ber Philojophie, außerdem war er Chrenmitglied der Mabemie be: Aunste in Berlin und Mitglied des Herrenkawies, in welches er 1860 aus foniglichem Bertrauen berufen worden war.

#### Vermischte Nachrichten.

Die Nationalgalerie in London bat, wie Die Leier bereits aus (9. Friggoni's Aurian in 20 1 der Anniehrend & 3. erfeben, einen neuen Sandfatalog mit dem Titel: The abridged catalogue of the pictures in the National Gallery, with short biographical notices of the painters; foreign schools herausgegeben, aus beffen Borwort zu ersehen ift, daß ber fangermartete, große Gesamtsatalog unter ber Broffe ift und in furgem ericheinen durfte. - Der vorliegende Sandkatalog der ausländischen Schulen bringt diesmal einen fauberen Drientirungsplan des Gebaudes und winer Ramme, wie er nach ben durchgreisenden Anderungen und Umstellungen in der Galerie dringend erwünicht ericeint. In Hindelungen auf diese Beränderungen ift es vielleicht nicht uninteresiant, einen kleinen Rudblid auf die Entstehung und Beschichte ber Sammlung zu werfen. - Der Grund gur Nationalgalerie wurde unter dem Ministerium des Earl of Liverpool (viel-leicht auf Anlah Komy Georgs IV durch den Antaut der Zammlung Anaerican am 2. Arrel 1824 gelest und Sir George Beaumont und boid Tover, die bereits im Ver jabie die Anregung zur Begrundung einer naatlichen Ge malbesammlung vor dem Parlament gaben, tonnten in dem Angerneinichen Saufe in Bal Mall am 10. Mai 1824 S. Galerie eröffnen. 3m Jahre 1826 tamen biergu Die fleine.

1. In Indiang Belleim Hewells, sowie eine Angabl 21 In Inwalling Belleim Hewells, sowie eine Angabl 22 In In In Indiang Belleim Hewells, sowie eine Angabl 22 In In In Indiang In In Obeschenke, with Invited Belleim In Indiang In In Indiang In In Indiang In In Indiang Indian

Der Besucher sinden.

Reuerungen im Teiterreichischen Museum. Die innere Ansistung der Kalume des Ceiterreichischen Museums sür Kunft und Industrie erhält derzeit eine durchgreisende Umzinstung der Salaufaben, welche bisher von verschiedener Aart, waren, erbalten aurchwegs einen sinderen Ansistenanderen, welche bisher von verschiedener Aart, waren, erbalten durchwegs einen sinder Ansistenanderen welche bisher von verschiedener Aart, waren, erbalten durchwegs einen sinderen Ansistenanderen, wurde bisher von der Schieffen in einigen Sälen bereits geschehen ist, eine neue Unordnung der Schausgegenstände vorgenommen, wobei unbedeutende, nicht mehr antistenande der versaltete Shiefte gänzlich ausgeschieden werden. Eine Partie neuer Schaukästen ermöglicht eine Vermen und der ausgeschlieden werden. Eine Partie neuer Schaukästen ermöglicht eine Vermen und der Ausgeschlieden werden wurden und der Plassonheit die nach Insisten Paleiterien, welche im Lauf der Zeit geschwärzt worden waren, restaurirt. Für einen späteren Beitpunkt ist die Restaurirung der Sgraffitomalereien an der Außenseite Zeit und als Versen und Unseil in genommen Ulte diese Urbeiten sind als Versen und vor Verschlen, welche im nachsten des Desterzeitungen für die Jubiläumsseier des Desterzeit und der Verschlen, welche im nachsten Jahre aus der Ausgenseiten Reiter des Desterzeitungen für die Jubiläumsseier des Desterzeit und der Verschlen, welche im nachsten vord.

Gustav Svangenberg lat nunmehr die im Jahre 1883 von ihm begonnenen Wandgemälde im Treppenhause der Universität Halle vollendet. Die Zahl der Gemälde bestigte in ihrer Große genau einander entsprechend, auf die vier Wände verteilt. Dargestellt werden in ihren die vier Falultäten. Steigt man vom Haupteinschaft und die Vier Kind auf die

Tarstellungen der theologischen. Das Mittelbild ist eine Allegorie dieser Fakultät. Die Gemälde rechts und links davon zeigen "Kaulus, in Alten prodigend" und "Johannes den Täuier, umgeben von den gläubigen Scharen". Die Ecken haben Martin Luther und Melanchthon eingenommen. In Mittelielde der gegenüberliegenden Wand deimott sich die allegorische Darstellung der philosophischen Fakultät. Nichts davon sieht man Zotrates, tinks Aristotetes im Areise threr Schuter. Die Eckbilder zeigen rechts den Philosophen Christian v Wolff, der 1707 an die Hochschule berusen wurde, links den Begründer der Altertumswissenschaft als selcher, Ariedrich Angust Wolf, der von 1783 an 23 Jahre lang in Halle als Zehrer wirtte. Aus der der jurissischen Kakultät eingeräumt ist, enthält die Mitte wiederum deren Allegorie. An sie reigen sich die gerhen Kechseschuten Behmert und Thomasius. Die Gegenwand zeigt die medizinische Fakultät. An das Mittelseld mit der des ziglichen allegorischen Darstellung schließen sich rechts die "Heilung alles Lahmen durch Betrus", sinks die des bestühren Tobias an; die Eckbilder dar Artenberg und Indagen Christian Keil

Mediziner Arufenberg und Johann Christian Reil. tt. Kaiser-Leithelm-Tenfmal für Karlsruhe. tt. Katier-Wilhelm-Lentmal für Katierunge. In der Bürgerausschuftstung zu Karlserube vom 27. Juli 1888 machte der Borstende Mitteilung über den Stand der Tenkmalkfrage für Kaiser Wilhelm I., indem er zunächst daraus hinvies. daß in der Sigung des Bürgerausschusses vom 24. April d. J. die Summe von 200000 Mark für ein Kaiserdenkmal mit der Bestimmung bewistigt worden sei, ungefahr die Halte dieser Summe sitt ein Standbild des Kaisers die gubere Kälke zu einem gukschmidsenden weite Raifers, die andere Salfte zu einem ausschmuckenden weit= hin sichtbaren, architektonischen Ausbau zu verwenden, wobei seitens des Obmanns vom Stadtverordnetenvorstande der Wunich ausgesprochen worden sei, duß nur Karlsruher Künftler mit der herftellung betraut würden, damit ein in Aarlsruhe dodurch geschassen verzeitigen Stand der Kunst in Aarlsruhe dodurch geschassen werde. In Aussührung dieses Beschlusses, so bemerkte weiter der Vorsührung, habe der Stadtrat die Herren Stadtbaumeister Strieder und Bildbauer Professor Bolz erlucht, Ontwirre und Modelle zu sertigen, welche binnen wenigen Wocken dem Bürgeraus schuffe zur Prüsung vorgelegt wieden; es werde dann Sache des Ausschufses sein, über diese Entwürse, bezw. die Auss-führung eines derselben Entschließung zu fassen, wobei ein vorheriges Unboren fünftlerischer Autoritäten ftattfinden tonne, wenn der Burgerausschuf dies für nötig erachte Mit vollem Rechte erregen diese Beichlüsse von Stadtrat und Bürgerausschuß in allen und namentlich in Künstlertreifen der Stadt höchstes Beiremden, denn wie in Mann heim und in Stettin hat man einen öffentlichen Wettbewerb auch hier in Karlsruhe erwartet; handelt es sich doch um eine feltene, eine großartige Aufgabe, um Berftellung bes bedeutendsten Monumentes der badischen Residenz mit einem Kostenauswande von 200000 Mart aus Gemeindemitteln. Bu bedauern bleibt es, daß fich Etadtrat und Bürgeraus. schuß, welche keinen einzigen der vielen namhaften Karls-ruber Künftler zum Mitgliede baben, als kompetent in einer so wichtigen Kunstangelegenheit betrachten und diese gerade io erledigen wollen, wie jede andere Angelegenheit des fradtiidien Sausbaltes.

Vei der Beederherstellung des Vanduntes auf der Suciette des berühmten Areuzganges am hildesheimer Teme sind vor einigen Tagen alte Bandmalereien aufgedeckt worden, welche wegen der Ausdehnung, in der sie fast die ganze Rüdwand des Ganges bedecken und wegen der Schönheit der zeichnung in hohem Masse das Interesse der Kunstreunde beanfpruchen. Die Darstellungen, welche leider nur schwach erkenndar sind, nehmen die obere Hälfte der Band ein und enthalten im ganzen 20 quadratische Felder, deren jedes zwei männliche Personen in eifriger Hantrung zeigt. Unter jeder Gruppe scheint eine erklärende Schrift gestanden zu haben, welche aus gotischen Minuskeln besteht. Diese Schriftzeichen sowie die Tracht mit dem eng anschließenden Untergewande, über welches ein weiter Mantel geschlagen ist, serner die Schlankheit der Körpersormen tragen noch den Charalter der Getit oder einer sehr srühen Renaissance.

Die Geschäter sind taum ertennbar. Committ de America.
— s. Die außergewöhnliche Entwickelung der Stadt Magdeburg, welche nach allen Richtungen sich stredt, und nach den Ausgaben der Nordiront der Beschungungswerte in den nächiten Sahren einer gang besonders itaat entialteten Bauthätigteit entgegen geben wird, bat auch in fünftlerifcher Beziehung ihre erfreuliche Wirfung genbt. - Unter ben neuen Prachtbauten, welche in großer Aulle fich erbeben, befinden ich gar manche, welche im wohltbuenden Wegeniau zu den üblichen überladenen Barodpalaften fich durch vornehme Ginjachheit und bestes Material auszeichnen und bei denen die Bauweise der Frührenaissance mit großem Ber ständnis angewendet ift. Ein prächtiger Denkmalsplat ist an der fog Gabelung gewonnen, wo die Kaiserstraße und der breite Weg zusammenstoßen. Hier wird sich demnächst zu Ehren des um die Stadt sehr verdienten verstorbenen Dberbürgermeisters Haffelbach ein Prachtbrunnen erheben, welcher von dem Bildhauer Bergmeier erdacht worden ist. Das Denkmal ist in Form eines Brunnens komponixt, welcher durch einen aus einem Stief bestehenden Dbelist abgeschlossen und von vier prächtigen politten Granitschalen umgeben wird. Zwischen benfelben, von der reichgegliederten Renaissancedetoration des Unterbanes sich wirtungsvoll ab hebend, ruben in malerischer gesammelter Haltung vier sym bolische Gestalten, welche Gewerbe, Sandel, Aderbau und Bissenichalt repräsentiren. — Die Büsse dessenigen, dessen Ra-men der Brunnen tragen wird, und Inschristen süllen die

#### Berichtigungen.

Fläche fich besonders gut für ein Monumentalwert der bil

denden Runft eignen dürfte.

Nischen des Mittelbaues. Das Ganze wird eine tünstlerisch sehr wirtungsvolle Zierde dieses glänzenden neuen Stadtteiles werden; die Aussührung des aus etwa 70000 Mart veran ichlagten Werkes wird in Rürze vergeben werden. Auch das Projekt eines Raiferdenkmals genaltet fich jett, nachdem eine Summe von 200 000 M. hierfür durch freiwillige Beitrage beschafft worden ift, greifbarer, und wird demnächst der Berwirtlichung näher geführt werden. 2115 Standort des Denfmals wird voraussichtlich der Scharnhorfiplat ge-wählt werden, bessen grune, mit schönen Anlagen geschmuckte

In dem Artifel über Cornelis Bloemaert in Ar. 41 lies: Sp. 655, Z. 27 "Benke v. Wildert"; S. 656, Z. 11 "Herkunitsangabe"; Sp. 656, Z. 36 "gemeißelt", statt gemalt. — Aut S. 271, der Zeitschrift d. J. Zeile 11 v. u., und 274, Zeile 6 v. u., ist Au statt Auer zu lesen.

#### Meuiafeiten des Buch = und Kunsthandels.

Moser, Ferd., Ornamentale Pflanzenstudien aus dem Gebiet der heimischen Flora. 26 Seiten Text u. 30 Tafeln. 4. in Mappe Berlin, Claesen

Maschek, F., Anwendung der Aquarellmalerei auf Holz mit Rücksicht auf Farben und Farbenwirkung. 16 S. Text u. 8 lithogr. Tafeln. 80. M. 1. Troppau, Gollmann.

Mennell, A., Die Königsphantasien. Eine Wanderung zu den Schlössern König Ludwig II. von Bayern. I. Bd. Leipzig, Verlag der litterarischen M. 10. Gesellschaft.

Pfeiffer, F. H., Der Dom zu Köln, seine logisch-mathematische Gesetzmässigkeit und sein Verhältnis zu den berühmtesten Bauwerken der Welt (Separatabdruck aus dem Jahrbuch f. Philosophie u. spekulative Theologie II. Bd.) Köln, Boisserée. M. 1. — Schneider, Fr., Die bildliche Ausstattung der

Dittenbergerschen Bibel 1534. Mainz, C. Wallau. M. 1.

Trelenberg, G. und O. Halfpaap, Die Schmiedekunst

Lichtdruck.) Breslau, C. Dülfer. pro Heft M. 5. —
Kritische Verzeichnisse von Werken hervorragender Kupferstecher. IV. Bd.: Lukas van
Leyden von Th. Vollbehr. Hamburg. Händeke &
Lehnkuhl. Lehmkuhl.

Meift find die Unterfleider hell, der Mantel duntel gehalten. Lichtwark, A., Der Ornamantstich der deutscher. Fruhrenaussance nich seiner, Inhalt XV ir 224 S. gr 8 Berlin, We din our silv Bachhondlang M. 7.

#### Seitidriften.

Allgemeine Kunstehronik. Ar. 31 33.

Das steaterie Volade is Volade out 1 33.

Kurst in Mursberer elle, die t. Vol. e. Brackers (M.)

Allight Beland an Martener (In., et al., kunstlerfacise

Zeitschrift für christliche Kuust. Heft 5.
Unseie Planknehen und des Beatins der Zeit Vo. 1.
Schricher Wit erund is eine Die Leite Vo. 1.
Ausmalung der Kirchen. Von S. Beissel und F. Stummel Mit Lichtlinick. Ausschaft is von S. Sträter. (Mit Abbild.) — Deutsch-nationale Kunstgewerbegarstellung zu Mehr hen 1888. Von L. emeille Vernachen Vernache austellung zu Man hen 1888 Ven I. Gmelli Krypta der St. Quirinuskirche in Neuss. — Die St. Bernul-

Die Kunst für Alle. Heft 21 u. 22. Ausstellungsheft 5 u. 6.

Die graphischen Künste. Heft 3. Einst Hildeland Von Ad Roeenberg Rutaels Bldungs- und Entwickelungs zur Von C von Litzenw. (Mrt Abbild.) — Kunstbeilagen: Die drei Grazien, von Raffael — Madonna mit dim Gran van Et von Rivel Zwei Madonnenskizzen, von Raffael. — Am Ufer des Bodensens von H. Grid. sees, von H. Gude.

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. Juli

U. August. Fundchronik. — Bucheinband aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Von P. J. Rée. — Die kirchlichen Klei-nodien des Kardinals Albrecht, Erzbischofs und Kurfursten von Mainz, Markgrafen von Brandenburg. Von H. Bosch.

Mitteilungen des k. k. Österr. Museums für Kunst und Industrie. August.

Beiträge zur Geschichte der Goldschmiedekunst. Von A.

Lepszy. — Die Werkstatt der Della Robbia und das Majolikaornament. Von Prof. Dr. Jos. Bayer. (Schluss.)

Architektonische Rundschau. Heft 11.

Kirche zu Allagen bei Soest. Von L. Schupmann in Berlin. — Villa am Square du Bois de Boulogne in Paris. Von S. Souvestre in Paris. — Neues Hofburgtheater in Wien. Von Karl Freiherr von Hasenauer, ebenda. — Villa des Barons von Oetinger in Frankfurt a. M. Von S. Ravenstein, ebenda. — Portal am Sudklint in Braunschweig. — Wohnhaus Weinberger in Mannheim. Von L. Schäfer, daselbst. — Rathaus für Münsterberg i. Schl. Von Mühlke u. Poetsch in Berlin.

#### Gewerbehalle. Nr. 9.

Orgel in der Marienkirche zu Lübeck. — Stühle und Guéridon aus dem Gardemeuble in Paris. — Schmuckgegenstände, ent v. vn. l. Bes. nor in Hang. — Die in hin Munchen. — Romanischer Leuchter. — Brunnenentwürfe. Von Prof. L. Theyer in Graz, für die Gewerbeausstellung in Bozen. — Stoffmuster im Nordbohm. Gewerbemuseum in Reichenberg.

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 8.

Rucheinband, entw. v. B. Gross, ausgef. v. P. Pollack in Wien, — Bücherschrank, entw. v. R. Bakalowits, ausgef. von der Staatsgewerbeschule in Graz. — Lüster für elektr. Gluhlicht, entw. v. B. Hofmann, in Bronze ausgef. v. D. Vortragskreuz in vergoldetem Kupfer, byzantinisch.



sm Berage von G. Rrane, Tupeldorf, Wehrhabn 28a erichemt:

Muftrirte populare Wochenschrift über die Gortschritte Haturmiffenichaftlich-tromifche Amichan. 3Aufrirte populare 280denichten wer die Fortiarine

tedinilden Praxis. Bur Gebildete aller Stande Begrundet 1884. Abonnements burch bie Boft, Die Buch-Laudlungen ober birett bezogen pro Duartal 3 Mart. Ginzelne Rummern gegen Ginfendung von 25 Liennige in Marten

Urteile der Dreffe.

Breiem Berlangen nach Bielieitigfeit entibricht die illuftrirte Beitichrift "Naturmiffenschaftlich-technische Um-idian', '. : '... direct : : : :

Ein mahrhaft gedregenes Unternehmen, das mit diesem Sahre neu in die Erscheutung getreten it. Abr empfehen allen interent nicht ist der Bereichte auf ein Bebeite bei angewandten Raturwissenschaft und technischen Praies interentien, die "Umichan" nie nie welcher wertvolle Belebrung ju fchöbsen ift. eine Quelle aus welcher wertvolle Belehrung ju ichopfen ift.

# Die Kunstsammlungen

des sel. Herrn Theodor Simonis in Strassburg kommen in Auftrag des Erben

# im Gemäldesaal von Rudolf Bangel

in Frankfurt a. M.

Montag und Dienstag, den S. und 9. Oktober 1888 zur Versteigerung. Kataloge mit 8 Lichtdrucken über die

Gemälde älterer und moderner Meister

kunstgewerbliche Arbeiten

sind gegen M. 1. - tranko zu beziehen durch

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Illustrirter Katalog der Auktion am 10. Oktober von

Handzeichnungen und Gemälden

Leipzig.

meist Düsseldorfer und Niederländer Künstler des XVIII. und XIX. Jahrhunderts gegen 50 Pt. tranke durch Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Die "Allgemeine

(mit wiffenschaftlicher Beilage und gandelszeitung) früher in Augsburg erschienen

ret ... Seine land und Seinernen b durch die Boftanfintten fur 9 Mart viertelfabrlich (6 M. für die 2 leigten Mounte, 3 M. fur den leigten Mount des Quartals) zu beziehen. Kreis bei bereite, Bessenban unter Strendund monatlich 1 Mart (M. 5. 60 für die anderen Lander des Reltpotnereiner).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Probenummern nebft neuestem Quartal-Register gratis.

Lieftertifel, wissenschaftliche und handelspolitische Auffähr 20. 20. in Nr. 232 bis 238.

The Lieft de two den Nochen Leiten in Spanien und Madanab — Nove Aertstein So. 2 dene Spanien beiten in Spanien — Nalien iche Note an Franklich — Leiten der Volffandah. Tieland — Leiten der Volffandah. Tieland — Leiten der Unterlich Volffandertich Volffanderti

Auftrage für Streifbandfendungen an die Expedition in München.

Die Königsphantasien von A. Mennell. Erstmalige und ausschliesslich privilegirte Darstellung der bayerischen Königsschlösser in Wort und Bild. Tafeln in Lichtdruck von J. Albert, A. Frisch etc., in Photogravüre von Goupil's Nachfolger etc. 250 Illustration in 16 18 Lieferungen a. 1 M. 50. Die Kritik sprach sich über das, textlich für ein grosses Publikum berechnete, Werk äusserst lobend aus. Teil I liegt komplett vor (Preis 10 M.) und wird jedermann ein Utteil ermöglichen ein Urteil ermöglichen.

Verlag der Litterarischen Gesellschaft.

Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr. 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(36)

Kunsthandlung Hugo Grosser in Leipzig. Vertretung und Musterlager von Ad. Braun & Co., Phot. Anstalt in Dornach.

# Malerinnen-Schule KARLSRUHE.

U.d. Protektorat I.K. H. d. Grossherzogin v. Baden.

Prospekte gratis und frei. (3)



Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Soeben erschien:

GRUNDZUGE

# KUNSTGESCHICHTE

VON

#### ANTON SPRINGER.

Textbuch zur Handausgabe der kunsthistorischen Bilderbogen.

Dritte verb. Auflage des Textbuchs.

# III. DIE RENAISSANCE IN ITALIEN.

27 Bogen gr. 80, geb. M. 1. 90.

. 2.6

Das vierte Bändehen wird im Oktober erscheinen.

definition of the contract of

Matter unter Berantwortlichteit Des Berlegers C. A. Seemann. Drud von August Bries in Leipzig.

1887/88.

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine. Berausgeber:

Carl v. Lükow

Arthur Pabst 11110

Alinstilde Strafe II.

Cherenanumgaffe 25.

Erpedition:

Leipzig: E. U. Seemann, Gartenfir. 15. Berlin: W. B. Kubl, Jagerfir. 73.

Die Kunftdronif erideint von Oftober bis Ende Juni molbentlich, im Juli Anguit und September nur aller 14 Jaie und fenet in Verbir un mit dem Kunftgewerbeblatt balbjabelich 6 Mart, obne dasselbe gangabelich 8 Mart. Imerate a o pe tar die Greegeling Cette eile, nebmen außer der Beilag-bandlung die Unnoncenerpeditionen von Saujenite in & Pouler in Ceiffig, Men, Beilin, Manden a i m an

Runftdronit Do. 45 (Editug bes 23. Jahrgange) erideint am 4. Oftober.

Inhalt. Belgiiche Austiellungen. - Kunullitteratur Eitelberger Quellemehrerten Die Golbene Prorte au Greiberg, von U. i. Mansbero Bene Photographien aus dem Wiener Belvedete, Eb. Grars antife Portionaleine aus El Kapfan : Unitam f. Gaulf; Paul Betters. - Preisanfgabe der Teylergesellichaft in barlem - Kunftgewerbenmienm in Koln, Munfach Gemalde Ebenfus am Golaatha Gam bettadensmal in Paris. - Granffurter Munfauftion, Stuttgarter Munfauftion; Kolner Muntauftion, Settidereten Inverate,

## An die Tefer.

Mit nächster Rummer ber Runftdronit ichließt der laufende Jahrgang ber Zeitschrift für bildende Anuft und des Anuftgewerbeblattes. Die Lefer werden gebeten, die Bestellung auf den neuen Jahrgang bald aufzugeben, damit feine Bergögerung in der Bufendung entsteht.

Die Verlagsbuchhandlung.

# Belgische Ausstellungen.

Antwerpen, 31. August 1888.

Bon ben vielen Ausstellungen Diefes Jahres entfällt auf Belgien sicherlich ber stärtste Prozentfab. Der gemiffenhafte Reifende, Der alles Gebenswerte, bas an feinem Wege liegt, mitnehmen will, bat bier mit den vielen Tentoonstellnigs seine liebe Rot. Will er zum Beispiel nach ber Commerfrische in Dftende feine Beimreise über Antwerpen mit einem Abstecher nach Bruffel antreten, fo fteben ihm auf Diefer Route, nachdem er sich schon in Diende eine hugienische Aus stellung angesehen hatte, nach fünf weitere Expositions bevor. Zunächst ber Grand concours international in Bruffel, und in diesem eingetapselt die Exposition rétrospective des arts industriels, hierauf in Mecheln eine neue Doppelausstellung industrieller Erzeugniffe und Mecheluscher Altertimer - und hat er alles Diefes unter manchen Strapagen und Entfäuschungen fich angefeben und tommt nun nach Antwerpen in bie Exposition des beaux-arts, fo findet er am Ende, daß auch dies eine Ausstellung war, nicht beffer als die anderen. Wirtliche Bedeutung tann von biejen belgischen Ausstellungen wohl nur die "Retrospettive" in Bruffel beanspruchen, bie anderen rechtfertigen

meiftens nicht die Pratenfionen, mit denen fie auf= treten.

hier in Antwerpen hat die Société royale d'encouragement des beaux-arts jur Feier ihres hundert= jährigen Bestehens eine internationale Kunstausstellung veranstaltet: man hat ihr auf dem Play der Weltausstellung von 1885 ein ausehnliches Holzgebaude eingeräumt, ber Barten bavor ift zu allerlei Spielen und Bergnügungen eingerichtet, ein großeres Restaurant ift bort etablirt, und alle fünf Minuten foll ein Bierdebahnmagen Die Echaren ber Beincher heranbefordern. Die Wagen tommen und geben mit un: ermudlichem Gifer, aber leider bringen fie niemals viele Paffagiere mit. Das ift auch nicht zu verwundern, denn wer einmal bort war, hat die ausgestellten Echape zur Genuge bewältigen tonnen und braucht nicht wiederzukommen. Findet er boch in einer Reihe von Sauptstuden alte Befannte wieber, die fich mit einem flüchtigen Erfennungegruß begnügen können, und die neuen Bilber find meiftens nicht ber Urt, daß sie ein wiederholtes und eingehendes Studium verdienten.

Den Lowenanieil an der Ausstellung tragt natirtich die belgiiche Lunft, die acht von den zwenzig Salen einnimmt ; wei von diesen wiederum find

bem bei welden webildende an bie beiden bervor 100 200 Samter Bines gewiemet, Die im letten 3 . ter ein Armeren der andere in Braffel, the flow the control of the control was controlled Co vint dim parentenent emtretenden ein alter flame ber Balla bas Siefen Manmen entgegen. 28ir ber in an er in Urteil vielleidt undantbar gegen bie . feren Merrier, die van undere moderne Runft fo cal according also so of num ciumal nicht zu te, wer bift nie une mertnardig raid und grund tie vor in die kenstloreiden Am heuungsweise entseint taler Eere Bitt r, Die zum Teil eift vor wenigen Sibila glimilt nurden, liegen uns ferner als man der alte Riederländer, der feit drittehalb Sahrhun= berten von einer Galerie in die andere gewandert ift. Co lient bier aber allen Genatien und Scenen, felbst ben graufigen, ber Schleier einer milden Berschönering der es verbindert, daß wir von ihnen unmittel bar gepackt werben. Wenn ein geiftreicher Kunftfreund die vor diem Portrat des Belaggnez ausrief: "Ba, no fit down to a das Bolder, fo tann man bier man b mil unice bei nigen: "We nit denn bier der Menide?" Aller immerbin mitifen mit der Begalting und der Ge wiffenbaitigleit eines Gallait und de Renfer gerecht wer den und anertennen, daß fie in ihrer Weise das Bechfte g lofter billin. In ibren forgialtig, vielleicht zu forg tilling remaiten Biltern jiedt boch oft mehr wirtliche Genialität als in den "genial hingehauenen" Werken mederner Zimproviatoren. - Der Zaal de Renjers ist angesüllt mit den Erzeugnissen seiner letzten Jahre, einer Reihe von spanischen Genrebildern, den i delten elves Ruigetbaltes in Zevilla in den Jahren 1----Die grußten von ihnen stellen eine "Karfreitagsprozeffion in Cevilla" und eine fin marylapi, as dem Etiergefecht Brievo toro! - bar. Der angrenzende Saal enthält neben einer Mar er morme, eien zu Gallaits geofferen Bilbern as hope in Printfind ben "dernin benange rendu aux comtes d'Egmont et Hoorn", b. h. ben the Bung bie ihren augelohrten Leichen. Außerdem finden wir hier eine Reihe trefflicher Portrats; man möchte freilich schwören, daß diefe Damen und I commende in the commending waren, wie fie . Domittin bit min beim Berlaffen Light faite Gelabl, nur gut ge e en been. E e hort nun aller bings in ben Galen ber modernen belgischen Runft hier wirklich hervorragende Bilder gar nicht und gute nur in iparlicher Angahl vorhanden find. Die bebeutenbsten belgischen Rünftler der Gegenwart find The state of the s feinen Ateliers nur drei Bildchen neuesten Datums

ausgestellt, eine kokette kleine Schlittschuhläuserin, die ihr Gesicht hinter dem vorgehaltenen Muff versteckt, ein skizzenhaftes Porträt Sarah Bernhardts, und einen Mavalier im Mostüm Louis XIII., dessen herritider Spipentragen die laute Bewunderung der weibstichen Munstlenner erregte, -- alle drei in ihrer Weise pitant und mit einer etwas ausdringlichen technischen Bravour gearbeitet.

Uberhaupt fann man sich an den Genrebildern noch am meisten erfreuen. Die Stoffe berfelben find ja in der Regel so wenig nen, wie die der Ihrischen Gedichte, aber jeder läßt sich gewiß gern von Leon Brunin die atte Weschichte von dem "Ebe de St. Martin" des verliebten Greises noch einmal erzählen. Unger den gewiffenhaft gemalten Bildern Brunins waren etwa noch eine fostliche Gruppe alter Spital= weiber von Leo van Aten und ein paar ländliche Scenen von Josef van Leemputten rühmend ber= vorzuheben. Bilber größeren Stiles fehlen fo gut wie ganglich; nur drei Reduttionen größerer Bemalde mit Scenen aus der Antwerpener Geschichte, Die Rarel Cans und van der Euderaa für das Gerichtshaus in Antwerpen malen, konnte man hier anführen. Beionders letterer zeichnet sich, wie es scheint, durch Das Eindinm der alten Riederlander, wie Rogiers, durch eine scharfe Charafteriftit seiner Bersonen aus. Louis Macterlind bat einige feine Portrats ausgestellt. — Die Landschaftsmalerei tritt, wie überhaupt auf der Ausstellung, entschieden gurud. Gine ftim= mungevolle Sommernacht in der flandrischen Niede= rung von Aug Mufin und zwei Antwerpener Stadt= anfichten von Benri Schaefels fielen mir besonders auf. Ge mare freilich fehr viel leichter, eine Bluten lese der schlechten als der guten Bilder zusammen= zustellen, doch wollen wir lieber von ihnen schweigen und uns unseren beutschen Landsteuten zuwenden, die in drei Gaten ihr Quartier aufgeschlagen haben.

Da feiern wir manches Wiedersehen! Unter ben bemerkenswerten Bildern find uns nur wenige unbefannt, und die besten sind eigentlich die von der Berliner Nationalgalerie hernbergesandten: "Die Freiwilligen von 1813" von Scholt, die meifterhaften Portrats Ludwig Richters und Rante's von Pohle und Schrader, der Amfterbamer Antiquar von Menerheim. Die Mehrzahl oder doch ein großer Teil der Gemälde find alte Ausstellungshabitue's, die, nachdem sie, vergeblich einen Räufer suchend, Deutschland durchirrt haben, nunmehr hier in der Fremde eingetehrt find. Biel lieber hatten wir unfere bedeutendsten gegenwärtigen Künftler in einigen, wenn auch noch so befannten, Werken begrüßt; aber es find fast alle ausgeblieben! Raum, daß die beiden Achen= bach junf Bilder hergeschickt hatten, und das will

doch nicht viel sagen von Cswald ist nur eine "Mondnacht bei Reapel" da. Lur ein reizendes Vild Rud. Aleinmichels, das in seiner Ede eine immer ernente Heinerteit hervorries, sei noch erwahnt: ein tleines Mädchen, das seiner Großmutter zum Geburtstag einen Blumenford mit einem selhsversaßten Glückwunsch überreicht hat und sich nun an der Frende der Alten weidet, — ein Vild voll liedenswürziger Laune und von der sorgsättigsten timiterischen Lusssührung. Wenn sich das nur von mehreren der Lier ausgestellten Vilder sagen ließe!

Trenut man fich von dieser landsmannischen Runft im Gangen leichten Bergens, jo verweilt man um fo lieber in dem ofterreichischen Zaale. Er ist entschieden die vornehmste Abteilung der Aus stellung. Mit lobenswerter Ctonomie hat man ber nicht Bieles, aber fast nur Gutes zwimmengestellt. Den Chrenplay nimmt, vielleicht auch infolge feines Umfanges, eines der Polarbilder Julius von Paners ein, eine Scene aus der Franklinexpedition: "Das Verlaffen ber Schiffe". - Gine tunftgebildete beutiche Dame, welche mit erhobener Etimme vor ihren An gehörigen bie Bilber tritifirte, rief turzweg aus: "Sensationsmalerei!" und zog weiter. Bielleicht hat jie recht, aber was thut's? Mir ist solch ein gutes Sensationsbild lieber als 3. B. der langweilige "Luther auf bem Reichstage zu Worms" von Wilbelm Bedmann im anftogenden beutschen Gaal. -Gang besonders zeichnen sich die Ungarn aus. Das Portrat des Grafen G. von 3. Benegur eischeint als der Thous des lebensfrohen, etwas übermütigen Magnaten. Und feine "Bacchantin", Der zwei Frauen reichtichen Wein fredenzen, sieht wie ein moderner Jordaens aus in dem Schimmer des weiblichen Rörpers und dem derben Humer der gangen Ecene. P. Bago und Louis Chner haben vortreffliche Genrebilder aus dem ungarischen Boltsteben ausge stellt und "Golgatha" von Arvad Teszti ist zum mindesten ein ausgezeichnetes Landichaftsbild.

Die französsische Abteilung ist schon von weitem kenntlich durch den Schimmer zahlreicher Nu ditäten. Unter welchen Stiketten sie auch erscheinen: als "Eva", "Abendnebet", Schlummer", "Badendes Mädchen", sie haben alle etwas Gemeinjames, alle mehr ausgezogen als nedt, mehr Modelle als Weiter! Am ansprechendsten hat nech Bougueran in seiner "Baignense" die große Ausgebe gelöst. — zur all gemeinen Charatteriürung last sich von der sian zosischen Abteilung etwa das von der deutschen Gesagte wiederholen: Überwiegend ist ein gleichgültiges Mittelgut, zu den besseren Bildern zählen in erster Linie die von der franzosischen Regierung überlass, ner, wie z. B. eine frisch gemalte landliche Liedesseine

von N Broudlet und die Lindel men ven Ordret und Bein Bapton, Etrice E. in ten . vertict is Gattung ist noch die Porträtmalerei. Mit wohlwollen-Dem Lateln Hann m. de Hanter in Side. Active and tem Bull Lieu Benevite in Marca teforut, also infect ritte mente, out our fill mente. Perfonlichteiten, bie er in All of Lorel, Allen Bone bert und Ilm er vie mo Men ud ilitein Unter ben Genrebildern fordert besonders ein um= fungleiches Gemalt. Deute vordest "Almli, wi ber Schlacht bei Chalons die Barufpices befragend". die Aufmerksamteit heraus. Ich möchte jedoch nicht behaupten, daß das etwas theatralisch färmende, übrigens nicht schlecht gemalte Bild in gleichem Mage die Aufmertianiteit verdiente. Mein ein it, de mir, des Häuflein holländischer, italienischer, schweizerischer und spanischer Bilder, das in zwei Innmein und din Gingangsraum untergebracht ift, mit Stillschweigen zu übergeben, benn "zu bem fleinsten Epigramm" gebricht es ihnen in Etoil.

Wenn fo die Abteilung der Malerei, b. h. der bei weitem größte Teil ber Ausstellung, nur mangel= haft den Univenden genügt, die man an eine inter nationale, von den Regierungen unterstützte Exposition jubilaire des beaux-arts stellen barf, so kommen die übrigen Runite überhaupt zu teiner iellitandig u Geltung. In bem großen Mittelfaal, an beffen einem Ende das Buvett tladet, bit min alles, mas milt Ölgemalde beißt, verbimmelt. Gin paar ir latelte nische Entwürfe niederländischer Künftler, ein paar Agunede, Pafielle und Handreitenangen binden an ben Wanden umber, webrend auf dem aler en Roum bes Saales eine eirea hundert und breifig Nummern ftarke "internationale" Sammlung plastischer Werfe aufgestellt ift. Die Aremden Arme im und Deurch. haben nur Arbeiten geringeren Umfanges, Buften und Statuetten, geliefert. Gin zierliches Figurchen einer "Partierin", ein Trutel let negreß, m Territotta, bon ber geschickten Sand bes frangofischen Elfaffers Ringel d'Illgach verdient unter ihnen bejondere Aufmerksamkeit. Gs ift in einem ber Gale ber französischen Malerei aufgestellt — nicht mit Unrecht, benn die lebhaft bewegte fleine Figur fieht fich wie ein plastisches Bemalbe an. - Umfangreichere Berte rühren von belgischen Bildhauern her. Da fteht gleich in der Mitte des Saals ein ungeheures Anauel von Pierden, rither Mitmein und Weitein. Der Michael Ber Di de Caspine I les chiel al. In équestre" genannt, und mehr kann man sich auch ribt dibei benten. Andere, nie Chritis Enmuel An - n., Bitter de Haen Lid ie n., Bem Parentani (Baigneur blesse) haben höchst lebenswahre Altrigmen gehorer, coorders der heimtebrende Liters

mann des Erügenannten ift ein meisterhaftes Bild bes idmet und mude Dabinmandernden. Bur fonnte ich bei Deien vorrrefflichen Elulpturen nicht ben Ge danten an ein fleines Genrebild der frangofischen Alteilung los werden: es stellte einen Bildhauer Dir, ber bebais Bereinfachung ber Arbeit Die Statue eines jungen Maddens studweise über bem lebenden Medell abiormte. Manche unferer modernen Stulp taren machen den Gindruct, als ob fie jo entstanden waren. - Um mit einem Lobe zu ichließen, jei noch Die gierliche Gruppe dreier Engeltnaben von Frans van Savermaet erwahnt, die frohlich mit zwei Edriftbandern einherstürmen, auf denen die Jahre 1788 und 1888 geschrieben fteben. Es follte ein freundliches Enmbol ber Musstellung fein. Wenn nur Die fleinen Burichen mußten, wie die Ausstellung aus gefallen ift, fie murden weniger fiegesbewußt aus iehen!

## Kunstlitteratur und Kunsthandel.

1. - Die Quellenschriften für Runitgeschichte und Runft: tednut des Mittelalters und der Mengiffance erfcbeinen foeden in neuer weblieiter Ausgabe, die auf vierzig Liefe rungen a M. 1.70 berechnet ift. Tie erste Lieferung enthält den Anfang von Leonardo's Buch von der Malerei, überseut non & Ludwig, die zweite Cennino Cennis Buch von der Aunit, überiest von I Alg.

\* Die tooldene Pforte zu Freiberg i. E. bildet den

\* Tie woldene Pforte zu Kreiberg i. S. bildet den Gegenhand einer aussichrlichen, mit sieden wohlgelungenen Lichteruktwieln ausgesichteten Monographie, welche Kreih. Michard v. Mansberg soeden (dei R Hommann in Tresden lerumsgegeben hat Die Schrift sulrt den aus Vermoers Marientied entnommenen Titel: "Taz debe liet von der maget" und stellt sich namentlich die Ausgabe, den symbolischen Insolation der und stellt sich namentlich die Ausgabe, den symbolischen Insolation ereftaurierten Stulbturenschmuckes der Geldenen Prorte unter Veziehung auf die Tichtungen und der geschaumgen des Mittelatters zu erfautern und darzuseleben Ber musiken die einzebende Wirrigung der Tiegese des Beil einer anderen Teche vordehalten, fennen alen nur wünschen, daß allen Tentmälern unserer dater lend ihren Runis eine de einzehende und mit so vorzüglichen Alteiltungen versehene monographische Behandlung zu teil Albitzungen reriebene monographische Behandlung zu teil wurde, wie in uns bier geboten wird.

Rene Photographien aus dem Biener Belvedere. Manche gattreid in Beincher des terrlichen Belvederegartens in Wien miten beit naurend der letten Monate fragend in großes Bretterlaus angeichaut baben, das in ber Mitte en ber oberen Terrane fich ertebt. Es ift bie Wertstatt bes 21 ibnigten 3. Bomn welcher mit neuen Aufnahmen der Birthaten Gemilder derte boldwitigt ift. Es find zunachft mit en vomitie nette bestärtigt til. Es jind zunächt in nie eine die Anderstallen der eine Aufler an der eine Aufler in Americal 2 300 Blatt) und eine Aufle in Tea Blatt (im dertall vollen die ersten Aufladmen in fratte, in den Gene beltographische Ausgabe sicht in der eine Auflage ficht in der eine Auf folge abhängen, beisen sich die Photographsen zu erfreuen n.n. n. 28. m.n. ellen aus der großen Zahl der Leine eine elleren fenn, ims nicht nur die Hauptbuder der Emmler, nate bit ein elligenderen Popularität ruhmen dürfen, fondern auch zahlreiche minder bekannte Werke in t von an namen eine Entideidung, die man in in au farma vonid otlicken Standbunfte aus gewißenur billigen fann. Nach dem Erscheinen der ersten Waren femmen wit auf las lechverdienfiliche Unternehmen

Gine antife Portintgalerie, welde fert Theodor Grai in Bin at. It Kan im mit Cradt bat, eine it gegenwartig

in München, wo fie der Befiger erft weiteren Areifen guganglich gemaan hat, das größte Interesse. Georg Ebers gab in der Aufgemeinen Zeitung vom 15. Mai u. st. bereits einen umjaffenden Bericht itber diesen bochit wichtigen Gund, welcher ein ichaifes Echlaglicht auf die antite Malweise wirft. Chenjo brachte die Rolnische Zeitung vom 30. Aug einen längeren Aufias über diese tunitbistorischen Mertwürdigkeiten aus der Teder E Bottichers. Os bandelt fich um eine große Menge von Bild= niffen, welche dem alten Urfinoë entstammen und ben Mumien aufgeheitet waren Sie find zum größten Teil auf Holz, manche auch auf Leinwand gemalt, einige in Tempera, die meisten in Bades entausitich) ausgeführt. Terartige Bilber find nicht unbefannt; in Dresben, im Louvre gu Baris, im British Museum zu London werden jie aufbewahrt Toch waren es nur einzelne und weniger wertvolle. Die außerordentlich reiche und nicht nur archaologisch sondern auch tünstlerisch vochst wertvolle Sammlung des Herrn Graf zeigt die antife Bortratmalerei auf einer fehr hohen Stufe. Einige Bild niffe find so überaus naturmahr, so sprechend, daß man es für unmöglich halten sollte; ein zweitausendjähriges Produkt vor sich sit baben Andere erscheinen weiltet wiederum flach und konventionell; offenbar richtete sich die Qualität des Bildes nach den Mitteln der Stifter. Über die Sammlung wird im ersten heft des neuen Jahrgangs der Zeitschrift für bildende Kunft ein illustrirter Artifel von Richard Graul ericheinen. Ein größeres Wert, welches die hervorragendsten Stude der Sammlung in Seliograburen und Farbendructen bringen und con Proj S. Dendemann, und C. Donner v. Richter herausgegeben wirb, befindet fich fur ben Berlag von G. A Zeemann in Borbereitung.

#### Todesfälle.

Alfred Armand &. Am 27. Juni dieses Jahres ift der als Aunstsammler befannte Architett A. Armand zu Paris in seiner Wohnung am Boulevard des capueines verichieden. Wer entweder Gelegenheit gehabt hat, ben liebenswurdigen Berrn perfonlich fennen zu lernen, oder fich nur die Emfigfeit und Gemissenhaftigfelt vergegenwärtigt, mit ber Armand bas Studium ber italienischen Medailleure betrieb, wird über seinen Hingang gewiß aufrichtige Trauer empfinden. Über= rafiben konnte aber Arnands Ableben nicht Die zitternde Sand in seinen Briefen aus ben letten Jahren und bie Radrichten, die über das Zuruckgeben seiner Kräfte aus Parts zu eins draugen, mußten auf den traurigen Fall langn vorbereiten. U Armand war am 3 Oftober 1805 geboren nach der "Chronique des arts" 1888, E. 200 . 1827 tam er in die Ecole des beaux-arts, wo A. Lectere fein hauptsächlicher Meister war. Den fertigen Architekten haben meift Bahnhofbauten beschäftigt, unter benen ich die nun= mehr ichen bisterisch gewordene Gare St. Lazare zu Paris hervorheben will. Für uns ist Armand mehr durch seine auserlesene Medaillensammlung wichtig und durch die gahl= reichen schinnen Zeichnungen von alten und neuen Meistern erften Ranges. Gine meines Wissens nur im engsten Rreise befannte Beidmung Lionardo da Binci's, die zu des großen Italieners theoretischen Etudien in Beziehung fieht, ein Blatt von Rasiael, ein jehr interessantes von Türer eine Zeich-nung zu dem Stich: Ariedrich der Weise, B. 1041 je eines von Rembrandt, F. Bol, mehrere von Ban Tyck, bedeutende Zeichnungen von Ingres niegen hier genaunt werden. Aus dem methodischen Studium der italienischen Schaumungen der Renagioner in Armands allbekanntes vortrefiliches Berk Les medailleurs italiens des quinzième et seizième siècles" hervorzezanzen, dessen dritter Band vor eine siècles dervorzezanzen, dessen dritter Band vor einen Jahre ausgegeben worden ist. Wie es heißt, geht Armands Zamenlung von Zeichnungen an H. Valten, seinen Universalerben, über. Seine ungewöhnlich reiche Kollektion von Photographien soll die Pariser Nationalbibliothet exhalten. Ih. grimmel.

\* Der Pornätmaler Gustav Gaul, eine in allen Gesell behaltstreuen Wiens als Mensch und Künitler bochgeichäfte, liebensonnichge Periontichteit, sit am 7. d. M. in der Hinter brigt bei Mödling einem längeren Unterseibsseiden erlegen. Gaul war, als Sohn bes Medailleurs Franz Gaul, am 6. Jebrier 1-36 in Wien geboren und gahlt zu den begabteften Schülern Rahls, bessen Grundsätzen er in seinen stilvollen, in faftigen Farben gemalten Bildniffen treu guge=

than blieb. Es gab faum eine Wiener Ausstellung, die uns nicht eine blühende Wiener Francunkonbent oder einen geinig hervorragenden Mann durch Gauts glütliche Hand vergegenwärtigte. Namentlich die Bildniffe gablieicher Runftler und Künstlerinnen der Theaterwelt, an ihrer Spife des Sophie Schröders, rühren von ihm ber. Auch mehrere ichone deforative Malercien im Todesco'ichen Saufe in Wien. tn der Billa Wanda bei Gmunden u. a." und eine große Anzahl trefflicher Kopien nach Tizian, Rubens, Rasjael und

anderen alten Messen hat er ausgesührt.
Paul Ritter J. Am 30. August starb in Kürnberg nach langer, schmerzvoller Mrantheit, 2912 Jahr alt, der talentvolle Maler und Radirer Paul Ritter jun, alteier Sohn des befannten vortreutiden Maleis und Radirers Lorenz Mitter. Er war Schiller seines Katers und des Peofesors Naab in München. Die Zeitschrift brachte von ihm im 22. Jahrgange ein Blatt nach E. Junmermann "Die bose Gans".

#### Konfurrengen.

Die Tenler-Gesellschaft in Sarlem bat für 1591 folgende Preivauigabe ausgeschnieben: 1) Eine dernotogische, mög-licht vollständige Auszahlung der holländischen und vlamandijden Ornamentisten, die bom 15. Jahrhundert bis in die Mitte des 18. Sahrhunderts Ornamente gezeichnet oder er funden haben und deren Entwurfe entweder von ihnen felbst oder von anderen Stechern gestochen worden find, mit biographischen Notizen. 2) Gine genaue Beschreibung der Berte der obenermabnten Rünftler, mit Angabe der Dimenfionen der Stiche, und der Orte, an denen fie fich befinden. 3) Eine Beschreibung der von hollandischen und vlaman dischen Meistern nach Zeichnungen fremder Klünister gefer-tigten Stiche, vorausgesent, das diese Zeichnungen nicht ichen von fremden Stediern gestodien worden find. — Die Auf-gablung und die Beidneibung müllen auch in chronologischer Anordnung die anonymen Meister enthalten, deren Werke nur durch ein Monogramm oder einen Buchftaben bezeichnet find. Ebenso sind die Werte der ganglich anonymen Meister, die gar kein Zeichen tragen, aber in der Kunftgeschichte beseichnet werden und unter dem ober jenem Pseudontum bestannt find, zu beschreiben. Die Sticke sind unter dem Namen des Zeichners, nicht unter dem des Stechers gu beidreiben. Bit der Stecher allein bekannt, jo ift der Stich ihm guguschreiben und unter seinem Ramen zu beschreiben, selbst wenn es unwahrscheinlich ift, daß er der Ersinder sein sollte. Die Stiche eines Meisters (Ersinders, Zeichners oder Stechers) müssen besonders und fortlaufend chiffrirt sein. Vilden mehrere Werte eine Jolge, so genügt es nicht, den Titel anzugeben oder eine allgemeine Beschreibung der Folge zu liefern, vielmehr muß jeder Stich einer Folge jo beidnieben daß man genau fieht, welcher Tolge er angehört und welche Rummer in derfelben er tragt. Der Breis der besten Arbeit ist eine goldene Medaille im Werte von 400 fl Die einzuliesernden Arbeiten millen in englischer Schreib ichrift leserlich in englischer, holländischer, französischer ober deutscher Sprache, aber von anderer als der Hand des Berfassers geschrieben sein. Zugelassen werden nur sertige, vor dem Termin eingelieserte Arbeiten, Bruchstücke sinden keine Berücksichtigung. Ter Termin in auf den 1. April 1890 geseht, damit die Arbeiten dis zum 1. Mai 1891 beurreilt werden können. Alle eingeschickten Arbeiten bleiben Eigenstum der Genontschap, die die preiskeskrünte Schrift gder tum der Genootschap, die die preisgefronte Schrift oder deren Ubersetzung in ihren Schriften deutsch lant. Der Ber fajfer hat nicht das Recht, feine Arbeit ohne Bewilligung ber Gesellschaft zu veröffentlichen; biese behält sich auch bas Recht vor, die nicht preisgefronten Arbeiten nach ihrem But= dinken zu verwenden, mit oder ohne Nennung des Ver jasser, doch wird er im ersteren Falle um Ersaubnis ge-beten werden. Die Gesellschaft giebt nur auf Kosten der Versasser Abschriften der nicht preisgekrönten Arbeiten ab. Die eingeschickten Arbeiten dürsen die Unterschrift des Verfaffers nicht tragen, sondern nur eine Devise, und muffen von einem versiegelten Umichlag mit berfelben Devise begleitet fein, der Namen und Wohnort des Berfaffers enthält.

#### Dermischte Machrichten.

P Roln. Tem frabin ben nunft gemerbemufeum ift bereits im erften pulltjalt beine. Beiten eine orbifdart zugefulen on in Ameelft teineil vet Miner, habet zur Ernet eine Laumenung tunigewertlicher Wegerstande sowie ein Vern eine Laumenung tunigewertlicher Bedingung, daß für die Zinsen des Geschieden des letzteren funftgewerbliche Wegenstände, welche nach dem 13. Jahrhundert entstanden sind, angesauft werden sollen. Tas Teitament, 1885 errichtet, bestimmt at Ent von Anstellung der Zammlungen und hieltung der Zammlungen und hieltung der Zammlungen und in ein katnere in Alle mittellung der Ammungen und sind nicht gewerbemuseum errichtet sein sollte, das letztere dazu. Comit wird die gange Secherzige Edonfung bem kunng werbemufeum ju gute tommen.

fir. Muntaem's Gemalde, Optimus auf Gelgat'a" Le Calvaire), ist im August d. F. sür 400 000 Mt. an denselben Son J. Banamater vertauft worden, der ichen Muntaesies

"Chriffus vor Pilatus" erworben batte.

n. Das Gambettadenkmat in Paris, nel tes am 13, Buli auf dem Karousselsblae enthüllt wurde, ist ein gemeinsames Werf des Architecten Boileau d i. und der Vilel mere Paul Aude und hat 360000 Franken nassen berführen Pseiler mit Kapitäl, auf dessen sich nach oben versüngenden Pseiler mit Kapitäl, auf dessen Höhe eine nache Weibsperson, auf einem erflögelten Höne Kapitäl, auf dessen Hond wird eine Kapitäl, einem geflügelten Lowen figend, mit einer Schrifttafel in der einem gestügelten Löwen sißend, mit einer Schrifttasel in der einen, einen Lorbeerzweig in der anderen Hand, die Desense nationale darstellt. Auf einem vorspringenden Sodel steht die Figur des "Tribuns" mit hestig demonstriender Gebürde, mit Ned und Uederzieher die Jalreszeit andeutend, in der der Kampf gegen die deutschen Geere zu Ende ging. Ueder ihm schwebt die Ruhmesgöttin mit einer sliegenden Fahne, den geseierten Redner beschattend, zu dessen Geiten rechts und links drei Figuren angebracht sind, ein verwundeter, zu dem Diktator ausbliedender Soldat, ein ein am Roden liegendes Schwert ergreisender Lingeling und hinter Boden liegendes Schwert ergreifender Jüngling und hinter diesem aus der Bandung des Pielers als Leris her unterende in friegsmutiger Arbeiter mit beiden händen einen Gewehrkolben fassend. Nach unten erweitert sich der Sociel nach beiben Seiten hin und bietet Sippläße für die Figuren der "Stärke" und der "Bahrheit", welche beide in Bezug auf Nachteit wenig, in Vegug auf Nachteit icht und zu wunschen übrig lassen. Es scheint, als habe der Bildhauer nach den gemeinsten Modellen gesucht, um etwas besonders Charatterifiiches für Zeit und Bott ausunzeg zu machen Die Borzerierte des Sociele zeigt ein Zuichriffield, fanker von zwei bubichen Rindernguren, die fitend die Enden ernes hängenden Blumenkranzes halten. Aehnlich ist die Rucheite angeordnet. Den unteren Abschluß des Sociels bildet eine mächtige, weit ausladende Hohlkelle mit Ablauf und Plinthe. Jan gange Dentmal ift über 27 Meter fol; bie Lengenen Signien find von Barbedienne gegorien

#### Dom Kunstmarkt.

.. Die Runftsammlung von Theodor Eimonis in Strafburg, eine ber älteften und intereffanteften, welche das Sbat aufzinverien bat, tommt am s. und 9. Ettober S. 3 im Bangelichen Gemulveigal zu Franklurt a. M. unter ben hammer. Den Grundstock berselben bilbet die Sammlung Manno- welme groftenteils in der erften Salfte des Impenson Sal ebundo, to zwammengebracht wurde. Der nut Endigenden auszehöttete Natisto i verzeinnet 146 Gemaide, meift von niederlundichen Alemmeitern aus dem 1: Bart hundert herrührend. Die übrigen von den 354 Rummern entfallen auf funftgewerbliche Wegenstände aller Urt, Dinia= turen Stulpfaren in Minmor, Bol; und Clienbein, Glafer, Eilber un' Brongeart eiten. P Stuffagiter Munifan

Stuttgarter Aumftauftion. 2m Montry Den 1. Dt: und folgende Tage versteigert Albert Duß in Stuttgart ben-jenigen Teit vom Nachlaß Kinig Ludwigs II von Bancin, weicher durch Nauf in Beier des herrn im Chent gelangt Neben den durchweg vortrefflich gearbeiteten, Ronig eigens hergeftellten modernen Arbeiten jeglicher Art befinden sich darunter auch ältere Porzellane verschiedener sortung Das Hautrinkt ber Sammlung aufte die Bortette des Practivettes aus Schloft underhof fein Der wird in mit oner reien Angall Laieln in Lichtbruck

s Rolner Annotauftion. Im Limber ichen Anttions and the contract of the contra of the Best of the contract of the continuous des origines in Astronomical de Samonia (Sec. al Artica Genta). Tropa de la Colonia de la . in the Market in the market and the Miller for . : Syloma is green's grammonaetialt, cone nado the state of the s

#### Seitidriften.

Allgemeine Kunstchronik. Vr. 34 u. 36.

Fig. 1 in Section 1 of No. 1 in Respect 1 in No. 1 in Respect 1 in No. 1 in Respect 2 in No. 1 in No. 2 in

L'Art. Nr. 583.

d'Art dans l'Ancienne France, (Forts.) Von E. Garnier.

Die Kunst für Alle. Heft 23 u. 24. Ausstellungs-

heft 7 u. 8. 10 Munchener Ausstellungen von 1888. Von F. Peelet. (Fort-

Christliches Kunstblatt. No. 9.

l - Sagmaell Silliss - Line altehristhele Lampe aus Selinunt, Von Prof. Viktor Schultze. — Ueber das Münster

zu Ulm.

The Magazine of Art. September.

Old Arts and modern tho gasts Von J. E. Hodgson sculpt is at the Royal A. all my. Von Claude Philippes. The stepping point in Omanient Von Lewis F. Pay. The Kepplestone collection. Von James Dow. — P. E. Frober R. messian. Von D. Thomson. — Bernard van Old V. Von W. Shaw-Sparrow.

Revue des arts décoratifs. 1889. Nr. 1 u. 2.

Notices su publiques le colatous. Von Payis de Chavalines. — L'horlogo et ses transformations. Von Henry Havard. L'exposition de finiches et la mission de Louis Couragod l'

L'exposition de finicles et la mission de Louis Couragod I
Blätter für Kunstgewerbe. Heft 9.

Pfanzenphotographie und stilisirte Pfianzen. — Die Korbflechtere in Oberfranken. — Photographierahmen in Schmiedeeisen. Entworfen und getrieben von H. Eschemann in
Wien. — Kredenz und Sessel. Von M. Niedermoser in
Wien. — Tintenzeug in Bronze. Von Karl Schaffer in
Wien. — Gaslüster. Entworfen von Prof. Helmessen in
L'iag, nor gehant von M. Schuster in Wien. — Listorale
in Elfenbein, 13. Jahrh. — Kelch aus dem Stifte Admont in
Steiermark. Silberguss, vergoldet, 14. Jahrh.

Weitenschift für abnistliche Kunst. Heft 6.

Zeitschrift für christliche Kunst. Heft 6.

Der Einband liturgischer Bücher. Von Paul Adam. — Die alte Jacobikapelle zu Gielsdorf bei Bonn. Von W. Effmann. — Das grosse Reitersiegel des Erzherzogs Rudolf IV von Oesterreich. Von L. Korth. — Die retrospektive Ausstellung in Brüssel. Von A. Schnütgen.

# Injerate.

Perlag des Letterarischen dahresbericks (Artur Germann) in Leipsig.

Ber turgem ericbien in meinem Berlage:

# paziergänge 300 eines Maturforschers.

Projessor Dr. W. Marsball.

Mat Beibnungen von Afbert Wagen in Warleinbe.

1: 23 mit procesalbigem Drucke.

Preis 1 .Mi. g.b. 12 .Mi.

The first stiff, i ben semanveriron? baller, auf fireng wissen bait 1 . 1 . 2 . 1 Contests in order of the figure bate is a contest of the relation of Relating in order is a contest of the relation of the first of the relation 

Albeit Bagen : Ile . in . 1 i u ? in Werke eine Beibe partief Bergeren, der der eine unten Werte gur Bierde gereite in.

+ 🥕 En beriter tree alle Gridi andlungen. 🕩 🕶 📜

<del>77</del>7777

# Kölner Kunst- und Gemäldeauktion.

Die Sananlungen des Herrn

#### Heinr. Gust. Winckler in Hamburg

g langen den 1. -4. Oktober 1888 durch den Unterzeichneten im Auktionslokale, Breitestr. 123-127 zur Versteigerung.

Die Sammlungen umfassen vorzügliche Original-Gemälde älterer und neuerer Medister (141 Nrn., sowie Kunstgegenstände und Antiquitäten.

Kataloge mit 7 Phototypien sind zu 1 Mark zu haben.

J. M Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Verlag von E. A. Seemann, Leipzig.

Selection Selection

# Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland.

Carl Lachner.

Direktor der Handwerksschule in Hildeshean

Mit 234 Textillustrationen, 4 Farbendrucken und einer Radirung. Ho h 4. /wei Teile in einen Band gen 20 M.

3m Berlage von G. Riane, Lamerell, Bebreden That et al.

Hatnemissenschuftlich-technische Ilmschall. auf dem Gebiete der angewonden Raturwissenschaft und tednissen Braxis. Sin Gebelene auch Erinde Berran (1881), im den albeite Anne Bindungen oder ducht bezogen pio Lunical Berrandungen auch in der eine 25 im Mate.

Mrteite der Preife.

Liciem Berlangen nach Bielieitigfeit entwurdt die illabirite Beitigen !! Kalulumiten flafillich lechnitige Um finant, nelbe, im vertelt eine kommen dem Bereitenten entspreikt die ilkorrecte Zeitskrift. Raturmitischen inch ficht in dem ist die Kunde Kunde eine der der eine d 

Ein wahrhaft gediegenes Unternehmen.

eine Quelle, aus welcher wertvolle Belebrung gu ich bien it.

# Welianntmachung. die Ausstellungen der Kunstvereine

### Breslau, Danzig, Königeberg in Br., Stettin, Glbing, Gorlitz und Pojen in den Sahren 1888 vir betremend.

Die Annfroereine zu Breslau, Danzig, Mönigsberg in Br., Stettin, Glbing, Gorlie un. Bosen i. .. n. : ... um in der Beit von Dezember 1888 bes Steder 1889 nach bei auch angaben nicht in gene Gesche von in. ... i. .... einander finttfindende Runfrad taut ih an beider aufen.

Den geebrien Runnigen wie bei in bin redung in met ie ein Beld'n gut lefe fen nicht nich neben nicht nich Bedingungen gur gofalligen Beachtung em feller:

1 Alle an die Kunifrereine zu rekteine Scheckten find zu erandrein.
21 In Ermangelung einer bei Reket endung der Kuninerite anzähnelt eine ihred neu ent och die Schemmung gilt als Regel, daß die zu den Andie ein eingegeberen Zworn den un eine der neu ein eine der oben bezeiln ihr Reineder der oben bezeiln ihr Reineder der Reketlichten der Sterkteilungen widere, dass Andie zu der eine keine der Vierbeitungen der Andie kontingen widere der Sterkteilungen zu bestättigen bestättigen.

Die Bemalde muffen unumganglich an die fie enthaltenden Riften mit Schrauben befeitigt, die Riften aber nicht nur zugischraubt, fendern auch uber ben Sin nur in ibm bei ben bei beiten ber beitenwänden ber Riften zur Raumeriparung mit Schrauben bejestigt werden, ift es dunchaus erforderlich, Siezelben neu gaberem bit an dagnet, im das Hert if finnen in Gern Bei Sammet kiften foll außer den am Deckel und Boden angeschraubten Bildern höchstens noch eine Zwischenschicht zulässig jein. Unnötiges Gewicht, also zu benege Ratmen und genen, in zu vermetzen, devenut aucht aler mat, die Eite

fiart genug sein, um nicht eingedrickt zu werden.
Ein Jettel mit Angabe des Maleis, des ankeinen Preides dest Bettes und des dat de ftellten Gegenstandes, welcher bei Landschaften und Genrebildern mit besonderer Genaufsteit auzugeben sein und, ist an den Blendrahmen oder an die Kultze des hordiert, der durch eines Berfchälten Wegenstähle wird, trägt der Uebersender jeden Nachteil, der durch etwaige Beschädigung oder Berschlichten kindere der Berschlichten kannt der Berschlichten kontrollen der Berschlichten kontrollen kannt der Berschlichten kannt

wechselning geichehen fennte

4) Ropien bleiben unbedingt von den Ausstellungen ausgeichloffen. Gemalde, welche jabon in einer beuteren Ausbiellung der Billaben Ausbirvertung in bereinbeit. Den beiten

Wemalde, welche ichon in einer kulleten Auswellung der vollahen Aufvierenden in beteinden in einer kullen gereicht dem einen kullen der vollahen gereicht dem einen koften der vollahen der Vollahen gereicht der die Kunstwerfe empfangende Berein, jedoch mit Ausnahme der Postfendungen, welche lettere nur berteiner angen numen werden Nachnahmen für Aufra. Bernadung, Varischung und sonftige Sprien werden unbedingt nicht vergutigt, eben so wenig die Norten im Vokaltrausport. Kommente, in bei mit ischen Nachnahmen befastet ankannen, wir in in in in die Norten im Vokaltrausport. Kommente, in bei mit ischen Berein vergütigt find. Erfolgt die Erstattung dieser Kosten nicht umgehend, so werden die Sendungen unter Nachsanhme aller Kosten zurückgesenden. Bei Sendungen, die als Eilgut eingehen, trägt der Absender die Halten graden der Frachtosten, vorausgesicht, daß nicht von dem betreissenden Bereine für solche Sendungen die Uedernahme der gauzen

Roften ausdrücklich in Aussicht gestellt worden ift.

Benachrichtigung mit Angabe der Große der Kunftwerke und der Signatur der Kiste dergestalt zeitig gegeben werden, daß nach dem gewöhnlichen Postenlaufe noch hinreichende Zeit für den beteiligten Berein bleibt, um die zur Sache gelörigen Verfülummen zu treffen Runftler und Privatperionen, die von den Bereinen nicht aufgefordert find, mubien ind wegen der Ueberfendung gu

porderft an benielben wenden und der Beurteilung burch eine Jum unterwerfen; alle bireften Gendungen ohne Diefe Bermittelung geben auf Roiten ber Berren Ginfender.

Die Graden Sunivereine verprachten fich, Die Runftwerte sowohl auf dem Transport, als während der Ausstelim inn nich dem von dem Ochentumer angegebenen Werte gegen Teuersgesahr zu versichern und im Falle eines Die inde den zumortern und Weigeven die eingebenden Beijnberungsjummen jojort auszuzahlen. Eine weitere

B. 1. Ichtung oder Gewartleifung wird von den Vereinen nicht übernommen.

9) Jas Comen und Schlicken der Misten erfolgt in Gegenwart eines Münjtlers und zweier Vorstands- oder Vereins- mitzaleit, als Urfundsperionen Ueber eine wahrgenommene Leichadigungen der verpacht gewesenen Runftgegenuande mied ein besonderes Protofoll aufgenommen, von den Urtunospersonen unterzeichnet, und muß dieses der

Burnder als Beweis gegen fich gelten laifen. franze, abt lat, joiort angezeigt und biernachft auch von diesem alsbald oder gleich nach Beendigung der Ausstel inn die Rablung geleiftet. Den Rünftlern in es dagegen nicht gestättet, an den Erten der Aus-fieltung Privatvertanie, iei es dirett oder durch Bermittler vornehmen zu laisen, indem das

Verlauterecht der ausgenellten Aunstgegenstände lediglich nur den Vereinsvorständen zusteht. 11) Die Ruckendung der eingefanden Kunfigezeistande erfolgt binnen 14 Tagen nach Beendigung der Ausstellung in Poien. Nach Ablant von 3 Monaten, von diesem Zeitpunkt an hört für die Kunstvereine sede Haftung für nicht surnderbaltene Gegenftande auf, daber benn etwaige Retlamationen in Diefer Beziehung binnen ber bezeichneten dem angemeldet werden mingen.

Am Anti 1888

# Der Saupt-Geschäftsführer der östlichen Runftvereine

von Solleben.

Dberlandesgerichts Brafident zu Königsberg.

# Aufruf inr Errichtung eines Ludwig-Richter-Denkmals in Dresden.

Nach einem langen Tagewerte unermüdlichen Schaffens, fegensreicher Arbeit ift Ludwig Richter am 19. Juni 1884 von uns geschieden. Den Dant, welchen taufend Jungen ihm jubelnd zurtefen, als sie ihm turz vordem zu seinem acht zigfren weburtstage ihre Wrüße und Wünsche entgegenbrachten, sollen und wollen wir and nach feinem Tode laut und frajig durch die That aussprechen.

Wohl lebt Ludwig Richter wie jeder wahre Künftler in seinen Werken fort. Unwillswrich wendet ich aber der Alic der Nachwelt von den Schöpfungen zu dem Meriter, erwacht der Bunich, auch bas Bild des Mannes, deffen wir stets

in Liebe und Bewunderung gedenten, verttärt und verewigt zu ichauen. Bir eradten es beshalb als eine Ebrenfchuld, Ludwig Michter an ber Stätte. we er geberen wurde, wo er gelebt und gewirft hat, ein bleibendes Tenkmal zu errichten, und find überzeugt, daß uns jur Löfung diefer Schuld alle Freunde ber Runft, alle Schuchten unferes Boltos gern ihre wertthätige Silfe leihen werden.

Mus bem Bergen, aus einem warmen, frommen, lauteren Bergen hat Ludwig Richter in jedem Ailbe, jedem Blatte, jeder Zeichnung gesprochen und darum auch alle Herzen gewonnen. Unter den Männern, welche den volkstümlichen Kunstzweig, den Holzschnitt, glorreich wiederbelebten, steht Ludwig Richter in erster Reihe. Wie fein anderer hat er es aber verstanden, mit dem schlichten sinnigen Be teton auch die mahren guten Boltegedanten zu verfnüpfen, die tigiende Poesie den idealen Bug felbst in die fleinsten Rreise, in die engste Beimat hineinzutragen.

So find denn seine gemutvollen, liebenswürdigen Schöpfungen der echte Bau-la, ein treuer Freund in Freud und Leid jür jede deutsche Familie geworden. Die Erinnerung an diesen so anspruchelos bescheibenen und innerlich doch so

reiden Mann und Künitler wuniden wir bis zu den fernsten Nachtommen lebendig zu erhalten und erhoffen für die Erfüllung dieses Bunickes bei allen Berehrern Ludwig Richters rege Teilnahme.

Geldsendungen bittet man an bas Banthaus Gunther & Rubolph in Treben einzuf biden.

brieditte Muteilungen und Anfragen wolle man an D. Raffau in Tresden, Schulftraße 13 part., richten.

Dresben, im August 1888

Der Geschäftsausschuß für das Ludwig-Richter-Denkmal. b... hermann Suluich. Dotar Raffan. Dr. 28oldemar von Zeidlit,

Alfred Haufdild, Mommerzienrat Franz (Bünther, Edalmeth

Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

1-tr 14, am Homodsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister. (37)

Verlag von E. A. Scenann in Leipzig.

HOLBEIN UND SEINE ZEIT.

Von Alfred Woltmann.

Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit vielen Illustrationen. geb. 15 Mark 50 Pf.

Teilhaber, stiller ober thätiger, mit 10-15000 Dit. zu einem Unternehmen gesucht, das in Form einer Beitung Forderung und Pflege deutsch= nationaler Kunft fich zur Aufgabe macht. Tie verdienstvoll redigirte, elegant aus-gestattete Beitung: Fachzeitschrift mit Lichtbrucken erscheint in Berlin unter Mitwirtung der namhaftesten Jachgelehrten seit einem Jahr und erfreut sich im Reich und Ausland eines gleich vorzüglichen

#### Sehr gewinnbringend.

Gej. Anträge unter "Fachzeitschrift". Postlagernd. Berlin C. Postamt 23.

Kunsthandlung Hugo Grosser in Leipzig. Vertretung und Musterlager von Ad. Braun & Co., Phot. Anstalt in Dornach.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# Die Renaissance-Decke

im Schloss zu Jever.

Herausgegeben von H. Boschen. 5 Lieferungen à 5 Bl., in Lichtdruck. Fol.

Mit Text von Friedr. von Alten. 35 Mark.

P. Schumann. Museum der

#### ITALIEN. MALEREI.

1657 Originalphotographien, M. 5000. Prospekt gratis. Einzelne Meister: 48 Giotto. M. 51. 35. -28 Masolino u. Masaccio, M. 96-40. -65 Fiesole M. 133 10-31 Benozzo Gozzoli, M. 52, 15. — 22 Botticelli, M. 113, 35.

23 Lippi, M. 68, 60, — 31 D. Ghirlandajo, — M. 83, 60, — 10 Lor. di Credi, M. 38, 50, — 7 P. di Cosimo, M. 30, 10,

A. GUTBIER, Kunstverlag Dresden.

1887/88.

# Kunstchronik

. Oftober

# Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe.

Unfündigungsblatt des Verbandes der deutschen Kunftgewerbevereme.

Herausgeber:

Carl v. Lükow

Gun

Urthur Pabit

Wien

Eberesianumgasse 25

Köln Wilhelmsting 22%.

Erpedition:

Leipzig: E. M. Seemann, Gartenftr. to. Berlin: W. B. Kübl, Baarfir. ?

Die Kunstdronik erideint von Oktober bis. Ende Juni wodentlich, im Juli August und September nur aller 18 das nicht eine Wiener nur dem Kunstgewerbe blatt balbsäbelich. 6 Mark, obne dasselbe ganzzahrlich 8 Mark. Junerate das Dr. in die die generalen nehmen außer der Verlagsbandlung die Annoncenerpeditionen von Bagfenin & Vogler in Ceipzia, Wien, Barlin, Market der die

Inbalt: Die akademisse Kunstausstellung in Berlin III. Kunüllitteratur, Mentervolzschnitte au wie laliebunderten der zu eine Glaspalast; Springer, Grundzuge der Kunügeschichte III Coil. ballag (, Boulanger), de Praetere kondern die unt gart. Auszeichnungen ansäglich der akademischen Kunülausstellung im Verlin, Rud. Stang (dennt einerskichte lauf eine finnt — Stiftung zur Bescheberung der Fresconalerei, Eudwig Archter Denstund im Drosdom Mandaema (die Laufer gerieden dorfen Kunstballe; Kaiser Kriedrichs Entwurf zum Dombou im Berlin, Gemalde im Konalause gu Berlin (die nicht eine Konalause gu Berlin), einer des dorfen Lumftgerung Salm-Weisterscheidt in München. Neue Kunstballoge Seitzebeiten Juterale.

# An die Seser.

Wit dieser Nummer der Aunstchronit schließt der 23. Jahrgang der Zeitschrift für bildende Kunft und des Aunstgewerbeblattes. Die Abnehmer derselben werden gebeten, den neuen Jahrgang unverzüglich zu bestellen, damit feine Verzögerungen in der Jusendung entstehen. Veide Vlätter tonnen io wohl durch den Buchhandel als durch die Post bezogen werden.

Der neue Jahrgang wird u. a. enthalten: Eine antike Porträtgalerie Th. Grafs Hunde in Fajjam), von R. Graul, mit Heliogravüren und Holzichnitten: Das neue Burgtheater in Wien, reich illustrirter Auffah von E. v. Lükow; Die Sammlung Schwabe in Hamburg, von L. v. Seidlik: Neue antike Kunstwerke, von H. Hendemann; Eine vergessene Kupserdichsammlung Bologna) von M. Lehrs. Das Kunstgewerbeblatt wird u. a. enthalten: Berzierte Tischptatten, von J. v. Falte: Kunstgewerbiche Streifzüge, von R. Graul; Das Kunstgewerbemusenm in Köln, von Tirettor A. Pabit: Die Kunstgewerbeausstellung in München, von demselben w. Tie Heiten wied bisher reich mit Holzschnitten, Kadirungen, Heliogravüren und Farbendrucken ausgestattet sein.

Die Berlagebuchhandlung.

### Die akademische Kunstausstellung in Berlin.

Ш

Die Neigung zu einer poetischen Auffassung ber landschaftlichen Natur wurzelt so ties in dem germa nischen Künstlergemüt, daß es dem modernen Naturalismus, welcher auch auf der sonnigen Flur nur die aschgraue Trübsal des unheilbaren Weltschmerzes sieht, auf dem Gebiete der Landschaftsmaserei am schwersten wird, Naum für seine zerstörende, miß günstige Thätigkeit zu gewinnen. Sowohl nach der romantischspathetischen Nichtung, welche nicht müde wird, die majestätischen Nichtung, welche nicht müde wird, die majestätischen Neize des Hochgebirges, sei es in den deutschen, schweizerischen und italienischen Alpen, sei es in ihrem Widerspiel, den norwegischen Bergkolossen, auszubeuten, als in der sünnigen Aussprichtung der Naturseele aus einem unscheinbaren,

vernachläffigten Erdenwintel überwiegt die voetische Bestaltung des Naturausschnittes, welche unmittelbar auf die gleiche poetische Empfanglichteit des Beichauers einzuwirten fucht. Dieje Reigung bat felbst Wegenden, welche wie 3. B die Mart Brandenburg und die nahere Umgebung Berlins drauffen im Reiche fur den Inbegriff grengenlojer Armseligteit galten, mit einem romantischen Nimbus umwoben. Es ift befannt, daß Ederres, Odel und Bennewit von Locien gu erst mit Erfolg Dieses Borurteil betampit baben, in bem fie mit ichüchternen, melancholischen Gebarben, gleichsam mit bem Sute in ber Sand, die Riefern= malber, die träumerischen Waldseen und die breiten ipicaelflaren Flufflause der Mart mit ihren sanft auf steigenden, welligen Ufern im Abendsonnengold oder in der flaren, falten, ebenfalls jum Mitgefindt an regenden Frühlingsbeleuchtung zeigten. Gie haben eine

goum, Son naddhift mit ben frangoiniden Menftern Aber man bari jie beshalb Louiseas Realisten nennen. Wenn man ihre Lands iter mit denen der zweiten Generation vergleicht, m man vollens berechtigt, fie vielmehr gur poetischen Zonie Ger in ju den Momantitern zu rechnen. Darn es hat fich bereits eine Edute gebildet, welche reine bulben mill, daß jene Rünftler aus dem Cande Da Mant ein Etudden voetiides Gold berausschlagen. And den gartofiel und Rübenseldern, den einformiam Wiejen an den Stufingern und der dürren Beide fell ibr Rocht auf Darstellung nicht verfürzt und der Beweis geliefert werden, daß der Connenuntergang durchaus tein fo poetisches Phanomen ift, wenn die Sonne, ftatt mit ihren letten Strahlen ben Spiegel eines waldumfrangten Gees zu fuffen, am Borigonte eines Stoppelfeldes untergeht. Paul Borgang, Hilfstehrer an der Munftatademie, ift das haupt diefer Realisten der Mart, welche auch in ihrer koloristischen Musbrucksweise auf eine forgsame Durchbilbung ber Einzelheiten verzichten, sondern sich mit der roben Wirtung der Lotalfarben begnügen.

Daß fich aber eine realistische Maturauffaffung ichr wohl mit toloristischen Reizen vereinigen läßt, das für liefern die hollandischen Landschaften und Städtes ansichten des aus der Duffeldorfer Echule hervor= gegangenen Saus Serrmann einen fehr erfreulichen Beweis. Gine Unficht von Umsterdam gewährt durch den garten Schmelg ber Behandlung und die Feinheit des Tones eine toftliche Augenweide, ein mahres Lab= iat fur totoriftische Geinschmeder. In der Duffel= dorfer Schule hat der Realismus in der Landschafts= malerei noch weit weniger Boben als in Berlin, auch unter dem jungeren Rachwuchs nicht. Der verheißungs= vollste dieser jungeren Generation ift Rarl Buttke, ein Schuler von Comald Achenbach, welcher binnen weniger Jahre die Sohe des Meisters erreicht hat und jett in einer Strandpartie bei Monteroffo an der Riviera ein glänzendes Beispiel seiner Kraft poetisch erbabener Edilderung und seiner koloristischen Be Hang gelierert bat, welche auch die gartesten Ton stimmungen, die flüchtigften Rüancen ber Luft festzu Lainen weiß.

Es kann nicht die Aufgabe einer Zeitschrift sein, welche ihren Lesern ein Spiegelbild der gesamten der Auften Lauf der von vorwiegend lotalem Charakter Auft den ausftellungsreichen Jahre, welches an in diesem ausstellungsreichen Jahre, welches an unerfüllbare Auforderungen stellt. Es muß den Tageszeitungen überlassen bleiben, einen statistischen Mittellungen überlassen bleiben, einen statistischen Mittellungen überlassen bleiben, einen statistischen

geben, die leider den volkswirtschaftlichen Grundfak. daß das Angebot der Rachfrage zu entsprechen hat, unbeachtet läßt. Wir muffen uns hier auf die Bervorhebung von bedeutungsvollen Momenten in der Entwidelung einzelner Rünftler ober auf die Erwähnung von Runftwerten beschränten, welche den Sobepuntt oder das Endziel einer gewissen Richtung bezeichnen. Und da werden wir denn gewahr, daß uns diese Ausstellung nach beiden Seiten hin nur noch wenig zu thun giebt. Wenn sich auch nicht vertennen läßt, daß die Spezialitätenneigungen unserer Land= schaftsmaler sehr wesentlich zur Erreichung des hoben Niveaus dieser Gattung der Malerei beigetragen haben, daß die Konzentration auf ein begrenztes Studienfeld zugleich eine geistige Vertiefung und eine technische Vollkommenheit herbeigeführt hat, so ist doch auf der anderen Seite die unvermeidliche Folge diefer Beschränkung eine gewiffe Ginformigkeit bes Schaffens, welche den Berichterftatter über eine Ausstellung vor die Alternative stellt, entweder hundertmal Gesagtes zu wiederholen oder in der Abfaffung einer langen Brafenglifte biefem das Zeugnis auszuftellen, daß er von der einmal erreichten Sobe nicht herabgeftiegen ift, jenem zu Bemute zu führen, daß er eine fleine Abwärtsbewegung gemacht hat. Beides ift gleich un= erfreulich, und fo tonnen wir und in diesem Jahre auf die Betonung des charafteriftischen Moments beschränken, daß die Gebirgs= und Marinemalerei die glänzenoften Schöpfungen aufzuweisen hat. In ber malerischen Ausbentung der norwegischen Fjorde, der Lofoten u. f. w. finden sich beibe Gattungen vereinigt, und diese Natur muß so anspornend auf die Phantasie und die Schaffenstraft ber Maler wirken, daß es schwer halt, unter diesen Spezialisten, beren erfolg= reichste A. Rormann, G. A. Rasmuffen, Gris Grebe und Otto Sinding find, Unterschiebe bes Grades zu machen. In der Schilderung der schweizerischen Alpen halten einander die Düffeldorfer Josef Zaufen und Alfred Metsener und der Berliner Karl Ludwig die Bage, welcher in einem Chtlus bon vier Landschaften nach Motiven von Grindelwald, aus dem Montafon, dem Gadmen- und Lütschinenthal die th= pijche Phyliognomie der vier Jahreszeiten im Hoch= gebirge zu schildern versucht hat. Die Wirkung seiner Gebirgslandschaften erwächst augenscheinlich aus einem innigen, poetisch gestimmten Gemut, beffen Außerungen man 3. B. bei den mehr theatralisch angeord= neten, auf rein koloristischen Effekt berechneten Alpen= landschaften von D. v. Kamete vermißt. Ein Motiv aus den füdlichen Ausläufern der Alpen, eine jelfige Einobe aus bem Sarcathal, bem Oberlauf bes Mincio, hat auch Albert Hertel, der sich sonst mit Borliebe in Marinen und Strandbilbern bewegt, die Beranlaffung geboten, fich einmal mit ben Epezialisten der Bebirgsmalerei zu meffen, und diefer Wetteifer ift zu jeinem Borteil ausgeschlagen, indem er aus dem Ha turobjeft, in Erinnerung an die von Gran; Ereber empjangenen Eindrüde, eine Landschaft in heroischem oder historischem Stile berausgedichtet hat, welche einen ernsten Inhalt noch dadurch gewinnt, daß im Border grunde der am Rande einer Sandgrube finende Bersucher dem in abweisender Haltung por ihm siehenden Beiland einen Stein zur Berwandlung barreicht. Der Charafter der Landichaft hat dem ausgezeichneten Co loristen eine Zurüchaltung auferlegt, welche nicht in seinem Temperamente liegt. Im Gegensatz dazu hat er in zwei Stillleben zur Deforation eines Speifesaales ein Farbenconcert veranstaltet, in welchem alle In strumente forte spielen, ohne daß dadurch ein Miß Klang in der berauschenden Gesamtwirkung entsteht. Ernft Rörner weiß aus der Gulle von Etudien, welche er von seiner letten agyptischen Reise beimge bracht, immer neue Motive von ungewöhnlich fesseln= bem Reiz zu gewinnen. Die grangelbe Sandwifte des Affaffijthals bei Theben, deffen Sohle von labn rinthischen Ratakomben unterwühlt ist, hat einem tolori stischen Darstellungsvermögen von solcher Universali tät anscheinend nicht die geringften Schwierigkeiten bereitet, und noch mehr ift die Echarfe des Blids gu bewundern, welcher bei greller Connenbeleuchtung aus einer unabsehbaren Wifte von Sand, Gels: und Steintrümmern feine Abstufungen des Jons beraus zulesen weiß, durch welche das Abgestorbene neues Leben empfängt.

Giner großen Gunft erfreut fich zur Beit die Marinemalerei in Berlin, und diese Stimmung hat auch in der Berleihung der großen goldenen Medaille an Karl Saltmann ihren Ausdruck gefunden. Wenn an seinem großen Seeftück, "die Korvette Bring Adalbert im Stillen Dzean", auch die Bravour in der breiten toloristischen Behandlung und der Glan; des Tons anzuerkennen find, fo hat boch das Waffer auf feinen Bildern, auch auf diesen, zumeist etwas Startes und Regungstofes. Um wie viel lebendiger, überzeugender und grandiofer hat Eugen Duder in seinem "Abend am Meer" Die majestätische Bewegung einer gewaltigen, fich dem Strande zuwätzenden Woge geschildert, und felbft hermann Gichte, deffen raft= lose Produttivität bisweilen auch in das Gahrwaffer bes Sandwertsmäßigen gerat, bat auf drei tleinen Marinen vom Rordfap einer Tarftellung des mert würdigen Bogelfelsens Sjelmjoe und von den Lojeten ungleich mehr Leben und Bewegung entfaltet als fein idnell berühmt gewordener Eduler.

Noch eine andere Epognatität der Landschafts malerei, die Flußuserlandschaft, ist durch Karl Rahtzen

in Berlin fein Meeter von Webel bei Samburg "t. e. dem Regen" und August Educepter in Wien ein. Vartie von der March mit einer Buffelberde gur Abendzeit jo glanzend vertreten, daß das Gefamt bild diejes Zweiges ber Malerci, fretoem une weug ober gar nichts Reues geboten wird, ein ungemein bepriedigenoes ift. In vollem Gegenrak dazu an die Unsbente, welche uns em Uberblid über die Geme malerei gewährt, eine außerft durftige. Sier ift benn doch durch bas Ausbleiben ber Münchener und ber ersten Tuffeldorfer Michter eine jehr juhlbare Luck entstanden, für welche nur diejenigen Erfat finden, bie in der Sammlung von abschreckend häßlichen Weibern, welche Mar Liebermann unter dem Tuck "Ronfervenmacherinnen" ausgestellt hat, den höchsten Triumph rücksichtslofer Wahrheit erblicen. Auf minder fortgeschrittene Aunstfreunde werden ber Besuch eines vornehmen Chepaars ju Pierde in einem Sigennerlager im Walbe von Paul Megerheim, ber sich hier in der Charatteristit des fahrenden Bolts wie in der Modellirung der Körper und in der folorifti= ichen Behandlung als nicht ungeschickten Nachahmer von L. Anaus erweist, und die prachtige Humoreste "Gin Liebesmahl" in einem Difizierstafino von Robert Warthmüller viel angichender wirten. Letteres ift das populärfte Bild ber Ausstellung geworden, und es hat diese Ehre nicht bloß durch die glückliche Wahl des Stoffs und die humorvolle Charafteri= ftit der beim Rachtisch von heiterfter Stimmung beherrschten Offiziere eines Infanterieregiments, welche den von einem Kameraden von der Ravallerie zum besten gegebenen Schnurren lauschen, sondern auch durch die glanzende, namentlich in der Wiedergabe der von Tabatedampf erfullten, von der Zonne durch. leuchteten Luft ausgezeichnete malerische Darstellung verdient, welche alles weit hinter sich läßt, was jemals Die Schule Il. v. Werners, ben Dleifter mit inbegriffen, auf toloriftischem Bebiete geleiftet hat.

Wenn man von dem Gipsmodell zur Statue Grillparzers jür Wien von Marl Aundmann ab sieht, in welcher sich Monumentalität der Erscheinung mit seiner Beseelung des Antliges und gesälligem Arrangement der Gewandpartien glücklich verbindet, so ist die plastische Abteilung sast nur von Berliner Bischauern beschickt worden, welche bekanntlich in zwei Lager geteilt sind. Neben der älteren, von Rauch abhängigen Richtung gewinnt die neuere, welche in R. Begas ihr Hant verehrt, mehr und mehr an Boden. Aber in dem Grade, wie ise sich ausbreutet, wächst auch, wie rühmend anerkannt werden muß, ihre Besonnenheit und ihr Streben nach maßvoller Formenbehndtung Tiete Erscheinung tritt ganz besond erfreulich in einer auf einem Lehnsessell ruhenden

Amain Lufe von Emil Sund The state of the later 1 . . . . Eine, weltber damit jum ersten Male ein . . . . . . marbitetes Wert geichaffen bat, in dem fich The Arabeit in der Gestaltung und Durchbil . .. Die Bitinte und des Beimerte bescheiben ben Weiter untaggifder Geichtoffenheit und Strenge

muter er duet. Member gluck !:. in diesmal der bisber molgrenbite Berneter Sierer millernich naturali ind en Richang, Ouftav oberbein, geweien. Go rec'hl ieune Giruppe der Rönigin Quise mit bem Pringen Wilhelm, dem nabmaligen Raiser, als auch die Bronzefigur einer undten griechnichen Tange rin, welche eine bogenfor= mige, iur elettrifche Belenditung eingerichtete Roienauirlande über ihrem Haupte schwingt, und ein mift fomponirtes, eine Epilode aus der Berteidigung ber Stadt Hannöversch=Minden im 30 jahrigen Rriege Dar itellendes Sochrelief laffen Diejem je Etrenge, Keinheit und Sorgfalt in ber Eurdibildung der Germen vermissen, welche Binde Desielben Runft. leis zu einer jo überaus maichenden Zhopinna maden. Isas Dieje Mich tung gleichwohl auf bem Gebiete der monumentalen 1: int zu leiften vermag, ur Hegomagie) and ters dem jüngst in Frankfurt : E. entbullten Bronzen ortito des Pringen all titl Wal von Man

Unger, welcher, ohne in der Gesamtanlage die guten Ma ierermaen der Rauchichen Echule zu verlaffen, an Leben und Bewegung erreicht hat. Jenen Überlieferungen folgt auch mit 1 2 2 2.m verstorbenen Rarl Schuler modellirte Roloffalftatue Luthers für Nordhaufen.

millio Etronwechiel Dicies Jahres hat ... I war with remit jein Eche durch zahlreiche Buften und Statuetten ber brei Raifer gefun= den. Unter den Bildniffen Raifer Wilhelms I. ift ein äußerst fein charafterisirter und in der Technik meisterhafter Marmortopf von besonderem Interesse. weil ihn sein Schöpfer, Joseph Mopf, furze Beit vor dem Tode des Raisers nach dem Leben - wenn wir

nicht irren, in Baden=Ba= - modellirt bat. Raiser Friedrichs edles Antlit ist am glücklichsten von C. Al. Bergmeier wiedergegeben worden, während unter den Buften Raifer Withelms II. Diejenige von Seing Soff = meister die ähnlichste und zugleich lebensvollste Es verdient noch hervorgehoben zu werden, daß auch in diesem Jahre die Rleinplaftik und jene von den Italienern begründete Richtung, welche in der fubtilen Rachbildung eines Modells in einer möglichst gewagten Stellung ober Bewegung ihre Sauptaufgabe fieht fehr aut vertreten find. Ein auf einer Rugel balancirender nackter Anabe von Johann Gök und fleiner Ballschläger Trip Zadow bezeichnen wohl den Sobepuntt biefer Beftrebungen. Seit zwei Jahren bat auch die Tilaneriche Schule in Berlin einen sehr beachtenswerten Repräsentanten in Runo von llechtrit, welcher der Brunnengruppe Das Gambertabentma, in Paris einer von drei Genien Mn. der Revue des arts lécoratifs entlebut Bergt, die Rotts Ep. 706 in Rt. 44



#### Kunftlitteratur und Kunfthandel.

x. Bon den Meisterholzschnitten aus vier Jahr-hunderten, welche von Dr. G. Sirth und Dr. R. Muther in Minchen gemeinsam herausgegeben werden, ift fürzlich die



zweite Lieferung erschienen, welche seltene und interessante Blätter aufweist. Ein Blatt aus dem Anjange des 15. Jahr hunderts, die beiden Johannes mit Sebaftian und Antonius, zeigt noch die ersten unbeholfenen Anfänge der Solzichnerde funft. Tann folgen einige unbeschriebene Blatter, 3, B. Schänseleins Petrus im Gegangurs; Die Rreuztragung von Balding Grien, Ne heil. Anna selberitt, nach der be kalding Grien, Die heil. Anna selberitt, nach der be kannten Federzeichnung Türers. Der Hofte einer angeblichen zweiselhaftes Blatt Turers. Die Riefte einer angeblichen Sahreszahl (1518) werden von den Gerausgebern als un tenntlich gewordenes Monogramm des H. Grien gedentet. H. Burgtmarr, Geschichte der St. Kummernig, ein Geiger, der ich von einem Getligenbilde ein Geschent erspielt, in ebenfalls hochft beachtenswert. Einige interessante Bellduntelblätter, darunter eine Benns von L. Cranach in zwei Buftanden, vervollständigen die wertvolle Liegerung

"Der Spottvogel im Glaspalaft" betitelt fich ein lleines satursches Schriftchen, welches an den hervorragend-ften Vildern der Minnhener Runftansstellung feinen Wis übt. Naritirende Beichnungen mit poetischen oder profaischen Epigrammen bilden seinen Inhalt. Tas bald bissige, bald harmlos scherzende Buchelchen hat in München guten Er jolg gehabt, so daß zu den ersten Bandchen (Preis I M. noch ein Rachtrag (Preis 30 Pr.) erscheinen tonnte. Einer der beiten Scherze des Buches ist der, welcher auf das Bild von Alma Tadema "Mein Arzt" gemünzt ist. Von dem Mediziner sieht man nur das Gesicht, Ther und Hinterlops werden vom Rahmen abgeschntten. Er halt in der einen Sand die Uhr, mit der anderen fühlt er den Puls des Aranten, von dem ebenjalls nur zwei Sande zu sehen sind. Dazu giebt nun der Spottvogel folgende Erläuterung: "Dr. Epps reinigt fich von dem Berdacht, feine Uhr zu bestisen. Porträt mit hijferischem Hutergrund. Das Bild ist wegen Plasmangel start beschnitten. Die andere Halite besindet sich im Bests des Herrn Alma Tadema."

y- Epringers Grundzüge der Munitgeschichte. Der dritte Teil dieser dritten Auflage des Textbuchs zu den "funsthistorischen Bilberbogen" ist vor furzem im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ericbienen. Korrespondirend mit dem dritten Teile der "Bandausgabe" des bekannten Bils derwerks behandelt er die Renaussance in Italien, Was wir gelegentlich des zweiten Teils bemertten, daß der Berjaffer ein nahezu neues Wert geschaffen und in diesem ein wesentlich lebendigeres Bild von der Entwidelung der Runft übung entrollt, als es das allzu fnapp gejaßte Legtbuch bot, gilt in kaum geringeren Maße von der Fortsetzung, die uns in einem 11 Wogen franken Bändeben vorliegt. Wie aus einer Anfundigung des Berlegers hervorgeht, werden die Ergänzungstafeln zur Bandausgabe der "tunsthiftori-ichen Bilderbogen", auf welche Springer bereits im Text Bezug ninmut, gleichzeitig mit dem vierten Lette der "Grunds züge" ausgegeben. Mit diesen Ergänzungstafeln, in welchen auch die jarbigen Taseln des II. und III. Supplements der uriprünglichen Ausgabe Aufnahme finden follen, wird das Bildermaterial zwar nicht den Reichtum des Stammwertes mit seinen Supplementen erreichen, dafür aber den Vorteil einer mehr systematischen, genau an die "Grundzüge" sich anschließenden Anordnung gewähren.

#### Todesfälle.

Ter Tier: und Wenremaler Emil hallag ift am 15. September in Friedenau bei Berlin im 52. Lebensjahre gestorben.

· Der frangöfische Weichichte: und Wenremaler Buftav Boulanger ist am 21. September zu Baris im Alter von 64 Jahren gestorben.

Der belgische Tiermaler Gomond de Braetere ift am

16. September zu Bruffel, 62 Jahre alt, gestorben.
—n. Louis Sendricks, ein befannter befgischer Siftorien maler, der u. a. im Chorumgang der Rathedrale zu Ant= merpen einige große Ceremontenbilder ausstührte, ift in ge-nannter Stadt am 22. September, 61 Jahre alt, gestorben.

#### Konfurrengen.

R Stuttgart. Im Annat fiebe fater eiließ bei ha sige Kirchenbauverein ein Breisausschreiben zur Erfangung von Entwitsen zum Renkau einer et engetrichen Arrabe in lacigger Stadt. Die bes unn 30 Juni eta etaal neu er nonfurrengarbeiten, unter eine jum Teil arg't. Ui-gende fumilierigde Berte uil Colnean, word ge eine en Lettachtlicher Utendalitung die benommten Basianim von M 350 000 fee ser Promutenny I tser mile realisting weiden tounten, jind nun effentlich ausgestellt. Die beite gericht erteilte ben I. Preis bem Architetten Chr. Schramm in Treeden Gein Grundiß zeigt eine fett longentrick in Die Seitenbeline jung jut ausgemitt, da ein ein ba. bem Achted gebildet, mit beiseigenigen Anf niten in galtom Sechsed, welche Safriftei und Tauftapelle enthalten. Das Mußere prafentirt sich etwas nüchtern, die Turmseite gruppirt fich jedoch befriedigend. Ausschlaggebend für Buertennung des I. Preijes mag hier well eer Umit in men ich haben, daß diefer Ontwirf der Lilligne und int en all ge jeste Summe voraussichtlich ausulrear at. - Regierung baumeister Bohlmann in hall, ausgezeichnet mit dem II. Preis, bat seinen Grundriff in Arenziern mit last eines geschloftenem Ober gebeldet Erer Tollingers lier ent wurz wurde angesauft. Bet allen Berzugen, welche gestelte aufweist, nun dech die unichene Zwiede derm des ebeien Turmabschlines, welche mit den comanuchen Formen der übrigen Baues nicht harmonirt, gerügt werden. — Von den in der Aussührung begriffenen Bauten unferer Stadt fei fier eimagni, daß der Nentau des Burttemberger Aung vereins ruftig voranidiratet, to daß die Cronnung des nauen Deims für Anjang Rovember in Ausuchi genommen werden fann. Damit wird dem langempfundenen Bedürfnis, ein würdiges, geränmiges Ausstellungslotal für die ausnehungen des Aunftvereine zu bezwen, abgeholten fein. In jeinen bisher mietweise innegehabten Raumen find jest in einem Rabinet die Gaben zusammengestellt, welche biefige und auswärtige Künstler sur die Baulotterie gestistet haben. Es find darunter Namen von gutem Klang und mit vortresslichen Verten. So sinden wir: Schenleber, Banch, zuget, Jemer, Ludwig, Holmberg u. j. w. mit Elgematoen und Aquarellen vertreten. Außer den Geschenken sind zur Zeit einige jehr ichäßenswerte Werte ausgestellt. Bon den Einstehnlichen find in alle Links Links lieder bei der eines Links Lin heimischen sind es in erster Linie die Borträtmaler, welche fleißig ausstellen und somit den erfreulichen Beweis liefern, daß es an Aufträgen in hiefiger Stadt nicht mangelt. In letter Zeit jahen wir mehrere Portrate von de Huthureiner hier, einem jungen, aufftrebenden Talent, deffen Berte fich durch noble Auffaffung, fprechende Ahnlichfeit und liebevolle Durchsulzung des Tetails auszeichnen. Eddicklich wollen mir noch ermahnen, daß der Burttemberger Runftgewerbeverein demnachn ein Preisausichreiben ihr ausgemitte de torative Holgfulptinen erlagen wird

#### Dersonalnadrichten.

. . Aus Unlag der afademischen Munitausitellung in Berlin hat der Matter folgende Auszeichnungen verlichen: 1. die große goldene Medaille für Runit: Dem Bildbinter und Projegor Rail Rundmann in Bien, Dem Maler Rail Saltmann in Berlin; II. die fleine goldene Medaille für Runft. dem Bildhauer Cmil hundriefer in Q. niettenburg, dem Mater Georg Roch in Berein, dem Mater, Prot. Hermann Krabbes in Kail inde, dem Mater H. Rockler Franz in Rom, dem Mater Baut Borgang in Stailotten Nater Maler Louis Kehrmann in Koblenz, dem Rater Mai Liebermann in Verlin, dem Vilotaner Min Unger in Berlin, dem Maler Proj Julius v Alover in St. Petersburg. Gleichzeitig hat der Senat den nachbenann-ten Künstlern eine besondere Anerkennung in Form "der ten Kunstlern eine besondere Anerkennung in Form "der ehrenvollen Erwähnung" zu teil werden lassen: dem Maler Hand Bachmann in Tüsseldorf, dem Maler Will Döring in Karlsruhe, dem Bildhauer Prof. Abolf Donnborf in Stuttgart, dem Maler Cstar Frenzel in Berlin, dem Maler Viktor Freudemann in Verlin, dem Maler und Jeichner Somael Gent in Verlin, dem Maler und Geichner Somael Gent in Verlin, dem Maler Aranz Geichner Naum in Berlin, dem Maler Die mit Berlin, dem Maler Fraum in Berlin, dem Maler Frau Grünther Naum in Berlin, dem Maler Franz hochmann in Maler. Der

724

ben Minitim Stemann pon der Sude und Julius Ben it le in Berlin, Die Batter Ball Richemit in Wien, dem Maler Walter Der mit be in Berein dem Maier A. Mormann in Berlin, am alle aus. Kurdt Polite in Berlin, dem Maler Rart in Bem, bem Maller Obriftian Epener in München.

Broieffor Rudolt Etang bat für feine Leiftungen am dem Gebute der Ampferfrechertunft, insbefondere für den Erne nab Leonardo da Biner's Abendmahl, bon Kaifer Lein II die große goldene Medaille erhalten.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

n 3m Sang murde vor turgem eine funfige werbliche Aus it elfung erennet, die dirich die zu derfelben berge-liel enen De gentrande aus früheren Jahrhunderten besonders inicionani in. Bemortenswert find vorzugeweise die Edmisant iten in Holz, Gold und Silberarbeiten, gewebte Tep tick und Telter Sayencen. And ganze Jimmer und Wohnungsausstattungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert imd amgeiteltt.

#### Dermischte Nachrichten.

y. Der afademische Nat in Dresden, welcher für nachies Jahr den Insertrag der Stiftung eines Kunst-neundes zur Beiorderung der Frescomalerei zu vergeben hat, widert die Runiffreunde des Monigreichs Sachien, Thu: ringens und Unhalts, auf, welche in ihrer Behaufung eine Leand gendmust baben wollen, sich bis zum 1. Lievember icheritlich zu melden, und zwar unter Angabe des gewünsche bei Gegenitandes Figurenbild, Landichart, Teforation), der Gresse, Gonalt und Lage des Raumes und der Wandsläche, iewie des eiwa zu gewährenden Juschusses, salls die Arbeit greßeren Umjanges sein sollte. Die Kosien für die Bor greizern Umjanges jein jollte. Die Roften für die Bor bereitung der Wandsläche, Herstellung der Gerüste und Be-ichanung derariger Requisiten bat der Besiter des Gebäudes zu tragen.

Bur Greichtung des Denkmals für Ludwig Richter in Dreeden bat der Stadtrat 5000 M. bewilligt, wodurch die Ungelegenbeit eine neue Forderung erfährt. Das Denkmal tod auf einem offentlichen Plate der Stadt errichtet werden.

Die Ausführung der Wandgemalde im Treppenhaufe der Dunieldorfer Munithalle ift dem Maler Rarl Behrte De-

untiv übertragen worden

Unter dem Titel "Gin Gntwurf Er. Majeftat des Raifers und Ronigs Friedrich III. jum Umbau des Domes und jur Vollendung des fonigt. Echtoffes in Berlin" hat Prof Julius Mand berti im Berlage von Ernft Basmuth in Berlin n.an Batter mit Beidnungen, Aufriffen und Anfichten und einem erläuternden Texte herausgegeben, welche bereits auf der afademischen Runftausstellung erscheinen follten, aber in legter Stunde zurudgezogen worden find. Es verlautete rester Stunde zurudgezogen worden inn. Es verlautete samats, daß zweitel darüber erhoben wurden, ob die Zeichnungen wurk, digenhandige Altveiten des Katiers Friedrich zeien, und daß diese Zweisel auf die Zurückziehung der Pläne von emunik geweien waren. Wie sedoch die "Vorddeutsche falg zitz," bervorbebt, ist der Tiel der jest herausgehmenen Bultstanton "von Allecthöchier hand gegeben" ausein daß also der Urprung der Plane keinem Zweisel zu der unterliegen fann. wear unterliegen fann. eine Rritit derfelben würde daher eine grife Jurudialtung erfordern. Indesien haben sie burit vor zur Prufung der Dombaufrage eingesetzten Kommeinen gar Beneteilung vorgelegen, und auf Grund ihrer 2 | 1. an. bat Baurath Prof. Maldodiff vom Multusminifter an Beriere, erfalten, ben von ihm berausgegebenen Ent: . . 1 & or arrestill's umzna beiten. Tiefe Enticheidung funde" in folgenden Borten Ausbrud giebt: "Die Berliner " " nue a auter wenig erfreut, daß einem einzelnen, " In. Werite Achait nir diefes Gebiet nicht zweifel 

außer acht laffen wollte. Wir fteben nach wie vor auf bem Boden, daß die Löfung einer folden Aufgabe gunachft nur im Wege einer allgemeinen Konfurrenz vorbereitet werden fann. Es ware febr zu betlagen, wenn der größte dentiche Staat in biefer Sinficht bon bem guten Bertommen abweichen wollte.

z - In der Geldherrnhalle Des Berliner Zeughauses hat Professor Beter Sanffen fein neues Gemalbe, Die Schlacht bei Torgan darstellend, fürzlich vollendet. Das Gemalde, welches in einer Frist von faum seche Wochen entstanden ift, vergegenwärtigt den Augenblick, in welchem der große Friedrich seinen kuhnen Reitergeneral Zieten nach dem erholgreichen Sturme begeußt. Jest find in der westlichen Salle nur noch zwei Zelber frei, auf welche die Schlachten bei Hoheniriedberg und Leuthen gemalt werden sollen; die Aus führung des ersteren in ebenfalls dem Brof. Janjien, die des zweiten Grip Roeber übertragen worden Die Ausschmuckung der öftlichen schreitet auch ruftig vorwärts, und die Gemälde, meldie die Schlacht bei Leipzig und den Sturm auf die Dippeler Schanzen darstellen, durften in lurzem vollendet sein. In der großen Ruppel sehlt nur das Bild über dem Eingang, das den Frieden versinnlichen wird. Mit der Darstellung des Rachruhms, Walhalla, dürste Professor (Voselsschap bereits in einigen Monaten zum Abschluß kommen. Der Künstler hat übrigens an der ursprünglichen Zeichnung nach dem Tode der beiden Kaifer eine Aenderung vorgenommen, und unter den Belden, die von ichwebenden Engeln nach ben Gefilden ber Unsterblichteit getragen werben, fieht man die Gestalten Wilhelms I. und Friedrichs III.

Ju Duffeldorf wird fur die Reier des Stadtjubi läums ein großer hiftorischer Reftzug vorbereitet. Die Ent würfe dazu wurden von Johannes und Rarl Gehrts und Natob Leisten gemacht und in der Kunfthalle ausgestellt.

#### Dom Kunstmarkt.

x. In Munchen fand in den Tagen vom 7 .- 11. Gept. die Berfteigerung der Gemäldefammlung Galm=Reiffer= sch eidt unter Leitung der Fleischmannschen Fostunsthandlung statt. Die Beteiligung war, wie man es bei der Bedeutung der Sammlung nicht anders erwarten konnte, eine recht lebhafte; es wurden durchschnittlich ziemlich hohe Preise bezahlt. So erzielten u. a A. Achenbach, Sturmbewegte See, 4010 M., deffelben Strandpartie mit bewegtem Baffer 4000 M., Schlof The am Rhein 13000 M., Waldinneres mit hervorstürzen dem Waldbach 27100 M., Großitämmiger Fichtenwald 9500 M., Strandpartie mit Schiffen im Bordergrunde 5100 Dl. (Baleite in Prag): Osw Achenbach, Rocca di Papa 6300 M., Villa Torloma 7200 M.; C. Boecker, Bogetverkäuser 5000 M.; Alter. Calame, Umgebung von Brunnen mit dem Vierwaldstätter See 7600 M. (Museum in Zürich), Lauf des Reichenbach im Kanton Bern 11300 M.; H. Canon, Brust meigenvag im kanton vern 1730 W.; P. Ca non, Scultbild einer jungen Frau 2150 M.; Tefregger, Tie Puppe, Jamiliensene in einer Sennhütte, 11100 M. (Valerie in Prag); M. Tiaz, Rymphe mit Umoretten 5100 M.; J. Tupre, Landichait in Regenstimmung 5600 M.; H. Wude, Rowwegische Küste bei stürmischer See 5050 M. (Museum in Leipzig), St. Wolfgangse mit dem Schafterg 2410 M; Ed. Hildebrandt, Schottische Rufte mit untergehender Sonne 10 000 M., Jerusalem 6910 M.; C. Hoguet, Sturmbewegte See mit Schiffen 3100 M., Mithle bei Chaumont 3000 M.; in Frankfurt a. M.), Holzsällende Bauern 3300 M., Wald-landschaft mit Wasserslad 2300 M., Kuh und Hund in einer Landschaft 7500 M.; Bautrer, Begrähnis 13500 M.; Bolts, heimtrieb der Herde 3250 M.; Zettel, Ungarische Landschaft

2000 M.; Rich. Zimmermann, Baldtandschaft 3100 M. Landschaft mit Bajier 2250 M. Ter Wesanterlös aus der 105 Rummern umfasienden Sammlung belief ich auf 324480 97

Reue Munittataloge giebt foeben die Buchbandlung von Max Harrwitt in Berlin beraus, und zwar einen solden über Kunst und Kunstgewerbe mit 847 Bummern und das fünfte heft eines Porträttatalogs, Bilduise von Pancirollus bis B. C. Stirn in alphabetischer Reihenfolge aufführend.

#### Seitschriften.

Mitteilungen des k. k. Österr. Museums für Kunst und Industrie. Nr. 9.

Beitrage zur Geschichte der Goldschmiedekunst Von L Lepszy Fortsetzung

Repertorium für Kunstwissenschaft. XI. 4. Vasari. Von W. Schmidt – Altdeutsche und Altnieder-lander in oberitalienischen Sammlungen. Von R. Stiassny

1 - Korver und die westtelisele echst lee Freder Literat Von J. B. Nordhorff. 11 - Berecht und Mittelbar en a Sammlungen und Museen, über staatliche Kunstpflege und Restaurationen, neue Funde.

#### Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis. Nr. 7 u. 8.

Archivio storico dell' arte. Nr. 6.

A Ventur, En de Genesi in S. Marco a Venezia e loro respectazioni della Genesi in Roma. Il palazzo Altoviti. — J. J. Tik kanen, Le rappresentazioni della Genesi in S. Marco a Venezia e loro respectazione dell' arte. Nr. 6.

A Venturi, En de Gradh — D. Grobi, Le lein dizenti in Roma. Il palazzo Altoviti. — J. J. Tik kanen, Le rappresentazioni della Genesi in S. Marco a Venezia e loro relazione con la labbia Cattoniana. J. Tim vichi, Le R. Calcografia in Roma. — D. Gnoli, Un nuovo documento sulla casa li Raffaello — I. Rossi. Partorino a Religio d'Emilia.

# Inserate.

Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft vormals Friedrich Bruckmann in München.

Soehen gelangte zur Ausgabe:

Die zweite Lieferung des Werkes:

# Die Architektur der Renaissance in Toscana.

Nach den Werken der Meister geordnet. Dargestellt in den hauptsächlichsten KIRCHEN, PALÄSTEN, VILLEN und MONUMENTEN, Begonnen von der GESELLSCHAFT SAN GIORGIO in FLORENZ. Herausgegeben und weitergeführt von Dr. CARL von STEGMANN. Mit ausführlichem illustrirten Text von BARON H. von GEYMÜLLER, Architekt. — Gross-Imperialformat (45×63 cm.), ca. 300 ganzseitige Tafeln, weeven ca. 150 in Kupferstich und ca 150 in Photetypie, sowie etwa 40 Begen Text mit 200 Texti..ustrati n n

Vollständig in etwa 30 Lieferungen à 50 Mark, Protektorausgabe à 80 Mark.

Mit dieser zweiten Lieferung nimmt das Unternehmen seinen programmgemässen Fortgang. Die dritte und vierte Lieferung werden noch in diesem Jahre erscheinen,

Sr. Kgl. Hoheit Prinz LUITPOLD von BAYERN, des Königreichs Bayern Verweser, geruhten huldvollst die Widmung des Werkes anzunehmen.

Jede Buch- und Kunsthandlung nimmt Subskriptionen entgegen und kann auch die erste Lieferung zur Ansicht beschaffen. \*\*\*\*\*\*

# Zeitschrift f. bild. Kunst

mit Kunst-Chronik. Bd. 1—23. 1866—1888 (März) Bd. 1—18 in 18 eleg. Halbfranzbd. konform gebunden, Rest broschirt. Prachtvolles wie neues Exempl. Statt Ldpr. 650 M. für 350 M.

L. M. Glogau Sohn in Hamburg: 23 gr. Burstah.

Daselbst stets Ankauf von Bibliotheken u. einzelnen Werken.

# Bücher-Ankauf.

Bibliotheken u. einzeln z. hohen Pr. L. M. Glogau, Hamburg. 23 Burstah.



Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser "köstlichsten Publicationen des Kunsthandels" versendet gratis und franco

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

# Antiquar-Kataloge:

Kunst- u. Kunstgewerbe.

Gratis u. franko.

# Porträts.

6 Hefte üb, 9000 Porträts à 50 Pf. Zu beziehen von

Max Harrwitz, Antiquariat, Berlin, Unter den Linden 15. 

Kunsthandlung Hugo Grosser in Leipzig. Vertretung und Musterlager von Ad. Braun & Co., Phot. Anstalt in Dornach.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# HOLBEIN UND SEINE ZEIT.

Von Alfred Woltmann. Zweite, umgearbeitete Auflage.

Mit vielen Illustrationen. geb. 15 Mark 50 Pf.

# Carl Triepel KUNSTHANDLUNG, BERLIN

Jerusalemerstr 13, am Donhofsplatz. Gemälde und Handzeichnungen alter Meister.

(35)





Das Bergau-Schlösschen zu Nürnberg, im Angesicht der alten Reichsburg, mitten in grossem Garten gelegen, unter Benutzung zahlreicher alter Bauteile, im Alt-Nürnberger Renaissancestil 1874 erbaut und mit stilgemässen Schmuckanlagen umgeben, mit allem Komfort unserer Tage versehen, mit alten Wandvertäfelungen und Plafonds aus Holz, alten kunstvollen Faksimile-Reproduktion des seltenen Oefen, alten kunstreichen Schmiedearbeiten, Glas- Originalwerkes in 100 Lichtdr.-Tafeln. gemälden, alten künstlerisch ausgeführten Möbeln, Geräten u. s. w. reich ausgestattet, ist wegen Krankheit des Besitzers zu verkaufen.

Gemälde alter Meister.

Der Unterzeichnete kautt stets hervorragende Originale alter Meister, vorzüglich der niederländischen Schule, vermittelt aufs schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke, wie kompl. Sammlungen und übernimmt Auttrage für alle grosseren Gemaldeauktionen des In- und Auslandes.

Berlin, W., Potsdamerstrasse 3

Josef Th. Schall.

Die "Allgemeine

(mit wiffenschaftlicher Beilage und gandelszeitung)

früher in Augsburg erschienen

er in Teutichtand und Leiterreich durch die Polianifatten für 9 Mart viertelfährlich (6 M für die 2 leiten Monate, 3 M. für den leiten Monat des Quartals) zu beziehen. Preis bei efter Bewendung unter Streifband monattad 4 Mact (M. 5. 60 für die anderen Länder des Weltpolivereins).

Quartalpreis bei wöchentl. Versendung im Weltpostverein M. 12. Brobennmmern nebft neuestem Quartal-Register gratis.

Leitartifel, wiffenschaftliche und handelspolitische Auffake 2c. 2c. in Mr. 260 bis 266.

Ein wir ertrem in der nenen Wett. (II./III) — Tas Staatsfefretaxiat des Neichsschaptaunts (nordene und Unigriedene in Anfland. — Tie Reven der dentschen urregisstotte im Jahr 1887 IV Tie ewise Neutralität der Schweiz. — Ter moderne Staat. Rijdof Stroß

naher. (1.)

sa inst "An Emannet von Vahern und die Tenanitädte. (IV. VI.) — Die deutsch nationale sanda, werbeau ftellung in Manchen. Bon H. E. V. Berterich. (XV. Schluk.) — Linteine Santen La inst. Bon Pr. H. John. — Nochh. "Jahrespeiten" — Tentiche Tenfinker. Von Le. L. IV. Verliner Viele. (XI.) — Eine Keite in divinte. indien. — Bergfahren und Kopp. II. XI. onn marchenbatte Bermandlung der Scheite in der Natur. Bon Aeidisch in I. V. Mahrand.

Bon Dr. A. Berthe. Eine Stehenberger Charles in Dr. A. Berg. — E. v. Heffer Barreng: Canada in die kankand.

Zu Jahre verlicht der Fahrtfungerleiten. (I.)

Auftrage für Streifbandfendungen an bie

Expedition in München.

Neue Reproduktionen französischer Goldschmiede und Ornamentwerke des XVII. u. XVIII. Jahrhunderts.

# Pierre Germain.

Eléments d'orfévrerie. Paris 1748 Vorzügliche

2 Bde. 4º in 2 Kartons. Preis M. 40.

Recueil des oeuvres de

# J. A. Meissonnier

Ein Band Folio mit 100 Bll. Faksimile der besten Entwürfe und Zeichnungen des berühmten Meisters. In Karton M. 48.

Recueil des oeuvres de

# Gille-Marie Oppenord.

Ein Band Folio mit 120 Bll. Faksimile. In Karton M. 48.

Cent modèles inédits de l'orfévrerie française des XVII. et XVIII. siècles

pai Royaux, de Launay, Roëttiers, Germain etc

Ein Band gr. Folio. Mit 100 Lichtdr.-Tafeln. In Karton M. 64.

Neuere Kataloge über unser autiquarisches Lager:

218. 221. Malerel, Kupferstichkunde, Holzschnittwerke, Mss. mit Miniaturen. 217. Kunstgewerbe. - 225. Architektur.

Soeben erschien u. wird auf Verlangen gratis versandt:

Lagerkatalog 229 Supplement zu Katalog 218, 221, 217 u. 225): Kunst, Kunstgewerbe u. Architektur.

Frankfurt a. M. Joseph Baer & Co.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# Seemanns kunstgewerbliche Handbücher No. 2.

zum Gebrauche für Schlosser, Kunstschmiede, gewerbliche und kunstgewerb-Handbuch der Schmiedekunst liche Schulen, Architekten und Musterzeichner herausg. von Franz Sales Meyer, I'r tet. r an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe. Mit 196 in den Text gedruckten Abbildungen. 13 Bogen. 8 br. M. 3. 20, in Leinwand gebunden M. 4. -.

Inhalt: I. Chemisch-technologisches in Bezug auf das Material. — II. Werkzeuge und Bearbeitung. III. Geschichtliche Entwickelung der Kunstschmiedetechnik. - IV. Die Hauptgebiete der Kunstschmiedetechnik: 1. Gitterwerke und Geländer 2. Thore und Thüren, 3. Befehläge. 4. Schlotfer und Schlüffel. 5. Waffer-11. Wordatta A sha gefchilder. 6. Kandelaber. Leuchter, Kronen und Laternen. 7. Wafchbeckenträger, Blumentische, Ständer. 8. Turm- und Grabkreuze, 9. Wassen, 10. Allerlei anderes aus Eisen. Anhang: Verschiedene Tabellen Verzeichnis der Litteratur.

Prospekte über Seemanns kunstgewerbliche Handbücher gratis durch alle Buchhandlungen.







